







## Real-Encyklopädie

für

## protestantische Theologie und Kirche.

Unter Mitwirfung

## vieler protestantischer Theologen und Gelehrten

in zweiter durchgängig verbefferter und vermehrter Auflage

begonnen von

D. J. J. Herzog + und D. G. T. Plitt +

fortgeführt von

D. Alb. Hauck,

orb. Brofeffor ber Theologie an ber Universitat Erlangen.

Siebzehnter Band.

Westphal bis 3wingli.

Nachträge: Abbot bis Samberger.



Beinzig, 1886.

3. C. Sinrichs'iche Buchhanblung.

203 H582

710325 Alle Rechte vorbehalten.

Westphal, Joachim, lutherischer Streittheolog bes 16. Jarhunderts, besonders bekannt durch seine Beteiligung an den adiaphoristischen und Sakraments-streitigkeiten, ist 1510 oder 1511 in Hamburg geboren, am 16. Januar 1574 ebendaselbst gestorben. — Sein Bater Nikolaus W. war Zimmermann. Seine erfte wiffenschaftliche Bildung erhielt er auf der Ritolaischule zu hamburg, fpa= ter zu Lüneburg, bezog 1529 mit frember Unterftupung die Universität Wittenberg, wo er 7. Juni 1529 immatrifulirt wurde (Joachimus Westfahl, Dioec. Verdensis f. Album acad. Witeb.), studirte unter Melanchthon und Luther Philososphie und Theologie und wurde Magister. Auf Melanchthons Empfehlung wurde ihm 1532 das Subrektorat an der Johannisschule in Hamburg übertragen. Doch blieb er hier nur 2 Jare. Dann tehrte er 1534 mit einem Ratsftipendium gur Fortsetzung seiner theologischen Studien nach Wittenberg zurud. Die ausgebrohene Peft nötigte ihn, die Stadt wider zu verlaffen. Er ging 1535 mit einem Teil der Universität nach Jena, besuchte bann noch die hohen Schulen zu Erfurt, Marburg, Heidelberg, Strafburg, Tübingen, Bafel und Leipzig und ließ sich zuslet wider in Wittenberg nieder, wo er Disputationen und Vorlesungen hielt und als Prediger auftrat. Im Jare 1541 wurde er als Professor der Philosophie und Theologie nach Rostock, fast gleichzeitig aber auch als Prediger nach seiner Baterstadt berufen: er lehnte jenen Ruf ab und übernahm das Predigtamt an der St. Katharinenkirche zu Hamburg. Rur wenige Jare verflossen ihm ruhig in diefem Birtungstreife. Da trieb ihn fein polemischer Gifer in den Rampf, der zunächst durch das Leipziger Interim angefacht war. Er schloss sich an Flacius und deffen Anhänger an, predigte gegen Interimisten und Adiaphoristen und richtete litterarische Angrisse gegen die Wittenberger, insbesondere gegen seinen ehes maligen Lehrer und Woltäter Melanchthon, dem er in einer Streitschrift unter dem Titel Historia vituli aurei Aaronis Exod. 32 ad nostra tempora et controversias accommodata (Magdeburg 1549) in nicht fehr feiner Beife bie Rolle Aarons beim goldenen Ralb zuteilte. Bon Flacius veranlasst, der felbft nach hamburg gereift mar, um für seine Sache zu agitiren, erließ bas hamburger Ministerium bald nach Anfang bes Jares 1549 an Melanchthon und seine Wit-tenberger Kollegen ein, warscheinlich von Apin versasstes, von Westphal mitunterzeichnetes Schreiben (f. Schluffelburg, Catal. haeret. XIII, 657; Corp. Ref. VII, 366), bas über den Unterschied der echten und unechten Adiaphora in ruhiger und verständiger Beise sich aussprach und von Melanchthon eine beruhigende Erklärung erbat. Welanchthon antwortete den Hamburgern in freundlichem Ton und gab ihnen die Versicherung, dass es ihm nicht eingefallen sei, in wirklich wefentlichen Bunten nachzugeben ober zur Unnahme unchriftlicher Ceremonien zu raten. Freilich beruhigten sich die Gegner Melanchthons bekanntlich nicht bei diesen Erklärungen, sondern setzen den gegenstandslos gewordenen Streit über Interim und Adiaphora noch Jare lang fort, indem sie jetzt behaupteten, dass die Kirche auch wirkliche Abiaphora in Zeiten der Not sich nicht aufdrängen lassen durfe, ba ber Sat e duobus malis minus eligendum hier keine Anwendung finde. In diesem Sinne versasste auch Westphal noch mehrere Streitschriften, besonders

eine explicatio generalis sententiae, quod e duodus malis minus eligendum sit, ex qua quivis eruditus intelligere potest, quid in controversiis de adiaphoris sequendum aut fugiendum sit, Hamburg 1550, sowie eine 1549/50 zu Magdes burg deutsch und lateinisch erschienene Schrift: Lutheri sententia de adiaphoris e scriptis ejus collecta (vgl. den Art. Adiaphora R. &. I, 146 s.; weitere Schriften

Weftphals über diese Fragen bei Möller und Jöcher a. a. D.).

Bei ben bald darauf folgenden Ofiandrischen Streitigkeiten trat Westphals Tätigkeit weniger hervor; doch beteiligt er sich mit seinem Rollegen Upin an der Abfaffung des Gutachtens, das Herzog Albrecht von Breugen von den Hamburger und Lüneburger Theologen über Ofianders Rechtfertigungslehre sich erbeten hatte, und das 1553 zu Magdeburg erschien unter dem Titel Responsio ministrorum ecclesiae Christi, quae est Hamburgi et Luneburgi ad confessionem D. A. Osiandri de mediatore J. Chr. et justificatione fidei (f. R. E. I, 189, und Möller, A. Ofiander S. 500): ber Ton ist würdig und gemäßigt, die Untersuchung besonnen und nicht one wissenschaftliche Schärfe, das Ganze verrät aber mehr Apins als Weftphals Feber. Dagegen hat Diefer one Zweifel bas herbe Bedenken verfasst, das die hamburgischen Theologen gegen G. Major erließen über beffen Lehre von ber Notwendigfeit ber guten Berte (f. ben Artitel Majoristis S. 561 ff.; Planct IV, 476 ff.). Frrig ist aber (wie schon Planct V, 279 gegen Salig II, 1088 und andere) nachgewiesen hat, bas Bestphal ein Gegner Apins in der Lehre von der Höllenfahrt Chrifti gewesen sei, und ebenso die oft widerholte Angabe, dass 28. aus diesem Anlass 1551 seiner Stelle entsett worden fei ; vielmehr ftand B. wie die meiften Samburger Brediger auf Apins Seite und zeichnete fich fogar burch feinen besonderen Gifer fur beffen Sache aus (f. den Art. Apinus R.-E. I, 190; Greve, Vita Aepini, Hamburg 1736, Bei-

Die größte Rürigteit aber und ben leibenschaftlichften Giferentwickelte Beftphal in dem 1552 neu ausbrechenden Abendmalsstreit gegen die Schweizer und Philippisten: ja er gerade ift es, bem die Erneuerung des seit der Wittenberger Konfordie von 1536 ruhenden Saframentsftreits wenigstens von den Gegnern schuldgegeben murbe. Im Jare 1552 erschien zu Magbeburg eine kleine Schrift (5 Bogen) u. b. T. Farrago confusanearum et inter se dissidentium opinionum de Coena Domini ex Sacramentariorum libris congesta per M. Joachimum Westphalum pastorem Hamburgensem mit einem Motto aus 1 Ror. 11: Qui edit et bibit indigne etc.; im Jare 1553 folgte ihr eine zweite u. b. T. Recta fides de Coena Domini ex verbis apostoli Pauli et evangelistarum demonstrata et communita per M. J. W. etc., mit einem Motto aus Rol. 2, 6-8. Den Un= lafs zur Berausgabe beiber Schriften gab ihm ber im Jare 1549 gwifchen Calvin und Bullinger abgeschloffene Consensus Tigurinus und ber teils von ber Schweiz, teils von England ausgehende Berfuch für die bort formulirte Calvinisch-Bullingersche Abendmalslehre nun auch im übrigen Europa, besonders in dem lutherischen Nordbeutschland, Propaganda zu machen, dagegen die lutherische Abendmalslehre als einen überwundenen Standpunkt darzustellen. So hatte insbesondere der damals in England weilende Pole Johann a Lasco (f. Real-Enchtl. VIII, 427 ff.), ben Beftphal 1549 auf feiner Durchreife bon Oftfries= land nach London in Samburg perfonlich tennen gelernt hatte, die Buricher Ubereinkunft fofort, als er von ihr Runde erhielt, mit herzlicher Freude begrufst und ihr burch Borlefungen, Schriften und Briefe Gingang und Berbreitung gu ber= schaffen gesucht, hoffend, dass von Tag zu Tag noch mehr Rirchen Dieselbe unterschreiben wurden. Und um dieselbe Beit hatte Petrus Martyr Bermigli (f.R. - E. XVI, 359) in einer am 28. bis 30. Mai 1549 in Oxford gehaltenen Disputa= tion gleichfalls in Abereinstimmung mit bem Buricher Ronfensus gegen bie leibe liche Gegenwart Chrifti in Brot und Wein fich ausgesprochen und biefe Anficht in seinen zu Oxford gehaltenen Borlefungen widerholt; ein Auszug aus biefen Borlesungen mar 1552 zu Burich erschienen, wobei ber Herausgeber Joh. Bolff ausbrudlich in einer an Joh. Butler gerichteten Bufchrift ertlarte: B. Martyr

habe hier ben Irrtum, beffen Urheber und Beschützer Luther gewesen, aufs grundlichfte widerlegt (errorem diligentissime refutavit). Diefe Borgange in ber Schweiz und in England, einerseits bas fiegesgewiffe Auftreten Calvins und feiner Freunde, welche ben "Frrtum Luthers" für einen übermundenen Standpunkt erflarten, andererfeits der Berfuch, der jest bon der Schweiz und England her gemacht murbe, für die Abendmalslehre bes Consensus Tigurinus auch in lutherischen Kreisen, insbesondere in den sächsischen und niederdeutschen Kirchen, Propaganda zu machen, ja biefelbe als die allein berechtigte und allein schriftmäßige barguftellen - bas mar es, mas Beftphal veranlafste, einerseits bor bem Umfichgreifen ber "Meinungen ber Saframentirer" zu warnen, andererfeits ben Rachweis zu liefern, dass "die Sakramentirer" zwar unter sich einig seien in ber Leugnung ber leiblichen Gegenwart Chrifti, dass aber in ihren positiven Lehren vom Abendmal fein Consensus, fondern die größte Berfchiedenheit fonfuser und widersprechender Meinungen bestehe. Dies der Inhalt ber ersten der beiden obengenannten Schriften Westphals Farrago etc., worin er die Außerungen von Carlstadt, Zwingli, Peter Martyr, Dekolampad, Buter, dem Cons. Tigurinus, Bullinger, Lasco, Calvin u. a. über das hl. Abendmal zusammenstellt, um schließlich in einer angehängten tabula zu zeigen, dass nicht weniger als 28 verichiedene Auslegungen ber Ginfetungsworte bei ben Saframentirern fich finden; den Beschluss machte eine turze apologetische und polemische Darftellung ber lutherischen Lehre u. d. T. admonitio de spirituali esu corporis et potu sanguinis Diefe beiben Abendmalsichriften Beftphals, die fritisch polemische Farrago etc., wie bie im 3.1553 gefolgte exegetisch bogmatische Recta fides etc., die in der Hauptsache eine Erklärung von 1 Ror. 11 und ber Barallelftellen aus ben 3 erften Evangelien enthält, blieben anfangs fast ganz unbeachtet: seine lutheri= ichen Glaubensgenossen waren noch zu sehr mit anderen Fragen beschäftigt, die Schweizer schwiegen und berieten sich erst lange, ob man Westphals Angriff überhaupt beantworten, und wer dieser Aufgabe sich unterziehen solle (vgl. hierüber die brieflichen Berhandlungen zwischen Bullinger, Lasco, Calvin u. a. im C. Ref. XXXVII, prolegg. S XI und Epp. Calvini ibid. XV, 85 ff.; C. Ref. XLUI).

Da war es bie Runbe bon ben Schicffalen ber aus England geflüchteten, in Danemart und ben beutschen Seeftabten schnobe zurudgewiesenen reformirten Fremblingsgemeinden sowie von der am 3. März 1554 zwischen Micronius und Beftphal zu Hamburg veranstaltete Disputation über das Abendmal, welche bei Calvin ben Ausschlag gab, die Feder wider ben ihm perfonlich unbefannten Begner zu ergreifen. Schon im Marg 1554 hatte Calvin an eine Beantwortung ber Farrago gedacht, im April fragte er bei Bullinger an: seire ex te velim, an respondere expediat; am 22. April meint er, Westphalo non esse responden-dum; aber schon am 30. April hielt er es für seine Pflicht, doch zu antworten in Anbetracht ber bedauerlichen Borgange in Danemart: "nam etsi libello levis illius Westphali nihil insulsius fingi potest, quia tamen videmus principum animos talibus calumniis corrumpi, et nuper triste ejus rei exemplum in rege Daniae apparuit, officii nostri esse videtur, quibuscunque licet modis occurrere. So maren es also mehr firchenpolitische als bogmatische Motive, die Calvin veranlassten, ben Rampf gegen Weftphal aufzunehmen. Auch wünschte er anfangs nicht eine Privatidrift, fondern eine bon allen Schweizer Rirchen unterzeichnete Rollettiv-Ertlärung gegen 2B. ausgehen zu laffen. Als er aber feinen erften Entwurf ben Burichern zugehen ließ, fanden biefe bie Sprache besfelben fo berb und verlegend, hatten auch an bem Inhalt fo manches auszusegen, bafs fie die Buftimmung ablehnten; ebenfo murben von Bafel und Bern fo manche Ausstels lungen gemacht, bafs Calvin zulett zu Enbe Dez. 1554 fich entschließen mufste, feinen vielfach torrigirten und modifizirten Entwurf als Brivatichrift ericheinen ju laffen. Unterbeffen hatte Weftphal feinen beiben erften Schriften bereits zwei weitere folgen laffen u. b. T. Collectanea sententiarum D. Aurelii Augustini ep. Hipp. de Coena Domini. Addita est confutatio vindicans a corruptelis plerosque locos, quos pro se ex Augustino falso citant adversarii, Regensburg

1555. 8° (mit einer vom September 1554 datirten Borrede) und Fides Cyrilli, Ep. Alexandrini, de praesentia corp. et sanguinis Christi, Frankfurt 1555. Calz vin hatte diese beiden neuen Schristen noch nicht zu Gesicht bekommen, als er nun endlich im Januar 1555 nach neuen, durch die Genser Censurbehörde verzursachten Berzögerungen den vollendeten Abdruck seiner umgearbeiteten Gegensschrift gegen Bestphal den Bernern und Zürichern zusenden und öffentlich außegehen lassen konnte u. d. T. Desensio sanze et orthodoxae doctrinze de sacramentis eorumque natura, vi, sine, usu et fructu, quam pastores et ministri Tigurinze ecclesiae et Genevensis antehac brevi Consensionis mutuze sormula complexi sunt, una cum resutatione prodrorum, quidus eam indocti et clamosi homines infamant. Joh. Calvino authore, Gens bei R. Stephanus 1555 (ein Abdruck Zürich 1555; genau nach der ed. princeps abgedruckt in den Opp. Calvini ed. Brunsv. Vol. IX; Corp. Res. XXXVII, S. 1 ff.; über die Entsstehung der Schrift, ihren Inhalt, ihre verschiedenen Außgaben z. s. Prolegg.

X ff.).

Calvin behandelt seinen Gegner, dessen Namen und Wonort er freilich nicht nennt (expunxi bestiae nomen — schreibt er an die Züricher — et quod odiose in ejus patriam videri poterat dictum esse), mit fo beleidigender Geringschähung, bass ber neu heraufbeschworene Streit nun erft immer weitere Dimenfionen und einen immer giftigeren Charafter annahm; und nur allzuschnell erfüllt sich Bezas Vorhersagung (an Bullinger März 1554): magnum adhibendum erit judicium, ne parva haec scintilla majus incendium excitet. Es folgt ein rascher und immer leibenschaftlicherer Schriftenwechsel, an welchem auf Seiten ber Schweizer besonbers Calvin, Lasco, Bullinger, Ochino, Balerandus Polanus, Beza, Biblianber u. a., auf lutherischer Seite Timann, Paul von Eißen, Schnepff, E. Alberus, Gallus, Judex, Brenz, Andrea 2c. sich beteiligten, wärend Melanchthon, die mutwillige Erneuerung des Streites und die leidenschaftliche Art der Streitfürung beklagend, trot der Provokationen von links und rechts, in beharrliches Schweis gen sich hüllt. Westphal selbst, der um dieselbe Beit auch eine Schrift über die Taufe herausgegeben hatte (de baptismi vi, s. Mönkeberg S. 67), beantwortete Calvins Defensio sofort durch die neue Schrift: Adversus cujusdam Sacramentarii falsam criminationem justa defensio, in qua et eucharistiae causa agitur, Frankfurt 1555, worin er über die unwürdige Behandlung, die ihm von seinem Gegner geworden, sich beklagt, den Borwurf der Friedensstörung von fich ablehnt, bagegen seinen Vorwurf gegen die Sakramentirer widerholt, das sie, unter sich selbst uneinig, nur in der Leugnung der realen Gegenwart Christi im Abend= mal einig seien. Raum war diese neue Schrift im September 1555 in Calvins Sände gekommen, so dachte dieser auch bereits wider an eine Erwiderung, und sosehr auch seine Freunde ihn diesmal zur Mäßigung manen (ut respondeas modeste, es qua fieri potest mansuetudine), so wenig entsprach diesem Rate die im Jan. 1556 erschienene neue Schrift Calvins, die schon in ihrem Titel dem jest namentlich genannten J. Westphal ben Borwurf ber Berleumbung macht (Secunda Defensio piae et orthodoxae de Sacramentis fidei, contra J. Westphali calumnias, J. Calvino Authore, Genf 1556, abgebr. im C. Ref. Vol. 37, S. 41 ff.; vgl. prolegg. S. XVII), und die bei ben Lutheranern Deutschlands schon baburch ben größten Anstoß erregen muste, dass Calvin, offenbar in ber Absicht, den Streit in das lutherische Lager hineinzutragen, seiner Schrift eine Dedikation voranschickte an "alle Diener Christi, qui puram evangelii doctrinam in Saxonicis ecclesiis et Germania inferiore colunt et sequuntur". Da aber unterdessen auch Johann a Lasco gegen Westphal aufgetreten war in seiner Forma ac ratio tota occl. ministerii in peregrinorum ecclesiis etc., die im Sept. 1555 mit einem Brief an König Sigismund von Polen erschienen war, und in seiner Purgatio ministrorum in ecclesiis peregr. Francof., Basel 1556, sowie Bullinger in seiner Apologetica expositio etc., Zürich 1556: so war das für Westphal Anlass genug, nicht bloß zwei neue Schriften auf einmal ausgehen zu lassen (Urfel 1567), namlich eine Epistola J. W., qua breviter respondet ad convicia J. Calvini und ein Responsum ad scriptum Joannis a Lasco in quo Aug. Confessionem in

Cinglianismum transformat (f. C. Ref. 1. 1. Prolegg. S. XVIII ff.), fonbern nunmehr auch zu gründlicher Abwehr des gegnerischen Vorgebens, als ob es in Norddeutschland selbst Unhänger der Calvin-Lasco'ichen Saframentslehre gebe, die nieberfächfischen Birchen zu einem gemeinsamen Bekenntnis über bas Abendmal zu vereinigen und so dem Consensus Tigurinus eine einheitliche Confessio der luthe= rischen Kirchen Norddeutschlanos entgegenzustellen. Er erließ baher Briefe an die verschiedenen lutherischen Ministerien Riedersachsens, worin er fie um Mittei= lung ihrer Ansichten bom hl. Abendmal und speziell um eine gutachtliche Außerung barüber bat: ob Calvin und seine Anhänger, wie befonders Lasco und seine Fremblingsgemeinde, als Zugehörige der Consessio Augustana angesehen werden können. Er erhielt darauf 25 Responsa aus Bremen, Lübeck, Lüneburg, Hildesheim, Hamburg, Magdeburg, Braunschweig, Hannover, Wismar, Schwerin, Husum, Dithmarsen, Nordhausen 20., nebst Briefen von Hartmann Beher in Frankfurt, Lucas Lossius in Lüneburg, einer Privaterklärung bes P. Böbeker in Hamburg 2c., und gab biese alle zusammen heraus u. d. T. Confessio fidei de eucharistiae sacramento, in qua ministri ecclesiarum Saxoniae solidis argumentis S. Scripturae astruunt corporis et sanguinis Domini nostri J. Chr. praesentiam in Coena S. et de libro Calvini ipsis dicato respondent, Magbeburg 1557. Uber den näheren Inhalt dieses Sammelwerkes, das W. ausdrücklich nicht als Confessiones, sondern als Confessio fidei bezeichnet, d. h. als einheitliches Bekenntnis der lutherischen Kirche Morddeutschlands gegenüber dem Consensus Tigurinus, f. Moller, Cimbria S. 649; Monteberg a. a. D. S. 91; Prolegomena zu C. Ref. 37, S. XXI ff. Um dieselbe Zeit gab W. auch noch eine zweite Schrift gegen Johann a Lasco heraus u. d. T. Altera apologia, oder wie er sie später nennt, Justa defensio adversus insignia mendacia J. a Lasco, quae in epistola ad Poloniae regem contra Saxonicas ecclesias sparsit, Straßburg 1557 (worin er sich nicht scheut, die Glaubenszeugen der reformirten Kirche als martyres diaboli zu bezeichnen) nebst einer Buschrift an ben Rat zu Frankfurt, morin er biesen vor der Dulbung der reformirten Fremdlingsgemeinde warnt. Und da Calvin in seiner Secunda defensio widerholt auf Mclanchthon sich berufen hatte, so machte Westphal eine kurze Zusammenstellung von deffen früheren Außerungen über das hl. Abendmal u. d. T. Cl. Viri Phil. Melanchthonis sententia de Coena D. ex scriptis ejus collecta, Hamburg 1557. Bur Beautwortung dieser verschiebenen neuen Ruudgebungen sowie einiger ber in der Confessio fidei Beftphals enthaltenen Bekenntnisse schrieb Calvin im Sommer 1557 seine britte und lette Streitschrift gegen Bestphal u. b. T. Ultima Admonitio ad J. W., cui nisi obtemperet eo loco posthac habendus erit, quo pertinaces haereticos haberi jubet Paulus, Genf 1557 (f. den Abbruck in den Opp. Calv. im C. Ref. 37, 137 ff., val. die Prolegg. S. XXIII). Bestphal sette ben Streit noch fort in vier weiteren Schriften: Apologetica scripta J. W., quibus et sanam doctrinam de e. defendit et calumnias sacr. diluit, Ursel 1558, Confutatio aliquot enormium mendaciorum J. C., De Coena Domini confessio und Apologia confessionis de C. D. 1557/8. Calvin antwortete nicht mehr, dagegen schrieb Beza 1559 noch eine tractatio de Coena D., in qua J. Westphali calumniae refelluntur, Lasco 1560 eine responsio ad virulentam - hominis furiosi J. Westphali epistolam etc. (erst nach seinem Tobe erschienen, f. Dalton, Lasco S. 551; J. a Lasco Opp. ed. Kupper I, 273 ff.). Dit welchen Baffen ber Rampf von beiben Seiten gefürt wurde, zeigt einerseits ein plattbeutscher Reim, den Westphal auf seine schweiszerischen Gegner machte (mitgeteilt in den Opp. Calv. 1, 1. S. XXI): "De Bol bon Zürich und das Calf von Genf wie ot de Bolisch Bar (Bullinger - Calvin — Lasco) Thoritten bes Herren Weinberch gar", andererseits bas bekannte, junachst auf J. B. gemünzte Wort Calvins über bie simiae Lutheri ober bie Grabschrift, die ein Schweizer ihm zugedacht hat: Hie jacet J. W., qui vita nocuit, profuit interitu.

Vom Jare 1560 an scheint Westphals Leben ruhiger verlaufen zu sein. Einen Ruf als Prosessor der Theologie nach Jena lehnte er ab. An den Relisgionsverhandlungen der Folgezeit erscheint er weniger mehr aktiv beteiligt. Doch



nahm er 1561 teil an den Konventen zu Mölln und Lünedurg, 1569 ff. an den synergistischen und flacianischen Streitigkeiten, 1570 ff. am Kampse gegen die Witztenberger Philippisten und Kryptocalvinisten. Nach des Superintendenten Paul von Eihen Abgang von Hamburg nach Schleswig versah Westphal die Superintendentengeschäfte zunächst 1562-71 provisorisch. Nach Eihens Tod wurde er selbst Superintendent in Hamburg und Leetor primarius am Dom. In seinem letzten Lebenszare hat er noch an den von Jakob Andreä (seit 1569 und dann wider seit 1573) eingeleiteten Konkordienverhandlungen sich beteiligt; den Sturz des kursächsischen Kryptocalvinismus aber und den Abschluss des Konkordienwerks hat er nicht mehr erlebt. Er starb am 16. Januar 1574 im 63. Les beußzare. Verheiratet war er zweimal; Kinder hatte er keine. Sein Vermögen bestimmte er testamentarisch zu einer wolkätigen Stistung.

Duellen für seine Lebensgeschichte sind neben seinen eigenen Schristen und Briesen die der Zeitgenossen, besonders die Briese Melanchthons (C. Ref. Bd. VII, VIII, IX) und Calvins (C. Ref. Bd. XLIII); serner J. Methodius, Oratio de vita et oditu J. W. 1575; J. A. Fabricius, Memoriae Hamburgenses, P. II, 1710; A. Greve, Memoria Westfali, Hamburg 1749; Joh. Moller, Cimbria literata, III, 641 ss.; Mönckeberg, Westphal und Calvin, Hamburg 1865; Schröder und Kellinghusen, Lexikon der hamburg. Schriststeller, VII, 646 ss.; sowie die bekannten Werke zur Geschichte des protestantischen Lehrbegrisses und der Abendmalsstreitigkeiten von Schlüsselburg, Salig, Planck, Ebrard, H. Schmid 2c.; G. Frank, Geschichte der protest. Theol., I, 95. Berzeichnisse seiner Schristen bei Moller a. a. O., bei Jöcher Bd. IV, bei Schröder a. a. O.

Berschieden von dem Hamburger Westphal ist ein gleichnamiger und gleichzeitiger lutherischer Theolog Joach im Westphal aus der Grasschaft Mansseld, Prediger in Sangerhausen, später in Gerbstädt, Freund von C. Spangenberg, gestorben 1569, Versasser von Predigten und astetischen Traktaten (z. B. Hossartstensel 1565, Faulteusel, Willsomm Christi 1568, Geistliche Ehe Christi und seiner Kirchen aus Hosea II, 1568, Leichpredigten), die zum Teil sälschlich dem Hamsburger Westphal zugeschrieben worden sind, s. Moller, Cimbria lit., S. 645; Iöcher, Gel. Leg. IV, 1918; Döllinger, Resormation, Vd. II. Auf seine Schrifston der geistlichen Ehe hat neuerdings Ritschl wider ausmerksam gemacht in seiner Geschichte des Pietismus, II, 26.

be Wette, Bilhelm Martin Leberecht, geboren im Pfarrhause zu Ulla bei Weimar am 12. Januar 1780, besuchte zuerst die Stadtschule in Butt= stedt, alsbann das Gymnasium in Weimar. Der Eine seiner Mitschüler, G. H. v. Schubert, hat als Greis dem vor ihm Heimgegangenen bezeugt: "Ein reich= begabter, ernfter Jüngling, welcher fast ausschließend seinen Studien lebte, nur wenig geselligen Umgang suchte und bedurfte. Durch seinen redlichen, erfolgreichen Fleiß und sein stilles, sittliches Benehmen erwarb er sich die Liebe seiner Lehrer, die Achtung seiner Mitschüler. Er war mir von Anfang unserer Bekanntschaft an lieb und wert und ift mir dieses bis an sein Ende geblieben. Der eigene Weg seines treuen Forschens nach Warheit war ein mühsamer und steiler; es ist ihm geworden, mas er suchte. Ich segne sein Andenken in herzlicher Liebe". Bedeutsamen Einfluss übte auf den strebsamen Jüngling als Ephorus des Gym= nasiums Herder, der, ein begeisterter Seher auf der dürren Steppe des theo= logischen Aritizismus und Rationalismus, durch seine Schriften ihm ein Fürer geworden ift auf die ewig grüne, vom Baffer des Lebens getränkte Beide. Auf der Universität Jena, welche er 1799 bezog, ward er ein Schüler des "bedach= tigen" Griesbach; bemnächst feffelte ihn Gabler's fraftvoller Vortrag und Paulus' freimutiger Scharffinn. Durch des letteren Borlefungen ward feine bisherige Aber= zeugung erschüttert, und die heilige Umstrahlung, in welcher ihm die evangelische Geschichte erschienen, entschwand. "Ich war stolz in dem Gedanken, auch one allen Glauben moralisch werden zu können und eine Zeit lang glücklich in diesem Wane. Diese Täuschung verschwand mir aber bald. Ich sach mich one den Glau=

ben an das Überfinnliche so einsam, so verlassen, mich und die ganze Menschheit so one alle Bestimmung in die Welt geworsen, in meinem Innern war Alles in Zwiespalt und Ungewischeit, tein lebendiger Trieb bewegte mein faltes Berg und der Tod stand als seindlicher Damon im hintergrunde des Lebens. Eine un= vergestliche äußere Veranlaffung bewirkte die glücklichste Revolution in meinem Leben und schentte mir die verlorene Ruhe wider." Es war Fries' Wort: "Mit freier Tat bes Beiftes tann man bas Endliche auf bas Unendliche beziehen, und nur dadurch allein wird die ideale Betrachtung der Dinge möglich", welches auf de Wette wirkte wie die Berfe Homers von Zeus dem Kroniden auf Phibias. Fries' philosophisches Suftem wird sein Leitstern in ber Dunkelheit. Mit neuem Leben erwachte in seinem Herzen bas Andenken an Gott, der Glaube an Unfterb= lichkeit kehrte verklärter ihm zurud, wie durch Bauberruf fügten seine Erkennt= niffe fich zu einem schönen Ganzen, und bie Theologie erhob fich vor feinen Augen zu göttlicher Bürbe. Das freiherrlich v. Lynker'sche Stipendium und eine Affi-ftentenstelle bei ber Redaktion der Jenaischen Litteraturzeitung banten ihm den Weg zum akademischen Lehramt. Er wurde 1805 Doctor der Philosophie und Prisvatdozent der Theologie \*), und legitimirte sich als gelehrter Aritiker durch seine "Beiträge zur Einleitung in's A. T." (Halle 1806 f.), welche Griesbach mit den milden Worten in's Publikum einfürte: "Die Untersuchungen unserer neueren Gelehrten sind ganz bazu geeignet, den Stoff auf einmal hinwegzuräumen, aus welchem man zallose Zweifel, Ginwendungen und Spottereien über die in ben Büchern bes A. T.'s enthaltenen Erzälungen gebildet, und dann sich und Andere zu überreden gesucht hat, es sei baburch der jüdischen nicht nur, sondern auch ber christlichen Religion eine gefärliche Bunde beigebracht worden". Die künen Urteile und Zweisel (à la Hardouin, wie Giner meinte) machten Aufsehen und riesen Gegenschriften hervor \*\*). De Wette ward 1807 für die Exegese als außerordentlicher Professor nach Beidelberg berufen und 1809 zum ordentlichen Brofessor der Theologie mit 300 Gulden Gehaltsvermehrung ernannt. Der Philologenfürst Senne stellte damals bas Prognostikon: "be Wette ift auf dem Weg zu einem Ramen, ein guter Ropf". Sein feltener litterarischer Gleiß, als beffen Frucht die vereint mit Augusti (ber als Ubersetzer boch de Wette nicht gleichkam) unternommene, ben morgenländischen Ton treffende, treue und doch verständliche Ubersetzung des A. T.'s, an Luther's Ubersetzung sich anschließend und sie fortbitdend \*\*\*), 1809 erschien, imponirte ben Studenten, zu benen er fast freund= schaftlich sich herabließ. Wie sehr ber Umgang mit Fries (seit 1805 Projessor in Beidelberg) und die romantische Umgebung an Heidelberg ihn fesselten, der Borwurf des Unglaubens, der von einer Partei ihn traf, und der philosophische Anlagonismus zu Marheineke machten ihn gleichwol geneigt, 1810 einem ehren= vollen Rufe an die neugegrundete Universität Berlin zu folgen. Sier hat er feine biblisch-exegetischen und kritischen Studien fortgesetzt, wovon seine Ubersetzung ber Schriften des D. T.'s (1814) †), sein mit Beijall aufgenommener "Commentar

†) Die Umarbeitung biefer Bibelübersetung in ber 2. (1831) und 3. Aust. (1838; bie 4. Aust., beforgt von J. Schmid, erschien 1858) geschah, im Interesse ber Gleichförmigkeit, burch be Wette allein.

<sup>\*)</sup> Seine Promotionsschrift fürt den Titel: Dissertatio critica, qua Deuteronomium a prioribus Pentateuchi libris diversum, alius cuiusdam recentioris auctoris opus esse monstratur, Jen. 1805. Wider abgedruckt in de Wette's Opuscula theologica, Berlin 1830, S. 149—168.

<sup>38)</sup> G. W. Meyer, Apologie ber geschichtlichen Auffassung ber bistorischen Bucher bes A. L's, besonders des Bentateuchs, im Gegensatz gegen die bloß mythische Deutung des letzteren, Sulzbach 1811. R. G. Kelle, Vorurteilsfreie Würdigung der mosaischen Schriften, als Prüfung der de Wette'schen Kritik mosaischer Geschichten, Freyderg 1811.

<sup>\*\*\*)</sup> In der Borrede zur 2. Auflage lesen wir das vorbedeutende Wort: "Jede Warheit ift besser als der Irelum, und ware es der andächtigste; und ein Glaube, der nicht mit der Barbeit besteht, kann unmöglich der rechte sein. Daher kann ich es nicht billigen und kaum entschuldigen, dass die deutschen evangelichen Kirchen noch nichts dafür getan haben, die lustberische Abersehung zu berichtigen".

über die Psalmen" (1811; 5. Aufl., besorgt von G. Baur, 1856), das Bruchstück eines angefündigten, aber nicht erschienenen Gesamtkommentars zum A. T., sein "Lehrbuch der hebräisch-jüdischen Archäologie" (1814; 4. Aufl. von F. J. Raebiger 1864), sein "Lehrbuch ber historisch-fritischen Einleitung in die kanonischen und apolryphischen Bücher bes A. T." (1817; 8. Aufl. von E. Schraber 1869; ins Englische übersett von Theodor Parter 1843) und seine "Synopsis evangeliorum" (1818) Zeugnis geben. Er ist aber in Berlin auch auf das Gebiet ber systematischen Theologie übergetreten zunächst mit seiner "Commentatio de morte Jesu Christi expistoria" (1813) \*), auf welche er sein "Lehrbuch der christlichen Dogmatit" (1. Th. 1813, 2. Th. 1816; 3. Aufl. 1831 u. 1840) und die berühmten Erläuterungen dazu unter bem Titel: "Über Religion und Theologie" (1815; 2. Aufl. 1821), sodann die "chriftliche Sittenlehre" (3 Th. 1819—1823) folgen ließ. Die Lichtblide in seinem Berliner Aufenthalt waren seine Freundschaft mit Schleiermacher — be Wette's Bild war bas einzige, bas Schleiermachers Zimmer zierte — bessen Predigten ihn harmonisch stimmten und erwärmten, und der geistige Verkehr mit jüngeren Männern, deren Einer (Lücke) ihm bezeugt hat: "De Wette ist mir in seinem exemplarischen Lebenswandel ehrwürdig geworden, und er hat mir in vertrauten Stunden eine Tiefe bes Gemüts und eine Kindlichkeit, und in biefer eine ethische Kraft offenbart, Die von Anderen hier, außer Schleiermacher, kaum geant wird". Doch hat auch ber ihm ferner stehende Reander seine echte Nathanaelsseele erkannt. Und gerade damals hat er in weiten Kreisen die nach Positivem dürstende theologische Jugend begeistert. Lude, F. 28. Krummacher, Spitta bezeugen übereinstimmend, dass fie bei be Bette in verebelter, idealer Gestalt widerzugewinnen hofften, was die rationalistische Kritik ihnen genommen Bu ben Schattenseiten gehörte, bafs Marheineke, bem er hatte entfliehen wollen, ihm nach Berlin als Kollege gefolgt war, und in Vorlesungen gegen ihn polemisirte, indem er es untheologisch nannte, wenn man bei der biblischen Dog= matik die Philosophie eines Kant, Fichte, Schelling, oder gar eines unter der Bank hervorgeholten Philosophen zu Grunde lege. be Wette revanchirte sich in der (anonymen) Schrift: "Die neue Kirche ober Berftand und Glauben im Bunbe" (1815), aus patriotischer und religiöser Begeisterung herausgeschrieben und bestimmt, sie festzuhalten. "Es war ein heiliger Augenblick! Hunderttausende dahin gestredt wie bom Sauche bes himmels, gleichsam eine ungeheuere Bekatombe, ein Schlachtfest bes Herrn, Mostau's großer Brand als Opferflamme emporto: bernd — und rings ein Weltteil in andächtiger Stille auf ben Knieen, in frommer Herzerhebung emporschauenb". Bebenklicher für be Bette murbe fein poli= tischer und theologischer Liberalismus. Er ift, wie sein Freund Fries, für die freie Berfaffung ber Sochschulen wie ber Staten eingetreten im Gegenfat ju einem politischen, das Bolt zu ganglicher Unmundigkeit verdammenden Katholi= zismus und zu bem Rampfe ber Reaktionare wider die Freiheit, diefer Gunde wider den heiligen Geift. In den pietiftischen Kreisen Berlin's aber warb er für einen unchriftlichen Theologen gehalten, der, frech und frevelhaft das Heilige verletend, ein hindernis sei für die Neubelebung des gläubigen Sinnes unter ben jungen Theologen. Er selbst schreibt 1814: "Ich bin burch meine immer mehr offenbar geworbene Freidenterei in Mifstredit getommen", und Schleier= macher bemerkt 1817: "De Wette ift freilich sehr neologisch, aber er ist ein ernster, gründlicher, warheitsliebenber Mann, bessen Untersuchungen zu wirklichen Resultaten füren werden, und der vielleicht auch für sich selbst noch einmal zu einer anderen Ansicht kommt. Da er sehr mannigfaltig verlästert und verklatscht wird, so habe ich es für meinen Beruf gehalten, auch hier ben Handschuh aufzunehmen". Die Wolken, die über de Wette's Haupt sich sammelten, zu zerstreuen,

<sup>\*)</sup> Wiber abgebruckt in de Bette's Opuscula theologica, S. 1—148. Sie ift ber evangelischetheologischen Fakultät in Bredlau bedieirt jum Dank für die ihm unter dem 12. Marz 1812 verliehene Doktorwürde.

bedizirte ihm Schleiermacher seinen "Aritischen Bersuch über die Schriften bes Lulas" (1817), innige Achtung zollend bem reinen, herrlichen Barbeitsfinn, bem emsten theologischen Charakter. Zwei Jare später entlud sich das Gewitter. Am 31. Wärz 1819 schreibt er den verhängnisvollen Trostbrief an die Justizrätin Sand in Bunfiedel, in beren Haus er im Jar zuvor auf einer Reise in's Fichtel= gebirge gaftliche Aufnahme gefunden hatte. Bon tiefem Mitgefül diktirt follte ber Brief das Andenken bes an Ropebue zum Mörber gewordenen Karl Ludwig Sand wenigstens in seiner Familie vor Entehrung schützen, die begangene Tat zwar nicht rechtfertigen, aber mit Rücksicht auf die gute Quelle, aus der fie gefloffen, in ein milberes Licht stellen. "Aur nach seinem Glauben wird ein jeder gerichtet. So wie die Tat geschehen ist durch diesen reinen, frommen Jüngling, mit diesem Glauben, mit biefer Buverficht, ift fie ein ichones Beichen ber Beit". In ber Nachschrift hatte de Wette an Jean Paul's Urteil über Charlotte Corday's "nachahmungswürdige Selbentat" erinnert — eine Parallele, welche Jean Baul nicht gelten laffen wollte, ba Sand einen Mann wegen Meinungen und unerwiesener Totsachen getotet habe, nicht einen Statsseind und Blutsäufer wie Marat. Dieser Brief, beffen Inhalt auf unlautere Beise, wie man vermutet, bekannt, und auf welchen Friedrich Wilhelm III., wie man gleichfalls vermutet, burch Baron v. Rott= wit, das Saupt ber Berliner Bietisten, ausmertsam gemacht wurde, bewirkte seine Entlassung aus bem Lehramte, da laut Kabinetsorbre vom 30. September 1819 einem Manne, ber ben Meuchelmord unter Bedingungen und Voraussetzungen für gerechtfertigt hält, der Unterricht der Jugend nicht ferner anvertraut werden tonne \*). Der akademische Senat versicherte ihn seiner ungeschwächten Achtung, die Studenten spendeten, vornehmlich auf Sydow's Betrieb, einen silbernen Bescher mit der Umschrift: "Nehmen sie uns den Leib, Gut, Chr', Kind und Weib 2c.". De Bette, nur ber unbewachten Arglofigfeit erlegen, hat fein Dissgeschick mit driftlicher Burbe und Ergebung getragen, bas außerorbentliche Angebot eines noch vierteljärigen Behaltes als mit seinem Ehrgefül unverträglich zurückgewiesen. Er siedelte (1819) nach Weimar über und benutte, durch ein herbes Geschick ungebrochen, seine unfreiwillige Muße zu einer fritisch-historischen Ausgabe von "Quthers Briefen, Sendschreiben und Bebenten" (in 5 B. 1825-28 erschienen) fowie zur Ausarbeitung eines theologischen Lehrromanes "Theodor ober des Zweiflers Beihe" (1822, 2. Aufl., 1828), dem Tholud "Die mahre Beihe bes Zweiflers" on die Seite, und henrich Steffens (nach hengftenberg's Versicherung) sein Buch "Bon ber falschen Theologie" entgegensette. Da ihm das Ratheber verfagt war, wird ce ihm allgemach Bedürfnis, die Kanzel zu besteigen. Seine Gastpredigt, am 13. Sonntage nach Trinitatis 1821 über das Evangelium vom barmherzigen Samariter vor 5000 Menschen in Braunschweig gehalten, bewirkt, dass er an erster Stelle zum Pastor primarius an der St. Ratharinenfirche vorgeschlagen wird. Drei in Leipzig und Jena eingeholte Gutachten erklären, dass D. de Bette durch seinen Brief an Sand's Mutter ber Berwaltung eines geiftlichen Amtes nich durchaus nicht unwürdig gemacht habe. König Georg IV. versagt "aus sehr wislich erwogenen Gründen" die Bestätigung. "Wir werden bergleichen Wal nimmermehr gestatten und jede Vorstellung mit verdienter Indignation zurückweisen". Ein Kollaborator erhält das Pastorat \*\*). Endlich tat sich ihm in der freien Schweiz ein neuer Wirkungskreis auf. Er folgte im Frühjar 1822 einem Ruse als Professor der Theologic nach Basel \*\*\*). Er hat hier einmal seine kritischen

Bromberg 1820. Bgl. L. Witte, Leben Tholud's, I, 174.

18. H. H. G. G. Benturini, Die Predigerwal an der St. Katharinenkirche zu Braunschweig in den Jaren 1821 und 1822 (auch unter dem Titel: "Beiträge zur neuesten Geschichte des Protestantismus in Deutschland"), Braunschweig 1822.

bagenbad, Die theolog. Schule Bafels, 1860, S. 57-62.

<sup>\*)</sup> Aftensammlung über bie Entlassung bes Professors D. be Wette vom theologischen Erbramt zu Berlin. Bur Berichtigung bes öffentlichen Urteils von ihm selbst herausgegeben, Lidzig 1820. Dagegen: Bemerkungen über bie Tenbenz ber be Wette'schen Aftensammlung, Iromberg 1820. Bgl. L. Witte, Leben Tholud's, I, 174.

und exegetischen Arbeiten ("Ginleitung in's D. T." 1826 \*), 6. Aufl. von Degner und Lünemann 1860, in's Englische übersett von Fred. Frothingham 1858; "Kurzgesaßtes exegetisches Handbuch zum N. T.", 3 B. 1836—48), sowie seine Tätigkeit auf dem Gebiete der systematischen Theologie durch zwei dogmatische ("Über die Religion, ihr Wesen, ihre Erscheinungsformen und ihren Einstuß auf bas Leben", 1827; "Das Wesen bes driftlichen Glaubens vom Standpunkte bes Glaubens bargestellt", 1846) und zwei moralische Werke ("Borlesungen über bie Sittenlehre", 2 Th. 1823 f.; "Lehrbuch der driftlichen Sittenlehre", 1833) er= folgreich fortgesetzt, aber auch ben Unbau der praktischen Theologie begonnen durch Herausgabe eines Andachtsbuches für die häusliche Erbauung unter dem Titel: "Die h. Schrift bes neuen Bundes ausgelegt, erläutert und entwickelt" (2 Th. 1825—28), durch seine Schrift "Über die erbauliche Erklärung der Pfalmen" (1836), gerichtet gegen die fogenannte gläubige, Alles verchriftelnde und badurch jede Eigentümlichkeit verwischende Auslegung von Rlauß und Stier, und burch seine "Biblische Geschichte, Leitsaben für Lehrer" (1846). Außerdem hat er, wenn= schon mehr Gelehrter als Prediger, fort und fort an heiliger Stätte das Evan= gelium verkündigt, darin ben Kulminationspunkt des theologischen Lebens und zugleich den tiefsten Duellpunkt auch für das wissenschaftliche Verstehen erblickend. Von dieser seiner homiletischen Tätigkeit legen fünf Sammlungen von Predigten (1825—49) Zeugnis ab. Als Hengstenberg 1823 bei be Wette vorsprach, sand er ihn sehr gebeugt und abgehärmt. "Er ist sehr niedergedrückt und sein Umgang gar nicht erfreulich. Sein Unglud ift noch burch hausliche Zwistigkeiten vermehrt worden". Es war vorauszusehen, dass be Wette's Richtung in Basel, ber Capitale des modernen Pietismus, vielfachen Anfeindungen ausgesett fein würde. Bengstenberg berichtet: "Den überorthodogen Beiftlichen ift be Bette, der bei Vielen in großem Ansehen steht, ein Pfahl im Fleische. Sie behaupten, er sei gar tein Chrift, und suchen ihn auf alle Weise zu verleumden. Er wird von den Gegnern gehafst wie der Tod". Schon seine Berusung mar großer Opposition begegnet. Die gesamte theologische Fakultät und Predigerschaft, mit Ausnahme des bejarten Pfarrers Fäsche, hatte gegen ihn ein Memorial beim Erziehungsrate eingereicht. Dieser verlangte von ben Querulanten schriftliche Beweise für die Beschuldigung des Irr= und Unglaubens, und ließ sich über das nach einiger Bögerung übergebene Klaglibell ein Gutachten von unbefangenen Männern erstatten. Durch dasselbe orientirt und von dem Ungrunde der Beschwerde überzeugt, schritt die Behörde zur Wal, welche mit 8 gegen 6 Stimmen für de Wette entschieden und one Verzug von der Regierung bestätigt wurde. Ein Baster Rezensent entbedte in seinem zweiten Lehrroman "Seinrich Melchthal ober Bildung und Gemeingeist" (2 B. 1829), unter dem Mantel christlicher Liebe versteckt, Selbstsucht und faunenartige, stets von Weibern schwaßende Sinn-lichkeit. Ein "bibelgläubiger Geistlicher" (Pfarrer David) legte Zeugnis gegen seine Kritik ab, derzufolge nur ein Drittel des N. T.'s noch zuverlässig bleibe. "Arme Christenheit, wie wirst du getäuscht! Arme protestantische Kirche, nun hast du bald gar nichts mehr, worauf du fußest!" Dem pastoralen Gifer bes Send= schreibers wurde die allgemeine Achtung Deutschlands für de Wette und das Wort Neanders entgegengehalten: "Man verleitet den Laien leicht zu einem ungerech= ten und lieblosen Urteile, wenn man ihm einzelne, von wissenschaftlichen Theologen ausgesprochene Meinungen vorträgt" \*\*). Gin Hauptgegner erstand ihm in bem seit 1831 in ber Schweiz weilenben theologischen Arzte be Balenti, ber, gewont die Geißel über die Bileamiten seiner Beit zu schwingen, die Wissenschaft eines de Wette als abgeschmackten, unlogischen Wortschwall und sein Christentum

1000

<sup>\*)</sup> Gegen bieselbe find gerichtet Guerite's Beitrage jur hiftor.-fritischen Ginleitung in's

M. T., Halle 1828.

\*\*) Sendschreiben eines bibelgläubigen Geistlichen an Herrn Dr. u. Brof. be Wette, Basel 1833. Dagegen: Hagenbach u. F. Fischer, Zurechtweisung bes anonym gegen Grn. D. be Wette ausgetretenen Sendschreibers, Basel 1833.

als ein Gemisch von widerlich erkunftelter Begeisterung, Selbsttäuschung und Un= redlichkeit von Herzen verachten und verwerfen zu muffen erklärte. Er hat diejes öffentlich erklärt zur Warnung so mancher Bietiften, die mit de Wette zu firchlicher Bereinstätigkeit sich verbanden, vermeinend, er habe sich bekehrt, und untundig seines in tirchlich: frommen Redensarten verstedten Antichristentums \*). Da de Balenti den Schweizern das Aufnehmen und Hegen hochverräterischer, dem Arm ber Gerechtigkeit entgangener Glüchtlinge ausgestellt und bamit Basels Unglud motivirt hatte, zog ihn de Wette barob vor Gericht, jedoch, weil nicht genannt und nur gemeint, erfolglos \*\*). Wenn ihn in diefer Beife die Pietisten als einen Rationalisten befämpsten, so ward er umgefehrt von den Bulgarrationalisten, die ihn ansangs für den Ihrigen gehalten, als ein Bietift verschrieen. Hatten fie ichon an seinem "Theodor" als einem ber giftigsten Produkte der Romanlekture großen Anstoß genommen, so hielten sie dafür, dass er in feinen spä-teren Schriften burch heuchlerische Accommodation an den Baseler Pietismus immermehr heruntergekommen. Den Anlass zu solchen Reden bot die positivere Bendung, welche de Bette, gleich seinem fritischen Uhnherrn Semler, im Gegenfat zu ben feit Begels Tod bervorgetretenen bestruktiven Tenbengen ber Beit genommen hat. Er hat in der zweiten und dritten Auflage seiner Dogmatif mit ber Rirchenlehre, wie er selbst zugibt, sich mehr befreundet und dieselbe mit mehr Milbe und Umsicht beurteilt; er hat die Pietisten als die relativ beste Art von Christen bezeichnet; er hat die Emancipation der Juden eine Forberung des Unverstandes genannt; er hat als ein nicht an ben Berftandesdienft vertaufter Glaubenslehrer der Theologie die Rolle einer gläubigen, bescheidenen Auslegerin der göttlichen Beheimnisse zuerkannt; hat die herrschende Symbolscheu als die Frucht ber Unwissenheit, Oberflächlichkeit und buntelhaften Absprecherei martirt, und im Gegensatz zu ihr eine kirchliche Objektivität in Lehre, Berkassung, Regiment und Rultus, entsprechend ber objektiven Warheit des Chriftentums, als dringende Rot= wendigkeit hingestellt. Als er dann in der Absicht, seine konservativen Ansichten ins praktische Leben zu übertragen, beim Baseler Verfassungsrate ben Antrag einbrachte, Religionswechsel und gemischte Chen mit Strafe zu belegen, weil ber ware Fortschritt unserer Beit barin bestehe, bas tonfessionelle Bewustfein geltender zu machen, da ward auf ihn als ein perfönliches Beispiel des Widerfpruches zwischen Lehre und Leben hingewiesen, und seine Schrift: "Die Ausschließung bes Dr. Rupp von der Hauptversammlung des Guftav : Abolf : Vereins Berlin am 7. Sept. 1846", barin er bas Auftreten ber Opposition als die knabenhafte Unreise und parlamentarische Taktlosigkeit einer mit Jug und Recht zurudgewiesenen Partei mit aristokratischer Härte kennzeichnet, ward von Eltester und H. Krause als für eine eruste theologische Erörterung ungeeignet zurückgewiesen. De Wette hatte allerdings allezeit einen größeren Konservatismus als die gewönlichen Rationalisten bekundet. Er war schon in Jena für die auctoritas symbolica der Confessio Augustana eingetreten, und er hat als Berliner Pro-fessor die Wideranerkennung der Bekenntnisse als einer "symbolischen" Lehrnorm für den Volksunterricht gefordert, wiefern gegenüber der greulichen Verwirrung, da ein jeder dem Bolke vorträgt, was er will und wie er will, und der herr-

flang zu bringen".
\*\*) de Wette, Uber ben Angriff des Grauen Mannes gegen Lehrer ber hiefigen Universiztät, Basel 1834.

The h

<sup>\*)</sup> Bgl. de Balenti's anonyme Schrift "Das Kleeblatt der Wissenschaft, Schleiermacher, Warheineke und de Wette", Basel 1844, und sein "Sendschreiben an meine Freunde, meine ohnlängst erschienene Schrift "Das Kleeblatt der Wissenschaft" sowie mein Berhältnis zu Dr. de Wette in Basel betressend", Bern 1844. In seine "Christliche Glaubenslehre" hat de Balenti änliche Kraftstellen eingestochten. So heißt es B. I. S. 19: "Entweder ist die de Wette'sche Religion, solglich auch dessen Theologie unverständig und unwissenschaftlich oder der de Wette'sche Berfland, wenn nicht unbedingt irreligiös und gottesleugnerisch, doch antischristlich oder, besser und richtiger, beides zusammen. Uch! du armer de Wette, wie wenig ist es dir gelungen, deinen eigenen Verstand mit deinen frommen, ästhetischen Gefülen in Einstlang zu bringen".

schenden Mifshandlung der wichtigften Religionslehren eine gewisse äußere Einheit und Grundnorm Bedürfnis sei. Freilich war bamit nicht eine Rückehr zum Buchstaben gemeint, welche auch die Augsburgische Konsession, als a capito ad calcem libertatem sentiendi credendique spirans, nicht verlange, und auch in seis ner Baseler Zeit hat de Wette eine solche niemals gewollt. Gerade in seiner Schrift gegen Rupp bemerkt er: es fonne Niemanden einfallen, ben Symbolen eine andere als historisch-theologische oder auch liturgische Bedeutung beizulegen. "Für bie Freiheit des Geistes habe ich nach Kräften gewirkt und mein letter Sauch wird ihr gewibmet sein". Er hat entgegen ber frommen Lichtscheu, ber er in Bafel begegnete, betont, dafs die Religion burchaus ber Biffenschaft bebarf, wenn fie nicht in Aberglauben, Pharifaismus, Ropshängerei und Beuchelei verfallen soll. "Mit Licht begann Gottes Schöpfung, mit Licht die Widergeburt ber Welt burch Chriftum, und nur in Licht tann Bafel fich neugebaren". Er hat noch 1845 bas Widerüberhandnehmen des Positivismus im historischen und Dogmatischen beklagt. Mit dem Bekenntnis: "Das weiß ich, bass in keinem Andern Beil ift, als im Namen Jesu Chrifti bes Getreuzigten, und bafs es für bie Menschheit nichts Höheres gibt, als die in ihm verwirklichte Gottmenschheit und bas von ihm gepflanzte Reich Gottes" ift er ber wirren Beit, in die er gefallen, am 16. Juni 1849 entrückt, und nach drei Tagen feierlich zur Erde bestattet worben \*).

Die theologische Lebensaufgabe, welche be Wette sich gestellt hatte, hat er gegen das Ende feines Lebens, ebenso abgestoßen von ben toten icholaftischen Begriffen ber Orthodoxie wie von ber Flachheit des Rationalismus und dem Ubermute einer bes Glaubens Stelle usurpirenden Philosophie, dahin bestimmt, im Beifte der Reformatoren und doch von ihnen unabhängig, mit philosophischer Marheit und boch feinem philosophischen Systeme vertauft, ben geistig maren Inhalt bes Evangeliums in alter Einfachheit und Lauterfeit und boch in lebendiger Erneuerung in bas Bewufstsein ber Beitgenoffen zurückzufüren. Diese Aufgabe unverrückt vor Augen ift er, unbeiert burch bas Geschrei ber Beloten, mit ruhi= gem Ernft und ficherer Besonnenheit die Wege ber Wiffenschaft gewandelt, auerkannt als Meister des lichtvollen und gedrungenen Lehrbuches. Warheitsliebe und Frommigfeit begleiteten ihn in das Gebiet der Bibelfritif. Die Warheits: liebe fürte ihn zur freien Forschung. Aber beren guter Geift soll nicht mit bem bofen Beifte eitler, felbstgefälliger Kombinations: und Sypothesensucht fich verbinden, und follen sanctae res sancta mente traftirt werden. Der Forschungs: geift mag folche wol verleten, welche unsere heiligen Schriften nur mit bem Auge ber frommen Andacht betrachten, ber waren driftlichen Frommigfeit tann er nie Eintrag tun. Das wäre feine rechte Liebe zur Warheit, welche nicht wie ben Borwit einer von allen Begebenheiten den Schleier abziehenden Wissbegierde, so fromme Borurteile zum Opfer bringen tonnte. "Glüdlich waren unfere Alten, Die, noch unkundig der kritischen Runfte, treu und ehrlich alles das selbst glaub= ten, was fie lehrten. Die Geschichte verlor, aber die Religion gewann". Aber nachdem einmal die Kritif zu einem wiffenschaftlichen Faktor geworben, ift es unheilbringender Eifer, der etwa darauf dringt, dass Alle an die buchstäbliche Geschichtlichkeit der biblischen Wunder glauben sollen. Und so hat de Wette nas mentlich in seinen früheren Schriften, manches küne kritische Wort gesprochen. Er hat David so gut wie Moses, Salomo, Jesaias für Kollektivnamen erklärt, "und wer mag die Andichtungen von einem halben Jartausend von der simpeln historischen Warheit trennen?" In ben Büchern Samuelis finde sich, und bas sei auffallend und verdächtig, noch teine einzige Spur von dem Dasein der mosais schen Bücher. Borbedeutend für die neueste Phase ber alttestamentlichen Aritik ist seine Bemerkung geworden, dass die Bücher Samuelis und der Könige wenig

<sup>\*)</sup> Die Beschreibung ber Leichenseier findet sich als Anhang zu hagenbach's Rede bei ber Beerdigung bes herrn Dr. be Wette, Basel 1849.

ober gar nichts bom levitischen Ceremonicenwesen berichten, vielmehr bie Spuren einer unpriefterlichen Freiheit bes Rultus zeigen. Der Berfaffer ber Chronit aber, burch seinen Levitismus bestochen, habe in die Relation, die er mit ben Büchern Samuelis und der Könige gemein hat, Berfälschungen und Unwarheiten gebracht \*). Er hat die Apostolizität bes Matthäusevangeliums wegen feiner ichwantenden Sagen (Anekboten) und oberflächlichen Berichte zu bejahen sich nicht getraut, und ist auch beim vierten Evangelium nicht über alle Zweifel hinaus= gekommen; er hat die Authentie der Apokalppse, der Petrusbriefe, des Epheser= briefes und der Pastoralbriefe beftritten. Besonders in der Bunderfrage bekennt er seine Schwachgläubigkeit. "Für den gebildeten Berftand ift es entschieden ("wenigstens zweiselhaft" lautet die spätere Lesart), dass solche (den Gesetzen der Natur widersprechende) Bunder nicht wirklich geschehen sind". So sehr nun be Bette mit den Berneinungen bes Rationalismus zusammentrifft, er ftrebte boch über bie bloße, ideeenlose Megation hinaus einer tieferen, fruchtbareren Auffaffung der heiligen Geschichten zu. Er stellt sie als die idealssymbolische oder mythische ber historisirenden entgegen. "Wärend nach dieser den Hebräern kindische, nur bei halbwilden Nationen borkommende Borftellungen, die sich zu ihrer sonstigen reinen und erhabenen Religion gar nicht reimen, aufgebürdet werden, erscheint nach der meinigen Alles in einem reineren und höheren Lichte; wärend man dort nur Tafchenspielerei und Briefter- und Schamanenbetrug oder alberne Bunbersucht erblickt, zeige ich ernste, heilige, in Poeste niedergelegte Ideeen auf". So erscheint ihm die Geschichte des Pentateuch als ein großartiges theokratisches Epos, hervorgegangen aus ber nationalen Begeisterung einer späteren Beit, die ihre ibealen Borbilder mit freier Phantafie in eine mythische Borgeit verlegte, um an biefen Selbengestalten in ben Beiten ber Bedrängnis fich aufzurichten. Indem be Wette auch in den Evangelien fagenhafte und mythische Bestandteile (wie die übernatürliche Erzeugung und himmelfart Jesu) annahm, hatte er Strauß vorgearbeitet. Wie Strauß Dieses erfannt und anerkannt hat, so hat seinerseits be Wette Strauß' Leben Jesu als ein erfreuliches Zeichen fortschreitender Welts bildung angesehen und selbst in eine Abhängigkeit von ihm sich begeben, die (wie Tholud mifsbilligend bemerkte) größer ift, als fie billigerweise bei einem Manne von selbständigem Charatter und selbständiger Gelehrsamkeit vorkommen sollte. Aber bei allen Berürungspunkten zwischen de Wette und Strauß liegt doch die große Berichiebenheit zu Tage, Die nicht bloß barin besteht, bafs Strauß negirt, wo be Wette ein non liquet sett, sondern vor Allem in der spezifisch anderen Bertung der Person Jesu. Wärend Strauß an die Stelle der Person Jesu eine Ibee fest, die in der Menschheit reale Idee der Ginheit des unendlichen und endlichen Geiftes, halt de Wette mit aller Bestimmtheit an ber Tatfache fest, dass, wie alle großen Entdeckungen, Schöpfungen und Stiftungen im menschlichen Leben immer ber Selbsttätigkeit überlegener Individuen angehören, so ber Beift, welcher bas Lebensprinzip der neueren Welt geworden ift, in der Perfonlichkeit Chrifti feinen Quellpuntt hat, und bafs er ber Schöpfer unferes religiofen Lebens ift. Von dieser Uberzeugung getragen mochte er, wennschon nicht one Sorge für die freie Pflege der Wiffenschaft, mit Lude es gutheißen, dass bie Rirche von Zürich sich auf dem theologischen Ratheder die Strauß'sche Lehre verbat \*\*). Analog ist die Stellung, welche de Wette als Exeget einnahm. Er hat die

Analog ist die Stellung, welche de Wette als Exeget einnahm. Er hat die messianische Deutung des 45. Psalms ebenso geschmacklos als mit der hebräischen Christologie unverträglich genannt, und von Jesus gemeint: in redus spiritualibus babitans, in terrestribus peregrinans, nostrae exegeseos grammatico-histo-

\*\*) Dr. Strauß und bie Burcher Rirche. Gine Stimme aus Rorbbeutschland. Mit einer Borrebe von Dr. be Bette. Bafel 1839.

- Total h

<sup>\*)</sup> Diese Behauptung be Wette's bekämpsten J. G. Dahler (1819) und J. M. D. Herts (1822). Gegen be Wette und ben be Wette's Meinung vom Levitismus der Chronik (1823) vertretenden Züllichauer Oberlehrer E. P. W. Gramberg schrieben C. F. Keil (1833) und der katholische Pfarrer F. C. Movers (1834).

Die Anfänge seines eregetischen Sandbuches erregten Anstoß durch weitgetriebene Stepfis. Und bod hat er es nicht mit ber burren rationaliftischen Schriftauslegung gehalten, sondern einer lebendigen, menschlich:geschichtlichen und doch geist= und gemütvollen zugestrebt. "Die Flachheit, Trockenheit und Gott= losigkeit ber bisher geübten sogenannten grammatisch-historischen Exegese, ruft er 1817 aus, kann nicht mehr genügen. Sie ist weder grammatisch, denn sie misshandelt die Sprache und kennt deren lebendige Gesetze nicht; noch historisch, benn fie forschet nicht, fie lebt nicht mit und in der Weschichte, und bat teine geschichtliche Anschauung; sie verdient endlich nicht den Namen Exegese, denn sie ist nicht bes Beiligen Dolmetscherin, fie kennt und versteht es nicht. Durch Bergleichung jüdischer Zeitbegriffe und rabbinischer Stellen werdet ihr nicht in den göttlichen Beist bes Chriftentums eindringen: benn noch Niemand hat aus bem Tobe bas Leben verstanden. Bo ihr nicht den eigenen Geist bereichert und den Blick zur lebendigen Anschauung zu erheben wisset, so werdet ihr immer im Borhose bes Beiligtums ftehen bleiben und die Beihe nicht empfangen". De Bette, ber Schriftforscher, hat bem Weben bes von Chrifto ausgegangenen schöpferischen Beiftes gelauscht und ift mit den Aposteln wie in perfonliche Verbindung getreten. Diese liebevolle Hingabe an die h. Schrift, vereint mit Sprachkenntnis und Beschmack, und einer Liebe zur Warheit, der es gleich galt, wo sie Befriedigung fand, ob beim gläubigen Tholud, oder beim ungläubigen Strauß, oder auch bei benen, die (wie Bleet) früher zu seinen Fußen gesessen, machte ihn zu einem ber beliebtesten Exegeten, dem auch von gläubiger Seite Lob gespendet wurde. befitt, schreibt Tholuck, Beift genug, um Beift und Gulle in der biblischen Sprache zu unterscheiben; er hat auch Interesse an den Idecen und Lehren, endlich einen gefunden exegetischen Takt, welcher ebenso fehr die exegetische Aleinmeisterei ver-

meibet als Willfürlichkeit und Ungenauigkeit".

Als Dogmatiker jah de Wette zur Rechten eine wider modisch gewordene Orthodoxie und gaukelnden Mystizismus, zur Linken die ungläubige Kritik bes falten und erkältenden Rationalismus. Dem letteren, ideeenarm und darum für die religiösen Ibeeen verständnislos, tonnte de Wette nicht zufallen. "Wie konnte mit bloßen Verstandessätzen das ganze sittlich-religiöse Bewustsein eines Volkes umfast und ausgedrückt sein, und allen Bedürfniffen bes religiösen Lebens genügt werden?" Aber auch eine mit den bunten Lappen einer mystischen Zeitvhilosophie ausgeschmudte Orthodoxie tonnte er nicht als die Fürerin zum rech= ten Wege ansehen. "Man sollte boch endlich einmal die abergläubische Furcht vor dem Phantom, das man Orthodoxie nennt, aufgeben und, statt von neuem vor bemfelben das Knie zu beugen, sich vor Allem der Warheit besteißigen, wie es redlichen Christen geziemt. Derjenige moge für orthodox gelten, welcher bie gesichertsten und geläutertsten geschichtlichen Resultate in Berbindung mit der be= sonnensten und gründlichsten philosophischen Reslexion vorträgt". De Wette will, über Rationalismus und Orthodoxie sich erhebend, beider Warheit zu höherer Einheit verschmelzen. Er will den Gewinn der Verstandesuntersuchungen für die Theologie bewart miffen und boch die Rechte des Glaubens geltend machen; er will feine Theologie, die nur Berftand und feinen Glauben, und feine, die nur Glauben und keinen Berstand hätte. Er will mit seiner Theologie dem Seiligen dienen, dem ewigen Lichte sich zuwenden, in das Geheimnis der Religion, in das unaussprechbare Gefül, das ihr Wesen ausmacht, sich versenken, die Geschichte und den Lehrbegriff bes Chriftentums, diese von Gott felbst geschriebene Siero= glyphe, mit heiligem ahnungsvollem Sinne beuten. Er bedurfte, eine folche Theo= logie zu gestalten, einer ebenso nüchternen und besonnenen als ideeenreichen und begeisterten Philosophie. Er hat eine solche gefunden bei Jakob Friedrich Fries, zu welchem eine geistige Walverwandtschaft ihn hinzog. "Noch ehe ich mit Fries bekannt wurde, nahm ich in Folge eigenen Nachdenkens ganz denselben Stands punkt ein, one mir jedoch ein vollständiges System gebildet zu haben, wozu ich weder Geduld noch Gabe hatte. Namentlich hatte ich schon die beiden Grund= gedanken, dass unsere Erkenntnis von den ewigen Dingen subjektiv beschränkt sei, und bast die lebendige Warheit der Religion im Gefüle liege". Fries hat, 3a=

cobi's Glaubensphilosophie mit Kant's Kriticismus einigend, im entschiedensten Gegensatz zur Ibentitätsphilosophie ben Dualismus gelehrt zwischen ber Sinnen-welt und der Welt der Dinge an sich. Die Gegenstände der Sinnenwelt sind Richts an fich, sondern nur die Erscheinung bes Befens ber Dinge an fich für den Menschengeist. Dieser transscendentale Idealismus begründet eine Spaltung der Warheit in eine natürliche und eine ideale Ansicht ber Dinge, ben Gegensat bon miffenschaftlicher und gläubiger Erfenntnisweise, bon Biffen und Glauben. Das Objekt des Wissens ist das Endliche, die Natur und die natürlichen Dinge; hinter dem Vorhang von Raum und Zeit beginnt das Reich des Ewigen, die Welt der göttlichen Dinge, und diese ist Objekt des Glaubens. Die Grundsgedanken des Glaubens sind Ewigkeit, Freiheit, Gottheit. Diese drei Ideeen sind Grundvorstellungen unserer vollendete Ginheit fordernden Bernunft, ihre Birtlichkeit besitzen sie in der übersinnlichen Welt, und eben in diese Welt fürt (nicht das Wiffen, nur) der Glaube ein. Die Subsumtion des Endlichen unter bas Emige, ber Erscheinungen ber Ratur und im Menschenleben unter die religiöfen Ideeen kann nicht auftreten in der Form eines erklärenden Begriffs, sondern nur in der Form eines unaussprechlichen Gefüls, der Uhndung. Die Göttersprache der Natur lehrt Ewiges mich ahnden in der endlichen Dinge Schönheit. Schonen redet bas Göttliche im Bilbe. Das ift bie religios afthetische Weltansicht. Die Beranschaulichung oder Hypotypose ber religiösen Ideeen ift Sache der religiosen Symbolik. Den brei religiosen Ibeeen entsprechen brei religiose Befüls= ftimmungen: Begeisterung (getragen burch ben Glauben an des Menschen ewige Bestimmung), Resignation (hervorgerufen durch das Schuldgefül, das vor dem Heiligen sich demütigt) und Andacht (auf deren Flügeln der menschliche Geist zu Gott felbst sich emporschwingt) \*). Dieser Philosophie, welche die Bürgschaft einer fünftigen großen philosopischen Revolution in sich trage, hat de Wette sich gefreut, ja fie für den Schluffel ber ganzen Theologie gehalten. "Sie glauben nicht, schreibt er 1812 an Fries, wie gute Dienste mir Ihre Philosophie bei meiner biblischen Dogmatik leistet. Ich finde die Ideeen über Religion überall anwends bar und überall verbreiten sie mir Licht". Er unterscheidet wie Fries drei übers zeugungsweisen. Zuerst das Wissen, das sich immer auf die Welt in Zeit und Raum und auf beren endliche, beschränkte und bedingte Verhältnisse bezieht und uns, bei allem Streben nach Ginheit und Bangheit, nur Studwert zeigt. zweite Überzeugungsweise ist der Glaube. Er jürt aus den Negationen heraus. Bor seinen ewigen Jdeeen stürzt das materielle Gerüst der Körperwelt zusammen. Endlich findet die Uhnung, des Glaubens Tochter, die ewigen Ideeen wider in ber Schönheit und Erhabenheit ber Natur und des geistigen Menschenlebens. "Bon der lieblichen Blume bis zum erhabenen Anblick der Gletscher, vom lächelnden Säugling bis zur Seelengroße eines Cato und Chriftus verkündigt uns Natur und Beift die Warheit und Wirklichkeit der ewigen Ideeen, dass etwas Suberes in den Dingen lebt, als was wir mit Begriff und Dag verfolgen und er= reichen können". So wird die zeitliche Erscheinung zum Symbole des Ewigen. Aus Warheit und Schonheit ober aus Glauben und Befül (Ahnung) befteht bie Religion, und das ist die vollkommenste Religion, in welcher beide im richtigen Sbenmaß verbunden sind. Moses, der Herold der Warheit, hat zuerst den künen Gedanken ausgefürt, eine Religion aufzustellen, welche von der höchsten Idee der Andacht ausging und mit ernster Strenge die sittliche Natur bes Menschen in Anspruch nahm. Aber ba bas Politische mit seiner Harte und seinem äußerlichen vositiven Wesen vorherrschte, musste die Sittlickeit sich in Legalität verlieren, eine abergläubige Uberichagung ber Gebräuche bes Rultus und ein Sagungs: wesen herauskommen. Da erschien Christus und brachte die Anbetung im Geist und in der Warheit. In ihm ist der Logos, welcher durch die Propheten als

<sup>\*)</sup> Bgl. H. Holhmann, Die Entwidelung des ästhetischen Religionobegriffes (Zeitschrift für wiff. Theologie, 1876. S. 1).

burch ein Sprachrohr durchgegangen, Person worden. In ihm, bem erstgebornen Sone Gottes, ericien die Menschenwurde in ihrer waren Berrlichteit. Sier lernt sich der menschliche Beift zuerst als Son Gottes jülen und als fähig, dem himm= lischen Bater gleich zu werden. In seiner Lehre wie in seiner Geschichte tom= men die religiösen Grundibeeen, Begeisterung, Resignation und Andacht ober bie Ibeeen ber Erlösung und Bersonung, jum flaren Ausbruck. Aber die leichte irbifche Sulle, welche das Chriftentum um feine reine geiftige Lehre geschlagen, verbichtete und vergröberte fich in der Auffaffung ber Beitgenoffen und noch mehr burch die folgenden Geschlechter. Schon die Apostel legten bas Göttliche in Jefus in seine geschichtlichen Berhältniffe und vergotterten feine Berson. Die 3bee ber Offenbarung ichlug bei ihnen in einen finnlichen Begriff um. Bie Dofes' Lehre im Buchstaben des Gesetzes festgehalten wurde, fo fand man die ewige Barbeit bes Chriftentums eingeschloffen in ben Schriften ber Apostel. Rirchenmeinungen und Auftoritätsglauben machten die Barheit, die immer nur im Gemute des Frommen leben kann, zu einem Außerlichen. In der Unterdrückung ber Warheitsliebe durch dogmatisches Auktoritätswesen und in der kirchlichen Berkörperung der Ideale des Reiches Gottes besteht das Wesen des Katholizismus. Der christliche Geist brach wider durch in der Resormation, beren Charakter driftliche Warheitsliebe und Selbständigkeit ber religiofen Uberzeugung ift. Aber ber Silberblick trübte sich bald wider. Man warf sich, gerade wie in der ersten chriftlichen Kirche, auf das Materielle und glaubte in ausgesprochenen Lehren die Barheit festzuhalten. Die religiose Barheit wurde wider in die niedere Sphare bes Verstandes und ber Sinnlichkeit herabgezogen. Dieser materielle Sinn, bon jeher das Berderben der Theologie, hat uns die geistlose positive Dogmatik ge= bracht, und bringt uns jest eine geistlose gemeine historie, welche ben Frommen ärgert und ben Gebilbeten anetelt. Sollen burch lettere Dogmengeschichte und Dogmatit nicht in ein Narrenhaus verwandelt werden, so muss Die Geschichte Jesu äfthetisch behandelt, in idealer Bedeutung aufgefast werden. Die über= natürliche Erzeugung Chrifti ift die Idee des gottlichen Ursprungs ber Religion und ber göttlichen Burde Jefu, seine Bunder verfinnbilden die erhabene Lehre bes geiftigen Gelbstvertrauens, ben Berge versegenben Glauben; sein Kreuzestob ist das Bild der durch Ausopserung geläuterten Menschheit; seine Auserstehung, bas hochfte Bunder ber evangelischen Geschichte, one welches wir fein Christentum erhalten hätten, das Bild bes Sieges der Warheit und der Unvertilglichkeit des Lebens; feine himmelfart das Bilb der ewigen herrlichkeit, aber nach folchen Beitbegriffen, welche beut zu Tage taum noch bem Robeften genügen; feine Bi= berkunft zum Gericht das Bilb des Sieges ber driftlichen Rirche im ganzen. Ebenso muß man bei den Dogmen - ba jebe religiose Borftellung bilblich ift bas Berftändige ausscheiben und ben ibeal-afthetischen Behalt herausstellen, bie wirklich in ihnen liegenden Ideeen aus den Banden der Berftandesbegriffe lösen und ber äfthetischen Anschauung anheimgeben. Bei biesem Scheideprozess ergibt das Dogma vom göttlichen Ebenbild als Residuum die in die Vergangenheit ver= legte Ibee ber Bestimmung bes Menschen. Die Berfonungslehre fällt gang mit ber Idee ber Resignation zusammen, nach welcher sich ber Fromme im Gefüle seiner Schuld vor der heiligen Allmacht beugt. Die Lehre von des heiligen Beistes Wirksamkeit ift eine schone religiose Ansicht, die in uns aufglühende Be= geisterung zum Guten als Aussluss Gottes zu betrachten. - Auch bas Dogma von ber Gottheit Christi foll fein (metaphysischer) Begriff, sonbern eine afthetische Ibee fein: ber fromme Christ ahnet und schaut in Jesu Alles übersteigender menschlicher Bolltommenheit die leibhafte Gottheit, aber er grübelt nicht darüber \*). Allerdings ist die ideal-afthetische Behandlung de Wetten nicht auf alle Dogmen anwendbar erschienen. Bielmehr die kirchliche Trinitätslehre, als nicht im Ein=

----

<sup>\*)</sup> Über Dr. de Wette's ideal-afihetische Behandlung der Lehre von Christi Person und Amt und symbolische Behandlung der Geschichte Christi. Bon J. J. h. in L. (Evang. K.Z. 1839, Nr. 51—56).

flang mit ber h. Schrift, ift mit vollkommenem Rechte zu antiquiren. Die Sendung des h. Beistes war eine Selbsttäuschung der Apostel, die Lehre von der Auferstehung des Leibes Herabwürdigung der Idee der Unsterblichkeit zu einem phufikalijchen Theorem. Im allgemeinen aber konnte er rühmen: es gibt kein Sauptbogma, bas ich nicht, beffen waren geiftigen Gehalt nach, mit voller Uberzeugung unterschreiben konnte. Die Unterscheidung ber verständigen und ideals änthetischen Überzeugung hat ihm so ungefär dasselbe geleistet, was den Hegelia-nern die Unterscheidung von Vorstellung und Begriff \*). Bei seinen Zeitgenossen hat die "wunderliche Procedur", die er mit der Dogmatik vornahm, keinen Unflang gefunden. Die Gläubigen entdeckten in bem Bersuche, ideal-afthetisch, alfo veredelt widerherzustellen, was der fritische Hammer zerschlagen, eine Phantas= magorie, De Bette's Theologie lose sich am Ende in einen leeren Seufzer auf. Bon der Wissenschaft ward er in Anspruch genommen wegen seines unnatürlichen Dualismus (praftabilirten Disharmonie) zwischen Berftand und Gemut, zwischen gläubigem Herzen und leugnendem Kopf (Baur, Dorner), und wegen seiner will-fürlichen Auflösung ber heiligen Geschichte und ber firchlichen Dogmen in afthetijde Ibecen, wodurch weber ber ben Begriff forbernden Wissenschaft genug getan, noch der positive Inhalt des Christentums als das notwendige Substrat für bie ästhetischen Ibeeen erwiesen wird \*\*). Wenn ihm früherhin Verkennung des metaphysischen Gehaltes im Dogma zum Vorwurf gemacht wurde (W. Reuter), jo lassen nunmehr Nitschl und Lipsius ein zukunftsvolleres Licht auf diese uns metaphysische Theologie fallen. Fragt man, was Fries selbst von der Anwendung seiner Philosophie auf die theologische Dogmatik gehalten hat, so antwortet de Wette: "Meine Bersuche, ben driftlichen Dogmen eine afthetische Bedeutung als ein ursprüngliches Recht widerzugeben, wollten Fries nicht recht einleuchten". Ihn ftorte das Interesse, welches de Wette an der firchlichen Dogmatik, diesem Widerspiel der Afthetit, nahm. De Wette, fo meinte er, hatte das Ideal des heiligen Got= tessones bloß afthetisch behandeln sollen, one zu bogmatisiren über seine Dog= lichkeit in der Zeit. Nachmals hat de Wette eine freiere Stellung zur Fries'schen Philosophie eingenommen, und überhaupt nicht mehr einem philosophischen Systeme verkauft sein wollen. Doch ift nach solcher Abstreifung der Philosophie ihm nicht eine neue Triebkraft zu eigengearteter Bestaltung ber Dogmatit gefommen. Seine lette apologetisch = irenische Darftellung bes chriftlichen Glaubens (1846), ein Werk "one Stil und Vedeutung" (Ritschl) erinnert an Schleiermacher. Wenn darin gelehrt wird, dass der Son auf dem Throne sitze zur Rechten des Vaters als sein Mitregent, ausgerüftet mit aller göttlichen Gewalt, zu gleicher Beit aber im Abendmal gegenwärtig auf Erden sei, und dass hier unser Geift in ein Ge= biet sich erhebe, wo seine Vermögen nicht ausreichen, so ist an die vormalige Stelle der ästhetischen Idee nunmehr das mysterium fidei getreten. — Allgemei= neren Anklang hat de Wette als Ethiker gefunden. Alls solcher hat er die auf den kalten kategorischen Imperativ gestellte, die Begeisterung als sittliche Triebseder ausscheidende kantische Moral als Grundlage ber driftlichen Sittenlehre abgelehnt. "Der Grundschler ber fantischen Forschung über die Sittlichkeit lag darin, dass er bas Befül verkannte und fälschlich annahm, dass ber Wille durch

The state of the s

<sup>\*)</sup> Bgl. die aussürliche "Kritik des de Wette'schen philosophisch etheologischen Systems" in E. G. Bengel's Archiv für die Theologie VII, 1, 1—74 u. VII, 2, 354—402; ferner F. Thr. Baur, Kirchengesch, des 19. Jahrh., S.212 ff.; A. Müde, Die Dogmatik d. 19. Jahrh., S. 58—64; W. Gaß, Gesch. der prot. Dogmatik IV, 513—524; A. Ritschl, Die Lehre von der Rechtsertigung und Bersöhnung I, 459—464.

<sup>••)</sup> So urteilt Baumgarten-Crusius: "Die Anwendung der Friesischen Lehren auf das Christentum, die de Wette, einer der wenigen waren und tüchtigen Theologen unserer Zeit, getrieben und durch sein Anseben gefördert hat, würde, wenn sie allgemein würde, der gesichtlichen Bildung und der Wissenschaft sehr nachteilig sein: ja durch sie dem edleren Stoff der driftlichen Dogmatif großes Unrecht geschen, indem Legenden dieselben Dienste leisteten, dasselbe bedeuten könnten".

die Erkenntnis bestimmt werbe. So ward seine Sittenlehre die Beute bes Berftandes, und das Beful und die Warme und das Leben hatte baran feinen Teil. Der Pritizismus hat bas Sittliche, indem er es von dem Grunde des Glaubens ablofte, um feinen konfreten Inhalt und feine lebendige Entfaltung gebracht. Aus dem von ihm gepflanzten moralischen Selbstgefül ist statt einer Erneuerung der Gesinnung nur ein verseinerter Pharisäismus und eine beschränkte unlautere Selbstgefälligkeit entstanden". Er hat die Aufgabe der Ethik überhaupt mit Fries barein gesett: wie die Ibee des Zweckes und Wertes an sich oder bes absoluten Wertes in ben natürlichen enblichen Berhaltniffen bes Menfchen zu realifiren fei. Aber in den Mittelpunkt ber driftlichen Sittenlehre tritt bas in Chriftus realifirte sittliche Ideal, und fie gipfelt in bem Gedanken ber Rachfolge Chrifti am Durch Chriftum ift die fittliche Aufgabe gelöft nach allen Seiten, und für uns wird fie burch innige Gemeinschaft mit ihm, als unferem Lebenshaupte, Er hat bem Berftande die reine Erkenntnis Gottes, dem Willen die ungetrübte Anschauung bes Guten vermittelt, durch die Anschauung seines Todes unser Schuldgefül gewedt und verftärft, aber zugleich bas ermutigende Gefül ber uns ursprünglich zukommenden sittlichen Burbe angeregt und die Buberficht auf bie verzeihende gottliche Liebe befestigt. Indem aber der Behalt der chriftlichen Sittenlehre burch Philosophie auf Prinzipien, bas Besondere auf bas Allgemeine zurückgefürt wird, reichen auch hier Bernunft und Offenbarung, Menschliches und Göttliches fich verfonend die Sand.

Litteratur: D. Schenfel, De Wette und die Bedeutung seiner Theologie sür unsere Zeit, Schafsh. 1849; F. Lücke, W. M. L. de Wette, Hamb. 1850; R. N. Hagenbach, W. M. L. de Wette, Leipzig 1850 (zu dem hier S. 117—121 mitgeteilten Verzeichnis von De Wette's Schristen sind hinzuzusügen die Lynster'sche Rede: Vindicias auctoritatis, qua Augustana Consessio praedita est, symb., Jen. 1806, wider abgedruckt in der Zeitschr. f. hist. Th. 1853, S. 644—651 und die "Einleitung in's N. T."). Derselbe in Vd. XVIII, 61—74 der 1. Ausl. dieser R.C.; Holkmann in der Allgem. Deutschen Biographie V, 101 ss.; A. Wiesgand, M. L. de Wette, Ersurt 1879 (woselbst noch weitere Litteraturangaben); R. Stähelin, W. M. L. de Wette nach seiner theol. Wirtsamseit und Bedeutung, Vasel 1880; Lipsius, Zur Säkularseier de Wette's (Protest. R.Z. 1880, Nr. 2).

Wettstein, Johann Jatob, — weil er sich lateinisch nach dem Vorgange seiner Berwandten Wetstenius schrieb, auch meistens im Deutschen Betftein geschrieben, — stammte aus einer schon seit mehreren Generationen in Basel anfässigen und berühmten Gelehrtenfamilie. Er murde am 5. Marg st. vet. 1693 zu Bafel geboren. Sein Bater, Joh. Rudolph B., geb. 1663, war damals helfer und später Pfarrer und Antistes zu St. Leonhard in Basel. Im Jare 1706 wurde er, breizehnjärig, Studiofus ber Philosophie; unter seinen Lehrern waren Die berühmtesten im Griechischen Samuel Battier (geft. 1744), im Bebräischen Johann Buxtorf (nicht "der Jüngere", der Anti-Capellus, der schon 1664 gestor-ben war, sondern ein noch jüngerer, vgl. Bd. II, S. 51), in der Mathematik Johann Bernoulli (der ältere, durch seinen Brieswechsel mit Leibnit bekannt, gest. 1748). Bom Jare 1709 an studirte er darauf Theologie; in dieser waren seine Lehrer die Projessoren Johann Rudolph Wettstein (geb. 1647, gest. 1711, nicht, wie immer gefagt wird, fein Ontel, fondern ein recht weitläufiger Bermandter), Samuel Werenfels (gest. 1740), Jatob Christoph Iselin (gest. 1737) und Jos hann Ludwig Frey (gest. 1759). Er zeichnete sich bald durch den Umfang und bie Gründlichkeit seiner Studien aus; schon als Student begann er, besonders von Frey dazu angeregt, Arbeiten, die sich auf die neutestamentliche Textfritit bezogen. Durch den Bibliothefar Johann Wettstein, ber auch sein Ontel genannt wird, aber vielleicht auch ein ferner stehender Berwandter war, erhielt er bie Erlaubnis, die in Bafel vorhandenen Sandschriften bes N.T. gr. gu vergleichen; er schrieb sich die Lesarten berselben an ben Rand seines Exemplars der Ausgabe von Gerhard von Mastricht (Amsterdam 1711). Unter dem Vorsite Freys

verteibigte er, als er sein Kanbibatenexamen machte, im Jare 1713 seine Differ= tation: De variis Ni Ti lectionibus, in welcher er nachzuweisen suchte, bass die Berschiedenheit der Lesarten ber Göttlichkeit der hl. Schrift nicht widerstreite. Außer biefen Arbeiten beschäftigte ihn noch besonders die Erlernung des Sprischen und Chaldäischen sowie ber Talmub. Im April 1714 trat er eine gelehrte Reise an; über Zürich, Bern, Genf und Lyon ging er nach Paris und von hier im August 1715 nach England. Überall durchforschte er auf Bibliotheken neutestamentliche Sandschriften, so 3.B. in London A, in Cambridge D1 (vgl. Bb. II, S. 413 und 415) und viele andere. Von besonderer Bedeutung war für ihn, dass er, und zwar im Beginne bes Jares 1716 zu Cambridge, die Bekanntschaft Richard Bentleys machte. Dieser scharffinnige Kritiker, mehr als 30 Jare alter als W., hatte sich schon seit einigen Jaren auch eingehender mit der neutestamentlichen Textkritit beschäftigt (vgl. Scrivener, Introduction, 3. Aust., S. 451 ff., und Gres gory in ben Prolegomenen zu Tischendorfs Octava I, S. 229 f., und die hier angefürte Litteratur); er nahm jest an B.'s Arbeiten ein lebhaftes Intereffe. Rach B.'s eigener Angabe (vgl. in seinem N. T. gr. I, p. 153) wurde Bentley durch ihn veranlasst, selbst eine kritische Ausgabe des N. Test.'s besorgen zu wollen. W. teilte ihm u. a. seine in Paris entdeckten Lesarten des Codex Ephraemi (C. Bb. II, S. 415) mit und wurde darauf von Bentley bewogen, auf Bentleys Kosten nach Paris zurückzukehren, um diese Handschrift für ihn noch genauer zu vergleichen. Es ist bekannt, dass W. unter allen, die vor Tischendorf diesen cod. rescriptus zu lesen versucht haben, das meiste geleistet hat (vgl. Bd. XV, S. 674 unten). Bentley verschaffte bamals B. eine Anftellung als Feldprediger bei einem Regiment Schweizer, das in hollandischen Diensten sich in England befand, und bewirkte ihm zugleich einen mehrmonatlichen Urs laub, ben er gur Fortsetzung seiner Arbeiten verwenden tonnte. Erft im Novem= ber 1716 begab sich W. zu seinem inzwischen nach Holland zurückgegangenen Doch ließ ihm auch jest sein Amt Muße, seine Studien fortzuseten. Regimente. Im Juli 1717 ward B. nach Bafel zurudberufen, um bort die Stelle bes diaconus communis (d. h. eines Hilfspredigers, der in allen Gemeinden aushelfen mufste) zu übernehmen. Rach drei Jaren ward er helfer (Diakonus) zu St. Leon= hard und damit Nachfolger und Rollege seines Baters, der furz vorher Pfarrer an berfelben Rirche geworden war. Beibe hatten ihre neue Stelle bem Lofe gu berdanken, das im Jare 1718 für die Besetzung aller öffentlichen Stellen, auch der Amter in der Kirche und an der Universität sehr gegen den Wunsch unseres W. eingefürt mar (vgl. Wettsteins N. T. gr. I, G. 154). Den amtlichen Arbeiten, namentlich auch ben von ihm erwarteten zalreichen seelsorgerlichen Besuchen in ber Gemeinde, unterzog er sich mehr aus Liebe zu seinem Bater, als aus eige= ner Reigung; boch ward er bald einer ber beliebteften Brediger in ber Stabt. So weit fein Amt es ihm gestattete, sette er feine Studien fort; mit auswärtigen Gelehrten ftand er in brieflichem Bertehr und erhielt Besuche bon folden; auf Freys Bunich (a. a. D. S. 191) trieb er mit Studenten ber Theologie neutestamentliche Exegese. In dieser Zeit sasste W. den Entschluss, selbst eine frie tische Ausgabe des N. T. gr. zu veranstalten; auf die hierzu nötigen Vorarbeisten wandte er nun allen Fleiß. Das Verhältnis zu Bentley hatte sich, wie es scheint, vollig gelöft; mit den von diesem im J. 1720 (oder 1721? — nach ans deren schon 1717?) veröffentlichten Grundsätzen ("proposals for printing", vgl. Tischendorfs Prolegomena zur ed. VII. mai. p. 88 ss. und Gregorn a. a. D. S. 231 ff.; vgl. auch Bb. 11, S. 304) war W. nicht einverstanden. Außer W. und Bentley arbeitete in jenen Jaren auch Bengel (geb. 1687) an einer Ausgabe bes N. T.'s (vgl. Band U, G. 423); für Bengel verglichen Ifelin und Fren Sandschriften auf ber Bafeler Bibliothet. Die Bentleusche Ausgabe ift be: kanntlich nie erschienen; Bengel veröffentlichte im Jare 1725 als Zugabe zu sei= ner Ausgabe ber sechs Bücher des Chrysoftomus de sacerdotio eine Abhandlung Prodromus Ni Ti gr. recte cauteque adornandi" und gab bann 1734 eine größere und eine kleinere Ausgabe ber N. T. gr. heraus; ber größeren ift ber Apparatus criticus beigegeben, von welchem Burt 1763 eine vermehrte, zweite Ausgabe be-

a selate Vi

forgte (vgl. Bb. II, S. 296, wo aber ftatt 1724 zu lesen ift 1734). Wärend B. nun an feiner Ausgabe arbeitete, verbreitete fich das Berücht, dass er beabsich= tige, burch dieselbe bie Lehre von der Gottheit Christi zu befämpsen; unter anberem gab Anstoß, dass er offen ausgesprochen hatte, er habe sich überzeugt, der cod. Alex. lese 1 Tim. 3, 16 nicht Θεός . . sondern ος έφανερώθη κτλ., und bafs er bie Lesart Jede für falfch hielte. Es waren zunächft fleinliche Antaffe, bie ihn gegen Ende des Jares 1728 merten ließen, dass Fren von seinen fritis fchen Arbeiten, die er doch bisher felbst begunftigt hatte, nichts mehr wiffen wolle, und balb barauf, bafs auch Ifelin fein Wegner geworden fei. Es mag bahingestellt bleiben, ob es bann burch Iselin und Frey betrieben ist oder auf andere Beise verursacht wurde, bas im Juli 1729 auf der Tagsatzung zu Baden im Margau eine Beschwerbe barüber erhoben murde, dass ber "Diakonus 3. 3. Wetts ftein von Bafel bie Ausgabe eines griech. N. T.'s vorhabe, welches nach bem Socianismo rieche"; dabei ward von den Baselern erwartet, das sie jolchen Schaden rechtzeitig zu verhüten mufsten. Die Ginzelheiten bes Prozesses, der barauf in Bafel gegen B. eröffnet wurde, tonnen wir hier nicht erzälen; Hagenbach hat ben Berlauf besselben aus den Quellen in feiner hernach zu nennenden Abhandlung aus bem 3. 1839 aussürlich bargestellt; 28. selbst berichtet barüber in seiner Ausgabe bes N. T. gr. I, p. 193 ff. Dass 23., soweit textlritische Fragen in Betracht tommen, one Grund angegriffen ift, und bafs bas Urteil feiner Gegner in diesen Dingen ein ungehöriges und gelehrter Theologen unwürbiges ift, wird heute nicht leicht jemand bezweiseln, wie benn auch die gange Art des Verfarens gegen ihn leidenschaftlich und ungerecht war. Andererseits wird sich nicht leugnen lassen, dass W. selbst durch manches, was er ges sagt und getan hatte, nicht immer völlig unbegründeten Anstoß gegeben. Nach bem, mas die Untersuchung wider ihn ergeben hat, kann jedenfalls nicht in Abs rede gestellt werden, dass er, namentlich in seinen Borlesungen, Außerungen getan hat, wie z. B. über die Person Christi, welche das kirchliche Bekenntnis bekämpsten, und es macht keinen guten Eindruck, wie er sich bem gegenüber ver-Baren boch überdies feine Ansichten befannt. Dafs er gegen ben Bebrauch des Liedes von Johann Heermann "D Jesu Christe, Gottes Son, du Schöpfer aller Dinge" wegen patripassianisch klingender Stellen Bedenken haben konnte, ist begreiflich (vgl. N. T. gr. I, p. 204); wenn er dann aber in einer von ihm zu kirchlichem Gebrauch herausgegebenen Liedersammlung statt "Liebster Befu, wir find hier" bruden ließ "Gott und Bater, wir find hier" (vgl. Sagenbach a. a. D. S. 116) und änliche Anderungen mehr anbrachte, so werden wir uns nicht wundern, dass er starten Wiberspruch fand. Der burgerlichen Obrigfeit lag babei vor allem baran, bafs in dem fleinen State der firchliche Friede um jeden Breis bewart bleibe; und so war denn trots mancher Berteidiger, die W. fand, das vorläufige Ende des Prozesses dieses, dass er am 13. Mai 1730 von dem "Rat der Dreizehn", d. h. von der Regierung, seines Amtes als Diatonus zu St. Leonhard "entlassen" ward. 2B. begab sich nun nach Amsterdam. Sier hatte ein Bruder bes oben genannten Professor Johann Rudolph Wetistein, nämlich Johann Beinrich Bettstein (geb. 1649 in Bafel, geft. 1726), eine Buchhandlung gegründet, die einen wolverdienten Ruf erlangt hatte; in ihr war u. a. im Jare 1711 die Ausgabe des N. T. gr. mit Zutaten von Gerhard von Masstricht erschienen. Schon Joh. Heinrich W. hatte sich mit unserm W. wegen einer neuen Ausgabe eines N. T. gr. in Verbindung gesetzt; nach seinem Tode hatten bie Erben jeines Geschäftes (seine Sone, benen fpater G. Smith beitrot) die Berbindung mit 28. fortgesetzt und für ihren Berlag waren damals schon die ersten Bogen ber neuen Ausgabe, welche 2B. herausgeben wollte, in Amsterdam gebruckt. Da biese Ausgabe nie erschienen ift, weil ihr Druck nicht lange danach sistirt wurde, so würden wir von ihr warscheinlich nichts wissen, wenn nicht der Conventus ecclesiasticus in Basel (vgl. Hagenbach a. a. D. S. 111) bei der gegen 2B. gefürten Untersuchung barauf bestanden hatte, dass 2B. von seinem im Druck befindlichen N. T. ihm eine Probe vorlege. W. hatte ihm infolge davon bie vier ersten Bogen, welche bis zum Anfang von Matth. 13 reichten, eingehän=

bigt und ber Konvent hat bann in seinem "theologischen Bebenken", bas in ben gebruckten Atten bes Prozesses wiber B. veröffentlicht ift, nicht nur eine Beurteilung dieser Ausgabe gegeben, sondern auch den Abschnitt Matth. 1, 1 bis 2, 12 mit bem fritischen Kommentar abbrucken laffen; vgl. Acta ober Handlungen, betreffend die Irrtümer und anstößige Lehren H. J. B. W. [d. h. Herrn Johann Jacob Wettsteins] gewesenen Diac, Leonh. u. s. f. (Basel 1730, LXXII und 466 Seiten 40), S. 48 ff. und S. 309 bis 313. Die Beurteilung bes Konventes, in welchem sich vier Professoren der Theologie befanden, zeugt von einer doch auch für die damalige Beit staunenswerthen Unfähigfeit, den Wert textfritischer Arbeiten zu verstehen; aber sie macht uns boch möglich, unter Hinzunahme des Abdruckes ber erften Seiten, uns eine Borftellung von dem, was 2B. in diefer Ausgabe leiften wollte, zu machen. Das wichtigfte ift, bafs bie bem textus receptus vorgezogenen Lesarten in den Text selbst aufgenommen sind; unter ihnen befinden sich, so weit wir sehen oder von ihnen hören, beinahe nur solche, bie heutzutage in allen fritischen Ausgaben Aufnahme gefunden haben (eine Ausnahme macht z. B. die Weglassung von xal damoriconerous Mt. 4, 24); die An= merkungen, die wir, weil uns ein Schluffel zu den Abkurzungen fehlt, nicht völlig verfteben konnen, find nur textfritischer Art; in ihnen werben Berfionen und Bater citirt und auf die borhandenen Ausgaben und den außerbiblischen Sprachgebrauch Rüdficht genommen. — Als B. im 3. 1730 von Bafel nach Amfterbam zu seinen Berwandten gefommen war, ließ er bort noch im J. 1730 bie Prolegomena, Die er feiner Ausgabe bes N. T. gr. hatte beigeben wollen, zunächft allein er= scheinen und zwar one seinen Namen: "Prolegomena ad Novi Testamenti graeci editionem accuratissimam, e vetustissimis codd. mss. denuo procurandam, in quibus agitur de codd. mss. Ni Ti, scriptoribus graecis, qui No To usi sunt, versionibus veteribus, editionibus prioribus et claris interpretibus; et proponuntur animadversiones et cautiones ad examen variarum lectionum Ni Ti necessariae" (Amsterdam 1730, apud R. et J. Wetstenios et G. Smith, 4 Bl. 201 S. 4°). Der Titel gibt den Inhalt vollständig an; im Borwort, in welchem vom Berfaffer in der britten Person geredet wird, wird er als ein vir doctissimus, nec minori pietate, quam doctrina, bezeichnet; von der Ausgabe des M. T. selbst, die er vorhabe, "qualem et ipse et eruditissimus quisque iam dudum desiperaverant", heißt cs: in procinctu vero quum iam starent operae et iam pararetur editio, mora, quae differre coëgit, quod iam pene coeptum erat, aliunde est iniecta". Was bamals, im Jare 1730, ben Weiterbrud feiner Ausgabe bes R. E.'s verhindert hat, haben wir bisher nicht zu entbeden vermocht; wir möchten vermuten, dass W. in der misslichen Lage, in welcher er sich nun bes jand, und nach den Erfarungen, die er gemacht, doch nicht für geraten fand, ein N. T. mit folden Abweichungen vom textus receptus drucken zu lassen; vielleicht war auch seinen Verwandten der Mut vergangen, obgleich dies nach dem Vorwort su ben Prolegomenen, bas boch in ihrem, ber Verleger, Namen ausging, taum anzunehmen scheint. Über diese Prolegomena, welche für die Geschichte der Textstitt von bedeutendem Interesse sind, weiteres zu berichten, mussen wir uns hier versagen; wir wollen nur erwänen, dass W. die später von ihm eingefürte Bezeichnung ber Handschriften mit großen lateinischen Buchstaben und arabischen Ralzeichen noch nicht anwendet, bagegen eine später von ihm wider aufgegebene Einteilung ber griechischen Handschriften in vier Rlaffen, beren britte biejenigen, qui a latinis librariis exarati sunt, und deren vierte die Minusteln (?) umfast, vorgenommen hat. Als im 3. 1791 Johannes Clericus, Professor der Philosophie am Remonstrantentollegium zu Amsterdam, wegen seines Alters emeritirt wurde, wollten die Borfteher der Brüderschaft der Remonstranten 23. zu feinem Rachfolger erwälen; sie verlangten aber von ihm, bass er vorher in einer ge-druckten Schrift oder personlich öffentlich vor bem Rate zu Basel sich von bem Berdachte, heterodore Ansichten zu hegen, reinigen solle. W. ging beshalb gegen Ende des J. 1781 wider nach Basel zurud und beschwerte sich über bie Heraus= gabe ber Alten, welche one die Censur zu passiren veröffentlicht waren. Es ge-lang ihm, sich in Betreff einiger hästlichen Berleumbungen seines Charafters in benselben, wie z. B. bass er von Bentley ihm gegebene Gelber unterschlagen habe, glänzend zu rechtfertigen; auch war inzwischen bie Stimmung ber Regie= rung gegen ihn schon eine merklich andere geworden. Seine Sache ward neu untersucht, und bas Ergebnis war, bajs bie Regierung am 22. Marg 1732 bas frühere Urteil, one weiter auf B.'s Gegner zu hören, aufhob und erklärte, "dass ber Diakonus B. eo ipso zu bem Predigtamt und der Berrichtung aller geist= lichen Funktionen abmittirt sei". W. predigte barauf wider in ber Stadt, wie er angibt, sechzigmal, und teilte fogar in der Spitalfirche das Abendmal aus. Aber seine Feinde, namentlich Sselin und Frey, ruhten noch nicht; ber Konvent wandte sich in einer neuen Eingabe gegen ihn an den Rat; als 2B. sich in Basel zu der erledigten Prosessur des Hebräischen meldete, wurde er von dem akademischen Senate für nicht malbar ertlart; und als ber Rat nun gar eine Gingabe 23.'s an ihn vom Mai 1733, in welcher er fich fehr ungehalten über das Berfaren seiner Gegner aussprach, äußerst ungunftig aufnahm und die ihm im Marg 1732 erteilte Erlaubnis wider aufhob, hielt 28. es für geraten, fich ichleunigst wider nach Amsterdam zu begeben. Hier gestatteten ihm die Remonstranten jest, an ihrem Kollegium Borlesungen zu halten; taum hatte er aber damit begonnen, als ihm auch hier hindernisse bereitet wurden. Der reformirte Kirchenrat hatte gegen seine Unstellung bei ben Burgermeiftern Rlage erhoben; außer 23.'s Beterodoxien tam noch in Betracht, bafs bas remonstrantische Rollegium bem rejormirten Athenäum keine Konkurrenz bereiten follte. Nach langen Berhandlungen, über welche Böttger in ber unten anzufürenden Abhandlung eingehend berichtet, ward am 21. Dezember 1733 bestimmt, bafs 2B. remonstrantischen Studenten in ber Philosophie und im Sebräischen Unterricht erteilen durfe unter der Bedingung, bafs er 1) feine socinianischen Ansichten äußere, 2) "sein vorhabendes griechisches Testament weder hier noch anderswo, es sei direkt, es sei indirekt, auf welche Weise es auch sein würde, heraustomme", 3) dass er Schriften nur unter ber Aufsicht ber Remonstranten herausgebe, und 4) bass er teine Apologie seiner Sache drucken laffe. B. fügte fich biefen Bedingungen. Wärend ber Berhands lungen hatte er fich zur Profeffur der Beredsamkeit in Bafel auf Drangen feiner dortigen Freunde gemeldet; als aber die Meldung nur angenommen wurde unter ber Bedingung, dass er specimina einliefere, zog er sie zurück; im Jare 1734 wurde ihm nicht einmal gestattet, sich zur Professur der Ethit in Basel zu mels ben. Er ist fortan Professor am Remonstrantentollegium in Amsterdam geblieben und schlug sogar die Professur der griechischen Sprache in Basel, als sie ihm im Jare 1744 burchs Los zu teil ward, aus. Im Jare 1745 machte er noch einmal eine Reise nach Basel, um seine betagte Mutter zu sehen; er ward bort nur mit ehrender Auszeichnung aufgenommen, obschon sein Sauptgegner Frey noch lebte. Im folgenden Jare ging er wärend der Sommerferien noch einmal nach England, um Handschriften des M. T.'s, namentlich eine sprische, zu vergleichen. Seine textfritischen Arbeiten hat er für sich warend ber ganzen Beit in Amfterbam fortgesett, aber feine Unfichten über bie wichtigften babei in Betracht tommenden Fragen, namentlich über den Wert der lateinischen Übersetzung und infolge bavon ber ältesten griechischen Sanbschriften, bie er kannte, nach 1730 bollig geändert. Als er im Jare 1733 zum zweiten Male nach Amsterbam fam, ließen seine Verwandten gerade eine zweite Ausgabe des N. T. gr. von Gershard von Mastricht drucken; mehr als die Hälste war schon gedruckt; für das noch Übrige ward W.'s Hilse erbeten. Er verbesserte eine Anzal Versehen in bem Bariantenverzeichnisse und schrieb bann eine neue Vorrebe zu ber Ausgabe, bie Amsterbam 1735 erschien. In dieser Vorrebe, bie er hernach auch in seiner großen Ausgabe (I, p. 178 ff.) abbruden ließ und bie natürlich one feinen Das men erschien, polemisirt er, one ihn zu nennen, gegen die fritischen Ansichten Bengels, bessen Ausgabe gerabe erschienen war. 28. wusste sich im Laufe ber Beit immer mehr Beschreibungen und Rollationen von Sandschriften zu verschaf: fen, die er selbst nicht sehen konnte, und vervollständigte seinen kritischen Apparat außerordentlich, so dass in dieser Hinsicht die Verzögerung seiner Ausgabe dem Werte berfelben fehr zu gute gekommen ift. Er unterhielt einen ausgebreiteten

gelehrten Briefwechsel; so unterhanbelte er im Jare 1734 mit Johann Chriftoph Bolf in hamburg über bie Abtretung bes Codex Fabri (Evg. 90, Act. 47, Paul. 14) an die Bibliothet ber Remonstranten in Amfterdam; vgl. Delitich, Handschriftliche Funde, 2. Heft, S. 54 ff. Wann und wie er von der Ginhal= tung der ihm im J. 1733 auferlegten Bedingungen seiner Anstellung, namentlich von ber zweiten, befreit ift, vermogen wir leider nicht zu fagen; boch zeigt bie allerdings erft in den Jaren 1751 und 1752 erfolgte Ausgabe feines N. Teft.'s, dass es geschehen sein muss. Sie erschien nach etwa vierzigjäriger Vorbereitung unter bem Titel: Novum Testamentum graecum editionis receptae cum lectionibus variantibus codicum mss., editionum aliarum, versionum et patrum necnon commentario pleniore ex scriptoribus veteribus hebraeis, graecis et latinis historiam et vim verborum illustrante opera et studio Joannis Jacobi Wetstenii, Amstelaedami ex officina Dommeriana 1751 und 1752, 2 Bänbe Folio, in fehr schönem, aber nicht immer korrektem (vgl. z. B. ben Text Apostel= gesch. 1, 1) Druck. Wie schon ber Titel sagt, konnte W. auch jetzt noch nicht wagen, die von ihm bevorzugten Lesarten in den Text selbst aufzunehmen, wie er es früher gewollt hatte. Der Text ift wesentlich berjenige ber Elzevirausgabe bon 1624, refp. 1683, boch mit Berbefferung einiger Drudfehler und einigen ftephanischen Lesarten. Die von Bettstein bevorzugten Lesarten fteben zwischen bem Text und bem ausfürlichen Bariantenverzeichnis; bie Berläslichkeit biefes letteren ift von Michaelis u. a. ungebürlich in Zweifel gezogen, obichon Tehler in ben vielen taufend minutibfen Angaben natürlich vorkommen. Der hauptwert ber Ausgabe liegt in ben ausfürlichen Prolegomenen und in bem sachlichen Rom= mentar; beibe zeugen von außerorbentlichem Gleiß und großer Belefenheit. Der Kommentar bringt sachliche und sprachliche Bergleichungen aus der klassischen und judischen Litteratur, die noch heute eine reiche Fundgrube bieten; fie laffen, one bass es ausgesprochen wirb, die Neigung W.'s zu rationalistischen Erklärungen merken, so dass Tregelles mit Recht von ihnen sagt, while some parts are useful, others are such, as only excite surprise at their being found on the same page as the text of the N. T. (Account of the printed text, p. 76). Die Prolegomena euthalten auch einen aussürlichen Bericht über W.'s Leidensgeschichte, vor allem aber eine ungemein wertvolle und in biefer Ausfürung bisher nie ber= suchte Aufgälung fämtlicher 2B. bekannt geworbenen Sanbichriften und zwar im 1. Teil für die Evangelien, im 2. vor ben betreffenden Abschnitten des Textes für die Paulinen, für die Apostelgeschichte und die katholischen Bricfe (die Apostelgeschichte ift bor ben tathol. Briefen gedruckt, weil sie sich mit diefen meistens in den handschriften zusammen befindet) und für die Offenbarung. Wettstein hat selbst über hundert Handschriften, etwaige Teile berselben Handschrift nach ber eben angegebenen Bierteilung besonders gerechnet, verglichen, andere haben andere für ihn verglichen. Er hat bekanntlich die noch übliche Bezeichnung der Handschriften in dieser Ausgabe zuerst eingefürt, die trot ihres großen Difftandes, ba basselbe Zeichen bei ben verschiedenen Textleilen eine andere Handschrift bedeuten kann, nicht leicht wider wird aufgegeben werden (man hilft sich bekanntlich jett durch kleine Ziffern bei den Buchstaben und unterscheidet so z. B. D¹ und D², u. s. f. ; vgl. auch Bd. U, S. 413 ff.). Dem zweiten Teil des Werkes sind hinjugefügt animadversiones et cautiones ad examen variarum lectionum Ni Ti necessariae, S. 851 bis 874, und eine Abhandlung de interpretatione Ni Ti, S. 874 bis 896, ferner indices u. f. f. bis S. 920, und schließlich als befonbere Bugabe bie beiben Briefe bes Clemens nach einer fprifchen Sandichrift, über beren Wert W. sich täuschte. — W. ftarb nicht lange nach Bollendung bieser Arbeit am 9. März 1754 unverehelicht; seine Mutter und Frey überlebten ihn. Frey verfolgte ihn noch nach seinem Tode; als Jatob Krightout seine zum Anbenken an W. gehaltene Rebe hatte brucken laffen, ließ Frey eine epistola an ihn erscheinen (Basel 1754), in welcher er feine alten Borwürse gegen B. leibenicaftlich erneuerte, mas Prightout zu einer Antwort Anlass gab; vgl. Hagenbach 1839, S. 75. Die prolegomena und animadversiones u. f. f. gab Semler neu heraus mit eigenen Anmerkungen, prolegomena, Halle 1764, libelli ad crisin et interpretationem Ni Ti, Halle 1766. Einen Abbruck der ganzen Ausgabe unternahm A. Lope, boch erschienen nur die prolegomena, Rotterdam 1831, 4°. Hinzgegen veranstaltete der gelehrte Londoner Buchdrucker W. Bowher eine Ausgabe des N. T.'s, in welcher er die von Wettstein unter dem Text empsohlenen Lesarten in den Text aufnahm und was W. tilgen wollte, in Alammern einsschloss, London 1763, zwei Bände klein 8°, und hernach wider abgedruckt; vgl. Reuß, Geschichte der heiligen Schriften des Neuen Testaments, 5. Ausgabe, II, S. 146. Über W.'s kritische Grundsähe, in denen sich von 1730 bis 1750 der heute bei den Textkritikern fast allgemein angenommenen Ansicht gegenüber ein Rückschritt nachweisen läst, vgl. Scrivener und Tregelles in den schon angefürten Werken.

Aus ber reichen Litteratur über W. heben wir hervor: Chausepie, Nouvean dictionnaire historique et critique, IV (1756), p. 683 ff. Ferner besonders drei Aufsäte in der Zeitschrift für die historische Theologie, im Jahrgang 1839, Heft 1, S. 73 ff., von Hagenbach; Jahrgang 1843, Hest 1, S. 115 ff., von L. J. van Rhyn; Jahrgang 1870, Heft 4, S. 475 ff., von Heinrich Böttger; die beisnen letztgenannten handeln speziell von W.'s Erlebnissen in Holland. Athenae Rauricae, Basel 1778, S. 379 ff. Hagenbach, Die theologische Schule Basels und ihre Lehrer, Basel 1860 (Festschrift), S. 45.

Whately, Richard, Erzbischof von Dublin, war am 1. Februar 1787 in London geboren, wo sich seine Eltern vorübergehend aushielten. Sein Vater hatte eine Präbende in Bristol und hier erhielt er sein Vorbisdung bis zum Absgang auf die Universität Oxford. Er trat in das Oriel College ein, welches, nachher so berühmt als Psanzschule des Traktarianismus, damals einen ganz anderen Charakter hatte. Es war das erste Kollege in Oxford, in welchem eine freiere Richtung und ein reges wissenschaftliches Streben sich zeigte. Es dankte seinen Ausschwung hauptsächlich Copleston, dem nachmaligen Vischof von Llanzdass, der viele Jare als Fellow und von 1815 dis 1828 als Vorstand des Kollege einen Kreis hervorragender Schüler und Anhänger um sich sammelte, zu welchen außer Whately dessen etwas jüngerer Beitgenossen Keble, Thomas Arnold, Milsman und später J. H. Newman und Pusch gehörten.

Whately entwidelte sich nicht rasch. Bei aller Wissbegierbe und eifernem Bleiß fah er sich doch anfänglich von vielen Studiengenoffen überflügelt. Erft 1810 trat er in die vorderen Reihen, als er die Preisaufgabe "Was waren die Runfte bes Friedens, in welchen die Alten den Neueren nachstanden?" gewann. Das Jar barauf wurde er zum Fellow von Driel gewält. Wärend er aber nur langsam sich die Anerkennung seiner wissenschaftlichen Tüchtigkeit anbante, hatte er durch seinen scharf ansgeprägten Charafter von Anfang an eine Stellung unter seinen Genossen gewonnen. Er war eine fräftige, biederbe Natur, voll Warheits= liebe und Rechtlichkeit, aber rudfichtslos und im hochsten Grade formlos. Disputiren war seine Leibenschaft, sei es, bafs er im Ernft eine Sache verfocht ober nur um zum Widerspruch zu reizen oder ben Gegner zu verblüffen. Paradogen aufstellte. Wenn er, sagt ein Zeitgenosse, ben Kopf zurudgeworsen, schweren Trittes in der Halle des Rollege einherschritt, war es, als wolle er allen Wi= derspruch niedertreten, wie der Elephant bas Gestrüpp. Er hatte viel Mutter= wit und ließ ihn frei spielen, gleichgittig, ob er verlete ober nicht. Ballose gute und schlechte Wipe werben von ihm erzält, meist eigene, aber auch viele traditio= nare, die sich als herrenlose ihm anhängten. Bewunderer seiner Originalität jand er viele, aber Freunde hatte er wenige; benn die meisten fürchteten ihn, und die er verlett hatte, zogen sich zurück.

In seiner Stellung als Fellow hatte Whately die vollste Muße für wissenschaftliche Arbeiten und die beste Gelegenheit, seine Kenntnisse zu verwerten. Einen Einblick in den Gang seiner Studien gewärt sein Commonplace Book (aus seinem Nachlass von seiner Tochter herausgegeben), eine Art Tagebuch, in welchem er von 1810 an Gedanken und Bemerkungen über Verschiedenes auf

zeichnete — ein Sfizzenbuch, aus bem er fpater manches Blatt herausnahm, um die flüchtigen Umrisse auszufüren. Man sieht darin ganz ben Mann, ber er von Jugend auf bis ins Greisenalter war, fein origineller, schaffender Ropf, aber einer, der über alles selbständig benkt, sorgfältig prüft und, was damals Wenige wagten, auch theologische Fragen ernstlich untersucht und burchaus nach Erkenntnis der Warheit ringt, dabei lieber mit Wenigem, aber Sicherem sich begnügen will, als etwas stehen lassen, bloß weil es allgemein angenommen ober zwedmößig ift. Andererseits widerte ihn nichts fo an, als die destruktive Tendenz bes humeschen Steptizismus, ber manchen als die Spige ber Philosophie er-Er untersuchte beffen Pringipien und legte feine gefärliche Tendeng bloß in ber Broschure "Historic Doubts relative to Napoleon Buonaparte, 1819. -Es war seine erste Schrift, die auch die populärste geblieben ift. Gine wissenschaft= liche Widerlegung des Humeschen Steptizismus ist es nicht und will es nicht sein. Whately wollte nur den Humeschen Grundsat, dass kein Zeugnis genüsgen könne, um die Wunder zu beweisen, in der Anwendung auf unbestrittene Tatsachen ad absurdum füren, und dies ist ihm in seiner humoristischen Weise vortrefflich gelungen. Um biefe Beit fing er auch an, Beitrage in Die "Gbinburgh Review" zu liefern. Whately hatte ichon einen bedeutenben Ginfluss in Exjord gewonnen, namentlich unter ben Studirenden, auch waren ihm widerholt Predigten vor der Universität und im Jare 1822 die Bampton lectures übertragen worden, als er infolge seiner Berheiratung (1821), die ihn zum Aufgeben seines Fellowship's notigte, eine Pjarrei in Salesworth, Suffolt, annahm, one jedoch den Berkehr mit Oxford zu vernachlässigen. Als Pastor war er tätig und zeigte fich freundlich und allezeit hilfebereit gegen feine Pfarrkinder. Seine Bredigten waren meift in populärem Tone gehalten. Eine Frucht seiner theologischen Studien aus dieser Beit sind seine "Essays on the difficulties in the Writings of St. Paul", in benen er bie Schwierigfeiten in ber Schrift anerkennt und gu heben sucht, besonders aber bei der Erwälungslehre verweilt, die er im auti-calvinistischen Sinne aufsast. Um diese Zeit erschien auch eine anonyme Schrift Letters on the Church by an Episcopalian", in welcher die Unabhängigkeit ber Kirche verlangt wurde und die großes Aussehen erregte. Sie wurde allgemein Bhately zugeschrieben, und biefer hat bem nie birekt wibersprochen. Es mar biefe Schrift, welche Newmann ben ersten Gedanken an eine Reugestaltung ber Kirche eingab.

Bhatelys Abwesenheit von Oxford war von kurzer Dauer. Er wurde im Jare 1825 zum Präsidenten von St. Albans Hall erwält. Hier trat er bald mit seiner Hauptschrift "The Elements of Logic" 1825 hervor, ein Buch, das ihm in England und Amerika einen großen Namen gemacht hat und in beiden Ländern fast allgemein als Lehrbuch eingefürt worden ist. Das Studium der Logik war in Oxford seit Locke sast ganz vernachlässigt worden. Dieses wider zu Ehren gebracht zu haben, ist Whatelys Verdienst. Die Anregung dazu hatte er von Copleston empfangen und Vieles in seinem Werke benutzt, was er aus dessen Vorlesungen und Gesprächen darüber in sich aufgenommen. Vei der Ausarbeitung stand ihm Newman zur Seite, der auf kurze Zeit Vicepräsident von St. Albans

und dazumal Whately fehr befreundet mar.

Whately hat in seinem Werke zwar weder ein neues System ausgestellt, noch auch den Fortschritt in dieser Wissenschaft in anderen Ländern beachtet, vielmehr die aristotelisch-scholastische Logit wider zu Grunde gelegt, aber diese durch klare Auseinandersetzung und tressliche Erläuterungen anziehend zu machen gewußt. So viel sich auch gegen diese Logit einwenden läset (vergl. Sir W. Hamiltons schaffe Kritik in der Edindurgh Review 1833), so hat sie doch einen großen Einssuss auf die Behandlung verschiedener Disziplinen ausgeübt und zu weiteren Forschungen (G. C. Lewis und Mansell) angeregt. In einem anderen Schristschen — Essay Lessons of Roasoning — suchte Whately die Logik populär zu machen.

Auf diese Logit und im engen Anschlufs baran folgte Whatelys Rhetorit (Elements of Rhetoric 1828) ebenfalls ein sehr geschätztes Buch, und bann seine

Vorlesungen über Nationalökonomie. Es war ihm nämlich im J. 1830 bie Prosessur biese Wissenschaft übertragen worden — bamals noch etwas so neues, dass er ihre Berechtigung namentlich religiösen Bedenken gegenüber dartun musete. Über diesen Studien versäumte Whately jedoch die theologischen nicht. Er ließ eine Schrift über die Irrtümer des Katholizismus (Errors of Romanism) erscheinen, die mit großer Mäßigung und tieser Menschenkenntnis geschrieben ist und noch heute als beste Schutzschrift gegen die römische Kirche gilt. Hat er sich aber hiermit viel Dank erworden, so zog er sich auch wider viele Feinde zu durch eine Broschüre über den Sabbath, welche der in England herrschenden Auffassung des Sonntags entgegentrat.

Whately hatte sich burch seine Schriften einen bebeutenden Namen gemacht und durch seine Lehrgabe auch als Docent sich ausgezeichnet; und obwol er manchen Strauß zu bestehen hatte, auch mit seinen kirchlich= und politisch= liberalen Ansichten ziemlich isolirt stand, so schien er doch nirgends sich wol zu sülen, als in dem akademischen Beruse, und für kein anderes Amt sich so zu

eignen.

Wie groß war baher bas Erstaunen, als im herbst 1831 Whatelys Er= hebung zum Erzbifchof von Dublin in Oxford bernommen murbe. war fast unerhört, dass ein Geistlicher vom Ratheder unmittelbar auf einen Erzftul erhoben wurde. Man konnte nicht begreifen, wie die Regierung es wagen mochte, ftatt eines Iren einen Engländer, ftatt eines Ronfervativen einen Libera-Ien, einen, ber ber Trennung ber Rirche bom Stat bas Wort gerebet, nach Irland zu fendeu, wo alles aus ben Jugen zu gehen schien. Und bas Schlimmfte war, dass Whately im Geruch ber Heterodoxie stand. Einmütig wurde gegen biese Wal protestirt. Die Bralatenbant, der Bischof von Exeter an der Spipe, erhob sich gegen ihn, bon den Ranzeln und von ber Presse wurde ber verder: benbringende Schritt ber Regierung beklagt und verdammt. Ebensowenig tonnten es Whatelys Freunde begreifen, wie er seine hohe und einflustreiche Stellung auf ber Universität aufgeben moge, um einen verlorenen Poften zu befegen, statt bes geseierten Lehrers eine kirchenfürstliche Rull zu werden; wie er, ber aufrichtigste Mann, eine Stellung annehmen konne, welche nur mit Grunden gu verteidigen mar, die er bei Anderen sicher würde verdammt haben. all ber ibealen Auffaffung ber anglikanischen Kirche in Irland als einer Missionstirche, tonnte man sich boch nicht verhehlen, bafs sie folden Beruf in der Tat nie erfüllt habe, und bafs ihr befter Rechtstitel ber Grundfat fei: cujus regio, illius religio. Aber eben die abnorme Stellung der irischen Kirche schien ben parabogen Mann zu reizen, und gewiss auch die Hoffnung, auf einem aus= gebehnten, wenn auch noch fo fchwierigen Berufsfelbe feine Rrafte gum Bole fei= ner Mitmenfchen in großartigem Maßstabe verwenden zu konnen - ein Bunsch, ben er selbst seine Hauptleibenschaft nennt und lange mit sich herumgetragen hat (s. Commonplace Book z. I. 1818). Man kann sich die Aufnahme benken, die Whately in Dublin fand. War

Man kann sich die Aufnahme denken, die Whately in Dublin kand. War ihm schon ein böses Gerücht vorangegangen, so tat er auch Jare lang gar nichts, um das Vertrauen der Geistlickeit zu gewinnen. Auch im erzbischöstlichen Talar blieb er unverändert der wibige, derbe, unbekümmerte Fellow. Statt salbungs-voller Ansprachen und väterlicher Katschläge bekamen die Geistlichen, wenn sie im erzbischöstlichen Palast sich einfanden, Wibe zu hören; logische Fallen wurden ihnen gestellt, und wenn sie darein gingen, wurden sie tüchtig ausgelacht. — Auch das äußerst unbekümmerte sormelle Wesen des Erzbischoss siel unaugenehm auf. Man konnte z. B. den hochwürdigen Herrn gemütlich seine Thonpseise rauchend und auf den Sperrketten, die seinen Hos abgrenzten, siehend oder hemdärmelig im Garzten arbeitend sinden. Doch das waren nur Nebensachen und von keinem Bestang dem Anstoß gegenüber, den seine theologischen Ansichten der Geistlichkeit gazden. Hatte er diese schon zuvor durch seine liberalen Ansichten der Geistlichkeit gazden burch seine Ansicht über den Sabbath und die Prädestination gegen sich einzgenommen, so erweiterte sich die Klust durch die rücksichtslose Art, mit der er sortsur, Schwierisseiten hervorzususchen, Gegengründe gegen den Glauben auszusschland, Gegengründe gegen den Glauben auszus

stellen, one sie, wie man glaubte, ernstlich zu widerlegen, und wol am meisten burch seinen offen ausgesprochenen Widerwillen gegen die Ginscitigkeiten ber evangelischen Richtung, gegen die fanatische und doch oberflächliche Weise, in der der Ratholizismus in Bausch und Bogen verdammt wurde, und gegen die Proselytenmacherei, in ber Biele die Hauptaufgabe ber anglikanischen Kirche in Irland Da konnte er wol manchmal einen eifrigen Proselytenmacher aufs Korn nehmen, ihm die Gegengründe, die ein Katholik aufstellen würde, harscharf vorhalten und ihn auffordern, dieselben ebenso scharf zu widerlegen, und den Armen so in die Enge treiben, dass er kleinlaut abzog. Und als wäre es damit nicht genug gewesen, so rief er zur Zeit der Cholera im Jare 1832 einen Sturm der Entrustung hervor, als er sich gegen die Totenbettreue und die Wirksamkeit des Saframents bei Sterbenden, was von ber letten Olung ber tatholischen Rirche wenig verschieden sei, aussprach und sogar es für unnötig erklärte, bast bie Beiftlichen sich der Gefar der Ansteckung aussetzten! Whately war so gang bas Ge= genstück seines Borgangers, ber nicht bloß in religiösen Anschauungen mit seinem Klerus harmonirte und jeden Anstoß vermied, sondern auch äußerst zuborkommend und herablassend gegen seine Beiftlichen war und ber Bürbe des Rirchenjürsten nie etwas vergab.

In friedlichen Zeiten wäre gewiss ein änlicher Mann viel mehr am Plate gewesen, als Whately. Aber Irland befand fich bazumal in ber gefärlichsten politischen und firchlichen Krisis. Wol war furz zuvor durch die Ratholikenemanzipation eine wichtige Konzession gemacht worden, aber wie diese nur als Abschlagszalung angesehen wurde, bas zeigte die Repealagitation und ber blutige Behntenkampf. Durch beide war die Existenz der bischöflichen Geistlichen und der Rirche felbst gesärbet. Die Regierung muste weitere versönliche Schritte tun, und Bhately war gang ber Mann bagu, ihr babei die hand zu bieten. Er war fein Parteimann. Gerecht und billig nach allen Seiten, ruhig und besonnen, aber fest und sicher ging er seinen Weg, völlig unbekümmert um das Urteil Anderer. Er stimmte für die Reduzirung der 30 Bistümer auf 12, so hestig auch die eng= lischen Pralaten bagegen protestirten, und ebenso für die Ubertragung der Zehntpflicht von den armen katholischen Bächtern auf die wolhabenden meist protestans tischen Grundbesitzer. Obwol er den Rechtsbestand der anglikanischen Kirche auf= recht halten wollte, so hielt er boch Billigfeit und Mäßigung ben Ratholiten gegenüber für das wichtigste Erfordernis, trots der Unzufriedenheit der evangelischen Bartei und der Orango Logo, welche seit dem Jare 1828 sich neu organisirt hatte und immer größere Teilnahme unter bem protestantischen Abel fand. Auf seiner Pfarrei Stillorgan machte er keinen Unterschied in der Unterstützung katholischer und protestantischer Familien. Auch fand er es nur zwedmäßig und billig, die Heranbildung tatholischer Geiftlicher im Lande selbst zu fordern, und stimmte deshalb für die Mannoothbill. Sein Ziel war, ein solches Verhältnis zwischen Protestanten und Katholiken herzustellen, wie es sich sonst in paritätisschen Ländern findet und auf gegenseitige Achtung gegründet ist. Deshalb war er auch entschieden gegen Proselytenmacherei, zumal wenn sie äußere Vorteile als Lockmittel gebrauchte. Wie war er nicht entrüstet über jenen abenteuerlichen Kreuzzug, den ansangs der fünfziger Jare 100 Prediger verschiedener Denomis nationen nach Irland machten, um, jeder burch 100 Predigten, das katholische Land für das Evangelium zu erobern. Er sah darin nicht bloß einen unbefugten Eingriff in die Didzefanrechte, ein offenes Mistrauensvotum gegen bie angestellten Geiftlichen, bon beren Missionsberuf man ja fonst fo viel zu ruhmen wuste — das Unreise und Berkehrte des ganzen Plans war ihm in der Seele zuwider, zumal da sich herausstellte, dass einzelne Protestanten die Rolle des Ratholiten übernommen, um sich scheinbar von bem Prediger befehren zu laffen. Mein, von einem blinden Betehrungseifer hoffte und wollte er feine Evangeli= strung Frlands. War solche zu hoffen, so konnte sie nach seiner Ansicht nur auf dem Wege gründlicher Belehrung und klarer Überzeugung geschehen, und das Mittel dazu war die Volkserziehung. Ob ihm jenes Ziel als erreichbar

- En h

vorgeschwebt, soll hier nicht erörtert werben, aber als nächste und allerwichtigste Aufgabe, um bas tiefgesunkene Land wider zu heben und ein befferes Einvernehmen zwischen Protestanten und Ratholiken anzubanen, erschien ihm die gemeinschaftliche Erziehung der Linder in Volksichulen. Die englische Regierung hatte ichon borber ben Berfuch einer Boltserziehung auf Grund religiöfer Gleich= ftellung gemacht, aber ber Widerstand seitens ber Bischofe und Beiftlichen war zu mächtig gewesen; auch hatte sich niemand gefunden, der die Sache energisch in Die Sand genommen hatte. Da war nun Whately gang ber Mann auf ben Blat. Er warf sich mit aller Kraft und Liebe auf die hochwichtige Sache. Zwanzig Jare lang war er die Seele ber Erziehungstommission. Er regelte und überwachte nicht nur bas Schulwesen, sondern verfaste auch die meisten Schulbucher, alle ausgezeichnet burch Einfachheit und Klarheit. Selbst die Spriiche auf dem Umschlage der Schreibhefte hat er ausgewält. In öffentlichen Reden und zal-reichen Broschüren entwickelte und verteidigte er das noch neue und hart angesochtene System der Nationalerziehung. Selbst bas Mistrauensvotum, das ihm bie irischen Protestanten gaben, als die Sache vor das Parlament gur Untersuchung kam, machte ihn nicht irre. Hatte er sich doch das Vertrauen der Ratholiken erworben und war mit dem katholischen Erzbischof Dr. Murray sortwärend im besten Einvernehmen gewesen. Mit Zustimmung des letteren waren drei kleine religiofe Schriftchen eingefürt worben: "Ginleitende Lectionen über bas Chriftentum" (Introductory Lessons on Christian Evidences, — ein Werkchen, das in sieben Sprachen übersetzt und in zallosen Auflagen verbreitet worden ist); serner "Lectionen über die Wahrheit des Christentums", sowie eine kleine Liedersamm-lung, — alle sorgfältig so gehalten, dass sie den Katholiken keinen Anstoß geben konnten und doch die Grundlehren des Christenthums enthielten. Die Sache nahm einen erwünschten Fortgang; im Jare 1851 gab es über 4800 Nationals ichulen mit mehr als einer halben Million Kinder. Aber der Tob Dr. Murrays gab ber Sache einen gewaltigen Stoß. Im Jare 1850, bemfelben Jare, in welchem bie römische Kurie es magte, in England 12 Bistümer zu errichten, war in Irland Dr. Cullen jum Erzbischof von Armagh und apostolischen Delegaten er= nannt worden. Unter seinem Borsit wurde eine Synode in Thurles gehalten und unmittelbar barauf ein Aufruf an die Katholiken zur Gründung einer katholischen Universität erlassen, wobei bie Erziehungsfrage zur Erörterung tam. Es wurde geltend gemacht, die Erziehung fonne nicht in weltliche und geiftliche getrennt werben, fie fei ein Ganges. Bugleich wurde ein Angriff auf die Dufterschulen und Queen's Colleges gemacht. Nach Murrans Tode versetzte der Papst Cullen nach Dublin. Und nur zu bald muste Whately, der auf jene Angriffe in einem öffentlichen Vortrage geantwortet hatte, ersaren, wie rasch in aller Stille die ultramontane Richtung um sich gegriffen hatte. Bei dem Besuche einer Mus sterschule fand er, bas jene brei Bücher trot ber Verordnung gar nicht eins gefürt waren. Er klagte beshalb bei ber Erziehungskommission, aber biese strich in Whatelys Ubwesenheit einfach jene Schriften aus ber Lifte ber Schulbucher. Whately erklärte hierauf seinen Austritt aus ber Kommission. Später tam bie Sache vor das Haus ber Lords, wo Whately sich bitter beklagte, dass jene Bucher, die einstimmig von der Kommission angenommen worden und als zum Sy: stem der Nationalerziehung gehörig betrachtet werden mufsten, verworsen worden seien. Es wurde ihm erwidert, dass die Kommission eben so gut das Recht habe, Bücher abzuschaffen als einzusüren. Zudem hatte sich die Mehrzal der Epistopalen längst gegen jene Bücher erklärt, weil sie die spezisischen Lehren des Brotestantismus nicht enthalten, und schon 1840 bie firchliche Erziehungsgesells schaft gegründet. Die Nationalschulen bestanden freilich fort, aber mit bollig getrenntem Religionsunterricht, also mit Ausmerzung bes Elementes, bas Whately als das Wesentliche des Systems angesehen hatte. Das Misslingen seines Lieblingsplans war für Whately der schwerste Schlag, der ihn bisher getroffen hatte. Bis an sein Ende hat er ihn nicht verschmerzt. Und doch hat dieser Streit mit ber tatholischen Partei, in welchem Bhately bas Opfer ber ultramontanen Umtriebe geworben zu sein schien, viel bazu beigetragen, ihn in ber Achtung ber Epistppalen und ber Protestanten überhaupt zu heben und ein freund-

liches Berhältnis zur ebangelischen Bartei herzustellen.

Bhately hatte sich seine Stellung Schritt für Schritt erkämpfen und ein volles Maß von Hafs, Misstrauen und Berleumdung tragen muffen. Auch bas hat man ihm vielfach zum Borwurf gemacht, bass er sich von Schmeichlern und Stellenjägern leiten laffe. Aber der eble Rern feines Wefens leuchtete boch im= mer heller durch die rauhe Schale hindurch. So rücksichtstoß er auch gegen feine Beiftlichen ericbien, fo hatte er boch ein warmes Berg für fie. Er hatte fie und andere Familien in den Zeiten des Zehntenkampfes und der Hungersnot reichlich unterstützt und in der Stille unendlich viel Gules getan. Wie schön stach feine Uneigennütigfeit gegen ben Nepotismus einiger anderen Pralaten ab, die als Häupter der evangelischen Partei galten! Whately hat nie reiche Pfründen den Seinigen gegeben. Alles, was er tat, war, bafs er feinem Sone, einem verdienten und sehr tüchtigen Geiftlichen, eine Pjarrstelle mit mittelmäßigem Einkommen in Dublin gab. Allmählich hatte sich auch ein billigeres Urteil über seinen theologischen Standpunkt Ban gebrochen. Man sah doch, dass er kein so schlimmer Reper sei, dass es ihm wenigstens mit allem, was er als seine Uberzeugung aussprach, vollig Ernft fei. Und bei aller Milbe, die er gegen die Ratholiten an den Tag legte, mufste man doch, dass er der Lette sein wurde, ihrem Gy: stem zu huldigen. In einer Beit, wo die Flut bes Traftarianismus hoch ging und auch einige englische Bischofe mit sich zu reißen brohte, konnten sich die iri= ichen Epiffopalen rühmen, in ihrem Ergbischof ben tüchtigften Befanpfer biefer Richtung zu haben. Die Geiftlichen waren in so vielen Puntten anderer Unsicht als ihr Erzbischof. Und boch konnten fie viel von ihm lernen, one ihrer Uberzeugung etwas zu opfern. Er gab bei fo manchen Gelegenheiten (Bisitationen, Ordinationen 2c.) treffliche praftische Winke und allezeit eine hochst belehrende Uberichau über die firchlichen Beitfragen. Seine Bunttlichkeit in Amtsgeschäften war mufterhaft. Allerdings waren diese feine große Laft. Seine Proving um= faste in 6 Didzesen nur etwa 200,000 Epistopale, so dass auf eine Didzese nicht so viele Kirchenmitglieder tamen, als auf eine Pfarrei in London. Auch das konnte das gute Einvernehmen nur erhöhen, dass seine Frau und Töchter sich mit Gifer woltätiger Anftalten annahmen, Armenschulen gründeten und die firchliche Ratholikenmission unterftupten, wenn auch Whately sich selbst babei nicht beteiligte. Doch, zur allgemeinen Freude, intereffirte er fich fpater für eine Gefell= schaft zur Unterstützung der vom Katholizismus Ubergetretenen, und ging einmal als Bertreter berfelben nach Birmingham. Nicht zu vergeffen ift, bafs er fich auch durch öffentliche Vorträge, z. B. in Jünglingsvereinen, populär machte und durch Beteiligung bei ber irisch-statistischen Gesellschaft, sowie durch Grundung eines Lehrstuls für Nationalökonomie in Dublin sein allgemeines Interesse für bie Hebung Irlands an den Tag legte. Er war nicht bloß Kirchenfürst, er gehorte überhaupt zu ben erften und angesehenften Männern bes Landes. Satte er doch in Abwesenheit des Lord-Lieutenants vorübergehend auch dessen Stelle versehen. Es fürt uns dies auf Whatelys vielseitige Tätigkeit außerhalb seines nächsten Berufs.

Alle wichtigen Fragen in Stat und Kirche, in der Erziehung und in der Wissenschaft saste er ins Auge. Als Bertreter der irischen Prälatenbank ist er östers im Hause des Lords gewesen und zu vielen Kommissionen hinzugezogen worden. Teils in seinen Reden im Parlament, teils in Broschüren hat er seine Ansichten über die verschiedensten Beitsragen ausgesprochen und dabei immer seis nen unabhängigen und freisinnigen Standpunkt behauptet. So sprach er sich bei der vielbewegten Frage über Revision der Liturgie für zweckmäßige Anderungen im einzelnen aus, eben so sür Berbesserung der autorisirten Bibelübersehung, sur die Aushebung des Verbots einer Heirat mit der Schwester der verstorzbenen Frau, für Judenemancipation, wie früher sür liberale Behandlung der Ras

tholifen.

Er hatte viel statsmännische Tüchtigkeit. Schon in Oxford hatte er sich eingehend mit allen Fragen des Statshaushaltes beschäftigt und Vorlesungen

The state of

über Nationalökonomie gehalten. Ein großes Verdienst und viele Anerkennung erwarb er sich durch die Resorm des Armenwesens, zu der er mit seinem früheren Kollegegenossen Sevior den Plan entwars. Ferner hat er sich mit dem Transportationssystem genau bekannt gemacht und auf dessen Aushebung angetragen, da es im einzelnen äußerst ungerecht und im allgemeinen versehlt sei, sosern es von Versbrechen nicht abschrecke. Denn nur das letztere sah er als den Zweck der Strase an, nicht auch Genugtuung sür das Geseh und Besserung der Sträslinge. Aus gleichem Grunde hat er sich auch gegen die Todesstrasse ausgesprochen.

So vielseitig und gleichmäßig tüchtig zeigt sich Whately, dass es schwer sein möchte zu sagen, in welcher Eigenschaft er am meisten Berühmtheit erlangt hat, ob als Logiker oder Theologe, als Gelehrter oder Praktiker, als Kirchenmann oder Statsmann und — nicht zu vergessen: als Schriftsteller oder als echt englisches Original.

Doch nur als Theologen haben wir ihn hier noch näher in's Auge zu fassen:

Whatelys theologischer Standpunkt ist im wesentlichen der des ratio-Insbesondere schließt er sich an Balcy an, beffen nalen Supranaturalismus. Evidenzen und Moralphilosophie er herausgegeben hat. Jedoch hat er auch hier die Selbständigkeit seines Denkens bewart, vieles schärfer und richtiger bestimmt und sich von Paleys Nützlichkeitsprinzip in der Moral loszesagt, wärend er dessen Horae Paulinae als unübertroffenes Meisterwerk anerkennt. Gin schöpferischer Theologe war Bhately nicht. Er hat nie ein größeres Werk unternommen, bagegen in galreichen Abhandlungen, Universitätspredigten, Ordinations: und Bastoralreden die wichtigsten Punkte und besonders die Zeitfragen vorgenommen, Es würde zu weit füren, sie alle aufzuzälen. Die wichtigsten sind: "Essay I. U. III. Serie"; — "The Kingdom of Christ"; — "Thoughts on the Sabbath"; — "Scripture Doctrine concerning the Sacraments"; — "View of the Scripture Revelation respecting a future state". - Alle Abhandlungen sind in dem meis sterhaften Effahstil, in flarer bundiger Sprache geschrieben und ber Begenstand nüchtern und unparteiisch behandelt. Direkte Polemik vermeidend, hat Whately boch immer die Gegner verschiedener Art, besonders die Traftarianer, im Auge und bekämpft fie mit ruhiger Würde und logischer Schärse. So wenig Whately eine theologische Schule begründet hat, so hat doch die Art seines Denkens auch auf die englische Theologie einen großen Ginfluss ausgeübt. Man denke nur an bie bekannten Männer der breitfirchlichen Richtung.

Versuchen wir es, Whatelys so vielsach angesochtene Ansichten kurz barzuslegen. Was zunächst das Verhältnis von Vernunst und Offenbarung betrisst, so sagt er: "Man hält die Vernunst für stark genug, eine Warheit zu entbeden, weil, nachdem eine Lehre durch die Offenbarung unserem Glauben vorzgehalten worden ist, die Vernunst die Warscheinlichkeit derselben sieht. Und so geschieht es, dass ein System sogenannter natürlicher Religion mit der Beute der Offenbarung ausstassirt wird — ein System, wie es der Mensch sür sich nie hätte ausstellen können. Und diese natürliche Religion wird nun von Manchen zum Maßstab gemacht, um die Aussagen der heiligen Schrist darnach zu prüsen, was nichts anderes ist, als wenn man ein Original nach einer inkorrekten Kopie verbessern wollte".

"Was die Vernunft selbst entbeden kann, ist nicht geoffenbart. Was von ihr nicht entbedt werden kann, aber auch nicht im Widerspruch mit ihr steht, basür genügt die Bestätigung durch einzelne Stellen der Schrift. Was aber gegen die Vernunst ist, muß auß stärtste bezeugt sein, um Gegenstand des Glaubens wers den zu können". — "Die Vernunst muß selbst anerkennen, dass es im Rate des Höchsten Vieles geben müsse, was über den Vereich der Vernunst gehe. Allerdings muß alles, was den Vegriffen der Vernunst zuwider ist, mit der äußersten Veshutsankeit angesehen werden. Ist es aber klar und entschieden in der Schrift ausgesprochen, so muß es angenommen werden, und es ist eben zu dem Zweck da, den Glauben zu prüsen."

Diese und viele anliche Aussprüche zeigen beutlich, wie Whately bas Recht und die Notwendigkeit einer übernatürlichen Offenbarung anerkennt, aber auch dem Denken seine Stellung wart. "Die Sache der Warheit überhaupt" — hatte er schon in seiner Logik gesagt — "und nicht am wenigsten die religiöse Warheit gewinnt durch alles, was gesundes Denken forbert und die Entdeckung von Trugschlüssen erleichtert". Innerhalb bes von der Offenbarung umschlossenen Ge= bictes ist die Vernunft angewiesen, die Warheit zu finden und Falsches ober Un= sicheres auszuscheiden. Aber in bas metaphysische Gebiet barf sie sich nicht magen, nicht nach ben letten Gründen fragen. So fagt Whately z. B. über ben Opfertod Christi: "Warum das unschuldige Blut Christi für die Erlösung der Menschen vergoffen werden musste, wissen wir so wenig, wie Abraham wusste, warum ihm Gott die Ausopserung seines Sones besohlen; auf diese Frage Wa= rum? gibt es nur die Antwort: weil die Schrift fagt, dass es geschehen ist unter tatfächlichen Umftanden, fofern nämlich die Juden Jesum verwarfen und freuzig= Wir haben aber fein Recht, zu fagen, bafs fein Tob unter ber entgegengesetten Voraussetzung ber allgemeinen Anerkennung Chrifti notwendig gewesen ware. Man vgl. 1 Kor. 2, 8; Apg. 3, 17." — Es kommt also alles auf bas äußere Zeugnis an, das gleich einem strengen, wenn auch unverstandenen Gebot Unterwerfung fordert. Eine Bermittelung für das Denken, eine Überzeugung mittelst tieferen Ersorschens der Schrift wird weder verlangt noch versucht. Whas tely ift barin ber echte Junger ber alten Evidentialschule. Der Glaube ift nichts anderes als ein Schlufs, ber aus historischen Prämissen gezogen wirb. dann ist es freillch die wichtigste Aufgabe, die Evidenzen, durch die der Glaube vermittelt wird, zum Gemeingut ber Chriften und ben Jungen wie ben Alten mundgerecht zu machen, wie das Whately als seine besondere Aufgabe angesehen hat. Er sah aber nicht, wie das weder praktisch noch wissenschaftlich genügen tonn, und wie er felbst auf halbem Wege stehen blieb, wenn er bas Beugnis ber heiligen Urkunden als unmittelbar sicher annahm, statt zuvörderst auf deren Ur= sprung und Komposition zurückzugehen.

Den Inhalt ber Schrift betreffend, macht er zunächst geltend, bafs die= selbe keine spekulativen, sondern praktische Warheiten und zwar in populärer Sprache enthalte. "Die Bibel" — sagt er schon in seiner Logik — "ist nicht ein Gesetzbuch, sondern ein System der Motive und Prinzipien". Er untersicheibet sodann zwischen dem religiösen oder eigentlichen Offenbarungsinhalt und den anderen Bestandteilen (historischen, naturgeschichtlichen u. s. w.), welch letze teren er nur relativen Wert zuschreibt, daher auch die Wissenschaft, durch sie un= behindert, ihren eigenen Weg geben könne. Der religiöse Inhalt aber hat absoluten Wert. Er ift göttlich eingegeben, entweder wörtlich oder nur bem Inhalt nach. Dabei wird großes Gewicht gelegt auf die leitende und bewarende Tätig= keit des heil. Geistes. Dass z. B. die heil. Schrift keine Formularien enthält, wie Glaubensbekenntnis, Katechismus, Liturgie, das Paulus von den Altesten in Antiochien und nicht von den Aposteln ordinirt wurde, ist der speziellen Borsehung bes heil. Geistes zugeschrieben. Und so tritt derselbe auch überall be= lehrend ein, wo ein Mistverständnis möglich mare, wo aber etwas nicht näher bestimmt ift, muß die nächstliegende Auffassung genommen werden. Damit ist icon Whately's Interpretationsprinzip ausgesprochen. "Man muss" — sagt er — "die Schrift nicht bloß für sich und im Busammenhang studiren, sondern auch überall die Worte so fassen, wie sie die Personen, an welche sie zunächst gerichtet waren, verfteben tonnten - außer wenn bie triftigften Grunde dagegen fprechen. Wol mag, mas jener Beit als die nächstliegende Auffassung erschien, uns als die entjerntere bunten, ober umgekehrt, aber boch ift biese Auffassung bie allein rich= tige, und bewart uns bavor, dass wir nicht bas Bildlichgeredete wörtlich, bas Börtlichgemeinte bildlich verstehen. Was sich den ersten Christen als der nächste Sinn bot, must bas Richtige fein, benn sonft murbe der heil. Geift ober bie inspirirten Apostel dem Missverständnis vorgebeugt haben (das argumentum ex eilentio, bas er überhaupt gar oft anwendet). Um nun aber die Auffassung der Apostel und ersten Chriften zu ermitteln, muffen teils bie Umftande, unter benen

etwas gesagt wurde, teils ihre vorhergehende Erziehung in der Gesetzeligion und ihre daher stammenden Begriffe und Anschauungen über heilige Gebräuche u. s. w. in's Auge gesast werden. So kann man zu dem ursprünglichen Berständnis der Schristworte gelangen. Eine infallible Autorität für die Schristerklärung gibt es nicht, es bedarf auch keiner solchen. Die heil. Schrist erklärt sich selbst und ist die höchste und völlig genügende Autorität sür die Kirche wie sür den Einzelnen. Auch die scheinbaren Widersprüche schaden ihrem Anschen nicht; sie sind da, um zum Forschen zu reizen, und heben sich bei sorgfältiger

Bergleichung.

Es ist unnötig, auf die Mängel in den obigen Auseinandersetzungen hinzuweisen, vielmehr foll nur baran erinnert werden, wie zu ber Beit, ba Bhately zuerst mit dieser Anschauung über die Schrift und deren Erklärung auftrat, ber starre Inspirationsbegriff und die Gewonheit, aus der Schrift nur dieta probantia herauszuziehen one alle Rücksicht auf ben Zusammenhang, bas herrschende Bhately war einer ber erften, die es magten, die Schrift nach hiftorisch= grammatischen Prinzipien auszulegen. Doch hat er diesen Grundsatz nicht immer rein zur Anwendung gebracht, sondern bei Herausstellung des Lehrgehaltes der Schrift durch seine prattisch-sittliche Anschauung beeinflussen lassen. Um nun die Lehren zu erwänen, in benen er entweder von der Lehre seiner Kirche oder den herrschenden Ansichten abwich, so war es hauptsächlich seine Erwälungslehre, woburch er zuerst Anstoß gab. "Die Erwälung" — sagt er — "ist in ber alts testamentlichen Okonomie gang arbiträr, aber fie bezieht fich bort nicht auf Inbividuen, sondern auf das gange Bolt. Sie hat die Segensverheißungen gum Inhalt, die Allen im Bolte nahe gebracht werden, damit fie fie durch Gehorfam Ebenso find im neuen Bunde alle Mitglieder ber driftlichen Rirche berufen und auserwält aus allen Bölfern zur ewigen Seligfeit, sofern ihnen bas Evangelium gepredigt und die Gnadenmittel geschenkt werden. Es hängt aber bon ihnen ab, ob sie dieselben zu ihrer Seligkeit benuten. In Beziehung auf ben Einzelnen bestimmt Gottes Vorherwissen nicht notwendig sein Tun. Es bezieht sich also die Erwälung auf die Ermöglichung des Beils, nicht bessen Erlangung — außer in der einen Stelle: "Biele find berufen, aber Benige find auserwält", wo auf die vorausgeblidt wird, welche die Beilsmittel zu ihrer Seligkeit benutt haben".

Seine Christologie hat Whately aussürlicher dargelegt in der Schrift "The Kingdom of Christ". Für die Gottheit Christi spricht das Zeugnis des ganzen Neuen Testaments, am stärksten das Selbstzeugnis Jesu. Dass er sich Gottes Son in einem viel höheren Sinne genannt, als dieser Rame im Alten Bunde verstanden murde, ift außer Frage. Auch seine Feinde fasten es fo, dass er sich die Gottessonschaft im eminenten Sinne beilege. Am wichtigsten aber ift Christi Zeugnis vor dem Spuedrium und Pilatus. Nicht bafs er fich als Meffias bekannte, sondern dass er sich Gottes Son nannte, wurde ihm als Blasphemie angerechnet. Um den Anspruch, den er auf göttliche Ehre macht, dreht sich die Frage über seine göttliche Sendung und die Warheit des Christentums. Er hat sich aber entschieden als Gottes Son bekannt, und dies für Blasphemie zu er= klaren, wurde unendlich mehr Schwierigkeit haben, als seine Berechtigung bagu anzuerkennen. Steht aber die Gottessonschaft burch die Selbstaussage Christi und das Zeugnis der Schrift fest, so ist die Incarnation als ein außerordent= licher Aft der Offenbarung, als "Manisestation der göttlichen Natur an die Menichen" anzusehen, um 1) bie Gottheit unserem Berftandnis naber zu bringen, und 2) ein vollendetes Vorbild menschlicher Vollkommenheit zu geben. — Hierin findet Whately die wesentliche Bedeutung der Menschwerdung. Er hält zwar die Lehre bom Opfertod Chrifti fest, weil die Schriftstellen bafür fo flar und galreich feien, weil die ersten Christen den Tod Christi entschieden so ansahen, und weil der heil. Geist dieser Auffassung im Falle des Irrtums sicher entgegengetreten ware. Aber wenn der Tod Chrifti, wie Bhately fagt (f. oben), nur unter gewissen Um= ständen stattgefunden hat, so fällt die schlechthinige Notwendigkeit des Berfonungs= tobes weg. Ganz änlich ift es bei ber Rechtfertigungslehre. Auch ba hält

Whately fest, dass nach Paulus der Tod Christi der Grund unserer Erlösung fei, er will aber nichts von einer justitia imputata wissen, sondern legt alles Gewicht auf bas sittliche Moment. Die driftliche Offenbarung ift ihm wesentlich eine Offenbarung der Warheit im Wort und Borbild Chrifti. Rach der anderen Seite ift das Chriftentum eine sociale Meligion, das Reich Christi eine bestimmte Gesellschaft, beren Mitglieder zugleich anderen Gesellschaften angehören können; bamit ist die Lösung der Frage über bas Berhältnis von Kirche und Stat ge= geben. Die Grundverfassung biefer Gesellschaft hat Chriftus selbst gegeben, aber die Ausfürung der Anordnungen Chrifti fällt dieser Gesellschaft, d. h. der Kirche Sie hat, wie jede Gesellschaft, ihre Beamten mit dem Recht, Regeln aufzustellen, Mitglieder aufzunehmen und auszuschließen. Dies ist das Schlüsselamt, dessen Gewalt, zu binden und zu lösen, sich nicht auf Sündenvergebung bezieht, sondern nur auf Kirchenbußen. Das Wesentliche nun, das in der Schrift entshalten ist, hat allgemeine Geltung, das Untergeordnete, was der Selbstbestimmung bes Kirchenregiments überlaffen ift, hat nur relative Gultigfeit. Dem gegenüber gibt es aber auch Solches, was von ber driftlichen Gemeinschaft als ihr frembartig, schlechterbings auszuschließen ift, wie weltliche Macht, Opferkultus, Opferpriefter, die Uniformität der ganzen Kirche und papftliche Oberhoheit. Auch die Autorität ber allgemeinen Konzilien ist nicht burch die Schrift gerechtsertigt, vielmehr die Unabhängigkeit der einzelnen Wirchen von einander im Reuen Testament gezeigt (namentlich burch bie Ordination bes Paulus). Somit gibt es auch feine Appellation von einer Kirche an die andere, z. B. die primitive, sondern nur an die Schrift. Die apostolische Succession, fofern fie die Beiftesmitteilung forts leiten und die Wirtsamkeit ber Saframente gewärleisten foll, ift gang ungenügend. Denn wenn auch z. B. bei 50 Gliebern in der Kette der Succession in jedem einzelnen Falle die Warscheinlichkeit, dass sie rite vollzogen sei, wie 99:1 ware, so sieht man boch leicht, wie mit jedem Glied jene Warscheinlichkeit schwinden würde. Die rechte apostolische Succession ist bas Festhalten an den apostolischen Pringipien.

Den Grundsat, auf die den Jüngern nächstliegende Aufsassung zurüczugehen, hat Whately besonders auf die Lehre von den Sakramenten angewendet. Es tag den Aposteln am nächsten, die Tause, analog der Beschneidung, als Ausenahmeritus anzusehen. Aus der alttestamentlichen Prazis mußte sich ihnen die Kindertause von selbst als das richtige ergeben, außer wenn es ihnen ausdrücklich verboten wurde. Und ebenso selbstwerständlich war es, dass die Eltern beim Darbringen der Kinder die Verpslichtung übernahmen, sie den Lehren und Bräuchen ihrer Gemeinschaft gemäß zu erziehen. Die Sündenvergebung in der Tause tann sich nicht auf Tatsünden oder Sündhaftigkeit beziehen, sondern sagt nur aus, dass die Getausten nicht mehr Kinder des verdammten Adam oder Kinder des Borns seien, sondern Gottes Kinder, die die Verheißung der Sündenvergesbung und Seistesmitteilung haben. Die Tause ist also die Versehung aus dem Zustande der Verdammnis in den Zustand der Enade; und Widergeburt (die fälschich mit Bekehrung und Erneuerung zusammengeworsen wird) ist die Aussstreuung eines Samens, aber nicht die Frucht.

Auch für das Abendmal ist die apostolische Aussassiung maßgebend. Die Jünger mussten die Einsehungsworte bildlich verstehen. Denn sie konnten nicht versmuten, dass Christus buchstäblich seinen Leib in seinen Händen halte. Hätten etwa die Jünger nach dem Tode des Herrn das Abendmal auf die Weisung des heiligen Geistes eingesetzt, so wäre es vielleicht möglich gewesen, dass Etliche an eine wunderbare Wandlung der Substanz gedacht hätten. Aber wie um eine solche Vorstellung zum Voraus abzuschneiden, hat Christus den Ritus selbst einsgesetzt. Also sind Vrot und Wein nur Symbole — oder vielmehr Symbole von Symbolen, da Christus (Joh. 6) seinen Leib und Blut für Zeichen des lebendig machenden Geistes erklärt. So verstanden es die Apostel. Wäre das salsch geswesen, so hätte Christus sie belehrt, wie so oft, z. B. über den Sauerteig der Pharisäer. Übrigens ist die Wandlungslehre nicht aus salscher Schristerklärung

to the late of the

entstanden, sondern aus menschlicher Lehre, die die Kirche als infallible Fürerin hinstellen wollte.

Es ist kaum nötig zu bemerken, wie Whately bei Allem, was er über Rirche und Sakramente sagt, die Traktarianer im Auge hat, beren romanisirendes System den nüchternen Logiker ebenso zurückstieß, wie ihre nonnatural interpretation sein sittliches Gefül empörte.

In Betreff ber künftigen Dinge hat Whately ben Sat durchgefürt, bass erst Christus Leben und unvergängliches Wesen an's Licht gebracht habe. Die alten Philosophen haben tein Wissen, höchstens eine Ahnung von der Unsterblichsteit gehabt. Überhaupt kann die Philosophie weder die Wirklichkeit noch die Unsmöglichkeit der Unsterblichkeit beweisen. Denn das Argument von der Vergeltung hat one die Erklärung über die Entstehung des Übels wenig Wert, und die Persektibilität beweist im besten Falle nur ein künstiges Dasein, aber keine Unsterdichkeit. Auch im Alten Testamente war eine Offenbarung darüber nicht gegeben. Erst in der Makkabäerzeit tritt der Glaube an ein Fortschen beutlicher hervor und mag bei den Juden im Vertehr mit anderen Völkern angeregt worden sein, worauf sie dann nach Beweisen dasür in ihren heiligen Schristen suchten. Aber der einzige seste Grund der Unsterdlichkeit ist die ausdrückliche Verheißung dersselben als einer freien Gnade Gottes durch Christum. Dei der Auserstehung, welcher ein Zwischenzustand vorangeht, ist nicht an die Herstellung jedes Utoms zu benken, was auch keine Bedeutung hat, da der Leib des Menschen einem stesten Wechsel unterworsen ist.

Bum Schlusse ift noch Whatelys Ansicht über ben Sabbath zu erwänen. Dass er "Gebanken über ben Sabbath" nicht bloß zu hegen, sondern zu publiziren wagte, ist ihm nie verziehen worden. Aber ber ehrliche Forscher konnte sich mit der herkömmlichen Begründung der Sonntagsseier nicht befriedigt fülen. Denn, das sind kurz seine Gedanken, es sei inkonsequent zu sagen, das mosaische Gesetz sei zwar im übrigen ausgehoben, aber gelte noch für den Sabbath; ebenso unrichtig sei es, dieses Gebot unter die moralischen zu zälen. Doch gesetz, es wäre noch gültig, so hätten wir kein Recht, den Sabbath auf einen anderen Tag zu verlegen, oder es so auszudeuten, dass eben ein Tag aus sieben geseiert werden müsse. Nicht minder falsch sei die Behauptung, der Sabbath sei im Baraz dies eingesetzt worden. Moses spiele bei der Erzälung der Schöpfungsgeschichte sür die Ifraeliten, die das Sabbathgebot hatten, begreissicherweise darauf an, sage aber nicht, dass es Adam gegeben worden sei. Christus selbst habe den Sabbath gebrochen, aber seinen Jüngern keinen bestimmten Besehl über die Sabbathseier gegeben, cs sei demgemäß der Kirche überlassen worden, den Tag des Herrn so gut wie andere Feste einzuseßen.

Fassen wir zum Schlusse noch einmal Whatelys Bild in's Auge, so erscheint er als ein Mann aus Einem Guffe. Der Grundzug seines Wesens ist Warheits= liebe, die sich ebenso in seiner Aufrichtigkeit, seinem unbeugsamen Rechtssinn, wie in dem Streben offenbart, alles auf's genaueste zu erforschen und gründlich zu verstehen. Er nahm nichts auf bloße Autorität hin an, sondern ließ nur das gelten, was er selbst klar erkannt hatte. Was ihm aber einmal als Warheit feststand, das hielt er unerschütterlich fest, unbekümmert um die Folgen, das sprach er unverhohlen und rücksichtslos aus. Niemand war weniger Parteimann als er, und kam er einmal in irgend einer Sache mit einer Partei in Berürung, so war er ber unbequemste Genosse, benn bei der geringsten Meinungsverschiedenheit tonnte er neutral werben und gar auf die gegnerische Seite sich stellen. Ande= rerseits ließ er auch den Gegnern allezeit Gerechtigkeit widerfaren. Aber nichts war ihm so in innerster Secle zuwider als Unwarheit in irgend einer Form, Burückhalten ber Warheit, pia fraus, Unentschiedenheit und Untlarheit. So war er nicht bloß über das traktarianische Treiben entrüstet, sondern auch wolgemeinte Absichten konnten ihn mit der Halbheit und Hohlheit einer Sache nicht verfonen, wie er benn über die halbreifen Plane ber Evangelischen Allianz und mancher Belehrungsgesellschaften tadelnde und beißende Worte geredet hat.

431.07

Als sicherfte Fürerin zur Barbeit und zur Aufdedung von Halbheiten und Fretumern in Wiffenschaft und Leben galt ihm die Logik. Sie beherrscht sein Denken und ift ihm das Daß aller Dinge. Er hat fie auf allen Gebieten gur Anwendung gebracht und in allen Arcifen heimisch zu machen gesucht. Es war freilich eine ebenso große Täuschung, wenn er hoffte, den Schulkindern Logit und den Bauernknechten Nationalokonomie beibringen zu konnen, als wenn er meinte, bafs Evidenzen notwendig zum Glauben füren muffen. Berabe in der Theologie tritt die Einseitigkeit seiner formalen Logik am stärksten hervor, und ber Mangel an spetulativem Denten hat ihm bas Eindringen in den tieferen Sinn und Bufammenhang der Dogmen unmöglich gemacht. Und wie ihm überhaupt der Sinn für das Erhabene sehlte, zeigen seine Anmerkungen zu Bacon's Effay's, die er herausgab. Aber innerhalb ber richtigen Grenzen hat ihm die Logif die Dienste getan, die er von ihr erwartete. Sie hat seinem Stiele ben präzisen, klaren, tornigen Ausdruck verliehen, der ihn zu einem Muster englischer Prosa macht, ihn zur scharfen Untersuchung und Scheidung unklarer Begriffe und Rebensarten gefürt, wodurch er ebenso ber englischen Sprache überhaupt (vgl. seine Synony: men) wie der englischen Theologie genützt hat. Sie hat ihm die Meisterschaft in Biberlegung irrtumlicher Ansichten und falscher Systeme gegeben und überhaupt seinen Blid für Beurteilung aller Fragen in Wissenschaft und Leben ge= schärft. Bon der Höhe seines logischen Standpunktes herab schaute er mit ruhiger Besonnenheit auf das bewegte Leben und rastlose Parteitreiben. Er ließ sich durch keinen Glanz blenden, durch keine Berwirrung entmutigen. Aber alle wich= tigen Fragen der Zeit hatte er ein wolerwogenes, besonnenes Urteil, dem auch seine Begner die Achtung nicht versagen konnten. Er hat oft, was kommen mufste, flar vorausgesehen, wärend es Anderen noch verborgen blieb, wie bei den Traktarianern, und badurch eine Berühmtheit als Brophet erlangt.

Die Waffe ber Logit hat Niemand mit folder Gewandtheit und Luft gefürt wie er. Im Collegesal wie auf dem Erzstul, an der heiteren Tafel wie im Amtszimmer hatte er sie zur Hand und brauchte sie in Ernst und Scherz — als wollte er das Schwert nie in die Scheide steden, damit es nicht verroste, als fände er im Spiel mit dieser Waffe die angenehmste Erholung von seinen ernsten, angestrengten Studien. Allerdings hat er Biele damit verlett und zurückgetries ben. Der Kreis seiner Freunde war nicht groß. Aber die, welche seinen Wert kannten, wie z. B. Arnold, hielten treu zu ihm, und er nahm sich ihrer auß treueste an, wie bei ber Berteidigung Ren Hampben's. Whatelys ganzes Auftreten erinnerte lebhaft an Johnson, auch darin, dass seine Driginalität nicht naiv, sondern bewust war. Unerschöpflich in witigen und baroden Ginfällen, wie jener, erheiterte er ganze Gesellschaften, aber neben ihm konnte Niemand sum Borte tommen. Um liebsten fah er einen gewälten Breis in dem gaftfreien erzbischöflichen Palast um sich. Da sprühte es mit Wipen und Geistesjunten. Aber im Gewand des Scherzes wurde manche Warheit, manch trefflicher Wint gegeben. So liebte er es, eine Anekbote auf ein Blatt aufzuschreiben und seinem Rachbar zu geben, der sie in der Stille seinem Rebenmann erzälen musste, und so fort, bis sie den Kreis durchlaufen und in fast unkenntlicher Form von dem letten in der Reihe laut erzält wurde, worauf der Erzbischof das Original vorlas und es leicht hatte, eine Nutanwendung auf Tradition u. s. w. zu machen. Die gesucht Whately's Gesellschaft war, lässt sich denken. Fürchtete er aber bei einer Einladung die Absicht, ihn zum Glanzpunkt der Gesellschaft zu machen, so kam er nicht oder blieb stumm. So einmal, als der König von Belgien ihn zu Es war nichts aus ihm herauszubringen und die Stimmung wurde Nur beim Gehen sagte er: "Ew. Majestät hat allen Königreichen auf sico lud. Erden den meiften Schaden getan". Rach einem Moment größter Beffürzung ber hofleute fur er fort: "Weil Sie die Leute den Segen einer konstitutionellen Monarchie gelehrt haben"

An jedem Ort und zu jeder Zeit war Whately berselbe — unbekümmert und sormlos im höchsten Grade. Eine Anekdote ist charakteristisch. Ein Fremder sur einmal auf einem Dampsschiff über den irischen Kanal. Auf dem Hinterdeck ge-

4.17

warte er einen geiftlichen Würdenträger inmitten von Klerikern, die ihn ehrfurchtsvoll umstanden. "Wer ist dieser hohe Beistliche?" fragte er. "Das ist der katholische Erzbischof von Dublin," — "Und wer jener bort auf bem Räderkoften, bie Beine übereinandergeschlagen und die Cigarre im Mund?" "Das ift der protestantische Erzbischof von Dublin." — War Whately's Gleichgültigleit gegen Außerliches mehr oder minder bewusst, so finden sich andererseits in seinem Wesen auch unbewusste Paradoxen. Er, der klare Denker, war doch oft leicht gläubig und hielt viel auf Mesmerismus, Clairvoyance, Phrenologie, Tischrücken und Beifterflopferei. Barend er fich felbft nur durch gute Grunde überzeugen ließ, tonnte er fich verlett fülen, wenn Andere feine Grunde nicht fogleich ebi= bent fanden. So gleichgültig er sonst gegen Urteile Anderer war, so empfänglich zeigte er sich wider für das Lob eines kleinen Anhangs, deffen Meinung eigentlich nur das Echo seiner Worte war und die er doch wider wie eine unabhängige Autorität zur Bestätigung seiner Ansichten anfürte. Gin Berfechter ber perfonlichen Freiheit in religiösen Dingen, hat er doch — auf Grund leichtfertiger Ubertreibungen des Klosterzwangs — für die Regierungsinspektion der Klöster gestimmt. Und ebenso, obwol er gegen die Ecclesiastical Title Bill (welche ben öffentlichen Gebrauch bischöflicher Titel den englischen Katholiken verbietet) feine Stimme abgab, so verlangte er, nachdem die Bill durchgegangen, dass sie auch auf Irland ausgedehnt werbe. Er, der sich durch nichts von der Erfüllung seiner Pflicht abhalten ließ, hat doch einmal feinen Beiftlichen geraten, die Sterbes betten ber Cholerafranken nicht zu besuchen. — Solche Intonsequenzen sind ber Tribut, den auch der strenge Logiker und charakterfeste Mann der menschlichen Schwachheit zollte und der ihm teuer genug zu stehen tam, da diese vereinzelt baftehenden Schwächen von seinen Gegnern über Gebur betont murden. Es find Schatten, die das ware, edle Wesen des Mannes taum verdunkeln. Uneigennütig, wie Benige, hat er seine Mittel für gemeinnütige und woltatige Brede verwendet — auch hierin nach sesten Grundsähen handelnd. Er hat nie einen Pfennig einem Bettler gegeben, aber hunderte von Pfunden, um eine Familie zu retten; ba ließ er sich benn immer eine Sandschrift geben, aber bes Inbalts. hafs der Empfänger die Summe einmal an andere Hilfsbedürftige zurückezale. Uber 50,000 Pfb. St. sind von ihm für woltätige Zwede ausgegeben worden und zwar in aller Stille.

Sein Gefül verschloss er meist in seiner Herzenskammer. Aber wie schön trat es dann hervor, wenn er z. B. bei dem Tode seiner Freunde ein tröstendes Wort an die hinterbliebenen richtete. Im Jare 1860 verlor er seine Frau, die ihm eine treue Lebensgefärtin gewesen war. Als die Stunde ihrer Auslösung nahte, setzte er sich auf die Treppe vor ihrer Türe und weinte wie ein Kind. Auch sein religiöses Gesül verschloss er. Aber Arnold, der wol am tiessten in

sein Herz hineingeschaut, nannte ihn einen eminently holy man.

Whately hatte sich einer ungemein kräftigen Gesundheit, die er durch äußerst einfache, regelmäßige Lebensweise erhielt, dis ins hohe Alter zu erfreuen. Zuslett aber unterlag er einer qualvollen Krantheit, die er mit Mannhastigkeit und christlicher Ergebung trug. Als man ihn einige Tage vor seinem Tode damit zu trösten suchte, das seine Geisteskräfte noch ungeschwächt seien, erwiderte er: Resdet mir nicht davon, es gibt jett nichts mehr für mich, als Christus allein."— Er starb am 8. Oktober 1863. Seine Leiche wurde am 15. Oktober in der Kasthedrale zu Dublin beigesetzt.

Bgl. über Whately's Leben: Fitzpatrick, Memoirs of R. Whately, 1864. Eine Anekbotensammlung. Life and Correspondence by E. Jane Whately (f. Tochter) 1866, 2 Vol.; populäre Ausgabe 1868.

Whiston, William, als Theologe ein Hauptversechter des Arianismus in England, als Mathematiker ein Schüler Sir Isaac Newton's, ein sehr fruchts barer aber ezzentrischer Schriftsteller, war geboren in Norton, Leicestershire 1667. Nachdem er 1694 seine Studien in Cambridge beendet hatte, trat er in nähere Verbindung mit Newton und wurde aus einem Cartesianer ein Anhänger des

Spftems Newton's. Auf die Bringipien des letteren ift benn auch fein Erftlingswerk, das er als Raplan des Bischofs von Norwich 1696 schrieb, basirt: na new theory of the earth, from its original to the consummation of all things". Obgleich basselbe in Reill einen beachtenswerten Wegner fand, gewann es boch eine schnelle Berbreitung (6. Aufl., London 1755), und begründete ben Ruf bes Berfaffers, dem auch Locke barüber Anerkennung zollte. Nach furzer, aber eifriger Amtsfürung als Pfarrer von Lowestoft in Suffolk wurde er 1703 Newton's Nachfolger in der Lucasianischen Professur der Mathematik in Cam-In diese Zeit fallen seine Schriften "Uber die Chronologie des Alten Testaments und die Harmonie der vier Evangelisten" 1702, "Essay on the Revelation of St. John" 1706, "The accomplishment of Scripture prophecies" 1708, womit zu vergleichen die spätere Schrift: "The literal accomplishment of Scripture prophecies" \*) 1724; Sermons and Essays 1709; sowie eine Reihe von Schriften über Geometrie, Aftronomie und Arithmetit, darunter 1710: "Praelectiones Physico-Mathematicae, sive Philosophia clarissimi Newtoni Mathematica illustrata", die bald ins Englische übersett wurden, und durch die Whiston sich das Berdienst erwarb, zuerst das System Newton's populär gemacht zu haben.

Schon um's Jar 1708 scheint Whiston burch seine Studien im Urchristentum auf arianische Ansichten geleitet worden zu sein. Er schrieb damals eine Abhandlung über die Constitutiones Apostolicae des Clemens Romanus, um zu beweisen, dass die arianisch-eusebianische Lehre in den zwei ersten Jarhunderten die allgemein herrschende war, und dass jene Schrift "das heiligste der kanoni= ichen Bücher des Neuen Testamentes" sei. Obgleich der Druck dieser Abhandlung in Cambridge vom dortigen Ranzler nicht gestattet wurde, fam Whiston doch von ba an in ben Geruch der Heterodoxie, und dies um so mehr, als er mit dem ihm eigentümlichen, fich leicht überfturzenden Enthusiasmus fogleich für feine antitrinitarischen Entdedungen Propaganda zu machen suchte trot ber Warnungen seiner Freunde. So wurde er 1710 nach vorangegangenem Verhör von seiner Prosessur abgesetzt, und siedelte nach London über, wo er teils von der Unterftupung seiner Freunde (barunter auch die Königin Karoline, Gemalin Georg's 1.) teils von seiner fleißigen Feber lebte. 1711—1712 legte er feine Forschungen über das Urchristentum nieder in dem Wert: "Primitive Christianity revived" 5 Bbe., bavon der erste in der historical preface die Gründe seiner Abweichung von der Trinitätslehre auseinandersetzt (vgl. hierzu die anonymen Gegenschriften: "Considerations on Mr. Whiston's historical preface" und "Primitive Christianity vindicated" 1712), und die Gründe seiner Berbannung von Cambridge, fowie bie Magregeln der Convocation gegen ihn beleuchtet; er enthält außerdem noch die Briefe des Ignatius griech. und engl. und die Apologetik des Eunomius; Bd. II enthält die Const. Apostol. des Clemens griech, und engl.; Bd. III die oben genannte Abhandlung darüber; Bd. IV eine Darftellung ber Lehrmeinungen ber zwei erften Jarhunderte über Trinität und Menschwerdung Gottes in ben eigenen Worten ber Bater (wobei er fehr einseitig überall Arianismus fieht) und bas 2. Buch Giras; Bb. V bie Recognitiones bes Clemens. Wie wenig echt fritischen Geist er bei solchen Studien an den Tag legte, mag daraus erhellen, dass er nicht nur ben apostolischen Konstitutionen gleiche Autorität mit den vier Evangelien \*\*) zu=

widert haben soll, er habe nicht gewusst, dass er die Ehre habe, dem St. Johannes bekannt gewesen zu sein, dem Berfasser übrigens 15 Guineen übersandte.

••) Bgl. hiegegen die neueren Untersuchungen, z. B. Krabbe, über den Ursprung und Inhalt der apost. Const. des Clem. Rom., Hamburg 1829; Drey, Neue Untersuchungen über die Const. und canones der Apostel, Lübingen 1832 u. A. (s. Art. Apost. Konstit.).

<sup>\*)</sup> Wir erwanen in dieser Beziehung nur, base Whiston den Anfang bes millennium noch por bas Jar 1766 fest, und ben baldigen Wiberaufbau bes Tempels burch die Juben prophezeit. Da er in ben Siegen Bring Gugen's einige Beissagungen ber Offenbarung erfüllt fab, so überreichte er bemselben bei seiner Anwesenheit in England im Jare 1712 ein Eremplar bes Ess. on the Rev. mit einer barauf hinweisenden Deditation, worauf der Pring er-

schreibt, sonbern allmählich die Entbeckung machte, dass auch der Brief an Diognet, die zwei Briefe des Clemens an die Korinther, der Hirte des Hermas, die Briefe des Barnabas u. s. w. dem neutestamentlichen Kanon beigefügt und die Zal der Schristen desselben von 27 auf 56 (!) erhöht werden müsse (vgl. die Liste am Schlusse des "Primitive New Testament in English" 1745, wo er die Titel "der übrigen, dem christlichen Bolk bis jest noch nicht bekannten Bücher des Neuen Testaments" angibt). Desgleichen bereichert er den alttestamentlichen Kanon mit einer Reihe von Apokryphen, wie das Buch Baruch, der Brief Baruch's an die neun Stämme, das zweite Buch Esra's, das Buch Henoch, die Testamente der zwölf Patriarchen u. s. wärend dagegen dem hohen

Lied die Kanonizität abgesprochen wird.

In Verbreitung seiner antitrinitarischen Ansichten vom Urchristentum war er so cifrig, dass er eine kleine Gesellschaft "for promoting primitive Christianity" bildete, die aber nach einigen Jaren wider erlosch, da sich die vorsichtigeren Arianer, wie Dr. Clarke u. A. nicht anschließen wollten. Unter Whiston's viclen Schriften und Abhandlungen von derfelben Tendenz nennen wir noch: die Briefe an ben Earl of Nottingham über die Ewigkeit des Sones Gottes und bes beis ligen Beistes, 6. Aufl. 1721; "The primitive Eucharist revived", eine Geschichte der Lehre und Praxis der zwei ersten Jarhunderte in Betress der Eucharistie in den eigenen Worten der Bäter 1736; "The sacred history of the Old and New Testament", von der Erschaffung der Welt bis Konstantin, 6 Bände, London 1745; "The primitive New Testament", in 4 Teilen, enthaltend eine Abersetzung ber Evangelien und Apostelgeschichte nach dem Coder bes Beza, die Briefe Bauli nach dem Manuftript von Clermont, der fatholischen Briefe nach der Ausgabe des alexandrinischen Cober von Dr. Mill; The liturgy of the church of England reduced nearer to the primitive standard, 2. Auflage 1750. Bon seinen übrigen Schriften sind noch hervorzuheben: "Historical Memoirs of the life of Dr. Sam. Clarke" 1730, ferner eine fehr brauchbare und geschätte, ja noch immer unübertroffene Übersetzung des Josephus "the genuine works of Flavius Josephus in English" nach der Haverkamp'schen Ausgabe, mit acht Abhandlungen über dahin einschlagende Gegenstände, 1736 und seitdem fehr oft wider aufgelegt; burch sie hat er sich am meisten bekannt gemacht; endlich die von ihm selbst verfaiste Lebensbeschreibung "Memoirs of the life and writings of Mr. Will. Whiston, written by himself" drei Bande, London 1749-1750, worin sein geistreiches, feuriges, aber unftetes und exzentrisches Besen sehr getreu gezeichnet ift. Neben allem bem setzte er auch seine mathematischen Studien bis an sein Enbe fort.

Bon 1712 an hatte sich Whiston baptistischen und millennarischen Ansichten zugeneigt, war aber dennoch in der anglikanischen Kirche geblieben bis 1747, wo ihn das Borlesen des von ihm so sehr gehafsten athanasianischen Glaubens= bekenntnisses in der Kirche am Trinitatissest zum Austritt bewog. Er versuchte nun eine "urchriftliche Gemeinde" in seinem eigenen Saus zu stiften, für die er eine urchriftliche Liturgie (2 Ausg. 1750) schrieb, die ihn aber nicht überlebt zu haben icheint. — Bei allen Absonderlichkeiten biefes enthusiaftischen Beiftes, bei dem die Phantasie das fritische Urteil bedeutend überwog, kann man doch ber ehrlichen Offenheit (selbst ber Königin Karoline gegenüber) und Warheitsliebe bes Mannes, der durchaus seiner Uberzeugung gemäß lebte und handelte, und bom öffentlichen Aussprechen des einmal als richtig Erkannten sich durch keinerlei äußere Rücksichten abhalten ließ (worin er sich von vielen domaligen Gesinnungsgenossen vorteilhaft unterscheidet), seine Anerkennung nicht versagen. Er gewann übrigens trot seiner Celebrität nicht vielen Einfluss auf seine Zeit. Zwar berichtet Men-ken schon 1710 in einem Brief an Dr. Hudson in Oxford, dass Whiston's Schriften großen Lärm in Deutschland verurfachen, aber in England schenkten ihm felbft die Arianer nicht vollen Beifall. Wol wurde um genannter Eigenschaften willen manches Jünglings Herz zu ihm hingezogen, aber sie erkannten boch meist bald gas Schiefe und Einseitige seiner Borstellungen und bas Gefärliche seiner Tenbengen, und wenn sie bann von ihm abfielen, fo tonnte er fich in Inveltiven

über fie ergeben, die zeigen, welch' ungemein hohe Meinung er von feinen Ents

bedungen hatte, und wie wenig er fich für irrtumsfähig halten konnte.

Er starb, ein 85järiger Greis, in London 1752. Das Berzeichnis seiner sämtlichen Schriften s. am Schlusse seiner Memoirs of Dr. Clarke (3. Ausl.). Über sein Leben vergleiche die genannte Lebensbeschreibung von ihm selbst, ferner "Biographia Britannica", Band VI, 2. Theil (London 1747); Whitaker's History of Arianism; Dallaway's Life of Bishop Rundle S. 31 st. Christieb.

Whith, Daniel, Doktor der Theologie, geboren in Rushben, Northamptonsshire, 1638, Fellow des Trinity-College in Oxford 1664, prebendary von Saliss

bury 1668, starb als Rektor von St. Ebmund's in Salisbury 1726.

Mehr noch als burch seine große Gelehrsamkeit zeichnete sich Whitby aus durch ben auffallenden Wechsel seiner Unsichten. Erft tat er sich hervor burch Streitschriften gegen Rom, 3. B. gegen die Anbetung ber Softie 1679, wobei er fich zum Teil an Stillingsleet anschlofs. Wir können diese Schriften übergeben; f. die Aufgälung derselben in Chalmer's General Biographical Dictionary (die ber Cyclop. Bibliograph. von Darling ift hierin ludenhaft). Den ersten Anftog erregte er burch einen Berfuch gur Wibergewinnung ber Diffenters für bie Rirche in der Schrift "The Protestant Reconciler, humbly pleading for condescension to Dissenting Brethren in things indifferent etc., London 1683. Er forbert barin auf, in allen unwesentlichen Dingen um bes Friedens willen ben Diffentern nachzugeben, und zeigt, wie unrichtig es ist, dergleichen zu gesetzlichen Bedingungen der Kirchengemeinschaft zu machen. Für so liberale Anschauungen war die Zeit nicht reif. Wärend Whitby von Seiten der Diffenters mehrfachen Dant erntete, erhoben die Sochfirchlichen in vielen Gegenschriften ein solches Beichrei gegen ben neuen Friedensstifter, bafs fogar die Universität Oxford fich bewegen ließ, bie Schrift Whitby's feierlich zu verdammen und burch ben Univerntatemarschall öffentlich verbrennen zu laffen. Auf dieses hin nötigte der Bischof von Salisbury, beffen Raplan Whitby bamals war, ben Verfaffer zu einem fehr demütigenden Widerruf, worin er namentlich Abbitte tat für die zwei am meisten ongegriffenen Sätze, 1) bast es nicht gesetzlich ist für die Oberen, irgend etwas im Gottesdienst anzubefehlen, was die frühere Sitte nicht verlangt; 2) dass die Pflicht, ben schwachen Bruber nicht zu ärgern, unvereinbar ist mit ber Autorität, die Menschen fich geben wollen in Aufstellung von Gesetzen über unwesentliche Dinge. Whitby ging in seiner Retraktation so weit, noch in demselben Jar einen zweiten Teil bes Reconcilor zu schreiben, darin er die bissentirenden Laien aufjordert, in volle Gemeinschaft mit der Rirche zurückzutreten, und alle Einwürfe der Nonkonformisten gegen die Gesehmäßigkeit ihrer Unterwerfung unter die Rechte und Konstitutionen der Kirche zu widerlegen sucht.

Darauf folgte 1684 "Ethices compendium in usum academicae juventutis", (3. Auflage 1713) und nach der Revolution von 1689 einige Traktate zu Gunsten des neuen Huldigungseides. Whitby's wichtigstes Werk, das auch für die Gegenwart noch von einiger Bebeutung ist, "die Frucht 15järiger Studien", ist sein Kommentar über bas Neue Testament "A paraphrase and commentary on the New Testament" 1703, 4. Aufl. 1718, in zwei Banben, wovon bem ersten tine Abhandlung examen variantium lectionum Joh. Millii in Nov. Test.", dem zweiten eine Chronologie des Reuen Testaments angehängt ift, sowie eine Abhandlung über das millennium. Das Werk wurde seitbem oft gedruckt; es gilt immer noch als fehr brauchbar, und wurde dem Gesamtkommentar über bas Alte und Neue Testament einverleibt, zu dem Patrick die historischen und poetischen Bücher bes Alten Testaments, 29. Lowth bie Propheten, Arnald die Apotryphen, Whitby das Neue Testament, Lowman die Offenbarung lieferten (neueste Ausgabe, London 1822, 6 Bande, 40). Whitby steht hierin noch gang auf bem Stand= bunkt der alteren orthodoxen Exegetentschule. Gegen das Ende seines Lebens urteilte er aber selbst barüber also (f. "Last Thoughts"): "Als ich meinen Kom= mentar über das Neue Testament schrieb, ging ich — zu eilig, ich gestehe es auf bem von anderen orthodogen Auslegern breit getretenen Pfade dahin. Jest

-451 TA

bin ich völlig überzeugt, dass ber tonfuse Begriff ber göttlichen Dreieinigkeit, an den ich damals glaubte, ein Ding der Unmöglichkeit und voll der gröbsten Ab-furditäten und Widersprüche ist". Dieser bedeutende Umschwung seiner Ansichten erhellte schon aus ber "dissertatio de S. Scripturarum interpretatione secundum patrum commentarios" 1714, worin er die Schrift als die einzige regula fidei geltend macht, fich aber babei von der Autorität der Kirchenväter, die meiftenteils fehr inkompetente Schriftausleger und unsichere Gurer in theologischen Kontroversen seien, ganz lossagt (s. eine Rezension dieser Schrift in den "Nouvelles de la république des lettres", Amsterdam 1717, 38. Bb.). Die Brücke zum Arianismus wurde für ihn der Arminianismus. Zu

letterem scheint er weniger durch exegetische Studien als durch den Einfluss bes Deismus, besonders burch die beiftischen Angriffe auf die Lehre von ber Erbfünde, hingefürt worden zu fein (vgl. bas Borwort seiner Schrift "A discourse concerning Election" etc.). Er begann nun eine Reihe von Angriffen auf die calvinische Lehre von arminianischem Standpunkt aus. Wir nennen bierbei nur die zwei Hauptschriften 1) "Four discourses" London 1710, worin er hauptsächlich zu zeigen sucht, dass die Worte Pauli, Röm. IX, nicht auf eine perfonliche Erwälung ober Berwerfung gehen können, und bafs bie calvinische (bamals von Dr. John Edwards verteidigte) Lehre von einem aeternum et absolutum decretum Dei falfch und gotteslästerlich sei, indem sie Gott jum Ur= heber der Sünde mache. 2) "A discourse concerning Election and Reprobation" etc. etc., jest meist turg "On the five points" betitelt, worin er a. von den Begriffen electio und reprodatio und ihrer schriftgemäßen Bedeutung; b. von dem Umfang der Erlösung; c. von der Gnade Gottes und ihrem Berhältnis zur menschlichen Tätigkeit; d. von der Freiheit des Willens; e. von der perseverantia sanctorum handelt. Hieran schloss sich 1711 eine Abhandlung "De imputatione divina peccati Adami posteris ejus universis in reatum", f. hierüber, wie über die sive points die Rezension in Le Clerc's Bibliothèque ancienne et moderne, Band IX (Januar bis Juni 1718) S. 120 ff. und 281 ff.

Bis dahin galt Whitby als "orthodoxer Arminianer". Als aber Clarke 1712 "The Scripture doctrine of the Trinity" veröffentlichte, neigte er sich alsbald beffen arianischen Ansichten zu, und schrieb die oben genannte Abhandlung de Script, interpret, sec. patrum comment., hauptsächlich um zu zeigen, bafs bie Kontroverse über die Trinitätslehre nicht nach den Aussprüchen der Bäter, der Ronzilien oder der kirchlichen Tradition entschieden werden könne. Hierüber verwidelte er sich in eine Kontroverse mit Dr. Waterland, in der es sich hauptsäch= lich um die Frage handelte, ob die antenicenischen Bater in ihrer Schriftauslegung ber Ansicht Clarke's gunftig feien (Whitby) ober nicht (Waterland; vgl. Chalmers a. a. D.). Bei diesen Ausichten blieb Whitby bis an sein Ende, one jedoch in ber Ausübung feines firchlichen Amtes beläftigt worben zu fein. Dies erhellt aus ben turz nach seinem Tod von Dr. Sytes herausgegebenen Yστεραι φροντίδες, or the last thoughts of Dr. Whitby, London 1727. Darin zieht er Alles zurud, was er (besonders in seinem Kommentar) zur Berteidigung ber Dreis

einigkeitslehre geschrieben hatte.

Der kleine, schmächtige Mann ging zeitlebens so ganz und gar auf in seinen Studien, bafs er für die Dinge um ihn her tein Auge gehabt und in weltlichen Angelegenheiten oft eine merkwürdige Unwissenheit an den Tag gelegt haben foll. Sein Charafter wird übrigens von Zeitgenoffen febr gunftig geschildert; vgl. außer seiner Lebenssfizze von Dr. Spfes in den o. g. last thoughts über ihn noch Anthony Wood in Athenae Oxonienses II; Burnet's (Bischof von Salisbury) History of his own time (neue Ausg., Oxford 1833); Birch's Tillotson; Dionen's life of Sykes, S. 133. Chrifflieb.

Whitfield, f. Methobismus, Bb. X, S. 681.

Wichern, Johann Hinrich, (geb. zu Hamburg am 21. April 1808, gest. zu Horn, Kirchgemeinde Hamm, bei Hamburg am 7. April 1881) "ber Bater ber inneren Mission", "ein religiöser Charakter und praktischer Sozialreformer ersten Ranges", "ber größte christliche Philanthrop bes modernen Deutschlands", "ber Wann, von bessen Auftreten ein neuer Abschnitt in der Geschichte christlicher Liebestätigkeit datirt". Mit diesen und änlichen Worten hat man in den Nestrologen unmittelbar nach Wicherns Tod der Bedeutung des Mannes gerecht zu werden versucht. Jedenfalls ist damit eine vollwichtige Anerkennung des Großen, was er geleistet, ausgesprochen. Sehen wir zuerst zu, auf welche Weise sich die Bersonlichkeit Wicherns herausgebildet hat, um ein für seine Aufgabe geeignetes

Berfzeug zu fein.

Wichern ift in fleinbürgerlichen Berhältniffen, als ber altefte bon 7 Beschwiftern, geboren. Sein Bater - fo fprachbegabt, bafe er 7 neuere Sprachen wesentlich durch Selbststudium erlernte, baneben musikalisch — war erst Schreiber, dann Rompagnon eines Notars und öffentlicher Translator. In seiner Kindheit blieb Wichern nicht one lebhafte Empfindung des Druckes, welcher durch die frangösische Fremdherrschaft auf der Baterstadt lastete. Die "Gelehrtenschule bes Johanneums" gab ihm die wissenschaftliche Borbildung. Sie ftand bamals unter der Direktion des Dr. th. und phil. Gurlitt, eines Mannes von trefflicher Begabung und großen Berdiensten um die Regeneration der ganz herabgekommenen Anstalt. Der rationalistischen Dentweise, welche Gurlitt unter seinen Schülern zu pflanzen und zu pflegen suchte und nach außen in den firchlichen Kämpfen mit icharfer Polemit vertrat, hielten bei Wichern der einfach fromme Sinn bes Elternhauses, der Kirchgang bei gläubigen Pastoren (Rautenberg, John, Strauch) und auch manche freundschaftlichen Beziehungen, wie z. B. zu einem grübelnden "Stillen im Lande" aus ber Schule bes Görliger Jatob Bohme, ein wirtsames Begengewicht. Der Tod bes Baters brachte für Wichern perfonlich, sowie für bie Familie einen überaus herben Berluft. Denn im Jugendleben Wicherns bildet das pietätvolle und doch so herzenswarme Verhältnis zu seinem Bater einen ber toftlichsten Büge, und die Mutter sah sich mit ihrem Kinderhäuflein in große Bebrangnis in Bezug auf bas außere Fortkommen versett. Die Notwendigkeit neben bem Schulbesuch und den Schularbeiten auch noch eine größere Anzal Privatstunden zu geben ließ Wichern häufig bis Nachts 2 Uhr am Studirtisch figen, eine Überanftrengung, welche zwar für die Energie bes Jünglings rühmlich Beugnis ablegt, aber wol auch ben Grund legte zu einem heftigen Ropfweh, bas Bichern zeitweilig fehr läftig war und ihn fpater um fo weniger verließ, als er fich fein Leben lang übermäßige Arbeitsanftrengung zumutete. Die Ubernahme ber Lehrerstelle an einer Privatschule von Pluns in Poselborf bei Samburg gab zwar reichlicheren pekuniären Ertrag als Privatstunden, exprobte und stählte auch Wicherns Kraft im Unterricht ganzer Alassen und in ber erziehlichen Einwirkung. Aber er mufste deshalb boch vorzeitig, wenn auch mit guten Beugniffen berfehen, bas Johanneum verlaffen und baneben bestand die Gefar, bafs er fich von der Praxis fesseln laffe und das theologische Studium, wonach boch fein Berg brennend verlangte und das allein die rechte Unterlage für feine weis tergreifende Wirksamkeit abgeben konnte, gar nicht erreiche. So machte er sich bort nach einiger Beit los, jog wider nach Hamburg und verlebte hier noch bis zum Abgang auf die Universität eine schone, reich ausgefüllte, wenn auch von manchen Sorgen bewegte Zeit. Seiner Mutter war er eine treue Stüte, im Berkehr mit gleichgesinnten Freunden fand sein für Freundschaft erschlossenes Herz Befriedigung, burch den Besuch des akademischen Gymnasiums, bas eine Mittelstellung zwischen bem Johanneum und der Universität einnahm, vervollständigte er feine Kenntnisse und konnte endlich, nachdem ce ihm gelungen mar, einige Stipendien und anderweite Freundesunterstützung zu erlangen, im Herbst 1828 bie Universität Göttingen beziehen. hier fand er alte Freunde wider, so Behmöller, Huther, Möndeberg und gewann neue dazu: Krabbe und Münchmeyer. Von den Professoren zog ihn vor allen Lude an, auch bei Dahlmann, Pland und Ewald hörte er Borlesungen. Hatten schon seine bisherigen Fürungen ihn früh gereift, ihm die ernsteften Lebensfragen nahe gerudt und gu felbständigem Befen berholfen, fo benutte er nun feine Beit aufs befte, um feinem tiefen Wiffensbrang zu genügen und der mit wärmstem und perfönlichstem Interesse ersassten Durch-

arbeitung ber theologischen Brobleme fich hinzugeben. Dabei gewann alles Wiffenschaftliche für ihn eine prattische Spipe und Bedeutung. Briefe und Tagebucher bezeugen die ernste Selbstzucht und das innerliche Glaubensringen des Jünglings. Für "studentisches" Treiben blieb bei solcher Seelenstimmung weder Lust noch Beit, wol aber für frifden und fröhlichen Freundesverkehr, fleine Ausflüge und Reifen. Als Resultat seines wolausgenutten breisemestrigen Aufenthaltes in Göttingen ergab fich ihm — wesentlich Dant ber Fürung Ludes — bie harmo: nie von Glauben und wirklicher Wiffenschaft, die Gewischeit, dass man mit Dieser nicht zu brechen nötig habe, wenn man es mit jenem halten wolle. Bon Bottingen begab fich Wichern nach Berlin, um seine Studien zu vollenden. Sier bot ihm Reander am meiften, beffen Bergensfrommigteit, in der Geschichte murgelnbe Unschauungen und Wertschätzung der driftlichen Perfonlichkeit ihm besonders sympathifch waren. Es tam zu einem näheren Bertehr Wicherns mit Reander und badurch zu mancherlei anderen folgenreichen Beziehungen, fo zu Baron v. Rottwit und Dr. Julius. Auch Schleiermachers Borlefungen besuchte Wichern fleißig und Beitlebens bewarte er biefem Lehrer seiner Jugend eine dankbare Pictat, wenn auch nähere perfonliche Bande fehlten. Un Begel schätte er bie geiftige Kraft und die Geistesgymnastik, welche ihm seine Borträge boten; aber es sehlte denselben der warme belebende Hauch. An Ritters geographischen Borlesungen hatte er große Freude. Bon besonderer Forberung war für Wichern bie in biefer Beit häufig von ihm erbetene Predigtleiftung. Schon als Schüler bes akademischen Gymnasiums hatte er von der einem solchen zustehenden Erlaubnis, in den hamburger Landfirchen zu predigen, Gebrauch gemacht und seine erfte Predigt über das Gleichnis vom ungerechten haushalter in der Rirche zu hamm Auch in der Göttinger Beit hatte er mehrmals bie Rangel beftiegen. Nun aber bot sich ihm durch persönliche Beziehungen häufiger in Spandau Gestegenheit, das Wort Gottes zu verkündigen. Er schrieb darüber seiner Mutter: "Ich erfare es, wie fürderlich mir bas Predigen ift, für meine Erkenntnis, wie für meinen Wandel: ber Ginn und ber Ernst bes Evangeliums tritt mir näher und greift mir tiefer in's Herz, wenn ich es felber vor ber Gemeinde bekenne. Und ich hoffe mit meines Gottes Silfe, wie im Ertennen, fo im freien Betennen fortzuschreiten und wenn es mir einst vergonnt sein wird, in der Baterstadt bas Wort Christi zu verfündigen, tein Neuling mehr, sondern gerüftet zu fein". Bon Berlin aus mar es ihm auch einmal vergonnt, die Berbstferien in hervorragend geistig bewegter und fruchtbarer Beit bei ben Seinigen zu verleben. Kirchliche Kämpfe bewegten damals Hamburg, beren hervortretende Kräfte einerseits der tirchlich-positive Gönner Wicherns Senator Subtwalter, andererseits ber rationalistische in der Wal seiner Worte nicht gerade strupulose Hauptpastor Wolff waren. Der in diesen Rämpfen und sonst offenbar werdenden traurigen firchlichen Lage gegenüber wurden in dem gläubigen Freundestreis mancherlei Bedanken an positive Gegenwirkung gegen das Verderben erwogen und teilweise verwirklicht, so durch Herausgabe des "Bergedorfer Boten" unter Redaktion von Pluns (1830—1846 erschienen). Als Wichern nach Vollendung seiner Studien wider gang nach Hamburg zurückfehrte, bestand er zunächst sein theologisches Eramen. Als Thema ber schriftlich einzureichenden Arbeit erhielt er: de coena domini; als Predigttert Gal. 2, 20, bem er ben hauptfat entnahm: Die Barheit, bafs ber Glaube bas Leben hat, 1) was für ein Glaube es ift, ber bas Leben hat, 2) mas für ein Leben es ift, bas ber Glaube hat. Hauptpaftor Rambach, der hymnolog, und jener Fanatiter Hauptpaftor Bolff waren feine Examinatoren. Er erhielt das Prädikat "gut" bestanden. Unmittelbar auf das Examen solgte die Unterschrift der lutherischen Symbole. Über den Sinn, in welchem er fie vollzog, außerte er sich selbst vorher bahin: "Wenn meine Unterschrift bezeugen foll, bafs ich in allen wesentlichen Studen mit meinem Glauben gang und voll auf dem Grunde ber heiligen Schrift, ber öfumenischen und ber Befenntniffe der Reformatoren stehe und dass ich in ihrem Geiste predigen und lehren und was ich predige und lehre mit Gottes Hilfe durch meinen Wandel bestätigen will, — ist das der Sinn meiner Unterschrift, dann kann ich sie mit gutem Ges

wissen geben. Wenn ihr Sinn aber wäre, dass ich durch sie an jeden Buchstaben der Bekenntnisschriften gebunden sein soll, dann könnte und würde ich sie nicht geben". Mit der vollzogenen Unterschrift war er Candidatus Reverendi Ministerii und nun war ihm die Tür zu irgend welcher kirchlichen Wirksamkeit event. zum Pastorenamt geöffnet. Es beginnt damit der zweite Abschnitt in Wicherns Leben, derzenige, in welchem die ihn charakterisirenden Ideeen gleichsam aus ihm herausgeboren wurden und ihre erste Gestalt in der Welt der Wirklichkeit erhielsten. Das Werkzeug war in der Persönlichkeit Wichern's bereitet. Nun treten die Anfänge seines Lebenswerkes hervor. Es sollte diese zweite die schöpferische

Beriobe im Leben Wichern's werben.

Schon im bisherigen Abschnitt bes Werbens und Wachsens finden wir bedeutsame Anklänge an die fpatere Birtfamteit, und wie es ftets besonderen Reig hat, von der Oberfläche des Erscheinungslebens hinabzusteigen in die Tiefen, wo im Keim die ersten Bellenbildungen die Butunft praformiren, fo gewären auch diese Spuren im Leben Wichern's, welche in leisen Anfängen Bufunftiges andeuten, mehr als gewönliches Interesse. Schon das wird man als eine segensreiche Jügung ansehen dürfen, dass Wichern in Hamburg geboren, hier auch für sein Lebenswerf ben Naturboben finden follte. Die Berhältniffe ber reichen, alten, freien Reichsstadt muffen jedem, der sie kennt, dafür besonders gunftig erscheinen. Auch die Herkunft aus tleinbürgerlichen, mit der Not des Lebens aus perfonlicher Erfarung vertraut machenden Berhältniffen war eine Grundlegung und Borfcule für fein Wirken unter Armut und Glend aller Art. Die Beit seiner jugenblichen Entwicklung fiel zusammen mit bem siegreichen Bordringen bes wis derermachten Glaubenslebens, fein Wollen und Arbeiten gehörte gleichsam einer emporflutenden Belle, nicht einer abwärts dem Berfanden und Berfiegen zueilenden Strömung an. Doch ließen es ihm die noch der kirchlichen Entwicklung ent= gegenstehenden Mächte nicht leicht werden, sich durchzuringen. Es war ein er-lämpster, erarbeiteter, geistiger Standpunkt, von welchem aus er operirte, und ein deshalb um fo fester und gewisser inne gehaltener. Schon in ber Beit, welche Bichern bei Pluns als Lehrer zubrachte, tauchte in Gesprächen der beiden der Gedanke an eine Erziehungsanstalt für arme Kinder auf, welche Wichern in Un= lehnung an das Pluns'sche Pensionat leiten sollte. Auch reichte in jene Tage schon die Kunde von Graf Abelbert v. d. Recke = Volmarstein und seinen Be= frebungen in Duffelthal. Wärend Wichern das akademische Gymnasium be= suchte, verkehrte er wie ein Son mit dem an demselben wirkenden Historiker Brof. Hartmann, einem Freunde und Berater ber Amalie Sieveting; und auch zu dieser selbst trat er in nähere Beziehungen, indem er ihr sprachkundige Dienste tot beim Studium ber Tholud'schen Kommentare, ein Umgang, aus bem nur Anregungen günstigster Art jur sein späteres Leben sich ergeben konnten. Dass die Fragen, welche diesen Kreis praktisch interessirten, bereits tatsächlich in ihm gezündet hatten, beweist der Umstand, dass der Jüngling in jenem oben erwänten Freundestreis einst einen Bortrag hielt über die sittliche Berwilderung der Jugend auf Grund der von ihm in hamburg gemachten Erfarungen. Steht nicht auch in einem brieflich entwickelten Lebensprogramm, in welchem "Lehre und Tat, Tat und Lehre" wie die beiden Centren in der Ellipse hervortreten, ber Mann des Wittenberger Kirchentages vor unseren Augen? In Baron von Kottwit gälte er eine ber Hauptpersönlichkeiten aus dem Kreis der Borläufer der J. M. zu feinen väterlichen Freunden und Leitern, der sowol für fein innerftes Leben als für die Arbeit unter den Armen und Elenden von wesentlicher Bedeutung war. In Dr. Julius, dem früher jüdischen, dann zum Katholizismus übergetretenen Phi= lanthropen trat ihm die wissenschaftliche Seite der betreffenden Aufgaben nahe. Dessen Borlesungen über Gefängniskunde las er mit Interesse, und auf seine Anregung fab er die Ropf'sche Erziehungsanstalt in Berlin. Senator Hudtwalter erwog ge= tode wärend jener von Wichern in Hamburg zugebrachten Berbstferien die Errichtung einer änlichen Anstalt in Hamburg und die Gründung einer Gesellschaft jur Berbreitung christlichen Sinnes; freilich blieben das damals nur Gedanken - aber murden fie nicht fpater im Rauben Saus und im Berein für 3. D.

verwirklicht? — Bon folden und anlichen Anregungen war alfo ichon bie Bilbungszeit bes jungen Ranbibaten erfüllt, welcher nun feine erften Schritte im praftischen Wirten tun follte. Den Unterhalt bes Lebens mußte er fich auch jest wider, nach dem Aufhören der Stipendien, durch Stundengeben erwerben. Bur Ausübung einer biretten Tötigfeit für's Reich Gottes diente ihm aber ein boppeltes Arbeitsfelb: die Sonntagsschule und ber Besuchsverein. Die Sonntagsschule in der Hamburger Vorstadt St. Georg — die erste derartige Einrichtung in Deutschland — war im Jar 1825 durch den später zum Baptismus übers getretenen Buchhändler W. Onden und P. Rautenberg begründet worden. Aus Berhältniffen heraus erwachsen, die den englischen anlicher waren als an andern Orten in Deutschland, trug auch biese Sonntagsschule ein Geprage, bas mit ber englischen in ihrer ersten Formation unter Robert Raites viel Anlichteit hatte: man wollte einen Ersat der Wochenschule schaffen und lehrte deshalb ebensowol Lesen wie Religion. Jede einzelne Schule hatte einen "Oberlehrer", unter beffen Anleitung und Berantwortlichkeit die freiwilligen Silfsfrafte arbeiteten. Bichern wurde Oberlehrer an berjenigen zu St. Georg, und zwar als folder bon den übrigen Mitwirkenben gewält auf Grund einer Predigt nach Joh. 10, 1-11, welche Wichern im Spinnhaus (Detentionshaus) über bas Thema hielt: "Belche find es, die zu der waren Gemeinde bes Herrn gehoren?" - ein feuriges, les bensvolles Zeugnis aus Glauben in Glauben. Wichern griff nachbrucklich in ben gangen Organismus ber Sonntagsichule ein, Lehrer und Rinder fpurten Die feste und frische Initiative seiner Sand. Selbst Amalie Sievefing bot sich als Lehrerin an. Die Sache blühte auf. Man bedurfte ein neues größeres Lotal. Am Jaresfest, im Schneiberamthaus gehalten, wurde der Plan einer großen Bersammlung vorgetragen. Wichern war der hauptsprecher. In späterem Alter fagte er jener Stunde gedenkend: "Nur zweimal in meinem Leben habe ich das fichere, mich übermannende Bewustsein bavon gehabt, bafs Gott mir in außerordentlichem Maße die volle Kraft des Wortes verlieh: das erste Mal bei jener Sonntagsschulseier im Samburger Schneiberamthause, bas zweite Mal bei meiner Rede über die innere Mission auf dem ersten Bittenberger Kirchentage". Der gewünschte materielle Erfolg wurde erreicht. Die gleichzeitig ausgesprochene Bitte um Meldung von Lehrkräften hatte u. A. den Erfolg, die erste Bekanntschaft Wichern's mit Amanda Böhme, seiner nachmaligen Gattin, zu vermitteln. — Das zweite Arbeitsfeld war ber Besuchsverein, beffen Mitglied Wichern murbe. Sier verband sich bie bisher ichon burch ihn sporabisch geubte Besuchstätigkeit bei Rinbern, Armen, Rranten mit ber Arbeit gleichgefinnter Freunde aus allen Ständen und wurde so ein Hauptmittel für ihn zur eindringenden Kenntnis großstädtischen Elends. Bu allebem fügt sich eine reichliche Berkundigung des göttlichen Wortes in regelmäßigen Bibelftunden (Petrus: und Johannisbriefe), häufigen Predigten und Missionsstunden. — Aus dieser mannigfaltigen praktischen Arbeit ergab sich nun unmittelbar und wachstümlich ber erfte Schritt zu bem besonderen Lebens Es handelt fich dabei in erfter Linie um die Rinderanstalt bes wert Wicherns. Rauben Baufes. Das schreckliche Kinderclend, deffen Beugen die Mitglieder bes Besuchsvereins auf allen ihren Liebeswegen sein mussten, trieb zu dem Gedanken an Errichtung eines Rettungshauses. One besondere Verabredung wurde Wichern von Anfang an als der perfönliche Träger der Sache angesehen. Von dieser ersten betr. Sitzung bis zur nächsten bewegten die Gedanken daran mächtig sein In-In steigender Marheit arbeitete sich ber ganze Plan, die Aufgabe und Glieberung der Anstalt heraus. "Noch in hohem Alter erinnerte sich Wichern beffen in Dankbarkeit, wie wichtig in biefen Erwägungen ihm bie Monsequenzen wurden, welche aus Schleiermachers ethischer Auffassung ber Individualität, ihrer Berechtigung und erziehlich zu leitenden Entwicklung, — welche Konsequenzen aus seiner tiefen Auffassung der Familie sich ihm für die Anstaltserziehung ergaben" - eine vorbildliche Beife, wie theologische Bedanken und Studien in ben Dienst der praktischen Arbeit gezogen werden konnen und muffen, beschämend für den benausischen Betrieb, welcher sich, als eminent "praktisch" gepriesen, bie und ba in ber Reichsgottesarbeit breit macht. Gine Rolonie Saufer mit ihren Rinber-

jamilien follte es werben; aber bis es zum ersten Hüttlein tam, ging es noch durch Sohen und Tiefen der Soffnung und des Fehlschlagens hindurch, bis endlich ganz unvermutet der Synditus Karl Sieveking, dem Wichern seinen Plan auseinandersetzen durfte, ein freigewordenes Sauslein nebst Grundstud zu dem Bwed darbot: Ruge's Haus in Horn (Kirchgemeinde Hamm) sogenannt nach dem plattdeutschen Namen seines früheren Bewoners, dessen Übertragung in's Hochdeutsche die Bezeichnung Rauhe's Haus (= Rauhes Haus) ergab, späterhin taufenbfach dahin missverftanden, als ob der Rame etwas mit einer "rauhen" Be: bandlung ber in ihm zu erziehenden misratenen Kinder zu tun habe. Nun wurde ein Berwaltungsrat gebildet und das Projekt durch eine öffentliche Bersammlung im Sal ber Börfenhalle in's Publikum eingefürt. Wichern war auch hiebei ber hauptrebner. Sein Wort fand begeifterten Widerhall; in wenig Wochen waren über 6000 Mark gezeichnet und am 31. Oktober 1833 zog Wichern mit Mutter und Schwester in das Rauhe Haus ein; am 8. November wurden die ersten drei Knaben aufgenommen, bald waren es zwölf. Damit war das Samentorn einer reichen Entwicklung gelegt. Im Lauf der Jare fügte sich ein Haus an's andere und die Gedankenlinien des ersten Planes erfüllten sich immer mehr Die nächstfolgenden Rinderhäuser waren berbefferte Repemit realem Inhalt. titionen ber Ginrichtungen ber erften. Balb wurden auch Madchen aufgenommen und in abgesonderten Saufern unter weiblicher Leitung an Leib und Seele gepflegt und erzogen. Manche biefer Saufer wurden allein bon ben im Rauhen Saus borhandenen Versonalfraften, Rindern und Erwachsenen, gebaut, bei andern leifteten bieselben wichtige Silfsbienfte. Gine Borfteberwonung, zugleich gemeinsamen ölonomischen Aweden dienend, wurde errichtet, und nun konnte Wichern auch an die Berheiratung mit seiner oben schon erwänten Braut, ber Tochter bes Direttors einer Feuerversicherungstaffe, benten. Die hochzeit fand am 29. Oftober 1835 statt, Rautenberg vollzog bie Trauung. Wichern hatte an feiner Lebens. gefartin eine gleichgesinnte Seele gefunden; sie ging ganz mit ihm in der Försterung seiner Arbeiten auf, fürte den Hausstand der Anstaltsfamilie, die Kasse und bie Bücher. Die Ehe war - um dies gleich hier vorweg zu nehmen mit 9 Kindern, 4 Sonen und 5 Tochtern gesegnet. Giner ber Sone, Johannes, wurde der Nachfolger des Baters in der Leitung der Anstalt. Gin bedeutenderes Ereignis im äußeren Wachstum bes Rauhen Saufes war die Erbauung eines eigenen Betfales, ber in ben täglichen Andachten und bei allen Feften Die Unstaltsgemeinde famt ben teilnehmenden Freunden vor Gottes Ungeficht ber-Bei biefen Bauten bewärte fich überall Wicherns praktische Begabung in Ausfürung ber erziehlichen und sinnigen Gedanten, welche ihn bei ber Rongeption leiteten, eine Bewarheitung bes Ausspruchs: "Erzichungsfunst und Baufunft find Blutsvermandte". Richtfeier und Einweihung waren toftliche von Boefie, Befang und fröhlichem Leben erfüllte Feste. Die Unlage einer Buchdruckerei erfüllte ben breifachen Zweck, manchen Knaben eine Tätigkeit besonderer Art zu gewären. Überschüffe in die Raffe ber Kinderanstalt fließen zu laffen und endlich auch burch bie hier gedruckten Sachen der Ausbreitung der im Rauhen Haufe vertretenen Gedanken und Bestrebungen Borichub zu leiften. Das lette Glieb in dem Ausbau der Kinderanstalt ift die Einrichtung des Pensionats, in dem Anaben aus besser situirten und gebildeten Familien, mit benen ihre natürlichen Erzieher nicht fertig werden konnten, eine angemeffene Leitung und Ausbildung Mit ber Arbeit zur äußeren Forberung ber Sache gingen bie Unftrengungen zur inneren Leitung und gebeihlichen Erziehung ber Kinder Sand in hand. Diefer Aufgabe mufste Alles bienen: Arbeit und Unterricht, Gefang und Spiel. Das irgend Mögliche wurde selbst getan und allein beforgt von den im hous vorhandenen Kräften, namentlich den Kindern. Durch Arbeit zur Arbeit erziehen war gleich von Anfang an Grundfat, und berfelbe wurde angewandt ebensowol auf die gewönlichen Barten- und Hausarbeiten, wie auf bas Fliden des Zeugs, die Herstellung von Holzpantoffeln, die Errichtung der Bauten. In allem suchte Wichern erziehliche Motive zur Geltung zu bringen. Er lebte mit ben Kindern. Die Macht des Gesanges, der im Rauhen Hause bis heute sorgs songfalt, hingebenden Treue und individuellen Berücksichtigung, welche Wichern den einzelnen Kindern und den kleinen Dingen des Anstaltslebens widmete, gibt das aussürliche Tagebuch Nachricht (aus den ersten sünf Jaren 9 starke Foliosbände!). — Eine Art Probe auf die in dem Lauf der Jare konsolidirte Anstaltssverfassung und den wirksamen Gesamtgeist des Hauses machte die Schöpfung Wischerns in den Schreckenstagen des großen Hamburger Brandes (1842) durch. Das Rauhe Haus selbst war von Flüchtenden überschwemmt, es beherbergte und verstöstigte Wochen lang etwa 30 fremde Personen; und etwa 20 der Hausgenossen arbeiteten Tage lang pflichteifrig, gehorsam und one in Erzesse zu geraten in der brennenden Stadt, wo es Not tat. Sechs Kinder von Brandbeschädigten fanden

dauernde Aufnahme.

Dafs Wichern alle die Arbeit, welche ein allmählich fo groß geworbenes, mannigfach verzweigtes Ganze erforberte, nicht allein tun konnte, liegt auf ber Sand. Schon durch die prinzipiell wichtige räumliche Trennung ber einzelnen Gruppen und beren Unterbringung in verschiedene Saufer mar eine größere Unzal von helfenden Kräften nötig, als bei kasernenmäßiger Ansammlung wol der Fall gewesen wäre. Vor Wichern's Geistesauge stand deshalb gleich von Ansang an neben ber Rinderanstalt und ihr eingegliebert bas Behilfeninstitut (bie fpatere Er hatte im Besuchsverein und als Oberlehrer ber Sonntags: Brüberschaft). schule Männer aus allen Ständen fennen gelernt, welche einige Stunden ihrer Beit den Beftrebungen gur Ausbreitung bes Reiches Gottes, bem Dienft ber Armen, Kranten, Kinder widmeten. Wie, wenn sich nun manche entschlössen, alles das berufsmäßig zu tun! Die praftische Arbeit eines Gehilfen in einer Unftalt, wie fie im Rettungshaus geplant wurde, ware die beste Borfchule; zwedmäßig geftalteter Unterricht mufste fich bamit verbinden, an Stellungen, in welchen bie jungen Männer nachher selbständig wirken konnten, wurde es nicht fehlen. benn in allen Reichsgottesarbeiten verlange man nach tüchtigen, erprobten, kundigen Aber so sympathisch der Berfonlichkeiten. Das waren Wichern's Gedanken. Blan der Kinderrettungsanftalt in dem ihm befreundeten Kreis aufgenommen und so warm er gepflegt wurde, die Idee des Gehilseninstituts fand zuerst fast gar tein Berftandnis, ja bei einigen entschiedene Abweisung. Wichern ließ sich bestimmen, vorläufig ber Öffentlichkeit gegenüber mit biesen Bunschen zuruchzuhalten, eine Nachgiebigfeit, welche später manche lähmende Folgen hatte. Freilich gehörte zur Erfassung bes Blanes ber Brüberschaft, wie er bamals im Reim ichon vorhanden war, mehr weit= und tiesblickende Einsicht und zu seiner Ausfürung mehr Mut, als wol die meiften der Borftandsmitglieder zur Berfügung hatten. So mufste benn Wichern, ber die hohe Bedeutung ber Sache erkannt hatte und der auch in der praktischen Arbeit gar nicht vorwärts fommen tonnte, one Anbanung und Pflege biefer eigentümlichen Institution, von Fall zu Fall handeln, jeden Fortschritt in der Angelegenheit dem Berftändnismangel und der Wiberwilligkeit seiner sonstigen Mitarbeiter erft abgewinnen - ein leibiges Geschäft, bas viel Kraft verschlang, und bei bem es ihm oft sauer wurde ben Sumor zu behalten. Sein Glaube an die Notwendigkeit und Durchfürbarkeit seines Brüberschaftsplanes ließ ihn auch die nötige Geduld anwenden, um stusenweise vorwärts zu kommen. Gehilfen musste er haben zur Bewältigung ber täglichen Arbeit, deren Bal bestimmte wol der Vorstand, aber in Auswal, Anstellung, Entlassung, Verwendung und Ausbildung derselben war Wichern ungehindert. Nur die Fruchtbarmachung der Einrichtung für weitere Kreise wurde durch die borstandsseitig beschränkte Bal, wenn nicht ganz gehindert, so doch sehr gehemmt. Wichern erkannte, dass die Brüderschaftssache in den von auswärts um's Raube Haus gesammelten Kreisen ihren Nährboden und ihre Pflege finden mußte. Man erbat von ihm Ausbildung solcher Gehilfen für auswärtige Anstalts= und Ber= einstätigkeit; ein gegen Rostgeld gestatteter Aufenthalt im Rauhen Haufe sollte sie für ihre künstige Tätigkeit ausruften. Das konnte man nicht abschlagen. Es wurden eine ganze Anzal solcher festen Freistellen für Gehilfen ober Brüder ge= schaffen. Damit war freie Ban geworden. Die Aufnahmebedingungen lauteten:

Der Aspirant muß 20—30 Jare alt sein, ernst christlicher Gesinnung, unbescholztenen Wandels, die nötige geistige Begabung haben, Fertigkeit in einem Handswerk, oder im Landbau, oder doch Willigkeit sich dieselbe anzueignen, Einwilligung der Eltern, kräftige Gesundheit, Befreiung vom Militärdienst, er muß underheiratet und unverlobt sein und es wärend seines Ausenthaltes in der Anzsalt bleiben, willigen Gehorsam gegen die Hausordnung versprechen z. — Als eine Art Zweiganstalt richtete man unter dem Namen "Agentur des Rauhen Hauses" eine Buchhandlung ein, deren Überschüsse der Brüderanstalt zu gut kommen sollzten, wie diesenigen der Druckerei in die Kasse der Kinderanstalt flossen. Indessen stand sede dieser Einrichtungen unter einem eigenen Vorstand. Nur so war deren Gründung überhaupt möglich gewesen. Auf die Dauer war dieser Zustand unshaltdar und es gelang Wichern, unterstützt von den vor aller Augen liegenden Resultaten der einzelnen Zweige eine organische Versassung des Ganzen durchzusehen: ein Verwaltungsrat als oberste Behörde mit Sektionen für die verschies

denen Abteilungen.

Damit war in der Anstaltsentwickelung ein gewisser Abschluss erreicht und in der gleichen Richtung wol noch eine quantitative Vermehrung der Häuser, Ainder, Brüder, auch ein Ausbau der Einzeleinrichtungen möglich, aber eine innere wesentliche Weiterentwickelung des Rauhen Hauses tonnte nicht mehr be-absichtigt sein. Doch umschloss das Rauhe Haus eine Bildung, welche über sich selbst hinauswies. "Es liegt im Prinzip unserer Anstalt ein um sich greifendes Element, das die lokalen Grenzen seiner Natur nach überschreitet" so bezeichnete Bichern einft die Brüderanstalt. In der Tat trug sie "ihrer Ratur nach feinen lotalen Charafter, sondern war von territorialen Grenzpfählen unbeschränkt. Reichte fie boch bald mit zalreichen Faben in eine Reihe beutscher und außerdeutscher Kirchengebiete. Es waren die schöpferischen und treibenden Grundsgedanken der inneren Mission, die, in ihr verkörpert, jenes um sich greifende Element bildeten". Schon längere Zeit hatte man sich in den Kreisen, welche für praktisch = christliche Arbeit an den Notständen des Bolkes den Tatbeweis ber Willigkeit und Kraft fürten, baran gewönt, diese Tätigkeit unter bem Gesfichtspunkt ber Mission anzuschen. Denn die Gesinnungen, Zustände, Verhälts niffe, in welche man bei diefer Arbeit Blide tat, waren ben heidnischen nur gu anlich, ja schreckhafter als biese, weil sie sich als Abfall von bereits besessenem Beil, als herunterfinten von bereits innegehabter Stufe, als Stumpsheit gegen die so nah von Kanzel und Altar sich ergießende Botschaft des Evangeliums dars stellte. So hatte sich Joh. Falk und Chr. H. Beller ausgesprochen; solche Gesdanken wurden im Kottwitzichen Kreis laut. Auch in Wicherns Umgebung hatzten dieselben bereits Aussprache gefunden, z. B. in dem 5. Sonntagsschulbericht von Rautenberg (1830): "Was hindert uns, gleich unsern Brüdern in London, Glasgow, New-Port und mehreren großen Städten Englands und Nordamerifa's Missionare zu werden für das mehr als heidnische Elend in unseren Mauern?" Aber noch fehlte es an ber Pragung des bestimmten Namens und vor Allem an ber weitschauenden, energischen, barmherzigen, kirchlichen Tat, welche burch ben Missionsgesichtspunkt gesordert war. Da hielt Lücke seinen Vortrag: "Die zwies fache innere und äußere Mission der evangelischen Birche, ihre gleiche Notwenbigfeit und notwendige Berbindung" und ließ benselben im Rauhen Sause 1843 druden. Damit war bas Wort getroffen, ber Name geprägt und zugleich in ben litterarischen Vertehr gebracht durch eine hochst achtbare Stimme. Ungefär gleich= zeitig und unabhängig davon redete man aber auch im Nauhen Hause von der hier gemeinten Tätigkeit als von "inländischer Mission", bald darauf unter Fallenlassen der hier noch mit hereinspielenden territorialen Grenze von "innerer Mission", wobei nun die kirchliche Grenze das Entscheidende war. Biel wichtiger als ber Name war die Sache, deren man sich nur durch Arbeit, Tätigkeit, Praxis be-Bur Arbeit aber gehörten Bergen und Bande. Und in feiner möchtigen konnte. Brüderschaft besaß Wichern eine Anzal solcher Personlichkeiten, welche durch Eine Schule gegangen, mit biesen Unschauungen geistig genärt, nicht one Erfarung und Ubung bereit waren, an den Aufgaben der inneren Mission mitzuarbeiten, ein

Hebel, viel zu klein um den ganzen Felsen zu bewegen, aber boch ein Hebel zu manchem Einzeldienst geschickt und als Vorbild verwendbar. — Mit der Herausbildung dieses dreisachen: der Kinderanstalt als Unterlage und unmittelbares Arbeitssseld, der Brüdersache als Werkzeug, der inneren Mission als Kraftquelle und Leitgedanke für das genannte Werkzeug, sowie für andere, welche sich von ihm wollten inspiriren lassen, — war ein Ganzes erwachsen, das warlich für die geistige Schöpferkraft seines Trägers ein rühmliches Zeugnis ablegte. Damit schließt denn auch die zweite, wichtigste, weil schöpferische Epoche im Leben Wischerns, die Zeit, welche ihn als einen Großen im Reich Gottes erscheinen lässt und seinen Namen der Geschichte der Kirche in unserem Jarhundert als einen

ber bedeutendsten einschreibt.

Dem folgenden Abschnitt im Leben Wicherns fiel bie Aufgabe gu, ben gewonnenen Schat von Ibeeen und Erfarungen auszubreiten, dem geistigen Leben der Beit einzubauen und damit in bemselben wirksam werden zu laffen. Diese Reihe von Jaren bietet ein Bilb fehr bewegten Lebens und ift außerlich angefeben von größerem Intereffe als bas bisher Beschilberte. Jeboch ift bie Bebeutung eines Menschen für die kirchliche Gesamtentwickelung — und um diese handelt es sich hier doch vor Allem — nicht von der bunten Fülle seiner Erlebnisse abhängig, sondern bavon in wie weit es ihm gegeben ift ein Stud des gutt: lichen Reichsplanes in ber Menschenwelt Leben und Tat werben zu laffen. angesehen mar die zweite Periode in Wicherns Leben ungleich wichtiger als bie jest zu überblickende britte, bei beren Darftellung wir uns beshalb auch auf bie hauptbaten beschränken können. — Der Ausbreitung feiner Lebensgebanten biente es zunächst, bass bas Rauhe Haus von solchen, welche sich für die christliche Liebestätigkeit interessirten, je langer besto häusiger besucht murbe. Das bort scheinende Licht konnte nicht verborgen bleiben und fo mallfartete Soch und Riebrig, der einfache Mann des Bolkes und der Gelehrte, der Paftor und Philan-throp dorthin, und das hier Gesehene und Gehörte war ein wichtiges Reiseerlebnis, vielfach ein Samentorn, bas in fernem Erhreich später Früchte trug. Bon mächtiger Wirkung waren andererseits auch die Reisen Wicherns. Für ihn waren es zugleich Ernte- und Satgelegenheiten. Er lernte Land und Leute, Berfonlichkeiten und Berhältniffe tennen, fnupfte Berbindungen an, Die feiner Sache und dem Rauhen Haufe nützlich werden mussten. So viel er aber auch einnahm, er gab reich und überreich aus, in persönlichen Anregungen, durch Gespräche mit den Familien, deren Gast er war, durch Beratungen über Anstalts= und Bereinsgrün= bung und Leitung, namentlich aber durch Bortrage von mächtig zundender Kraft. In immer weiterem Umfreis bewegten sich feine Reisen, zuerst mehr in ber nächsten Umgebung: Holstein, Medlenburg, Hannover, später in gang Preußen und im übrigen Deutschland, ja über bessen Grenzen hinaus. Sorgsam kaufte er dabei die Zeit aus, der Reisewagen wurde zum Studirzimmer, in dem von neuen Erscheinungen der Theologie, zu deren Lektüre er zu Hause schwer kam, Einsicht genommen wurde; ausfürliche Briefe in die Beimat figirten die Eindrücke und Erlebniffe und machten bie zu Saufe geblieben, fonberlich feine Gattin, gu Genoffen feiner Wanderungen. Sauptfächlich um für die Beiten ber Abmefenheit genügende Bertretung zu haben, sowie für manche Detailarbeit, bestellte er ben Kandibaten Theodor Rhiem ber von 1846—1850 theologischer "Oberhelfer" im Rauhen Hause gewesen war, von letztgenanntem Jax an als Inspektor. — Um Anregungen auch dahin zu tragen, wohin sein mündliches Wort nicht reichte und zugleich um ein Archiv zur Niederlegung ber gemachten Erfarungen zu ge= winnen, begründete Wichern die "Fliegenden Blatter aus dem Rauhen Saufe" (1845 ff.; mit popul. Beiblatt 1850 ff.). Die lange Reihe ber Jargange bis heute enthält eine reiche Fülle von Material zur Geschichte, Theorie und Prazis ber inneren Miffion und ift unentbehrlich für jeben, ber fich mit ben einschlagenben Fragen näher befaffen will. Biele Auffage, namentlich in früheren Jaren, ftam= men aus Wichern's Feber, andere bon Freunden und Mitarbeitern abgefast, find bon ihm inspirirt ober boch in seinem Sinn und nach seinen Grundanschauungen geschrieben. (Gine Sammlung ber hier und anderwärts zerftreuten Auffape Bi-

cherns wäre ein verdienstliches Unternehmen). — Weit mehr aber als burch alles bies wurde Rame und Wert Wichern's durch den ersten Wittenberger Kirchentag, bem bann eine ganze Anzal änlicher Berfammlungen folgten, mitten hinein in bas Tagesintereffe und unter bie Augen aller driftlich angeregten Greife gestellt. Die Revolution des Jares 1848 hatte die Abgrundstiefen des Volkslebens auf-Dem gegenüber ichien eine Ginigung ber positiv : driftlichen Krafte geboten. Namen besten Klanges luden zu einer in Wittenberg abzuhaltenden Ber-sammlung ein. Bom Abend des 20. September an strömten Hunderte aus allen Teilen Deutschlands in der Lutherstadt zusammen. Das im Vordergrund stehende Thema war die Bründung eines Evangelischen Kirchenbundes. Aus biefen firchenpolitischen Bauplänen ift nichts geworden. Ja selbst der Rirchentag ift nach einer Reihe von Jaren von der Bilbflache verschwunden. Bon Anfang an hatten bie lutherischen Gurer nicht mitgetan, weil sie ben Kirchenbund nur als eine neue Ericheinungsform der Union ansahen; je länger besto mehr hielten sich bie lutherisch gerichteten sern und ber Kirchentag wurde eine Bersammlung, auf ber im wesentlichen bie Anschauungen ber positiven Union zum Ausbruck kamen, bis er erlosch. Nur mit Mühe hatte Wichern auf bem erften Rirchentag für bie Un= gelegenheiten der inneren Diffion eine Stelle im Programm erobert. In der Ausfürung aber hatte gerade diese Sache einen bor allem Anderen burchichlagen= ben Erfolg. Wichern hielt feine berühmte und gesegnete Rede, welche grundlegend geworden ist für die Ausgestaltung der inneren Mission in Deutschland. Auf dem dunkeln hintergrund der Zeitereignisse und der Gesamtschuld zeichnete er in großen Bugen die wichtige Arbeit der Liebe, welche aus Gunde und Elend heraus: jure. Er fagte: "Es tut Eines not, dass die evangelische Kirche in ihrer Be= samtheit anerkenne: die Arbeit der inneren Mission ist mein! bass fie ein großes Siegel auf die Summe diefer Arbeit fete: die Liebe gehört mir wie ber Glaube. Die rettende Liebe muß ihr das große Werkzeug, womit sie die Tatsache des Glaubens erweiset, werden. Diese Liebe muß in der Kirche als die helle Gottesfadel flammen, die tund macht, dass Christus eine Gestalt in seinem Bolte ge= wonnen hat. Wie ber gange Chriftus im lebendigen Gottes worte fich offenbart. fo mufe er auch in ben Gottestaten fich predigen, und die hochste, reinste, firchlichste biefer Taten ift die rettende Liebe". Freudige Bustimmung antwortete ihm aus der Versammlung. Das Wort war den Anwesenden wie die Lösung eines Ratfels, nach ber fie felbst gesucht, die sie aber nicht gefunden: wie nam= tich die heilende Sand an die Bunden des Bolks zu legen sei. Bon da an bils beten die Kongresse für innere Mission einen integrirenden Teil der Kirchentage, bis fie von 1874 an, nach bem Aufhoren bes Rirchentags als felbständige Berhandlungen auftraten. Wichern ift bis zu ben sein Ende vorbereitenden Leidens= jaren auf allen Kirchentagen erschienen, ein Herold der inneren Mission, zu ihrem Berk aufrusend, Beg und Ziel für die Lösung ihrer Aufgaben zeigend. hat es im Interesse ber inneren Mission (resp. ihrer Einfürung in die lutherischen Kreise) bedauert, bast diese Rongresse mit so bestimmt ausgeprägten firchenspolitis schen Versammlungen, wie die Kirchentage, eng verknüpft waren und badurch allen benjenigen ber Besuch derfelben verleidet wurde, welche die Ziele dieser nicht billigen tonnten. Die fast unerwartet geschehene Entstehung bes Kongresses auf dem ersten Rirchentag gibt für bas Zusammengehen beiber die geschichtliche Erklärung. Jedenfalls entsprach aber auch diese Gemeinsamkeit den theologischen und firchlichen Un= schauungen Wichern's. Er selbst neunt sich einmal gelegentlich einen "resormirten Lutheraner". Sein Plat innerhalb der firchlichen Richtungen durfte ihm in den Reihen ber positiven Union anzuweisen sein, soweit überhaupt ein solch eigenartiger Mann mit dem Mafftab gewönlicher Barteischablone gemeffen werden tann. Gine gang änliche Stellung und Entwicklung eignete auch bem "Centralausschuss für bie innere Mission ber beutschen evangelischen Rirche", bessen Unfänge gleichfalls im erften Kirchentag liegen. Wichern war zwar später erft der Borfipende, aber bon Anfang an beffen Seele, und bie Tätigkeit bes Ausschuffes bestand wesent= lich darin, "Wichern'sche Gedanken mit ben ihm zu Gebote stehenden Mitteln zu realisiren". Unter ben Mitgliedern besselben sind vornehmlich v. Bethmann-

to be to the late.

Hollweg und b. Mühler zu nennen. Außer in ber Abhaltung ber Rongreffe hat fich ber Centralausschuss burch Anstellung von Reisepredigern, welche für die innere Miffion Propaganda machen, zu ihr anregen und für fie Berftandnis weden follten, burch Erforschung und Darstellung bestimmter Rotstände, Sammlung von Material als Unterlage für prattische Arbeit, Unterstüßung oder Inangriffnahme einzelner Arbeiten ber inneren Diffion, wie Bredigt unter ben Sollandsgangern u. betätigt. Eine tiefer greisende Tätigkeit dieser Bereinsbildung war natürlich von bem Borhandensein der geistesmächtigen und seine ganze Rraft biefer Sache bingebenden Perfonlichkeit Wicherns abhängig, wie ja Bereine überhaupt nur fo lange Bebentendes schaffen, als sie Folie, Werkzeug ze. bedeutender Personlichkeiten Das weite Wirkungsfeld, in das sich Wichern feit dem Kongress und inmitten des Ausschusses gestellt sah, wurde ihm Anlass und Aufforderung zur Aufstellung eines etwas weiter ausgefürten Programms, das er in der Schrift entwickelte: Die innere Miffion ber deutschen evangelischen Kirche, eine Dentschrift an die deutsche Nation im Auftrage des Centralausschuffes für die innere Mission verfast von 3. S. Wichern, Hamburg 1849. hier finden wir die Grundlinien ber inneren Diffion, ihres Arbeitsfeldes und ihrer Organisation mit genialer Sand entworfen, ein Aufrist zu welchem fich bie übrigen Darlegungen Wicherns in einzelnen Artikeln, Borträgen, Reseraten nur wie Borstudien oder betaillirte Aussürungen verhalten. Er hat nicht wenig drucken lassen, ungehobene Schätze liegen noch in seinem handschriftlichen Nachlass vor, aber seine gesamte Autorsschaft stand im Dienst der Einen großen Sache der inneren Mission. — Eine Anerkennung für seine vielfachen ber Rirche geleisteten Dienste war es, bas ibn die theologische Fakultät zu Halle im Jare 1851 zum Doktor der Theologie bonoris causa ernounte. - Gleichfalls eine Anerkennung feiner Bedeutung, zugleich aber eine wesentliche Anderung seiner ganzen Lebensstellung mar es, dass Ronig Friedrich Wilhelm IV. von Breugen, ber ichon früher Wichern mehrfach forberlich näher getreten war und beffen Bedanken von der Aufgabe des States und ber Kirche sich vielfach mit benjenigen Wichern's berürten, Diesen im Jare 1857 als Oberkonsistorialrat und Mitglied des Oberkirchenrats und vortragenden Rat im Ministerium bes Innern für die Angelegenheiten ber Strafanstalten und bes Armenwesens nach Berlin berief. Den Winter brachte er fortan in Berlin, den Sommer im Rauhen Haufe zu. Nominell und rechtlich wurde zwar damit seine Stellung zum Rauhen Saufe nicht geanbert, tatsächlich war bies aber bennoch und zwar in einschneidender Beise der Fall. Wie hatte bies auch anders sein Der Borfteher einer Unftalt, beffen Wirfung zu brei Bierteln auf ben fönnen! Impulsen beruhte, die unmittelbar von seiner Personlichkeit ausgingen, ist burch Organisationen, Stellvertreter und Briese nicht zu ersegen. Namentlich mag ce mit Rudficht auf die Brüdersache und speziell die Brüderschaft bes Rauben Saufes bedauert werden, dass Wichern ihr nicht mehr so viel Zeit und Kraft widmen tonnte wie früher. Bu beren innerem Aufbau mare bie unmittelbare und un= ausgesette Einwirkung einer solchen geistigen und geiftlichen Potenz, wie Wichern, unzweiselhaft fehr fegensreich gewesen. — Freilich erwuchsen auch durch die neue Stellung bes Baters ber inneren Miffion und ber Bruberichaft biefen beiden Inftitutionen neue Ginfluffe und Arbeitsfelder. Auch fonft bot fich Gelegenheit zu segensreichem Tun, namentlich im Bereich bes Wefängniswesens wie bei mancherlei Einzelentscheidungen der hohen State= und Rirchenbehorben. Die Granbung bes Johannisstifts bei Berlin (1858), eines Seitenstücks und einer Repetition des Rauhen Hauses, schien das Untervfand neuer weitgreisender auch unmittelbar missionirender Tätigkeit werden zu können. Allein der Boden war doch hier ein anderer. Auch lassen sich lebensvolle Schöpfungen, aus Jaren der Kraft und ber erften Liebe geboren und unter Arbeit und Belingen, Sorge und Freude wachstümlich entstanden, nicht zu anderen Beiten, an anderen Dr= ten und unter anderen Umftanden einfach widerholen. Dazu fam, dass zwar manche Tür dem Mitglied der oberften unirten Kirchenbehorde Preußens fich auftat, bafs aber gerade einem folden fich auch manche, namentlich von Seiten ber tonfessionell lutherisch Gerichteten, erft recht verschlofe. Mit Recht ober Un-

recht werbe hier nicht entschieden — tatfächlich erschien bie innere Mission unter der Beleuchtung und Empfehlung der Union, das war für deren Wirkung und Ausbreitung mancher Orten ein entschiedenes Hemmuis. Endlich brachten die hohen Amter auch Schmerzen eigner Art mit sich. Zwar Gegnerschaften und Angriffe wie die Holpendorffs ("die Brüderschaft des Rauhen Hauses, ein protest. Orben im Statsbienft" 2. Aufl. 1861) und Schenkels ("bie firchliche Frage und ihre Losung" 1862) waren nicht allzuschwer zu verwinden. Aber Wichern war kein Mann des grünen Tisches, der wortreichen Debatten, der unsruchtbaren Akten, der rein formellen und bureaukratischen Behandlung der Dinge; er war eben weit mehr als nur ein Rab in dem wolaufgezogenen Uhrwert der Statsmaschine. So gabs Gelegenheit genug zu Unmut und Berftimmungen. — Auf's schönfte entsaltete sich dagegen Wichern's Gabe und Krast, als die drei Kriege von 1864, 1866 und 1870 ihm zur Aufsorderung wurden, die Felddiakonie einzurichten, freiwillige Liebeskräfte zu wecken und im Anschluß an die statlichen, resp. militärischen Einrichtungen zu organistren. Da bewegte er sich in seinem eigensten Element und richtete Großes aus. Die Wogenschläge bewegter Beiten erprobten und ftartten seine Jähigkeiten. So gerne hatte er ben Segen ber ernsten Gottesfürungen im Jare 1870/71 von seinem Bolt eingeerntet gesehen. In ber sog. Oktoberversammlung 1871 in Berlin trat er für die Mitarbeit der evangelischen Kirche zur Lösung der socialen Frage, der brennendsten Frage der Gegenswart, auf. Aber schon war seine Kraft gebrochen. Mühsam las, der sonst so gewaltig redete, seine schristlich konzipirte Nede ab. Ein kurzes Aufflammen des alten Teuers ließ ihn noch einmal auf dem letten Rirchentag in Salle (1872) Mit Beginn bes Kultusministeriums Falt war feines Bleibens nicht mehr in Berlin. Er zog sich ins Rauhe Haus zurück, um den Lebensrest ber Schödpfung seiner Jugend, seinen Kindern und Brüdern zu widmen. Aber die Zeit des Wirkens war vorüber. Es begann eine siebenjärige Leidenszeit, deren Spuren fich in Korper und Beift immer tiefer eingruben. Der herr fürte fei= nen Knecht in gewaltige Tiefen. Doch hielt er sich mit letter Kraft an seinen Beiland, sein Wort und seine Gnabe. Als er am 7. April 1881 gestorben mar, fanden die Seinen auf einem ichon länger geschriebenen Blatt den Ausdruck seiner Glaubens. und Demutsgesinnung: "Wenn Gott es beschloffen hat, mich zu sich zu nehmen, fo follt ihr, meine Lieben, wiffen, bafs mein einziges Bebet ift, bafs ich felig werde, dass ich zu ihm tomme und Friede in ihm finde. Ich habe mich zu Ihm immer befannt, aber in großer Schwachheit. Er wird mir aber meine Sünden vergeben, — darauf geht all meine Hoffnung um seiner Liebe und Liebestat willen, um seines auch für mich vergoffenen Blutes willen. Er wolle mich bort mit allen, die ich lieb gehabt, vereinen, wie er Johannes 17 gebetet!"-3m Schatten der Rirche zu hamm liegt ber Gottesmann begraben.

Wersen wir noch einen Blick auf seine Persönlichkeit und sein Lebenswert im ganzen. In der besten Kraft seiner Jare, also etwa um die Zeit des ersten Kirchentages, war Wicherns "volles starkes har bereits gebleicht. . . In seinen großen blauen Augen lag eine stille Gluth; sie konnten leuchten im milden Glanz herzlicher Freundlichkeit oder fröhlichen Humors; sie konnten Vipe schießen, welche die erstorbene Scham zum Leben erweckten und die Schamlosigkeit hinwegscheuchten; sie konnten slammen und lohen in heiliger Begeisterung- und in zürnendem, je und dann zu leidenschaftlicher Hestigkeit gesteigerten Eiser. Um seinen Mund spielte ein Zug, der von energischem, takkrästigem Wollen sprach. . Er war groß von Gestalt, seine Haltung war etwas gebeugt und sein Gang etwas schleppend. Gleichwol hatte seine äußerlich schlichte Erscheinung etwas Aristokratisches , und wenn er hochausgerichtet auf der Tribüne stand und mit seuriger Beredsamkeit von dem sprach, deß sein Herz voll war, hatte sie etwas Gebieterisches, Imperatorisches. Seinem Porträt hat er die Unterschrift gegeben: "Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat". Damit will er mit seiner Liebes veredigt und Liebesarbeit sich voll und saut Jum Christenglauben und zur Christenhossung bekennen und sich gleichermaßen vom trohigen Unglauben wie vom verzagten Kleinglauben lossagen. Aber man wird durch diesen Walspruch uns

a section of

willfürlich auch baran erinnert, bass er schon burch seine natürliche Ausrustung jum Siegen und herrschen angelegt mar. Sein Lebensgang, ber ihn zum Schopfer und monarchischen Leiter des Rauhen Hauses gemacht hat, war gang dazu angetan, diese natürliche Unlage zu entwickeln und auszubilden. Er fland mit seiner Person und Individualität im Dienste Gottes und in ber Bucht seines Beiftes. Aber bafs feinem natürlichen Menfchen ein Bug jum Gewaltsamen, Desvotischen innewonte, tam bei allem Ernft ber Gelbstbeherrschung und bei aller Rüchternheit des Wandels, boch je zuweilen in dem olympischen Born zu Tage, zu bem ihn, zumal wenn er leidend war, Rachlässigkeit in Befolgung fei= ner Anordnungen ober auch Widerspruch gegen seine Lieblingsüberzeugungen reizen fonnte" (Krummacher). Diesem aus versonlicher Bekanntschaft stammenben Bild entsprechen im Grunde die gleichfalls aus eigener Kunde heraus entworsenen Büge, welche unmittelbar nach Wicherns Tode ber Nefrolog des "Hamburgischen Korrespondenten" bon seinem Standpunkte aus zeichnete, wobei immerhin manches auf Rechnung bes Beitungsftils tommen mag. "Den urteilslofen Dafsen, die sich zu allen Beiten von Schlagworten beherrschen lassen, galt der Mann, ber mit ber driftlichen Forberung ber Bruderliebe wirklich Ernft gemacht und die Schranken bes überkommenen Konfessionalismus in freisinnigfter Beise burchbrochen hatte, zeitlebens für einen "Muder und Bietisten", — bas ftrenge Rirchentum fab in ihm einen Settirer, ber bie Bedeutung bes "Umtes" außer Augen feste und felbstgewälte, nicht ganz unbebentliche Wege ging. Diese Urteile zu versonen ist Wicherns Sache nie gewesen. Er war . . . . ein fest auftretender Manu, ber mit ber zartesten Liebe für Arme und Gebrudte Stolz und Unnahbarkeit gegen foldje verband, die ihm brein reben, ihn meistern ober auf ihn herabsehen wollten. Durch sein ganzes Wesen ging ein vornehmer, herrischer Zug, den er nie völlig los geworden ift, und durch den er häufig Anstoß gegeben hat. Seine Kraft und seine Arbeit hatte er in den Dienst aufopfernbster, selbstloser Liebe begeben, — seinen Willen hatte er für sich behalten. Rach Art genialer Menschen entbehrte Wichern bes Berständnisses für abweichende, selbständige Naturen, und tonnte aus ben Schranken des eigenen Wesens nur schwer heraustommen. Was für das Gelingen seines großen Wertes enticheidend war, die Unbeugsamkeit feines Willens, ift ihm im fleinen und ein: zelnen häufig zum hemmnis geworden und hat ihm selbst und Anderen manchen sauren Rampf und manche bittere Stunde bereitet; aber nur weil er war, wie er war, hat Wichern leisten konnen mas er geleistet hat. Der Wert dieser Lei= stungen tritt heute nur noch heller und flarer vor Augen, wo der Mann mit bem edlen, liebewarmen Bergen und bem flaren nüchternen Ropf nicht mehr ift".

Was ift bas Eigentumliche, bas im höheren Sinn Bedeutende seiner Leiftungen? Es wäre schon ein reiches Lebenswerk gewesen, wenn Wichern nur die Rinderanstalt bes Rauhen Saufes begründet, aus tleinsten Unfängen entwickelt, ihr Erziehungssustem ausgebaut und mit seiner Liebesarbeit hunderten von Rinbern gedient hatte. Aber damit ware nur eine irgendwie modifizirte Wiberholung von anderwärts schon burch Falt, Beller, v. d. Recke 2c. Geleistetem hergestellt gewesen, eine neue Rettungsanstalt zu anderen schon bestehenden. Das wäre keine originale Schöpfung, fein Werk eines anderen genus gewesen. Die Art, wie Wi= chern das einzelne Kind anfaste, die Gruppirung der Böglinge zu sog. "Fami= lien", die Organisation aller erziehlichen Ginflusse 2c., zeigt den Badagogen von Gottes Gnaden. Damit mare aber Wichern noch keine kirchengeschichtliche Größe. Das Neue, Gigenartige seines Lebenswerkes war die "Brüdersache" und die "in= nere Mission". Gehilfeninstitut, Brüderhaus, Brüderschaft sind die brei Stationen des Weges, welchen diese Institution tatsächlich durchmessen, bis sie von den klein= sten Anfängen zur nachherigen Ausgestaltung gelangte. Der Brudername war eine stete Manung, die rechte Stellung zu den Rindern und den Arbeitsberufs= genossen in der Anstalt einzunehmen. Aus der großen Bal der sich Meldenben galt es die Tauglichen auszuwälen, folche nur zuzulassen, welche wenigstens einige Garantie für das Erreichen des Erziehungszieles boten, wenn auch die sichtende Hand später noch manchen ber Aufgenommenen ausscheiden mufste. Die Er=

ziehung ber Brüber sollte nicht ein Anerziehen ber Frommigkeit, bas Raube Sous follte ihnen teine "Chriftentumsschule" fein, fondern Entfaltung bes bereits Borhandenen, Bereicherung, Stärfung desselben und Anwendung auf die besonderen Berufsaufgaben bieten. Theoretische Unterweisung burfte babei nicht fehlen, aber fie muste mit ber sofortigen praktischen Ausübung Hand in Hand gehen; nicht auf dem Wege des "Seminarismus", sondern des Lebens sollten die Brüder für ihren Beruf in allerlei Arbeiten des Reiches Gottes tüchtig gemacht In den "Konvikten" vereinigte er sie zu forderlichem Gemeinschafts= leben, im Berufsunterricht, in Bibelftunden öffnete er ihnen ben Quell feiner Bedanken und feines geiftlichen bon ber Schrift genärten Lebens; in ber Arbeitsverteilung fürte er sie in die praktische Richtung seiner Babagogik ein. Die Auszusenden wies er in passende Wirkungskreise und blieb ihnen bei aller amtlichen Selbständigkeit, die er ihnen ließ, ein väterlicher Berater, das Rauhe haus blieb ihre geistige Heimat. Er war ein charakterbildender Mann, nicht in erfter Linie durch feine Worte und fein Tun wurden die Bruber etwas, sondern durch die ganze undefinirbare Macht seiner Personlichkeit. Freilich war Befen und Beife bei ihm auf Manner am gludlichften wirtungsvoll. Für bas, was in weiblichen Benoffenschaften (Diakoniffen : Schwefterschaften) andersartig aufzufassen und durchzufüren war, hatte er nicht in gleichem Grad Gabe und Berständnis. — Mit dem Gedanken ber Brüberschaft war aber, wie oben entwidelt, ber Gebanke ber inneren Mission aufs nächste verschwistert. Wichern hat sich unzähligemal, mündlich und schriftlich, über innere Mission ausgesprochen. "Die innere Mission ist die freie Liebesarbeit des heilerfüllten Volles zur Berwirklichung der driftlichen und focialen Wibergeburt bes beillofen Bolfes". Die innere Mission ist die Fortsetzung ober Wideraufnahme der ursprünglichen Missionsarbeit in der christlichen Welt zur Überwindung des in derselben noch ungebrochen gebliebenen oder wider mächtig gewordenen Juden= oder Heiden= tums". "Der Wille bes Herrn ift bie Mission, die Ausbreitung seines Reiches unter benen, die besselben nicht teilhaftig find; die Aufgabe ber Gemeinde, und also berer, die ihm in Warheit angehören, ist diese Mission, — die "Weltmission", die die erleuchtende Fadel bes Lebens in die Beidenwelt trägt, - die innere Mission, welche fich an die, die innerhalb ber Chriftenheit felbst noch dieses seligmachenben Lichtes entbehren, wendet". Un ber Spite ber "Dentschrift", alfo eines offiziellen Programme des Centralausschuffes, steht der Sat, auf deffen Fassung die Mitbeteiligten wol nicht one irgendwelchen Ginfluss geblieben find: "Als innere Mission gilt uns nicht diese oder jene einzelne, sondern die gesamte Arbeit der aus dem Glauben an Chriftum geborenen Liebe, welche diejenigen Massen in ber Chriftenheit innerlich und äußerlich erneuern will, die der Macht und Berrichaft bes aus ber Gunde birett oder indirett entspringenden mannigfachen außeren und inneren Berberben anheimgefallen find, one dafs fie, fo wie es zu ihrer driftlichen Erneuerung nötig ware, von den jedesmaligen geordneten driftlichen Amtern erreicht werben". Aber mit biefen rhetorisch gefärbten Außerungen haben wir keine eigentliche Definition. Als Ergebnis einer fleißigen und scharf= finnigen Untersuchung hat Reimpell brei Momente, als den Bichern'ichen Begriff tonstituirend, aufgestellt: die innere Mission ist Mission (barin liegt ihr drift= licher, einheitlicher, kirchlicher Charakter); sie ist innere Mission (barin liegt ihr socialer Charakter); sie hat eine besondere Erscheinungssorm (allgemeisnes Briestertum, Laienprinzip, Bereinswesen). Darnach besinirt er: "Die innere Mission ist die burch die lebendigen Glieder ber Kirche auf Grund bes allge= meinen Priestertums auszufürende Arbeit der Kirche zur Ausbreitung des Reiches Gottes im Gefamtleben des äußerlich ber Kirche angehörigen Volkes". Wie man fich aber auch zu biesen und anderen Erklärungen über das Wesen ber inneren Mission stellen, ob man ihr Bild in diesen Grundlinien als scharf umriffen anerkennen mag ober nicht — die innere Mission selbst ist eine lebendige Tatsache, der Geschichte ber Rirche unserer Tage eingepflanzt zu bleibenbem Segen. menschliche Wertzeug bazu war in Gottes Sand Johann hinrich Wichern; und darin gipselt beffen Bedeutung für bie Geschichte bes Reiches Gottes.

Litteratur. Dem Verfasser bieser Stizze war es gemäß ber Aufgabe bieses Wertes um Darstellung der Lebensentwickelung, der Persönlichkeit und Bedeutung Dichern's zu tun. Für bie reiche Fulle intereffanten Details, beffen Ausscheibung oft nur unter schwerem Bergicht geleiftet werden tonnte, muß auf bie ausgefürteren Lebensbilber verwiesen werben. Gine gut geschriebene, aus ben erften Quellen schöpfenbe Biographie ift: Friedrich Oldenberg, Johann Binrich Wichern, sein Leben und Wirken. Nach seinem schristlichen Nachlaß und den Mittheilungen der Familie, I. Bb. Die ersten vierzig Lebensjahre. Mit dem Bildniß Wicherns und einer Ansicht des alten Rauhen Hauses, Hamburg 1884 (XVI und 602 S.). — Ein im gangen treues Bilb, weil aus perfonlicher Befanntschaft heraus geschilbert, gibt bie boch in Einzelheiten nicht genaue Schrift: Hermann Krummacher, J. H. Wichern, ein Lebensbild aus der Gegenwart, Gotha 1882 (VI und 161 S.). — Nur einige Hauptbaten aus dem Leben, bie ausfürliche Darftellung ber Begrabnisfeierlichkeiten und Auszuge aus eini= gen wichtigen Schriften bietet: Friedr. Oldenberg, J. H. Wichern, ein Nachruf, Hamburg 1881 (68 S.). — Ein beachtenswerter Nefrolog erschien in: Hamsburgischer Korrespondent Nr. 100, 1881, wider abgedruckt in: Th. Schäfer, Wonatsschrift für innere Mission, Gütersloh, I, 1881, S. 380 ff. — Als Stimmen aus anberen Organen fonnen verglichen werben: Bohmert und Gneift, Der Arbeiterfreund, XXI. Jahrgang, Berlin 1883, S. 373 ff. (Auffat von Böhmert) und L. Heldring, Vouwsteenen, I, Utrecht 1882, S. 288 ff. (Auffat von Jonker). — Ein Verzeichnis der Schriften Wicherus findet man in der Litteraturangabe zu dem Artikel "Innere Mission" von Oldenberg in der Real-Encyklop. X, 18 ff. — Eine gründliche Untersuchung über den Begriff ber inneren Miffion vergl.: Joh. Chr. Reimvell, Begriff und Befen ber inneren Miffion im Sinne Wicherns (Th. Schafer, Monatsschrift für innere M., Gütersloh, II, 443 ff.). - Die Stellung Wicherns in ber Weschichte ber inneren Mission, fowie eine Überschau bes gegenwärtigen Standes der letteren zeichnet: Th. Schäser, Diakonik (Geschichte und Theorie der inneren Mission) in Zöckler, Handbuch ber theologischen Wissenschaften, 2. Aufl., Nördlingen 1885, Bb. IV, S. 450 ff. Theodor Shafer, P.

Wielif, Johann, ift unseres Erachtens ber größte unter ben Borläufern ber Reformation. Er hat als folder von jeher bie Aufmerksamkeit auf fich gejogen. Die Reformatoren felbst haben, auf Brund hochft unvollständiger Unterlagen, fich ein Urteil über ihn gebilbet. Schriften bon ihm find feit 1525, zu= mal in Deutschland, gedruckt worden, offenbar weil man Zeugnisse für evange: lifche Warheiten darin fand. Man hat sich auch eigens geschichtlich mit Wiclifs Leben und Lehre befast, schon im 18. Jarhundert, vorzüglich aber seit den zwanziger Jaren unseres Jarhunderts. Dessenungeachtet sind wir noch nicht in der Lage, eine gründliche, zuverlässige und allseitig befriedigende Einsicht in die personliche Eigentümlichkeit, die Leistungen und die geschichtliche Bedeutung des Mannes zu besitzen. Denn ce fehlt heute noch an nichts Geringerem, als an ber unentbehrlichen Unterlage felbst, nämlich einer fritischen Ausgabe fammtlicher Schriften Wiclifs. Immer noch ift von seinen Werken nur bas allerwenigste ge-Bon seinen philosophischen Schriften ift noch nicht eine veröffentlicht. England hat in diesem Stude immer noch eine Schuld abzutragen. Es ift ein gutes Beichen, dass in England felbst bie Erfenntnis aufzugehen angefangen bat, welche bisher nur bei uns Ausländern sich fand, dass nämlich England gegen einen der größten unter seinen Sonen bis jetzt merkwürdig undankbar gewesen sei. Ein Mitglied ber anglikanischen Beiftlichkeit selbst, ber gelehrte Berausgeber einer Streitschrift bes 15. Jarhunderts gegen die Wiclifitische Lehre und Partei, Fasciculus Zizaniorum, Professor Balter Baddington Shirlen in Orford, hat schon 1858 ben moralischen Mut und die Aufrichtigkeit gehabt, in seiner lehrrei= chen Einleitung zu dem genannten Werfe bas Befenntnis abzulegen S. XLVI: to the memory of one of the greatest of Englishmen his country has been singularly and painfully ungrateful etc.

Wiclif 55

Diese Ansicht ist bereits in weiten Kreisen burchgebrungen. Shirley selbst veranlaste ben Entschlus, eine Auswal von Werken Wiclist teils fritischer als bisher, teils erstmals herauszugeben. Die Clarendon Pross in Oxford bot die Mittel bazu. Zwar starb Pros. Shirley früh, schon Rov. 1866. Dennochwurden vier Bände Wiclischer Werke edirt. Bon lateinischen Werken wurde der Trialogus, welcher in Deutschland, aber in ungenügender Weise, gedruckt worden, auf Grund der Wiener Handschriften durch den Unterzeichneten fritisch bearbeitet, 1879 in Oxford herausgegeben. Die englischen Predigten und verzwischte kleine Traktate Wiclist, von Arnold bearbeitet, erschienen teils 1869 (I. Band Predigten), teils 1871 (Predigten II. Band, und kleinere Schriften als III. Bd). Schließlich gab F. D. Matthew unter den Publikationen der "Gesellsichaft sür altenglische Texte" 1880 in einem stattlichen Band, mit wertvoller Einzleitung, die übrigen noch ungedruckten englischen Werke Wiclischen Schlich bildete sich 1882 die Wiclischeschusch ein Unternehmen, an welchem eine Anzal englischer und beutscher Gelehrter sich beteiligte. Aber erst wenn dieses Ziel erzreicht ist, wird es möglich sein, ein vollständiges Wild von der Persönlichkeit und geschichtlichen Stellung des Mannes zu entwersen.

I. Anlangend den Lebens gang Wiclifs ift noch mehr als ein Punkt fraglich. Richt einmal die Rechtschreibung seines Namens steht fest. Wir solgen der Schreibung: Wiclif, welche in einer amtlichen Urtunde, dem königlichen Defret vom 26. Juli 1374 sich findet, wärend die neuestens in England übliche Form: Whelis am srühesten nur bei einem englischen Chronisten Knighton vorsommt, welcher bereits der nächsten Beit nach Wiclifs Tod angehört. Weder Ort noch Jar seiner Geburt löst sich sicher ermitteln. Jedenfalls gehört sein Geburtsort dem nördlichsten Landsstrich der großen Grasschaft Port an; ob aber Wiclif in dem Herrenhause, das auf einem Hügel oberhalb des Flusses Tees stand, oder in dem Dorse Wyclisse am Tees geboren sei, ist nicht auszumachen, ersteres ist warscheinlicher. Als Jar seiner Geburt wird seit dem ersten Biographen des Mannes (John Lewis 1720) das Jar 1324 angenommen. Allein in seinen Schristen sind manche gelegentliche Andeutungen zerstreut, welche cher aus ein früheres Geburtsjar schließen lassen. Die Bermuthung, dass Wiclif später, etwa 1330, geboren sei (Vuddenssieg, Joh. Wiclif und seine Beit, 1885, S. 94 si.), ist nicht überzeugend bes

gründet.

Aus seinen Knaben= und Jünglingsjaren wissen wir weiter nichts, als dass er als Scholar der Universität Oxford angehörte, mit der er bis in die letten Lebensjare ftets verbunden blieb. Beldem ber Colleges in Orford Biclif als Scholar und "regierender" Magister angehört habe, war geraume Beit streitig. Reuerdings hat Prof. Lorimer warscheinlich gemacht, bass Wiclif als Scholar ber von einer Familie Balliol auf Barnard Caftle, in der Nähe seines Geburtsortes gestifteten "Halle" Balliol von Anfang an angehört habe, dass er auch als promobirter Magister in biesem Stift, heute Balliol College genannt, Fellow gewe= fen, fpateftens 1360 gum Borftand (Master) erwält worden fei. Erft nachdem ibm durch Prafentation seines Collegiums, dem die Collatur zustand, eine Pfründe auf bem Lande, die Pfarrstelle zu Fillingham, Grafschaft Lincoln, 16. Mai 1361 übertragen worden war, musste er, den bestehenden Satzungen gemäß, auf seine Würde als Vorstand von Balliol verzichten. Er bewonte, laut archivalischen Zeugniffes, 1363 einige Zimmer in ben Gebäuben bes Königin-Collegiums. Aber im Dezember 1365 beförderte ihn Erzbischof Simon Islip von Canterbury zum Borstand einer von ihm gestifteten "Halle", Canterbury Hall. Der wackere Erzbischof Islip starb jedoch schon im April 1366. Deffen Nachfolger, Simon Langham, ein Mann von durch und durch mönchischer Denkart, entsette Wiclif seiner Burde als Oberhaupt jenes Hauses, und entzog den drei Mitgliedern, welche zugleich mit ihm eingesetzt worden waren, ihre Stellen. Er setzte nun= mehr einen Benediktiner aus Canterbury, Johann von Redingate, brei Wochen später aber ben von Islip beseitigten früheren Vorstand ber Halle, Beinrich von Woodhall, wider als Vorstand ein; und die drei Monche, welche mit Woodhall

The h

beseitigt worben waren, sette er wider in ben Genufs von Stellen in ber Stiftung. Wielif und die drei verdrängten Mitglieder appellirten zwar von der Berfügung bes Erzbischofs an ben Bopft. Allein ber Prozest zog fich in bie Lange, und die Entscheidung fiel schlieflich 1370 gu Ungunften von Wiclif und Genoffen Man hat feit 1840 mehrfach gezweifelt, ob jener Byclybe, welcher furge Beit Borftand der Canterburn Salle gemefen, mit unserem Biclif ibentisch fei. Ja R. Baughan, Brof. Shirley in Oxford und die herausgeber ber Biclif-Bibel, Rev. Josia Forshall und Sir Frederic Madden, behaupteten tategorisch, der Borftand jener Halle fei ein anderer, als der unfrige, nämlich Johann Buclyve, der Pfarrer von Manfield. Der Unterzeichnete hat jedoch den Beweis gefürt, bas in der That unser Wiclif, und kein anderer, einige Monate lang, 1365—66, bie Burbe bes Borftandes ber Canterbury Salle betleidet hat. Und grundliche Forscher in England selbst haben ben Beweis als vollständig erbracht anerkannt. Die Begner Biclifs haben bom 14. Jarhundert an bis auf unsere Tage jene Begebenheit in pragmatischen Busammenhang mit bessen firchlicher Opposition gebracht; fie beschuldigen ihn, er habe aus Berftimmung über jene Erfarung, Die er zu machen gehabt, aus fleinlicher perfonlicher Rachfucht angefangen, Angriffe Allein bas ift eine Anschul= auf ben Papft und das Mönchswesen zu machen. bigung, welche nicht ben mindeften positiven Grund besitt. Wiclif hat le: biglich aus sachlichen und prinzipiellen Motiven gehandelt, als er öffentlich auftrat.

Nach Berlauf seiner Scholarenzeit hatte er, gemäß dem an den mittelalterlichen Universitäten üblichen Gang, promovirt, war nach Erlangung des Baccalaureats in der Artistensakultät, Magister der "freien Künste" geworden. Wärend
jener Zeit hat er sich, wie aus sonstigen Außerungen in seinen ungedruckten Schriften zur Genüge hervorgeht, mit besonderer Vorliebe und Energie auf mathematische und naturwissenschaftliche Studien geworsen, wie sie in dem Quadrivium der Artes liberales, in Arithmetik und Geometrie, Astronomie
und Musik, begriffen waren; wärend das vorher absolvirte Trivium, Grammatik, Dialektik und Rhetorik umfassend, d. h. die logische Schulung des Geistes,
verbunden mit "Wissenschaftslehre", ihn selbstverständlich tüchtig in Anspruch
nahm. Sobald Wiclis den Grad eines Magisters der freien Künste erlangt hatte,
stand ihm auch die Besugnis zu, Vorlesungen an der Universität über Gegenkände
der Philosophie zu halten. Aus solchen Vorlesungen gingen mehrere seiner
Schriften, logischen, metaphysischen, physischen, psychologischen Inhalts hervor,

welche fämtlich bis jest ungebruckt finb.

Sobald er aber zum Magister promovirt worden, ging er zum theologischen Studium über, welches fein eigentliches Biel war. Der theologische Rurfus gerfiel damals in zwei Stadien, welche turz als das biblische und das systematische bezeichnet werden können. Nach Absolvirung des ersteren erreichte er der Regel nach das Baccalaureat in der Theologie, oder wurde, nach dem damaligen Sprach= gebrauch, baccalaureus sacrae paginae. Hiemit erhielt er das Recht, exegetische Vorlesungen zu halten, was indes nur als die niederfte Stuse theologischer Wifsenschaft angesehen wurde. Hatte er aber auch bas zweite Stadium durchlaufen, jo konnte er die hochste theologische Burbe, die eines Doktors der Theologie, erreichen. Der Zeilpunkt, in welchem er Doktor wurde, lafst fich nur infoweit bestimmen, als Wiclif im Jave 1374, laut königlichen Dekrets, bas ihn zum Rommissar für die Berhandlungen in Brügge beruft, bereits Doktor der Theologie gewesen ift, wärend er in einer anderen amtlichen Urkunde, worin Erzbischof Islip ihn zum Borftand der Canterbury-Halle ernennt (9. Dez. 1365), nur magister in artibus genannt wird. Da aber hier die hohere akademische Burbe, falls er fie befaß, bem Zusammenhang nach sicherlich mit erwant sein murbe, so haben wir anzunehmen, dass Wiclif bis Ende des Jares 1365 den theologischen Doktorgrad noch nicht erworben hatte. Das fann jedoch in ben allernächsten Jaren erfolgt sein. Bon da an besaß er das Necht, Vorlesungen über sostematische Theologie zu halten. Er hat aber, wenn man aus seinen in Handschrift erhaltenen Schriften schließen barf, nicht über bie Sentenzen bes Lombarben gelesen, sondern einen durchaus felbständigen Gang genommen, so dass seine größeren theologischen

Werle Teile einer sogenannten Summa sind. Jarelang hat Wiclif als stiller Gelehrter an der Universität Oxford gearbeitet, Vorlesungen gehalten, ist in Disputationen aufgetreten und hat den Ruf eines in der scholastischen Philosophie und Theologie hervorragenden Meisters erworden. Nebendei hat er als ordiunter Priester (er war ja schon 1361 zum Pfarrer einer Landgemeinde Fillingsham eingesetzt worden) gepredigt; seine in lateinischer Sprache erhaltenen Prestigten sind zweisellos in Oxford gehalten. Übrigens brachte seine Stellung als Fellow und Magister regens, eine zeitlang als Kollegienvorstand in Valliol, nachher in Canterbury:Halle, mannigsaltige Arbeiten socialen Regimentes, ötonomischer Verwaltung, rechtlicher Vertretung mit sich. Das alles bewegte sich indes

in dem immerhin beschränften Kreis bes Universitätslebens.

Auf einmal sehen wir ihn an öffentlichen Angelegenheiten bes Landes sich beteiligen, ja personlich eingreifen. Wir lernen ihn als Batrioten tennen. Im 14. Jarhundert nahm das englische Nationalgefül einen fräftigen Aufschwung, normannische und germanische Bevölkerung gingen eine geschloffene Einigung un= ter sich ein, und tampften für die Unabhängigkeit des Reichs nach außen, zumal ber papstlichen Kurie gegenüber, beren Sit bamals Avignon war. In Wiclif aber lebte bieser Geist mit solcher Kraft, dass er als ber Hauptträger besselben ersicheint. Im Jare 1865 hatte Papst Urban V. die Zalung des Lehenzinses im Betrage von je 1000 Mart von Eduard III. geforbert und die Nachzalung bes 33järigen Ruckstandes verlangt, widrigenfalls ber König sich vor bem Bapft, als seinem Oberlehnsherrn, zur Berantwortung persönlich zu stellen habe. Der Fürst legte bie Ungelegenheit feinem Barlamente zur Ertlärung vor. Diefes gab, im Dai 1966 zusammengetreten, fein Gutachten einhellig (Bralaten, Lords und bie Gemeinen, b. h. die Vertreter ber Gemeinden) dahin ab, König Johann sei (1213) gar nicht befugt gewesen, Land und Leute, one beren Zustimmung, einer fremden Oberherrlichkeit zu unterwerfen. Urban V. zog seine Forderung stills ichweigend zurud. Run erschien balb barauf von einem monchischen Doktor ber Theologie eine Streitschrift, worin unter anderem auch biese Angelegenheit bom römischen Standpunkt aus besprochen war. Der Berf. forberte barin Wiclif mit Namen auf, feine Beweisgrunde zu beantworten. Die tommt bas? Sicher war Wiclif bei jenem Parlament nicht unbeteiligt. Mehr als eine Außerung von ihm selbst fürt auf Die Bermutung, bafs er als theologischer Beirat, modern ausgebrückt, als Regierungstommiffar, vom König zugezogen worden mar. Er nahm ben bingeworfenen Handschuh auf und antwortete dem monchischen Begner in einer Streit: fdrift, worin er insbesondere bie Motive jenes ablehnenden Parlamentsbeschluffes in Form bon Aussprachen mehrerer Lords barlegt. Bon ba an feben wir ihn an den vaterländischen Angelegenheiten Jare lang sich beteiligen. 1972 erschien ein französischer Pralat, Arnold Garnier, als Runtius Gregors XI. und Einnehmer ber papstlichen Rammer, in England. Er erhielt jedoch die Be: nehmigung ber Regierung zum Eintreiben päpstlicher Gefälle nur gegen eine eib= liche Berpflichtung, die er auch einging, die Rechte der Krone und des Landes nicht zu verletzen. Damit waren jedoch nicht alle Besorgnisse patriotischer Männer beseitigt. Wielif gab eine Dentschrift über jene eidliche Verpflichtung heraus (vermutlich schon 1372), woraus seine ernste Fürforge für ben Wolftand bes Landes und bessen Kriegstüchtigkeit, auswärtigen Feinden gegenüber, und seine entschieden tonstitutionelle Gesinnung hervorleuchten.

Balb barauf sehen wir ihn auf dem Höhepunkt seines Einflusses auf die kinchtich politischen Landesangelegenheiten. Im Jare 1374 wurden zwischen Frankzeich und England Friedensverhandlungen gepflogen zu Brügge in Flandern; an der Spitze der dazu Abgeordneten stand der Herzog von Lancaster, Johann von Gent, dritter Son Eduards III. Gleichzeitig sollten in derselben Stadt Beaufztragte der Regierung mit Vertrauensmännern des Papstes über Abstellung kirchslicher Landesbeschwerden Englands verhandeln. Zum Mitglied dieser Kommission wurde durch Dekret vom 26. Juli 1374, nächst dem Bischof Gilbert von Bangor, Bielis ernannt, außerdem ein Dechant und vier Herren von Abel oder Rechtszgeschrte. Dass die Wal zum königl. Kommissanzu einem der 7 Beauftragten sür kirchz

liche Unterhandlungen zur Warung der Kronrechte und Landesinteressen, nächst einem Bischof, in erster Linie auf Wiclif siel, ist ein sprechender Beweis des Vertrauens zu seiner Einsicht und Gesinnung, seinem Mut und seinem Charakter, welches ihm nicht nur von der Regierung, sondern auch von dem Lande geschenkt wurde. Große Ersolge hat die englische Kommission nicht erreicht; die Diplomatie der Kurie war doch schlauer. Aber sür Wiclif persönlich war der zehnwöchentliche Aufenthalt in Brügge und der Verkehr mit Bevollmächtigten der Kurie sehrreich, und hinterließ one Zweisel änliche Eindrücke in ihm, wie die Romreise 1510 in D. Martin Luther.

Wiclif war, noch vor seiner Ernennung zum Mitgliede der Mission nach Brügge, im April 1374, von der Krone zu dem Pjarramt Lutterworth, Grafsschaft Leicester, präsentirt. Er war schon nicht mehr Inhaber der Pfarrstelle in Fillingham, hatte vielmehr 1368 diese mit der ihm vom Prior des Johannitersordens verliehenen Pfarrstelle zu Ludgershall, Grafschaft Buckingham, vertauscht; eine Pfründe, die er sofort ausgab, als ihm das Amt in Lutterworth zu teil wurde.

Die Landesbeschwerden über Ausbeutung und Übergriffe von Seiten der Kurie wurden noch lebhafter als bisher. Sie fürten in dem April 1376 zusams mengetretenen Parlament, welches im Munde des Volks eben deshalb nur "das gute Parlament" hieß, zu lauten Klagen und energischen Anträgen, welche Wiclifs Geist zu verraten scheinen. Er stand jest auf dem Höhepunkt der Achtung und

bes Ginfluffes bei feiner Ration.

Eben beshalb war er bei ber hohen Geistlichkeit bes Landes übel angeschriesben, war doch in ihm die mannhaste Opposition Englands gegen die Übergrifse der Kurie gleichsam Person geworden. Im Laufe des Jares 1377 wurde er zweimal zur Berantwortung vorgeladen, erstlich vor den Bischof von London, Wilhelm Courtenay, in die Paulstirche auf 19. Februar; später vor Kommissare des Papstes. Die Anschuldigungen, auf die Wiclif sich das erstemal verantworzten sollte, kennt man nicht, zumal es zur eigentlichen Verhandlung gar nicht kam. Der Herzog von Lancaster, damals einflußreich bei Hose, geseitete Wiclif nebst dem Reichsmarschall Lord Percy und Gesolge, vor seine klerikalen Richter in die Liebfrauenkapelle der Paulskirche. Ein lebhaster Wortwechsel entspann sich zwisschen dem adelsstolzen, hierarchiich gesinnten Bischof und den Lords, es kam zu beleidigenden Aussällen beiderseits. Unter der dadurch entstandenen Aufregung der versammelten Menge zogen die Lords mit ihrem Schützling wider ab.

Nachdem dieser Angriff auf Wiclif misstungen war, betrieb der englische Epistopat in Rom die Verurteilung Wicliss. Gregor XI. war im Januar 1877 von Avignon nach Rom gereist. Unter dem 22. Mai d. J. unterzeichnete er fünf Bullen gegen Wiclif; diese waren gerichtet an den Erzbischof von Cantersbury und den Bischof von London, an den König Eduard III., an den Kanzler und die Universität Oxford; in einer Beilage waren 19 Säte aus Schriften Wicliss zusammengestellt, welche als irrtümlich, ebenso tirchens wie statsgesärlich, verurteilt wurden. Es war darauf abgesehen, durch die beiden Kirchensürsten, mit Hilse der Krone, des Abels und der Universität, den Mann in die Gewalt der Kurie zu bringen. Allein als diese päpstlichen Erlusse an ihre Adresse gelangten, ging König Eduard III., hochbesart und altersschwach, seinem Ende entgegen. Um 21. Juni 1377 stard er. Erst mußte die Vildung der vormundschaftlichen Mesgierung und die Stimmung des ersten Parlaments unter derselben abgewartet werden. Nicht früher als am 18. Dezember d. J. unterzeichneten die beiden Komsmissare des Papstes ein Mandat an die Universität Oxford, wornach Wiclissschwartung zu stellen habe.

Wiclif stellte sich zu Ansang bes Jares 1378 one Bebenken vor seinen bis schöslichen Richtern in der Rapelle des erzbischöflichen Palastes zu Lambeth bei London. Er erschien diesmal one die Begleitung seines hohen Gönners; allein Sir Lewis Clifford erschien mit einer Botschaft der Prinzessin Johanna von Wales, Mutter des jungen Königs, welche von den Vischösen verlangte, daß sie von einem Urteilsspruch über den Angeschuldigten absehen sollten. Überdies drangen Londoner Bürger in die Kapelle ein und setzten, Wiclis zu Liebe, drohend

Wiclif 59

und ungestüm durch, dass die Verhandlungen abgebrochen wurden. Die Vischöfe, von zwei Seiten eingeschüchtert, begnügten sich, um den Schein zu retten, mit einer schriftlichen Verantwortung Wiclifs, worin er die Gesichtspunkte darlegte, von denen er ausgegangen war, und den Sinn der einzelnen Säte rechtsertigte.

So war denn ein zweimaliger Anlauf gegen Wiclif glücklich abgeschlagen worden. Den ersten hatte der englische Epistopat selbständig unternommen. Der zweite war von der Kurie selbst angeordnet. Diesmal untersagten ihm die päpstelichen Kommissare schließlich, die angeschuldigten Sätze fernerhin vorzutragen. Aber eine sörmliche Zusage darüber hat Wiclif nicht abgegeben. Er ging, uns beirrt durch die bisherigen Ansechtungen, seines Weges weiter, zumal die in diessem Jare noch eintretende große Kirchenspaltung ihm es umsomehr zur sittlichen Pslicht machte, auf Resorm der Kirche hinzuarbeiten. Er hatte bisher in erster Linie sirchlich politische Interessen im Auge gehabt. Seit dem Jare 1378 wandte er sich reinklichen Arbeiten zu, und wurde erst jetzt eigentlich kirch =

licher Reformer, one je den Patrioten zu verleugnen.

Bor allem arbeitete er an sittlich = religiöser Deb ung des geistlichen Am = tes, indem er zunächst in eigener Person seine Pflicht tat, und als Pfarrer von Lutterworth seinem Amt gewissenhaft oblag, insbesondere als Prediger. Die engli= ichen Predigten Wicliss, welche uns erhalten sind und 1869—71 in 2 Bänden durch Thomas Arnold in Oxford kritisch genau herausgegeben wurden, 294 an der Bal, find wol größtenteils vor seiner Gemeinde zu Lutterworth gehalten. Er hat aber auch in weitere Kreise eingegriffen sowol burch bie nachbrückliche Forderung, das Gottes Wort gepredigt werden solle, und nicht Legenden, Sagen und sade Geschichten, wie es Brauch war, serner dass Gottes Wort in angemessener Beife folle gepredigt werben, wie es zur Ehre Gottes und zur Erbauung bient, ichlicht und klar, one überflüffigen rhetorischen Schmuck. Dass Wiclif als Pres biger felbst in London großen Eindruck machte, so bass er veranlasst wurde, bald in dieser, bald in jener Kirche ber Hauptstadt zu predigen, ja bass seine sittlich nachdruckliche Predigt nicht one praktische Wirkung blieb, wird burch ben ihm entschieden abgeneigten Berfasser bes Chronicon Angliae p. 116 bezeugt. Nicht nur durch musterhaften persönlichen Vorgang, durch gelegentliche Rüge und Manung, sondern auch durch Aussendung von biblischen Reisepredigern wirkte er für Reform ber Predigt und des geiftlichen Amtes. One Zweifel hat Wiclif in Ox= ford nicht bloß Schüler gebildet, sondern die jungen Männer, welche sich ihm anschlossen, auch zu praktischer Arbeit angeleitet, so bass sie eine Art freiwilliges Priesterseminar vorstellten; er sing an, sie als Reiseprediger in der Nachbarschaft zu verwenden. Als er später aus der Universität verdrängt wurde und sich die letten Jare ausschließlich in Lutterworth aushielt, setzte er die Reisepredigt durch Anfänglich wur= seine jüngeren Freunde, vielleicht in größerem Dafftabe, fort. den als Wanderprediger nur solche Männer verwandt, welche bereits Weihen em= pfangen hatten (sie hießen prosbytori, trew priests u. s. w.). Mit der Zeit aber entschloss man sich zur Laienpredigt. Wenigstens hören wir in ben spä= teften Jaren nicht mehr bloß von "armen Brieftern" und bergleichen reben, sondern von "ebangelischen Männern" u. f. w., welche weber promovirt noch einer Beihe teilhaftig maren. Diese Männer gingen in langen Gewändern aus grobem Tuch von roter Farbe, mit einem Stab in der Hand, als arme Bilger; predigten und vermanten in Rirchen ober Rapellen, auf Rirchhöfen ober Markt= plagen, schlicht und einfach, in der Muttersprache, nach Gottes Wort, ober, wie fie sich ausdrücken, nach "Gottes Geset", in sittlicher Vermanung. Mehrere ber fleinen Schriftchen Wiclifs, teils lateinisch, teils englisch, sind entweder zum Ge=

drauch seiner biblischen Reiseprediger, oder zu ihrer Verteidigung geschrieben. Durch die teils in eigener Person, teils mittels der ausgesandten jüngeren Freunde betriebene Volkspredigt wurde Wiclif one Zweisel allmählich auf den Gesbanken einer Übersetzung der Bibel für das Volk gefürt. S. unten S. 64 ff.

Seit dem Jare 1378 hatte sich Wiclif von den kirchlich:politischen Kämpsen zurückgezogen und rein kirchlichen Arbeiten zugewandt. In demselben Jare war Gregor XI. gestorben, und bald nach der Wal Urbans VI. durch Lossfagung der



frangösischen Kardinäle und die Wal eines frangösischen Gegenpapstes, Clemens VII., die Papftspaltung eingetreten, welche mehr benn 30 Jare bie abendländische Chris stenheit auseinanderriss. Dieses Ereignis war für Wiclifs Anschauung und Stels lung hochst folgenreich. Durch bas Schisma wurde er Schritt vor Schritt weiter gefürt bis zu prinzipieller Lossagung vom Papsttum felbst, ja bis zu ber Aber= zeugung, bafe der Papft ber Antichrift fei. Geine theologische Anschauung und fein firchliches Sandeln wird immer entschlossener und funer. Gegner Wiclifs an der Universität Oxford wandten sich 1382 mit einer Borftellung an den Erzbischof von Canterbury, worin fie klagten, bafs "binnen weniger Jare" ber Uns hang Biclifs innerhalb ber Kirchenproving von Canterbury jo außerordentlich zu= genommen habe, dass die Ausrottung des keterischen Unkrauts nicht one die schneidigsten Mittel möglich sein werde. Kirchenregimentliches Einschreiten erschien um so notwendiger, als Wiclif seit dem Frühjar 1381 die romische Rirchen= lehre an einem hochwichtigen Punkt offen bekämpste. Er griff die Lehre von der Wandlung im hl. Abendmal als unbiblisch, grundlos und irrefürend an. Die Gegenpartei rürte sich auch. Ihr gehörte der damalige Kanzler der Universität, Wilhelm von Berton an. Er beauftragte eine Anzal Doktoren der Theologie und des Rechts, meift monchischen Standes, und gerabe die Balfte Bettelmonche, ein Gutachten über 12 Gape zu geben, welche Wiclif gegen die Lehre bon ber Wandlung veröffentlicht hatte. Infolge des erteilten Gutachtens erließ der Rangler ein Mandat, worin zwei Sätze, welche den Kern jener 12 Thefen bilben, für ber Rirchenlehre widersprechend ertlärt, die Ausstellung und Verteidigung berfelben aber bei Strafe untersagt wurde. Diese Berordnung wurde sosort promulgirt, unter anderem in bem Sorfal bes Augustinerklofters, wo in diesem Augenblid Wielif selbst über dieses Lehrstück sprach. Als das Mandat verlesen war, erklärte er, bafs weder ber Ranzler noch einer feiner Genoffen feine Uberzeugung zu ändern vermöge. Später appellirte er vom Kanzler und dessen Ratgebern an ben Rönig.

Der Kanzler übersandte sein Mandat dem Erzbischof Simon Sudbury. Aber che dieser den erwarteten Schritt tat, wurde ihm in bem Banernaufstand 1381 der Ropf abgeschlagen. Diesen Bauernaufrur, ber, durch machsenden Steuerbruck hervorgerusen, zu einer demokratisch-sozialistischen Umwälzung sich gestaltete, ha= ben die Gegner für eine Frucht der Opposition Wicliss gegen die Kirche ausge-Der einzige Stütpunft biefer Antlage ift die Aussage eines ber Rabels: fürer, welche er vor seiner hinrichtung tat. Johann Ball, ein gewesener Pries fter, gestand vor Urkundspersonen, er sei zwei Jare lang ein Buhörer Wiclifs gewesen, und habe von ihm die Irrlehren, die er gepredigt. Das hat aber gar kein Gewicht: einmal hatte Wiclif eine Menge Zuhörer, die lange nicht alle zu seinem Anhang, seiner Schule gehörten; ferner ist, was die Chronisten von Balls Predigten zu erzälen wissen, nicht spezisisch Wiclisschen Geistes, sondern sozialistischer Art; endlich bezeichnet ein zeitgenössischer Berichterstatter ben Mann vielmehr als Vorläufer, denn als Schüler Wiclifs. Dazu kommt, dass die aufftändischen Bauern alle Besitzenden, auch die Pjarrer, vertilgen, und zur Berrich: tung bes Gottesbienstes nur die Bettelmonche, die sie als ihresgleichen anerkanne ten, übrig laffen wollten, - warend Biclif bamals bereits im lebhaften Rampf wider die Bettelorden begriffen war. Kurz, die Berdächtigung Wiclifs, als trüge er, wenigstens mittelbar, die Schuld, jenen Bauernaufstand durch seine Lehre her-

beigefürt zu haben, ist vollständig bodenlos.

Nachdem in der Bauernrebellion der Erzbischof Simon Suddury am 13. Juni 1381 enthauptet war, wurde Wilhelm Courtenay, bisher Bischof von London, auf den erzbischöflichen Stul erhoben, ein hochsarender vapisstischer Kirchenfürst, welcher schon 1377 eine Untersuchung gegen Wiclif eingesleitet hatte. Jest wurde nach wol überlegtem Operationsplan gegen Wiclif vorsgegangen. Nachdem Courtenay im Oktober 1381 von der Krone ernannt war und am 6. Mai 1382 das Pallium von Rom erhalten hatte, berief er, um vor allem sachlich zu versaren und die Lehren Wicliss verurteilen zu lassen, auf 17. Mai 1382 eine kirchliche Notabelnversammlung nach London, aus mehr als

70 Mann bestehend. Wärend der Sitzung, in einem Sal bes Dominitanerklos fters, erschreckte ein startes Erdbeben die Hauptstadt. Wiclif nannte von da an diese Bersammlung nur das "Erdbebenkonzil" und sah in jenem Naturereignis ein Gottesurteil über und wider das Vorhaben der Versammlung. Die Beschlüsse bes Konzils verurteilten 24 Gape, welche teils in Orford, teils burch Reiseprediger im Lande verbreitet worden seien; sie wurden sämtlich Biclif beigemeffen, jedoch one dass sein Name oder der eines seiner Freunde genannt ist. Behn jener Sabe, beren Gegenstand bie Lehre von der Bandlung oder von den Saframen: ten überhaupt ist, werden als ketzerisch verurteilt; die vierzehn folgenden werden nur als irrig gerügt, sie beziehen sich sämtlich auf die Rirchenordnung und firchliche Inftitutionen. Auf Grund Diefer Beschluffe erließ ber Erzbischof Dan= date an die Bischöfe seiner Kirchenprovinz sowie an seinen Bevollmächtigten in Oxford, wodurch der Vortrag jener Sätze in Predigten oder gelehrten Atten bei Strafe unterfagt wurde. — Der erfte Schritt, die Berurteilung ber Lehren burch firchliche Auftorität, mar geschehen. Run follte ber zweite Schritt folgen; es handelte sich darum, die Personen, welche jenen Grundsähen huldigten, zu beugen ober zu brechen, Die Partei als folde zu fprengen. Dies lies fich mit rein firchlichen Mitteln nicht erreichen, bagu bedurfte man der Stategewalt. Deshalb beantragte ber Erzbischof beim Parlament, Mai 1382, bass Befehle an die Graffchaftsbeamten erlassen werben follten, wonach sie gegen die ihnen von dem betreffenden Bischof als firchlich verdächtig bezeichneten Bersonen einzuschreiten und biefelben zu berhaften hatten. Die Lords ftimmten zu und die Regierung Richards II. erließ eine dem entsprechende Berfügung. Aber in ber nächsten Parlamentsfeffion, Oftober 1382, erhoben die Gemeinen Ginfprache, und beantragten Annullirung jener Berordnung, zu ber fie ihre Bewilligung nicht erteilt hatten. Jene Berfügung wurde in der Tat zurudgenommen. Andererseits aber erließ Richard U. im Bermaltungswege eine Berordnung, wornach die Bischöfe burch ihre Beamten und Diener firchlich angeschuldigte Bersonen festnehmen laffen burften.

In Oxford hatte Nikolaus Hereford, einer ber entschloffensten Freunde Wiclifs, am himmelfartsfeste, 15. Mai 1382, eine aufregende Predigt gehalten, beren Spite gegen bie Bettelmonche gerichtet war. Auf bas Fronleichnamsfest, 5. Juni, war bereits ein anderer Benoffe Wiclifs, der Augustiner-Chorherr Philipp Revington, jum Gestprediger von der Universität designirt. Das verursachte Beforgnis. Man wandte fich an ben Ergbischof; biefer fonnte bie Predigt besselben nicht mehr verhindern; es folgten aufregende Disputationen, aber furz darauf wurde der Kangler der Universität, Rigge, vor eine bischviliche Kommission gefordert, und verpflichtet, Wiclif, Hereford, Repington und andere gleichgesinnte Männer nicht mehr an ber Universität predigen zu lassen, überhaupt sie aller akademischen Funktionen zu entheben. Im Laufe bes Monats Juni und anfangs Juli mur= ben hereford, Repington, Afton vor ben Erzbischof nebst seinen klerikalen Beisitzern vorgeladen, mehrfach vernommen und schließlich mit dem Banne belegt; Repington und Aston verstanden sich infolge dessen zum Widerruf, wärend Herestord zur Appellation sich nach Rom begab. Den wiclisitischen Reisepredigern wurde gleichfalls die Arbeit gehemmt. Nur Wiclif selbst blieb noch aufrecht und in seiner Person unangefochten. Seine Lehren waren verurteilt, seine Freunde als geschloffene Partei gesprengt und jum Widerruf ober zum Schweigen gebracht, er felbst war von allen akademischen Funktionen suspendirt, aber feine Person selbst blieb unmittelbar unangesochten. Um 18. November 1382 wurde in Oxford eine Provinzialsnode eröffnet. Es ist nicht unwarscheinlich, dass Wiclif fich vor derfelben geftellt und feine Uberzeugung mit Freimut verteidigt hat. Inbeffen wurde, wie es scheint, nichts wider ihn verfügt. Wie erklart fich bas? Möglich, bafs Rudficht auf hohe Protettion ober auf die öffentliche Meinung, wie lettere im Parlament sich aussprach, zu versönlicher Schonung des Mansnes monte. Wiclif durste ruhig in sein stilles Lutterworth zurückehren, und hatte volle zwei Jare, bis zu seinem Tode, keine persönliche Unsechtung zu erleis den. Ungeachtet seine Körperkraft abnahm, widmete er sich doch seinem Pfarrs amt und ber fonftigen Arbeit feines Lebens, in Revifion feiner Bibelüberfetung,

in Leitung der biblischen Reisepredigt und in schriftstellerischer Arbeit, teils für Gelehrte, teils in englischen Flugschriften für das Bolf unermüdlich. Auch an mutigen, schneidigen Streitschriften ließ er es in seinen letzten Lebensjaren nicht sehlen, z. B. wider den Kreuzzug des Bischofs Spencer von Norwich, welcher mit Begünstigung Urbans VI. die Unhänger des Avignoner Papstes Clemens VII. in Frankreich und den Niederlanden bekämpsen wollte. Gegen dieses Unternehmen

erließ er im Sommer 1383 eine scharfe, charaftervolle Dentschrift.

In dieses Jar ober in das nächste, sein Todesjar, würde die Borladung Wiclist nach Rom salen, falls dieselbe als wirkliche Tatsache anzuerkennen ist. Zwar das angebliche Schreiben an Urban VI. ist weder der Form nach ein Brief, noch ist es für den Papst bestimmt; das fragliche Schriftstück ist vielmehr eine Ansprache an Landsleute, eine Rechtsertigung gegenüber den Einverstandenen. Allein in einem Bruchstücke, welches 1880 veröffentlicht worden ist und one Zweisel Wiclis angehört, scheint er zu erktären, dass er zur Kurie vorgeladen sei, aber durch Körperschwäche und Lämung von dem allmächtigen Gott behindert sei, der Ladung nachzusommen (Engl. Works of Wyclis, ed. Matthew pag. 487). Wiclist war längst darauf gesast, als Märthrer zu enden. Aber er durste sein Leben im Frieden beschließen, ja er blieb im Besit von Amt und Würde; niesmals dei Ledzeiten ist ein Urteil über seine Person von seinen Oberen gesällt worden, das ihn sür einen Irtehrer oder gar Häretiler erklärt hätte. Am Feiertag der unschloßen Kindlein von Bethlehem, den 28. Dezember 1384, tras ihn, wärend er in seiner Pfarrtirche die Messe hörte, ein Schlagsluß, so dass er niesdersat und von da an sprachloß bließ; und einige Tage später, am Silvestertage, 31. Dez., wurde er von diesem Zustand der Lämung durch den Tod erlöst. Erst 31 Jare nach seinem Tode hat die Kirchenversammlung zu Constanz,

Erst 31 Jare nach seinem Tode hat die Kirchenversammlung zu Constanz, im Zusammenhang mit dem Prozess wider Hus, in ihrer achten Plenarsitung (4. Mai 1415) Wiclif sür einen hartnäckigen Ketzer erklärt, welcher im Kirchensbann gestorben sei (!), und verordnet, dass seine Bücher verbrannt, seine Gebeine außgegraben und sern von den kirchlichen Begräbnissen weggeworsen werden sollsten. Letzterer Besehl stand indes dreizehn Jare lang nur auf dem Pavier, dis auß Anlass der Kreuzzüge gegen die Hussiken Pavst Martin V. dem Vischof Flesming von Lincoln 1427 einschärfte, den Constanzer Beschluß endlich zu vollziehen. Das geschah in der Tat. Der Vischof ließ Wicliss Gebeine, nachdem sie bereits 44 Jare lang unter dem Chor der Marienkirche zu Lutterworth geruht hatten, außgraben, verbrennen und die Asche davon in den Swist schütten, der

burch Lutterworth fließt.

Schabe, bass wir keine Aufzeichnung eines seiner zalreichen Freunde über Wiclifs Leben und Ende besiten! Es scheint nie eine Schrift Dieser Art verfast worben zu fein, wenigstens findet fich feine Spur einer folden, warend eine nicht geringe Bal von Bekenntnissen, Traktaten, Flugschriften aller Art, die von Beitgenoffen und Berehrern bes Mannes geschrieben waren, teils in ben Urfunden über Regerprozesse wider Lollarden, teils sonft erwänt werden. uns mit einigen zerstreuten Bemerkungen begnügen, die teils in Biclis eigenen Schriften gelegenheitlich vorkommen, teils in der Geschichte des Prozesses gegen Wilhelm Thorpe (1407) mit unterlaufen. Der letztere bekennt in seinem auf uns gekommenen Berhör: "Magister Johann Wiclif wurde von vielen für den heiligssten Wann seiner Zeit angesehen. Zudem war er von hagerem Körper, abgemasgert, fast entkräftet, und von untadelhaftestem Wandel. Daher viele Männer von Rang in diesem Königreiche, welche öfter mit ihm umgingen, ihn innigst lieb hat= ten, seine Aussprüche niederschrieben und ihm anhingen; ich selbst - fart Thorpe fort — schloß mich an niemand inniger an, als an ihn, einen ber hei= ligsten, gottseligsten und weisesten Männer, die ich in meinem Leben gekannt habe". Dass sein Temperament ein hitiges und cholerisches war, ist aus seinem eigenen Geständnis in einer noch ungebruckten Schrift erfichtlich, welches burch Aufrichtigkeit und Gewissenhaftigkeit warhaft rurend ift. Wiclif fagt in seiner handschriftlich auf der Bodleian und der Wiener Bibliothet vorhandenen Schrift De veritate s. scripturae: "Ich habe mir eine breifache Regel aus der Schrift

1 -111-12

entnommen: zum Ersten, bast ich mich burch sorgfältiges Achten auf mich selbst von dem zu reinigen suche, was man mir Schuld gibt, nämlich dass ich zu oft einen unrechten Eiser der Rache in die rechte Gesinnung mische, falls ich letztere habe. Was also die Beschuldigung betrifft, dass unter dem Schein der Heiligs keit bei mir Heuchelei, Gehässigkeit und Groll sich verstede, so fürchte ich, bafs mir jenes leider zu oft begegnet ift, weshalb ich weit mehr Unglimpf verdiene, als mir bisher widerfaren ift. Daher werbe ich mit Anklopfen bei meinem Gott im Gebet ftreben, mich in Bulunft forgfältig vor geiftlichen Gunden zu hüten, die zu erkennen, Gott allein zusteht" n. f. w. Wenn die zalreichen und erbitterten Widersacher des Mannes nichts schlimmeres gegen ihn aufzubringen wussten, als bass er sich in ber Polemit öfters zur Leidenschaftlichkeit hat hinreißen laffen, so ift bies allein icon Beugnis genug, bafs fein Charafter und fein Wandel one wesentlichen Matel war. Gesteht doch ber romisch-fatholische und papistischiges finnte Geschichtsschreiber von England, Lingard, von Wiclif, bafs er in "sittlicher Hinficht musterhaft" gewesen sei, Hist. of England 1823, IV, 261. Übrigens legte cs Wiclif nicht barauf an, burch astetisches Leben und burch irgend etwas gesuchtes und gemachtes zu imponiren. Lehnt er doch selbst mit einem unverstenabaren Humor eine berartige Meinung ab, indem er den Borwurf widerlegt, als triebe er mit feinen Unhängern übermäßige Bugungen unter bem Schein bon Tugend. Das fei unwar, versichert er; im Gegenteil fei bas eine Hauptfunde, vor der er sich zu fürchten habe, bass er durch Luxus in Narung und Kleidung die ben Urmen gebürenden Guter verzehre und anderen das Beifpiel priefterlich heiligen Wandels nicht gebe, das ihnen in die Augen leuchten sollte. "Dass ich aber", färt er fort, "im täglichen Leben oft und gut und gern speise, mus ich heiligen Wandels nicht gebe, das ihnen in die Augen leuchten follte. leider gestehen; benn wenn ich heuchlerischer Beije ben entgegengesetten Schein annehmen wollte, so würden meine Tischgenossen gegen mich zeugen" (De veritate 8. scripturas MS. c. 12).

U. Wicliss Lehre, sein philosophischetheologischer Lehrbegriff, wird sich erft bann mit voller Sicherheit ermitteln lassen, wenn seine lateinischen Hauptwerke veröffentlicht sein werden. Jedoch lässt sich, auf Grund des bis jest Ersforschten, doch schon so viel behaupten, dass die früher herrschende Ansicht, Wiclif sei vor seinem ersten öffentlichen Auftreten an im Besitz eines geschlossenen und fertigen Gedankensustems gewesen, gänzlich unbegründet ist. Aus seinen eigenen Bekenntniffen geht hervor, dass er noch im Mannesalter bedeutende innere Wand= lungen burchgemacht hat. Als philosophischen Denker kennen wir Wiclif um beswillen bis jest nur fehr ungenugend, weil eine beträchtliche Ungal feiner Schriften logischen und metaphysischen Inhalts allem Auschein nach verloren ist, wärend die vorhandenen noch nicht gedruckt sind. So viel ergibt sich aus seinen theologischen Schristen, dass Wiclis, im Auschluß an Augustin, beziehentlich an Plato, den er jedoch nur durch Vermittlung Augustins kennt, bem Realismus huldigt. Das heißt, nach seiner Überzeugung ersassen wir im Denken bes Allgemeinen ein an sich Seienbes, welches in Gottes Denten und Schaffen gegründet ift. Wielif ift ein Gegner alles willfürlichen und leeren Borftellens. Wir haben uns mit den Realitäten zu beschäftigen, welche burch ihr Sein unser Ertennen objettiv bestimmen. Gott felbst tann uur basjenige benken, was er tatfächlich benkt; und er benkt nur dasjenige, was — wenigstens dem intelligibeln Sein nach — ist. Gottes Denken und Hervorbringen fällt zusammen: bass Gott irgend ein Geschöpf ertennt, und bass er es hervorbringt oder erhalt, ift eins und basselbe. Demgemäß ist mare Erkenntnis be-

bingt burch bas Erfaffen des ewigen Bernunftgrundes der Dinge.

Den Ubergang aus dem philosophischen Gebiet in das theologische bildet für Wiclif die Lehre von der Herrschaft. Diesen Gegenstand zum Angelspunkt seines philosoppischetheologischen Denkens zu machen, murde er veranlasst teils durch die an der Schwelle seines Jarhunderts und im Lause desselben ge= fürten Kämpfe zwischen Kirche und Stat (Bonifacius VIII. und Philipp der Schöne von Frankreich, Johann XXII. und Kaiser Ludwig der Bayer), teils burch bie zwischen ben Bapften und ber ftrengen Franzistanerpartei gewechselten

Erörterungen über Besit und Herrschaft. Nur behandelte Wiclif die Sache umsassender und tiefer, als die Denker in den Jarzehnten vor ihm. Durch das
Lehenswesen waren alle Berhältnisse in Formen des Landbesites eingekleidet,
alle kirchlichen Amter zu Lehen, zu einer Art Territorialbesit und Herrschaft ges
worden; das geistliche Amt erschien als ein dominium. Dem tritt Wiclis ents
gegen: ihm ist das kirchliche Amt nicht dominium, sondern ministerium, nicht ein
Herrschen, sondern ein Dienen. Unendlich hoch über jeder denkbaren Herrschaft
steht die göttliche Herrschaft. Jede Kreatur ist derselben unterworsen, sie
mag wollen oder nicht. Alle Besitzer und Herrscher haben ihre Stellung und
Besugnis von Gott selbst, als ihrem Oberherrn, inne. Des Königs Herrschers
recht gestattet ihm nicht, nach seinem Belieben zu versaren; er ist verpslichtet,
das Gesetz seines obersten Herrn, zum Besten seines Reiches, zu besolgen. Dessen
ungeachtet ist Gehorsam, auch gegen schlimme Herrscher, Christenpssicht. Gott
wird schon Rechenschaft fordern, und er wird dies mit aller Strenge tun. Dem
Gerechten steht, kraft der Gnade, alles zu; aber mit bürgerlichem Recht und Besitz

hat das gar nichts zu iun.

Biclif hat, abgesehen von einzelnen Schriften, sein ganges Lehrsuftem in einer sogenannten Summa niedergelegt, welche, nächst einer Borarbeit in drei Buchern, aus 12 Buchern besteht; einige derselben werden im Druck einen gang ansehn= lichen Oftavband füllen. Bas in biefen, meift aus Borlefungen entstandenen Schristen aussürlich entwickelt ist, sinden wir in systematischer Ordnung und in tonzentrischer Beise bargelegt in seinem Trialogus, dem reissten seiner Werke, aus feinen allerletten Lebensjaren. Bas die Erfenntnisquellen betrifft, fo find Dieselben für Biclif, nach Maßgabe einstimmiger Annahme des Mittelalters, einerfeits Bernunft, andererseits Auftorität (ratio, auctoritas). Unter ratio verfteht er nicht bloß die formale Denktraft, sondern einen gewissen Fonds sittlicher und religiöser Warheit, ein "natürliches Licht". Indessen scheint er in späteren Jaren die allein maßgebende Norm der Offenbarung voller geltend gemacht zu haben. Die andere Quelle sittlich=religiöser Erkenntnis ift ihm, wie den Scholaftikern überhaupt, die "Auktorität", d. h. die positive Offenbarung. Aber in dieser hinsicht nimmt er einen durchaus selbständigen Gang. Das gange Mittelalter fafst unter dem Titel: Auftorität, ungetrennt Schrift und Tradition gufammen; Aussprüche der Kirchenväter, Konzilienbeschluffe und papftliche Erlaffe merben mit biblischen Aussprüchen auf eine und dieselbe Linie gestellt. Das Wort Gottes erschien eben nur als ein Stud Tradition. Wenn man auch je und je unterschied zwischen Bibel und firchlicher Aberlieserung, so war bies nur in ber Theorie ber Fall; in ber Praxis war das ganz anders, ba war Tradition und Schrift volltommen gleichwertig. Hingegen Wielif macht Epoche darin, bas er zuerft pringipiell eine Unterscheidungslinie gieht zwischen Gottes Bort und mensch= licher Uberlieferung, und der hl. Schrift "unendliche Auktorität" beilegt. Ihm ist "Gottes Geset, b. h. die hl. Schrift, die unbedingte und schlechthin maß= gebende Auktorität. Diesen Grundsatz spricht er in gelehrten Werken, in Pre= digten und Bolfsichriften unendlich oft, in ben berichiedensten Bendungen aus, aber ftets mit bem Bewufstsein, bafs bies eine Barheit vom größtem Belange sei. Bur Verteidigung und Begründung bieses Grundsapes schrieb er sein Bert: De veritate sacrae scripturae. Dasselbe bilbet ben sechsten Teil seiner Summa und ist eine Schutschrift für die Bibel und ihre Sufficienz, gegen bie accusatores ober inimici seripturae. Die Bibel ift ihm die Grundurkunde ber Christen= heit, ihre Magna Charta, ber Freiheitsbrief ber Kirche. Dieser Grundsat ent= spricht bem reformatorischen Motto: Verbo solo! Diese Erkenntnis und bas entsprechende Handeln hat Wiclif den Ehrennamen bes Doctor evangelicus ein= getragen. Er erfennt nicht nur in ber Theorie das Recht aller Chriften auf die Bibel ausbrücklich an, sondern er hat auch demgemäß ge hand elt.

Seine größte Tat in diesem Stück ist seine Bibelübersetzung, bei der er den Zweck versolgte, sie zum Gemeingut seines Volks zu machen. Und dieses Ziel wurde in der Tat so weit erreicht, als es vor der Ersindung des Bücherdrucks irgend denkbar war. Wol besaß schon die angelsächsische Litteratur verhältnis:

mößig zalreiche Übersetzungen und Erklärungen biblischer Stücke. Auch die alts englische Sprache war nicht arm an Dichtungen, worin biblische Stücke bearbeitet find; ja seit Anfang des 14. Jarhunderts erscheinen auch prosaische Übersetzungen einzelner Bücher. Aber sest steht:

1) eine Ubersetzung ber gefamten Bibel ins Englische ift vor Wielif nie

zu Stande gefommen, wol nicht einmal geplant worden;

2) nur der Pfalter war vollständig und wörtlich übersett, andere biblische Bücher nur auszugsweise;

3) alle biefe Uberfetungen maren nicht für bas Bolt bestimmt, sondern für

bie Beiftlichen, hochstens für die gebildeten Stände.

Wiclif aber ging barauf aus, Gottes Wort zur Boltsfache zu erheben, in-bem er es allen zugänglich machte. Dies erkennen seine Gegner selbst an, indem fie ihm einen Borwurf daraus machen. Natürlich gingen dem Werk einige Borarbeiten seinerseits voran, die wir jedoch hier beiseite laffen. Zuerst wurde bas Neue Testament übersetzt, wie später von Luther. Nur mit dem großen Unterschied, bass Wicliss Vibel aus dem Lateinischen der Bulgata, Luthers N. Testament aus dem griechischen, das Alte aus dem hebräischen Grundtext, geflossen ift. Wicliss Bibel ist also im Grunde die Übersetzung einer Ubersetzung, Luthers Bibel eine Übersetzung des Originals. Die Übersetzung des Neuen Test.'s ist one Zweifel Biclifs eigenes Bert, warend das Alte Testament nicht von ihm felbst, sondern von Nicolaus von Hereford, einem seiner intimsten Freunde, übersett wurde. Letterer schließt sich in Ausdruck und Wortstellung so nahe als möglich an die Vulgata an, wodurch sein Stil unbeholfen und buntel wird. Dagegen hat Wiclif stets ben Geist seiner Muttersprache und das Bedürfnis englischer Leser im Auge; badurch ist seine Ubersetzung des Neuen Testament schlichter, flarer Die Uber= und lesbarer geworden, als die des Alten Testaments von Hereford. setzung ber ganzen Bibel war spätestens 1382 fertig gestellt. Nun wurden so rasch wie möglich Abschriften gemacht, nicht bloß von der ganzen englischen Bibel, sondern auch von einzelnen biblischen Büchern, auch von den Bibellektionen aller Sonn: und Festtage des Kirchenjares. Bon dieser Art sind noch zwei Sandschristen aus dem Ende des 14. Jarhunderts vorhanden. Allein als das Ganze vorlag und in Gebrauch genommen wurde, entdeckte man erst die Mängel, welche ihm anhafteten. Deshalb wurde zur Durchsicht und Überarbeitung geschritten, wozu Bictif felbst unftreitig den Anstoß gab und mit Sand anlegte, aulich wie Luther bis an fein Lebensende an seiner Bibelübersetzung, zum Teil in Gemeinschaft mit seinen Freunden, bessernd gearbeitet hat. Die revidirte Wieliseliel wurde aber erst mehrere Jare nach dem Tode des Meisters selbst, etwa 1388, hauptsächlich durch das Verdienst eines jungen Freundes, Joh. Purvey, der in den letten Jaren als Hilfsgeiftlicher ihm zur Seite gestanden, vollendet und herausgegeben. Die verbesserte Ubersetung fand eifrige Nachfrage, und die aufängliche Uberjetung wurde burch fie in Schatten gestellt und verdrängt. Abschriften der revidirten Aberschung tamen in die Sande aller Schichten ber Bevolkerung. Prinzen von Geblüt und Jamilien des hohen Adels befaßen Exemplare davon, Die toftbare Ausstattung und tunftvolle Aussurung vieler Abschriften beweisen, dass diese für Glieder hochgestellter und reich begüterter Geschlechter gesertigt maren. Aber andere maren offenbar im Befit bes mittleren Burgerstandes. Seute find noch bei 150 handschriften vorhanden, welche die Abersetzung revidirt, vollständig ober teilweise enthalten. Die Mehrzal derselben sind in den nächsten vierzig Jaren, seit Bollenbung ber Burvenschen Revision, geschrieben. Bedenkt man aber, mit welchem Gifer die Bischöfe und ber klerus biefen Buchern nachgespürt haben, um sie als verderbliche Regerbücher aus der Welt zu schaffen, ferner, wie viele dieser Abschriften im Lause von 500 Jaren zerlesen worden, insbesondere Abschriften einzelner biblischer Bücher, wie viele verwarlost und durch die mannigsaltigsten Zufälle untergegangen sein mögen, so darf man sicher annehmen, dass eine bei weitem größere Angal von Exemplaren im 15. Jarhunbert vorhanden gewesen sei. Wir find vollkommen überzeugt, dass im 14. und 15. Jarhundert in feinem Lande Europas die Bibel in der Landessprache eine

to be the late of

so weite Verbreitung gefunden hat, wie in England. In deutscher Sprache war zwar eine Übersetzung der ganzen Bibel, laut der sorgfältigsten Forschungen, schon Ansang des 15. Jarhunderts vorhanden, aber Handschriften berfelben, wenigstens ber vollständigen Bibel, gehoren zu ben Seltenheiten. Defto galreicher wurden, nach Erfindung ber Drudfunft, Die Drudausgaben ganger Bibeln; man tennt von 1465 bis 1518 nicht weniger als 14 hochdeutsche Bibeln, und 4 niederdeutsche von 1480-1522. Sie alle waren nur modifizirte Ausgaben einer und derselben Übersetzung, wurden aber in kleinen Auflagen gedruckt und blieben, zumal bei dem hohen Preis, den ein Eremplar kostete (die zweite Bibel, 1466, etwa 250 Mark heutigen Geldes), nur engeren Kreisen zugänglich. Die Ubersetung mar, wie bie Wiclifiche, auf Grund ber lateinischen Bibel gefertigt, aber in fo engem Unschlufs an ben lateinischen Ausbruck, bafs bie Deutlichkeit und Verständlichkeit darunter beträchtlich litt. — Welchen Segen aber die Wiclif-Bibel im englischen Volke gestistet hat, wie durch sie biblische Erkenntnis und Bibelsitte im Stillen gepflanzt wurde, läst sich daran ermessen, dass um die Mitte des 15. Jarhunderts, als Bischof Pecock von Chichester sein Buch Repreffor schrieb, die Biclifiten, die er darin befämpft, diese Leute aus bem "ge= meinen Bolt", als "Bibelleute" (biblemen) charafterifirt werden: fie berufen fich ftets nur auf die Bibel als den alleinigen Grund driftlichen Glaubens und Des bens, find außerordenlich bibelfest, fordern immer Schriftbeweise. Ja fie kamen fogar auf den Gebanken und Wunsch, es sollte verordnet werden, bas alle Männer und Frauen in ihrer Jugend lernen mufsten, Schriften in ihrer Muttersprache zu lefen (f. m. Johann von Wiclif, II, 376, 389, 423 f.). Der Gebante obliga= torifden Jugendunterrichts, für beibe Beichlechter, ift zuerft in Biclifitifden Breifen, zum Behuf der Bibelkenntnis des Volles, aufgetaucht. - Wiclifs englischer Stil in feiner Bibelübersetzung, verglichen mit feinen übrigen englischen Schriften, er= hebt sich zu ungemeiner Klarheit, Schönheit und Kraft. Go ift in dieser Beziehung an ihm die Berheißung in Erfüllung gegangen: "Wer mich ehret, ben will ich auch ehren!" Aber wie Luther burch seine Bibelübersetung Schöpfer bes Reuhochdeutschen geworben ift, und Epoche macht in ber Geschichte deutscher Sprache, beutschen Schrifttums: fo fteht Biclifs Bibel an ber Spipe bes Mittelenglischen, in welchem bereits die Grundzüge des Neuenglischen liegen, das seit dem 16. Jarhundert auftritt. — Wärend die vorlutherische deutsche Bibelübersetung in 14 hochdeutschen und 4 niederdeutschen Ausgaben vor der Reformation im Druck erschienen ift, wurde von der Wiclif-Bibel feit Erfindung der Drudfunft bis ins 18. Jarh. herein nie etwas gebruckt. Erst im J. 1731 erschien wenigstens bas Deue Testament, und zwar in ber revidirten Form von Burvey, burch die Bemühung bes ersten Biographen Wiclifs, John Lewis. Diese Ausgabe murde 1810 burch S. S. Baber, 1841 burch Bagfter widerholt. Aber die altere, ursprünglich Wiclifiche Ubersetzung bes N. T's. gab erstmals 1848 Lea Wilson heraus. Awei Jare später, 1850, folgte das vollständige und umfassende hochverdienstliche Wert, worin die gange Bibel, nach ber ursprünglichen und ber revidirten Ubersetzung, je in zwei Columnen neben einander auf Grund fritischer Bergleichung zalreicher Handschriften, mit Angabe verschiedener Lesarten und mit gelehrten Bugaben in Vorwort und Anhang, auch einem Wörterbuch zu der Ubersetzung, gegeben ist. Die Männer, welche einen Forschersleiß von 22 Jaren auf diese Arbeit verwandt haben, find Rev. Josiah Forshall und Sir Frederic Madden, Konservator ber Handschriften am Britischen Museum. Die Kosten der vorbereitenden Forschung auf Bibliothefen, und der Berftellung bes in vier groß Quart-Banden erschienenen Bertes, trug die Stiftung der Clarendon- Preffe in Orjord.

Eine vollständige Übersicht über Wiclifs Lehre dürste an diesem Ort nicht ersorderlich sein. Es wird genügen, an einigen Lehrstücken die charakteristische Eigentümlichkeit, insbesondere das Resormatorische seiner Lehrweise, zur Anschausung zu bringen. Dass seine Darstellung der christlichen Grundlehren die schoslastische Methode nicht verleugnet, ist selbstverständlich. Seine Lehre von Gott trägt den Stempel des spekulativen Realismus (im Gegensatzum Nominaslismus) unverkennbar an sich. Er sindet die Ansicht, dass die Idee der Gotts

Wielif 67

heit ein bloßer Gattungsbegriff sei, ebenso unannehmbar wie die, das der personliche Gott ein Individuum sei; beide Anschauungen ruhen auf nominalistischer 
Grundlage. Die Allmacht Gottes ist ihm keineswegs ein unbeschränktes Können, 
so das Gott z. B. abnehmen, lügen könnte u. s. w.; das sei ebensogut die Borstellung einer irregehenden Einbildungskraft, als wenn man sich deute, Gott vermöge eine unendliche Welt hervorzubringen. Wiclif denkt sich vielmehr Gottes 
Allmacht als eine in sich selbst bestimmte, durch innere Gesetz geordnete, sittlich 
geregelte Macht. Gottes allmächtiges Können und sein wirkliches Schaffen und 
Berursachen decken sich gegenseitig. — Der Realismus Wicliss zeigt sich insbesondere in seiner Lehre von Gott dem Son als dem Logos; dieser, das wesentliche Bort, ist der Inbegriff aller Ideen, d. h. der intelligibeln Realitäten. Hiebei kommt er allerdings auf Sätze wie diese: Jedes Geschöpf, das man kennen
mag, ist in Betracht seines intelligibeln Seins, also seines hauptsächlichen Seins,
in Wirklichkeit Gottes Bort (Joh. 1, 3 s.); jedes Sein ist in Wirklichkeit Gott
selbst. Diese und änliche Sätze streisen an die Alleinstehre, und doch kehnt Wiclis
den Pantheismus ab. Er ist in diesen Stücken dem Augustinus gesolgt, der in
seinen philosophischen Erörterungen pantheistische Gedanken nicht allenthalben zu

beseitigen vermocht hat.

Das gleiche tritt zu Tage in der Lehre vom Menschen, von der Freiheit menschlichen Willens und von der Gunde. Wielif legt einerseits den größten Wert auf die Freiheit der Willens, denn er ift fich wol bewusst, dass der sittliche Wert bes Sandelns durch die Freiheit des Wollens bedingt ift. Aus biesem Grunde weicht er von dem Doctor profundus, Thomas von Bradwardina, den er fonst außerordentlich hoch stellt, und mit dem er in der Lehre von der allgenug= samen Gnade Gottes in Christo übereinstimmt, doch mit Bewusstsein und Ent-schlossenheit ab, sofern Bradwardina behauptet, dass Gottes Wollen jedem Hanbeln und Bollen des Menschen vorangehe und basselbe unausweichlich bestimme. Wielif will Gottes Heiligkeit vollständig unbefleckt erhalten und die Schuld des Bosen nicht durch irgend eine Ausrede verringern lassen; deshalb tritt er fest bafür ein, dafs im innerften Gebiete ber Befinnung und bes Wollens eine über jeden Zwang erhabene, wenigstens relativ autonome Freiheit bestehe. Deffen ungeachtet hulbigt Wielif andererseits einer Anschauung, wornach bas Bofe nicht ein Sein, sondern ein Nichtsein, nicht eine Wirkung, sondern ein Mangel (nicht ein effectus, sondern ein defectus) sei. Diesen Bedanken ber Regativität bes Bosen hat Wiclif, wie er sich wol bewust ist, von Augustin entlehnt. Predigten scheut er sich nicht diesen Gedanken zu äußern, allerdings unter der sosortigen Berwarung gegen das Missverständnis, als sei es erlaubt, Böses zu tun, damit Gutes daraus komme (Röm. 3, 8). — In der Lehre von der Persion Christi hält sich Wiclif an das kirchliche Dogma, wie es im 4. und 5. Jars hundert festgestellt, von Augustin, Anselm von Canterbury und anderen spekulativ ausgebaut worben ift. Ja seine Auseinandersetzungen über dieses Lehrstück leiden an einer gewissen Monotonie und Steifheit. Dennoch verhehlt er sich nicht, bafs Die herkommliche Doktrin viele hohle Fiktionen und unfruchtbare Gedanken mitschleppe. Von diesen wendet er sich nach Kräften ab, um dasür die gediegenen und nütlichen Warheiten an den Tag zu bringen und zu verwerten. Diese erstennt er in der und ergle ich lichen Hoheit Jesu Christi, als des einzigen Mittlers zwischen Gott und Menschen, als des lebendigen Mittelpunkts der Menschen und unseres alleinigen Oberen. Diesen Gedanken such er zum Ausbruck zu bringen in einer unerschöpflichen Fülle mannigfaltiger Bilber und Begriffe: Christus ist Caesar noster, Caesar semper augustus, er ist in einer Person unser Kaiser und Papst u. s. w. Vorzüglich aber erkennt er in Christo "den Heiligen aller Heiligen", denn Christus ist die alleinige Duelle des Heils; die Beiligen sind geworden was sie sind nur, sofern sie in der Rachfolge Christi gewandelt haben. Der "evangelische Doktor" urteilt über Feste und Gottesbienste zu Ehren von Seiligen: sie konnen nur soweit etwas nüten, als die Seele durch fie zur Liebe Chrifti entflammt werbe. Tatfachlich werbe aber burch die Menge von Seiligen, um beren Fürbitte man sich bewirbt und

a late /a

68 Wiclif

benen man Andacht widmet, die Seele zerstreut und die Liebe zu Christo gesichwächt. Indem Wiclis die Grundwarheit: "das Heil in Christo allein!" bewusst und flar der unübersehbaren Gulle von Seiligenkulten gegenüberstellt, ift eine war: haft reformatorische Erkenntnis, Gesinnung und Tat barin anzuerkennen .- Fer: ner obgleich Wiclif von der Heilsordnung nur gelegentlich handelt und die ro: misch-scholastische Lehrweise von "Berdienst" der Gläubigen nicht verleugnet, läset sich doch andererseits deutlich erkennen, dass er von Wertheiligkeit weit entfernt, vielmehr der Warheit von der freien Gnade Gottes in Chrifto zugeneigt ist. Denn er betont in einer seiner Predigten, dass der Glaube eine Gabe Gottes ist, die aus Gnaden dem Menschen verliehen wird. Dem entspricht seine Sits tenlehre: Demut ift ihm die Burgel aller Tugenden, die Burgel driftlicher Frommigkeit, warend ber Kern der Chriftentugend nichts anderes ift, als Liebe Gottes und des Rächsten. Dennoch hat er den biblischen und echt evangelischen Begriff vom Glauben nicht erfafst, er huldigt vielmehr bem icholaftischen Glaus bensbegriff, wonach der Glaube erft durch die Liebe zu bem wird, was er sein foll, d. h. er schreibt die Rechtfertigung vor Gott mit auf Rechnung der Bei: ligung und ber guten Werke, und fpricht letteren nicht alles "Berdienft" ab. Die Rechtsertigung burch ben Glauben allein ift ihm noch fremd. Rur Die Annahme verwirft er mit Entschiedenheit als leere Einbildung, dass der Mensch burch sein Berhalten die Gnadengabe zur Bekehrung (wenigstens halb und halb de congruo), verdienen fonne. Singegen das raumt er, wie die Rirche feiner Beit, allerdings ein, bas ber bereits bekehrte Christ, fraft bes Berdienstes Christi und der Gnadenwirtung des heiligen Geistes, verdienstliche Werke, im uneigentlichen Sinn (de congruo) verrichten könne. Nur von einem angeblichen Uberverdienst (meritum supererogatum) will er schlechterdings nichts wissen.

Biclifs Kirchen begriff, den er von Augustin überkommen zu haben sich klar bewust ist, fast die Kirche als die Gesamtheit der Erwälten. Hiese mit tritt Biclif dem zu seiner Zeit herrschenden klerikaleu Airchenbegriff entgegen, wornach Kirche die sicht dare hierarchisch versaste Airchengemeinschaft sein sollte. Er selbst kairche weiter und enger, letzteres sosenneinschaft sein sollte. Er selbst kairche weiter und enger, letzteres sosenn selbst Priester und Würdenträger von der wirklichen Gliedschaft der Airche angeschlossen sein konnsten. Er macht, nach Augustins Borgang, einen Unterschied zwischen verum und simulatum oder permixtum corpus Christi, sieht unbekehrte, scheinheilige Leute u. s.w. nur im uneigentlichen Sinne als Glieder der Airche an, bescheidet sich aber, dass kein Mensch vom andern wissen kann, ob er ein Erwälter, also ein Glied der waren Kirche ist oder nicht. Nur an den sittlichen Früchten habe man Kennzeichen der Mitzliedschaft anderer an der Kirche. Dagegen legt er allenthalben den sittlichen Maßstab an dei Prüfung des kirchlichen Tatbestandes. Diesen sitts lichen Maßstab sinden wir, im Zusammenhang mit dem Kirchenbegriff — Gesamtheit der Erwälten, von Wiclif an dei sämtlichen Borläusern der Reforsmation.

In dem Lehrstück von den Sakramenten beanstandet er die zu seiner Zeit in der Doktrin saktisch herrschende, aber noch nicht als Nirchenlehre sanktionirte Annahme einer Siebenzal. Im Einzelnen hat er sich eingehend nur mit dem hl. Ab endmal beschäftigt, als demjenigen Sakrament, welches nach seiner Überzeugung den stärkten Schriftzund hat, das heiligste und ehrwürdigste unter allen ist. Eben deshald aber bekämpst er mit äußerster Schärse die römisch-scholastische Kirchenlehre von der Wandlung. Geraume Zeit, nachweislich dis zum Jare 1378, hatte er dieser herkömmlichen Lehre gehuldigt und dieselbe unbedenklich ausgesprochen. Wir sinden, dass er in einem Übergangsstadium zu der Überzeugung gekommen ist, dass nach der Konsekration Christi Leib die Hauptsache seim Sakrament, wärend das Brot bleibe, was es ist. Erst 1381 tritt er poles misch auf gegen die Lehre von der Wandlung, und übt unter verschiedenen Gessichtspunkten eine rückhaktlose Kritik an derselben. In Disputationen, Predigten und Schristen, in lateinischen Abhandlungen sür die gelehrte Welt und in engslisch versassten Volksschristen erörtert er den Gegenstand. Der fragliche Lehrsap, dass nach der Konsekration Vrot und Wein in Christi Leib und Vlut verwanz

Wielif 69

belt sei, so bass nur noch ber Schein von Brot und Wein ("die Accidentien") bleibe, ist nach seiner nunmehrigen Überzeugung schriftwidrig, auch den Kirchenslehrern des christlichen Altertums unbekannt. Ferner beweist er mit dialektischen Gründen, dass eine Wandlung der Wesenheit, beim Fortbestand der warnehmsbaren Eigenschaften ("Accidentien"), ein undenkbarer Begriff sei. Mit dem größten Nachdruck aber bekämpst Wicks diese Lehre um der sittlichsreligiösen Folgen willen, welche sie mit sich bringt: Abgötterei sei es, wenn man der geweihten Hostie warhaft göttliche Verehrung, sörmliche Anbetung weiht; dass aber der Priester durch sein Tun in der Messe den Leib Christi mache, sei ein verswerslicher Wan, durch welchen Gott erniedrigt werde, als würde er selbst, der ewige, Tag sür Tag neu geschaffen; dagegen werde dadurch dem Priester eine übermenschliche Vollmacht beigelegt, als könnte ein Geschöpf seinem Schöpser, ein sündiger Mensch dem heiligen Gott, das Dasein geben; ja durch diesen Gedanken werde das Heiligtum des Sakraments entweiht, und ein "Greuel der Verwüsstung

an heiliger Stätte" aufgerichtet.

Beldes ift aber Wiclifs eigene Anschauung vom h. Abendmal? Die= selbe besteht in dem Doppelsat: im Sakrament des Altars ist 1) wares Brot (und warer Wein), 2) aber zugleich Christi Leib (und Blut). Der erstere Satz steht ihm, seit er die Abendmalslehre selbständig geprüft hat, one alles Schwanken sest. Weniger klar und zweisellos ist seine Meinung in Betress des Schwanten fest. zweiten Sages. Allerdings fpricht er fich an mehr als einer Stelle fo aus, als ware das Sichtbare im heil. Abendmal Zeichen und Sinnbild des Unficht= baren, als huldigte er ber Zwinglischen Anschauung. Allein er sagt leineswegs, bas Sichtbare im Abendmal sei ausschließlich nur Bild, Erinnerungsmittel in Betreff des Leibes und Blutes Chrifti. Bei weitem in den meiften Stellen spricht er sich vielmehr im Sinne einer wirklichen Gegenwart des Leibes und Blutes Chrifti aus. Wielif begnügt fich nicht mit einer nur burch Zeichen abgebildeten, bloß subjektiven Wegenwart bes Leibes Chrifti, sondern er lehrt eine ware und reale Gegenwart desselben im Abendmal. Zwar nicht in kürperslicher und räumlicher Weise sei der Leib des Erlösers auf dem Altar gegenwärtig; substantiell und körperlich sei der Leib Christi im Himmel. Aber auf dreisache Weise fei Christi Leib in der geweihten Sostie: wirksam, geistig und sakramentlich; wirksam, wie er allenthalben Woltat erweist, durch natürliche und Gnaden= guter; geistig, wie er ben Seelen ber Gläubigen gnadenreich innewont; fa = framentlich, wie er auf einzigartige Beise in ber geweihten Hostie ift. Letsteres ift ein Bunber, fraft ber göttlichen Stiftung, mittels ber Ginsetzungs= worte. Die geweihte Hoftie wird nicht selbst Christi Leib, wol aber ist dieser satramentlicher Beise in ihr verborgen (ipsum Corpus Christi est sacramentaliter in ipsa absconditum, De Eucharistia). Das drückt Wiclif auch so aus: "das Sakrament des Altars ist der Leib Christi in Gestalt des Brotes". Das stimmt mit Luthers Lehre, dass Christi warer Leib und sein Blut in, mit und unter bem Brot und Bein seien. Darin aber weicht Bielif von Luther entschieden ab, und nähert fich der reformirten Lehre, bass er nicht ein leibliches, nur ein geistiges Empfangen und Benießen des Leibes Chrifti, mittels des Glaubens, im Abendmal anerkennt, und deshalb auch nur den Glänbigen (den Erwälten) solches Genießen zuspricht.

In Betreff bes Papfttums hat Wiclif, wie man jett weiß, seine Ansichten nicht unbedeutend geändert, und zwar sein Urteil über dasselbe stetig verschäft. Es lassen sich in dieser Hinsicht drei Stadien bei ihm unterscheiden. Das erste Stadium erstreckt sich von seinem frühesten Austreten in kirchlichen erstrichen Angelegenheiten bis zum Ausbruch der großen Papstspaltung 1378. Hier erkennt Wiclif den päpstlichen Primat an, aber nur innerhalb sester Schransten: erstlich dem Stat gegenüber tut er Einsprache gegen alle Übergriffe seitens des Papstes in sinanziellen und statsrechtlichen Dingen; zum andern im rein tirchlichen Gebiete verneint er die Heilsnotwendigkeit, unbeschränkte Vollsmacht und Unsehlbarkeit des Papsttums. Auliche Ausichten sinden wir wol auch bei entschlossenen Epistopalisten, z. B. Gallikanern, ausgesprochen. Aber die Bors

70 Wiclif

rechte ber römischen Kirche bestreitet Wiclif in dieser Zeit noch keineswegs; noch im Jare 1378, als Urban VI. erst kurz auf dem papstlichen Stule saß, und man von seinem sittlichen Ernst und guten Willen hörte, pries er Gott, dass er seiner Rirche in Urban "ein rechtgläubiges Haupt, einen evangelischen Mann gegeben hat, welcher die Kirche der Gegenwart auf die rechte Ban bringen will, dass sie gemäß dem Gesetze Christi lebe, und den Ansang mit sich selbst und seinen Haussgenossen macht". Aber noch im gleichen Jare begann, nicht ganz one Schuld Urbans selbst, jene Papstspaltung, welche von 1378 an fast 40 Jare gedauert hat. Ein Papst zu Kom, der andere zu Avignon; jeder tat den andern in den Bann, durch die ganze abendländische Kirche ging ein tieser Riss.

Damit beginnt das zweite Stadium der Stellung Wiclifs zum Papsttum: nun nimmt er einen völlig neutralen Standpunkt ein; er neigt sich zu der Ansicht, dass die Kirche Christi sich besser dabei besinden würde, wenn beide Bäyste beseitigt oder verdammt wären; er gelangte allmählich dahin, dass er sich

bom Papfttum als foldem fittlich losmachte.

Im britten Stabium, von 1381 an, wandelte sich seine Neutralität in erklärte Opposition, bei immer schärferer Polemit gegen bas Papstum an sich. Das hing mit seinem in bem genannten Jar begonnenen Rampf wiber bie Lehre von ber Wandlung zusammen. Je heftiger er um biefer Kritit willen von ben eifrigsten Berfechtern bes Bapfttums angefeindet wurde, besto mehr erschien ibm schließtich bas Papfttum felbst als ein Stud Antichristentum. Alle von ihm in früheren Jaren und von Ansang an gerügten Übergriffe der Kurie erschienen ihm jett im Lichte einer unermesslich tiesen Entartung, eines geradezu antichristlichen Wesens. Hatte er früher die Begriffe eines papstlichen Absolutismus nur als Gedanken einzelner Aurialisten und Sachwalter bes Bapsttums behandelt, jo betampft er biefelben nunmehr als bie bewufsten Unfprüche bes Papfttums felbft. Er nennt seit 1381 die beiben als Tobseinde fich befämpfenden Bapfte "pseudopapae" und bezeichnet in erfter Linie den Avignoner Bavft Clemens VII., nicht selten aber auch sämtliche Päpste, mit dem Namen "Antichrist", unter Anwendung der apostolischen Worte 2 Thess. 2, 3 f. von dem "Menschen der Sünde". Das war nicht eine Erfindung Biclifs. Satte doch felbft ein Papft wie Gregor VII., wie fein Briefwechsel zeigt, in ber Chriftenheit unterschieden zwischen "Gliebern Chrifti" einerseits und Gliedern bes Teufels oder bes "Antichrift" andererseits; hatten boch 1378 die von Urban VI. sich trennenden Kardinäle, noch ehe sie einen Begenpapft walten, in einer Dentichrift ausgesprochen, Urban follte eber Untidrift als Papft genannt werben. Somit hat Wiclif nur mit bereits überlieferten Begriffen operirt, und dieselben auf die höchste Stelle in der Christenheit angewandt. Er tat bies aus Gemiffensbrang und im Gifer für bie Ehre Chrifti, des einzigen hauptes der Kirche. In der Streitschrift: De Christo et suo adversario Antichristo (Buddensieg, Biclifs lateinische Streitschriften, 1883, S. 653 f.) stellt er den Grundsatz auf: falls der Papst in Leben und Lehre Christo zuwiderhandelt, ist er ein Widerchrift. Nun beweist er aber, bass ber Papst in 12 Studen Christo zuwider sei: Christus ist die Warheit, der Papst ist das Prinzip der Falschheit; Christi Armut, des Papstes Herrlichkeit; Christi Sanstmut und Demut — des Papstes Stolz und Grausamkeit u. s. w. Alles bas stellt er aber nun fategorisch auf. Als ber Bischof von Norwich, le Spencer, 1382 durch papitliche Bullen Urbans VI. zu einem Kreuzzuge nach Glanbern bevollmächtigt wurde, und im folgenden Jare eine förmliche Agitation in ganz England ins Werk gesett wurde, um zur Teilnahme an dem Unternehmen und zu Geldbeitragen fur basselbe zu begeistern, ichrieb Biclif im Sommer 1383 eigens eine Flugichrift: Cruciata (Buddenfieg, Bielifs lateinische Streitschriften, S. 579. 588 ff.), worin er mit glubendem Gifer und schneidigstem Wort bas wis berchriftliche Befen blogftellt, welches in dem Blutvergießen, jum 3med, ben Un: hang bes Gegenpapftes zu vernichten, bestehe.

Mit der Polemit Bielist gegen das Papsttum steht sein Kamps wider die Bettelorden in nibem Zusammenhang, denn die Bettelmonche, Dominitaner und Franzistaner, Carmeliter und Augustiner, waren die eifrigsten Bortampfer

bes papftlichen Absolutismus. Die Polemit gegen bie Bettelmunche nimmt in ben am frühesten befannt gewordenen Schriften Biclifs, 3. B. im Trialogus, eine fo in die Augen fallende Stellung ein, dass man auf die Vorstellung gefürt wurde, in diesen Rampf fei er schon beim Anfang seines öffentlichen Erscheinens eingetre: ten und habe ihn bis an fein Ende fortgefürt. Der erfte Biograph Biclifs, John Lewis, 1720, und ber hochverdiente Forscher Rob. Baughan, 1831, hielten bafür, bafs Wiclif ichon c. 1360, gleichsam als Beifteserbe bes Erzbischofs Richard Big-Ralph von Armagh, jum Rampf wider die Bettelmonche gefchritten fei. Dies bestritt zuerst D. Shirlen, und der Unterzeichnete hat urkundlich erwiesen, bafs Wiclif in der frühesten Periode seines öffentlichen Lebens vielmehr die begüterten Mondsorben befampft, hingegen ben Bettelmonchen, insbesondere ben Stiftern ihrer Hauptorden, Franz von Uffisi und Dominicus, eine gewisse Sympathie und fittliche Achtung zugewandt hat, und bies umsomehr, als die Ordensstifter, zumal Franz, eine Resorm der verweltlichten Christenheit ihrer Zeit angestrebt hatten. Erft seit dem Jare der Papstspaltung, 1378, scheint eine Wendung bei ihm ein= getreten zu sein. Um auffallenbsten trat seine Anseinbung ber Bettelmonde von 1381 an zu Tage. Das bezeugt ein gegnerischer Beitgenosse Wilhelm Woodsord: "bevor ihm (Wiclif) wegen feiner Irrlehre über bas Sakrament bes Altars von Bettelmönchen öffentliche Missbilligung widerfur, hat er diese nicht angetastet". Demgemäß scheint die prinzipielle Bekämpfung ber Bettelorden von Seiten Wiclifs erft feit seiner Opposition gegen die Lehre von der Bandlung begonnen zu haben. Bei dieser Ansicht glaube ich vorderhand beharren zu sollen. Denn was Buddenfieg: Joh. Wiclif und seine Zeit, S. 164 f. als Beweis dafür beibringt, dass Wiclif schon 1378 zum Angriff auf die Bettelorden geschritten sei, ift um beswillen nicht über= zeugend, weil die Schrift Do contrarietate etc. nicht ausschließlich gegen die Bettelmonche, sondern mit gegen die besitzenden Orden und ben begüterten Klerus ihre Spige fehrt, wärend die englische Schrift De officio pastorali, Matthew, The english works of Wyclif, 1880, S. 405 ff. offenbar eine Bearbeitung des lateis nischen Originals aus einem etwas späteren Zeitpunkt ist als letteres; wärend selbst hier die Angriffe keineswegs ausschließlich gegen die Bettelorden gerichtet Es scheint, bass bie nächsten Jare nach Ausbruch bes Schisma, 1378 ff., in Betreff ber Bettelorben eine anliche Ubergangszeit für Biclif bilbeten, wie in Sinficht des Papsttums. Die rücksichtslosesten Feindseligkeiten zwischen Wiclif und ben Bettelorben brachen aber erft 1381 aus, im Busammenhang mit Wiclifs Opposition gegen die Kirchenlehre von der Wandlung im hl. Abendmal. Noch vor dem Jare 1381 nennt er ihre Klöster "Kainssesten" (castra caimitica; in ben 4 Buchstaben CAJM fieht er die 4 Bettelorden nach den Anfangsbuchstaben angedeutet, Carmeliter, Augustiner, Jacobiten = Dominitaner, Minoriten = Franzistaner). Er sieht in dem Brudermörder Rain ein abschredendes Vorbild ber Bettelorden und ihrer Bosheit. Um so überraschender ist es, dass Wiclif, trot Diefes heftigen Rampfes wider bie Bettelorben, in ben letten Jaren feines Lebens sich zu der Anung erhoben hat, dass "einige Bettelmönche, infolge göttlicher Er= "leuchtung, sich zu der ursprünglichen Religion Christi mit voller Ergebenheit be= tehren und bann die Rirche erbauen werden, wie einst Baulus" (Trialogus IV, 30, vgl. Joh. v. Wiclif I, S. 590 ff.). Gine merkwürdige Weissagung, Die in der Resormation bes 16. Jarhunderts in Erfüllung gegangen ift.

begriff Wicliss bisher auseinandergesetzt haben, können wir nun über die welts geschichtliche Bedeutung seiner Persönlichteit ein Urteil fällen. Die Meinungen gehen hierüber sehr weit auseinander. Man nehme nur, wie ganz anders Luther über Wiclif urteilt, als über Hus. Einmal zwar stellt er beide zusammen und seiner eigenen Person entgegen, wenn er in den Tischreden sagt: "Wiclif und Hus haben das Leben im Papsttum angesochten, ich aber sechte das Leben nicht vornehmlich an, sondern die Lehre" (Werte, Walch 22, 1038). Sonst aber ist es merkwürdig, dass Luther den Johannes Hus als seinen Vorläuser anerkennt, was er in Vetress Wicliss nicht tut. Von Jenem sagt Luther: "Er hat etliche Vörner, Heden und Späne aus dem Weinberge Christi ausgehact

und ausgerottet, und bes Papae Migbräuche und ärgerlich Leben angegriffen; aber ich, D. Martinus Luther, bin in ein blach, eben, wohl gepflügt Feld tom= men und bes Bapftes De bre angegriffen, und ihn gefturgt" (Tijchreben, herausg. von Bindfeil und Forstemann, 40, 396). Dafs er aber ben "fpigigen Biclef" etwas über die Achsel ansieht, ift ihm nicht fehr zu verbenten; er hat ihn zu wenig gefannt. Due Zweifel tannte Melanchthou ben Biclif etwas genauer. Deffen ungeachtet urteilt er eber noch absprechender und icharfer über ibn, als Luther. In einem Briefe an Myconius vom Jare 1530 fast er sein Urteil über ihn zusammen: er sinde viele Frrungen bei ihm; die Glaubensgerechtigkeit habe er gar nicht verstanden und festgehalten; er habe Evangelium und Politik ungeschickt in einander gemischt, habe ben Prieftern das Recht auf perfonlichen Besit abgesprochen, über das bürgerliche Regiment auf sophistische und warhaft aufrurerifche Beise gehandelt; auch in Betreff bes fl. Abendmals habe er bie öffentlich angenommene Lehre mit Sophistit und Spott behandelt (Corpus Reformatorum ed. Bretschneider. II, 32; vgl. Apol. Conf. Rechenb. p. 217). Das Urteil ist ungerecht, schon barum, weil der Reformator auch nicht einen Gebanten, auch nicht einen Bug an bem Manne herauszuheben weiß, dem er feis nen Beifall zollen konnte. Aber auch Melanchthon hat seinen Mann nicht genug gekannt. Wenn hingegen in unserer Zeit ein historiker wie Beinrich Leo behauptet hat, bass "Lutheraner ben Wiclif nimmermehr unter die rechten Beugen der Warheit galen konnten" (Univ. Gesch. II, 373 Anm.), so ist dies eine Unsgerechtigkeit, welche bei den derzeit vorliegenden Mitteln, Biclif zu kennen, weit weniger entschuldbar ist, als zur Zeit ber Reformation. Man braucht ja feineswegs gegen bie Gehler und Schwächen, welche ber Dann fo gut gehabt hat, als ein Luther, ja auch gegen irrige Lehren und verkehrte Unschauungen Wiclifs ein Auge zuzudrücken, um anzuerkennen, dass er benn boch ein Doctor evangelieus, ein echter Vorläuser ber Resormation, ein Mann Gottes, und in vielen Studen ein Benge ber Warheit gewesen sei. Bliden wir auf ben Lebens gang Wiclifs zurück, so sällt die Tatsache in die Augen, dass es in der ersten Periode seines öffentlichen Auftretens teils rein politische, teils kirchlich politische Angelegenheiten gewesen find, die ihn beschäftigten. Daher schreibt sich der Ginbrud, den Wiclifs Persönlichkeit vielfach gemacht hat, als ob das Politisch: Nationale bei ihm eine allzu überwiegende Rolle spiele. Darum hat Melanchthon a. a. D. geurteist: Inepte confundit Evangelium et Politica etc. Darum hat man auch noch neuerdings gemeint, Wielif habe mehr ein äußerliches firchliche politisches Treiben angeregt, als eine sittlich religiöse Erneuerung zuwege gebracht. Mun die Tatfachen berechtigen, so viel wir sehen, zu einem Schluss bieser Art nicht. Allerdings ist Wiclif von politisch nationalen Gedanken und Bestrebungen zuerst ausgegangen; aber barin war er eben ein Rind seiner Zeit, ein Blied seiner Nation. Denn im 14. Jarhundert war es, nach dem Vorgang Frankreichs im Kampfe zwischen Philipp dem Schönen und Papft Bonifacius VIII., auch in England das Statsintereffe und das Nationalgefül, das von dem bevormunden: ben papstlichen Absolutismus sich emanzipirte. Je unumschränfter die Rurie einige Jarhunderte lang in England geschaltet und gewaltet hatte, um so nachbrudlicher erhob fich jest die öffentliche Meinung wider die Ubergriffe des Papft-Der Rönig verfocht die Unabhängigfeit, die Souveranetät, die Ehre ber Arone. Die Parlamente erhoben fich wider die finanzielle Ausbeutung des Landes durch die Bapite zu Avignon, welche in das frangofijche Intereffe hinein= gezogen waren, warend England mit Frankreich Rrieg fürte. In diefe bolltom= men berechtigten, in ihrer Art reformatorischen Bestrebungen griff Biclif mit ein, als ein warmer Patriot und rechter Statsbürger, ber für bas Baterlandes Ehre und Burbe, Freiheit und Recht begeistert ist. Er war auch nicht ber einzige Aleriter in England, ber an bem Kampfe gegen romische Ubergriffe Anteil nahm. Aber er tat dies mit einer Ginficht, Beharrlichkeit und Energie, welche ihm bas Bertrauen bes Parlaments, bes Landes und der Krone zuwandte. Wir konnen das nicht für eine Berirrung halten; im Gegenteil, wir halten es für eine Tugend; er hat damit seiner Zeit genügt, ihre Anforderungen erfüllt und, wenn

Wiclif 73

auch nur mit Ausrottung "etlicher Dörner, Heden und Späne" (s.o. S. 71 Luthers Worte), der Resormation den Weg gebant. Aber dabei ist er nicht stehen geblies den. Wol hat er den nationalen und politischen Gesichtspunkt nie ganz aus dem Auge verloren, ja er hat, wie aus einigen seiner Schriften zu erschen ist, die Obrigkeiten und Fürsten für Resorm der Kirche in Auspruch genommen und versbindlich gemacht Aber keineswegs ist sein Dichten und Trachten in einem polistischenationalen Streben ausgegangen. Vielmehr ist Wiclis vom rein Politischen zum KirchlichsPolitischen, und vom KirchlichsPolitischen zum rein Kirchlichen übersgegangen. Das war aber nicht ein gemachter, sondern ein sür ihn natürlicher

Fortidritt, eine höhere Fürung.

Alls Wiclif seine Schrift De Dominio divino herausgab, erklärte er in bem Vorwort seinen Entschluss, sich von nun an ausschließlich der Theologie zu widmen. Das scheint der Beitpunkt gewesen zu fein, in welchem er das politische Gebiet der Tätigkeit mit dem kirchlichen vertauschte und die kirchliche Reform anzustre= ben begann. Aber auch hier bemerken wir wider einen inneren Fortschritt. Erst richtete er sein Augenmerk auf Leben, Verfassung und Ordnungen der Christenheit, und nur allmählich trat er dem Lehrbegriff der bestehenden Kirche näher. Aber je weiter er vorwärts schritt, desto tiefer drang er in ben Kern der Sache ein. Stets war er weit entfernt von einem bloß verneinenden, niederreißenden und umstürzenden Bestreben; vielmehr lag ihm bas Aufbauen, bas Burudfüren ber Kirche zur ursprünglichen apostolischen Reinheit am Bergen. Einer erschlafften, und teils im Ceremonienwesen, teils in hierarchischem Trachten bersuntenen Beistlichkeit gegenüber, wirkte er positiv durch Aussendung seiner "armen Briefter", die als evangelische Prediger von Stadt zu Stadt, von Dorf Ju Dorf wanderten und, wo sich willige Zuhörer fanden, "Gottes Geset," in ber Muttersprache verkündigten. Unleugbar hat ihm eine Reform und Erneuerung des geiftlichen Amtes vorgeschwebt. War basselbe teils zu einem hohlen Ceremoniendienst, teils zu einer verweltlichten Priefterherrschaft entartet, so faste Wielif als den Kern des geiftlichen Amtes das Predigtamt, die Siaxorla rov Logor Apg. 6, 4. Eine lehrreiche Urfunde dieser Gesinnung, welche auf eine Reform des Pfarramts ausging, ift die von dem Unterzeichneten aus einer Wiener Handschrift zum erstenmale herausgegebene Schrift: Johannis de Wielif tractatus de officio pastorali, e codice Vindobonensi primum edidit G. V. Lechler, Lips. 1863. Aber nicht bloß litterarisch, auch nicht bloß durch seine Anhänger und Schüler hat er in dieser Richtung gewirkt, sondern er ist selbst unermüdlich tätig und von musterhafter Treue gewesen in seinem Pfarramt. Davon sind die Sunderte von Predigten unverwerfliche Beugnisse, welche teils in lateinischer, teils in engl. Sprache auf uns gekommen, aber, was die lat. betrifft, bis jest nur bruchstuckweise und in kleinen Proben veröffentlicht find. Mit der Reform geiftlichen Amtes und der Erneuerung des Predigtwesens hängt zusammen bas Berdienst Wiclis um die Bibel. Er hat als Doktor der Theologie fleißig über die Bibel gelesen, und des verächtlichen Namens eines "Biblicisten" sich nicht geschämt, womit die auf schola-stische Kunft und Meisterschaft stolzen Zeitgenoffen diejenigen zu belegen pflegten, welche über biblische Bücher, anstatt über die Sentenzen des Lombarden, Vor= lesungen hielten. Wiclif hat über verschiedene Bücher des Alten und Neuen Te= staments Erklärungen geschrieben; und als Prediger hat er nicht bloß die Festund Sonntageperitopen, sondern auch ganze Bücher ber Bibel in fortlaufenden Homilien ausgelegt. Bit uns doch eine sehr umfangreiche Handschrift erhalten, welche Wicliss Auslegung aller neutestamentlichen Bücher, mit einziger Ausnahme ber Apokalypse, umfast; one Zweisel ist bas eine sogenannte "Bostille". Allein weitaus das größte Wert auf diesem Telde mar die Übersetung der Bibel ins Englische, die Biclif teils perfonlich, teils burch Freunde und Genoffen, die er dazu begeisterte, zu Stande gebracht hat (f. o. S. 64 ff.). Wenn uns auch weiter nichts von ihm befannt mare, als was er aus Grundfat und aus Liebe zu Gottes Wort bafür getan hat, die Bibel feiner Ration bekannt und lieb zu machen, und seine Landsleute in die Bibel einzufüren, so durften wir nicht im mindesten daran zweifeln, dass Wiclif ein echter und treuer Zeuge der Warheit,

- - m h

ein warhaft "ebangelischer Doktor", und ein wirklicher Borläufer der Resormation gewesen sei. Aber auch die Erfolge, die Nachwirkungen ber Perfonlichkeit Wiclif's, legen unverwerfliches Zeugnis dafür ab, bass er wirklich ein bedeutenbes Wertzeug Gottes zur Anbanung einer Widergeburt ber Rirche Chrifti gemes fen ift. Denn in England felbst hat Wiclif's Beift marend ber anberthalb Jarhunderte, welche von Wiclif's Tod bis zum Anbrnch der englischen Reformation verstrichen sind, stetig fortgewirkt. Man f. meinen Artikel "Lollarden", Bb. VIII, Als seit 1520 die ersten Stralen der aufgehenden Reformation von Deutschland her nach England leuchteten, war bas von Wiclif entzündete und seit ihm, trot aller blutigen Berfolgungen, durch die "Stillen im Lande" treu bewarte Licht biblischer Warheit noch nicht völlig erloschen. Die alte wiclifitische Geistesströmung floss hie und da mit der lutherischen zusammen. Aber wie im 16. Jarhundert die Nachwirkungen Wiclif's innerhalb Englands in ber neueren mächtigeren Erwedung von Deutschland her aufgingen, so hatte Wiclifs Geift 150 Jare früher auf dem Kontinent eine elektrische Wirkung geübt: Böhmen war dasjenige Land, welches sich am Ende des 14. und im Anfang des 15. Jarhunberts am empfänglichsten erwies für bie von Wiclif ausgegangenen Wirkungen. Es ist Tatsache, bass schon seit dem Jare 1381 auf der Prager Universität Schriften Wicliss verbreitet waren, ja dass nicht selten darüber gelesen wurde. Hus felbst hat seit 1390 Wiclif's Schriften gelesen. Er bekennt sich ungescheut als einen warmen Berehrer Wiclif's und ift in wesentlichen Studen wirtlich ein Schüler besselben, wiewol er keineswegs unbedingt in seine Sußtapfen Und Hieronymus von Prag war nicht ber einzige Bohme, ber in Oxford studirte, und als Verehrer Wiclif's, lange nach dessen Tode, zurückehrte. Ja die ganze husitische Partei hat Wiclif als den Doctor evangelicus in hohem Unsehen gehalten. Davon ist die merkwürdig große Bal von Handschriften ein sprechens der Beweis, welche am Ende des 14. und in der ersten Hälfte des 15. Jars hunderts in Böhmen und Mähren geschrieben worden sind, und worin die lateis nischen Schriften Wiclif's zum weitaus größten Teile sich vorfinden. Wie oft ist Wiclif in diesen Handschriften als der venerabilis Doctor evangelicus betitelt! Ja in den von husitischen Böhmen geschriebenen Codices sind mehrere Schriften bes großen Mannes enthalten, bie in allen Sandschriften, welche England und Irland besitt, vergebens gesucht werden. Rurz, die große husitische Bewegung bestätigt allenthalben den gewaltigen Einfluss, welchen Wicliss Geistesmacht auf Böhmen ausgeübt hat. Auch in diefer hinficht war Wiclif ein Wertzeug Chrifti, "auserwält und gefett, bass er hingehe und Frucht bringe und seine Frucht bleibe" (Joh. 15, 16).

John Lewis, The History of the Life and sufferings of John Wiclif, Lond. 1720. Neue Mufl. Orf. 1820; Robert Vaughan, The Life and Opinions of John de Wycliffe, Illustrated principally from his unpublished Manuscripts, Lond. 1828. 2. Aust. 1831; Derselbe, John de Wycliffe, A Monograph., Lond. 1853; Walter Waddington Shirley, Introduction zu Fasciculi zizaniorum Magistri Johannnis Wyclif cum tritico. Ascribed to Thomas Netter of Walden, Lond. 1858; Derselbe, A Catalogue of the original works of John Wyclif, Oxford 1865; Lechler, Johann von Wiclif und die Vorgeschichte ber Reformation, 2 Bände, Leipzig 1873. Ins Englische übersett, mit selbständigen Beilagen, von Beter Lorimer, D. D., London 1878, 2 Bande in einem Band 1881; Montagu Burrows, Wicliss Place in History, Lond. 1882; Johann Loserth, Hus und Wisclif, Prag und Leipzig 1884; Rudolf Buddensieg, Johann Wiclif und seine Beit. Bum 50jährigen Biclifjubiläum, Gotha 1885. — Die gründlichste Erörterung bes Lehrbegriffs von Wiclif hat seiner Zeit Dr. Ernst Lewald (weiland Professor zu Beibelberg) gegeben: Die theol. Doctrin Johann Wycliffes, nach ben Quellen bargeftellt und fritisch beleuchtet. Btschr. f. hist. Theol., 1846, S. 171 ff. 503 ff.; 1847, S. 597 ff.; Lechler, Wielif und die Lollarden. Zischr. für histor. Theologie 1853, S. 416 ff. Uber Biclif's Bibelübersetung handelt R. S. Storrs, John Wyclif and the First English Bible, New-York 1880. G. Ledler.

Wiberbringung aller Dinge, f. Apotataftafis Bb. I. G. 477.

Wibergeburt. Die Ibee ber Erlösung, welche burch Chriftus geftiftet ift, und des geistigen sittlich-religiösen Lebens, das von ihm ausgeht, fürt sofort auch auf den dristlichen Begriff der Widergeburt. Auf Grund des Werkes Christi wird die Sünde vergeben; der Gläubige wird erlöst, sofern er los wird vom Banne der Schuld; er wird gerechtfertigt (vgl. Encytl. Bb. XII, S. 550 ff.). Auf dieses Moment vor Allem legt die lutherische und resormirte Lehre Rach= drud: es ist die Grundbedingung für jede wirkliche Gemeinschaft ber Gläubigen mit ihrem Gotte. Aber der Mensch kann in solcher Gemeinschaft nicht stehen, one dass er, bessen Grundrichtung zuvor eine sündhafte, gottwidrige war, auch innerlich und zwar zunächst im Mittelpunkt seiner Gefinnung und seines perfonlichen Lebens ein anderer geworden ift. Und Gott vergibt nicht, rechtfertigt nicht, nimmt nicht zu Onaden an, one sofort auch in feinem Beifte innerlich fich mitzuteilen und felbft hiedurch im Menschen ben Reim eines neuen Lebens zu fegen, welcher, indem die Schuld ber Sünde erlaffen wird, auch ber Macht ber Sünde siegreich entgegentritt, ja bereits ihre Aberwindung in sich schließt. Schon die Bergebung selbst endlich sett eine innere Umwandlung im Menschen voraus, so= fern dieser wenigstens, die Schrecken der Sünde und des Gesetzes im Grunde seiner Seele fülend und zugleich von der frohen Gnadenbotschaft ergriffen, mit Berzicht auf allen eigenen Wert und alle eigene Kraft vertrauend nach dieser reinen Gnade in Chriftus greift; sie sett, turz gesagt, voraus die Umtehr des Sünders zum buffertigen Glauben. Die prinzipielle Umwandlung, in welcher jo die Erlösung bes Subjektes sich vollzieht, ist Wibergeburt: eben in ihren Berlauf fällt die Rechtfertigung. Sie ist nichts Geringeres als Wibergeburt. Denn ein neuer innerer Mensch wird in ihr gesett. Es ift ein passiver Vorgang, ein Geborenwerben, gewirkt von Gott; Gott ist's, ber auch schon den Glauben wirkt durch sein Wort: ist gleich jenes Greisen nach ber Gnade Sache bes Subjekts, so kommt es doch bazu nur, indem ihm die Möglichkeit durch die Wirksam= feit bes Beiftes in den Einbruden bes Gnadenwortes geschenkt ift; in Folge des Glaubens will bann ber Geift Chrifti und Gottes bleibend als felbständige Macht neuen Lebens dem Christen innewonen. — In dieser Widergeburt haben wir bann nicht bloß eine Widerherstellung ober Neuschöpfung bessenigen zu sehen, was schon im ersten Menschen vor dem Sündefalle gesetzt war (vgl. den Artikel "Gerechtigfeit, urspründliche", Bb. V, G. 83 ff.). Sondern die Beistesmitteilung, die Geburt aus Gott, die innere Ginigung mit Chriftus, bem lebendigmachenben Beiste (1 Mor. 15, 45), welche mit der Neuschöpfung eins ist, steht über der uriprünglichen kinderartigen Ausstattung, Unschuld und Rechtbeschaffenheit des erften Menschen; jene hatte von diefer aus, auch abgesehen vom Bereinkommen ber Sunde, boch erft in einer fortschreitenden sittlich religiösen Entwidlung erreicht werben follen. — Der Begriff der Widergeburt ift aber noch bestimmter abzu-Geschehen ist Widergeburt, sobald ber Mittelpunkt bes inneren Lebens umgewandelt, der göttliche Geift als die Macht, welche fortan den Grundcharakter des Subjektes bestimmt, in's Innere eingegangen, die Macht der Sünde das gegen prinzipiell gebrochen ist. Die Widergeburt ist hiernach zu unterscheiden von dem auf sie und aus ihr solgenden Prozess, in welchem das neue Geistess leben mehr und mehr alle Elemente ber Personlichkeit vollends durchdringt, die vom alten Menschen herstammenden bosen Triebe und Reize fernerhin abtotet und, auch wenn diese den Willen in einzelnen Momenten wider zu Fall gebracht haben, in fortgesetzter Buße sich neu erhebt. Rach rudwärts hin find von der realifirten Widergeburt zu unterscheiben die göttlichen Afte und die im Menschen eintretenden Borgange, durch welche sie erst vorbereitet, angebant und zum end= lichen Bollzuge gebracht wirb: bie erften Einbrude bes heiligen göttlichen Ernftes und der befeligenden Gnade, welche der Beift wirkt gegenüber der im Mittel= puntte des Subjetts fich noch behauptenden Sündenmacht, und die anfängliche, noch schwankende, oft bloß flüchtige, oberflächliche Hingabe des Menschen an fie, bis zum entschiedenen Glaubensgehorsam, bei welchem das Herz radikal mit der Sunde gebrochen haben mufs, und in welchem nun ber gerechtfertigte, begnabigte Menich jene göttl. Mitteilung als bas ihm fortan inwonende Lebensprinzip empfängt.

Das Zeugnis der heil. Schrift von dieser Widergeburt entwickelt sich alls mählich, bis es im Neuen Bunde mit seiner vollen Bestimmtheit und ganzen Tiese austritt. Der Fortschritt dieser Entwicklung war dadurch bedingt, dass Bewusstsein vom Sündenstand als einem, in welchen der ganze Mensch, abgessehen von der erlösenden Gnade, gebannt sei und aus welchem er eben in jenem göttlichen Akt errettet werden müsse, zur rechten Tiese und Klarheit gelangte, und dass die Möglichkeit und kräftige Wirklichkeit der widergebärenden Gnade selbst durch Christus, sein Werk und seine Seistessendung in die Menschheit eintrat.

Auf sittliche Umkehr oder innere Umwandlung im allgemeinen musste schon bas mofaische Beset fort und fort hintreiben, sofern es den göttlichen Willen einem menschlichen Willen vorhielt, ber jenem entsprechen sollte, tatsächlich aber entgegenstrebte. Hiemit war jedoch der Umfang und der radikale Charakter ber Umwandlung, deren der Mensch bedürfe, noch nicht ausgesprochen, sowie auch noch nicht die Ibee göttlicher Wirksamkeit und göttlicher Selbstmitteilung, welche babei eintrete. Um bedeutsamften find hiefür im Bentateuch die deuteronomischen Aussprüche, 5 Mof. 10, 16; 30, 6: die Forderung ber Bergensbeschneibung, fobann die Berheißung, bafs Gott felbst die Berzen des Bolles beschneiden wolle. Bedeutsam ift auch, bafs als 3wed biefer verheißenen Beschneidung die Liebe hingestellt wird, welche ber Mensch von gangem Bergen gegen Gott begen solle: eben gegenüber von der Grundforderung der Liebe wird auch die Notwendigkeit einer Umwandlung bes natürlichen Bergens am hellsten offenbar. Dass übrigens die Umwandlung eine fundamentale und totale sein muffe, ift auch mit dem Bild einer Beschneibung noch nicht ausgebrückt. - Unter ben Gindruden bes Besetze, welches seit Samuel's Zeit durch die Prophetie mit Macht in Ifrael bezeugt wurde, und vor dem Angesichte bes heiligen und zugleich langmütigen und barms herzigen Bundesgottes erwachte bann in echten Ifraeliten basjenige tiefe Gunbenbewufstsein, Berlangen nach Bergebung und Streben nach einem reineren Wandel, welches in vielen Pfalmen seinen Ausbruck gefunden hat. Rlassisch ift hiefür besonders der 51. Pfalm; und diefer bezieht fich zugleich am bestimm: teften und innigften auf Wirkungen und Gaben von Oben, deren fich ber Gun= ber jum Behuf bes neuen sittlichen Bandels bedürftig weiß. Richt bloß Gun= benvergebung und Beseligung durch sie sucht er bei Gott, sondern von Gott erfleht er auch Schöpfung eines neuen Bergens, Erneuerung eines festen, beim Guten beharrenden Geiftes in feinem Innern, Ausruftung mit einem Beift, ber mit freier Bereitwilligkeit bas Rechte übt (Bers 9-14). Gerade die Idee der Wibergeburt ift jedoch hierin nicht zu suchen, benn ber Pfalmift redet nicht bom ersten Eintritt eines neuen Lebens und vom einmaligen Aft einer fundamentalen Neuschöpfung, auf welchem dann das ganze fernere sittliche Leben des von Gott begnadigten Menschen ruhen sollte; sondern er spricht als Einer, in dem der feste Beift nur zu erneuern, alfo bor dem jest bereuten Gundenfalle icon bor= handen war, ja als einer, der auch schon wärend seines gegenwärtigen Flehens fich einer Begenwart bes bl. Beiftes in feinem Innern getroftet (er bittet B. 13, Dafs biefer nicht von ihm genommen werde). Wir haben insofern bie Ausfagen des Pfalms auf das Lehrstud von derjenigen Umtehr zu beziehen, welche bei einem neuen Sündigen der schon im Gnadenstande befindlichen Subjette nötig wird; nur erhebt sich hiebei die Frage, wie weit der Begriff eigentlichen Widergeborenseins wirklich schon auf alttestamentliche Fromme und Gottesmänner angewandt und der bei ihnen waltende Geift mit demjenigen, welcher von Christus in die Gläubigen des Neuen Bundes übergeht, identifizirt werden barf. Pfalm felbst bietet für ben urfprünglichen Abergang aus einem Stande ber Gunde in ben Stand ber Onade und für die Große und Scharfe bes Begenfates zwischen einem bort von Gott eingepflanzten neuen Leben und zwischen ber Beschaffenheit des natürlichen Menschen überhaupt feine Ausfagen bar. Er tut dies nicht, obgleich er für diese Frage ein wichtiges Moment an die Hand gibt baburch, bass ber Pfalmist seine neue Verfündigung in Beziehung sett schon Bu feiner Beburt und Empfängnis, burch welche nun auch feine eigene Gund: haftigkeit bedingt sei (B. 7). In dieser Hinsicht haben wir ihm dann an die

Seite zu ftellen andere Aussprüche der Psalmen, der Spr. Salom. und Hiob's, welche das Sündigen und Behaftetsein mit Sünde ausdrücklich auch als etwas Allgemeines bezeugen und welche auch diesen allgemeinen Charakter der Menschen schon auf die Abstammung von sündhaften Eltern zurückfüren (vgl. besonders Bj. 143, 2; Spr. 20, 9; Hiob 14, 4, bazu auch 1 Mof. 8, 21). Es hebt sich jo die Grundvoraussepung für die Notwendigkeit und das Befen der Bidergeburt heraus. Bon dieser selbst aber ist darum doch noch nicht die Rede. — Das größte Moment für die Idee der neutestamentlichen Widergeburt und für die Vorberei= tung dieser Heilstatsache selbst hat endlich im Alten Bunde die Weissagung der Propheten, welche auf die messianische Bukunft sich richtet. Der allgemeine, ftets widerholte Ruf der Propheten an die Gesamtheit Ifrael's wollte, dass Bolk "umkehren" solle (1918) zu seinem Gotte; und zugleich wird ausgesprochen, bas Gott selbst folche Umtehr wirfen muffe (Jer. 31, 18). Bestimm= ter aber und umfassender gestaltete sich jett im Hindlick auf die Schwäche, Berdorbenheit, Unempfänglichkeit und Härte des ganzen natürlichen Sinnes und Bergens Ifrael's das große göttliche Beugnis dahin, daß fünftig, in einem neuen Bunde, Gott felbst dem Bolte sein Geset in's Berg schreiben, ja dass er, wie er die Schuld der Sünden tilge, so auch ein ganz neues Herz in's Innere der Ifracliten geben werde; er will es tun, indem er felbst seinen Geist ihnen gibt (vgl. befonders Jer. 31, 33 ff.; Ezech. 11, 19; 36, 25 ff.). Die Grundlage für biefe neufchaffende und belebende Tätigfeit Gottes ift fein Bergeben der Gunde (Jer. 31, 34). Der Geist, ter zunächst — burch Joel (Kap. 3) — verheißen worden war als Geist prophetischen Schauens, soll dann also wirksam werden als Pringip eines gangen neuen sittlich : religiofen Lebens. Und zwar gehort zu diesem neuen Leben sowol die willige Erfüllung des göttlichen Gesetzes, als auch bie selbständige Erkenntnis Jahves durch jeden Einzelnen (Jer. 31, 33 f.; 24, 7; vgl. ferner Jes. 59, 20 s.; 60, 21: das ganze Bolt Gerechte; Jes. 54, 13: Alle gelehrt von Jahre), onedies schließt die Bergebung auch den subjektiven Genuss berfelben im freudigen Bewufstsein der empfangenen Gottesgnade ein.

Mit der frohen Botschaft, bas bas verheißene Messiafreich nahe gekommen jei, trat alsbann Johannes ber Täufer unter das Bolf. Damit die Glieder des Bolts an diesem Reich Teil haben konnen, fordert er sie auf zur inneren Umtehr oder Umwandlung des Sinnes, perarou (vgl. Encytl. Bd. III, S. 23). Und wie tiefgreisend nun nach seiner Auffassung diese Umwandlung sein sollte, darauf weist und besonders das Bild der Tause hin, welche er mit den Bußsertigen vornahm. Hatte das alte Geset Waschungen vorgeschrieben zum Behuse sevitischer Reinigung, die dann als Borbild warer, sittlicher Reinigung erkannt werden follte, und hatte die Prophetie bitblich geredet von einer Besprengung des Bolkes mit reinem Baffer zum Tilgen all seiner Unreinheit, so forderte jest Johannes mit Anschluss an jene Bilder ein völliges Untertauchen; der ganze innere Mensch - das ist one Zweisel seine Meinung - soll einem Prozess ber Reinigung und Anderung sich unterziehen. Dabei sollte es sich handeln um Bergebung ber Sunden, welche reuig bekannt werden muisten, und um innere Er: hebung und Reubelebung fraft des von Oben mitzuteilenden h. Beiftes; und zwar werden wir nach dem Ginne bes Täufers, der ganz an die alte Prophetie sich anschloss und mit ihr offenbar die ganze volle Realisirung des messianischen Reis dies, Heiles und Gerichtes schon gleich im Rommen bes Mesfias anbrechen fab, in diesen Geist sowol das kräftige Prinzip einer sittlichen Neuschöpfung, als auch ichon die Fülle solcher Charismen, wie sie Joel verhieß (vgl. auch Petrus Apg. 2, 17 ff.), zu setzen haben. Aber er weiß und bezeugt, dass noch nicht er, sons bern erst der nahende Messias selbst wirklich mit diesem Geiste tausen könne;

hierauf will seine eigene Taufe nur erst vorbildlich hindeuten.

Dit dem nämlichen Ruf zur Sinnesänderung beginnt Jefus feine Predigt. Sie zielte vor Allem barauf bin, in tiefer, umfaffender Darlegung bes göttlichen Gefetes zu zeigen, was bie neue Gefinnung sein muffe: das innigste Durch= drungensein und Bestimmtsein des Herzens durch die Gottestiebe und Rächsten-liebe, negativ die Verleugnung des eigenen Ich mit seinen selbstischen Interessen und selbstsüchtigen Regungen, ja ein "Hassen ber eigenen Seele". Der höchste Ausbruck für ben zu erftrebenden sittlichen Charafter ift bas "Bollfommensein, wie der himmlische Bater vollkommen ift". Der hochste Ausbruck für die Stellung zu Gott, welche dann die waren Jünger und Reichsgenossen erlangen sollen, ift, dass sie so wirklich "Sone" dieses himmlischen Baters heißen sollen (Matth. 5, 9. 45). Darin mussten Jesu Buhörer schon gemäß der alttestamentlichen Aussagen über Gottes Baterverhältnis zu Ifrael und zum theokratischen (und messia: nischen) Könige jedenfalls das Berhältnis väterlicher Liebe einerseits und findlichen Vertrauens und Gehorsams andererseits ausgedrückt sehen, und Jesus selbst will seine Jünger bollends zur freudigsten Bubersicht gegen diesen Gott und überhaupt zur innigsten Sonesgemeinschaft mit ihm erheben. In dem Sonesbegriffe liegt ferner die Hinweisung auf das Erbe, die Teilnahme an der messianischen Herrlichkeit und Herrschaft. Und als Voraussetzung für den Besit und Genufs Diefer Guter ift in Jesu Aussagen über bie "Conschaft" eben jene Anlichfeit bes sittlichen Charafters berjenigen, welche Sone heißen sollen, mit ihrem himmlischen Bater hingestellt. Wie aber foll und fann der Mensch wirklich zu biefer Gefinnung und in diese Stellung gelangen? Dafs er bon fich aus noch nicht barin steht, liegt eben schon im Ruf zur Anderung bes Sinnes. Und eben nur als Retter ber Berlorenen, als Arzt ber Kranken will Jesus zu den Menschen tommen, von benen er one Beiteres und one Einschränfung voraussett, dass fie bose seien (Matth. 7, 11). Gben biefer natürliche Buftand im Gegensate gegen ben, welcher ben Reichsgenoffen eignet, wird besto stärker jum Bewusthein gebracht, je höher Jesus in seinen sittlichen Anforderungen den letteren stellt und je mehr er das gottwidrige und gottgemäße Verhalten überhaupt auf den ftandigen sittlichen Grundcharafter zurückfürt, sowie die schlechten oder guten Früchte auf die Natur bes sie erzeugenden Baumes. Da wird benn nun die Forderung ber Sinnesänderung zunächst zu einer Forberung geistiger Armut, des Leidtragens, des demütigenden Verzichtes auf eigenen Wert, der findlichen Anspruchslofigkeit (Matth. 5, 3. 4; 18, 3 f.: die eigentümliche Idee der Widergeburt ist hier noch nicht ausgesprochen). Hiermit werden wir von selbst hinübergefürt dazu, bas ber Mensch die ware Gerechtigkeit, Beseligung und Belebung von Oben ber zu suchen habe, als einer, der zunächst nur darnach hungere und dürste (Matth. 5, 6; bie positive Seite bes "Dürftens" besonders in den johanneischen Reden). Jesus gibt — auch bei den Synoptifern, bei welchen allerdings die göttlichen Forderungen in den Vordergrund treten (vgl. H. Weiß, Heilslehre Jesu bei den Synopt. in den Theol. Stud. u. Krit. 1869, S. 59 ff.) — die Verheißung der hierauf bezüglichen Wirksamkeit und Gabe Gottes selbst. Die Jünger, welche im Blick auf die Höhe der Forderungen an der Möglichkeit, selig zu werden, verzweifeln möchten, sollen wissen, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist (Matth-19, 25 f.). Gefättigt werden mit Gerechtigkeit follen jene nach ihr hungernden, Matth. 5, 6. Aus innerer göttlicher Einwirkung stammt namentlich der Glaube an Christus selbst, den Heiland (Matth. 16, 17; Joh. 6, 44 f. 65: ber Bater zieht zum Sone — nicht burch die bloße äußere Berfündigung des Sones, wonach alle hörer berselben zum Sone kommen könnten, sondern durch damit berbundene innere Einwirkung). Besonders bedeutsom find hiefur die bildlichen Reden vom Worte als einem Samen, der in eigener Triebkrast wirksam wird (vgl. besonders Mark. 4, 26 ff.), indem er zu benten ist als eingestreut in die Herzen. Und an dies Alles schließt sich nun endlich in trefflichem Busammenhange bas Wort Joh. 3, 3 ff. au, in welchem Jesus eine völlige Neugeburt bon Oben gur Bedingung für die Teilnahme am Reiche macht (arwder, vgl. Joh. 3, 31; 19, 11, 23; 8, 23; Drigenes: οὐρανόθεν; die Bedeutung "wieder", denuo, lafet fich jedenfalls im biblischen Sprachgebrauch, in LXX. und N. Testam., nirgends rechtfertigen; der Beifat aber: "von vornen" geboren werden, erscheint überfluffig, ba ber "ganz neue Anfang" ja schon im Begriff bes Geborenwerdens selbst liegt). Dafs bies im Unterschied von der ersten natürlichen Geburt und dem mit ihr gegebenen Buftande eine zweite Geburt (vgl. B. 4) ober eine Widergeburt (vgl. unten die apostolischen Aussprüche) sei, verstand sich von selbst; es ist, als Die

sonft geläufige Bezeichnung jener Geburt, auch in bie Fassung jenes Wortes Jesu bei Juftin und ben pfeudo-clementinischen Somilien aufgenommen worben. Element, aus welchem die von Oben gewirkte Geburt hervorgeht, ist das Wasser und der Geift. Bestimmter ift hiebei jedenfalls der Geift zu benken als das in der Beburt wirksame, den neugeborenen Menschen bildende, erfüllende, bewegende Prinzip. Was das Waffer betrifft, so ist besonders aus dem Umstande, dass dem angeredeten Nikodemus die Baffertaufe des Johannes vor Augen ftand und gleich barauf die Baffertaufe Jesu (B. 12) vor Augen treten follte, mit Sicherheit zu entuchmen, dass ihn Jesus eben auf's Wasser der Taufe verweisen wollte; darum fiellt Jesus auch das Waffer voran, bessen Bedeutung bei der dem Nikodemus wolbekannten Taufe ihn auch auf die Forderung und bas Wefen der waren inneren Umwandlung hinfüren follte; Räheres darüber aber, wiefern es nun eben auch Mittel für diese Umwandlung selbst sein sollte, sagt Jesus nicht aus. Später vernehmen wir dann von Jesu kein Wort mehr, das so geradezu, so bestimmt und umfaffend von der Widergeburt zeugte. Anlich übrigens hören wir ihn feit jener Zeit seines ersten Auftretens in Judäa, wohin dieses Wort fällt und wo er dann auch ichon selber taufen ließ, auch in Betreff einer driftlichen Taufe nichts mehr äußern bis dahin, wo er vor feiner Erhöhung feierlich die Taufe auf den Ramen des Baters, Sones und Beistes einsette. Erst von feiner Er= höhung aus sollte ja auch die volle, spezifisch neutestamentliche Geistesmitteilung ersolgen. Eben erst vermöge biefer sollten und konnten seine Jünger auch recht ersaren und verstehen, was es sei um jene Geburt aus Wasser und Geist. -Fragen wir aber, in welchem Momente nun bei den ersten Jüngern Jesu eine Bidergeburt, wie Jesus wollte, wirklich ersolgt sei, so ist hierauf die Antwort schwer, und es ergibt sich hier gang unverkennbar, dass die Widergeburt jedenfalls bei ihnen eben nicht Sache eines einzelnen Momentes, fondern einer längeren, verschiedene Stufen durchlaufenden Entwicklung mar. Erft am Pfingstiest nach Jesu Erhöhung kommt ber Geist über sie als selbständig ihnen innewonende, ne mit bem echten Bewustfein der Gottestindschaft befeligende, ftetig ftartende und treibende, einen Reichtum von Gaben aus sich entfaltende Lebensmacht; jest erft follte fich erfüllen das Wort bom Wonungmaden des Baters und Sones bei ihnen, Joh. 14, 23. Dennoch betrachtet sie Jesus schon vorher als wesent= lich gereinigt (Joh. 13, 10) und als Reben an ihm bem Beinstock, die nun auch ferner in ihm bleiben sollen (Joh. 15, 1 ff.). Und hatte nicht bei benen unter ihnen, welche schon bor ihrem Rommen zu Jesus den alttestamentlichen Beugnissen Gottes und der Predigt und Taufe Johannis sich ergeben hatten, auch der Prozels der Widergeburt selbst schon vorher begonnen und bereits bis zu einer ge= wissen Stuse sich verwirklicht, da ja doch Jesus im Johannes Evangelium auch schon bei Solchen, welche erst noch zu ihm kommen und sein Wort aufnehmen sollen, von einem Tun der Warheit, einem Wirken in Gott und einem Sein aus Gott (freilich nicht "Geborensein aus Gott oder aus dem Geist") redet (Joh. 3, 21; 8, 47)? Wärend bieser Sachverhalt bei jenen Jüngern mit Umständen zusammenhängt, welche von den hernach in der Rirche Chrifti statthabenden sich unterscheiben, ist boch schon hieraus zu schließen, bass auch sernerhin der Prozess der Widergeburt einen fürzeren oder längeren Berlauf merbe haben follen, und dass auch der Moment, in welchem er als abgeschlossen zu gelten habe, von der nachfolgenden heiligung und Vollbereitung nicht etwa notwendig sich werde scharf für die Beobachtung abheben muffen; ferner eröffnet fich hiemit die Möglichkeit, dass, wie jene Umstände eine Berschiedenheit für den Berlauf der Widergeburt bei ben ersten Jüngern und den Verlauf bei den späteren Christen mit sich brach= ten, so auch späterhin Bedingungen eintreten konnten, welche andere Berschieden= heiten in jenem Prozesse (und so bann wol auch in seinem Berhältnis zum Taufakt) herbeizusüren hatten. — Häusig bezieht man auf die Widergeburt auch den bildlichen Ausspruch Joh. 16, 21 f. Dieser geht jedoch nur auf den Übergang ber Jünger zu der in Chrifti Widerkunft ihnen anbrechenden höchsten Freude durch Schmerzen und Angste, anlich benen einer Gebarenden. — Gar nicht von der inneren Umwandlung der Subjekte, sondern von der künstigen Umwandlung ber Welt, in welcher diese insgesamt in ein höheres Dasein und Wesen erhoben

werden soll, ist die "Palingenesie" Matth. 19, 28 zu verstehen. Unter den Aposteln war sicherlich Paulus der erste, welcher das Wesen ber durch Christus vermittelten inneren Umwandlung, wie es im Begriff der Widergeburt ausgebrudt ift, in seiner gangen Tiefe erfast und für's driftliche Bewusstsein entfaltet hat. Der Streit gegen die judaistische Gesetzlichkeit, verhandelt auf dem Boden der alttestamentlichen Grundbegriffe, fürte den Apostel zunächst vornehmlich zur Antwort auf die Frage: burch was der Chrift vor dem richterlichen Urteil Gottes bestehen, zu bem die Seligkeit bedingenden Rechtverhältnis vor Gott gelangen, der Sünden schuld los und von Gott als gerecht angenommen werden könne; die Antwort ist hier: Der Glaube rechtsertigt und erlangt bas Leben (im Wegenfat gegen ben Stand ber Berbammnis und Unfelig-Aber nicht minder dringt Paulus immer barauf, bafs ber an Chriftus Glaubende als folder jene fundamentale und totale Umwandlung seiner sittlichen Perfünlichkeit muffe durchgemacht haben (vgl. befonders Rom. 6 ff. nach Rom. 3-5). Der alte Mensch ift da mit Christus getreuzigt, der Gunde abgestorben; gekreuzigt ist er der Welt, indem alle die Bande, welche ihn als fleischlichen an die Reize und Triebe des kreatürlichen Daseins im Gegensatze gegen das Leben in Gott gefeffelt hatten, burch fein Absterben aufgehoben find (Rom. 6, 1-11; Rol. 2, 11 ff.; Gal. 6, 14). Bugleich ist er in Gemeinschaft mit dem auferstan= denen Chriftus in einen neuen inneren Stand versett, welcher der Stand bes Lebens ift (Römerbrief, a. a. D.). Er ist schon auserstanden mit Christus: Rol. a. a. D., Ephef. 2, 5 ff.; dafs die Ausdrude hier nicht etwa bloß proleptisch von ber noch bevorstehenden und jest nur zugesicherten Auferstehung zu verstehen find, ergibt schon die Analogie mit denen in Rom. 6; ebensowenig darf bas "Totsein" Ephes. 2, 1 bloß proleptisch genommen werden: der Stand des Todes als eines Berfallenseins unter das Gericht, unter die Berdammnis und unter die hiermit gegebene innere Unfeligfeit ift ichon mit bem Erwachen ber Gunde und des Gunbenbewustseins für's Subjekt eingetreten (Rom. 7, 10), und zugleich verbindet sich mit diesem Begriffe des Totseins nach der Natur der Sache und dem son: stigen Sprachgebrauch der Schrift (Matth. 8, 22; Offenb. Joh. 3, 1, auch 1 Tim. 5, 6), der Gedanke an's Erstorbensein des höheren sittlichen Lebenstriebes und ber sittlichen Graft. Um hochsten und umfassenosten stellt die Idee des Lebens, welches in jener inneren Umwandlung eintritt, eben in Ephes. 2 sich uns dar: es ift ber ber Schuld und Berdammnis entgegengesette Stand ber Beseligung, welcher bann in der fünftigen Bollendung erst gang sich realisiren und offenbaren soll; burch Christus und vermöge ihrer Gemeinschaft mit ihm haben da die Chris sten ihren Stand schon in der himmlischen Welt (B. 4; vgl. Phil. 3, 20) die Güter und Kräfte derselben genießend; und so lebt nun auch in ihnen schon das Prinzip eines neuen sittlichen Berhaltens, indem fie in Christus zu guten Werken geschaffen sind (B. 10). Das lettere betont Baulus besonders Rom, 6: in Reubeit Des Lebens sollen sie jest auch wandeln; was jest in ihnen wont, ist Gottes und Christus Beist, vermöge bessen ihre Besinnung und ihr Wandel geistlich werden mufs (Rom. 8, 5 ff.). Eben burch biefes Streben und diefe Reubelebung find fie auch los vom Gesetzesstande, genießen der driftlichen Freiheit (Rom. 7, 1 ff.; 8, 2). In dem bisher Gesagten haben wir schon die Beziehung der Umwandlung auf das Gebiet des Wollens und Wirkens und auch auf das des Gefüls; berfelbe Gottesgeist betätigt sich ferner auch als Beift der Erkenntnis (1 Stor. 2, 10 ff.). Bermoge biefer Umwandlung ift nun der Chrift eine "neue Kreatur" (2 Ror. 5, 17; Gal. 5, 16): eine Bezeichnung, welche wol auch ichon im Damaligen Judentum, wie von den späteren Rabbinen, auf die Proselyten angewandt wurde, welche aber eben erft bei einer folchen Umwandlung, wie der von Paus lus gemeinten, zu ihrem Rechte gekommen ift. Die Umwandlung selbst endlich heißt Widergeburt, nadiggeresia Tit. 3, 5; babei wird diese nach ihrer positiven Seite hin und mit Bezug auf basjenige, wodurch sie gewirlt wird, noch naber erklärt durch den Beisat : "und Erneuerung des heiligen Beistes". — Jassen wir noch genauer die Beziehung, in welche die Christen bei ber Widergeburt ju

Christus treten, in's Auge, so erscheint diese teils als ein Sein und Leben Christi in ihnen, welches Statt hat durch das Innewonen seines Geistes in ihnen, teils als ein Sein der Christen in Christus oder als ein Angelegthaben Christi; beibes ist Ausdruck für ein und benselben Zustand, indem sie eben auch nach ber zweiten Borftellung burch Chriftus, ber nicht bloß wie ein Gewand ober eine außerliche Form, sondern wie das Element ihres Lebens fie umgibt, zugleich innerlich bestimmt und beseligt sind (Röm. 8, 9 s.; Gal. 2, 20; 2 Kor. 13, 5; Kol. 3, 11; 2 Kor. 5, 17; Gal. 3, 27). Und zwar sehen wir: diese unio geshört schon zur Widergeburt selbst; sie ist bei denen, welche widergeboren sind, bereits vollzogen. Auch schon jenes Absterben aber oder die erste negative Seite der Widergeburt sieht Paulus als einen Vorgang an, welchen das Subjekt in Gemeinschaft mit Christus durchmacht. Denn wenn der Apostel ebenso, wie vom Mitauferstehen, auch schon vom Mitgefreuzigtwerden und Mitbegrabenwerden mit Christus redet, will er hier offenbar nicht bloß ein Symbol für unfer Sterben auffiellen oder ein sittliches Borbild, welchem wir in diesem nachfolgen, sondern er will dieses bezeichnen als Etwas, was durch höhere Einwirkung mit uns vor nd geht (Passiv), und zwar mit uns, sosern wir schon in innere Gemeinschaft mit Christus versetz sind (Röm. 6, 3 ff.; Kol. 2, 11 s.). So setzt denn dieses Absterben schon ben Beginn bes Glaubens an Christus voraus, burch welchen Glauben wir eben in seine Gemeinschaft tommen (Gal. 3, 26). Nur ift nun biemit teineswegs gesagt, dass alles Dasjenige, was die Dogmatik zur negativen Seite der Umwandlung rechnen und mit unter die Idee des "Absterbens" stellen mag, schon in Gemeinschaft mit Christus geschehen könne und solle. Viels mehr kennt auch Paulus (vgl. besonders Röm. 7, 7 ff.) solche innere Angste, Schreden und Todeszustände, welche ber Gunder burchmachen muß, ehe er noch die Gnabenbotschaft von Christus vernommen hat und von ihr ergriffen worden ift; diese sind eben noch nicht ein "Sterben mit Christus", und in ihnen wird auch der Mensch noch nicht wirklich los von der prinzipiellen Herrschaft der Sünde. Sodann liegt in den Worten bes Apostels nicht etwa, dass jenes Sterben mit Christus fertig sein muffe und erft in einer nachfolgenden Beit die Beseligung und Auferweckung beginne; sondern es ist ihm gerade barum zu tun, die ent= scheidende volle hingabe des Chriften in den Tod und die prinzipielle Lebens= mitteilung in Ginen Moment zusammenzufaffen.

Die weit haben wir serner überhaupt den Prozes, welcher Widergeburt heift, bei Paulus auszudehnen? Realisirt ist sie eben erst in diesem höchsten Momente der Entscheidung für den an Christus sich haltenden Christen, wo ihm mit jenem Absterden zugleich jenes neue Leben geschenkt wird und der hl. Geist als bleibendes Lebensprinzip oder Christus selbst im Geiste zum waren Inneswonen bei ihm kommt. Der Glaube oder das gläubige Hören des Evangeliums muß als Bedingung für diesen wesentlichen Geistesbesit schon vorangehen (Gal. 3, 5). Andererseits kommt indessen auch schon der Glaube selbst zu Stande durch göttliche Gnadenwirksamkeit, indem das Subjekt von Christus ergrissen wird (Phil. 1, 29; 3, 12; 1 Kor. 12, 3). Wir sehen: es muß unterschieden wersden zwischen jenem wesentlichen Innewonen des Geistes seit der vollzogenen Wisdergeburt, und zwischen den vorangehenden Wirkungen, welche nun eben diese Vollziehung herbeisüren und so auch schon zu dem Prozess der Widergeburt ges

Was endlich das Verhältnis der inneren Umwandlung zum äußeren Taufakt anbelangt (vgl. hierüber Enchkl. Bd. XV, S. 219), so schaut der Apostel Köm. 6; kel. 2 jenes Absterben als ein eben in der Tause vollzogenes an, wobei ihm das Untertauchen in der Tause Symbol dafür ist (nicht von einer Verpslichtung zum Sterben, welche der Täusling eingehe, redet er, sondern von einem Vegradensein, Gelreuzigt sein des Getausten als solchen, vgl. oben). Ferner ist bei It. 3, 5 f., wo Paulus von der positiven Geburt und Erneuerung redet, nicht unders denkbar, als dass er hier bei seiner bildlichen Rede von der "Ubwaschung" oder dem "Vad" die Tause vor Augen hatte, in welcher eben die Christen inds gemein die innere Reinigung abgebildet sehen (vgl. für die Beziehung der Tause

-101-112

zur positiven Seite ber Umwandlung auch 1 Kor. 12, 13; Gal. 3, 27). Nur ist hiermit allerdings barüber noch nichts Bestimmteres ausgesagt, ob und inwiesern nun der äußere Ukt das, was in ihm geschehen sein sollte, auch selbst wirksam vermittle, ob Teilnahme an ihm auch one weitere Bedingung schon den Bollzug des inneren Vorganges mit sich bringe, ob dieser nicht doch unter Umsständen auch one jenen eintreten könne u. s. w. Und so viel ist in dieser Hinssicht jedensalls klar, das Paulus, wärend er von sich und seinen Lesern allgemein voraussetz, jenes sei bei ihnen schon in der Tause geschehen, eben auch allgemein voraussetz, sie seien dort schon gläubig dem Erlöser genaht, und dass er namentslich jenen positiven inneren Akt geradezu auf ihren Glauben zurücksürt (Kol. 2, 12; Gal. 3, 27 im Zusammenhang mit 26); er spricht auch kurzweg von einem Wonen Christi in den Herzen durch den Glauben (Eph. 3, 17; auch Gal. 2, 20: "Christus lebt in mir", parallel dem: "Ich sebe im Glauben" u. s. w.).

Neben den Hinweisungen auf die schon erfolgte innere Umwandlung, wovon wir bisher handelten, ermant dann der Apostel — und zwar großenteils mit gleichlautenden Ausdrücken — die Christen dazu, daß sie jest und fortwärend "Christum anlegen", den "alten Wenschen ablegen", "erneuert werden" sollen u. s. w. Köm. 13, 14; 12, 2; Eph. 4, 22 ff.; Kol. 3, 9 f.). Mit Recht bemerkt man hierüber: wärend nach dem Sinn des Apostels jene Unwandlung prinzipiell und mit Bezug auf den Grundcharakter des Wenschen allerdings schon wirklich erfolgt sei, bestehe damit doch recht wol noch ein Fortwirken des Fleisches und der Sünde, ein relatives Zurücksinken des Subjektes hierein und somit auch ein sortgesetztes sittliches Arbeiten an innerer Umwandlung zusammen. Bugleich ins bessen läst die Art, wie der Apostel hiervon redet, annehmen, dass wenigstens in der Erscheinung des sittlichen Lebens die Akte der sortgesetzten Erneuerung von dem der ursprünglichen sundamentalen nicht notwendig scharf sich werden

auseinander halten laffen.

Die Anwendung des Begriffes "Widergeburt, neue Schöpfung" u. f. w. war übrigens keineswegs bloß der paulinischen Predigt eigentümlich. Unterschied zwischen Paulus und Anderen, deren Beugnis ein weniger fortgeschrittenes und entfaltetes blieb, ift nur in der größeren oder geringeren Tiefe zu suchen, in welcher sie den Begriff fasten. Derselbe liegt so auch im Jakos busbriefe 1, 18 vor, obgleich Jakobus im übrigen Briefe auf eine für ihn charafteristische Weise ben Lesern nicht mehr das, was ihnen schon geschenkt und innerlich mitgeteilt fei, sondern vielmehr die Forderungen Gottes und die Pflicht eigenen sittlichen Strebens und Wirkens vor Augen halt. Die Christen als solche find nach jenem Ausspruch durch göttliche Wirksamkeit geboren mittelft bes Wortes ber Warheit, indem nach Bers 21 'dieses in ihr Inneres gepflanzt worden Wir muffen im Mund eines driftlichen Lehrers dieses Wort im allgemeinen verstehen von dem auf die Sinneganderung und Sündenvergebung (Lut. 24, 47; Mpg. 2, 38) bezüglichen Offenbarungsworte (nicht bloß vom Gesete), wobei aber sofort bas hauptgewicht allerdings barauf fällt, bafs biefes Wort ben neuen Ginn und Wandel als Wort göttlichen Gesetes normiren will. Es ist so besonders Jerem. 31, 33 zu vergleichen. Kein Widerspruch liegt barin, bas bas schon eingepflanzte Wort doch zugleich immer neu vom Willen aufgenommen werden foll (Vers 21). Leicht ist aber auch zu ersehen, wie wenig wir doch mit all' dem hier Gesagten schon die vollen paulinischen Ideeen haben. — Beit inniger zeigt fich bas driftliche Bewufstsein und Beugnis bes Petrus in seinem ersten Briefe von ber Beziehung auf die ichon erlebte Widergeburt durchdrungen, weungleich wir auch bei ihm weder die Idee der Sterbens: und Lebensgemeinschaft mit Christus selbst, noch das hohe Gefül der Beseligung als einer schon gegenwär= tigen so wie bei Paulus widerfinden. Charakteristisch für ihn ist, dass er (1,3) bas Leben, welches in der Widergeburt eintritt, vornehmlich (vgl. zur Betonung der Hoffnung auch 1, 21; 3, 5. 15) als ein Leben in Hoffnung des noch fünftigen Beiles auffast, oder die Bidergeburt als eine eben in's Soffen hineinfürende. Den Ausbruck aragerranden treffen wir hier zum ersten Dal. Räber wird bann (1, 23) die Potenz, aus welcher die Geburt hervorgebracht wird, als "unvergänglicher Same" und das lebendige Gotteswort als das die Hervors bringung Vermittelnde bezeichnet; jener Same darf so nicht mit diesem Wort idenstifizirt werden, ist vielmehr zu bestimmen als die in die Christen eingegangene substanziell vorgestellte geistige Lebensmacht, steht aber allerdings in engster Beziehung zum Worte, wie denn der Lebendigkeit und dem "Bleiben" des Wortes die Unvergänglichkeit des Samens entspricht. Zu beachten ist auch die Bezeichznung der Christen als kleiner Kinder 2, 2: der Neugeborne hat als solcher nicht

etwa schon den Charafter christlicher Mannesreife und Mannestraft.

Fortgeschritten auch über ihre Fassung bei Paulus hinaus erscheint endlich die Idec der Widergeburt bei Johannes, indem er geradezu von einem Gesborensein aus Gott redet (Joh. 1, 12 f.; 1 Joh. 3, 9; 5, 1. 18). Indem auch er wie Betrus bas Bilb bes Samens anwendet, nennt er diefen geradezu Samen Gottes (1 Joh. 3, 9). Und eben mit diefer Geburt ift nun bei ihm die Gottes= kindschaft gesetzt (Joh. 1, 12 f.). Paulus war, indem er von der Gottessonschaft ber Chriften handelte, vom Begriffe ber Adoption (vioGenia), der Buteilung des Soncerechtes und Sonceerbes ausgegangen, warend dann jum Benufs biefer So: neeftellung wesentlich ber in Widergeburt mitgeteilte Beift gehort, ber bie Gone Abba rusen lehrt und sie zugleich gemäß dem Willen des Vaters treibt und leitet (Rom. 8, 13 ff.). So betrachtet nun auch Johannes (Joh. 1, 12 f.) die Gotteskindschaft der Chriften als ihr Berhältnis zu Gott, worin fie seiner Gemeinschaft frei und innig wie Kinder genießen und des Erbes oder der noch fünftigen Herrlichkeit und Vollendung gewiss sind (1 Joh. 3, 1 st.), und erklärt, dass sie als an Christus Glaubende Vollmacht haben, in diesen Stand einzutreten. Aber eben als Gläubige sind sie aus Gott geboren: auf nichts Geringerem als auf solcher Ge= burt ruht jo nach Johannes ihr Kinderstand. Das Berhältnis zwischen Glauben und Widergeburt ift dabei so zu verstehen, dass eben schon der Glaube selbst durch das aus Gott Geborenwerden zu Stande kommt oder vor Allem eben im Gläubigwerden diese Geburt sich vollzieht und der Gläubige 1 Joh. 5, 1 (wie nach 4, 7 ber Liebende) als folder ichon aus Gott geboren ift. — Der Ausfage, dafs die Chriften aus Bott geboren seien, dass fie Gottes Samen in sich haben, und ferner, dass Chriftus in ihnen sei, geht dann auch bei Johannes (vgl. oben bei Paulus) die Ausjage zur Seite, dajs fie felbst in Chriftus seien und ferner, bafs fie eben vermöge dieses Berhältnisses zu Chriftus in Gott seien (Joh. 15, 4 ff.; 6, 56; 17, 21; 1 Joh. 3, 24; 4, 13; 5, 20). — Bermittelt ist diese Gesmeinschaft mit Gott und Christus durch das Wort Christi, welches selber (Joh. 6, 63) Geist und Leben ist (vgl. auch das Reinsein um des Wortes willen Joh. 15, 3). So bleibt dann auch in den schon Widergeborenen jener Same eben indem sie auch das Wort Gottes bleibend in sich haben (1 Joh. 2, 14), von deffen Beugnis über Jefum und von beffen Geboten fie auch fortan fich bestimmen laffen. Für das Berhältnis der Taufe zu jener Geburt erhalten wir nach Joh. 3, 5 bei unferem Apostel keine Ausfage mehr.

Aus allen den bisher vorgefürten Aussprüchen ergibt sich uns endlich als charafteristisch sür Johannes das, dass er den Prozess der Widergeburt überall nach seiner positiven Seite in's Auge gesast oder den Blick auf das Positive, was dem Subjekt widerfärt oder zu Teil wird, und nicht ebenso auf das negative Moment, das Abtun der alten Persönlichkeit, gerichtet hat. Das auf die Neugeburt solgende sittlich religiöse Leben und Verhalten betrachtet serner Johannes ganz überwiegend als Entsaltung, Bewärung und Festhalten dessen, was vermöge der Widergeburt im Christen schon gesetzt ist (gegenüber dem Gedauken an immer neues Aulegen Christi und Ablegen des alten Menschen bei Paulus). Sünde tut der in Christus Bleibende, aus Gott Geborene nicht mehr (1 Joh. 3, 6, 9); das heißt nicht bloß: zur Idee oder zum Ideal des Widergeborenen gehöre, dass er nicht sündige; sondern nicht zu sündigen liegt in dem sittlichen Prinzip und Wesen, das dem Widergeborenen als solchem wirklich schon zu eigen geworden ist, — in seiner nunmehrigen Grundrichtung, in dem nunmehrigen eigentlichen Charakter seiner Person. Derselbe Apostel aber setzt doch zugleich ein Sündigen, ein Bedürsnis der Vergebung und die Notwendigkeit einer die

a selate de



rechtmachung, welche eben in biefer Eingießung erfolgt; bgl. 3. B. Thomas Summae P. 2, 1. Quaest. 110 sqq. Aus dem lumen gratiae stammen dann nach Thomas (Qu. 110 Art. 3) die virtutes infusae. Dieses lumen ist die divina natura, von welcher Betrus redet 2 Betr. 1, 4; secundum acceptionem hujus: modi naturae dicimur regenerari in filios Dei. Der erste Att, in welchem diese Guade sich offenbart, ist, wie Augustin sagt, actus sidei per dilectionem operantis. Es fallt aber biefe Gingiegung unter ben weiteren Begriff ber justisicatio; indem nämlich diese ein motus ad justitiam ist (wie calefactio motus ad calorem), gehört zu ihr 1) gratiae infusio, 2) motus liberi arbitrii (des eben burch Gnade angeregten Willens) in Deum per sidem, 3) motus liberi arbitrii in peecatum, 4) remissio culpae; bie vier Momente folgen, marend fie ber Beit nach zugleich sind, der Natur der Sache nach so auseinander (vgl. dagegen die Stellung der Sündenvergebung gegenüber der bei den Scholastifern schon mit jenem Glauben verbundenen Liebe in der protestantischen Lehre). So tritt die Gercchtigkeit, wärend sie bei Abam per modum simplicis generationis statt hatte, bei uns ein burch transmutatio oder secundum rationem motus qui est de contrario in contrarium (Quaest. 113 Art. 1, 6, 7). Wie weit aber ist es der Scho- lastif mit diesem "de contrario" Ernst? Nach Thomas hat der Mensch schon bot jener Gnabeneingießung bas Bermogen, fich ber Onabe zuzuwenden und für fie borzubereiten, sowie man zur Aufnahme bes Sonnenlichtes fich bereite burch hinkehr ber Augen zur Sonne; und wenn nach Thomas biese hinkehr zu Gott nicht möglich ift one Beihilfe Gottes felbft, ber innerlich die Seele bewege, fo folgt bies boch bei ihm nicht sowol aus einer ber Gnabe entgegengesetten Berderbtheit des Menschen, als vielmehr aus der natürlichen Abhängigkeit des Gesichöpfes von Gott als dem primum movens (Quaest. 109 Art. 6). Nach der Theorie des Scotus und bann vollends nach ber bes Occam und Biel foll schon der unwidergeborene Mensch von sich aus im Stande sein, die Gebote Gottes ihrer Substanz nach zu erfüllen, ja auch Gott über Alles zu lieben und selber so die Eingießung der Gnade als einer noch über's natürlich Gute hinausgehenden sittlich religiösen Qualität sich de congruo zu verdienen (vgl. hiezu besonders Diedhoff, Theol. Zeitschr. 1860, S. 663-677). Den Pelagianismus wollte man auch fo doch fern halten burch bie Behauptung: jenes bor ber Gnadeneingießung mögliche sittliche Verhalten tonne boch für sich teineswegs auch schon bas ewige Leben verdienen, fondern um biefes übernatürliche Gut zu erlangen, muffe man Gott in jener supranaturalen Ausstattung angenehm geworden sein; man musse bie Gebote Gottes auch erfüllt haben secundum intentionem praecipientis, näm= lich eben im habitus supernaturalis der eingegoffenen Gnade. Und diefer ganzen Auffaffung ber Wibergeburt im Berhältnis zum vorangegangenen Buftand ent= ibrach ichon die Auffassung bes bem Gunbenfall vorangegangenen Urzuftandes mit bem Berhältnis, in welches schon bort zu ben naturalia die justitia originalis als übernatürliche Zugabe ober donum superadditum gesetzt wurde. den Christenkindern übrigens kam dann jenes ganze eigene ethische Berhalten vor und zum Behuf ber Wibergeburt nicht in Betracht, ba ihnen schon in ihrer Taufe jene Gnade (auch Glaube mit Liebe — als habitus, nicht actus) einfach von oben sollte eingegoffen worden sein (Enchkl. XV, 231f.).

Für die Festsetung des Dogma zu Trient sind justificatio und gratia in dem icholastischen Sinn die Grundbegriffe geblieben (Sess. 6, Cap. 7: zur justificatio gehört die renovatio interioris hominis per voluntariam susceptionem gratiae et donorum; Cap. 3: renascentia — gratia, qua justi siunt, tribuitur). Was das Verhältnis zum Stande des natürlichen Menschen betrifft, so wird (vgl. oben Thomas, — im Gegensatzu jenem scotistischen Standpunkt, welcher gegen Ende des Mittelalters weitaus die Vorherrschaft erlangt hatte) die Notwendigkeit göttslicher Gnadenhilse auch schon sür die Vorbereitung des Menschen zur Rechtsertisgung nachdrücklich behauptet, nicht minder jedoch ein Mitwirken des freien Wilslens. Es handelt sich aber von einer inneren Vorbereitung überhaupt nur bei Erwachsenen, nicht bei den das Vad der Widergeburt empfangenden Kindern.

3m Unterschiebe von der Schultheologie hat die beutsche Dhiftit bes

Mittelalters bie Ibee ber Geburt aus Gott felbst in ben Mittelpunkt gestellt und tief in fie fich versentt. Gott gebart, wie Tauler fagt, im Grunde der Scele, welche über alles Natürliche und Kreatürliche hinausgezogen wird und bas von sich abkehrt, seinen eigenen Son, indem die Seele schwanger geworden ift bom ewigen Borte. Gben hiemit wird ber Mensch felbst, in welchem bies borgeht, neu geboren als Rind Gottes; und zwar wird er zunächst neu eingeboren und sobann auch ausgeboren, b. h. es wird bann auch der äußerliche Mensch verändert in eine neue gottförmliche Weise, ausgestattet mit allen Tugenden, innerlich getrieben zu allen guten Werken. Sorgsam suchen hiebei die Muftiker den unendlich tiefen, geheimnisvollen Prozefs in feiner subjettiven, ethischen Entwid: lung zu verfolgen; und zwar als einen, bei welchen Gott selbst mit seinem in Die Seele gesprochenen Worte und seinem in fie hineinscheinenden Lichte wirtsam ift, der Mensch aber in völliger hingabe dieses Wirken leidet. Immer jedoch ftellt sich dieses Verhalten als ein abstrakt negatives und eben hiemit nicht marhaft ethisches bar (vgl. bagegen ben empfangenden Glauben in der protestantischen und der biblischen Lehre). Der Zustand bes Menschen vor dieser Geburt erscheint ferner weniger wie ber Buftand einer positiven, mit Schulb verbundenen Berberbnis, als vielmehr nur wie ein aus ber Endlichkeit und Kreatürlichkeit fließenber Mangel (auch bas Moment ber Sündenvergebung wird baher bei ber Neugeburt sehr zurückgestellt und bieselbe, so weit fie zur Sprache kommt, erft auf ben neuen sittlichen Charakter bes Subjektes selbst gegründet). Die Beburt selbst ist Berftellung eines nicht blog von Anfang an in ber Seele gesetten, fonbern auch unter jenem Buftand fortbestehenben, nur berhüllten Bildes Gottes. Bugleich wird der Begriff einer solchen Geburt ebenso, wie auf die nach der Schrift so zu nennende fundamentale Umwandlung, auch auf jedes nachfolgende, widerholte Einbliden Gottes in die Seele und Aufleuchten seines Lichtes in ihr übertragen (vgl. Meister Edhart, herausg, von Pfeiffer, S. 147, 198: in einem jeglichen guten Gedanken werden wir allezeit neu geboren in Gott). Von der Beziehung auf das Sakrament der Taufe, als auf ein Mittel ober Behikel ber Gnade erscheint jener innere Vorgang abgelöst; nur auf sie als Symbol wird Bezug genommen, indem die Rede ift von einer Taufe im Baffer ber Reue, von einer Taufe ber Bernunft u. f. w., — ober nur auf sie als einen Att bes Bekenntniffes und Gelübbes.

Eine burchgreifenbe Umgestaltung fürte bann, wie für bie Lehre von ber Rechtfertigung, so auch für die Lehre von der Widergeburt, die Reformation herbei, und zwar im Anschluss zumeist an's paulinische Zeugnis. Die Schuldvergebung, Berfonung, Gerechtannahme bei Gott, um welche es besonders Du = thern zunächst zu tun war, soll und kann doch — besonders auch nach Lut hers Auffassung — nicht erfolgen, one dass zugleich eine raditale Umwandlung und innere Neugeburt bes Subjettes einträte. Und zwar tritt fie ein eben in dem: jenigen und durch benjenigen Glauben, welcher jene Vergebung und Gerechts annahme erlangt, b. h. durch das vertrauensvolle Ergreifen Chrifti, des Verfoners und Beilandes. Diefer Glaube ift nach Luther (vgl. meine Schrift "Luther's Theologie, 1863" Buch 4, Hauptst. 6) selbst Wert des das Herz umbilbenden göttlichen Geiftes, ja felbst schon die göttliche Geburt; er bringt mit ber Sündenvergebung ein freies freudiges Gemüt; und Christus, welchen er ergriffen bat und welcher durch ihn warhaft im Herzen gegenwärtig ift, wird hier fofort auch in ben Kräften und Trieben eines neuen sittlichen Lebens wirtsam. So gestaltet sich hier die positive Idee der Neugeburt. Dabei behnt auch Luther den Begriff ber justificatio, obgleich ihr erstes Hauptmoment die Bergebung ift, doch mit auf biese prinzipielle innere Erneuerung aus. Anlich hat Melanchthon anfänglich unter der justificatio, indem er sie auch als ein regenerari und resuscitari, des finirte, wenigstens die subjektive Applikation der Bergebung ober die Erfrischung und Belebung bes Bergens und Gewiffens, im Gegenfat gegen bie peinigenden, tötlichen Gewissensschrecken mitverstanden: vgl. die Apolog. der Augeb. Confession (dazu: Loofs in den Theolog. Stud. u. Krit. 1884, S. 613 ff.) und die ersten Ausgaben der Loci (Corp. Ref. 21 p. 159, 178: "coopta justificatio"); zu be-

merken ift ferner, bafs die Apologie den Ausbruck "regenerari" nicht bloß auf die sundamentale Widergeburt, sondern auch auf die in der späteren Buße sich widerholende Besehrung und Belebung anwendet (z. B. Apol. V. de poenit. § 58, 60, VI. de confess. § 34). Bas bie negative Seite, die Abtotung bes alten Menschen, anbelangt, so ift nach ber lutherischen Lehre jener Glaube, ber an der Gnabenbotschaft sich aufrichtet und Christum in's Herz bringt, nur mögslich in Herzen, welche zuvor von den Schrecken bes Gesetzes durchschüttert und gerichlagen worden find, ja Tod und Berbammnis barunter verschmedt haben. Dies barf jedoch nicht fo berftanden werden, als ob hiermit bem Beginne bes Glaubens und der Einigung mit Chriftus ichon auch die wirkliche Überwindung und prinzipielle Austilgung der Sünde im Willen des Subjettes vorangehen follte; wischen jene Schreden und den wirklichen hafs ber Sünde muss vielmehr nach Luther ichon eine Erwedung bes Glaubens und ber Hoffnung auf Gnabe treten; er jagt (Opp. v. arg. ed. Frankf. IV, 468): "fides Christi affert remissionem et mortificationem peccatorum" (vgl. Luther's Theologie Bb. II, S. 76, 440 f. 448). Melanchthon sett in der Apologie (V. § 46) die "mortificatio" = contritio einsach vor die vivisicatio = consolatio, seitet aber doch (Corp. Ref. 21, 181 f.) die Abtotung ber Gunde aus dem gläubigen Genusse ber göttlichen Barmherzig= teit her. Auch die folgenden Dogmatiker fagen, wärend fie bei den noch nicht Bidergeborenen ben Glauben erft auf ben Schmerz über die Gunde folgen laffen, doch von der mortificatio, sie gehe zwar voran, sofern sie sei dolor ex peccatorum agnitione ut sensu irae divinae ortus, sie folge bagegen erst als Frucht, sosetn sie sei cessatio ab impietate et malitia (so Gerhard Loci XVI. Cap. 7.

§ 56). Bgl. auch Encytl. Bb. 3, S. 27 f.

Bei ber weiteren Ausgestaltung ber firchlich lutherischen Lehrform im Unterschied auch von Luthers eigener Lehrweise bemerken wir zuvörderst die Ginschrän= tung des Begriffes "Rechtfertigung" auf den forensischen Aft der Sündenvergebung und Gerechterklärung: vgl. schon die bestimmtere Definition Melanchthons in den späteren Ausgaben seiner Loci. Den Begriff der regeneratio nahm man nun für den weiteren, unter welchen man zugleich die Sundenvergebung und die (fundamentale) innere Umgebärung stellte; und in engerem Sinne, sagte man, tonne regeneratio wol auch bloß von der Sündenvergebung und (forensischen) Recht= jertigung verstanden werden, wie man benn hiernach auch jene Gleichsetzung von justificatio und regeneratio in der Apologie zu deuten versuchte (so schon die Form. Conc., ferner Gerhard, Quenstedt u. s. w.): eine Definition, bei welcher freitich ganz anders als ursprünglich bei Luther und Melanchthon die Bedeutung der inneren Umwandlung, der perfönlichen Neugeburt, hintangesetzt war. Ferner ging man jett, besonders aus Anlass bes offiandrischen Streites, noch schärfer, als Luther getan (vgl. Luther's Theologie S. 454 ff.), auf die Frage ein, wie chen zur Erlangung ber Sündenvergebung und Gerechterklärung nun die gleich: salls durch den Glauben zu erlangende innere Einwonung Christi im Subjekt sich verhalte. Wie schon Luther jene doch nicht etwa auf das durch diese Ein= wonung bewirkte neue sittliche Leben des Subjektes selbst, sondern einfach auf den im Glauben ergriffenen Christus hatte stützen wollen (vgl. übrigens auch hierüber noch bestimmtere Distinttionen bei Melanchthon — in ben Briefen Corp. Ref. 2, 502 sqq. 7, 782 sq. und in der Confess. Saxon.), so wurde jest ausbrudlich erklärt, die mit bem waren Glauben eintretende göttliche Ginwonung falle boch ber Ordnung ber Sache nach hinter bie Glaubensgerechtigkeit ober Sündenvergebung (Form. Conc. P. II. Art. 3, § 54; vgl. hierzu Schneckenburger, Bergleich. Darstellung des luth. und reform. Lehrbegriffs, Bd. I, S. 184 f.). — So weit man bann beim Begriff regeneratio doch nicht an den forensischen Att, sondern speziell an die innere Neuschöpfung bachte, pflegte man ihn (vgl. auch icon Luther) noch bestimmter auf bas gottgewirfte Werden bes Glaubens felbft Da folgte bann: regeneratio in biesem Sinne, justificatio, unio mystica (eins mit jener Einwonung Gottes und Christi), renovatio, — wärend fie übrigens ber Beit nach mit einander eintreten follen (Quenft.). — Wärenb indessen so die reformatorische Lehre den inneren ethisch religiösen Vorgang als

solchen bestimmte und analysirte, fragte sich, wie zu bieser Auffassung und zwar besonders zum Dringen auf den Glauben als das Organ für's Heil die Bedeutung ber Tauje sich verhalten sollte. Da wird benn, indem biese fehr nachbrudlich für das objektive, den Glauben teils fordernde, teils auregende Gnadenmittel ber Widergeburt erklart wird, boch in Betreff ber Erwachsenen, Die ichon einen burch's Wort erzeugten Glauben zu ihr mitbringen, zugegeben, bafs diese bann auch schon borber die Erftlinge des widergebarenben Beiftes empfangen haben und ihnen in der Taufe der Beist nur gemehrt und die Gabe der Widergeburt fräftig versiegelt werde (Gerhard, Loei XXI. C. 7, § 124). Wie aber steht es mit ber Kindertaufe? Das Eigentümliche ber lutherischen Lehre besteht auch bier wesentlich barin, bas sie teine Rechtfertigung und göttliche Ginwonung one bas Organ bes Glaubens anerkennen will; und nicht ber blogen Boteng nach ober als ein bloger fogenannter Habitus foll er da fein, sondern re ipsa et actu (Berhard ebend. C. 8, § 127). Indem aber nicht minder streng auch an der Vollziehung warer Widergeburt durch die Kindertaufe festgehalten wird, wird behauptet, ein solcher Glaube werde — wofür freilich unser Verständnis nicht ausreiche eben auch schon in ben Kindern burch die Taufe selbst und burch bas mit ihr verbundene Bort gesett. So ift bier bie Bibergeburt vollzogen und ben ferneren Günden biefes Betauften gegenüber handelt es fich bann nicht mehr um re-

generatio, fondern nur um eine wider und wider erforderliche conversio.

Bon Calvin wird einerseits justificatio nur im forenfischen Sinne genom= men, andererseits der Begriff regeneratio nur auf die innere Umwandlung des Subjekts (nicht auch auf jene Gerechterklärung) bezogen; lettere ist ihm (Inst. III, 3, 9) eins mit der (fundamentalen) poenitentia, welche nach seiner Definition aus ber Abtotung bes Fleisches und ber geiftlichen, sittlichen Neubelebung besteht und aus bem Glauben an Christus hervorgeht. Die dem Glauben und ber Gnabenerkenntnis vorangehenden Gewissensschrecken, welche von den Luthes ranern als erfter Teil ber Buge befinirt werben, zieht Calbin in ber Inst. III. 3, 2 nicht zur Buge felbst, obgleich fie ihr zur Borbereitung bienen und fo auch (Comment. in Acta Apostol. 20, 21) initium poenitentiae heißen. Sie werden überhaupt in der resormirten Lehre weniger als in der lutherischen betout, inbem vielmehr gleich zur positiven Beziehung auf Chriftus im Glauben fortges schritten wird. Durch ben Blauben, welcher Chriftum ergreift, gewinnen wir fo nach Calvin zweifache Onabe: Die eine ift die Berfonung mit Gott burch Christi Unschuld, die zweite ist eben die regeneratio (Instit. III, 11, 1). Ubrigens bemerkt, wärend die Widergeburt in diesem Sinne Frucht des Glaubens ift, doch auch Calvin, bafs man ben burch ben heil. Beift gewirkten Glauben auch felbft schon zur Widergeburt rechnen könne (Comm. in evang. Joh. 1, 13). — Einen tiefgreifenden materiellen Unterschied von der lutherischen Lehre, von welchem freilich die alten anti : calvinischen Giferer noch auffallend wenig gemerkt hatten. wollten neuerdings Schneckenburger und Andere (dagegen auch Thomasius, Christi Berfon und Werf 3, 2, S. 321 f.) in dem Berhältnis warnehmen, in welches Die calvinische Lehre die unio des Gläubigen mit Christus zu seiner Gerechterklärung stelle: indem jene vor diese trete, stupe diese sich darauf, dass ber Glaubige burch jene wirklich selbst schon innerlich dem Prinzip nach gerecht und heilig So versichert allerdings Calvin Instit. III, 11, 10 gegenüber von Ofiander's Borwürsen, bass auch er die unio mystica und bie habitatio Christi in cordibus wolle, und färt fort: non eum extra nos procul speculamur, ut nobis imputetur ejus justitia, sed quia ipsum induimus — -, ideo justitiae societatem nobis cum eo esse gloriamur. Allein einerseits ift zu beachten, bafs wir gang anliche Aussprüche auch von Luther haben (vgl. z. B. Briefe Bb. 4, S. 271). Andererseits ist auch nach Calvin ber Grund ber Gerechterklärung boch nicht bie eigene durch den inwonenden Christus bereits umgewandelte Willensrichtung, sondern die Gerechtigkeit Chrifti felbst als eine aus Bunden imputirte; die regeneratio ist erst "zweite Gnade"; der Mensch fann auch gar nicht ernstlich der Buße in bem vorhin angegebenen Sinne sich befleisigen, wenn er nicht schon vorher Gott mit sich versont weiß (Inst. III, 3, 2). Auch die folgenden Dogmatifer, welche

auf die enge Verbindung des Gläubigen mit Chriftus die Rechtfertigung gründen, haben hierbei doch gerade noch nicht ein prinzipielles sittliches Erneuertsein bes Subjettes selbst im Auge, sondern vielmehr ein solches sich Hineinversetzen des Glaubens in Christus, bei welchem berselbe Christi Berdienst ergreift und er vermöge der Burechnung von diefem für gerecht erklärt wird. Bedeutsam bleibt freilich immer bas Voranstellen ber unio. Wir werben nun aber hiermit vielmehr auf die Differenz bom lutherischen Lehrtypus hingewiesen, bafs die refor= mirten Dogmatiker die unio und inhabitatio überhaupt weniger voll und innig als Einigung mit bem göttlichen Wefen und bem Gottmenschen Chriftus umfaffen, wärend für die Lutheraner eben mit dieser höchsten Auffassung der unio dann auch die Unterscheidung die ser unio von der schon ansänglich gesetzten inneren Beziehung des Glaubens auf Chriftus zusammenhängt. Ferner wirkt hier bas ein, dass ben Reformirten die Bedeutung des zeitlichen Aktes der Gerechterklärung überhaupt zurücktreten mufste vermoge ihrer Betonung bes ewigen Beil8= willens und Urteiles Gottes, das hier den Subjekten nur applizirt und zum Bewustsein gebracht wird (hiezu vgl. Enc. Bb. XII, S. 575 f.). — Gegenüber dem Bewichte, welches für ben Calvinismus überhaupt auf den göttlichen Faktor bei ber Widergeburt fällt, sehen wir ferner bei der Lehre von der Widergeburt fleiner Kinder auch die Bedeutung bes Glaubens als des empfangenden Organes auffallend hintangesett. Calvin lehrt sie, — nicht auf Grund einer Auffassung ber Taufe als wirksamen Gnabenmittels, wol aber beswegen, weil nach Analogie des Alten Bundes und gemäß der Verheißungen Christi auch für neugeborene Kinder schon das Heil bestimmt sei und doch nur durch Widergeburt ihnen zu Teil werden könne; und er erklärt sie nun einfach für möglich durch die virtus divina, — auch salls man bei Kindern nicht einmal notitiam sidei similem sollte annehmen bürsen. Spätere lehrten gar eine Widergeburt erwälter Kinder schon im Mutterleibe (vgl. Enc. XV, 237) \*). - Mit ber Bradestinationstheorie unb bem abfoluten Geltendmachen ber güttlichen Seilswirtsamkeit gegenüber einem Un= nehmen oder Nichtannehmen, einem Bewaren oder Nichtbewaren der Gnade burch's Subjett felbst, hängt endlich bie calvinische Lehre zusammen, dass Christen, welche wir ichlieglich bes Beils burch ihr Sündigen verluftig geben seben, ben echten Glauben und die Widergeburt gar nicht wirklich gehabt haben; wen Gott wirklich widergeboren habe, den laffe er dann auch bis an's Ende beharren. Sie= gegen bie Lutheraner: renatos et totaliter et finaliter per peccata mortalia gratia Dei excidere posse (Gerh.).

Rur zu balb mußte nun gegenüber einer Orthodoxie, welche im Eifer für jene reine Rechtfertigungslehre ein ernstliches Dringen auf die wirliche ins nere Umwandlung beiseite setze, ja verdächtigte, das Bedürsnis eines neuen, enerzgischen Beugnisses für die letztere fülbar werden. — In diesem Sinne wollte Urndt — mit Unschluss an ebendieselbe fromme vorresormatorische Mystik, welche auch auf Luther stark gewirkt hatte — das "vornehmste und innerste Stück der Theologie" lehren, nämlich dass man den Menschen in sich kehre und ihn zu Christus, dem Gnadenschatz, hinweise, wie dieser inwendig in's Herz müsse gessasst und verwart werden; denn inwendig sei das Reich Gottes mit allen seinen Gütern, inwendig der Tempel Gottes, die Werkstatt der einigen Dreieinigkeit u. s. w.; eben hiemit will er zeigen, wie wir in Christo sollen "widergeboren" werden (vgl. sein drittes Sendschreiben an J. Gerhard in den Anhängen zum "Wahren Christenthum"). So möchte er die getausten Christen zu wirklicher Neugeburt süren, obgleich er die kirchliche Lehre von der Tauswidergeburt ges

The A

<sup>\*)</sup> Bal. übrigens den Streit, der auch zwischen Lutheranern, nämlich zwischen Schlüsselburg und Ublar in Rateburg 1592 gefürt wurde über den Satz des letzteren: quod Joanni baptistae in utero materno contigerunt — dona spiritus sancti, idem et aliis contingere nondum natis liberis propter corpus piorum parentum, qui fructum ventris sui Deo commendant; Schlüsselburg wars Letzterem Abereinstimmung mit den "Zwinglecalvinissen" vor. Tamms, Conrad Schlüsselburg u. s. w., Stralsund 1855, I, S. 42. — Stard, Lübed. Kirchenhist., S. 539.

treulich aufnimmt und auch von gewissenlosen Sündern sagt, sie seien "Christo durch die Tause eingepfropst"; aber, fügt er bei, sie grünen nicht in ihm durch neues Leben und machen hiermit offendar, dass sie wider zerbrochen und wie dürre Reiser abgehauen seien (Katech. pred. v. Sakr. d. heil. Tause). Bei jener Einigung hält er mit Luther im Unterschied von jener Mystik die prinzipielle Bedentung des Glaubens sest, der "in Krast des Verdienstes Christi zum himms lischen Bater tritt", dringt aber vornehmlich darauf, dass eben dieser Glaube die Seele ganz mit Gott und Christo, unter Beiseitsetzung aller Kreatur einige und "aus dem Brunn des Heises, unserem Seligmacher, unglaubliche Kräste der Seele

fchopfe" (Bahres Chriftenthum B. 5, Rap. 6).

Der kirchiichen Lehre will auch Spener treu bleiben, wärend er findet, bass die meisten Prediger zwar der Rechtfertigung gedenken, aber babei nicht melden die Kraft des rechtfertigenden Glaubens als eines himmlischen, uns wis bergebärenden und zu anderen Menschen machenden Lichtes, und dass bagegen ihm selbst für die Predigt eben bieses Punktes Gott die meiste Gnade gegeben habe (Lette theol. Bedenken Bd. 1, S. 131). Bgl. besonders seine Schrift: "Hochwicht. Artifel von der Wiedergeburt", viele Abschnitte feiner theolog. Bebenten, feine Predigten über die Glaubenslehre. Wie einem Rind durch feine Geburt nicht bloß bas Erbrecht, fonbern auch eine menschliche Natur, barin es solches genießen möge, gegeben werbe, so, sagt er, musse beim Widergeborenen auch eine Teilhaftigkeit göttlicher Natur, ein neuer Mensch, sich finden. Als Erstes fest auch er in ber Bibergeburt bie Schenkung bes Glaubens und gottlichen Lichtes ober bie "absonberlichst sogenannte Widergeburt", bann bas aus bem Glauben Folgenbe, nämlich 1) bie Rechtfertigung, 2) die fernere Schaffung bes neuen Menschen oder bie Schenfung der ganz neuen Natur. Judem er nun hiebei nachdrücklich erklärt, bas schon in bem ersten Funken des geistlichen Le= bens ber Kraft nach alles weiter zu Formirende stecke, setzt er insofern in den der Rechtscrtigung vorangehenden Glauben selbst auch schon den Keim der neuen Natur; und eben dem "neuen Menschen, nicht aber einem allein in seinem alten Berberben bleibenben Menschen" konne, fagte er, bie Burednung ber Gerechtigkeit Christi geschehen. Insofern brobte hier allerdings ber orthodoxen Rechts fertigungslehre biejenige Befar, welche man durch bie Stellung ber inhabitatio hinter die justificatio hatte abweisen wollen. Dass übrigens die Liebe zwar zum Glauben etwas tue, aber nicht zu feiner rechtfertigenden Kraft, behauptete auch Spener. Bon der Widergeburt fagt bann auch Spener, sie sei Gine, "ober sollte boch nur Gine fein", und will fie wol unterschieben haben von der nachfolgenben, fortwärenden Erneuerung, welche fich ju ihr wie die Erhaltung zur Schöpfung verhalte (fo besonders im Wegenfat gegen englische Schriftsteller, bei benen beibe oft in einander geworfen seien). Wärend er aber nun gegen die Reformirten sehr entschieden die Lehre von der Taufwidergeburt festhalten will und auch die Bekehrung der nachher dem geistigen Tod verfallenen Christen als Rückehr zur Taufgnade bezeichnet, nennt er boch biefe Bekehrung gerabezu eine neue Wider= geburt, sofern da jene Tauswidergeburt verloren gegangen sei; und er sorgt, dass, obgleich bei den Kindern Alles, mas bei Erwachsenen, in der Taufe gewirkt werbe (es mangle nur "an einigen Ausbrückungen, als 3. B. an der Reflexion"), bei ben Meisten nachmals alles Solches wider verloren gehe. — In ben Streitig= teiten ber Pietisten mit ben Orthobogen, fo weit fie bie Bibergeburt betreffen, handelte es fich bann besonders darum, ob der Glaube auch schon bei der Rechtfertigung als ein lebendiger, energischer in Betracht komme, und ob auch die intellektuelle Erleuchtung schon burch sittliche Umwandlung bes Willens bedingt sei.

Eine auf resormirtem Boden neu erwachsene Mystik ist am wirksamsten durch Tersteegens Schriften vertreten. Bgl. zu seiner Auffassung der Widergeburt besonders seinen "Unparteiischen Abriß 2c." (Enc. Bd. XV, S. 335). Einigung der Seele mit Christus durch den Glauben entsteht ihm, indem "die Seele in Gelassenheit gänzlich in ihrem Nichts versinkt" und in ihr so ein inniges Hungern ausgeboren wird, welches Jesum sasst und in sich einnimmt, wie etwa ein wils der abgehauener Stamm ein köstliches Propsreislein. Hiemit wird die Seele

widergeboren. Und zwar möchte er hiebei unterscheiben: die Empfängnis des Widergeburtsamens in der Überzeugung der Seele durchs lebendige Gotteswort, die Geburtsschmerzen oder die ware Buße oder Sinnesänderung, und die eigentsliche Widergeburt oder "die völlige Aufopferung und den Ausgang seiner selbst durch den waren Glauben in Jesum". Die Rechtsertigung durch den Glauben erklärt er mit der Analogie, dass ja der wilde Stamm nach der Einstanzung des könlichen Propsreisseins nicht mehr für wild, sondern für aut gehalten werde.

wärend die Orthodoxie der Auffassung des inneren Lebens burch Spener My= stizismus vorwarf, brach über jene bald der Rationalismus herein, der das Myftische gründlich beseitigte, die Ibee der Widergeburt aber überhaupt auflöste. Er sest an die Stelle einer raditalen, von Gott gewirkten, in göttlicher Selbst: mitteilung sich vollziehenden Umwandlung eine bloße fortschreitende moralische Ausbefferung des Menschen, ber schon von Ratur feineswegs unter die Gunde gebannt ift und im Gebrauch seiner natürlichen Prafte zum Guten einer übernatürlichen Beihilfe nicht bedarf, freilich auch an eine so enge Gemeinschaft mit dem höchsten Wesen, wie sie bort gelehrt wurde, nimmermehr benken darf. Merkwürdig ift, wie im Unterschied von den ordinaren Moraliften und Denkgläubigen Kant, der wirkliche große Denker und zugleich der Mann strengen sittlichen Urteils, bermoge feines Dringens auf bie bas fittliche Berhalten bestimmenbe Grund: maxime den Ubergang zur wirklich guten Gesinnung nicht in eine allmähliche Reform, fondern in eine "Revolution" ober in eine "Art von Widergeburt" fest, bie freilich der Mensch selbst vollziehen muffe, und deren Möglichkeit er fraft des Sates: "Du sollst, also kannst Du", glaubt postuliren zu dürsen (in: "Re= ligion innerhalb der Grenzen" u. s. w.). — Auch ber Supranaturalismus übrigens magte bie Lehre von der Widergeburt nicht mehr mit der apostolischen scharfen prinzipiellen Auffassung bes Prozesses und namentlich mit Eingehen in seine mystische Tiefe geltend zu machen. Charafteristisch hiefür ist auch, bas bie Stellung ber Unio mystica schon an bem Eingang bes neuen Lebens nicht mehr verstanden, sie vielmehr nur wie ein seliges Ibeal erst an den Schluss verlegt wird (so z. B. auch noch in der 2. Auslage von A. Hahn's Lehrb. des christl. Glaubens).

Feinsinnig und tief aus dem driftlichen Bewustsein schöpfend hat Schleier= macher die Widergeburt, in ihrer zentralen Bedeutung, mit der Beziehung, welche in ihr ber Gläubige zu Chriftus gewinnt, und mit einheitlicher Busammenfaffung ber ju ihr gehörigen Momente wiber an's Licht geftellt. Aufnahme in die Le= bensgemeinschaft Chrifti ist cs, um was es ihm bei ber Widergeburt sich handelt. Und die hiemit eintretende Beränderung der Lebensform des Subjekts (= "Betehrung") bekundet fich, wie er fagt, durch die in der Berknüpfung von Reue und Sinnesanderung bestehende Buge und durch ben in ber Aneignung ber Boll= kommenheit und Seligkeit Christi bestehenden Glauben; mit Feinheit erörtert er namentlich bas Verhältnis dieser beiden zu einander (§ 108, 2; vgl. die refor= Die Rechtfertigung aber matorifchen und besonders calvinischen Bestimmungen). versteht er, indem er sie mit dieser Bekehrung in den Begriff der Widergeburt einschließt (jene Aufnahme sei als verändertes Verhältnis des Menschen zu Gott betrachtet seine Rechtsertigung), nicht im apostolischen (und resormatorischen) Sinne als objektiven Akt des vergebenden und annehmenden Gottes, sondern nur als eine jener Beränderung ber Lebensform zur Seite gehende Anderung des menschlichen Bewufstseins und Gefüles. Anlich hat neuerbings namentlich Lipfins Die Rechtsertigung zur subjektiven Bewissheit ber Gottestindschaft gemacht; in echt evangelischer Beise leitet bann aber er bas neue sittliche Leben ber Wibergeborenen aus diesem Genuffe ber Berfonung ab, indem fie die Liebe Gottes ebenfo als Kraft wie als Trost erfaren. Über Schleiermachers Beziehung ber Taufe auf die Widergeburt f. Enchtl. XV, 238. — Die neuere Theologie hat überhaupt wider würdigen gelernt, was Widergeburt zu bedeuten hat. Es fürte hiezu, wie eine reinere hingabe an die Schriftaussagen, so namentlich auch ein tieferer Einblick in die wirklichen Bustande und Tatsachen des sittlich religiösen Lebens. Die Furcht vor "Mystischem" kann davon um so weniger zurückschrecken,

je weniger man folches auch ichon von ber Betrachtung bes religiöfen Berhält= niffes überhaupt fernhalten fann. Den Borgang innerer Neuschöpfung, Beugung, Geburt, Einpflanzung u. f. w. recht tief und "biblifch realistisch" aufzufaffen ift vornehmlich J. T. Bed (in f. Ethit) bemüht: nicht bloß eine moralische, sondern eine substanzielle Veränderung gehe in der Seele vor; eine selbständige Lebens. substanz und Kraft werde aus Gottes Geift mitgeteilt; und zwar finde hier ein successiver Borgang ftatt: ber Same ber Beugung, bas Bort, werbe empfangen im freitätigen Afte ber Buße und Befehrung; da merbe bann in perfonlicher Bereinigung mit bem Berrn fein Beift bem Menfchen eingezeugt; biefer neue Beist sei eben jene Lebenssubstanz, etwas wie Seele und Leib wesenhaft Selbständiges, das mit der Seele in ihrem ursprünglich geistigen Wesen sich verbinde. Besonders eingehend hat Fr. H. Frank (hauptsächlich in seinem "System ber driftl. Sittlichkeit") Widergeburt und Bekehrung in ihrer Einheit mit einander und das Berhältnis des göttlichen und menschlichen Faktors bei biesem Vorgang besprochen, und zwar in der Weise, bass er, wärend er mit dem Empfang von oben immer auch schon Trieb und Kraft gottgemäßer Selbstbestimmung gesetzt sieht, doch als Erstes ben neuen Lebensanfang für fich von oben ber gesetzt sein lafst und ichon bem Gefettsein diefes Lebensanfangs, mit welchem ber kontinuir= liche Prozess eines in der Selbstfepung zum Biel tommenden Empfangs erft eingeleitet werde, ben Namen Widergeburt gibt. Im Gegenfaß bazu steht die Auffaffung Ritfchl's, welche gegen ben muftischen Bebanten einer Berürung Gottes mit dem Subjekt und einer gottlichen Wirkung und Mitteilung an bas Subjekt, die der menschlichen Selbstbestimmung zur Voraussetzung dienen und Bafis für bas ganze sittliche Wollen und Sandeln ber Gottestinder werden follte, fich ftraubt und ftatt eines Bestimmtfeins bes Subjetts burch jene göttliche Rausalität vielmehr nur bavon reden möchte, bafs bas Subjekt nicht mehr nach den selbstischen, weltlichen Antrieben fich richte, sonbern die göttlichen Zwede zu ben seinigen mache. Die Widergeburt oder richtiger "Neuzeugung" sett er der burchs gött= liche Gnadenurteil erfolgenden Adoption gleich (warend Joh. 1, 12 f., vgl. oben, die von Gott gegebene Vollmacht zum Eintritt in die Kindschaft gerade nicht mit bem Bezeugtsein identifizirt, sondern auf bas innerlich von Gott gewirkte Be= zeugtsein begründet wird). Aboption und Zeugung, die in ihrem Wortsinn ge-rade Berschiedenes bedeuten, würden also hier in der bildlichen Anwendung auf's sittlich religiöse Leben gerabe bas Gleiche bebeuten. Bgl. auch die Berhandlung zwischen Ritschl ("Theologie und Metaphysit" 1881) und S. Weiß in ben Theol. Stud. und Mrit. 1881, S. 377 ff., 1882 S. 783, 1885 G. 453 ff. Den zuvor genannten Auffassungen gegenüber wird aber allerdings zu fordern sein, dass, wenn man Begriffe wie den der Substanz anwendet, ihr Sinn im Unterschied von demjenigen, welchem sie auf dem Naturgebiet haben, ausbrücklich und tlar bezeichnet werde. Und bei allem Gewicht, welches man auf die göttliche Wirksamteit und Mitteilung legen muß, erhebt sich (gegen Frank) bie Frage, ob es Sinn und Wert hat und biblisch begründbar und mit den biblischen und evangelischen Grundanschauungen vom sittlich religiosen Leben vereinbar ift, bafs man, noch ehe es beim Subjekt zu einer durch die göttliche Wirkung möglich geworbenen sittlichen Aufnahme ber Gottesbarbietung getommen ift, doch schon von einem Inwonen bes Göttlichen im Subjekt und hiemit von erfolgter Widergeburt und nicht erft von einer Buteitung von seiten bes göttlichen Willens an uns, einer Darbietung an uns, einer Wirkung auf uns rede. Darauf, bafs man fo reden möchte, hat der Bunsch, die Widergeburt gemäß jener Rirchenlehre schon in der Rindertaufe vollzogen feben zu konnen, fichtlichen Ginflufs (vgl. auch har-Indem man bann boch nicht mit ber Kirchenlehre bort auch schon ben Glauben zu setzen wagte, hat man gar den Begriff einer ichon bort ftattfindenden "substanziellen" Widergeburt im Unterschied von der perfonlichen erfunden (Martensen, Thomasius): als ob es mit der Schrift und bem Wefen der Sache sich vertruge, von Neugeburt und hiemit von einem Menschen zu reden, wo man doch noch von keiner neuen Person reben kann. — Nimmt man hiegegen an, dass erft bei den unter den Einflüssen der Gnade heranwachsenden

und gläubig werbenben Gliebern ber Gemeinde, welche allerbings hiebei immer auf die ihnen schon in der Taufe verbürgte und zugewandte Gnade zu verweisen find, die Widergeburt zum wirklichen Bollzug komme, so wird dann ein weiterer Begenstand dogmatischer und ethischer Erörterung die Frage, wann nun dieses Bollzogenfein fo, bafs bem gegenüber ber nachfolgenbe Buftand nur noch als fortwärende Beiligung und Erneuerung zu betrachten fei, ftatuirt werden fonne und wie weit man vielmehr nur erft bon einem den eigentlichen Wendepunkt vor= bereitenden Wirfen ber widergebarenden Gnade zu reden habe. Gingehender ift diese Frage besonders auf Anxegung vietistischer Theologen behandelt worden. Mit Recht wird gewarnt, dass man nicht bloges Erwedtsein ichon mit Wider= geborenfein vermechfele (ein täufchender Schein fur's lettere tonnen übrigens gang besonders gerade auch die von methodistischem Pietismus zum Zeichen für die Bidergeburt gesorderten Buffampje und Seligkeitsgefüle werden). Andererseits hat man sich jedoch auch zu hüten, dass man nicht — im Widerspruch gegen die Schrift (vgl. oben: die apriyerenta Boeqn 1 Betr. 2, 2) das Reugeborensein und das Gereiftsein im Stande der Widergeburt verwechsele. Man hat so fer= ner auch tein Recht, ben neuen Willensgrund im Widergeborenen sofort schon für unausrottbar zu erklären und hiemit die Möglichkeit eines Fallens aus der Gnade zu leugnen (Martensen). Db Einer nicht boch weiterhin wärend seines irbifchen Lebens ichon zu einer folchen Testigkeit heranreifen konne, ift eine ans bere Frage, die wir hier nicht mehr zu erörtern haben. Julius Röftlin.

Widerkunft Christi. — Litteratur: Hebart, Die zweite sichtbare Zustunft Christi 1850. Karsten, Die letzten Dinge (1857), 3. A. 1861. Splittzgerber, Tod, Fortleben nach dem Tode und Auferstehung (1862), 4. A. 1885. Lutshardt, Die Lehre von den letzten Dingen (1861), 3. A. 1885. Rinck, Vom Zusstand nach dem Tode, 3. A. 1878. Anderes s. im Verlauf des Artikels selber.

Die Lehre, dass Jesus Christus einst versönlich widerkehren wird, hat Schleiermacher (Der driftliche Glaube § 159, 3, Bb. II, G. 483 f.) als bas Centrum der gesamten driftlichen Eschatologie, und Dorner (Entwidelungsgeschichte der Lehre von der Person Christi, 2. A., Bb. 1, S. 230 f.) demgemäß die Bas rusie des Herrn als das älteste Dogma der Kirche bezeichnet. In der Tat ist Die vorchriftliche hoffnung nicht auf eine zweite Erscheinung bes Messias gerichtet gewesen. Denn wie verschiedenartig das Gewand war, in welches der alttestamentliche Butunftsgebanke sich kleidete: immer hat bas Prophetenwort den Anfang und die Bollendung des Heils in eins gesetzt. Es verkündigt einen Tag, an welchem der Herr sein Bolt erlösen wird, weil die gottfeindlichen Mächte gerichtet werben. Unter großen Schredniffen erscheinend (Joel 3, 3 f.; Jef. 13, 9 f.; Ezech. 32, 7 f.), läset Jahve das Gericht anheben an Ifrael (Am. 3, 2; Ezech. 5. 8 u. ö.), um es auszudehnen auf die Heiden (Joel 4; Sach. 14) und so das Bolk seines Bundes zu retten (Jes. 35, 10; Jerem. 30, 17 s. u. ö). Der Tag bes Zorus (Zeph. 1, 14; 2, 3; Mal. 3, 23) ist daher ein Tag der Erlösung: wie nach ihm die Gemeinde im Besit bes Geistes unmittelbar Zugang zu Gott hat (Jes. 44, 3; 59, 21; Ezech. 39, 29), so erwartet die Ratur der Friede (Am. 9, 13 s.; Jes. 11, 6 ss.; Ezech. 47, 6 ss.), und himmel und Erde werden zu einer neuen Gestalt erhoben werden (Jes. 65, 17; 66, 2; Hog. 2, 7. 22). Bergl. Ohler, Theologie des Alten Test.'s, 2. A., 1882, S. 778 ff., auch Berstheau, Die alttest. Weissagung von Israels Reichsherrlichkeit, Jahrb. f. deutsche Theol. 1859, S. 314 ff. 595 ff.

Was die Weissagung A. Test.'s in eins gesetht, wird von der neutestamentslichen nach Seite seines geschichtlichen Vollzuges auseinander gelegt. Der Gottesstat, mit welcher der Aufgang des Heils gegeben war, läst sie eine andere entsprechen, durch welche die Vollendung des Heils bedingt ist. Zu beiden aber kommt es allein durch Jesus Christus, den Mittler des Heils. Wie der Anbruch des gegenwärtigen Aon wird durch ihn der Aon der Vollendung herbeigesürt: "Dieser Jesus, welcher vor euch weg zum Himmel erhoben ward, wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt gen Himmel faren", Apgesch. 1, 11. Die Widererscheis

nung bes zu Gott erhöhten Messias gehört sonach zu den Grundbestandteilen bes neutestamentlichen κήρυγμα; und wenn als Bezeichnungen derselben ή παρουσία τοῦ Χριστοῦ (Matth. 24, 27. 37. 39; 1 Kor. 1, 8; 15, 23; 1 Thess. 2, 19; 3, 13; 4, 15; 5, 23; 2 Thess. 2, 1, 8; Jas. 5, 7; 2 Petr. 1, 16; 3, 4, 12; 1 Joh. 2, 28) ή επιφάνεια τῆς παρουσίας (2 Thess. 2, 8), ή ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ (Lut. 17, 30; 1 Kor. 1, 7; 2 Thess. 1, 7; 1 Petr. 1, 7, 13), ή ἀποκάλυψις τῆς δόξης Χριστοῦ (1 Petr. 4, 13), ή ἐπιφάνεια τοῦ κυρίου (1 Tim. 6, 14; 2 Tim. 4, 8), ή ἐπιφάνεια τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (Tit. 2, 13) im Gebrauche stehen (vergl. auch Kol. 3, 4: ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῆ und Ossibg. 1, 7: ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμός), so ist sie selbst als ein Geraustreten des erhöhten Christus aus der Sphäre der Un-

sichtbarkeit in die ber Sichtbarkeit hingestellt.

Aus Icfu eigener Berfündigung, zunächst in den Zukunftsreden nach ber Relation ber Synoptifer (Matth. 24. 25; Mark. 13; Luk. 21) tritt diese Seite ihres Wesens flar entgegen. Denn nur exegetische Willfur wird den eigentlichen Rern dieser Reben in bem hinweis auf das Rommen bes Reiches Jeju finden und alles Weitere als Beimengung bes Reserenten zurudschieben wollen, welcher bewust ober unbewust unter bem Ginflufs judifder Deffiashoffnungen ftand. Wie hatte die gesamte Urfirche von der Erwartung der Widerfunft Jesu Christi erfüllt sein, ja aus biefer Erwartung reiche Kraft schöpfen tonnen? Aber auf: fallend ist die enge Berbindung, in welche die Parusie mit dem Strafgerichte über Jerusalem gestellt wird. Beide Ratastrophen bezeichnen jene Reden als so unmittelbar zusammengehörig, dass die Borherverfündigung der einen von der ber anderen sich kaum löfen läfst. Wie Matth. 16, 28 par. Beitgenoffen Jesu die Berheißung empfangen, dass fie dem Tode überhoben, in das Reich der Bert. lichkeit eingehen werden, fo wird 24, 34 par. berfelben Generation (& yerea αύτη) in sichere Aussicht gestellt, sie werde nicht vergeben, bis bafs πάντα ταύτα, b. h. der Untergang Jerusalems und die Widerkunft Jesu Chrifti vor ihren Augen sich vollzogen haben. Die Erfüllung ist hiernach nicht kongruent mit dem Worte ber Beissagung, so verschieden auch zu Gunften ber Geschichte, zumal 24, 29 (εὐθέως) gedeutet marb (vergl. Dorner, De oratione Christi eschatalogica, 1844; Cremer, Die eschatolog. Rebe Matth. 24. 25, 1860; Solemann, Bibelftubien , U, 1861, S. 129 ff. ; Ebrard, Kritit der evang. Beschichte, 3. A., S. 601 ff.). Aber je mehr es sich verwehrt, eine Selbsttäuschung Jesu zu statuiren, die Jesum vielleicht zu einem Schwärmer werden ließe (Strauß, Der alte und ber neue Glaube, 1872, S. 40, vergl. Renan, Das Leben Jesu 1863 S. 295 ff.), besto weiter scheint bas Telb zu sein, welches mit jenen Bufunftereben ber Sypothese geöffnet ist. Nach Beiße (Die evangel. Geschichte Bd. U, G. 310 ff.) sucht Beiffenbach (Der Wiberkunftsgebanke Jeju, 1873, G. 373 ff.) die Schwierigkeit zu beseitigen, indem er die Ankundigung der Parusie auf eine Prophetie der Auferstehung Jesu reduzirt. Was anfänglich zu einer einheitlichen Gruppe von Berkündigungen verknüpft gewesen, ist nachmals, wie er der Meinung ist, in zwei generell verschiedene Rlaffen von Beisfagungen auseinander getreten. Jene glübens den MessiaBerwartungen, welche Jesus vergebens zu strafen und zu läutern suchte, haben ihm zusolge im J. 68 Ausbruck in einer Apokalypse gefunden, die bei Markus (13, 7 f. 14 bis 20. 24 bis 27. 30 f.) und von da bei Matthäus und Lukas eine Stelle fand: als echter Wern sei der Schale dieser Eschatologie ledig= lich der hinweis auf eine balbige Rudtehr Jesu zum Leben, d. i. ein andauernbes perfonliches Wirken unter den Seinen zu entnehmen. Bon Anderem abgesehen ruht diese Auschauung auf der Basis einer Kritik, deren Unsicherheit schon eine Bergleichung verwandter Aufstellungen beweift. Denn anders als Beiffenbach und one untereinander zu harmoniren, wussten Colani (Jésus-Christ et les croyances messianiques de son temps 1864, pag. 147 if.), Pfleiderer (Jahrb. für deutsche Theologie, 1868, S. 134 ff.), Scholten (Das älteste Evangelium, 1869, S. 43 f. 146 ff.), Keim (Leben Jesu von Naz., 1872, Bd. III, S. 204 ff.) u. a. den Umsang der fraglichen Apokalypse zu bestimmen. Grund genug, von rein sachlichem Motive sich leiten zu laffen, b. h. aus bem neutestament. Begriff

der Widertunft die Erklärung des bezeichneten Problems zu gewinnen. Mit Recht ift zu dem Zwed auf die einzelnen Seiten dieses Begriffs, näher auf den dreis sachen Sinn gewiesen worden, in welchem Jesus von seiner Widerkunft geredet hat (Meyer, Comm. zu Matth., 7. A. 1883, S. 475 ff., vergl. Bleek, Synopstische Erklärung der drei ersten Evangelien, 1862, Bd. II, S. 357 ff., Holymann, Die synoptischen Evangelien, 1863, S. 409 f., Rothe, Dogmatif, 1870, Bb. I, 2, S. 54 ff. u. a.). Er bezeugt, fortgehend unfichtbar zu ben Seinen tommen und in allen Entwickelungen seines Reiches auf Erben gegenwärtig sein zu wollen, nicht bloß in Worten bes johanneischen Evangeliums, welches dieses innerliche geistige Rommen, das Kommen in der Mitteilung des hl. Geistes und mit ihm zugleich bas Wonungmachen bes Baters in den Gläubigen vornehmlich betont (14, 18 f. 28; 16, 16. 22), fondern auch bei den Synoptifern, wenn wie den Jüngern Schutz und Araft (Matth. 28, 20), so jeder zu ihm sich bekennenden Gemeinde seine Gnadengegenwart verheißen wird (18, 20). In dieser beständigen napovola aber follen besondere Manifestationen begründet sein, Macht= wirkungen des erhöhten Chriftus, Rundgebungen einer Berrichaft, welche ben, ber diese Herrschaft übt, als zur Rechten Gottes sipend dokumentiren (Matth. 26, 64). Und ift die Reichsentwickelung zu Ende gekommen, fo erfolgt der Ber-heißung gemäß die Bollendung mit der nagovola, die nach dem Bisherigen ein anoxadonreo Jai bes unsichtbaren Menschensones ift (Lut. 17, 30), ein Kommen έν τη δόξη αυτού Matth. 25,3; Lut. 9, 26), μετά δυνάμεως και δόξης πολλής (Matth. 24, 30 par.), μετά των άγγελων αὐτοῦ (Matth. 16, 27 u. a.). Demnach haben in breifacher Wendung die Reden Jesu den Widerkunftsgedanken zum Ausbruck gebracht: wir finden ben deutlichen hinweis auf die Parusie im idealen, historischen und eschatologischen Sinne. Die Widerkunft zum Endgerichte, die eschatologische Parufie, hat Jesus jedenfalls an einen bestimmten Beitpunkt ge-Inupit, welchen er die hukea kxelvy (Lut. 17, 31; 21, 34), die hukea rov viov τοῦ ἀνθρώπου (17, 24) nennt; auch hat er (Matth 24, 27) unter ber Metapher des Blipes die Katastrophe als eine allgemeine, warnehmbare und offenkundige bingestellt. Aber wann dieselbe erfolgt, bleibt unenthüllt. Weiß doch Beit und Stunde seiner Wiberfunft der Menschenson so wenig als die Engel bes himmels (Matth. 24, 36; Mark. 13, 32); ja selbst nach seiner Auserstehung erinnert Jestus die fragenden Jünger an die Macht seines Baters (Apgesch. 1, 7). Nur ges wiffe Vorzeichen gibt er an, welche die Nähe des Endes erkennen laffen: unter ben Völkern blutige Ariege (Matth. 24, 6 f. par.), die Predigt des Evangeliums vor allen Nationen (Matth. 24, 14 par.), im Naturleben gewaltsame Umwäls jungen (Matth. 24, 29 par.), ernfte Bedrangniffe, welche ichmerzvollen Geburts= weben aulich den Anbruch der Bollendungszeit verfündigen (Matth. 24, 8 ff. 21 f. par.). Die Meinung verwehrt sich, das Jesus solches für die Zeit der Zerftorung Jerusalems geweissagt hat. Aber stellt er die Parusie im idealen und his forischen Sinne als eine bald eintretende hin, so war für die Jünger die Mög. feit, seine Worte mit Berheißungen ber Widertunft zum Weltgerichte zu ber= knupfen umsomehr gegeben, je bunkler das Mufterium feiner Rede ihnen bleiben und je stärker die Manung zur Wachsamkeit und Treue auf sie wirken konnte. Unzweideutig tritt dies aus der Relation der Synoptiker entgegen; doch sehlen Spuren hievon auch nicht im johanneischen Evangelium (14, 3; 21, 22. Vergl. dazu Frommann, Johann. Lehrbegriff S. 474 ff. 503 f., und B. Weiß, Johann. Lehrbegriff S. 181). Dafs ber herr länger verziehen konne, ist selbst in ben eschatologischen Reden angedeutet (Matth. 25, 5: xporksorros de rou rouglov und v. 19: μετά δέ χρόνον πολύν έρχεται ὁ χύριος. Bergl. auch Mart. 13, 32); und florer als hier liegt der Gedanke in Gleichnissen vor, welche bas himmelreich nach Seite seines extensiven wie intensiven Bachstums schildern (Matth. 13, 31 bis 33).

In den epistolischen Schriften ist das Weltende mit dem Strafgerichte über Jerusalem nicht in Verbindung gebracht. Aber wie die Versusser derselben eins find in der Erwartung der Widerkunft, so haben sie diese letztere in näherer Bustunft gedacht. Paulus, dessen Predigt vom eschatologischen Lehrstüd ausging,

rechnet, wenn er feiner hoffnung Ausbrud gibt, fich zu benen, welche bie Parufie erleben (1 Theff. 4, 15) und barum auf dem Wege ber Verwandelung, nicht bes Sterbens, zur Bollendung erhoben werben (1 Ror. 15, 51 i.). Der gegenwärs tige Aon gilt ihm als kurz (7,29), der kommende liegt vor ihm wie im Morgenrote eines neuen Tages (Rom. 13, 11 f., vergl. 1 Ror. 10, 11; Phil. 4, 5; 1 Tim. 6, 14); und weift er 2 Theff. 2, 2 f. auf eine fernere Beit hinaus, fo will er nur den Vorboten Raum gelassen wissen, welche das lette Ende vorbereiten sollen (vergl. B. Weiß a. a. D. S. 217 s. S. dagegen wider P. Schmidt, Der erfte Theffalonicherbrief, 1885, S. 112 ff. Uber "bie Stellung St. Bauli gu ber Frage um die Beit ber Bieberfunft Chrifti", Solemann, Neue Bibelftubien, 1866, S. 232 ff.). Das gleiche Zukunstsbild steht one Zweisel vor der Seele des Jakobus (5, 8), des Petrus (1 Br. 4, 7), des Johannes (1 Br. 2, 18), des Judas (v. 18), des Versassers des Hebräerbries (10, 25, 37); und dass überhaupt jene Hoffnung in der astas apostolica vorbereitet war, zeigt nicht zum wenigsten die Art, wie ein Späterer 2 Petr. 3, 3 ff. den Einwendungen Wider= christlicher begegnet hat. Der Gebanke, der Herr ift nahe, ließ die Apostel Aufschlüsse über ben Buftand ber Menschenseele nach bem Tode fast vermeiben; er gab ihnen Flügel, das Evangelium über Fraels Grenzen hinauszutragen; er ward ihnen zum Antrieb, Lässige zu ermanen (1 Kor. 7, 29 ff.), Gedrückte zu ermutigen (1, 7 f.; Jak. 5, 8 f.), Gläubige auf das Ziel ihres Glaubens zu weisen (1 Petr. 1, 5 ff.). Dem klaren Wortlaut nach haben sie hier überall die eschatologische Parusie im Sinn. Nur zur Verdunkelung bes neutestamentlichen Gesbankens kann es füren, mit Keil (Comm. zu Matth., 1877, S. 483) von einer "optisch-komplegen Anschauung", von "bildlich-symbolischen Schilderungen typischer Bedeutung" zu reden oder mit J. B. Lange (R. E. 1. A. Bd. XVIII, S. 128) zu sagen: "dass der Herr bald tommt, dies ist ein plastischer Ausdruck für die Tatsache, dass er immer schon im Kommen begriffen ist mit seinen Gnadenwirfungen und seinen Gerichten, und immer mächtiger tommt, dass die Beit eilt und keine Entwidelung still steht weber im Reiche der Finsternis, noch im Reiche bes Lichts" (vergl. auch beffen Leben Jesu Bb. II, G. 1258). Wie innerhalb ber Evangelien ift in den Briefen ber Bedanke an die Parusie im idealen und hifto: rischen Sinne mit bem an die Widerkunft zum Weltgericht verknüpft worben.

Neben der Hoffnung, dass ber Herr bald erscheine, besteht aber in ben Aposteln die Erwartung gewisser Ereignisse, welche ber Widerkunft vorangeben merben. Auf ein Dreisaches sehen wir sie weisen. Vorerst auf die Predigt des Evangeliums in aller Welt. Denn wie Jesus verhieß, die Botschaft vom Reiche solle zu einem Zeugnis über alle Völker werden, ehe das Ende komme (Matth. 24, 14 par.), so ist Paulus gewiss, bass die Bollzal der Beiden (ro nhipowun των έθνων) Eintritt in die christliche Sphare erlange (Rom. 11, 25). One da= mit die Bekehrung jedes Einzelnen als Gegenstand seiner Hossnung zu bezeichenen (vgl. v. 20 bis 22), bleibt seine Weissagung im Konnex mit der des Alten Bundes, dass die Bölker dem Gott Ifraels unterworsen werden (1 Mos. 12, 3 u. ö.). Zum Andern aber ist auf die Bekehrung des Volkes Israel gewiesen. Denn um feines Unglaubens willen Urfache ber Berufung ber Beiben, empfängt es von diesem Unreiz, seinem Trop entsagend das zuvor verworsene Beil zu ergreifen (Rom. 11, 11). Die Decke ber Berblenbung, welche jest auf seinen Augen liegt, wird bann von ihm genommen (2 Kor. 3, 16) und Gottes Barmbergigkeit sein Erbteil werden (Rom. 11, 31). Es wird zu dem, was es sein soll, zum Bolke Gottes (11, 13 f.), eingepflanzt in den Lebensbaum des Reiches Gottes, ja vergleichsweise ihm leichter eingepropft, als der wilde Zweig der Heidenwelt (v. 23 ff.). Auch damit steht der Apostel im Zusammenhang mit dem alttestas mentlichen Wort, bas die Erwälung dieses Boltes betont (5 Dof. 32, 1 ff.; Sof. 3, 4f. u. v., vergl. Rom. 11, 2), wenn er gleich über die Art ber Befehrung und bie Stellung, welche Ifrael im Reiche Gottes einnehmen wird, feine Ausfage tut (vergl. zu ber Frage Luthardt a. a. D. S. 109 ff., auch bessen Compendium ber Dogm. S. 346 f., und Thomasius, Christi Person und Wert, Bd. III, 2, S. 453). Und endlich heben die Apostel ben auch von Jeju (Matth. 24, 4 f.

24 j.) geweissagten großen Abfall als ficheres Borzeichen bes letten Endes berbor, einen Antichriftianismus, der überwiegend als Pjeudomessianismus erichei-Denn nicht eher wird ihrer Berfündigung gemäß die Endfataftrophe erfolgen, als bis ichwere, drangfalsvolle Beiten für die Chriften herbeigekommen sind (2 Tim. 3, 1), eine Verderbnis der Menschen, welche von Irrlehrern erzeugt und genärt werden wird (v. 2 ff.; 1 Tim. 4, 1 ff.; 1 Joh. 2, 18 ff. u. 8.). Sie fulminirt zulest in einer Perfonlichteit, welche bei Johannes der artizoioros Schlechthin genannt (1 Br. 2.18, 22; 4, 3; 2 Br. 7) und bei Paulus unter Anlehnung an Danielische Gesichte seiner Natur und seinem Wirken nach geschilbert wird: als der Mensch der Sünde, der Son des Berderbens, der (seil. Christo) Biderstrebende, der Gesetzlose xar' Esoxyv (2 Thess. 2, 3 f. 8). Blickt dabei der Apostel weder auf das politische Gebiet noch auch hinaus in eine ferne Zukunft, so kann dieser Eine ebensowenig als ein römischer Kaiser wie als Inkarnation einer zu verschiedenen Beiten ber Rirche hervortretenden Beiftesrichtung begriffen werben, sondern als ein Pfeudoprophet, in welchem alle antichriftlichen Prinzipien und Tendenzen intensiv zusammentreten, als das lügnerische Gegenbild Zesu Christi. Jest freilich steht ber Entsaltung seiner Macht noch ein hemmnis im Wege; ihn halt die rechtliche Ordnung des romischen Reiches wie ein schützender Damm zugurud (rò xareyov 2, 16), speziell der Bertreter der sittlichen Idee, der römische Kaiser (o xareyov v. 7). Aber das Ende kommt, sobald er unvehindert seine Macht auswirken läset. Und wie Paulus hier hat der Apokalyptiker (13, 1 ff.; 14, 9; 16, 13; 17, 1. 5. 15 f. u. ö.) unter Rückblid auf Altteftamentliches, one die in den Briefen üblichen Ramen zu gebrauchen, die antichriftische Poteng gezeichnet, welche dem widerkehrenden Chriftus gegenübertreten wird (das Nähere über die Materie f. in bem Art. Antichrift Bb. I, S. 446 bis 450. Speziell über die Gefch. ber Auslegung von 2 Theff. 2 f. Lünemann, Comm. G. 210 ff.).

Dass mit der Parusie das Gericht eintritt, hat als Lehre Jesu wie der Apoftel zu gelten. Denn von einem dem Gerichte vorhergehenden Berrlichkeitszuftand find einige Aussagen nur mit Unrecht gedeutet worden. Um wenigsten weift Jejus auf ihn Matth. 8, 11; 19, 28; 26, 29, und tatfächlich hat er ihn weder Lat. 14, 14 im Sinn, wo er die in Menschenfreundlichfeit sich Bewarenden ber Auferstehung ber Berechten fich getroften beißt, one Die Gleichzeitigkeit ber Auferstehung der Ungerechten in Abrede zu ziehen, noch auch Qut. 20, 35, wo einer erften Auferstehung mit feinem Bort Erwänung geschieht. Bielmehr ftellt Jejus bas Fortwuchern des Bofen im Gottesreiche bis zum Ende aller Entwidelung in Aussicht (Matth. 13, 80), barum auch Leid und Berfolgung Allen, welche mare Genoffen dieses Reiches find (24,37 ff.). Und gleicherweise liegt der hinweis auf jene Zwischenzeit außerhalb ber eschatologischen Bedanken, welche bie neutestamentlichen Briefe jum Ausbrud bringen. Sätten, wenn es anders mare, die Berfasser derselben nicht von ihr statt von der letten Bufunft die Motive ihrer Tröftung ober Manung nehmen muffen? und durften fie bas Beltgericht fo ausschließlich als Zweck ber Erscheinung Christi bezeichnen? Auch 1 Ror. 15, 24 ff. fann ein hinweis auf jene Zwischenzeit nicht (mit Rothe a. a. D. S. 66 f.; v Hofmann, Schriftbeweis Band II, S. 600; Luthardt a. a. D. G. 128 ff.; Pfleiderer, Der Paulinismus S. 264 ff., Immer, Neutestamentliche Theologie S. 355, Lechler, Das apost. und bas nachapost. Beitalter, 3. A., 1885, S. 387 1.) gefunden werden. Denn ro relog ift recht verstanden das Ende des gegenwärstigen Non, der Beitpunkt, wo das Werk Jesu Christi mit der Erweckung der Toten und bem Gericht seinen Abschluss erreicht. Sehr klar sagt Thomasius a. a. D. G. 456 f.: "Die Auferstehung jum Leben betrachtet Baulus als Gin großes Gattum, das aber in zwei Aften sich vollzieht: der erfte ist die Auserfiebung bes Hauptes, ber andere die der Glieder (oi rov Xoiorov). In dem er= steren ift der zweite prinzipiell schon mitgesett, zeitlich folgt er nach. Dieser zweite Alt wird eintreten, wenn Christus tommen wird; bann ist das Ende vor-Das Ende besteht in der Ubergabe des Reichs an den Bater, v. 24. Diefer große Schlufsatt tonne nicht cher eintreten, als bis alle gottfeindlichen Gewalten, auch der lette Feind, der Tod, aufgehoben sind. Die Totenerwedung

The CONTRACT

in ber Einheit mit ber Bermanbelung ber Lebenden ift aber eben bie Uberwinbung, die Bernichtung des letten Feindes (v. 52 bis 55); ist fie vorhanden, so hindert nichts mehr ben Eintritt bes Enbes". (S. auch Beinrici, Comm. 3. St. S. 603 ff. und bei Meyer, Comm. S. 419 f.). - Bon einer Periode zwischen ber Widerfunft Chrifti und ber Bollenbung redet einzig der Apotalyptifer (20, 1 bis 6). Er verfündigt, bafs, nachdem bie gottfeindliche Weltmacht überwunden und ber Satan gebunden ift, eine erste Auferstehung erfolgt. Die Mariprer wie Alle, welche in Rraft bes Glaubens ben antichriftlichen Mächten widerstrebten, werden, mit einem neuen Leibe umfleibet, taufend Jore hindurch in feligem Frieden teil haben an der Herrschaft Christi auf Erden. Es ist nicht biefes Ortes, ber Beschichte nachzugehen, welche bie Ertlärung biefer fingulären Ausfage hinter fich hat (f. den Art. Chiliasmus Bb. III, S. 194 bis 206). Nur dies sei hervor-gehoben, dass es sich ebenso verwehrt, die erste Auserstehung (mit Hengstenberg, Die Offenbarung des heil. Joh., Bd. II, 1, S. 357 ff) bildlich von einer ersten Stufe ber Geligfeit in ber unfichtbaren Welt zu verfteben, wie ben Unfang jener tausend Jare (mit Joh. Gerhard loci theol. ed. Cotta, Tub. 1781, tom. XX, pag. 124 u. a.) rudwärts in die Bergangenheit (seit Constantin) zu verlegen. Jene Anschauung verbietet sich burch ben v. 5 eingesürten Gegensatz (s. bazu Lechs ler a. a. O. S. 453), und diese burch die Stellung des Abschnittes im Orgas nismus ber Apotalppfe (vgl. 19, 19 ff. und bogu Dufterbied, Comm. G. 558 f.). Aber fo gewiss ber Seher bas taufendjärige Reich ber Bollenbung vorausgeben lafst, fieht er boch in ihm noch nicht bie Bollendung felber. Rach Ablauf besselben wird der Satan seiner Banden vielmehr noch einmal ledig, und Beidens völker treten auf seinen Impuls zum Kampf wiber die Stadt Gottes auf (20, 7 bis 9), bis Feuer bom himmel diese Feinde verzehrt und Satan in den Feuer= fee geworfen wird (v. 10 f.). Alle Verstorbenen werden nunmehr zu neuem Leben gerufen; es erfolgt bas Weltgericht und die Berklärung bes himmels und der Erde zur neuen Weltgestalt (20, 11 bis 21, 5).

In der Erwartung Dieser letitgenannten Ereignisse harmonirt die Offenbarung mit dem, was die Lehre Jesu und die Apostel von ber Endfatastrophe sagen. Jesus selbst weist sehr bestimmt auf die Auferstehung des Leibes hin, Matth. 22, 23 bis 32; Mark. 12, 18 bis 27; Luk. 20, 27 bis 39. Weil wares Leben one Leiblichkeit fich nicht denken läst (Mark. 12,26f., vgl. 2 Mof. 3, 6), werden die Seelen der Abgeschiedenen ein über die fartischen Lebensbedingungen erhabenes, ber jenseitigen Welt abäquates Organ empfangen (v. 25). Die Berheißung einer allgemeinen Auferstehung (Joh. 5, 29) schließt daher den Gedanken nicht aus, dass die Auferstehung im vollen Sinne die der Frommen ist. Aber so wenig Jesus mit dem Hinweis auf die araoraois ein schlechthin Neues lehrte: das Neue seiner Berfündigung ist die Berknüpfung ber avaoraois mit feiner Berson. Er ift perfonlich das Prinzip der Auferstehung (Joh. 11, 25); selbst zum Leben erweckt, wird er die Toten zu neuem Leben rufen (5, 21 ff.; 6, 39 ff.). In der apostolischen Lehre, vornehmlich der des Paulus, kehrt dieser Gedanke reichlich wider. Denn bevor Paulus die Art der künstigen Leiblichkeit beschreibt (1 Kor. 15, 35 bis 58), erweist er die Gewissheit ber Anferwedung aus ber fest verbürgten Tatsache ber Auferstehung Jesu Chrifti (v. 12 bis 34). Mit ber Leugnung der letteren ift bie der erfteren gefest: "Die in ber neuen Schopfung burch Gottes Onabe geschenkte Lebenseinheit zwischen Christus und ben Gläubigen verburgt bie Aufer= stehung, nachdem Chriftus auferstanden ist" (Lechler a. a. D. S. 382, vergl. auch Höm. 4, 17. u 3. als Machtwirkung Gottes hingestellt, so erscheint sie anderwärts (1 Kor. 15; 21 f.; Phil. 3, 21) als Tat Jesu Christi und darum 1 Kor. 6, 14 als Gottes Wirkung burch Christum. Sie erfolgt (Phil. 3, 20f.; 1 Theff. 4, 16) unmittelbar mit der Widerkunft Chrifti. (Weiteres f. in dem Art. Auferstehung ber Toten Bd. I, S. 761 bis 766). — Zweitens aber wird mit der Beissagung der Parusie die des Weltgerichts verknüpft. Wol ist, wie Jesus bezeugt, eine Scheidung und Entscheidung der Menschen schon mit Jesu Erscheinung auf Ersten gesetzt (Matth. 10, 34 f.; Joh. 3, 18 f. u. v.); aber das Gericht schlechthin

erfolgt erft am Ende bes gegenwärtigen Beitlaufes (Matth. 13, 39 ff.; 25, 31 ff. u. a.). Der Tag der Widerfunft ist die ήμέρα κρίσεως (10, 15; 11, 22 u. 3.; vergl. exeirn ή ήμέρα 7, 22, ή έσχάτη ήμέρα Joh. 12, 48): und der, welcher als Weltenrichter bann sich ausweist, wird ber in Herrlichkeit erscheinende Chris stus sein (Matth. 16, 27; 25, 31 u. ö.). Im Einklang damit gewinnt die Erwartung des Endgerichts in der apostolischen Berkündigung Ausdruck. Wie Pestrus auf eine letzte Rechenschaft weist (1 Brief 4, 5. 17; Apostelgesch. 10, 42), bezeugt Johannes eine huéga xolosws (1 Brief 2, 28; vergl. auch Jak. 2, 12 f.; 5, 9); insbesondere aber Paulus, wenn er Lebende wie Tote (2 Tim. 4, 1), Chriften wie Nichtdriften (Rom. 2, 6 ff. ; 14, 10 ff.; 1 Ror. 4, 5; Apostelgesch. 17, 31 u. ö.) einem Gericht unterftellt sein lafst, welches seiner Beissagung gemäß Gott (Röm. 2, 5 ff.) durch Jesum Christum (v. 16), nach den ungleich meisten Stellen daher Jesus Christus halten wird (Röm. 14, 10; 1 Kor. 1, 8; 2 Kor. 5, 10; 2 Thess. 1, 7 ff.; Apostelgesch. 17, 31 u. ö.). Dieser Gerichtstag ist der Tag schlechthin (1 Kor. 3, 13, vergl. ή ήμέρα έχείνη 2 Thess. 1, 10), zussammensallend mit Christi Erscheinung in Herrlichsteit (1 Kor. 1, 7 f.; 4, 5; 2 Thess. 1, 5 ff.). So gilt von dieser Verkündigung, was die über die Auserschung der Toten in den Vordergrund stellte: das Neue ist die Verknüpsung des Gerichts mit ber Person Jesu Chrifti und seiner Widerkunft am Ende des gegenwärtigen Aon (Beiteres f. in bem Art. Gericht Bb. V, S. 103 bis 107). — Endlich schließt die Weissagung der Parusie auch die der Welternenerung, Weltsvollendung ein. Voraussetzung ist, dass nach ihrer dermaligen Gestalt Himmel und Erde ein Ende haben, nach Jesu Wort (Matth. 5, 18; 24, 35) wie nach der apostol. Lehre (1 Joh. 2,17; 2 Petr. 3, 7 ff.; Hebr. 12,26ff.). Seit dem Fall unter bas Straswort Gottes gestellt und in ihrer Fleischesgestalt das Prinzip des Todes in sich tragend, foll die Welt der Freiheit teilhaftig, in einen Zustand verfest werben, welche der Freiheit ber Kinder Gottes entspricht (Rom. 8, 19 ff.). Der Versasser des zweiten Petrusbriefs läst diese Wandlung, welche Jesus eine nuleppereola neunt (Matth. 19, 28) sich durch Feuer vollziehen (3, 10) "Die Weltverbrennung kann als Mittel der Verklärung der Welt zu erhöhter Schön= beit dem neuen himmel und ber neuen Erbe vorangehen" (Dorner, Glaubens = lehre, Bd. II, S. 973). Alles wird dann am Tage bes Herrn neu werden; das neue Jerusalem steigt vom himmel hernieder, und herbeigefürt ift, wie der Avokalyptiker (21, 2 ff.; 22, 3 ff.) schildert, die vollendete Lebenseinheit Gottes und seiner Geschöpfe (Weiteres f. in dem Art. Apokataskasis Bd. I, S. 477 bis 483). In diesem Sinne ist die Bollendung des Heils, wie sein Anfang an die Berson Jesu Christi gelnüpst, und demgemäß gibt, wie Dorner a. a. D. S. 921 treffend fagt, "Christi Person, die als lebendig fortwirkend, aber seinerzeit auch als wider sichtbar hervortretend im Neuen Testamente gedacht ist, allen Lehr= nuden der christlichen Eschatologie Farbe und Gepräge". Boldemar Schmidt.

## Wibertäufer, f. Anabaptisten Bb. I, S. 361.

Wiener Friede für Ungarn vom 23. Juni 1606. Unter Kaiser Rudolph II. (1576—1608) hatte sich trot der heftigen, durch die Konkordiensormel gesteigerten Kämpse zwischen Lutheranern und Calvinisten der größere Teil von Ungarn zur Resormation bekannt. Seitdem aber die Jesuiten im Jare 1586 von dem Erzbischof von Colocza, Georg Drasvokits, dorthin berusen waren, singen dieselben on, gegen den Protestantismus zu wirken. Im Jare 1603 erössnete der kaisersliche Besehlshaber von Oberungarn, Graf von Belgiojoso in Kaschau, die Versolzung der Protestanten, und sein Versaren und die Vestrebungen der Jesuiten sanden die Unterstüßung des Kaisers. Dieser sügte, als der Reichstag zu Preßburg im Jare 1604 sich über die Verletzung der Religionsfreiheit beschwert hatte, den ihm in 21 Artiseln nach Prag übersandten Beschlüssen desselben, durch den Tinsluss der Vischöse und Jesuiten dazu bestimmt, einen 22. hinzu, in welchem dem Ständen ihre Klagen verworfen, alle Borschriften der katholischen Religion erneuert und unter Verbot jeglicher Religionsbeschwerde an den Landtag gegen

131 1/4

biejenigen, welche bergleichen einbringen murden, die von bem tatholischen Kirchenrecht (alfo die für die Reperci) feftgesetten Strafen angedroht werden, f. (Pauli Ember, Debreceni) hist. ecclesiae reformatae in Hungariae et Transsylvania, locupletata a F. A. Lampe, Prag. ad Rhen. 1728, p. 333; B. Ribini memorabilia Augustanae confessionis in regno Hungariae de Ferdinando I usque ad Carolum VI. 1782 - 1789, 1, 321. Runmehr begannen die Berfolgungen ber Protestanten, namentlich durch den faiferlichen General Bafta, und aus Ans lafs berfelben erhob sich zunächft ber reformirte Magnat Stephan Botstai, welchen Raiser Rudolf in Prag nicht vorgelaffen hatte und an deffen Prediger von ben Wallonen Gewalt genbt war, an der Spite von Siebenburgen für den bebrängten Protestantismus. Infolge bessen murde die Bewegung auch nach Ungarn getragen, und hier griff der Aufstand so weit um sich, dass ber Erzherzog Matthias fich genötigt fah, Frieden, ben Wiener Frieden bom 23. Juni 1606, gu schließen. Dieser hob im Art. 1 den Urt. 22 des Jares 1604 auf und bestimmte: "quod omnes et singulos status et ordines intra ambitum regui Hungariae solum existentes, magnates, nobiles, quam civitates et oppida privilegiata immediate ad coronam spectantia, item in confiniis quoque regni Hungariae milites Hungaros in sua religione et confessione nusquam et nunquam turbabit (scil. caes. regiaque maiestas) nec per alios turbari sinet. omnibus praedictis statibus et ordinibus liber ipsorum religionis usus et exercitium permittetur: absque tamen praciudicio catholicae Romanae religionis, et ut clerus, templa et ecclesiae catholicorum Romanorum intacta et libera permaneant atque ea quae hoc disturbiorum tempore utrinque occupata fuere, rursum iisdem restituantur" (Lampe 1. c. pag. 335). So günstig auch ber Friede für bie Protestanten war, so wurden boch schon nach dem Tode von Botstai neue Bedrückungen ber Protestanten verübt, und tropbem bast Matthias II., nachdem ihm Rudolph II. die Herrschaft über Ungarn abgetreten hatte, bei seiner Kronung 1608 den Wiener Frieden ausdrücklich bestätigte (Ribini l. c. 1, 358) und berartige Erklärungen auch bon den folgenden Königen bei ihrer Thronbesteigung abgegeben murben, haben bamit doch die Barfolgungen ber Protestanten in Ungarn in jener Beit feineswegs ihr Ende erreicht.

Litteratur: Geschichte der evangelischen Nirche in Ungarn, mit einer Einsleitung von Merle d'Aubigné, Berlin 1854, S. 145 ff.; Die Lage der Protestanten in der österreichischen Monarchie einst und jest, Leipzig 1855.

P. Dinfdius.

Wieseler, Rarl. Dieser auf bem Felbe ber neutestamentl. Exegese, Isagogit und Geschichte verdiente Theologe wurde geboren am 28. Februar 1813 zu Altenzelle bei Celle in Hannover, als zweiter Son des ev.=luth. Pastors Christian Christoph Wieseler und jungerer Bruder bes befannten Göttinger Philologen und Archäologen Friedrich Wiefeler (geboren 1811). Schon in seinem 7. Lebensjare entriss ihm der Tod nacheinander beide Eltern. In die Fürsorge für die früh verwaisten Kinder — wozu als britter Anabe noch ein jüngerer Bruder Karls gehürte, der spätere Hildesheimer Gymnasialprofessor Julius 28. (gest. 1885) hatten zwei nähere Anverwandte sich zu teilen. Beide waren hannoversche Land: geistliche, in beren Pjarrhäusern die heranwachsenden Reffen regelmäßig ihre Schulferien verbrachten und von welchen besonders ein Großoheim mütterlicherseits, ber ehrwürdige Paftor Bolty in Simbergen, fich eine bleibende Stelle im bant: erfüllten Herzen ber jugendlichen Pflegesone erwarb. Bis zum vollendeten 13. Lebensjare hauptsächlich nur in der Schule eines Dorffantors unterrichtet — übrigens eines tüchtigen Babagogen, der fich feiner mit besonderer Sorgfalt annahm und einen guten Elementargrund für fein Biffen legte -- durfte Rarl B. ju Oftern 1826 das Gymnasium zu Salzwedel beziehen, wohin der ältere Bruder schon einige Jare früher ihm vorangegangen war. Je mehr er die eine zeitlang ihm zugedacht gewesene Laufban eines Försters gescheut hatte, mit besto lebhafterem Eifer verfolgte er nunmehr den Beg der Vorbildung für seine Gelehrtenlaufban. Nach 51/2järigem Gymnafialkursus mit einem Reisezeugnis 1. Grads Wiefeler 101

entlassen, bezog er die Göttinger Sochschule im Berbst 1831, wo er auf altteftamentlichem Bebiete burch S. Ewald, auf tirchenftiftorischem burch Biefeler, auf neutestamentlichem burch Lude vorzugsweise nachhaltige Ginwirkung erfur. den letteren schloss er sich besonders enge an. Soweit von etwelchem Auschluss an Schleiermachers theologische Auschauungen bei ihm gerebet werden konnte, lag bemfelben ber bon Lude her ergangene Ginflufs zu Grunde; eine für ben-Sommer 1834 geplante Überfiedlung nach Berlin unterblieb freilich, weil Schleiermachers Tod dazwischen trat. Bu dem burch Lude in ihm geweckten Gijer für selbständiges Schriftstudium, insbesondere im neutestamentl. eregetischen und -historischen Bereich, gefellten gegen Ende ber nahezu 4järigen Götringer Studienzeit einige Erlebniffe ernfter Art mit vertiefender Birtung auf fein religiofes Leben sich hinzu. Er sah turz nach einander seinzige überlebende Schwester sowie seinen nahen Berwandten und besten Freund; ben Son jenes Simbergener Baftors Bolty, dahinfterben. Der unter diesen und anderen Ginfluffen in ihm ausgestalteten positiv-evangelischen und streng firchlichen Uberzeugung hing er fortan mit unerschütterlicher Treue an, nicht one beshalb wärend ber späteren Beit seine Docentensaufban erschwerende Gegenwirkung seitens einzelner Orbina= rien ber Göttinger theol. Fakultät (namentlich Gieselers) zu erfaren. Seit 1836 als Repetent und feit 1839 als Licentiat der Theologie alt: und neutestament= liche Eregese bocirend, aufänglich auch regelmäßige Repetitorien über Schleier= machers Dogmatit leitend, erfreute er sich bes woltätig anregenden tollegialischen Berfehrs einer Angal jungerer Professoren und Docenten sowol ber theologischen Fatultät wie ber übrigen. Unter den ersteren waren es namentlich Liebner, so= wie seit beffen Wegberufung nach Riel Ehrenfenchter, an welche vorzugsweise

innige und bauernde Bande ber Freundschaft ihn feffelten.

Nachdem im Berbste 1843 — nicht one ben mitveranlaffenden Ginflus feiner erften größeren Bublikation, ber dronologischen Synopse ber vier Evangelien (vgl. u.) — seine Ernennung zum a. o. Prosessor ersolgt war und nachdem brei Jare später die Rieler Fakultät ihn mit der theol. Doktorwurde hon, causa geschmudt hatte, traten jene verlangsamenden Einwirkungen in Geltung, die ihn erft noch achtjärigem Extraordinariat in die Stellung eines orbentlichen Brofeffors einruden ließen. Er unterzog fich unter dem Eindrud diefer Schwierigkeis ten warend langerer Beit einem Ubermaße geistiger Unftrengungen, woraus ber Kränklichkeitszustand entsprang, der ihn wärend seiner späteren Jare nur vor-übergehend verließ und seinem wissenschaftlichen Arbeiten zeitweilig schwere Hemm= nisse bereitete. Den ersten Grund dazu hatte er freilich schon wärend der Schul= zeit gelegt burch freiwillig übernommene Entbehrungen im Buntte ber Rorper= pflege, mittelft beren er feinem Bormund bie Beringfügigfeit beffen, mas er gum Studiren bedürfen würde, bargutun suchte. Ginige Beit nach feiner Berheiratung mit Charlotte Müller, ber treuen Lebensgefärtin, die ihm mit aufmerksamster Pflege in franken wie gesunden Tagen zur Seite stand und (besonders seit bem hervortreten einer zunehmenden Schwäche seiner Augen) auch bei seinen litteras rischen Arbeiten mit unermublichem Fleiße fordernd zur Sand ging, folgte er einem Rufe nach Kiel, wo er zwölf Jare hindurch, von Oftern 1851 bis bahin 1863, als Ordinarius für alt= und neutestamentliche Exegese wirkte. 1863 ver= tauschte er diese Stelle mit der neutestamentlichen Professur in der theolog, Fafultät zu Greifswald, wurde hier im Sommer 1870 auch Konsisterialrat und Mitglied bes pommerschen Konfistoriums zu Stettin und wirkte in Diesem Dop= pelamte bis zu feinem am 11. März 1883 erfolgten Tobe. Er ftarb wenige Tage, nachdem ein im Laufe mehrerer Jare allmählich zur Ausbildung gelangtes und gulett feiner Berufstätigfeit schwer hinderlich gewordenes Staarleiden mittelft gelungener Operation gehoben worden war, an den Nachwirkungen dieser Opera= tion, die fein durch vorausgegangene Kränklichkeit geschwächter Organismus nicht zu ertragen vermochte. Seine Beistesfrische und sein warmes Interesse für die verschiedensten Gebiete bes theologischen Forschens ebensowol wie bes firchlichen Bebens hatte er bis zulest unvermindert bewart. Noch unmittelbar vor dem Eintreten in die augenärztliche Behandlung hatte er feinen 70. Geburtstag im

- contra

engeren Freundestreise in lebensmutiger und heiterer Stimmung festlich be-

gangen.

Wieselers Erstlingsschrift war eine auf ein Problem der neutestamentlichen Ethit und zugleich bes driftlichen Staterechts bezügliche Preisarbeit bes angebenden Kandidaten gewesen (De christiano capitis poenae vel admittendae vel repudiandae fundamento, 1835). Als Revetent veröffentlichte er eine alttestamentlich-avakalyptische Studie: Die 70 Wochen und die 63 Jahrwochen des Prophes ten Daniel, erörtert und erläutert mit steter Rücksicht auf die biblischen Parallelen fomie. Gefchichte und Chronologie (Göttingen 1839), wozu er von feinem Lehrer Lude angeregt worden war und worin einerseits seine Borliebe für biblisch-chronologische Detailuntersuchungen, andererseits seine Richtung auf genauere historische fritische Erforschung des Lehr- und Weschichtsgehalts der kanoni. schen Evangelien bereits charafteristisch hervortrat; letteres besonders in einem ben Sinn und die Urgestalt von Jesu edchatologischer Lehrrebe betreffenden An-hang zu ber Schrift. — Einige Jare, nachdem eine lateinische Juauguralschrift über bie Anhänge zum Markus- und zum Johannesebangelium (Indagatur, num loci Mc. 16, 9-20 et Joh. 21 genuini sint necne, eo fine, ut aditus ad historiam apparitionum J. Christi conscribendam aperiatur, Götting. 1839) ihm ben Weg zum theol. Privatdocententum gebant hatte, ließ er seine erste Hauptarbeit beträchtlicheren Umfangs folgen, die "Chronologische Synopsis der vier Evangelien; ein Beitrag zur Apologie ber Evangelien und evangelischen Geschichte vom Standpunkte der Voraussehungslosigkeit" (Hamburg 1843). Ausgehend von bem Grundfate, bafs bas 3. und 4. Evangelium "vermoge ihrer gangen Befchaf. fenheit als die Fürer und Entscheiber bei ber gangen Untersuchung anzuschen seien", also ben vollen geschichtlichen Quellenwert auch bes johanneischen Evangeliums entschieden anerkennend, sucht er barin bie sämtlichen Beitverhaltniffe ber Beschichte Jesu mit möglichster wiffenschaftlicher Schärfe chronologisch zu fixiren. Für die an der Spipe des Werts untersuchte Geburts: und Kindheitsgeschichte gewinnt er bas 3. 750 ber Stadt Rom als Geburtsjar bes Herrn, wofür fowol aftronomische Kombinationen in Betreff bes Sterns der Magier als exegetische Untersuchungen ber Lufasstellen 2, 2 und 3, 28 (mit tomparativischer Deutung bes πώτη ber ersten Stelle, = πρὸ τοῦ ήγεμονεύειν, κτλ.) ihm ben Weg banen Beitere Untersuchungen gelten bem Beitpunkt bes öffentlichen Auftretens des Täusers sowie des Tauftags Jesu, der Gesangennehmung des Täusers (nach ihm in die Zeit des Purimfestes 782 fallend, wofür u. a. das σάββατον devregonowrov Luf. 6, 1 geltend gemacht wird), ber Succession ber Begebenheis ten warend Jesu galiläischer Wirksamkeit und seiner letten Reisen nach Judaa, sowie endlich der Chronologie der Leidenswoche und der Auferstehungeschichte. Als den Todestag des Herrn gewinnt er, indem er die Differenz zwischen Jo: hannes und den Synoptifern für eine bloß icheinbare erflärt und die betreffenden Angaben demgemäß harmonisirt, den 15. Nisan = 7. April des Jares 783 p. u., also 30 unserer christlichen Zeitrechnung (vgl. seinen Art. "Ara" in dieser Encyst, Bd. I, 190—201, besonders S. 196 s., sowie meinen Art. "Jesus Christus" Bd. VI, S. 664—669). In änlicher strenggläubiger, an die Harmonistit der älteren Orthodoxie mehrsach erinnernder, dabei ungemein gelehrter und scharfs finniger Weise behandelt er einige Jare später die wichtigsten chronologischen Fragen der Apostelgeschichte und der apostolischen Brieflitteratur in seiner "Chronologie des apostolischen Zeitalters" (Hamburg 1848). Hier waren es namentlich die Zeitpunkte der Steinigung des Stephanus (nach ihm gegen 39), der Besch-rung Pauli (erst 40 unserer Ara), des Apostelkonvents (um 50), des Beginnes der dritten paulinischen Missionsreise (54) und der Dauer der cafarensischen und römischen Haftzeit (zuf. 58-64), die ihn angelegentlich beschäftigten. Alpg. 18, 21 mit avaßas kurz angedeutete Jerusalemreise Pauli kombinirte er, abweichend von der Mehrzal der neueren alttestamentlichen Geschichtssorscher, mit ber in Gal. 2, 1 ff. beschriebenen; ber Annahme einer doppelten romischen Befangenschaft des Apostels mit dazwischen liegenden Reisen im Orient und in Spanien widersprach er, hielt aber andererseits an der Authenthie der Pastoralbriefe

bestimmt sest, indem er dieselben teils der dritten Missionsreise, insbesondere dem cyhesinischen Ausenthalte des Apostels, teils (so den 2. Tim-Br.) der Endzeit der römischen Gefangenschaft zuzuweisen suchte. — Er hat diese Annahmen, denen er mittelst eigentümlich enger Verknüpfung der sie stühenden Kombinationen die Gestalt eines sestgeschlossenen hist. chronologischen Systems zu geben wußte, stets sestgehalten. Sie liegen allem, was er in der Folgezeit Chronologisches oder die Chronologie N. T.'s Berürendes publizirte, als unabänderlich seste Voraussehung zu Grunde, so namentlich einer Anzal aussürsicher Rezensionen von Werken, die sür abweichende Zeitbestimmungen eintraten (z. B. von Weizel und Bleet, in Rheinwalds und Reuters Repertorium 1549 ff., von Anger, in den Jahrsbüchern sür deutsche Theol., 1864; von Keim, im Beweis des Glaubens, 1870; von Schürer, in den Th. Studien und Krititen, 1875), nicht minder aber auch den auf Zeitrechnungsstragen oder Materien der neutestamentl. Einleitungswissenschaft bezüglichen Artiseln, welche er zur 1. und 2. Aussage der Prot. R. Enc. beisteuerte (vgl. außer den oben eit. besonders noch die Artisel "Timotheus und Titus, Briese an", sowie "Zeitrechnung Biblische" in der 1. Aussage), sowie endzich den Publikationen selbständiger Art, worin er die betressenden Berhältnisse

oufs neue zu erortern ober wenigstens zu berüren Gelegenheit nahm.

Die Schriften Wieselers aus seiner Rieler und Greifswalber Beit gehören ber Mehrzal nach dem gleichen Bereiche neutestamentl. sisagogischer und shiftoris icher Fragen an, wie jene beiben hauptwerke aus ber Göttinger Epoche. Sie laffen aber neben dem chronologischen Untersuchungsmaterial auch sonstige historisch= historisch-kritische, sowie gelegentlich auch rein exegetische und biblisch-theologische Stoffe als Wegenstände ihrer Darlegung herbortreten. Bon erheblichem Belang, beides in isagogischer wie in exegetischer Hinsicht, sind der "Commentar über den Brief Pauli an die Galater" (1859), sowie die "Untersuchung über den Hebräerbrief, namentlich seinen Berfasser und seine Lefer" (erschienen in Gestalt zweier akademischer Programme, Kiel 1880 und 1861, und bemerkenswert wegen der Energie und des relativ günftigen Erfolges, womit darin die Berfasserschaft des Barnabas in Bezug auf ben Brief verfochten wurde) — beibe rudfichtlich ein= gelner in ihnen enthaltener Ausfürungen auch noch in späteren Publikationen eingehender retraktirt und verteidigt (vgl. "Die Lehre des Hebräerbriefs und ber Tempel von Leontopolis", Theol. Studien und Kritiken, 1867, Seft IV, sowie bie durch einen Angriff 28. Grimms in Jena provocirte Streitschrift: "Die deutsche Nationalität ber Galater", Gütersloh 1877; auch ben Artifel "Galater, Brief an die", in Bb. XIX von Aufl. 1 dieser Encykl.). — Eine Reproduktion des Hauptinhalts seiner Chronolog. Synopse, unter Hervorhebung verschiedener neuer Gesichtspunkte und Ansügung mehrfacher Erganzungen bot Wieseler in seinen "Beiträgen zur richtigen Würdigung der Evangelien und der evangelischen Gesichichte", Gotha 1869 (vgl. das ausfürliche Referat im Beweis des Glaubens, 1869, S. 374 ff.).— In den Untersuchungen "Zur Geschichte der neutestamentl. Schrift und des Urchriftenthums", Leivzig 1380) stellte 28. drei gediegene isa-gogisch kritische Studien zusammen, betreffend 1) die korinthischen Parteien und deren Berhältnis zu ben Irrlehrern in den Briefen an die Galater und Romer jowie in der Apokalypse; 2) die Lehre und die Absassungsverhältnisse des Römer= briefs; 3) ben Berfasser, die Entstehungszeit sowie die Auslegungsmethode der johanneischen Apolalypse. — Ausschließlich exegetischen Inhalt bot die Gratula-tionsschrift zum Jubiläum Jul. Müllers: "Über Röm. 7, 7—25" (Greifswald Auch über bas neutestamentliche Forschungsbereich im engeren Sinne hinaus hat er in einigen seinen letten Jaren angehörigen Publikationen seine schriftstellerische Tätigkeit, besonders in dronologischer Hinsicht, erstreckt. So nas mentlich in der eine Reihe kritischer Auseinandersetzungen mit Keim, Lipsius, A. Harnad. Fr. X. Kraus zc. umichließenben gehaltvollen Brofcure: "Die Chri: nenverfolgungen der Cafaren bis zum 3. Jahrhundert historisch und chronologisch untersucht", Güterstoh 1878 (mit Untersuchungen über bie Beitvunkte ber Martyrien bes Ignaz Polyfarp, Sagaris, Juftin 2c., über bie Reffripte ber Raifer Hadrian und Antonin, u. s. f.), sowie in mehreren dieser Publikation teils voraußgegangenen, teils gefolgten Zeitschriftenartikeln (z. B. über die Assumptio Mosis, in den Jahrbüchern für deutsche Theologie, 1868; über den Barnabasdrief, das. 1870; über den Clemensbrief an die Korinther, ebendas. 1877; über das 4. Buch Esra, Theol. Studien und Aritiken, 1870; über das Todesjar Polystarps, das. 1880). — Endlich ist noch zweier dem resormationshistorischen Bereiche angehöriger Arbeiten zu gedenken, welche gleichfalls in der Greisswalder Zeit seines Lehrwirkens und Forschens entstanden. Es sind das seine "Geschichte des Bestenntnisstandes der lutherischen Kirche Pommerns dis zur Einfürung der Union" (zugleich "Beitrag zur Urgeschichte des Lutherthums"), Stettin 1870, sowie seine chronologische Untersuchung "Über einige Data aus dem Leben Luthers" (nasmentlich über das Geburtsjar, den Beginn des Klosterlebens, und die Romereise des Resormators) in der Kahnisschen Zeitschrift sür historische Theologie 1874, IV.

Wigand, Johann, lutherischer Streittheolog, Rirchenhistoriker und Bischof bes 16. Jarhunderts, ift geboren 1523 zu Mansfeld von armen ehrbaren Eltern. Sein Bater, Johann B., ein frommer, aber ungelehrter Mann, aus heffen gebürtig, und seine Mutter Katharina hatten ihn früh zum Studium der Theologie bestimmt; oft hatte ber Bater an bem Bett seines Sones Gott angeficht, er moge burch seine Onabe ihn tuchtig machen zur Fortpflanzung ber reinen ebangelischen Lehre, wie sie Luther ans Licht gebracht. Seine erste wissenschaftliche Vildung fand ber junge Wigand wie bereinst Luther in ber Schule zu Mansseld, wo bamals Ml. Barthol. Wolfhart (zulett Sup. in hildesheim) und ein Defterreicher, Dionpfius Agrius, ein frommer und treuer Mann, ausgezeichneter Renner ber hebräischen griechischen und lateinischen Sprache, als tüchtige Schulmanner wirt-Der wolbegabte Anabe gewann die Liebe feiner Lehrer, legte einen guten Grund des Wissens und trieb auch, da er eine helle und wolklingende Stimme besaß, Gesang und Musik mit Lust und Erfolg. 1539 ging er auf die Univerfität Wittenberg, die damals in ihrer hochsten Blüte ftand, um vor allem Luthers Borlefungen und Predigten, aber auch Mclanchthon, Cruciger, Jonas, Beit Windsheim u. a. zu hören. Schon nach 2 Jaren übernahm er auf den Bunsch seis ner Eltern und den Rat seiner Freunde ein Lehramt an der Schule zu St. Loreng in Nürnberg (1541), wo er A. Offiander, Beit Dietrich, Benatorius predigen hörte, legte es aber schon nach 3 Jaren wider nieber, weil es ihn trieb, nach Wittenberg zurückzufehren und hier sein unterbrochenes Studium fortzusegen (1544). Rachdem er 1545 die Magisterwürde erlangt, war seine Absicht, noch einige Jare in Wittenberg zu bleiben und hier ganz ber Theologie fich zu wib-Aber Luthers Tod im Februar 1546 und ber Ausbruch des Kriegs vereitelten seinen Plan und bestimmten ihn zu Michaelis dieses Jares bem an ihn ergangenen Rufe zu einem Predigtamt in feiner Baterftadt zu folgen, gunächft als Silfsprediger bes bejarten Paftors Seligmann, bann als beffen Nachfolger. Der bamalige Superintendent der Mansseldischen Kirchen, M. Johann Svangenberg in Eisleben (f. R.-E. XIV, S. 467 ff.) ordinirte ihn, und es war dies, wie 28. selbst in seiner Autobiographie bemerkt, die erste Ordination, die in ber Kirche zu Mansfeld seit ber Reformation vorgenommen wurde. Neben gewiffenhafter Verwaltung bes Predigtamts gab er auch Unterricht an ber Schule, befonders in Dialettit und Physit, und trieb, in Gemeinschaft mit dem Superintenbenten B. Demler in Stolberg, einem geborenen Mansfelber, botanische Stubien, wozu er auf ber Universität Wittenberg die Auregung erhalten und wozu die reiche Flora der Umgegend einlud. Aber auch mit seinen ersten litterarischen Bersuchen trat er jett hervor: auf J. Spangenbergs Beranlassung schrieb er eine Widerlegung ber im Jare 1549 erschienenen Institutio Moguntina ober des großen Ratechismus von Dichael Helding B. von Sidon i. p. (Catechismi majoris Sidonii refutatio, Magdeburg 1550, und Warnung vorm Katechismo Sidonii, vgl. R.-E. XIV, 216). An den jeht beginnenden adiaphoristischen Streitigkeiz ten beteiligte er sich als einer der eisrigsten Kampfgenossen des Flacius und der Gnesiolutheraner mit einer Schrift de neutralibus et mediis, Frankfurt 1552.

jowie später burch eine gemeinsam mit Juber herausgegebene Schrift de adiaphoristicis corruptelis, Magdeburg 1559. Lebhafter noch war seine Beteiligung am Majoristischen Streit. Mit anderen Predigern der Grafschaft Mansseld wisderschte sich W. der Ernennung Georg Majors zum Inspektor der mansseldischen Kirchen und wußte den Grasen Albrecht von Mansseld zu bewegen, Major aus seinem Gebiet zu verweisen (1552), indem er behauptete, dass dieser mit seiner Lehre von der Notwendigkeit der guten Werke zur Seligkeit von der reinen Lehre abzewichen sei (s. d. Art. Majoristischer Streit R.-E. IX, 156 ff.; Salig I, 639, wo Briefe von Wigand an Major mitgeteilt sind; Planck IV, 1171). Warscheinslich war Wigand auch Verfasser des 1553 von den Mansselder Predigern erlassenen "Vedenkens, das diese Proposition oder Lehre nicht nütz, noth noch wahr sei und one Argerniß in der Kirche nicht möge gelehrt werden: dass gute Werke zur Seligkeit nötig sind, und dass es unmöglich sei, one gute Werke seligkeit nötig sind, und dass es unmöglich sei, one gute Werke seligkeit Nansseld auf Stephani Agricolä, Pfarrer zu Helbra, ausgegangene Schlußreden und Schmähschriften, die neue Lehre, daß gute Werke zur Seligkeit nöthig seien,

belangend", 1553 (vgl. Planet 494 ff.).

1553 wurde B. an die Stelle des aus Regensburg vertriebenen, jest wider dahin zurückgekehrten Nifolaus Gallus (vgl. R. E. IV, 743) zum Pfarrer an der Ulrichsfirche und Superintendenten in Magdeburg erwält. Sein Eintritt in die-ses neue Amt stieß anfangs auf Schwierigkeiten, da einerseits die Grafen von Monsfeld ihn nicht wollten ziehen laffen, andererseits ein Teil bes Domkapitels in Magdeburg die Stadt wider katholisch machen wollte. Es gelang ihm, diese hindernisse zu überwinden. Er ließ sich von den katholischen Kanonikern nicht ein= schüchtern und gewann sogar einige derselben für die evangelische Lehre. Mit großem Eiser widmete er sich seinen geistlichen Amtsgeschäften und beteiligte sich fortwärend lebhaft an den verschiedenen theologischen Streitigkeiten jener Zeit. So unterzeichnete er am 10. Januar 1555 bas von ber Magbeburgischen Rirche aus Anlass der Osiandrischen Streitigkeiten erlassene Gutachten, das eine den Ans hängern Ofianders in Preußen borzulegende Widerrufsformel, eventuell Suspennon und Exfommunitation berselben vorschlug (f. Planck IV, 422 ff.; Jo. Wigandus, De Osiandrismo, 1586). 1556 schrieb er eine Schrift gegen die Jesuiten und gemeinsam mit Flacius eine Schrift über die Eisenacher Synode gegen Juitus Menius (Sententia Wigandi et Flacii de scripto synodi Isenacensis); 1557 eine Schrift gegen die Saframentirer (Argumenta Sacramentariorum refutata, Magdeburg 1557), wie er auch der warscheinliche Verfasser bes 1557 von West= vhal in seiner Consessio fidei publizirten Responsum der Magdeburger Prediger uber die Abendmals!ehre ist (vgl. Corp. Ref. 37 prolegg. S. XXII). Im Ja-nuar 1557 nahm er teil an der sog. Coswifer Handlung; ja er besonders soll es gewesen sein, der bei biesem Anlass in stürmischer Weise ein schrofferes Auftre= ten gegen Melanchthon verlangte ("die Hunde muffen lauter bellen, damit der Ochs endlich einmal aufwache"), vergl. die Acta Coswic. im C. Ref. Vol. IX, 32 ff. und Preger II, 33 ff. Überhaupt erscheint er in dieser ganzen Zeit mit kinem jüngeren Kollegen Matthäus Judex als einer der eifrigsten Parteigenossen bes Flacius im Rampf gegen den philippistischen Adiaphorismus, Majorismus, Snnergismus (vergl. auch seine Schriften methodus doctrinae Christi in Magdeb. et Jenensi ecclesia tradita 1558, und bie zugleich mit Juder herausge= gebene de adiaphoristicis corruptelis 1559). Von besonderer Wichtigkeit aber wurde feine damalige intime Freundschaft mit Flacius dadurch, dass dieser in Wigand seinen bedeutenbsten Mitarbeiter und Fortsetzer seines großen firchengeschichtlichen Werkes gewann: schon bei den 4 ersten, zu Magdeburg ausgearbeiteten, seit 1560 zu Basel gedruckten Centurien waren die beiden Prediger von der Ulrichsfirche, Wigand und Juber, die Hauptmitarbeiter und Mitredaktoren; als Flacius im April 1557 nach Jena zog, fiel jenen beiden die Hauptarbeit zu, wenn auch Flacius mmer noch "Rapitän" blich (opus historicum apud nos continuabiter ita, ut mihilominus Illyricus summum Nauclerum agat etiam absens et interdum etiam praesens schreibt Wigand 1557 an Gallus), und als das Magbeburger Unteruehmen noch vor dem Erscheinen der ersten Bände von Wittenberg und Leipzig aus in gehässiger Weise angegriffen und insbesondere Flacius verleumdet wurde, so waren es Wigand und Judey, die für den angegriffenen Freund und für das gemeinsame Werk öffentlich in die Schranken traten mit der Schrift: De ecclesiastica historia, quae Magdeburgi contexitur, narratio contra Menium et Scholasticorum Wittebergensium epistolas etc., Magdeburg 1559 (vgl. Preger

H, 423 ff.).

Nach siebenjäriger Wirksamkeit in Magdeburg erhielt Wigand von den Ernestinischen Bergogen, ben Gonen des Rurfürsten Johann Friedrich, ben Ruf als Brofessor der Theologie an die Universität Jena. Nach Oftern 1560 traf er hier ein und verband sich sofort mit seinen Kollegen Flacius, Judex, Musäus, zur Aufrechthaltung ber strengften lutherischen Orthodoxie in den sächfischen Landen und an der Ernestinischen Landesuniversität nach den Normen bes 1559 publigir: ten Beimar'ichen Confutationsbuches und zur Fernhaltung aller abweichenden Lehren durch ftrengste Handhabung ber Kirchen= und Lehrzucht. Gleich nach feis ner Ankunft (21. April 1560) unterzeichnet 23. das an den Herzog Chriftoph von Würtemberg gerichtete Scriptum theologorum Jenensium, worin sie demsels ben die Bitte um eine lutherische Generalsynobe bringend ans Berg legen. Go er: folglos diese Bitte, so folgenreich mar bagegen bas im August besselben Jares zu Weimar gehaltene Kolloquium zwischen B. Strigel und Flacius, bem Wigand nicht bloß als Zeuge, sondern auch als Protofollsürer anwonte, f. Disputatio de originali peccato et libero arbitrio inter Matth. Flacium Ill. et Vict. Strigelium publice Vinariae anno 1560 habita, von Wigand nachgeschrieben, herausgegeben von Simon Mufaus 1562 (vgl. Preger II, 127). hier war es aber auch, wo Wigand gleich nach der Sitzung seinen Freund und Kollegen Flacius bat (fraterne et sideliter admonuit), von der Berteidigung seines Sapes, dass die Erbfünde bie Substanz bes gefallenen Menschen sei, abzustehen, um nicht sich und ber gu-ten Sache zu schaden. Auch unterließ W. nicht, später seine Gegengrunde ihm schriftlich mitzuteilen (Collatio Wigandi et Illyrici 1561). Biele, insbesondere ber Herzog Johann Friedrich ber Mittlere, fingen jest an, in ihrem Urteil über ben Synergismus ichwantend zu werden. Der zelotische Gifer aber, mit welchem die 4 Jenenser Theologen Flacius, Wigand, Juder und Musaus den auf Beislegung bes Streites abzweckenden Maßregeln bes Herzogs und seines Kanzlers Brud entgegentraten, insbesondere ihre fortgesette Ranzelpolemit gegen Strigel und seine Unhänger, ihre Beteiligung an dem Wesenbed'schen Sandel, ihr Protest gegen die Einsetzung eines herzoglichen Konsiftoriums, gegen die Ubertragung des Bannes und der theologischen Bücherzensur an dasselbe (Juli 1561), sowie endlich das beleidigende Schreiben, das Wigand und Flacius am 9. November an ihren Rollegen Joh. Stößel richteten (f. R.: E. Bd. XIV, 750), fürte bie befannte Ratastrophe herbei. Auf die Rlage Stoffels und bes akademischen Senats erschien am 25. November eine herzogliche Kommission in Jena, welche Wigand und Flacius nach turger Procedur ihrer Umter entfette, nachdem Juder schon am 1. Oktober von demselben Schicksal betroffen, Musäus schon am 10. September auf sein Ansuchen entlassen war (f. die ausfürlichen Berhandlungen bei Preger II, 142 ff.; Bed. Joh. Friedrich der M., I, 375 ff.).

Wigand ging nach Magbeburg zurück, wo der seit 1560 hier eingetretene Superintendent T. Heßhusen (s. R.-E. VI, 77) seiner sich annahm, jedoch seine Wideranstellung in seiner früheren Ulrichsgemeinde vergebens betrieb. Der Masgistrat widersetzte sich standhast, wie Wigand glaubte, hauptsächlich auf Betreiben des Syndikus Franz Pseil und des Schulreltors Siegsried Sack. Wigand blieb daher nur einige Monate in Magdeburg als Gast und erließ von hier aus mit Judex eine Consura do Victorini declaratione sive potius occultatione errorum (batirt vom 24. Mai, gedruckt zu Regensburg 1562), eine "Antwort auf den gestruckten Lügenzettel wider die Geister der Finsterniß" 1562, s. l., d. h. Beantwortung einer officiösen, auf Veranlassung des Weimarer Hoses publizirten "Neuen Beitung von Enturlaubung Flacii Ill. und seiner Rotte aus der Unisversität", sowie eine Censur der sog. Stößel'schen Superdellaration unter dem

Titel De cothurno Stoesselii super cothurnum V. Strigelii (vergl. R.: E. XIV,

S. 751 und 789).

Unterdeffen mar ein Ruf ber beiben Herzöge von Medlenburg, Johann Albrecht und Ulrich, zur Superintenbentur in Wismar an Wigand gelangt. Um Dichaelis 1562 trat er fein neues Umt an, bemühte fich besonders um Ginfürung des Ratechismusunterrichts und Berftellung ber Lehreinheit unter ben Predigern, um Ordnung und Erbauung ber Gemeinde, tämpfte mit Sakramentirern und Anabaptisten, erhielt den 12. Juli 1563 von Rostod die theologische Doktorwürde und gewann die Gunst seiner fürstlichen Herren. Auch seine litterarische Tätigteit eröffnete er wider mit neuem Eiser, schrieb Kommentare zu den Propheten, arbeitete gemeinsam mit seinen jüngeren Kollegen M. Judex († 1564) eifrig an der Fortsetzung der Centurien, von denen Cent. V und VI 1562, Cent. VII und VIII 1564, Cent. IX 1565, Cent. X und XI 1567 erschienen, die letteren unter Mitarbeit von Wigands Schwiegerson Andreas Corvinus, sowie von Thomas Holzhuter, Prediger in Wismar (vgl. Preger II, 427; Allg. Biogr. XIII, 30 f.). Daneben beteiligte er fich wiber burch eine Reihe von Streitschriften an ben alten und neuen theologischen Streitigkeiten: so schrieb er de libro arbitrio 1562, de opinione Eberi de Coena 1563, errores Majoris 1563, Syntagma seu corpus doctrinae V. et N. Ti. 1564, de Deo methodus 1566, Synopsis Antichristi 1567, de communicatione idiomatum 1568, Erinnerung von der neuen Buße D Majoris 1568 2c. Auch für ben lutherischen Prediger B. Morgenstern in Thorn, der mit den böhmischen Brüdern in Streit geraten war, trat er in die Schranken, schrieb contra Arianos in Polonia 1566, nahm sich Morgensterns in einem Responsum an, tonnte aber ben unverträglichen Giferer vor ber in Thorn wie zuvor in Danzig über ihn verhängten Amtsentsetzung (1567) nicht schützen (vgl. Salig II, 638 f.). Über Bigands Beteiligung am Saligerichen Abendmahls-

ftreit f. Wiggers Zeitschr. für hist. Theol. 1848, S. 613 ff.

Mit der Achtung und Gesangennahme bes Herzogs Johann Friedrich bes Mittleren 1567 trat auch für Wigand eine neue Wendung ein. Der Bruber und Nachfolger bes Beachteten, Bergog Johann Wilhelm, nahm ben früheren Plan wider auf, Jena zur Pflanzstätte des reinen Lutertums zu machen, entließ beshalb 1568 die der philippistischen Partei angehörigen Jenenser Theologen Stößel, Freihub, Salmuth, Selnecker, und rief neben anderen Gnesiolutheranern, wie Coleftin, Kirchner, auch Wigand aus Wismar noch Jena zurud. Wenige Tage nach Michaelis 1568 traf er hier ein, wurde aber sofort nach Altenburg beordert, um an dem daselbst zwischen den herzoglichen und turfürstlichen Theoslogen unter dem persöulichen Borsit des Herzogs Johann Wilhelm abzuhaltens den Kolloquium teilzunehmen (21. Öktober 1568 bis 9. März 1569). Das Gespräch (s. Planck VI, 335; Heppe II, 205; R.-E. XI, 602 ff.), bei welchem Wisgand mit seinen beiden Kollegen Cölestin und Kirchner Hauptvertreter der gnesios lutherischen Partei war, endigte bekanntlich völlig erfolglos und biente nur bagu, die Spaltung zwischen ben herzoglich-fächfischen und furfächzischen Theologen und Rirchen zu vergrößern. Rach Jena zurückgekehrt, wo 28. das breifache Umt eines Professors, Paftors und Superintendenten übernahm, geriet er fogar mit seinem alten Freund Flacius, mit dem er noch 1569 bie zwölfte Centurie der Rirchen-geschichte herausgegeben hatte, in Streit wegen seiner schon 1560 geäußerten, 1567 erneuerten und weiter ausgefürten Lehre von der Erbfünde. Beit war ein völliger Bruch zwischen Flacius und ben Jenenfern eingetreten. Die Bitte um eine Unterredung, die Flacius von Kahla aus an Wigand und Heghus gerichtet, wurde von biefen abgewiesen: fie wollten mit bem alten Freunde nichts mehr zu tun haben (1570), um nicht felbst in ben Berbacht bes Flacianismus zu kommen. In einer Disputation vom 5. Mai (propos. de peccato, de quibus disputabitur in acad. Jeneusi, Jena 1570) trat Wigand offen gegen Flacius auf und gehörte von jest an zu den eifrigsten Bestreitern des flacianischen "Manidaismus", gegen ben er eine ganze Reihe von Streitschriften und Disputations: thesen lostich, nicht one die gegnerische Lehre durch Missverständnis oder falsche Konsequenzmacherei zu verdrehen und zu karikiren : so die Schriften Von der

Erbsünde, Lehre aus Gottes Wort, aus dem Düringischen Corpore Doctrinae und aus D. Luthers Büchern, Jena 1571 (lat. Übersetzung von Kirchner 1572); De monstris Manichaeorum 1571; Septem spectra Manichaeorum 1571; De turbationibus in mundo; Rationes eur haec propositio: peccatum est corrupta vatura, nequeat consistere 1572; De dicto Joannis: peccatum est anomia 1574; De imagine Dei et larva diaboli 1573; De Manichaeismo renovato 1587 (Preger II, 352 st.; E. Schmid, des Flacius Erbsündenstreit: Beitschrift sür histor. Theologie 1849; vgl. R.-E. IV, 566; XIV, 470 s.).

Bei Herzog Joh. Wilhelm stand Wigand in hoher Gunst: er hielt in seinem Auftrag eine Kirchen- und Schulvisitation in den thüringischen Landen, begleitete ihn 1570 zum Reichstag nach Speier, bestärkte ihn aber auch in seiner Abneisgung gegen den kursächsischen Philippismus wie gegen die Pacifikationsversuche Jakob Andreäs, als dieser auf seinen Konkordienreisen 1569 und 1570 mit seinen sünf Friedensartikeln nach Jena und Weimar kam: vgl. der Theologen zu Jena Bedenken und Erinnerung auf einen Borschlag einer Konziliation in den streitigen Religionssachen, Jena 1569 (unterzeichnet von Wigand, Heßhus, Cölesstin und Kirchner), und der Theologen zu Jena Bekenntnis von fünf streitigen

Religionsartikeln, Jena 1570. Kein Bunder, dass jett Wigand und Heßhus (trop ihrer indessen eingetretenen Absonderung von der "flacianischen Kotte") dem kursächsischen Hose

tenen Absonderung von der "flacianischen Rotte") bem turfachsischen Sof, insbesondere bem längst aufs äußerste gereizten Aursursten August als die firchlichen Hauptstörenfriede, als "ehrenrührige Betrüber gemeinen Friedens" erschienen. Als daher nach Johann Wilhelms Tod 1573 Kurfürst August die vormundschaftliche Regierung der Ernestinischen Lande an sich nahm, wurden beide abgesetzt und "binnen 4 Tagen" aus ben fächsischen Landen verwiesen. Gie gingen nach Braunschweig, wo der Rat ihnen zu wonen gestattete, unter der Bedingung, dass sie nichts schreiben, woraus der Stadt Schaden erwachsen könnte, und wo Herzog Julius und Martin Chemnit ihrer fich annahmen. Letterer mar es auch, ber ben beiben Bertriebenen Rufe nach Preußen verschaffte: zuerft ging Seghus borthin als Bischof von Samland, zu welchem Umt schon Mörlin sterbend ihn vorgeschlagen, Herzog Albrecht Friedrich ihn berufen hatte; bald darauf folgte ihm Wigand, der zunächst als professor theologiae primarius an die Universität Königsberg berufen war und sein bortiges Amt mit einer Rebe de arca Noae und einer disp. de ecclesia antrat; zwei Jare barauf, nach dem Tode best alten Bischofs Joh. Benetus († 3. November 1574) wurde er zum Bischof von Bomesanien erwält und am 2. Dai 1575 von seinem Rollegen Seghus im Ronigs= berger Dom geweiht. Neben seinen Amtsgeschäften — Predigten, Borlesungen, Bisitationen, Examinationen und anderen Konfiftorialgeschäften - feste B. auch hier wiber seine firchengeschichtlichen Arbeiten fort, beteiligte sich aber auch hier wider an alten und neuen theologischen Streitigkeiten und verfaste eine Reihe von Streitschriften, die teils auf den alten ofiandriftischen und stankaristischen Streit sich bezogen, teils auf den seit 1574 in der Excgesis perspicus offen hervorgetretenen tursächsischen Kryptocolvinismus (so seine Analysis Exegeseos Sacramentariae und Argumenta Sacr. refutata), teils endlich auf einen neuen, wischen Wigand und seinem Kollegen Heßhus ausgebrochenen Streit über Die Menschheit Christi (f. R.E. IV, 78; Wilkens Heßhusius 206 ff.; Dorner, Chris stologie, II, 687; C. A. Hase in der Allg. deutschen Biogr. Bb. 22, S. 229 f.).

Wer und was den ersten Anlass zur Entzweiung der beiden, durch gemeins same Schicksale und Kämpse bisher so eng verbundenen Theologen und Bischöse gegeben, — darüber lauten die Nachrichten und Vermutungen verschieden. Die böse Welt meinte, es sei gemeiner Neid gewesen, was den Grund legte zu der gegenseitigen Entsremdung: Heßhus habe das Vistum Pomesanien 1574 seinem Schwiegervater Musäus zuwenden wollen, Wigand dagegen nach dem Vistum Samland als der besseren Pfründe sich gelüsten lassen: "man wollte mich verstreiben", sagt Heßhus, "und meinen Plat haben". Den eigentlichen Anstoß aber, oder wenigstens den Vorwand gab eine dogmatische Streitfrage. Noch im Jare 1576 waren beibe preußische Bischöse gemeinsam von Jakob Andreä und Chemnit

jur Begutachtung bes Torgischen Buches aufgefordert worden; beide reichten ihr Bedenken im September beim Bergog ein; auf Befehl besfelben ftellte Beghus beide zusammen, und Wigand unterschrieb 8 Januar 1577 die von Hefihus redigirte "Censur", worin das Torgische Buch, wenn auch nicht one einzelne Ausstellungen, doch im Gangen für "ein herrlich und trefflich Scriptum" erklärt wird. Wärend aber so in Deutschland die Konkordie fich vorbereitete, für die man auch die preußische Kirche zu gewinnen hoffte, war hier bereits ein neuer driftologischer Streit ausgebrochen, ber mit ben auch zwischen ben Konfordien= männern unausgeglichenen Fragen über bie Idiomenfommunifation zusammen= Befihus hatte 1574 in seiner Adsertio testamenti Christi ben Gat aufgestellt, dass man nicht bloß in concreto fagen tonne, Christus ist allmächtig, allwissend, anzubeten ze., sondern auch in abstracto: humanitas Christi est omnipotens, adoranda. Dieje Lehre fand vielfachen Widerfpruch. Un die Spipe ber Gegner stellten sich zunächst vier preußische Prediger, die fämtlich mit Bisgand näher besreundet oder verwandt waren: fein Schwager Konrad Schluffels burg, hieronymus Mörlin, ber Son bes verfrorbenen Joachim M., B. Morgenpern (f. o.) und der Hofprediger Bedemann oder Widmann, ein geborener Schwabe, aus Tubingen gebürtig. Beghus, wegen seiner Lehre interpellirt, weigert sich, bieselbe zu widerrusen. Es wurden Kontroverspredigten gehalten, Streitschriften gewechselt, Gutachten von auswärtigen Theologen eingeholt. Wigand schwieg ans sangt, wandte sich dann brieflich an Heghus und bat ihn freundlich, dem Argernis zu steuern und seinen Sat zurudzunehmen. Da dies nichts fruchtete, so beteiligte er fich am 16. Januar 1577 an einer Paftoralkonfereng, Die jenen Sat als einen abscheulichen und gottesläfterlichen verdammte und von Seghus einen formlichen und öffentlichen Widerruf forderte. Eigenfinnig, wie immer, bermeigerte Beghus ben Wiberruf, indem er seinen Sat hüchstens als missverständlich, nicht als falsch erkennen wollte. Er wurde beshalb am 5. Mai 1577 vom Hers 30g seiner Prosessur wie seines Bistums entsett, die Berwaltung des letteren aber seinem bisherigen Rollegen Wigand übertragen, der von jest an bis zu sei= nem Tod beide preußische Bistumer in seiner Hand vereinigte. In der preußi= ichen Rirche bauerte ber wildeste Parteitampf zwischen Wigandianern und Beghusianern, Abstraktern und Konkretern noch jarelang fort: die heßhusische Lehre galt als nestorianisch; die siegreiche Partei verlangte die Absettung der Wegner (vgl. Wigands Schrift: Wider ben blauen Dunft eines neuen Propheten, Ronigeberg 1577, und seine handschriftliche Historia controversiae Hesshusianae auf ber Bolfenb. Bibl.). Markgraf Georg Friedrich von Brandenburg, der 1577 als Kurator des bloden Bergogs Albrecht Friedrich die Regentschaft über über bas Herzogtum Preußen übernahm, verlangte ein Gutachten über den Streit und die Mittel zu seiner Beilegung von den in Schmalkalben, später in Bergberg bersammelten beutschen Theologen. Das Herzberger Gutachten, d. d. 25. August 1578, unterzeichnet von Andrea, Chemnit, Selneder, Muskulus und Körner, tabelt an Wigand das Doppelte, erstens dass er zu der Lehre seines Kollegen zu lange geschwiegen, zweitens dass er nachher bei dem Verfaren gegen ihn die recht= lichen Formen nicht eingehalten, indem er Anfläger, Beuge und Richter in einer Person gewesen; er riet baher zur Absetzung Wigands, zur Abschaffung der bis ichöflichen Burde in Preußen und zur Ginsetzung eines aus Juristen und Theologen bestehenden herzoglichen Konsistoriums (s. das Gutachten in Leutselds Hist. Heshusiana und den Bericht von Chemnitz an H. Julius von Braunschweig bei Heppe IV, S. 60 ff. Beil.: "Wigand musse enturlaubt werden, weil er in der Sache nicht bloß nachlässig, sondern auch untreu erfunden und dieses Argernisses Hauptursach sei"). Der Königsberger hof mar Willens, Diesem Ratschlag zu folgen und Wigand zu entlassen. Die Landstände aber brangen auf Beibehaltung beiber Bistumer und Widerbeschung bes erledigten Bistums Sam= So gelang es Wigand, fich bis zu feinem Tod im Befig beider gu behaupten. 1570 gibt er zunächst für die Kirchen und Schulen in Pomesanien, bann auch für die des Bistums Samland ein Corpusculum doctrinae sanctae pro ecclesiis et scholis heraus, das auch in die deutsche und polnische Sprache

übersett wurde; 1579 unterschreibt er mit den anderen preußischen Predigern die Kontordiensormel (s. Hartknoch S. 487; Heppe IV, 260), da man "das vorgelegte torrigirte Exemplar Gottes Wort zemäß besunden"; im Juni 1581 tam dann auch durch die Bemühungen des Markgrasen eine Aussönung der beiden Parteien in der preußischen Geistlichkeit zu Stande. Seine letzten Jare scheint der streitbare Theolog, jest im Besitz seiner zwei Bistümer der mächtigste Prälat der lutherischen Kirche, vollends im Frieden verlebt zu haben, soweit ihm dieser nicht durch häusliches Kreuz gestört wurde. Er war dreimal verheiratet; seine dritte Frau, aus adeliger Familie, soll ihm viel Hausstreuz gemacht haben, seine Kinder meist vor dem Bater gestorben sein. Er sethst erfreute sich in seinen alten Tagen, wie dereinst in der Jugend, an den Blumen seines Gartens und anderen naturhistorischen Liebhabereien (vgl. seine Schrift de sale, succino, alee et herbis in Borussia nascentibus, nach seinem Tod erschienen 1590); aber auch an seinem Lebenswert, der Kirchengeschichte, arbeitete er noch in Preußen sort und hat die XIV., XV., XVI. Centurie nahezu vollendet hintersassen, als er in seiner bischössischen Residenz zu Liebemühl in Preußen, 64 Jare alt, am 21. Obtoder 1587 starb. Bur Grabschrift hatte er sich schon lange vor seinem Tod den Bers erwält:

In Christo vixi, morior vivoque Wigandus: Do sordes morti, caetera Christe tibi.

Hand, von ihm selbst mit eigener Hand in lateinischer Sprache geschrieben, auf der Königsberger Stadtbibliothet), abgedruckt in der "Fortgesetzten Sammlung von Alten und Meuen Theologischen Sachen", Leipzig 1738, S. 601—620, nebst aussürlichem Berzeichnis seiner dogmatischen, exegetischen, polemischen, historischen Schristen, seiner Reden, Disputationen, Lehrbücher, Leichenpredizten, Streitbücher. Damit vergleiche seines intimen Freundes Conrad Schlüsselburg Oratio sunedris de vita et obitu D. J. Wigandi, Frankfurt 1591, 4°; vergl. auch dessen Epistolae clariss. theol. 1624; serner Melchior Adam, Vitae Germ. theol., 603 st.; Zeumer, Vitae prof. Jenensium, S. 43 st.; Salig, Geschichte der Augsburg. Consession, Bb. I, 639 st.; II, 279 st.; Arnold, Preuß. KG. 346 st.; Harthoch, Preuß. Kirchenhistorie, S. 643 st.; J. W. Balch, Hist. und theol. Sinsleitung in die Religionsstreitigkeiten, I, 57 st.; IV, 100 st.; J. G. Planck, Gesch. des prot. Lehrbegriss, IV, 195 st.; Döllinger, Resormation, II, 476; Preger, Flacius, Bb. I, 82 st.; II, 34 st.; G. Frank, Gesch. der prot. Theol., I, 97; Heppe, Gesch. des Protestantismus, II. und III; Schulte, Beiträge zur Entstehungszeschichte der Magdeb. Centurien, Neiße 1877; Begele, Geschichte der deutschen Historiographie, 1885, S. 328 st.

Wighert, Abt von Fritslar. Unter den Freunden und Mitarbeitern des Bonifatius tragen mehrere ben Namen Wigbert (Whigbert, Wicbert, Wiehtberht). Am bekanntesten ist ber erfte Abt bes Klosters Friglar. Im Jare 836, also ungefar hundert Jare nach den Ereignissen, versasste Lupus von Ferrières auf den Bunfc des Abtes Bun von Hersfeld seine Biographie. Rur dürftige Rachrichten scheis nen ihm zu Gebote geftanden zu haben: er bietet taum mehr als die Umriffe bes Lebens feines Belben. Unter Rarl Martell veranlaste Bonifatius benfelben, ber älter war als er, aus England nach Deutschland zu kommen; nachdem Bonifatius Bischof von Mainz geworden, übertrug er ihm die Leitung der Abtei Fritzlar, später versetzte er ihn nach Ordruff, von wo er jedoch nach einigen Jaren nach Frittar gurudfehrte. Dort brachte er ben Reft feiner Tage gu; wenn Die Beziehung der Zeitangabe in der praefatio auf den Tod Wigberts richtig ist, so ftarb er im Jare 747. Weiter wird berichtet, bafs fein Leichnam bei einem Ginfall ber Sachsen nach Buraburg gestüchtet und einige Jare barnach burch Ergbischof Lull nach Hersfeld gebracht wurde. Außerdem enthält die Biographie nur bas übliche, wenig charafteristische Lob bes Beiligen und eine Anzal Wunbergeschichten, Barallelen zu ben von anderen Heiligen erzälten. Die Briefe bes Bonisatius füren kaum weiter als die Biographie, da die verschiedenen Träger des Namens Wigbert, die in ihnen vorkommen, nicht sicher zu identissiren sind. Als gewiss dars angenommen werden, dass unser Wigbert der nach ep. 64 ed. Jakk eben verstordene Abt Wigbert ist. Dann ist aber der in der Überschrift von ep. 34 genannte Wyigbert nicht der Abt; wäre er es, so würde er an erzker, nicht an letzter Stelle genannt sein; warscheinlich besand er sich, als Bonizstius den 34. Brief schrieb (738 oder 739), in Ordruss. Der hier genannte Wyigzbert wird vielmehr der op. 64 neben Mengingotus genannte Presbyter Wigbert sein. Welcher von beiden und ob einer mit dem aus dem Kloster Glastonbury in Somersetsshire zu Bonisatius kommenden Priester Wichtberht, der ep. 98 über seine Ankunst berichtet, identisch ist, läst sich nicht entscheiden. Ist der Presbyter Wyigbert derselbe Mann, der als Abt Wiebert an Lull schreibt (op. 130), so ift jener Presbyter, der nach des älteren Wigbert Tod von Bonisatius den Austrag erhielt, im Kloster zu lehren, später selbst Abt geworden. Er ist es wol auch, der nach Eigil, V. Sturm. 2 Sturms Lehrer in Frissar war. Mit Lull korrespondirt endlich noch ein Presbyter Wigberht, der schwerlich mit einem der Benannten identisch ist (op. 136 s.).

Vita Wigberti bei Mabill. A. S. O. B. III, 1, S. 622 ff. Miracula Wigberti ed. Waitz, M. G. VI, 227 ff. Rettberg, K. G. Deuischlands, I, 593 f. Battenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, 4 Aufl., I, S. 195. Ebert, Gesch. der Lit. des Mittelalters, II, S. 206. Hahn, Bonifaz und Lul, S. 141 ff.

Wilbersorce, William, hervorragender Parlamentarier und Haupt der Antistlavereidewegung in England.— Der Son eines reichen Kausmanns in Hull, geb. den 24. August 1759, besuchte er unter dem bekannten J. Milner die Schule seiner Vaterstadt, später die Grammar School von Pocklington. Nachdem er, I Jare alt, seinen Bater verloren, kam er unter den Einfluss seiner Tante, einer Methodistin, welche es sich zur Aufgabe machte, das innere Leben des Knaben zu wecken. Von ihr in die Gedankenkreise der hl. Schrift eingefürt und für eine ernstreligibse Vetrachtung des Lebens gewonnen, wandte er sich, rasch ergriffen, ihon als Jüngling den religiösen Vestrebungen zu, die mit Wesleys Namen besteichnet zu werden pslegen.

Diese methodistischen Einflüsse waren seiner Mutter verhafst. Sie rief den Son nach Hull zurück und suchte ihn durch die Zerstreuungen des Lebens von seinen "kopshängerischen" Neigungen zu besteien: ein gefärlicher Heilversuch, der aber W. jest schon vor sektenhaster Einseitigkeit bewarte und ihn in der firchelichen Gemeinschaft erhielt, in der er selbst nachher neues Leben zu wecken mitzberusen war. — 17 Jare alt, bezog er die Universität Cambridge. In einem Areise leichtsinniger und roher Studenten drohten die von seiner frommen Tante in ihn gelegten Keime erstickt zu werden. Aber nach einem Jare schon ekelte ihn Spiel und Trank der Genossen an; er brach mit den gefärlichen Freunden und wandte sich anderen Gesellschaftskreisen zu, in denen ihn die Gewandtheit seines Geistes und seine gefellschaftlichen Gaben bald zu einem Mittelpunkt machten.

Als 21järiger Jüngling betrat er die Büne des öffentlichen Lebens. 1780 wurde er von Hul ins Unterhaus gewält. Schon bei den rhetorischen Übungen der Schule hatte er die Aufmerksamkeit seiner Lehrer durch die Gewandtheit im Ausdruck, den Fluss der Nede und die schlagsertige Antwort auf sich gelenkt. Diese Gabe, verbunden mit feinen Umgangsformen, fürten den jungen Mann in Lonsdon dem Kreise der geists und einflussreichen Parlamentarier Pitt, Fox und Shestidan zu, mit denen eine lange, warme Freundschaft ihn verband. Im Jare 1784 gelang es ihm, bei Gelegenheit der Bekämpsung des wigghistischen Koaslitionsministeriums, sich durch die natürliche Gewalt seiner hinreißenden Rede, sast one Kamps, das wichtige Mandat der Hauptstadt des Nordens, Port, zu sichern.



Das war für den 26järigen Mann ein Erfolg, der seine Freunde mit den schönsten Hoffnungen sur die Zukunft ersüllte. — Im Besit eines sehr beträchtlichen Vermögens, einflussreicher und redegewaltiger Parlamentarier, Vertreter eines der bedeutendsten Walkreise und durch innige Freundschaft mit Pitt verbunden, der durch 17 schwierige Jare die Geschicke Englands leitete, sah Wilbersorce für seinen politischen Ehrgeiz die glänzendsten Banen eröffnet.

Aber die frommen Eindrücke, die er im Hause seiner Tante empfangen, machten sich um diese Beit unter den Zerstreuungen des Londoner Geselschaftselebens geltend. Mit erneuter Macht traten sie auf, als er den von den sog. Evangelicals beherrschten Kreisen nahe kam. Auf einem Ausslug nach Italien (1784) wirkte ein frommer Reisegenosse auf ihn; die Lektüre von Doddridges Ursprung und Entwickung der Religion fürten ihn zur Selbstprüfung, die Lektüre des N. Test.'s und Gebet endlich zur Umkehr. Bon seiner Freundin, der frommen Hanna Moore, auf die philanthropischen Bestrebungen des neuerwachten Glaubens hingewiesen und von dem christlichen Geiste der Zeit ergriffen, sah er jetzt die Aufgabe seines Lebens in der Durchfürung der Forderung einer die reassen Lebenssormen beherrschenden Religiosität. Als Christ und Gentleman wollte er in der Welt, aber nicht von der Welt auf die Welt zu wirken suchen Ietzt ihm jede Aufgabe in das Licht des Evangeliums; die Krast seiner nun ins Große gehenden Lebensarbeit wurde das sittlich religiöse Pathos.

Schon in seinen Schuljaren zu Pocklington hatte ihn wie eine Anung seines zukünstigen Lebensberuses der Gedanke von der Fluchwürdigkeit des Sklavenshandelse bandels ergriffen. Als 15järiger Anabe hatte er einer Porker Zeitung einen Brief gegen den "Sklavenhandel mit Menschenskeisch" geschickt. — Diesen Gedanken seiner Jugend nahm er als Parlamentarier wider auf und vertrat ihn mit Darrangabe seiner besten Kräfte und durch keinen Missersolg entmutigt, sast 40 Jare seines Lebens.

Schon 1785 sprach er sich bahin aus, er hoffe noch einmal im Stande zu sein, die elende Lage der westindischen Stlaven zu bessern. Ehe er die Ausmerkssamkeit des Parlamentes auf die Sache lenkte, verband er sich mit Männern wie Grenville Sharp, Thomas Clarkson und Zach. Macauly, welche durch Vorträge und geschickt gefürte litterarische Jehden die öffentliche Meinung in das Interesse sür die Stlaven zu ziehen und dem christlichen Volke von England seine Verzysslichtung gegen die Unterdrückten des menschlichen Geschlechtes vorzuhalten suchten.

In dieser Berusung an das öffentliche Gewissen waren die Freunde ersolgreich. Viel schwerer wurde der Kamps im Parlamente selbst, wo eine mächtige,
von selbstsüchtigen Interessen beherrschte Majorität mit Glück den Stlavensreunden
entgegentrat. Der Leiter der englischen Statsgeschäfte, Pitt, war theoretisch von dem
Rechte und der Notwendigkeit der W. schen Bestrebungen überzeugt, aber statsmännische Erwägungen und politische Kompromisse hinderten ihn, mit seinem ganzen Einslusse one weiteres für die Sache der "Menschensreunde" einzutreten. Nur
mit halbem, oft widerstrebendem Herzen vermochte er den Schritten seines begeisterten Freundes zu solgen. W.'s Feuer aber entzündete überall die Herzen. Sein
Eiser trieb unablässig vorwärts.

Stlavenjagd und handel in Afrika waren ursprünglich im Namen der Menschlestichkeit begonnen worden. Weil die von den Eroberern Amerikas niedergehaletenen Stämme den Arbeitsansorderungen ihrer Unterdrücker nicht zu entsprechen vermochten, hatte der edle Las Casas die Einfürung der krästigeren, widerstandsesähigeren und den Unbilden des Klimas gewachsenen Neger aus Afrika nach Westindien besürwortet. Die Folge war, dass in Afrika eine mit den sluckwürsdigsten Mitteln durchzesürte Menschenjagd begann, immer im erhabenen Namen der Menschlichkeit. Zalreiche Sklavenjäger unternahmen nicht nur ihre gemeinssamen Raubzüge, sondern verlockten die Neger selbst, einen Stamm wider den ansderen, den Fürsten wider seine Untertanen, durch Bestechungen zu Verrat und Übersall. Die durch die schlechtesten Mittel erworbenen Leute wurden in kleinen

Hofenorten Ufritas aufgesammelt und auf überfüllten Schiffen, auf denen sie ber graufamften Behandlung und unbeschreiblichen Entbehrungen ausgesetzt waren, in die Häfen von Westindien übergefürt, um dort an christliche Pflanzer verkauft

zu werben.

Bon der "Gesellschaft ber Freunde" maren schon zu Anfang des Jarhunderts im Namen des Chriftentums entruftete Stimmen über die schmähliche Berletung ber Rechte der Menschennatur erhoben worden. John Woolman und Anthony Benezet hatten die Sache ihrer bedrängten Bruder aufgenommen, und ihrer begeisterten Berufung an das driftliche Bewiffen und bas natürliche Empfinden bes Menschen war es gelungen, nicht nur bei ben amerikanischen Quakern bie Befreiung aller noch in Dienst befindlichen Stlaven burchzuseten, sonbern auch unter ben Freunden in England für die Beseitigung bes Stlavenhandels über= haupt zu wirken. Wir können verfolgen, dass etwa seit 1750 die Quaker die Abolition des Stlavenhandels als eine von ihrer Gemeinschaft als solcher vertretene Forderung aufstellten. Im Jare 1783 legten fie dem Parlamente eine barauf gerichtete Petition vor. Seit 1785 erschienen zalreiche Flugschriften, welche die öffentliche Meinung für die Sache zu gewinnen suchten, barunter die mit durchschlagendem Erfolge wirkende Preisschrift bes Cambridger Studenten Thomas Clarkson über die Frage, ob es Recht sei, Mitmenschen wider ihren Willen zu Stlaven zu machen.

Ein Scistlicher, Nev. Ramsay, Lady Middelton und Mrs. Bouverie traten mit der Tatkrast und dem Freimute überzeugter Christen in die Bewegung ein, deren Durchsürung schließlich W. zu seiner Lebensaufgabe machte. In London wurde eine aus 12 Mitgliedern bestehende Gesellschaft gebildet mit Grenv. Sharp und Hornton an der Spize; in Manchester und anderen Provinzialstädten wurden Zweigbereine ins Leben gerusen; reiche Mittel strömten zu, welche die Fürer in den Stand setzen, ein umfangreiches Beweismaterial zu beschaffen. Die Gesellschaft nahm ein Siegel an, auf dem ein gesessetzer Aeger abgebildet

war mit der Umschrift: "Bin ich nicht ein Mensch und ein Bruder"?

Die Absicht ging nicht auf Stlaven befreiung überhaupt, auch nicht auf sosfortige Beseitigung des Handels, Biele, deren Erreichung viele Jare fordern würde, sondern zunächst auf eine Besserung der Lage der auf den Stlavensschiffen besörderten Neger.

Im Mai 1788 kam die Angelegenheit zum ersten Male vor das Parlament und wurde von W. und seinen Freunden so lange widerholt, bis sie siegreich aus

bemfelben hervorging.

W. sollte selbst die Petition der Londoner Komitees befürworten. Da er erkrankte, trat Pitt an seine Stelle und bat das Parlament, in der nächsten Session in eine Untersuchung der gegen den Sklavenhandel erhobenen Beschwerden einzutreten. Um 21. Mai wurde ein Zusapantrag eingebracht, der die Verhälts

nisse auf den Stlaventransportschiffen sofort ordnen sollte.

Gegen diese Resolution erhoben die Stlavenhändler von Liverpool und Lonzbon lebhaften Einspruch. Sie erklärten in einer Kommissionssitzung des Parlaments, die Stlaven seien einer durchaus menschlichen Behandlung unterworsen; die gegenteiligen Behanptungen seien Lüge und Übertreibung. Es wurden Zeugen gerusen, welche aussagten, nichts könne sür die Neger gesünder und erquickender sein als eine Seereise auf einem englischen Schiffe, auf dem ihnen genügender Kaum gewärt werde, und wo sie "nach Tisch singend und tanzend herumsspringen" dürsten. Der Prozentsat der Todessälle sei ein äußerst geringer u. s. w. — Das Kreuzverhör aber brachte die schauderhastesten Dinge ans Licht. Es ergabsich, dass für seden Stlaven, alt oder jung, groß oder klein, ein Raum von 5' Länge und 16' Breite gewärt wurde; die Zwischendecke waren mit gesunzben und franken Menschen vollgepfropst; nur die wenigsten vermochten in den Transporträumen zu stehen. Ze zwei Stlaven waren an Handen und Füßen aneinander und mit einem Kinge ans Verdeck gescsselt;  $1^1/2$ —6 Monate mußten sie in dieser Lage verharren. Ihre tägliche Narung bestand aus einem Liter Wasser und zwei Malzeiten Pserdebohnen. Nach dem Essen wurden sie, damit ihnen

bie für die Gesundheit nötige Bewegung nicht fehle, mit Peitschen gezwungen, in den Ketten auf dem Verdeck herumzuhüpsen. Das war der Tanz der Zeugen. Es wurde ausgerechnet, dass bis dahin 10 Millionen Sklaven von Europäern gebraucht worden, und dass die Engländer allein järlich über 42,000 einfürten.— Vor den Aussagen mehrerer nach Liverpool gesandter Sachverständiger brach die Verteidigung der kausmännischen Interessen vollends zusammen, und am 11. Juli sand die Vill, welche die Kopszal der Sklaven für jedes Transportschiff wesentzlich ermäßigte, die Bestätigung des Königs.

Das war der erste Ersolg der W.'schen Politik. Wurde gesagt, dass die — in der Bill freilich nicht ausgesprochene — Legalisirung der Transportverhältznisse eine indirekte Anerkennung des Sklavenhaudels überhaupt in sich schließe, so ließen die Abolitionisten es nicht daran sehlen, der Welt kund zu tun, dass die Bill nur der erste Schritt auf ihrem Wege sei.

Im Mai 1790 kam die Sache wider vor das Parlament. Am 12. eröff= nete W. die Debatte mit einer 31/2 stündigen Rede, die nach Burke "nicht von dem übertroffen worden ist, was von griechischer Beredsamkeit auf uns gekommen ist". Fern davon, dass das Wol der Rolonieen, ja der Bestand des nationalen Sanbels Befar laufe, wenn die Stlaven befreit wurben, begehe England ein fchreiens bes Unrecht gegen bie ewigen Gefete ber Natur, ber Menschlichkeit und bes Chris stentums. Der Einfluss, ben ber Handel auf seine unglücklichen Opser, auf die Rolonieen, auf Afrika und bessen Civilisation habe, sei ein durchaus verderblicher. Jett waren auch Pitt, Fox und Burke für die Sache gewonnen. Aber der Hin-weis der Gegner auf Frankreich, dessen Handelsstotte den Plat der englischen einnehmen, den Stlavenhandel an sich reißen und einen ungeanten Aufschwung bes Handels herbeifüren werde, verhinderte eine günstige Entscheidung. Die Sache wurde hingezogen, und W. war schon im Begriff, nach Paris zu gehen, um bie bortigen Gewalthaber auf seine Banen zu ziehen, als neue, bort ausbrechenbe Unruhen die Reise unmöglich machten. Auch im folgenden Jare gelang es ber einflussreichen Koalition der Kaufleute, den W.'schen Antrag \*) mit 75 Stimmen Majorität zu Falle zu bringen. Ebensowenig fürte ein praktischer Versuch, den Gegnern die fittlich religiose und foziale Bilbungsfähigkeit ber Neger zu beweisen, bie 1791 erfolgte Gründung der Sierra Leone-Gesellschaft in Beftafrita zum Biel. Immer scheiterten W.'s alljärlich erneuerte Anträge im Oberhause. 1792 legte nun Bitt felbst bem Unterhause einen glanzenden Bericht über die Finanglage bes Landes vor, reduzirte das Militärbudget und stellte eine erhebliche Steuer: entlastung der ärmeren Klassen in Aussicht. Dieser finanzielle Erfolg wurde problematisch gemacht durch die glückliche Agitation, welche die Abolitionisten gegen ben Berbrauch aller von den Stlaven erzeugten Kolonialwaren (in erster Linie Raffee und Buder) richteten \*\*). Die in ber Folge eintretenden Mindereinnahmen ber Statskaffen übten einen nachteiligen Rüchichlag auf Die Finangplane ber Regierung aus. Nicht minder ungünftig wirkte auf die Abolitionsidee bei Volt und Regierung die furchtbare Erhebung ber Stlaven auf St. Domingo und die brutalen Taten der nach "französischen Prinzipien" sich besreienden Neger. Das seien, sagten die Gegner, die natürlichen Folgen der neuen philanthropischen Lehre. Der üble Eindruck der aus Westindien kommenden Nachrichten wurde vertiest durch die Tatsache, dass der frangösische Jakobiner Briffot und seine Freunde als die geistigen Urheber dieser Bluttaten angesehen wurden; sie hatten in der französischen Kolonie die Allgemeinen Menschenrechte proklamiren lassen. All' diese Res volutionshelden hatten aber bie Sache ber Abolitionisten zu der ihrigen gemacht. Umgekehrt war Clarkson, W.'s rechte Hand, als rückhaltsloser Bewunderer ber französischen Revolution bekannt. Hatte er sich boch nicht gescheut, an einem zur

<sup>\*)</sup> Die Resolution ging babin: to prevent the surther importation of African Negroes into the British Colonies.

<sup>\*\*)</sup> Dehr als 300,000 Personen verpflichteten sich, biese Dinge nicht zu gebrauchen.

Verherrlichung des Bastillesturmes veranstalteten Festmale teilzunehmen. Und wie Clarkson, so wurde es auch W. zum Vorwurf gemacht, dass sie mit dem Fürer des Ausstandes, dem Mulatten Ogé, der sich mit den schmählichsten Bluttaten bessleckt hatte, in persönlichen Beziehungen gestanden hatten. Seit dieser Wendung traten Georg III. und die Prinzen zu der Stlavenangelegenheit in entschiedene Opposition.

Unter dem Drucke dieser Stimmung erneuerte W. am 2. April 1792 seinen Antrag auf sofortige Beseitigung des Sklavenhandels in den englischen Kolonicen. For und nach einigem Zaudern auch Pitt — dieser in einer seiner glänz
zendsten Reden — sprachen dasür. Nach langen Debatten sand ein auf allmähzliche Beseitigung des Handels gerichtetes Amendement (mit dem 1. Januar 1796
als Aussürungstermin) Annahme im Unterhause, scheiterte aber im Oberhause,
wo der Herzog von Clarence die Übertreibungen der Gegenpartei bloßstellte; auch

Lord Thurlow und ber Bischof von St. Davids waren bagegen.

Erst seit 1796 nahm die öffentliche Meinung immer entschiedenere Stellung gegen die Sklavenhändlerpartei. 1804 erneuerte W. seinen Antrag, den Handel in einer gewissen Zeit abzuschaffen, mit Glück, und am 23. März 1807 nahm auch das Oberhaus eine Bill prohibiting British subjects from engaging in the trade after the 1st of May ensuing in dritter Lesung au. Am 25. März wurde dies Gesetz vom Könige bestätigt. "O wie viel Dank", schreibt W. in seinem Tasgebuche, "bin ich dem Geber alles Guten dafür schuldig, dass er mich durch seine Güte zu der großen Soche gefürt hat, welche endlich, nach sast 19järigen Mühen, zum glücklichen Ende gekommen ist."

Dieser Ersolg ließ die Abolitionisten zunächst einige Jare ruhen. W. selbst bemühte sich, der in England aufgenommenen Bewegung bei den anderen Natiosnen Eingang zu verschaffen. 1808 setzte Nordamerika, 1811 die von Spanien losgerissenen Republiken Südamerikas dem Handel ein Ende; 1813 solgten Schwes

den und Portugal, 1814 Dänemark, 1815 Frankreich.

Nachdem im Jare 1823 B.'s jüngere Freunde die Sache wider aufgenomsmen hatten, ergriff er 1824 zum letten Male in der von ihm vertretenen Angelesgenheit das Bort. Endlich brachte die Regierung selbst im J. 1833 durch den Kolonialminister Stanley die Abolitionsbill ein, welche die endgiltige Befreiung der Stlaven aussprach und den geschädigten Pflanzern eine Absindungssumme von 20 Mill. Le bewilligte. Diese Stlavenafte erstärte alle Stlaven unter 6 Jaren bedingungslos frei; die übrigen sollten als freie Lonarbeiter in Listen eingetragen werden, die Feldarbeiter auf 7, die Hausarbeiter auf 5 Jare gebunden sein. Am Freitag dem 1. Aug. 1834 wurde die Befreiung von der Knechtschaft verkündet und die Zeit dis zum Montag als Festsabbath begangen.

Dieser glänzende Ersolg einer mehr als 40järigen Lebensarbeit siel in W.'s lette Lebenstage. An dem Umschwunge der öffentlichen Meinung seines Vaterslandes durste er sich noch ersreuen. In dieser Sache schien er die Seele seines Volkes in seiner Hand zu haben. Aber er selbst hat sich stets "als ein Werkzeug in Gottes Hand", durch das eine der größten Umwälzungen in der Geschichte der menschlichen Gesellschaft zuwege gebracht worden war, angesehen. Die innere Wandlung, die er durchgemacht, hatte ihn dazu begeistert, das Werk aufzunehsmen; das sein Vaterland ihn verstand und ihm solgte, das war ein Resultat der größen evangelischen Vewegung, zugleich ein tatsächlicher Veweis sür ihre

Warheit und Kraft.

Ich habe an dieser Stelle die Darstellung der Antistlavereibestredungen zu Ende gesürt. In der Stlavenemanzipation sah W. selbst die Hauptaufgabe seines Lebens. Es knüpsen sich indessen an seinen Namen eine Reihe anderer Bestresdungen, durch welche er in hervorragender Weise auf den Geist seines Vaterlanzdes eingewirkt hat. Er hatte, sagt einer seiner Biographen, in sast allen Unternehmungen der össentlichen Woltätigkeit, die in den auf den Frieden von 1783 solgenden 50 Jaren unternommen wurden, seine Hand. Wo es sich um Fragen der össentlichen Sittlichkeit, der nationalen Erziehung, der Milderung harter Besiehe, um Besserung der Gefängnisse und Versorgung der Sesangenen, um die

I had complete

gerechte Behandlung Irlands, die Zulassung der Katholiken zum Parlament, die Religionsfreiheit der Nonkonsormisten, um Vermehrung der Kirchen und Geistslichen, um Hebung des Bolksunterrichts, um Heiligung des Sonntags und um Förderung der Missionszwecke handelte — immer fand man ihn mit Rat und Tat\*) zur Hilse bereit.

Schon 1787 hatte er einen Berein zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenslosigkeit gegründet und einen kgl. Erlass erwirkt, der sich gegen die Verbreitung unsittlicher Schriften, gegen die Trunkenheit und Entheiligung des Sonntagsrichtete. — Ungleich größer aber sind seine Verdienste um die Gründung der

firchlichen Missions = und ber Britischen Bibelgesellschaft.

In der Ara der George war in England weder die öffentliche Meinung, noch die Statsfirche zu dem Bewusstsein ihrer sittlichen und religiösen Vervflichtungen gegen die unterworfenen Willionen Indiens erwacht. Die Kirche ver-

harrte in Untätigfeit, bis 2B. ihre schlummernde Kraft wedte.

Als nämlich im Jare 1793 die Oftindische Kompagnie ihren Freibrief erneuern ließ und die Debatte Gelegenheit zur Aussprache über den sittlichen und religiösen Bustand der Hindus bot, versuchte W. von dem Parlamente die prinzipielle Anersenung der christlichen Mission in Indien zu erlangen. Er hatte die einschlägigen Berhältnisse genau studirt und mit dem Erzbischof von Canterbury, dem Sprecher des Unterhauses, und seinem Freunde Charles Grant die zu erstrebenden Punkte setzgestellt. In einer Neihe von Anträgen, welche es als die Pslicht des Hauses aussprachen, "auf besondere Weise durch alle der Gerechtigkeit und Weisheit entsprechenden Waßregeln den religiösen Fortschritt der Eingeborenen zu sürdern", brachte er am 14. Mai 1793 die Sache vor das Unterhaus. In weiteren Resolutionen (vom 16. Mai) forderte er die Entsendung von christlichen Lehrern und Geistlichen nach Indien: er wolle nicht die gewaltsame Ausseug bestehender Einrichtungen; nicht mit Betrug und Gewalt, sondern ernsthaft, besächtig und systematisch müsse die allmähliche Berbreitung des Christentums vorsbereitet werden. "Eine Kirche kann nicht bestehen auf dem Grunde des politisschen Rußens."

Nachdem anfangs die Sache günftig gegangen war, stießen, sobald bie Diret: toren der Gesellschaft vor dem Sause ihre Erklärungen abgegeben hatten, die Unträge auf Widerstand; selbst die Mehrzal ber Bischöse befämpste die Bill. Aber 28. gab die Sache nicht verloren. Auch in dieser Frage wurde der Widerstand für seinen beweglichen Geist ein neuer Sporn. Was auf statlichem Wege nicht burchfürbar schien, versuchte er auf privatem. In den Jaren 1798—1800 trat er mit den Fürern der evangelischen Partei, Newton, Simeon, Cecil, Benn, Scott und Ch. Grant zur Brundung ber (fvateren) firchlichen Miffions: gefell ich aft zusammen, beren Tätigkeit sich auf Afrika und Indien richten follte. Die neue Gesellschaft wollte den Bestrebungen ber alteren Christian Knowledge und Propagation Society nicht entgegentreten; sie war nach ganz anderen Grundsätzen organisirt. Sie wandte sich, jede offizielle Verbindung mit der Statsfirche zunächst vermeidend, an das religiose England überhaupt. Der Erfolg war ein burchschlagenber, die Mitgliebergal, mit ihr die Geldmittel und die Unternehmungen, muchsen von Jar ju Jar und wurden in 23.'s Sand ein mächtiges Werfzeug, in der öffentlichen Meinung für die Missionssache eine glückliche Propaganda zu machen. So gelang es ihm im Jare 1813, bei einer weiteren Erneuerung bes oftindischen Freibriefs bie indische Missionsangelegens heit bor das Parlament zu bringen. In einer Iftundigen glanzenden Rede, der wir zugleich eine rückhaltlose Darlegung seiner religiösen Überzeugungen verdan: ten, wies W. auf die verderblichen Einflüsse des indischen Aberglaubens auf die sozialen Verhältnisse des Landes hin und siegte mit 89 gegen 36 Stimmen. -

<sup>\*)</sup> Zeitweise verwendete er ein Biertel, ja ein Drittel seiner Jaredeinkunfte fur woltatige Zwede. Im Alter verlor er überhaupt sein Bermogen und muste bei einem seiner Sone wonen.

Das von den Gegnern in den Vordergrund geschobene Statsinteresse war der Macht der religiösen Idec unterlegen. Dem Evangelium waren die Tore zur indischen Heidenwelt eröffnet worden, und mit aller Macht warf sich die neusgegründete Bibelgesellschaft (British & Foreign Bible Society) auf das ihr zugänglich gemachte Arbeitsseld.

Diese Gesellschaft war seit etwa 10 Jaren (1803) in Tätigkeit getreten. Auch an ihrer Gründung war W. in hervorragender Weise beteiligt. Bereinigt mit Newton, Rowland Hill und Horne hatte er um 1800 einen Verein ins Leben gezuisen, der auf der Grundlage eines älteren 1779 für Armee und Marine gezgründeten Vibelvereins sich zu der späteren britischen und ausländischen Bibelzgesellschaft entwickelte. W. und Dr. Steinkopsf, ein ausgezeichneter Geistlicher an einer deutschen lutherischen Kirche Londons, waren unter den ersten Sekretären der Gesellschaft, von der seitdem Ströme geistlichen Segens in fast alle Länder der bewonten Erde ausgegangen sind.

Bon unmittelbarer Birtung aber auf seine eigene Zeit und Nation wurde W. durch seine litterarische Tätigkeit. Dieser verdanken wir neben zalzreichen kleineren Aussähen sein "Praktisches Christentum", oder, wie der Titel\*) genauer lautet: Vergleichung des vorherrschenden religiösen Lehrbegriffs der Beztenner des Christentums in den höheren und niederen Ständen Englands mit dem wahren Christentum; eine praktische Übersicht in 7 Kapiteln.

Inhalt: Im Gegensatz zu ben extremen Anschauungen ber puritanischen Theologie werde jest der Bersuch gemacht, das Christentum durch ein ethisches Spitem zu erfeten. Das fei falfch. Glaube und Liebe gehoren zusammen. Biel aller Sittlichkeit sei vielmehr, die Brüder und Gott zu lieben. Die Idee, nicht auf den Glauben, sondern auss sittliche Handeln komme es an, verkenne das Eigentümliche der christlichen Religion. Freilich sei die christliche Liebe eine Sache der Freiheit, denn sie könne nicht besohlen werden (1. Kapitel). — Grundpfeiler des Chriftentums fei die Lehre von der Gunde und Gnade. Idee von der Berberbtheit ber menschlichen Ratur laufe ber Auffaffung Der Sunde als menschlicher Schwäche und Uvollkommenheit zuwider. Chriftus allein und sein Berdienst versone ben Sünder mit Gott (2. und 3. Kapitel). — Des Menschen Aufgabe sei es, sein Leben zu einem Wandeln vor Gottes Augen zu gestalten, also ber Glaube, ber burch bie Liebe tätig fei, habe bas driftliche Leben zu beherrschen. Die ware Liebe sei ein Gewächs, das unter den warmen Sonnenstralen des Evangeliums, nicht auf dem steinernen Boden des Sinai Blüten treibe. Aber durch die Forderungen bes humanitätsprinzips, durch das Streben nach rein äußerlichen Borgugen, nach bem Lobe und Beifall ber Mitmenichen, burch freundliche Leutseligkeit und Aufopferung im Dienste ber leibenden Menschheit laffe fich ber Glaube nicht ersepen (4. Kapitel). — In ben 3 folgens den Kapiteln wird der göttliche Ursprung des Christentums nachgewiesen, der religiöse Zustand des damaligen England einer scharsen Kritik unterzogen und entwickelt, was das Christentum an sittlichem Tun von den ihm noch Fernstehenden wie von seinen gläubigen Gliedern zu verlangen berechtigt fei. -Einfach und natürlich folgen biefe Erörterungen auf einander. Gin milber Beift beherrscht das Ganze, doch werden die religiösen Forderungen mit nachbrücklichem Ernste geltend gemacht, und es wird gesagt, bass halbe Magregeln, ein laues Christentum die Schäben ber Beit zu heilen nicht geeignet seien. — Natürlich sehlte es diesem Laiensermon über evangelische Frömmigkeit nicht an Wiverspruch. Der geringste Vorwurf war, bass W. "benn doch zu weit gehe"; was er verlange, sei eine mit dem Geiste des Evangeliums in Widerspruch stehende starre Gesetlichkeit, und sein "extremer Calvinismus" dränge sich überall

- cont

<sup>\*)</sup> A Practical View of the prevailing Religious System of Professed Christians in the Higher and Middle Classes in this Country, contrasted with real Christianity.

hervor, wärend doch die eigentlichen calvinischen Unterscheidungslehren im ganzen Buche mit keinem Worte gestreift werden.

Trot biefer Stimmen war ber Erfolg bes Buches ein ebenfo großer wie unerwarteter. Die Erweckung und Befehrung des Berfaffers, der als reicher und vornehmer Mann, als hervorragender Parlamentarier, vollstümlicher Bertreter philanthropischer Interessen, als Freund Pitts und als persona grata am Sofe eine einflustreiche Lebensstellung einnahm, erregte die Reugier weiter Areise, und bas Buch war geeignet aufzuklären was vielen ein Rätsel schien. So fand es einen ungeanten Abfat, obgleich BB.'s Gaben nicht auf fchriftftelleris ichem Gebiete lagen. Bier Jare hatte er an bem "Traktate" gearbeitet (vom 3. Aug. 1793 an; unmittelbar nach Berwerfung ber oftinbischen Rlauseln murbe bas Buch begonnen; es erschien am 12. April 1797). Seine Freunde rieten ihm widerholt von der Arbeit ab, sie fürchteten sur seinen Namen, und J. Milner suchte noch turz vor dem Abschluss das Ganze zu hintertreiben: W. setze den Ruf seiner Talente aufs Spiel, wenn er sich öffentlich über einen Gegenstand auslasse, um den die größten Geister sich bemüht hätten. Der Verleger Cadell verstand fich nach langem Sträuben unter ber Bebingung, bafs B. seinen geachteten Ramen auf bem Titelblatt nenne, bagu, 500 Exemplare abziehen zu laffen; aber in wenigen Tagen war diese 1., nach 6 Monaten 5 Auflagen mit 7500 Exemplaren vergriffen ; 1818 erichien die 13., 1826 bie 15. Auft., und jest ift bas Buch, in die Sauptsprachen Europas und Indiens übersett, in mehr als 50 Auflagen in Europa, Amerika, Afrika und den beiden Indien verbreitet. Das "Praktische Christentum" kam dem religiösen Bedürfnisse der Zeit entgegen, das her sein Erfolg. Zweisellos gab das Buch, sagt einer der Biographen W.'s, ben ersten allgemeinen Impuls zu dem ernsteren und wärmeren Glaubensleben, durch welches die 1. Sälfte biefes Jarhunderts (in England) ausgezeichnet ift.

Wir sehen, ber Mann, in dem das Christentum Fleisch und Blut geworden, suchte das eigentümliche religiöse Gepräge seines Geistes auch seiner Zeit aufzuschrichen: ein Licht, das sich im Leuchten für seinen Heiland verzehrte und vielen anderen den Funken des Glaubens in die Seele warf. Den läuternden und allsseitig belebenden Einstuß des Christentums, den er in seiner Persönlichkeit darsstellte, sieß er auch auf sein Volk wirken und wies nach, dass die Gottesfurcht zu allen Dingen nüte ist. Sein Eiser sür die Widerherstellung der persönlichen Freiheit einer nach Millionen zälenden Menschenklasse war in dem Ganzen seines eigenen christl. Charakters begründet. Seine durch innere Erfarung gewonnene überzzeugung, dass Sklavenbesreiung, Mission, Vibelverbreitung die Sache Gottes seien, verlich diesem "Helden der Menschenliebe" die Zuversicht auf Gottes Hilse und die Veharrlichkeit, den endlichen Triumph dessen, was er als Ziel seines Lebens sich vorgesetzt, herbeizusüren.

Am 29. Juli besselben Jares (1833), das seiner Sache den Triumph brachte, erlag er einem sich widerholenden Schlagansalle. Auf Parlamentsantrag wurde er in der Westminster Abtei begraben. — Durch vielsache Krankheit, die ihn jarelang zu dem Gebrauche der Bäder von Bath nötigte, war die Krast seines Lebens gesbrochen worden. Erst spät, als er sast 40 Jare alt war, hatte er mit Varbara Unn Spooner seinen Hausstand gegründet, abwechselnd in London, Kensington Gore und Highwood bei London. Aus der Ehe gingen 6 Kinder, 2 Töchter und 4 Söne, hervor. Bon diesen wurden die 3 jüngeren, Robert, Samuel und Henry Geistsliche und nahmen in der Statstirche geachtete, zum teil hervorragende Stellen ein. Der bedeutenbste unter ihnen war Samuel, nachheriger Bischof von Winschefter und einslußreicher Hochsirchenmann. Die anderen 3 konvertirten im Berslause der sogenannten Oxforder Bewegung zur römischen Kirche.

Litteratur: The Life of W. Wilberforce, by his sons R. J. and S. Wilb. 5 voll., London 1838; neue Ausg. 1868; deutsche Ausg. 1840. Aus diesem zusammengestellt H. F. Uhden, Das Leben des B. Wilb. in seiner religiösen Entwickelung (mit Vorwort von Neander), Verlin 1840. Correspondence of W. W., London 1840, 2 Bände. Gurney, Familiar Sketch of W. W., 1833.

J. C. Colquhoun, W. W., his friends and his times, 1866.— M. Seeley, The Later Evangel. Fathers, London 1876.— Bgl. ferner Birchall, Engl. under the Revol. and the House of Hannover, London 1876.— Abbey and Overton, The English Church in the 18. Cent., London 1878, Tom. II.— J. Stoughton, Religion in England under Queen Anne and the Georges, London 1878, Tom. II. Auch A. Reanber, B., Der Mann Gottes, fein Mann ber Partei, Berlin 1838.

Bilbenfpuder Areuzigung, bie, im Jare 1823, gehört zu ben erschütternb= ften Ausbrüchen religiöser Berirrung in neuerer Zeit. Sie erscheint zunächst als ein vereinzeltes Ereignis, beffen besondere Gestaltung durch individuelle Grunde bestimmt war, steht aber hinsichtlich ihrer entfernteren Beranlassungen im Zusam= menhange mit ben religiofen und firchlichen Gefamtzuftanden jener Epoche. Die religible Erregung, welche burch bie napoleonischen Kriege und besonbers burch bie beutschen Freiheitsfriege in einem großen Teile Deutschlands u. f. w. eintrat, ließ auch die Schweiz nicht unberurt. hier hatten die frangofische Revolution und bie politischen Umgestaltungen, die in Folge berfelben eintraten, mannigfach auflosend und erschütternd eingewirkt und in tieferen Gemütern hie und ba eine Sehnsucht nach höherem Beistesleben und religiöser Befriedigung geweckt. Die Rot ber hungeriare (1816 und 1817) trug ebenfalls bagu bei. Ungefar feit bem Jare 1818 finden sich an verschiedenen Orten religiöse Bersammlungen bon Er= wedten, jum Teil im Anschluss an die Herrnhuter, die schon lange änliche Bufammentunfte gehalten hatten, jest aber mehr hervortraten. Nächtliche Abhaltung berfelben murde indes polizeilich verhindert. Außerordentlichen Anklang fanden überdies in weiteren Kreisen einzelne Prediger, deren belebte, eindringlich:gläubige Predigt fich von der verständig lehrhaften Predigtweise, bie bei Beiftlichen rationalistischer oder orthodoger Richtung vorherrschte, unterschied. Bitar Ganz in Staufberg (Kanton Aargau) und Pfarrer Heinrich Heß in Dättliton (Kanton Burich) mogen als folche hier genannt werden. Auch die Erscheinung der Frau bon Arübener in ben Jaren 1817 und 1818 erregte bie und ba bie Gemüter. Die Jubilaumsfeier ber Reformation, welche in Diefen Gegenden in's Jar 1819 fiel, verstärlte den Umschwung. Schon zuvor hatte im Ranton Schaffhausen, vorab in Buch durch Pfarrer David Spleiß, den nachherigen Antistes (s. dessen Leben von Stocker, 1858), eine heftige religiöse Erregung begonnen, die sich daselbst ziemlich weit ausdehnte. Im Kanton Zürich sinden wir im Jare 1820 in Stammheim, einer Gemeinde bes nördlichen Teiles, Convulfionare, teils Erwachsene, teils Kinder, die selbst im öffentlichen Gottesdienfte ihre Anfalle be= Gerade bei bem, ungeachtet chrwürdiger Ausnahmen, wie Antistes Joh. Jatob Heß und Georg Gegner (f. bessen Leben von Finsler, 1862), herrsichenden Rationalismus, konnte ber duntle Drang nach religiöser Innigfeit und Lebendigkeit leicht irre gehen und zumal bei ber bamals unter Beltlichen unb Beiftlichen burchgängig vorhandenen Reigung zu gewaltsamer Unterbrudung zu bedenklichen Konflikten füren, die sich eher äußerlich beseitigen als innerlich über-Doch achten wir junächst auf die besonderen Berhältniffe des winden ließen. vorliegenden Falles.

Im nördlichsten Teile des Kantons Zürich liegt der Weiler Wildenspuch, aus etwa zwanzig häusern bestehend, eine halbe Stunde vom Pfarrdorse Trülliston, eine Stunde von Schasschausen entsernt. Hier lebte die wolhabende Familie Peter, wie alle übrigen mit Landbau beschäftigt, ein hochbetagter Vater mit einem Sone und fünf Töchtern, von denen zwei verheiratet waren, eine an den Schuster und Landbauer Johannes Moser im benachbarten Dörschen Örlingen. Die jüngste, Margareta, geboren 1794, zeigte von früh auf ausgezeichnete Gaben des Geistes und Gemütes, so dass die Ihrigen fanden, sie habe etwas Göttliches an sich; schon im sechsten Jare, hören wir, habe sie den Leuten, die den Vater besinchten, aus dem Neuen Testamente vorgelesen und dabei weinen müssen, wenn sie auf die Leiden Christi gekommen. Mit seuriger Indrunst seierte sie im Jare 1811 ihre Konstrmation. Durch Geschicklichkeit und Fleiß zeichnete sie sich in allen



vorkommenben Geschäften aus. Lebhaften, feinen Geiftes, aufgewedt, babei freundlich gegen Jebermann und einnehmenden Wesens, ward fie der Liebling ihres elterlichen Sauses und gewann bas Butrauen ber Ihrigen mit ben Jaren in immer steigendem Maße, ja sie erregte beren Bewunderung so fehr, bafs ber Bater überzeugt mar, Gott habe diese Tochter zu etwas Außerordentlichem be= stimmt. Ein besonderer Borgang musste dergleichen Erwartungen verstärken. Es trat eine mehrjärige Kränklichkeit bei Margareta ein; sie wurde fo schwach, dass man beforgte, sie an der Schwindsucht hinsterben zu sehen, indem auch hysterische Bufalle fich bagu gesellten. Alle Beilmittel blieben fruchtlos, ebenso ber Befuch auswärtiger Baber; bie geschicktoften Arzte ber benachbarten Stadte murben ber-Da erschien ihr im Sommer bes Jares 1817, als fie an geblich fonsultirt. einem schönen Nachmittag in den Weingarten ihres Vaters sich an der Sonne labte, ein freundlicher Engel in glanzenbem Gewande und zeigte ihr eine Gegend, ungefar eine Stunde entfernt, wo fie ein Rraut finde, bas fie als Thee genießen Sie fand es, trant täglich babon, one weiter Arzuei zu nehmen, und ge= Derfelbe Engel erschien ihr fpater noch zweimal in ber Bonftube ihres Baters; hier trug er ein Schwert und zeigte ihr ichauerliche Befichte ber Bukunft, wobon fie aber nur einen Teil Anderen eroffnete. Auch schon bei ben hyfterischen Bufällen hatte sie, wie sie sagte, Blide in ein höheres Reich. Uber bie wunderbare Beilung war fie nun fo von Dank erfüllt, dass sie fast nie bavon schweigen konnte; sie weihte sich gang bem Herrn und wollte von nichts mehr wiffen und hören, als von ihm und seinem Reiche. Mit ausnehmender Eindringlichkeit legte sie Allen das alleinige Heil in Christo and Herz und ermante fie mit bundigen Beweisen und hinreißender Gewalt, fich mit Gott verfonen zu laffen durch Buge und Glauben. Selbst Wiberftrebende mufsten ihr unwillfürlich gehorchen und alles Unanständige in ihrer Umgebung faren laffen. Die Ihrigen, die mit so gärtlicher Liebe ihr anhingen, räumten ihr gern und wie von felbst eine herrschaft über sich ein und gewönten sich immer völliger, ihr in unbedingtem Bertrauen sich hinzugeben. Auch sie wurden nun von dem religiösen Zuge, der onehin in der Zeit lag und in der Nähe waltete, ergriffen. Schon seit bem Jare 1816 stand sie mit frommen Personen in Schaffhausen in Berbindung und besuchte bisweilen die herrnhutischen Bersammlungen daselbst. Eifrig las fie Gogner's Bergbüchlein, Stilling's Siegsgeschichte, Die fieben letten Posaunen, die Hauptsachen der Offenbarung Johannis u. dgl. Oft fand man sie in Tranen; Gott schließe ihr, fagte sie, burch driftliche Freunde immer mehr bas Herz auf, so dass sie ihr Sündenelend täglich lebhafter füle. Durch ihren Schwa= ger Moser, ber seine Erwedung schon bom Jare 1815 batirte, veranlast, ging fie seit 1817 in die herrnhutische Bersammlung zu Derlingen, wohin sobann, von ihr aufgemuntert, auch die Ihrigen tamen. Das Glend ber bamaligen Tenerung bewog sie, biese noch bringender zur Buße zu mahnen, in der Erwartung, dass bas Ende aller Dinge mit Macht heranrucke, der Tag des Gerichts eisends komme und die Sorglosen unversehens überfalle, weshalb wer sich retten wolle, hohe Beit habe, ba die Anknuft bes herrn vor der Ture ftehe. Ihre natürliche Wolrebenheit entzudte bie Gorer. Saufig hatte fie Erscheinungen und Rampfe mit bem Teufel und ben höllischen Geiftern. Im Spätjar hielt fich Frau bon Rrus bener, die in Luzern und Zürich nicht geduldet wurde, in dem nahen badischen Dorfe Lotstetten eine Zeit lang auf. Zalreiche Besucher strömten ihr zu. Auch Margareta Peter, durch natürlichen Anstand besähigt, auch mit Gebildeten zu verkehren, ging in Begleitung ihres Schwagers Moser und ihrer Schwestern Elisabeth und Susanna borthin; sie wurde von ber vielbewunderten Dame burch eine dreiftundige Privataudienz ausgezeichnet. Margareta fand, diese verfündige dieselbe Lehre wie sie; auch sie predige nichts Anderes, als Christum den Gefreuzigten. Margareta schlug es indes ab, Begleiterin ber Krüdener zu werben, obgleich biefe sie bagu burch fehr gunftige Borschläge zu bewegen suchte. Bei diesem Anlass lernte Margareta den Vikar Ganz kennen, der, vertrieben, bas mals sich der Krüdener angeschlossen hatte, eine Bekanntschaft, die für sie vers hängnisvoll wurde und der wir den wesentlichsten Einfluss auf ihr ferneres Leben beizumeffen haben; baher es nötig wird, hier bessen Lehre und Persönlichkeit

näher zu beachten.

Jatob Bang, im Jare 1791 in Embrach (Ranton Bürich) geboren, von gang armen Eltern, ber bis in fein zwanzigftes Jar bem Schneiberhandwert oblag, babei aber einen ftarten Drang nach dem Bredigerstande empfand, tonnte, durch driftliche Gonner gefordert, etwa vier Jare bei einem Pfarrer im Margan, sobann in Bafel ben Studien obliegen und erhielt Bikariate im Margan; ungemeines Auffehen erregte er besonders burch seine Strafpredigten, in benen er bie damals herrschende Teuerung als ein Strafgericht Gottes und als eine Vorläuferin ber Bestilenz und bes nahen Weltenbes barftellte. Er foll inmitten ober am Ende folder Bortrage auch in heitige Parorysmen geraten fein, was ibm von feindselig Gesinnten als Berftellung ausgedeutet wurde. Er gewann begeis fterte Unhänger, die den ftrengen Bufprediger mit dem Propheten Glias und mit dem Täuser Johannes verglichen. Vornehmlich der weibliche Teil der Bevolkerung hing völlig an ihm. Stundenweit strömten Zuhörer herbei. Immer weiter breitete sein Ruf sich aus zum großen Arger der geistlichen und weltlichen Bes hörden, bis er besonders in Folge eines Besuches, den er mit einer Anzal weiblicher Personen ber Krübener machte, im Februar 1817 auf Besehl ber aargauischen Regierung aus dem Ranton Clargau polizeilich weggefürt und in seinem Heimats= orte unter strenge polizeiliche Aufsicht gestellt wurde. Nachdem er eine Beit lang die Krübener begleitet hatte, hielt er fich in den Jaren 1819 bis 1821 meift in Bafet auf und unterhielt bon ba aus burch häufige Besuche, Die, um polizeilichen Nachstellungen zu entgehen, meift insgeheim stattsanden, sowie durch vielfachen Briefwechsel steten Bertehr mit Gleichgefinnten in ber öftlichen Schweiz; er besuchte auch Bern, Laufanne und Strafburg. Seine Lehrmeinungen waren indes, wie fehr fie bem gangbaren Rationalismus widerstritten, deshalb ben Rationa= listen verdrießlich vorkamen und biese ihn der Orthodoxie beschuldigten, weit ent= fernt vom kirchlich-orthodoxen Lehrsuftem; sie standen vielmehr mit dem von ihm bestrittenen Rationalismus insofern auf derselben Linie, als sie ebenfalls dem Subjektivismus entsprangen, nur in anderer Beise, indem er der bloß verftanbesmäßigen Ginseitigfeit gegenüber sich in einen ebenfo einseitigen Denftigismus hineinwarf, ber sich an ben Schriften ber Frau bon Buhon närte. Im Wiber= spruch mit der kirchlichen Lehre steht er vor Allem in Hinsicht auf die Sündhaftigteit bes Menschen und beren Berhältnis zur Erneuerung besselben. Dem Befen nach, lehrt er, haben wir Menschen von unserer waren unsterblichen Ras tur (im höheren Sinne) nichts verloren; fie liege noch in uns, aber nur im Samen; ber Mensch beblirfe also, meint er gleich ben Rationalisten, um selig zu werben, nicht einer wirklichen Umwandlung, sondern nur einer Entwickelung bes Buten in ihm. Gleich ben Rationaliften will er nichts vom Borne Gottes wiffen; Bott gurne ben Gundern nie, fei reine Liebe; es bedurfe daher feiner Gunung ber Gunde, benn "der gefunde Berftand" anerkenne überhaupt feine Strafen ber Sünde, welche nicht ihre natürlichen Folgen seien. Das Vertrauen auf ben Opfers tod Christi verwirft er als einen "fremden Gnadengrund" und stellt, mit hint= ansetzung des Christus für uns, Alles auf den "Christus in uns". Christus in uns musse mit dem Satan tämpsen, leiden, sterben und auserstehen. "Es war mein feuriger Ernft" - ichreibt er an Dofer -, meinen Gott tennen und lieben zu fernen; ich suchte unaufhörlich ben, den meine Seele liebte, und fand zulett biesen großen, herrlichen Schat: "Jesum Christum in mir Selbst! Ich halte ihn nun und will ihn ewig nicht laffen. Run ift mein Berg gründlich erquidt und göttlich beruhigt. Und wer es mit mir wagen und fich Gott auf ewig zum Opfer barbringen will, wird auch fo selig, unbeschreiblich selig vergnügt selbst mitten in Drangsalen und Leiden!" Bon sich selbst fagt er auch (Rovember 1820): "Run berürt mich weder Lob noch Tadel mehr; ich, als ein Nichts, muss mich stets in das ewige, göttliche All verfenken und verlieren; ich finte von Tiefe zu Tiefe; ich sehe weder Anfang noch Ende mehr in diesem ges lobten Lande Rangan, worin Mild, und Honig fließt. O du stille Ewigkeit! du unveränderlicher Ruheftand! bu ftilles Meer, worin ich ewig ruhe!" Demgemäß

beurteilt er auch Andere, insbesondere die Prediger. "Tausende", klagt er, "wersfen sich zu Lehrern auf und lehren, ehe Christus in ihnen gekommen und zum Leben auferstanden ift. Diefe nennt Chriftus Diebe und Morber; Diebe, weil fie ihm die Ehre rauben, indem sie nur von sich selbst kommen, aus ihrer eige= nen Vernunft lehren, ftatt in Chrifti Beift, - Morder, weil fie Chriftum im Beifte toten, in ihnen felbft und in Anderen; und fie find alfo auch Seelenmorder! In allen Rirchen und Berfammlungen, wo Chriftus in uns nicht gelehrt wird, ba ift nur eitler Gottesbienft und Widerchriftentum, wie Jedermann es begreift, ber bas warhaftige Licht hat, und wie unser herr und seine Apostel selbst es charafterisiren". — "D Kirche! o Christenheit!" — färt er fort - "bein Schaben ift verzweifelt bofe; er ift fo groß wie ein Meer; mer tann und will ihn heilen! O wenn man mich einmal die Warheit frei, öffentlich und fonnenklar aussprechen last! Gott wird mich stärken und mir Freiheit verschaf= fen, die Satanstiesen und den Wiberchrift zu entlarven, worin so viel tausend Seelen gesangen liegen und nach Erlösung schmachten! O Son des lebendigen Gottes, wie wirft du in beinen Gliedern misstannt, geläftert, geiftlicher Beife gefreuzigt und getotet!" Rach einer weiteren Reihe folder Erguffe schließt er, offenbar mit hinweisung auf spezielle Berhältniffe: "Nun habe ich mich meiner Pflicht entledigt. Der einst in Unwissenheit begangene Fehler wegen der ungeburlichen Lobpreisungen einiger Herren Geiftlichen ist nun auch öffentlich wiber aut gemacht. Mein Bewiffen ift befriedigt und geftillt und ber Berr ift gufrieden!" Angeweht vom Pantheismus, der bei einem feiner gebilbetsten Anhänger, einem Arzte in Rafz (Kanton Bürich), nachgerade in Atheismus überschlug, zielt er barauf hin, "bafs Alle mit ihm in bas grundlose Meer der ewigen Gottheit hinabsinken und sich barin auf ewig verlieren, wie Baffertropfen sich im Strome verlieren und nicht mehr unterschieden werden konnen, und alles Sinnliche, Rreatürliche, Bilbliche und Eigene verschwinde", oder wie er sich auch ausbrückt: "in das ewige Nichts, in den ewigen Urgrund verfinten". Manche Außerungen, wie seine Lobpreisungen: "O seliges Nichts! o du unveränderliche Ruhe! o seliges Versteinertsein!" u. dgl. bezeugen start genug seine völlige Befreundung mit bem Quictismus. Auch die Enthaltung von ber chelichen Beiwonung gehorte zu seinen Lehrpunkten, entsprechend seinem überspannten idealistischen Subjeftibismus.

Alles Derartige fand nun bei Margareta Beter einen überaus empfänglichen Boben. Seit ber erften Bekanntschaft mit Gang war sie in ihrer Beife bedeutend fortgeschritten. Namentlich hatte sie schon seit 1818 die Herrnhuterversammlungen in Derlingen unbefriedigt verlaffen, angeblich wegen Scheinfrom: migkeit und Herrschfacht einzelner Teilnehmer, zugleich aber wol in der Meinnng, selbst Soheres und Befferes bieten zu konnen, worin sie fich bornehmlich auch burch Bifionen bestärft fand, bergleichen ihr öfter zu Teil wurden. Um fie felbst sammelte fich nun ein Rreis von Frommen, beffen herrin und Seelforgerin fie von felbst wurde. Bu den Predigten und Bibelerklärungen, welche fie im elterlichen Hause hielt, strömten besonders auch aus dem, wie oben bemerkt, von einer mächtigen Erwedung burchzogenen Kanton Schaffhausen "beilsbegierige Seelen" zalreich herbei, von benen sie bewundert und als die "heilige Gret" vielfach gepriesen ward, so dass ihr Ruf in immer weiterem Umfange die frommen Kreise durchdrang. Manches Schmeichelhafte, was ihr als einer von Gott Erkorenen und Hochbegnabigten, als einem "waren Glaubenstind und außerwälten Wertzeug zur Ehre bes hochgelobten Gottes und seines Sones Jesu Chrifti" von ihren Bewunderern, auch von Leuten höheren Standes, fowie von feiten eines tatho= lischen Geiftlichen geschrieben wurde, war gang geeignet, sie zu verblenden, sie in feelengefarbende Sicherheit einzuwiegen und ihr ftartes Selbstgeful zu unfeligem Hochmut zu steigern. So schreibt ihr ein Freund (im Januar 1820): "In Gott erkannte Schwester! Ich armer und verdammungswürdiger Sünder komme mit ein par Beilen an Dich, um Dir zu zeigen, was bes Herrn Gnabe burch Dich an mir Elenden tut, seit ich bei Dir gewesen. Ich empfehle mich in Dein Gebet! Alle, die Dich kennen, bitten Dich um Deine Fürbitte bei bem herrn!" -

Mit innigstem Bertrauen schloss sich seit 1817 Urfula Ründig, im Jare 1798 geboren, aus bem nahen Dorfe Langwiesen, an fie an, nahm nach längeren Besuchen ihren Wonsit im Hause und besorgte die Hausgeschäfte, beren sie selbst sich immer weniger annahm, da es ihr hiefür je länger je mehr an Zeit und Lust Die armselige, früher unzüchtige Margareta Jäggli, die lange von epileptischen Konvulsionen geplagt war, zumal von einem Halstrampse, ber sie oft bem Erstiden nahe brachte, fand durch das Gebet der Margareta, welche diese Ubel ber Einwirtung bes Teufels und bofer Beifter zuschrieb, zeitweise Beilung oder Linderung und murde von ihr in's Saus aufgenommen als bankbare und hocherfreute Dienstmagd. Indes veranlasste die Widertehr ihrer Anfälle die Mar= gareta zu fogenannten "Kämpfen" mit dem Teufel und seinen Legionen, wobei fie felbst die Augen rollte und unter heftiger Bescheltung ber höllischen Geifter wie rasend auf sich und um sich schlug, damit bieses Schäslein ihr vom Seelen-morder nicht entriffen werde. Wie boch sie sich erhob, darin wol Bang noch überbietend, und felbst Seelenretterin zu sein sich bunkte, zeigen manche ihrer Bisio-nen, wie sie z. B. sich einst entruckt fand vor Gottes Thron, ben sie von Engeln, ben Patriarchen, David, Elias und anderen Männern Gottes umgeben fab. Die zwölf Apostel saffen auf ben zwölf Stülen Ifraels. Bon Gott erging nun an fie die Aufforderung, neuerdings Chrift um in ihr leiben zu laffen; die Apoftel machten dagegen lebhafte Einwendungen, die aber fogleich niedergeschlagen wurs ben. Da sie zwischen Gott dem Bater und dem heiligen Geiste den Son nicht erblidte, so erhielt sie auf ihre Anfrage den Aufschluss, der lettere sei nun in ihr, um mit ihr zu leben, zu leiben, zu fterben, und werbe fo lange in ihr bleiben, bis sie selbst in den himmel werde aufgenommen werden. bie Bolle entrudt, fah fie in den Kluften viele taufend arme Geelen, wobei ihr zugleich offenbart wurde, sie werde dieselben erretten können. Wir finden sie auch hier völlig im Ginklang mit Gang'ichen Aussprüchen, nur noch einen Schritt weiter gehenb.

Durch den Eiser, auf arme hilsbedürstige Seelen als Retterin zu wirken, wurde Margareta auch bewogen, seit dem Jare 1820 oft das elterliche Haus zu verlassen und häusige Reisen zu machen, "Missionsreisen", wie ihre Anhänger sich ausdrückten, ebenso teils längere, teils fürzere Besuche bald bei Freunden in Zürich, bald am Züricher See u. s. w. Bon Zürich aus schreibt sie (November 1820): "Hier ist viel zu tun. Aber sreut Euch: mitten und in allen Ecken der Stadt Zürich ist der ware, ewige Gottes Grund angenommen, und die Ihn angenommen, denen gibt er seht Gewalt, Kinder Gottes zu werden". Mit einer gewissen List wusste sie, angeblich "vom Geiste getrieben", auch Ganz in Basel zu bessuchen in Gemeinschaft mit der Kündig bei Anlass einer Kur in Baden (im Aarzgau), zu welcher diese ihrer Gesundheit wegen die Erlaubnis erhalten hatte. Alle aussteigenden Bedenklichkeiten der Kündig, welche besorgte, der Vater möchte über diese one sein Wissen zu unternehmende Reise unwillig werden, schlug sie mit den Worten nieder: "Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen" und "Wer Vater oder Mutter über mich liebt, ist meiner nicht wert". — Hinwider sand

Bang fich wiberholt in Wilbenspuch ein.

Durch Bitar Ganz wurde auch der schwermütige Schuster Morf an sie gewiesen, der, verehelicht, und Vater zweier Kinder, seit Jaren schon angesochten,
sich vom Jare 1818 an zur Herrnhuterversammlung seines Wonortes Ilnau
(etwa vier Stunden von Wildenspuch entsernt) hielt und in dieser seine Furcht
vor der Verdammnis durch die Lehre von der Versönung Jesu Christi wesentlich
gehoben sülte. Höchst bezeichnend ist die Art, wie Ganz, der im Herbste 1819
nach Ilnau kam, ihn behandelte. Da Morf seinen Trost darin sand, allezeit
Christum am Kreuze sich bildlich vorzustellen und ihn um Linderung seiner Leiben auzuslehen, verwies ihm Ganz solches, bemerkend, "der Mensch dürse keine
Vilder haben, um zur reinen Erkenntnis zu gelangen", und erwiderte ihm, da
Morf sich auf Joh. 3, 14. 15 berief, er (Mors) besinde sich noch in der Wüste,
die Israeliten aber hätten vorwärts gestrebt, woraus Morf entgegnete, "wenn er
ihm (Ganz) glauben würde, so hätte er nichts mehr, woran er sich halten könne".

Bugleich war es ihm, als sehe er bas Kreuz Christi zur Erde finken. So tief erschütterte ihn dies, dass er sich Christum nicht mehr beutlich vorstellen kounte und baburch für lange allen Troft verlor. Morf fülte, wie wir schen, etwas bavon, bafs er in Gefar schwebe, burch Bang nicht bloß etwa von zu greller Berfinnlichung ber objektiven driftlichen Barbeit, fonbern von biefer felbft abgelenkt zu werden, und bennoch vermochte der unsichere, geängstete Mann dem Bureden seines neuen Lehrers nicht zu widerstehen, der ihm geistig überlegen war und ibm, wie er hernach fagte, immerhin ben Gindruck machte, tiefer zu bringen und ibn weiter zu furen, als bie Brubergemeinde und die Bredigten feines (glaus bigen) Pfarrers. Bang, ber burch öftere Schreiben ihn bearbeitete, insbesondere auch Enthaltung von ehelicher Beiwonung als notwendig zum Abtun des alten Abam einschärfte, wies ihn im November 1819 an Margareta Peter; doch trat erft seit Mai 1820 öfterer Verkehr zwischen ihr und Morf ein. Als bei einem ber erften Besuche Morf's in Wilbenspuch Margareta ihm und seinen beiben Begleitern ihre eigenen früheren Leiben und ihre furchtbaren Rämpfe mit bem Sas tan schilderte, war es ihm, als spreche sie aus seinem Herzen, und er musste vor Freude weinen im Bewufstfein, bafs es noch Menschen gebe, die Empfindung Im Dezember 1820, als fie in ber Nahe von Zurich in einem ihr befreundeten Saufe weilte, besuchte er fie und blieb, bon ihr aufgefordert, fünf Tage bei ihr, da fie ihm erklärte: er muffe bei ihr bleiben, bamit seine Seele einmal erlöft und ein neuer Mensch aus ihm werde. Chriftus werbe dies burch fie bewirfen, indem fie in fich felbst einen geistigen Bug nach seiner Seele warnehme. Rach diesen fünf Tagen, warend beren er auf ihr Beheiß völlig untätig hatte bleiben muffen, ertlarte fie ihm, fein Beift fei nun burch ihr Rämpfen erlöft. Sofort fülte er einen Strom unaussprechlicher Liebe aus ihrem Herzen in das seinige übergeben. Widerholte, zum Teil längere gegenseitige Besuche machten bies vermeintlich geiftliche Verhaltnis immer inniger und ließen es unvermertt auch in finnliche Liebe übergehen. Gine ftarte Beimischung hiebon gab fich in ihren gegenseitigen Briefen fund, bie Morf's Gattin in ihrer schlichten Einfalt mit Recht als "Liebesbriefe" bezeichnete, wärend ihr Mann, sich täuschend, sie beruhigte, cs sei nur eine geistige Liebe. Bon Liebe gezogen zu ihrem "ewiggeliebtesten Bergen", tam Margareta zu Morf nach Ilnau und blieb hier samt ihrer Schwester Elisabeth statt zwei Wochen, wie anfangs beabsichtigt war, anberthalb Jare (vom 13. Juli 1821 bis zum 11. Januar 1823), beibe Schwestern, abgeschen bon zeitweisen religiösen Besprächen - ben quietifti= schen Lehren ihres Freundes Ganz gemäß — in völliger Untätigkeit und aller Welt verborgen, so dass nur die Ihrigen ihren Aufenthalt wußten, ihn aber vor Jebermann, auch vor ben nachspurenden Behörden verheimlichten. Rach ben ersten sechs Wochen eröffnete Margareta dem Morf: ein Engel habe ihr, nachbem sie nun sechs Wochen mit bem Satan gefämpft, geoffenbart, Gott werde fie und ihn mit einander bei lebendigem Leibe von der Erde gen Simmel nehmen, wie er bem Enoch und Elia getan. — An einem Donnerstag Morgen zeigte sie ihm sodann an, ber wichtige Tag sei nun da; er folle seine Sonntagstleiber ans ziehen, gleich wie sie getan habe. Nachdem man den ganzen Tag umsonst auf bas Ereignis gewartet hatte, erklärte Margareta, soeben habe sie eine Offens barung erhalten, dass es später erfolge. Sie blieb indes fest in ihrer Erwartung und ließ bie Ihrigen zu fich einlaben, um Abschied zu nehmen, mas biefe ungeachtet ber ziemlich weiten Entfernung gang heimlich auszufüren wussten. Stets in sich versenkt, fagte Margareta, sie verkehre einzig mit Gott, Christus in ihr tampfe unaufhörlich mit dem Satan; bald würden große Dinge geschehen. Wenn die in ihren Rechten vielfach verkurzte Hausfrau, die gern beim alten eins fachen evangelischen Glauben bleiben wollte, ihres Mannes Entfrembung vom Gottesbienfte ungern fah, im Sauswesen fich beschränft fülte und des Dugiggangs wie des mystischen ihr unverständlichen Geredes (3. B. der menschliche Geift muffe sich mit seinem Urgrund verschmelzen) überdrüssig ward, sich betlagte, wurde sie als eine gottlos Berftodte von Margareta mit Sige zurechtgewiesen. Am 10. 3anuar aber gebar Margareta, Allen, nach ben bestimmtesten Zeugnissen auch ihr

selbst ganz unerwahtet, ein Mädchen, als Frucht eines schwachen Augenblicks in ihrem anfangs nur geistigen Liebesverhältnis zu Morf. Dessen Gattin wurde vermocht, ungeachtet aller vorangegangenen Kränkungen, sich als Wöchnerin zu stellen, um, wie man meinte, die Ehre des Hauses zu retten und die Bestrasung wegen Ehebruchs von ihrem Manne abzuwenden. Der Betrug gelang. Die beisben Schwestern kehrten ganz heimlich in der kalten Winternacht vom 11. auf den 12. Januar in's elterliche Haus zurück. Margareta haderte anfangs laut und heftig mit Gott, bafe er (ber nach Gang's Meinung nicht gurnen tann) ihr, fei= nem lieben Rinde, seiner Beiligen, Solches habe geschehen laffen; auch nachber gab fie tein Schuldgefül tund, indem fie alles Derartige nur bem Teufel, der ne ängstigen wolle, beimaß, über ihr Bergehen aber sich damit beruhigte, Gott habe es getan. Mit großer Freude wurde sie von den Ihrigen, denen der Grund ihrer Beimtehr verborgen blieb, aufgenommen, erklärte indes, fie wolle jest in ber Stille leben und fich auf bas große Ereignis vorbereiten, bas Gott durch fie bald werde eintreten lassen. Sie erzälte ihnen ihre Bisionen, beren sie auch in Ilnou gehabt, und redete viel von ihren Rampfen mit ben höllischen Beiftern. Besuche nahm sie durchaus nicht mehr an. Ein Knall in der Wonftube zehn Tage nach ber Rückfehr ber Schwestern, ber bem Teufel zugeschrieben wurde, erregte neuerdings bei der Jäggli ihre epileptischen Bufalle, die sich bis in ben Marz oft in fürchterlichen Paroxysmen außerten und von Margareta als Teufelecinwirtungen in ber oben bezeichneten Beise behandelt wurden, unter Burusen an ben Widersacher, wie: "Du in's höllische Feuer Verfluchter, bu Seelenmorder, willst du mir ein Schäflein entreißen, für bas ich mich verbürgt habe?" Balb sah sie das Sündenregister der Jäggli vor Gottes Throne dem Satan zus wider von den Engeln zerrissen, balb wurde ihr offenbart, der alte Napoleon fomme nun wiber, an seine Stelle trete ber junge Napoleon, als ber eigents tiche Antichrist (wie änliche Einbildungen damals in frommen Kreisen viels sach vorkamen); sie müsse kämpsen, dass er nicht obsiege; der große Kamps breche alsbald los. Auch in dieser Zeit blied sie und ihre Schwester Elisas beth mußig. — Morf, ber heimlich fam, murbe von ihr in der Erwar= tung ihrer balbigen gemeinschaftlichen himmelfart bestärkt. Endlich versam= welte sie Mittwochs den 13. März ihr Haus samt ihrem Schwager Moser und beffen Bruber, damit fie Alle in bem harten Rampfe gegen ben Teufel fie unterftupen mochten, ben fie bestehen muffe zur Errettung ihrer Seelen, sowie zur Etrettung so vieler Berbammten, von benen manche schon zwei- bis breihundert Jare in des Salans Gewalt seien. Mit dem öfteren Rufe "du Schelm, du Seclenmörder!" schlug sie mit der Faust und dem Hammer an die Wand, auf den Tifch, ben Jugboden; auf ihren Befehl taten Alle mit Sammern und Axten basselbe im vermeintlichen Kampfe wider den Satan von Morgens 8 bis Abends um 9 Uhr jum Erstaunen berer, die vor dem fest verschlossenen Hause das selt= some Gelärm hörten. Am folgenden Tage nach 10 Uhr widerholte sich basselbe noch hestiger bis Abends 8 Uhr unter aufregenden Bissionen Margareta's und ihren steten Mahnungen: "Schlagt zu im Namen Gottes! lasst euer Leben für Christus! schlagt zu, bis ihr Blut schwitt!" so dass der Fußboden zertrümmert wurde und ein Teil des Fachwerts zerfiel. Darauf schlug Margaretha mit der flachen hand auf Elisabeth los, um die Geister, die in ihr waren, zu vertreiben; ebenso tat sie ihrem Bater und befahl Allen, sich selbst mit Fäusten zu schlagen. Endlich wurde auf Besehl der Polizei, die seit einigen Stunden das Haus bes wachte, die Haustüre gesprengt und die Rasenden, die sich sest umschlungen hiels ten, auseinanbergeriffen. Nach dem Präcognitionsverhöre, in Folge deffen von Burich aus befohlen wurde, die beiden Schweftern in's Irrenhaus zu bringen, wurden Alle einstweisen wider entlassen, diejenigen, welche nicht zu den Haussgenossen gehörten, heimgeschickt. Lettere gehorchten dieser Anordnung, kehrten aber wider unversehens in's Haus zurück. Ehe jener Besehl von Zürich her ans langte, begannen bie Aufgeregten, nunmehr fich als Märthrer selig preisend und nur noch flürmischer geworden, nach einer im Gebet durchwachten Nacht ihr Treiben auf's neue, und zwar in ernsterer Weise als zuvor, da Margareta ihnen

eröffnete: bamit Christus siege und ber Satan völlig überwunden werde, musse Blut fließen. Nachdem fich Alle nach ihrem Besehl auf Bruft und Stirn geschlagen hatten, schlug sie zuerft ihren Bruder Raspar mit einem eisernen Reil in Ohnmacht, indem sie rief: "Der bose Feind will Deine Seele; eher lasse ich mein Leben!" Da Elisabeth auf ihre Frage, ob sie sich opsern wolle, sich bereit erklärte, indem auch fie für viele Seelen fich verburgt habe und, felbft fich auf bas Bett legend, begehrte, dass man sie sogleich totschlage, so geschah dies durch Margareta, und auf ihr Bureden durch die Ründig, der Margareta verhieß, die Schwester am britten Tage aufzuerwecken, sowie fie auch am britten Tage aufer: stehen werde. Nun erklärte Margareta, jest erst sei's an der Hauptsache; Chris ftus in ihr habe für fo viele taufend Geelen Burgichaft geleiftet; es muffe noch mehr Blut fließen; sie muffe fterbend fich aufopfern. Die Klindig, welche schaus berte, auch dies zu vollstreden, fur sie an: "Wie? Du willst also nichts für Christus tun? schlag zu! Gott stärke Deinen Arm!", was sie hernach öfter wis berholte. Als ihr Blut aus einer Kopswunde rann, fing sie es in ein Becken auf, fprechend: "Dies Blut wird gur Rettung vieler Seelen vergoffen"; eben bafür ließ sie sich hierauf mit einem Scheermesser einen Preisschnitt um ben Hals und einen Kreuzschnitt in die Stirne machen, indem sie sprach: "Nun werden die Seelen erlöst und der Satan überwunden! Sie äußerte dabei nicht den geringsten Schmerz und erklärte bann, jest wolle sie sich kreuzigen loffen. langte von der Ründig, die ichon bei ben bisherigen Qualen nur mit Schauder und Entseten ihr gehorcht hatte, bafs fie ihr biese Marter antun follte. Dieser Befehl verfette die Ungludliche faft in Berzweiflung. Allein vergebens war es, bafs fie fich bagegen sträubte und unter einem Strom von Tränen flehte, fie mit dieser Tat zu verschonen. Margareta ließ nicht nach mit Besehlen; "die Stunde nahe", redete sie die Freundin an; "ob sie es ihr abschlagen durfe, Gottes Werk zu tun? ob fie die Seelen auf dem Gewissen haben wolle, die unerlöft blieben, wenn sie die Kreuzigung nicht vornähme?" u. f. w. Sofort befahl sie, Nägel zu holen, legte fich auf's Bett, ließ auf unter fie gelegte Holzblode fich Rägel fchlagen durch die Füße, die Hände, die Ellbogen und in die Brufte, mit einer Standhaftigkeit, die einer besseren Sache wert gewesen ware, immer die Ründig ermunternd: "Gott ftarte Deinen Arm! ich werde die Schwester auferwecken und in brei Tagen felbst auferstehen!" und bersichernd: Ich fule feinen Schmera! es ift mir unaussprechlich wol! sei bu nur ftart, bamit Christus überwinde!" Wirtlich zeigte sie auch jest nicht bas geringfte Zeichen bes Schmerzes, sprach vielmehr: "Freuet euch mit mir! Gott im himmel freut fich auch mit euch!" Meffer, auf ihren Befehl von der Kündig unter Beihilfe des jungeren Mofer ihr in den Ropf geschlagen, machte zulett ihrem Leben ein Ende. -Die Po= lizei wurde durch den Bater Peter getäuscht. Abends 10 Uhr zog die Kündig und ber jungere Mofer die Nagel aus den Bunden in ber Meinung, bas Auferstehen baburch zu erleichtern, um welches bie Nacht hindurch Alle beteten. Da bis Dienstag dies nicht erfolgte, so machte der Bater dem Pfarrer die Todesanzeige, one dass die Hoffnung darauf ganz aufgegeben wurde. Nun erst wurde den Behörden das Geschehene offenbar, die Teilnehmer insgesamt verhaftet, nach Bürich gefürt und eine langwierige Untersuchung angestellt. Das Büricher Mas lefizgericht verurteilte sodann alle Beteiligten zu Zuchthausstrase von 6 Monaten bis zu 16 Jaren, welches lettere Strafmaß die Kündig traf, mit Borbehalt fpa-Das Haus wurde niedergeriffen und verordnet, der Plat terer Begnadigung. folle unbewont bleiben.

Uberschauen wir diese Vorgänge und suchen wir uns gemäß dem Charakter Margareta's, wie er allmählich sich gestaltet hatte, die Motive zu ihrer gewolts samen Selbsthingabe durch die im engen Arcise der Ihrigen vollzogene Arcuzisgung mit möglichster Bestimmtheit vorzuhalten, so werden wir zunächst zur Bestichtigung schieser Auffassung, welche diesen Vorgängen vielsach zu Teil geworden, wol mit Sicherheit sagen können: Margareta war nicht eine Heuchlerin, die mit bewuster Schlauheit durch bloße Vorspiegelungen Andere getäuscht hätte, um sich selbst ein Ansehen zu geben. Vielmehr ist zuzugeben, dass das religiöse Leben

bei ihr in besonderer Kräftigkeit erwacht und eine Beit lang andauert, daber auch energische religiose Anregungen von ihr ausgehen auf ihre näheren Umgebungen, wie sodann in weiteren Kreisen, Anregungen, die bei eingetretener Erschlaffung für Manche woltuend werden mochten, wiewol Phantastisches und Ungesundes fich einmischte, so bafs wir viel Bares darin finden, wenn (in den Blättern für hohere Wahrh.) als Urfache ihres traurigen Endes bezeichnet wird: "Geiftlicher Stolz Margareta's auf empjangene Genesung und Erkenntnis, genärt burch die Bewunderung, welche ihrem aufänglich aus lauterem Danke, nachher ichon aus trüberem, ambitiofem Gifer gefürten Predigtamt zu Teil wurde; Leerheit an ber Praft bes Wortes durch deffen fortwärendes Ausreden one stilles Dulben und Uben; baraus erfolgte Sicherheit und Berückung burch die Sünde des Fleisches, nach bem Sall Beuchelei ftatt aufrichtiger Bufe und bann Untergang in Bewissensbiffen einer Seele, die schon bom Reich des herrn eines ausgezeichneten Borgefüls gewürdigt worden." Das Lette ift indes, fo weit es bie Gewiffensbiffe anlangt, einzuschränken. Jedenfalls ist die Auffassung keineswegs zutreffend, als ob sie nach ihrem Fehltritt aus Furcht vor allfälliger Entbedung sich einen Plan ersonnen hatte, um möglichst glorreich aus ber Welt zu gehen. Wol muste ber innere Arger über ihre Diedertunft, ben fie fich nicht gestehen mochte, und allenfalls auch jene Beforgnis zu ihrer Berdufterung beitragen. Doch ift wol zu ertennen, bafs onehin in der Gestaltung bes fie beherrschenden Banes, nas mentlich in ber nach Gang's Manier tonsequent ausgebildeten finnlichen Ubertragung ber Borgange an Chriftus auf fich felbst in ihrer subjektivistischen Bereinzelung und auf ihresgleichen Momente genug vorhanden waren, die auf einen folden Weg füren tonnten, zumal bei der Einbildung, als ob von ihr der Welt= tampf muffe ausgefämpft werben. Offenbar ift es aber feineswegs eigenes Schuldgefül, was fie zu ihrer hinopjerung treibt und babei beseelt, wie wenn fie verzweiflungsvoll ober als zerknirschte Sunberin gewänt hatte, ein so schweres Leiben und qualvolles Sterben auf fich nehmen zu muffen, um foldermaßen für ihre eigene Berfündigung zu buffen; auffallenderweise findet fich dieses hier nicht bor, auch nicht bei ben heftigsten Qualen, die fie fich und ihren Liebsten antun lafst. Bielmehr fült fie fich bagu bewogen, nach allen ihren Außerungen, burch bas Mitleid mit Anderen, die der Erlösung harren, mit "armen Seelen", über die sie sich hoch erhaben bunkt und die sie der Erlösung burch sie, burch ben Christus in ihr, burch beffen Opjertod erft noch bedürftig want. Wol zu merten — ift sonach burchaus nicht die christliche Berfonungslehre bas, mas fie bagu bewegt, am wenigsten in ihrer protestantischen Fassung, vielmehr im Gegenteil, wie fich mit Recht fagen lafst, gerade die Entfremdung babon, der Unglaube in Bezug barauf, ber Wan, als ob durch das Gine Verfonungsopfer Chrifti nicht genug getan wäre für die Sünden Welt. Deshalb sinkt fie zurück in den allges mein menschlichen Bug nach anderweitiger, selbsterdachter, willfürlicher Sünung für die Gunden ber Menschheit, und zwar mit wesentlicher Bergerrung ber driftlichen Barheit gemäß ihrer auf dem Grunde des Bantheismus, ben Gang seinen Schriften nach unverfennbar eingesogen hatte, beruhenden Berblendung, in einer Art Vergottung, wornach sie um des Christus in ihr willen, als ob ihre Persönlichkeit völlig in Christus aufginge, der Sündentilgung für sich nicht mehr zu bedürfen, vielmehr Anderen, "armen Seelen" sie spenden zu können want. Auch eine gewisse Unnaherung an Irrtumer ber romisch : tatholischen Rirche, von welcher sie, wie oben bemerkt, nicht unberürt blieb und in welcher wir um diese Zeit manche verwandte Regungen (wie Bojchl; f. d. Art. Bb. XII, 6. 78) antreffen, ift hiebei warzunehmen, als ob, anlich wie dort Meffen gele= fen werben zum Beile armer Scelen von Berftorbenen, fie erst vermöge des ihr inwonenden, gleichsam incarnirten Chriftus die Erlösung jener bewirten, alfo mehr als Jesus Christus für fie leiften, nämlich basjenige für sie vollfüren mufste, was er burch seinen Opfertod nicht vollbracht hatte. Indes liegt ichon darin, bafs fie auch ihre Schwefter dafür fterben last, bas unwillfürliche Geftanbnis ber Unzulänglichkeit solcher Sunung. Wie sie dabei vom positiven Christentum eben nur tingirt ist, zeigt sich besonders auch darin, dass sie, wärend ihr das,

was Christus für uns vollbracht hat, vor dem Christus in ihr so sehr erblaste, sich einvildet, diesen auf künstliche Weise, von außen her, durch sinnliche Qual aus's neue zum leidenden Christus machen zu müssen, in eitler Selbstverblendung übersehend, wie der alte Mensch samt seinen Lüsten in ihr noch sollte innerlich überwunden werden, damit Christus in ihr auslebe, und wie sehr dieser noch durch die ihr anhastende Sünde entstellt werde. Auch hier sehen wir sie somit, zu sehr nach außen, auf Andere, statt nach innen gerichtet, und daher über der selbsterwälten priesterlichen Stellung, die eben doch nicht von einer organisirten christlichen Gemeinschaft getragen war, die eigene Jüngerstellung einbüßen, wenn wir gleich selbst inmitten ihrer Verirrung das Moment sürsorgender Liebe, das ihr noch im Todesröcheln ein Wonnegefül gewärte, nicht verkennen mögen.

Werfen wir noch einen Blick auf ihre Anhänger, die Teilnehmer an jener Greueltat. In langem, zum Teil hartem Untersuchungsverhaft, marend beffen Mehrere bon ihnen in ihrer bäuerlichen Ginfachheit alterer Justig gemäß nichts Anderes als ihr Todesurteil erwarteten, sowie durch vielfältige seelforgerliche Be= arbeitung suchte man die "Schwärmer" von ihrem "Aberglauben" abwendig zu machen und zu vernünftiger Einsicht in Religionssachen zu bringen. Erst jest wurde Margareta's Niederkunft durch Morf's freiwilliges Geständnis entdeckt und bilbete begreiflich ein Hauptmittel für die geiftlichen Lehrer, um bei ben Betei: ligten ihre Anhänglichkeit an sie und ihre Buversicht auf beren böhere Berufung zu erschüttern und ihnen das Gefärliche und Sittenverberbliche ihrer besonderen Meinungen und ihres Konventikelwesens ober, wie man als ganz gleichbedeutend auch fagte, ihrer Settirerei einzuschärfen. Doch blieben die Erfolge unbefriedis gend und zweifelhaft. Um fo weniger tonnte es gelingen, biefen Berirrten innerlich aufzuhelfen und ihnen einen festen Halt zu geben für ihr religiöses Leben, ba es ben Beauftragten zwar nicht an einer gewissen Menschenfreundlichkeit fehlte, wie man fie in neueren Beiten Beiftestranten insgemein angedeihen lafet, wol aber einerseits an demütigeernstlichem Eingehen auf ihren "Wanwit, baber auch an eigentlichem Verftändnis ihrer Verirrung und andererfeits gemäß der damals herrschenden rationalistischen Zeitrichtung insbesondere auch an eigener tieserer Erfaffung ber driftlichen Beilslehre felbft, wie man fich bavon bei näherer Prüfung der Hauptquelle, der die meisten Data zu entnehmen sind, leicht überzeugen Wärend nämlich ber Berfaffer in feiner Darftellung von Rlagen über "religiösen Unsinn, fanatischen Wansinn, verrücktes Zeug, Tollheiten, Verrücktheit, Geisteszerrüttung" überstießt, gibt er durch die Art, wie er von der Satisfalztionslehre redet, sie auschuldigt und beseitigen möchte, deutlich genug kund, wie sehr ihm die christliche Versönungslehre selbst fremdartig geworden. Auch ist es bezeichnend genug, wie er, ber Zwingli erhebt, es bedauert, bafs bem Bolke bie Bibel in die Hand gegeben werde, statt nur Auszüge aus ihr, und one Erklä-rungen statt mit den Anmerkungen Dinter's, damit unvermerkt mehr den Maximen bes römischen Katholizismus sich nähernd, als bem von ihm gepriesenen Bwingli folgend. Sein gleichgefinnter Rollege aber, ber, fast noch weniger fähig. felbst die zartesten Regungen des Gemütes sei seinen Pflegbefohlenen auch nur einigermaßen zu würdigen, in faltem Berftandesftolze daran borübergeht, rat burch schulmäßigen Unterricht in der Naturkunde "die lebhaste Phantasie des Landsmanns" zu zügeln und "das bange Sehnen nach dem Himmel" zu dämpsen. Von welcher Art die Erfolge ihrer Birtfamfeit waren, lafet fich aus manchen Aunde gebungen der Gefangenen entnehmen. Die Kündig äußerte, als man ihr die "Borurteile" benehmen wollte, "an benen sie mit so vieler Liebe hing", mehrmals mit Unwillen: "so entreiße man ihr ja Alles, woran sie sich gehalten und worin sie Trost gefunden habe"; die "Bersicherung, bafs man ihr nur morsche Stupen wegnehme, wollte ihr zuweilen nicht genügen", und ungeachtet fie zeitweise Rube und Fassung zeigte, fiel fie nicht felten in eine Traurigfeit, die an Berzweiflung Der Ancht des Peter'schen Hauses erklärte häufig: "Nun glaube ich mein Lebtag feinem Menschen ein Wort mehr", nahm indes respettvoll jedesmal ben anwesenden Pfarrer aus. Die Jäggli verfiel völlig in schwermutigen Wanfinn. Bei Barbara Peter, ber Schwester Margareta's, welche überzeugt war:

"Gott habe durch die Margareta gewirkt in großer Kraft, in seiner Gnade bis auf die Stunde ihres Todes", blieb die Umstimmung durchaus fraglich. Die Konzessionen, welche Moser anfangs machte, erwiesen sich gegen Ende der Untersuchung als bloß scheindar. Den beharrlichen Boraussezungen des Baters Peter über die hohe Berusung seiner Margareta war schon wegen seines Alters und übeln Schörs, aber auch wegen seiner Hartnäckigkeit sast nicht beizukommen. Morf, dem sein Ehebruch vorgehalten wurde, behauptete dennoch, "Fleischliches sei nichts gewesen in seinem Umgange mit Margareta, sie habe sich ganz Gott übergeben und nie geglaubt, dass sie dieses Weges müßte". Über die Tötung der beiden Schwestern wollte er, gleichwie die meisten Angeklagten, nicht urteilen: "er habe das Gott dem Herrn überlassen; er wünschte, es wäre nie begegnet; es sei eine übernatürliche Tat; er könne sie nicht verdammen und nicht selig preisen; töricht sei sie, aber doch müsse er sie lassen stehen". Etliche der weiblichen Gesangenen zeigten im Zuchthause, woselbst sie Jare lang mitten unter

Berbrecherinnen leben mussten, vorzügliche Eigenschaften.

Der Kirchenrat erließ im Januar 1824 ein Restript an die Geiftlichen des Rantons Bürich, worin "Seftengeist, Schwärmerei und Fauatismus einzig und allein als die Quellen der schrecklichen Tat" bezeichnet und die hoffnung ausgesprochen wird, "dass es den vereinten Bemühungen des weltlichen und geistlichen Armes in Berbindung mit bem Gindrucke diefer Begebenheit gelingen moge, dem vielgestaltigen Settenwesen ("der Erweckten") seine offenkundige Schädlichkeit für Stat und Kirche immer mehr zu benehmen". Zugleich werden die Pfarrer aufgesordert, gemeinsam mit der Polizei auf's Nachdrücklichste die Berordnung zu handhaben, welche von der Regierung schon vorher, im Jare 1822, gegen religioje "Nebenversammlungen" erlassen worden war, sowie die sie berstärkenden Bestimmungen von 1823, wodurch die Auflösung solcher religiösen Versammlungen verfügt war, wofern sie bes Nachts ober warend bes öffentlichen Gottesdienstes oder allzu zalreich stattfänden, Andere bazu geworben oder Familienzwist badurch veranlasst, Minderjärige dazu zugelassen ober darin aus dem Herzen gebetet, Bibelerklärungen oder Predigten gehalten, aus Diffions= oder myftisch=religiöfen Schriften barin vorgelesen werde, und nur gestattet ift: "einfaches Vorlesen ber heil. Schrift ober ber Lieber bes Büricherischen Gesangbuchs und das Singen dieser Lieder". "Unbefugte Redner, die sich aus der Nähe oder Ferne einfinden würden, sollen weggewiesen und ber berbotenen Berbreitung schäblicher Schriften über religiofe Wegenstände ("Traktate" u. dgl.) Einhalt getan werden".

Wie begreiflich, gab dieses Ereignis auf Jare hinaus ben Indifferenten und Ungläubigen die willtommenfte Sandhabe, um jede irgendwie hervortretende Regung eines innigen religiösen Lebens im Ranton Bürich sofort als seftirerisch und fittenverderblich anzuschwärzen. Gelbst auf Jarzehnte hinaus erstredte fich biefe einschüchternde Rüdwirkung. Die Freunde der Missionssache musten sich äußerst behutsam in enge Grenzen zurückziehen, auch die Bibelsache wagte sich nur ganz allmählich an's Tageslicht (f. Finsler, Georg Gegner S. 117). Doch ließ sich ber überall auftretende Ausschwung auch hier nicht auf die Dauer unterdrücken, so wenig im religiösen Boltsleben als in der Theologie. Zudem trat mit der politischen Erneuerung vom Jare 1830 auch für bas religiöse Gebiet freiere Bewegung ein. So mandjes von christlichen Warheitselementen, bas in kleinen Kreisen unverhältnismäßig in verzerrter Gestalt sich erhielt, in größeren aber damals fast allgemein aufgegeben war, hat daher seither in der theologischen Wissenschaft wider Anerkennung erlangt und in der Predigt wie im allgemeinen religiöfen Bewufstsein angemessene Geltung gewonnen. Auch wurde es dem oben erwänten Gang, ber feine Entwidelung felbst barftellte ("Die Jugendjahre bes Jatob Gang, von ihm felbst beschrieben". Neue Aufl. Bern 1863) und kleinere Schriften auch weiterhin berausgab, zu Teil, gemitdert und in stiller Burudgezogenheit auf Ginzelne zu wirken, die fich zu ihm hingezogen fülten. Bon seinen gesammelten Schriften erschien Bb. 1 im J. 1866.

Näyeres findet sich in: Joh. Ludw. Meyer, Schwärmerische Greuelscenen ober Kreuzigungsgeschichte einer religiösen Schwärmerin in Wildenspuch, 2. Aufl., Bu-

Name and Park Control

rich 1824. Darin sind auch die Berichte des Zuchthauspredigers Schoch enthalten. Auf demselben Standpunkte steht ein Artikel in Röhr's Predigerbibliothek von 1823. In entgegengesetzter Richtung C. E. Jarde in Hihig's Annalen der Kriminalrechtspslege von 1830, wider abgedruckt in Jarde's "Bermischten Schriften" Bd. 2, 1839, seine römisch-katholische Aussallung nicht verleugnend. Sinnig und umsichtig Johann Friedr. v. Meyer, Blätter sür höhere Warheit. Samml. 5, 1824, S. 282 ff., Samml. 6, 1825, S. 377 ff. — Vesonders beachtenswert ist ein Artikel in der "Evangel. Kirchenzeitung", Verlin, V. 8, 1831, Nr. 20—23. — Auf dem Standpunkte Daumer's und Ghillany's hinsichtlich der Versönungslehre bewegt sich die Novelle von Joh. Scherr, "Die Gekreuzigte oder das Passionssspiel von Wildisduch", 1860, und darf, obwol sie die Originalakten citirt, in keiner Weise als Geschichtsquelle angesehen werden.

Carl Peftalozzi+.

Wilfrib. Es find vier englische Bischöfe biefes Ramens zu unterscheiben:

1) Wilfrid, Bischof von Worcester, zu Ansang des 8. Jarhunderts (s. Anglia Sacra I, 470; Roger de Wendover, Chronica I, 205; Beda, Hist. Eccl. V, c. 28).

2) Bilfrib, vom J. 806 an Erzbischof von Canterbury (Roger l. c. I, 270),

ftirbt 829 (fo bie Sachsenchronit) ober 832 (Roger).

3) Wilfrid, Bischof von Beversen (Roger I, 213), nachher Erzbischof von York, wegen seines gleich zu nennenden Vorgängers in letzterem Amte Wilfridus junior genannt, Zeitgenosse Beda's (Hist. Eccl. 1. V, c. 5 u. 23), stirbt 744 (s. Sachsenchronik und Roger I, 227). — Weitaus der bekannteste ist aber

4) Wilfrid, Bischof von Pork (das seit dem Tode des Paulinus kein Erzbistum mehr war, s. Fuller, Church History of Britain I, 217 sqq.). Über sein wechselvolles Leben ist zu vergleichen seine Viographie von Heddy, seinem Zeitzgenossen und Freund (Heddius, Vita Wilfridi); Beda, Hist. Eccl. l. HI—V (wir citiren nach der Ausgabe der English Historical Society von Stevenson); Roger de Wendover, Chronica sive Flores Historiarum (Ed. Coxe, Tom. 1); Lingard, History of England, I, p. 122 sqq. (5. Ausg.), und die neueren Kirschenhistoriter.

Wilfrid, ein Northumberländer von edler Abkunft, geboren 634, betrat mit bem 14. Lebensjare ein schottisches Kloster auf ber Infel Lindisfarne (Holy Island) an ber Rufte von Northumberland (Beba a. a. D. lib. V, c. 19, nach Roger war er Mönch in Streneshale), wo er bald durch Bescheibenheit, Fleiß und Frömmigkeit sich hervortat, aber auch zur Erkenntnis kam, "dass ber von ben Schotten gelehrte Weg zur Tugend nicht ber volltommene fei", und baber beschloss, nach Rom zu gehen, um das dortige firchliche und klösterliche Leben kennen zu lernen (Beda a. a. D.). Nach längerem Aufenthalt in Canterbury und Lyon, wo ihn ber Erzbischof Dalfin sehr lieb gewann, tam er im 3. 654 nach Rom, wo er unter bem Archidiakonus Bonifaz Studien machte. Bom Jare 655 bis 658 blieb er wider in Lyon und erhielt von Dalfin die Tonsur. Nach seis ner Rudfehr nach England wurde er mit Oswio, Konig von Northumberland, und mit seinem Sone Alchfrid (Albfrid) befreundet und erhielt die Abtei Inrhypum (Ripon). Im Jare 664 wälte ihn ber König zum Erzieher Alchfrid's. Damals veranlassten bie Streitigkeiten über bie Ofterfeier (bie Schotten waren Quartobecimaner) und über die Tonsur, die auch one Zweisel Wilfrid nach Rom getrieben hatten, die Berufung einer Synode nach Streneshale (Whitby in Port shire), wo Oswio namentlich auf die Rede Wilfrid's hin, der seine schottischen Gegner durch Berufung auf Rom als der cathedra Petri alle zum Schweigen brachte, sich für die römische Prazis entschied (f. das Nähere bei Beda a. a. D. lib. III, 25; Heddius a. a. O. cap. X; Roger a. a. O. I, S. 158). Zum Lohn für diese Anstrengungen wurde Wilfrid nach dem Tode des Bischofs Tuda von Port im Jare 665 zu bessen Rachfolger gewält und zur Konsefration nach Pas ris zum Erzbischof Agilbert gesandt (Fuller falsch: nach Rom; f. Beda a. a. O.

u. III, 28; Roger S. 159). Sei es nun, bass er sich bort zu lange aufhielt und bafs einstweilen bie Bartei ber Schotten bie Oberhand gewann (f. Heddius c. XI—XV; Beda IV, 3. V, 19), oder dass Streit zwischen Oswio und seis nem Sone ausbrach, Bilfrib fand bei feiner Rudfehr, bafs mittlerweile Ceabba (St. Chab) zum Bischof von Jort in Canterbury ordinirt worden war. Er zog sich in sein Kloster zu Ripon zurück, bis der Erzbischof Theodor von Canterbury (669?) ihn in sein Bistum einsetzte und Ceabda nach Mercia (Lichfield) versetzte. Eine Beit lang genofs nun Wilfrid Oswio's und seines Nachfolgers Egirid's Gunft und konnte seine Jurisdiktion über ganz Northumberland und fogar auf die Picten ausdehnen (Beda IV, 3). Im Jare 673 ließ er sich auf der von Theodor berufenen Synode zu hertford vertreten (f. die canones derfelben bei Roger S. 162. Beda IV, 5). Als er aber Egfrid's erfter Gemalin Ethelriba, die den Schleier zu nehmen wünschte, benselben gab, verlor er die Gunft des Königs (Beba IV, 39. Roger S. 171), der nun Theodor uach Northumberland berief und durch ihn die große Dibzese von Port in drei Teile teilen ließ. Wilfrid, one Anklage abgesetzt und vertrieben, appellirte an den Bapft und machte sich selbst im Jare 678 dahin auf den Weg. Ein Sturm verschlägt ihn zu den Friesen, von benen er viele zum Chriftentum befehrt und deren Ronig Aldegils er tauft. Er wird so ber Begründer bes Wertes, das nachher Wilbrord unter ben Friesen fortsette. In Rom angelangt, wird er von Agatho gerechtsertigt und wider in sein Amt gesetzt, zugleich aber bestimmt, dass für die entsernteren Teile seiner Diogese besondere Bistumer errichtet werden sollen (Beddius c. XXIV bis XXXI. Beda IV, 12. V, 19. Roger S. 168 ff.). Richtsbestoweniger wird er nach feiner Rudtehr von Egfrid in's Gefängnis geworfen und bann von Land zu Land vertrieben, bis er zulett unter ben Beiden von Suffer ein Aspl fand. Auch unter ben Gubfachsen, Die unter allen Stämmen ber Oftarchie am fpateften das Christentum annahmen, sing er alsbald an, zu missioniren, taufte ihren König Edilwalch und sandte im Jare 681 auch auf die Insel Becta (Wight) Evange= liften, von der 686 ein Bierteil der Rirche abgetreten wurde, wodurch fich das Christentum schnell vollends auf der Insel verbreitete (Heddius c. XXXIII—LX. Beda IV, 13—16. Sachsenchronit, herausgeg. v. Jugram, S. 46—47). Uls Egfrid in einer Schlacht gegen die Picten geblieben war und fein Bruder Alchfrid, der Zögling Wilfrid's, die Krone erhielt, sette er 686, auf die Empfehlung Theodor's hin, Wilfrid wider in sein Bistum ein. Die hierdurch abgesetzten Pralaten icheinen aber alsbald wider gegen ihn intriguirt zu haben. Er wird im 3. 692 von einer Synode bei Alchfrid angeflagt, bafs er bem Erzbischof von Canterbury nicht den kanonischen Gehorfam geleistet habe, und bom Ronig ber= bannt. Er appellirt zum zweitenmal an den Bapft. Rach einem längeren Auf: enthalt als Berbannter in Mercia, von wo aus er 693 Suidberct als Bischof nach Friesland sandte, mandert er, ein Siebenziger, 703 und 704 noch einmal nach Rom. Nach vielen Sigungen des Conclave's wird von Papft Johann VII. tonftatirt, bafs Bilfrid's Bertläger nur Berleumdungen gegen ihn ersonnen, und bem Ronig geschrieben, bafs er Bilfrid wider einseten folle. Auf der Beimreise fällt er 705 in Gallien in eine schwere Krantheit. Wärend berfelben foll er eine Bision gehabt haben, in der ihm der Engel Gabriel mitteilte, auf das Gebet und die Tränen seiner Schüler hin werde ihm Gott das Leben und einen Teil seiner Didzese zurückgeben, und nach vier Jaren werde er in Ruhe sterben (Beda V, 19. Roger S. 186—187). Als er in England ankam, weigerte sich Alchsrid, ihn wider einzuseten, ftarb aber gleich barauf. Erft sein Nachfolger Obred gab Bilfrid auf einer an den Glufs Rid berufenen Synode wider fein Bistam gu= rud. Rach vier Jaren, "wie es ber Engel gefagt hatte", den 12. Oftober 709 starb er, nachdem er 44 Jare lang den Bischofsstab gefürt hatte (vgl. Seddins cap. XLII-LVIII; Roger G. 187. 205). Bie ber Mann bei feinem Leben, so mussten auch noch seine Gebeine viel wandern und wurden erst in's Rloster zu Nipon, später vom Erzbischof Obo nach Canterbury gebracht (f. Godwin, do Praesul. Angl. p. 654; Malmesbury, de Gest. Pontif. lib. III, Fol. 152).

Bilfrid, der vielverfolgte "Athanasius seiner Beit" (Harpssield, Hist. Ec-

BACOPIOC

cles. p. 95) wird nicht bloß von seinem Biographen Eddy als "wolbekannt mit der hl. Schrift, eindringlich predigend, ties gelehrt, überaus gütig und sreigebig" geschildert, sondern erhält auch von allen anderen Geschichtschreibern änliches Lob. Beda, der nicht zu schmeicheln weiß, nennt ihn einen vir doctissimus, pissimus, und die Späteren reden von ihm als dem magnus Wilfridus, dem vir Dei, sanctissimus homo u. dgl. (Roger S. 169. 170. 205; Wilh. v. Malmesb. de Gest. Reg. lib. I, c. 3) und berichten Bunder von ihm (so Roger a. a. D. die Auserweckung eines toten Jünglings, was er vielleicht verwechselt mit dem bei Erbanung der Alosterkirche zu Hexham vom Dache gesallenen Jungen, der auf Wissinds Gebet wider zu sich kam; s. Heddius a. a. D.). Die Bedeutung des Wannes liegt neben seiner Missionstätigkeit namentlich darin, dass er mit dem Erzbischof Theodor ein Hauptbesörderer des päpstlichen Einslussen tern seither nicht gehörig gewürdigt wurde.

Wilhelm bon Conches, Philosoph und namentlich Physiter, wurde in der fleinen Stadt Conches in der Normandie im letten Viertel des 11. Jarhunderts (aber kaum so früh als um das Jar 1080, wie B. Haureau, Singularités historiques et littéraires, S. 231, annimmt) geboren. Über sein Leben sind wir sehr mangelhaft unterrichtet. Er sagt selbst in seinem etwa im Jare 1145 geschriebenen "Dragmaticon", dass er damals schon wärend zwanzig Jare und darüber als Lehrer tätig gewesen sei, den Ort aber seiner Tätigkeit nennt er nicht, auch nicht sein Schüler Johannes von Salisbury (Saresberiensis), der seinen Lehrstunden in den Jaren 1137—1138 beiwonte (s. dessen "Metalogiens" 1, 24). Jedoch ist es durch die eingehende Kritik C. Schaarschmidt's ("Johannes Saresberiensis" S. 22 st. 73—77) als sichere Tatsache sestgestellt, dass Wilhelm ein Lehramt an der Domschule zu Chartres inne hatte, die unter ben berühmten bretonischen Brübern, Theodoric und Bernhard Sylvester (für beren Biographie f. besonders Haureau in den Comptes-rendus de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, 3. Folge, Bb. 1, S. 75 ff., 1873), auf die wissenschaftliche Bildung jener Zeit einen so großen Einfluss ausübte, und die der Mehrzal der namhaften gleichzeitigen Gelehrten als Universität gedieut haben soll. Näheres über Wilhelms früheren Lebensgang läst sich nicht bestimmen. Laut einer Nachricht Johanns von Salisbury ("Metalogieus"a.a.D.; vgl. daselbst Kap. 5), stand Wilhelm besonders als Grammatiker in Ansehen; aber wegen des fragmentarischen Bustandes, in dem wir sein umfassendes Werk, welches einfach "Philosophia" heißt und des Verfassers Vorhaben nach eine wirkliche Encyklopadie bilben follte, besitzen, tennen wir ihn meiftenteils als Naturphilosophen. Dass Wilhelm auch den damals allgemein erregten theologischen Fragen nicht fremd blieb, ist aus demselben Werke erweislich. Er kam nämlich unter den Einstuss Peter Abälards, und nahm seine eigentümliche Trinitäts= und Berfonungslehre an, one, wie es scheint, fie fich ganglich juge= eignet oder gar verstanden zu haben. Das häretische Element in der Philosophia" scheint indessen für manche Jare unbeachtet geblieben zu sein. Erft nach ber Berurteilung Abalards auf bem Konzil zu Sens, 1140, wurde man barauf ausmerksam. Der Abt Wilhelm von Saint Thierry, der bekanntlich als Hauptgegner Abälards erschienen war, hatte das Buch zufällig kennen gelernt, und richtete sosort einen Brief an Bernhard von Clairvaux, worin er gegen die theologische Tendenz des Verfassers ebenso hestig auftrat (s. den Brief in Tiffier's "Bibliotheca patrum cisterciensium", Bd. 4, S. 127-130), als er vorher wider Abalard geschrieben hatte (unter Bornard. opist. 325, Bd. 1, S. 302 B, ed. Mabillon). Nun war ber Sieg leichter zu gewinnen. Seit ber Verbammung Abatards war sicherlich kaum ein Anderer begierig, sich bem= selben Schidsal blogzustellen, und Wilhelm von Conches trug fein Bedenten, sich zu unterwerfen, und die von ihm veröffentlichten Meinungen, welche Anftof erregt hatten, völlig zu widerrusen, — nicht aber, wie er naiv zugesteht, als ob fie unhaltbar wären, sondern lediglich weil eine gewisse, vielleicht gefärliche No-

vität in seiner Ausbrucksweise nicht zu leugnen sei. Bu biesem Zweck schrieb er einen Teil ber "Philosophia" bon neuem und erklärte mit bemütigen Bhrasen in ber neubearbeiten und in Dialog = Formen gefasten Ausgabe, beren Titel "Dragmaticon" (ftatt "Dramaticon", b. h. "Dialog") heißt, seine treue Anhäng» lichleit an die katholischen Dogmen. Indessen hatte er sich von seinem Lehramt zurudgezogen; ber Widerftreit ber Theologen hatte mit ber Rivalität eifersuchtiger Rebenbuhler zusammengewirkt, ihm seine Stelle zu Chartres unhaltbar zu machen, und er hatte bemnächst freundliche Aufnahme an bem Sofe Galfrids bes Schonen, Grafen von Anjou und vorgeblichen Bergoges ber Rormandie, gefunben. Er wirkte nun als Lehrer der Sone dieses Prinzen, Heinrichs, nachher Rönigs von England, und seiner Bruder, und ftarb endlich entweder in Paris, wo er der alteren, bis auf Schaarschmidt's Abhandlung allgemein angenommenen Tradition nach sein ganges Leben verbracht haben foll (vgl. bas Lobgedicht von Philipp Harveng, Abt von Bonne Esperance, geft. um 1180, bei Bulaeus, Hist. nniv. Paris. 2. 743), oder in ber Normandie nicht unweit von Evreux (f. Haureau, "Singularites", u. f. w., S. 266), vielleicht im Jare 1154 (so die Chronik Alberichs, genannt von Trois Fontaines, in Bouquet, Recueil des hist. des Gaules

et de la France, 13, 703 D.). In Betreff von Wilhelms litterarischen Leistungen find manche, meist aus Oberflächlichkeit ber Untersuchung herkommenbe Schwierigkeiten entstanden. Seine Philosophia" ift breimal mit brei verschiedenen Titeln, unter bem Namen brei berschiedener Schriftsteller, und nicht einmal unter bem bes wirklichen Berfassers gebrudt: 1) "Philosophicarum et astronomicarum institutionum Guilielmi, Hirsaugiensis olim abbatis, libri tres", Bafel 1531 in Quartformat; 2) ,, Περί διδά-Eswr sive elementorum philosophiae libri IV", unter Bedae opera, Bb. 2, S. 311—343, Ausg. von Bafel 1563 in Folio; 3) "De philosophia mundi" von Honorius von Autun in der Lyoner "Maxima Bibliotheca patrum" Bb. 20, 1667. Dais Rr. 2 bas Wert Withelms von Conches ift, war längft, wenigstens feit Dubin, Comment. de script. eccles., Bb. 2, S. 1230, befannt. Reuerlich im 3. 1838 erwies Charles Jourdain die Ibentität von Nr. 3 (f. beffen Bemerkung in einer Abhandlung in den Notices et extraits des manuscrits, Bb. 20, 2. Th., S. 43, Anm. 1). Auf Dr. 1 endlich hot erft C. Prantl in ben Sitzungsberich= ten ber fon, bay. Atab. ber Biffensch. für 1861 aufmertsam gemacht, ber aber, obwol er Negl didazewr mutmaßlich schon gelesen und bem Wilhelm von Conches mit Recht zugeschrieben (f. beffen Gesch. b. Log. im Abendl., Bb. 2, S. 127), ben sonderbaren Bersuch wagte, das häretische Buch für ein Werk des "seligen" Abtes von Hirschau, des Freundes St. Anselms von Conterbury, zu reklamiren. Den Jrrtum bemerkte sogleich Balentin Rose (Liter. Centralbl., 16. Juni, 1861, Nr. 24, Spalte 396); aber Prantl beharrte auf seiner Meinung (baselbst, 6. Juli, Nr. 27, Spalte 444; auch in der Gesch. d. Log., Bd. 2, S. 83 ff.), und demnach ist die Tatsache von anderen Gelehrten (z. B. von Wagenmann in den Gött. gel. Ang. für 1865, S. 1371-1376, und Reuter, Geschichte ber relig. Auftlärung im Mittelalter, Bb. 1, S. 285, Anm. 4) als fraglich betrachtet worben. Aber ba die beiben Bücher, mit Ausnahme von kleineren Berschiedenheiten, Lefearten u. bgl., absolut ibentisch find, und da alle biefe Belehrten bas eine als Schrift Bilhelm's von Conches betrachten, ift es schwer zu verstehen, wie man ein solches Bebenten annehmen tann. Überdies gibt Bilhelm felbst überflüffige Zeugniffe feiner Antorschaft nicht bloß in feinem Kommentar zum Timaus, sonbern am meisten in dem "Dragmaticon", welches er später, wie gefagt, gerabe bazu bestimmte, die Frrtumer der "Philosophia" zu berichtigen.

Das "Dragmaticon" oder "Dragmaticon philosophiae" (b. h. "Dramaticon" ober "Dialogus"; val. Schaarschmidt a. a. D., S. 77, Anm. 1) ist in ben Handschriften unter wenigstens sechs verschiedenen Titeln vorhanden; veröffentlicht war es von G. Grataroli, one den Berfasser oder auch deffen Beitalter angeben zu konnen, mit folgendem Titel: "Dialogus de substantiis physicis ante annos ducentos confectus a Wilhelmo aneponymo philosopho", Straßburg 1567 (nicht 1566, wie man in ber "Hist. litt. de la France, Bb. 12, S. 464, Haureau,

Singul., S. 246 u. A. liest). Aus diesem Buche sind zwei Sammlungen bon Auszügen handschriftlich vorhanden, die Secunda und die Tertia Philosophia, bon welchen einige Stude von B. Coufin, Fragments philosophiques (Moyen age) S. 390-400, 5. Ausg., gebruckt worden sind, und welche man mit Unrecht für felbständige Werte zu betrachten pflegt (fo z. B. Prantl, Gefch. b. Log., Bb. 2, S. 127, Anm. 94; Haureau a. a. D., S. 247 f.; und C. Werner in den Sigungsberichten ber philos.-hift. Cl. b. faif. Atab. ber Biffenschaften in Wien, Bb. 75, S. 311, 1873). Sie find aller Warscheinlichkeit nach von einem Schüler Wilhelm's verfast. Endlich ift noch ein anderes philosophisches Wert zu ermanen, welches man bon lange ber bem Wilhelm von Conches falschlich zuzuschreiben pflegte. Dasselbe "Magna de naturis philosophia", foll Saurcau's Untersuchung zufolge, eigentlich bloß aus einer Berwechselung mit einer titellosen Incunabel-Ausgabe eines Werkes von Wilhelm von Auvergne entstanden sein (s. die "Singul." S. 234 f.). Derselbe Gelehrte (a. a. O., S. 235—237), wie schon Schaarschmidt (a. a. O., S. 76) und Andere, erklärt auch den Ursprung bes angeblichen Trattats Wilhelm's "Do opere sexto diei"; biese Worte bienen tatsächlich nur als Titel einem Auszug aus Wilhelm, welcher auf ber erften Seite bes 2. Bandes von Vincentius von Beauvais "Speculum naturale" (nicht bes "historiale", wie Haureau meint) in ber Strafburger, bem Jare 1468 ober 1473 augeschriebenen Ausgabe fteht.

Wilhelm's übrige Schriften sind Glossen über ben "Timäus" von Plato (teils weise von Cousin a. a. D., S. 355—367, gedruck), und ein Kommentar über das Werk "De consolatione philosophiae" von Boethius. Der lettere ist von dem Entdeder, Ch. Jourdain, sür den ersten wirklichen im Mittelalter erschiesnenen Kommentar über den Lieblingsschriftsteller jener Zeit betrachtet (Notices

et extraits des manuscrits, Bb. 20, 2. Theil, S. 57).

Was Wilhelm's Stelle als Philosoph betrifft, so ist zu bemerken, dass, obsishon er, wie die anderen Carnotenser, streng realistisch oder lieber platonissirend bachte, doch bei ihm das rationale Element des alten Meisters auf Nosten des ideaslen überwog (j. besonders die schöne Abhandlung Werner's a. a. D., S. 400—402). In der Tat war er nicht der reinen Metaphysik geneigt. Biel selbständiger und auch viel interessanter ist er in dem Gebiet der äußerlichen Naturphilosophie, worin seine Lehre von Atomen und seine Darstellung der Antipoden besonders bemerkenswert sind. Es erscheint in seinen Werken, eben wie Johannes von Saslisdurh ihn schildert, der sorgsältige, beharrliche Forscher und Lehrer, der sich der damals überall wirksamen Nichtung, alles in Lehren und Studien rasch und oberstäcklich zu treiben, start entgegensetze. Seine Biographie und besonders Wibliographie ist von Hauréau a. a. D. und R. L. Boole, "Illustrations of the history of medieval thought", Kap. 4 und Beil. 5—7, aussürlich behandelt. Die Philosophie, meist aus dem Dragmaticon geschöpst, gibt Werner in der schon erwährten Abhandlung, und die Logik Prantl, Gesch. d. Log. a. a. D. Hauréau nennt auch eine besondere Biographie von Charma (1857).

Reginald L. Poole.

Wilhelm von Malmesbury, nach Erzbischof Usher "ber Heersürer der engslischen Historiker", unter Heinrich I. (1100—1135) und Stephan I. (1135—1154) lebend, hinterließ über seine persönlichen Berhältnisse nur sehr wenige Notizen. Ist seine Expositio Threnorum Hieremiae, wie gewönlich angenommen wird, um das Jar 1136 geschrieben worden, so weisen uns die Worte im Brolog dieser Schrift "Quadragenarius sum hodie" (s. Manustript 868 der Bodleyanischen Bisbliothek in Oxford) auf das Jar 1096 als sein Geburtsjar. Ob Somersetshire seine Heiner Erziehung war, ist ungewiss, sicher aber, dass sein Bater ein (wol mit Wilhelm dem Eroberer herübergekommener) Norsmanne, seine Mutter eine Sachsin war, dass er frühe in's Kloster zu Malmessbury fam (daher der Name "Wilhelm, Mönch von Malmesbury"), dort Bibliosthekar und Vorsänger wurde und dis an sein Ende blieb, nachdem er die Abtszwirbe abgelehnt hatte.

S Section Co.

Bon früher Jugend auf ein eifriger Bücherleser und Sammler (f. bas Selbstzeugnis über seine Studien in ber Borrebe jum 2. Buche feiner Geschichte ber englischen Könige), nach und nach alle bedeutenden Klosterbibliotheten des Landes burchforschend, doch mehr mit romischen als griechischen Autoren vertraut, scheint er gur Beschichtsschreibung veranlasst worden zu sein burch Warnehmung ber Buden in der Aufzeichnung ber englischen Geschichte bei feinen wenigen Borgangern (f. bas Borwort bes oben genannten Bertes). Beba, ber große Ahn ber englischen Beschichtsschreiber, hatte Die Beschichte ber Angeln bon ihrer Un= funft in Britannien bis zu feiner eigenen Beit aufgezeichnet († 735). Cabmer, Monch in Canterbury, Schüler Anselm's, hatte in seiner Historia Novorum ben Beitabschnitt von Ronig Edgar (958) und besonders von Wilhelm bem Eroberer (1066) an bis zum Tobe bes Erzbischofs Ralph (1122) furz bargestellt. Über die Ereigniffe in ben Beiten nach Beda gab nur die befannte Sachsenchronit einige bürstige und abrupte Notizen. Wilhelm war der erste, der eine zusams menhängende Geschichte der englischen Könige schrieb von der Eroberung Engstands durch die Angelsachsen an dis gegen das Ende der Regierung Seinrichs I. (1129), und zwar nicht in der hergebrachten Chronitenform burch trodene Uneinanderreihung von Tatsachen und Jareszalen, sondern fo, dass er die Ereignisse in Blus bringt, sie in ihrem Busammenhange darstellt, ein Urteil barüber ausspricht und seine sonstigen Erfarungen mit einflicht, wobei er in ber Darftellung ber früheren Beiten hauptfächlich aus Beba fcopft. Dies ift fein Erftlingswert: "De Gestis Regum", wovon die brei ersten Bücher warscheinlich bald nach 1120 verfast, die beiden letten nach längerer Unterbrechung hinzugefügt wurden (f. das Borwort zum 4. Buche). Sie find Robert, Garl von Gloucester, einem natürlichen Sone Beinrich's I., gewidmet. Diefer, ber Macen feiner Beit, scheint ein besonderer Freund und Gonner Wilhelm's gewesen gu fein. Auf feinen Antrieb ichrieb er fpater bie "Historiae novellae", eine Fortfegung ber erftgenann= ten Schrift, die letten Regierungsjare Heinrich's I. und bie ersten Stephans umfassend. Als Ergänzung dieser mehr die politischen Beränderungen in's Auge fassenden (doch auch 3. B. ben Anfang ber Kreuzzüge ziemlich genau schilbernden) Schriften schrieb er in den vier Büchern "De Gestis Pontificum Anglorum" bie Beichichte ber englischen Bischöfe und ber wichtigften Rlofter Englands von ber Christianisirung der Angelfachsen burch Augustin an bis jum Jare 1128. Diese brei Schriften wurden bon Saville herausgegeben in den "Rerum Anglicarum Seriptores post Bedam", London 1596, Fol., sedoch nach sehr sehlerhaften Masnustripten. Ein Teil von "De Gestis Regum" war zuvor schon anonym als Fortschung Beda's in Heidelberg im J. 1587 erschienen. Noch sehlerhafter als die Saville'sche Ausgabe ist die Franksurter von 1601. Die beste ist die 1840 in 2 Bänden von der English Historical Society beforgte; diese Gesellschaft hat fich überhaupt burch torrette Ausgaben ber ältesten englischen Sistoriter und Chroniken schon große Berdienste erworben. Als Anhang zu De Gest. Pontif. von einem Manuffript als fünftes Buch bagu gerechnet — schrieb Wilhelm im Jare 1125 "Do vita Aldhelmi", Abtes von Malmesbury, nachher Bischofs von Sherborne (†709); s. basselbe in Wharton's Anglia Sacra II, 1 sqq. und Gale's Scriptores XV, Oxford 1691. Ebenbaselbst s. auch die Schrift "De Antiquitate Glastoniensis Ecclesiae", die Wilhelm nach 1129 schrieb auf das Gesuch der Monche von Glaftonbury, für welche er auch schrieb: das Leben bes beil. Patrid in zwei Büchern "Vita S. Patricii" (f. Auszüge baraus in Leland's Collectanea III, 272; ein Manuffript bavon wurde bis jest noch nicht gefunden); ferner "Do Vita S. Dunstani" in zwei Büchern (ungedruck, Manustript Bodley Rawlinson, 263), "Miracula S. Benigni" (wurde nicht gefunden) und "Passio S. Indracti" (Manuftr. Bodley Digby, 112, überfett vom Angelfächfischen; f. biefelbe abgefürzt in Capgrave's Legenda Nova).

Die übrigen Schriften Wilhelm's sind: "Vita S. Wulstani, Episcopi Wigoriensis" (übersett vom Angelsächsischen, s. den größeren Teil davon in Anglia Sacra T. II); "Chronica" in 3 Büchern (s. die Erwänung hievon im Borwort der Historiae novellae; ist warscheinlich verloren gegangen); "Miracula

S. Elfgisae" in Bersen, wie benn bamals und schon lange vorher alle Schristzsteller sich auch in lateinischen Versen versuchten (wol sehr früh geschrieben, s. eine Probe dieser Verse in De Gestis Pontif. Fol. 143); "Itinerarium Joannis, Abbatis Meldunensis, versus Romam (nach 1140 versast; Leland Collect. III, 272, Ausg. von 1774, erwänt es; es war noch im Vesitz von Vale, scheint aber nicht mehr vorhanden); Expositio Threnorum Hieremiae" (s. oben; nach einer Schrist des Paschasius Raddertus); "De miraculis divae Mariae libri quatuor" (s. Leland, Coll. IV, 155) wurde wie auch "De serie Evangelistarum, in Verzsen (l. c. IV, 157) nicht mehr gefunden; "Abbreviatio Amalarii de ecclesiasticis officiis" (Manustr. Lambeth, 380); "Epitome Historiae Aimonis Floriacensis" (Manustr. Bodley, Selden. Arch. B. 32); "De miraculis B. Andreae" Wasuustr. Cotton. Noro, E. 1) werden mit noch mehreren anderen Schristen von Vale, Pits u. Anderen gleichsalls Wilhelm v. M. zugeschrieben.

Der Wert biefer Schriften, von benen bie drei erften bie bebeutenbften find, beruht hauptsächlich auf ber Borficht, Sorgfalt und Genauigkeit, womit Wil: helm aus bem ihm zu Bebote ftehenden Chronifenftoff, über beffen Durftigfeit er oft flagt, auswält und auf ber ftreng gewissenhaften Barbeitsliebe, die man ihm auch bei Schilderung seiner eigenen Zeitgeschichte überall anfült und bie ihn zum echten Sistoriker macht. Für die Zeiten nach Beda bis zu Stephan I. ist er one Frage der sicherste Gewärsmann. In Bezug auf Angaben, die er nicht selbst verbürgen kann, erklärt er ausdrücklich, dass er die Berantwortlichkeit das für benen überlaffen muffe, aus benen er fie geschöpft habe. In Bezug auf seine eigene Beit bemüht er sich, nichts zu berichten, als was er selbst geschen ober von glaubwürdigen Augenzeugen erfaren hatte (f. schon das Vorwort zu De Gestis Regum). Sein oben genannter Gönner mag ihm zum Einblick in bas Gewebe seiner Zeitgeschichte von großem Nuten gewesen sein. Wilhelm war aber ehrlich genug, bei Darstellung berselben dem Leser lieber Lückenhastes zu bieten, wofür er sich widerholt entschuldigt, als Ungewisses. Dieselbe Gewissenhaftigkeit läset ihn auch über die Fürsten seiner Zeit ein streng gerechtes Urteil fällen (vgl. z. B. wie er in seinem Urteil über Wilhelm den Eroberer zwischen ben Lobeserhebungen ber Normannen und ben Berunglimpfungen ber Sachsen die Mitte halt; f. Borwort zu lib. III, De Gestis Reg.; ferner die Charakterzeichnung Wilhelm's U. a. a. D. lib. IV). Sein lateinischer Stil ist, wie ber bamalige überhaupt, wenig einnehmend und macht besonders in den frühesten Schriften oft den Eindruck bes Mühsamen, Schwerfälligen, warend er in ben späteren fließender und geseilter wird. Man sieht in den Manustripten an vies len Korrekturen. wie emsig er war in der Berbesserung seines Stils. Er weiß übrigens die Ausmerksamkeit bes Lesers in ausgezeichnetem Grade zu sesseln burch glückliche Berbindung des Unterhaltenden mit dem Belehrenden, Ginflechtung vicler Anetboten, namentlich Bunbergeschichten gemäß bem Geifte jener Beit.

Daraus, bass viele Klöster Wilhelm v. M. ersuchten, die Geschichte ihrer Gründung oder das Leben ihrer Schutheiligen zu schreiben, geht hervor, dass Wilhelm v. M. schon unter seinen Zeitgenossen nicht geringes Ausehen genoss. Bon den solgenden Historitern wird er und Beda öfter abgeschrieben als genannt. Leland muß klagen, dass Wilhelm sogar in seinem Kloster zu Malmesbury sast gänzlich vergessen sei. Erst die neuere Zeit hat ihn wider mehr schätzen gelernt. Durch mehrere Aberschungen seiner Geschichte der englischen Könige und der Hist. novellae in's Englische (z. B. die von Sharpe, 1815, neu herausgegeben von Dr. Giles in Bohn's Antiquarian Library: Will. of Malm.'s Chronicle of the Kings of England, Lond. 1847) ist er in England populär geworden. So wird ihm reichlich das heute gewärt, was er im Vorwort zu De Gest. Reg. hosst: wenn einmal Gunst und Missgunst gestorben seien, werde er von der Nachwelt zwar nicht den Ruhm der Beredsamkeit, aber gewiss Lob sür seinen Fleiß erzhalten.

Als sein Todesjar wird gewönlich 1143 angenommen, was aber nach ben späteren Berbesserungen ber bis zum Ende bes Jares 1142 gehenden Historiae

and the second

novellag etwas zu früh angesett sein bürste (f. Sharpe's Borwort zur Überssetzung ed. 1847 S. VII). Chrifilieb.

Wilhelm von St. Amour, geboren in dem frangosischen Jura (damals zu Burgund gehörend und bemnach vom deutschen Reiche abhängend), war in der Mitte bes 13. Jarhunderts Doftor ber Theologie an ber Universität von Paris, welche er gegen die Ubergriffe ber beiben Bettelorben, Dominitaner und Grangistaner, verteidigte. Damals war die Parifer Universität in voller Blüte; fie zälte Tausenbe von Schülern aus aller Herren Ländern, und war eine Macht im State geworden. Die neugegründeten und im vollen Ausschwung begriffenen Bettelorben fuchten beibe ihren Ginfluss auch in ber Biffenfchaft geltend zu mas chen, und ergriffen barum jebe Belegenheit, um in ber Universität, wo sie, seit 1230, je einen ber zwölf Behrstüle ber theol. Fakultät inne hatten, immer festeren Fuß So benutten fie einen Tumult ber Studirenden, welche bon ber tos niglichen Scharmache arg mischandelt worden waren und eine dadurch veranlaste Unterbrechung ber Borlesungen, um neue Privilegien zu gewinnen. Anfänglich wurden fie vom Papfte unterftugt. Die Universität, die fich bedroht fah, ließ einen energischen Aufruf an alle Bischöfe ergeben, in welchem es unter Anderem heißt: "Die Pariser Schule ist der Grundstein der Nirche; wird er gelockert, so fteht bas ganze Gebäube in Gefar zusammenzustürzen". Innocenz IV. sah boch endlich ein, bas ben Uberschreitungen ber Monche Ginhalt getan werben muffe, und in einer Bulle von 1554 marte er die Rechte ber Weltgeiftlichkeit und ber Jedoch starb er vierzehn Tage barauf, und die Bettelmunche nahmen Rache, indem fie biefen jaben Tod als ein Gottesgericht barftellten. Auch wurben fie von seinem Rachfolger Alexander IV. in Schutz genommen. Ludwig IX. war ihnen onehin gewogen; er sah sie gerne in seiner Umgebung und besuchte oft ihre Alöster; er selbst fürte ein so monchisch affetisches Leben, bast sein Raplan und Biograph Wilhelm von Chartres von ihm sagte, seine Sitten seinen non solum regales, sed regulares. Die Universität jedoch war feineswegs gesonnen die Baffen zu ftreden; in Wilhelm von Saint-Amour fanb fie einen glänzenden Bertreter und die Bettelmonche einen gewaltigen Begner. Dit apendem Bipe und mit einer fur feine Beit warhaft ftaunenerregenden Schrifttenntnis, eröffnete biefer, in Rebe und Schrift, einen orbentlichen Feldzug wider bie "Pappelarden" (pappelards) — fo nannte er die Monche; — sein Wit und sein humoristischer Stiel gewann ihm die Bunft des Bolfes; Die Bischofe, Die felbst in ihren Rechten verlett maren, ftanden auf feiner Seite, wenn fie auch nicht offen für ihn einzutreten magten; er burfte es fogar magen, in öffentlicher Rebe ben König selbst anzugreisen, dem er den Borwurf macht, bass er sich von den Mönchen leiten lasse. Nicht ganz mit Unrecht hat man ihn als einen Borgänger von Rabelais und Pascal bezeichnet. Im Jare 1256 schrieb er sein Buch De periculis novissimorum temporum, Opera Const. (Paris) 1632 in 4°, in welchem er die Aussprüche Christi wider die Pharisäer auf die Münche anwendet, die er geradezu als Vorgänger des Antichrifts bezeichnet. Er greift fonberlich bas Bettlerleben biefer ruftigen Leute an: "Wollen bie Bischöse bem Predigen bieser salschen Apostel ein Ende machen, so können sie nichts besseres tun, als ihnen ben Unterhalt abzuschneiben, benn wenn fie einmal teine Gaben mehr empfangen, wird ihr Bredigen balb aufhoren. -Fragt man, ob es benn eine Gunde sei, seine Notburft zu erbetteln, so antworte ich: Diejenigen, welche bom Bettel leben wollen, werben gu Schmeichlern, Berfeunibern und Lügnern. Man fagt es gehore zur Bollfommenheit, Alles für Chriftum zu verlaffen und dann betteln zu geben; ich aber fage, dass die Bollkommenheit darin besteht, dass man Alles lasse und Jesu nachfolge, indem man seine guten Werte tut, bas ift indem man arbeitet, und nicht indem man bettelt. Will Jemand vollkommen sein, der lebe, nachdem er alles verlassen hat, von seis ner Hände Arbeit, oder trete in ein Kloster, das für ihn sorge. Nirgends ers färt man, das Jesus Christus und seine Apostel gebettelt hätten; sie hätten wol bas Recht gehabt, fich von ben Boltern, die fie unterwiesen, erhalten zu laffen;

bennoch arbeiteten sie mit ihren Händen für ihren Unterhalt. Die menschlichen Gesetze verurteilen rustige Leute die betteln gehen. Hat die Kirche bei einigen regulares ben Bettel erlaubt, ober vielmehr gebulbet, so geht baraus nicht berbor, bafs man ihn auf immer erlauben folle, ber Autorität St. Pauli zuwiber. Die Erlaubnis, die die Birche irrtumlich gewärt hat, sollte sie, nach erkannter Barheit, widerrufen". - Sodann schildert er bie Rennzeichen ber Berfürer und falschen Apostel, eine beißende Satire auf die Bettelmonche. — Das Bolt mar ganz für Bilhelm bon St. Amour gewonnen; auch die Bischofe unterftutten ibn, wie wol insgeheim. Doch hatte er gewaltige Gegner, wie ben Dominikaner Thomas Aquinas und ben Franzistaner Bonaventura. Seine Sache murbe vor bem Papfte in Anagni gerichtet; die Bettelmonche trugen ben vollften Sieg bavon. mas Aguinas mar felbst nach Rom gereist um bie Anklage zu füren. St. Amour's Schrift wurde zum Beuer verurteilt, und er felbst aus Frankreich verbannt; ber König bestätigte Alles, und ber Wiberstand ber Universität ward auf lange Beit gebrochen; erst nach Alexander's IV. Tod konnte sie wider ausatmen. Im Jare 1263 durste auch St. Amour nach Paris zurücklehren und seine Borlesungen wider halten. Er starb ungefär 1272. Man weiß nichts genaueres von feinen letten Lebensjaren.

Bulaeus, Hist. univ. Paris III. — Dupin, Nouv. bibl. des auteurs eccl. X. — Hist. litt. de la France XIX, p. 197. XXI, 468. — Corneille St. Marc, Etude sur G. de St. A. Lons le Saulnier 1865. — Fleury, Hist. eccles. XII, Nimes 1779. Thomas Aquino, Opusculum contra impugnantes dei cultum et religionem. — Bonaventura, Libellus apologeticus in eos qui ordini fratrum minorum advertantur. — De paupertate Christi contra mag. Guillelmum.

C. Pfenber.

Wilhelm, Erzbischof von Thrus (Willermus Tyrensis, Guillaume de Tyr). Rirchenfürft und Statsmann, Gelehrter und Geschichtschreiber im Beitalter ber Rreuzzüge. — Bas wir von seinem Leben wiffen, beschränkt sich fast ausschließlich auf die Mitteilungen, welche er felbst über sich, seine Berhältnisse und Schriften seiner Rreuzzugsgeschichte gelegentlich eingeflochten hat. Danach wurde er um 1180 in Syrien oder Palästina geboren, wenigstens bezeichnet er selbst bas beilige Land und speziell bas Königreich Jerusalem als regio nostra, als sein liebes Geburtsland (Hist. prolog.). Seine Kindheit und Jugend verlebte er warsscheinlich in oder bei Jerusalem, mit dessen Ortlichkeiten er genau bekannt ist. Weder seine Eltern, die von franklicher, b. h. entweder frangofischer ober italienischer Abkunft und von burgerlichem Stand gewesen zu sein icheinen, noch bie Lehrer, benen er seinen ersten Unterricht verbankt, werden von ihm genannt (vgl. Brut a. a. D. S. 93 ff.). Bum geiftlichen Staube bestimmt, begab er fich um 1160 zu seiner weiteren Ausbildung über bas Meer nach bem Abendland, wo er fich, warscheinlich in Italien ober Frankreich, wie man vermutet in Paris, mit unermüblichem Fleiß wissenschaftlichen Studien widmete. Alls er bon bo nach mehrjärigem Aufenthalt, mit gründlichen und vielseitigen, insbesondere philologischen, historischen, theologischen Kenntnissen bereichert, c. 1163 nach Jerufalem zurücklehrte, hatte er das Glück mit König Amalrich (1162—73) bekannt zu werben, welcher von Wissbegierbe getrieben sich oftmals traulich mit ihm unterhielt, ihm schwierige Fragen zur Beantwortung vorlegte, besonders gerne aber Geschichtsbücher fich vorlesen ließ, beren Inhalt er fest im Gedächtnis behielt und genau widerzuerzälen wusste. Im August 1167, brei Tage nach der Krönung und Bermalung des Königs mit seiner zweiten Gemalin, der griechischen Brinzeffin Maria Komnena, erhielt Bilhelm auf Amalrichs Empfehlung bom Erabischof Friedrich von Tyrus das Archidiakonat der bortigen Kirche, mit bem er später auch noch das von Nazaret verband (Hist XX, 1, 2; in Urkunden heißt er Tyrensis et Nazarenus archidiaconus). Gleich im folgenden Jare wurde 28. bon Rönig Amalrich als Gesandter nach Konstantinopel geschickt, um mit Raifer Manuel I. (1143-80) ein Bundnis abzuschließen zum Bwed eines gemeinschaftlichen Kriegszugs gegen Agypten. Nachbem er biefen Auftrag zu allseitiger Bu-

friedenheit ausgefürt, tehrte er bom Raifer reich beschentt im Ottober 1168 nach Antiochien und Thrus zurud (XX, 4). Nicht lange barauf tam er one sein Berichulben in ein gespanntes Berhältnis zu seinem Erzbischof, mas ihn veranlafste 1169 eine Reife nach Rom zu unternehmen, um bort perfonliche Ungeles genheiten zu ordnen und die feindseligen Gefinnungen feines Ergbischofs bon fich abzuwenden (XX, 17: familiaribus tracti negotiis et domini archiepiscopi nostri declinantes indignationem immeritani). Raum zurüchgesehrt wurde er c. 1170 bon Minig Amalrich, in beffen Bunft er immer hober ftieg, mit ber Erziehung und Unterweisung seines bamals neunjärigen Sones Balduin beauftragt. Rasch nahm ber begabte Bring unter Wilhelms Leitung zu an Renntniffen und guten Sitten und würde zu den besten Hoffnungen berechtigt haben, hätte nicht eine unheilbare Krankheit, in welcher die Arzte eine Form des Aussatzes (lepra anaesthetica) erkannten, seine weitere Entwicklung gehemmt (XXI, 1). Wärend Wilhelm neben ben geiftlichen Geschäften seines Archidiakonats feine ganze Aufmerksamfeit bem Unterricht seines königlichen Böglings widmete, und warend sein Erzbischof auf einer Sendung in's Abendland abwesend war, wo er die drifts lichen Fürsten zum Beistand gegen bie Sarazenen auffordern follte, murbe bas Morgenland im Sommer 1170 brei Monate lang von schredlichen Erberschüttes rungen heimgesucht, von benen Städte zerftört und viele Menschen verschüttet wurden (XX, 19). Erzbischof Friedrich von Tyrus tam nach zweijäriger Abwesenheit völlig unverrichteter Dinge aus bem Abendland wider zurud (XX, 27); immer bebrohlicher murbe die Lage bes Königreichs Jerusalem, und trübe Uhnungen erfüllten bie Gemüter, dass Gott ber herr von seinem fündigen Bolle Da ftarb am 11. Juli 1173 König Amalrich, erst 38 Jare alt (XX, Ihm folgte taum 13 Jare alt sein einziger Con erfter Che, Balbuin IV., ber Zögling Wilhelms. Bald nach seinem Regierungsantritt, im April 1174, ernannte er seinen bisherigen Lehrer zum Kanzler bes Königreichs und erhob ibn im folgenden Jare, nach bem Tobe bes Erzbischofs Friedrich († Dft. 1174), im Mai 1175, auf ben erzbischöflichen Stul von Tyrus, zu welcher Burbe er am 8. Juni 1175 bom Patriarchen Amalrich von Jerusalem in der Kirche bes beiligen Grabes feierlich geweiht murbe (XXI, 9). In diesem hohen Doppelamt, zur unmittelbaren Teilnahme an allen wichtigen Statsgeschäften und kirchlichen Angelegenheiten berusen, entfaltet W. in den Jaren 1175—78 eine vielseitige Tätigkeit (f. Pruß 101 ff.). Im September 1178 aber tritt er mit mehreren anberen Bralaten bes Orients eine Reise in's Abendland an, um der von Papft Alexander III. für bas folgende Jar ausgeschriebenen britten allgemeinen Lateranspnode anzuwonen. Er nahm bann auch, wie es scheint, auf bem Rongil eine hervorragende Stellung ein und wurde insbesondere beauftragt, über die Bes schlüsse besselben wie über bie Ramen und Würden fämtlicher Teilnehmer einen omtlichen Bericht abzufaffen, von bem er ein Exemplar später in bem Archiv ber Hauptfirche zu Thrus nebst anderen von ihm geschenkten Büchern und Schrift= stücken aufbewaren ließ (XXI, 26; vgl. d'Achery, Spicilegium XII, 636; Mansi Conc. Coll. XXII, 213 sq.; Befele, Conciliengeschichte, Bb. V). Auf ber Rudreise verweilte B., jum Teil in Ungelegenheiten seiner Rirche, sieben Monate am Kaiserhof in Konstantinopel, ging von da im April 1180 nach Antiochien, um dem bortigen Fürsten und Patriarchen Aufträge bes Raifers Manuel zu überbringen, und traf endlich im Juli 1180 nach einer Abwesenheit von 1 Jar und 10 Monaten wider in Thrus ein (XXII, 4). Mehrfach erscheint er bann noch in ben folgenden Jaren tätig in ben Geschäften feines erzbischöflichen und Rangler= amtes: fo 1181 in Accon, 1181 zu Beirut, wo er einen Bischof weiht, 1182 in Accon und Thrus, wo er mit Konig Balbuin bas Weihnachtsfest begeht, 1183 gu Berufalem, wo im Februar ein großer Reichstag gehalten und gur Ruftung gegen Salabin eine allgemeine Reichssteuer beschlossen wird; im Marz 1183 erscheint fein Rame zum lettenmal urfundlich zu Accon (f. Strehlfe, Tab. Ord. Teuton. 17; Brug S. 103 ff.). Demselben Jar 1183 gehören auch die letten Greigniffe an, welche W. in seinem Geschichtswert berichtet (XXII, 29 und XXIII, 1). Von da an fehlt jebe sichere Nachricht von ihm und über seinem Ende schwebt ein geheimnisvolles Dunkel. Nach bem Bericht bes frangofischen Fortsetzers von Wilhelms Areuzzugsgeschichte foll biefer c. 1184, unzufrieden mit ber Erhebung bes unwurdigen, aber von ber Ronigin Sibylla begunftigten Erzbischofs Seraflius bon Cafarea auf ben Patriarchenstul bon Jerusalem nach Rom gereist fein, um beim Papft die Caffation jener Bal zu erwirfen, und sei bort auf Anstiften feis nes Gegners Heraklius durch die Hand eines Arztes vergiftet worden. Rach anderen, freilich ebensowenig sicher bezeugten Angaben (bei Roger Hoveden U, 335) hätte Wilhelm nicht bloß ben Tod König Balbuins IV, 1184, sonbern auch die Eroberung Jerufalems durch Saladin 1187 noch überlebt, fei 1187 als Besandter nach dem Abendland gereist, um dort Hilfe zu suchen, sei vom Papst Gregor VIII. (Oft. bis Dez. 1187) zum Legaten in Kreuzzugsangelegenheiten ernannt worden und habe in dieser Eigenschaft der Zusammenkunft der beiden Könige von Frankreich und England zwischen Gifors und Trie angewont, ja aus seiner Hand habe Philipp August sowol als R. Heinrich II. von England bas Kreuz empfangen (vgl. Wilken, Geschichte ber Kreuzzüge IV, 12). Offenbar liegt hier, abgesehen von anderen Bedenken, eine Namensverwechslung vor zwischen dem Erzbischof von Tyrus und einem Erzbischof von Tours (vgl. R. Röhricht, Rüftungen bes Abendlands zum britten Preuzzug in Sybels hift. Beitichr. 2b. 34, S. 7). Noch unglaubwürdiger ist die Angabe, bass er 1190 bem Raiser Friedrich Barbaroffa zu Thrus bie Grabrebe gehalten habe. P. Paris (a. a. D. S. V) lafst ihn vor 1190 im Abendland geftorben fein; nach Brut (G. 105) ware er vor 1185 gestorben, da in diesem Jar ein anderer Kangler bes Konigreichs Je-

rufalem urfundlich nachweisbar fei.

Wilhelm hat (neben einigen anderen Werken, die ihm mit Recht ober Unrecht zugeschrieben werden, vgl. Hist. lit. de Fr. 595 sq.) zwei großere Be= schichtswerke versasst, zu benen er, begeistert von den großen Ereignissen seiner Zeit und aufgefordert von König Amalrich (Domini Amalrici regis jussio non facile negligenda et instantia multiplex), schon als Archidiakonus in der Blüte seiner Jare ben Plan entworfen und dann Jore lang mit unermudlichem Fleiß im Abendland und Morgenland durch Lefture und perfonliche Erkundigung ben Stoff gesammelt hat. Das erste bieser Werke u. b. T.: De gestis orientalium principum a tempore Mahumethi ad annum ab inc. Dom. 1184 ober historia de orientalibus principibus et eorum actibus enthielt die Geschichte des Morgenlandes von Muhamed bis auf die Beit des Verfaffers, umfaste einen Zeitraum von 570 Jaren (alfo 614—1184 refp. 612—1182, vgl. Brut S. 108), und war vorzugsweise aus arabischen Quellen geschöpft, die König Amalrich ihm verschafft hatte, namentlich aus bem bekannten Geschichtswerk bes Patriarchen Entychius ober Said-ibn-Batrit von Alexandrien, das W. ausbrücklich als seine Hauptquelle nennt (f. die Borrede zu der Hist, belli sacri und lib. I, 1; XIX, 14. 20, vgl. R.-E. Bb. IV, 418 ff.). Diefes erfte Bert Wilhelms fcheint verloren ober ift wenigstens bis jett nicht wider aufgefunden. Es wurde im Mittel= alter mehrfach benutt und ausgeschrieben. Excerpte baraus scheinen erhalten teils in Wilhelms Kreuzzugsgeschichte, wo er mehrmals auf bas frühere Werk verweift, teils in ber Historia orientalis bes Jatob von Bitry (vgl. R. E. Bb. VI, 452 ff.), teils in einem noch ungebruckten Traftat eines Predigermonchs Wilhelm von Tripolis de statu Saracenorum (f. Prut S. 111 ff.). — B.'s zweites Geschichtswerk, die Geschichte der Kreuzzüge, fürt in den Sandschriften ben Titel Historia rerum in partibus transmarinis gestarum. Diese Benennung rürt wol nicht von dem Berfaffer her, ber ja felbft "jenseits des Meeres" lebte und schrieb, sondern ist erst im Abendland entstanden. Wie der ursprüngliche Titel lautete - historia belli sacri ober liber conquisitionis, Livre du Conquest, Buch ber Eroberung — ift ungewifs. Begonnen im Jar 1169 und im Lauf von etwa 15 Jaren allmählich entstanden (vgl. Prut G. 115), umfast dasselbe, nach einem turzen Rüdblid auf die früheren Schidsale der Stadt Jerusalem und bes beil. Landes, die Geschichte ber Kreuzzüge und bes Königreichs Jerusalem von 1095 bis 1184 in 23 Büchern, von benen jedoch ber Berfaffer, von Schmerz über bas Unglud seines Heimatlandes überwältigt, bas lette nur aus einer Borrebe und

einem einzigen Rapitel bestehende Buch unvollendet gelaffen hat (ob 28. selbst bei 23, 1 abgebrochen hat, ober ob vielleicht der Schlufs später von den Gegnern Bilhelms unterdrückt ist, wie Prut S. 119 vermutet, bleibt bahingestellt). Fortgesett wurde das Werk später von Bernhard Thesaurarius in franz. Sprache Diefes Werf. bis 1274, lateinisch von einem Dominikaner Bippin bis 1230. obwol nicht bloß äußerlich unabgeschlossen, sondern auch innerlich nicht vollendet, sondern zu verschiedenen Zeiten in ungleichmäßigem Fortschreiten entstanden und der Schlussredaktion sichtlich ermangelnd, hat seinem Verfasser bennoch den Ruhm bes ersten Kreuzzugshistorifers, ja ben eines der größten Geschichtschreiber bes ganzen Mittelalters erworben (Bongars neunt ihn einen princeps totius historiae expeditionum Cruciatarum, Paris I. l. S. IV erteilt ihm le premier rang des historiens du moyen age). Die neuere beutsche Aritik (Wilken, Ranke, Spbel, Brut u. A.) hat zwar diesen Ruhm, insbesondere in Bezug auf Originalität und dronologische Benauigkeit seiner Berichte, einigermaßen abgeschwächt, ist aber nur um so mehr bemüht gewesen, den eigentümlichen Charafter und Wert seiner Ge= schichtschung, sowie ben großen Ginfluss, ben er auf die ganze nachherige Be= schichtsauffassung und Darstellung geübt hat, ins Licht zu stellen. Wenn es nach den eigenen Berficherungen Wilhelms im Prolog seines Werkes (vgl. XVI, 1) scheinen könnte, als ob ihm jede schriftliche Vorlage gefehlt und als ob er nur aus eigenen Beobachtungen ober aus ben Erinnerungen und Aberlieferungen al= terer Beitgenoffen geschöpft hatte (nullam aut graecam aut arabicam habentes praeducem scripturam solis tradicionibus instructi, exceptis paucis quae ipsi oculata fide conspeximus, narrationis seriem ordinavimus), so wissen wir bagegen jest aus ber Bergleichung feiner Darftellung mit ben alteren Berichten eines Albert von Aachen, Tudebob, Fulcher von Chartres und Anderer, dass W. fast teinen ber älteren Kreuzzugshiftoriter unbenutt gelassen und dass in dem ganzen erften Teil seines Werkes wenig enthalten ist, was als sein ausschließliches Gigentum bezeichnet werden könnte (vgl. Sybel S. 108 ff.; Brut S. 127). Weit mehr kommen ihm für den zweiten Teil seines Werkes, für die Zeiten, die er selbst mit durchlebt hat, seine perfonlichen Erfarungen, seine Renntnis der Lotalitaten und Personen, die ihm in seiner amtlichen Stellung zugänglichen Briefe und Aftenstücke, sowie personliche, bei anderen Zeitgenossen eingezogene Erkundigungen zu statten; ob und in wie weit ihm auch hier eine ausfürliche Aufzeichnung in annalistischer Form als leitende Quelle vorgelegen hat (wie Brut ans nimmt S. 128), muss dahin gestellt bleiben. Mag aber auch den Erzälungen Wilhelms der Ruhm der Originalität nicht in dem Maß zukommen, wie man lange geglaubt hat, so ist es doch die feste und besonnene Energie, mit der er seines Stoffes sich bemächtigt hat, die Wärme des religiösen und patriotischen Gefüls, womit er ihn durchdringt, vor Allem aber die stilistische Gewandtheit, die poetische Anschaulichkeit und der rhetorisirende Schwung, womit er ihn darstellt, insbesondere auch die teils driftlicherbauliche, teils flassisch gelehrte, teils vollstumliche Farbung, die er seiner Weschichteerzalung in vielen Bartieen burch eine Fulle von biblischen, flassischen und populären Anspielungen, Reminiszenzen und Citaten zu geben weiß, endlich auch bas zwar mit einzelnen romanischen, frauzösischen und italienischen Bestandteilen versetzte, aber doch verhältnismäßig reine Latein, bas er schreibt, — bas Alles zusammen mit dem Interesse des Ge= genstandes felbst ist es, was die Kreuzzugsgeschichte Wilhelms zu einem der größten, berühmtesten und gelesensten Beschichtswerte des Mittelalters, insbesondere aber zur Hauptquelle aller überlieferten Kreuzzugsgeschichten und Kreuzzugssagen gemacht hat, In ber Tat ließ Wilhelm, wie sein beutscher Aberseter Rausler in seinem Borwort S. IV fagt, "feine der Forderungen, die man an einen großen Geschichtsschreiber macht, ganz unbefriedigt. Er war in der Lage, sich ben reich= lichften Stoff verschaffen zu können; die Gesundheit des Urteils, die überall das Bare herauszufinden weiß, die Unbestechlichkeit eines hohen Sinnes, die den Be= ruf des Weschichtsschreibers in seiner ganzen Größe auffast, zeigt sich auf jeder Seite. Dazu besitt er in hochfter Ausbildung jene Gigenschaften, Die der Beichichtschreiber mit dem Dichter gemein haben mufs, vor Allem die Gabe der ans

schaulichen Darstellung. Wer ein lebendiges Bild von jener Zeit bekommen will, wird es nur durch diesen Seschichtschreiber erhalten, der sein Werk in derselben Begeisterung niederschrieb, welche die Kreuzzüge hervorrief, und der selbst einer der größten Charaktere jener Periode war, deren gelehrte, kirchliche und politische Bildung er in sich vereinigte".

Weiteres über Wilhelms Geschichtswert, seine Sandschriften, Ausgaben, Uberfestungen und Fortsetzungen f. bei Potthaft, Bibl. bist. m. aeri, S. 356; Cho-

valier, Repertoire des sources hist. I, 979 sq.

Die erste Ausgabe erschien zu Basel 1549 in Fol. unter dem Titel: Belli sacri historia, lidris XXIII compreheusa, de Hierosolyma ac terra promissionis adeoque universa paene Syria per occidentales principes Christianos recuperata. Opus mirabili rerum scitu dignissimarum varietate resertum etc. nunc primum Philiderti Poyssenoti opera in lucem editum; eine zweite Ausgabe ebend. 1564. Einen neuen Abdruck u. d. T.: Historia rerum in partidus transmarinis gestarum gab 1611 Bongars in seinen Gesta Dei per Francos I, 625 sq.; die neuesten Ausgaben sind die von Abbé Migne in der Patrol. lat. t. 201 und die des französischen Textes von M. Paulin Paris u. d. T.: Guillaume de Tyr et ses continuateurs, Paris, Didot 1879—81, 2 Bände. Eine französische Übersehung lieserte Gabriel du Préau, Paris 1573, Fol., Guizot in seiner Collection des Memoires t. 16. 17. 18; eine deutsche Übersehung u. d. T.: Geschichte der Kreuzzüge und des Königreichs Jerusalem, aus dem Latein des Erzb. Wilhelm von Thrus, die beiden Brüder Eduard und Rudolf Kausler, Stuttgart 1840, 2. A., 1844, 8°.

Über B.'s Leben und Schriften s. Jacob Bongars Praesatio a. a. D.; G. J. Bossins, De hist. lat. II, 53; Dupin Bibl. XII, 2, 646; Ceillier XXI, 160; 2. A. XIII, 535; Cave Script. Eccl. 1745, II, 244; J. A. Fabricius, Bibl. lat. m. a. III, p. 170; Hamberger, Zuv. Nachr. IV, 286; Histoire lit. de la France XIV; Biogr. Univ. XIX, 144; Nouv. Bibl. gen. XXII, 674; Michaud, Bibl. des croisades I, 130. 266; Recueil des hist. crois. occident. II, 641 sq.; P. Parris 1. l. Paris 1879, S. IV st., und die neueren Geschichtschreiber der Kreuzzüge: Wilken, Sybel, Kugler, Röhricht, Hagenmeher w. in ihren bekannten Werken, auch die neuere Palästinalitteratur z. B. Tobler, Bibl. geogr. Pal. 1867, S. 20; besonders aber Hans Pruß, Studien über Wilhelm von Tyrus in dem Neuen Archiv der Ges. sützer deutsche Geschichtstunde, Bd. VIII, Hannover 1883, S. 93—132.

Wilhelmiten. Das ist ber Name eines Münchsorbens von geringer Bedeus Er fürt fich auf einen beiligen Wilhelm gurud, bon bem nur fehr Beniges bekannt ift. Wilhelm soll sich nach einem ausschweisenden Leben bekehrt, auf den Rat von Ginfiedlern und vom Papfte Eugenius III. auf Ballfarten nach St. Jakob und nach Jerusalem begeben und nach seiner Rückunft im Jare 1153 in eine Bufte von Tostana zum anachoretischen Leben zurüchgezogen haben. Er machte den ersten Bersuch auf der Insel Lupocavio bei Pisa und fand sich bald von Verehrern und Schülern umgeben, welche aber durch ihre Zuchtlofigkeit ihn nötigten, den Plat zu wechseln. Er ging auf den Monte Pruno und suchte im Baldesdicicht einen Berfted. Wider tamen Nachahmer seiner ernsten Aftese herbei und siedelten fich in seiner Nabe an. Sie gerieten aber in heftige Seindschaft mit ihm und jagten ihn fort. Burudgekehrt nach Lupocavio, sah er sich von seinen früheren Schülern noch immer abgestoßen und forschte nun nach einem Orte, an welchem er ungestört sein Ideal eines heiligen Lebens verwirklichen konnte. Im Gebiete von Siena, und zwar im Bistum von Groffeto, fand er, was er suchte, ein ödes, steiniges Tal und in demselben eine schmale Höhle, in welcher er sich verbergen konnte. Da hat er sich im Jare 1155 niedergelassen und das entsagungsvollste Leben zu füren begonnen. Nach einiger Zeit ließ ihm der Herr des Städtchens Buriano eine Zelle bauen, und es sand sich auch Jemand, der nur unter seiner Anleitung fromm leben zu können meinte. Albert wurde am Anfange bes Jares 1156 sein Genoffe. Ein Jar fpater tam noch

Einer, Namens Rainald, aber nur um ben Meister begraben zu helfen. Wilhelm war am 10. Februar 1157 gestorben. Rainald blieb mit Albert an bem Orte, ber früher Stabulum Rhodis, später Malavalle genonnt murbe und ber Ausgangspunkt von Kongregationen von Eremiten geworden ist, welche fich nach bem heil. Wilhelm benannten. Solche Ronvente haben fich burch gang Italien nach Deutschland, den Niederlanden und Frankreich verbreitet. Die Wilhelmiten lebten nach den Inftitutionen ihres Borbildes, welche Albert famt einer Lebens= beschreibung Wilhelm's, den sie ben Großen nannten, hinterlassen hatte. Sie fasteten eigentlich one Unterbrechung und gingen mit blogen Gugen einher. Papft Gregor IX. erlaubte ihnen, Schuhe anzuziehen, und gab ihnen bie Regel Benebitt's. Innocenz IV. erließ im Jare 1248 eine Bulle in Bezug auf die Bal bes Generalpriors und gewärte dem Orden Privilegien. Gleich darauf kam aber ber Orden in Gefar, seine selbständige Existenz einzubüßen. Alexander IV. wollte ibn 1256 mit vielen anderen zu einem einzigen Orden der Augustiner Eremiten vereinigen. Diese Bereinigung war infolge einer Bersammlung, bei welcher auch bie Wilhelmiten vertreten gewesen waren, bereits durch eine Bulle vom 13. April 1256 vollzogen. Aber bie Wilhelmiten remonftrirten und festen es burch, bafs fie Alexander IV. ferner felbständig fein und nach ben Institutionen bes h. Wils helm und der Regel des h. Benedift leben ließ. Freilich waren schon mehrere Rlöfter zu ben Auguftinern übergegangen und einzelne Rlofterbrüder gingen benselben Weg. Daraus entstanden bittere Streitigkeiten, welche im Jare 1266 mit Berluft einer großen Bal von Klöstern beigelegt wurden. Im Jare 1435 hat ber Orben die Konfirmation seiner Privilegien beim Konzil von Basel nachgesucht und erhalten. Damals bestand er aus brei Provinzen, nämlich Tostana, Deutsch= land, Flandern und Frankreich. In dem letten Lande befaß er aber wol nur ein einziges Saus, welches bis jum Jare 1298 ben Servis b. Virginis ober ben Beigmanteln gehört hatte. Damals war dieser Orben aufgehoben und mit bem ber Wilhelmiten verbunden worden. Nun trugen sich zwar die Wilhelmiten wie Die Cifterzienser, benen fie fich überhaupt am meisten angeschloffen hatten, aber ihr Rlofter zu Paris hieß noch immer das der Beigmantel und hat biefen Damen behalten, als es im Jare 1618 ziemlich gewaltsam ber Benediktiner-Rongregation bom heil. Maurus inforporirt wurde. Aber es ging überhaupt mit bem Orben ber Wilhelmiten zu Ende. Malavalle mar schon im 3. 1564 zur Kommende geworden. Um Ansange des 18. Jarhunderts gab es nur noch 12 Klöster, alle in Flandern. Barend bes 18. Jarhunderts find auch diefe verschwunden .-Man hat von einem Ritterorben bes heiligen Wilhelm ergalt, welcher schon 887 in der Kirche St. Julien de Brioude in Auvergne von einem Berzog Wilhelm von Aquitanien gegründet worden fein foll. Das ware der erfte von allen Ritterorden gewesen. Das ist aber eine falsche Nachricht, wie Helyot erwiesen hat. Diefer hat auch alle Beziehungen bes Stifters des Einfiedlerordens zum herzoglichen hause von Gupenne, durch welche die größten Berwirrungen entstanden waren, nach Borgang ber Bollandisten gründlich beseitigt.

Man vgl. Acta SS. Bolland. Febr. 10 (vita Guillelmi eremitae) und die dazu gehörige Dissertation Henschen's und Histoire des ordres monastiques, religieux et militaires (von Helhot) Tom. I, p. 250. III, p. 13. VI, p. 142—152.
Ulbrecht Bogel.

Willehab, der heilige, wurde um das Jar 730 in Northumberland im nördlichen Teile Englands geboren und stammte aus einer angelsächsischen Fasmilie. Er hatte bereits die Preschterweihe erhalten, als er sich entschloss, die Seimat zu verlassen, um den Friesen und Sachsen das Evangelium zu predigen (gegen Ende der Regierung des Königs Alachred, 765—774). Seine Missionsstätigseit begann in Dockum, an der Stelle, wo wenige Jare vorher Bonisatius erschlagen worden war. Die Bevölkerung bestand zum Teil aus Christen, zum Teil aus Heiden. Die ersteren nahmen ihn freundlich auf, auch die Betehrung der letteren schritt bald zusehends sort. Als ihn aber der Bunsch, einen bisher noch gänzlich heidnischen Boden aufzusuchen, über den Lauvers in das östliche

- contract

Friesland trieb, erregten seine Predigten die But bes Bolkes, und taum entging er bem Tode badurch, dass auf die Borftellung einiger Gutgesinnten zur Erforschung des Götterwillens das Loos über ihn geworfen ward, was günstig Befferen Erfolg hatte er anfangs an einem britten Orte, Drenthe, bis ber Gifer, mit welchem einige feiner Schuler die heibnischen Beiligtumer in der Umgebung zerstörten, auch hier die Heiden so sehr erbitterte, dass sie die Missionare überfielen und verjagten.

Mittlerweile hatte Karl ber Große von Willehad's erfolgreicher Missions: tätigkeit gehort. Er rief ihn baber im Jare 780, als er die Sachsen für binlänglich befiegt hielt, zu fich und übertrug ihm die Berkundigung des Chriften. tums und die Organisation ber Rirche in bem ausgedehnten Gaue Bigmodia an der unteren Wefer, wo außer den Sachsen auch die benachbarten Friesen feiner Obhut übergeben murben und fpater ber Rirchensprengel von Bremen entftand. Zwar hatte er nur bie Burbe eines Presbyters, weil bas Bolt, wie ausbrudlich bemerkt wird, teine Bijchofe als frantische Beamten neben ben Gras fen unter fich dulden wollte; aber er übte die Tätigkeit eines Bischofs: er gründete Rirchen und bestellte Priester an benselben. Der Bau schien für bas

Christentum gewonnen.

Aber schon im Jare 782 wurden diese Fortschritte durch den letzten vom Sachsenherzoge Bibutind angestifteten Aufstand unterbrochen, welcher fich über einen großen Teil Nordbeutschlands erftrecte und erft mit ber Schlacht an ber Hase im Osnabrück'schen endete. Willehad, zur Flucht gezwungen, entkam zu Schiffe nach Friesland; allein mehrere seiner Gehilsen und Freunde, namentlich ein Presbyter Foltard und ein Graf Emming im Baue Beri in ber Gegend von Delmenhorst, ein Benjamin im Oberrustrigan an der Weser, ein Reeriker Arteban im Ditmarschen und ein Gerwal mit mehreren Genossen in Bremen, unterlagen dem Schwerte der Sachsen. Due Zweisel haben die graufamen Nies bermetelungen wehrloser Christen viel bazu beigetragen, ben schon langst burch frühere Ereignisse erregten Unwillen Karls bes Großen gegen die Sachsen in einem folden Grabe zu fteigern, bafs er balb barauf 4500 berfelben an einem Tage bei Berden an der Aller schonungsloß hinrichten ließ (Annal. Einhardi ad

a. 782).

Willehad sah, dass eine Fortsetzung seiner Wissionsarbeit zunächst unmöglich sei; er entschloss sich deshalb zu einer Reise nach Rom, welche er gemeinsam mit Liudger, ber bis dahin in Dottum gewirft hatte, machte (Adam. Bremens. Gest. Hamb. eccl. pontif. lib. I, c. 12, bei Pertz Mon. Tom. VII, p. 270). Beibe fanden bei dem Papfte Hadrian I. liebreiche Aufnahme und ermutigenden Zu= fpruch. Als bann Liudger von Rom nach Monte Cassino ging, um in ben Dr. ben ber Benedittiner zu treten, fehrte Willehab nach Deutschland gurud und ließ sich in Epternach (Afternacha) bei Trier nieder, wo sich allmählich auch seine überall hin zerstreuten Schüler wider um ihn sammelten. Zwei Jare lang fürte er dort mit astetischen und litterarischen Übungen, namentlich mit dem Absschreiben der Briefe des Paulus, beschäftigt, ein von der Außenwelt abgeschlosser nes beschauliches Leben. Als Widusind's Taufe im J. 785 neue Tätigkeit an ber Unterweser möglich machte, eilte Willehad noch im Winter desselben Jares nach Eresburg, bem jegigen Stadtberg an ber Diemel, zum Konige, um mit feiner Buftimmung in sein früheres Arbeitsfeld zurudzukehren. Damals verlieh ihm der König nach hergebrachter Sitte auf schon altchriftlichem Boden die Abtei des begüterten Klosters Justina, des jetigen Mont-Jutin in Oberburgund, um ihm eine Busluchtsstätte in Beiten der Not und Verfolgung zu sichern.

Mit treuem Eifer begann nun Willehab in Bremen seine erneuerte Tätigkeit für die Berbreitung des Chriftentums. Seine nächste Sorge war neben ber Predigt die Widererrichtung der Kirchen, die Neuordnung der Gemeinden. Bisher hatte er in dem ihm angewiesenen Sprengel nur als Presbyter gewirkt; jest, da die Sachsen völlig unterworfen schienen, stand nichts mehr im Wege, ihm die Bischofswürde zu übertragen. Daher berief ihn Karl der Große nach Worms, wo er ihn am 13. Juli 787 jum Bischof weihen ließ. Daburch murbe ber Stellung, welche Willehab bisher tatfächlich einnahm, die in der Kirche herkommliche Form gegeben. Der Missionssprengel Willehad's, das Land zwischen der Münsdung der Elbe und der Ems wurde die Grundlage des Bistums Vremen, dessen Konstituirung freilich erst etwas später zum Abschluss kam.

Billehab baute nun die Domfirche in Bremen \*); am 1. November 789 wurde sie eingeweiht; wenige Tage barnach, 8. November, starb der Bischof zu Blegen unterhalb Begesad. Das unerschütterliche Gottvertrauen, welches ihn auf allen Pjaben seines Lebens geleitet hatte, verließ ihn auch in der Stunde des Todes nicht. Als die Hoffnung auf Befferung bei ben Seinigen mit jeder Stunde chwächer wurde, außerte Egisrit, ber vertrauteste seiner um ihn angstlich beforgten Schüler, mas doch die neugestifteten Gemeinden und die unerfarene Geiftlichteit, beren Haupt und einziger Ratgeber er fei, one ihn anfangen sollten; er moge fie nicht fo fruh verlaffen, benn fie murben, wenn er von ihnen schiede, wie eine Seerde one hirten inmitten von Wolfen fein. Da erwiderte er dem teilnehmenden Gefärten mit heiterer Rube die troftenden Worte: "D lafs mich der Anschauung meines Herrn nicht länger entbehren! Ich verlange nicht länger zu leben und fürchte mich nicht zu sterben. Ich will nur meinen Herrn, ben ich alle Zeit meines Lebens von ganzem Herzen geliebt habe, bitten, dass er mir nach seiner Gnade einen solchen Lon meiner Arbeit, wie es ihm gefällt, geben moge. Die Schafe aber, welche er mir anvertraut hat, empsehle ich seinem eigenen Schute; benn auch ich selbst habe bas Gute, was ich etwa zu tun vermochte, in feiner Fraft vollbracht. Go wird auch euch feine Bute nicht fehlen, benn alle Lande find voll seiner Barmherzigkeit".

Der Leichnam Willehab's wurde gleich nach seinem Tode von Blezen nach Bremen gebracht und in der von ihm erbauten Peterskirche seierlich bestattet. Der Bischof Willerich, sein Nachsolger, versetzte denselben von da nach einer im Süden beim Dome erbauten Kapelle, aus der ihn jedoch Ausgar in die Mutterskirche zurücksürte. Wie die Zeitgenossen ihm schon im Leben Bundertaten zusschrieben, so legten sie solche auch seinen Gebeinen bei. In dem Anhang zu der Vita Willehad's sind vierunddreißig solcher an seinem Grabe geschehener Bunder ausgezält, die manche schähenswerte historische und geographische Überlieserungen aus sener Zeit enthalten. Der Ruf dieser Bunder verbreitete sich bald in weit entsernte Gegenden und bewirkte, dass der Papst nach der Sitte jener Zeit Willeshad unter die Zal der Heiligen aufnahm. Seitdem wurde Jarhunderte hindurch sein Gedächtnis allsärlich zweimal, am 13. Juli und am 8. Nov. (den Tagen seiner Weihe und seines Todes), in der Kirche sesslich begangen.

Literatur: Die Hauptquelle für die Lebensbeschreibung Willehad's ist die Vita S. Willehadi, episcopi Bremensis, früheste Ausgabe Phil. Caesaris triapostolatus septentrionis sive vitae et gesta S. S. Willehadi, Ansgarii et Rimberti, Colon. 1642; dann bei Madillon, Actt. S. O. Ben. T. II, 2, p. 364 sqq.; beste Ausgabe bei Pertz, Mon. Germ. II, p. 378—390. Als Versasser des oben erwänten Anhangs nennt sich Ausgar; dass er auch der Versasser der Vita sei, sagt Adam von Bremen I, 33 und wurde bisher allgemein angenommen. Von Dehio (s. u.), dem Wattenbach zustimmt, ist es bestritten. — Adami gesta Hammadurgensis ecclesiae pontisieum usque ad a. 1072, bei Pertz, Mon. T. VII, p. 267 sqq. — Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands, Bd. II, S. 450—455 u. 537. — Klippel, Lebensbeschreibung des Erzbischoss Ansgar (Bremen 1845). — Wattenbach, Deutschlands Gesch. Duellen im M.-A., 4. Ausl., S. 201. — Ebert, Gesch, d. Lit. des M.-A. II, S. 340. — Dehio, Gesch, des Erzbisch. Hamburg-Bremen, I, S. 12 ss.

San Company

<sup>•)</sup> Willehab hatte fle von Holz erbaut, aber schon sein Rachfolger Billerich ließ sie von Stein auffüren. Adam. Bremens. lib. I, c. 20.

Willensfreiheit. I. Das A. T., als Quelle eines biblisch-theologischen Lehrganzen betrachtet, ist ber Annahme menschlicher Willensfreiheit gunftig. Sowol als gesetzgebender Wille wie als Bundesgnade appellirt Gottes Wille an bie Selbstentscheidung des Menschen. Bwar a) nichts geschieht one Gottes Billen, auch "des Menschen Tun steht nicht in seiner Sand" (Jer. 10, 23). Der Prophet weissagt wie mit Naturnotwendigkeit (Amos 3, 8), und wie das Gute, so datirt auch das Böse irgendwie von Gott her (Am. 3, 6; Jes. 45, 7); ja die Hoffnung auf Bergebung und göttliche Schonung wird geradezu motivirt durch bie Unmöglichteit, ber naturgemäßen, unumgänglichen Fleischesschwäche Herr zu werden (4 103, 14; Gen. 8, 21; Siob 7, 17—21); und erst wenn Gott uns befehrt, so werden wir bekehrt (Jer. 17, 14; 31, 18). — Aber b) den noch wird die selbständige Entscheidung des menschlichen Willens sowol gegenüber ben Reizungen ber Sünde (Gen. 4, 7) als auch gegenüber ber langmütig zu: wartenden und lodenden Gnade (Jer. 29, 18 f.; Joel 2, 12 f.; Ezech. 18) haufiger und entschiedener hervorgehoben. Schon das Gesetz wendet sich an den freiwälenden Willen: Deut. 30, 15 ff.; Lev. 18, 5; 19, 2; Jos. 24, 15 ff.; Jes. Sir. 15, 14 f. Und sogar die Vorstellungen der Menschen von Gott und Welt richten sich nach ber freien Bergensrichtung bes Ginzelnen: # 18, 26 f.; Jef. Sir. 39, 29 f.: — ein Ansat zur Idee eines transcendentalen Ibealismus im A. T. - Bei foldem Nebeneinander bon Behauptungen ber Freiheit einerseits, ber absoluten Abhängigkeit andrerseits können auffallende Kontrafte und parabore Bilbermischungen nicht fehlen. Er. 34, 6 u. 7 wird unmittelbar neben ber schonenden Bundesgnade, welche an die menschliche Freiheit appellirt, die aus-nahmelose und erbliche Sündhaftigkeit erwänt, deren sortwirkendes Elend als gerechtes göttliches Verhängnis bestätigt wird. Dieser Gegensatz ist unschwer löslich. Ebenso dass Deut. 31 der Ungehorsam als unausbleibliches Berhängnis vorausgesagt wird, nachdem c. 30 Gehorsam und Ungehorsam bem freien nequilibrium anheimgegeben und unter ben Gesichtspunkt ber possibilitas utrinsque partis gestellt waren. Mehr nähert sich einem fog. Widerspruch Jer. 18, wo an das Töpfergleichnis sowol die Idee ber völligen Abhängigkeit geknüpft wird als auch die Möglichkeit einer freien Sinneswandlung, weldje fogar Gottes ausgesprochene Strafabsichten rudgängig machen könne. — Ferner: Die sprichwörtliche Berhöhnung der mosaischen Erbschuld = Theorie hat zur Folge gehabt, dass diese Lehre Jerem. 31 u. Ezech. 18 ausbrücklich fallen gelaffen wird zu Gunften bes Dogmas von ber perfonlichen Berantwortlichkeit und einer individuelleproportionalen justitia remuneratoria; aber berfelbe Prophet trägt fein Bedenken, bie "Beimfuchung der Baterfünden an ben Rindern" unbefangen in ben Rahmen feis ner Theodicee aufzunehmen (32, 18; bgl. übrigens Klagel. 5, 7). Der Wiberspruch wird auch burch ben Bersuch nicht gelöst, Erbschuld und Erbsunde zu unterscheiben und anzunehmen, bafs nur die Strafe, nicht bie Sünde, als naturgemäß fortwirkend gedacht werde, sodass die Schuld als Straswürdigkeit bald unter dem Gesichtspunkt des Strafübels, bald unter dem der persönlichen Wils-lenstat angesehen werde: denn 1) diese Klassifizirung würde über das alttestamentliche Vorstellungsniveau hinausgreifen; 2) dieselben Bilder, mit welchen die natürliche Schwäche des Menschen, seine Leiden, Abel, seine Sterblichkeit, Endlichkeit gekennzeichnet wird, werden auch zur Beranschaulichung ber perfonlichen Sündhaftigkeit angewendet. So das Bild des Geborenwerdens 3. B. a) Hiob 4, 1; b) 4 51, 7, vgl. Joh. 3, 6; der Unreinheit a) Hiob 14, 4 vgl. v. 2 v. 7—10; b) 4, 17 ff.; 15, 14—16; Prov. 20, 9; bes verdorrenden Grases, der verwehenden Spreu a) ¥ 30, 6; ¥ 102, 5. 12; b) ¥ 1, 4; vgl. Watth. 3, 12; des Fleisches a) ¥ 78, 39; Jes. 31, 3; Jes. 40, 6; vgl. 1 Kor. 15, 50; Köm. 3, 20; b) Gen. 6, 3, vgl. Gal. 6, 8; 5, 16. — 3) Dass ine nerhalb der späteren Prophetie eine Entwickelung der Freiheitsidee stattge= funden, zeigt bie niehrsache Bariation bes Töpfergleichnisses: a) Jef. 29 (unter Histia). Gott sollte nicht euer heuchlerisches Beginnen burchschauen? Gleich als spräche des Töpfers Thon von seinem Meister: "Er kennt mich nicht, er hat mich nicht gebildet". — Gott aber wird die Klugheit der Klugen zu Schan=

ben machen, sie blenden und irre füren, bis sie, mürbe geworben, einlenken, und dann, von Blindheit und Taubheit befreit, selig werden, wörend nur bie beharr= lichen Gottesverächter zu Grunde gehen. — Also Gottesverleugnung wäre un= gereimt; die schlechthinige Abhängigkeit von Gott ift so evident, bafs Gott sogar absichtlich die sittliche Einsicht verwirren tann. Wen die Gottheit verderben will, dem raubt sie den Berftand. Aber gegen diese von Gott noch besörderte Thorbeit tämpft sein Beift bann teineswegs vergebens: die natürliche und heilsge= schichtliche Abhängigfeit von Gott foll und tann zur freiwilligen Singabe an seine Zwecke füren. b) Jerem. 18 (unter Bedekia): An Stelle eines miss-ratenen Topses bildet ber Töpfer ein neues Gefäß. So ersetzt auch Gott je nach dem Berhalten bes Menschen seine schon ausgesprochenen Entschlüsse burch neue Entschließungen. Darum beffert euer Leben, um eine für euch günftige Sinnes: wandlung Gottes zu veranlassen! Also: ber Mensch ist seines Glückes Schmied. "Nehmt die Gottheit auf in euren Willen, und sie steigt von ihrem Weltensthron!" Das tert. comp. ist nicht, wie Jes. 29 die Abhängigkeit des Produktes oder Geschüpfes, sondern die Freiheit des Schüpfers (als Korrelat der gesichöflichen Freiheit). — Daneben freilich wird Jer. 19 das Zerbrechen eines Aruges als Sinnbild für ein unwiderrufliches göttliches Strafgericht (über das Geschöpf) gedeutet. — c) Deuterojes. 45. Gott schafft שוב נרב נרב, Alles kommt von Ihm, aber Alles zum Bwed ber Beseligung. Wie schnöbe, auf ben, ber dem Saufe Jatob ewige Erlösung jugedacht, das zeitweilige und wol verdiente nationale Unglud mit bem Gluchworte abzuwälzen: "Warum haft du uns gesche schon bem, ber so seine Eltern anklagt! Und Ihr wolltet mit dem habern, von dem wir viel abhängiger find als von Bater und Mutter, fo abhängig, wie der Thon von der Hand des Töpsers, den doch jener schwerlich fragen wird: "Was machst du aus mir?" — Also: das tert. comp. ist sowol die absolute Abhängigkeit des Geschöpfes, als auch die Vertrauenswürdigkeit der freien Entschließungen des Schöpfers. — Die Reime zu den verschiedenen Theorien über bas Berhältnis des menschlichen Willens jum göttlichen sind hiernach im A. T. enthalten. Aber erft das abendländische Denken hat aus den entgegen= gesetten religiösen und ethischen Ibeeengängen die logische Alternative herausgeschält und zum Problem geklärt: 1) Ift das Gute gut, weil Gott es will, ober will Gott das Gute, weil es das Gute ift? (Platon's Euthyphron). 2) Muss der (gute) Mensch das Gute wollen, weil Gott in ihm auch das gute Wollen wirkt (Augustin: da quod judes et jude quod vis. Form. Conc. 673: trahit dens, quem convertere decrevit) und weil Gottes Tat tatsehend ist (Schleiersmacher), — oder ist das Wollen des Menschen deshalb gut, weil es dem göttslichen Wollen freiwillig sich anvossen will (Duns Scotus, Comm. ad Sent. II, 35: bonum est, quia dilectum est". William King, De origine mali 1704: "non eliguntur res, quia placent, sed placent, quia eliguntur"). Dass dieses Dilemma zur theologischen Antinomie und weiterhin zu einem Hauptkontrovers: punkt zwischen Katholiken und Protestanten geworden ift, das hat seinen Grund in der allmählichen Zuspitzung beiber alttestamentlichen Gedankenreihen, namentlich auf Grund der Lehre des Paulus und überhaupt auf Grund der Lehrunterichiebe im

## II. N. Test.

1) Die synoptischen Reben Jesu lassen bald a) die sittliche Freiheit des Einzelnen in den Bordergrund treten; bald b) die kausale Begründung des Charakters auf Erziehung, Bererbung oder göttliche Abstammung. a) Die Aufforderung azwelles ze (Luc. 13, 24) wird besolgt von dem verständigen Mann (Matth. 7, 24); von den andern heißt es: "Ihr habt nicht gewollt" (23, 37). Von Natur, als Kind, hat Jeder die Neigung und Fähigkeit, sich für das Gottesreich zu entziseiden (19, 14), und die jüngere Generation ist so unabhängig von den Einsstellen der Erziehung und Vererbung, dass sie sogar über die Väter sei es bewust urteilen, sei es als objektives Kriterium dienen dars (12, 27). Aber

auch die hartgesottenen Berächter des Evangeliums bleiben verantwortlich. Nach beinen eigenen Worten, bem Reflex beines geistigen Gelbst, wirst bu gerichtet werden (v. 37). — Daneben b) völliges Determinirtsein des Individuums durch bie Gattung (γεννήματα έχιδνων), ber Handlungen durch den Charafter (πως δύνασθε άγαθά λαλεῖν πονηφοί όντες, v. 34), der persönlichen Moralität durch die Abstammung oder Nichtabstammung von Gott (Dualismus C. 15, 13, vgl. Joh. 8, 44). Durch die Sünden der gegenwärtigen Generation wird nur bas von ben Batern überkommene Benfum zum Abschluss gebracht (Matth. 23, 32). Und wenn es auch höchst bedauerlich und geradezu entsetlich ift, dass ber Einzelne Urheber eines oxárdador wird, so ist doch die tatsächliche Notwendigseit der oxárdada unleugbar (18, 7). — Dieser Gegensatz würde unauflöslich sein, wenn nicht die Bildsorm der Sprache (wonach z. B. yérryua ein bildlicher Ausdruck für das ist, was sonst Art, Kategorie, yevog sch. die grammatische yevenst nrwois] genannt wird), — allenthalben zu solchem "Gegensinn der Worte" (s. u. V, 6) Beranlaffung bote. Doch ift die farbreichere Sprache des Drients fols cher Antithetit besonders gunftig, und insonderheit die Redeweise bes D. T.'s 2) Auch Paulus bebt will als Sprache des Kontrastes verstanden werden. a) die Freiheit hervor. Obwol alles Gute, insonderheit die Bergebung, Got= tes Geschent, die Heiligung Gottes Wert ist, so bleibt doch die Form des tate-gorischen Imperativs, der sich an den freien Willen richtet, bestehen; z. B. un впаховете Rom. 6, 12. Sogar der Sündenknecht ist nicht bloß in Anbetracht seiner ursprünglichen Selbstentscheidung unentschulbbar (Rom. 2, 1; 1, 21), sondern noch bei fortgeschrittener Berhartung bleibt ein Schuld- und Berantwortlichfeitsbewusstsein in der ovreidnois und in dem Nebeneinander der positiven und nes gativen moralischen Vorstellungen (2, 15). Darum ist auch das xoipa der Bo: sen ein rechtmäßiges (3, 7 f.), und je nach seinem Berhalten wird dem Einzelnen vergolten werden (2 Kor. 5, 10). — Daneben aber b) die Erfarungstatsache, dass nicht einmal unser Handeln durch die Einsicht in das Gute und bas ents sprechende Wollen regiert wird (Rom. 7, 20; Gal. 5, 17), geschweige benn dass das wollende 3ch, das Selbst des natürlichen Menschen, ber unter die Sünde verkauft ist (Röm. 7, 14) ober sich selbst verkauft hat (6, 16 ff.), frei genannt werden dürste (7, 23; 8, 12). Bielmehr nicht bloß givet sind wir rexva dorgs (Eph. 2, 3), sondern auch der Erlöfte ift bem Fleische nach ein Stlabe des Gundengesetzes (avros eyw 7, 23). Zwar hat nun die frei geschenkte Gnade ben Bann der Sünde gehoben (6, 18), aber doch nur prinzipiell und nur teilweise (8, 23); b. h. nur so, dass einerseits auch ber neue Zustand als doudela zu bezeichnen ist (6, 19) und dass andererseits lediglich die umschaffende Tat Gottes biesen Bechiel vollzog (3, 21 ff.; 9, 16; Eph. 2, 8). Das gesetmäßige Fortwirken der Sunde läst sich bis auf den Stammvater zurückversolgen (Röm. 5, 12 ff.), und das positive Wachstum der Sünde fällt direkt in den Rahmen der Heilsabsicht Gottes (Rom. 5, 20 f.; vgl. Gal. 3, 19-23). Das alttestamentliche Topfergleichnis verschärft Baulus dahin, bafs Gott nach Gutdunken nicht bloß ben Ginen begnadigt, sondern auch den Andern verhärtet (Röm. 9, 18 ff.). Man könnte freilich aus bem σίμφημι 7, 16 schließen, wenigstens bem νούς (v. 25) tomme formale Freis heit zu, und diese Freiheit sowol des vorstellungsmäßigen Denkens, als auch der sittlichen Einsicht werde nur durch eine fremdartige Macht, die olxovoa er έμοι άμαρτία an der Selbstbetätigung gehindert; aber a) ausdrücklich wird dem "freien" Denken Röm. 9, 20 wie 3, 19 und 2 Kor. 10, 5 vor Gott die Urteilsfreiheit abgesprochen; ferner 8) neben das geläufige Bild der Zweis heit zwischen gutem voos und boser oags tritt als ebenso berechtigt bas moni= stische Bild der totalen Abhängigkeit von Gott (11, 32); ja gerade das in je nem Sinne "freie" Feder des voos wird als ein dem Ich Außerliches versinnbilblicht (napaxeso du, velle adiacet mihi 7, 18). — Indessen findet auch auf die Pauluslehre das allem sprachlichen Ausbruck naturgemäß anhastende Prinzip des "Gegensinnes der Worte" (s. u. V, 6) Anwendung.

3) Noch schärfer malen den Kontrast zwischen freier Entscheidung und unabänderlichem Berhängnis die johanneischen Schriften. — a) Bon dem Willen des Einzelnen

bangt die Warheitserkenntnis und der Empfang des ewigen Lebens ab (7. 17: 5, 40); an ben Willen bes Rranten, geheilt zu werben, wenbet fich Jefus 5, 6; der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet; der Mangel an Glauben wird als ein so schwerer Vorwurf charafterisirt, dass die Nichtglaubenden mit größtem Ernft auf ihre bolle Berantwortlichkeit hingewiesen werden (8, 45 f.; 16, 9). Das driftusseindliche Judentum in seiner bewussten Gelbstbestimmung bildet ein Hauptthema des Evangeliums. Und wärend die Apokalppse einerseits noch im letten Rapitel mit fühler Objektivität bas Endschickfal ber Ginzelnen als Sache ber Balfreiheit hinstellt (22, 11), so geht andererseits burch das gange Buch, wie durch ben 1 Joh. Brief ein Grundton herzlicher Bitte, welche an die Selbstbestimmung der Leser zur Treue und Bruderliebe appellirt und gelegentlich das Opser des Lebens für Pflicht erklärt (1 Ep. 3, 16). — Aber b) gerade ber 1 Joh. Brief stellt ben driftlichen Gnadenstand fo ausschließlich als Gottes Allmachtswert bar, dass ber Gläubige einfach als Ausgeburt Gottes, als Probuft (ober boch Träger) eines göttlichen onkopua, als nicht fürder fündigen ton = nend bezeichnet wirb (3, 9); ber rudfällige Gunder bagegen hat ebenbeshalb niemals warhaft zur Gemeinde gehört (2, 19); sondern als Gottloser gehört er dem xoopog an (4, 5) und stammt vom Teufel (3, 8 ff.). Aus dieser Tenbeng, bie Beilsgewissheit burch bas Dogma von ber Unverlierbarteit bes Gnadenstandes absolut zu besestigen, erklärt sich die merkwürdige Methode, welche den ganzen Brief burchzieht, — durch einseitige Anwendung des princ. cognoscendi sowol die Frage nach bem realen Seinsgrunde, ber causa essendi, als auch die Frage nach dem Zweck möglichst unerwänt zu lassen. Die erstere dieser beiden Fragen würde beantwortet wiffen wollen, warum (aus welchem Real= grunde), wenn doch Gottes Bestimmung unwiderstehlich ist, so viele Teufels= kinder entstehen konnten; die zweite, die Finalfrage, wozu sie Gott habe ent-stehen lassen? Johannes aber läst den theologischen Dualismus als religiös wirksam im hintergrunde des Bewuststeins — gleichsam in latenter Reserve — fteben (bri an' appis 6 diasodos auapravei 3, 8) und legt alles Gewicht soteriologisch auf die perfünliche Beilsgewissheit, b. i. auf den Erkenntnisgrund: Woran ertennst bu, bass bu ein Kind Gottes bist? "Wir wissen, bass wir aus bem Tobe ins Leben übergetreten find, weil wir bie Bruber lieben" (v. 14; vgl. v. 10 ff.). — Auch bas Evangelium lehrt ben Dualismus (8, 44), und ba nur wer von Gott ift, Gottes Wort hort, so find die Ungläubigen eben nicht Ex rov Jeov (v. 47), sondern Abkömmlinge des Teufels, Anechte der Sünde (v. 34 vgl. Rom. 6 u. 2 Petr. 3, 19). Go ift nicht bloß ber Bose burch seinen Ursprung dauernd qualifizirt, sondern auch der Gute, ber Son Gottes selbst, kann nichts von ihm selber tun, sondern weiß sich absolut abhängig von Gott — in und mit seiner Freiheit (5, 19; vgl. 10, 18; 8, 28). Und wärend von den Seinen diesenigen, welche ihn aufnahmen, nicht ihn erwält hatten, sondern von ihm erwält maren (1, 12; 15, 16), so ist die einzige Ausnahme unter diesen der Son des Berberbens, doch auch er nur ein Strafexempel, welches bie Konfequenz ber göttlichen Weltregierung illuftriren follte (17, 12). 4) In den petrinischen Briefen klingen ebenfalls beibe Gebankenreihen an; einer= feits a) will Gott die Befeligung aller Menschen (2 Petr. 3, 9, vgl. mit 1 Tim. 2, 4 und 1 Theff. 5, 9), und erft die gefliffentliche Gelbftfnechtung unter die Sphäre des Berderbens (2, 19) überliefert dem unentrinnbaren Verhängnis. Ans bererfeits b) fagt 1 Petr. 2, 8 von den Ungläubigen, welche zu Falle tamen, dass fie "dazu gesett" seien, wobei es gleichwiegend ist, ob els o erechnoar auf 5) Da προκόπτειν (Grotius) ober auf aneider (Calvin) zu beziehen ift. — Die erwänten Gegenfaße lediglich fprachlicher Ratur find und die grelle Farbung des Kontraftes auf Rechnung der orientalischen Lebendigkeit des Ausbrucks zu feben ift, fo konnen beibe Bedankenreihen one weitere bialettifche Ausgleichung als ebenso ethisch-auregende wie religios-ernste Unschauungsformen nebeneinander bestehen, wofern wir uns nur ber bilblichen Form alles - und namentlich bes religiöfen - Dentens bewusst bleiben. Richt einmal fo muß geschieben werden, dass die Betonung ber Willensfreiheit unter ben moralischen, die Ein-

fchräntung berfelben unter ben religiöfen Gefichtspuntt falle (neutantische Scheis bung): denn wie follte nicht z. B. Röm. 7 oder 1 Joh. 3 moralisch, Rom. 2 u. Apoc. 2 religiös bermertet werben fonnen? (Bgl. hierzu unten III, A G. 151 unb IV. fine S. 160). Auch enthält das R. T. teine bireft sozusagen sprachwidrigen Widersprüche; obwol nicht zu leugnen ist, dass der einzigartige Exfurs Rom. 9-11 bie Grenze religiöfer Spetulation ftreift, indem von Gott gefagt wird or Felei oxlypovei und ovrexleige tods nartas els aneiBeiar. Sier ist aber zu beachten: a) Die liebevolle Dialettit des Bergens, von welcher Die Spetulation bes Berftanbes getragen wird (vgl. bas de 9, 22 und Weiß in Jahrb. f. b. Th. 1857); b) die bei den Lesern vorausgesette Erinnerung an die ursprüngliche alttestamentliche Wendung bes Töpfergleichniffes, welche ber Willensfreiheit gunstig war; c) bass Paulus (ebenso wie seine alttestamentlichen Borbilder) nicht von der Erwälung Einzelner aus einer massa perditionis, sondern von dem Boltsganzen fpricht; und die bisherige historische Entwidelung des Boltes Frael wedt in manchen unbefangenen Beobachtern gerade solche Empfindungen, wie sie in dem Sat von der nwowois (11, 25) ausgesprochen sind \*). — Die neutestamentliche Lehre ist — wie die des A. T.'s — sowol Freiheitslehre wie Unfreiheitslehre. Gin theoretischer Widerspruch ift dies nicht, weil feine weis teren Theoreme vorliegen, als wie fie bei jeder vielseitigen religiösen Ausbruds. weise geformt werden und in Kontrastvorstellungen sich gliedern. Der Einzelne ist teils Gottes Pflanzung, Sat, Geburt, Kind, Son, Erwälter, Erlooster, — teils der selbstwälenbe, sein Loos sich schaffende. Er ist teils in wurzelhafter Einheit mit Gott, teils von Bott unterschieden oder verschieden zu benten. — Der Dualismus seinerseits erstreckt sich teils auf bas Berhältnis zwis schen Gott und Mensch, teils theocentrisch auf Gott und Satan, anthropocentrisch auf Gute und Bose. - In allebem ift auch zwischen U. und Dt. T. teine wes fentliche Differenz. Nur infofern hat im R. T. fowol die Aufgabe bes fittlichen Willens wie die Uberzeugung von ber Onmacht bes natürlichen Wollens eine Steigerung erfaren, als a) die natürliche Fleischesschwäche fast niemals mehr als Entschuldigung gilt (wie fast burchgängig im A. T.), — und 8) wie der Wille, so auch die Sünde als selbständige Macht anerkannt wird, — sei es unter ber Form des eigenen Fleischeswillens (Gal. 5; Röm. 7), sei es unter ber Form eines fremben satanischen Willens; baher vor Allem die Pflicht ber Wachsam= keit betont wird (1 Petr. 5, 8; 1 Kor. 16, 13; Marc. 13, 37). — Ein theo. retisches Problem fnüpft sich auch an biefen (graduellen) Unterschied zwischen Altem und Neuem Teft. nicht. Wol aber tonnen wir aus bem biblifchen Material einen spezifischen Gegensatz als Grundlage zur theoretischen Problemftellung entlehnen.

III. Heuristik des theoretischen Problems. Borbedingung zur Lösung des Problems ist die korrekte Formulirung

- cont

<sup>\*)</sup> Tatsace ift, dass für gewisse Charakterzüge, z. B. die ftartöpfige Selbstgerechtigkeit (mag sie auch in antisemitischer Gestalt auftreten) die terminologischen Ausbrüde "Pharistismus, Judaismus ze." sprachlich ausgeprägt und als Gegenteil der edleren "christichen Hund, Judaismus ze." sprachlich ausgeprägt und als Gegenteil der edleren "christichen Hund schon diese Tatsache des Sprachgebrauches sürt auf den Gesdanken einer "besonderen", providentiellen göttlichen Leitung, kraft welcher das Bolt der Juden zu seiner eigentsmischen Rolle besignirt sei. In diesem Sinne wird der Begriff des Christichen sowol auf die Juden, wie von den Juden als Kriterium angewendet. Bgl. z. B. Lessing: "Nathan: Ihr seid ein Christ. Ein besserer Christ war nie!" — Ferner H. Cohen, Ein Bekenntnis i. d. Judenfr., 1880, S. 7: Die Sittenlehre der Haggada ist der kantischen anlich. Aber wie sehr dort der freie Bille des Menschen gegenüber dem göttlichen Gedote betont wurde, so bleibt doch die kantische Idee des Menschen gegenüber dem göttlichen. — "Diese Art von Christentum haben wir moderne Israeliten alle, wir mögen es wissen oder nicht." — Es ist also die Tatsache des auch von den maßgebenden, edleren Juden anerkannten heustigen Sprachgebrauch historisch bis zu einem gewissen Grade gerechtsettigt wird. —

BACOUND.

bes Problems möglichft in Gestalt eines spezifischen Gegensates. Das Material. an welches die Formulirung anzuknüpfen hat, ist teils fachlicher, teils fprach: licher Art: A. Anschauliche Tatsachen, welche von Allen gleichartig beob= achtet werben fonnen; B. Tatfachliche Anschauungen, welche von Berschiebenen in verschieden artigen Worten und Redewendungen ausgeprägt worden sind (wobei zu beachten, dass auf geistigem Gebiet Sprachgebrauch und Tat= sachentonftatirung ftets in gegenseitiger Relativität durcheinander bedingt find). Sowol für die Analyse ber psychischen Tatsachen, als für die Fixirung bes Sprachgebrauchs gilt uns das N. T. als Hauptquelle. A. Auf Grund bes bibl. Sprachgebrauchs muß ber Begriff "Freiheit" hauptfächlich in fpezifi= schen Gegensatz gestellt werden zur "Knechtschaft", und zwar teils 1) im Sinne physischer ober socialer Abhängkeit (z. B. 1 Kor. 7, 4; Röm. 7, 2), insonderheit ber stlavischen Untertänigkeit (doodog: theodog), teils 2) im Sinne einer innes ren geiftigen Gebunbenheit, welche entweber a) mehr als religiofe Abhangigfeit gedacht wird (so Rom. 7, 6 Souleveer er xairotyte nrevuatos xal or nalaioτητι γράμματος) ober b) vorwiegend als moralische Rötigung, sei es negativ, von Seiten der fündlichen Ratur (Rom. 6, 20), fei es positiv, von Seiten ber sittlichen Motive, und zwar letteres mit mancherlei Abstufungen, von ber Grenze des Abiophoron 1 Kor. 7, 37 (avayxy: Esovola) bis zu einem berartigen inneren Gebundensein an die Beweggrunde bes tieferen Selbst, bafs ein Abweichen bon benfelben als fittlicher Mangel, als Missbrauch ber Freiheit erscheinen mufste (1 Ror. 9, 16-18). Das lette Beispiel zeigt zugleich, bafs wir im Sinne des Paulus eine ("religiofe") Abhängigkeit von bem (fittlichen) Gebundensein oder der moralischen Berpflichtung unterscheiden dürsen; benn aus der tatfächlichen Notwendigkeit (avayxy), das Evangelium zu verkündigen, folgt ihm noch feineswegs mit logischer Notwendigkeit, bafs er biese Berkundigung auf alle Falle als ixer ausüben muffe; es ift nebeneinander bentbar die fattische Nötigung, welche unwiderstehlich erscheint und die Triebfeber williger Hingabe an den als tunlich erkannten Zwed. Was hindert uns aber, Diese Hingabe als "religiöse" Frommigkeit, jene Nötigung als innere Macht, welche die Willensfreiheit "moralisch" bestimme, zu charafterisiren? S. oben II, 5]. Einerseits ber von Gott vorgezeichnete Beruf, der als persönliche, unübertragbare Lebensaufgabe fichergestellt und so fest verbrieft und verfiegelt ift (v. 2 oppayle), bafs jeder Bedanke an eine Abweichung von bemselben als entsetzliches Absurdum erscheinen mufste ("Wehe mir, wenn ich es nicht tate" v. 16). Andererseits bie fromme Gelbstbestimmung zur freudigen und rudhaltlofen Bereitwilligfeit, one Murren Gottes Billen tun zu wollen, in dem Bewustfein, bas wenn wir aus eigenster Initiative Gottes Sache zu unserer Sache machen, wir sowol obj. reich= lichere Früchte, als auch subj. größere Befriedigung ernten (v. 19: Γνα τούς πλείονας περδήσω, und v. 17 f. μισθον έχω). Im wesentlichen bedeuten alle neutestamentlichen Synonyme des Wortes "Freiheit" einen Gegensatz zu irgend einem Zustande der Abhängigkeit oder Knechtschaft, der aber selbst wider bald als freiwilliger, bald als unfreiwilliger gedacht wird. Es würde hiernach nicht blog eine freie Freiheit und unfreie Unfreiheit, sondern auch eine freie Un= freiheit und eine unfreie Freiheit zu unterscheiben sein. Allein folche Busch arfung ber bibl. Redeweise, so treffend biese ihrerfeits bas religiose Empfin= den und seine unmittelbaren Kontrastgefüle abspiegelt, würde, the oretisch= dogmatisch verwertet, schon als Symptom einer begrifflichen Selbstzersetzung ans zusehen sein und auf eine Berwischung ber sprachlichen Scheibegrenzen binauslaufen. -Somit zeigt die Zusammenstellung jener Hauptmomente ber Treiheit und Unfreiheit im paulinischen Sprachgebrauch, wie wenig die biblische Ausbrudsweise, falls sie ihres bildlichen Farbenschmelzes entkleidet wird, geeignet ist, als formelle Terminologie zu dienen für scharfe und klare Formulirung eines bogmat. Problems. Bei bem wechselnden Gebrauch von &fovola, exw, thevθερία, δύναμις, λοχύειν einerscits, ανάγκη, άκων, δουλεύειν, μή δύνασθαι, ασθέvera andererseits, und infolge ber bewussten sachlichen Umwandlung bes Bildes der bürgerlichen Knechtschaft in die Borftellung einer inneren freiwilligen

Unterwerfung unter geistige Mächte — bleiben auch die Grenzen bes gesamten Freiheitsbegriffes durchaus fließende. Und ebenso ließe sich nachweisen, das das Frei und als unfrei, als Willfür und als Charalter gedacht wird u. f. f. — Die Sprache ber bewussten Baraboxie, wonach ber mare Junger Christi sowol als dovdos wie edev Jegos, als erromos wie aromos, als ndaros wie alnons, als lebend wie tot, als Nichts wie Alles gelten barf (vgl. besonbers 2 Kor. 6, 8—10), ist nicht die Sprache des theoret. Erkennens, sondern sie appellirt an ein gleichartiges Empfinden. Sie muss eine sachliche Zustimmung voraussetzen, wenn die Form ber Darftellung nicht zum hindernis bes Berftand: nisses werden soll. Sobald aber diese sachliche Kongenialität gesichert ift, so können auch scheinbar entgegengesette psychologische Theoreme ben gemeinsam erlebten Empfindungsgehalt nicht mehr in Frage stellen. Auf biblisch-dogmatischem Gebiet ist mithin die Warheit ber sprachlichen Ausbrucks weise für die Willensfreiheit burchaus bedingt burch eine möglichst getreue Feststellung ber tats B. Welche "Tat: fächlichen psychischen und geistigen Bustande. sachen" sind nun auf Grund urchristlicher Lebenserfarung zu unterscheiden? Paulus will 1 Kor. 9 sagen: bas er bas Evangelium freiwillig verkündige, sei nicht fo notwendig, wie bafs er es überhaupt verfündige. Aber eben das Maß von Freiheit, das ihm geblieben fei, habe er absichtlich eingeschränft, um Jünger zu gewinnen: und biese Selbsteinschräntung könne widerum als eine Selbste knechtung bezeichnet werben. — Berbinden wir diesen Gedankengang mit der sonst, besonders Röm. 5—7 gegebenen Sündenlehre, so durchläuft diejenige geiftige Funktion, welche wir auf Grund paulinischen Sprachgebrauches mit Freis heit bezeichnen können, etwa folgende Stadien: 1) die ursprüngliche psychische Walfreiheit (Röm. 1, 18 ff.; vergl. 1 Kor. 15, 45 ff.); 2) der durch die Sünde fast ganglich reduzirte Rest an — wenigstens ibeell vorhandener, Rom. 6, 20 aber nicht betätigter (1, 32) sittlicher Kraft (2, 14 f.); 3) die durch Unterord: nung unter bas Geset fast böllig preisgegebene Berechtigung zur Unmittelbarkeit ber Willensäußerung und zur findlich unbefangenen Selbstentwicklung (Rom. 7, 1-4; 2 Ror. 3, 17 f.); 4) das, auf Grund der Christuserlösung, durch die Gewist heit ber Sündenvergebung neubegründete Recht findlicher Gottinnigfeit (Gal. 4 und 5, 1), welches einerseits eine Frucht ber Geistesmitteilung ist (4, 6 f.; Rom. 8, 14), andererseits als wirksame Kraft tätiger Liebe (Gal. 5, 2-6) und freudiger Hoffnung (Röm. 8, 17) erfaren wird; 5) die subjektive Walfreiheit, zur göttlichen Berufung Stellung zu nehmen, als formelle, indifferente Möglichteit, dieses Willfürrecht event. geradezu als Anlass zur Gleichgiltigkeit oder als Triebseber ber Sinnlichkeit zu missbrauchen (1 Kor. 8, 9; Gal. 5, 13); 6) die reale Fähigkeit, über Sünde und niedere Triebe zu herrichen, als wirksame Rehr: seite ber positiven Rraft, Gottes Willen zu tun (Rom. 6, 14-22; Joh. 8, 34); 7) die objektive Berechtigung, neben der nunmehr notwendigen Ableistung der von Gott bestimmten Lebensaufgabe noch eigene, erlaubte Plane zu verfolgen; 1 Kor. 9, 4 f.; 2 Thess. 3, 9; vergl. Joh, 10, 17 f; 8) die auf Grund des Glaubens und der Warheitserkenntnis sich anbanende Festigung des Willens zur Autarlie eines selbständigen Charafters nebst Klärung der Einsicht zur Gewis heit und Berklärung des inneren Lebens zur Christusänlichkeit 1 Kor. 7, 23; Phil. 4, 13 (vgl. mit Joh. 8, 32; 7, 17; 2 Kor. 3, 18); 9) Das einem tatfächlich zu erwartenden objekt. Daseinszustand ber Verklärung angehörende Befreitsein von allen irdischen Leiben und insonderheit von den hemmnissen, die dem geistigen Wachstum von Seiten bes Leibes hienieben entgegenstehen: also die aktuelle und habituelle Zwanglosigkeit und Unmittelbarkeit im Unterschiede von bem (Nr. 4) hie nieden bloß potenziellen Recht und ber bloß mittelbar und bedingungsweise realisirbaren virtuellen Kraft, Rom. 8, 21. — So etwa würde die Phänomenologie der Willensfreiheit nach biblischepaulinischer Lebens: erfarung systematisch zu ordnen sein, wenn man sowol ben tatsächlichen Stufengang des religiösen Seelenlebens widergeben, als auch die Forderung begrifflicher Abgrenzung berücksichtigen will. Aber auch hier ift bas Dilemma nicht zu beseitigen, entweber burch Berschärfung ber unterscheibenden Terminologie unbiblische Ibeen, z. B. "ibeell vorhandene Kraft", "Autarkie", "Unmit= telbarteit", hineinzutragen, ober bei möglichster Anlehnung an die biblifchen Rebes wendungen unklar und oberflächlich zu bleiben. — Es zeigt fich hier bas Um= getehrte (wie vorher sub A), dass nämlich die Konftatirung ber Tatfachen bedingt ist durch ben Sprachgebrauch, wärend vorher der Sprachgebrauch bon der Tatsachenkonstatirung abhängig erschien. Auch wenn wir die Gruppen: einteilung der psychischen Tatsachen auf ein möglichst geringes Maß berabsehen, fo bleibt boch immer eine Reihe von heterogenen Anschauungen, unter welchen wir biefe Tatfachen zum Bewusstfein bringen muffen: ber Wille als Begierbe, als Kraft, als Freiheit, Fähigfeit, Bermogen 2c. Die Freiheit als Möglichkeit, als Walvermogen, als Willfür, als Recht, als Wille, als Charafter, als Bu-Um biese Begriffe flar zu ordnen, bagu bedarf man teils wieberum sprachlich durchsichtigerer Anschauungsbilder, z. B. "Empfänglichkeit" und "Selbsttätigleit", teils terminologisch gangbarer Frembwörter, wie "Spontaneität" [bas exovacor bes Aristoteles], worunter ber Gine "willfürliche Aftivität" im Gegenfat zur Rezeptivität", der Undere "automatische Unwillfürlichkeit" im Gegenfat gur "äußeren Beranlaffung" versteht. [Bergl. hiezu bes. die wichtige Anm. in Rants Religion innerhalb ac. VI, S. 144 (Hartenft.) und Grundlegung zur Metaphysit ber Sitten IV, 300|. Bor allem aber bedarf man gur Feststellung bes Begriffes "Willensfreiheit" ber Abgrenzung zwischen Wille und Freiheit, fodann awischen beiben und Rausalität einerseits, Bufall und Bunder andererseits; und bazu reicht weder die äußerliche Summirung des (unendlich wechselnden) \*) Sprachgebrauchs, noch psychische Tatsachenkonstatirung aus, sondern nur im Busam= menhang eines gangen Syftems gelingt eine icheinbar fonfequente Durch= fürung folder begrifft. Unterscheibung. Weffen System aber darf den Anspruch auf Barheit erheben? Rach Rob. Schellwien und Friedr. Harms [mut. mutand. auch nach Begel ift nur ber Bille frei, nicht ber Mensch als Mensch; nach Descartes und der durch Augustinus beeinflussten Dogmatik ist gerade der Mensch als Perfonlichkeit frei, nicht ber Wille als psychische Funktion. Nach Schleiermacher ift schon bas Busammenfein Gegenteil der Freiheit; nach Beller ift erft ber Busammenhang, nicht bas Busammen fein, Raufalität, und fogar ber Busam= menhang ist mit Freiheit vereinbar. Bei einiger Renntnis der philos. Litteratur ift es leicht, dreißig verschiedene analytische Formulirungen beffen, mas Willens= freiheit grammatischelogisch bedeute, und item mannigfache synthetische Realurteile, worin fie bestehe, zusammenzustellen (f. V, 5-7; ferner vergl. Guden, Teichmuller, Scholten). Und wo wären die Tatsachen, welche die Richtigkeit irgend einer Definition beweisen? Bon ber Definition hangt aber auch die Broblemftellung, von bem analysirten Subjekt bie Formulirung bes Bräbikats ab. Auch bie instematische Verarbeitung des biblischen Materials fürt (mit widerspruchsloser Sicherheit) weder zur Definition, noch zum Problem. Die bloß systematische Mesthode der bibl. Theologie vermag mit den Mitteln der abstrakten Terminologie taum ben Bedantengang ber bibl. Schriftsteller naturgetreu mibergugeben, geschweige dass sie befinitive sachliche Aufschlüsse über ein theoretisches Problem bieten konnte. Bei der fog. rein objektiven Reproduktion der bibl. Lehre vermögen wir ber Zwidmuhle zwischen Tatsachenkonstatirung und Sprachgebrauch nimmer ausauweichen, obwol wir immerhin mehr gewinnen, als bei einer fvekulativen Begriffs:

a const

<sup>\*)</sup> Im Bereich ber Borstellung "Zusall" unterscheibet schon Aristoteles nicht bloß bas abromaror und die τύχη, das ένδεχόμενον und das ως έπλ το πολύ γιγνόμενον, sondern innerhalb des hauptbegriffes συμβεβηχός (σύμπτωμα) verschiedene mögliche Anwendungen (Metaph. IV, 5. 30; V, 2—4). Auch gegenwärtig gilt der Begriff "Zusall" balb gleich dem Bunderbegriff als asylum ignorantias, bald im Gegensaging zum Bunder als Name für die Coincidenz von mechanisch bedingten Birkungen, bald als Zeichen für die Statuirung einer finaten Bestimmtheit bei vorläusiger Suspension des kausalen Mechanismus. Ze nach der Ausgleichung mit den modi des Zusall-Begriffes gewinnt dann z. B. auch das ales randrinische aurekousov und das Luther'sche arbitrium eine ebenfalls modisizirte Färzbung.

bichtung im Stil Schellings, Schellwiens, Sigwarts, Eb. v. Hartmanns. Religiöse Erbauungslitteratur darf überhaupt nicht dem klassiszirenden Schema unterworfen werden: was sie uns bietet, würde in erschöpfender Weise widergegeben sein, sobald eine dem Zeitbedürsnis genügende möglichst naturgetreue Ubersehung in unserer Muttersprache vorliegt. [Für den theol. Gebildeten bietet freilich
ben höchsten Grad wünschenswerter Einsicht erst das sprachlich-exegetische Verständnis des Urtextes im Einzelnen; aber ein Höheres als die Fertigkeit, den Text
mit intuitivem Verständnis lesen zu können, wird auch dadurch kaum erzielt.]
Suchen wir aus dieser Erbauungslitteratur direkt ein wissenschaftliches Grundproblem zu eruiren, so lausen wir Gesar, der Wilkfür zu huldigen. Dagegen ergibt sich allerdings in freiem Anschluß an den Ideeengehalt der biblischen Freiheitslehre eine Keihe von theoretischen Problemen, je nach dem begrisslichen Gegensah, den wir (beliedig) als Korrelat zur "Freiheit" setzen: — und bei
sprachlich korrekter Ausgleichung dieser Spezialprobleme wird sich danu auch
zwanglos irgend welche Krystallisirung zu einem "Grundproblem" ergeben.

Spezialifirung bes Problems. A. Die burgerliche Rnechtschaft fürt zu dem focialen Problem ber Stlaverei und Emanzipation (f. Bb. XIV, S. 345). — B. Die Sündenknechtschaft fürt zu bem driftlich = ethischen Problem, ob der Mensch von Natur die Freiheit zum Guten habe (Erbfünde; Mitwirfung des Menschen im Beilsprozess. S. d. Art. Pelagius Bb. XI, S. 407, Augustinus Bd. I, S. 781, Sünde Bd. XV, S. 11, Synergismus ebenda 103). — C. Die schlechthinige Abhangigfeit von Gott fürt zu bem religiblen Problem ber Bermeidlichkeit oder Unvermeidlichkeit der Sünde; d. h. 1) Möglichkeit einer unverzeihlichen Sünde (Sünde gegen den hl. Geist); 2) die Prädestination (s. d. Art. Bd. XII, S. 145 [soweit ders. geschichtl. referirt], serner die Art. über Ausgustinus, Scotus Erigena, Gottschalt, Bradwardina, Wiclif, Laurentius Valla, Luther, Erasmus, Calvin, Jansen).— D. Die allgemeine Bedingtheit alles Das seienden durch das Rausalitätsgesetz fürt zu dem metaphysischen Problem des Berhältniffes zwischen Freiheit und Notwendigfeit (Determinismus, Indeterminismus, Präbeterminismus; — hierüber f. b. Litteratur unten, besonders Kant, J. Müller, Scholten, Romang, ferner die Art. "Drigenes" Bd. XI, S. 92 und "Seele" Bb. XIV, 25). Bei Erörterung biefer Probleme darf nicht funbamental geschieden werden zwischen philosophischem und dogmatischem, oder theoretischem und religiösem, metaphysischem und theologischem Interesse: benn bie begrifflichen Schwierigfeiten find in je beiben Fallen biefelben wie die bei Belegenheit der paulin. Lehre erwänten; nur die Methode der genetischen, sowol spracht. als auch psychol., Begriffsanalyse (welche wir, sofern den letten Schluffel zur Erkenntnis allenthalben die psychol. Entwicklung der Sprache selbst liefern muß, die fprachpsychologische Methode nennen möchten \*)), ermöglicht ein

<sup>\*)</sup> Diese Methobe wird zwar tatsächlich von Manchen beiläufig ausgeübt (3. B. von Ihering, der Zwed im Recht, B. II.; B. Delbrüd, Religion und Mythologie, Zeitschr. f. Bölterpsch, III, 1865) oder doch geabnt (G. Th. Fechner, Atomenlehre, 2°, 1864, S. 138 ff.; F. A. Lange, Gesch. der Mot., 2°, 1873, II, S. 271; und schon Hobbes (Leviathan c. 46) und Lode, Enquiry III), hat aber prinzipielle Würdigung disher weber von theologischer noch von philosoph. Seite gefunden (obwol nahe gelegt 3. B. durch Lipsius' dogmatische Methode und durch Eudenduchen (obwol nahe gelegt 3. B. durch Lipsius' dogmatische Methode und durch Eudenduchen Studien zur Geschichte der Begriffe). Anerkennung verdient der kuze Abrisch von Jul. Bahnsen: Aphorismen zur Sprachphilosophie vom Standpunkt der Willensmetaphysik 1881. Namentlich sind philosophirende Philosophie vom Standpunkt der Willensmetaphysik 1881. Namentlich sind philosophirende Philosophie und bie Fährte diezer Erkenntnistheorie geraten: F. A. Pott, Etymol. Forsch. 1833, I, Einl. R. E. A. Schmidt, Beitr. 3. Gesch. d. Grammatik d. Griech. und Lat., 1859, I (Ausgabe der Sprachsorschung). E. Tobler, Das Wort in der Gesch. d. Relig., 3. s. Bölkerpsych., III, 1865. Boedh in der Encycl. u. Method. d. philol. Wiss. [Bratuschef, 1877] Art. "Grammat Interpret." M. Wüller, Einl. in die vergl. Religionswiss., 1874, Ursprung und Entw. der Relig. 1880. Tressitäts stunst, 2°, 1885. Grundzüge zur Sprachslogie deutete an G. Runze, Grundr. der evanz

Entrinnen aus der sonst unauslöslichen Zwickmühle. — Es genügt, diese Methode in einer Richtung zu verfolgen, um jeder weiteren möglichen Modifikation des Problems ebenfalls zur Lösung zu verhelsen. Wir wälen zu diesem Zwecke aus den dogmengeschichtl. und philosoph. Kontroversen die einfachste, fastlichste und zugleich soteriologisch und ethisch weittragendste Problemstellung und sormuliren das Problem in Form einer Antithese: ob nämlich die böse Handlung (im einzelnen Falle) vermeiblich ober unvermeiblich sei?

1) Die Thesis. — Die kirchliche, antipelagianische Lehre ber evang. Befenntnisschriften beurteilt ben Menschen nicht bloß im Zustande der Erlösungs: bedürstigleit, sondern auch den Erlösten, als von der Erbsünde in dem Sinne behastet, dass obwol unter Schwankungen, doch eine pertinax inhaesio per totam vitam stattfinde, bon welcher die einzelnen Gunden nur die Früchte ober Ausgeburten find. — Diese Lehre wird bestätigt: a) objektiv: burch Beobachtung ber tatsächl. Vererbung und progressiven Fortpflanzung von fündhaften Reigungen und Trieben, - sogar (nach ben zweisellosen Ergebniffen ber Bathognostit des Frreseins) von somit "angeborenen"] fixen Ideen; b) subjektiv: burch das Bewusstsein ber Sündenknechtschaft und die ausschl. Wirtsamkeit ber Gnabe; c) ihre Ergänzung findet die Lehre ferner an dem durch die Erfarung bestätig= ten Glauben, bafs Gott auch bas Bofe zu seinen Zweden auszunuten vermoge, und biefer Glaube hat d) zum Korrelat die unaustilgbare Eigentumlichkeit unseres Denkens, sub specie causalitatis vorzustellen. [Gegenüber diesem burchgan= gigen Determinirtsein könnte auch das menschl. Freiheits gefül Illusion sein. Spi= noza: der geschleuberte Stein, hätte er Bewuststein, wurde frei zu sein glauben. — Fata volentem ducunt, nolentem trahunt. "Du glaubst zu schieben und du wirft geschoben" (Gothe). — Das Gleichnis bes zwischen zwei gleichen Beubundeln verhungernden Esels (Buridan zugeschr.) sowie des scheinbar automat. Bratenwenders (Leibniz); Rant, Pr. V. 102.] 6) Die Konsequenz scheint zu sein, bas die einzelne Sünde weder vermeidlich noch verdammlich ist, dass spegifich verdammungswürdige und somit unverzeihliche Gunde nicht existiren tann, fondern a) jede Sünde zwar prinzipiell "Sünde gegen ben hl. Gelft", baher der Sünde Sold und Ernte schlecht weg der Tod und das Berderben ift (Nöm. 6, 23; Gal. 6, 8);  $\beta$ ) keine Sünde one den (entschuldigenden oder doch) er= mößigenden Roeffizienten des Nichtwiffens ift, zufolge beffen man gegebenen Motiven, die dem besseren Selbst fremdartig waren, in Selbsttäuschung gesolgt war, so bass biese Ginflusse zwar bas Gewissen trubten, aber auch ben verbam= menden Charafter milbern. Hierbei scheint es an sich unbelänglich, ob die Motive mehr von außen — wie bei Petri Berleugnung — herangetreten, oder mehr von innen, — wie warscheinlich bei Judas' Verrat — emporgetaucht was ten. — Für diese beterministische Lehre kann man endlich f) teleologisch geltend machen, dass allein auf biese Weise die Annahme der Theodicee gewärleistet wird, Alles, was irgend geschehe, sei schließlich von Gott aus betrachtet, bas Best= mögliche: benn auf Grund berfelben gesetmäßigen Rausalität, in beren unend= licher Wirkungssphäre Alles, auch das Bose sich vollzieht, werde bereinst durch den ebenfalls unendlichen, geistigen Umwandlungsprozess vermöge der Allgewalt göttl. Liebe auch Alles zum Besten gelenkt, auch bas härteste Sünberherz, sei es ein=, sei es umgeschmolzen werden. Würbe doch andernfalls — bei der allgemei= nen und unentrinnbaren Sündenherrschaft — das absolut beklagenswerte und idealwidrige Berderben einer ewigen Berdammnis auf Gott zurudfallen. jener Theorie hingegen (von der Apotatastasis) waltet nur der Unterschied, ob früh oder spät, hüben oder drüben die Umwandlung der einzelnen Menschenseele geschieht: ein Unterschied, der lediglich durch die "zufällige" Stellung des In-

gelischen Glaubenolehre, I, 1883, SS 18. 32. 94. 97 f. 103—105. II, SS 21. 30. 50, vgl. SK 77—79. 88. — Manches treffliche Material an Kombinationen und Ideen bieten Steinsthals Arbeiten (im Anschluss z. B. an Lersch, W. v. Humboldt 20.).

bivibuums im Getriebe ber Gesamtentwicklung bedingt ift, b. h. baburch, ob und wann, wie bald und wie klar die unumgängliche Erfarung gemacht wird, dass Sünde Berberben, dass sie untunlich, unselig, dass sie bem Eudämonismus und fogar bem recht verstandenen Egoismus, dem Interesse bes Grundwillens als bes von Gott stammenden Selbstes, somit ebensowol bem beseligenden Bolltommenheitsstreben wie dem vollkommenen Seligkeitsstreben zuwiderlaufend sei. -Rurg: das Bose fortgesett zu wollen, mus Jeder schließlich als toricht und untunlich erkennen und zwar in bem Dage, wie ber Selbstbetrug aufhort, bie sittliche Einsicht zu verdunkeln. Jeder handelt sub specie boni, sodass oddeis έκων πονηρός (Socrates), und ein satanisches Wollen bes Bofen um feiner felbst willen ift mit einem Vernunftwesen absolut unvereinbar (Spinoza, Kant, Schleier: macher). — Für diese Thesis ist ein Hauptbeleg Schleiermachers "Lehre von der Erwählung" (WW. z. Th. IV), s. u. VII. A. — 2) Die Antisthesis. Gerade Sokrates und Kant lehren eine intelligible Kausalität durch Freiheit, welche als ganz verschieden zu denken sei von der mechanischen Raussalität ("durch Natur"). Der Mensch als selbstbewusstes, sich selbst bestimmenbes Wefen ift in seinem Willen von keiner außer ihm ftehenden Macht beterminirt. — Auch firchlich gilt bie Lehre, bafs Gott bem Menschen von Anfang Freiheit gegeben und bem in Chriftus Erlöften biefelbe gurudgegeben; ja, bafs auch ber Wille beffen, welcher ein Rnecht ber Gunbe, umsomehr beffen, welcher gläubige Empfänglichkeit bem Evangelium erft entgegenbringt, felber malt, mas er tut, sich selbst bestimmt (alrla exouerov nach Platon); dass er mindestens aber in Civiltugenden c8 zu einer respektabeln Charaktertüchtigkeit (justitia civilis) bringen konne. — Wir fugen als unumgängliche Erganzung biefer Lehre bingu, bafs bei geschickter Berknüpfung folder eblen humanitäts: und Charaftertugenben ein hohes Maß sittlicher Gediegenheit und gottanlicher Erhabenheit erzielt wer: ben "tonnte"; so ift z. B. die Beharrlichkeit, welche (nach Schleiermacher philos. Ethit) als eine reine (antite) Civiltugend bezeichnet werben barf, gerabe nach bem strenger beterminift, calvin. Dogma biejenige Borbebingung, welche für bie völlige Uberwindung der Sünde und damit für das Erreichen des seligen Ende ziels ausschließlich maßgebend sein wird (donum perseverantiae). — "Es könnte wol, aber es kann nicht", - entgegnet die Theologie Augustins, Calvins und ber Kontorbienformel, benn ber Mensch hat im Buftande ber Gunbe gwar bas posse, si vellet, aber es fehlt bas velle, quo posset. Diesem Einwurf dürfte entgegengehalten werben, bafs an eben jenes "Können" bas göttliche Gefet fich wenbet, - und die Warheit biefes Gefetes, welche boch auch Luther ichließlich gegen Agricola in Schutz nahm, lässt sich nur aufrecht erhalten, wenn die reale Möglichkeit vorausgesett wird, bafs ber Mensch ben Willen Gottes zu erfüllen "im Stande ift". Rur fo ift bas Individuum jeder einzelnen Gunbe fculbig, hat um jedes Wortes willen Rechenschaft zu geben und muß bemgemäß auch bie Möglichkeit ewiger Verdammnis stets vor Augen haben, so gewiss es ander rerseits — burch fortgesetzten Freiheitsmissbrauch — zur bewussten Sunde gegen ben hl. Beift fortichreiten tann. - Alfo: jebe geschehene Sunde, weil berdammlich, ist burchaus vermeidlich gewesen; jede zukünftige, weil vermeid= lich, muss auch als verbammlich verurteilt werben. Sünden, welche nicht "vermeiblich", find höchstens die unbewusten "verborgenen Fehler". Diese mogen unter ben Gesichtspunkt einer vererbten und für ben einzelnen Sall unvermeiblichen Sündhaftigkeit fallen; aber auch in ihnen liegt ein freiheitlich verursach: tes Schuldmoment, indem die Summe der Handlungen der Vorväter, welche die kirchliche Lehre überdies unter den Gesichtspunkt eines erstmaligen Sundens aktes des Stammvaters stellt, eine Summe von perfönlicher Schuld involvirt. Gerade der Umstand, dass diese "Erbschuld" burch synthetische Willensakte ber fündigen Subjekte kontrahirt worden war, ist ber zureichende Grund dafür, daß es bei weitem nicht genügen kann, die allgemeine und naturgemäße Bergebungs bereitschaft Gottes als Korrettiv gegen diese Schuld anzurufen (4. 103, 14, wovon ein Berrbild Heines Blasphemie: "il me pardonnera, c'ast son metier"), sondern es bedarf des synthetischen Gnadenaktes Gottes (insonderheit mittels bes

Taussaframents), um — nach ebang. Lehre — die Erbschuld, nach kathol. sogar zugleich die Erbsünde zu tilgen. — Mit biefer Thefis und Antithefis mag dasjenige Grundproblem ber Willensfreiheit gekennzeichnet fein, welches für den Theologen im allgemeinen das meifte Interesse bieten dürfte. Es fragt fich, ob, wenn Pilatus verurteilte, Betrus verlengnete, Judas verriet, Ananias heuchelte und Fr. Spiera seinen überzeugungsgemäßen Glauben abschwor, — folche Taten vermeidlich waren; und bis zu welcher Grenze die sündliche Gesinnung, aus welcher die sündigen Atte hervorgingen, als verdammlich zu bezeichnen sei. Richtiger (b. h. mit Rudficht auf bie sprachliche Bedingtheit alles Erkennens formulirt) lautet bas Broblem: Db ber Gegenfat zwischen bem Ber= meidlichen und Unvermeidlichen, zwischen dem Bewufstsein ber Burechnungsfähigfeit und ber faufalen Bererbung ober Gin= wirtung ein religiös=ethischer, psychologischer und metaphysis
scher ober bloß ein sprachlich=ästhetischer, bidaktisch=pädagogi=
scher sei. (Den unscharsen Gegensatz zwischen Theorie und Praxis umgehen wir). — Schon oberflächlich angesehen hat das Problem zwar auch für die Nastreissen turmiffenschaft, 3. B. für die Theorie ber "natürl. Buchtung" und die praft. Ronsequenzen der Descendenzlehre, mehr aber für die Theorie von der praktischen Moral der Strafrechtspflege und ganz besonders der Padagogit wesentliche Bedeutung. Der Badagog ist zugleich Büchter und Richter, Erzieher und Lehrer des ihm anvertrauten Böglings: er hat sowol bessen bialektische Gedankenbildung, wie seine ethische Willens= und Herzensbildung zu gründen und zu leiten. Wir leiten beshalb die Lösung ein durch eine Frage aus der pädagog. Moralpsycho-logie, betr. die Berwerflichkeit einer Handlung und die Berechenbarkeit des Cha-Es fragt sich, ob die Einsicht, dass die Handlung eines Boglings notwendige Wirkung einer Rette von Ursachen war, - so notwendig, dass ber Er= zieher sie voraus berechnen konnte —, vereinvar sei mit der Vorstellung der Vermeidlichkeit und Verwerslichkeit der Handlung, sodass "gerechter Zorn" (Unwille, Missfallen) den Täter tressen darf und er "mit vollem Recht" für seine "underantwortliche Handlung" "verantwortlich" gemacht wird. "Gewiss!" wird man sagen, "denn die Verwerslichkeit ist ein Wert begriff; prakt isch mag man fortfaren, den Täter zu tadeln, theoretisch kann man gleichwol ihn verstehen". Hiernach stünden Theorie und Praxis im Gegensat, und praktisch behielte der Indeterminismus Recht. Aber 1) Tout comprendre c'est tout pardonner (Bascal); auch das Mitleid ist praktisch; 2) Zorn und Mitleid wechseln nicht bloß in unendlich schneller Succession, sondern können gemischt als Wehmut auftreten (Schleiermacher). 3) Auch theoretisch fann die "Berantwortlichkeit" behauptet werben, wärend möglichenfalls gleichzeitig gerade ein praktischer Affekt wirksam ist, der zu dem Vorwurf einer "unverantwortlichen" Sandlung nötigt. Dieses Wortspiel fürt auf die Tatsache, bass auch der Begriff der "Berechenbarkeit" in praxi nicht angewendet werden tann, one zugleich zum Mitbenten eines unberechenbaren Moments zu nötigen. Das lehrt ein einfacher Bergleich. Es gibt Menschen, welche alles Bose entschuldigen, nicht bloß bei Andern, sondern bei sich selbst. Es gibt widerum solche, welche rigoros immer anklagen, nicht bloß sich selbst, sondern auch Andere. Diese Pessimisten, jene Indisserentisten missfallen gleich sehr. Roch mehr missfallen diejenigen, welche a) ihre eigenen Berfehlungen regelmäßig mit bem Hinweis auf das Raufalgesetz entschuldigen: "Aus bem und dem Grunde konnte ich nicht anders handeln; ich bin nun einmal so"; dogegen b) den Splitter im Auge bes Rächsten regelmäßig unter ben vorwurfs= vollen Gesichtspunkt ber (wenigstens hypothetischen) Vermeidlichkeit stellen ("bas hatte vermieden werden können!"), ja ihn womöglich noch als schuldigen Anlass bes "Valkens im eigenen Auge" hinstellen möchten. Dagegen erscheint uns derjenige liebenswürdig, welcher sich selbst anklagt und Andere entschuldigt, b. h. auf sich das ethische Prinzip der Vermeiblichkeit, auf Andere das metaphy-siche Prinzip der Unvermeidlichkeit anwendet. Tropdem ist diese Beurteis lungsweise nur insofern berechtigt, als wir mehr an uns selbst, weniger an dem Rächsten eine erziehliche Aufgabe zu erfüllen haben. Sobald ich ben Nächsten

als pabagogisches Objekt betrachte, muss ich auch auf ihn das Prinzip ber Bermeidlichkeit anwenden; sobald ich mich nicht mehr als pabagogisches, sonbern als logisches ober metaphyf. Objekt betrachte, darf ich auf meine Handlung die Borftellung naturgesetmäßiger Notwendigkeit anwenden. Nicht Alles an der Sünde des Nächsten soll entschuldigt werden; nicht ganz fehlt auch der selbsterkannten Sünde das entschuldigende Moment der unvermeidlichen Fleischesschwäche (Matth. 26, 41) ober Fleischesstärke (Rom. 8, 3). (Obwol diese Ansicht im N. T., im Unterschied vom A. T., paralysirt wird durch Steigerung des Sündenbewusstsfeins, s. oben U, 5). Die Trauer, welche im Gefül der Vermeidlichkeit verharrt, ist totbringend (2 Kor. 7, 10); die ware Trauer, welche als fruchtbarer Reim geistiger Erneuerung sich erweift, tann (peripherisch) mit dem Bewustfein berbunden sein, bafs das zur Sünde fürende Missverhältnis zwischen Gollen und Können unvermeiblich war. Diese Trauer über die Unvermeiblichkeit ber eigenen Sunde ist aber überwiegend metaphysisch und religiös und lässt sich nicht leicht unter die Kategorie der moralischen Selbstbeurteilung subsumiren, da der sittliche, insbesondere ber padagogische Zwed auf möglichste Betonung der persönlichen Verantwortlichkeit des Wollens hindrängt. Ergebnis: die Willens, tätigfeit als padagogisch:leitendes Element ift bei uns wie beim Nachsten als "verantwortlich" und als "unberechenbar", die aus ihr hervorgehenden Handlungen find als "vermeidlich" zu betrachten. Dagegen: bas zu erziehende Element des natürlichen Charafters in uns und Anderen barf als "berechenbar", als "nicht verantwortlich", die Handlungen dieses Charakterelements durfen als "unvermeiblich" betrachtet werden. Sie durfen, aber fie brauchen es nicht, da bei ber Unmöglichkeit, den padagogisch leitenden Faktor vom geleiteten oder zu leitenden scharf abzusondern, das Auge der Liebe oft über die Warneh= mungen des Verstandes hinauslauschen und auch dem moralisch noch unentwickelten Bügling gegenüber in keuscher Zurudhaltung sich ber psychol. Charatterberechnung enthalten wird. Die Liebe, welche Alles zu Gunften bes Böglings glaubt, hofft, dulbet, wird eben die Kraft zur originalen Selbsterziehung irgendwie in ihm voraussetzen und wird eher geneigt sein, bem Bögling über Gebur weiten Spiels raum zur freien Selbsterziehung zu gewären, als bass sie ihre Hand bazu bieten muchte, bafs jenem bas Freiheitsbewufstsein geschmälert werbe. Für bie Berechen: barkeit eines menschlichen Charakters gibt es gar kein abäquates Kriterium. Der Unverständige wird nicht der Berechenbarste sein: denn Zufall und Willfür spie-Ien gerade ba eine Rolle, wo Scharfe bes Berständes mangelt. Aber je mehr widerum die Intelligeng zunimmt, besto schwerer wird es, die Werkstätte frember Vorstellungsbildung zu überblicken. Die Fähigkeit psychol. Berechnung ist recieprot, b. h. die aktive Berechnungskunft ist zugleich abhängig von dem Grad ber Berechnungsmöglichkeit beffen, welcher berechnet werben foll. Der egoistische Charafter ift vielfach um fo berechenbarer, je intelligenter er ift. Der gute Charakter ist meistens um so berechenbarer, je weniger intelligent er ist. — Aber ein gemeingültiger Kanon läst sich nicht aufstellen, weil z. B. ein schlechter Charafter, sei es launenhaft, sei es beharrlich sein kann, serner weil Intelligenz manchmal mit fixen Ideen, mit Wansinn verbunden ist u. s. f. Es ist deshalb hauptsächlich die Unmöglichkeit, das Vorstellungscentrum des Nächsten mit absoluter Rlarheit zu überblicknn, wodurch wir genotigt werben zur Annahme einer unberechenbaren, für fich felbst verantwortlichen Willensfreiheit, aus ber bie vermeidlichen Sandlungen hervorgeben. -Hiernach ist bas Grundmert= mal der Freiheit, die Bermeidlichkeit der Einzelhandlung, in erster Reihe aus zwei Gründen zu behaupten: a) weil es sittl. Pflicht ist, im Nächsten die selbständige Willensentscheidung als ein "besonderes" Gut zu achten, welches dem "sonstigen" tausalen Naturmechanismus (à la Buridans Esel) enthoben sei. (Kant IV, 303): "Freiheit ift eine Idee ber Bernunft, deren obj. Realität an sich zweiselhaft ist". Aber "frei" mussen wir den Menschen bei Warung der menschl. Vernunft, in einem ganz besonderen Sinne nennen (302 und 304). Freiheit ist eine "Rausalität nach Gesetzen von besonderer Art" (294). 8) Beil es unmöglich ist, das Gegenteil durch prakt. Berechnung fünftiger Handlungen zu

beweisen. Hiezu kommt y) bei uns selbst bie Erfarung, bafs wir verschiebene Borstellungen von zufünftigen Sandlungen nebeneinander gleichzeitig hegen, von benen oft Diejenige, welche gur Ausfürung gelangt, teineswegs von dem Bewufstfein ber Einzigartigkeit begleitet war. Da die beiben letten Gründe formell und negativ, so bleibt als Hauptmotiv die ethische Pflicht. Wir tun gut, - obwol uns niemand bazu zwingen kann —, im Nächsten eine freie Berantwortlichs feit vorauszusegen, fei es, nach Rant, als "intelligiblen Charafter" ober transcendentales "Ding an sich", sei es, nach Fichte und Hegel, als selbstbewusste, vorstellende Krast. Diese Pflicht braucht aber nicht als ein obj. "Postulat der prakt. Ber= nunft" aufgefast zu werden, als ob wir den Menschen, falls wir ihn als Menschen, als personlichen "Wert" achten wollen (Rant IV, 297), nicht anders ben ten konnten benn als mit dem intelligiblen Charafter ber Freiheit begabt, wärend die Realität diefer Freiheit zweifelhaft sei (303). Dann freilich bestünde ein realer Widerspruch zwischen ber tatfächt, metaphysischen Abhängigkeit und bem ethischen Postulat der Freiheit. Bielmehr konnten wir den Menschen febr mol als in jedem Moment seines Wesens "vsychologisch" beterminirt und sogar mecomisch "prädeterminirt" denken, one beshalb irgendwie ber Achtung und selbst der Bewunderung für seine Perfonlichkeit Gintrag zu tun. Der Determinismus braucht nicht zu behaupten, bass - wie Kant, Pr. B. V, 99 urgirt - die zeitlich voraufgehenden Bestimmungsgründe unseres Handelns "nicht mehr in unferer Gewalt find" (benn mit reiferem Berftandnis wuchs tatfächlich die den = fende Beherrschung jener Gründe und ward ein "ganzlicheres Walten" nicht bloß in der "Welt" des Gedankens, sondern auch der Willenserzeugung). Und sosern es sprachlich berechtigt ift, zu sagen: sie find nicht in unserer "Ge-walt", so ist doch zweitens auch hiermit noch nicht, wie Rant S. 101 will, die Freibeit als innere "Unabhängigfeit von allem Empirischen" annullirt; und felbst wenn die fe Folgerung sprachlich berechtigt ware, so ware barum brittens noch feineswegs zugestanden , dass one jene empirische Unabhängigkeit "fein moralisch Befet, feine Burechnung möglich fei" (S. 101). Es tommt eben auf die fprachliche Erfenntnis der Worte Burechnung, Geset, Abhängen 2c. an. Die Berantwortlichkeit besteht eben (sprachpsychologisch) in nichts anderem als darin, dass man gewärtig sein muss, in die Lage zu tommen, "gründlich Untwort geben" zu "fol= len". (Sollen = fut.: "I shall", μέλλω). Wol aber heifcht das pabagog. In= teresse, unsere Ausbrucksweise sogar in der rein theoretischen Untersuchung, bor allem aber in der didaktischepadeutischen Sprache so zu wälen, dass das unmittelbare und naturgemöße Bewusstsein von den geistigen Gütern, die wir mit "Freiheit", "Berantwortlichkeit", "Zurechnung", Unberechenbarkeit", "Ber= meiblichkeit" zc. andeuten, nicht getrübt werde. Das Freiheitsproblem ift somit, wie alle Probleme der Geisteswissenschaften, a) ein sprachliches (sprachgeschicht= liches und stilistisch=afthetisches) Broblem; b) ein perfonliches Willensproblem, sofern die Voraussetzung waltet, dass wir auch bei ber Wal der wissenschaftlichen Terminologie den Zweck im Auge haben, durch die Wissenschaften mitzuarbei= ten an der Aufgabe, das Menschliche im Menschen zu würdigen und die Ides alisirung der Menschheit zu befördern. Nicht deshalb ift der Mensch frei, weil er jedem Raturgeset enthoben mare, oder weil wir in ihm ein "besonderes" Bermögen ber Burechnungsfähigkeit warnehmen könnten, sondern deshalb wollen wir ihn frei nennen (obwol, bloß logisch angesehen, bas Gegenteil ebenso "richtig" ware), weil es eine Kulturpflicht ist, die gesamte posit. Begriffssamilie, welcher bieses Wort angehört, zu bejahen und zu bevorzugen. Warum es eine Aulturpflicht ist, barüber läst sich ein stringenter Nachweis, dem nicht widersprochen werden könnte, spekulativ-ethisch (wie Rant versucht), nicht füren; — schon beshalb nicht, weil kein vernünftiges Bedürfnis danach geltend gemacht werden tann; aber es läst sich 1) [barwinistisch) an ben Erfolg appelliren (30h. 7, 17; Aft. 5, 38) und 2) aus ber geschichtl. Vergangenheit warscheinlich machen, dass ber Unglaube, Halbglaube, Aberglaube und Finsterglaube, welcher bem Rul= turideal der Freiheit, wie die Sprache es fixirt hat, entgegentritt, weder in sich lebenskräftig, noch auf die Dauer von Einfluss ift. Dahin gehört in der christl

Rirche bie Lehre ber Ophiten im Zeitalter ber Gnosis, - ber holland. Sattemis sten (im 18. Jarh.), welche die Sünde als gottgewollt bezeichneten, sodas sie mehr gut als bose und eigentlich gar keine Sünde sei. Aber auch die Lehre von der culpa felix, wie sie durch Augustin, Gregor den Gr., Johann Staupit aus: geprägt ift, sowie die 3. Bohm-Schellingsche Ponerologie und die Urt, mit welcher Rant und Schiller, hegel und Darwin bas heraustreten aus bem Paradiese als einen "Riefenschritt ber Menschheit" charafterifiren, birgt wenigens einen Bunber anlicher Begriffsverschiebungen. Mur insoweit ift bie negative Stellung gur Freiheitslehre berechtigt, als die religiose Bietat auch die Erfarungen bon ber Onmacht des natürlichen Menschen im Beilsprozess möglichst mit traditioneller Treue darzustellen hat, sodass die Lehre von der "zuvorkommenden" und wirksamen Gnabe anerkannt und betont werbe. Ubrigens aber steht fest fo fest wie a. ein charaftervolles Bollen und b. bas Ergebnis unserer sprachwiffenschaftl. Beob= achtung]: weil wir unsere Rinder gut erziehen wollen, barum muffen wir bie Sprache so gebrauchen, dass die Sunde als vermeidlich, ber Mensch als frei, der Wille als verantwortlich bezeichnet wirb. Denn barin hat Rant Recht: Freiheit ist mit Autonomie und Selbstsein synonym, und biese Begriffe find sittlich hochft wirksam. Aber abgesehen von der bilblich gearteten Lebensanschauung, welche in ber Begriffsfamilie ber Freiheits-Synonyme ausgeprägt und als sittliches 3beal festzuhalten ift, bleibt für ein metaphyf. Broblem wenig übrig. Sprachlich und padagogischedidattisch ist es ebenso wichtig, dass Freiheit und Abhängigkeit ause einander gehalten, wie dass sie gelegentlich verknüpft werden. Zu einer anders weitigen, missenschaftl. Scheidung liegt kein Grund vor. Es sind nicht zwei total verschiedene Gesichtspunkte, z. B. 1. aufzufordern zum sittlichen Stresben nach der Seligkeit mit Furcht und Zittern (Phil. 2, 12), und 2. zu behaups ten, bafs (religiös angesehen) Gott auch bas Wollen wirkt (Phil. 2, 13): fon = bern Freiheit und Abhängigfeit find zwei abwechselnde Bilber, mit welchen wir je nach (gesellig-ästhetischer oder pädagogisch-didaktischer oder rhetorisch-homileti= icher) Beranlassung einzelne Afpette ein und besselben (ethischereligiösen) Gemutszustandes bezeichnen konnen. Steht es uns boch item frei, fei es die Religion als Abhängigkeit, das Sittliche als das Freie zu bestimmen (Schleiers macher), sei es die Religion als die Sphäre der Freiheit (Hegel), die Sittlichteit dagegen als das Gebundensein (an das 2905, die empirische Sitte) zu charafterifiren. Je nach Syftem, b. h. nach Willensideal und "zufälligem" Einfluss des schulterminologischen Sprachgebrauchs, hiernach beliebig getrof= fener Auswal von exemplifizirenden Tatsachen und individuellem Geschmad. Ba= rend wir also vorher auf die Zwickmühle zwischen Tatsache und Sprachgebrauch zurückgingen, fo hier auf die Reciprocität zwischen Sprache [samt Tatsachenkonstatirung] und individuellem Wollen. Gemeinsame ist mithin die Sprache. Ist aber das Freiheitsproblem (als metasphysisches) wesentlich sprachlicher Art, warum löst man nicht mit Hilse der Etys motogie und bes Sprachgebrauchs jenes uralte Rätsel bes Widerspruchs zwischen Freiheit und Rausalität (Notwendigkeit), Freiheit und Erbfünde (Natur). Freiheit und Gnade? Diese Lösung wird in der Tat in dem Maße volltommen gelingen, jemehr wir mit ber Berwertung bes obj. gegebenen Sprachmaterials die Fertigkeit verbinden, psychologisch = genetisch das Zustandekommen der Freiheitsvorstellungen und Freiheits ausbrude gu verfolgen (f. o. IV.), b. b. fofern wir verknüpfen

V. Die sprachpsychologische Methode und das Freiheitsproblem.

Der Schlüssel zur Lösung liegt in einer Zusammenstellung des wichtigsten sprachl. Materials. 1) Ethmologisch ist Freiheit stammverwandt mit Friede, Freude, Freund (got. frijonds), Frau, auch mit friten (schonen; wovon Friedhos) und Freyja, der Göttin des Liebreizes. Das Wort "frei" nähert sich "dem Besgriff des Milden, Schönen" (J. Grimm). Frei (got. freis, ahd. frs) hängt nach Grimm mit dem lat. privus, privatus (= suus, singulus), nach Bopp mit nesses

zusammen, aber zweifellos auch mit "frech" und "fröhnen" (von frao, fro = strenuus, laetns, dominus), sowie mit frank. - Dofe got. frauja (herr, meift = Gott) einem fanstr. pra - bhû = excelsus, dominus entspreche, vermutet Bopp. Dagegen wird nococ, got. frijon, abb. fro 2c. vom fanftr. prî, ergötzen, herges geleitet bei G. Curtius (Grundz.) und M. Müller (Lect. on lang.). Über die Etymologie der fremdfpracht. Synonyma f. G. Curtius, Grundzuge ber griech. Ctymologie, 40, 1873, und Fid bergl. Wörterbuch ber indog. Spr., 1870. Gerner Baniget, Rluge, Cares 2c. 2) Die Sauptbebeutungen im vollstümlichen und bichterischen Sprachgebrauch find: unabhängig, ungefangen, ungezwungen, uns verheiratet, ungeschoren, offenstehend, willfürlich, unbefangen, ungebunden, unfitte lich; baneben: schon, anmutig, heiter, froh, tun, frech; freier Wille, freier Mut, freies Betragen, freie Seele (Jean Paul); freie und eigene Arbeit (Göthe), freien Standes (Schiller); freie Kost; "freie Wonung ist das Gefängnis oder der Sarg" (Jean Paul), vergl. hiezu die Ethmol. von Friedhof; Freihandel, freie Beit, vogelfrei, ins Freie gehen = freie Natur (spez. germanische Auffassung; vgl. Sumboldts Rosmos); Schiller: "Auf ben Bergen ift Freiheit" (Br. b. Dleff.); Bewegungsfreiheit hat erft das Thier; Freiheit ober Aussichselbstsein schon die Bilanze (vgl. Jeffen, Botanit); Freiheit ber beutschen Gichen (Rörner 1813). -[Anliches bei Sanders, Wörterb. b. b. Spr.; J. Grimm, Wörterb.]. - 3) Als freg. Brabitat wird die Freiheit in Anspruch genommen für folgende Subjette: a) das "Tier der Büste"; b) den "im Ather herrschenden Gott"; c) den Bris ganten ("ein freies Leben füren wir"), den Mainotten ("frei wie meiner Berge Strom, wie der Abler in den Luften"), ben Jager und Ariegsmann ("ber Solbat allein ift ber freie Mann"); d) ben Bertreter ber ebleren Bilbung und Sitte (a) akadem. Freiheit: "fic ahnen im Burschen, was Freiheit heißt", Binzer 1817; 8) Freiheit bes gentleman: "allein burch seine Sitte kann er frei und mächtig sein"; e) den Inhaber socialer und polit. Rechte (das freie England; freie Republik; liberts, égalits, fraternits; Freisinnigkeit; Frauenfreiheiten; nach Aristoteles ift der gebildete Mittelstand der Hort der Freiheit, indem er die Mitte halt zwischen bem Unfreien und dem ber Befar bes Freiheitsmissbrauchs ausgesesten Herrschenden. Jac. Grimm stellte als Mitglied des Frankf. Parlaments 1849 den (infolge von Beselers formellem Gegenantrag abgelehnten) Antrag: "Alle Deutschen find frei und Deutschlands Boben dulbet feine Knechte"); f) für jeden Menschen als Personlichkeit ("und war' er in Retten geboren"); g) für den mit Gott geeinten Willen, sei es im Allgemeinen ("des Gesetes strenge Fessel bindet nur ben Stlavengeist, der es verschmäht"), sei es im Sinne ber driftlichen Frommigleit ("Wen der Son frei macht, der ift recht frei", auch wenn er mit Rotwendigkeit fich dem Willen Gottes unterwirft: Joh. 8, 36; 5, 19). — 4) Aus Chamiffo, Abalberts Jabel 1806 (a. OEAEIN, der schönen Litteratur: b. ANAIKH, c. SYNGEAEIN. "Narfunkel du meiner inneren Selbstmacht, und du Widerstreit der äußeren Weltmächte — . Aber wie der Alte auf dem Throne in die Saiten griff, bewegten sich die Sterne seines Gewandes und ordneten sich nach seinen Afforden — und wogte auch der Rampf der webenden Gestalten. Aber die gesamten vielfarbigen Gewebe waren vor ihm ein einiges Ferner H. Lou(ife v. Salomé), Im Rampf um Gott Bewebe, ein Afford." 1885, S. 34. "Und trop des Schauders . . . fülte ich mich bennoch auf einen Augenblid erlöft und befreit von dem großen, wanfinnigen Menschenleide, Rot= wendiges zu bereuen" falfo frei von dem Sang, zu meinen, bafe man frei feif. S. 81: "Mit Flammentraft absorbirten mich die Leidenschaften, aber weil fie ftets nur die tobende Auslebung eines Triebes auf Roften ber anderen ermög= lichten, barum empfand ich in ihnen nicht Betätigung und Freiheit, sondern ber: nichtenden Zwang. S. 303 ff.: "Ich würde ben Tob wesentlich als Befreiung empfinden, benn seine Stille und Ruhe, welche Andere als vernichtenden Brang fülen, entspräche meinem eigensten Wollen, - bem, nichts mehr zu wollen. Darum hab' ich in jener taufchenden Ginbildung der Balfreiheit (bem "guten Glauben, fo oder auch anders fich entscheiden gu tonnen", - oder bem "Freisein bom Kausalgeset" — niemals Freiheit gefült. — Ich empfände biese an:

BACKETON CO.

gebliche Freiheit als unerträgliche Determination, von ben verschiedenften Seiten auf mich ausgeübt - - . So bedeutet Freiheit ftets nur Gines: "in seinem Glemente fein", - gleichsam unsere Art, felig zu fein. Daher tommt es, bafs bies Freiheitsgefül mit der Intensität, Kraft, Tiefe einer Personlichkeit wächst, mit beren Schwäche und Berfplitterung vernichtet wirb. — Meine Befreiung begann erft mit meiner Gebundenheit in einem gewollten Ibeale, in welchem ich mich gang hatte und gang hing ab". - "Gewiss", sagte ich, "Freiheit liegt nicht in meinem willfürlichen Handeln, — sie wird in uns erlöst, in den höch: stunden unseres Lebens, in welchen unser Selbstbekenntnis nicht lautet: "ich möchte", — sondern: "hier stehe ich, ich kann nicht anders!" Um so freier ber Mensch, je stärker seine hochste, gewollte Determination zur Unterwere fung unter bas, was er will, - und je weniger feine vereinzelten, untergeordneten Triebe jene gu burchfreugen bermogen; und in Leffings Sinne ruft er aus: "ich bante Dir, Gott, bafs ich muss, bas Beste muss!" \*). - -5) Im wissen schaftlichen Sprachgebrauch find Synonyme ber Freiheit: Bill: für, Balvermögen, Können, Kraft, Macht, Recht, Möglichkeit, Bollen, Sittlich: keit (entspr. sanstr. sva-dha = Selbsttat). — Naturwissenschaftlich: freie Wärme, freie Schwingungen des Bendels; Freiwerden chemischer Substanzen. Philosophisch: a) Freiheit im Wegensatz zur Rausalität (als notwendigem Busammenhange) bedeutet das isolirte "Fürsichsein", abgesehen vom Zusammensein, Zusammenhang, Gesetz, Ordnung (Schleiermacher, Ritter, Schellwien; vgl. Serm. Pantänius, "Allein und frei"); b) Freiheit im Gegensatz zur erscheinenden Datur bedeutet die innere intelligible Raufalität ("die Gigenschaft des Willens, fich felbst ein Wefet zu sein", Rant, Grundl. IV, 294) ober die Fähigkeit eine äußere, natürliche Raufalreihe (burch "Raufalität nach Freiheit") anzufangen (Mrit. d. r. Bern.). — Theologisch: Freiheit im Gegensat zur Onabe be-beutet bas Mitwirfen ober Widerstandleiften bes natürlichen Menschen im Seils: prozess, sei es im synergistischen oder im beterministischen Sinne. (Bergl. Batte, Die menschl. Freiheit im Berhältnis zur Sünde und zur göttl. Gnade 1841; bagegen Schopenhauer: "Notwendigkeit ift bas Reich der Natur, Freiheit ift bas Reich der Gnade"). — Nach gegenwärtigem Sprachgebrauch ist also Freiheit so: wol Gegensatz zur Ratur als auch felbst Ratur, sowol Gegensatz zum Gesetz als auch selbst Gesetz, sowol Gegensatz gegen die Rausalität als auch selbst Rau-Lode befinirte die "Urfache" fast ebenso, wie Rant die "Freiheit": als die Kraft, welche im Stande ist, zu bewirken, dass etwas Anderes als ein Reues zu sein aufängt. [Anlich könnte man nach Lazarus das Wunder definiren; Les ben der Seele I, 298]. Und doch gibt es, nach idealistischer und nach empiristis icher Ansicht feine schärferen Gegenfate als ben zwischen Raufalität und Freiheit (vergl. z. B. F. A. Lange und St. Mill). — 6) Die gegebene Zusammenftellung legt die Frage nahe, ob die Sprache, trot der stetigen Versuche, unsere wissenschaftliche Terminologie zu verschärfen, überhaupt jemals die Wöglichkeit gewären wird, in Bezug auf psychologische Borftellungen die Schranken zu burchbrechen, welche der aus der Urzeit des Menschengeschlechts datirende "Begensinn ber Borte" bem menschlichen Denten fest (2. Tobler, Beitschr. f. Bölkerpf., 1869; Al. Bain, Logic I, 54; C. Abel, Aber ben Gegenfinn ber Urworte, 1884; vergl. auch Lope's Logit und Metaphys.; W. Bundt, Physiol. Psychol. S. 430; Lazarus I, S. 317). Auch die Willensfreiheit ist ein Begriff, welcher zwischen ber fonfreten Anschauung vom einzelnen Objette und ber Inhaltlosigkeit formal = logischer ober mathematischer Abstraktion haltlos fluk-

<sup>\*)</sup> Diese Gebankenstizze ber russischen Philosophin mag als Kritit der spekulativen Freischeitslehre gelten. Dass der schwankende Charakter sich oft annähernd wirklich in der Lage des buridanischen Esels befindet, ist mit Obigem angedeutet, obwol gegen die Boraussehung von zwei völlig gleichen Reizmotiven schon das principium identitatis indiscernibilium spricht. — Auch die Fabel von dem Hunde, der das Spiegelbild seines erbeuteten Knochens im Basser erblickt, kann für die positive Freiheit (des Rebeneinandervorstellens) verwertet werden. Ebenso die Fabel vom Mäuschen, das am Speck, nur riechen wollte". S. u. IV. 2, A.

tuirt\*). — Die Freiheitsantinomie liegt nicht zulett in der begrifflichen Rates gorie und infolge bessen auch im Worte (Kant), sondern im Grunde liegt Die Antinomie in ber Sprache und infolge beffen ich eint eine "Amphibolie des Reflexionsbegriffs" vorzuliegen. — Noch deutlicher wird die proteusartige Clastizität des Freiheitsbegriffes und die Aussichtslofigkeit, ihn wiffenschaftlich mit zureichenden Gründen zu fixiren, wenn wir die frembsprachlichen Synonyme (δύναμις, έξουσία, έχουσιον (Ariftot.), αλτία έλομένου (Platon); arbitrium, libertas, licentia; wolnose, swoboda, prostor u. f. f. herbeiziehen, um bas phychol. Mate: rial ethnologisch zu vervollständigen. Z. B. den Grundbegriff des russischen Wortes prostor (Freiheit, Spielraum, leerer Raum) bilbet bas absolut Leere, die nihiliftische Indifferenz als Freisein von allem bestimmten Inhalte (vergl. C. Abel, Slavic and Latin, Oxford-London 1883); hinwiderum liegt in der beutschen Vorstellung von Freiheit, sowol nach Etymologie wie nach Sprachgebrauch, ber höchste Inbegriff gehaltvollen Lebens, die Konzentration von Friede und Freude, Frohfinn und Freundlichkeit: "Freiheit, die ich meine (d. i. minne), die mein Herz hierin steht ihr Begriff dem ber Liebe (1 Ror. 13) nabe, mit ber fie viele Attribute teilt! - Die Freiheit ift freilich eine gute Roft, aber fie verlangt einen guten Dagen. — Db aber die gunftige Borbedingung fur bas Deben der Freiheit in der Leere des "Spielraums" ober in der straffen Bucht und Leitung bestehe, das hängt (außer von individuellen und ethnologischen Voraus= settungen) besonders von der sprachgebrauchtichen Rategorie der Freiheit ab, ob 3. B. von perfünlicher ober politischer, von allgemeiner Dent= und Gewiffens= freiheit oder von speziellen Privilegien die Rede ift. Der russische Begriff ist feineswegs notwendig nihilistisch. Auch Rant wollte mit dem Wissen aufräumen, um "Plat" (= freien Spielraum; auch: "freie Bahn" IV, 304) für den Glauben zu gewinnen; und in dem Wort "der Freiheit eine Basse" (Winkelried, Schenkendorf 1809, Sand) liegt dasselbe Bild des Spielraums neben dem germanischen Bollbegriff ber Freiheit ("gläubig, fun und gart" Schenkendorf 1813; "die Freiheit und bas himmelreich" Urndt 1818). -7) Die mog= lichen Rategoricen eines wissenschaftlichen Freiheitsbegriffs im Anschluss an ben herrschenden Sprachgebrauch: a) physische und ideelle (geistige) Freiheit (Wothe über Schiller bei Edermann, Befprache mit Gothe I, 212 f.); b) theoret. und praft. Freiheit. Bernünstige Beherrschung der Natur a) burch Ertenntnis, als innere Gini= gung mit der 3dee, 8) durch Charafterbildung und tätige Umbildung b. i. Idealisirung der äußeren Natur. Bgl. Erdmann, Pfychol. Briefe S. 388 ff.). Ober: a) "Gedankenfreiheit" (Schiller im Carlos); "Gedanken find zollfrei"; nämlich &) polit. Bedankenfreiheit, a) religiofe Gemiffensfreiheit. B) Freiheit des Sandelns (Gothe im "Nach Freiheit ftrebt der Mann". Schiller: "Bor dem freien Mann erzittre nicht"). c) Empirische, scheinbare, komparative [weil a) mechanisch b. h. raumzeitlich bedingte], B) psychologisch (durch innere "Verkettung von Vorstellungen ber Scele" Pr. Vern. V, 101) wenigstens zeitlich bedingt und absolute oder trangcendentale, intelligible Greiheit (Rant, Schopenhauer, Deuffen; vgl. Galtenberg, Über den intelligiblen Charafter, Beitschr. f. Ph., 1879). — [Indessen eine "scheinbare" Freiheit ift gerade die intelligible, weil sie ebenso wie das "Ding an sich" blog negative Rategorie ist. Und wärend der empirische Cha= rakter, nach Kant, an sich so berechenbar ist wie eine Mondsinsternis, so benkt sich der Mensch ("dünkt sich" IV, 304) dem Willen nach als frei, IV, 303]. — d) Abstrakte oder formale Walfreiheit (aequilibrium hinsichtlich der possibilitas ntriusque partis [Pelagius]), - und reale Freiheit, welche bald als reales Wollen tonnen des Guten bis zur Kongruenz zwischen sittlicher Freiheit und Notwendigkeit (Jul. Müller) aufgefasst wird, bald als "wirklich das Gute wollen

<sup>\*) [,,</sup> Saltlos", wofern nicht (dum no) ober bis (dum) unser individueller Wille charaftervoll und, obzwar nach redl. Prufung der Gründe, doch grundlos (als treatürliches Ebenbild des göttlichen grundlosen Allmacht Willens) — einen sest basirten Ausgangspunkt sett. — Auch dieses doppelte Wortspiel könnte zur Illustration des Problems dienen.]

muffen" (Ben. 2, 25; Joh. 5, 19; Luther 1521 : "ich tann nicht anbers" -[ober nach Balan's Docum. Lutherana: "nicht kann noch will, da gegen das Ge-wissen zu handeln weder sicher noch recht (integrum) ist"], bald als "das konnen, was man will" (libertas; so Locke, Boltaire, Robinet — s. u. VII, A), ober "das tun, was man will" (Röm. 7), ober: "das wirklich und ganz, auch im Einzelnen, wollen, was man pringipiell will". - Je nach ber Faffang ber realen (Scholten: "materialen") variirt die forrelative Definition ber forma = len Freiheit. a) Ift die übliche Bestimmung der Formalfreiheit als "Fähigkeit bes Guten und Bösen" (Jul. Müller) richtig, so würde mit zunehmender realer Freiheit (b. i. Sittlichkeit) die formale hinschwinden, wärend nach Vodshammer gerade die letztere das höchste ethische Gut ist; ("der Mangel an Möglichkeit des relativ Schlechten mare bas absolut Schlechte"). Die Formalfreiheit als liberum arbitrium indifferentiae fann aber auch B) als metaphyfische Möglichkeit ent: gegengesetter, obwol gleichzeitiger, Willensregungen bezw. Tätigkeiten (Ariftot .: erdexómeror erartiws exeir), oder auch γ) als logisches Rebeneinander entgegen: gesetzter, vorgestellter Willensmotive, oder endlich δ) psychologisch als (illusorische) Borstellung von der Abwesenheit jeglichen äußeren oder inneren Zwanges aufgefasst, resp. umgeprägt werden. Jene logische und die metaphysische Fassung würden sich decken, sobald (mit Spinoza, Destutt, Hegel, Schleiermacher) bas Wollen felbst nur ein Vorstellungsmodus ift; fie murden einen fcharfen Gegensatz bilben, wenn (nach Schelling, Schopenhauer, Schellwien) ber Wille die "Lebensgrundmacht" ift. — Andere Einteilungen find: Ebrard: libertas, libera voluntas, liberum arbitrium. F. Harms: negat. Selbständigkeit bes Willens gegenüber ber Natur, und posit. Kraft ber Produktivität\*). — Die theologisch gangbarfte Formulirung bes Gegensates tann zwedmäßig fo vereinfacht werben, bass bas nämliche sittliche Konnen 2) als "Fähigkeit bes Bofen" fors male Freiheit, 3) als "Vermögen bes Guten" reale Freiheit genannt wird. — Propadeutisch spannend, aber logisch unzwedmäßig ist die Statuirung einer Freiheit, die, qua Freiheit, eo ipso ihr Gegenteil, die Notwendigkeit sein foll; solche Handhabung der Sprache ist im religiösen, erbaulichen Interesse erlandt, im dichterischen (Epigramm, Sentenz, Allegorie, Humoreste, Satire, Komödie, Fabel, Roman) wünschenswert, in wissenschaftlicher Draperie sinnverwirrend, es sei denn, bafs man (wie es hin und wider die vorliegende Erörterung tat) mit bewufster kritischer Fronie verfärt. — Daher unser Vorschlag:

VI. Neuer Bersuch einer Lösung des Freiheitsproblems auf Grund einfacher psychologischer Klassiszirung der sprachlichen Ausdrucks formen. 1) die wirkliche a) physische und b) psychophysische (incl. geistige) Freiheit als praktisches, relatives "Selbstsin" (Autonomie) oder "Aussichselbstsentwickelung" (Schleiermacher: Dialekt. S. 420 f.), d. h. als reale Abwesen heit des Zwanges, a) des auf die gröberen körperlichen Funktionen — Musskelssiem und motor. Nerven — ausgeübten Zwanges (Zucht und Sklaverei); b) des auf die seineren sensibeln Nervensunktionen ausgeübten (ebenfalls tatsächen) Zwanges, sei es, dass derselbe a) zugleich bewusst (Krankheit, nervöße Abspannung, Kummer, Sorge, sesselbenschaft, Laster, Sündenknechtschaft), sei es, dass er 3) mehr undewusst wirke: 8) Hypnotismus, Somnambulismus,

<sup>\*)</sup> Treffend ift die durch Hegels Schule eingebürgerte phänomenologische Unterscheidung 1) natürliche Willfür, 2) logische Resterionofähigkeit, 3) sittliche Krast der Einigung mit der Idee, zumal der Gegensatz zwischen 1) und 3) mit dem zwischen natürlicher (Zusall) und geistiger Abhängigkeit zusammenfällt und somit veranschaulicht, wie mit dem A und 52 der Freiheitsentwicklung irgendwie ein Determiniomus verkettet ist. Aber dass so der Schwerzpunkt des Freiheitsbegrifs in die (2) logische Sphäre fällt, beruht schließlich auf der panlogistischen Eigenart, mit welcher Hegel das Weltbild ausgesasst d. h. sprachlich veranschaulicht wissen wollte, nur dass er sich nicht bewusst war, dass dieses Aussassen, indem es den Wortaussbruck bestimmt, positiv oder negativ völlig dur ch den zusällig herrschenden Sprachgebrauch bes dingt wir d.

Alpbrüden, Geistestrankheit. 3) Macht ber Vererbung, Gewonheit, Erzichung, Überredung, bes. Magnetisirung ber Zöglinge und Frauen durch jesuitische Leitung, Elektrisirung der Volksmassen und des Publikums durch Schlag= Rhetorit, Sophistik. Das Gegenteil diefer Abhängigfeit, Die pfychophyfifche Freiheit, feiert ihre geiftige Bollendung in ber Berftellung bes Lebensgefüls zur harmonischen "Gesundheit der Seele" (d. i. nach Platon die apera, nach evangel. Acchtsertigungsbegriff die "Bergebung der Sünden" und eo ipso "Leben und Seligleit"). Die nicht bloß geiftige sondern zugleich somatische Bollenbung gehürt erft einer anderen Welt an: die Berklärung zur Berrlichkeitsfreiheit ber Gotteskindschaft (Rom. 8, 21). Dienieben hat die wirkliche Freiheit ber Ginzelne nicht immer und niemals bollftandig; fie ift werbend und wird im Bangen burch die fortschreitende Kultur in dem Dage erweitert, wie die Achtung vor der Einzelpersönlichkeit zunimmt, die socialen Rechte gleichmäßiger verteilt werben und für das leibliche und geiftige Wol ber Gesamtheit rationell gesorgt wird; aber gleichzeitig verminbert, sofern die machsenden Schwierigkeiten im Daseinskampfe bie Kraft des Einzelnen aufreiben und seine reaktive Energie lämen. — Bon dieser ersten (Haupt) Form der Freiheit als Abwesenheit des Zwangs gestattet nun ber Sprachgebrauch noch zu unterscheiben: 2) die ibeelle (vor: stellungsmäßige) Freiheit, welche nicht bloß graduell, sondern spezifisch der psychophysischen entgegengesett werben mufs, weil fie pure bem Gebiet bes Dentens angehört und beshalb nach üblichem Sprachgebrauch fo fehr als geiftige aufgefaist wird, dass wir fein Recht mehr haben, von den Bewustfeinszuftanden, Die wir (fprachlich) als Gegensat biefer Freiheit statuiren, zu behaupten, sie konnten subjektiv als Zwang, sei es als physischer ober als psychischer, empfunben werden, sondern hochstens, fie durften objettiv als tatfächliches Abhängig sein beurteilt merden. - Diefe ibcelle Freiheit ift boppelt: A. Die fubjettive Freiheit ist bas positive Nebeneinandersein verschiedener Vorstellungen bon bevorftebenben Doglichfeiten eines Sandelns, verbunden mit der Borftellung ber Rraft, manche biefer Möglichkeiten, mindeftens zweie, zur Ausfürung brin= gen ju tonnen, falls Wille und Gleichartigfeit ber Umftanbe andauern. Go g. B. Baulus 1 Ror. 9, 5; Richard III Act. V, 3; Lanzelot im Merch. of Venice. Diese Freiheit besitt jeder Mensch, jedes Borftellungen entwidelnde Wesen, somit auch das Tier; aber sie wird je nach der Stufe des Intellekts eine graduell hochst verschiedene Ausdehnung erlangen. — B. Die objektive Freiheit ift negatib und besteht in bem Dichtgewufstwerben berjenigen Urfachen ober Grunde, welche etwa verhindern konnten, bafs man außer dem, was tatfächlich ausgefürt wirb, noch Anberes realiter ausfüren tonnte. Judas, als er hinausging, Petrus, als er auf bem Hofe saß, — hatten das Bewusstsein der Freiheit: "Ich wufste boch nicht, war um ich nicht follte meinem Borfat treu bleiben" (Betrus), "meinen Entschlufs noch im letten Moment rudgangig machen konnen" (Judas). Aber ber Herr hatte ihre zeitweilige Charakterbeschaffenheit besser durchschaut. — Die objektive Freiheit beruht auf dem Nichtwissen der gegenteiligen Bedingungen, auf mangelhafter Gelbft = ober Beltkeuntnis; fie ift ber Mangel an Grund zur Leugnung eines Gegenteils von dem, was latsächlich geschicht. — Auch diese Freiheit hat seder Mensch, so lange er nicht allwissend die Bedingungen des Künftigen überschaut oder doch wenig= ftens in fittlich er Beziehung bis zu bem Grabe vom göttlichen Geifte burchfeelt ift, bafs er bas Bofe nicht mehr wollen fann. Dann nämlich, wenn er nur noch bas Bute wollen tann, ift in einer Beziehung biefe negative Greiheit getilgt: er weiß, dafs er bas Bofe nicht zu wollen im Stanbe ift und weiß auch, warum er es nicht wollen tann, b. h. er ift gebunden burch bas Wefet des Geiftes, ben rouog rov roos, den Gehorfam Chrifti. Damit ift aber noch ein unendliches Gebiet von objektiver Freiheit wol vereinbar: a) fofern bas Wollen bes Guten noch nicht für bas Tun desfelben burgt, indem a) bie Sinderniffe in bem fleischlichen Teil bes eignen Gelbst (Hom. 7) und B) bie objektiven Umstände (außer mir) die Ausfürung verhindern können; sodass in doppelter Beziehung ein "Nichtwissen der gegenteiligen Bedingungen"

stattfindet: a) Mangel an richtiger Selbstbeurteilung qua Sinnenwesen (Aberschätzung ber sittlichen Rraft im Moment ber Begeifterung und bes Entschluffes Qut. 14, 28-31); 3) Mangel an allwiffenber Weltkenntnis. Die lettere bleibt aber b) auch abgesehen vom fittl. Gebiet ftets mangelhaft, sodafs die objettive Freiheit schon in rein intellektueller Beziehung bem Menschen im irdischen Zustande wesentlich ift. Nur dem Allwissenden fehlt biese Freiheit völlig, inbem ihm teine Bedingungen des Butunftigen verborgen find; man mufste benn eine Selbstbeschränkung ber göttlichen Almissenheit, etwa (mit F. Socinus, Dahne, Rich. Rothe) zu Gunften ber "menschlichen Freiheit" annehmen. Aber eben dieses Phantom einer berartigen menschlichen Freiheit, welche "wider das ewige, unabanderliche Raufalgeset" ftritte, wird ja durch unsere Freiheitstheorie vollftanbig beseitigt. Auf spekulativ = scholastischem (ob auch "fritischem") Standpunkt mare zwischen Freiheit und Notwendigkeit ein untilgbarer Widerspruch; hier behält Rant Recht wider Begel, Schleiermacher wider Batte. Auf fprachpfychol. Standpunkt liegt der Widerspruch lediglich im Wortbildnis und loft fich in ma-Erftlich ift auch "Urfächlichkeit" fo gut wie "Freis lerische Kontraste auf. heit" nur ein sprachliches, geworbenes, einseitiges Bilb für eine keineswegs in sich klar bestimmte Spezies von psychischen Borstellungen (vgl. hierzu die ethnologischen Barietäten und bildlichen Analoga zum Ursachbegriff, z. B. bei Olbenberg, Buddha, 1880, S. 228 ff. 268 ff.). Auch Ur-sache und dià ri, Grund und causa sind ziemlich verschiedene Bilder. — Speziell aber widerspricht un fer Freiheitsbegriff in teinem Buntt ben Forberungen ftreng "gesehmäßiger" "Ords nung" und "Busammenhange". Die (positive) Freiheit als Biffen nabert fich ber göttlichen Notwendigkeit; die (neg.) Freiheit als Richt wiffen nähert fich ber Naturnotwendigkeit und schließt bas Bugeständnis diefer Notwendigkeit ein. Oder genauer: Die (1, a) physische Freiheit besitt schon die Pflanze, im vollsten Mage aber das in gefunder Kraft stropende "Tier der Bufte", unter den civilisirten Menschen die "Aristofratie bes Gelbes und der Gesundheit". mithin eine Freiheit, welche auf mannigfacher Abbangigfeit, 3. B. von bem Mammon und den Nerven beruht (Jat. 5, 2 ff.; 2 Kor. 12, 7-3; Apot. 2, 22); und auch gerade die (1, b) ethische Form ber psychischen Freiheit foll ihrer Abhängigkeit von bem Gefet bes Guten und von bem Beber berjenigen Guter, welche bem Motten= und Rostfraß tropen, sich bewufst sein. Die (2. A) positive (subj.) Freiheit hat item das Tier in seiner Art, wie der Mensch, die (B) negative (obj.) Freiheit eignet dem Tier insofern mehr als dem Menschen, als sein "Nichtwissen" ungleich weiteren Spielraum hat als das des Menschen. Inbem das Tier überhaupt keinen Grund hat, zu behaupten ober zu leugnen, fo hat es auch teinen Grund, bas Gegenteil von dem zu leugnen, mas es tatfach: lich tut. Und der Bewusstseinsrefler, welcher unfer Gefül des Nichtwissens begleitet: "es tann fein; ich tann es tun, ich tann es laffen; noch ift es möglich!" - diesen subjektiven Bewuststeinsreffex, welcher bei uns nur teil weife angenehm ist, teilweise aber die Qual der Wal mit sich fürt, — empfindet bas Tier warscheinlich auch. Dieses Gefül ist allerdings subjektiv, infolge bessen regelmäßig mit der positiven Freiheit des subj. Nebeneinandervorstellens verbunben; und diese positive Freiheit eignet bem Menschen nach Maggabe seiner hobes ren Intelligenz mehr als bem Tier: aber hierdurch ift nicht ausgeschloffen, bafs trot tatfächlich geringerer extensiver Vorstellungs freiheit boch bas begleitende Freiheits gefül [welches, als Zwanglosigfeit, allerdings zu der (1, b) wirtlichen pfnchischen Freiheit zu rechnen ift, beim Tier oft intensiver und ungemisch-Die Genügsamkeit ist ja unabhängig von Art und Größe bes Besites. -Sehen wir endlich bei ber objeftiven Freiheit (bem Richtbewusstwerben) ganglich ab von bem bewusten Reflex auf die Empfindung, fo tonnte diese Freiheit auch auf die unbewuste, unorganische Natur ausgebehnt werben, benn auch auf bas leblose Atom erstreckt sich die objektive Warheit, dass "man nicht wissen kann, wes» halb" es (in seinen sämtlichen Daseinszuständen) gerade so und nicht anders ist. Dazu stimmt, bafs Schleierm. und S. Ritter (vgl. Romang und Schellwien), nach benen die Urfachlichkeit in dem übersichtlichen "Busammensein" besteht, Die Frei-

heit lediglich als isolirtes "Fürsichsein" befinirt haben. Dann nämlich liegt die Kombination nahe, dass gerade das Atom das Isolirte, mithin das Freie, ist. Tropbem ift es fprachlich unftatthaft, in unferm Gebankenzusammenhange bem Atom "Freiheit" zu vindiziren, indem a) unsere Terminologie von vornherein auf bas menichliche Bewufstfein zugeschärft mar [und wenn Sadel polythei= ftijd bem Atom Seele, Empfindung, Bille und Unfterblichkeit vindizirt (Morphol. 1866, I, 110 ff.; Perigenesis der Plastidule 1876, 37—38), so gilt dagegen, was Jefsen, Der lebenden Besen Urspr. 1885, S. 159 ff. sagt]; b) jenseits des menschlichen das güttliche Bewusstsein liegt, welchem "tein Har" verborgen bleibt, sodas es spracht. unrichtig ist zu sagen, "man" fonne nicht wissen, weshalb das Atom gerabe nur so sei, wie es ist\*). Somit barf (nach sprachlichem Recht) bas un= bewufste, insonderheit bas unorganische Element ausgeschloffen werden nicht bloß von der positiven Freiheit des Wissens, sondern auch von der negativen des "Nicht feitens feiner felbft gewusst werbens", eben weil bas Dichtgewufst = werden, diese rein negative Zuständlichkeit, zugleich als ein Nichtvonandern = gewusstwerden erscheint — und dieses Prädikat auf die unorganische Masse am wenigsten passt. Ergebnis. I. Der Mensch ist relativ frei, weil er 1) materiell a) physisch manches fann, und b) geistig (als wollendes und handelndes Ichsubjett) manches wollen fann; 2) formell A) (intellettuell) manches weiß und B) (ideels) nicht alles weiß. — Er ist unfrei, sosern er nicht bloß 1) physischen und moralischen (Röm. 7, 15 ff.), sondern auch 2) instellestuellen Schranken unterworfen ist; auch diese logische Schranke hat oft moralischen Charakter, sosern der Mangel an sittlicher Willenskrast A) blind macht in Bezug auf das Ethische (Joh. 14, 17), B. blind in Bezug auf die eigene Blindheit (die Meinung, zu wissen, dass man schlechthin das Gute könne]: Joh. 9, 41; wärend tatsächlich noch keineswegs ein reales Wollenkönnen vorhanden ift, sondern lediglich als Gesetzessorderung die unendliche Reihe: "Bol= len . wollen . . tonnen", eine unendliche Linie, welche erft burch Gnade und

- cont

<sup>\*)</sup> Cogar ber Gottesteugner mufste, ale Naturforfcher, von ber Annahme ausgehen, bafs in bem Doge, wie bie Beobachtung bes taufalen Raturnerus fortfdreitet, bie i folirte Betrach= tung ber einzelnen Malerie aufgegeben werben mufs zu Bunften einer ludenlofen Aneinanderreihung von Zusammen hangen. Dass und biefe Busammenordnung als fosmische harmo-nie erscheint, liegt freilich junachft in der Organisation unseres eigenen ordnenden Berftandes; aber bass als Brobutt biefes Ordneus jene Ordnung resultirt, bies ift selbst ein unwider-leglicher Beweis fur die Lebensfahigkeit des Glaubens an eine an fich feiende Bernünftigkeit, welche auch one unser sehendes, hörendes, ordnendes Denken eristiren musse (4'94, 9; Brov. 20, 12): und gemäß biefer objekt. Griftenz einer intelligiblen (Gottes:) Ordnung bat auch der Gotteslengner zuzugeben, bas - sobald wir überhaupt den Bersuch maden, von unferm menichlichen Biffen ober Richtwiffen um bie Bedingungen bee Go- ober Andereifeins ber Belteriftengen abzuseben, - [b. b. bie Freiheitsvorftellung 2B gu vollgieben] wir nach wiffenschaftl. Sprachgebrauch sehr wol Beranlassung haben, zu behaupten, gerade das Atom könne an sich leichter und bester auf seine kaufalen Zusammenhänge geprüft werden, als dies bei organ. Wesen, namentlich bei bewusten Seelenvorgängen ber Fall ift. Benigstens in Bezug auf manche Funktionen ber menschl. Psyche ist immerhin de nkbar, dass gerabe ein allwiffenber Gott, obzwar er Bergen und Rieren prufen und bie Menichen lenten tonne wie Bafferbache, gleichwol - ale weifer Babagoge - fich einer betaillirten Durchichauung wurde enthalten wollen; hingegen auf die unbewuseten Besenheiten, insonberheit auf die elementare Buftanblichkeit bes Atome fande biese Erwagung keine Anwendung. Dem Atom fommt "durchgangiges Gebundensein an den Naturzusammenhang" zu, weil kein rechter Grund vorliegt, uns dieses treffende Bild verkummern zu lassen. Aus dem Glauben an das Bild (die "Idee") einer sichern und sesten Weltordnung resultirt eine große Anzal von psychisch oder sietlich heilsamen Antrieben und Beruhigungsmitteln. — Dagegen dem Atom Freiheit zuschreis ben, hieße nicht sowol seinen gesetmäßigen Bewegungen unbeschränkten "Spielraum" geben, sonbern hieße ben Spielraum seiner Kraftwirkungen von ben Schranken und Ordnungen bes Raturgesetes emangipiren ober "freimachen": und bas ware inconcinn. Sprachlich pafet zweifellos auf bas Atom beffer bie Gigenschaft ber Rausalität als bie ber Freiheit. — [Dieses ,,3wei= fellos" bedeutet allerdings, nach unferer fpracpfpcologischen Erfenntnistheorie, nichts anderes ale: ich bin aus Ordnungsliebe entichloffen, babin mitwirfen gu wollen, bafe ber Gprachgebrauch im angebeuteten Ginne fefigehalten werbe.]

Glauben (als Centrum) zur in fich geschloffenenen Peripherie wird, wärend fonst Schopenhauers verzweifelnbes Wort gilt: "Wollen-follen, hölzernes Gifen!", oder höchstens Schleiermachers Bunsch: "Sterbenwollenkönnen ist mein höchster Wille!" II. Das Untermenschliche ift unfrei in dem Maße, wie es A) nicht selbst wiffend ift, aber B) gang und gar gewust wirb, - fei ce von Gott, sei ce vom menschl. Geist, sofern (nach Berkeley und Fichte) die Welt der Moterie nur insofern Realität hat, als sie Erscheinungsobjekt ist für ein sie denkendes Subjeft. III. Gott ift absolut frei, fofern er A) Alles weiß und B) von teinem bis= fursiven Intellest abäquat gewusst ("beurteilt") werden kann: 1 Kor. 2, 15; Röm. 11, 34; 1 Joh. 3, 2). Daher es richtig ist zu sagen: "Bei Gott ist kein Ding unmöglich", er tann Alles, ift abfolut frei (Matth. 19, 26). biefer Handhabung bes Sprachgebrauchs tonnen fowol alle wesentlichen Momente der religiosen Anschauungsweise zur Geltung kommen, als auch werden wir ben Forberungen wissenschaftlichen Klarheit, insbesondere ber Ausgleichung mit der Raufalitätsibee gerecht. Bor allem wird evident, wie fehr die Auswal und Hands habung des Sprachgebrauchs schließlich selbst Sache unseres "freien Wollens" ist; 3. B. obwol auch dem Thier, der Pflanze, den "eilenden Wollen", dem Atom Freiheit zugesprochen werden tann, so ist es boch erlaubt und wol auch gut, Unterfchiede zu machen zwischen poetischer und wissenschaftlicher Ausbrucksweise, und innerhalb ber letteren z. B. zwischen thierischem und mensche lichem Gein: "Das Tier wird von feinen Organen belehrt, ber Mensch belehrt bie seinen und beherrscht sie" (Göthe). Frei ist hiernach der Mensch als Sprache, Bernunft=, Geist=Besen, b. h. als Mensch. Aber in bem wir schließen: "Freis fein heißt Menschsein", so zwingt die lautliche Unterschiedenheit zwischen "Mensch" und "frei" alsbald wider (theoretisch) zur Differenzirung, welche bann eventuell auch zur Subsumtion des Tieres unter die freien Wefen berechtigt. -

Zugleich werden mit dieser Problemstellung die souft gangbaren Probleme hinfällig, 3. B. 1) ob es überhaupt mehr als Gin freice Befen geben konne, ba in der Zweiheit schon eine Abhängigkeit und Relativität liege. a) Spetulas tive Antwort: Wenn nur Gin freies Wesen möglich ift, so gibt es entweder tein Freies ober keine Bielheit. Beides ift irrig. b) Sprachpsychologische Antwort: Die Bal Eins unterliegt der Relativität nicht minder als alle andern Größen und zwar a) fachlich: sofern auch sie nicht ber intelligiblen Ballosiakeit angehört, sondern der Erscheinungswelt (Raut, Maimon, vergl. Schleiermacher, Dial. S. 435); 8) genetisch: sofern auch fie ihrer psychischen Entstehung nach ebenso auf der Berknüpfung wie auf der Sonderung von beliebigen Größen bes ruht, somit ebenso an die ursprachliche Terminologie für bas Bebingte, Bufam. menseiende, Unfreie, wie an die Ausbrucksformen für bas Isolirte, Gurfichseiende, Freie gebunden ist. [Bgl. z. B. bas Stammwort ann a) uniri, Ez. 21, 21 und B) unicus Eg. 7, 5. Der Begriff ber Zweiheit liegt fprachlich fowol im Zwang wie im Zweck; ber Begriff ber Ginheit sowol im Gebundensein wie im Freisein.] Darum rechnet auch das Urchriftentum, außer in apokalypt. Bildersprache, nicht mit Zalengrößen; weber in ethischer Beziehung, wie etwa der Talmud ["Alles ift in Gottes Sand, ausgenommen bie Gottesfurcht" ober 3. B. Jes. Gir 49, 5noch in der religiösen Gottesbetrachtung, wie 3. B. die Intervolation 1 30h. 5, 7. Die Bal kann nicht darüber entscheiden, ob und wie weit Freiheit existire, nur ber Sprachgebrauch und bas sittliche Ibeal entscheibet. - Die orientalischen Bolter tannten nur die Freiheit bes Ginen, bes Despoten. Die griech. rom. Belt wufste, bafs Einige frei sind; die driftliche Kultur lehrt, bafs Alle frei find (Hegel). — 2) Ob nicht das Freiheitsbewusstsein des Menschen auf einer Allusion beruhe, die mit zunehmender, theoretischer Selbsterkenntnis schwinden muffe? a) Spetul. Untwort: Allerdings tann bas volle Freiheitsgefül nur successive abwechselnd, nicht absolut zugleich bestehen mit ber Aberzeugung von dem durchgängigen Bedingtfein alles Dafeienden, benn diefe Ginficht verträgt sich wol mit bem Dasein eines fraftigen Wollens, aber nicht mit ber Meinung, absolut unabhängig zu wollen. Tropbem bleibt auch ber Philosoph lebenslänglich in der Freiheitsillusion, sowelt sie gefülsmäßig ist. Die abwech-

selnbe Succession von Denken und Wollen, Sichbebingtwiffen und Sichfreifülen tann nämlich ein so beschleunigtes Tempo annehmen, bass die Dualität uns nicht mehr als successives Nacheinander, sondern nur noch als vibrirendes Nebeneinan: ber erscheint. Je schärfer die Aufmerksamkeit, besto intensiver und unübersehbarer möglicherweise die Vibration: beshalb ist auf jeder Stuse der theoretischen Klarheit ein Widereinspielen des vollen, ungeteilten Freiheitsgefüls möglich; und auf jeber Stufe kann bie doppelte Gelbstbeurteilung ftatthaben: a) bie bualiftis fce, wonach zwar im Augenblick bes Tatreizes bas sittliche Freiheitsgefül vollkommen vorhanden ist, aber doch nur um nachher als Bwang, Zweiheit, somit ale Blufion ertannt zu werden, fobald wir erft wiber bas fittliche Recht haben, uns zur theoretischen Selstbeobachtung Muße zu gönnen; und 3) bie monisstische, wonach auch jene "Jusion" von Gott gewollt, b. h. keine Ilusion ift, sondern ein momentanes, attuelles Teilnehmen unfers Willenslebens an der göttlichen Freiheit, welche fich aus unserm unmittelbaren Wollen ein direttes Organ ihrer Wirksamkeit schuf, Joh. 8, 28, so lange noch nicht mit dem Wis bereinspielen der Reflexion der Prometheusraub der aktuellen Sünde als Miss: brauch ber Freiheit (Gal. 5. 13) die Alleinherrschaft Gottes bedrohte (Gen. 3, 22; 11, 6). Tatsächlich ist also im Moment des Handelns ber gottinnige Geist frei auf Grund seiner Teilnahme an Gott. Sie ist die Quelle, aus welder Pfoche mit Bewufstsein ben Labetrunt ber Freiheit ichopfen barf, tein Lethestrom des Unbewussten, in welchen gleichzeitig das Gefül der Gottbedingtheit versenkt werden mußte. Dit Freuden will ber Gottinnige ein Gottbebingter fein (Joh. 4, 34). Aber auch ber Sündigende handelt insofern frei, als die Illufion des Freihandelns, welche bei ihm auf tatfächlicher Umdunkelung ber sittlichen Ur= teilstraft beruht (indem er seine Sündentnechtschaft nicht völlig durchschaut), auch ihm in gewissem Sinne von Gott gesendet war ("wäret ihr blind, so hattet ihr feine Sunde", Joh. 9). Denn gerade biese fortdauernde Illusion bes "Auch ans bers hanbein fonnens" bient bem besserungsfähigen Element bes Willens als Spielraum zur Selbstbesinnung, — als schützende Tarnkappe ober Seitenbedung für jeben neuen fraftigen Unlauf zur Selbstbefferung. Für ben Gunber qua Sünder gilt also auch auf monistischem Standpunkt ber Sat: "Der Irrtum ift bas Leben". Und fogar aus der Freiheitsillufion des Wanfinns tann ihm neues Leben fprießen (Rebutabnezar). Fehlte bem Sünder gänzlich biese Freiheitsillufion, so würde ein Lanzelot zum Satan und Richard III. zum Petrefakt. Da nun Gott bem Sünder bis zum Lebensende Gelegenheit zur Unade geben will, fo ift auch biese ber Sinnesänderung günstige Junsion gottgewollt, somit bildet sie teinen Wiberspruch (und schwindet nicht hin) mit der (zunehmenden) theoreti= ichen Selbstburchichauung. Bergl Runge, Der ontol. Gottesbeweis, 1882, S. 175, und Grundriß I, 1883, § 103; II, 1884, § 22—25. — Soweit etwa die theo-logische Spetulation. — Dagegen b) die sprachpsphologische Antwort: Wärend bei Anwendung der spetulativen Methode, obwol dieselbe — auch die hegeliche - zu befinitiven, figen Begriffen (hegel: zur "Idee") gelangen will, gleichwol allemal auch bas Gegenteil erweisbar bleibt, 3. B. bas Sichbedingtwissen neben der Freiheitsillusion, das Nebeneinander beider neben dem Nacheinander, ber Wechsel zwischen diesen beiden neben der Ibentifizirung beider und baneben ber Wechsel zwisch en bem Wechsel und ber Identifizirung, - fo geminnen wir burch Berücksichtigung bes jeweiligen Sprach gebrauch's bie fefte Bafis für eine einfache Ausgestaltung ber wissenschaftlichtheologischen Freiheitslehre nach bem sittlichen Willensideal und nach den jeweiligen Normen reli= gidser Pietät. So wie die bisherige Entwidlung ber sprachlichen Terminologie es gebietet, haben wir die psychischen Tatsachen, welche die Spekulation in vorgebliche Nategorieen zu bannen versucht, einfach zu benennen, zu beschreiben, ju ordnen. In Diesem Sinne ift es sowol gefellschaftlich afthetisch unzuläffig, als auch religiosethisch zu verwerfen, nicht bloß, dass man in der katechetische bidaktischen Schulterminologie die Sunde als notwendig ober unvermeiblich, sondern schon, dass man im theoretischen Sprachgebrauch überhaupt die Freiheit schlechtweg als Mufion bezeichnen oder aber mit ber "innern Rotwendigkeit" ibentifi=

ziren wollte. Wenn aber umgekehrt Descartes behauptete, Nichts fei fo evident erweisbar, wie die Freiheit des Willens, so schadet auch diese Übertreibung sos wol der demütigen Selbsterkenntnis in Ansehung unserer bedingten und fündhaften, erlösungsbedürftigen Kreatürlichkeit, als auch bem beiligen Rleinob bes Freiheitsbewustfeins, nicht bloß, wo dasselbe wie ein aus der Sintflut der Sündenonmacht geretteter Rest ("Feuerbrand" Am. 4, 11. Sach. 3, 2) ober als zarte, der menschlichen aadeveia anvertraute Reimform göttlicher dirauis und als Embryo bevorstehender Reugeburt erscheint (2 Ror. 12, vergl. Jak. 1, 18. 25), sondern auch da, wo dem Vollbewusstsein werden der Gottestreiheit im Fluge die Schwingen wachsen (2 Kor. 3, 18-4, 7; Röm. 8). Auch die gewordene Freiheit ist ein Heiligtum, dessen Musterium stets irgendwie dem Altagsmarkt theoretischer Berstandesberechnung sich entzieht und entzogen bleiben foll ("bes Menschen Wille ift sein himmelreich"). Man barf es als eine Pflicht bezeich: nen, bafs einesteils die biblifche Freiheitsterminologie festgehalten werde gegenüber theoretischem Intellektualismus, aber nicht minder die einflusreiche Rant= Fichtesche Freiheitsmoral gegenüber hyperreligiösem Quietismus, Fatalismus und Prädestinatianismus. In diesem Sinne haben Fichtes und Schleiermachers rhetorische (Reden an die d. N.; Monologen), Krauses und Hegels wissenschaftliche Darftellungen ber Freiheitslehre (bef. in der Rechtsphilosophie) bas Rechte getroffen, nicht aber Schleiermachers wissenschaftliche Dialettif. Auch burch Rants und Fichtes wissenschaftliche Darftellungen geht ein intellettualistischer, an die Scholastit erinnernder Brundton. Bei aller Freiheit im Ginzelnen foll ber Sprachgebrauch bezüglich ber Freiheitssynonyme im allgemeinen wissenschaftlichen Sinne und speziell im theologischen Interesse so gehandhabt werden, bass einerseits die ety = mologisch und volkstümlich vorliegende Fülle lebhafter, farbreicher, ans heimelnder Anschauungen, welche sich noch jett an biefes Wort knüpfen, wie einst aus ihnen sein Begriff psychologisch erwachsen war, möglichst klar durchschaut und forgsam gepflegt werde, - bas aber anbererseits das Wortsymbol ber Freis heit, gerade weil es dem höchsten uns sassbaren Gedanken, der Idee Gottes, sehr nahe steht [E. M. Arndt: "Die Freiheit und das Himmelreich gewinnen keine Halben"; Paulus: "Der Herr ist der Geist; wo der Geist des Herrn, da ist Freischeit"], — weder in sturrile Spissindigkeiten verzerrt, noch als theoret. Schablone für formal-logische oder natur:experimentelle Zwecke — als Verstandeskategorie verbraucht und abgenutt werde, sondern dass wir im Großen und Ganzen die Begriffsfamilie ber Freiheitsterminologie badurch ehren, dass wir ihre Eigenart nicht etwa für unerkennbar erklären, aber boch für einen erhabenen, unferm Denten — bei ethischer Selbstanspannung zur andächtigen Aufmertsamkeit — eben noch fassbaren Söhepunkt aller menschlichen, hier zugleich gottmenschlich-kausiren-ben Kraft (vgl. Grundriß I, § 104; II, §. 29. § 40).

VII. Bur Geschichte und Litteratur — Die Geschichte ber Lehre von der Willensfreiheit ist zum nicht geringen Teil eine Geschichte von Irrtümern, Einseitigkeiten, Verquickungen zwischen Wissenschaft und gläubigen ober abergläubischen oder ungläubigen Vorkellungen. Da erst a) durch die Verücksichtigung der Wechselmirkung zwischen Sprachgebrauch und Tatsachenstonstatirung; b) durch reinliche Sonderung zwischen dem Willensideal und dem sprachlich ausgeprägten Vorstellungsmaterial; c) durch Zurückgreisen auf die psychologische Entstehungsweise des sprachlichen Ausderucks (Etymologie und Geschichte der Vegriffe) — ein Verständnis erzielt werden kann, diese Mesthode aber bisher noch nicht einmal prinzipiell in Anspruch genommen wurde: so mag es genügen, an die unschaften historischen Stichwörter zu erinnern und im Anschluß an dieselben die Gruppen derzenigen einzuteilen, welche über das Freiseitsproblem gedacht haben. Der historisch zufällige Charakter dieses "phisosophischen" Problems kann daran ermessen werden, das der Hauptgegensatzwischen Determinismus und Indeterminismus den Hellenen beinahe noch ganz fremd war (vgl. Wehrenpsenuig und Liegler, Gesch. d. Eth. [1, bei den Frieschen und Kömern], wärend der Pharisäsmus und das paulinische Christentum,

wie andererseits der Buddhismus aus zeitgeschichtlich und traditionell bedingten Motiven zur Formulirung dieser Problemstellung Veranlassung gegeben haben.— Hierbei zeigt sich widerum der merkwürdige Kontrast, dass trot der sonstigen, vielleicht historischen (Schürer, Zeitgesch. 2° II, S. 489 f.) Verwandtschaft zwisschen Essensus und Vuddhismus die Essener absolut "deterministisch", die Vuddhisten absolut "indeterministisch" dachten; wie ja auch Paulus, der Pharisäer und Christ, Phil. 2, 12—13, beide Gedankenbilder in einem Atem vorfürt.—

I. Der Determinismus lehrt eine kausale Bestimmtheit bes Willens A. burch äußere, zeitlich vorhergehende Ursachen: Prädeterminismus (Spinoza und die Materialisten; mit kritischen Einschränkungen auch Hume). B. durch innere Ursachen: psychischer Determinismus (Wolf, Herbart, Schleiermacher, Romang, Mill, Bain). C. Durch überzeitliche Ursache: Kants intelligibler Charakter (Schopen: hauer; vgl. die Lehre der Pharifäer und bes. der Essent [Schürer, Leitgeschichte 2° II, § 30]). D. Durch vorzeitliche Ursachen: 1. Präeizstenzianismus: a) Origenes (bewußte Selbstentscheidung vor der Zeit); b) Jul. Müller (halb undezwußte vorzeitliche Selbstentscheidung); deshalb können die Präezistenzianer zugleich als Judeterministen gelten (s. unten B); 2. Prädestinatianismus: a) Augustin infraslapsarisch, b) Calvin supralapsarisch. 3. Prästabilirte Harmonie (Leibnit, Nouveaux ess. I, 2, 21).— II. Der Indeterminismus als angeblicher Gegensat des Determinismus lehrt die Walfreiheit (liberum arbitrium indisferentiae; aequilibrium; possibilitas utriusque partis), d. h. dass der Wille des Menschen qua Bernunstwesen nicht durch irgendwelche äußere | oder innere] Motive, sondern ledigslich durch seine eigene augenblickliche Selbstentscheung bestimmt werde (Duns Scotus, W. King, Bockhammer; Lehre der Sadducäer [Schürer § 26, S. 345]).

Die Species bieser (formalen) Balfreiheit f. o. V, 7, d, S. 163 f.

Litteratur (der Rurze halber nach oberflächlicher Einteilung geord-A. Bum Determinismus neigen: Der Brahmanismus, Die Gleas ten, die Stoiker (one klare Formulirung bes Problems), die augustinische Dogmatik (Gottschalk, Bradwardina [† 1349], De causa Dei, — Wickif, Luther, Zwingli, Calvin); bie realistischen Freidenter und Materialisten (Sobbes, Spinoza, Lode, Montaigne, Helvetius, Collins, Holbach, la Mettrie, Büchner, Czolbe, Moleschott ("ber Mensch ist die Summe von Eltern und Amme, Luft und Wetter, Kost und Kleidung"); auch Voltaire (le philosophe ignorant 1766, früher Indeterminist); ferner: (anonymer) Brieswechsel vom Wesen der Scele, seit 1713, s. Lange, Geschichte d. Mat., I, 318 ff.); J. B. Robinet, Von der Ratur, aus d. Frang. 1744 (IV, 3: Erstes Geset; Die Determinirungen, von welchen die freiwilligen Bewegungen der Maschine herkommen, haben selbst ihren Quell in bem organ. Spiel ber Maschine) und viele Moralftatistiser, vgl. Quételet, Budle; Rob. Owen (Rational System of society 1839). Bgl. besonders Priestley, The doctrine of philosophical necessity, 1777. Ferner: Herbart, Freis heit bes menschl. Willens, 1836; Schopenhauer, Die beiben Grundprobleme ber Ethit, I, 1839; Begel, Rechtsphilos. § 4; Batte, Die menschl. Freiheit im Berh. gur Gunde und jur gottl. Gnabe, 1841; Ebrard, Die Brabestinationsfrage, Erlangen 1840. — Romang, Willensfreiheit u. Determinismus, 1835, u. Hitter, Uber das Bose und seine Folgen, 1839; 2° 1869 [folgen Schleiermacher]. J. St. Mill, Induct. Logit II, 6; Al. Bain, Mental and moral science. On liberty and necessity. — Determinist. Hauptwerke: Scholten, Der freie Wille, deutsch 1874; und J. C. Fischer, Die Freiheit bes Willens u. b Ginheit ber Raturgesetze, 1858; 20 1871. — Neueres: Fr. Abrner, Inftinft und freier Wille. Beitr. gur Tier: u. Menschenpsychologie, 1875; Meyer, die Wahlfreih. b. Willens zc. (Beitr. zur Polemik gegen den Indeterminismus), Th. St. u. Kr. 1885; Penzia, A. Schopenhauer u. d. menschl. Willensfreiheit, Diss., Halle 1879; Deussen, Elemente d. Wetaphysik, 1877; P. Rée, Die Illusion der Willensfreiheit, ihre Ursachen und ihre Folgen, 1885. G. H. Schneider, Der menschliche Wille, Berlin 1882. Auch Leibnit, Bolf, Rant find richtiger zu ben Determiniften gugalen. Rant, Ar. b. r. B., UI, 316 ff.; Br. Bern. V, 99 ff.; Grundl. IV, 294 ff.; Rel. innerh. b. Gr. 2c. II, 148 f. (Hartenstein); vergl. Liebmann, Arenenbuhl, Weber, Witte

unten u. C. B Bum Inteberminismus: Der Bubbhismus, bie Sophisten (Brobitus), die Epituräer (Lutreg), Die Reuplatoniter (Pfotin, Ennead. VI, 8, 1, μη βία μετά του eldevat. Anlich Ariftoteles, f. C). Tertullian, Origenes (Brädeterminist; vgl. Joh. Sc. Erigena), Pelagius und seine Anhänger, (das Buch Praedestinatus im 5. s.), ber Semipelagionismus. Ferner: Ifaac von Untiochien (nach Gaß, Geschichte ber chriftl. Ethit, I, § 78, S. 203 ff.); Duns Comm. ad Sent. II, 25 ff.; Die Nominalisten W. Occam zc. (fritisch Johann Buriban, In Aristot. Eth. III, 1 ff.); Erasmus. Dion. Petavins (De libero arbitrio 1643), und Molina (gegen die Jansenisten), Fenelon (Sur l'existence de Dieu § 6); Descartes, Medit. IV, Princ. philos. I, 39 ("Libertatis et indifferentiae, quae in nobis est, nos ita conscios esse, ut nihil sit, quod evidentius et persectius comprehendamus"); doch vergl. Ep. I, 9. 10: "Sehen wir auf Gott, so mus Alles von ihm abhängig fein". Daher Geuling und Das lebranche wider mehr deterministisch. — Dagegen völlig indeterministisch William King, De origine mali. 1704; Chr. A. Crusius, Metaphys.; Anweis. zum vernünftigen Leben, 1744; R. Price, Lettres of materialism and philos. necessity, 1778 (geg. Prieftley); Bodshammer, Die Freiheit bes menfchl. Willens, 1841. -Bergl. noch J. S. Fichte, Chalpbaus, Trendelenburg, Ulrici, Ed. Beller 1846 (Theol. Jahrb.), S. Lope, 3. Bong Meyer, A. Gasparin, La liberté morale, Paris 1868. Jules Simon, Secrétan (Philos. de la Liberté, 1849); Fr. Kirchner, Die Freihett des Willens, 1874; S. Maudsley, Die Burechnungsfähigkeit der Beisteskranken, 1875; Carl Göring, Über d. menschl. Freiheit und Burechnungsfähigkeit, 1876, vergl. besonders S. 115 ff.; Hoelstra. Freiheit im Busammenhang mit Sittlichkeit und Sünde (von Scholten bekampft); (Nagel), ber christl. Glaube und die menschl. Freiheit, 1882; Hugo Sommer, Uber das Befen und die Bebeutung ber menschl. Freiheit und ihre mod. Wibersacher, 1882; Graf Lamezan, Willensfreiheit und strafrechtl. Zurechnung, 1880. Kiertegaard, Die Krantheit zum Tobe, 1849, deutsch 1881 (über den Begriff bes Gelbst 2c.). Unter den theol. Berfechtern einer ursprüngl. formalen Willensfreiheit find zu neunen : Julius Müller, Lehre von der Sünde, 4°, 1858; Luthardt, die Lehre vom freien Willen und seinem Berhältnis zur Gnade geschichtl. dargestellt, 1863. Beide Werke historisch ausfürl. — C. Kritisch oder historisch. Zur Frage, wie weit Socrates, Ariftotel. und Platon beterminiftisch bachten, vergl. Wehrenpsennig. Die eth. Princ. bei b. Hellenen, 1856. Anoller, Das Broblem b. Willensfreih. in b. alt. jub. Religionsphilos. 1884. Sobann vergl. Laur. Balla (gegen Boetius) 1482; Shaftesbury (Essai on the freedom of Wit and Humonr); Bayle; Henry More 1648; Hume (Essay 7, 8), Schelling (1809); Fichte, Krause, Baaber; Daub (Darst. u. Entw. der Hypoth. in Betreff der Willensfr.); Schellwien (Kausfalität und Freiheit. — Krit. des Material., 1858. Der Wille, die Lebensgrunds macht, 1859); Sigwart, Der Begriff b. Wollens und sein Berhältnis z. Begr. d. Urfache, 1879; Hazard, Zwei Br. an St. Mill über Berurfachung und Freis heit im Wollen, deutsch, 1875; J. S. Witte, Freiheit bes Willens, b. sittl. Leben und f. Gesete, 1882, Anhang: Grundzüge ber Sittenl. Polemisch bef. gegen C. Göring]. — Baumann, Wundt's Lehre vom Willen u. s. animist. Monissmus, Philos. Monatsh. 1883, 354; O. Liebmann, Über den individ. Beweis für d. Freih. des Willens, Stuttgart 1868; L. Noiré, Die Doppelnatur der Kausa-lität, 1875; Cohen, Kants Begr. d. Ethik, 1878; W. Schmidt, Die Freih. des menschl. Willens, Theol. Stud. und Rr., 1873; Th. Weber, Luthers Streitschr. de servo arbitrio, Jahrb. f. beutsche Theol. XXIII, 2; Lauderer, Berh. v. Gnade u. Freiheit in Aneignung des Heils, ebend. II, 1856; Gloat, Der freie Wille (über Scholten) ebend. XIX, 1874; Über Occam handelt A. Dorner, ebend. 1885. — Nattenbusch, Luthers Lehre vom unfr. Willen, Göttinger Diff. 1876; Archenbühl, Die ethische Freiheit bei Kant. Philos. Monatsh. 1882; Dilthen, Leben Schleiermachers Beilage S. 19 ff. (1779—92); Baumann, Handbuch der Moral, 1879, S. 332 ff.; Carus, Temperament und freier Wille, 1879; F. W. Otto, Die Freiheit des Willens, ihr Besen, ihre Schranken, Gutersloh 1872; Bräutigam: Leibniz und Herbart über die Freiheit des menschl. Willens, Beibelberg 1882. — Rieger und Tippel, Experim. Untersuchung über die Willenstätigkeit, Würzburg 1885. Die theol. Specialwerke: Batke, Luthardt, J. Mülter s. v. — Zur Orientirung über das philos. Problem ist Romang, Witte, in histor. Beziehung Scholten zu empfehlen. — Die lesenswertesten philosophischen Autoren aus der Periode der spekulativen ("kritischen") Vorstuse sür die sprachepsichen. Methode sind Hume, Kant, Schopenhauer.

Willibald, der erste Bischof von Gichstädt, reiht sich an die Männer an, welche dem Bonifatius bei der Organisation der Kirche in Deutschland als treue Behitsen zur Seite ftanden. Er wurde im J. 700 (vgl. Vit. Will, ed. Tobler c. 37 p. 51) in England geboren und stammte aus einem eblen fachfischen Beschlechte, dem auch Bonisatius verwandt war (Vit. S. Wunnebaldi c. 7, bei Mabillon, Actt. SS. III, 2. p. 163). Spätere, unzuverlässige Nachrichten nennen seinen Bater Richard und legen ihm one allen Grund sogar königliche Würde bei (vgl. Henschen, Actt. S. Boll. Febr. II, p. 69. III, p. 511; Baronius, Annal. ad n. 750 nr. 4). Willibald hatte noch nicht bas britte Jar feines Lebens zurudgelegt, als er von einer schweren Rrantheit befallen murde. Seine Eltern gelobten, ben Rnaben, wenn er genese, bem Glofter zu übergeben. Die Ronne von Heidenheim erwänt, dass das Gelübde bei einem vor dem Hause der Eltern stehenden Kreuze abgelegt wurde: quia sic mos est Saxonicae gentis, quod in nonnullis nobilium bonorumque hominum praediis non ecclesiam sed sanctae crucis signum Domino dicatum cum magno honore almum in alto errectum ad commodam diurnae orationis sedulitatem habere solent. Der Rnabe genas und wurde von seinen Eltern, ihrem Gelübbe gemäß, in seinem fechsten Jare dem Abte Egwald im Kloster Waldheim zur Erziehung und zum Unterrichte übergeben (vit. Willibaldi c. 1 sq.). Herangewachsen suchte er die mönchische Bolltommenheit darin, dass er nicht allein den irdischen Reichtum, sondern auch Baterland und Bermandte verließ. Seinen Borfat eröffnete er zuerft feinem Bater, ihn gur Teilnahme an dem Berte aufforbernd; biefer wiberftand anfangs, ber Gedanke an Weib und Rind hielt ihn zurud, aber schließlich siegte bie Uberredung Willibalds: fein Bater, sein einige Jare jungerer Bruder Wunnibald folgten ihm auf die Wanderung. Im Frühling bes Jares 720 traten die Pilger mit einer zalreichen Begleitung die Reise an. Langsam durchzogen sie Frankreich, indem fie überall die Graber ber Beiligen besuchten. Als fie Italien erreicht hatten, erkrankte ber Bater; er starb zu Lucca, wo er im Kloster zum hl. Frigbian seierlich bestattet wurde; die beiden Brüder setzen ihre Wanderung fort und trafen im Spatherbste in Rom ein. Sie verweilten baselbst bis zum Frühling 722 und fürten, obgleich die meifte Beit am Fieber frant, ein ben flösterlichen Bor-

schriften streng entsprechendes und frommer Andacht gewidmetes Leben.

Nach der Feier des Ostersestes trennten sich die Brüder. Willibald, beseelt von dem Bunsche, die heiligen Stätten, wo Christus gelebt und gewirkt hatte, zu besuchen, begann mit zwei Gefärten eine Pilgerreise in's heilige Land. Die Neise ging über Neapel, Neggio, Catanea, Spracus, dann zur See über Cos, Samos nach Ephesus, und von da durch Kleinasien über Damaskus nach Jerusalem, wo die der Pilger am Festtage des heil. Martin im Jare 724 anstangten. Uberall, wohin sie der Weg fürte, besuchten sie die durch die Geschichte geheiligten Pläße, Merkwürdigkeiten, Kirchen und Klöster. Nach einem längeren Ausenthalte in Jerusalem und in der näheren und entsernteren Umgegend ging Billibald über Damaskus und Thrus nach Konstantinopel, wo er zwei Jare (727—729) verweilte und dann in Gesellschast kaiserlicher und päpstlicher Gesiandten eine Schissgelegenheit nach Sicilien benutzte, von wo er sich nach Monte Casino zum Abte Betronax begab und zehn Jare, 30. November 729 bis Ostern 5. April 739 (vgl. Vit. Will. 35, S. 49), in mönchischem Dienste verblieb.

Wärend Willibald im Morgenland wanderte, war Wunnibald zunächst in Rom geblieben; erst im Jare 727 kehrte er in die Heimat zurück; er hegte den Bunsch, irgend ein Glied seiner Familie zum Eintritt in den Mönchsstand zu beswegen. In Begleitung eines dritten Bruders konnte er nach Rom zurücklehren;



er lebte nun wider als Astet in der ewigen Stadt. Als sein Berwandter Bosnisatius 738—739 in Rom anwesend war, bestimmte er ihn, nach Deutschland zu ziehen; eine Anzal Genossen schlossen sich an, sie trasen Bonisatius in Thüringen. Bunnibald erhielt die Priesterweihe und Bonisatius übertrug ihm die Versorgung von sieben Kirchen. Einige Jare wirkte er nun in Thüringen (V.

Wunnib. 5 ff., S. 163 Mab.).

Bonifatius hatte auch an Willibald gedacht, ihn aber, wie es scheint, wärend seines römischen Aufenthaltes nicht gesehen. Als nun Willibald noch im Laufe bes Jares 739 nach Rom tam, bestimmte ihn Gregor III. seinem Bruder zu folgen; Oftern 740 machte er sich auf den Weg; er begab sich zuerst zu Herzog Odilo von Baiern, dem treuen Förderer der Plane des Bonifatius, dann zu Suitgar, bem Grafen bes Rordgaues. Diefer hatte furz vorher jum Beile feiner Seele bem Bonifatius die Gegend um Eichstädt übergeben. Es ftand bort eine fleine Marienkapelle, sonst war ber Plat noch völlig mufte und unbewont. Nach bes Schenkers Bunfch follte er zu einer firchlichen Niederlaffung bienen. Suitgar bealeitete Willibald zu Bonifatius, ber fich in einem Orte Linthard aufhielt. Beide begaben sich dann nach Eichstädt, um den Plat in Angenschein zu nehmen, sie berichteten darauf persönlich dem Bonifatius, der sich inzwischen nach Freising begeben hatte, nun aber mit ihnen nach Gichftadt gurudtehrte und am 22. Juli 740 Willibald zum Presbyter ordinirte. Im nadiften Jare berief ihn Bonifatius zu sich nach Thuringen und weihte ihn brei Wochen bor Martini, am 21. ober marscheinlicher, ba die Ordination an einem Sonntag stattgefunden haben wird, 22. Oktober 741, auf der Salzburg in Franken unter der Assistenz der Bischöse Burghard von Würzburg und Witta von Buraburg zum Bischof. Nach bem furzen Aufenthalte von acht Tagen auf ber Salzburg bei Bonisatius cilte Willibald nach Eichstädt zurud, das nun Bischofssig wurde. Er begann mit ber Errichtung eines Alosters, dem er vorstand (V. Will. 38, vgl. V. Wunnib. 12). Im folgenden Jare 742 finden wir ihn auf dem Konzile Karlmann's. (Bgl. Capitulare Karlomanni Principis bei Pertz Mon. G. hist. T. III, Legum T. I, p. 16 sq.). Im Jare 765 nahm er an der von Pippin berusenen Synode von Attigny Anteil (ib. p. 29 sq.).

Uber Willibald's bischöfliche Tätigkeit ist nicht viel bekannt. Seine Biographie ergeht sich (c. 39 f.) in wertlosen Allgemeinheiten. Dagegen horen wir in ber Lebensbeschreibung des Wunnibald (c. 12) von seiner Beteiligung an ber Stiftung des Alosters Heidenheim. Bunnibald war im Herbste 741 noch in Thüringen gewesen (V. Will. 37), später begab er sich zu Herzog Odilo nach Baiern; er wirkte hier drei Jare als Wanderprediger (V. Wun. 9 f.). Sein Sinn stand aber auf Gründung eines Klosters, er kehrte deshalb in die Umgebung des Bonisatius zurück, one dadurch sein Ziel zu erreichen. Nun suchte er seinen Bruder auf und mit beffen Unterftupung grundete er das Rlofter Beidenheim awischen ben malbigen Sohen bes Sahnenkamms, um 753. Seitdem bilbete Beidenheim nächst Gichstädt ben Mittelpunkt, von welchem aus die Brüder die Reste bes Beidentums in diefen Wegenden vertilgten und für die Befestigung des Chriften= tums forgten. Drei Jare bor seinem Tobe stattete Bunnibald noch einen Besuch bei dem Bischofe Megingoz von Bürzburg und bei den Brüdern in Julda ab; an einer Reise nach Monte Cassino, die er beabsichtigte, um dort den Rest seiner Tage zu verleben, wurde er durch zunchmende Kränklichkeit verhindert. Er starb 60 Jare alt am 18. Dezember 762, nachdem er beinahe zehn Jare Abt bon Beidenheim gewesen war (Vit. Wun. 20). Da bas Klofter Beidenheim eine Beit lang zum Aufenthalte für Männer und Frauen zugleich diente, so übernahm seine ihn überlebende Schwester Walvurgis die Leitung desselben (f. d. Art). — Andere Gehilfen, welche Willibald in der Beforderung des driftlichen Sinnes und Lebens unter ben Bewonern seiner Diozese unterstütten, waren Sualo ober Sola, angeblich ein Angelsachse, Gründer des nach ihm benannten, gegen Nordost bom Fluffe, gegen Gudwest von einem steilen Berge umgebenen Rlofters Golen = hofen am rechten Ufer ber Altmühl oberhalb Eichstädt's (Vita Soli bei Mabillon, Actt. S. B. III, 2, p. 389 sqq., vgl. Dümmler in ben Forschungen XIII,

5.000

S. 478 ff.) und Deocharus, der erste Abt des am oberen Laufe der Altmühl gelegenen Klosters Hafenxied oder, wie es später genannt ward, Herrenstied (vgl. Rettberg, Kirchengesch., Bd. II, S. 361). Auch Deocharus war ein Engländer und dass er die englische Heimat nicht vergaß, ersieht man daraus, dass er den Brief des Bonisatius an König Athilbald von Mercia mit unters

Willibrord

schrieb (Bonif. et Lull. ep. 59 ed. Jaffé).

Billibald erreichte ein sehr hohes Alter und scheint fast alle Schüler und Genossen des Bonisatius überlebt zu haben. In Berichten aus dem 11. Jarshundert wird sein Tod auf den 7. Juli 781 angegeben und hinzugesügt, dass er, 77 Jare alt, gestorben sei (Gundechar, Lib. pontisical. Eichstetens. bei Pertz, Mon. G. hist, T. IX, p. 245 und Anonym. Haserensis de episcop. Eichstatensib. ibid. p. 253: "Anno ab incarnatione Dom. 781. S. W. non. Jul. consortium ascendit angelorum, aetate quippe 77 annorum, sedit annos 36"). Doch erheben sich gegen die Richtigkeit dieser Angabe um so mehr gewichtige Zweisel, da in den Lebensbeschreibungen Willibald's seine Ordination 741 bestimmt in sein ein und vierz ig stes Lebensjar gesetzt wird. Auch sindet sich von ihm noch eine beträchtliche Schenkung an Fulda im Jare 786 verzeichnet (Schannat, tradit. Fuld. nro. 78, p. 39; Falekenstein, Cod. diplom. nro. 1; Dronke, Cod. dipl. Fuld. nro. 85, p. 52). Demnach möchte die Annahme die warscheinsichste

fein, bafs er um bas Jar 787 gestorben ift.

Die Hauptquelle für die Geschichte Willibalb's ift die von einer Nonne des Mosters Beidenheim versasste Vita Willibaldi, welche auch unter bem Namen Hodoeporicum bekannt ift. Die Verfasserin gibt fich als eine aus England stammende Berwandte des Bischofs Willibald zu erkennen; was sie erzält, versichert sie von ihm selbst erfaren zu haben ("sieut ipso [se. Willibaldo] vidente et nobis referente de oris sui dictatione audire et nihilominus scribere destinarimus"); ber sprachlich sich von der übrigen Biographie unterscheidende Bericht über B's Pilgerfart in das heilige Land ist möglicherweise eine eigene Aufzeichnung des Bischofs (vgl. das nobis, c. 15 ed. Tobler p. 27). Diese Lebensbeschreibung findet sich abgedruckt bei Canisius in Lect. antiq. III, I. p. 105; in den Actt. S. Boll. Juli II, p. 301; bei Mabillon in den Actt. S. B. III, 2. p. 330; bei Falckenstein, Cod. diplom. Nordgav. p. 445, und bei Tobler, Descriptiones terrae sanct., Lips. 1874, p. 1 sq. Von derselben Versasserin stammt eine Viographie Wunibald's, die bei Canisius und Mabillon gedruckt ift. - Gine zweite Biographie Willibald's ift ein Auszug aus der ersten von einem anonymen Berfaffer und verrät sich als unzuverlässig durch das Bestreben, in Einzelnen unterrichteter zu erscheinen; sie ist abgedruckt bei Canisius l. l. p. 117; in den Actt. S. Boll. l. l. p. 512; und bei Mabillon l. l. p. 347. — Eine dritte wird one zureichenden Grund, dem Bischof Reginald († 989) beigelegt; sie ist nur von Canisius 1. 1. gebruckt mitgeteilt. — Außerdem gibt es noch zwei wertlose Biographieen Willibald's, welche zuerst von Gretser, De divis Tutelaribus, Ingolstadii 1617, herausgegeben find. Die eine ist enthalten in einem Bericht bes Abtes Abalbert von Beidenheim im 12. Jarhundert über die Ruckgabe seines Alosters an den Benediftinerorden, die andere aus dem Anfange bes 14. Jarbunderts hat den Bischof Philipp von Gichstädt (1306—1322) zum Verfasser. -Bgl. Rettberg, Nirchengesch. Deutschland's, Bb. II, S. 348 ff.; Hahn, Jahrbb. des frank. Reichs 741—752, 1863, S. 24 ff.; Riezler, Gesch. Baierns, I. Vd., 1878, S. 104 u. 109; Ders. in den Forschungen XVI, S. 400; Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Dl.-A., 4. Aufl., S. 114. (B. S. Alippel +) Saud.

Willibrord. Die nördlichen Nachbarn ber Franken waren die Friesen. Ihr Land erstreckte sich von der Mündung der Weser bis zum Sinkfal, einem Arm der Schelde, der nördlich von Sluis in das Meer fällt. Im Beginne des 7. Jarshunderts gehörte der südliche Teil von Friesland zum fränklichen Reich; seit wann dieses Verhältnis bestand, läst sich nicht bestimmen. Unter Lothar II. († 629) und Dagobert I. († 639) scheinen die ersten Versuche gemacht worden zu sein, hier den christlichen Glauben zu verbreiten. In dieser Zeit wirkte Amandus



unter den Friesen (s. d. Art. Bd. I, S. 326); König Dagobert dachte den Kölzner Sprengel nach Westen auszudehnen; er überwies dem Vischof von Köln die Gegend von Utrecht mit der Verpstichtung zur Heidenpredigt; in der Tat wurde damals in Utrecht eine Kirche gebaut (Bonis, op. 107 S. 260 ed. Jassé). Weizter westwärts war der kurz nach dem Tode Dagoberts zum Vischof von Nohon erhobene Eligius (s. d. Art. Vd. IV, S. 174 st.) tätig, auch er nicht one Ersolg (Vit. Elig. II, 3 u. 8). Aber sicher und dauernd waren diese Ersolge nirgends. Die Schwäche des Reichs seit Dagoberts Tod wirste unmittelbar schäzdigend auf den Bestand des Christentums; die Friesen machten sich wider unabshängig und sielen in das Heidentum zurück; die christlichen Kirchen, wie jene in

Utrecht, wurden gerftort (Bonif. ep. 107).

In ben letten Jarzehnten bes 7. Jarhunderts horen wir, dass von Engsand aus Schritte geschahen, um dem stammverwandten Volke das Evangelium nahe zu bringen. Zuerft hielt fich Wilfrid (f. b. Art. oben G. 130) aus bem Bistum Port verjagt einen Winter lang in Friesland auf; dass ber frankische Major Domus Ebroin sich ihm feindselig gegenüberstellte, bewirkte, bast der Friesenkönig Aldgild ihn ehrenvoll aufnahm; ungehindert predigte und taufte er. Beba ergalt von vielen Tausenden, die er für die driftliche Rirche gewann (h. e. V, 19 vgl. V. Wilfr. 25 sq. A. S. Mab. IV, 1 p. 691 sq.). Ein Beitgenoffe Wilfrid's war der angelfächsische Mönch Egbert (+ 729 vgl. Boda III, 27), der zwar selbst Friesland nie gesehen hat, der aber durch Ausbildung und Aussenbung von Missionaren an der Bekehrung des Landes arbeitete. Doch der Ersfolg war nicht groß; Aldgild starb und sein Nachfolger Radbod, ein energischer Fürst, der alle Rraft daran sette, die Gelbständigkeit seines Boltes zu erhalten, war der christlichen Predigt abgeneigt, sie schien ihm die Unterwerfung unter die fränkische Herrschaft anzubanen oder zu erleichtern. Auch bas Bolk hielt weit zäher als etwa das fränkische an dem väterlichen Glauben sest. Wie unwandels bar diese Anhänglichkeit sein konnte, sieht man daraus, dass die Urgroßmutter Liudgers (f. Bd. VIII, S. 703), als schon die ganze Familie sich zum Christentum befannte, von dem Beidentum nicht ließ. (Vit. Lindg. 6 M. G. Ser. II, p. 406). Der erfte von Egbert gesandte Prediger, der im 3. 686 nach Friesland kam. Wigbert (Bictberct), hielt sich denn auch zwei Jare lang im Lande auf, one viel Frucht zu erzielen (Beda h. e. V, 9). Mehr erreichte ein zweiter Sendling, Willibrord.

Willibrord, geboren im Jare 658, war der Son eines in Northumberland anfässigen Sachsen, Namens Wilgils. Der lettere war erfüllt von der aftetischen Frömmigkeit der Zeit; er erbaute an der Mündung bes Humber in die Nordsee ein kleines, bem Apostel Andreas geweihtes Oratorium und lebte hier als Gin= Schenkungen des Mönigs und ber Optimaten machten ihm die Gründung eines mäßigen Rlosters möglich; es ift dasselbe, an dessen Spipe später Alcuin Bilgils trug Sorge, seinen Son mit ber gleichen Befinnung zu erfüllen; Willibrord war noch ein Kind, als er dem Kloster Ripon (luhrypum) bei Pork zur Erziehung übergeben wurde. Dies Kloster war eine Stiftung des Königs Aldfrid und ursprünglich bestimmt für iroschottische Donde. Dass biefelben an ihrer Ofterfeier und den übrigen Eigentümlichkeiten ihrer Kirche festhielten, war der Anlass, dass der König das Kloster Wilfrid, dem Vorkämpfer der römischen Interessen, dem späteren Bischof von York, überließ (Beda III, 25 u. V, 19). Von Jugend auf wurde also in Willibrords Seele die Verchrung gegen den rösmischen Stul gepflanzt. Als Jüngling nahm er die Tonsur und mit voller Bes geisterung strebte er nach ber Erreichung bes monchischen Ideals; er glaubte sein Biel am leichteften zu erreichen in den Klöstern Irlands; dort lebte jener Egbert und sein Schüler Wigbert; ihnen schloss sich ber zwanzigjärige Jüngling an. Der Entschlufe, Ripon zu verlaffen, mochte burch ein ihn nahe berürendes Ereignis zur Reise gebracht worden sein: in demselben Jare, in welchem Willibrord bie heimat verließ, 678, wurde Wilfrid von York durch König Egfrid entsetzt und verbannt (Beda IV, 12); das Zusammentreffen beiber Ereignisse beweist, wie völlig sich Willibrord als Gesinnungsgenosse Wilfrids betrachtete; bei Egbert traf

er die gleiche Uberzeugung, er ift es gewesen, ber später die Monche von Sit

bewog, auf ihre Besonderheiten zu verzichten (Beda V, 22).

Bwölf Jare verbrachte Willibrord in ber Gemeinschaft Egberts; aber auch bas Leben in der Fremde dünkte ihn zulett nicht verdienstlich genug, höheres Berdienst zu erwerben bachte er durch die Predigt unter den Seiden. Egbert fandte ihn nach Friesland (Beda V, 10); mit elf Gefärden landete er im 3. 690

an der Rheinmundung.

Rabbod war eben (689) der fräntischen Macht unterlegen, der sübliche Teil Frieslands war wiber in franklischen Besit übergegangen. Die Berhältniffe lagen völlig anders als zu der Beit, ba Wilfried unter den Friesen predigte. Denn bei ben unabhängigen Friesen konnte ber frankische Sieg nur die Abneigung gegen die Religion der Franken vermehren. Willibrord musste fich fofort fagen, dass an erfolgreiche Tätigkeit unter ihnen nicht zu benken sei; bagegen mar die Ban für eine ungehinderte Wirksamkeit unter den frankischen Friesen geebnet. Er faste deshalb ben Entschluss, sich zu Pippin zu begeben, im Einverständnis mit ihm wollte er fein Wert beginnen. Pippin tonnte ber Plan des angelfächfischen Monchs nur erwünscht sein, jeder Erfolg bes Christentums sicherte ben Bestand ber franlischen Serrschaft; unter seinem Schute konnten Willibrord und seine Begleiter alsbald ihre Tätigkeit in bem frankischen Teile bes Landes beginnen \*). Doch nicht nur im Einverständnis mit dem franklischen Hausmeier, auch im Einverständnis mit Rom wollte Willibrord wirken; war das erstere ein Gebot der Klugbeit, so war ihm das lettere Gewissenspflicht. Er reifte beshalb nach Rom, um dort Bollmacht und Segen zur Heidenpredigt sich erteilen zu lassen, auch Reli-quien für die zu gründenden Kirchen zu erholen. So erzält Beda (V, 11); bei dem Schüler Wilfrids hat diese Nachricht so viele innere Warscheinlichkeit, bass bas Schweigen Alcuins fie nicht entfraftet. Die Erfolge Willibrords und feiner Gefärten waren rasch und groß; denn schon in der Beit zwischen dem Juli 692 und August 693 konuten sie daran benken, einen aus ihrer Mitte zum Bischof des neubekehrten Landes zu wälen. Ihre Wal traf Suidbert (s. d. Art. Bd. XV, 5. 58) \*\*), der die Ordination sich in England burch Wilfrid erteilen ließ. Die Maßregel war getroffen one Pippins Zustimmung; die Folge war, dass sie von ihm nicht anerkannt wurde. Suidbert konnte nach seiner Rückkehr nicht als Biichof ber Friesen auftreten, er verließ überhaupt bas fränkische Gebiet. Pippin warte burch sein Verhalten den Einfluss, den nach franklichem Necht der König auf die kirchlichen Angelegenheiten zu beanspruchen hatte; aber die Dinge lagen jo, dass die kirchliche Organisation des südlichen Friestand ebenso möglich wie notwendig war. Die Brüder taten weiter feinen Schritt; bagegen nahm einige Jore später Pippin die Sache in die Hand; er bestimmte Willibrord zum firch= lichen Oberen des neugewonnenen Gebietes und sandte ihn nach Rom zum Em= psang der Ordination. Dabei dachte er nicht nur an die Errichtung eines neuen Bistums, er hatte umfassendere Plane. Beba (V, 11) wie Alcuin (c. 7) berich=

\*) Dass Willibrord icon bamale unter ben Friesen wirkte, fagt Beba h. e. V, 10 ausbrudlich. Rettberg (R.: G. Deutschlands II, S. 518) irrt, wenn er ben Ort seiner Tätigkeit bie Gegend zwischen Maas und Mosel benkt.

Ich kann jedoch dem dort Gesagten nicht durchaus zustimmen. 1) Die Weihe Suidsberts kann nicht im J. 691 erfolgt sein; benn nach Beda a. a. D. erfolgte sie nach der Wal Berchald's zum Erzbischof von Canterbury und vor seiner Rückehr aus Frankreich. Gewält wurde er am 1. Juli 692, in Frankreich ordinirt am 29. Juni 693, im August trat er sein Am an (vgl. Hahn, Bonisa und Lul, S. 57). 2) Die Wal Suidberts sand nicht wärend Silliteards Abmelenheit katt. Beda erzält: In anibus ampibus eum zu voti compos ex-Billibrords Abwesenheit statt. Beba ergalt: In quibus omnibus cum sui voti compos esset effectus, ad praedicandum redit. Quo tempore fratres elegerunt ex suo numero etc., also nach der Rücksehr Willibrords. Das gleiche ergibt sich auch daraus, dass Sillibtord nach Rom reiste: primis temporibus adventus corum in Fresiam, mox ut comperit W. datum sibi a principe licentiam ibidem praedicandi. 3) Schon deshalb ist die Annahme einer Deinungeverschiedenheit zwischen Billibrord und feinen Genoffen fehr unwars feinlich; ber Grund, base er nicht gewält wurde, lag warscheinlich in seiner Jugend; er war mi 34 Jare alt.

ten, dass Willibrord zum Erzbischof geweiht wurde; als Erzbischof wird er auch in zwei Diplomen Karl Martells bezeichnet (M. G. Dipl. 1 S., 99 u. 101). Pippin wünschte also für ihn eine änliche Stellung, wie sie später Bonisatius hatte; die Friesische Kirche sollte durch ihn als eigene Provinzialkirche organisirt werz den. Der Tag der Ordination Willibrords war der 22. November 695; er erzhielt bei derselben den Namen Clemens. Noch im Winter kehrte er über die

Alpen zurud; als Sit wies ihm Pippin Wiltaburg, b. i. Utrecht an. Die Christianisirung bes fränkischen Friesland wurde in den nächsten Jaren äußerlich zum größten Teil burchgefürt; Willibrord baute Kirchen und Klöfter, reichlich unterstützt burch bie Freigebigkeit Pippins. Auch unter ben unabhängigen Friesen unterließ er nicht zu predigen; aber hier erreichte er nichts. Rabbod war zwar genötigt, ben Bischof bes Nachbars, beffen Dacht er erfaren hatte, freundlich zu behandeln, jedoch zur Annahme des driftlichen Glaubens ließ er fich nicht Die Unzugänglichkeit bes Fürsten aber verhinderte jeden Erfolg bei dem Bolte. Dadurch fah sich Willibrord veranlasst, weiter vorwärts zu bringen; er ift der erste Prediger des chriftlichen Glaubens unter den Dänen. Aber an Frucht seiner Predigt war hier noch weniger zu denken als unter den Friesen. Doch der zähe Angelsache verzichtete nicht auf den Plan, die Dänen zu bekehren, er nahm dreißig dänische Knaben mit sich, um sie zu tausen und zu unterrichten, sie sollten zu Missionaren für ihre Heimat heranwachsen. Auf ber Rückfart von Dänemark verschlug ein Sturm Willibrords Schiff nach ber ben Friesen für heilig geltenden Insel Helgoland; auch hier zeugte er von seinem Glauben, und nicht vergebens, er hatte ben Mut, brei Personen in einem von den Beiden als heilig verehrten Quell zu taufen. In diefer Sat faben die Friefen einen Frevel an ber Heiligkeit der Insel; nur daburch entging Willibrord dem Tode, dass dreis mal über ihn geworfene Loos ihn breimal nicht traf; dagegen wurde einer seiner Gefärten getotet, er selbst genötigt, auf bas frantische Gebiet gurudzukehren.

Er nahm nun die Arbeit an der Kirche des fränkischen Friesland wider auf; aber die Lage derselben schien ihm keineswegs völlig gesichert; deshalb suchte er auf einem Gebiete, wo an eine Erschütterung der fränkischen Herrschaft nicht zu denken war, einen Stützunkt für seine Tätigkeit, so kam es zu der durch Pippin ermöglichten Gründung des Klosters Echternach in der Diözese Trier im J. 706 \*); ein zweites fränkisches Kloster, Süstern in der Diözese Mastricht, überließ ihm

Bippin kurz vor seinem Tode am 2. März 714.

Dass Willibrord die Verhältnisse richtig beurteilt hatte, bewies sich sosort nach dem Tode Pippins (16. Dez. 714). Nun erhob sich Radvod, die Zwietracht unter den Franken vermehrte noch seine Bedeutung; er trat auf die Seite der Neustrier und zog rheinauswärts gegen Karl Martell. Dieser nahm unterhalb Köln den Kamps an; aber er kämpste unglücklich, Radvod siegte (Fredeg. cont. 105 sq. Annal. Tilian. ad ann. 716). Für die Kirche in Friesland war diese Wendung verderblich; das fränkische Friesland siel Radvod sosort wider zu, vielzieicht als Preis seiner Verbindung mit den Neustriern. Überall wurden nun die Priester verjagt, die Kirchen zerstört, der Göhendienst wider aufgerichtet (Willib. vit. Bonis. 4), die ganze Tätigkeit Willibrords war lahmgelegt, er residirte als Abt von Echternach in diesem Kloster. Indes dauerte diese erzwungene Untätigsteit nicht lange. Wie es scheint, kam es im J. 718 von neuem zum Krieg zwischen Kadvod und Karl Martell, und diesmal siegte der letztere; Kadvod musste seine Eroberungen zurückgeden \*\*); im nächsten Jare starb er. Sein Nachsolger,

<sup>\*)</sup> Bgl. die Urkunde Pippins vom 13. Mai 706 (M. G. Dipl. I, 93 sq.). Die Urkunden der Irmina von 698, 699, 704 (l. c. S. 173 ff.), nach welchen Echternach ursprünglich eine Stiftung dieser merovingischen Prinzessin ift, kann ich trop der Berteidigung derselben durch Sidel, Beiträge III, 34 und Friedrich, K.B. Deutschlands, II, 1 S. 222 f. nicht für echt holten

<sup>\*\*)</sup> So Alcuin vit. Willibr. 13; bas Schweigen ber fibrigen Quelleu wird kaum ein Recht geben, Alcuins Nachricht zu bezweiseln. Dass Radbod in seiner letten Lebenszeit zu neuem Rampse gegen die Franken ruftete, erzält übrigens auch die Biographie Ermions, Abts bes Klosters Lobbes, A. S. Mab. III, 1 S. 529.

ber jüngere Albgild, suchte ben Frieden mit den Franken; nur eine Konsequenz bavon war es, dass er der christlichen Predigt kein Hindernis in den Weg legte.

Billibrord kehrte zurück; er nahm seinen Sitz wider in Utrecht und vollens dete die angesangene Christianisirung des Landes. Karl tat das Seine, um ihn zu unterstützen (vgl. die Schenkungsurkunden von 722 und 726 M. G. Dipl. 1 S. 98 s.). Drei Jare lang hatte der alternde Bischof einen Mitarbeiter an Bonisatius; aber sein Wunsch, ihn dauernd an Friesland zu sesseln und zu seisnem Nachsolger zu ordiniren, scheiterte an der bestimmten Weigerung desselben. Villibrord starb am 6. November 739 in dem Kloster Echternach, das er in seisnem schon im Jare 726 verfasten Testamente zu seinem Erben eingesetzt hatte. (Pardess. Dipl. et chart. II, p. 349). Dort ist er auch begraben.

Die Hauptquelle für das Leben Willibrords ist Alcuins Biographie bei Jasse, Bibl. rer. German. VI, S. 39 ss.; zur Ergänzung dient besonders Beda, Hist. eccl. gent. Angl. — Unter den Bearbeitungen des Lebens Willibrords ist immer noch die Rettbergs, R. G. Deutschlands II, S. 517 ss., die beste. Die Aufschssung Alberdingh Thim's (Geschiedenis der Kerk in de Nederlanden I, 1861, Deutsche Ausgabe 1867) ist ebenso tendentiös, nur in gerade entgegengesetzter Richstung, wie die Ebrards (Die Froschottische Missionskirche, 1873). Bgl. serner Friedrich, R. G. Deutschlands II, 1, 1869; Brehsig, Jahrb. d. fränkischen Reichs, 714—741; v. Richthosen, Untersuchungen über Friesische Rechtsgeschichte II, 1882.

Willigis, Erzbischof von Mainz 975—1011, gehört zu den großen Kirchens sürsten des deutschen Mittelalters; aber die Arbeit und die Ersolge seines Lesbens liegen beinahe ausschließlich auf dem politischen Gebiet und sind deshalb hier nicht darzustellen. Wir beschränken uns auf die kirchliche Seite seiner Tästigkeit.

Weder die Heimat noch die Geburtszeit des Willigis steht sest, unbezweiselt ist nur, dass er aus niedrigem Stande standte (Thietmari chron. III, 8: multis hoc ob vilitatem sui generis renuentidus). Dass er eine gute Erziehung ershielt, verdankte er dem späteren Bischof Wolcold von Meißen, der ihn wie einen Son erzog; er mag es auch gewesen sein, durch dessen Vermittlung er ein Kasnonilat in Hildesheim erhielt. Wolcold war Erzieher Otto's II.; als ihm das Vistum Meißen übertragen wurde, empfahl er dem Kaiser Otto I. seinen frühesten Bögling. So kam Willigis in die kaiserliche Kanzlei, seit 971 erscheint er als Otto's Kanzler. Man muß Großes von ihm erwartet haben; denn nach dem am 13. Januar 975 ersolgten Tode des Erzbischofs Rupert von Mainz erhob ihn Otto II. auf den ersten Erzstul Deutschlands; als Erzbischof und als Erzstanzler Deutschlands, später auch Italiens hat er Otto II. und seinem Sone, wie auch Heinrich II. unwandelbare Treue gehalten und die größten Dienste gezleistet; zumal Otto III. verdankte ihm die Krone; doch hat der phantastische Jüngsling die wirklichen Verdienste des deutschen Mannes nicht so hoch geschäht als die zum Teil imaginären des Franzosen Gerbert.

Seine firchliche Tätigfeit richtete Billigis zunächst auf ben Bau und bie

Ausstattung von Kirchen und auf die Förderung des Klosterwesens.

In Mainz selbst ist der dem heil. Martin geweihte Dom von ihm gegründet; er begann den Bau alsbald nach seiner Erhebung, im Herbste 1009 konnte er zur Einweihung schreiten, aber am Tage derselben (29. Dez.) brannte die Kirche ab. Ferner gründete er Kloster und Kirche St. Stesan (vor 992), und erweiterte er St. Bictor; für die Liebsrauenkirche ließ er die chernen Thüren, welche man jeht am Nordportale des Domes sieht, sowie ein Tausbecken aus Erz herstellen. Die Kirche zu Brunnen in Nassan wurde von ihm erbaut, die von Bleidenstadt erneuert. In dem thüringischen Teil der Mainzer Diözese gründete er das Benediktinerstist Jechaburg. Eines der ältesten Klöster seines Sprengels war Disibodenburg am Einstuß der Glan in die Nahe, die Stistung eines Kelten Disibode. Als er den Mainzer Erzstul bestieg, besand sich das Klosser im Zustande der Auslösung, die Mönche waren zerstreut, die Güter entsrembet; er stellte es wider her, indem er es zugleich in ein Kanonikat verwandelte

L-Oyun-

(975). und stattete es reichlich mit Gütern aus. Die Zal der Klöster, benen er Schenkungen oder Privilegien vermittelte, ist sehr groß; ich nenne aus dem Mainzer Sprengel St. Alban, Fulda, Lorsch, St. Peter zu Aschassen, Bleidenstadt; aber auch Klöster fremder Sprengel, selbst so entsernt gelegene wie das rätische Disentis oder das italienische Bobbio nahmen sein Fürwort nicht vergedzlich in Anspruch. Sein bischössliches Wirken charakterisirt ferner die Entscheidung eines nicht uninteressanten Disziplinarfalles. Bei dem Stist St. Peter in Aschassenung bestand eine Schule; zwischen zwei Lehrern derselben, dem cantor Gozmar, und dem didascalus socundarius Alemar herrschte bittere Feindschaft; bei einem Zanke zwischen beiden traf Gozmar einen Knaben so unglücklich mit dem Lineal, dass derselbe starb. Alemar war vor dem Wütenden in den Turm gesslüchtet; hier belagerten ihn die Verwandten Gozmars und nur durch das Dazwischenkommen des Grasen wurde er gerettet. Willigis hielt auf einer Spnodzum Mainz, 28. April 967, Gericht über Gozmar und verurteilte ihn zur Einschließung in das Kloster Neustadt. Zugleich bestimmte er, das niemals mehr als drei Verwandte zugleich an der Aschsssenzer Kirche dienen dürsten und traf er Anordnungen über Organisation und Disziplin der Aschassenschuteschule.

Von allgemeinerer Bebeutung war der Streit, den Willigis mit Hilbesheim über das Kloster Gandersheim fürte, und seine Beteiligung an der Widerherstels lung des Bistums Merseburg und der Errichtung des Bistums Vamberg.

Gandersheim war eine der bedeutendsten flösterlichen Stiftung Rieders sachsens. Der Gründer des Klosters war Liudolf, der Großvater Otto's d. Gr.; als erfte Abtissinnen standen mehrere seiner Töchter an der Spipe des Klosters, bas unter ihrer trefflichen Leitung rasch ein Sitz gelehrter Bildung und litterarischen Interesses wurde; hier schrieb die Nonne Hrotswit (f. Bd. XIII, S. 71). Das Kloster lag an ber Grenze ber Diozesen von Mainz und Hildesheim; seine Bugehörigkeit zu bem letteren Bistum scheint anfangs nicht bezweifelt worden zu sein; zum erstenmale erhob Mainz Anspruch auf das Kloster, als die Tochter Otto's II., Sophie, als Nonne eingekleidet wurde. So stellen wenigstens die Hildesheimer Berichte die Sache dar: Sophie, obwol in Hildesheim erzogen, habe aus Stolz von einem Erzbischof konsekrirt werden wollen und deshalb Willigis angegangen, ben Aft vorzunehmen. Willigis habe zugesagt; ber Bischof Osbag von Hilbesheim jedoch Einsprache erhoben und die Raiserin Theophano ben Streit badurch beigelegt, bafs fie die Bischöfe bestimmte, die Beihe gemein= sam vorzunehmen. Das Jar dieses Vorgangs steht nicht sest. Bewies sich Os-dag hier auffallend nachgiebig gegen Willigis, so war sein zweiter Nachfolger, Bernward, obwol er Willigis viel zu banken hatte, zu keiner Nachgiebigkeit bereit und Willigis scheint zunächst seinen Anspruch nicht konsequent festgehalten zu haben; im Juli 995 nahm er an einer Synobe zu Gandersheim Teil, auf wels cher Bernward den Vorsit fürte. In Sildesheim sah man darin die bestimmte Anerkennung der eigenen Rechte auf Gandersheim. Um fo entrufteter war man einige Jare barnach über eine neue Verletzung berselben. Im Jare 1000 sollte bie neuerbaute Klosterkirche eingeweiht werden. Die Abtissin Gerburgis, die Tochter Herzog Heinrichs von Baiern, war alt und frant, die Nonne Sophie leitete die Angelegenheiten des Klosters und sie forderte den Erzbischof auf, die Weihe vor= Willigis trug kein Bedenken und bestimmte ben 14. September als zunehmen. den Tag der Einweihung, verlegte bann aber ben Termin auf den 21. ward, welcher zur Teilnahme an der Feier eingelaben war, erklärte sich für ver= hindert; am 14. September jedoch erschien er unerwartet in dem Rloster, um die Weihe vorzunehmen. Der Versuch, eine vollendete Tatsache zu schaffen, scheiterte an dem Wiberspruch Sophie's; auch Willigis aber wagte, als er am 20. Sept. eintraf, nicht den Protest, welchen nun ber Sildesheimer Bischof gegen die Gin= weihung ber Kirche erhob, unberücksichtigt zu lassen. Go blieb bie Kirche un= Willigis aber berrief, um ben Streit jum Austrag zu bringen, eine Synobe nach Gandersheim für den 28. Nov. 1000. An berfelben beteiligten sich die meisten Bischöfe bes Mainzer Sprengels, nur Bernward erschien nicht, er

hatte fich inzwischen nach Rom begeben; seine Sache fürte Bischof Edhard von Schleswig, ber von dort vertrieben in Hilbesheim Aufnahme gesunden hatte. Billigis erkannte ihn nicht als berechtigtes Mitglied ber Synobe an; one auf seine Einsprache zu achten, unternahm er, ben Beweis für seine Ansprüche auf Gandersheim zu füren; baraufhin verließ Edhard mit seinen Gefinnungsgenoffen die Berfammlung; die zurudgebliebenen ertannten die Ansprüche bes Erzbischofs auf Gandersheim an; biefer reifte am folgenden Tage ab, nachdem er alle mit bem Banne bedroht hatte, welche sein Recht auf Gandersheim verleten murben.

Bernward erhielt sofort von diesen Vorgängen Nachricht; es ward ihm leicht, ben Papft zu überzeugen, bafs bie Ansprüche Silbesheims begründet seien; benn Gilvester U. war es wol nicht unlieb, bem mächtigen Erzbischof seine Macht fülen zu In Gegenwart Otto's III. hielt er im Januar ober Februar 1001 eine Synode von 20 Bischöfen in ber Satriftei ber Sebaftiansbafilita; hier erklärte er bie Synobe von Bandersheim für unrechtmäßig, annullirte alles, was auf ihr beschlossen worden war und bestätigte die Zugehörigkeit von Gandersheim zum hildesheimer Sprengel. Weiter beschloss die Synode, es sollten an Willigis kaiserliche und papstliche Schreiben erlassen werden, die ihm die Unrechtmäßigkeit seines Berfarens vorhalten und ihn vor weiteren änlichen Schritten warnen soll-Endlich follte, um die Sache völlig beizulegen, eine fächfische Synobe am 21. Juni unter bem Borfige bes Rardinals Friedrich als papftlichen Legaten in Böhlbe zusammentreten.

Friedrich begab sich nach Deutschland; am 22. Juni fand die angeordnete Synode statt; ber Legat, ein noch junger Mann, entfaltete alle Pracht, mit ber sich papstliche Legaten zu umgeben wissen; bas imponirte aber bem alten Erz= bischofe wenig: er weigerte sich, das papstliche Ermanungsschreiben entgegenzunehmen. Und die Sympathieen der Bevölkerung waren entschieden auf seiner Seite: bie unter Berwünschungen gegen ben papstlichen Gesandten in die Kirche ein= bringende Volksmenge störte die erfte Sitzung und bor ber zweiten reifte Willigis Der Legat hielt nun über den Abmefenden Bericht, indem er ihn von feis nem bischöflichen Amte suspendirte; zugleich fündigte er eine neue am Weihnachts= feste von dem Papste abzuhaltende Synode an.

Willigis hatte durch sein Auftreten in Pohlbe bewiesen, bass er nicht ge= willt sei, sich einem ungerechten — er war in Rom verurteilt one gehört worden – Richterspruch zu fügen, aber er konnte auch nicht beabsichtigen, um eines Rlofters willen mit Papft und Raifer zu brechen. Deshalb veranlasste er, um weiter zu beraten, eine Synobe ber beutschen Bischöfe zu Frankfurt a. M. 20. August 1001. Bernward, welcher angeblich wegen Krankheit nicht erschien und sich wiber durch Bischof Edhard vertreten ließ, bewirkte burch fein Ferns bleiben, dass die Synobe resultatlos auseinanderging; man beschloss nur, an ber Pfingstoktabe bes nächsten Jares in Friglar bon neuem zusammenzutreten. hatte das nächste Wort der Papst. Um 27. Dezember hielt er zu Todi, wider in Gegenwart Otto's III., die angefündigte Synode. Hier zeigte es fich nun, dass Willigis' Berhalten boch Eindruck gemacht hatte, man wagte nicht ihn noch einmal in seiner Abwesenheit zu richten, und verschob die Entscheidung auf eine zweite Situng am 6. Januar 1002; dieselbe hat niemals ftattgefunden. der Tag in Fritzlar unterblieb, denn schon am 23. Januar 1002 starb Otto III., am 12. Mai des nächsten Jares auch Gilvester.

Der Ganbersheimer Streit blieb unausgeglichen. Heinrich II. war im Ansang seiner Regierung geneigt, die Rechte von Mainz anzuerkennen. Willigis konnte am 10. August 1002 in Baberborn die Konsekration Sophies zur Abtissin vornehmen. Bernward hat damals, so viel wir wissen einen Einspruch nicht erhoben, an einen Verzicht auf seine Rechte bachte er gleichwol nicht und es gelang ihm allmählich Beinrich II. umzuftimmen. Diefer feierte bas Beihnachtsfest 1006 in Pohlbe, eine große Bal geiftlicher und weltlicher Großen fand sich bamals auf der Raiserpfalz ein und hier murbe nun der Streit zwischen ben beiben Bischösen zu Gunsten Hilbesheims entschieden; am 5. Januar 1003 wurde endlich die Gandersheimer Kirche in Gegenwart bes Königs, des Erzbischofs und der übris

Comple

gen Großen geweiht. Der Streit ruhte nun einige Zeit, brach aber später unter Bernwards Nachsolger Godehard, von neuem aus.

Was die Teilnahme des Erzbischofs an der Widerherstellung des Bistums Merseburg betrifft, so hatte bekanntlich Otto b. Gr. dasselbe gestiftet, schon unter bem zweiten Bischof Gieseler, ber, ein ehrgeiziger Mann, das Erzbistum Magbeburg erstrebte, wurde es jedoch aufgehoben, um Gieseler den Ubergang nach Magbeburg zu ermöglichen; eine romische Synobe unter Benedift VII. (9. Sep. tember 981) hatte ihre Zustimmung dazu gegeben. Allein schon Gregor V. hatte auf einer Synobe zu Pavia im J. 997 Gieseler zur Rechenschaft gefordert wes gen bieses unkanonischen Übergangs von einem Bistum auf ein anderes; auf einer in Rom im Beisein Otto's III. Ende 998 ober Anfang 999 abgehaltenen Sprobe wurde dann die Herstellung bes Bistums Merseburg beschlossen und Giefeler die Bal gelaffen in Magbeburg zu bleiben ober nach Merfeburg gurud: zukehren, eventuell auch seine Absetzung ins Auge gefast. Silvester II. suspendirte auf einer romischen Synobe von 999 Bieseler in der Tat, aber ber ebenso gewandte als ehrgeizige Erzbischof wusste sich zu behaupten und bie Wiberherstellung bes Bistums zu verhindern; erst Seinrich U. fürte die Sache durch. Kurz nach dem Weihnachtsseste 1003 sandte er Willigis zu Erzbischof Gieseler nach Magbeburg, um ben letteren zur Aufgabe feines Widerspruchs zu beftim: Gieseler war schwer trant, er erbat sich Bedenkzeit, starb aber noch im Laufe bes Januar 1004. Damit war für heinrich ber Weg geebnet. Er trug Sorge, bass ben Magbeburger Erzstul ein Mann erhielt, deffen Bustimmung zur Widerherstellung Merseburgs er sicher war, sein Hoftapellan Tagino, ein Schüler Wolfgangs von Regensburg, Am 2. Februar 1004 wurde der neue Erzbischof von Willigis in Merseburg geweiht, schon am 6. Februar war die Ordination eines Bischofs für Merseburg möglich, beffen Sprengel jedoch ben früheren Ums fang nicht ganz wider erhielt.

Endlich ift noch zu erwänen Willigis Beteiligung an ber Gründung des Bistums Bamberg. Den Gau Volkselb mit der Burg Babenberg hatte des Kö-nigs Vater, Heinrich von Baiern, von Otto II. erhalten. Heinrich II. liebte Babenberg; ben Plan, bort ein Bistum zu gründen, mochte ihm die Bemerkung nahe legen, dass nur so die zumeist von Slaven besetzten Striche öftlich der Regnit und am oberen Main dauernd für das beutsche Wesen gewonnen werden Möglich war die Gründung nur, wenn die benachbarten Bischöfe von Burgburg und Gichftätt fich zur Abtretung von Teilen ihrer Dibgefen verftanden. Die Unterhandlungen mit Bischof Heinrich von Würzburg kamen zum Absschluss auf einer Synode zu Mainz, die am 25. Mai 1007 unter Willigis Vorsibe stattfand. Willigis unterzeichnete ben Bertrag, in welchem Heinrich von Burgburg ben öftlichen Teil feines Bistums gegen eine Entschädigung von 150 mansi im Meiningergau abtrat. Sofort wurde eine Gefandtschaft an Johann XVIII. abgeordnet, welche bie Genehmigung bes Papftes zur Gründung bes neuen Bistums erholen follte. Johann bestätigte unter Bustimmung einer romischen Gynode die Errichtung, indem er zugleich bestimmte, bas das Bistum unmittelbar unter dem Papste stehen solle (Juni 1007). Am 1. November ließ Heinrich eine neue beutsche Synode in Frankfurt zusammentreten; hier erschienen 37 Erzbischöse und Bischöfe, wider fürte Billigis den Borfit. Der König selbst mar anwesend und sprach für seinen Blan. Durch einmütige Unterschrift ber Bulle 30hanns XVIII. wurde die Gründung Bambergs anerkannt, obgleich Heinrich von Würzburg, ber sich auf Erhebung seines Bistums zum Erzbistum Hoffnung gemacht hatte, burch seinen Gesandten Schwierigkeiten machen ließ. König Heinrich konnte in Frankfurt seinen Kanzler Eberhard burch Willigis zum Bischof von Bamberg ordiniren lassen. Heinrich von Würzburg freilich gab erst im nächsten Jare seinen Widerspruch auf; bas Berhältnis zu Gichstätt vollends wurde erst bei der nächsten Erledigung des dortigen Bistums (1014) geregelt. Kurz vorher (21. Jan. 1013) erfolgte eine neue Bestätigung ber Privilegien Bambergs burch Papft Benedift VIII.

Willigis war damals schon tot; er starb am 23. Februar 1011 und wurde

in St. Stefan zu Mainz beigefett.

Die Quellen verzeichnet Böhmer-Will, Regest. archiep. Magunt. 1877, I, p. 117 sq.; Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, Bb. II u. III; Wilsmans Jahrbb. d. d. R. unter Otto III.; Hirsch, Jahrbb. d. d. R. unter Heinrich II.; Euler, Erzbischof Willigis von Mainz, Naumb. Progr. 1860; Baier in den Forschungen, Bb. 16 (1876) S. 178 ff. **Haud.** 

Wilsnad, eine jest unbebeutenbe Stabt ber Weftpriegnis, mar wärend ber Jare 1383—1552 einer der besuchtesten Wallfartsorte Deutschlands und nimmt firchengeschichtlich um deswillen ein besonderes Interesse in Anspruch, dass in dem Streit um die Anerkennung bes bort verfündeten heiligen Blut: Bunders die berichiedenen Richtungen der Theologie des 15. Jarhunderts, und in der kirchlichen Sanktion des Wallfartens nach W. die Erdrückung der erzbischöflichen Gewalt

burch die papftliche in lehrreicher Beise zum Ausdruck gekommen sind. Bei einer Fehde zwischen einem v. Bulow und bem Bischof von Havelberg wurde W. am 16. Aug. 1383 niebergebrannt und die Kirche eingeäschert. Die Legende behauptet, dass brei auf dem Altar aufbewarte, konsekrirte Hostien bei einer Besichtigung ber Brandstätte am Tage St. Bartholomäi vom Feuer unbersehrt, nur am Rande ein wenig versengt ausgefunden worden seien, "quarum coinslibet medio quasi gutta sanguinis apparebat". Sie wurden einstweisen in der Nachbarkirche zu Groß-Lüben ausbewart und dort alsbald durch neues Bunder, burch fich felbst entzündende und im Brennen sich nicht verzehrende Kerzen, göttlich beglaubigt. Neugierige kamen herbei, und die üblichen Beilungs= resp. Straswunder blieben nicht aus \*). Bischof Dietrich II. (1370—1385) ver= hörte ben Ortsgeistlichen, untersuchte bie Sache an Ort und Stelle — neue Wunder verscheuchten jeden Zweifel, und die Wallfarten nahmen den erfreulichsten Fortgang. Daher legte er den Grund zu einem neuen stattlichen Gotteshause, welches, nach den Dimensionen des hohen Chores zu urteilen, als Stiftsfirche projektirt war. Papst Urban VI. gewärte am 10. März 1384 die übliche Ablassbulle für den Neubau, in welcher jedoch des Blutwunders noch mit keiner Silbe Erwänung geschieht. Dagegen fordert der Ablass, den der Erzbischof von Magdeburg in Berbindung mit seinen Suffraganbischösen von Havelberg und Brandenburg und dem Bischof von Lebus am 16. März 1384 zu gleichem 3wede gewärte, bereits die Verkündigung der "offenbaren und schon in weiteren Kreisen bekannten Wunder, welche . . . von unserem Herrn J. Chr. an seinem warhaf= tigen sakramentalen Leibe gewirkt sind". Der nächste Havelberger Bischof brachte fluglich bas Dorf 28. in seinen alleinigen Besit, wurde somit Kollator ber Pfarre, ließ sich auch von Bonisaz IX. 1395 die Kirche zu W. inkorporiren, hatte also seitdem ein unbestreitbares Interesse daran, dass die Wallsarten in Ausschwung kamen. Das blieb auch nicht aus; vgl. für Braunschweig Chronicon Riddager-husianum ad a. 1387 (bei Leibnitz, Script. rer. Brunsv. II, 81), für Lübeck Jac. v. Melle, De itineribus Lubecensium sacris, Lubecae 1711, p. 113—125, für hamburg Bedler, Univ. Lex. LVII, 340 ff., für Schweben Weidling, Schwed. Geichichte im Zeitalter ber Reform., Gotha 1882, S. 22. Der Ort wuchs, Wirts= haus neben Wirtshaus entstand zur Aufnahme der Pilger; aus dem Dorfe wurde eine Stadt. Seine Residenz ganz dorthin zu verlegen, dazu mochte der Ort dem Bischof doch zu abgelegen sein. Der großartig begonnene Kirchbau geriet bald wider in's Stocken, da zwei Drittteile aller Einnahmen in die Kasse von Bischof und Domkapitel flossen. Auch erhob sich jett von verschiedenen Seiten öffentlicher Protest gegen den neuen Wallfartsort. Der Bischof von Verden ließ c. 1400



<sup>\*)</sup> Der gluckliche "Aussinder" der 3 Hostien Priester Joh. Cabbut (so lautet der Name nach Magd. Geich. El. 1883, S. 105) erbot sich einige Jare später den Magdeb. Franzis- lanern gegenüber, er wolle ihnen einen noch weit größeren concursus von Pilgern als in B. zu Stande bringen, er habe sich inzwischen "eine noch bessere Methode ausgedacht".

ben sein Gebiet passirenben Wilsnachpilgern bie bleiernen Marken, bie sie als Kennzeichen in W. zu taufen pflegten, von den Hüten reißen. Ernsthafter wac der Widerspruch, der von Prag aus erfolgte. In W. hatte man unverschämt bie wunderbare Beilung eines Prager Burgers ausposaunt, beffen frante Sand boch so kontrakt geblieben mar, als sie zuvor gewesen. Erzbischof Sbynko ord= nete baraushin eine Untersuchung an: eine Kommission, beren Mitglied auch Joh. Sus war, follte von B. heimgekehrte und angeblich genefene Bilger verhoren. Diese Untersuchung bedte bas großartige Schwindelgeschäft einer gewinnsuchtigen Briefterschaft auf. Die Prager Synobe gebot baher am 15. Juli 1405 "omnibus clericis per dioecesin, quibus datum est verbum Dei proponere, ut prohibeant in suis praedicationibus et exhortationibus, ne laici amodo peregrinari debeant ad quendam locum Welsenag "ad sanguinem", prout dicunt; hoc mandatur ad minus semel in mense uno die dominico". Sus stütte biese firchliche Berordnung durch einen bogmatischen Traktat, in welchem er die These vertritt, bass mit Christi Körper auch sein Blut an ber Berklärung teil habe, somit bon feinem Blute nichts auf Erben zurudgeblieben fei; bie hie und ba zur Berehrung ausgestellten blutigen Softien werben daher prinzipiell als Betrug geiziger Priefter behandelt (vgl. Encytl. 2 VII, 386, Loferth, Sus und Wiclif, Brag 1884).

1412 nahm sich auch die Provinzialsynode von Magdeburg ber Sache an, indem fie bem Savelberger Bifchof eine Reihe von Fragen vorlegte, die ihn gu einem gründlichen Bericht über bie angeblichen Bunber aufforberten (Hartzheim, Conc. Germ. V, 35. 36). Das gange Treiben ber Wilsnader Geistlichkeit wird als illicita in opere, sermonibus et fallacibus signis bezeichnet, als figmenta publica, welche ftrenge Bestrafung verdienen; der Entdeder des Bunderbluts ift ein plebanus, cui fides non debuit haberi; es wird tonstatirt, dass nullus ibidem habetur cruor nec quid simile cruori. Es werde in B. Schwindel mit Ablasszusicherungen getrieben, die ganz apokrypher Herkunft feien. Die das Geschäft betreibenden Geistlichen find leichtfertige und habgierige, ihre Kompetenz übersichreitenbe Leute. Es schien, als wäre bas Ende ber W. Wallfarten bamals schon gekommen. Aber die Befürderer der Sache machten sich geschickt zu nute, dass die Gegner mehrsach von der Annahme ausgegangen waren, jene 3 Hostien seien noch untonsekrirt gewesen. Sie eiferten baher möglichst laut für bie Ehre bes Altarfaframents und gaben ber Sache bie Wendung, als wenn es fich in B. wesentlich um die Verehrung des "transformirten Sakramentes" hielten sie die Sache hin — die Beschlüsse der Provinzialspnode blieben — wie so häufig — unwirtsam. Die Behauptung ber Freunde ber Sache, bafs bas Costniper Konzil die Wallfart approbirt habe, findet in den Alten des Konzils feine Bestätigung. Dem jedenfalls unbehindert weiter betriebenen Weschäft entstand aber nun ein entschlossener Gegner in bem 1426 als Lektor nach Magbeburg berufenen Dr. Heinrich Tode. Dieser sammelte Materialien zur Anklage gegen 28., hielt sich aber einstweilen noch zurud, bis ihm ber Zeitpunkt geeignet er= Wol auf sein Anregen gab 1429 bie Leipziger theolog. Fakultät ein sehr ungünstig lautendes Botum über B. an ben Erzbischof ab, der jedoch zu tat-fräftigem Einschreiten noch nicht zu bewegen war. Tockes Bemühungen, das Bas feler Monzil, auf welches er ben Erzbischof begleitete, zu Beschlüffen gegen 2B. zu bewegen, waren vergebens; über gelegentliche Erörterungen fann man nicht heraus. In persönlichen Verhandlungen mit bem Havelberger Vischof erlangte er 1443 wenigstens fo viel, dass diefer seinen Klerikern die Berbreitung zweiselhaster Wundergeschichten untersagte; auch durfte er an Ort und Stelle die Hostien untersuchen und überzeugte sich bavon, bas die legendarischen Blutstropsen gar nicht vorhanden, dass rote Flecke überhaupt nicht sichtbar waren. Dies besestigte nur noch mehr seinen Entschluss, das Argernis zu bekämpsen. Perfonliche Borftellungen, die er Kurfürst Friedrich II. von Brandenburg machte, fürten nicht weiter, ba biefer die Sache begünftigte. Dazu fand fich jest in bem Franziskaner Matthias Döring (bemselben, von welchem die Repliken zu den Kommentaren des Nic. Lyranus stammen) auf Anregen des Kurfürsten ein scho= lastisch geschulter Berteibiger bes Wunderblutes. Derselbe — damals in Magde=

burg, später in Kyriß — schrieb ausfürliche, schwerfällige Argumentationen gegen die Hus'schen Thesen. Inzwischen hatte Graf Friedrich von Beichlingen 1445 ben erzbischöflichen Stul bestiegen, ein Mann, den Tocke wegen seiner Geneigt= heit zu Reformen "einen Mann nach bem Bergen Gottes", Döring bagegen spots tisch "jenen großen Reformator" und "angehenden Reger" nannte. Tode klagte vor dem Erzbischof den Savelberger Bischof und den Brandenburger Aurfürsten ber Beförderung bes Wilsnader Truges an; jener wollte zunächst mit seinem Suffragan in personlicher Berhandlung die Sache regeln. Aber auf zwei Terminen blieb dieser einsach aus, zum dritten sandte er endlich Delegirte. Diesen wurde in 30 von Tocke aufgesetzten Artikeln eine große Anklageakte gegen W. vorgelegt mit der Forderung, die Missbräuche abzuschaffen. Inzwischen hatte sich Rurfürst Friedrich und ber Bischof bireft an ben Papft gewendet, um ben Reformeifer des Erzbischofs lahm zu legen. Der Studienreftor ber Magbeb. Franzistaner Joh. Kannemann wurde nach Rom gesendet, bat um Bestätigung ber früheren Abläffe, um neue Privilegien und um die Erlaubnis, den 3 Softien nach Bedürfnis eine neu tonfefrirte hinzufügen zu burfen. Dann musten ja auch bie Begner anerkennen, dass etwas zweisellos ber Anbetung Burdiges bort ausgestellt wurde. Der Papst gewärte (2. Januar 1446) die erbetene Approbation sowie neuen vermehrten Ablass, empfahl auch bem Havelb. Bischof (5. Februar 1446), den Hoftien eine neue beizufügen. Der Erzbischof murbe hiebei bollig ignorirt. Run ging Döring ted vor und griff zu bem bequemen Mittel, Tode als Gesinnungsgenossen des Hus zu verdächtigen. Zugleich pries er die Wallsfart an wegen des guten Einflusses, den sie auf die Gegend ausübe mit jener bekannten Logik aus dem Erfolge: so viel Wunder an frommen Leuten sind ges schehen, ware also bas bort Ausgestellte Betrug, so mare ja Gott felbst Urheber besselben! (Frühjar 1446). Tode wandte sich nach Erfurt und bat um ein Gutachten. Die Theologen antworteten wesentlich in gleichem Sinne wie einst hus. Sie forberten Aufhebung ber bort gebilbeten Bruderschaft, Berhängung bes Interbitts über bie Rirche, bie fo argem Mifsbrauch gebient habe. Der Rurfürft wollte fich aber bie berühmte Ballfartsftatte nicht rauben laffen, er beklagte fich beim Erzbischof über Tode als Unruhstifter. Neuen Tagfarten, in benen ber Erzbischof die Sache zur Erledigung bringen wollte (Burg und Fischbed), entzog fich ber Bifchof burch Nichterscheinen. Der neue Papft Nitolaus V. bezeugte inamischen auf Anrufung von seiten bes Rurfürften feinen Glauben an bas beilige Blut und übertrug ihm das Recht, die Besetzung der in seinem Lande belegenen Bistumer auszunden. Der Bau der Kirche nahm jett, befördert durch neuen papftlichen Ablafs und ben Gifer bes Landesherrn, fraftigeren Fortgang. Enblich trat burch die Magdeb. Prov. Synobe von 1451, an welcher ber Kardinals legat Nit. v. Cues teilnahm, Die Sache in ein neues Stadium. Tode gab ein ausfürliches Referat und erreichte, bas Cues von Halberftabt aus am 5. Juli 1451 ein Schreiben an die Erzbischisse Deutschlands ausgehen ließ, in welchem er bie Ausstellung bes Blutes Chrifti in transformirten Softien für Prieftertrug erklärte, die fernere Ausstellung verbot und Widersetlichkeiten hiegegen mit bem Interditt bedrohte. Der Havelberger Bischof blieb tropdem bei seiner lukrativen Praxis. Nun ging der Erzbischof mit Strafmanbaten vor, citirte namentlich auch bie Wilsnader Geiftlichkeit vor sein Gericht, und verhängte, als ihm passiver Wi= berstand entgegengesett wurde, über W. das Interdift und extommunizirte den ungehorfamen Bischof. Die Antwort barauf mar, bass die Havelberger plündernd und raubend in's Erzstift einfielen. Nun muste ber Papft bas entscheibenbe Wort sprechen. Bergebens suchte ber Erzbischof burch Capistrano Einfluss auf einen ihm günstigen Entscheid zu gewinnen. Nifolaus V. entschied am 6. März 1453 gegen ben Erzbischof zu Gunsten bes widerspenstigen Bischofs; er hob Exfommunitation und Interditt auf, gebot beiben Teilen Frieden und approbirte ben alten Handel mit ber Bedingung, dass stets ben Bluthoftien eine neu tonsetrirte Hostie beigefügt werbe. So war Todes Gifer vergeblich gewesen, die Aurie felbst hatte bie Reformbemühungen bes Erzbischofs vereitelt.

Mur noch litterarisch konnte seitbem das driftliche Gewissen gegen die offen=

tundigen Misstände Zeugnis geben: nach dem tapferen Karthäuser Jakob v. Jüsterbogk erhob der Erfurter Augustiner Joh. v. Dorsten in einer längeren Consultatio seine Stimme gegen das Lausen nach Wilsnack. Aber die Tendenz dieser warnenden Stimmen wurde eine andere: sie richtet sich nicht mehr gegen den Priestertrug selbst, sondern gegen jene currendi libido, welche damals als Volkskrankheit epidemisch ganze Landstriche ergriff. Dorsten eisert gegen das "Lausen" selbst als gegen eine "ansteckende, böse geistliche Seuche". War doch gerade W. im J. 1475 Zielpunkt jener tollen thüringischen Volksbewegung, von der Stolle in seiner Ersurter Chronik (Vibl. des lit. Vereins XXXII, Stuttg. 1854, S. 128 st. vgl. auch Kolde, M. Luther I, 7 st. 360) in dem Kap. "Wie das junge volk lieff zu dem heiligen bluete zu der Welfsnacht" anschaulichen Vericht erstattet hat.

Als die Reformation begann, war W. noch immer eine der besuchtesten Walls fartsftätten Deutschlands, baber auch auf fie in ber Polemit ber Reformatoren oft exemplifizirt wird (C. R. 26, 197). Bei Joachims I. Feindschaft gegen die Refor= mation trat auch zunächst teine Besserung ein; und ba Bischof Busso II. von Alvens= leben (1522—1548) ber römischen Kirche treu ergeben war, so erfolgte auch unter Joachim II. zunächst teine Abstellung bes abgöttischen Rultus. Erst nach Buffos Tobe machte sich die Reformation im Havelberger Lande Ban. Wittstock wurde evangelisch; die Bürgerschaft von W. wollte nachfolgen und erreichte in der Tat bie Anstellung eines evangelischen Predigers, Joach. Ellefeld, bem freilich bas Domkapitel einschärfte, sich mit ben Kirchenceremonieen gar nicht zu befassen. Also nun zugleich Wallfartskirche und evang. Gotteshaus! Der Gen.=Superintendent der Mark Joh. Agricola bestärkte Ellefeld in seinem Entschlufs, heimlich ben Abgott aus der Kirche zu entfernen, und in dem Moment, als ber beutsche Protestantismus unter dem siegreichen Vordringen des Kurfürsten Morit gegen ben Raiser erleichtert aufatmete, wagte es ber Prediger (am 28. Mai 1552) mit einem Reffel mit glühenden Rohlen bie Rirche zu betreten, bie Monftrang ges waltsam zu öffnen und die berüchtigten 3 Sostien dem Teuer zu überantworten. Das Domkapitel war entruftet, sette ben Attentäter auf der Plattenburg gefangen und hatte gern bie Abwesenheit des Rurfürsten zu einem peinlichen Berfaren gegen Ellefelb ausgenutt. Aber bie eingeholten juriftischen Gutachten verfagten ben erforberlichen Rechtsbeiftand; Ingolftabt zu beschicken, von wo fie ein "rechtschaffen Urteil" wol hätten bekommen können, war zu kostspielig. Dagegen tras ten bie Beiftlichen ber Mark supplizirend für ben Befangenen beim Rurfürften ein; dasselbe taten der Priegnißer Abel und die Städte. Sein Glück war, dass er jene 4. Hostie nicht auch vernichtet hatte. So empfing er am 11. Nov. 1552 burch den Kurfürsten bas Urteil, dass er die Mark zu räumen habe. Die Wils= nader Rirche ift seitbem rein evangelisch, weungleich Ballfarer noch mehrere Jar: zehnte hindurch aus fernen Gegenden herbeigezogen kamen.

Erwünscht wäre eine Statistik sämtlicher Wallsartsstätten, die sich des "traussformirten Sakramentes" rühmen, und zwar nach der Zeit ihres Auskommens. Sicher hat W. für manche derselben das verlockende Vorbild geliesert. Schon Tocke sagt: "Wenn man überall, wo angeblich heil. Blut ausbewart wird, so schnell eingeschritten wäre (wie er selbst 1429 zu Wartenburg bei Wittenberg gestan hatte), so wäre die Welt nicht so voll von dergleichen Unsug. In Wildsnach ist der Ursprung und das Fundament des selben" (Magd. G.= Bl.

1883, S. 109).

Litteratur: "Dat ys dy Erfindunge vnd wunderwerke des hilligen sacramentes tho der Wilsnagk" 4°, 4 Bl. Magdeb. Jac. Winter 1509; Historia inventionis et ostensionis vivisici Sacramenti in Wilsnagk, Lübect 1520; Matthäus Ludecus (Dekan der Stiftskirche zu Havelberg) HISTORIA Von der erfindung, Wunderwercken und zerstörung des vermeinten heiligen Bluts zur Wilsnagk, Wittenberg 1586; J. P. v. Ludewig, Reliquiae Manuscriptorum, Tom. VIII, Frankfurt und Leipzig 1727, S. 286—293, 348—368; Drenhaupt, Saalkreps I, 133 st.; Riedel, Cod. dipl. Brand. A. II; Codex diplom. Sax. Regiae XI, Leipzig 1879, p. 106. 116. 117; E. Breest, Das Wunderblut von Wilsnack, in Wärk. Forschungen XVI. 1881, S. 133—301 (besonders verdienstlich durch die

aus handschriftlichen Quellen geschöpfte Darstellung bes Kampfes, ben Magbeburg gegen das Wunderblut gefürt hat); Derselbe, Dr. Heinrich Tocke, Magdeburger Gesch.=Blätter 1883, besonders S. 105 sf. 135—145. — Unter den handschrift= lichen Duellen ist wegen des geschichtlichen Materials die wichtigste die Magdeb. Synodalrede Tockes von 1451 in Mffr. 5533 ber Herzogl. Bibl. zu Deffau; beutsch in "Blätter für Handel, Gewerbe u. s. w.", Magdeb. 1882, S. 167 ff.

Wimpheling, Jakob, ward geboren den 26. Juli 1490 zu Schlettstadt im Elsaß, wo sein Bater Nikolaus Bürger war. Er besuchte hier die von dem Bestsalen Ludwig Dringenberg, Schüler der Brüder des gemeinsamen Lebens zu Deventer, geleitete Schule. 1464 bezog er die Universität Freiburg. Ginige handschriftliche, zu Basel ausbewarte, lateinische erotische Gedichte von ihm beweisen, dass er fich in dieser Beit mehr mit Ovidianis beschäftigte als mit ern= steren Dingen. 1466 ward er baccalaureus artium; als bald nachher eine Pest die Universität zerstreute, ging er nach Erfurt. Er war da kanm einige Monate in Ersurt, als ihn sein Oheim, Ulrich Wimpheling, Pfarrer zu Sulz bei Mols= heim, zurückberief, um ihm eine Pfründe zu verschaffen; ba er aber den Jüngling noch zu unerfaren fand, gebot er ihm, nach Erfurt zurudzukehren. Auf ber Reise wurd er zu Speier frant; bon bem Arzte schlecht besorgt, ging er nach Beibelberg, um sich von geschickteren Künstlern traktiren zu lassen. Er genas, allein da es Winter war, getraute er sich nicht weiter zu wandern; er erbat sich bon seinem Oheim, der seit seines Baters Tod für ihn sorgte, und erhielt von ihm die Erlaubnis in Heidelberg zu bleiben. 1471 ward er hier Magister der Phislosophie. Das Studium des kanonischen Rechts, das er begonnen hatte, gab er auf, um sich der Theologie zu widmen; daneben befaste er sich mit lateinischer

Literatur und Badagogit, ichrieb Berfe und hielt Reben.

1483 ward er Baccalaureus der Theologie, einige Monate später Licentiat. Bu dieser Zeit suchte ber Bischof von Speier einen Prediger für fein Münfter: der Heibelberger Prosessor Der Theologie, Andreas Brambach, drang in Wimpheling, sich dasür zu melden; dieser schützte seine Schwächlichkeit vor; allein da seine Mitbewerber behaupteten, er wage nicht, das Amt anzunehmen, weil er der Son eines Priesters sei, was daher kam, dass er seinen Onkel Ulrich wegen seiner Woltaten Bater zu nennen pflegte, entschloss er sich endlich, dem durch Brambach vermittelten Rufe zu folgen. Er ward zum Priefter geweiht und erhielt eine Bikarspfründe am Speirer Dom nebst ber Predigerstelle. Der Bischof Ludwig und der die Wissenschaften liebende Probst Georg von Gemmingen hatten große Achtung für ihn; im Auftrag bes Bischofs sammelte er ein Officium de compassione b. Virginis; 1485 widmete er ihm ein Gedicht zum Lobe ber Speis ter Mirche, sowol des schönen Doms, als des würdig eingerichteten Gottesdienstes und des von edlen Gesinnungen beseelten Stifts. Er trat durch Briefe mit dem Dichter Celtes und mit Trithemius, dem Abte von Spanheim, in Berbindung; letterer eignete ihm 1491 seinen Catalogus illustrium virorum Germanias zu, bem Wimpheling später einige Artifel beifügte. Wegen seiner schwachen Stimme fagte ihm indeffen die Ausibung des Predigtamts wenig zu. Die reichen Bibliotheken einiger Speirer Canonici standen ihm zwar offen; allein er sehnte sich oft nach bem regern litterarischen Leben zu Heidelberg zurück. Er schlug Prün= den aus, die ihm sein Freund Johann Simler, Dekan des Straßburger Thomas= stiftes, und ber Erzbischof Berthold von Mainz anboten; sie hätten ihn, fagte er, burch bie irdischen Sorgen, die bamit verbunden sind, von den Wissenschaften und der Kontemplation abgezogen. Gine Beit lang hatte er sogar die Absicht, sich letterer ausschließlich zu widmen und dem praktischen Wirken ganz zu ent= lagen; Bischof Ludwig und Georg von Gemmingen hielten ihn jedoch vierzehn Jore lang zu Speier zurud. Da kam 1498 eine Aufforderung an ihn, die für ihn und seine Freunde sehr charakteristisch ist. Christoph von Utenheim, Doktor des lanonischen Rechts und seit 1473 Probst bes St. Thomasstiftes zu Straß= burg, hatte mit Geiler von Kaisersberg und dem Straßburger Dominikaner Tho=



mas Lamparter ben Entschluss gefast, sich in die Einfamkeit in irgend einem Tale bes Schwarzwaldes zurückzuziehen. Er ging nach Speier um auch Wimpheling bafür zu gewinnen; biefer war gerabe in der Stimmung, bas kontemplative Leben zu wälen und hatte eben Petrarta's Schrift de vita solitaria gelesen; barum nahm er den Borschlag an, besuchte sogleich einige im Mariental bei Mainz wonende Einsiedler, ließ sich ihre Regeln mitteilen und wartete nur auf Nachricht von dem nach Strafburg zurückgefehrten Chriftoph, um Speier zu ver-Inzwischen ward er aber von Aurfürst Philipp, ber beschloffen hatte, an feiner Universität Borlefungen über Beredsamkeit und Dichtkunft einzusuren, wiber nach Seidelberg berufen; er resignirte feine Speirer Pfründe und, ben 13. September 1498 in die Facultas artium aufgenommen, begann er sofort sein Umt. Auch bilbete er einen Rreis von jungen Männern, benen er Liebe gur besseren Litteratur einflößte und bie er im Berfassen lateinischer Berse über moralische Gegenstände übte. Beiter indessen erstreckte sich zu Beidelberg sein Ginfluss nicht; es fehlten ihm, bei allem Eifer, die Eigenschaften eines Agricola oder eines Reuchlin. Um diese Zeit erinnerte ihn Christoph von Utenheim an sein Berfprechen, mit ihm in die Ginsamfeit zu ziehen, er moge nicht langer anftehn, es fei Alles zur Ausfürung bes Borhabens bereit. Sofort gab Wimpheling feine Stelle zu Beidelberg auf und begab fich, 1500, nach Straßburg zu Geiler von Raisersberg. Nach wenig Tagen aber schrieb ihnen Christoph, er sei zum Berwefer bes Bafeler Bistums ernannt; er brang in Wimpheling zu ihm zu tommen, um ihn zu unterftugen. Beiler wunderte fich, bafs ihr Freund diese Stelle angenommen, ba in dieser Beit tein Bischof Macht genug besite, um die Geiftlichen zu reformiren; er bewog Wimpheling zu Strafburg zu bleiben, um burch Besorgung eines vierten, die Predigten enthaltenden Bandes die Ausgabe ber Werte Gerson's zu vollenden, die er selber 1488 begonnen hatte; dieser vierte Band erschien 1502. Später verteidigte Wimpheling Gerson gegen einen Bettelmonch, ber bemfelben Unehrerbietung gegen seine Borgefette und hafs gegen bie Mönche vorgeworfen hatte; überhaupt war er mit Geiler und Christoph von Utenheim ein großer Verehrer sowol ber mustischen Theologie, als der Reform= bestrebungen des Kanzlers. Er wonte zu Straßburg im kleinen Kloster der Wil= helmiten; hier verfasste er auch eine Schrift, die ihn in einen ärgerlichen Streit verwickelte, nämlich seine Germania, um zu beweisen, das bas linke Rheinuser nie zu Gallien gehört habe, dafs Julius Cafar sich geirrt, wenn er die gallische Grenze bis an ben Rhein gerudt, ba zwischen Gallien und Deutschland Auftrafien gelegen war, bafs biefes Land mit bem romischen Reich an Deutschland gekommen u. s. w. Glücklicherweise fügte er dieser sonderbaren Argumentation ein zweites Buch bei, indem er bem Straßburger Magistrat die trefflichsten Ratschläge in Bezug auf gute Regierung gab und unter Anderem die Errichtung eines lateinischen Gymnasiums vorschlug. Seine gewagten Behauptungen über die Grenzen Galliens fanden alsbald einen Wiberleger in der Person des Barfüßers Thomas Murner; es ward ihm nicht schwer, die Ungründlichkeit der in der Germanie aufgestellten Beweise zu zeigen; ber Magistrat verbot aber ben Verkauf seiner Nova Germania, die deshalb fehr felten geworden ift. Wimpheling's Freunde und Schüler zogen scharf, in Profa und Berfen, gegen Murner los; Wimpheling selber beklagte sich bitter über sein Benehmen; Murner antwortete mit Spott, erklärte sich jedoch zuletzt zum Schweigen bereit. Wimpheling war Sieger und blieb bei seiner falschen Ansicht. Wie wenig er überhaupt die historischen Berhältnisse kannte, und wie sehr er sich durch seine nationale Befangenheit irre füren ließ, fieht man and aus feinem Urteil über bie Schweizer, von benen er sagte, sie erkennen, weil sie ber römischen Majestät nicht untertan sind, gar keine Art von Obrigkeit an und leben in barbarischer Robeit one Ordnung und Gefet; er richtete sogar eine eigene Ermanung an sie, um ihnen bieses Unrecht zu Gemüt zu füren und besonders ihre Geiftlichen aufzufordern, sie eines Befferen zu belehren. Wichtiger und nütlicher war eine Arbeit, die er 1503 für ben Bischof von Basel unternahm. Den 1. Dezember 1502 war Christoph von Utenheim bem turz verstorbenen Raspar zu Rhein nachgefolgt; sofort auf eine Reformation seines Klerus bedacht, berief er Wimpheling, um die borhandenen Sy= nobalftatuten zu sammeln und durchzusehen; mehrere ältere fand Wimpheling nicht mehr anwendbar, bagegen schlug er einige neue vor. Eine den 23. Ottos ber 1503 versammelte Didzesanspnode genehmigte die Statuten, die dann von Wimpheling zum Drud beforgt wurden; fie waren, gang in seinem Sinne, gro-Benteils barauf berechnet, bas bischöfliche Anschen wider zu heben, als einziges Mittel, die Sittlichkeit unter den Geiftlichen einzufüren und das firchliche Leben zu erneuen. Kaum hatte er 1504 bie Herausgabe beendigt, so ersur er aus Strafburg, er habe am Thomasstiste ein Summissariat erhalten; er eilte zurück, um biefe Pfrunde, die ihm für ben Reft feines Lebens einen hinlanglichen Unterhalt gesichert hatte, in Besit zu nehmen; bereits hatte fich aber ein anberer Bewerber eingestellt, Leonhard Bellendin, der von Julius II. eine Provision für die nämliche Präbende hatte; der bekannte Johann Burcardi, Dekan des Stifts, beschütte Bellendin, wärend das Kapitel, in dem Wimpheling viele Freunde galte, fich für ihn aussprach; es wurde extommunizirt, obgleich Wimpheling, um Streit gu bermeiben, auf bie Bfrunde vergichtete. Der bereits alternde Mann, one firchliches Umt noch Einkommen, wibmete fich nun wider ber Erziehung ber Jugend. Seine Freunde Martin Sturm und Matthias Paulus ließen ihre Sone, ba ber baierische Krieg ausgebrochen und eine Belagerung Seidelbergs zu befürchten war, auf seinen Rat zurücktommen und er begleitete fie nach Freiburg. Hier schrieb er, zunächst für Jatob Sturm, ber nach bem Bunsche seiner sterbenben Mutter Beistlicher werben follte, einen Traftat de integritate, über bie boppelte. einem Priefter geziemende Reinheit, die im Leben und die in ber Lehre. In Bezug auf jene gab er eine Reihe von Mitteln an, um bie Reufchheit zu bewaren; was die zweite betrifft; empfahl er vor Allem die Befolgung Chrifti und nach ihm die bes Augustin; da man aber häufig diesen Lehrer verachtete, unter bem Borwande, er sei nur ein Monch gewesen, so bewies Wimpheling, bass er nie einem Orden angehort, dass er nie eine Rapuze getragen, das überhaupt das Mönchssprüchwort, alle Weisheit stede in der Rapuze, falsch sei, da weber die alten Philosophen noch Moses, Chriftus, die Apostel, die altesten Rirchenväter und viele spätere, wie Gregor der Große, Beda, Alcuin, irgend etwas mit dem Mönchtum gemein gehabt haben. Gegen diese Behauptung erhoben die Augustiner und balb auch andere Ordensbrüder einen gewaltigen Sturm. Wimpheling war der erfte unter den humanisten, ben fie angriffen; schon in biesem ersten Rampf ernteten fie aber nur Schmach. Sie brachten eine Klage nach Rom und erlangten, bafs Wimpheling vor den Papft citirt ward. Seine Freunde ergriffen eifrig feine Bartei, berfprachen ihm Unterftugung an Gelb, um ben Prozess zu füren, und griffen die Monche an; ber Papft wird lachen, schrieb Thosmas Wolf, wenn er erfart, bafs biese in Deutschland nichts Besseres zu tun haben, als über eine Rapuze zu streiten. Der Strafburger Magiftrat und bas Domtapitel gaben Wimpheling Beugniffe, bafs er wegen Alter und Rrantheit nicht reisen tonne; er felber schrieb an Bischof Albert, er sei bereit, seine Schriften ben Universitäten vorzulegen; an ben Papst selber richtete er ein Schreiben und ein Carmen, um seine Unterwerfung unter ben romischen Stul zu beteuern und feine Unficht über Auguftin zu begründen; für das Bublitum gab er eine Apologetica declaratio heraus. Julius II. machte dem abgeschmackten Streit ein Ende, indem er Wimpheling's Gegnern Schweigen gebot; der gegenseitige Groll blieb jedoch ber nämliche wie zuvor. Fortwärend von den Monchen beläftigt, wünschte Wimpheling, in einem Augenblicke ber Entmutigung, abermals sich in die Einsamkeit zurudzuziehen; er schrieb an Trithemius, bamals Abt zu St. Jatob bei Bürzburg, ob er nicht zu Spanheim oder bei ihm selber ein Asyl finden Beiler ließ es jedoch biesmal nicht zu; um den Freund durch Beschäfti= gung aufzurichten, forderte er ihn auf, die Geschichte ber Strafburger Bifchofe ju fchreiben; Wimpheling unternahm die Arbeit fo gut es bamals möglich mar; unvollständig und unkritisch, was die ersten Jarhunderte betrifft, ist bas Buch reichhaltiger und zuverläffiger, je mehr fich ber Berfaffer feiner eigenen Beit nabert; es ist immer noch eine nicht zu verachtende historische Quelle. Als Wim-

pheling es vollendet hatte, ging er nach Freiburg, um die Studien Peters, des zweiten Sones des Ritters Martin Sturm zu leiten; nach Verlaus eines Jares fürte er Peter nebst einigen anderen Straßburger Jünglingen nach Heibelberg. Sier traf ihn, 1510, bie Rachricht von bem Tobe Beilers von Raisersberg: in frischer Erinnerung an den frommen, geiftreichen Prediger, verfaste er alsobald eine Charakterschilderung besselben, die er mit einer Anzal von Trauergedichten herausgab; unter lettere nahm er auch eines von dem jungen Melanchthon auf, ber ihm vorgestellt worden war und den er dem Grasen Ludwig von Löwenstein als Lehrer für seine Sone empfahl. Eine andere Schrift, die er zu Beidelberg schrieb, war die Folge eines Streites, in ben er feit mehreren Jaren mit einem ber fünften humanisten verwickelt mar und in dem er eine weniger gute Sache verteidigte, als gegen die Augustiner. Jakob Locher, Philomusus genannt, von 1495 bis 1497 Prosessor der Dichtkunst zu Freiburg, dann zu Ingolstadt, hatte hier einen scholastischen Theologen, Georg Zingel, der von den heidnischen Poeten nichts wiffen wollte, angegriffen und beshalb die Universität verlaffen muffen. 1505 war er zu Freiburg gleichzeitig mit Wimpheling; bisher waren beide Freunde gewesen, Locher hatte Brant's Narrenschiff in lateinische Verse übersett und Wimpheling's Schriften mit Empschlungen begleitet; sein Angriff auf Zingel und seine Borliebe für die klaffischen Dichter hatten aber bei Wimpheling ein Missfallen erregt, bas er öffentlich, und wie es scheint, ziemlich beißend, aussprach. Rektor ber Universität verbot ihm Carmina gegen Locher anschlagen zu lassen; an biesen erging dasselbe Berbot. 1506 erschien von Locher eine außerft scharfe Satire gegen die Theologen, die die Musen verschmähen und sich nur mit fteriler Scholaftit abgeben, augenscheinlich birett gegen Wimpheling. Diefer schwieg lange; Beiler forberte ihn mehrmals auf, gegen Locher zu schreiben; wie lange, fagte er, willft bu zögern, die edle disputative Theologie zu verteidigen? Erft 1510 zu Heidelberg entschloss er sich zur Antwort; sein Traktat contra turpem libel-lum Philomusi defensio theologiae scholasticae et neotericorum ist ebenso grob, wie ber Locher's, aber nur schwerfällig behauptete Wimpheling ben Nugen ber "subtilen Dialettit, quae per quaestiones et argumentationes procedit" und die Gefärlichkeit ber alten Dichter für die Jugend. In keiner seiner Schriften tritt bie Angstlichkeit seines auf halbem Wege stehen gebliebenen humanismus beutlicher hervor. Wimpheling schickte fich an, ben Winter in Beidelberg zuzubringen, als er einen Auftrag erhielt, ber ihn wiber in seine rechte Ban gurudwies. Durch feine Beftrebungen für bas Abstellen ber tirchlichen Missbräuche hatte er die Aufmerksamkeit aller Besserbenkenden auf sich gezogen; selbst Maximilian I. war mit ihm in Berbindung getreten; als 1504 der Raifer zu Strafburg war, hatten ihn Beiler und Wimpheling von den Beschwerden ber beutschen Nation über ben Pfründenhandel zu Rom und die baraus entstehenden Abelftande unterhalten; fie waren nach und nach zur Uberzeugung gelangt, dass ben Papften bie ernstlichsten Vorstellungen gemacht werden mussten, wenn man die Resorm von ihnen erwar-ten sollte. Als nun Maximilian, mit Frankreich verbündet, Julius II. entgegentrat, wollte er diesem mit der Aufzälung der deutschen Gravamina broben; er ließ sich dieselben von Wimpheling zusammenschreiben und Ratschläge geben, wie ihnen abzuhelfen wäre. Wimpheling überfandte ihm eine Reihe von Beschwerben über die Eingriffe des römischen Hoses in die Rechte der Bischöfe und der Kapitel, über die Gelberpressungen, das Bergeben der Pfründen an Fremde und Untaugliche u. f. w. Um die Abstellung biefer Missbräuche zu erlangen, follten bem Papste Warnungen vorgehalten werden, die Wimpheling teils aus der Größe und Ungerechtigkeit bes ausgeübten Druckes, teils aus der Lage Deutschlands hernahm; zulet fügte er avisamenta an den Raifer bei, in denen er befonders bie Einfürung einer ber frangofischen anlichen pragmatischen Sanktion vorschlug. Maximilian ging auf diesen Vorschlag ein; im September 1510 sandte er seinen Setretär Jakob Spiegel, Wimpheling's Neffen, an diesen mit dem Auftrag, uns verzüglich einen auf die deutschen Verhältnisse anwendbaren Auszug aus der französischen pragmatischen Sanktion zu machen. Wimpheling kehrte sosort von Beibelberg nach Straßburg zurud, und schon ben 1. November überschickte er bem

Kaiser eine Medulla sanctionis pragmaticae, Auszüge aus letzterer nebst Bemerlungen über die Bustände Deutschlands, besonders am Rhein, und über die Mittel, bem Unwesen ein Ende zu machen. Es erfolgte jedoch nichts; die Gravamina und bie Medulla wurden bamals noch nicht gebruckt, fie erschienen erst 1520, als die Zeiten schon ganz anders waren. Ebenso erfolglos erwies sich ein gegen Julius II. gemachter Bersuch, die Kirche burch ein allgemeines Konzil zu reformiren. Wimpheling war bon bem Bischof von Bafel berufen worden, um die Aufficht über ein Nonnenkloster zu übernehmen, in welchem Chriftoph von Utenheim eine bessere Bucht eingefürt hatte; es war vielleicht das Kloster zu Sulzburg im oberen Schwarzwald; in der Nähe desfelben, in eremo silvae herciniae, wie er sich ausbrückte, verbrachte er nun mehrere Jare. Als er erfur, dass 1511 burch Ludwig XII. von Frankreich, dem sich Kaiser Maximilian anschloss, eine allgemeine Kirchenversammlung nach Pisa ausgeschrieben war, und dass bagegen Julius II. eine andere nach Rom berufen hatte, zeigte sich wider ein sonderbares Schwanken in seinem Benehmen. Statt dem Kaiser, für den er so unerschrocken die Gravamina gesammelt hatte, beizutreten, geriet er in Angst beim Gedanken, dass weltliche Fürsten sich der Regelung der kirchlichen Zustände bemächtigen und fich dem Papst seindselig entgegen stellen sollten; nur dem Papst, meinte er, komme es zu, die Rirche mit Hilfe eines Konzils zu reformiren. Ein gewiffer Angelus, Mönch zu Ballombrosa, gab 1511 eine Oratio pro concilio Lateranensi contra conventiculum Pisanum heraus; Wimpheling richtete eine Schrift an ihn, um ihn zu loben, sich für Julius II. erklärt zu haben; übrigens zälte er von neuem alle Missbräuche und Beschwerden auf, in der Hoffnung, von Kom aus würde setzt die Verbesserung kommen. Bekanntlich wurde aber die Versammlung von Bisa zu wenig besucht, um bon nachdrudlicher Wirkung zu sein, und im Lateran dachte man nichts weniger als an eine Reform der Kirche. Wimpheling sah sich abermals getäuscht; in der ihm lieb gewordenen Ginsamkeit im Schwarzwald gab er sich nun wider mit litterarischen Arbeiten ab. Unter seinen Schriften, Die dieser Zeit angehören, ift besonders seine sehr selten gewordene Oratio pro ecclesia catholica hervorzuheben, eine nachbrückliche Aufzälung der Beschwerden bes Landvolks über Abel und Klerus. Er selber fülte sich jedoch zu alt, um noch bie Leitung einer Schule zu übernehmen; Balthafar Gerhard, Romthur ber Straßburger Johanniter, wünschte 1513 theologische Borlesungen einzufüren; er wollte Wimpheling berufen, diefer schlug es aus, aus Ruckficht auf fein Alter. Daneben musste er sich fortwärend gegen alte und neue Gegner verteibigen; Wönche und Curtisanen furen fort, ihn zu schmähen; der Prozess wegen Augustin's Rapuze wurde wider aufgesrischt; auch warf man ihm vor, er habe nir= gends Ruhe, halte sich bald ba, bald bort auf, versäume seine geiftlichen Pflich= ten u. f. w. Er verfaste bagegen eine expurgatio, in der er Rechenschaft von seinem bisherigen Leben gab, und ber er eine scharse Uberschrift an die vagirenden Bettelmonche und die viele Pfründen cumulirenden Priefter vorsette. einem Soliloquium ad divum Augustinum beklagte er sich nochmals über bie Monche; auch in einigen von Elfässern verfasten Studen in den Epistolae obseurorum virorum wird er gegen dieselben in Schutz genommen. Un ber Angelegenheit Reuchlins aber nahmen weder er noch fein Freund Brant, trop mehterer Briefe, die Reuchlin an sie richtete, aus Angstlichkeit einen Anteil. phelings Kräfte begannen übrigens zu schwinden; gegen Ende bes Jares 1515 zog er sich nach Schlettstadt zu seiner Schwester zurück, wo er, oft am Podagra leidend, aber von einem Kreise strebsamer Jünglinge umgeben, seine letzten Jare verbrachte. Hier stiftete er eine litterarische Gesellschaft, anlich ber, bie er zu Straßburg gebilbet hatte. Als die Reformation ausbrach, begrüßte er sie an= fangs als die Verwirklichung seiner lang gehegten Wünsche. Was jedoch von einem Bedenken berichtet wird, das er 1518 an Maximilian geschickt haben soll, ist burchaus seinem Geiste zuwider. Im Jare 1520 wurden zwar noch in einer Zusammenkunft der Schlettstadter litterarischen Gesellschaft, der Wimpheling beis wonte, neben Erasmus und Zasius auch Luther, Melanchthon, Kapito, Urbanus Rhegius, als Anfürer der verbesserten Studien gerühmt; in demselben Jare gab

ferner Wimpheling bie Epistola bes Erasmus an ben Rurfürften von Mainz de causa Lutheri heraus, mit einer Borrede an den Bischof Christoph von Basel, in der er diesen bat, mit den anderen Bischösen bei Leo X. dahin zu wirken, bafs Luther, den man als einen Mann von evangelischer Lehre und frommem Leben preise, nicht ungehört verdammt moge werden. Als er jedoch fab, dass bie Bewegung viel weiter und tiefer ging, als er erwartete, wandte er sich bas von ab; er sah mit Schmerz, wie unter den jüngeren Mitgliedern der litterari= ichen Gefellichaft ber neue Geift fich zu regen begann; ben geiftreichen Sapibus, ber frei über die firchlichen Ceremonieen redete, warnte er vor der Gefar, ber Inquisition in die Hände zu fallen; er fand es schrecklich, dass Rapito zu Straßburg den Mariendienst bestritt, und begriff nicht, wie Buter und Bell es auf ihr Gewissen nehmen konnten, Predigten zu halten, die, ihm zusolge, nur Aufrur erregen mussten; es befümmerte ihn, bafs einer nach bem andern feiner Schüler von ihm absiel, dass namentlich sein geliebter Jatob Sturm zu benen gehörte, die sich zu Straßburg an die Spipe ber neuen Ordnung stellten; vergebens suchte er ihn gurudzubringen, Sturm antwortete ihm einmal: "Bin ich ein Ketzer, so habt ihr mich dazu gemacht". 1524 schrieb er noch zu Emsers Dialogen gegen Zwingli, canonis missas desensio, eine Epistel an Luther und Zwingli, um sie zu ermanen, diese Schrift ernstlich zu prüsen und sich zu überzeugen, dass der Messkanon nichts enthalte, was den Lehren und Gebräuchen der alten Rirche zuwider ift. Bon biefer Zeit an hielt er fich von dem Rampfe fern. Er mufste es erleben, dass ein Giferer, ber bes greifen Mannes Berdienfte miss: kannte, ein Pasquill im Stil der Epistolae obscurorum virorum gegen ihn erscheinen ließ, um ihn zu preisen, dass er nun zum waren Glauben befehrt sei und zu Schlettstadt fraftig die Reger verfolge. Er starb ben 17. Nov. 1528; in der Kirche von Schlettstadt, an der er Raplan gewesen war und in der er begraben warb, ließen ihm seine beiben Reffen, Jakob Spiegel und Johann Mai, beibe kaiserliche Sefretäre, eine Tafel mit einer von Beatus Rhenanus verfasten Inschrift sepen; schon 1504 hatte ihm Thomas Wolf in der Kirche der Straßburger Bilhelmiten einen Bebentftein errichtet.

Aus diefer gebrängten Erzälung von Wimpheling's Leben und Wirken ersieht man, dass er, Repräsentant einer Abergangsperiode, in der die verschieden= sten Elemente in Gärung waren und Altes und Neues sich bekämpften, zwei Richtungen befolgt hat, one sich ber Gegensäße bewusst zu werden; diesen Geist hatte er in einem weiten Kreise von Schülern und Freunden verbreitet. Er gehörte ganz seiner Kirche an, für beren treuen Son er sich hielt; Rom war ihm Die Mutter ber Chriftenheit, von bem Beil bes Papftes, fagte er, hange bas ber ganzen Kirche ab. Häufig sprach er sich gegen die Irrtümer der Böhmen aus und lobte die Straßburger, im Jare 1458 den Ketzer Friedrich Reiser verbrannt zu haben. Er empfahl ben Ablass, fand an Lehre und Rultus nichts auszuseten, war ein Berehrer ber Maria, die er in mehreren Gedichten pries (de triplici candore Mariae, de nuntio angelico). In bem bamals wider heftig entbrannten Streite über bie unbeflectte Empfängnis ergriff er mit Trithemius, Sebaftian Brant und Anderen Partei für Die Lehre, verteidigte fie, nicht mit Grunden, sondern nur mit frommen Redensarten, zog sich die Schmähungen des Domini-kaners Wigand Wirth zu, und gab noch im Jare 1516 eine Schrift des Henricus de Hassia gegen die Mönche heraus, die das Dogma bestritten. Auch das Mönchtum war ihm an sich nicht zuwider, er lobte bie strengeren Orden, wie bie Rar= thäuser und die Wilhelmiten, und wollte ja selber mehrmals ein einsames klösterliches Leben anfangen. Er verteidigte die Privilegieen des Klerus und beklagte fich über die weltlichen Herren, welche bas Kirchengut plünderten und die Priefter bedrückten. Das was er bekämpfte, waren äußerliche Gebrechen, moralische Ubel= stände, gegen die sich sein sittliches Gefül und feine hohe Idee von der Burbe bes Prieftertums emporten: Unwiffenheit und Luberlichfeit ber Bettelmonche, Robeit der Priester, Konkubinat, Sabsucht, Vielheit der Pfründen. Die Monde beschuldigte er, statt von Christo und seinen waren Heiligen zu predigen, das Bolt nur zu ermanen, suspekten Ablass zu taufen, sich in Brüberschaften aufneh-

men zu lassen, apokryphische Heilige zu verehren. Nicht weniger scharf brückte er fich über die Curtifanen aus, die fich am romischen Sof Pfründen erkauften, one bie damit verbundenen Amter zu verfehen, woraus für die Gemeinden die Not entstand, entweder gar feine Briefter ober nur Leute zu Vikaren zu haben, die sich vorher als Bediente, Köche, Musikanten, Possenreißer herumgetrieben hatten. (S. besonders dessen Stilpho betitelten Dialog). Der ärgste Skandal war aber ber offen getriebene Konkubinat, gegen ben Wimpheling beinahe in allen seinen Schriften angekämpft hat; die Studenten auf den Universitäten und die Junglinge, beren Erziehung er leitete, suchte er auf jede Weise bavor zu warnen; ju Beidelberg ließ er, nach bem feltsamen Gebrauche ber Beit, Scherzreben barüber halten (bas Lichtschiff, die Schelmenzunft, de fide meretricum in suos amatores, de fide concubinarum in sacerdotes); es kommt uns heute sonderbar vor, dass Wimpheling, ber die klassischen Dichter wegen ihrer lascivia nicht dulben wollte, diese roben Studentenwiße als ein treffliches pabagogisches Mittel ansah und sie 3. B. dem Jakob Sturm empfahl, um zu lernen, was ein Jüngling, und beson= ders ein Priefter, von den putanae zu erwarten habe. Erasmus machte sich lustig über ihn, bafs er immerfort gegen die concubinarii stritt; bald, sagte er, werde man ihn als Bischof, mit einer Mitra auf bem Ropf und auf einem Maultier reitend, sehn; er habe nun genug gegen die Priester gekämpst, er möge auch einmal gegen die Türken zu Felde ziehen. Wenn Leute, wie Erasmus, die Sache se wenig ernstlich nahmen, was konnte Wimpheling von den Anhängern des bestehenden Unwesens hoffen? Wollte auch einmal ein Bischof eine Reformation einfüren, so schützten Mönche und Priester ihre Privilegien und Exemptionen vor; du siehst, schrieb er 1503 an einen Freund, wie schwierig eine Verbesserung ber Christenheit ist, wie sauer es ben Bischösen wird, ihr Amt zu versehen. Abel schien ihm zulett baber zu kommen, bafs die Geiftlichen die Theologie ver= achteten, um nur das kanonische Recht zu ftudiren (f. feine Apologia pro republiea christiana); daher bemühete er sich, dieses Studium wider zu heben, sowol durch das Herausgeben von Werken älterer Kirchenlehrer, als durch den oft wi= berholten Rat, die Jünglinge zur Theologie zu ermuntern, indem man ihnen die Aussicht gebe, in den Kapiteln Pfründen zu erlangen; in jedem Stifte sollte wes nigstens eine Prabende für einen Gelehrten bestimmt werden; solche theologi seculares, die nicht auf Almosen und Oblationen angewiesen wären, könnten mit mehr Autorität das Predigtamt versehen und die Sünden der Laien und Geist= lichen fräftiger strafen. Um nun die Jugend zu ben theologischen Studien vorzubereiten, bedürfte es vor allen Dingen bes humanistischen Unterrichts und einer sittlichen Erziehung. In biesem Bezuge hat Wimpheling Treffliches geleistet, obschon er auch hier nicht bis zum letten Ende vorgedrungen ist. In seinen pädagogischen Schriften (besonders Isidoneus germanicus, Diatriba de proba puerorum institutione Adolescentia) spricht er Gedanken aus, die bald nachher von den protestantischen Pädagogen aufgenommen und weiter entwickelt wurden: man solle die Jugend nur in nütlichen Dingen unterrichten, in bem was zum Beil ber Seele, zum tugenbhaften Leben, zum Wol bes States und ber Rirche dient. Wenn er sich indessen auch hie und ba gegen bas Disputiren über un= fruchtbare logische Fragen ereisert, so gehört er doch noch, wie man gesehen hat, zu sehr dem Mittelalter an, um sich ganz aus den Fesseln der Scholastik zu befreien; bei seinen Resormvorschlägen hatte er weniger ben philosophischen Unterticht im Auge, als ben grammatischen und rhetorischen. Sein Bemühen ging zurächst auf Reinigung der lateinischen Sprache; dabei war es ihm aber nur um forrettere, elegantere Form zu tun, ben Inhalt ber Alten erkannte er nicht in seinem Wert als menschliches Vildungsmittel. Er hat schöne Stellen über den Ruten der lateinischen Sprache, hat besonders in dem Isidoneus germanicus die damals üblichen schlechten Lehrbücher einer wolbegründeten Kritik unterworfen, hat einige kleine aber praktische Schriften über Grammatik und Rhetorik und Prosodie herausgegeben und in diese Dinge mehr Klarheit und Einfachheit ge= bracht; allein er machte noch eine arge Konfusion unter den lateinischen Autoren, indem er nicht bloß flassische empfahl, sondern auch solche der späteren Zeit und

selbst Ubersetzungen. Sehr bezeichnend für seine Richtung und die seiner Freunde ist seine Abneigung gegen die heidnischen Dichter; wegen "ber lügenhaften Jabeln und der frivolen Gedanken" die fie enthalten, verbannte er fie aus den Schulen, höchstens bürse man decorem verborum sententiarumque honestiorum ihnen ents lehnen; und doch waren seine Gedichte voll mythologischer Reminiscenzen, die, auf die religiösen Gegenstände angewandt, den sonderbarften Effett hervorbringen. Mur Birgil nahm er von ber allgemeinen Berdammung ber klassischen Poeten Die Dichter follten bloß Chriftum und Maria besingen, Sittenregeln geben, gute Fürsten, Bischöfe, Schriftsteller loben; in ben Schulen seien vornehmlich christliche zu erkären, besonders Prudentius, von dem er 1520 im Berein mit ber Schlettstudter litterarischen Gesellschaft eine schöne, von einem Kommentar von Jakob Spiegel begleitete Edition veranstaltete, und Baptista Mantuanus, von dem er mehrere Schriften herausgegeben hat und von dem er fagte, feit taufend Ja: ren habe Niemand eleganter gedichtet. In unmittelbarer Anwendung der latei-nischen Studien auf die Bedürfnisse der Kirche besaste er sich mit der Reinigung der kirchlichen Gefänge; er hatte bemerkt, dass sie vielfach verfälscht waren und bass die Geiftlichen in ihrer Unwissenheit Prosa und Poesie nicht mehr unter: scheiden konnten. Nachdem er 1499 einen Traktat de hymnorum et sequentiarum auctoribus generibusque carminum veröffentlicht, schrieb er einen interesson, ten Berbesserungsversuch einiger Gefänge, castigationes locorum in canticis ecclesiasticis et divinis officiis depravatorum. Ferner brang er auf bas Studium ber Geschichte; 1496 gab er sich zu Speier mit einer Bearbeitung ber Chronik bes Otto von Freising ab; seine Germania ift bereits oben angefürt; die in derselben aufgestellten falschen Behauptungen widerholte er in der Borrede zu seiner Epitome rerum germanicarum; bieses Buch, bas er nach ben von bem Colmarer Canonicus Sebaftian Murrho hinterlaffenen Materialien verfaste, ift, obwol sehr unvolltommen, als erster Bersuch einer beutschen Geschichte immerhin nicht one Interesse. Auch gab Wimpheling zwei historische Schriften bes Bischofs Lupold von Bamberg aus dem 14. Jarhundert heraus. Sein Stil ist meist leicht und klar, ziemlich korrekt, zu Zeiten selbst elegant, lebhaft, wißig; es fehlte ihm nicht an einer natürlichen Beredsamkeit, doch leiden seine Reden an der weite schweifigen Emphase, die in jener Zeit ben, das klassische Altertum one Bal und Selbständigkeit nachahmenden humanisten eigentümlich mar. Seine Poesie aber ist meist troden, one Inspiration und Phantasie, sozusagen nur Ubung in ber las teinischen Versifikation, manchmal ein ungeschicktes Gemisch klassischer Floskeln und scholastischer Ausbrücke; bei seiner beschränkten Ansicht von den Gegenständen der Dichtkunst war es nicht anders zu erwarten. Er war überhaupt, so gelehrt er war und so zalreiche Bücher er gelesen hatte, fein produktiver, origineller Geist: in seinem mehr praktischen als spekulativen Streben war er mehr barauf be bacht, bas Gute, mas er bei Anderen fand, in weiteren Kreisen zu verbreiten, als die Jbeeen, die seine Beit bewegten, lebendig in sich zu verarbeiten und frei widerzugeben. Seine Schriften siud baher meist nur kurze Traktate mit Citaten angehäuft, die oft mehrere Seiten einnehmen. Nichtsbestoweniger übten sie, als Außerungen eines besseren Sinnes, einen bebeutenben Ginfluss aus; seine Wirts samkeit ist aber nicht bloß seinen litterarischen Produktionen zuzuschreiben, sondern großenteils auch seiner Persönlichkeit. Er lebte einfach, mäßig, glüdlich im Umgang mit gleichbenkenden Freunden ober mit den Büchern, die ihm aus den Bibliotheken von Alöstern und Stiftern anvertraut wurden. Er floh alle Laster, die er den damaligen Geistlichen vorwarf, und übte alle Tugenden, die er ihnen empfahl. Er pflegte zu beten: "Du milber Jesus, sei gnädig mir armen Suns ber, der ich des gemeinen Rugens, ber Ginigfeit der Chriften, der heiligen Schrift und der guten Erziehung der Jugend ein Liebhaber bin". Dieses Gebet drüdt sein ganzes Dichten und Trachten aus. Daher die hohe Achtung, in ber er stand; längs des Rheins, von Basel bis Köln, war er von Bischöfen, Fürsten, Gelehr: ten gekannt und geehrt; die geseiertsten Humanisten suchten seine Freundschaft; Hutten sagte von ihm: "Nur was heilig ist, umfassest du mit deinem Streben; was du schreibst ist reich an Frucht; Deutschlands Jugend verdankt dir viel, mir selber haben beine Belehrungen häufig genütt". Reuchlin pries ihn als einen Grundpfeiler der Religion, und als er starb, spendete ihm Erasmus in einem Brief an Blattenus das schönste Lob. In den Stürmen der Resormation ward sein Name nur selten mehr genannt; erst viel später wandte sich die Ausmerksams teit ihm wider zu, und heute verdiente er eine aussürlichere Bearbeitung, als es hier möglich war.

In den Amoenitates literariae Friburgenses (fascic. 2, Ulm, 1775) hat Riegger manches schätzbare Material zur Biographie Wimpheling's gesammelt; hier sindet sich auch ein Berzeichnis seiner Werke, das indessen bei weitem nicht vollständig ist. Die zwei neuesten Schriften über W., von Wistowatoss, Berlin 1867, und von Vernh Schwarz, Gotha 1879, sind beide teils lückenhaft, teils unrichtig.

Bimpina, Conrad fauch Conradus ex Fagis dictus Wimpina ober Conradus Coci Wimpinensis], ein angesehener katholischer Theologe an ber Grenze des Mittelalters. Sein eigentlicher Name war Conrad Koch, sein Geburtsort Buchen im Odenwalde, wo sein Vater Lohgerber war. Sein Geburtsjar war etwa 1460. In Leipzig 1479 immatrifulirt, empfing er bort philosophische Borbildung (1481 baccal.), scheint dann in Rom humanistische Studien betrieben zu 1484 wird er magister an der Leipziger Universität, ber er bann mehr als 20 Jare hindurch in steigendem Ansehen als Docent angehört hat. Sein Erstlingswert "Praecepta augmentandae rhetoricae orationis commodissima et ars epistolandi" (1486 ober 1487) verrät noch in keiner Weise ben nachmaligen Theologen, verwechselt vielmehr in der Behandlung des "genus scommaticum" in bedenklicher Beise Scherzhaftes und Schlüpfriges. Dann wendet sich Wimpina der Theologie zu. In Würzburg empfängt er die Priesterweihe, erhält bald auch ein Kanonikat in dem der Heimat nahe gelegenen Wimpfen am Neckar daher der Beiname Wimpfinus, Wimpinensis, Wimpina. Er wird in Leipzig Mitglied des großen Fürstenkollegs, dem er von 1493—1504 als Probst vorstand. Nachbem er 1492 baccal, 1494 licent, theol. geworden, empfing er 1503 durch den papftl. Legaten Raymund den Doftorhut. Seine litterarische Tätigkeit besteht zum Teil noch aus lateinischen Dichtungen: einem 1832 Hexameter gälenden helbengedicht, welches die Taten bes herzogs Albrecht von Sachsen verherrlicht (Lips. 1497, neu herausgegeben von Chr. G. Wilisch, Altenburg 1725); sein Lobgedicht auf Stadt und Universität Leivzig gehört vielleicht noch früherer Beit an (1483? neu herausgeg. von Eberhard, Leivzig 1802; charakterisirt von Beiger, Renaiss. u. Human., Berlin 1882, S. 472. 473). Schmeichlerische Übertreis bungen, schwülstige Berwertung mytholog. Bergleiche, Bermischung ber Geschichte mit ben törichtsten Fabeln, dabei ein harter, oft nachlässiger Bersbau beweisen, dass er zum Dichter nicht berufen war. Daneben schrieb er theol. Werke: "de ortu, progressu et fructu theologiae" als Einleitung zu Vorlesungen über Thomas von Aquino (vergl. Fortges. Samml. 1732, S. 18—20). Er versteigt sich hict zu dem Sage: "hoc studium [theologiae] si ex caritate processerit, etiam vi operis meretur ex congruo vitam aeternam; at si illud ipsum consideretur pront a Spiritu Sancto operante et virtuoso theologo cooperante, meretur etiam de condigno visionem beatificam". Ferner "de sex sophorum erramentis" (1493), in welcher Schrift besonders die Ausstellungen interessiren, die er au Aristoteles zu machen hat, wenn man sie mit Luthers bald nachfolgender Polemik gegen benfelben Philosophen vergleicht. Neben der Lehre von der Ewigkeit der Belt ist es besonders der der Transsubstantiation hinderliche Satz "quod in eodem loco duo nequeant simul esse corpora, nec possit accidens absque subiecto subsistere". Sein Reftorat 1494 gab ibm Anlass, als Redner öffentlich hervorzutreten. Er zeigt als solcher eine respektable Belesenheit, seine Reden stropen bon Citaten und von der Geschichte oder der Fabel entlehnten Analogieen, auch an Pothos fehlt es ihm nicht; aber feine Latinität ift fehr mittelmäßig, fein Satbau von ermübender Schwerfälligkeit. In anderen Schriften beschäftigt er sich mit den Grenzgebieten zwischen Theologie und Naturwissenschaften: fo besonders

Lacoretic

mit der Frage "an animati possint coeli appellari", die er dahin beantwortet. bass allerbings diejenigen Engel, welche Paulus virtutes nenne, die Bewegung und Leitung der Himmelskörper verrichteten; und da er einen weitgehenden Einflus der himmelstörper auf die Menschen annimmt, so spricht er von speziellen Woltaten, welche wir den die himmel bewegenden Intelligenzen zu verdanken haben. (Später schrieb er de fato, de signis et insomniis corumque interpretationibus, de hypocrisi, superstitione et divinatione, Schriften, die für die Kenntnis des Aberglaubens jener Tage wertvoll sind, aber zugleich auch die abergläubis schen Reigungen des Berfaffers selbst bekunden.) Der Leipziger Zeit gehörten jerner seine Schriften de nobilitate Christi und panegyricus de Christi domini nostri, ecclesiae immaculatae sponsi zelosissimi. . sublimitate etc. an. Wenn man katholischerseits sich neuerdings auf diese Deklamationen beruft, um den Borwurf Luthers Lügen zu strafen, dass die Kirche des ausgehenden Mittelalters Christum nicht gekannt und verkundigt habe, so beweist man damit nur, bas man jene Klage gar nicht verstanden; benn was hat Wimpinas rhetorisches Preis sen der "sublimitas, admirabilitas, bonitas, clementia, amabilitas" Christi mit ber von Luther vermissten Predigt der beneficia Christi zu tun? zumal bei einem Theologen, welcher "ad beatam Virginem" in jenem trüben Gemisch von Kreaturvergötterung und antikisirender Mythologie singt: "nisi succurras, Acherontis ad undas — ultro praecipites rapimur". "Miserebere nobis . . ut . . menti solamen Olympi — In Jovis aethereas possimus scandere sedes", der sich zu der Apostrophe versteigt: "O Jovis mater aeterni,.. tu rotas ordem, regis mundum, calcas Tartarum, tibi respondent sidera, redeunt tempora, gaudent numina,

serviunt elementa, . . o mundi domina!" Als am Schluss des Jares 1502 Kardinal Rahmund mit seiner Aussorberung zum Türkenkriege auch nach Leipzig gezogen kam, begrüßte ihn W. namens der Universität und der Stadt mit pomphafter Ansprache als den chriftlichen Scipio, der ben türk. Hannibal siegreich überwinde, sprach dabei das charafteriftische Lob aus, bafs biefer Rarbinal seine hohen Burben allein feinen eigenen Berdiensten zu banken habe, und pries ihn recht kurtisanisch als "alterum velut in terris Deum". - Eine intereffante, noch naher zu burchforschende Gehde socht 23. in ben nächsten Jaren mit bem Wittenberger Prof. Martin Pollich von Mellerstadt aus, mit dem er gemeinsam bei ber Gründung der Wittenberger Universität tätig gewesen war. Es war ein erstes seindliches Auseinanderstoßen ber beiden rivalisirenden Universitäten, zugleich ein erstes Scharmützel bes Humanismus mit ber Scholastif. Mellerstadts Behauptung "S. theologiae fons est ars poëtica", welche den Gegenstand der Kontroverse bildet, schillert dabei in so verschiedenen Farben, dass es schwer fällt, den Streitpunkt zu fixiren. Bald scheint er ber Dichtkunft nur das höhere Alter vindiziren zu wollen, balb versteht er unter Poetil die ratiocinatio, das allgemeine Erkenntnisvermögen, one welches keine Wissenschaft, also auch nicht die Theologie, zustande kommen könne, bald weist er darauf hin, bass Gott selbst in seiner Offenbarung sich der Mittel der ars poetica be: diene, der Bilber, Gleichnisse u. f. w., die Propheten "dichten" (fingunt — er braucht sogar den Ausdruck mentiri), ja, das Unsichtbare kann dem Menschengeist eben nur poetisch, d. h. burch Symbol und Sinnbild, erschlossen werden: neben bem Selbstgefül des Humanisten, welcher in der Theologie nicht mehr die unum: schränkte Monarchin der Wissenschaften anerkennen will, regen sich allerlei moderne, aber in ihrer Tragweite noch nicht verstandene Gedanken. W.'s Gegen rede eifert in mehreren Streitschriften für das Alter und die einzigartige Würde der Theologie mit zum Teil wunderlichen Argumenten; so verficht er die Rabbala als von Mose mündlich tradirte, von Esra endlich aufgezeichnete göttliche Offenbarung und refurrirt auf die bon Adam felbst niedergeschriebene Schöpfungs: geschichte. Interessant ist, dass er im polemischen Gifer gegen die Poesie die Inspiration ber poetischen Bücher bes A. T.'s lediglich auf ben Inhalt beschränkt; für die Psalmen ist David nur Aufzeichner der ihm inspirirten heil. Stoffe, feine Hofpoeten haben dann diesem die erforderliche dichterische Form gegeben — man sieht, von Poesie verstand W. nichts. Die Fehde, in welcher beide Teile, je wes

niger sie sich gegenseitig verständlich machen konnten, um so leidenschaftlicher sich erhipten und einander beschimpften, endete resultatlos mit 28.'s Ubersiedelung an die neuzugründende Universität Franksurt a. D. Am 4. Okt. 1505 wurde biese ven Joachim I. eröffnet, W. wurde ihr erster Rektor. Auch Kanonikate in Brandenburg und havelberg fielen ihm zu: er ftand auf ber höhe feines Ruhmes. Er ließ es fich angelegen sein, Studenten zur neuen Hochschule herbeizulocken. Pathetisch ruft er in seinem Ausschreiben aus: "en due vouere templa Minervae!" und empsiehlt Franksurt als eine von Ceres und Bacchus (!) reich geseg= nete Stadt (Riedel, Cod. dipl. Brand. XXIII, 322 f.). Um theologische Disputotionen in Flufs zu bringen, verfertigte er hier 1508 feine Epithoma . . amplectens varia . . problemata, ein interessantes Dokument der spinosen und abstrusen metaphysischen Probleme, an denen die Scholastik noch in ihren letten Bertretern ihre besondere Greude fand. Als Joachims Bruder, der nachmalige Kardinal Albrecht die Priesterweihe empfing, wurde 28. bagu ausersehen, in ber Berliner Marienfirche bie Begludwünschungsrebe zu halten (Quasimodog. 1513). Er pries hier in großen Worten die priefterliche Bollgewalt, welche bas saer. ordinis verleihe, die Gewalt durch welche nunius homuncionis modicis verbis inter consecrandum prolatis summus, immobilis, immutabilis ad ima, perinde

se mobilis mutabilisque ad nos usque traducatur".

Noch ehe W. öffentlich als Gegner Luthers im Ablassstreit hervortrat, fand dieser Anlass, sich gelegentlich mit ihm zu beschäftigen. Es handelte sich um bas trinubium D. Annae. 1517 hatte ber nach Zwickau berufene Prediger Joh. Wil= tenauer (Sylvius Egranus) gegen die Legende gepredigt, welche von der hl. Anna berichtet, dass sie drei Ehemanner, Joachim, Kleophas und Salome (!) gehabt, von deren jedem sie eine Maria geboren\*). Bereits am 20. Dezember 1517 wußte Luther bavon, bass W. gegen Egranus als Berteibiger ber Legenbe aufjutreten gedente. Auf Spalatins Bitte gab er fein Botum über diese bamals mehrsach verhandelte Frage dahin ab, es seien außer der Jungfrau Maria nur 20ch 2 Marien in den Evangelien genannt, Maria Jacobi (= Maria Cleophae) und Maria Magdalena. Salome sei kein Mannes-, sondern ein Frauenname und bezeichne die Mutter der Zebedaiden. Maria Jacobi sei eine Schwester der Jungfrau Maria, sie werde von Marcus "a silio" M. Jacobi und von Johannes a marito" \*\*) M. Cleophas genannt. Im Übrigen sprach er sein Missfallen durüber aus, dass man über einen so unwesentlichen Punkt öffentlich streite Enders, Briefwechsel Luthers, I, 133) \*\*\*). Im folgenden Jare veröffentlichte B. seine Schrift "De divae Annae trinubio eiusque generosa trium filiarum et tepotum propagine asservendis", in welcher er sich vergeblich abmüht, die Lezende exegetisch zu rechtsertigen. (Bergl. Falt, Die Verehrung der hl. Anna. Ratholit 1878, I.) Juzwischen war der Ablassstreit ausgebrochen. Tepel, W.'s Schüler von Leipzig her, veröffentlichte noch am Ende des Jares 1517 von Frankfurt aus 106 (spater von B. auf 78 reduzirte) Gegenthesen, die er sich anheischig machte, an der Universität in öffentlicher Disputation zu verteidigen (lat. in Opp. var. arg. Erl. Ausg. I, 296-305, deutsch bei Grone, J. Tetel S. 81-88). In schroffem Gegensatz gegen L. wird hier jene Ablasstheorie versochten, welche einen Naglass nicht nur der firchlichen Censuren, sondern auch der von der göttlichen Gerechtigkeit auserlegten Strafen verheißt (Th. 63), eine Umwandlung wiger Strafen in zeitliche und die Ausbehnung der Wirkungen des Ablass auf die

5.000

<sup>\*)</sup> Versus memoriales: Anna viros habuit Joachim, Cleophe Salomeque.

Tres parit: has ducunt Joseph, Alphaeus, Zebedaeus.

Christum prima; Joseph, Jacobum cum Simone, Judam
Altera; quae restat, Jacobum parit atque Johannem.

<sup>\*\*)</sup> Co ift gu lefen, nicht, wie auch Enbere noch brudt, "a Maria".

<sup>(</sup>der ift in jedem Borte unwahr, was der katholische Biograph B.'s, Mittermüller, darsiber ichreibt: "L., der an B. bereits einen energischen Gegner kennen gelernt hatte, mochte die Gelegenheit nicht vorüber gehen lassen, mit ihm anzubinden u. s. w."

Seelen im Fegfeuer behauptet (47. 53), also auch die Ersprieglichkeit, für Andere, für Verstorbene Ablassbriese, und zwar "absque contritione" zu erwerben (64). Und zwar genügt ein sehr geringer Grad von Reue (minima contritio) zur Vergebung der Sünden und zur Umwandlung ewiger Strafen in zeitliche, wenn Bußfakrament und Ablaß hinzutreten (30), wogegen auch die vollkommenste Reue one Ablaß nicht genügt, um von Schuld und Strafe schnell und vollkommen befreit zu werden (65). Als Verfasser dieser Thesenreihe hat man sofort W. bezeichnet. Luther schreibt an Lang 21. Marg 1518: "Doctor Conradus W. ab omnibus clamatur autor illarum Positionum, et certum habeo ita esse" (Enders I, 170). Ebenso unterscheibet er in öffentlicher Druckschrift Tepel als den, cuius titulo vulgantur, von W. qui eas conflavit (Weimar. Ausg. I, 532). Unterstützt wird biese Annahme baburch, bass 28. selbst die Thesen. one einen andern Autor kenntlich zu machen, in sein Wert Sectarum . . Anacephalaeosis, Francof. 1528 fol. 40b f. aufgenommen hat. Die Wittenb. Ausg. ber Werte Luthers bringt sie mit der Schlussbemerfung "Autoro D. Conrado W." Auch Leutinger Opp. I, 33 berichtet über Tetel: "themata, quorum tamen auctor non erat, suo sub nomine longe lateque spargit". Trop Grönes Bersuch, Tepels Autorschaft zu retten (S. 74—81), wird somit wol als das Warscheinlichste bestehen bleiben, was alsbald die öffentliche Stimme darüber geurteilt hat. Ein Unliches gilt von einer 2. Reihe von 50 Thefen (Opp. var. arg. I, 306-312; Gröne S. 110—114), welche erft Anjang Mai 1518 ausgegeben sein können (vgl. Gröne, S. 105; Kolde, Luther I, 376). Wie W. so als einer der frühesten litterar. Gegner L.'s erscheint, so hat er die nachfolgenden Jare zu intensiver Wiberlegung ber lutherischen Lehre verwenbet. Freilich erft 10 Jare fpater, 1528, trat er mit seiner Gegenschrift an die Offentlichkeit, aber sie war auch unzweifel= haft das Produkt anhaltender Studien und angestrengter geistiger Arbeit. Sie ftellt, wie ichon ihr Titel "Sectarum, errorum, hallucinationum et schismatum ab origine ferme christianae ecclesiae . . Anacephalaeoseos . . librorum partes tres" beweist, bas Luthertum als den Sammelpunkt ber Sekten und Lehrirrtümer aller Beiten bar. Die neuen Berfürer rüren nur wiber bie Fretümer auf, über welche bie Rirche schon längst ihr Verbammungsurteil gesprochen hat. Und alle Häresie richtete sich im Grunde gegen die Kirche als gött= liche Stiftung. So weiß er die Lutheraner selbst mit den Arianern in Gemein= schaft zu bringen: denn wie diese bas himmlische Haupt ber Kirche antasteten, so jene bas irbische Haupt, bas göttlich instituirte Papsttum. Besonbers stellt er die (neuerdings ein spezielles Interesse gewärende) Genealogie auf: Wiclif, Bater bes Suffitentums, und biefes Quelle ber lutherischen Regerei. Ebenso leben in L. die Fretümer des Erfurters Joh. von Wesel und des Gröningers Joh. Wessel wider auf. Sogar die antinomistischen Greuel eines Amalrich sieht er in L.'s Lehre, bass bem Gläubigen die Sunde nicht mehr zugerechnet werde, neu er= stehen. Seine Schrift ist eine der vollständigften Begenschriften, die auch von einem gewiffen überzeugungsvollen Pragmatismus burchbrungen ift. Dit Recht hat Lämmer in seiner Darstellung der vortridentinischen kathol. Theologie von ihr reichlichen Gebrauch gemacht. Vom papstlichen Primat lehrt W., dass natur= notwendig der Papft über bem Raifer ftebe und bafs ihm nicht nur eine Lehr= gewalt, sondern auch eine Bollzugs: und Strafgewalt zukomme. Die Opfertheorie der Messe stütt er mit dem exeget. Funde, dass ja in dem "hoc facite" der Gin= setzungsworte "facere" nach Birgil und anderen flassischen Gewärsmännern Die Bebeutung "opfern, darbringen" habe. Bringt ihn aber eine Schriftstelle in Berlegenheit, so hilft der Kanon, dass die Theologie nicht auf die Grammatik, son= bern auf die Rirche gegründet werben muffe. (Siehe die ausfürl. Reproduttion ber Schrift bei Mittermuller S. 135-165. 257-285.)

Über seine späteren Franksurter Jare sehlt es so sehr an Nachrichten, dass manche (wie z. B. Döllinger, Die Resormation, 2. Aust., I, 633) ihn bald nach Beginn der Resormation von Franksurt hinweg, man weiß nicht wohin? ziehen lassen. Im Cod. dipl. Brand. kommt sein Name nach 1522 (III, 125) nicht mehr vor. Da er aber 1530 als Theologe Joachims I. nach Augsburg zieht, so ist



es warscheinlich, bass er bis bahin in unveränderter Stellung in Frankfurt gelebt hatte. Uber feine Reise zum Reichstag fiehe einen für die Stimmung ber Nurbrandenburger interessanten Bericht in "Brieswechsel des J. Jonas" I, 178. Als wärend des Reichstages one Luthers Wissen die 17 Schwabacher Artikel durch einen Koburger Drucker veröffentlicht wurden, versaste W. in Gemeinschaft mit seinen Brandenburger Gefärten Menfing, Redorfer und Elgersma schleunigft seinen "Christlichen Unterricht gegen bie Bekenntniß D. Luthers", in welchem er den gunftigen Gindruck, den diese Artifel hervorbringen konnten, badurch zu pa= ralpfiren suchte, bafs er feinem turfürftl. Beren zu bebenten gibt, 2. habe bier viel hundert aufrürerische und verfürerische Artikel, die er sonst lehre, liftiger Weise ausgelassen. L.'s ware Lehre richte Gotteslästerung, Unzucht, Eibbruch, Empörung u. dergl. an. Die Schrift ist widerabgedruckt in Erl. Ausg. 2. Ausl. 25, 345-355. Unter den fath. Theologen, die nach Borlegung der Conf. Aug. mit Ausarbeitung der Confutatio betraut wurden, befand er sich auch, ebenso uns ter ben zur Disputation über eine Widervereinigung berufenen; boch scheint ber Greis neben den jungeren Mannern hier nur eine untergeordnete Rolle gespielt zu haben. Um 12. Oft, treffen wir ihn noch in Augsburg an, bann Enbe De= zember mit Kurfürst Joachim zusammen in Köln, wo Ferdinand zum römischen König proflamirt werden sollte. Er war wol zwischenein kaum nach Frankfurt zu= rudgekehrt gewesen. Und auch von Koln aus wird er die Universitätsstadt nicht widergesehen haben. Denn am 17. Mai 1531 ftirbt er im Kloster Amorbach (zwei Meilen von seinem Geburtsort Buchen entsernt), also warscheinlich bei einem Be= suche in der heimat, oder wollte er den Lebensabend in flosterlicher Stille ver= leben? Kurz zuvor hatte er noch in dem Kölner Dominikaner Romberg v. Khrspe \*) einen Freund gefunden, ber die Sammlung und Herausgabe seiner berftreuten Werke ihm zugesugt hatte.

W.'s Schriften findet man der Mehrzal nach in folgenden drei Werken:

1) die gegen Luther gerichteten nebst einigen anderen in der schon erwänten Anacephaleosis, Franck. 1528; 2) seine Leipziger Arbeiten in der von Komberg von Kyrkpe besorgten "Farrago miscellaneorum", Coloniae apud Jo. Soterem, 1531, fol., 3) seine Reden in "Orationum sive sermonum liber unus", ebendasselbst Fol. Zalreich sind die Einzeldrucke seiner früheren Schriften, die Sammels

ausgabe enthält biefe mehrfach in veränderter Geftalt.

Litteratur: Scriptorum insignium, qui in celeberrimis, praesertim Lipsiensi, Wittenbergensi . . . Academiis . . . floruerunt, Centuria . . . in lucem edita a Joach. Joh. Madero, Helmaestadi 1660 [ein weber völlig korrekter, noch vollständiger Abdruck der Wolfenbütteler Handschrift Aug. 22. 8 von 1514, für deren Verfasser Jarncke mit Unrecht Wimpina selbst angesehen hat.] Wilisch in seiner Ausgabe des Commentar. poët. de Alberti animosi expeditionidus bellicis, Altend. 1725. Becman, Notitia Acad. Francos. Küster in Seidels Vilderssammlung S. 33—35. Bedler. Univ. Lex. LVII, 1748, Sp. 412—419. Rotersmund, Gesch. der Augsd. Cons., Hannover 1829, S. 483—88, mit reichhaltigem Schristenverzeichnis. Lämmer, Vortrid. kathol. Theologie, Verlin 1858, S. 30 s. u. ö. Wittermüller in Zeitschr. Natholit 1869, Junis dis Oktoberhest (wertsvoll durch aussürliche Auszüge aus den Schristen W.'s). Barncke, Die urkundslichen Quellen zur Geschichte der Universität Leipzig, in: Abhandl. der Kgl. Sächsischen Gesclischaft der Wissenschaften, III, S. 525. 526. 914.

G. Ramerau.

Windler, Johann, der treueste, bedeutendste und besonnenste Gesinnungsgenosse und Freund Philipp Jakob Speners, ward am 13. Juli 1642 in einer Mühle zu Gölzern, nahe bei Grimma, geboren. Er wuchs in den drückenden

<sup>\*)</sup> Eine Biographie dieses eifrigen Herausgebers von Schriften katholischer Streittheologen fiebe in theologische Arbeiten aus dem rhein. wissensch. Pred.=Berein V. Elbelfeld 1882, S. 93 bis 98.

200 Windler

Beiten vor und nach bem Ende bes 30järigen Krieges auf und musste als Knabe bas wenige Vieh seines armen Vaters hüten. Die Eltern, besonders bie fromme Mutter, hatten aber früh gelobt, ihn bem geistlichen Stande zu widmen. Er besuchte seit dem Jare 1651 die Schule zu Grimma, seit 1656 die Thomasschule in Leipzig und von 1659 bis 1661 bie dortige Universität, mußte aber bann seiner Armut wegen sein Studium unterbrechen und in Brimma Privatunterricht geben. Im J. 1664 ward er in Jena Magister; er begann sobann in Leipzig Privatvorlesungen zu halten; hier zeichnete er sich auch schon durch seine Predigten aus. Nach einigen Jaren erwälte ihn ber Bergog Philipp Luds wig von Holstein-Sonderburg zum Hosmeister seiner Sone, und mit einem dersselben ging er 1668 nach Tübingen, wo er 3 Jare verweilte. Schon auf der Reise dahin wird er die Bekanntschaft mit Philipp Jakob Spener, der damals Senior in Franksurt am Main war, gemacht haben, eine Bekanntschaft, bie für bie Richtung seines Lebens entscheibend marb. Als Windler im Jare 1671 von Tübingen in sein erstes geiftliches Umt nach homburg vor der hohe berufen wurde, war es Spener, ber ihn, "seinen alten bewärten Freund", in Frankfurt ordinirte. Schon im Jare 1672 ward er Superintendent in Braubach und 1676 Hosprediger in Darmstadt; barauf 1678 Pastor in Mannheim und 1679 Superintenbent in Wertheim. In Franksurt, wo er in diesen Jaren widerholt Spesners Hausgenosse war, hatte Windler ben lebhastesten Eindruck von dem Segen empfangen, der auf beffen Privatkonventen ruhte. Alls er nun in Darmftabt Bofprediger geworden war, hielt er nach Speners Borbilbe felbst solche Brivattonvente, welche die lebhafteste Teilnahme, aber auch einen nicht minder lebhaften Wiberspruch fanden. Namentlich bem Oberhosprediger Menger einem Ontel fei= ner Frau, gereichten fie zum schwerften Unftog, fodafs er Windler bewog. Darmstadt zu verlassen. Dieser folgte einem Ruse des Kurfürsten von der Pfalz nach Mannheim; wegen der Unannehmlichkeiten, die er hier infolge davon hatte, dass seine Kirche zugleich von den Reformirten gebraucht wurde, gab er auch biefe Stelle bald wider auf. Einer Empfehlung Speners verdankte er dann ben Ruf nach Wertheim, wo er in den Jaren 1679 bis 1684 eine ruhige und gesegnete Wirks samteit übte. Aber auch bort sollte er nicht bleiben; am 31. August 1684 warb er widerum auf Speners Empsehlung einstimmig zum Hauptpaftor zu St. Mischaelis in Hamburg gewält. Hier ist er dann bis zu seinem Tode (1705) ges blieben; feit bem 3. 1699 ftand er als Senior an ber Spite des hamburgischen Ministeriums. In hamburg war Windler in eine fehr galreiche Gemeinde und auf einen Boben getreten, ber durch burgerliche Unruhen auf das tieffte unter= wült war und auf dem nun auch die firchlichen Gegenfate jener Beit die Gegner zu erbittertem Kampfe erregten. Über diese Kampse wie überhaupt zu dem Folgenden vgl. das in den Artikeln Horbius Bb. VI, S. 314 ff., und Mayer Bb. IX, S. 443 ff. Mitgeteilte. Windler hat mit driftlichem Helbenmut in Diesen Rämpsen gestanden, aber auch niemals die driftliche Sanftmut und Demut berleugnet. Seine würdige und sachliche Predigtweise, verbunden mit eindringlicher Beredtsamseit (Spener selbst stellte ihn in bieser Hinsicht weit über sich) sicherte ihm in dieser unruhigen Zeit bei den zalreichen Buhörern, die aus der ganzen Stadt sich um ihn sammelten, ben gesegnetsten Ginfluss; er hat aber auch im Rampfe mit den zügellosen Demagogen sein Leben verzehren mussen und hat das Ende dieses Rampfes nicht erlebt. Raum war Windler in Hamburg, als, von ihm em= psohlen, auch Horbius dahin als Pastor zu St. Nicolai berufen warb. Diesen Freunden und Gesinnungsgenossen trat aber balb ber erbitterte Feind Speners, Johann Friedrich Mayer, gegenüber, der im Jare 1686 Pastor zu St Jacobi ward. Der erfte Rampf, ben Windler mit biefem zu bestehen hatte, betraf bas Theater, welches Windler nach Spenerschen Grundfagen entschieden verwarf, marend Mayer es verteibigte und beshalb Windler auf bas bitterste angriff (1687 und 1688). Ein viel bedeutenderer Streit entbrannte aber, nachdem ein Freund von Windler und Horbius, Abraham Hindelmann (vgl. Bb. IX, S. 444), Paftor zu St. Natharinen geworden war (Nov. 1688), über den fog. Religionseid. Der Senior, Samuel Schult, ein leibenschaftlicher Bertreter ber lutherischen Orthoboxic

Windler 201

und erbitterter Feind aller Spenerianer, legte am 14. März 1690 im Konvente bes Ministeriums einen eiblichen Revers gegen alle Schwärmer vor, durch welchen, one sie zu nennen, vornehmlich Speners Unhänger getroffen werben follten. Windler hatte sich burch die zweideutige Fassung dieses Reverses anfangs täufchen laffen und, fofern feine Brivattonvente nicht baburch geftort werben follten, seine Unterschrift gegeben, nahm sie aber zurück, als er die Sache nach seiner zarten Gewissenhaftigkeit ernster erwog und als Horbius und hindelmann die Unterschrift verweigerten. Mager ward nun der Versechter des Religionseides und wußte von mehreren Universitäten responsa für benfelben auszuwirken, wäs rend neben mehreren anderen Theologen auch Spener in einem bundigen responsum und in den Schriften "die Freiheit der Gläubigen vor dem Ansehen ber Menschen in Glaubenssachen" und "Sieg der Warheit und Unschuld" sich gegen denselben erklärte. So entspann sich ein erbitterter Streit Mayers mit Spener (1691 und 1692), der sodann, als Horbius durch eine Unvorsichtigkeit (vergl. Bb. VI, S. 315 unten) Mayer dazu Gelegenheit gegeben hatte, in Hamburg als Kampf Mayers gegen Horbius fortgefürt wurde und hier bürgerliche Unruhen veranlasste. Windler und Sindelmann hatten beide, was Mayer so erregt hatte (Horbius hatte einen muftischen Traktat verteilt), auch missbilligt, als aber Mayer, der Senior Schult und ihre Besinnungsgenoffen immer ungemeffener Horbius angriffen, trat Windler zuerst in vier Predigten: "Der unrechtmäßig vers quäkerte gute Lutheraner", vom 25. April bis 16. Mai 1693 gehalten, für Horbius in die Schranken, später auch hindelmann, boch aufangs mit mehr Burüchaltung. Beibe aber vermochten es nicht, zu verhindern, dass am 24. November Horbius aus ber Stadt verwiesen ward und bafs im Januar 1694 Frau und Kinder ihm folgen mufsten. Mit biefem unrühmlichen Siege über Horbius gab Mayer sich jedoch nicht zusrieden; er wandte sich jett nur noch eifriger gegen Windler und hindelmann. Gine Flut von Streitschriften erschien in ben näch: ften Monaten; doch hielt sich Windler tunlichst zurud. Endlich gab er mit hindels mann eine etwas größere Schrift heraus, die aber vornehmlich von ihm verfast ist, in der die ware Ursache dieses Streites ruhig und flar dargelegt ist: "Gründ= licher Beweis, dass . . . . in ber Streitsache mit Baftor Horbio teine Befar der Berlierung reiner und mahrer Lehre . . . gewesen . . . sei". Diese Schrift ist vom 28. Febr. 1694 unterzeichnet; im März beschlossen die kirchlichen Behörben, sie drucken zu lassen. Mayer war außer sich; trot seiner Gegenschrift war jebem Urteilsfähigen flar, auf welcher Seite bas Recht mar. Der Streit felbst endete bann schließlich infolge eines kaiserlichen Manbates bamit, dass ber Rat eine allgemeine Amnestie befahl, Juni 1694.

Als im Jare 1699 ber Senior Schultz gestorben war, ward Windler vom Senate zum Senior erwält (am 31. August 1699; nach anderer Angabe schon am 7. Juni 1699). Maher sülte sich nun in Hamburg nicht mehr wol, da er das Ministerium nicht mehr leiten konnte, und nahm einen Ruf nach Greisswald an. Bon hier aus erregte er den bekannten Streit über die renovatio vocationis, der dis zum Jare 1704 dauerte, vergl. Band IX, S. 446. Der Helbenmut, die Entschiedenheit und die Saustmut, mit welchen Windler in diessem Streite erscheint, müssen unsere Bewunderung erregen. Aber in diesem Kämpsen verzehrte sich auch seine Krast; ein Jar später, am 5. April 1705, ist

er gestorben.

Als Prediger hat Windler nach dem einstimmigen Zeugnis seiner Zeitgenosen wenige seinesgleichen gehabt, obgleich seine Predigten jest wegen der einsgeschalteten Exturse schwer zu lesen sind. Für den Druck arbeitete er manche Predigt bis zu einer Länge von 100 und mehr Seiten aus, so dass eine theologische Abhandlung daraus ward. Als Gelehrter zeichnete er sich besonders in der Exegese und biblischen Theologie aus, wie denn A. H. Hrande, um seine und Edzardis Privatvorlesungen zu hören, nach Hamburg gesommen ist. Frühe trat er als entschiedener Vertreter der Spenerschen Grundsähe aus in "Vedenken über Ariegsmanns Symphonesis oder Büchlein von einzelnen Zusammenkünsten der Christen, Hanau 1679", und "Antwort auf Dilselds Gründliche Erörterung der

Frage von den Privatzusammenkunften, Hanau 1681"; aber auch in Hamburg noch, wo er, wie in Wertheim, Privatsonvente hielt, hat er biese gegen einen wis ber dieselben gerichteten Angriff verteibigt in: "Sendschreiben an D. Hannekonium, Hamburg 1690". Doch folgte Bindler seinem Freunde Spener nicht unbedingt, fondern wufste sich eine freie und selbstständige Stellung zu bewaren, wie sich bas namentlich in der Angelegenheit des schwärmerischen Fräuleins von ber Affeburg zeigte, in welcher Bindler weit besonnener als Spener urteilte. "Schriftmäßiges Bedenken", Hamburg 1692. Wie Spener, erwarb fich Windler die größten Verdienste um die Schule, deren mehrere auf seinen Antrieb teils erweitert (die Paßmannische), teils gestistet wurden (die Rumbaumsche, Windstersche, Wetkensche, Duntesche). Im Windlers Hause hat A. H. France sich zur Stiftung bes Halleschen Baisenhauses vorbereitet (1688). In bemselben Jare 1688 hat Windler ben Plan zu einer Bibelgesellschaft entworfen und auch bie Hand and Werk gelegt, indem er mehrere Ausgaben der Bibel auf seine eigenen und seiner Freunde Kosten herausgab. Bu einer Ausgabe bes griechischen N.T. mit danebenstehender deutscher Ubersetzung, die im Jare 1693 zu Lüneburg erschien (2. Aufl. 1702), schrieb Windler die Borrede; wieweit er selbst an dieser Ausgabe beteiligt ist, ist nicht ersichtlich. Als Senior flößte er ber hamburgischen Rirche einen neuen Beift ein; auf seinen Betrieb murbe eine neue Liturgie entworsen, das erste seste Besangbuch (von Mager redigirt) herausgegeben und ein ordentliches Kandidatenegamen eingefürt. Überblichen wir fein ganzes Leben und Wirken, fo fonnen wir nicht umhin, die unermudete Tätigkeit, die herzliche Frömmigkeit und den chriftlichen Heldenmut, die biefer warhaft große Mann in einer Beit schwerer Ansechtung bewiesen hat, in hohem Grade zu bemunbern.

Sechs Söne Windlers wuchsen heran und gelangten alle in geachtete Stels lungen. Sein ältester Son, Johann Friedrich Windler, geboren zu Wertheim 13. Dezember 1679, ein Schüler Edzardis und Hiob Ludolfs, zeichnete sich als Orientalist aus, ward im Jare 1704 Prosessor der orientalischen Sprachen am Hamburger Gymnasium, 1712 Pastor zu St. Nicolai, 1730 Senior, † 24. Otztober 1738. Ein Son von diesem, Johann Dietrich Windler, ebenfalls ein in seiner Zeit hochgeschätzter Theologe und fleißiger Schriftsteller, ward geboren zu Hamburg am 27. Dezember 1711, wurde 1736 Prosessor am Gymnasium, 1744 Superintendent in Hildesheim, 1758 Pastor zu St. Nicolai in Hamburg, 1779 Senior, † 5. April 1784.

Johann Windlers Leben ist aussürlich bargestellt in: "Johann Windler und die hamburgische Kirche in seiner Zeit (1684—1705), nach gleichzeitigen, vorsnehmlich handschriftlichen Quellen von Dr. Joh. Gesischen", Hamburg 1861, 8°, 445 S. Bgl. außerdem hamburgisches Schriftstellerlegiton VIII, S. 65 ff.; hier auch S. 86 ff. und S. 76 ff. über den Son und den Enkel.

3. Gestden † (Carl Bertheau).

Windesheim ober Winde sem, holländisches Kloster der regulirten Chorsherren und berühmt als Stammsitz einer ziemlich weit verzweigten Kongregation von resormirten Klöstern, blühend im Ansange und in der Mitte des 15. Jarshunderts. Die Geschichte dieses Klosters und dieser Kongregation ist geeignet, uns einen Blick in die resormatorischen Bewegungen zu eröffnen, wie sie endlich auch auf deutschem Boden sich geltend machten, als Schatten der zukünstigen Dinge, nachdem sie in anderer Gestalt schon srüher oder wenigstens gleichzeitig in England, Frankreich, Böhmen und selbst in Italien ausgetreten waren. Das Kloster Windesem stand nämlich in engster Beziehung zu den Brüdern vom gesmeinsamen Leben, deren Genossenschaft im Lause des 14. Jarhunderts den mächtigen Anregungen des edangelisch gesinnten Gerhard Groot ihre Entstehung versdankte (s. d. Art. Bd. V, S. 96). Vor seinem Tode, so erzält uns der Chrosnist von Windesem, der als Mönch daselbst sich aushaltende Bruder Johannes Busch (Chr. Wind. S. 19 si.), gab Gerhard Groot seinem Schüler und Nachs

folger Florentius Rabewins und ben übrigen Genoffen, welche fich um ihn zusammengesunden, als seinen Rat und Wunsch zu erkennen, dass sie in der Er-richtung eines Alosters einen Halt= und Sammelpunkt für die Brüder und Schwe= ftern, welche fich zunächst burch seine (Groots) Perfonlichkeit angezogen gefült batten, suchen follen. Auf die weitere Frage nach dem Orden, bem fie fich anichließen follen, habe Groot bereits auch unter Berwerfung anderer Vorschläge ben Orben ber regulirten Chorherren genannt als ben geeigneten. Diefer Be= richt, für beffen Urkundlichkeit im Ginzelnen natürlich nicht wol zu burgen ift, ift doch jedenfalls sehr signifikant. Die Motivirung des Rates damit, dass die Brü-der einen Haltepunkt an einem Kloster nötig haben, hat offenbar nicht allein an den Erfarungen seine Grundlage, welche Groot zu machen hatte, sondern ift bon Busch niedergeschrieben auch unter ber Beleuchtung der Geschichte einer bedeutend späteren Beit. So frivol die Angriffe waren, welche der Mönch Grabow auf dem Costnizer Konzil wider das Institut der Brüder vom gemeinsamen Leben erhob, so tafst sich boch nicht leugnen, dass nach dem Maße der damaligen Beits vorstellungen eine gewisse Warheit in denselben lag. Eine freie, nicht irgendwie statutarisch geregelte Gemeinschaft war ein Unding für diese Zeitvorftellung. Auch der freiere evangelische Beift schien nur in gesetzlichen Formen Aufnahme finden Die bloße bona voluntas bot fein Benige. Ein Gefül davon mufs nicht nur im Volke, muß bei den Brüdern selbst zum Teil gelebt haben. Das Evangelische an ihnen war noch nicht stark genug, um ganz auf eigenen Füßen zu stehen, in seiner eigentümlichen Gestalt sich geltend zu machen. Wärend so einerseits in dem Rate, überhaupt durch Gründung eines Klosters einen Haltevunkt zu gewinnen, der römische gesettliche Geist sich ausspricht, an dem auch diese Brüder noch trankten, zeigte sich der Einfluss des evangelischen Elements in dem weiteren Rat, sich nach dem Orben ber regulirten Chorherren einzurichten. Gegen Annahme der Karthäuser Regel hatte Groot einzuwenden, dass nach derselben die Brüder zu fehr von den Menschen abgeschieden würden. Er wollte also ben Gin= fust ber Brüder auf die Welt nicht beschränkt sehen. Gegen die Annahme ber Regel der Cifterzienser aber hatte er die Einwendung zu machen, dass dieselbe satis gravis sei. Es sollte nach seiner Anschauung von klösterlichem Leben und lösterlicher Bucht nicht mehr zur Anwendung kommen, als was eben zum Bestriff eines Ordens überhaupt gehörte, die 3 vota substantialia, Keuschheit, Ars mut, Gehorsam. Indem Groot daneben nur noch die Liebe als besonderes wich= tiges Gebot hervorhob, zeigte er auch bamit, dass sein Standpunkt nicht eben nur der gewönlich monchische sei. Wie er selbst als Prediger und Seelsorger seine besondere Bedeutung hatte, so schrieb auch der Orden der regulirten Chor= herren der neuen Pflanzung eine besondere Richtung auf diese Tätigkeit vor, und nicht minder lag auch in der Erwälung des Augustinus zum Schutpatron ein ganzes theologisches Bekenntnis. An der Bedeutung des Dargestellten ändert es, wie gefagt, nichts, wenn auch nicht Groot felbst biese Erwägungen ichon geltenb ge= macht haben sollte. Jedenfalls spricht sich in der Darstellung Busch's das Selbst= bewusstsein des Ordens über sein Wesen, seinen Ursprung und Zusammenhang mit dem Geiste Groots selbst aus. Zwei Jare nach dem im Jare 1384 erfolgsten Tode Groots wurde sein letzter Wille ins Wert gesetzt nach Beratungen, wie fie bon Florentius Radewins und den hauptsächlichen mit ihm verbundenen Brüdern eingehend gepflogen wurden, und nachdem längere Zeit ein geeigneter Punkt zur Errichtung eines Klosters gesucht worden war. Ein Bürger aus Zwolle in Seeland, Berthold ten Save, burch Gerhard Groot einst bekehrt, schenkte fein Erbgut Windesem im Werte von mehr als 3000 Gulben zum künstigen Kloster, und im Namen desselben nahm Heinrich von Wilsem aus Kempen die Gabe ent-Beitere Schenfungen famen hinzu (Chron. Windes. S. 28 f.), und fo wurde benn im Jare 1386 in Windesem, Parochie Zwoll, in der Didzese Utrecht, deren Bischof Florentius mit Interesse, wie es scheint, die neue Stiftung verjolgte, das Kloster eröffnet. Es waren sechs Brüder, die sich hier zusammensau= den, barunter Johannes von Rempen, der ältere Bruder des Thomas und ber frühere Eigentümer von Windesem, Berthold ten Have. Wie es scheint (vergl.

Chron. Windes. S. 40) war es nicht sowol ein freier Entschluss, welcher gerabe biefe fechs zu ben erften Benoffen bes entstehenden Klofters machte, fondern sie waren fürmlich von der Gemeinschaft der Brüder dazu auserwält und abgeordnet, wärend sich ihnen dann freilich andere Brüder auschlossen. Gebäude fanden fich für ben Zweck des Rlofters in Bindesheim noch nicht vor. Die Bruber musten in bem Gehöfte eines hintersaffen Wonung nehmen und errichteten sich bann zunächst hütten von bem einfachsten Jachwert. Doch vermehrten sich die Schenkungen an die neue Stiftung bald so ansehnlich, dass schon am Gallus-tage des folgenden Jares (16. Oktober 1387) der Suffragan des Utrechter Bi-Schofs, Hubert, Bischof von Sippo, die Weihe der Kirche und die Ginkleidung ber neuen Ordensbrüder vornehmen fonnte, nachdem biese zuvor in bem Rlofter Egm= stehn sich mit ben nötigen Außerlichkeiten bes Monchelebens befannt gemacht hatten. Zunächst übernahm der Bruder Heinrich von Huxaria unter dem Titel "Rektor" die Leitung des Klosters, aber schon ein Jar darauf trat Werner Keynkamp als von der Gemeinschaft gewälter, in Ermangelung eines Kapitels vom Diözesanbischof bestätigter Prior an die Spiße. Derselbe resignirte aber nach nicht viel mehr als drei Jaren, und an seine Stelle trat nun Johannes Bos von Suesben, ber eigentliche Gründer ber Bedeutung bes Klofters. Wie er wärend seiner 33järigen Verwaltung die äußeren Klostermauern unermüdlich aufzurichten bemüht (Chron. Windesem. S. 128 ff.) und in Baulust bas Gegenteil seines Nachsolgers Wilhelm Vornken war, der die von Huesden aufgehäuften Baumaterialien wieder verkaufte, so war er auch für den inneren Aufbau, namentlich für Ausbehnung des Windesheimer Kapitels tätig.

Es ist in der Tat merkwürdig, bis zu welcher Sohe nicht allein die äußes ren Mittel des Klosters unter seiner Berwaltung anwuchsen, sondern in welchem Maße sich auch die Zal der mit Windesheim verbundenen Klöster vermehrte. Teils nämlich wurden neue Alöster nach den in Windesheim maßgebenden Grundsätzen gegründet, und zwar bald nicht nur Manns-, sondern auch Frauenklöfter, indem ja die substantialia der Regel des hl. Augustin auch auf sie Anwendung finden konnten, teils ältere, in ihrer Zucht versallene restaurirt. Im Jare 1395 waren es der mit Windesheim verbundenen Alöster drei: Eymsteyn, dann das Kloster Fontis beatae Mariae bei Arnheim und Novae lucis bei Hoorn. Dazu kamen noch vor dem Jare 1402 drei weitere, namentlich das durch Thomas von Kem: pen und Johann Wessel berühmt gewordene auf dem St. Agnesberge bei 3woll. In dem letigenannten Jare wurde die erfte Zusammenkunft bes Generalkapitels in Windesheim gehalten, nachdem Bonifacius IX. Die Erlaubnis bagu gegeben, und auch bei der weiteren Ausdehnung der moderna devotio, wie der Chronist diese neue Ordensbildung nennt, blieb Windesheim der Mittelpunkt und die Pflanzschule der Prioren für die anderen Klöster. Ginen ersten Triumph feierte Windesheim, als sein Prior auf dem Costniper Konzil erschien und die Anerkennung dieser Versammlung wie die Gunft von Martin V. gewann (Chron. Windes. S. 180 f.). Ein zweiter Triumph war sodann der im J. 1435 dem Klosster Windesheim von Seiten des Konzils zu Basel gewordene Austrag, die Klösster Windesheim von ster der regulirten Chorherren auch in Deutschland zu resormiren. Namentlich aber machte Epoche ber Besuch bes Kardinals von Cus, Nicolaus Cusanus, als berselbe im Jare 1451 das Jubilaum verkündigte. Diese Legation bes Kardinals hatte überhaupt eine neue Anregung des religiös = sittlichen Lebens in Deutschland zum Zweck und musste beshalb mit einer Erscheinung, welche, wie biese neue Kongregation ber Klöster ber regulirten Chorheeren, ebenfalls ben Bersuch machte, innerhalb ber alten Formen dem religiösen Leben einen neuen Ausschwung zu geben, sich sehr freundlich berüren. Der Kardinal wurde nament: lich in Sachsen und Thüringen die Beranlassung zur Klosterreformation und verschaffte so, wenn ich so sagen darf, dem Aloster Windesheim neue Kundschaft für die von ihm ausgehende reformatorische Tätigkeit. Es war namentlich der Chronist von Windesheim, Johannes Busch, der als Sendling schon seit 1437 eine gange Angal von Blöftern in den genannten Landesteilen reformirte, eine Tätigkeit, welche er in einem eigenen, von Leibnit unter den scriptores Brunsvicenses

herausgegebenen Buche de reformatione monasteriorum quorundam Saxoniae libb. IV beschrieb. Diese reformatorische Tätigkeit erstreckte sich sogar teilweise auf Alöster anderer Orden: der Tertiarier des hl. Franziskus, der Benediktiner u. s. w., und das Gebiet dieser Tätigkeit beschränkte sich bald nicht nur auf Niesderdeutschland, sondern dehnte sich den Khein herauf dis Basel aus, — ja am Ende des 15. Jarhunderts dehnte das Windesheimer Kapitel seine Wirksamkeit sogar auf die Augustiners und Benediktinerklöster in Frankreich aus. Unter diessen Umständen mehrte sich natürlich die Bal der mit dem Windesheimer Generalskapitel verbundenen Klöster sehr rasch. Der Chronist redet von einem octogenarius numerus der Klöster mit etwa 1000 Insassen (Chron. Windes. S. 165)\*), 28 davon waren in diese Verbindung unter dem Priorate von Huesden getreten. — Erst die beginnende Resormation der gesamten Kirche machte dieser Resormation der Klöster ein Ende. Doch erhielt sich das Kloster Windesheim selbst dis zum Ende des 16. Jarh.'s, ein Windsheimer Kapitel sogar bis ins 18. Jarh. herein (s. Delprat a. a. D.).

Seine eigentümliche Bedeutung hat bas Windesheimer Generalkapitel zunachst um seiner Berbindung mit den Brüdern vom gemeinsamen Leben willen. Nicht nur war Windesheim eigentlich eine von biefen Brübern ausgehende Stiftung, sondern die Berbindung blieb auch eine sehr innige und nahe — nament-lich so lange Gerhard Groots unmittelbarer Nachsolger Florentius Radewins Derfelbe blieb gemiffermaßen auch der oberfte Auffeher von Windesheim, ber in allen wichtigeren Angelegenheiten zu Rate gezogen wurde, an ben Beratungen bes Generalkapitels teilnahm und für die Intereffen bes Alofters eintrat. Die Fraterhäuser und die mit Windesheim unirten Alöster waren Zweige eines und besselben Stammes, nur in verschiedener Form. Die freiere Form ber Fraterhäuser war häufig der Durchgangspunkt zu der gebundenen bes Rlofters (Chron. Windes. S. 83), und Delprat ist der Ansicht (a. a. D.), bass dieser Umstand für bie Fraterhäuser ein gunftiger gewesen sei, ba bie letteren um so leichter biejenigen Mitglieder los wurden, deren übertriebener Andacht die einigermaßen weltlichen Beziehungen der Brüder wenig zusagten und die daher die Stiftung in ben Bustand gewönlicher Klöster zurückzufüren wünschten. — Es ist bies aber boch wol nur bie eine Seite ber Sache. — Andererseits konnte die Ausbehnung ber Kongregation von Bindesheim doch nicht vor fich gehen, one eine gewiffe Gifersucht in den Fraterhäusern zu erregen (vgl. z. B. Chron. Windes. S. 319). Wenn boch bas eben zu den Eigentümlichkeiten der Brüber vom gemeinsamen Leben gehorte, bafs fie ein freier Berein maren, fo tonnten fie nicht gleichgiltig bem gufeben, bafs ihnen oft fehr tüchtige Kräfte burch bas Klofter entzogen wurden; benn es wird sich nicht ganz leugnen lassen, dass die Form bes klösterlichen Lebens eine gewiffe Alterirung bes gangen Beiftes, ber bie Gemeinschaft ber Briiber vom gemeinsamen Leben erzeugte, mit sich fürte. Zwar haben wir bereits gesehen, dass die Ansicht des Ordens selbst dahin ging, dass seine Aufgabe keisneswegs eine übermäßige Askes sein, wie denn auch wirklich die asketischen, sür die Gesundheit nachteiligen Übertreibungen etlicher Brüder zu Windesheim eine Reaktion herbeifürten, infolge welcher der Neueintretende gefragt murde: an potest bene dormire, bene edere, bene obedire (chron. Windes. II, S. 277), eine Frage, die man barum auch nicht mit Delprat one weiteres als Beichen bes Berfalls ansehen darf; zwar hat ferner der Orden auch weiterhin darauf gehale ten, bass nur die drei substantialia des Mönchsgelübdes: Armut, Keuschheit und Wehorsam, beobachtet werben, warend im Ubrigen ber Ginzelne für feine Aftese Freiheit genießen sollte, und es hieng wol mit diesem Mangel an excentri= scher Devotion zusammen, dass die Glieder dieser Klöster nicht von Wundern ihrer Ordensgenossen zu reben wussten, und ber Chronist sich veranlasst sieht zu einer

<sup>\*)</sup> Delprat (Die Bruder vom gemeinsamen Leben S. 83) rebet von 120 Klöstern, one eine Duelle bafür anzugeben.

ausfürlichen Erörterung barüber, warum bie Brüber von Windesheim nicht auch Bunder getan, aber bennoch nahm monchische Beschränktheit offenbar mehr und mehr überhand. Es ist bas deutlich zu sehen aus ber Art, wie der Chronist von reinen Außerlichkeiten, Aleidung, Art des Gesanges u. f. w. als den wich= tigften Angelegenheiten berichtet. Es muste durch Entfaltung der Konsequenzen bes Monchtums notwendig eine gewiffe Loderung bes Berhältniffes zu ben Fraterhäusern sich ergeben, eine um so größere, jemehr das Windesheimer Rapitel an Ausbehnung und bamit an felbständiger Bedeutung gewann. Ihre Entftehung aus ber Genoffenschaft Gerhard Groots verleugneten ferner bie Monche von Winbesheim auch barin anfangs nicht, bass sie sich vorzüglich mit ber Anfertigung von Abschriften befasten. Der Chronift erzält auf G. 103 ff. bon den Bemuhungen seiner Orbensgenoffen um einen forretten Bibeltert und um Berftellung guter Abidriften ber Rirchenbater, namentlich Augustins, und einzelne Bruber werden von ihm wegen ihrer guten Handschrift und ihres Tleißes im Abschreisben gerühmt. Aber warend in den Fraterhäusern mehr und mehr ein selbstäns biger litterarischer Zwed babei sich geltend machte, wurde die Tätigkeit des Abschreibens in den Klöstern des Ravitels immer ausschlieklicher affetischen Aweden dienstbar, und damit verlor dieser Dienst überhaupt an Wert. Der Chronist hebt nicht nur ben schönen Bug berbor, bass die Bruder in ihren Geschäften überhaupt alternirten, sondern als ein Zeichen besonderer Frömmigkeit rühmt er die Bereitwilligkeit sämtlicher Brüder zu Handarbeiten, und in einigen Klöstern bes Ras vitels überwog merkantilische Tätigkeit. Tropbem bafs außer dem Abschreiben ber Bücher auch pabagogische Tätigkeit geübt wurde in einzelnen Rlöftern bes Rapitels, behauptet Delprat (a. a. D. S. 87) doch, bast seine genauen Untersuchungen ihn von der geringen wissenschaftlichen Bedeutung dieser Rlofterftif= tungen überzeugt haben. Die Beschäftigung mit der hl. Schrift und ben alteren Rirchenlehrern bleibt zwar ein Zeichen einer gewissen resormatorischen Gesinnung, wie benn ja auch Groots biblische Predigtweise in der Tat den firchlichen Macht= habern zum Anstoß gereichte, aber von Differenzen mit dem firchlichen Dogma ist boch nirgends die Rede, und wie schon die Brüder vom gemeinsamen Leben trot aller Versolgung durch die Hierarchie sich von der Hingabe an dieselbe nicht abbringen ließen, so war der Gehorsam auch gegen die kirchlichen Oberen, na= mentlich gegen ben Papft, ein hoher Ruhm Windesheims. Als nach dem Tobe bes für Windesem und seine litterarischen Bestrebungen sehr gunftig gesinnten Bischofs von Utrecht, Friedrich von Blankenheym, über die Besetzung bes Bistums Streitigfeiten fich erhoben, ließen fich die Monche von Windesheim und vom St. Agnesberg lieber auf einige Zeit verjagen, als dass fie dem Interdikt zuwider ihren Gottesbienft hielten (Chron, Windes. G. 139 ff.). Die Anertenuung von Seiten einen Nikolaus von Cusa und gar von Seiten der Konzilien berichtet der Chronist mit sichtlichem Stolze. — Die reformatorische Wirksamkeit des Windesheimer Rapitels bewegte sich so durchaus in den Formen und Gedanken der mittelalterlichen Kirche; sie blieb nur darauf gerichtet, die alte Klosters zucht wider herzustellen durch Herabsetzung der affetischen Forderungen auf ein erträgliches Daß, gang entsprechend ber nüchternen hollandischen Sinnesweise. Indem die Bewegung in eine in letter Beziehung natürlich doch völlig unzureis chende Klosterreform verlief, blieb sie für die Kirche im Ganzen unfruchtbar. Waren bei den Männern, welche den Impuls zu den Fraterhäusern und mittels bar zu der Klosterstiftung gegeben hatten, die beiden für eine firchliche Reform notigen Glemente: religiofes und firchliches Intereffe einerseits und Ginn fur bie neue Bilbung andererseits, einigermaßen vereinigt, fo trennten sich diese Elemente wider in der Scheidung der Brüderhäuser und der Alöster, — fie trennten sich, weil sie von Anfang nicht innerlich sich durchdrangen in den Urhebern. Die Rirche war darauf angewiesen, für ihre Schaben noch andere Selfer gewaltigerer Art zu erwarten.

Die Hauptgnelle ist das im Texte mehrsach eitirte Chronicon Windesemense des Johannes Busch, welchem von demselben Verfasser das gleichfalls gelegentlich angesürte Werk de reformatione monasteriorum quorundam Saxoniae zur Seite

tritt — ersteres herausgegeben in Antwerpen 1621, septeres von Leibnit im zweiten Bande der scriptores Brunsvicenses. Das kleine Buch von Delprat, die Brüdergemeinschaft vom gemeinsamen Leban — aus dem Holländischen übersetzt und mit Zusätzen vermehrt von Mohnike, erscheint nun in Schatten gestellt durch das Werk von Acquoy Het Klooster te Windesheim en zijn invloed. Utrecht van der Post. 1875. — Ulmanns Werk über "Wessel und die Resormatoren vor der Resormation" enthält zwar eine genaue Darstellung der Brüder vom gezmeinsamen Leben und ihrer Urheber, nimmt aber auf die damit im Zusammenshange stehende Kongregation von Klöstern wenig Rücksicht. D. S. Schmidt.

Winer, Johann Georg Benedikt, ist ein Theologe gewesen, dessen Berdienste um den Protestantismus und die biblische Wissenschaft bleibend sind. Obgleich er sich sein Lebenlang auf die akademische und litterarische Tätigkeit besschränkt hat, so ist doch sein Einsluß weit über das rein wissenschaftliche Gebiet hinausgegangen, und dem Leben der deutschen evangelischen Kirche zugut gekomsmen, wärend seine wissenschaftlichen Arbeiten weit über das deutsche Sprachgebiet hinaus, überall, in Europa und Nordamerika, wo man der biblischen Wissenschaft sich widmet, Frucht geschafft, ja eine neue Epoche mit begründet haben. Inwiesiern? Dies näher nachzuweisen, ist der Hauptzweck dieser Beilen.

Winer, den 13. April 1789 geboren, war der Son eines schlichten Bürgers und Badermeisters zu Leipzig, Joh. George Wiener (sic), eines Mannes, ber in wiffenschaftlicher Letture seine Erholung fand und eine gewälte Bibliothet befaß. Er felbst verlor jedoch früh seine fromme Mutter und ben Bater; bes verwais: ten Knaben nahm sich eine alte Tante an, die für seine äußeren Bedürsnisse treulich sorgte, und durch ihren fleißigen Kirchenbesuch seine Freude an den schö-nen Gottesdiensten der Kirche närte. Aber auch die Tante starb zu einer Zeit, ba er ihrer Fürsorge noch sehr bedurfte; er musste sich nicht nur manche Ent= behrungen gefallen laffen, sondern zu Beiten fürmlich barben. Das schmerzlichste war ihm aber, bafs er fogar bie notigften Bucher fich auguschaffen nicht im Stanbe Diefer Umftand bewog ihn g. B., sich, warend er bas Gymnasium gu St. Nicolai in Leipzig besuchte, eine griechische Grammatik selbst zu schreiben; und one Zweisel war bies eine Arbeit, die ihn auf die grammatischen Studien hinwies. Als er 1809 das genannte Gymnasium verließ, legten seine Lehrer in bas Maturitätszeugnis ehrenvolle Worte über ben abgehenden Schüler nieder. Schon auf ber Schule hatte er jungeren Mitschülern Rachhilfe gewärt; als Stubent vereinigte er sich mit strebsamen Kameraben zu gemeinsamen Arbeiten, nahm an wiffenschaftlichen Bettkämpsen Anteil, und erteilte anderen, fogar alteren Stus direnden, Unterricht im Sebräischen. Er beschränkte fich nicht auf das ftreng theologische Bebiet, sonbern widmete fich mit Gifer zugleich ber flaffischen Philologie, als Hörer Gottfried Hermann's, und der orientalischen Sprachwissenschaft, als Schüler Ernst Friedrich Rarl Rosenmüllers. Den Beruf eines praktischen Beiftlichen scheint er nie ernstlich ins Auge gefast zu haben. Er bereitete fich ichon frühe auf die Laufban eines Universitätslehrers bor.

Winer promovirte zum Dottor der Philosophic und betrat nun die akademische Lausban, indem er am 17. Dezember 1817 nach damaliger Ordnung der Leipziger Universität sich als Docent der Philosophie habilitirte durch Berteidigung einer Abhandlung: De versionis pentateuchi samaritanae indole. Auf dem Titel dieser Schrist kürzte er den väterlichen Namen Wiener und schried sich konstant Winer. Vorlesungen hat er erstmals im Sommerhalbjar 1818 gehalten. Schon im nächsten Jare wurde er zum außerordentlichen Prosessor der Theologie besörzdert, und als Kustos an der Universitätsbibliothek angestellt; Halle und Rostock erteilten ihm die theologische Dottorwürde. Im Jare 1823 wurde er als orzdentlicher Prosessor nach Erlangen berusen auf den Lehrstul des verstorbenen Bertholdt. Einen Kus nach Jena lehnte er 1826 ab. Als er aber 1832 an die heimatliche Universität zurückgerusen wurde, solgte er, inzwischen zum k. bahezrischen Kirchenrat ernannt, diesem Rus, und blieb von da an der Leipziger Unis

208 Winer

versität bis zu seinem Tobe (1858) treu, indem er innerhalb der theologischen Fakultät allmälich aufrückte und 1845 zum Domherrn im Hochstift Meißen ersnannt wurde.

Vom Jare 1818 an hat Winer 40 Jare lang als Universitätslehrer gear-Seine akademische Tätigkeit mar ftets von gludlichem Erfolg begleitet. Seine Borlesungen gehorten immer zu ben besuchtesten und beliebteften on ber Universität. Er behandelte, neben theologischer Methodologie, sowol aus bem Gebiete ber exegetischen als aus bem ber sustematischen, ja felbst aus dem ber prattischen Theologie Die mannigfaltigsten Gegenstände; nur in Sinficht ber hiftoriichen Theologie beschräntte er fich auf die Beschichte ber theologischen Wiffenschaften, vorzüglich aber erklärte er famtliche Bücher bes Neuen Testaments. Was bie Studirenden an ihm schätten, war nicht allein die umfassende und gründliche Gelehrsamkeit, sondern auch der vollkommen freie Bortrag, der klare treffende Ausdruck und das sittliche Pathos, die religiöse Gesinnung, der ernste Charatter, welcher ungeschmintt und ungesucht, aber nur desto eindrucksvoller hervortrat. Seinen Schülern find insbesondere unvergefslich geblieben die Anreden, welche Winer bei Eröffnung ober am Schlus seiner Borlesungen zu halten pflegte, An= sprachen, in denen er zu warhaft rednerischem Schwung sich erhob, und die Ereignisse in Welt und Rirche mit echt prophetischem Blid überschaute. Wer ben Mann lediglich nur litterarisch kennt, stellt sich kaum vor, wie tiefgehend und fruchtbar erziehend seine sittlich-religiose, seine driftlich-tirchliche Einwirkung auf bie ftudirende Jugend gewesen ift. Denn seine schriftstellerische Tätigfeit, fo bewundernswert sie durch Umfang und Gründlichkeit ist, hat doch vorwiegend einen scientifischen Charafter, wärend der sittlich erhebende, erneuernde, begeisternde Bug darin zwar nirgends fehlt, aber mehr in ben hintergrund tritt. Erinnern wir uns 3. B. an Winers "komparative Darstellung des Lehrbegriffs der verschiedenen Kirchenparteien", so tritt uns vor allem die wissenschaftliche Leistung bor die Seele mit allen ihren Borgugen, ungleich weniger aber die firchliche Besinnung und das sittliche Motiv des Berfassers. Diese Gesinnung ift zwar erfennbar, aber fie bleibt mehr im hintergrunde, wenn ber Berfaffer 3. B. am Schlusse ber Vorrebe ben Wunsch ausspricht, bass bieses sein Werk junge Theologen einerseits zur brüderlichen Eintracht mit Andersdenkenden, andererseits zum innigen Festhalten an der reinen Lehre des Evangeliums ermuntern moge. Dann fügt er hinzu: "Beibes tut in einem Zeitalter not, wo ber Same ber Zwietracht unter ben Bekennern bes Chriftentums geflissentlich von neuem ausgestreut wird, und bas auf uns vererbte Aleinob bes Protestantismus in ben Augen Bie= ler, beren Bater einft ber erkannten Barbeit ihr burgerliches Bol aufzuopfern bereit waren, Wert und Beltung verloren hat". Entsprechend ift bas Berhaltnis bei seiner litterarischen Tätigkeit überhaupt. Dieselbe mar, mas die Gegenstände betrifft, bei weitem zum größten Teil der biblifchen Biffenschaft gewidmet. Rur ein kleiner Teil gehört dem Gebiete der Symbolik an, vor allem seine soeben angefürte "komparative Darstellung", 1824, 2. Ausl. 1837, 4. von D. Ewald bestorgt 1882, dann seine Ausgabe der Augsburgischen Konfession mit Anmerkungen, 1825; endlich seine beiden Programme von 1852 und 1853 über ben Begriff ber Kirche in den Symbolen. In das litterarische und bibliographische Fach schlägt sein "Handbuch der theologischen Litteratur" ein, welches zuerst 1821 erschien, in der 3. Auslage 1838—1840 bis auf 2 Bände angewachsen ist, wozu noch ein Ergänzungsheft 1842 herauskam, ein Erzeugnis emfigen Fleißes, vorzüglich burch bie biographischen Notizen über die Schriftsteller wertvoll. Allein der Mittelpunkt aller schriftstellerischen Tätigkeit Winers war, wie befannt, die Bibel. Anf fie bezogen fich nicht nur weitaus die meiften seiner Arbeiten, sondern auch bas banbrechenbste, verdienstlichste und bleibenbste, was Winer in der Theologie geleiftet hat, gehört ber biblifchen Wiffenschaft an. Darin blieb Winer bem Bor= gang Leipziger Theologen getreu, welche seit länger als einem Menschenalter vorzugsweise der Schriftforschung sich gewidmet hatten, so in erster Linie Johann August Ernesti 1781, nach ihm Samuel Nathanael Morus, gest. 1792. Auf bem unenblich weiten Telbe biblischer Wiffenschaft waren es jedoch nur einige

Winer 209

besondere Teile, benen er seine konzentrirteste Kraft zuwandte. Er hat 3. B. bie "biblische Theologie" nicht eigens seinen Forschungen unterzogen, sondern nur gelegentlich geftreift; ber Textfritit hat er gleichfalls nur im Vorübergeben feine Ausmerksamkeit gewidmet; für Untersuchungen der sogenannten höheren Kritik scheint Winer wenig Neigung in sich verspürt zu haben, wenigstens hat er litte= rarisch bloß einige außere Beugnisse seiner Forschung unterworfen, 3. B. die Frage, ob Juftin ber Martyrer die kanonischen Evangelien gekannt und benutt habe; diese Frage hat er mit vollem Rechte bejahend beautwortet. Dagegen hat er, was die isagogischen Wiffenschaften betrifft, mehrere Buntte in ber Weschichte ber Ubersetzungen bes A. T.'s in Differtationen mit Erfolg beleuchtet, 3. B. ben Charafter ber samaritanischen Übersetzung bes Pentateuchs, ben Wert ber chalbäischen Paraphra= fen, namentlich ber bes Ontelos und bes Pfeudo-Jonathan. Um meisten hat ihn beschäftigt die Bibelauslegung felbst, um die er teils durch Bearbeitung einzelner Schriften beziehentlich Stellen, teils durch Förderung der biblischen Sprachstus dien und Realstudien sich verdient gemacht hat. Winers exegetische Leistungen sind, in Betracht, dass er sein Leben wesentlich ber biblischen Wissenschaft gewidmet und als akademischer Lehrer alle Bücher bes Neuen Testaments mündlich erklärt hat, bem Umfange nach nicht fehr beträchtlich. Denn er hat ein einziges Buch zusammenhängend und vollständig ertlärt, nämlich den Galaterbrief, den er mit lateinischer Übersetzung und Anmerkungen, sprachlich genau bearbeitet, 1821 in erster Auflage, 1829 in britter herausgab; eine 4. Auflage erschien nach seis nem Tode 1859. Sonft hatte er immer nur einzelne Stellen, wie 2 Kor. 10, 1—12; Gal. 3; 1 Betr. 1, 12 u. bgl. in Abhandlungen bearbeitet. hatten für ihn Erörterungen über Fragen realer Art aus der biblischen Geschichte vorzügliche Anziehungstraft, z. B. über die Eroberung von Thrus durch Nebukadnezar, Dissert. 1848; über das deinvor Jesu mit seinen Jüngern, Joh. 13, ob dasselbe ein Passahmal gewesen, 1845; über die Frage, ob bei der Kreuzigung auch die Guge bes Sinzurichtenden angenagelt zu werben pflegten, 1845, u. s. w. Hat Winer in solchen Differtationen immer nur einzelne Fragen aus bem Bebiete ber biblischen Geschichte und Altertumer seiner Untersuchung unterworfen, so ist sein "Biblisches Realwörterbuch" ein umfassendes Sandbuch bibli= scher Realkenntnisse, nicht in systematischer, sondern in alphabetischer Anordnung. Er gab basselbe schon 1810 in einem Bande heraus; es erichien in zweiter Auflage, umgearbeitet und zu zwei Banden erweitert, 1833 und 1838: Die britte, namhaft bereicherte und vervollständigte Ausgabe ist 1847 u. f. erschienen; ein Werk unendlichen Fleißes, das als reichhaltige und durch Gediegenheit der gelehrten Forschung ausgezeichnete Fundgrube historischen, geographischen, archäologischen und naturwissenschaftlichen Wissens den biblischen Studien ungemein genützt Ein Borzug dieses Werkes ift one Zweisel ber, dass es überall auf sichere, zuverläffige hiftorische Warheit ausgeht: Winer hatte ebenfo wenig Neigung zu einem vollständigen Neubau, deffen Materialien wesentlich aus tunen luftigen Sypothesen bestehen, als zu einer grundsätlichen Widerherstellung bes Alten, weil es alt ift. Er nahm es viel zu ernft und zu gewiffenhaft mit der Warheit, als bafs er ben einen ober ben anderen Beg hatte einschlagen konnen.

Unstreitig von noch größerer Bebeutung für die biblische Wissenschaft waren Winers mannigsaltige Arbeiten auf dem sprachlichen Gebiete; sie umfasten teils den Wortschat, teils die Grammatik sür das Alte wie für das Neue Testasment. Was das Alte Testament betrifft, so hat er grammatisch mit Vorliebe das Chaldüsche bearbeitet durch seine Grammatik des biblischen und targumischen Chaldüschus, 1824, 2. Auslage 1842, wozu er 1825 ein chaldüsches Lesebuch herausgab; wärend er lexikographisch 1826 erst eine Probe (specimen lexici hebr.), sodann mit Zugrundelegung und Umarbeitung des Simoniss Eichhornschen Handwörterbuches der hebräschen und chaldüschen Sprache (1828) ein vollstäns diges Werk erscheinen ließ. Aber die Krone aller seiner sprachlichen Werke im Dienste der biblischen Wissenschaft ist one Zweisel Winers "Grammatik des neustestamentlichen Sprachidioms als sichere Grundlage der neutestamentlichen Exegese bearbeitet"; ein Buch, das zuerst 1822, lehtmals von seiner Hand in der 6. Aufs

210 Winer

lage 1855 erschienen ift; 1867 folgte eine 7. Auflage, beforgt von Lünemann, nach. Diefes Buch ift ichon 1825 von nordameritanischen Gelehrten ins Eng: lische übersett und bereits in vierter Auflage, gemäß ben umgearbeiteten Auflagen bes Originals, erschienen, marend eine Ubersetung ins Schwedische im Jare 1827 herausgekommen ift. In welchem Dage biefes Wert Epoche macht, bas lafst fich nur bann ermeffen, wenn man ben Stand ber Ginficht in die neutestamentliche Sprache vor Winer und nach seiner Leistung ins Auge safst. Es ist mert-würdig, wie lange es angestanden hat, auch noch nach der Resormation, als die beil. Schrift und ihre Auslegung einen bereits hohen Rang in der Theologie erlangt hatte, bis man an eine Grammatit ber neutestamentlichen Sprache bachte. Mit fehr geringen Ausnahmen begnügte man sich lediglich mit bereinzelten Erbre terungen über den Stil des Neuen Testaments. Es waren vorzugsweise reformirte Theologen, vorzüglich ber nieberländischen, dann auch ber anglikanischen Rirche, welche Untersuchungen biefer Art anstellten. Die beiden bedeutendften Manner, welche bor bem gegenwärtigen Jarhundert ben Gebanten einer neutestamentlichen Grammatit auffasten und benselben gn verwirklichen suchten, find ebenfalls Reformirte gemesen, und merkwürdigerweise beibe nicht Theologen von Beruf, sondern Philologen, nämlich der Niederlander Georg Pafor, deffen "griechifche Grammatit bes Reuen Teftaments" erft nach feinem Tobe (1655) herauskam, und ber Schweizer Kaspar Wyß, Gymnasiallehrer zu Zürich, der eine "Dia-loctologia sacra" 1650 erscheinen ließ. Die einzige Grammatik des Neuen Testaments, welche in unserem Jarhundert, vor Winers Werk, an den Tag trat, war den Leistungen Pasors gegenüber ein Rückschritt: die hebräische griechische Grammatit von Saab, aus ber Storrichen Schule, 1815. Winers unsterbliches Berdienst ist es, dass er den bagen Voraussetzungen von hebraisirendem Sprachcharafter bes Neuen Testaments ein Ende gemacht, die unendliche Willfür ber Auslegung, welche Jarzehnte lang formlich in ein Spftem gebracht und mit bem Schein ber Biffenschaft umgeben worden war, im Pringip übermunden bat. Diefen entscheidenden Sieg hat er aber dadurch erkämpft, dass er die Geset = mäßigkeit bes griechischen Sprachbaues sowol in den Formen als in der Sapfügung neutestamentlicher Sprache nachwick, und bas mittels rationaler Sprachforschung, welche er von dem Gebiete der flaffischen Gräcität auf das Feld der biblischen Gräcität übertrug, nachdem fie dort durch Gottfried Germann begründet worden war. Das scheint eine lediglich scientifische Ar-beit gewesen zu sein; und doch lag ihr ein warhaft sittliches und religiöses Motiv zugrunde: ber gewissenhafte Ernst, womit Winer die Warheit suchte, die reine Warheit und die volle Warheit; nicht weniger aber die fromme Ehrerbictung vor ber beiligen Schrift, mit welcher er bas Spiel ungebundener Bill: für ber Auslegung ichlechterdings nicht zu vereinigen mufste. Diese Arbeit Biners, von Chrfurcht gegen die Bibel und ernster Barbeitsliebe befeelt, bat reiche Früchte getragen. Wenn die Auslegung ber Schrift aus bem ungebundenen Befen in geordnete Banen eingelentt hat, wenn sie gegenüber der ehemaligen Flach: heit gelernt hat, tiefer zu graben und höher zu steigen, wenn sie im Bergleich mit dem früheren Subjeftivismus und dem Individualismus eine unbefangenere und objektivere geworben ift: fo ift biefe Errungenschaft nicht gum geringften Teil ein Berdienst Biners; und bieses Berdienstes eingebent zu bleiben, ift eine Je fruchtbarer für die Wiffenschaft Biners Studien über die neutestamentliche Grammatik gewesen sind, um so mehr ift es zu beklagen, bass cs ihm nicht vergönnt war, gleichermaßen auch ben neutestamentlichen Sprachschat zu beleuchten. Er hat im nächsten Jare nach bem erften Erscheinen seiner neutestamentlichen Grammatit einen "Beitrag zur Berbefferung der neutestamentlichen Lexifographie", 1823, geliefert, und hat zu einem Lexifon bes Neuen Testaments reiche Sammlungen und Borarbeiten angelegt; nicht leicht hatte jemand bie gu einem folden Berte erforderlichen Eigenschaften in boberem Dage, als Biner, in sich vereinigt: allein zur Ausfürung ist es nicht gekommen. Früher, als man für die Universität, für Biffenschaft und Rirche hatte munschen mogen, neigte sich sein Lebenstag: sein Augenlicht nahm in den letzten fünf Jaren ab; im Winter= halbjar 1857/58 hielt er die lette Borlesung über die dogmatischen und ethischen Grundsäte des Protestantismus und des Katholizismus. Nach sechstägigem schwes rem Kampse, in welchem seine treue Lebeusgesärtin, Adeline, geb. Ritter, die Pflegetochter Gotthilf Heinrich Schuberts, die zum Ende pflegend und betend ihm zur Seite stand, ist er am 12. Mai 1858, den Tag vor Himmelsart, saust entsichlasen. Friedr. Ahlseld, sein Seelsorger, bezeugte 1876 in einer Spandalrede, dass Winer einfältig wie ein Kind, auf das Wort gestorben sei: "Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid; damit will ich vor Gott bestehn, wenn ich werd in den Himmel gehn" (Fr. Ahlseld, Ein Lebensbild, 1885, S. 149). Am 14. Mai wurden seine sterblichen überreste unter allseitiger Teilsnahme der Universität und der Stadt beerdigt. Er ist gestorben, aber seine Frucht bleibet.

Bolbemar Schmidt, Bum Gedächtnis D. Georg Benedikt Winers. Beisträge zur sächsischen Kirchengeschichte, brittes Heft, 1885, S. 25 ff.

Winkeler. Gegen bas Ende bes 14. Jarhunderts wurde zu Stragburg eine Sekte entdedt, die man die Winkeler nannte; ihre Lehren und Einrichtungen tragen teilweise bas Bepräge bes Balbensertums, wie es fich bamals entwickelt hatte, baneben kommt auch Giniges vor, bas nicht malbenfifch ift. Es ift nicht wol ans zunehmen, dass die Sette mit den Waldensern zusammenhing, deren früher mehrmals zu Straßburg Erwänung geschieht, so dass sich diese im Stillen hier fort= gepflanzt hatten; wenn fie nicht mit ben bohmischen Gemeinden in Berbindung stand, was wegen einiger abweichender Gebräuche zweifelhaft ift, fo mag es wol eine eigene, burch bas immer mehr im Bolte erwachende Bedürfnis einer Lehrverbefferung ins Leben gerufene Erscheinung sein. Der Rame deutet auf geheime Bersammlungen hin und ward one Zweisel zuerst von den Gegnern ersonnen. Die Strafburger Binkeler standen in Rapport mit Gleichgesinnten in mehreren Städten am Rhein, in Schwaben und in der Schweiz. Sie verwarfen, indem fie sich auf die Bibel beriefen, den Mariendienst, die Beiligenverehrung, die Bilber, das Prieftertum, die Lehren vom Berdienst der guten Werke und vom Jeg: feuer; ihre Absicht war, die Anbetung Gottes im Geift und in der Warheit daraustellen. Die Lehrer maren Laien, Die von unbescholtenen Sitten, unverheiratet und one Besit sein und wie die Apostel von Ort zu Ort reisen musten; Die Gemeindeglieder forgten für deren Unterhalt, beichteten ihnen und übernahmen die von ihnen auferlegten, in Gaften und Gebeten bestehenden Bugen. In ihren Berfammlungen wurde gebetet, aus großen Büchern (warscheinlich ber Bibel) vorgelesen und gepredigt. Um bes Scheines willen gingen fie gur Deffe und beichteten geringere Bergeben ben fatholischen Prieftern. Bu Stragburg bestand die Sette aus Burgern und Handwertern; bas angeschenfte Mitglied mar Magister Johann bon Blumstein, später, nachbem er abgeschworen hatte, Syndifus ber Stadt. Bu den weiblichen Anhängern gehörten auch einige Beghinen. Ihr 3med war, nicht aggressiv gegen die Rirche aufzutreten, sie begnügten sich, in verschiebenen Saufern insgeheim zusammenzukommen. Die Gurcht vor Entbedung bewog fie mehrmals zu verbrecherischen Sandlungen; fo murbe im Jare 1874 ein Winkeler, der zur römischen Kirche zurückgekehrt war, ermordet; die Gemeinde galte den Mordern eine gewisse Summe und teilte mit ihnen die von ben Borstehern vorgeschriebene Buße. Später war bem Inquisitor Johann Arnoldi im Beichtstul so ernstlich mit bem Tobe gedroht, bass er die Stadt verließ. Um bas Jar 1400 jedoch wurden 32 Mitglieber, Männer und Frauen, gefänglich eingezogen, von denen sich 26 unter der Folter für schuldig erkannten; sie murben aus ber Stadt und dem Bistum verbannt, mit Androhung bes Teuertobes, im Falle sie wider betroffen würden. Das Berhör ist noch vorhanden; es findet sich abgebruckt in Nöhrichs Mitteilungen aus ber Geschichte ber evangelischen Kirche des Elsasses (Straßburg 1855, Bd. I, S. 3 u. f.). Später kommt zu Straßburg keine Spur mehr von Winkelern noch von Waldensern vor. Im Jare 1458 wurde in unserer Stadt ber lette Reger verbrannt, der Hussite Friedrich

Reiser aus Schwaben, Fridericus Danubianus genannt. Die Akten bieses Prozessesses existiren nicht mehr; s. ben Bericht darüber von Prof. Jung in der Zeitzschrift "Timotheus", Straßburg 1821, Th. 2.

Winzer, Julius Friedrich, geb. in Chemnis am 30. Juli 1778, geft. in Leipzig als ordentlicher Professor und Domherr am 24. Februar 1845, gehört zu ben pietätsvollen und gebiegenen Theologen ber rationalistischen Schule, welche im Bergleich mit ber von den Konsequenzen ber modernen Weltanschauung beherrschten Theologie ber Gegenwart als konservativ erscheinen und beren Gebachtnis wegen ihrer auch heute noch beachtenswerten Leiftungen ber Bergeffenheit entrissen zu werden verdient. Im Jare 1800 an der Universität Leipzig habilitirt, wurde er schon im folgenden Jare als Lehrer an die Ritterakademie in Dresben und bon ba 1803 an bas Gymnasium (die Fürstenschule) in Meißen versett. Hier wie bort bewärte er fich als Gelehrter und Lehrer in so rühmlicher Beife, bafs er, ehe ein Jarzehnt verfloß, für bie Universität zurudgewonnen warb. Er wurde 1809 als Professor ber Moral nach Wittenberg berufen und von ba 1815 nach Leipzig als Professor ber alt: und neutestamentlichen Exegese. Hier hat er 30 Jare hindurch in friedsamem Beiste und raftlosem Berufseifer solibes Wissen verbreitet und zu selbständigem Forschen angeregt, von 1832 an neben G. B. Winer, mit welchem er barin grundfählich übereinstimmte, bafs ber Exeget mit Berleugnung eigener vorgefaster Meinungen und tendenziöser Bunfche ben Sinn der biblischen Schriftsteller in seinem grammatisch-historischen Tatbestande zu ermitteln habe, und beffen bibattische Meifterschaft in dieser Richtung er mit neibloser Bescheibenheit anerkannte. Im schriftstellerischen Schaffen war er bis zur Angstlichkeit und Schüchternheit streng gegen sich selbst. Abgesehen von dem gemeinsam mit seinem Freunde Schott in Jena lateinisch übersetzten Bentateuch 1816 hat er fast nur Programme und Differtationen geschrieben, welche die Amtspflicht ihm abnötigte; fünf Programme über die neutestamentliche Damonologie 1812—1821, zwei über die anoxuraoruois nartwr 1821, zehn über den Römerbrief 1825—1835 und andere, welche alle den klassisch geschulten gründlichen Forscher und flaren Denfer befunden. Geine besondere Liebhaberei mar bas Buch Robe-Die Borlefungen über biefes maren ein integrirender Bestandteil feines Turnus. Beröffentlicht aber hat er nichts als seine Erklärung des allegorischen Gemäldes des Greisenalters, die Commentatio de loco Kohel. XI, 9 — XII, 7. Frg. Delibid. 1818 und 1819.

Wiseman, Nikolaus, Karbinal und römischer Erzbischof von Westminster. Nach Charakter und persönlicher Erscheinung der Thyus eines Engländers, geshörte W. durch Abkunst, Geburt und Erzichung drei katholischen Ländern, Frsland, Spanien und Italien an. Seine Familie saß schon unter Eduard IV. reichbegütert in Essex; ein älterer Zweig, von Heinrich VIII. in die Baronie ershoben, blüht noch jest in England; unter Karl I. hatte ein jüngerer Son dieses Hauses das Bistum Dronmore inne. Eine jüngere Linie siedelte nach Irland über, wo die meisten ihrer Glieder sich dem Handelsstande zuwandten. Hier, in Watersord und gleichzeitig in Sevilla, Spanien, betrieb James W. ein schwunghaftes Weingeschäft. Seiner Ehe mit Miß Strange, deren Familie unter Cromwell sast aller ihrer Güter in Irland beraubt worden war, entstammte Nikolaus W., gesboren am 2. August 1802 iu Sevilla. So gesellte sich zu dem englischeinschen Elemente seiner Herkunst der Einsluß des allerkatholischsten Landes der Christenscheit, unter bessen süblichem Himmel der Kleine die ersten Jare der Kindheit verslebte.

Im Jare 1808 brachte ber Vater ben biärigen Knaben in eine Schulpenssion zu Waterford, 1810 in das (römisch-katholische) St. Cuthbert-College zu Ushaw bei Durham, wo W. seine Ghmnasialstudien vollendete. Im Jare 1818 wurde in Rom nach 20järiger Unterbrechung von Pius VII. das Collegium Anglorum wider eröffnet; in dieses trat Wiseman mit füns andern englischen Jünglingen um Weihnachten 1818 unter bedeutungsvollen Auspieien ein. Durch

hingebenden Lerneifer und eine gewisse Rebegabe zeichnete er sich bald so aus bass er schon 1819 zu einer Bredigt vor dem Baufte befohlen wurde als einer "ber hoffnungsreichen Apostel eines fünftigen Rreuzzuges gegen bas teberische England". — hier, im papftlichen Rom, fand er die ftarten Burgeln feiner Araft. Aus bem Boben ber alten glorreichen Erinnerungen ftromte ihm wie aus forubelnder Quelle die Begeisterung für sein religiöses Ideal, die Kraft für seinen kirchlichen Beruf und das stolze Selbstbewuststein, mit dem das hierarchische Rom feine Wertzeuge zu erfüllen verstand und verfteht, zu. "Rom war", fo erzält er felbst in seinen Recollections of the last four Popes, "mehreren von uns fein neuer Gedanke gewesen. Ehe man nur an die Erneuerung bes Rollegiums gebacht hatte, waren die Geschichte, die Topographie und die Altertumer das Band gewesen, welches eine tleine Befellichaft von Studenten, die fur die Konigin ber Städte begeiftert waren vereinigte. Der schönste Traum unserer Seelen war die Hossnung gewesen, dereinst mit eigenen Augen zu schaueu, was wir bis dahin nur aus den Berichten der Reisenden und aus schlechten Plänen der Stadt kannten". Schon bamals mochte unter ben Ermanungen bes Papftes, Rom und ber Weltfirche Ehre zu machen, vor dem erregten Gemüte bes jungen Mannes jene glangende Bifion feiner einstigen Taten, ber fein Ich in den Dienst der ftreiten= ben Rirche ftellte, Die "Betchrung bes abgefallenen England", auffteigen, Die Monfignore Manning fpater an B.'s Sarge als das Biel und letten Chrgeiz feines

Strebens rühmen fonnte. -

Im Rollegium vollendete er die herkommlichen theologischen und philosophi= fchen Rurse und disputirte sich, noch nicht 22järig, ber tatholischen Sitte folgend, aum Dr. theol. Nachdem er 1825 bie Weihen empfangen, veröffentlichte er aus ben orientalischen Sandschriften ber Batikana ein gelehrtes Werk, die Horae Syriacae seu Commentationes et Anecdota ad res vel literas Syriacas spectantia, wurde Professor der orientalischen Sprache an der Universität zu Rom und gleich= zeitig Bizedirektor des Englischen Kollegs, schließlich 1829 bessen Rektor. Nach Diefer Borbereitung ging er, sobald bie Rachrichten von der tatholisirenden Orforder Bewegung nach Italien gelangt waren, und ben kirchlichen Gewalthabern Die Begenwart eines tlugen und vorsichtigen Unwalts ber romischen Sache wiinschenswert erschien, 1835 nach London, um hier die infolge ber 1829 eingetretenen Ratholikenemanzipation eingetretenen firchlichen Berhältniffe zu ftudiren, Die offentliche Meinung zu sondiren , ben Gemeinfinn feiner Glaubensgenoffen zu ftarten und die Chancen, welche ber Ubergangszustand seiner Rirche bot, auszuspähen. Als wirtsamstes Mittel biegu benutte er Borlesungen, die er mitten in der Beit erregter, von Oxford ausgehender Rämpfe begann. Die erfte Reihe berfelben (Abvent 1835) behandelte das Berhältnis der Wiffenschaft zur offenbarten Religion und sammelte sofort ein zalreiches und gebildetes Bublikum um den beredten und gelehrten Priefter, der die katholischen Tendenzen seiner Rede jest noch ge= schickt zu verhüllen verftand. Roch größeren Beifall fanden die Faftenvorlefungen von 1836, in benen er Lehre, Kultus und Disziplin Roms in ausfürlicher Weise barlegte und scharffinnig verteibigte. — Diese Tätigkeit im Dienste seiner Rirche lentte die Blide ber einflustreichen tatholischen Breise auf den gewandten Mann, ber mit ben Mitteln eines erleuchteten, wissenschaftsfreundlichen Ratholiken auf die Gebildeten seiner Nation zu wirlen verstand. Schien er doch alle Talente eines auserwälten Rüstzeuges seiner Nirche in sich zu vereinigen und die auf die höchsten Biele sich richtenden Prophezeiungen seiner bewundernden Freunde zu erfüllen!

Um die katholischen Ideen in immer weitere Kreise zu verbreiten, grünsbete W. im Berein mit Quin und O'Connell die vornehme Dublin Roview und versocht in ihr gleich von vornherein in einer Reihe von Aufsähen die Sache der Oxforder, benen "man auf halbem Wege entgegenkommen müsse". Es darf nicht bezweiselt werden, dass er durch die geschickte Ausbeutung dieser antiprotestantischen Bewegung eine Anzal Konvertiten aus den höheren Gesellschaftskreisen Rom zugefürt hat. An der Gründung des kleineren, mehr volkstümlichen Catholic Magazine und des London Tablet war er gleichfalls beteiligt; endlich erhielt

auch der an W.'s Abhandlung über das heilige Abendmahl sich knüpsende Streit mit dem anglikanischen Bischof von Ely, Dr. Turton, seinen Namen vor der Öfsfentlichkeit.

Nahm er im öffentlichen kirchlichen Leben auch noch keine leitende, noch nicht einmal eine einflußreiche Stellung ein, so war doch Syftem in seinen Arsbeiten. Diese gingen auf ganz bestimmte Ziele. Allgemein galt er als ein Mann von großem Ehrgeiz, von fünem Unternehmungsgeist und politischem Scharfsblick, als geschickter und von Strupeln nicht beläftigter Diplomat. —

Schon 1840, gleich nach einem weiteren Besuche B.'s in Rom, fah fich Gregor XVI. in ber Lage, bie Bal ber apostolischen Bitare in England von 4 auf 8 zu erhöhen. 2B. erhielt infolge davon die Verwaltung eines der neuen Diftrifte, ferner die Ernennung zum Bischof von Melipotamus i. p. i. und wurde zum Road: jutor bes Bifchofs Balfch, bes apostolischen Bifars bes Centralbistriftes, cruannt. Gleichzeitig murbe ihm das Reftorat am St. Marys College zu Oscott bei Birmingham übertragen. Bon hier aus entfaltete nun der auf so auffällige, wenn auch nicht unerwartete Beise burch Ehren und Bürben ausgezeichnete Mann, Die Offentliche Aufmertfamkeit mehr vermeidend als suchend, eine unermüdliche Tätigkeit im Interesse seiner Kirche. Er stiftete zur Verbreitung katholischer Flugschriften eine Metropolitan Tract Society, organisitte die Society of English Ladies zur Ausstattung armer fatholischer Rirchen und Rapellen und zur Unterftugung von Schulen und Krankenhäusern, und war unausgesetzt litterarisch tätig. Erst seine Reifen und sonstigen Beziehungen zu Rom verrieten, baff nicht Bischof Balfh, fondern sein Koadjutor die Seele dieser auf eine straffere Organisation des englischen Katholizismus gerichteten Bestrebungen war. Das avostolische Vikariat des wich= tigen Midland Distrikts (London), das W. nach Walshs Tode (1849) übertragen wurde, war der Dank Roms für die Bemühungen.

In dieser einslustreichen Stellung nahm W., seine scheinbare Teilnahmlosigsteit allmählich abstreisend, aber immer vorsichtig diplomatisirend, nun auch an den Kämpsen teil, die unter Newmans und Pusens Leitung das innere Leben Oxsords und in weiterer Folge der Statskirche bewegten. Denn W. erkannte, obgleich er sich in seinen Schlußsolgerungen täuschte, recht wol, dass die von Oxsord ausgehenden Strömungen nicht one Wirkung namentlich auf die kirchlich gerichteten Kreise des Landes bleiben würden. In den Ersolgen der Gegenwart meinte er ein Angeld auf ungleich größere in der Zukunst zu sehen. Diese Hossinung ers mutigte ihn, dem Papste schon 1847 die Idee einer völligen Herstellung der katholischen Hierarchie in England nahe zu legen. Die von dem englischen Libes ralismus inaugurirte Epoche der Toleranz, die dem Lande die Emanzipationstund Resormbill gebracht, schien ja geradezu zu einem derartigen Schritte auszussordern. Die Ausstürung des Planes wurde jedoch für die nächsten Jare durch die politischen Ereignisse, von denen Italien und das Papstum nicht unberürt blies ben, verhindert.

Aber dem erneuten Drängen B.'s, der sich im August 1850 nach Rom "an die Schwellen der Apostel" versügt hatte, gab Pius IX. in einer Bulle vom 29. September, "gegeben in Rom zu St. Peter unter dem Siegel des Fischers", nach. Durch sie wurde England "in die römische Hierarchie ausgenommen", die bisher von apostolischen Vikaren nach Missionsrecht verwalteten katholischen Gesmeinden wurden in Diözesen geteilt und unter einen Erzbischof mit 12 Susscapanen gestellt; doch sollten in den Titeln dieser Bischöse die Namen der bestehens den englischen Bischöse möglichst vermieden werden.

Durch ein weiteres Breve vom gleichen Tage wurde W. zum Erzbischof von Westminster ernannt und am solgenden Tage in einem geheimen Konsistorium zum Kardinal erhoben. Seinen Titel nahm er von der alten römischen Pfarrstreche Sta Pudentiana.

Als die Kunde von dieser Maßregel, welche allgemein als ein Angriff auf die protestantische Kirche Englands empfunden wurde, über den Kanal gelangte,

geriet das Land in die leidenschaftlichste, bis in die tiefsten Volksschichten hinunstergehende Unruhe. Durch die Konversionen der Oxforder Schule war die Bolksseele bereits erregt, jetzt schien man im Batikan, wo allerdings das Versständnis für die englischen Angelegenheiten ein äußerst geringes war\*), anzusnehmen, dass die Kückschr einiger vornehmer und einslußreicher Männer zur Kirche Koms Anzeichen einer ties und weitgehenden Bolksbewegung sei. Die ganze englische Nation, so scheint damals wirklich der übelberatene Papst geglaubt zu haben, warte nur aus ein Wort aus Rom, um willig unter die alte geistliche Oberherrschaft zurückzusommen. Dass der Papst jetzt dieses Wort zu sprechen wagte, ersüllte das ganze Land mit Unwillen. Der die Nation beherrschende gesschichtliche Geist erhob sich gegen die "päpstlichen Anmaßungen", die schon früher, vor 500 und 300 Jaren unter Wielis und Heinrich VIII. zu tiesgehenden Konsstilten, aber auch zur religiösen Widergeburt des Landes gesürt hatten.

Bald stellte sich indessen heraus, dass der Papst in der allgemeinen Borwärtsbewegung seiner Ansprüche, die seit den zwanziger Jaren eingetreten, sich zu einem falschen Schritte hatte hinreißen lassen. Die Weise und die Zeit des Borgehens muste den Argwon einer großen und unabhängigen Nation erregen und ihr innerstes Empsinden beleidigen. Das Berletende lag eben darin, dass der Papst annahm, die von ihm vorgenommene Anderung sei nur die natürliche Folge eines tatsächlichen, in dem nationalen Empsinden selbst eingetretenen inneren Umsschwungs. Nicht gegen die neuen Titel selbst richtete sich der Unwille, sondern dagegen, dass der Papst für sich plöplich das Recht in Anspruch nahm, Titel, welche einen gewissen territorialen Besit bezeichneten, nach Gutdünken zu versteilen.

Nicht weniger als die Inanspruchnahme von Westminster, jener bedeutsamen Stätte, auf welcher die schönsten Erinnerungen ber Nation ruhten, weil sie mit ber Geschichte bes Landes unauflöslich verbunden war, schürte ber Hirtenbrief, ben B. am 7. Oftober 1850 "vom flaminischen Tor in Rom" batirte und an das englische Bolk richtete, den allgemeinen Unwillen. Es stellte sich später her= aus, dass diese Datirung dem überkommenen römischen Usus entsprach, aber in England erblickte man darin die hochmütige Manung baran, bafs in Rom selbst die geistliche Gewalt über das bisher freie England ruhe. Der Brief, in dem B. mit bem ganzen Pompe seiner hohen Burde seinem Baterlande die Ernens nung zum "Brimas von England" und seine Abernahme der "geistlichen Oberherrschaft" ankündete, sollte in allen katholischen Kirchen des Landes verlesen werden. Es hieß darin, unter ben schönen Kirchen, welche ben glanzenden Reihen ber tatholischen Ginheit bilbeten, habe nun auch bas geliebte England seinen Blat gefunden. Um firchlichen Firmament, an dem sein Licht lange verloschen gewesen sei, habe bas katholische England sein Sternbild widergefunden, und es beginne jest von neuem seinen Lauf um das Centrum der Einheit, die Quelle alles Lichtes und aller Praft. — Niemand wird leugnen, bafs dies für ein burch und durch protestantisches Bolt, dem seine Nationaltirche im Berlauf der Geschichte das Symbol des Triumphes über die Herrschaft eines Fremden geworden war, äußerft unvorsichtige, unverständige und unverständliche Sprache war. Welcher Engländer musste sich nicht verlet fülen, wenn ihm hier zugemutet wurde, als wirkendes Glied in ein kirchliches System einzutreten, auf das er mehr wie jede andere Nation mit Hass und Berachtung zu bliden sich gewönt hatte!

W.'s Schreiben war kaum nach England gekommen, als ein anderes Schriftsstück erschien, bas mit mächtiger Gewalt die Volksseele ergriff. Dies war der Brief, den der Premier Lord John Russell am 4. November an den Bischof von Durham (baher Durham Letter) schrieb. Mit der Wirkung einer Bombe siel

<sup>\*)</sup> Dies ergibt sich z. B. auch aus der eigentumlichen Tatsache, dass, obgleich wenigstens ber in England lebenden Katholiken aus Irland ftammten, fämtliche 12 Bischöfe Eng-lander waren und auch sonft zu Irland nicht die geringste Beziehung hatten.

bieses Schreiben in die öffentliche Diskussion. Es war bestimmt, alle Gewalten eines bewußten Wiberstandes gegen die Papal Aggressions zu entsesseln. In schärister Weise verurteilte Auffell bas Vorgeben bes Papstes und seines hintermanns. Er nannte es eine Anmaßung der Obergewalt über bas Reich von England und einen Anspruch auf alleinige und ungeteilte Macht, welcher der Suprematie der Königin, den Rechten der Bischöfe und des Merus und ber geiftlichen Unabhängigteit der Nation zuwiderlaufe. Indeffen, fur Ruffell fort, seien seine Befürchtungen bei weis tem nicht so groß wie sein Unwille. Das Gewissen Englands sei viel zu protestantisch, als bass es sich einem fremben Joche fügen werbe. Man brauche gegen Rom nur eine burch die vorhandenen Gesetze gebotene Gegenmaßregel in Beratung zu ziehen. "Aber vielmehr als ber Angriff ber feindlichen Macht beunruhigt mich bie aus ben Reihen unwürdiger Gone ber Rirche von England kommende Gefar. Geistliche dieser Kirche haben ihre Herben an den Rand best Abgrundes gefürt. Was will man denn in England mit der Heiligenverehrung, ber Unfehlbarkeit, bem abergläubischen Gebrauche bes Kreuzes, mit Orenbeichte, Buße und Absolution? Ich erwarte nicht, bass die Neuerer von ihren hinterli= stigen Anschlägen abstehen werden, aber ich vertraue auf den protestantischen Sinn des englischen Boltes und gebe meine Hoffnung nicht auf, so lange die glorreichen Grundsätze und die unsterblichen Märtyrer der Reformation in Ehrfurcht von der großen Masse einer Nation genannt werden, die mit Verachtung auf ben Mummenschanz des Aberglaubens und mit Erbitterung auf die Bersuche, ben gesunden Sinn des Bolkes zu verwirren und seine Seele zu knechten, herabblict".

Diese scharfen Schlusswendungen richteten sich, wie der Zusammenhang erzgibt, gegen die Oxforder Schule; aber die römischen Katholiken sahen darin eine offene Kriegserklärung gegen den Katholizismus überhaupt, und auf protestantischer Seite erblickten die Fanatiker darin das Signal zu einer neuen No popery Bewegung.

Wirkte dieser "Aufruf bes öffentlichen Unwillens", ber von fo hoher Stelle ausging, den innerfirchlichen Gefaren gegenüber infofern beruhigend, als die Trattarianer sich nun gezwungen sahen, zu Rom bestimmte, klare Stellung zu nehe men, und als in der Tat seit Mitte November eine Rückwärtsbewegung sich voll= zog, so galt das Gleiche boch nicht in Vezug auf den römischen Angriff. In Kirche und Dissent fielen von den Kanzeln scharfe, zum teil maßlose Worte gegen "ben römischen Antichrist" und gegen "die falschen Propheten in ber eigenen Rirche". Die Breffe blieb nicht gurud, und die unteren Schichten des Boltes machten ihrer Erbitterung am Tage nach bem Erscheinen des Russellschen Briefes burch groteste Straßenaufzüge Luft, bei benen in Erinnerung an die Pulververschwörung eine riesenhaste, 16' hohe Guy Fawkes: Puppe durch die Straßen der Stadt geschleppt und unter Lärm und Drohungen den Flammen übergeben wurde; die Puppe aber trug die Büge des neuen Kardinals. Anliche Vorgänge widerholten sich in ber Proving; in Egeter g. B. wurden der Bapft, B. und Bertreter ber Inquisition in offigie vom Bobel verbrannt. Auch Disraeli, ber aus politischen Grunden jest den extrem protestantischen Standpunkt vertrat, mischte sich in die Sache. In einem offenen Briefe erklärte er, man burfe ben Papft feineswegs tabeln, bas er sich bas Recht, England in tatholische Bistumer zu teilen, zuschreibe. Das Ministerium selbst habe ihn durch die Wideraufrichtung der Hierarchie in Frland dazu ermutigt. "Denn Minister, die den Pseudoerzbischof von Tuam als Beer und Pralaten anerkannt haben, muffen fich auch die Ernennung eines Pfeuboerzbischofs von Westminster, selbst wenn er ein Kardinal ist, gefallen lassen". "Die Suprematie der Königin", erklärte ferner Lord Saint Germains, "b. h. ihre Autorität als Oberhaupt der Kirche, gelte als konstitutionelle Bestimmung ebenso für die Kirche in Irland wie für die englische. Irgend etwas, was in England einem Angriff auf diese Autorität gleichkomme, musse auch in Irland als Aggression betrachtet werden. Das Parlament werbe beshalb, falls es einschreite, biesem Dilemma gegenüberstehen: entweder in England zu verbieten,

was es in Frland erlaube, ober in Frland zu verbieten, mas seit unvorbentlichen Beiten one jedes hindernis in jenem Lande gestattet worden sei".

Damit waren nun auch die volitischen Parteileidenschaften entsesselt. Urplötze sich war das Land in einen Wirbelsturm religiöszvolitischer Erregung hineinzgerissen. Bis zum Ende des Jares, also in etwa 6 Wochen, waren in nicht weniger als 7000 öffentlichen Meetings die Erbitterung und der Unwille zum schärssten Ausdruck gekommen.

Die Empfindung, dass die Gesetzgebung die Sache in die Hand nehmen müsse, war allgemein. Auch das Ministerium sah ein, dass etwas geschehen müsse. Einsschtige Katholiken aber erkannten diesem unverholenen Ausdruck des allgemeinen Unwillens gegenüber jetzt schon, dass W.'s Schritt ein unkluger gewesen, und dass der Papst eine die höchsten Interessen der Nation schödigende Insdiskretion begangen habe.

Um 4. Februar 1851 eröffnete die Königin in Berson das Barlament. In schweigender Erregung, dann unter jubelndem Beifall nahm die Versammlung die Ertlärungen, die sich auf die das ganze Land bewegende Frage bezogen, ent= gegen. "Die vor turgem von einer fremden Macht erfolgte Inauspruchnahme gewiffer kirchlicher Titel", hieß es in der Thronrede, "hat im Lande einen Sturm von Empfindungen hervorgerufen. Aus zalreichen Kreisen meiner Untertanen sind mir Petitionen jugegangen, bie unter warmen Lonalitätsbezeugungen Gegenmaßregeln gegen berartige Unmaßungen forbern. Ich habe den Bittstellern bereits meinen sesten Entschluss kundgetan, die Rechte der Krone und die Unabhängigs teit des Landes gegen jeden Übergriff, von welcher Seite er auch kommen mag, aufrecht zu erhalten". — Aber bas Ministerium selbst befand sich in einer übeln Lage. Auf ber einen Seite brangten die extremen Protestanten, welche die ener= gischen Magregeln gegen Rom forberten, auf ber andern erhoben die römischen Ratholiten, welche das liberale Ministerium in seiner bisherigen Politik unterstütt hatten, Einspruch gegen jede gesetzgeberische Maßregel in dieser Angelegen= heit. Es konnte also zunächst nur darauf ankommen, die erregte öffentliche Mei= nung in der einen ober anderen Beise zu befriedigen, um so aus den Schwierigleiten der Gegenwart herauszukommen.

So wurde eine Maßregel vorgeschlagen, welche scheinbar die Angelegenheit regelte, in der Sache selbst aber nichts oder doch nur unbedeutendes sesssete. Russell brachte gleich in den ersten Tagen der Session die Kirchentitelbill (Ecclosiastical Titles Bill) ein, welche den Katholisen die Annahme von allen, an Terzritorien des Königsreichs hastenden Titeln untersagte. Das ausschließliche Recht, Titel zu erteilen, wurde der Königin vorbehalten, und B.'s Ernennung zum Erzbischof von Westminster wurde ebenso wie die übrigen Bistumstitel der päpstelichen Bulle des Vorjares annullirt. — Trop hestigen Widerstandes auch von protestantischer Seite (die Vorkämpser der religiösen Freiheit, sast alles Theorestiller, wie der junge Gladstone, Sir James Graham, Cobben und Vright, aber auch treue Protestanten, wie Mr. Roundell Palmer, der spätere Lord Selbourne und Veressord Hope sprachen dagegen) wurde die Vill mit 395 gegen 63 Stimmen angenommen.

Was geschehen war, vermochte indessen auch das Parlament nicht ungeschehen zu machen. Die Bill erwies sich in der Folge als ein Schlag in die Luft, ein Schattengesecht gegen leere Titel. Sie trat niemals in Wirkung, und als sie 1871 still und unbemerkt beseitigt wurde, war sie in allgemeine Vergessenheit gestaten. Aber gegen den Willen W.'s hatte sie zu ihrer Zeit gezeigt, dass Engsland ein durchaus protestantisches Land sei, dem zwar der sinstere Versfolgungsgeist, aber nicht das stolze Freiheitsbewusstsein früherer Jarhunderte sehle.

In der römischen Kirche nahm alles seinen Gang wie zuvor. Unbeirrt setzte W. Westminster hinter seinen Namen, und die irischen Bischöse brachten in offenen Briesen an die Minister die ihrigen in demonstrativer Weiser immer wis

der vor die Öffentlichkeit. — Andererseits war die Enttäuschung auf Seiten der Natholiten nicht geringer. Denn auch für sie hatte die Vill, soweit es sich um die Sache handelte, nicht den geringsten Erfolg. Was sie von Ansprüchen und Hoffnungen in sich schloss, wurde nicht erfüllt. Das große Lebensziel W.'s blieb unerreicht. England kehrte nicht in den Mutterschoß der Kirche zurück. Der Erzbischof von Canterbury und der Bischof von London sahen sich um nichts in ihrer geistlichen Gewalt beschränkt. W. war nur um einen hochtlingenden Namen

reicher geworben, blieb aber nach wie vor ein romischer Pralat.

Er selbst war über die Wirkung der Bulle und seines Hirtenbrieses aus höchste erschrocken. Er kam von Rom nach England und versuchte durch seinen Appeal to the Reason and Goodseeling of the English people on the subject of the Catholic Hierarchy den Sturm des Unwillens zu beschwören. Von einem Ausgeben seiner Ansprüche war darin teine Rede; doch stach der würdevolle, ernste und versönliche Ton seiner Erklärungen über den Sinn und die Gründe der päpstlichen Forderungen sehr vorteilhaft gegen die pomphasten und herrischen Tiraden seines Hirtenbrieses ab. Aber er sand, dass er die Arast der Leidenschaften, die er entzündet, erheblich unterschäpt hatte. Jest ließ er den Sturm widerstandslos über sich ergehen und hielt sich mit vorsichtiger Klugheit, wärend das Land vom Nopoperngeschrei widerhalte, vom Streite des Tages sern. Auch

gegen bie Bill Ruffells tat er nichts.

Nachdem die wilden Wellen des öffentlichen Unmuts sich gelegt, kam für ihn alles darauf an, die Frage der Hierarchie in ruhigere Banen zurückzulenken. Denn jede weitere Maßregel hätte bei der einmal vorhandenen Stimmung den Konflikt zwischen geistlicher und weltlicher Macht, der in England seit Eduard I. ein geschichtlicher geworden war, nur verschärft und das Ziel in viel größere Entsernung gerückt, als es tatsächlich durch W.'s unvorsichtigen Schritt geraten war. Denn das Vorgehen der Kurie hatte die öffentliche Meinung erst auf das Umsichgreisen des Katholizismus ausmerksam gemacht, weshalb ansangs der von W. im Interesse seiner Kirche angeratene Schritt eher das Gegenteil des von ihm beabsichtigten Erfolgs zuwege brachte. Unstatt weiter mit der Regierung über die verweigerten Titel zu streiten, widmete er in stiller, dem öffentlichen Auge entrückter Tätigkeit seine Kräfte den Pflichten seines Oberhirtenamtes, der Orzganisation und der Kropaganda.

Die zerstreuten Glieder sammelte er, bilbete neue Gemeinden, ordnete die mit der allgemeinen Einsürung der Eisenban in immer größere Zalen wachsende irische Einwanderung dem katholischen Gemeindeorganismus ein, daute neue Kirchen und Schulen, gründete Klöster und Seminarien für die niedere Geistlichskeit, auf deren Vermehrung und intellektuelle Hebung er namentlich bedacht war, und setzte so in den der großen Tat seines Lebens folgenden Jaren alle Hebel in Bewegung, um das Interesse sürche Koms zu beleben und zu vertiessen. Doch brachte ihn seine sinanzielle Tätigkeit im Jare 1858 in höchst ärgersliche Händel, denen er sich durch eine Reise nach Rom zu entziehen suchte. Dier entsaltete er einen siederhaften Eiser, um durch Predigt und persönlichen Berskehr die zalreichen, in Italien reisenden Engländer der römischen Kirche "zurüds

zugewinnen".

Diese propagandistischen Bemühungen nahm er nach seiner 1854 erfolgten Rückehr nach London auch hier auf. In seiner publizistischen und litterarischen Tätigkeit, namentlich aber durch das bereits erprobte Mittel öffentlicher Borsesungen, suchte er (in London, Liverpool und Manchester) vor dem englischen Protestantismus den Beweis zu füren, dass römische Theologie und Bildung durchaus nicht in dem schrossen Gegensaße stünden, in den man sie zu setzen gas wont sei.

Seinem weltmännisch geschickten Auftreten gelang es im Verlause der Jare, die von andern Interessen beherrschte öffentliche Meinung zu seinen Gunsten umzustimmen. Wollte man auch vom Erzbischof von Westminster nichts wissen, den beliebten Lekturer und den nicht ungeschickten Publizisten, endlich auch den Romanschriftsteller ließ man sich gern gefallen. — Vor der unbestrittener Reinheit

und Ehrenhastigseit seines Charakters verstummte Hass und Verseumdung, und die Achtung vor diesen persönlichen Eigenschaften verwischte allmählich das Misstrauen, das sich gegen seinen erzbischöslichen Hirtenstad erhoben hatte. Mit großen gesellschaftlichen Gaben ausgerüstet und eher zu heiterer Geselligkeit als asketischer Strenge geneigt, spielte später der "Kardinal", wie er allgemein genannt wurde, im gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Leben Londons eine gewisse Rolle, und erward sich durch seine Vorlesungen eine weitverbreitete Popuslarität.

Er war ein vielseitiger, aber kein tieser und originaler Geist. Die Borslesungen umfassen Gegenstände der heterogensten Natur; er behandelte in ihnen "den Begriff der Naturschönheit im Altertum und der Neuzeit", den "Einstuss der Borte auf das Denken und die Civilisation", den "Gegensatz zwischen Wissenschaft und Kunst", "das alte und neue Rom", das "Verhältnis zwischen Wissenschaft und geossenbarter Religion" u. a. Rur seine Vorträge über "die Erziehung und Lektüre der unteren Volksklassen", die er auf Veranlassung eines Komitees für die pädagogische Ausstellung in London hielt, fanden keinen Antlang, weil in seinem Hinweis auf die Repressivmaßregeln der französischen Regierung gegen die unsittliche und irreligiöse Litteratur der Versuch zu einer Büscherzensur erblickt wurde. Im Jare 1855 nahm er in seiner Schrift The suturo politicians' view of the present war (Krimtrieg) auch politische Allüren an. Den größten Einstuss aber, auch auf nicht katholische Kreise, übte er aus durch "Fasbiola", einen "Koman aus den römischen Katasomben", der geschiekt gruppirt und mit lebhasten Farben geschrieben, für die ganze spätere Komangatung grundslegend wurde. Sein umfangreichstes und wichtigstes Wert, eine Art Autobiographie mit zum Teil schähbarem, zeitgeschichtlichem Material sind seine Recollections of the last sour Popes.

Nachdem er 1859 noch einmal in Nom gewesen war, erkraufte er Anfang der sechziger Jare gefärlich an der Harnrur; zwar wurde die Arankheit gehoben, doch erlag er einem erneuten Anfall am 15. Februar 1865 im 63. Lebensjare zu London.

Mit prunkhaftem Gepränge wurde er bestattet, nach dem einstimmigen Ursteile der Zeitungen, in einer Weise, "wie es vielleicht noch niemals in England vorgekommen". Gewiss hatte die römische Kirche allen Grund, sein Abscheiden mit dem ganzen Pathos ihres Miserere zu umkleiden und sein Andenken zu ehren. Denn seine Gaben und sein Charakter besähigten ihn in hervorragender Weise zur Durchsürung der ihm anvertrauten, unweise begonnenen, aber nicht one Ersfolge durchgefürten kirchlichen Mission.

Von seinen Schristen sind außer einer Anzal kleinerer Aussalteineren Aussalteinerer Aussalteineren Fabiola, London 1853 (beutsch von Reusch, 10. Ausl., Köln 1874). Recollections of the last four Popes, 3 Bände, London 1853 (beutsch in der Sammlung von klass. Werken der neueren kath. Litt., übers. von Reusch, Köln 1858). Essays and Contributions to the Dublin Review, 3 Bdc., London 1853. A Letter on Catholic Unity (an den Earl von Shrewsbury). A Letter to the Rev. J. H. Newman on the Controversy relating to the Oxford Tracts for the Times. A Letter addr. to J. Poynder, Esq. upon his work entitled Popery in alliance with Heathenism'. An Appeal to the Reason etc. s. o., London 1850. Essays on Varions Subjects. Twelve Lect. on the connection betw. Science and reveal. Rel., 2 Bde., 3. Ausl., London 1849 (beutsch von Hancherg, 3. Ausl. Regensburg 1866). Sermon on the Saviour and the blessed Virgin (beutsch von Kaiser und Schündelen, Köln 1863). Sermons, Lectures and Speeches, delivered during a tour in Ireland, London 1858, u. m. a.

Litteratur: Eine Biographie W.'s, die wissenschaftlichen Ansprüchen genügt, gibt es m. W. nicht. Einzelnes über ihn bei McCarthy, Hist. of our own Times, London 1879, vol. U. Nachruf in der Times (London) vom 16. Februar 1865; ferner Real.-Euchk. 4, Artikel Traktarianismus von Schöll.

Rubolf Bubbenfieg.

Witfius, hermann. In bem Artitel "Coccejus und seine Schule" (f. Bb. III, S. 291 ff.) haben wir gezeigt, welche reformatorische Umgestaltung bie resormirte Dogmatif durch Joh. Roch erfur, wie er von der Gnadenwal den Blid auf die Gnabenfürung, vom Defret auf Die Beilsgeschichte lentte, von ber Scholaftit an die biblische Theologie appellirte; nicht minder aber, wie die alte scholastische Schule in heftigem Gegensate ber neuen soberalistischen Wiberftand bot. Sobald ein berartiger Gegensat erft eine Beit lang in voller Scharfe fich tund getan hat, so treten mit der Ermattung des Streites unausweichlich Bersuche ber Bermitte-Ein echter Repräsentant biefer vermittelnden Richtung war ber innigfromme und flaffisch:edle hermann Witsius. Geboren den 12. Februar 1636 in einem westfriesischen Städtchen Enthunsen, wo sein Bater, Nikolaus Wits, städtische Magistratsperson und später Bürgermeister war, wurde er burch seinen Dheim Betrus Gerhard, einen gelehrten Mann, in die Philosogie, Philosophie und die Anfänge ber Theologie eingeweiht, und ihm wol hat er die gründliche und feine flaffifche Bilbung zu danken, die nicht blog in feinem eleganten Latein, worin er die Föberalisten ebenso wie die Scholaftiker weit übertrifft, sondern auch in seinem humanen Sinn und Befen sich auf woltuende Beise tund gibt. Bitfius bezog in seinem 17. Lebensjare die Universitäten Groningen, Denben und Utrecht; drei Männer waren es vorzüglich, welche bestimmend auf ben Gang feiner Studien und feiner theologischen Richtung einwirkten. Der berühmte Leusden fürte ihn in die alttestamentlichen und orientalischen Studien ein, in welche er mit solchem Gifer sich versenkte, dass er bereits als 18järiger Jüngling zu Utrecht einen gelehrten Bortrag über bie messionischen Beissagungen in bebraifcher Sprache öffentlich halten tonnte. Go in das Bibelftudium eingefürt, wurde er nun eifriger, wenn auch nicht perfonlicher Schuler bes Coccejus \*) und ward von bem mächtigen Beifteseinflufs biefes Mannes fo hingenommen, baft er oftmals auf seinen Kniecen Gott laut dankte für das große Licht, welches Gottes Gute durch diesen Mann der Welt mitgeteilt habe. Aber noch ein dritter Mann übte einen vielleicht noch tieferen Ginflufs auf den geiftig erregten Jungling; es war ber Prediger Juftus van den Bogaerdt, der ihn in bas innerliche Chriftentum bes Bergens einfürte und welchem Witsius nachmals "seine beste theologische Erkenntnis" zu verdanken pflegte. In der Tat war es die tiefe Bergensfrömmigkeit, die burch bies Wertzeug ber Gnade in ihm entzundet worben, welche ihn nach Frieden und Ginigung unter den Chriften schmachten und die theologischen Schulgezänke beklagen ließ, ihn selber zu einer aufrichtigen Würbigung ber scholastisch = orthodoxen Schule und zur Anerkenntnis ber Schwächen und Abertreibungen bes Föberalfnstems und zum Bersuch einer Ausgleichung und Bermittelung gefürt hat, wie er diese in seiner allocutio irenica, womit er seine oeconomia foederum Dei einleitete, so innig ergreifend ausspricht.

Im Jare 1656, seinem 21. Lebensjare, bestand er das examen pro ministorio mit Glanz, wurde sogleich als Prediger nach Westwoud, 1661 nach Worsmeren, 1666 nach Goesen, endlich 1668 nach Leeuwaarden berusen, und zeichnete sich als tresslicher Prediger, treuer Seelsorger, sowie durch eine Reihe gelehrter lateinischer Abhandlungen und praktischserbaulicher holländischer Schriften so aus, daß er 1675 einen Ruf als Prosessor und Prediger nach Francker an Schotan's Stelle erhielt. Fünf Jare später solgte er einem gleichen Ruse nach Utrecht als Nachsolger Burmann's; abermals sünf Jare später begleitete er eine niederländische Gesandtschaft als deren Prediger nach England an den Hof Jakob's II., und trat dort mit dem Kronprinzen, dem nachmaligen künen und srommen Wilhelm III., in persönlich nahe Berürung. Ihm hat er nachher, im Jare 1693, die zweite Ausgabe seines (zuerst im Jare 1685 zu Leeuwaarden erschienenen) Hauptwerks: de oecon. soed. gewidmet, und es gibt sich durch den modegerechten rhetorischen

<sup>\*)</sup> Er begab sich zwar 1655 von Groningen nach Leyden, um Coccejus zu hören, aber der Ausbruch einer bösartigen Seuche scheuchte die Universität auseinander, und auch Wilfius begab sich nunmehr nach Utrecht.

Witsius 221

Schwulft ber epist. dedicatoria hindurch eine ungeheuchelte innige perfonliche Berehrung beutlich tund. Bur Berausgabe biefes seines Sauptwerkes bewog ihn bie Betrübnis über die gehässige Art ber Streitigkeiten zwischen ben Orthodogen und Föderalisten. Selbst ein Glied der föderalistischen Schule, ber er seiner ganzen Denkweise und Darstellungsform nach angehört, war er doch keineswegs blind gegen ben Wert des icholaftisch feftgestellten tirchlichen Dogmensustems. Ita tractandam suscepi (foederis dispensationem), ut et veritati hactenus in ecclesia traditae atque creditae sua constaret sarta tecta incolumitas, et in illius defensione nihil procaciter, nihil acerbe, nihil denique contra caritatis leges ageretur. Er will seine Buhörer und Leser non ad litigiosas disputationes, sed ad liquidam sacrosanctae veritatis cognitionem, ad veteris et apostolici christianismi simplicem ac sine fuco pietatem, ad almae illius pacis, quam moriens suis et legavit et meruit Jesus, constans studium füren. Bon ben claris et concessis will er überall ausgehen und vor Allem feststellen: quousque orthodoxi omnes convenirent. Die föderalistische Einteilung bes foedus gratiae in eine oeconomia sub promissione, oec. sub lege und oec. sub evangelio scheint ihm nicht so viel wert zu sein (non tanti esse), dass man sie in so viel Büchern und Predigien breitschlage, quasi in ea omnis eruditionis theologicae prora atque puppis consisteret. Er lässt sie fallen \*) und fasst somit die ganze alttestament= liche Offenbarung mehr in eine Einheit zusammen. Andererseits tritt er den Abertreibungen des Orthodoxismus, welche die Existenz und ben Begriff eines soedus operum gänzlich in Abrede stellen, und in ihren harsvaltigen Distinktionen nur einen Teil der Leiden Christi (passiones judiciarias) für verdienstlich (satisfactorias), den anderen (passiones bellicas) für nicht meritorias erklären, mit ruhiger Bestimmtheit entgegen. In Allem aber bemuht er sich, ut loquamur quam accuratissime, eaque, quae vel ab amicis vel ab ipsis nobis imprudentius dicta sunt, nulli tueamur, ab ali is culpuri aegre ne feramus. Diese friedfertige Gefinnung durch bie Tat zu bewären, fand Witsius nur zu bald Ge= legenheit. Er hatte zu erfaren, mas alle berartige Bermittler erfaren muffen; jeine eigenen foberalistischen Schulgenoffen verziehen ihm am wenigsten die im Grunde boch geringfügigen Abweichungen, bie er fich von ihrem Suftem erlaubt hatte; einige berselben gingen in ihrem föberalistischen Fanatismus so weit, ihm neben anderen Sünden und Repercien auch die Sunde wiber den heiligen Beift borgumerfen, "fo er aber mit Gebulb ohn Widerschelten erlitten". Es gelang ihm in der Tat mit der Zeit durch unerschütterliche Sanftmut, den Zorn seiner Gegner zu stillen. Im Jare 1698 folgte er einem Ruse als Prosessor nach Leysben; zwar trennte er sich nur schweres Herzens von seinem geliebten Utrecht, aber der Umstand, dass in Leyden mit der Prosessur teine Predigerstelle verbunden war, gab bei dem nun 62järigen Manne, dem bas Predigen schwer fiel, den Ausschlag. In Leyden starb Witsius den 22. Oktober 1708, nachdem er schon anderthalb Jare früher wegen Körperschwäche seine Professur niedergelegt batte.

Werfen wir nun von unparteilichem Standpunkte die Frage auf, ob und wie dem edlen Manne die angestrebte Vermittelung zwischen Orthodoxie und Föderalismus gelungen sei, so müssen wir bei aller Hochachtung vor seiner Persönlichkeit doch eingestehen, dass seine Krast hinter der Größe der Aufgabe zurückgeblieben ist. Burmann (f. Bd. III, S. 295) stellt, one es zu wollen, weit mehr

<sup>\*)</sup> Auch in einer praktischen Frage hat er sich — als Seelsorger und Prediger — mit Energie gegen einen Auswuchs des Coccejanismus erklärt. Coccejus hatte theoretisch den Nerus zwischen dem alttestamentlichen Sabbat und dem neutestamentlichen Sonntag so ras disal entzwei geschnitten, dass er keine Beziehung des vierten Gebotes auf den letzteren zugeben wollte. Das surte zu dem praktischen Unsug, dass die "Coccejaner" — namentlich die unter dem Bolke — es für ein Requisit echter Frömmigkeit ansahen, am Sonntag in den Werktagszund Handwerksarbeiten sortzusaren. Diesem Unsug trat der besonnene Witsins mit Milde aber Entschiedenheit und mit Erfolg entgegen.

eine höhere Vermittelung zwischen Scholastif und Föberalismus in fich bar, als Witsius. Burmann war ein burch und burch scholastischer Ropf, voll begrifflicher Schärfe des Bebantens, und mit diefer Bebantenicharfe hat er bas coccejanifche System durchdrungen, den biblischetheologischen Stoff in jeste scholastische Krystallifationsform gebracht und ihn bamit innerlich in ein Berhältnis zum icholaftischen Denken gesetzt und eine Auseinandersetzung zwischen beiden Suftemen wenigstens ermöglicht. Witsius war bagegen seinem ganzen Wesen nach bloß und schlechthin biblischer Theolog und (vielleicht schon deshalb, weil er in klassischem Latein schrieb und dachte) der scholaftischen Begriffsschärfe nicht fähig. Go ftellt fich in ihm kein Weiterbau auf dem von Burmann gelegten Grunde dar; Witsius ist nur Föderalist, und seine vermittelnde Tätigkeit bestand bloß darin, dass er das formelle Schema bes Föberalspstems vereinfachte (f. oben) und viele einzelne fo deralistische Behauptungen, die mit dem orthodoxen Dogma in Widerstreit maren, vermied oder modifizirte. Das war keine höhere Bermittelung, das war nur ein Föberalismus mit abgestumpsten Eden. Und wärend er nun manche an sich gar wol berechtigte biblisch-theologische Ibeeen (wie die von der dreifachen oeconomia foederis gratiae, bann die fehr berechtigte und feine Unterscheidung, Die Coccejus zwischen der alt: und neutestamentlichen Offenbarung, nageois und aperis, n. s. w. gemacht hatte) one Not fallen ließ, so hat er auf der anderen Seite wider ben spielenben, tändelnden Parallelismus zwischen Alt: und Neutestamentlichem auf die Spitze getrieben (wie wenn er z. B. im Paradies ein Doppelpar von Saframenten nachweisen will, das Paradies felbst und ben Sabbath, ben Baum bes Lebens und ben Baum der Erkenntnis, oec. foed. lib. I, cap. 6, 2 u. a. bgl.). Die ganze Einteilung und Anlage seines Werkes ist verworren (lib. I. de foederibus Dei in genere, lib. II. de foedere gratiae, lib. III. de foedere cum electis, lib. IV. de doctrina salutis; — die Lehre von der Person Christi und seinem Werte findet im zweiten, die von ber Gnabenwal und Seilsaneignung im dritten Buch ihre Stelle; das vierte enthält einen Abrifs der Geschichte der Offenbarung nebst der Lehre von den Saframenten). Hin und wider aber brechen aus der tiefinnerlichen Frömmigkeit des Mannes auch einzelne herrliche Lichtblide hervor, wie z. B. seine treffliche Exposition über die sides infantum, lib. 3, cap. 6, 17, und seine ausgezeichnete, aus der tiessten Tiese eigener innerer Erfarung geschöpfte Darstellung ber sanctificatio (3, 12). Im allgemeinen wird man jedoch fagen durfen, dass seine Personlichkeit bedeutender mar, als seine Theologie.

Außer seiner Oecon. soed. hat Witsius noch geschrieben a) lateinisch: Judaeus christianizans; Exercit. in symb. apost. et orationem dominicam; Aegyptiaca (Miscellanea sacra, Meletemata Leidensia); Praxis christianismi cum imaginibus spiritualibus; und kleinere Abhandlungen; b) holländisch: Lis Domini cum vinea sua u. a. m. — Beachtenswert ist noch, dass er auch in den neuen Sprachen wolbewandert und des Französischen so volkommen mächtig war, dass er in dieser Sprache östers one Mühe predigte.

Bgl. S. P. Heringa, Specimen historico-theologicum de Hermanno Witsio, Amstelod. 1861. — Gaß, Geschichte der protestant. Dogmatit, 2. Bd., S. 318. Aug. Chrard.

Wittenberger Kontordie. Mit diesem Namen bezeichnet man den hervorragendsten Versuch des 16. Jarhunderts, zwischen Sachsen und Oberländern bez. Schweizern eine Einigung über die Abendmalsfrage zu erzielen. Die nicht uns wichtige Vorgeschichte reicht weit zurück bis in die Zeit des heftigsten Streites.

Will man das Ganze verstehen, so darf man nicht vergessen, dass von Ansfang an politische Erwägungen eine große Rolle dabei gespielt haben. So weit sich die Sache zurückversolgen lässt \*), war es der Landgraf Philipp, der im

<sup>\*) 3</sup>ch febe babei von ben Berhandlungen ber Strafburger mit Luther im Rov. 1524

Bewustfein ber politischen Machtschwächung, die die religiose Spaltung ber Evangelischen im Gefolge habe, schon im Februar 1528 durch feinen Freund, den bertriebenen Herzog Ulrich von Bürttemberg, bei Defolampadius für den Gedanken eines Colloquiums eintrat, wobei nicht zu ersehen ift, wer von der Gegenpartei als Colloquent auserschen war (Zwinglii opp. ed. Schuler et Schultheiss vol. VIII, opist. II, 143). Die Sache murbe in ber Tat ernftlich betrieben. Um 2. Märg 1528 tonnte Detolampabius an Zwingli ichreiben, bass Bucer und Capito ihn begleiten würden (ibid. 146). Er wartete nur noch eine erneuerte Berufung ab. Es tam junachst nicht baju, wol infolge ber burch Bad hervorgerufenen Birren (ibid. 160; vgl. bef. Sil. Schwarz, Landgraf Philipp von Seffen und die Pad'schen Bandel, Leipzig 1884). Erst ber Speirer Reichstag von 1529 und die drohende Befar fürten dazu, den Gedanten wieder aufzunehmen, der dann im Marburger Religionsgespräch (fiche ben Art. Bb. IX, G. 270 ff.) zur Ausfürung tam. Man weiß jett (vgl. Max Lenz, Zwingli und Landgraf Philipp in Ztschr. für Kirchengesch. U. S. 28 ff.; Herm. Escher, Die Glaubensparteien in der Eidgenossen-schaft, Frauenfeld 1882, S. 123 f.) genug davon, welche hohe politische Hoffnungen die Oberländer, vor allem die Stragburger, der Landgraf und Zwingli felbst auf das Bustandekommen ber Einigung setten, und wie das Bange überhaupt wesentlich politischen Zweden bienen follte, um es zu begreifen, bafs man trop des geringen Erfolges nicht gänzlich auf jede Hoffnung verzichtete. Freilich junachst stand die Ungelegenheit schlimmer als je. Luthers hartes Wort: "3hr habt einen anderen Beift" war der unmittelbare Ausbruck der durch die perfonliche Bekanntschaft hervorgetretenen gänzlichen Verschiedenheit nicht nur der re-ligiösen Denkweise, sondern auch der Lebensanschauung \*\*). Wie wenig Luther infolge beffen noch barauf Wert legte, worin man einig geworben, zeigen seine alsbald verfasten sogenannten Schwabacher Artitel, deren streng mittenbergische Fassung wie die Straßburger, so auch die Ulmer (Reim, Reformationsgesch. von Ulm, 1851, S. 164. 166. Dess. schwäbische Reformationsgesch., Tübingen 1857, S. 128) ablehnen mußten. Der Tag von Schmaltalden im Unfang Dezember 1529 fürte jum vollständigen Bruch mit ben Oberlandern \*\*\*). Ronrad Sam in Ulm wolte gehört haben, Luther habe seinem Rurfürsten geraten, nullum foodus nobiscum feriendum esse, sed potius gladio in nos saeviendum. Eo prolapsus est novus papa ut quod scriptis non potuit, vi et malis artibus tentet (Sam an Bucer am 22. Dez. 1529 bei Reim, Schwäb. Reformationsgeschichte S. 293). Sicher ift, dass Luther schon am 29. Mai 1529 auf die bloge Runde von dem beabsichtigten Bündnis mit benen, "fo wider Gott und bas Sacrament streben als die muthwilligen Feinde Gottes und feines Borts", por diefen "liftigen Unläufen und Gesuchen des Teufels" warnte (de Wette III, 459 ff. vgl. 465 ff.). Und Melanchthon, ber boch einmal, freilich nur vorübergebend, warend bes Speirer Reichstags geschrieben hatte: Negi deinvov xuquaxov quid opus est istis rixis, cum fateantur omnes Christum secundum divinitatem adesse in Synaxi, quid attinet discerpere humanitatem a divinitate? Quis gignit has tam callidas distinctiones? (Corp. Ref. I, 1047), ftand gang ebenfo wie Luther (vgl. ibid. 1070), ja hatte Gemiffensbiffe barüber, bass man allzusehr gezögert hatte, nimis diu procrastinati sumus cum a nobis postularetur, ut edictum adversus Zinglianos comprobaremus (ibid. 1075) und erklärte lieber sterben zu wollen quam socie-

willen möglichft gebeim gehalten wiffen wollten. Bgl. Bird, a. a. D., S. 423.

a second

<sup>(</sup>Rapp, Kl. Nachlese II, 641; Baum, Capito und Bucer, S. 284) und burch Georg Casel, Berbft 1525 (Th. Rolbe, Anal. Lutherana, S. 68 ff.; Rawerau, Briefwechsel d. Jufius Jo-

Ref. II, 17 f. 21 f.; vgl. auch E. Egli in Theol. Zticht. a. d. Schweiz 1884, Heft 1. Für die politische Stellung Melanchthons und die baraus resultirende Abneigung gegen die "profanen" Plane Zwinglis ist besonders instruktiv sein Gespräch mit Bucer bei Bird, Straßburgs politische Correspondenz, Stragburg 1882, S. 514.
\*\*\*) Beachtenswert ift, dass bie Stragburger diese Tatsache um bes Einbruds beim Kaiser

tate Cinglianae causae nostros contaminari (1077). Wie gegen die Widertäufer, wollte er gegen die Zwinglianer die äußersten Strasen angewendet wissen (U, 18), zumal als man raschen Schlusses die Zwinglianer für die Irrlehren des Campanus mit verantwortlich zu machen für richtig fand (II, 33 f.).

Unter diesen Berhältnissen trat man in die Borbereitungen zum Augsb. Reichstag, und es entsprach den Umständen, wenn die Parteien ihre Bekenntnisse dem Kaisser gesondert vorlegten. Wo es immer anging, össentlich und in privaten Briesen, warnte Melanchthon vor der zwinglianischen Keherei (C. R. U, 83. 95. 101 sq.). Was man nach und nach auch in sächsischen Kreisen von den gegen den Kaiser gerichteten Ptänen der Oberländer und Zwinglis vernommen hatte, erhöhte nur noch den Widerwillen wie die Sorge, ihnen gleichgestellt zu werden (minus odii haberet causa nostra, nisi Cingliani eam praegravarent, qui non modo dogmata habent intolerabilia, sed etiam et seditiosissima consilia ineunt opprimendi Imperatoris; ac midi videtur res permanere ad Imperatorem. Mel. an Beit Dietrich, Corp. Ref. H, 104. 187), und nach Einsicht von Zwinglis Bekenntznis urteilte Melanchthon: videtur in homine magis Helveticus quidam quam Christianus esse spiritus (C. Ref. H, 221).

Gleichwol wurden, obwol man die Stimmung im fächsischen Lager kannte, bon ben Oberländern wiederum — natürlich hauptfächlich im politischen Interesse — neue Ausgleichsgebanken gehegt. Schon in ihrer Instruktion hatten bie Strafburger Gesandten zum Augsburger Reichstag den Austrag erhalten, bahin zu arbeiten, bafs bie Differeng in ber Abendmalslehre fein Grund gur Trennung unter ben Evangelischen werde (Bird, Bolitische Correspondenz Stragburgs I, 439 ff.). Das hatte nun seine Schwierigkeiten, da man alsbalb anfing, sich auf ben Kanzeln zu befehden, worin Michael Reller (vgl. über ihn F. Roth, Augsburgs Reformationsgeschichte, München 1881, G. 153 ff.) einerseits und Johann Agricola von Eisleben andererseits sich auszeichneten. "Es füren", schrieben Ja-tob Sturm und Matthis Pfarrer an den Rat zu Straßburg, "die Sächsischen predicanten und namlich der Eiszleben den handel dermaßen uf den canzlen hie, das wenig einigkeit zu erhoffen, sunder fich mer ansehen loßt, als ob fie vil lieber wolten sehen, das unser predicanten, und die inen glauben geben, usgerotet würden, dan die so uf des babft und der romischen firchen seiten find" (vergl. auch ebenbas. S. 465; vergl. I, 445 ff. 448. 450 s.; Th. Kolde, Analecta Lutherana, S. 129; Rawerau, Briefwechsel des Jonas I, 151 ff.). Tropbem übergoben die Stragburger Befandten bem Landgrafen ben ihnen von ben Dreizehn mitgegebenen "Ratschlag die Spaltung des Sakramentes betreffend" (Schreiben bom 2. Juni bei Bird 1, 447), der ihnen aber teine hoffnung machen tonnte, und man weiß, wie gerade damals Philipp von Heffen im Berdachte fand, ju Zwingli auch im Punkte vom Abendmal zu neigen \*). Um so wünschenswerter war es ben Stragburgern barum, ihre eigenen Prabicanten zur Stelle zu haben, die ihre Sache vertreten und wo möglich für eine gemiffe Annäherung ber Barteien arbeiten könnten. Daraufhin wurden Martin Bucer und Capito nach Augesburg gesandt (Birck I, 453. 455. 458 ff.; Zwingli opp. VIII, 463. 471 f.). Dem ersteren Zwede biente die später fog Confessio tetrapolitana (vgl.. b. A. XI, 354 fowie die bort nicht benüßten wichtigen Quellenstellen bei Bird I, G. 461 ff., auch Keim, Schwäbische Reformationsgesch., S. 177 ff.; Dobel, Memmingen im Reformationszeitalter, Hit. IV, S. 37 u. 39 ff.). Aber auch die andere Aufgabe ließ Bucer nicht aus bem Auge. Sie wurde ihm fofort zur Lebensaufgabe, Die ber nur allzu gewandte, biegsame Mann, ber etwas von einem mobernen Diplo= maten in sich hatte, trop aller Misserfolge und ber zweifelhaften Lagen, in die er sich selbst versetzte, mit unentwegter Konfequenz verfolgte. Man behandelte

<sup>\*)</sup> Dass bies entgegen ber landläufigen Ansicht nicht ber Fall war, ersieht man aus bem richtig gelesenen Briefe bes Urban Rhegius an Luther vom 21. Mai 1530 in meinen Analecta Lutherana, S. 124 f.

ihn anfangs fehr argwönisch. Eine von Melanchthon erbetene Unterrebung wurde junächst von diesem verweigert (C. R. II, 187. 196). Dafür ließ ber alte Freund aus der Heibelberger Zeit, Joh. Brenz, durch Jakob Sturm dazu bewogen (Corp. Ref. II, 356), sich dazu herbei, mehrere Stunden lang mit den Straß= burgern zu disputiren. Ihre Rede ging dahin, dass es sich nur um Worte handle (Affirmant constanter nos tantum verbis et modo loquendi dissentire, re ipsa autem convenire), und beriefen sie sich babei auf Bucer's, bem sächsischen Bekenntnis sich nähernde Formel in der Tetrapolitana Art. 18, "dass in diesem Sa= frament Christus seinen Jüngern und Gläubigen seinen waren Leib und wares Blut, warlich zu essen und zu trinken gibt zur Speiß der Seelen und zum ewis gen Leben, dass sie in ihm und er in ihnen bleibe". Dasselbe suchte Bucer in einer Unterredung, die er, mit Silfe des Landgrafen, mit dem fächsischen Rangler Brud hatte, diesem flar zu machen. In zwei Briefen an biefen bom 23. Juli (bei Coelestin, Hist. comit. August. Frankf. 1577, II, 294 sq.), die an Melanch= thon weiter gegeben wurden, sette er dies des weiteren auseinander, hatte aber nur den Erfolg, bafs Melanchthon, der fich jest (25. Juli) bereit ertfarte, schrift= lich berhandeln zu wollen, feine Artitel mit einem widerlegenden Gutachten gu= rudwies, indem er den Streitpunkt dahin zusammenfaste: Fucum faciunt hominibus per hoc quod dicunt vere adesse corpus, et tamen postea addunt contemplatione fidei i. e. imaginatione. Sic iterum negant praesentiam realem. Nos docemus, quod corpus Christi vere et realiter adest cum pane vel in pane. (C. Ref. II, 222 sq.; M. Lenz, Briefwechsel Landgraf Philipps mit Bucer I, 21 ff.; Keim, Schwäbische Reform., S. 230 f.). Aber ermutigt durch wirkliche ober scheinbare Erfolge bei Anderen (Berzog Ernst von Lüneburg, Urban Rhegius, Gereon Sahler) sette er seine Bemühungen fort und hatte bann wirklich (nach bem 22. August) eine personliche Unterredung mit Relanchthon, bei ber man sich so weit nahe tam, dass Melanchthon ihm riet, seine Ansichten in Form von Artikeln an Luther zu schicken und zugleich diesem forieb: Bucerus vult accedere ad nostram sententiam. Sentit adesse corpus Christi cum pane (Corp. Ref. II, 311), was er ein par Tage barauf (am 26. Aug. ibid. U, 315) dahin erklärte, Bucer lehrte nicht nur eine virtuelle, sondern eine reale Gegenwart im Abendmal, nämlich so: panis et vinum instituta sunt, ut testentur adesse verum corpus et exhiberi. His igitur propositis et consecratis, jam ex ordinatione Christi, vere est ibi corpus Christi. Sicut alioqui dicimus sacramenta esse pactionales causas h. e. ex pacto efficientes, ita hic sentit, pactum esse, ut pane et vino proposito sistatur nobis et adsit et porrigatur Christi corpus. Non quod panis sit quasi vas continens corpus sed sit pactionale vehiculum seu instrumentum, cum quo exhibetur corpus, — corpus Christi in coelo localiter et tamen praesens esse, non quidem tamen localiter sed abscondito modo creaturis et sacramentis. -Gleichwol erhielten nach Bucer den Leib nur die Gläubigen: Isti qui non credunt nihil accipiunt nisi panem quia sacramentum videtur institutum ad usum credentium. Auf die von Bucer nachträglich noch etwas geänderten Propositionen (Corp. Ref. II, 356; Lenz, Brieswechsel I, 22, die Artikel selbst beutsch bei Neudecker, Urkunden aus der Resormationsz., S. 156, lateinisch unvermittelt am Schluss von Melanchsthons Gutachten Corp. Ref. II, 224 sq.), die dieser mit einem erläuternden Briese vom 25. August (Th. Rolbe, Analecta Lutherana, 149 ff.) durch Urban Rhegius fanbte, fcrieb Luther am 11. Sept. an Melanchthon: Martino Bucero nihil respondeo: nosti, δτι έγω μισω τας κυβείας και πανουργίας αὐτών οὐκ apioxavoi moi avrol. Sic non docuerunt hactenus nec tamen agnoscere aut poenitere volunt quin pergunt asserere non fuisse inter nos dissensionem, scilicet at nos confiteamur eos recte docuisse, nos vero falso pugnasse vel potius insaniisse. So lautete die Kunde von Koburg; nicht viel ermutigender war, was Capito, der zur Anbanung einer Konkordie nach Basel und Zürich gesendet worden war (Vird I, 490, 493 ff.), über die Aufnahme seiner Vermittelungsvorschläge bei ben Oberlandern mitteilt (Baum, Capito und Bucer, S. 472). Doch ließen die Straßburger Besandten nicht nach. In der Hoffnung, dass durch eine perfonliche Unterredung mehr erreicht werden konnte, beschloffen sie Bucer nach Wo-

burg zu ichiden. Um 19. September \*) reifte er ab.

Sonntag ben 25. tam er an und wurde von Luther, ben er zum Frieden geneigt fand, freundlich aufgenommen. Seinen Zwed, Luther zu überzeugen, bafs er und die Seinen immer jo gelehrt hatten wie Bucer feine Lehre beutete, und bass man sich nur nicht habe verständigen konnen, erlangte er freilich nicht, auch wollte Luther von Artifeln, die beide Teile unterschreiben follten, nichts wissen, weil es ja immer auf die Auslegung ankame. Das beste ware, wenn die Oberlander allmählich in Schriften und Predigt babon abließen zu lehren, bafs im Abendmal nichts als Brot und Bein fei, wozu Bucer auch die Seinigen zu ermanen bersprach. Jedenfalls tam man sich näher. Luther hatte die besten Hoffnungen: Sacramentarios, so schrieb er am 7. Nov. an Brismann, saltem Strassburgenses nobiscum in gratiam redire spes est. Nam Bucerus mecum familiari colloquio Coburgi de hac re ut ageret missus fuit: et si non fallit, quod dicit (admonui onim, no simularet) spes est non parva (de Bette, IV, 191). Und Bucer nahm, obwol er sich baneben flar war, bas Luther in nichts nachgegeben, bie besten Einbrücke mit fort. Beachtenswert ift sein Urteil: deprebendi virum vere timentem deum et gloriam dei ex animo quarentem, sed qui monendo tamen incitatior reddatur sic nobis eum dominus donavit, sic eo nos uti oportet. -Non poterit ecclesiae pax restitui nisi multa in hoc viro feramus et quo volumus eum purius scribere, co oportet minus illum moneamus minusque hyperboles eius probemus, tacite ipso amico poterunt eius excessus corrigi, dum nos sobrius eadem proponemus (bei Bird a. a. D. S. 512, wo man jest Bucers Beschreibung feines Aufenthalts in bem Originalbrief an bie Strafburger Besandten findet). Um 29. Sept. war Bucer, nachdem er zwei Tage mit Luther konferirt, wider in Mürnberg, um, one nach Augsburg zurückzukehren, nach freund= lichen Unterredungen mit bem auf ber Rudreise begriffenen Delanchthon und mit Ofiander sich nach den oberländischen Städten Ulm, Memmingen, Lindau, Konstanz zur Förderung der Konkordie zu begeben. Hier hatte er keine Schwierigfeiten zu überwinden. Die Liebenswürdigfeit feines Auftretens, wie feine Beredsamkeit beschwichtigte alle etwa aufkommenden Bedenklichkeiten. Schwieriger war die Sache in Bürich, aber man kam doch zu einem Resultate. Zwingli war bereit, "nicht nur die Gegenwart des Leibes Chrifti im Nachtmal anzuerkennen, nur mit bem Busat: nicht auf natürliche ober leibliche Art, wodurch er bei naberer Erklärung in Abereinstimmung mit fich felbst bleiben konnte" (Reim, Schwäbische Ref. 239), sondern gab auf Drängen Bucers sogar die vollere Formel zu: "Der ware Leib Christi wird warhaftig dargeboten". hiermit fehr zufrieden reifte Bucer über Bafel, wo er die vollfte Buftimmung Detolampads fand, in die Heimat, um nunmehr auf Grund der gemachten Erfarungen eine Formel zu schmicben, die für beibe Teile annehmbar ware (ut utrinque ferri queat et neminem offendat). Go entstand eine Eintrachtsschrift, in ber er von neuem betonend, bafs "ber Streit mehr in Worten benn im Grunde ber Sache gestanden"

<sup>\*)</sup> Richt am 18. wie Baum a. a. D. S. 473 und viele nach ihm berichten. Bucerd Abreise war nicht die Folge eines plötlichen Entschlusses, sondern längst von den Straßburger Gesandten beabsichtigt (vgl. Schreiben vom 31. Aug. bei Bird a. a. D. S. 492, vgl. S. 499). Er sollte sich auf den Rat des Herzogs Ernst von Lünedurg dem Kursürsten Johann anschlies sen, der auf den 19. Sept. seine Abreise sessestet hatte (Vird S. 497). Da dieser sich aber durch den Kaiser dewegen ließ, die zum 23. zu verziehen, schloss er sich mit einer Empsehlung des Kursürsten an Luther, dem nach Rürnberg am 19. zurücksehrenden Baumgarten an (ebenda, S. 499, vgl. auch den Bericht Chingers, dei Dobel, Resormationsgesch. von Memmingen IV, 59). Knaase's Bermutung (gegen Baum und Tollin, in Stud. u. Krit. 1881, S. 543 s.), dass Queer erst Sonntag den 25. nach Koburg gesommen wäre, wird durch eine Bemerkung im Briese des Straßburger Gesandten bestätigt: wir achten, er werd uf das lengst uf jetz suntag (Sept. 25) zu dem Luther gon Kodurg kummen und mit ime der einigkeit halb handlen (Vird I, 499, vgl. dazu Bucer's Bries ebendas. 512 st. Kür den 29. Sept. als das Datum der Müdstehr nach Rürnberg ebenda S. 504). Bgl. auch Schirrmacher, Briese und Acten, S. 541.

als das beiben Teilen gemeinsame hinstellte: "dass ber ware Leib und bas ware Blut Jesu Christi im Abendmal warlich zugegen find, und mit dem Worte des Herrn und Saframente bargereicht werben (Uhlhorn, Urban Rhegius, G. 316). Dekolampadius empfahl die von den Straßburger Kollegen gebilligte Formel Zwingli (Opera VIII, 546). Diefer aber im Berdachte, dass Bucer unterdeffen ichon weis ter im geheimen mit Luther verhandte und auch sonst gegen ihn aufgehett, erklärte sich für seine Person bagegen, ba die einfältigen Leute Christi corpus verum immer so auffassen würden, ut corpus dentibus manducetur, ut Lutherus etiam docuit. Quamquam interdum ab hac interpretatione recessit et dixit: sacramentum ut corpus et corpore manducari, hatte übrigens nichts bagegen, bas bie Gintrachtsschrift an den, für ben fie bestimmt mar, Herzog Ernst von Luneburg, geschickt werde, quo magis aliae res ad concordiam perducantur, boch mit dem Borbehalt, falls man von geschehenem Biberruf fprache sich auf die abgegebene Erklarung berufen zu burfen (ibid. VIII, 549, vgl. auch Rante, Deutsche Gesch. VI. Aufl. III, 240 ff.). Daraushin und in Rücksicht auf die Zustimmung Detolampabs glaubte Bucer in feiner Bufdrift an den Bergog von Luneburg, bem fie ber Rat bon Stragburg unter bem 31. Dezember 1530 guftellte (vgl. jum Datum Uhlhorn, Urban Rhegius, S. 369 Unm. 4 gegen Reim a. a. D. S. 243), sich im allgemeinen auf die Zustimmung der Schweizer berufen zu können. In Luthers Antwortschreiben vom 22. Januar 1531 \*) war es bezeichnend, bafs er von ten Schweizern, denen er einmal in keiner Beziehung traute, nichts wissen wollte, sondern es nur mit Bucer und ben Oberländern zu tun haben wollte: Miror quod Zwinglium et Oecolampadium quoque huius opinionis aut sententias participes facis. Sed tecum loquor. Er billigte Bucers Formel und bankte Gott, dass man so weit einig geworden sei, wunderte sich aber, dass man sich bas gegen ftraube, ben Benufs bes Leibes auch von feiten ber Ungläubigen guzuge= stehen, er musse babei beharren. Dan konne bezüglich dieses Bunktes auf bie weitere gottliche Fürung warten, freilich one die Gewissen zu beschweren und fich ber Befar auszuseten, neue Wirren hervorzurufen, auch noch feine plenam et solidam concordiam confiteri; babei bezeugte er jeboch von neuem seinen lebhaften Wunsch, ben Streit aus der Welt zu schaffen, wofür er gerne dreimal sein Leben hingeben möchte. Anlich äußerte er sich auch dem Herzog von Lüneburg gegen-über (de Wette IV, 219 und in zwei Gutachten, ibid. 222 und 327). War damit auch feine wirkliche Konfordie erreicht, fo boch ein gewisser Frieden, ber baburch äußerlich zum Ausbruck tam, bafs bie Bekenner ber Tetrapolitana Ende März jum schmalkalbischen Bunde zugelaffen wurden.

Daran änderte nichts, dass Luther in Bezug auf Zwingli Recht behielt, der auf Bucers Aussorderung, eine in seinem Sinne gehaltene Erklärung an Luther abzugeben (cuperem vel quavis ratione, quae modo Christi gloriam non obscuret, si nondum solidam concordiam, saltem Syncretismum inter nos obtinere. Zwinglii opp. VIII, 577 — der Ausdruck syncretismus in der alkklassischen Bedeutung für die Konkordie mit den Schweizern auch bei Melanchthon Corp. Ref. II, 485) ziemlich schroff antwortete: Vos istud plane agitis, ut concordia önavdos

<sup>\*)</sup> Über die Aufnahme von Bucers Schrift von Herzog Ernst von Lüneburg siehe im einzelnen: Brief des Landgrafen an Zwingli opp. VIII, 575; an Jak. Sturm und Bucer vom 25. Jan. bei Lenz a. a. D. I, 26; Sturms Antwort vom 2. Febr. bei Th. Kolbe, Anal. Luth., 160 ff.; Bucer's Antwort vom 5. Febr. bei Lenz I, 27 f.; darauf Bucer an Zwingli vom 6. Febr. opp. VIII, 576 und bessen Absagebrief an Bucer vom 12. Febr. ibid. 579; Luther an Bucer bei de Wette IV, 219.; Bucer's Erwiderung vom 5. Febr. bei Th. Kolbe, Anal. Luth., 163 ff. (Gegen das von mir angenommene Datum die Bemerkung in dem Briefe bei Lenz I, 27 ff.). Luther an Herzog Ernst de Wette IV, 219, an den Kursürsten von Sachsen S. 222 f., das Entachten S. 224 und das auf den Brief Bucers (5. Febr.) an Philipp hin versaste Gutachten S. 327; Melanchthon an Bucer vom 22. Jan. Corp. Ref. II, 470. 485. 486. Jonas an Frosch und Agricola in Augsburg bei Kawerau, Briefwechsel d. Just. Jonas I, 181 ff.

fiat, quae quotidie novum dissidium exulceret. Isti Missam ferme magis papisticam habent, quam ipsi Papistae. Christum in loco, in pane, in vino non minus indicant quam in scriniolo Pontificii: Adesse ac dentibus edi, ore manducari corpus eius aeque docent atque hi qui Berengarium coëgerunt fateri, quod ne ipsi quidem credebant. Dieses Berhalten hinderte, wie gesagt, ben Fortgang ber Einheitsbestrebungen nicht, da es taum allgemeiner bekannt wurde, auch wie schon beobachtet, die Wittenberger mehr auf Stragburg Wert legten (vgl. Luthers Urteil über Bucer vom 28. März 1531 bei de Wette IV, 236), welches seinerseits widerum, zumal angesichts der Schweizer Stürme, schon aus politischen Gründen mehr nach dem Morden als bem Süden zu gravitiren anfing. Und in den oberländischen Städten machte das Einigungswert unter der Arbeit des unermüdlichen Bucer sichtliche Fortschritte, wenn auch Luthers hartes Urteil über Zwinglis Tob (de Wette IV, 438 ff.) die Gemüter, wie begreislich, erregte. Auf der anderen Seite sülte sich Bucer in Folge der schweizerischen Natastrophe sreier und ging immer weiter in seinen Zugeständnissen, und da er nach dem Tode Detolampads auch der hervorragendste und angesehenste unter den oberländischen Theologen und Rirchenmannern war, wuchs auch sein Ginfluss, wiewol an manchen Dr. ten, wo, wie in Augsburg, der Luther'sche und der Zwingli'sche Lehrtypus zusame mentrafen, burch die Bermittelungsversuche die Begenfage oft um fo schärfer gu werden drohten und die Hoffnung auf eine schließliche Berständigung zeitweise sehr in den Hintergrund drängten (Reim, Schwäb. Ref. Gesch. S. 268 ff.). Ein großer Fortschritt war es, dass die Oberländer sich auf dem Tage zu Schweinfurt bazu verstanden, die Augsburgische Konfession zu unterschreiben, freilich mit ber Bemerfung; se praeter nostram Saxonicam quoque Confessionem et Apologiam recipere, quod haec re ipsa cum nostra congruat (Gerdesii, Scrinium V, 222, vgl. Lenga. a. D. I, 35). Bon wesentlicher Bedeutung mar dann one Bweifel das (faum gang aufzuklärende) Entgegenkommen Melanchthons, ber fein früheres Mifstrauen gegen Bucer saren ließ und sich je mehr und mehr für den Gebanken einer den Streit endgültig austragenden Konkordie erwärmte und mit barauf bezüglichen Ausbrücken nicht zurüchielt (vgl. für das Folgende auch Barmann in ber 1. Aufl.). Schon Mitte April 1531 hatte er an Bucer geschrieben, er hoffe aliquando inter nos veram et solidam concordíam coituram esse, idque ut fiat deum oro, certe quantum possum ad hoc annitar, und seinen früheren Standpunkt verleugnend färt er sogar fort: Nunquam placuit midi haec violenta et hostilis digladiatio inter Lutherum et Cinglium. C. Ref. II, 498. Und balb darauf ruft er, ber noch vor wenigen Monaten sich so ablehnend gezeigt hatte, aus: Libenter cum tecum et de illis negotiis et de aliis colloquor, atque utinam possim familiarius. Utinam enim mi Bucere aliquid opis ad eam rem afferre possem perficiendam, quam universa ecclesia piorum unice et optat et requirit (ibid. 499). Noch entschiedener spricht er ben Bunsch nach einer per fonlichen Busammentunft im Ottober 1533 aus (Utinam saltem nos aliquando possemus una commentari atque communicare de doctrina, ibid. 675), beffen Erfüllung er im nächsten Jare erhofft (ibid. 716 f.).

Man weiß, wie Bucer, der troß aller Anseindungen, die den unermüblichen und geschmeidigen Mittelsmann von allen Seiten mehr oder minder mit Recht trasen, seinen Lieblingsgedanken Ban zu brechen suchte, in diesem Bunsche mit ihm zusammentras und als letztes Mittel, die vermeintlich sachlich ausgeglichene Differenz auch sormell öffentlich zum Austrag zu bringen, eine neue Zusammenstunft in Borschlag brachte, "auf der die Sache gründlicher und gemächlicher ersürtert werde als in Marburg" (an den Landgrafen am 11. Juli 1533 bei Lenza. a. D. I, 35, desgleichen 18. Mai 1534 ebenda S. 36). Ein Ersolg schien um so cher denkbar, als, wenn auch einzelne wie Leo Judae gerade damals sich aus schäfte gegen Luther erklärten (vgl. Th. Kolde, Anal. Luth., 205 ff. Über Luthers Bildnis mit Eselsohren in Straßburg im Jare 1533 vgl. Maher, Spengleriana, Nürnberg 1830, S. 115), sich doch in der Schweiz eine größere Geneigtheit zur Konkordie kund gab, auch die sog. erste Baseler Konfession (Jan. 1534) sich solcher Ausdrücke bediente, die lutherisch gedeutet werden konnten (vgl. Pland,

S-spools

Gesch. ber Enistehung 2c., III, 359), ferner Augsburg im Sommer 1534 burch Bucers Bemühung nach langen Kämpfen seine Prediger angewiesen hatte, nach der Augsburgischen Konfession und Apologie zu lehren (C. Rof. II, 807), endlich auch ein Mann von ausgeprägt oberländischer Richtung wie Ambrosius Blaurer (was ihm freilich üble Nachrebe eintrug, und um der unklaren Ausbrücke willen auch von Bucer nicht gebilligt ward, Lenz a. a. D. S. 38 ff.), sich nach ber Resormation Württembergs zu Stuttgart (2. August 1534) mit dem Lutheraner Erh. Schnepf zu der Formel vereinigt hatte: "wir bekennen, dass der Leib und das Blut des Herrn im Abendmal warhaftig, das ift substantive und essentialiter, nicht aber quantitative, qualitative und localiter gegenwärtig sei und bargereicht werbe (Leng a. a. D. 39). In Rudficht auf ben Radan'schen Frieden, der bie Sakramentirer ausschloss, ein Umstand, ber mehr als je bazu brängte, einen neuen Einigungsversuch zu machen, nahm Landgraf Philipp ben alten Plan wiber auf; Melanchthon sprach unter dem 16. September seine herzliche Sehnsucht aus, ben fläglichen Zwiespalt gehoben zu sehen und gab feine Bereitwilligkeit zu erkennen, auf Grund der Bucer'schen Konfordie dafür mitzuwirten (C. R. II, 788 f.). Luther vom Landgrasen deshalb angegangen (Th. Kolde, Anal. Luth., S. 200 f.), erklärte anch seinerseits seine Zustimmung (de Wette IV, 559), worauf Landgraf Philipp Bucer und Melanchthon zu einer Zusammenkunft nach Kassel einlud (Reubecker, Urfunden. S. 252; weitere die Raffeler Ronferenz vorbereitende Schriftstude ebendaf.). Bucer verständigte sich vorher mit den oberdeutschen Predigern auf einer mög= lichft geheim gehaltenen Bersammlung zu Konftang (15. Dez.), wozu zu feinem schmerzlichen Bedauern die Büricher nicht erschienen, sondern nur ihr turz vorher mit anderen Schweizerstädten vereinbartes Abendmalsbekenntnis eingeschickt hatten (Peftalozzi, H. Bullinger, Elberfeld 1858, S. 178 ff.; Baum a. a. D. 499). Um 27. Dez. 1534 traf er bann mit Melanchthon zusammen, ber schon am Beih= Schon vorher hatte biefer bem Landgrafen seine nachtsabend eingetroffen war. Anschauung dahin auseinandergesett, "dass warhaftig mit dem Brot und Wein ber Leib Chrifti und Blut, bas ift wesentlich Chriftus, nicht figurlich sei. hier sollen wir aber die Bedanken, so die Bernunft richtet, wegwerfen: wie Christus auf= und niedersteigt, sich ins Brot verberge und sonst nieder sei". Darüber gegrübett zu haben, darin sah er den Fehler Zwingli's (C. R. I, 800 f.). Die ihm von Luther, übrigens auf seinen Wunsch, mitgegebene Instruktion lautete freilich ganz anders (beshalb an Camerarius fui enim nuncius alienae sententiae ibid. 822), indem Luther, um feine falsche Borftellung von einer etwa seinerseits erfolgten Meinungsänderung auftommen zu lassen und um die Ehrlichkeit und Offenheit der Gegenpartei zu prufen, seine Lehre in einer so scharfen ja fraffen Weise zum Ausdruck brachte, wie — bort freilich mit näherer Erläuterung — nur noch in feinem "Großen Bekenntniß vom Abendmal" (vgl. Köstlin, Luther II, 337). Vor allem verwarte er sich gegen die von Bucer mit Vorliebe vorgetragene Behaup= tung, dass es fich bisher nur um Difsverftandniffe gehandelt, und pointirte dann den Gegensatz dahin, dass jene das Sakrament allein für ein Zeichen, er und die Seinen aber für den waren Leib unseres Herrn Jesu Christi gehalten, woraus. eine neue Mittelmeinung zu machen auch wider das Gewissen sein würde und gab schließlich als seine Meinung an, dass warhastig in und mit dem Brot der Leib Christi gegessen wird, also dass alles, was das Brot wirket und leidet, der Leib Christi wirke und leide, dass er ausgeteilet, gegessen und mit den Zähnen zerbissen werde. Bon dieser Ausicht, so schrieb er an Jonas, werde er nicht weichen etiamsi fractus illabatur orbis (de Wette IV, 569 ff.). Es war klar, bass Bucer auf diese Forsmel überhaupt nicht eingehen konnte, one sich sogleich mit sich selbst und seinen süddeutschen Freunden in Widerspruch zu setzen. Sie wurde allem Anschein nach den Verhandlungen auch gar nicht zu Grunde gelegt. Von den früheren Verstäns digungen ausgehend gab vielmehr Bucer als Befenntnis der oberländischen Prediger an, "dass ber Leib Christi wesentlich und warhaftig empfangen wird, dass Brot und Bein nur Zeichen sind, signa exhibitiva, mit benen zugleich Leib und Blut gericht und genoffen werben, dass Brot und Leib aber nicht vermittelft Bermifchung

ihres Wesens mit einander verbunden sind, sondern per sacramentalem coniunctionem" (C. R. II, 808 f., vgl. 826 f.). Außerbem ichickte Bucer aber noch eine Antwort auf Luthers Formel ein, in ber er feine Behauptung von gegenseitigem Missverständnis aufrecht erhielt, sich bavor verwarte, eine Mittelmeinung auszubringen, und von neuem betoute, nur das von beiden Teilen Anerkannte zur Geltung bringen zu wollen, im Ubrigen in geschickter Benützung von Aussagen Luthers in feinem Großen Bekenntnig vom Abendmahl (Erl. A. 33, 151 ff.) bars legte, in welchem Sinne auch er sich ben Ausbrud Luthers vom Berbeigen bes Leibes Chrifti ancignen konne. Dabei mar er aber (wie Köstlin, Martin Luther, II, 339 mit Recht hervorhebt) offen und ehrlich genug, die Grenze zu bezeichnen, wie weit er gehen könnte, und sich bagegen zu verwaren: primum ne statuatur aliqua corporis domini cum pane et vino coniunctio physica. Alterum ne fiat corpus domini cibus ventris vel per se obnoxium actionibus corporis nostri. Tertium ne sacramentalis unio co extendatur, ut quicunque sacramentum percipit aut habet in cibum vitae aeternae, Christum dicatur, ut cibum vitae vel in salutem sibi percipere aut habere (Luth. Coll. lat. U, p. 50 sq., besser nach Dietrichs Niederschrift bei Seidemann in Ztschr. f. hist. Theol. 1874, S. 124 ff).

Und Luther war mit diesen Erklärungen zufrieden und fand für seine Person keinen Grund, die Konkordie auszuschlagen, wenn er es auch "für nut und gut ansah, dass man die Konkordie nicht so plötlich schließe, damit nicht jene übereilet, und bei ben Unsern nicht eine Zwietracht sich errege", zumal ja nicht er allein darüber zu befinden habe, weshalb man in Ansehung auch des früheren gegenseitigen Grous einige Zeit darüber hingehen laffen folle (be Bette IV, 587. Der Landgraf an Luther, Btich. f. Kircheng. IV, 140). Melanchthon wurde beauftragt, mit hervorragenden Unhangern Luthers, wie Breng, Ofiander, Agricola, Rhegius, barüber zu verhandeln, was biefer, jest felbst erfüllt von heißer Sehnsucht nach endlicher Einheit, auch one Zweifel durch den Verkehr mit Bucer dem oberländischen Typus innerlich näher gekommen (Me nemo perpellet unquam uázeodai vur an Bucer C. R. U, 837. 841 ff.), unter Zugrundelegung der von Bucer zu Rassel vorgelegten Formel tat (vgl. C. R. II, 823. 826. 836. 842 f. 847). Der Bater bes ganzen Einigungsgedantens, Landgraf Philipp, murbe fpeziell von Melandithon ersucht, die weitere Förderung der Sache sich angelegen sein zu lassen (C. R. II, 841). Und die Kunde von dem vorläufigen Verständnis erregte schon Besorgnis im katholischen Lager. Albrecht von Mainz schrieb am 21. Jas nuar (am Tag agnetis virg. Anno 1535) an Georg von Sachsen: Ich weiß E. 2. auch nicht zun uorhalten bas fich by lutherhichen best glaubens bub Sacraments halben mit den czwyngligschen vorglychen vnd vortragen und seindt Ires bings Einig, berhalben abermals unser hoche notdorpft erfordern wil mher auf by schant zu gehen, als zunor (Staatsarchiv zu Dresben: Bapftl. Bullen 20., Loc. 10299, Bl. 92). Am 9. Mai konnte Melanchthon an Bucer von der versönlichen Stimmung

bes Rhegius und Ofiander berichten, Sorge hatte er Amsdorfs wegen: er rechnete ihn zu benjenigen, von benen er schreibt: Video nobis τους αμούσους καί απαιδεύτους interdum patientia et dissimulatione nostra placandos esse, quum irritati magis fiunt inepti (C. R. II, 873). Bucer hatte indessen auf ben Rat Melanchthons, erst zu warten, bis er ihm von Luthers δμοψήφοις Nachricht gegeben, zunächst von den Raffeler Abmachungen geschwiegen. Was dann bavon in die Offenlichkeit brang, erregte den höchsten Unwillen bei Osw. Myconius und ben Schweizern, und dies um so mehr, als Luther im Jare 1535 sein großes Bekenninis vom Abendmal neu ausgehen ließ, natürlich one die scharfen Stellen gegen die Sakramentirer, von benen man sich jett mehr als je im Suden verlett fülte, auszumerzen. Capito und Bucer hatten ihre Rot, die Freunde gu beschwichtigen. Da war es von Vorteil, dass die von beiden Parteien in Anspruch genommene Stadt Augsburg eben jest in ein näheres Verhältnis zu Wittenberg trat, und der Augsb. Arzt Gereon Sehler und der Prediger Caspar Huberinus, die man dorthin gesandt, Luthers Milde und Versönlichkeit nicht genug zu rühmen wussten. Luther selbst bezeugte ben Augsburgern unter dem 20. Juli, "E. F. sollen sich tröftlich zu

uns allen versehen in Chrifto, bafs wir binfort an uns keinen Mangel wollen fein laffen, sondern mit allem Willen und Bermögen folche liebe Einigkeit zu stärken und zu erhalten, weil wir (Gottlob) merten, dass es bei ben Guren rechter Ernft und uns bamit ein ichwerer Stein vom Bergen, nämlich ber Argwon und Difs= trauen genommen, der auch nicht foll (ob Gott will) wieder darauf kommen" (de Wette IV, 612 ff.). Ein Wittenberger Theologe, Joh. Forster, den Luther ihnen ftatt bes vergeblich zuruderbetenen Urban Rhegius gefandt hatte, tonnte seinerseits auch Erfreuliches mitteilen (vgl. Th. Rolbe, Anal, Luth., 206. 210; be Bette, Seidemann VI, 161; Rawerau, Der Briefmechfel b. Juft. Jonas I, 227). Da war fein Zweifel, bafs Luther, nachdem er einmal von ber Aufrichtigkeit ber früheren Gegner überzeugt mar - bas bezog fich aber immer nur auf bie Oberlander, nicht auf die Schweizer — jest sehnlichst den baldigen Abschluss der Ronfordie wünschte und die größten Hoffnungen darauf sette. In diesem Sinne schrieb er auch am 5. Oktober 1535 in herzlichstem Tone (als Antwort auf deren Schreiben, vgl. Burdhardt, Luthers Briefwechsel, S. 238 ff.) fünf Briefe an Strafburg, Augsburg, Ulm, Eglingen, an Gereon Seyler und an Suberinus, worin er eine Zusammenkunft in Hessen oder Koburg proponirte, um die Konzkordie mündlich zu Ende zu bringen (de Wette IV, 636 ff., vgl. VI, 164, ebenso IV, 652 ff., ber Brief an Gerbel 656 wird ein Jar fpater zu batiren fein, bgl.

Th. Rolbe, Anal. Luth., 267).

Und auch in ber Schweiz stellte man fich bem Bedanten allmählich freund= licher gegenüber. Die Erflärungen Bereon Seplers veranlafsten Bullinger, Enbe August das erfte Mal an Melanchthon zu schreiben (Peftalozzi S. 504). Auch Die Berner Geiftlichkeit, in ber unter ber Furung Meganbers ber Bwinglianis: mus die Oberhand hatte, wurde auf Beranlassung ihrer aristofratischen Regierung geneigter. Und im Dezember 1535 fand eine Theologenzusammentunft in Aarau statt, auf der Myconius und Grynäus aus Bafel, Leo Judae, Pellican und Bibliander aus Bürich folgende Formel aufstellten: "In dem geheimnisvollen Abendmal des Herrn wird der für uns getöbtete Leib Chrifti und sein zur Ber= gebung unserer Sünden vergossenes Blut von den Gläubigen warhaft gegessen und getrunten, jum Beil ber Scele und bes geiftigen Lebens". Und auf bem Ende Januar 1536 abgehaltenen Tage zu Basel, zu bem Bucer erft nach langem Biberftreben von ben Schweizern zugelaffen murbe'(Kirchhofer, Myconius S. 236ff.), gelang es ihm, mit benfelben sich über ein neues einstweisen noch nicht zu ber= öffentlichendes Glaubensbefenntnis (Helvetica I bei Niemeyer, Coll. Conf. ref., p. 105) zu vereinigen, welches eine burdweg verfonliche Stimmung zum Ausdruck brachte und jedenfalls nicht zwinglianisch war. Hiermit, und nachdem auf bem Tage von Schmalkalben im Dezember 1535 Burtemberg und die Stadte Augsburg, Frantfurt, Rempten in ben schmaltalbischen Bund aufgenommen maren, schien ber Weg zu ber beabsichtigten Busammentunft mit ben fachfischen Theo. logen geebnet. Sie murbe von Luther, nachdem der Aurfürst sich für Eisenach als Berfammlungsort entichieden hatte, in einem Briefe an Bucer vom 28. Marg 1536 (de Wette IV, 682) auf den Sonntag Cantate ben 14. Mai als ben ihm genehmften Tag ausgeschrieben und erbot er fich, Die fachfischen sowie die Nürnberger Beiftlichen einzuladen, warend er die Ubrigen einzuladen jenem überließ. Schweizer, die noch am 30. April zu einem Tage zu Narau zusammentraten und beschlossen, ben Konvent nicht zu beschicken und sich an die zu Basel angenommene Konfession zu halten, aber "nicht von ber Beitern in die Dunkele ze gan", ent= schuldigten sich durch ein ihre Geneigtheit zur Konkordie bezeugendes Schreiben mit der Kürze der Zeit (Bucer, der in Augsburg war, hatte Luthers Einsladungsschreiben erst am 11. April erhalten) und der großen Entsernung. Um jo mehr Befandten tamen von anderwärts, viel mehr als Luther gewünscht, ber, um störende Elemente fern zu halten, nur wenige Teilnehmer gewollt hatte.

Boll froher Hoffnung reiste Bucer am 27. April von Augsburg ab, dem tang ersehnten Tage entgegen. Merkwürdig war jest die Stellung Melanchsthons. Er, der je länger je mehr sich dem Standpunkt der Oberländer genähert hatte, wie auch seine neue Ausgabe der loci von 1535 erkennen ließ, wurde um

so sorglicher, je näher der ausgeschriebene Tag heranrückte, weil er um so größes ren Zwiespalt sürchtete. Lieber hätte er eine allgemeine Fürsten; und Theologens versammlung gesehen (Convocandi erunt eruditi omnes, qui profitentur Evangelium), wol in der Hossinung, dass die Autorität der Fürsten und das politische Interesse die Heißsporne zurückalten werde (C. R. X, 149 sq., vgl. III, 35. 65 ff. 70. Nihil est nisi novum classicum majoris discordiae), und suchte deshalb die Sache noch dis zum letzten Augenblick zu hintertreiben (C. R. III, 54 sq., vgl. auch Bucer an Zwick bei Th. Kolde, Anal., 281 f.). Am meisten sorgte er wol vor dem Ungestüm Amsdorfs, der übrigens ebenso wie der in gleicher Weise gefürchtete Osiander, der die Einladung zu spät erhalten (Th. Kolde, Anal. 235),

nicht zu den Berhandlungen erschien.

Außer Bucer hatten sich von ben Süddeutschen indessen auf den Beg gemacht Capito aus Stragburg, Wolfgang Mäuslin (Musculus) und Bonifacius Wolfhard (Lycosthenes) aus Augsburg, Gervasius Schuler aus Memmingen, Martin Frecht aus Ulm, Jakob Otther aus Eglingen, Matstheus Alber und Johannes Schrabin aus Reutlingen, Martin Ger= mani aus Fürfelb und Johannes Bernhardi aus Frankfurt, wozu fpater noch Johann Zwid aus Konftanz tam (Th. Rolbe, Anal. 221). Barend fie ichon heranreisten, wurde auch Luther wieder bedenklich. Auf die Kunde, dass eben vor Aurzem die Schweizer Zwingli's Expositio fidei mit einer lobpreisenden Vorrede Bullingers hatten erscheinen lassen, zudem eine Ausgabe der so vielfach ihn be-treffenden Briefe Detolompads und Zwingli's mit einem Vorwort Bucers von einem Baseler Buchdrucker veröffentlicht worden war, schrieb er dem Kurfürsten, "dass er der Konkordie halber wenig Trost und Hoffnung habe" (Balch 17, 2527). Schon lange fränklich, konnte er auch schließlich, zumal er das Antwortschreiben ber Oberländer erft fehr spät empfangen, nicht nach Rassel kommen und entbot sie barum nach Grimma (Luther an Capito de Wette IV, 691). Die Abgesandten, benen fich Juftus Menius aus Gisenach und Friedrich Myconius aus Gotha anschlossen, zogen es aber vor, sogleich bis nach Wittenberg weiter zu reisen, wo sie Sonntags den 21. Mai, Nachmittags brei Uhr eintrafen. Schon unterwegs hatten sie Gelegenheit, neben der Beobachtung manches Befremdlichen im Gottes dienst, "Papistischen", das Wolfgang Musculus sorgfältig aufzeichnete, sich über die streitigen Punkte zu verständigen, eine Kunde, die Melanchthon, der sie mit banger Sorge empfing, sichtlich aufrichtete \*) und ihn veranlasste, Menius und Myconius zuerst allein zu Luther zu schicken, um ihn von der Warhaftigkeit der Oberländer zu überzeugen, was ihnen aber, tropdem sie bis Mitternacht mit ihm verhandelten, nicht gelang. Luther stand bei der Ankunft der Oberländer dem Bereinigungsgebanken kühler und argwönischer gegenüber als je, fest entschlossen, wozu ihn noch sein Kurfürst ermant hatte, "von wegen des hochwürdigen Satraments des Leibes und Blutes ihnen in keinem Weg und mit nichten auch in dem wenigsten Bunkt und Artikel zu weichen" (Balch XVII, 2527). Er begehrte die Kontordie nicht, - wenn bie Anderen fie wollten, mufsten fie fich gefallen laffen, bass er sie, die Bittenden prüfte. Das war jest sein Standpunkt.

Um nächsten Morgen empfing er Bucer und Capito, die ihm die von den verschiedensten Seiten her mitgegebenen Briese überreichten und über den Modus der Verhandlungen Vorschläge machten. Luther wollte erst die Briese lesen, worauf die beiden Nachmittags wieder zu ihm kamen, wozu sich diesmal von der anderen Seite auch Bugenhagen, Jonas, Cruciger, Menius, Myconius, Hieronymus Weller und Georg Körer einfanden. Nachdem hier zuerst Vucer das Wort

<sup>\*)</sup> Die hauptsächlichsten Quellen für die Wittenberger Berhandlungen sind 1) die offiziellen, größtenteils identischen, für die Magistrate versasten Berichte bei Bucer, Scripta anglicana, S. 648 ff. und von Bernhardi, dem Frankfurter Prediger, bei Walch XVII, 2543; 2) der (in den Daten zuweilen irrende) Brief des Myconius an Beit Dietrich vom 11. Juni 1536 bei Tentzel, Suppl. Hist. Goth. III, 114 und daraus bei Lommatzsch, Narratio de Friederico Myconio, Annab. 1835, p. 56 (zum Teil deutsch bei Balch XVII, 2532 ff.); 3) die unmittelbaren Auszeichnungen des Wolfgang Musculus in seinem Itinerarium bei Th. Kolde, Anal. Luth., 216 ff.

ergriffen und von seinen Bemühungen um die Eintracht in Lehre und Berfaffung (ut omnes in unum rursus corpus rediremus atque eandem de Eucharistia sententiam conferremus doceremusque. Item oeconomiae Ecclesiasticae rationem et formam eandem unanimiter constitueremus Myc. a. a. D.) gesprochen, erwiderte Luther febr ernft und mit fteigendem Affett. One Ginigfeit in ber Gaframentssache werde er über andere Artitel mit ihnen nicht verhandeln. Seine guten Hoffnungen wären nach ber mit Bucer's Vorrede versehenen Ausgabe ber Briefe Zwingli's und Dekolampad's und dem Urteil Bullinger's über Zwingli's lette Schrift geschwunden, ba eine feste Eintracht zwischen Leuten, die bier fo, bort, vielleicht aus Furcht vor bem Bolt, fo lehrten, nicht möglich. Ihm mare lieber, bafs bie Sache fo bliebe, wie fie mare, als dafs man eine gefarbte und erbichtete Eintracht einginge; und was er schließlich verlangte, mar bies: Wiberruf der früheren Lehre (quod statuissemus in Coena nihil praeter panem et vinum esso) und Anerkennung deffen, dass im Abendmal der Leib Chrifti genoffen werde tam ab impiis quam a piis. Dann ware er auch bereit anzuerkennen, bafs er in seinen Schriften gegen Zwingli und Detolompad zu hart gewesen sei. Bucer war, wie begreiflich, von biefer unerwarteten Scharfe etwas überrascht, beteuerte feine Unschuld an ber Berausgabe jener Bucher und wies ben Borwurf ber Tauschung unter Hinweis auf seine an allen Orten gegebene mundliche und schrift: liche Erklärung zurud, ebenso die Forberung, etwas zu widerrufen, was Luther ihnen zwar immer vorgeworfen, was fie aber nie gelehrt hatten; nur insoweit tonnten fie wiberrufen, als fie fruger mifsberftanblicherweise eine fraffere Borstellung von Luthers Auffassung gehabt hätten. Ihr Glaube, d. h. der Glaube der Rirchen in ben freien Reichsstädten mare, und zwar bezüglich ber mundlichen Nießung, gemäß der von Luther gegebenen Erklärungsweise, verum suum corpus et verum sanguinem cum visibilibus signis pane et vino exhiberi, dari et sumi. Bon ben Gottlosen ware bei ihnen teine Rede, weil man die als solche befannten gar nicht zum Abendmal zuließe. Ihre Meinung wäre aber bie, bafs die ganglich Bottlosen, weil bas Sakrament sie nicht anginge, auch nur die Elemente empfingen, warend diejenigen, welche, obwol im allgemeinen fide praediti, aber sine vera animi devotione atque adeo sine viua et salvifica illa fide quae sibi tantum Dei gratiam applicet, zwar den Leib Chrifti erhielten, aber zum Gericht. Die Lehre, bafs auch die Gottlofen den Leib Chrifti empfingen, werde bei ihnen den größten Anftoß erregen. Dach längeren Erörterungen barüber, in benen Luther vor allem die auf Chrifti Ginsegung fich stütende, bon bem Glauben bes Empfängers unabhängige Realität der göttlichen Gnadengabe betonte, mufste um Luthers Schwäche willen das Gefpräch abgebrochen werden, und ward ben Oberländern aufgegeben, fich am andern Morgen nach reiflicher Überlegung barüber zu erflas ren, ob fie auch einen Genufs bes Leibes von Gläubigen und Ungläubigen ober wie Baulus fage von Bürdigen und Unwürdigen annehmen (Myconius). Da Luther bie Racht schlecht geschlafen hatte (Musculus bei Th. Rolbe, Anal. 218), fand bie nächste Berfammlung, an ber alle Gefandten teilnahmen, bon ben Bittenbergern diesmal auch Melanchthon, erft Nachmittags ftatt. Nach Wiberholung ber Fragestellung vom Tage borher gab Bucer zu, in der Erkenntnis der Abends malslehre fortgeschritten zu fein, und infofern früher Belchrtes wiberrufen zu tonnen. — was one Zweifel für Luther gang besonders wichtig war —, erneuerte fein früheres Bekenntnis, lehnte aber, obwol er ben Genufs ber indigni jugab und darin Luther zustimmte, dass die Gegenwart des Leibes Chrifti unabhängig von bem Glauben oder Unglauben lediglich auf Gottes Wort und Ordnung beruhe, ben Genuss der impii ab. Nachdem man so weit gefommen war, und Luther sich burch Umfrage bei den Einzelnen von ihrer vollständigen Buftimmung zu Bucer's Erklärungen überzeugt, auch vernommen, dass die Lehre, im Abendmal fei bloges Brot und bloger Bein vorhanden, in ihrer Beimat nicht geduldet, an einigen Orten sogar als Gotteelästerung gestraft werde, glaubte er sich babei bes ruhigen zu follen. In einem Rebenzimmer tonferirte er beshalb mit ben Geis nigen, die alle einstimmig fich dafür erklärten, falls jene fo im Bergen glaubten, wie sie mit dem Munde bekennen und in ihren Rirchen so lehren wollten, nur follten sie noch einmal erklären, das nach ihrer Meinung der Leib Christi auch für die Unwürdigen da sei. Das hielt Luther doch nicht mehr für nötig. Als er wieder eingetreten und sich alle gesetzt, gab er fröhlichen Antlites mit gehobener Stimme solgende Erklärung ab: "Wir haben nun euer aller Antwort und Bestenntnis gehört, dass ihr glaubt und lehret, dass im Abendmal der ware Leib und das ware Blut des Herrn gegeben und empfangen werde und nicht allein Brot und Wein; auch dass dies Übergeben und Empfahen warhaftig geschehe, nicht imaginarie. Stößet euch allein der Gottlosen halben, besennt doch wie der heilige Paulus sagt, dass die Unwürdigen den Leib des Herrn empfangen, wo die Einsetzung und Wort des Herrn nicht verkehrt werden, darob wollen wir nicht zanken. Weil es denn also bei Euch stehet, so sind wir eins, erkennen und nehmen euch an als unsere lieben Brüder im Herrn". — Es war in der Tat ein großer Augenblick, und es begreift sich, dass Bucer und Capito die Augen übergingen, als man sich jest mit Dank gegen Gott die Bruderhand reichte. —

Melanchthon wurde mit der Absassung einer Eintrachtsformel beauftragt. Erheblich rascher einigte man sich jest über die anderen Punkte, über die man schon am nächsten Morgen, Mittwoch ben 24. verhandelte. Sinsichtlich bes ben Oberländern besonders anstößigen Lutherschen Lehrpunktes, per baptismum confirmari fidem et pueros etiam fidem acquirere in baptismate (Musculus), erflarte Bucer unter hinweis auf Romer 10, bafs man von einem eigentlichen (ober bem bort gemeinten) Glauben bei ben Rinbern nicht fprechen konne, wol aber im weis teren Sinne pro qualibet nostri deditione quae fit Deo (Bucer. 655), womit er fich gegen die Annahme eines aktuellen Glaubens bei den Kindern erklärte. Da nun Luther auch von keinem solchen Glauben reben wollte, sed sieut nos etiam dormientes inter fideles numeremur et revera tales sumus, so begnügte er sich mit der Erklärung, bafs bie Taufe zur Seligkeit notwendig und in ihr von Gott die Wibergeburt bargereicht werde. Auch die Verschiedenheit ber Ceremonieen wurde besprochen \*), aber als unwesentlich nicht weiter betont. Auch über Privat, beichte und Absolution, in der man in Süddeutschland einen papistischen Zwang gu feben fich gewönt hatte, einigte man fich, nachdem Luther ben Gegen und ben Rupen derfelben als eine Quelle bes Troftes und der Belehrung auseinander: gesett, und murbe in der Vergleichsformel die Erhaltung der Privatabsolution und eines colloquium propter absolutionem et institutionem als wünschenswert bezeichnet (Corp. R. III, 78), ebenso gesprächsweise die Berbindung der Schule mit der Rirche (Bucer S. 658). Un bemselben Tage am Borabende des him melfartsfestes predigte Bugenhagen und ermahnte, was den veränderten Stand: punkt bezeugte, basur zu beten, non ut nos ad ipsos neque ut ipsi ad nos sed ut utrique ad veritatem accedamus (Th. Rolbe, Annal. 220).

Um des Festtages willen, an welchem Luther nach der Predigt des Menius um 8 Uhr zum Abendmal ging und Nachmittags selbst eine gewaltige Predigt über Marc. 16, 15 hielt (vgl. bes. den Bericht des Musculus a. a. D. 221), ruhten die Verhandlungen und hatten die Süddeutschen Gelegenheit, wie schon in Sisenach, die sächsischen Kirchengebräuche zu beobachten. Was ihnen aufsiel, war, wie die Geistlichen offenbar ganz willfürlich bald in ihrer gewönlichen Tracht, bald in priesterlichen Gewändern amtirten, auch eine Ermanung an's Bolk vor der Abendmalsseier nicht stattsand, andererseits so vieles aus dem "Papstum", wie Bilder, Kerzen, Adoration, Elevation 2c. sich vorsanden, alles Dinge, welche,

Daraus ist die interessante Tatsache zu nehmen 1) bass es in verschiedenen oberländischen Kirchen Sitte war, die Kinder in der Regel nur an Sonntagen oder sonstigen dasür bestimmten Tagen post concionem adhuc frequente Ecclesia praesente zu taufen, ut praesente Ecclesia accederet major huic ministerio et Sacramento majestas und 2) das bei die Kinder der Kälte wegen eingewickelt (fasciis involuti), wie man das schon aus der römischen Zeit übernommen, nur an dem entblößten Haupte mit Wasser begossen wurden, wärend in Wittenberg entsprechend Luthers Austassung im Sermon von der Tause (G. A. 21, 22) und im Tausbücklein (G. A. 22, 163 und 293) das gänzliche Untertauchen des ganzentblößten Kindes das Ibliche gewesen sein muss (Bucer, Scripta anglicana 656; Walch XVII, 2559; Lommansch 66).

C-0000

wie Bucer nach bem Gottesbienst dem Bugenhagen gegenüber ausfürte, den ober= ländischen Gemeinden auftößig sein würden, weil fie dem papistischen Frrtum Borichub leiften könnten. Bugenhagen erwiderte, dass man jeden superstitiofen Chatafter fern zu halten suche, die Elevation nur ein Ausbruck bes Dankes für bas Salrament fein folle, manches, um die Schwachen zu iconen, beibehalten worden fei und fügte hinzu, bafs er für feine Perfon öfters bas Abendmal one Rerzen, vriesterliche Gewänder und one Elevation, ja vielleicht sogar einsacher als in Straßburg seiere, übrigens die Elevation \*) gern auf eine bequeme Weise absgeton sehen möchte (Bucer, Script. angl. p. 658).

Melanchthon, ber auch jest noch an dem günftigen Ausgang zweifelte, legte dann Freitag früh in ber Berberge ber Fremben, Die ihnen vom Rurfürst bei ber Bitme des Goldschmids und Druders Christian Doring (Lommatich 65; Th. Kolde a. a. D. 221, vgl. A. v. Dommer, Autotypen der Ref. II, Luthers drucke, Hamburg 1885, S. 69) angewiesen war, die von ihm versassten Versgleichsortikel unter Zuziehung von Cruciger, Jonas, Menius und Myconius dem Bucer und Capito vor, worauf am Nachmittag widerum eine allgemeine Bersfammlung stattsand, in welcher die Konkordie zum Abschluss kommen sollte. Nachs dem Luther auseinandergesetzt, dass eine folche kleine Bereinigung natürlich nicht allgemeinverbindliche Beschüffe faffen fonne und barum, um jede üble Rachs rede zu vermeiben und bas Band befto fester zu fnupfen, erft bie Buftimmung weiterer Kreise, auch der Oberen eingeholt werden musse, wurde die Formel (vom Abendmal) von Cruciger verlesen. Ihre wesentlichsten Bestimmungen waren nuns mehr: eum pane et vino vere et substantialiter adesse, exhiberi et sumi corpus Christi et sanguinem; sacramentali unione panem esse corpus Christi, b. e. porrecto pane simul esse et vere exhiberi corpus Christi; hanc institutionem Sacramenti valere in ecclesia nec pendere ex dignitate ministri aut sumentis, portigi vere corpus et sanguinem Domini etiam indignis et in-dignos sumere ubi servantur verba et institutio Christi; sed tales sumere ad indicium quia abutuntur Sacramento cum sine posnitontia et sins fide so utuntur; endlich die Zustimmung zur Augustana und Apologie. Man beobachtete, dass Luther beim Berlefen plöglich stutte. Dann berief er die Seinigen in das Nebengemach, kehrte aber bald zurück und wies von selbst den Berbacht zurud, als ob er noch irgendwie an ber Chrlichkeit der Oberländer zweifle, nur um größerer Borsicht willen und Ubelgesinnten gegenüber beantragte er eine fleine Anderung am Schluss. (Welche?). Nachdem die Formel dann noch einmal verlesen, alle feierlich ihre Buftimmung tund gegeben, erklärte Luther, er fei jest zufrieden und frei von aller Furcht (Th. Kolbe a. a. D. 221). Noch einmal wurden bann die Bunkte Taufe, Beichte, auf Bugenhagens Beranloffung auch die Behandlung des übrig bleibenden Brotes \*\*) besprochen, schlieglich auch die Rlagen über die mehrsach, besonders in Frankfurt, vorgekommene Ginmischung der welt-

<sup>\*)</sup> In der Cat nahm Bugenhagen eine andere Stellung bazu ein als Luther, wider beffen Reigung er bie Elevation erft im Jare 1542 abschaffte, nachbem Luther ichon in ber Schrift von Abschaffung ber Messe 1522 (E. A. 28, 88) sich bagegen ausgesprochen, aber sie dann im bewuseten Gegensatzu Carlstadt hotte bestehen lassen. Bgk. dazu Köstlin, M. Luther, II, 588. Über die Austebung der Elevation in Nürnberg vgl. Strobel, Leben Beit Dietrich's, Nürnberg 1772, S. 99 ff. Sonst noch C. R. III, 504; Kawerau, Bricswechsel des Jusius Jonas I, 279 f.

18 Jusius Jonas I, 279 f.

18 Jusius Jonas I, 279 f.

pane Cenae vinoque reliquo addens in quibusdam Ecclesiis reliquum panem inter prophanos panes commisceri, quasi prophanum. Ostenderunt se populum accessurum, ne hoc in Ecclesia corum fieret, numerare ante coenam ut et numerum particularum accessuris parem sumant. Bucerus respondit nos panem reliquum non habere pro sacramento atque ideo reliquum panem in capsulam quidem reponere sed cum debita reverentia, Th. Kolde, Anal. 223. Bon Elfenach berichtet Musculus a. a. O. S. 217 am Esluis communicabat et ipse altaris minister adorato primum pane, calice vero nequam, quem diligenter ebibit et denuo infuso vino mundanit, ne quid sanguinis superesset.

lichen Obrigkeit in die geistliche Gewalt, worüber die Wittenberger Sonnabends ein uns nicht erhaltenes Gutachten abgaben (a. a. D. 223. Lommatsch 67). An demselben Tage übergab auch Bucer die Konsession der Schweizer, die Luther zu lesen versprach, dabei aber bemerkte, dass man im Volk nimmer glauben werde, "das Zwingli vor auch recht gelert". Zur Besiegelung der Eintracht predigte Sonntags Mattheus Alber aus Reutlingen (de baptismate), Nachmittags Bucer, der auch mit Capito an der Kommunion teilnahm. Montag wurde dann die auch in den anderen Punkten von Melanchthon sestgestellte Eintrachtssormel in fünf Exemplaren von Allen, mit Ausnahme Zwicks aus Constanz, der dazu keisnen Austrag hatte (Anal. 232), unterschrieben. Und Luther, der nun ebenso zustraulich war, wie er früher misstrauisch gewesen war, sich so ganz gab wie er war, rief den Scheidenden zu: "Last uns begraben, was auf beiden Seiten vorgegangen ist und einen Stein darauf wälzen". Mit den besten Hoffnungen ging man auseinander.

Man hatte wirklich eine Eintrachtsformel gefunden. Aber wie mar fie zu Stande gekommen! Man kann boch nicht sagen, dass sie ein gegenseitiger Kom: promiss war. Bon einem Nachgeben Luthers in irgend einer Lehrbestimmung war nicht die Rede, die Formel hat dem Wortlaute nach eine durchweg lutherisiche Fassung, wenn auch frassere, mehr dem Kampse als der dogmatischen Bestimmung dienende Ausdrücke nicht gebraucht worden waren; und wenn Luther auf den Ausbruck impii infideles verzichtete, so waren doch die indigni als die qui sine poenitentia et sine fide sacramento utuntur schwer davon zu unterscheiden und ein Genuss der impii unter Benutung des Ausbrucks hane institutionem valere in ecclesia one Mühe baraus abzuleiten. Andererseits geben Bucers Austaffungen fein Recht dazu, argwönischer zu sein als Luther es war, und an der Ehrlichfeit seis ner Buftimmungserklärung zu zweiseln; indessen kann wol auch barüber kaum ein Zweisel sein, dass er nach seinen vor Luther getanen Auslassungen barüber das "sine fide" nur in dem Sinne von sine vina et salvifica illa fide etc. (Scripta anglic. 655) verstehen konnte, wonach widerum bas valere in ecclesia eine Ein: schränkung erhielt. Darin lag von vornherein eine von Luther nicht gemuts maßte, von Bucer aber um seiner authentischen Erklärungen für berechtigt und anerkannt gehaltene verschiedene Deutung vor, die früher oder später zu Tage treten musste. Wichtiger und gefärlicher für bas Konfordienwerk mar jedoch ber Umstand, dass die Oberländer den Frieden nur dadurch erkauft hatten, — und das ist für Luther das Entscheidende gewesen, dass sie bis zu einem gewissen Grade wenigstens zugaben, früher geirrt und zu besserer Erkenntnis gekommen zu sein, und zumal durch die bedingungslose Annahme von Augustana und Apologie fich offiziell von Zwingli und Dekolompadius losfagten, wärend fie doch, und noch mehr die von ihnen vertretenen Gemeinden in ihrer ganzen religiösen, firchlichen und — politischen Entwicklung allzusehr und zu lange von dem schweizerischen Thous beeinflusst waren, als bafs nicht eine Berdammung ihrer Lehrer, one bie Luther nicht an ein wirkliches Übereinstimmen glauben konnte, ihren Auftraggebern als eine Berbammung der evangelischen Warheit erscheinen muste. Sieran, nicht so sehr an der dogmatischen Fassung des Abendmals ist das Konkordienwert lettlich gescheitert, wie das Folgende ergeben wird. -

Die Eintrachtsformel gab sich selbst bis zu weiterer Zustimmung als eine vorläufige. Es kam also jetzt alles darauf an, dafür zu wirken. Melanchthon meldete das erfreuliche Ereignis (C. R. III, 74) schon am 26. Mai dem Landsgrasen, Luther gab den Gesandten überaus freundliche Briese nach Straßburg, Augsburg, sogar an den Vürgermeister Meher in Basel mit, die den dringenden Wunsch nach Eintracht aussprachen und sein volles Vertrauen bezeugen (de Wette IV, 692 ff., vgl. auch L. an Georg von Brandenburg ebenda S. 694). Indessen gingen die Schwierigkeiten für die Unterhändler jetzt erst recht an. Würden ihre Auftraggeber ebensoweit gehen, wie sie selber unter dem Eindruck von Luthersgebietender Persönlichkeit getan hatten? Daß man dessen durchaus nicht versichert war, zeigt, daß die Gesandten, bei ihren auf der Rückreise zu Franksutabgehaltenen Beratungen darüber, wie man sich nunmehr zu verhalten habe, bes

schlossen, nach Zustimmung der Städte auf dem zur endgültigen öffentlichen Erklärung in Aussicht genommenen Tage, keine besonderen Artikel zu stellen, sondern sich lediglich auf Augustana und Apologie zu berufen, da ja nunmehr

genugsam bie ihnen vorgeworfenen Errtumer gurudgewiesen feien.

In den meisten Städten war man in der Tat verwundert über die neuen Artikel. In Um sprach man ganz offen von einer neuen Lehre, die M. Frecht mitgebracht, dass Luther nichts nachgegeben, sülte man sogleich heraus (vgl. Frecht an Neobolos vom 9. Dez. dei Th. Kotbe, Anal. 280 f.). Behaupte man troßdem nicht nur die Einheit, sondern auch die Identität mit dem srüher Gelehrten, so "traktire einer den andern ungleich". Anlich äußerte sich Konstanz, wo man, und das ist beachtenswert, ganz besonders an den Bestimmungen über Tause und Beichte Anstwerkenswert, ganz besonders an den Bestimmungen über Tause und Besichte Anstwerkenswert, ganz besonders an den Bestimmungen über Tause und Besichte Anstwerhand (Reim, Res. von Ulm, 335 st.; Th. Kolde, Anal. 251 s.). Straßburg, wo, mit Ausnahme des srüheren Abtes P. Bolzius, die Konkordie allseitig angenommen wurde (Anal. 250 s.), und das nach wie vor Borort der Eintrachtsverhandlungen war und die Unterschrijten sammelte, hatte einen schweren Stand (Anal. 237 sp. 240 sp.). Doch konnte man am 22. Juli melden lassen, das Franksurt, Worms, Landau, Weißendurg, Eskingen, Augsburg, Wemsmingen, Rempten zugestimmt hätzen (ebenda S. 241). Dassselbe tat Reutlingen

unter bem 13. Sept. 1536 (ebenda 262).

Wie ftand es aber mit ben Schweizern? Gefchickt hatten die Un= terhändler fie bei ben eigentlichen Berhandlungen unerwänt gelaffen, erft am Schlufs hatte Bucer, wie erwänt, ihre Konfession übergeben, über welche fich dann Luther auch noch vor der Abreise ziemlich wolwollend ausgesprochen (Walch XVII, 2563). Auf Wunsch Bucers hatte Luther auch noch, wie gleichfalls ichon erwänt, einen liebenswürdigen Brief an ben Burgermeifter von Bajel mitgegeben, über welchen dieser hoch erfreut war. Aber wenn Cavito baraufhin schon am 20. Juli von der Bustimmung Basels und Mühlhausens berichtete (ebenda), fo war dies fehr verfruht. Auch nachdem die Bafeler Carlftadt und Grynaus gur Information über ben maren Stand ber Dinge nach Strafburg geschickt und diese fich befriedigt erklärt hatten, hatten sie nach Unterhandlungen mit Bern und Bürich ihre Entscheidung bis auf eine andere Tagfart ausgesetzt (Th. Kolde, Anal. 255). Erst nach weiteren Verhanblungen einigte man fich auf einer Baseler Versammlung vom 12. Nov. 1536 zu einer Erklärung, die bei aller guten Absicht, die Einheit zu fordern, aber fich auch nichts zu vergeben, in ehrlicher Darlegung des Standpunttes doch nichts weniger als eine Zustimmung zur Wittenberger Konfordie war, indem man unvermögend, zwischen römischer und lutherischer Lehre zu unterscheiden, die substanzliche Gegenwart ablehnte (Bestalozzi, Bullinger 195 ff.; Rolbe, Anal. 274. 283 f., vgl. auch das Urteil Pellicaus in deffen Chronicon ed. Riggenbach, S. 145, dazu Ginl. S. XXXVI f.). Unterdeffen schwebten bie Straße burger in tausend Angsten, Luther kounte plotlich anderer Meinung werden und in alter Beise aufbrausen, und in recht fleinlicher Beise versuchten sie burch ihren Berichterstatter Jod. Neobolos, einen Tischgast Luthers, auf ihn einzuwirken und ihn wegen der Verzögerung der Zustimmung zu beruhigen (a. a. O. 234. 253. 256. 280, vgl. auch 290 sf. 306 sf. 317. Walch XVII, 2600 sf. ebenfalls an Neobolos gerichtet), wärend Luther boch nichts weniger als eine Aberhaftung ber Angelegenheit munichte. Bucer follte bann auf dem befannten Tage von Schmaltalden (Febr. 1537) über die schweizerische Erklärung, die von den sieben Stäbten Bürich, Bern, Bafel, Schaffhaufen, St. Gallen, Mühlhaufen und Biel abgegeben war, bes weiteren mit Luther verhandeln (vgl. Spalatin an ben Rurfürsten bei Burthardt in Luthardts Beitschrift für tirchl. Biffensch. VII, 1882, G. 358 f.), wozu es aber wegen beffen Rrantheit nicht tam (vgl. Röftlin II, 359 f.).

In der Schweiz drohte indessen dadurch ein großer Schlag, das ein Schreis ben Bucers (und Capitos) an Luther vom 19. Jan. 1537 (Th. Kolde, Anal. 290), in dem über die Schweizer Erklärung schr abschäßig geurteilt war, bekannt ward und Bucers Feinden Gelegenheit gab, mit dem Vermittler auch sein Wert versächtlich zu machen (Pestalozzi, Bullinger, 199 f.). Joh. Zwick, der auch schon von Luthers Fassung der Abendmalslehre in den späteren sog. Schmalkaldischen

Artifeln, in benen auch der Genuss burch oie Gottlosen gelehrt wurde, Runde gehabt zu haben scheint, forderte dazu auf, nunmehr gegen die Eintracht der Kirche zu beten (Th. Kolde, Anal. 307 ff.) und fand ganz besonders bei Bullinger Buftimmung in der Berurteilung des Bucerismus. Zwar gelang es Bucer auf einer Mitte 1537 zu Bern abgehaltenen Synode in Gegenwart von Calvin und Biret die glänzendste Rechtfertigung zu erlangen (Hundeshagen, Die Conflitte des Zwinglianismus 20., Bern 1842, S. 71—89, vgl. Walch XVII, 2603 ff.), aber man fragte auch ungeduldig wegen der noch immer ausstehenden Antwort Luhers, warum er nicht antworte: "er werde wol warten bis man gonz zu ihm übertrete, bor ihm niederfalle, um Berzeihung anflehe, und ihn gnäbiger herr nenne" (ebenda G. 86). Grund genug für Bucer, in Wittenberg um eine Antwort zu drängen (Th. Rolbe, Anal. 314 ff.), die dann auch endlich von Luther, ber fich mit Recht mit feiner Rranklichkeit entschuldigen konnte, am 1. Dez. 1537 abging. Wie fein ichon am 17. Febr. an Jat. Meger in Bafel gerichteter Brief (be Bette V, 55) bezeugte bieje offizielle Antwort vor allen Dingen, wie warm er an dem Rontordiengedanken festhielt. Und wärend er in einem gleichzeitigen Schreiben an Bucer barüber feinen Zweifel ließ, bafs ihm die schweizerischen Erklärungen burchaus nicht befriedigten, drudt er ben Abreffaten boch nur feine Freude über ihr ehrliches Streben nach Eintracht aus und dass man fo weit gekommen sei, und begnügt sich, one sonst auf die dogmatischen Fragen näher ein= zugehen, nur in einem das Abendmal betreffenden Buntte ein Difsverständnis zu beseitigen, das Alles in der Meinung, die er bei allen diefen Berhandlungen festhielt, dass die Konkordie eben noch nicht geschlossen, sondern sich erst andane: "wo wir einander nicht ganglich verständen, so fei jest bas Beste, bas wir gegen einander freundlich seien und immer des Guten zu einander versehen, bis sich das trübe Wasser sett". Hierüber war man in der Schweiz hoch erfreut. Sicherlich ließ der ganze Tenor des Schreibens die Vermutung Bullingers zu, dass Luther sie nunmehr trop der obwaltenden Missverständnisse als Bruder anerkenne. Das war ihm genug. In weiser Berücksichtigung ber tatfächlichen Berhältnisse warnte er davor, weiter gehen zu wollen, was one Zweisel auch Luthers Standpunkt mar. "Tagen wollen wir nicht weiter", fchrieb Bullinger an Myconius, "fondern die Ginigfeit fonft treulich halten mit Schreiben, Reben, Predigen" (Pestalozzi a. a. D. 206). Diese Hoffnung erfüllte sich nicht. Auf einer Synobe in Zürich bom 4. Mai 1538, in der doch auch der Antrag laut werden tonnte, die Eintracht erft bann als gultig anzusehen, wenn Luther form: lich widerruse, was er wider Zwingli geschrieben, wurde eine Antwort an Luther beliebt, in der die Bersammelten gwar den Genuss "burch bas gläubige Gemut" behaupteten, zugleich aber fanden, "dass wir im Berstande und rechter Substanz mit einander einig — auch kein Streit mehr zwischen uns sei und dass uns Gott in warer Einigkeit zusammengeholsen habe", und darum baten, "was das Maß der Gegenwärtigkeit anbelange, dem Bolke so vortragen zu dürsen, wie es diessem am verständlichsten sei", eine Antwort, von der D. Myconius selbst es ges gen Luther aussprach, das sie ihm nicht allseitig genügen werde (Th. Kolde a. a. D. 325). Roch ehe er sie erhalten, benahm Luther in einem Briese an Bullinger, ber ihm bor Kurzem zum erstenmale geschrieben (ebenba 319), u. a. durch den Hinmeis auf seine Stellung zu Zwingli und Dekolampabius, sowie durch sonstige Außerungen die Meinung, dass die Eintracht wirklich sicher da mare (certe nos etiam non possumus vestra omnia probare nisi conscientiam mallemus onerare, quod non exigetis a nobis, ut non dubito, be Wette V, 112), und bescheinigte bann den Schweizern nur furz ben Empfang ihres Schreibens, indem er fie, was seine Bedenken beträse, an Bucer verwies, von beffen Mittlers schaft man in Zürich aber immer weuiger wissen wollte. Mehrere Jare lang hatte man fo nur Softichkeiten mit einander gewechselt, one sich doch wirklich näher zu tommen. Die letten Schreiben ließen ichon wieder ben an bas gegenfeitige Berhalt: nis zu den Schweizer Reformatoren sich knüpsenden Argwon erkennen. Und es war wenig förderlich, als Bullinger in einem zweiten Schreiben vom 1. Sept. 1538 Zwingli verteidigte und befremblich genug noch diejenigen schweizerischen

and the second

Lehrpunkte, die Luther nicht billige, angegeben wissen wollte. Luther hat hierauf nicht geantwortet. Und damit horten die Berhandlungen mit den Schweizern auf. Bon dem Abschluss einer endgültigen Kontordie auf einem allgemeinen Konvent war nicht mehr die Rede. Auch Bucer, ber fich im Dienste bes Landgrafen im= mer mehr zum Diplomaten ausbildete, scheint, obwol er bei feiner Unwesenheit in Wittenberg, Nov. 1538, noch einmal auch darüber — wie weit freilich wissen wir nicht - verhandelt zu haben scheint (Rolde, Anal. 333), an der Beiterverfol= gung ber Angelegenheit bas Intereffe verloren zu haben. Das Ginzige mar, bafs bie "notige arme Ronfordie", wie Luther fich am 25. August 1538 ausbruckt, die boch cben nur als ein Anfang gedacht war, mit den obertanbischen Städten einstweilen bestehen blieb, und man sich gegenseitig freundlich behandelte. Darin glaubte Luther auch nichts zu ändern, als er in seiner Schrift: "Bon Concilien und Kirchen" vom Jare 1539 (E. A. 25, 314) Zwingli mit Restorius zusammenstellte, was natürlich in Bürich tief verlette. Ein freundschaftlich gehaltener Brief ber Buricher Geiftlichkeit an Luther beklagte fich barüber und trat für die Rechtgläubigkeit Zwingli's und ihre Solidarität mit ihm ein (Th. Rolde, Anal, 344ff.). Mein Bunder, dass Luther darauf nicht geantwortet. Jene Erffärung mochte alle gute Meinung, die er eine Zeit lang von den Schweizern haben konnte, wiester zurüddrängen; daraus speziell erklärt sich die von Jar zu Jar wider schärfer werdende Sprache Luthers. Schweizerische Studenten hatten zu berichten, bafs man in Wittenberg von Detolampad und Zwingti und ihren Unhängern nur als ausgemachten Repern rede (ebenda 382 ff.), was man auch in Luthers "Bermahnung zum Gebet wider die Türken" 1541 (E. A. 32, 46) lefen konnte. Noch schärfer ließ er sich über die Schweizer in seinem bald bekannt gewordenen Schreiben an die Benetianer vom 15. Juni 1543 (de Wette V, 564 ff.) aus, und wie um bie lette Erinnerung an die einst sich anbanende Konkordie zu tilgen, brach er in dem Bricse an den Züricher Drucker Froschauer vom 31. August 1543 jede Beziehung mit den Schweizern ab. "Ich will ihrer Berdammniß und lästerlicher Lehren mich nicht teilhaftig, sondern unschuldig wissen, wider sie beten und lehren bis an mein Ende" (de Wette V, 587). Sein furzes "Bekenntniß vom Abendmahl" mufste ben alten Streit zur vollen Flamme anfachen.

Überblickt man die Entwicklung, so ist die Meinung von dem wirklichen Absschluß einer verbindlichen Konkordie doch als unhaltbar zu bezeichnen. Die Obersländer haben die zu Wittenberg angenommenen Präliminarien mit wenigen Aussnahmen acceptirt, aber bei diesen Präliminarien ist es geblieben. Die Schweizer haben aber auch diese niemals one Vorbehalt angenommen. Ih. Rolde.

Witwen bei ben Bebräern. Außer bem allgemeinen Gebot 2 Dof. 22, 22f., bas vor jeder harten Behandlung der Witwen (אלמגה אלמגה, wie יתום mit dem Grundbegriff, der Bereinsamung, Berlaffenheit bes Berichloffenfeins) als verlaffes ner, baher besonders hilfloser, schupbedürstiger Glieder des Bolks marnt, mit Sinweisung auf die besondere hut des herrn, der sie nicht verlassen und versäumen werbe, auf den Born Gottes und die Strafen, welche man fich durch harte Behandlung berselben zuziehe (Ps. 68, 6; 146, 9; Spr. 15, 25; Jer. 49, 11), befteben noch besondere gesetliche Bestimmungen zum Besten ber Witwen. 1) Ihre Rechtssachen sollen nach Recht und Billigfeit behandelt werden (5 Dof. 10, 18; 24, 17; 27, 19. Bgl. Jes. 1, 17. 23; 10, 2; Jer. 7, 6; 22, 3; Micha 2, 9; Sach. 7, 10; Hiob 24, 3). Kleider und Vich dürsen ihnen nicht gepfändet wers den (vergl. Maimon. ה'מלוה וליה וליה אווים 3, 1). Ihre Kinder follen nicht wegen Schuls ben zu Stlaven genommen werden (2 Ron. 4, 1; Siob 24, 9). Nach Maimon. Synedr. 21, 6 follen vor Bericht zuerft die Sachen ber Baifen, bann die ber Bitwen, hierauf die ber Gelehrten u. f. w. vorgenommen werden. Das Gelübbe einer Witme, ba fie feinen herrn hat, der es ausheben konnte, bleibt giltig 4 Dof. 30, 10. 2) Witmen sollen bei den mit Darbringung von Opfern und Behnten verbundenen Festmalzeiten als Gäste zugezogen werden (5 Mof. 14, 29; 16, 11. 14; 26, 12f. vgl. Tob. 1, 7). Berwitwete Prieftertochter, die finderlos ins Saus bes Baters zurückehren, haben Unteil an ber heil. Hebe, nicht aber, wenn sie

an Laien verheiratet waren und von benfelben Kinder haben, 3 Mof. 22, 12 f. Spatere Sitte war es, bafs bie Reichen ben armen Witwen für bas Paffahmal Wein zu ben 4 Bechern (fiehe Band XI, S. 269) verehrten. In ber Beit ber Mattaböer scheinen manche Witwen ihr Vermögen zu größerer Sicherung im Tempelichat beponirt zu haben, 2 Maft. 3, 10, vielleicht eine ber Beranlaffungen und Bormanbe fpateren Difsbrauchs, auf die Matth. 23, 14 hindeutet, f. Lightfoot, horae 3. d. St. Uber Bitwenhäuser f. Baba bathr. f. 98, 2. 3) Den Bit= wen follte die Rachlese auf Adern, in Beinbergen, an Olbaumen überlaffen werben (5 Doj. 24, 19. 21; Ruth. 2, 2). Auch Anteil an ber Kriegsbeute scheint ihnen nach 2 Matt. 8, 28 ff. gewärt worben zu fein. Berschiedene andere Bergunstigungen wurden nach späterer rabbin. Pragis den Witwen zu teil: so burfte eine Witwe, die erst nach dem Tode des Mannes ihren ersten Son gebar, das Lösegeld (Bb. IV, 315) nicht galen, f. Maimon. Bech. 1, 5. hinterließ ein Mann teine Kinder, die natürlich die Pflicht hatten für ihre sich nicht wider verheira= tende Mutter zu forgen, fo blieb ihr one Zweifel die Rugniegung ber Guter ihres Mannes bis an ihren Tob. Auch tehrten wol kinderlose Bitmen. De= ren Eltern noch lebten, ins väterliche haus zurud und murben wie die unver-heiratet gebliebenen Töchter versorgt, vergl. 1 Doj. 38, 11. 4) Das Gefet fett zwar die Widerverehelichung der Witwen als nicht ungewönlich voraus, aber der Hohepriester darf keine heiraten (3 Mos. 21, 14, s. Bd. VI, 239, vergl. Rur ber finderlosen Bitme wird die Ginschräntung gemacht, Ezech. 44, 22). bast sie vorzugsweise ihren Schwager heiraten sollte (siehe b. Art. Leviratsehe Bb. VIII, 631 ff.). Die Rabbinen erleichtern aber die Widerverheiratung der Bitme in jeder Beife, wie 3. B. die Ausfage eines fonft unfähigen Beugen (Rind, Stlave, Frau) genügt, um den Tod des Mannes zu tonftatiren, ja felbit bie eigene Aussage ber Bitwe, wenn nicht geradezu Berdachtgrunde vorliegen (Jebam. 15, 1 ff.; 16, 4 ff.). Doch durfen sie vor Ablauf von 90 Tagen nicht wiber heiraten. Nach Ketub. 12, 2 ff.; Gitt. 4, 3 ff. burfen die Erben der Witwe nicht zumuten, ins väterliche Saus zurudzukehren, um bort von ihnen ben Unterhalt zu befommen, sondern fie mufs im Saufe bes Mannes eine ftandesgemäße Wonung nebst entsprechendem Unterhalt und Bedienung erhalten und hat vollen Auspruch an bas ihr verschriebene Beiratsgut. Bunicht fie aber felbst ins baterliche haus zurückzutehren, so konnen die Erben ihr den Unterhalt verfagen, sofern er mehr Rojten als bei gemeinschaftlicher Wirtschaft verursacht, es sei benn, bas sie es aus dem Grunde wünscht, weil sie selbst und die Erben noch sehr jung sind. So lange sie im Hause des Mannes wont, darf sie das ihr verschries bene Beiratsgut einfordern. Wont sie aber im väterlichen Sause, so bleibt ihr und ihren Erben dieses Recht nur bis zum Berlauf von 25 Jaren. Um die Mittel ihres Unterhalts ober ihr Beirategut zu erlangen, barf fie von den Gutern des Berstorbenen außergerichtlich mit Buziehung von Sachverständigen verkaufen. Nach früherem rabbinischem Recht ist die Witwe mit der Forderung des ihr Verschriebenen auf das fich vorfindende unbewegliche Eigentum des Mannes verwiesen, nach späterem werden ihr auch, anderen Gläubigern jedoch nachstehende, Anrechte an das bewegliche Vermögen eingeräumt (Ketub. 8, 3; 9, 2; Maimon. tr. Isch. 16, 7 ff.). Hinterlässt jemand 2 Witwen, so hat hinsichtlich des Verschriebenen die erste, bezw. ihre Erben das Vorrecht (Maimon. conj. 17, 1). Die Verlobte wird nach dem Tode ihres Bräutigams als förmliche Witwe angesehen und behandelt. Auch eine solche durfte der Hohepriester nicht heiraten. Bgl. über bas Erbrecht der Bitwen: Selden, De success. ad leg. Ebr. in bona defunct. Mens belfon, Rit. Gef. IV. Gans, Erbrecht I, 152. Salfdup, Dof. Recht S. 831 ff. 860 f. Uber Witwentrauer f. Bd. XV, 838. Trop ber Berbote und Berords nungen bes Gesetzes und ber Rabbinen finden wir häufig Rugen und Rlagen über harte und ungerechte Behandlung der Witwen in Ifrael zu verschiedenen Beiten: Jes, 1, 17. 23; 10, 2; Jer. 7, 6; 22, 3; Ezech. 22, 7; Mal. 3, 5; vergl. Hiob 22, 9; 24, 21; Ps. 94, 6; Weish. 2, 10; Sir. 35, 17 f.; Bar. 6, 37, in neutestam. Beit Matth. 23, 14.

In ben ersten Chriftengemeinden murbe für den Unterhalt der Witmen, gu-

nächst solcher, die von den Ihrigen keinen Unterhalt empsangen konnten, von Gemeindewegen gesorgt. Apg. 6. 1 sf.; 9, 39 sf., vgl. Jak. 1, 27. Über das τάγμα χηρών, χηρικόν, wovon 1 Tim. 3 und 5 die Rede ist, i. 111, 589. Wonographicen: G. Fronmüller, De vidua Hebraea, Viteb. 1714. Th. Dassov, Vidua Hebr. in Ugol. thes. XXX, p. 1025 sqq.

Witel, Georg, eine der interessantesten Personlichkeiten unter den katho= lischen Theologen des Resormationszeitalters, der Repräsentant sruchtlosen Rin= gens und nutlosen Bergehrens ebler Rrait im Areise ber Danner, welche, bon Erasmus angeregt, die Nirchentrennung Luthers verabscheuten, aber zugleich eine innerfirchliche Reformation der Disziplin, des Kultus, in gewissen Grenzen auch der Lehre erstrebten. Geboren 1501 zu Bacha a. d. Werra, einem damals noch hessischen, jest zu Sachsen Weimar gehörigen Städtchen, woselbst sein Bater Gast= wirt und Nathherr war, verlebte er nach dem frühzeitigen Tode seiner Mutter Ugnes Landau (vgl. Epitome Romanorum pontificum, Colon. 1549) eine ziemlich freudlose Jugend. Als achtjäriger Rnabe tam er unter die Sand einer Stief= mutter, von der er später schreibt: "saepe eam novercam expertus sum", und er gedenkt der "immitis tractatio, inhumana increpatio, tenuis atque perparca cibatio", die ihm zu teil geworden (Epistolae Bl. Viiij). Im übrigen bekennt er dankbar, "von Kind auf zur Bucht und Ehrbarkeit von redlichen Eltern erzogen, zur Schule und Kirche mit allem Gleiß gehalten worden zu fein". 3m 13. Jare brachte ihn der Bater "auf fremte Schulen in den umliegenden Landen" (Schmal= talden, Gifenach und Salle), wo er "in Sartigfeit ichwerer Armut, in großem hunger und Frost, in Diensten fremder Leute und Schulgehorsam feine Jugend gebrochen bis in sein 17. Jar, indem er etliche Wochen eines (Kloster:) Konbents Schulmeister gewesen" (Bon der Chriftlichen Knrchen 1534, Bl. G.). Im Wintersemester 1516/17 wurde er als Georius Wiczel ex Vach in Ersurt immatri= fulirt (Beißenborn, Erf. Matritel II, 296). Zwei Jare trieb er hier seine Stubien, wurde baccalaureus und "complirte eine zeitlang pro magisterio", unters brach dann aber seine Studien und wurde "Bfarrschulmeister in Bach unter M. Regio (Melch. Rind?). Darnach in meinem 20. Jar (1520) bin ich gen Bit= tenberg gezogen, allba studirt 28 Wochen, welche Beit ich, wie etliche wollten, hätte Magister werden mögen" — er ists aber nie geworden. Im Wittenberger Album fehlt sein Rame; ihn mit dem am 7. April 1520 inffribirten Georgius Walfurcht de Phach zu identifiziren (Real Encyfl. 1. Aufl.), ift doch wol misslich. Er hat hier natürlich auch Luther gehört. "Novi, quantum Luthero debeam", bekennt er noch 1531. "Im selbigen Jare bin ich aus hestigem, uns aushörlichem Geheiß meines Vaters Priester geworden bie Weihe erteilte ihm Bijchof Adolf von Merfeburg und Prieftergebuhr ordentlich und gludfelig aus: gerichtet. Bon demselbigen Jar an bin ich in meiner Baterstadt Vicarius und etliche Zeit Stadtschreiber gesessen bis in das 24. Jar". Da er hier den Versuchungen des Colibats erlag und sich im Gewissen bedrückt fülte, so reichte er an den Abt von Fulda, zu dessen Jurisdiktion er gehörte, ein Gesuch ein, ihm die Ehe zu gestatten. Dieser schwieg; da tat er den nicht mehr ungewönlichen Schritt, dass er one Dispens sich mit der Tochter eines Eisenacher Bürgers verehelichte, nachdem er zuvor eine Bachaer Monne zur Che begehrt hatte, wogegen jedoch sein Bater zu hestigen Einspruch erhoben hatte. Später hat er sich we= gen seiner Cheschließung hart getabelt: "Uxorem in primo statim servore schismatis duxi, persuasus neminem posse neque pie vivere neque bene mori citra uxorem. O deliria excitati Joviniani iucundissima!" (Confutatio calumniosissimae responsionis. Ausg. von 1549, pag. 60). In Eisenach schloss er sich an ben eifrigen, aber auch eigne Wege liebenden Pfarrer Jatob Straug an vergl. Real Enc. XIV, 781 f., wo zur Litteratur Strobel, Miscellaneen III, Rurnberg 1780, S. 1-44 nachzutragen ift]\*); biefer hatte burch seinen Raditalismus in

<sup>\*)</sup> Auch mit Franz Lambert von Avignon schlofs B. hier Freundschaft. Epist. Fiij b. Reals-Encytlopadie für Theologie und Rirche XVII-

Bezug auf die Frage bes Rinsnehmens sich bemerkbar gemacht, und stand eben im Begriff, im Auftrage bes Bergogs Johann Friedrich eine erfte Bisitation in ber Umgegend Eisenachs vorzunehmen (vgl. Burthardt, Sachf. Rirchenvisitationen S. 3 f.). Dit Strauß und dem weltlichen Beigeordneten Burthard hund gufammen fungirte auch der jugendliche Bikar B. im Kreise Gisenach als Bisitator, sette auf den Dörfern Pfarrer ein und hielt aufregende Predigten gegen Fürsten und Bifchoje, gegen romifche Mifsbrauche wie gegen die Belaftung des gemeinen Strauß übergab ihm die Pfarre Benigen-Lupnig. Mit großem Gifer begann er hier fein Umt zu einer Beit, in welcher die Garung unter ben Bauern schon einen fehr hohen Grad erreicht hatte. Go fehr er selbst von Strauß ges wiffe socialiftische Ideen aufgenommen hatte, so suchte er boch in seiner Bemeinde dem Einfluss Münzers nach Kräften entgegenzuwirken, "contra concitatorem Munzerum semper et diligenter detonui". Am 11. März 1525 schrieb er sogar an Münzer einen "fehr harten" Brief (abgedruckt in "Bon ber Chriftl. Anrchen" Bl. Riij), den ihm dieser sehr übel nahm. Als dann der Aufstand auch ben Eisenacher Kreis ergriff, erbot er fich, den Bauern beschwichtigend und mit Friebensvorschlägen entgegenzutreten, unterließ es aber, da sich fein Begleiter finden wollte. Als seine Pfarrkinder auch zu ben Aufständischen zogen, versuchte er vergebens sie zurudzuhalten. Bauernhaufen wollten ihn zum Feldprediger preffen, aber er widersette fich. Auf die Bitte der verlassenen Beiber zog er bann fei= nen aufständischen Lupnigern nach und hatte ben Erfolg, dass fie gurudtehrten. Auch gelang es ihm, die Kirche von Groß-Lupnit vor Blünderung zu bewaren; bas Ausfischen der Teiche konnte er nicht verhüten. So berichtet er selber über sein Berhalten im Bauernkriege in seiner Schrift "Confutatio calumn. responsionis". Dagegen stellt ihn die von Jonas im Anhang zu seiner Schrift "Wilch bie rechte Kirch", Wittenberg 1534, mitgeteilte "Gorg Wigels Siftoria" einfach als Besinnungegenoffen Müngers dar: er habe den 12 Artifeln ber Bouern gugestimmt und seine Pfarrfinder gegen ben Gutsherrn aufgehett, so bas biefer zu Landgraf Philipp habe flüchten und dessen Schutz suchen mussen. Daran ist das jedenfalls richtig, dass ihn jener Ebelmann nach Beendigung bes Aufstandes als einen Berdächtigen von seiner Pfarre verdrängt hat. Auch wird B. für die Sache ber Bauern im weitem Umfange Sympathie gehabt haben: doch trägt fein eigner Bericht durchaus bas Geprage ber Warheit an sich, wogegen der von Jos nas veröffentlichte als ein trauriges Dotument jener Verbächtigungstunft erscheint, wie sie je und je erbitterter Parteikampf zu erzeugen pflegt. Wipel wandte sich in seiner Bedrängnis nach Bittenberg \*), und Luther felbst emfahl ihn dem Rur= fürsten als einen "fast [sehr] gelehrten und geschickten Mann" für die Pfarre in Niemegk (11. November 1525, de Wette III, 49). Aus diesem ersten Abschnitt seines Amtslebens sind zwei Dokumente seiner Lehrweise ausbewart geblieben: cine Rede "Querela Evangelii" von 1524 und eine "Oratio in veterem Adam" 1525 (beibe gedruckt in seiner Schrift "Retectio Lutherismi" 1538). Sie ent= halten einerseits starte Ausfälle auf das regnum Romani Pontificis, andererseits aber auch bereits die lebhaftesten Klagen über den schlechten Lebensmandel "nostrorum Evangelistarum". "Carnem in multis principatum tenere eximie Evans gelistis apud vulgus, indicant fructus eius". Dagegen bekennt er aber auch feine Bufriedenheit mit den "vere pureque Evangelistis meis, qui vita et doctrina evangelica praestant". Es erklingt hier bereits, wenn auch zunächst nur in schwachen Tönen, die Melodie, die seitdem immer ftarter in seinen Schriften variirt wird; hier ist der Bunkt, ber ihn der Sache der Reformation innerlich immer mehr entfremdet; die Klage über den Mangel an guten Werken unter den Evangelischen.

<sup>\*)</sup> Melanchthon erzälte später: Vicelius erat exul seu profugus: est amantissime a nobis tractatus. Vixit hic alieno benesicio: postea ei data est bona parochia (ut vocant), ibi diu vixit, collegit aliquid viatici, tandem discedens bellum his ipsis ecclesiis intulit, das ist ein cuculus devorans matrem. Hoc non debebat sieri. Possille Corp. Ref. XXIV, 710.

Seinen Aufenthalt in Niemegk (1525—1531) benutzte er zu umfaffenden Studien, namentlich der Kirchenbäter, von denen er dort in einer Privatbibliothet eine reiche Sammlung vorfand; baneben maren es die Schriften des Erasmus \*), die befonders auf seine Beiterentwicklung Ginfluss übten. Bas ihn zur Partei der Evangelischen gefürt hatte, das war nicht die Zustimmung zu Luthers Rechtfertigungslehre ober ein perfonliches Bedürfnis nach dem Versonungsbewufst= fein, welches die Glaubensgerechtigfeit bietet, fondern bas Berlangen nach einer Reinigung der Kirche von den notorischen Entstellungen und Missbräuchen in Rultus und Disziplin, teilweise auch auf dem Gebiete der Lehre, vor allem aber auf dem des Lebens. Dieses Berlangen nach befferen Buftanden läst ihn eine turze Beit für Strauß'iche Reformplane ichwärmen, basselbe erwedt in ihm auch gewisse Sympathicen für die Anabaptisten, deren Tauflehre er zwar entschieden verwirft und mit beren Seftenbildung er nichts ju tun haben will, beren startes Betonen einer äußerlichen Heiligung des Lebens ihm jedoch sehr imponirt. Noch nach seiner Rückehr zur katholischen Kirche schreibt er: betreffs des Lebenswandels lehrten die Lutheraner am laxesten, die Zwinglianer schon beffer, am besten die Anabaptisten, hac una dumtaxat parte sapiunt, ten entes doctrinam Ecclesiae catholicae (Methodus concordiae 1537). thers Lehre vom Glauben und den guten Werken geht ihm jedes Berftandnis ab. Zwar erfennt er willig an, bafs Paulus die justitia imputativa lehrt, welche dem Glaubenden one Werte aus reiner Gnade zu teil werde; aber diefe ift ihm nur der Unfang eines Entwicklungsprozesses, bei welchem alsbald als notwendige Erganzung und Seligfeitsbedingung die guten Berte hinzutreten. Sein Glaubensbegriff erhebt fich nicht über ben gemeinkatholischen: "fides est artissima persuasio . . sic esse sicque fore, quemadmodum electis nobis promisit Deus. Fide accedimus, spe perficimus, charitate complemus legem Christi". "Durch ben Glauben werden wir Glieder der Kirche, durch Liebe und Gehorfam Glieder bes himmelreichs". Dass die Lutheraner gegen die hineinziehung der guten Werke in die Rechtsertigungslehre eifern und dass tatsächlich die Reformation eine augenfällige Hebung der sittlichen Bolkszustände nicht erreicht, bas wird ihm jum Beugnis dafür, dass jene von guten Berten nichts wiffen wollen. Er bermag sich von seinem trügerischen Argument: "populi evangelici religio et conversatio plus satis declarant, doctane sint opera in suis ecclesiis an dedocta", nicht mehr loszumachen. Die "Feindschaft ber Lutheraner gegen alle guten Werte" wird bei ihm vollständig zur figen Idee und verstimmt ihn immermehr gegen die Sache, der er zur Zeit noch bient. Auch eine Schrift, wie Luthers Buch von ben guten Werken vermag ihn nicht zu beruhigen, denn L. "dedocet bona opera ecclesiae et docet esse opera bona, quaecunque domi rurique quocunque modo fidelis geras, contra consuctudinem apostolicae doctrinae, quae distinguit inter opera bona et facta negotiave vitae communis . . . voluit [L.] vitam communem, si consistat in officio, interpretari bona opera.., ut ca arte sub decalogi quippe specie nos ab ecclesiasticis sevocaret" (Confutatio calum, resp.). Er hat also an den entscheidenden Stellen Luther niemals zugestimmt. Je weniger ihn nun die Reformation Luthers befriedigt, umsomehr sieht er sich nach einem ans bern Kirchenideal um: er findet es zunächst bei der Christengemeinde der Apostel= Die Gedanken, die ihm beim Bergleich ber apostolischen Beit mit der Begenwart sich aufbrängen, schreibt er in zwei Auffäpen nieder, die er 1529 an Melanchthon und Jonas zur Prüfung sendet (Epist. Bl. B. und J 4 und dazu Corp. Ref. II, 678). Er fordert darin Berordnungen ber Fürsten gegen Tange und Belage bei hochzeiten, Bereinfachung des Berichtsverfarens, Abanderungen in dem Geschäftsgange ber fürftlichen Kangleien zum Besten bes gemeinen Mannes, kurz er mischt die religiöse Frage mannigsach mit der socialen. Melanchthon

<sup>\*)</sup> Zwei Briese Wițels an Erasmus (1532 u. 1533) s. in epistolae Bl. Eeb s. ein Brief bes Grasmus an ihn von 1533 in opera Erasmi ed. Clericus IV, 1755. Ferner vergl. Erasmus an Georg Agricola 1534 in Zeitschr. s. firchliche Wissensch. 1884, S. 56.

antwortet ihm freundlich, Jonas, der später in offener Feindschaft gegen ihn auftritt, läst seine Sendung unbeantwortet. Mit großen Plänen erfüllt, von denen, an die er sich zunächst wendet, seines Erachtens nicht verstanden und nicht genug gewürdigt, unbestiedigt von der tirchlichen Lage im allgemeinen und der ihm nicht genügenden Verwertung seiner Gaben im besonderen (vgl. z. B. Epist. Bl. H), sucht er Ersat in einer ausgedehnten Korrespondenz mit bedeutenden Männern der Mitte, denen er in Erasmischem Latein seine Verstimmung, wie seine kirchlichen Wünsche vorträgt. Seine Kirchenväterstudien lassen ihn dann undemerkt die jerussalemische Gemeinde, der er ansangs seine Maßitäbe entnommen, mit der Kirche

ber erften Jarhunderte bertaufchen.

Nachdem er diese Herabstimmung seines Ibeals vollzogen, toftete es nicht mehr große Mühe, die römische Kirche der Gegenwart — vorbehältlich gewisser Reformen — in jener una catholica der Kirchenväter widerzusinden. Schäden der Gegenwart sucht er sich mit dem Glauben zu tröften, dass die Kirche noch immer dieselbe ist, die sie einst war, nur eben nicht mehr so jung und schön an Beistesgaben und an Beiligkeit. Es ist aber hoffnung vorhanden, dass ihr diese Gaben widergegeben werden: man halte nur fest an der Einheit der Rirche! (Berklärung des 9. Artikels 1533). Natürlich kann das Urteil über das Luthertum nur noch babin lauten, bafs es firchenseindlich, weil settirerisch fei. Bei diesem Standpunkte finden wir Wipel angelangt, als er Niemegk 1531 verläst; und bei seinem mangelhaften Verständnis bes Mittelpunktes ebaugelischer Lehre barf uns biefe feine Entwicklung nicht mundern. Gleichwol ware diefelbe wol lang: samer vor sich gegangen, wenn nicht Ungerechtigkeiten ihn gereizt und gegen die Wittenberger Theologen perfonlich verbittert hatten. Als das Marburger Rolloquium im September 1529 stattfand, war auch er bort als Buhörer erschienen und hatte sich durch Übersendung eines Dialogs exxdyola bemerklich gemacht, der natürlich seine Desiderien aussprach; da man ihn seitens der Lutheraner wenig dort beachtet hatte, so hatte er hier Fülung mit den oberdeutschen Theologen gesucht, dadurch sich aber noch mehr verdächtig gemacht, so dass z. B. Melanchthon ihn hinfort als Zwinglianer in der Abendmalstehre betrachtete. Auch mit Joh. Campanus fah man ihn bort freundschaftlich verkehren; Diefer follte fein Berhängnis werden. Er war nämlich im Juli 1529 von Wittenberg aus, wo er als Hofmeifter gelebt hatte, nach Niemegk gekommen, um jene bort befindliche Biblio= thet zu benugen. Beibe hatten dort einen Monat zusammen gelebt und nach der Arbeit gegenseitigen freundschaftlichen Berkehr und Austausch gesucht. Als nun Campanus ein halbes Jar später sich als Antitrinitarier enthüllte, wollte man in feiner Schrift gemiffe Anklänge an Wipels Berbefferungsplane finden, und ein übereifriges furfürstliches Gericht behandelte in unverantwortlicher Beise Bigel als seinen Gefinnungsgenoffen. Dieser wurde im Marg 1530 ploplich verhaftet, seine Papiere wurden mit Beschlag belegt, er felbst wurde nach Belgig ins Ge-Seine Unschuld stellte fich bald heraus, frant fehrte er aus fängnis abgefürt. bem Gefängnis nach Niemegk zuruck (vgl. Epist. Biij. G 4, Kb, ein Verfaren "sine iudicio, sine accusatione, sine satisfactione, sine sententia"). Seine Stellung in Niemegk war damit ruinirt, er sehnte sich nach anderen Verhältnissen; und so unschuldig die Reformatoren persönlich an diesem Handel gewesen waren \*), so war doch in seinem Herzen ein bitterer Argwon gegen sie zuruckgeblieben. Um feine Entlassung zu erhalten, zeigte er einen Brief seines Baters vor, ber seine Ruckkehr nach Bacha wünsche; er wolle sein Predigtamt ganz aufgeben und bort als Laie leben (be Wette IV, 311). So verließ er im Herbst 1531 Riemegk "und habe mich in diesem Jare von lutherischen Pfarren und Sekten gänzlich gewendet". Es beginnt die Zeit seines offenen Rampfes wider die "lutherische Sette".

<sup>\*)</sup> Der Jesuit Browerus will freilich wissen, dass Luther in eigner Berson, gereizt burch bie Borwürse, welche Wibel gegen den Lebenswandel der Wittenberger erhoben habe, "furens iratusque" nach Niemegk gekommen sei und das kurfürstliche Gericht gegen ihn geheht habe. Antig. Fuldens. 340.



In Bacha bringt er zwei Jare zu, bemüht, eine neue Stellung zu finden: vergeblich bewirdt er sich um einen Lehrstul an der Erfurter Universität; wie schon Luther, so warnt besonders Jonas nachdrücklich und nicht one persönliche Gehässigkeit bor Aufnahme des wetterwendischen Menschen. In Arnstadt und Martfuhl zerschlagen fich gleichfalls Berhandlungen um eine Predigerftelle. so eifriger ift er jest schriftftellerisch tätig. Es entstehen seine Streitschriften: Pro defensione bonorum operum adversus novos Evangelistas, auctore Agricola Phago, Lips. 1532 (mit Borrede an Crotus Rubeanus), gegen deren Missbeutung ber evangel. Rechtsertigungslehre Jonas alsbald abwehrend auftrat, "Contra tres pagellas Agri. Phagi Georgii Witzel, quibus pene Lutheranismus, prostratus, et uoratus esset, J. Jonae Responsio", Wittenb. 1532 \*); "Ein unüberwindlicher, gründlicher Bericht, was die Rechtsertigung in Paulo sei", Leipzig 1533; ferner seine "Berklerung des 9. Artikels unsers hl. Glaubens" 1533, in welcher er die Lehre von der Rirche vorträgt; sodann seine Anklageschriften gegen die Reformatoren "Retectio Lutherismi" (gedruckt erst 1538) und "Evangelion M. Luthers, Welchs da lange Zeit unterm Bank gelegen, Sampt seyner kyrchen Historia", Leipz. 1533 (auch Freiburg 1536 nachgedruckt). Was sich diesen und änlichen Streitschriften sowie den gleichzeitigen Briefen Witels zur Kritit und auch zur Verunglimpfung der Resormation entnehmen ließ, das findet man gesammelt bei Döllinger (f. u.). Viel bedeutsamer ist seine 1532 in Bacha verfaste, 1537 in Leipzig gedruckte Schrift "Methodus concordiae ecclesiasticae". Sie enthalt bas positive Programm des Reformkatholizismus, für dessen Herbeisürung er fortan ebenso rastlos wie vergeblich fich abgemüht hat. Gewidmet ist sie allen Gewalthabern, Papit, Kaifer, Bischöfen, Fürsten. Wipel forbert vor allem, bamit ber blutigen Entscheidung durch Baffengewalt vorgebeugt werde, die Berufung eines Konzils, auf welchem beide Parteien zur Aussprache kommen. Grundlage der Vereinbarung muis die Lehre der Apostel bilben, wie fie ber hl. Schrift und ben alteren Rir: chenvätern zu entnehmen ift; auf die scholastischen Dogmen muss Bergicht gelei= stet werden. In allen Fragen des Seelenheiles ist die hl. Schrift suffizient, aber daneben muss das Recht der Kirche anerkannt werden, in allen anderen Fragen ihrerseits giltige Anordnungen zu treffen. Die Zeitläufte fordern gebieterisch eine deutsche Bibelübersetzung, aber nicht als Werk eines Privaten, sondern als Ers zeugnis einer Kommission ber Gelehrtesten, denen die Kirche dazu Vollmacht erteilt. Das Predigtwesen bedarf bringend einer Hebung; die Lutheraner mögen auf Luthers Postille verzichten, die Ratholiken auf ihre lügenhaften Legendenpredigten. Man veröffentliche Mufterpredigen one Schmähungen und Aushepungen, Beiligengeschichten one Lügen! Ein Natechismus tut bringend not, non Luthericus, sed Apostolicus; ferner nach beendigtem Ratechismusunterricht eine Konfirmationshandlung, in welcher "professio baptizatorum infantium per susceptores facta in puberibus una congregatis solenni ritu renovetur \*\*). Das Messwesen bedarf gleichfalls der Resorm. Ressen für Geld sind abzuschafsen; man lese weniger Messen, aber diese ernst und antächtig; "sacra concubinariorum non admittantur". Der Canon missae ist er= träglich, wenn man ihn recht interpretirt, doch beseitige man das abscheuliche murmnrari celeriter sine mente sineque fructu". Das Konzil muss die communio sub utraque widerherstellen, aber die Evangelischen mögen auch bekennen, dass es von ihnen nicht recht war, um dieser Frage willen die Einheit der Rirche Es ist angemessen, dass die Gemeinde kommunizirend an der Messe teilnimmt. In der Beichte beseitige man die anxietas circumstantiarum und

500

<sup>\*)</sup> Darauf antwortet Witel 1533 mit seiner Confutatio calumniosissimae responsionis Justi Jonae; und der Streit sett sich weiter fort in "Wilch die rechte Kirche und wilch die saliche Kirche ist", Wittenberg 1533, sowie in der Replif: "Bon der christlichen Kirchen wisder Jodocum Koch", Leipzig 1534. Vergleiche Brieswechsel des Justus Jonas Band II, Einleitung.

Die Bedeutung ber Schriften Wigels für bas Auftommen ber Konfirmation ift von Babmann in feiner grundlegenden Monographie, Geschichte ber Ginfürung der Konfirmation, Berlin 1852, gang übersehen worden.

246 Wițel

bie tortura conscientiarum. Sie hat ihren Wert, ut disquirat pastor, quales oves habeat, und als Examen, quid quisque credat, quomodo vivat etc. Es muis aber auch bekannt werden, bafs ber schändliche Missbrauch bes Beichtstules durch die Ablaskrämer am Entstehen des Luthertums schuld geworden ift. Der Bann bleibe bestehen als Ausschlufs Lasterhafter vom Abendmal. Die Auflage gewisser satisfactiones im Beichtstul hat einen guten praftischen Bert. Betreffe ber Che muffen die Ratholiten in der Lehre von den Chehinderniffen, die Evangelis schen in der Lehre von der Chescheidung nachgeben. Das Ronzil moge als das geringere Ubel einmalige Ehe der Geiftlichen mit einer Jungfrau gestatten; das ist besser, als die clandestini concubinatus, welche jest von den Bischofen gelitten werden. Der Cölibat erzeugt notorisch scelestissima cleri stupra. (In einer Schrift von 1538 fordert er gleichfalls Zulaffung der Priefterehe von Seiten des Papstes, "da alles in der Unzucht versoffen", bamit die Kirche wider un= sträfliche und geschickte Priester erhalte). Die lette Olung ist durch ihr Alter geheiligt, sie muß nur würdiger gehandhabt werden. Die Ordination bedarf der Reinigung von Missbräuchen schlimmster Art; nur wenn dies geschieht, wird man die Lutheraner wider für diese segensreiche Institution gewinnen konnen. Fastenordnungen sind heilsam, nur ist babei bem sich anhängenden Aberglauben zu wehren; wol benen, die über das firchliche Gebot hinaus freiwillig fasten. Mus ber Anrufung ber Beiligen follen bie Katholiken keinen Glaubensartikel machen, wiberum follen bie Lutheraner fie nicht für gottlos ausrufen. "Damnetur barbara superstitio magicarum precum atque consecrationum profanarum"; auch bie Gebete mit darangeknüpften großen Verheißungen find zu beseitigen. Betreffs ber Bersorgung der Armen empfiehlt er das direkte Almosengeben Einzelner, im Wegensatz gegen die Armenkasten ber Lutheraner. Die Armenhäuser bedürsen ber Reform, damit fie wirklich den Armen und Reisenben zugute kommen. 2118 gottesdienstliche Sprache mag das Lateinische bestehen bleiben, wenn nur dem Bolke die lateinischen Texte häufig erklärt werden; ebenso ist seinem Berlangen nach beutschen Gesängen Rechnung zu tragen: "tale multum frugis religioni nostrae attulerit". Bisitationen find dringend nötig zur Befferung ber Beiftlichkeit. Die Bal der Klöster ist erheblich zu reduziren, und die, welche man fortbestehen läfet, bedürfen gründlicher Reformation. Mit bem Appell an Kardinal Albrecht, ut vocetur concilium, ichließt Wigel biefe michtige Schrift. - Seine gesamte nachfolgende Wirksamkeit kann als Ginzelausfürung biefes feines Programmes gelten.

Im Sommer 1533 beruft ihn Graf Hoher von Mansfeld als katholischen Parochus an die St. Andreaskirche in Eisleben, wo er als Berwalter einer winzig kleinen katholischen Gemeinde fünf Jare bitterften Kampfes mit Agricola, Güttel, Colius, Cordatus, Kymäus, Balthafar Raida, Jonas und anderen Theo: logen der Gegenpartei verlebt. Gur diese Streitgeschichte sei auf meine Arbeiten über Agricola S. 152—164 und Güttel S. 64—66 verwiesen. Mehr als jene aufreibenbe und recht erregt gefürte Polemit intereffiren feine positiven Arbeiten für die Berwirklichung feines Programms. Dahin gehört vor allem fein 1535 in Leipzig gebruckter "Catechismus Ecclesiae, Lere und Handelunge des beis ligen Christenthums". Die Form, die er hier wält, ist im Gegensatz zu der ebans gelischen Katechismusprazis die mittelalterliche, nach welcher der "Junger" fragt, und der "Lehrer" antwortet. Anordnung: Glaube, B.- U., Detalog, Saframente. Das Bedeutsamste daran ist der vorangeschickte "furze Begriff" des Alten und Neuen Testaments, ein erster Berfuch, die biblifche Geschichte im Jugendunterricht zu verwerten. (Lateinische Ubersetzungen des Katechismus feit 1554. Eine niederbeutsche Ausgabe veranftaltete - one Wipels Ramen gu nennen — Abt Lambert von Balven von Riddagshaufen 1550. Bipel konnte 1560 bereits acht Auflagen dieses Buches zälen. Bgl. Unsch. Nachrichten 1715, S. 963. Moujang, Die Mainzer Catechismen, 1877, S. 51-54. Bie er bie: mit Luthers Ratechismus aus bem Felde zu schlagen jucht, so unterzieht er bessen Bibelüberfetung ber eingehendsten Rritit in feinen zwei Banden "Annotationes" 1536; diese Arbeit nahm er 1555 wider auf in seinen "Annotaten in

Wisel 247

Martin Luthers beutschen Psalter" (geschrieben 1551 in Julda). Seine Kritik ist in den meisten Fällen völlig schulmeisterlich und verkehrt, da ihm als oberstes Gesetz gilt, dass "die Worte der Bibel ganz und unverrückt behalten werden". Die von ihm angestrebte Wörtlichkeit jürt daher zu Übersetzungen, wie z. B. in Pl. 23: "Er läßt mich ruhen an grasigen Orten, er treibet mich an dem stillssließenden Wasser. " mein Vecher geht über. Gutes und Varmherzigkeit werden mir nachlausen mein Lebenlang und werde sitzen im Hause des Herrn eine lange Zeit". Übrigens hat er sich tüchtige Kenntnisse des Hebräschen erworden und kennt die christlichen und die jüdischen Kommentatoren, wie denn überhaupt der Ernst seiner Studien auf den verschiedensten Gebieten hoch auzuerkennen ist. Ebenso sorgt Wixel sür deutsche Kirchen lieder; er ist einer der wenigen Mitarbeiter gewesen an Michael Behes Gesangbüchlein 1537. (Sein schwes Lied "Ferusalem du selig Stadt" erschien zuerst in dem zweiten Teil seiner "Annotationes".) Nebendei schreibt er erbauliche Erklärungen einzelner Psalmen ("Siesben psalmen kurz und gewis ausgelegt" 1534, "der Hundert und zwenzigest Psalm"

1535.)

Aus ben brudenbea Gislebener Berhaltniffen ruft ihn Bergog Georg 1538 ju fich nach Dresben. Es handelt fich bort um Widervereinigungsplane, bie ju bem am 1. Januar 1539 im Paulinum zu Leipzig eröffneten Religionsgespräch füren. Hier ftand 28. neben Carlowip und Fachs den kurfachsischen Kolloquenten Brud und Melanchthon und den hessischen Feig und Buper gegenüber. Nähe= res barüber f. in Bugers Schrift "Gin Chriftlich ongefärlich bebenden, Wie ein leidlicher annfang Chriftlicher vergleichung in ber Religion zu machen fein mochte", 1545, sowie in Wigels "Wahrer Bericht von den Alten der Leipsischen und Speierischen Collocution zwischen M. Bucern und Wizeln", Coln 1562. Bgl. ferner die Biogrophen Melanchthons und Bugers; ferner Dollinger, Reformation, II, 47 f. Pastor, Reunionsbestrebungen, Freiburg 1879, S. 146 f. Ebendaselbst ist S. 151-157 ein Auszug aus Bigels "Drey Gesprechbüchlein von der Religion sachen" Leipz. 1539 gegeben; hier sucht W. als "Orthodoxus" zwischen bem "Papisten Ausonius" und dem "evang. Prediger Core" zu vermitteln.— Ein Viertels jar darnach (16. April 1539) starb Herzog Georg, und Wißels Wirksamkeit im meißnischen Lande nahm ein jahes Ende. Auf Berantaffung des Rurfürsten Joh. Friedrich wurde D. alsbald in Leipzig verstrickt, entwich aber bei Nacht und Nebel nach Stolpe zum Bischof Joh. v. Maltit von Meißen; diesem biente er wol auch mit seiner Feder bei ben Resormvorschlägen, zn welchen berselbe jett, von den Zeitverhältniffen gedrängt, sich noch in letter Stunde entschlofs, in der Schrift "Christliche Lere zu gründlichem Unterricht", vollendet Juni 1539, gedruckt Mainz 1541, neugedruckt bei Moufang, Nathol. Katechismen des 16. Johrhunderts, S. 135-242. Bergl. darüber bie Aften Corp. Ref. III, 728f.; be Bette V, 191 f. (Auch in diefer Schrift wie in ben Ratechismen Bipels ein merfwurdiges Die Einheit ber Rirche wird erhalten durch "Gemein-Schweigen bom Papsttum. schaft ber Sakramente, bes Glaubens und anderer Dinge, so zu christlicher Ords nung dienen".) Da er auch in Stolpe nicht mehr ficher war, "verschob" man ihn weiter nach Bohmen. Die Bisitatoren mufsten sich damit begnügen, seine eben in der Wolrabschen Offizin in Leipzig gedruckte Bostille konfisziren und versbrennen zu lassen. Auch seinen übrigen Schriften wurde eifrig nachgespurt. (Bgl. Briefmechfel bes J. Jonas I, 359; II, 367 und Einleitung.) Bon Bohmen begab er sich zu Joachim II. Schon 1536 hatte er geschrieben: "Utinam Joachimus Marchio Brandenburgensis neutro flectat! Insidiatur illi hinc nova ista libertas, illic impetit vetus molestia. Ni fuerit prudentissimus, altero inclinabitur, contempta via regia". Epist. Bl. lijb, vgl. pijb. Aber ber Rurfürft, beffen Rirdenplane in Bezug auf eine weber wittenbergische noch romische Rirche mannigfach benen Wipels verwandt waren, sah sich durch seine Untertanen gedrängt, bereits im November 1589 die Reformation anzunehmen, sodas W. auch hier bald überfluffig und unbequem wurde. In Burfachsen wenigstens vermerkte man es fehr übel, dass er überhaupt in Berlin Aufnahme gefunden, vgl. Corp. Ref. III, 803. 838. 846. Warscheinlich ift, bafs die katholisirenden Bestimmungen ber Brans

248 Wițel

denb. R.D. von 1540 feinem Einfluss und seiner direkten Mitarbeit entstammen; auch ber Abschnitt über Konfirmation burfte auf ihn zurudzusuren sein: vergl. de Wette V, 233. Richter, Evang. K. DD. I, 325. Als Frucht seines noch nicht ein Jar andauernden Aufenthaltes in Berlin nennen wir feine zweite tatechetische Arbeit "Quaestiones catechisticae", batirt Berlin 1539, gedruckt Mainz 1541 (vgl. Moujang, Mainzer Natch. S. 48. 49). — Nun beginnt ein Wanderleben, indem W. überall antlopft, wo er für seinen Reformtatholizismus Boben zu finben hofft. Rach mancher Reise (Lausit, Schlesien, Bamberg) findet er ein Unterkommen beim Abt Johann von Fulda, der durch Konzessionen dem Vordringen evangelischer Ideen Einhalt zu tun versuchte. Unter seinem Nachfolger, dem Abt Philipp Schent v. Schweinsberg (feit 1541) feste B. die Einfürung einer R.D. burch, welche den Laienkelch gestattete, deutsche Sprache bei der Taufe u. drgl. anordnete — unter Borbehalt späterer Genehmigung durch ein Konzil. Durch Bischof Rausea von Wien murbe er an König Ferdinand empfohlen, mit bem er in mannigfacher Verbindung blieb. Die Interimsverhandlungen in Regensburg und später in Augsburg erfüllen ihn mit neuen Soffnungen. In Regensburg ist er anwesend, one jedoch, — wie wol gemeint worden ist — Berfasser ber bor: tigen Bergleichsformeln gewesen zu sein. Inzwischen ebirt er u. a. (1541) ein Taufnamenbüchlein "Onomasticon Esclesiae", seinen britten Katechismus (Catechisticum examen christiani pueri 1541), in welchem der Konfirmand sich von seinem Paten über ben empfangenen Religionsunterricht verhören lafst (Moufang, Mainzer Ratech. S. 49-51), auf welchen bereits 1542 ber vierte ("Catechismus, Instructio puerorum") folgt - biefer ift deutsch in Moujangs Sammel, werk S. 107-134 abgedruckt. Auch hier ist ein Abrifs der biblischen Geschichte vorangestellt. Sodann veröffentlicht er eine Art Examen ordinandorum: "Quid ad interrogata censurae Moguntinensis de re Ecclesiastica a candidatis sacri ordinis quam brevissime responderi possit" (Mainz 1546; Moufang nennt einen Druck von 1544). So arbeitet er unermüdlich, evangelische Borarbeiten auf fa-tholischen Boden zu verpflanzen. 1544 kann er sich auf dem Reichstag zu Speher bem Raifer nähern und überreicht biefem seine Querela Ecclesiae. Im schmal: kaldischen Kriege flüchtet er von Fulda nach Würzburg. Die protestantischen Soldaten durchsuchen seine Wonung und hängen dem Apostaten zum Sone eine Fane mit der Losung V. D. M. J. AE. jum Fenster hinaus. Der Augsburger Reichstag 1547/48 fest ihn aufs neue in Bewegung. Er wird vom Raifer nach Augeburg berusen, wo er 3 Monate verweilt, one jedoch auch hier zu direkter Mitarbeit am Juterim zu gelangen. Dafür legt er jest den aufs haupt geschlagenen Pro: testanten das jus eiren sacra des Raisers aus: " Epistel und Euangelium, von ber Römischen Ranserlichen Oberkait", Ingolftadt 1543. Sat schon Paulus gelehrt, der heidnischen Obrigkeit Gehorsam zu leiften, wie viel mehr jest "römisch: kaiserlicher Obrigkeit, sintemal sie zu Gott gezogen, gläubig, gottesfürchtig, gnädig und mit allen Tugenden gezieret ist?" So lieb dem Raiser Gottes Huld ift, so emsig foll er die Religion gegen Ungläubige und Falschgläubige schützen. foll "die Reperci ausreuten, Seften wegräumen, Seftenbücher verbrennen, Seftenschulen verbieten, Settenmeister nach Bontus schicken". Die Sachsen, fo lehrt er bebenken, sind schon seit den Tagen Marts des Großen ein rebellisches Bolk. satz ber Evangelischen ist: "Nehmet Gott, was Gottes ist, und dem Kaiser, was des Raisers ist". Der Umschwung der Dinge war auch ihm zu Kopfe gestiegen!

Im März 1549 veröffentlicht er eine umfänzliche theologische Berteidigung des Interims (gegen die Schrift der sächs. Theologen vom 16. Juli 1548) Darin ruft er den Evangelischen zu: "Solltet darin Gott vom Himmel danken, dasses nicht schärfer vorgenommen ist, auch dass sie also mit Ehren von der Seltekonnen... Hattet ihr Macht, den Katholischen eure Sekterei zu gebieten und aufzudrängen, warum sollte dann die kaiserliche Majeskät nicht Macht haben, euch Sektische die katholische Religion widerum anzunehmen ernstlich zu ersuchen?" Sein Urteil über den inneren Gehalt des Luthertums sasst er in die Worte zussammen: "Es lehret in Saus leben, tun und lassen nach menschlicher Begierde,

Wițel 249

und doch gleichwol gerecht und felig werden durch den Glauben allein". In ben Streit Heldings mit Flacius (f. Herzog, Real-Enchkl.2 XIV, 215) mischt er sich auch ein mit seiner Schrift "Publicum Ecclesiae sacrum", Köln 1551, in welcher er gleichfalls aus Dionysius Areopagita zu beweisen unternimmt, bafs bas Messopser bei den Aposteln in öffentlichem Brauch gewesen sei\*). Auch aus Ignatius getraut er fich bas Messopfer zu beweisen. Bgl. auch v. Druffel, Briefe und Aften, I, 160 f. 228 f. Doch können wir auch verdienstlicherer Arbeiten Wipels hier gebenken, als diese Streitschriften es maren. Er ebirt die liturgia Basilii lateinisch, die bes Chrysostomus beutsch; er vollendet sein gelehrtes Wert Typus ecclesiasticus (5 Teile, Mainz 1540—1558), in welchem er seine große Kenntnis der Kirchenväter zur Verteidigung des hohen Alters der Institutionen und bes Rultus ber fatholischen Kirche aufbictet. Er ebirt 1549 Die "Vespertina Psalmodia, die 50 Besperpfalmen, fo die heitige Kirche Gottes zu fingen pflegt", um den Laien die lateinischen Texte verständlich zu machen; sodann 1550 ben "Psaltes ecclesiasticus. Chorbuch ber heiligen Catholischen Kirchen, beubsch", in welchem er Taufliturgie, Litaneien, Messen, Prozessionsgebete u. dgl. bem tatholischen Bolte verbeutscht und erffart. 1552 muß er noch einmal bor ben Truppen des Kurfürsten Morit aus Julda entfliehen; 1554 siedelt er nach Mainz über. "Adegere nos, ut mutaremus sedem, Centaurorum et civium odia, minae atque insidiae". Bon hier aus erschien er 1557 bei den Religionsverhandlungen in Worms, one jedoch irgendwie zu den Disputationen direkt herangezogen zu werden; boch machte er hier perfonliche Befanntichaft mit B. Caffander und erneuerte die alte mit J. Pflug. In Mainz bleibt er bis zu seinem am 16. Fesbruar 1573 ersolgten Tode. (Über sein Wonhaus in Mainz vgl. Guden, Cod. dipl. V, 1098. Sein Grab fand er in der St. Ignatiustirche.)

Seine Schriftstellerei lafst mit zunehmendem Alter ein wenig nach. Wir nennen noch seinen letten Katechismus (Coln 1560, Moufang S. 467 — 538) und bor allem die Reformschrift, die er 1564 auf Raifer Ferdinands Berlangen (Epist. Ferdinandi ad Wicelium 28. Mai 1564 in den Ausgaben ber Via regia) angefertigt und nach bessen inzwischen erfolgtem Tobe an Maximilian II. einge= sendet hatte, die berühmte "Via regia". Gedruckt erschien fie zuerst in Wolffii Praelectiones memorab. (1600, II, 353 sqq.). Dann veranftattete ber Helm-städter Mediziner Conring zweimal Ausgaben der mertwürdigen Schrift: Georgii Wicelii Via Regia, Helmestadii 1650, pag. 2-133, und besser in: Cassandri et Wicelii de sacris nostri temporis controversiis . . ., Helmst. 1659, p. 257-378. Auch in des Braunschweiger Kanenikus Joach. Läger Schrift de pace et concordia ecclesiae restituenda opuscula aliquot clarissimorum virorum, Brunsvici 1650, Bl. A — O ist sie vollständig abgedruckt. Einen Auszug aus ihr gibt Schmidt, Wipel S. 104—135. Ihr firchliches Programm stimmt noch immer wesentlich mit dem des Methodus von 1532 zusammen; nur, wie er bei seinem Wonen unter ben Evangelischen diese mit viel icharferem Dage mist, als die Ratholiken, so jest umgekehrt. Es ist die protestantenfreundlich fte Schrift, die er verfast hat. Er geht die Artifel der Conf. Aug. durch, die er teils völlig anerkennt, teils burch Interpretation oder Bufatbestimmungen annehmbar zu machen sucht. Für Messopfer, Priesterweihe, hierarchische Gliederung bes Klerus, Klostergelübbe tritt er ein, aber indem er noch schärfer als sonst die Reformationsbedürftigkeit Dieses Besitstandes der katholischen Kirche hervorhebt. Anstatt, wie sonst, die Evangelischen wegen ihrer "Sette" zu schelten, bedauert er hier ihre Trennung bon ber una sancta catholica und plabirt für die außerordentlichsten Bugeständnisse, um fie widergewinnen zu konnen. Er fült fich im schärften Begen: fat gegen die Richtung, welche in Trient den Sieg behalten hat. einigung ber Protestanten ift nicht möglich one gründliche Reform ber katholischen

<sup>\*)</sup> Bergleiche auch die Naivität, mit welcher er auch sonst aus dem Areopagiten Zeugnisse für die kirchliche Praxis der apostolischen Zeit entnimmt (bei Moufang S. 523. 535).

Kirche: bas ist jest sein ceterum censeo, bas er so scharf betont, wie nie zu-Die Incriminationen, die er gegen Rom richtet, find so bitter, bas man mehrfach seine Autorschaft hat bestreiten wollen — gegen dieselbe lässt sich eigents lich nur die Unterschrift anfüren, welche bas Datum "Vesperi die festo Laurentii Anno 1575" trägt; diefes fann nur der von Bolff benutten Abschrift, nicht bem Original angehören; im übrigen zeugt ber Inhalt burchaus für die Echt. heit, z. B. auch die besondere Hervorhebung Melchior Rinks unter den Parteis häuptern der Reformationszeit —; und doch ist diese Wandlung in Wipels Position psychologisch vollständig verständlich. Die Theologie, welche er zur herrschaft kommen sah, das System, durch welches Rom das verlorene Terrain Schritt für Schritt gurudzuerobern bemuht mar: es bedeutete Die Bernichtung feiner Soffs nungen, seiner erasmischen Rirchenbauplane. Er fülte fich je langer je mehr als beiseite geschobener Resormkatholik, der in der römischen Kirche eben so wenig volles Beimatsgefül finden fonnte, als einft in ber evangelischen. Er wirbt für eine Bergleichung beiber Ronfessionen, in welche feine von beiben willigen fann, one sich selbst aufzugeben. Seine Forderung: "dedat cognoscendum atque indicandum sese tam Papa quam Lutherus communioni patrum, qui ante mille annos ecclesiam Christi rexerunt, et ad horum arbitrium reformetur uterque" (Via pacis 1540), ift bamals ebenso unburchfürbar gewesen, als hernach in ben Tagen Calixts. Der Partei ber "Expectanten", welche wir in den dreißiger Jaren bes 16. Jarhunderts noch so galreich vertreten finden, mit ihrer Hoffnung auf ein großes, Reform und Widervereinigung schaffendes Konzil war durch den Gang ber Ereigniffe - und burch die Ronsequenz ber beiderseitigen Prinzipien der Boben entzogen. So steht 2B. wie ein vereinsamter Idealist mit der schmerzlichen Empfindung da, vergebens gearbeitet und gestritten zu haben. — Ferdinand hatte ihn zum kaiserlichen Rate gemacht. Die Nachricht jesuitischer Biographen, bas er in bitterer Fronie auf seine öffentlichen Erklärungen in späteren Jaren noch eine zweite Ehe (mit feiner Magb) und gar noch eine britte geschloffen habe, ift von biesen Berichterstattern als Schlüssel zum Verständnis seines nicht zweifellosen Katholizismus gebraucht worden: "Mulieres perdiderunt Wicelium".

Seine Schriften find fast unnbersehbar; Rag. Die Ronvertiten seit der Reformation, Freiburg 1866, I, zält S. 146 f. beren 93 auf; Wißel selbst hatte schon 1553 einen Catalogus seiner Bücher veröffentlicht; eine Sammelausgabe begann 1559 in Coln in Folio, fam aber nicht weiter. Oft hat er über die Schwierigkeit klagen muffen, für feine Arbeiten katholische Druder zu finden, vgl. 3. B. Epist. Ll und Lliij. Für seinen Briefwech fel (mit Grasmus, Jul. Pflug, Coch: leus, Scheurl, Faber, Nausea und andern Notabilitäten) ist Hauptquelle seine Sammlung Epistolarum libri IV, Lips. 1537, sodann gewären Ausbeute Die Epistolae miscellan. ad F. Nauseam Basil. 1550; einzelnes in Scheurls Briefbuch in den Opp. G. Cassandri, in Illustr. et clar. virorum epistolae selectiores, Lugduni Bat. 1617, in den Sammlungen von Döllinger, Druffel u. a. Gine vollständige Sammlung und Bearbeitung seiner Korrespondenz würde einen werts vollen Beitrag zur Geschichte des Resormkatholizismus geben. Von Spotts und Streitschriften gegen ihn seien noch besonders hervorgehoben "Ludus Sylvani Hessi in desectionem Georgii Vicelii", Vittenb. 1534 (vgl. Briefwechsel des J. Jonas I, 214 f.; II, Einl.). Erasm. Alberus "Eilend aber doch wol ge-troffen Contrafactur, da Jörg Wipel abgemalet ist", und "Das der Glaub an Jesum Chrift allenn gerecht bud selig mach widder Jörg Wipeln" 1539; endlich die Schrift "Impressura auscultationis etc.", angeblich Romae 1543, mit einem im Stil der Epist. vir. obs. abgefasten fingirten Briefe des Cochleus an Witel.

Litteratur: Ültere Biographieen siehe verzeichnet in der trefflichen Studic von W. Kampschulte, de Georgio Wicelio eiusque studis et scriptis irenicis, Bonnae 1856. Beachtung verdienen: Christoph Browerus, S. J., Antiquitates Fuldens., Antwerpiae 1612, pag. 337—360 (mit Benutung von Briesen und Tagebüchern Wițels). Strobel in Beiträge zur Literatur, besonders des 16. Jahr-

.

hunderts, II, 2, Mürnberg und Altdorf 1787. Neander, de G. W. eiusque in eccl. evang. animo, Berol. 1839 (auch deutsch in "Das Eine und Mannigsalztige"). Döllinger, Die Reformation, 2. Ausl., Regensb. 1848, I, S. 21—130. Räß, Die Convertiten, Freiburg 1866, I, S. 122—185. G. Schmidt, G. W. ein Altfatholit des 16. Jahrhunderts, Wien 1876 (mit guten Quellenstudien, aber leider ganz one Quellennachweis). A. Jansen, Julius Pflug in Neue Mitztheilungen des Thüring. Sächs. Vereins, X, Halius Pslug in Neue Mitztheilungen des Thüring. Sächs. Vereins, X, Halius Pslug in Neue Mitztheilungen des Thüring. Sächs. Vereins, X, Halius Pslug in Neue Mitztheilungen des Thüring. Sächs. Vereins, X, Halius Pslug in Reue Mitztheilungen des Thüring. Sächs. Vereins, X, Halius Pslug in Reue Mitztheilungen des Thüring. Sächs. Vereins, X, Halius Pslug in Reue Mitztheilungen des Thüring. Sächs. Vereins, X, Halius Pslug in Reue Mitztheilungen des Thüring. Sächst. Vereins, X, Halius 1883, pag. 342—347. Fritzen, de Cassandri eiusque sociorum studiis irenicis, Monasterii 1865, pag. 7 f. u. v.

Woche. Dass die Reihe der Tage vielsach in Wochen, d. i. in Abschnitte von je sieben Tagen eingeteilt worden ist und wird, beruht auf anderen Grünsden als die Jaress und Monatse Rechnungen. Das Jar, einen Kreislauf der Natur bedeutend, erzwingt überall sein Ansehen als oberster Maßstab der Beit, und der Mondwechsel bietet sich wenigstens so dringend dem der Natur noch nicht entsremdeten Menschen als Mittel zur Abmessung fürzerer Zeiträume an, dass auch er nur ausnahmsweise hat verschmäht werden können. Die Woche ist nicht in gleicher Weise in der Natur begründet, und wenn auch gewisse natürliche Berhältnisse zu den Bedingungen gehört haben, welche die Wochenrechnung entstehen ließen, so sind doch andere, verschiedenen Seiten der menschlichen Kultur gesschichtlich entsprungene von größerer Bedeutung dabei gewesen. Deshald sindet sich die Woche auch nicht bei allen Böltern, sondern nur bei einer geringen

Anzal.

Allerdings leitete die Natur badurch, dass ber Mond in vier Gestalten wechselt, ben Menschen zur Einteilung bes Monats in vier Teile an. Und gewiss ist die zuerst in Gebrauch gekommene Woche nichts anderes gewesen als das Biertel des (synodischen)\*) Mondmonats, wie benn bas beutsche Wort "Woche" bem Etymon zufolge eigentlich "Bechsel", nämlich bes Mondes, bedeutet. Der Beginn einer jeden ber vier Phasen war bequem zu beiläufiger Zeitbestimmung zu benuten, indem man etwa sagte: "beim Bollmond", "beim zweiten Halbschein des Mondes", ober auch: "in der ersten, zweiten u. s. f. Woche des Monats". Aber die auf die Mondphasen gegründeten Wochen, welche wir "Mondwochen" nennen können, sind doch ein sehr unvollkommenes Mittel der Zeitbestimmung. Da nämlich der synodische Monat im Durchschnitt 29 Tage 12 Stunden 44 Mis nuten halt, so muffen bie Mondwochen zwischen 7 und 8 Tagen, also um ein volles Siebentel ihrer Länge schwanken. Noch viel unregelmäßiger aber werben sie, wenn sie sich mit den Phasen becken sollen, denn zwischen dem Neumond (nämlich dem natürlichen, b. i. bem Tage, an welchem Abends zuerst die Sichel bes neuen Mondes sichtbar wird) und bem Bollmond liegen gewönlich 13-14, zwischen diesem und bem nächsten Neumond aber 15-16 Tage, und besonders die Phase des letten Viertels, welcher die Tage, an denen der Mond nicht sicht= bar ift (bas interlunium), zufallen muffen, ift burchschnittlich etwa 2 Tage länger als die anderen. Deshalb mufsten die Mondwochen notwendig wider außer Ge= brauch kommen, als beim Fortschritt der Kultur nur fest geregelte Zeitmaße von ziemlich gleichbleibender Länge dem Bedürfnisse der Gesellschaft noch entsprachen, und so ist denn noch bei keinem der historischen Bolker ber Gebrauch von Mond: wochen nachgewiesen.

Der vierte Teil des Monats beträgt etwas häufiger 7 Tage als 8, und die Dauer der drei ersten Mondphasen wird ein nur mit ganzen Zalen zu rechnen geübter Beobachter auf 7 Tage veranschlagen. Daher wird es gekommen sein, dass die Summe von sieben Tagen vielen Völkern als eine runde, in sich ab-

<sup>\*)</sup> Synobischer Monat = Zeit zwischen zwei Reu- ober auch Bollmonden, periodischer Monat (welcher 2 Tage und 5 Stunden fürzer ift) = Zeit zwischen zwei Durchgangen bes Mondes durch benselben Langengrab bes himmels.

252 Woche

geschlossene erschienen ist, auch folden, in beren Beitrechnung ber Zeitraum von sieben Tagen gar keine Rolle (mehr) spielt; wie z. B. ben Griechen, vgl. Hom. Od. 12, 399; 14, 252; 15, 477. Man würde sich benken können, dass die weitverbreitete Meinung bon ber Beiligfeit der Siebengal hierin ihren Grund hatte, wenn es nicht marscheinlicher mare, bass bieselbe, aus gemissen one Zweifel frühzeitig betrachteten mathematischen u. bergl. Eigenschaften ber Bal sieben als folder entiprungen\*), vielmehr umgefehrt zu jener Schätzung bes Tagfiebents beigetragen hat. Aus dem Besagten ergibt fich, dass weder aus der fiebentägigen Dauer von Festen u. bgl. noch aus bem Befit eines Wortes für ben Beitraum von fieben Tagen geschloffen werden barf, bafs ein Bolt irgendwelche wirkliche Wochenrechnung gehabt habe. Eigentliche Wochenrechnung nämlich ift nur ba vorhanden, wo alle Boltsgenoffen übereinstimmend eine fiebentägige Boche nach ber andern galen, fodas jeder Tag eine bestimmte Stelle in einer der Allen gemeinsamen aufeinander folgenden Wochen einnimmt.

Eine solche Wochenzälung tann nicht leicht anders entstehn und aufrecht er: halten werden als dadurch, dass der je siebente Tag durch eine ihm ständig zukommende sachliche Bedeutung vor den zwischenliegenden sechs anderen ausgezeichnet ift. Go beruhte die Wochengalung ber Fracliten allein auf ber Beiligfeit bes letten Tages ber Woche, bes Sabbats ober Ruhetages, und ift unsere Woche cbensowenig denkbar one die besondere Burbe ihres ersten Tages, des Sonntags. Daber ift die Frage nach bem Ursprung der Siebentagewoche erft zur Galfte beantwortet, wenn man darin, dass das Mondmonatviertel und die Mondphasen am häufigsten siebentägig find, bie Urfache ber vielfach sich zeigenben Auffaffung bes Tagfiebents als eines fich abrundenden Beitabichnittes gefunden hat.

Die Siebentagewoche ift jest bei allen driftlichen Bolfern in Bebrauch. Die meisten berselben haben sie aber erft im Zusummenhang mit ihrer Betehrung zum Christentum erhalten. Wenn die alten Deutschen \*\*) fie ichon früher gehabt haben, so ist sie vermutlich doch nicht allzulange vorher von den Römern zu ihnen gekommen, wie namentlich baraus zu schließen ift, bafs fie bie Wochentoge offenbar nach griechischerömischem Vorbild gewissen Göttern zugeteilt haben, wovon nachher noch die Rede sein wird. Die Griechen\*\*\*) teilten den Monat in drei Teile, ebenso die Agnpter †), die Inder ††) aber in zwei, desgleichen die Berser †††), welche jede Monatshälfte dann wider in drei Teile zu je fünf Tagen zerlegten. Die Chinesen \*†) haben sich seit Alters bekadischer Tagezälung bedient, die alten Mexikaner \*\* †) teilten bas Jahr in 18 Monate zu je 20 Ta-Weber eine siebentägige Boche, noch eine Einteilung des Monats in vier der Siebentagewoche nahekommende Teile tennen diefe Bolfer \*\*\* †), ein beutlicher

<sup>\*)</sup> Auch aus ber Siebengal ber Planeten ift bie Beiligachtung ber Bal nicht zu erflaren, fonbern umgefehrt, vgl. G. 253, Beile 15 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bgi. Grimm, Deutsche Mythologie (1854), I, S. 111-116. \*\*\*) S. Ibeler, Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie, I, S. 279 ff. +) S. Lepfius, Chronologie der Agppter, I, S. 132. Brugich, 3DMG. III (1849) S. 271, Rote.

<sup>††)</sup> S. Lassen, Indische Alterthumskunde, I, S. 985. ††) S. Spiegel, Granische Alterthumskunde, III, S. 667. \*†) S. Chalmers in Legge's Chin. Classics, III, 1, Proleg. pag. 96.

<sup>\*\* )</sup> S. Muller, Geschichte ber ameritanischen Urreligionen, G. 465. \*\*\*†) Freilid gibt Ibeler (Sandbuch ber Chronol. I. C. 88) an, bafe fic bie fiebentagige Moche bei den alten Mexisanern und Chinesen sinde, indem er sich in Betress jener auf Garcilaso de la Vega, Comentarios reales de los Incas, Tom. I, l. 2, c. 23, in Betress dieser auf Du Halde, Description de l'empire de la Chine (Paris, Le Mercier 1735). tom. III, pag. 345 beruft. Allein aus diefer Stelle (aber Seite 278!) vermag ich nur gu entnehmen, dass in neuerer Zeit die Giebentagewoche famt eben ber auch und geläufigen Be= nennung ihrer Tage nach den Blaneten in China gebraucht wird. Dafe die alten Chinefen folde Bochen gehabt batten, bezweifelt auch herr Brofesior v. der Gabelent in Lipzig, den ich darüber befragt, gang entichieden. Bas die Mexitaner betrifft, so ift mir Idelere Quelle

2Boche

Beweis, bas bie Boche keine aus ber Urzeit bes Menschengeschlechts ererbte Einrichtung ift, vielmehr besonderen geschichtlichen Berhältniffen ihre Entstehung berbanft. Die Romer haben in alterer Beit eine Art achttägiger Bochen gehabt, insofern jeder achte Tag (nundinae) den Vorzug hatte, Markttag zu sein \*) (wie bei ben Mexitanern jeder fünfte \*\*). Erft gegen die Beit ber Geburt Jefu Chrifti ift bie fiebentägige Boche bei ihnen befannt geworden und feit Conftantin \*\*\*) in allgemeinen und öffentlichen Bebrauch getommen. Zwischen diesen beiben Beitpunkten hatte sich die driftliche Boche, wie sie noch jest in allen Beltteilen herrscht, durch Verschmelzung zweier uralter Wochenrechnungen gebildet. nämlich der aftrologischen Planetenwoche und der ifraelitischen Sab= batwoche, welche im römischen Reiche damals zusammengeraten waren. Jene, welche sich zu der Beit mit der morgenländischen Aftrologie zugleich im Abendlande verbreitete †), beruht darauf, dass die sieben Planeten in der Reihenssolge: Saturn (†), Sonne (③), Mond (《), Mars (I), Mertur (\geq), Jupister (24), Benus (\geq) als Beherrscher je eines Tages angesehen wurden. Diese Vorstellung ist, abgesehen von jener Reihensolge, sehr leicht erklärbar. Die alte Borliebe für die Periode von sieben Tagen und die leichte Möglichkeit, die Bal der Planeten burch Hinzuziehung von Mond und Sonne auf die merkwürdige Siebenzal zu bringen, mufsten einander angiehen. Die Reihenfolge ber Blaneten aber, an sich sinnlos, ift sicher aus derjenigen, worin bie Planeten nach ihrer aus ber verschiedenen Geschwindigkeit ihrer Bewegung erschlossenen Entfernung von ber Erde geordnet find, nämlich entweder ( \$ 2 0 1 24 h (biefe von bem ber Erbe nächsten zum fernften Planeten jortschreitende Folge wollen wir die "Mondordnung" nennen) oder umgefehrt 5 24 \$ 💿 9 § ( "Saturnordnung"), ab= geleitet und zwar gewiß auf folgende Urt. Man glaubte auch jede Stunde in besonderer Beise durch einen ber sieben Planeten beherrscht. Da es aber feine Stundenzälung gab, nach welcher die Bal ber Stunden Eines Tages burch fieben teilbar gewesen ware, und boch jeder Planet gleich viel Stunden beherrichen follte, so verteilte man die Stunden von sieben Tagen, und zwar so, dass die Planeten in jener (für die damalige Renntnis) natürlichen Reihenfolge je eine Stunde erhielten, und bann die Reihe immer wider bon born anfing. Dann fielen natürlich ben einzelnen Blaneten an den verschiebenen Tagen verschiedene Stunden zu. Wenn z. B. der Saturn am ersten Tage die erste, achte, fünfzehnte, zweiundzwanzigste Stunde gehabt hatte, so kamen dieselben an jedem der übrigen fechs Tage des nämlichen Tagsiebents an einen der anderen Planeten, und erft am achten Tage wider an den Saturn. Um zweiten fielen jene Stunden, wenn man den Tag zu 24 Stunden rechnet und die Saturnords nung der Planeten zugrunde legt, an die Sonne (22. Stunde: Saturn, 23.: Jupiter, 24.: Mars, 25. = 1. Stunde des nächsten Tages: Sonne), am dritten an den Mond, am vierten an den Mars, am fünften an den Merkur, am sechsten an den Jupiter, am siebenten an die Benus. Man ficht, dass fo eine neue Aufeinanderfolge ber Planeten, und zwar eben die, um die es fich für uns handelt, entsteht, und bafs bie Planetenwoche fertig ift, wenn man ben Regenten ber er= sten Stunde des Tages zum obersten Herrn desfelben macht. Dio Caffius be-

nicht zuganglich, von bem ausgezeichneten Renner der meritanischen Altertumer, herrn Gi= meon in Paris aber habe ich auf meine Anfrage die Antwort erhalten, base es nicht ge= lungen fei, fur bie Behauptung eines Gebrauche ber fiebentagigen Boche bei ben alten Meris tanern irgend einen fichern Beweis beigubringen.

<sup>\*)</sup> Bgl. Huschke, Das alte römische Jahr und seine Tage, Bressau 1869, S. 288 ff.

\*•) S. J. G. Müller, Gesch, ber amerik Urreligionen, S. 541.

\*••) Bgl. Constantini M. rescriptum de die solis: L. 1 Cod. Theod. lib. II. tit. 8.

<sup>†)</sup> Bgl. das aus der ersten Kaiserzeit stammende Calendarium Sabinicum (und dazu Mommsen, Römische Chronologie, S. 314. Huschele, Das alte römische Jahr, S. 294). Ti-bull. eleg. I, 3, 15—18. Frontin. strat. II, 1, 17. Just. Mart. apol. I, 67. Tortull. ad. nat. I, 13, apol. adv. gent. 16. Philostr. vita Apollonii III, 41. Auson. eclogar. ed. Bip. pag. 227.

hauptet\*), dass die Agypter auf diese Weise die Ordnung der Wochentagsplaneten sestigesetht hätten, und es mag auch zu seiner Zeit bei den alexandrinischen Astroslogen diese Ableitung bekannt gewesen sein, aber die alten Ügypter sind ihre Erssinder nicht, denn nirgends auf ihren Denkmälern kommen die Planeten in jener Reihenfolge vor, ja es sinden sich da ihrer immer nur füns, indem Sonne und Mond gar nicht als Planeten ausgesasst wurden \*\*), und auch von dem Glauben an eine Beherrschung der Tage durch je einen Planeten ist bei den alten Ügyptern

feine Spur vorhanden.

Es find vielmehr die Babylonier für die Urheber der Planetenwoche gu halten. Unter ihren großen Göttern bilben fieben als Blanetengötter eine besondere Gruppe: Sin = (, Samas = O, Marduk = 24, Istar = 2, Adar = 5, Nergal = 8, Nusku bez. Nabu = 2 \*\*\*), und zalreiche Keilschrift: tafeln aftrologisches Inhalts zeigen, dass die Planetenbeobachtung bei ben babylonischen Sterndeutern eine überaus große Rolle gespielt hat. Dass biefelben aber jeden Tag einem der Planetengötter zugeteilt haben und zwar in der ge-wönlichen oben erklärten Reihenfolge der Wochentagsplaneten, ift zwar nicht überliefert, jedoch mit hinlänglicher Sicherheit zu erschließen. Bunachft die Doglichkeit ift bamit gegeben, bafs bie Babylonier bie Ordnung ber Planeten nach ben Umlaufszeiten gefannt haben, wie die Farben ber Stodwerke bes Turmtem: pels von Borfippa †) zeigen, und den Tag in 24 Stunden geteilt haben. Dafs aber das Mögliche auch wirklich gewesen ist, schließen wir baraus, dass die Reihenfolge, in welcher soeben die babylonischen Planetengötter ber Hauptstelle ††) in ben Inschriften gemäß aufgefürt worden find, ber ber Wochentagsplaneten gleich wird, wenn man die beiden letten, den Nergal und den Nusku, hinter den Sin und bafür ben Samas ans Ende fest. Denn bies fann ichwerlich für Bufall gelten, vielmehr wird die seltsame Reihenfolge ( © 24 9 5 7 g durch Umstellun aus der in obiger Beise erklärbaren Ordnung ( † ½ 24 9 5 © hervorgegangen sein †††), welche lettere demnach samt ihrer Entstehung durch Berteilung der Stunden ber Boche auf die Planeten in alter Beit in Babylonien befannt gewesen, also bort wol auch erfunden worden zu sein scheint. Nur das ift zunächst auffallend, bafs wir hier an ber Spite einer Reihe ber Planetengotter, in welcher wir bie wenig veränderte Ordnung unserer Wochentagsplaneten widererkennen, den Mond finden, nicht den Saturn, welchen jene Entstehungsweise dieser Reihe an die erste Stelle bringen mufs. Man fann bas entweder baraus erflären, bafs bie babylonischen Aftrologen von der Mondordnung ber Planeten ausgingen, was ihnen bei dem besonders hohen Unsehen des Mondgottes nahe liegen konnte, und doch zur gleichen, nicht zur umgekehrten Folge bes Tagesplaneten \*†) gekommen find, indem sie die Einteilung des Tages in 60 Stunden \*\*†) zugrunde legten (erste Stunde und also auch die 57.: Mond, 58.: §, 59.: 9, 60.: 0, 61. = 1.

<sup>\*)</sup> Rer. Rom. XXXVII, 18. 19.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Lepfius, Agypt. Chronologie, S. 90 ff.

\*\*\*) Beweis und nahere Angaben bei Lotz, Quaestiones de historia sabbati (1883) pag. 25 sqq. Bgl. Schraber in Studd. u. Kritt. 1874, S. 344 ff.

<sup>†)</sup> Das unterste Stockwert besselben ist mit schwarzen (†), bas 2. mit gelben (?4), bas 3. mit roten (†), bas 4. mit goldenen (①), bas 5. mit weißen (♀), bas 6. mit blauen (♥), bas oberste mit silbernen (《) Platten überzogen gewesen (Henry Rawlinson in G. Rawlinson, The sive great monarchies, II, p. 546).

<sup>††)</sup> K 170, f. Friedr. Delitscho affpr. Lefestude, 1. Aufl., S. 39 f. Dieselbe Ordnung ber Planeten findet sich, wenn anders meine Erklärung ber Ideogramme richtig ift, auch in ben Liften II R 48, 48-54 a. b. III R 57, 65-67 a.

<sup>111)</sup> Gine Bermutung über die Ursache bavon siehe in meiner eben citirten Schrift pag. 34 8q.

<sup>\*†)</sup> Dieselbe wurde fich bei Anwendung der Mondordnung der Planeten und jugleich der Einteilung bes Tages in 24 Stunden ergeben haben.

<sup>\*\*†)</sup> S. Brandie, Mung., Dag: und Gewichtespftem in Borberafien, S. 19.

255 Woche

des nächsten Tages: & u. f. f.); oder baraus, bafs sie zwar die Reihenfolge der Tagesregenten von der Saturnordnung aus bestimmt hatten, dass aber später, als dieselbe längst feststand, gewissermaßen fälschlich ber Tag des Mondes als Anfang der einzelnen aftrologischen Wochen angesehen ward, so wie bei uns der Tag ber Sonne der erfte Wochentag geworden ift, one bafs die Ordnung im übrigen irgend gestört wäre.

Dass die Planetenwoche babylonischer ober mindestens altsemitischer Erfindung ist, wird badurch bestätigt, dass von den sieben Toren der Stadt Theben in Bootien das südliche der Sonne, das westliche dem Monde, das folgende dem Mars u. f. f. heilig war, welche Reihenfolge die phonikischen Grunder der Stadt aus dem Orient mitgebracht haben muffen \*). Ganz vollständige Sicherheit wird man freilich erst dann haben, wenn eine Reilschrifttafel ausgefunden sein wird, auf der die Planeten in der Reihenfolge der Wochentage verzeichnet sind und vielleicht gar bemerkt ift, dafs dies die Regenten ber Wochentage feien \*\*). Doch barf es auch jett schon für gewiss gelten, bass die Planetenwoche altbabyloniiches Ursprungs ift, zumal da gar keine andere Möglichkeit zur Bal fteht.

Dass aber die Planetenwoche in Babylonien und Affgrien in den Gebrauch bes gemeinen Lebens gekommen sei, dafür spricht gar nichts: sie ist in den Kreis fen der Sterndeuter geblieben. Und auch im Abendlande würde fie ficher nur so weit und so lange, als aftrologische Bestrebungen sich geltend machten, beobachtet worden sein, wenn nicht zu ungefär derselben Zeit die jüdische Sabbatwoche weit und breit bekannt geworden wäre und durch die aus dieser hervorgegangene driftliche Sonntagsordnung die Wochenrechnung festen halt im Leben aller zum Chriftentum befehrten Bolfer befommen hatte. Die Planetenwoche lieferte bequeme Namen für die einzelnen Tage \*\*\*) der Woche, ihr feststehender Anfangspunft, worauf allein ihre Bedeutung beruht, ift ber firchliche Gottesbienftund Ruhe=Tag.

Dafs dieser Tag gerabe mit dem Sonntag der Planetenwoche, und der jus dische Sabbat mit dem Saturnstag derselben zusammengefallen ist, kann nur Bujall sein. Beibe Wochenzälungen, die der Astrologie sowol als die der Ifraeliten, waren längst unabhängig von einander im Gang, ehe sie auseinander bezogen wurden. So wenig es zu verwundern ist, dass römische Schriftsteller die jubische Sabbatseier, Die eben zufällig auf ben Saturnstag der Aftologen traf, auf einen Saturnusdienst haben zurücksüren wollen †), so unbegründet ist doch diese Meinung, welche bis in die neuere Zeit eifrige und scharffinnige Versechter gejunden hat ††).

Der Urfprung ber ifraelitifden Boche ift teilweise buntel. Entschieden jestzuhalten ist daran, dass bereits von Moses Zeit an, wo die Sabbatseier wol nicht zuerst begründet, aber auf eine höhere Stufe erhoben worden ift (vgl. oben Band XIII, S. 157 ff.), stets siebentägige Wochen fortgezält worden find, nicht

\*\*) Erot ben Gegenbemertungen Sommels (Die semitischen Bolfer und Sprachen, I, S. 512) muss ich noch fortsaren es febr zu bezweifeln, bafe bas Tafelchen III Rawl. 57, 57-61a

17) Bgl. meine Quaest. de hist. sabb. p. 19-23.

- Spoots

<sup>\*)</sup> S. Brandis im "hermes" II, 259 ff. Allerdings find auch Zweifel gegen Brandis Beweisfürung taut geworden, val. Baudiffin, Studien gur semitischen Religionsgeschichte, II, 263, Anm.

<sup>5.512)</sup> muss ich noch sortsaren es sehr zu bezweischn, dass das Täselchen III Rawl. 57, 57—61a bie Bochentagsplaneten auszäle, vgl. Quaest. de hist. sabb. p. 33 sqq. 53.

\*\*\*) 1) Sonntag, engl. Sunday. 2) Montag, sranz. Lundi, engl. Monday. 3) Dinsztag (auch Ertag, althocho. ziestag, mittelhocho. ziestao, d. i. Tag des Kriegsgottes Zio, bez. Er), sranz. Mardi (d. i. Martis dies), engl. Tuesday (d. i. ZiozTag). 4) Mittwoch, sranz. Mercredi, engl. Wednesday (d. i. Wodanstag, vgl. Tac. Germ. 9). 5) Donnerstag (d. i. Tag des Donar), franz. Jeudi (d. i. Jovis dies), engl. Thursday (d. i. Donar-Tag). 6) Freitag (d. i. Tag der Freia), franz. Vendredi (d. i. Veneris dies), engl. Friday. 7) Samstag, franz. Samedi (d. i. Saturni dies), engl. Saturday.

†) Frontin. strat. II, 1, 17. Dio Cass. rer. Rom. XXXVII, 17. Tac. hist. V, 4.

etwa, wie Bellhaufen meint\*), erft in fpaterer Beit folche an die Stelle bis dahin gebräuchlicher Mondwochen getreten find \*\*). Alls möglich aber kann man es bezeichnen, dass Abraham eine etwas andere Wochenzälung aus Babylonien mitgebracht, und bafs diefe bann in ber mofaischen Beit bie den Ifraeliten nach-

her eigentümliche Ausbildung erhalten hätte.

Die Planetenwoche war bei den Bewonern von Babhlonien und Affprien, wie oben bemerkt worden ift, jedenfalls nicht im gewönlichen Leben gebräuchlich, vielleicht aber eine andere siebentägige Woche, welche die babylonische Boche genannt werden mag. Wir fennen Dieselbe aus Bruchstücken eines babylonischen Ralenders \*\*\*), wo der siebente, vierzehnte, einundzwanzigste, achtundzwanzigstet) Tag des Monats durch eine Reihe von Berboten ausgezeichnet find, welche dem König untersagen, auf Feuer gebratenes Tleisch zu effen, die Kleidung zu wech: seln, weiße Gewänder anzulegen, Trankopier darzubringen ††), einen Wagen zu besteigen, dem Briefter verbieten, am geheimen Drt (?) seinen Mund aufzutun, und dem Zauberer, seine Hand auf einen Kranken zu legen. Durch solche Aus: zeichnung jener Tage werden die ersten 28 Tage jedes Monats in siebentägige Wochen zerfällt, wärend die (1—2) übrigen Tage des Mondmonats außerhalb ber Wochenrechnung bleiben und eine Art Schalttage bilden, burch welche die Wochen mit den Monaten ausgeglichen werden. Es ist als möglich zu bezeich nen, bafs aus diesen babylonischen Wochen die ifraelitischen Sabbatwochen hervorgegangen find, obgleich uns unbekannt ift, ob jene allgemeine Geltung im babylonischen Bolke gehabt haben †††). Ganz bunkel aber ist die eigene Entstehung berfelben. Ift boch bis jest nicht einmal darüber, ob jene Tage als gottgeweihte Ruhetage oder als Unglückstage aufzufaffen find, Gewischeit zu erlangen. Für bieses spricht eine ideographische Bezeichnung derselben, für welche die Deutung "bofer Tag" außerordentlich nahe liegt, und ein Teil jener Berbote; für jenes bagegen, wie mir scheint, mit etwas größerem Gewicht, bass auf unferer Ralen: bertafel wie alle Tage bieses Monats auch die in Rede stehenden als gunstige ausdrücklich bezeichnet find, ferner die Tatsache, dass die Babylonier sicher über: haupt glückliche Ruhetage gehabt haben, welche ben Namen Sabbat hatten. Dies wird nämlich durch jene Stelle eines Synonymenverzeichniffes verbürgt: sabbatum = üm nüh libbi, denn einen Unglückstag wird man nicht einen "Tag der Ruhe des Herzens" genannt haben. Dafür spricht auch die Erzälung des Jzdubar: Epos, wonach Jzdubar (Nimrod), um ins Paradies zu gelangen, sechs mühevolle Tagereisen zu machen hat, sodafs er am siebenten Tage am Ort der Geligen weilt. Welches aber auch die Bedeutung der Auszeichnung jener Tage im babylonischen Kalender sein mag, der Ursprung derselben ist in jedem Jall undurchsichtig. Gewiss ist jedoch dies, dass ber Befund ber affprisch-babylonischen Denkmäler jene Meinung nicht unterstütt, dass die Wochen der Ifraeliten unmittelbar aus Mondwochen entstanden seien, indem ihre Sabbate ursprünglich Mondfeste gewesen ma-Denn jene vier Monatstage im babylonischen Kalender stellen feineswegs die ausgezeichneten Punkte des Mondlauses dar (besonders weil unter ihnen der Neumondstag nicht ist, dagegen der 28. Tag, an welchem der Mond gewönlich nicht mehr sichtbar ist), und der Kalender deutet auch durch gar nichts an, dass sie dem Mondgotte besonders angehörten. Mir drängt sich immer wider die Bermutung auf, dass die Arbeitsunterlassung am siebenten Tage (wenn sie wirklich bei

\*\*) Quaest. d. h. s. p. 71 sqq.

\*\*\*) IV Rawl. 32. 33. Aus den vorhandenen Bruchstäden hat nur Eine, den Kalender des zweiten Elul, eines Schaltmonats, enthaltende Tafel ziemlich lüdenlos hergestellt werden Much dieß ift ein Grund, weshalb mancherlei Unficherheit über die zu besprechenden Sachen bleiben mufs.

†) Und außerdem ber neunzehnte.

<sup>\*)</sup> S. Prolegomena jur Geschichte Ifraels, S. 117.

<sup>(†)</sup> NB! Das tägliche Tieropfer wird an diesen Tagen wie an den anderen gefordert. 11) In einem anderen kurzeren Kalenber, V Rawl. 48. 49, find fie nicht bernidsichtigt.

ben Babyloniern stattgesunden hat) wenigstens mit dadurch veranlast sei, dass die Zal 6 in den babylonischen Zal= und Maßsystemen eine überaus bedeutende Rolle gespielt hat, wonach es leicht denkbar ist, dass die Arbeit von sechs Tagen als ein volles Maß von Arbeitsleistung galt, worauf billig ein Ruhetag zu solgen habe\*). Für diese Ansicht kann man wider die vorher angesürte Stelle des Izdubars Epos geltend machen, eigentlich beweisbar ist sie nicht, ja bei weiterem Versolzgen des Gedankens ergeben sich mancherlei Schwierigkeiten. Aber eine andere,

minder zweiselhafte hat noch niemand gefunden \*\*). So ift benn ber Ursprung der ifraelitischen Sabbatwoche in Dunkel gehüllt, mag sie von jener babylonischen Woche abgeleitet sein oder nicht. In früherer Beit hat man wol glauben dürfen in der Erzälung der Genesis von der Welt: schöpfung in sechs Tagen und dem Ruhen Gottes danach am siebenten die volls ftändigfte Auskunft über ben Ursprung der Woche zu haben, indem man annahm, dass Gott in der Urzeit den Menschen den Schöpfungshergang offenbart und ihnen die Nachamung seiner Ruhe am je siebenten Tage geboten habe. In die-ser Form ist jedoch die Ansicht, dass die israelitische Woche von Ansang an das Abbild ber Schöpfungswoche gewesen sei, gewiss nicht aufrecht zu erhalten, schon beshalb nicht, weil die siebentägige Woche viel weiter unter den Völkern verbreitet sein mufste, wenn sie aus der Urzeit her überliesert ware. durchschlagender Grund hindert uns anzunehmen, dass in der Urzeit Ifraels, b. i. in der mosaischen Zeit, eine neue seste Ordnung der bereits bamals altüberlieferten \*\*\*) Wochen- oder Sabbatzälung stattgesunden hat unter Bezugnahme auf bie Schöpfungswoche. Die weitere Frage, woher ber Glaube Ifraels ruren möge, bass bas Schöpfungswert in sieben Tagen vollendet worden seit), haben wir hier nicht zu erörtern, wir begnügen uns deshalb mit der Bemerkung, bass es uns warscheinlich bünkt, dass bereits in älterer Zeit zwischen den Vorstellungen über den Hergang der Schöpfung und dem Gebrauch der Woche irgendwelche Bechselwirtung stattgefunden habe. Un welchen Puntten dabei göttliche Offenbarungstätigkeit in der einen ober anderen Weise eingegriffen habe, ist nicht zu

inden. Bgl. im übrigen den Art. "Sabbat" Bd. XIII, 157. Die wichtigere neuere Litteratur ist bereits gelegentlich angegeben worden. Wilhelm Los.

**Woche**, große (έβδομὰς μεγάλη, hebdomas magna, septimana major) heißt die Boche vor dem Ofterfeste, oder die sette Boche der Fastenzeit, weil sie, wie Chrysostomus hom. 30 in Genes. aussürt, an das Größeste erinnert, was je auf Erden geschehen, an die Uberwindung des Todes und Teufels, die Bersönung der Wenschen mit Gott. Sie heißt aus demselben Grunde έβδομὰς άγια oder τῶν άγιων, hebdomas sancta (Constit. apost. VIII, 33), auch h. authentica, nach Du Cange = canonizata), und in Gegenden, wo das Jar mit Ostern ansing, hebdomas ultima. Da sie (wie in dem Artitel "Christliches Passah" R.·E. Bd. XI, 270 sf. nachgewiesen ist) aus der altchristlichen Feier des Todestages Christi sich

<sup>•)</sup> Bgl. Quaest. do b. s. pag. 62-64. Auch eine Betrachtung bes siebenten Tages als ungunstig für die Arbeit und bann als Ungludstag überhaupt wurde sich hieraus erklaren laffen.

Die Heiligkeit der Siebenzal enthält gewiss keinen genügenden Grund für die Arbeitseinstellung am siebenten Tage. Noch weniger ist daran zu denken, dass der je siebente Tag um dieser Zal willen für unglücklich gegolten hatte, wobei man an "die bose Sieben" denken will. Denn die Siebenzal ist eben eine heilige, keine Unglückzal, und nur weil sie jenes ist, gar nicht weil sie diese wäre, reden die Babylonier wie von sieben Sphären, sieben Zaubersknoten, sieben Opferschalen beim Opfer Chasisabras nach der Sinistut u. s. f. auch von sieben bösen Geistern.

Daran wurde festzuhalten sein, auch wenn eine Entlehnung von den Babyloniern unwarscheinlich werden sollte.

<sup>†)</sup> Biele nehmen befanntlich an, dass berfelbe eine Folge bes Gebrauchs ber Siebentages woche fei.

herausgebildet hat, so ist sie im Grunde eine erweiterte Passionsseier (baher hebdomas crucis, passionis, ήμέραι παθημάτων, σταυρώσιμαι) und als solche eine spezisische Trauerzeit (hebdomas luctuosa, nigra, lamentationum, Marterwoche, Leidenswoche oder Charwoche, s. u.). Strenges Fasten vom Montag vis zum Morgen des Auserstehungstages (Εξ τῶν νηστειῶν ἡμέραι Dionys. Alex., vgl. Const. Ap. V, 18; Epiphan. Exposit. sidei 22), das Ruhen aller öffentlichen Lustbarkeiten und störenden Geschäfte, insbesondere aller Statsgeschäfte und gesrichtlichen Berhandlungen (daher έβδομας άπρακτος, hebdomas muta oder inossiciosa, stille Boche), strenge Eingezogenheit, tägliche Morgens und Abendgottesbienste, Werke der Liebe und Barmherzigkeit, insbesondere auch Begnadigung von Berurteilten und Gesangenen, Freitassung von Stlaven (Cod. Theodos. IX, 38; Cod. Justin. III, 12, 8) sicherten ihr einen ernst sestlichen Charakter und brachsten ihre heilsgeschichtliche Bedeutung zum Ausdruck.

Unter den einzelnen Tagen dieser Woche, welche in der griechischen Kirche wie die Woche selbst als "große" oder "heilige" bezeichnet (ή άγία καὶ μεγάλη δευτέρα, τρίτη, τετάρτη κτλ., Charmontag, Chardienstag 2c.) und mit den Tagen der Schöpfungswoche varallelisirt werden, sind es viest, welche wider besonders hervorragen und durch besondere Benennungen und Kultußgebräuche außgezeichnet

werben, nämlich ber erfte, fünfte, fechfte und fiebente.

1) Eröffnet wird die große oder stille Woche durch den Balmfonntag (xvpiaxy, ημέρα, έορτη τῶν βαΐων, dies, dominica, festum palmarum s. iu palmis s. in ramis palmarum) jum Andenken an Jesu letten Einzug in Jerusalem. Die griech. Kirche tennt ihn unter diesem Namen schon im 4. Jarh. (Epiph. homiliae II, negl Batwr, Chrysost, homil. ελς έβδ. μεγάλην); im Abendlande wird die entsprechende latein. Benennung zuerst durch Beba bezeugt; doch hatte ber Tag selbst schon früher eine höhere Bedeutung im kirchlichen Leben. Das Konzilium von Agde 506 ords nete an ihm die traditio symboli an die Kompetenten an (baher dominica competentiam). Er ift in der katholischen Kirche ausgezeichnet durch die Palmenweihe und Palmenprozession (Baiogogla, vgl. 1 Matt. 13, 51; 2 Matt. 10, 6. 7; Joseph. Ant. XIII, 13, 6); lettere murde im späteren Mittelalter burch den Aufzug mit einem (lebendigen oder fünftlichen) Palmesel erweitert. Statt der Pal= men bienen andere Baumzweige, wo jene nicht vorhanden sind. In der alten Nirche wurde an diesem Tag ben Ponitenten die bevorstehende Absolution und Refonziliation angefündigt (& ayyediouos, dominica indulgentiae), in ber frantis schen Kirche ben zu tausenden Kindern die Köpfe gewaschen (dom. capitilavii). Weil Tags zubor die griechische Kirche (wie auch die mailandische) die Auferwedung des Lazarus feierte, hieß er auch Sonntag des Lazarus. Andere abends ländische Bezeichnungen waren pascha floridum, dom. florum et ramorum, les pâques fleuries, dom. Olivarum, dom. Osanna etc.

2) Der fünfte Tag wird in der alten Kirche ή μεγάλη πέμπτη, ή αγία πεμπτάς, feria quinta Paschae, dies Jovis sancta, im Mittelaster der gute, hohe, weiße, gewönlich aber (zuerst um 1200) ber grüne Donnerstag (dies viridium) genannt, entweder weil man burch ben Genuss grüner Kräuter ober Ges müse den Eintritt des Frühlings symbolisch andeutete, oder wegen des angeblichen, aber nicht nachzuweisenden alten Introitus Pf. 23, 2 (Er weidet mich auf grüner Aue 2c.), ober, wie Augusti meint, im hindlick auf das Wort Christi Luk. 23, 31 (So man das tut am grünen Holz 2c.), ober weil Christus nach bem Abendmal in den grünen Garten Gethsemane trat, um zu beten und zu tämpfen, ober endlich als Tag ber Brunen, b. h. ber von ihren Gunden losgesprochenen, in die Kirchengemeinschaft wider aufgenommenen Ponitenten (f. unten). Als Stife tungstag des hl. Abendmals empfahl er sich vorzugsweise zur Feier der Kommu= nion (baher dies Coenae Domini, Coena D., feria quinta in C.D., dies natalis eucharistiae, natalis calicis, dies panis, lucis, mysteriorum, auch dies mandati genannt, weil Christus sprach: Solches tut 2c., ober nach Joh. 13, 34: Ein neu Gebot gebe ich euch 2c.). Der älteften heibenchriftlichen Observang lag zwar bie Beziehung auf das Abendmal ferner, weil ihr ber äfthetische Charafter der vorösterlichen Fasten= und Passionszeit eine eucharistische Feier auszuschließen schien.



Doch war dieser Tag z. B. in ber afrikanischen Kirche bereits zu Augustins Zeit allgemeiner Abendmalstag, ja es fand an bemfelben ausnahmsweise neben ber Morgen- noch Abendkommunion statt, am Morgen für die, welche das Abendmal nüchtern genießen wollten und nicht bis zum Abend fasten konnten, am Abend für die, welche das Fasten bis dahin aushielten (vgl. Concil. Hippon. a. 393. Can. 41; August, ep. ad Januar. 118). Aus der Somilie des Chrysoftomus auf diesen Tag, die fich in zwei ziemlich übereinstimmenden Rezensionen erhalten hat, sehen wir, bass er auch in der griechischen Kirche solenner Kommuniontag Bon ber in manchen Gemeinden üblichen Sandlung der Fußwaschjung (f. b. Art. R.-E. IV, 719) hieß ber Tag auch dies pedilavii, von der gewönlich an demselben stattfindenden Katechumenenprüfung ober redditio symboli von Seiten ber Kompetenten dies competentium ober dies lucis, von der an demselben als bem Stiftungstag des fl. Abendmals vorzugsweise stattfindenden Rekonziliation ber Bonitenten dies absolutionis s. indulgentiae, Antlass ober Erlasstag. Römische Bräuche jüngeren Datums sind: 1) die Konfekration der hl. Ole, d. h. des Krankenuls, bes Chrisma und bes Taufols (oleum infirmorum, oleum ad sanctum chrisma und oleum catechumenorum s. salutis) für das ganze Jar in den Rathedraltirchen durch ben Bischof unter Uffisteng von 12 Prieftern, 7 Dias konen und 7 Subdiakonen (vgl. R.-E. XIII, S. 300, und Alt II, 354 ff.); 2) die praesanctificatio, b. h. die Konsekration der Hostien für die Charsreitagskommu= nion und die nach Beendigung ber Meffe stattfindende Berbergung des Saframents, d. h. der für den Charfreitag tonfetrirten Softie in einer Seitenkapelle oder im Schrant eines Seitenaltars (Alt a. a. D. S. 354. 356); 3) die Entblößung der Altare und das Auslöschen der Lichter unter dem Gefang von Buß: pfalmen und Rlageliedern nebst anderen Ceremonieen, die teils an die Bestür= jung und Flucht der Jünger, teils an die Gesangennahme des herrn erinnern sollen (die sog. lamentationes, tenebrae, fragor et strepitus, Polter=, Rumpel=, Bumpermetten f. Alt S. 356 ff.); fowie endlich 4) die in Rom an diesem Tage stattfindende seierliche Extonimunikation aller Bäretiker, Apostaten und Schismatiler durch Berlesung der fog. Nachtmals: oder Gründonnerstagsbulle (f. d. Art. Bulla in coena Domini R. Enc. II, 778).

3) Der fechste Tag der stillen Boche (napaoxevi im eminenten Sinne, feria VI in Parasceve, ημέρα τοῦ σταυροῦ, dies crucis, πάσχα, was die älteren Bater mit πάσχειν zusammenstellen = ήμέρα τοῦ πάσχειν, später πάσχα στανρώσιμον im Unterschied von αναστύσιμον, dies dominicae passionis, dies lugubris et dolorosus, aver auch owrnola, dies absolutionis, d. h. der Versünung und Gunbenvergebung genannt) ift der Todestag bes herrn. Der beutsche Rame Charfreitag bedeutet nicht, wie man den Namen früher erklären wollte (vergl. Guerite, Christl. Archaologie, 2. Aust., S. 169): "Tag der Huld (zages), oder: ben teuren, guten Tag (von carus), nach Anderen einen strengen Fasttag (von carena, carere) oder Tag ber Strafe, nach Anderen den von Gott erkorenen Tag bes Heils (von küren), nach Anderen soviel als parascove, Rüstag, von einem alten beutschen Worte caro, garo = parare". Alle biese Ableitungen find falich. Bielmehr stammt das Wort von Karen, wehklagen, trauern, und heißt: Klage= freitag, dies lamentationum (f. Grimm, Deutsches Wörterbuch s. v.). In der alten Kirche murbe er sehr ernft, one alle Solemnitäten, als strenger Fasttag besgangen, one Eucharistie, weil diese das Fasten aushob (vgl. Const. Ap. V, 18 und auch noch Conc. IV Tolet. von 633, canon. 7, wonach Alle, mit Ausnahme der Kranken, Kinder und Greife bis 3 Uhr Nachmittags fich aller Speise enthalten, wer sein Fasten bräche, von der Festsreude und der Abendmalsseier des Ofter= festes ausgeschlossen bleiben sollte). In Sprien dagegen wurden an diesem Tage Abendkommunionen in den Märtyrerfirchen oder Coemeterien außerhalb der Stadt gehalten zur Erinnerung baran, dass Jesus an diesem Tag zu den Toten hinabgestiegen (Chrys. Opp. II, 397). Die mittelalterliche Kirche hat jenen Ernst in der Unterlassung der sonstgewonten Solemnitäten noch weiter ausgebildet: die Gloden werden nicht geläutet, sondern höchstens angeschlagen; der Priester mit seinen Ministranten erscheint, wie sonst bei Totenmessen, in schwarzer Kleidung

an dem ganz kalen Altar, über den nur notdürstig ein Tuch ausgebreitet wird; Introitus, Intonationen, Acclamationen, Doxologieen fallen aus; Orgel und Musik schweigen; Aniebeugung und Bruderkuss werden unterlassen, weil unter diesen Beichen der Berehrung und Liebe Judas seinen Meister verraten, die Juben den Herrn verspottet haben; die Abendmalselemente werden nicht konsekrirt, sondern nur die am vorhergehenden Tag geweihten Hostien ausgespendet (sog. Präsanktifikatenmesse; den Laien ift das Kommuniziren am Charfreitag, Notfälle ausgenommen, geradezu verboten, f. Alt S. 360); bie Possionsgeschichte wird nach Johannes als dem Augenzeugen verlesen ober von Sängern in dramatischer Weise vorgetragen. Hinsichtlich der Predigt hatte noch das Konzil zu Toledo 633 verordnet, dass sie an diesem Tage keinenfalls wegfallen dürfe (can. 7: oportet eodem die mysterium crucis praedicari); aber schon Amalar (c. 830) meinte, dass an den drei letten Passionstagen die Bredigt unterbleiben durfe (Dicendum est, quod omnis doctrina pastoris taceatur in ecclesia his diebus: Amalar, De div. off. IV, 31), und bas ist in neuerer Zeit in der romis schen Kirche allgemeine Praxis. Dagegen findet nach dem allgemeinen Kirchen: gebet die Adoration bes Kreuzes statt. Der celebrirende Priester nimmt bon dem bisher verhüllten Kruzifix die Dede ab und zeigt es ber Gemeinde mit ben Worten: Ecce lignum crucis, in quo salus mundi pependit, barauf legt er es vor dem Altar nieder, zieht die Schuhe aus und fust den crucifixus mit dreis maliger Aniebeugung. Ihm folgen die übrigen Kleriker, zulett die Gemeinde par-weise, um gleichfalls durch Aniebeugung und Kuss ihre Andacht zu beweisen, wobei es als Regel gilt: non faciem crucifixi, non manus, non latus, sed ex humilitate solos pedes osculari, obwol Andere auch bas Kuffen ber hl. fünf Bun: ben Chrifti nicht gerade missbilligen (nur: ab oris osculo ob reverentiam abstinendum est). Wärend der Adoration werden die namentlich in Rom durch die Sänger der sixtinischen Kapelle hochberühmten, aus Micha 6, 3 ff. entnommenen fog. "Improperia" nebst dem Trishagion und bem Kreuzeshymnus Pange lingua gloriosi etc. angestimmt (worüber Näheres bei Alt S. 358 ff.).

4) Uber den siebenten Tag, den sogen. großen Sabbath (Sabbatum sanctum s. magnum, Charsamstag oder Oftersonnabend) ist das Rötige bereits

in dem Artitel Baffah zusammengestellt (Bb. XI, S. 281 ff.).

In ber evangelischen Rirche ging, wie bei ber Reugestaltung bes Gottesbienstes überhaupt, so auch bei der Feier der heil. Passion das Streben der Reformatoren und reformatorischen Kirchenordnungen dahin, einerseits die une evangelischen oder gar anstößigen und abergläubischen Auswüchse ber katholischen Feier (wie z. B. die Palmeselprozession, die sog. Rumpels oder Pumpermetten, die Adoration des Kruzifiges u. dgl.) zu beseitigen, andererseits die Haupttatsachen ber Leibensgeschichte Jesu und beren Heilsbedeutung für die driftliche Gemeinde zu lebendigem Ausdruck zu bringen durch Schriftvorlesung und Predigt, durch Beichte und Abendmalsseier, durch Passionslieder und Passionsgebete, zum Teil auch burch besondere Passionsandachten, Passionscantaten und liturgische Passionsgottesdienste, damit die Christen nicht bloß einmal im Jar "Jesu Passion fruchtbarlich bedenken", sondern alle ihre Wochen werden mogen zu "stillen Wochen", das ganze Christenleben zu einer "recordatio sanctae crucis". — Bon den einzelnen Wochentagen werden außer dem Palmsonntag, "der Pforte zum Heiligtum der Passionswoche", wie Palmer ihn nennt, nur noch Gründonnerstag und Charfreitag besonders ausgezeichnet, jener als Abendmalstag (in man: chen Landestirchen neuerdings insbesondere als Tag ber ersten Kommunion für die am Palmsonntag Konfirmirten), dieser als Todestag des Herrn, in einzelnen Landesfirchen zugleich Bußtag und beliebtefter Kommunionstag. Bielfach trat bie Feier des Gründonnerstags hinter ber des Charfreitags allmählich zurück; in ans deren Landeskirchen dagegen (3. B. in der reformirten Schweiz) dominirte der erstere als Tag der Abendmalsstiftung anfangs so sehr, dass die Feier des Charfreitags nicht zu ihrem Rechte kam; erft in neuester Zeit haben die Kirchenbehör: den die letztere allgemein eingefürt (so zuletzt im Kanton Glarus erst 1862, vgl. den Artikel Schweiz Bb. XIII, 763.

Bur Litteratur vergleiche die Artikel Feste, kirchliche Bb. IV, S. 547 st.; Kirchen jar VII, 749 st.; Passa, christliches XI, 270 st.; die archäologischen Werke von Bingham, Augusti, Guerike, Rheinwald, Alt (christl. Cultus 2. Abth., 2. Ausg., S. 22 st.) u. a., auch Moroni, Dizionario Vol. 63, 302 st.; Smith, Dictionary of chr. Antiq., Kathol. Kirchenlezikon in den betr Artikeln; endlich die Monographieen von G. Ludovici, De Septimana sancta, von der Marterswoche, Leipzig 1692; Jo. Faes, De hebdomade magna libri III, Bremen 1695; J. M. Fischer, Solemnia veteris ecclesiae antepaschalia, Leipzig 1704; J. Fr. Mayer, De hebdomade magna, von der Marterwoche, Greissmald 1706; J. C. Eisseld, De hebdomade magna, Nordhausen 1761; Die heil. Charwoche in Rom nach dem Ritus der römisch-katholischen Kirche, München 1817; J. Fr. Mayer, Ecloga hist. theol. de dominica palmarum, Greisswald 1706; J. C. Zeumer, Dies viridium, vulgo der grüne Donnerstag, Jena 1700; Chr. Clajus, Diss. hist. de die Parasceues, vulgo Karfreytag, Leipzig 1697 (siehe Volbeding, Thesaurus diss. I).

Über die Feier der hl. Woche in der griechischen Kirche ist zu vergleichen Nilles Kalendarium II, 208; über die Feier in der päpstlichen Kapelle zu Rom schemann, Die in der päpstlichen Kapelle übliche Liturgie der stillen Woche. Deutsche Übers. Augsburg 1840; Vilsecker, Officium hebdomadis sanctae, Landsshut 1836; Officium majoris hebd., Regensburg 1882. Über Passionsgottesdienste in der ev. Kirche: Bunsen, Die hl. Leidensgeschichte und die stille Woche, 1841; Fr. Strauß, Liturgische Andachten, 1833, 1861; Schöberlein, Die heil. Passion, sieben liturgische Andachten, 1871; Herold, Andachten für die hl. Charwoche, 1874.

Wöllner und bas Willnersche Religionsebitt bom Jare 1788. — 30= hann Christoph Wöllner, geb. ben 13. Mai 1732 zu Döberit bei Spandau als Son eines lutherischen Predigers, hatte 1749 ff. in Halle bei Chr. Wolf Philo: sophie, bei S. J. Baumgarten Theologie studirt und dort den theologischen Standpunkt bieses seines Lehrers, eine Mischung von Pietismus und Wolfianis: mus, fich angeeignet, wie biefer auch noch in feinen 1761 zu hamburg, 1789 in neuer Auflage zu Berlin erschienenen Predigten zu Tage tritt. Er mar fodann Hauslehrer in der Familie des Generals von Ipenplit, 1755 Patronatspfarrer zu Groß:Behnit in ber Mart geworben. Aus diesem Amt ichieb er 1760 aus, angeblich aus Befundheitsrücksichten, in ber Tat aber, um Befellschafter und Reifebegleiter, später burch seine Verheiratung mit einem Fräulein von Ihenplit Schwager seines früheren Böglings, Mitpachter ber Behnipschen Guter und Ranonitus des Liebfrauenstiftes zu Halberstadt zu werden. Er widmete sich jest landwirtschaftlichen Beschäftigungen und nationalotonomischen Studien, übersetzte eine englische Schrift über Aderbau und Pflanzenwachstum, schrieb ein Buch über Aufhebung der Gemeinheiten in der Mart Brandenburg, das er dem König Friedrich II. widmete und das auch ben Beifall bes Königs fand. Doch icheint die Heirat des gewesenen Baftors mit bem abeligen Fraulein von Ihenplit bas Difffallen Friedrichs II. erregt zu haben, und ein im J. 1768 von einem Berwandten der Familie eingereichtes Gesuch um Robilitirung des Kanonikus 23. wurde von dem Konig mit der hochst ungnädigen Randbemertung zurudgewiesen: "Das geht nicht an; ber Wöllner ift ein betrügerischer Pfaffe, weiter Nichts". Dagegen wurde er bom preußischen Ministerium zu verschiedenen tameralistischen Beschäften verwendet und 1770 von dem Bruder bes Ronigs, bem Pringen Beinrich, als Kammerrat bei feiner Domänenverwaltung angestellt und nahm von da an seinen Wonsitz in Berlin. Hier wurde W. ein hervorragendes Mitglied des Freimaurerordens, stand in Verbindung mit dem damaligen Haupt der Berliner Aufklärungsgenossenschaft Fr. Nicolai und war dessen Mitarbeiter an der Allgemeinen Deutschen Bibliothek, für welche er 15 Jare lang, 1765—1780, Rezensionen aus dem Gebiete der Landwirtschaft, Haushaltung und Gartenkunft lieferte. Der Theologie ftand er in biefer Beit, wie es scheint, gang ferne: "Db wir gleich sehr vertraut waren", sagt Nicolai in der Neuen Allg. Bibl. Bb. 68,

Vorrebe S. II, "und ob er gleich in seiner Theologie eigentlich bei S. J. Baumgarten stehengeblieben war, so ließ er boch wider die freimütigen theologischen Urteile der A.D.B., welche damals großes Aussehen machten und viele Widersacher fanden, nicht das geringste Missbergnügen merken, um so weniger, da er eben bis 1775 wol überhaupt wenig an Theologie bachte". Unterdeffen aber war er, wie es scheint durch R. von Bischofswerder, mit ben Dresdener Rosenkreuzern bekannt und in deren Orden aufgenommen worden, eine jener in der zweiten Sälfte bes 18. Jarhunderts, teils im Anschluss an — teils im Gegensatz gegen ben Freimaurerorden sich ausbreitenden mustisch = theosophischen Gesellschaften, welche durch allerlei geheime Künste und burch angeblichen Berkehr mit himmli-Schen Beiftern ben Beg zu ben tiefften Beheimniffen ber Ratur und bes Beifterreichs zu eröffnen und ihren Mitgliebern bie burch ben Gundenfall verlorene Herrschaft über die Natur widerzugeben versprachen (vgl. hierüber Steit in der theol. R.E. 1. Aufl. Bb. VI, S. 554 f.; Frank, Geschichte ber prot. Theol. III, 30 ff.; Philippson, Geschichte bes preuß. Staats, I, 58 f. und die bort citirte weitere Litteratur). Bon ben Berliner Freimaurern und Auftlärern zog fich B. seit dieser Zeit mehr und mehr zurud und gründete bafür in Berlin eine sog. Rosentreuzerloge, deren "Meister und Birtelbirettor" er murbe. In biefer Eigen: schaft wonte er auch dem 1776 von einem Baron Sugomos (Theophilus a Cygno triumphante) veranstalteten Wiesbadener Kongress bei und ließ sich von demselben in seinen sog. "neuen geheimsten Tempelorden" unter bem Ramen Chryso= phiron aufnehmen. Fortan suchte er für biese Bestrebungen in weiteren Kreisen Propaganda zu machen und wagte es fogar 1777, in das Hauptorgan ber Aufklärung, in die Allg. D. Bibl., unter bem Deckmantel der Rezension einer Schrift über Beiben und Relten eine Beisfagung über ben nahebevorstehenden Untergang der Berftandesauftlärung einzuschmuggeln: "Wer das liefet, der merte barauf! Benige Jare werden uns in ber Philosophie überhaupt und besonders in der Beisterlehre vielleicht ein weit helleres Licht aufsteden, und alsdann erinnere sich ber Leser, bass er hievon in ber Allg. D. Bibl. schon jest Spuren gefunden hat, und zwar durch einen Rezensenten, ber nur bom Pflug und von ber Egge zu reden weiß" (A. D. Bibl. Anhang jum 25. bis 36. Bb. G. 22 f.).

Durch seinen Freund und Bundesbruber Rudolf von Bischofswerder (geb. 1741, geft. 1803, f. Allg. D. Biographie II, 675), ben einflussreichen Gunftling und Ratgeber bes bamaligen Kronprinzen, nachmaligen Konigs Friedrich Bilhelm II., wurde Wöllner etwa seit 1780 auch mit letterem bekannt. Schon im Movember 1780 äußert ber Pring für Wöllner "viel Liebe und Butrauen"; ja balb gelang es ben beiben Freunden B. und Bischofswerder, ben wolmeinenden, aber beschränkten und charakterschwachen Bringen selbst zum Gintritt in den Rosenkreuzerorden unter dem Ordensnamen Ormesus zu gewinnen (1781), — ein Ereignis, das von dem geheimen Ordensobern mit um fo größerer Freude begrüst wurde, "da die alte Schlange in unseren Tagen mehr als jemals raset, burch die ichredlichen Grenel des blinden Unglaubens dem Reich Gottes Abbruch zu tun", und da man von dem neuen Bruber Ormesus hoffte, "dass er dereinst zur Verbreitung des Reiches Christi und des Ordens ein Vieles beitragen werde". Durch seinen Gifer für Ordenszwecke ber "chriftlichen Fratres roseae et aureae crucis", ben er auch durch ein 1782 herausgegebenes Buch "über die Pflichten der Gold= und Rosenkreuzer" betätigte, insbesondere aber durch sein schlaues und gewandtes, den Neigungen und Wünschen des Prinzen klug sich anschmiegendes Wefen wufste B. einen immer größeren Ginflufs auf biefen zu gewinnen, ja biefer betrachtete ihn als sein Orakel in allen Fragen ber Stalsverwaltung und ließ sich von ihm in den folgenden Jaren (1784 ff.) regelmäßige Vorträge über vers schiedene Zweige der Regierungskunft halten; eigenhändige Reinschriften dieser Vorträge wurden von Wöllner dem Prinzen überreicht; aus den in Wöllners Nachlass vorgefundenen, jett im Besitz der Familie von Ihenplitz besindlichen Brouillons hat Preuß a. a. D. (II, 593 ff.) einige freilich unvollständige Mitteis lungen gemacht (vergl. Philippson I, 84). Als die wichtigfte aller biefer für den Kronprinzen ausgearbeiteten Dentschriften bezeichnet Wöllner felbst eine 17 Bogen

storke "Abhandlung von der Religion", enthalten in einem "violettsamtenen Bande", den B. dem Prinzen überreicht hatte zu dem Zweck, um ihn über die traurige Lage ber driftlichen Religion in den preußischen Staten zu informiren und ihm zum Boraus die Maßregeln zu bezeichnen für den Fall, bafs man für gut finden möchte, den "Krieg gegen die Auftlärer" zu beginnen und Wöllner "das Generalstommando" in demselben anzuvertrauen. Jene Abhandlung, die also das ganze Programm der späteren Wöllnerschen Kirchenpolitik und die wichtigste Vorarbeit für das spätere Religionsedikt enthält, zerfällt in sieben Kapitel: 1) allgemeine Restexions über diesen Gegenstand; 2) Toleranz; 3) Verfall der Religion in den preußischen Staten; 4) Berfall der Geiftlichkeit; 5) R. Ober-Ronsistorium in Berlin, Kontrast dieses Collegii gegen die Pflichten, die es zu erfüllen hat; 6) Mittel, der Religion in den preuß. Staten ihren vorigen Glanz wiederzugeben; 7) glud= liche Folgen von der Aufnahme der Religion für die Aufnahme des Stats. Mittel, Die Religion in den preußischen Staten wider in Unsehen zu bringen (nachdem bisher König Friedrich II. "den Hauptgrund zur Freidenkerei und Berachtung der christlichen Religion gelegt" habe) werden genannt: 1) bas Exempel des Königs, 2) ein Ebitt zur Beiligung des Sabbaths, 3) ein redlicher Mini= fter bei dem geistlichen Departement, 4) eine Instruktion für diesen Minister, worin zu fagen: der König habe längst bas Umsichgreifen bes Naturalismus 2c. in seinem Lande mit Missfallen bemerkt, der Minister foll barüber machen, bafs hinfort weder öffentlich noch heimlich solche abscheuliche Fretumer gelehrt werden, Ranbidaten und Prediger follen genau überwacht, ein Sabbathedift und Cen-

jureditt erlassen werden 2c.

So war alles vorbereitet. Der Kampf wider die Aufflärer unter Wöllners "Generalkommando" konnte beginnen, sobald König Friedrich der Große am 17. August 1786 die Augen geschlossen, der Ormesus Magnus des driftlichen Gold: und Rosenkreuzordens, d. h. König Friedrich Wilhelm II., den Thron der Hohenzollern bestiegen hatte. Ihm lag es gleich von seinem Regierungsanzitt an ernstlich am Herzen, der in seinem Lande herrschend gewordenen Aufflärung einen Damm zu setzen und "seine Untertanen in dem Glauben ihrer Bäter zu schützen". War er doch felbst in seiner Jugend von einem ehrwürdigen, aufrichtig orthodoxen Geistlichen ber reformirten Kirche, bem Hofprediger August dr. W. Sack (R.: E. XIII, 203) mit großer Gewissenhastigkeit in der christlichen Religion unterrichtet und zur Konsirmation vorbereitet worden. Der theologischen Richtung des Jarhunderts gemäß trug dieser Unterricht zwar nicht das Gepräge konsessioneller Kirchlichkeit, aber er war biblisch praktisch und sittlich ernst; auch war dieser biblische Glaube in das Herz des Prinzen aufgenommen worden, ja die Lefture religiöser Schriften, heteroboxer wie orthodoxer, gehörte auch spater zu beffen Liebhabereien. Freilich war diefer Glaube nicht im Stande gewesen, den fittlichen Charafter des gutmütigen, aber schwachen Prinzen zu festigen und seinen starken sinnlichen Reigungen Widerstand zu leisten (näheres hierüber siehe bei Philippson a. a. D. und in bem betr. Artikel ber Allg. Deutschen Biographie Bb. VII). Nur um so abhängiger war er dann aber später von bem Einfluss seiner Umgebungen, nur um so zugänglicher für schwärmerische Gefülserregungen und falsch=religiöse Gewissensbetäubungen, wie sie ihm jene mystisch=theosophischen Logen und aufflärungsfeindlichen Geheimbunde zu bieten versprachen, in welche er durch feine beiben nächsten Bertrauten, Bischoffswerder und Wöllner, sich hineinziehen ließ. Letterer wurde bald nach der Thronbesteigung des neuen Königs in den Adelstand erhoben, zum Geh. Oberfinanzrat und Chef des Baudepartements ernannt und mit der Aufsicht über die königl. Dispositionskasse betraut. War schon dies ein hoher Vertrauensposten, so waren es doch bald noch viel wichtigere und tiefer eingreifende Maßregeln, mit denen er betraut wurde oder zu benen er vielmehr selbst seinen königlichen Herrn und Orbensbruder zu Wöllners anfänglicher Bunsch, Finanzminister zu werden, bestimmen mufste. war von dem König unberücksichtigt geblieben (1786): sein eigentliches Biel aber ging von jeher auf das geistliche Departement, da er sich selbst für den geeignet= ften Mann hielt, "in dem Krieg gegen die Aufflärer bas Generalkommando zu

übernehmen und ber Religion im Lande wider emporzuhelfen". Bu diefem Bwed galt es aber zunächst, ben Minister Bedlit, ber unter Friedrich II. seit 1771 Chef bes geistlichen Departements und Hauptförderer ber Auftlärung gewesen, ber aber nach Wöllners Ansicht ein ausgesprochener "Naturalist und Christusleugner" war, von der Leitung ber Kirchen= und Schulangelegenheiten ju ber-Anlass bagu bot 1787 bie Errichtung eines neuen Schullehrerseminars in Breslan burch ben bortigen Regierungsprafibenten von Seiblit, einen Bors tämpfer der orthodox-pietistischen Partei in Schlesien. In einer an diesen gerich-teten, von Wöllner redigirten, in den Zeitungen veröffentlichten königl. Kabinetsordre bom 29. Juli 1787 (abgebruckt in ber Spenerschen Zeitung bom 22. September 1787; Annalen des preuß. Kirchen= und Schulmesens 1796, Bb. II, 82; Acta hist. eccles. 99, S. 108) erffart ber Konig: "die Grundfage des Chriftentums muffen vor allem jungen Gemütern eingeprägt werben, damit fie bei reis feren Jaren einen festen Grund ihres Glaubens haben und nicht durch die anjest leiber sofehr überhandnehmenden fog. Auftlärer irregefürt werben. Ich haffe zwar allen Gemiffenszwang und laffe einen Jeden bei feiner Uberzeugung; das aber werbe ich nie leiden, dass man in meinen Landen die Religion Jesu untergrabe, bem Bolt die Bibel verächtlich mache und bas Panier bes Unglanbens, bes Deismus und Naturalismus öffentlich aufpflanze".

Bugleich wurde die Aufsicht über das Schulwesen der Provinz Schlesien dem Minister Zedlitz und der von ihm eingesetzten General-Schulkommission entzogen und auch sonst die Wirksamkeit des Ministers auf dem Gebiete der Schule gehemmt. Zedlitz bat um seine Entlassung, blieb zwar im Ministerium, wurde aber von der Leitung des geistlichen Devartements entbunden und ausschließlich mit Justizsachen beschäftigt. Dagegen wurde am 3. Juli 1788 Wöllner zum wirklichen Geheimen Stats- und dirigirenden Minister ernannt und demselben "aus besonderem Ver-

trauen das geiftliche Departement tonferirt".

Wenige Tage, nachdem der neue Minister sein Amt angetreten, erschien d.d. Potsdam 9. Juli 1788 ein königliches "Edikt, die Religions verfassung in den preußischen Staten betressend" (gedruckt zu Berlin in der Deckersschen Oberhosbuchdruckerei, abgedruckt in der Berliner Voss. Zeitung Nr. 87; in dem N. Corpus Const. VIII, 2175—84; in den Weimarschen Akten, Urkunden und Nachrichten zur n. Kirchengeschichte I, 461; Neueste Religionsbegebenheiten XI, 9, S. 625 si.; Haupt, Handbuch über die Religion im Königreich Preußen, III, 1823 sf.; auszugsweise bei Mühler, Geschichte der ed. Kirchenders. in Branzbenburg S. 263 sf.).

Dass dieses Edikt, obwol im Namen des Königs ergangen und von den drei Ministern der Justiz und des geistlichen Departements, von Carmer, von Dörnberg und von Wöllner kontrasignirt, den letzteren zum Konzipienten hat, war schon damals die allgemeine Annahme, wurde später von Wöllner selbst ausdrücklich zugegeben (in einem erstmals von Sack mitgeteilten Aktenstück Zeitschr. f. h. Theol. S. 36), und ergibt sich nun auch aufs klarste aus einer Vergleichung seines Wortlautes mit jener handschriftlich noch vorhandenen Denkschrift Wöllners "von der Religion", die er noch zu Friedrichs II. Lebzeiten dem Kronprinzen überreicht und

woraus Preuß a. a. D. S. 602 Einiges mitgeteilt hat.

Das Edikt beginnt mit der Erklärung des Königs: Schon lange vor seiner Throndesteigung habe er eingesehen und bemerkt, wie nötig es sein dürste, nach dem Exempel seiner Vorsaren, besonders seines Großvaters, des Königs Friedrich Wilhelm I., darauf bedacht zu sein, dass in den preuß. Landen die christliche Religion in ihrer ursprünglichen Reinheit und Echtheit erhalten und widerhergestellt werde, auch dem Unglauben wie dem Aberglauben und der daraus entstehenden Zügellosigkeit der Sitten Einhalt geschehe. Demnach sollen (§ 1) alle drei Hauptkonfessionen, die resormirte, lutherische und römischstathoslische, in ihrer bisherigen Verfassung verbleiben, erhalten und geschützt werden. Daneben aber soll (§ 2) die den preußischen Staten von jeher eigentümlich geswesene Toleranz ausrecht erhalten und niemand der mindeste Gewissenszwang zu keiner Zeit angetan werden, solange ein Jeder ruhig als guter Bürger des

Stats seine Pflichten erfüllt, seine jebesmalige besondere Meinung aber für sich behält und sich forgfältig hütet, solche nicht auszubreiten ober Undere in ihrem Glauben irre ober mantend zu machen. Als "öffentlich geduldete Setten", welche unter landesherrlichem Schut ihre gottesbienftlichen Zusammenkunfte hal= ten dürfen, werden insbesondere genannt: "außer der judischen Nation die herrn= huter, Mennoniten und Böhmischen Brüder". Dagegen werden andere, ber drift= lichen Religion und bem State schäbliche Conventicula und insbesondere die Broselgtenmacherei, auch seitens ber katholischen Geiftlichkeit, verboten und ein gutes Bernehmen zwischen ben verschiedenen Religionsparteien empfohlen (§ 3. 4. 5). Bei ber reformirten fowol als lutherischen Rirche follen die alten Rirch en agen =' den und Liturgieen ferner beibehalten, jedoch sprachliche Anderungen gestattet werden, aber fo, bafs im Wefentlichen bes alten Lehrbegriffes feine Abanderung geschehe (§ 6). Diese Anordnung erscheint um so nötiger, da "Wir bereits einige Jare vor Unserer Thronbesteigung mit Leidwesen bemerkt haben, dass manche Beiftliche ber protestantischen Kirche sich ganz zügellose Freiheiten in Absicht bes Lehrbegriffs ihrer Confession erlauben, wesentliche Stude und Grundwahr= heiten ber protestantischen Kirche und ber driftlichen Religion überhaupt megleugnen und in ihrer Lehrart einen Modeton annehmen, der dem Geist des wah= ren Chriftentums völlig zuwiber ift. Man entblodet fich nicht, bie elenden, längft widerlegten Frrtumer der Socinianer, Deisten, Naturalisten und anderer Setten mehr widerum aufzuwärmen und solche mit vieler Dreistigkeit und Unverschämtheit burch ben äußerst gemissbrauchten Namen "ber Aufflärung" unter bas Bolt auszubreiten, bas Ansehen ber Bibel als des geoffenbarten Wortes Gottes herabzuwürdigen, diese göttliche Urkunde zu verfälschen, zu verdrehen oder megzuwerfen, ben Glauben an die Geheimnisse ber geoffenbarten Religion überhaupt, namentlich bas Geheimnis bes Berfönungswerks und ber Genugtuung bes Welt= erlösers ben Leuten verdächtig zu machen und auf diese Weise dem Christentum hohn zu bieten". Diesem Unwesen wolle der König in seinen Landen schlechter= dings gesteuert wissen, ba er es für eine ber ersten Pflichten eines dristlichen Regenten halte, die driftliche Religion bei ihrer hohen Burde und ursprünglichen Reinheit zu schützen und aufrecht zu erhalten, bamit die arme Boltsmenge nicht den Borspiegelungen der Modelehrer preisgegeben und dadurch ben Millionen guter Untertanen die Ruhe ihres Lebens und ihr Troft auf bem Sterbebette nicht geraubt und sie baburch unglücklich gemacht werben (§ 7). "Als Lanbesherr und als alleiniger Gesetzgeber in unseren Staten befehlen und ordnen wir also, dass binfüro kein Beiftlicher, Prediger ober Schullehrer, bei unausbleiblicher Kaffation und nach Befinden noch härterer Strafe und Ahndung, fich ber angezeigten ober noch mehrerer Fretumer insofern schuldig machen foll, bass er solche bei Fürung jeines Amts ober auf andere Weise öffentlich oder heimlich auszubreiten sich un= terjange. Es mus vielmehr eine allgemeine Richtschnur, Norm und Regel der lichlichen Lehre unwandelbar seststehen — und auf die Festhaltung dieser unsabänderlichen Ordnung ist Unser ernster Wille gerichtet, — ob wir schon den Geistlichen gleiche Gewissensfreiheit mit unseren übrigen Untertanen gern zus gestehen und weit entfernt sind, ihnen bei ihrer inneren Überzeugung ben min= deften Zwang anzutun. Belder Lehrer der driftlichen Religion eine andere Uberzeugung hat, der kann diese auf seine Gefar sicher behalten, denn wir wollen uns teine Herrschaft über sein Gewissen anmaßen. Allein selbst nach seinem Gewissen muste er aufhören ein Lehrer der Kirche zu sein, muste ein Amt niederlegen, wozu er sich selbst untüchtig fült. — Indessen wollen wir aus Liebe zur Gewissensfreiheit anjett insofern nachgeben, dass die bereits im Amt stehenden Geist= lichen, von benen es befannt sein mochte, bass fie leiber von ben gemelbten Irrtumern mehr oder weniger angesteckt sind, in ihrem Amt ruhig gelassen werden. Nur muss die Vorschrift des Lehrbegriffs ihnen bei dem Unterricht ihrer Gemein= den stets heilig und unverletbar bleiben; wenn sie dem zuwiderhandeln und ben Lehrbegriff ihrer Konfession nicht treu und gründlich, sondern wol gar bas Gegenteil vortragen, so soll solcher vorsätzlicher Ungehorsam mit Kassation ober noch harter bestraft werden (§ 8). Endlich werden die Chefs ber beiben geistlichen



Departements ernstlich angewiesen, ihre vornehmste Sorge bahin zu richten, dass die Besetzung der Pfarren sowol als der theologischen Lehrstüle und Schulämter durch solche Subjekte geschehe, an deren innerer Uberzeugung von dem, was sie öffentlich lehren sollen, man nicht zu zweiseln Ursache habe, alle übrigen Kandis

baten und Aspiranten follen zurudgewiesen werden (§ 10).

Rein Wunder, dass dieses "Preußische Religionseditt" (wie man es gleich anfangs vielfach nannte, und wie es später auch in offiziellen Aftenstücken genannt wurde) burch seinen Inhalt, seine Form und seine Motivirung bas all. gemeinste und fast überall innerhalb und außerhalb Breugens das peinlichste Aufsehen erregte. Nicht als ob eine Reaktion gegen die Aufklärungstheologie oder ein obrigfeitl. Einschreiten gegen die Willfür und Robeit einzelner neologischer Brediger, die burch Lehre und Leben bei ihrer Gemeinde Unftog gegeben hatten, als etwas Unftatthaftes ober Unzeitgemäßes erschienen ware. Bielmehr ftand in biefer Beziehung bas preußische Ebift feinesmegs als etwas Reues ober Bereinzeltes ba: mehrere andere Regierungen hatten ja teils um dieselbe Beit, teils schon früher das Bedürfnis änlicher Berordnungen empfunden. So war die fursächsische Regierung unter bem Ministerium Burgsborf widerholt burch Berordnungen, Cenfur und Konfistation gegen die Neuerer (fpeziell gegen die Berbreitung "irriger, besonders socinianischer Lehrsäte" u. b. 2. Oftober 1776) ein= geschritten. Ein hessicher Theolog, J. R. A. Piderit, Professor am Kollegium Karolinum in Cassel, hatte 1776 das Corpus evang. in Regensburg aufgesor: bert, Borfehrungen zu treffen gegen bie jetigen Reuerungen und ben zu befürch= tenden ganglichen Umfturg ber protestantischen Religion (vgl. Frank III, 172). In Württemberg war unter bem tatholischen Herzog Karl Eugen ben 12. Februar 1780 ein General-Reffript ergangen betr. die Ausbreitung pelagianischer und focinianischer Grundfate, welches bem Wöllnerschen Gbitt offenbar als Borlage gedient hat (f. dasselbe in Röfters Neuesten Religionsbegebenheiten, Gießen 1780, S. 659 ff.; Würtemb. R.: Gesetze, herausg. von Eisensohr I, 640 ff.). "Euch kann — heißt es darin — durch Lesung neuer theologischer Schriften nicht unbefannt sein, wie einige theologi und ministri ecclesiae von dem bisherigen aus bem Wort Gottes gezogenen und in den libris symbol. eccl. ev. formirten typo doctrinae salutaris abzuweichen, die Fundamentalartifel der chriftl. Lehre, z. B. von der Göttlichkeit der hl. Schrift, Gottheit Chrifti, von der Benugtuung besselben, der Rechtfertigung eines armen Gunders, von den Gnaden= wirkungen bes hl. Geiftes auf bas fpitfindigfte und vermeffenfte zu bezweifeln, ja sogar bei bem öffentlichen Vortrag solche pelagianische und socinianische Meis nungen unter bas Bolt auszustreuen und burch ben Druck befannt zu machen sich nicht scheuen . . . Da wir nun unsere landesherrliche Borficht bahin zu richten bebacht find, bafs die Lehrer in Rirchen und Schulen an benjenigen typum doctrinae, welchen sie bei ihrem Dienstantritt solenniter subscribirt und an Gides: statt öffentlich und privatim banach zu lehren sich verpflichtet haben, als an ein Landesgeset schlechterdings gebunden, die Zuhörer aber in gewissenhafter Besorsgung ihres ewigen Heils nicht irre gemacht haben wollen, so wird verlangt, dass "der typus doctrinae nach der F.C. und den übrigen libris Symbolicis im Gang erhalten werbe". Anliche Berordnungen ergingen bamals in ber Dartgrafschaft Brandenburg-Bayreuth (19. Juli 1780), in der Reichsstadt Ulm (14. No= vember 1787) und anderwärts (vgl. Frant 173). In Medlenburg fand gegen ben Propft zu Baren, J. A. Bermes, ben Bruber bes nachmaligen Mitglieds der Immediat-Kommission, eine Juquisition wegen dogmatischer Irrlehren statt, deren Folgen er nur durch eine Berufung ins Preußische entging (vgl. über ihn Allg. D. Biogr. XII, 198; Döring, Deutsche Kanzelredner S. 124 ff.) Eines Eingriffes in die Rechte ber Rirchen glaubten nach ber bamaligen firchenrechtlichen Dottrin weder die Fürsten noch ihre Ratgeber durch solche Borfchriften über die Ausübung bes tirchlichen Lehramts sich schuldig zu machen; war es boch nur bas Recht circa sacra, welches sie übten; denn nicht auf Einfürung eines neuen Betenntnisses, sondern nur auf Schut des firchlichen Befenntnisstandes mar es ba= bei abgesehen (vgl. bas bamals erschienene "Natürliche Kirchenrecht" von Schmalz

1795, § 51). Und über die Auttorität der kirchlichen Symbole hatte auch Mossheim in seinem Kirchenrecht (herausgegeben von Windheim, Helmstädt 1760) ganz in Übereinstimmung mit den Grundsäten des Religionsediktes dahin sich aussgesvochen: "Ein symbolisches Buch ist eine Vorschrift, wonach alle Lehrer einer ganzen Kirche ihren öffentlichen Unterricht einzurichten verbunden sind; der Lehrer aber soll dadurch nicht verbunden werden, alles zu glauben, was darin steht; es ist "teine Glaubens», sondern nur eine Lehrvorschrift". Auch der Kritiser des Edikts und der darüber erschienenen Litteratur, Henke, gesteht zu, dass "nach den bisher gestenden Grundsäten des protestantischen Kirchenrechts" ein protestantischer Regent vollkommen im Recht sei, wenn er, wie das der Hauptzweck des Religionsedikts, die Aufrechthaltung des eigentümlich Christlichen, in der Bibel geoffenbarten, in den symbolischen Büchern sestgesetzen Lehrbegrissssich zur Aufgabe mache (Henke, Beurteilung zc. S. 16 s.; Henke und Vater, Allg. K-S IX, 520).

Dafs aber im Lande Friedrichs des Großen, in der Metropole ber Aufflärung, bafs nach einer fast fünfzigjärigen Berrschaft ber gerabe entgegengesetten Anschauungen und Regierungsmaximen, one Beachtung des firchlichen Gewonbeiterechtes und bes Rechtes ber geschichtlichen Entwickelung, one Unhörung ber firchlichen Behörden und der Berwalter des firchlichen und theologischen Lehr= amts, durch königliche Kabinetsordre, durch ein "kirchliches Polizeigeset", und zwar gleich unter Androhung von "Kaffation und noch stärkeren Strafen" nicht bloß ben Predigern und Lehrern für ihre amtlichen und außeramtlichen Meinungs= äußerungen eine bestimmte Norm vorgeschrieben, sondern sogar von jedem "guten Bürger" verlangt wurde, dass er seine besonderen Meinungen für sich behalte und sich sorgfältig hüte, dieselben auszubreiten ober Andere dazu zu überreben (§ 2), diese durch und durch ungeistliche und geistlose, formell juristische ober polizeilich= biktatorische Behandlung religiöser und firchlicher Fragen, und bazu noch ber schreiende Kontrast, welchen die Strenge bieses tirchlichen Lehrgesetzes wie sein balb schulmeisterlicher, balb pastoral-salbungsvoller Ton bildete zu dem sittlichen Leben des Fürsten, dessen Namen bieses Religionsedikt an der Stirne trug: bas Alles kounte nicht versehlen, das allgemeinste Aufsehen zu erregen, die vielfachsten Bedenken und, neben einzelnen beifälligen Stimmen, an benen es nicht fehlte, doch im Gangen und Großen den vielseitigften Widerspruch hervorzurufen. erichien nicht bloß als eine Kurzsichtigkeit, sondern auch als Versündigung am Geiste des Christentums und des Protestantismus wie an den elementarsten Grundsätzen einer gefunden Kirchenpolitik, zu meinen, dass es möglich sei, burch ein "kirchliches Polizeigeset", wie der König selbst in einem späteren Rabinetsschreiben es nennt, durch papierne Verordnungen oder Zwangmaßregeln und Strafandrohungen eine seit einem halben Jarhundert zur allgemeinen Verbreitung gelangte, von den bochften Stats= und Rirchenbehörden selbst gepflegte und begunftigte theologische Denkweise unterbrücken, eine geschichtliche Entwicklung abschneiben ober zurückbammen, eine, wenn auch noch so wolgemeinte Reform des firchlichen Lehrstandes ober gar eine religiös-sittliche Erneuerung des Volkes herbeifüren zu können. Wenn es aber einer unter der Herschaft der Aufklärung herangewachsenen Generation nicht möglich war, auf ein bloßes Kommandowort hin ihre Überzeugungen plößlich zu ändern, so erschien es geradezu als eine emporende Zumutung, als eine offizielle Prämitrung ber Beuchelei, wenn die bereits im Amte ftebenden Beiftlichen aufgefordert wurden, entweder ihr Umt aufzugeben oder bas Gegenteil ihrer eigenen Überzeugung wenigstens zu lehren.

Mehr als hundert Flugschriften erschienen über das Religionsedikt und die daran sich anschließenden weiteren Verordnungen des Wöllnerschen Kirchenstegiments. Sie wurden von dem Helmstädter Theologen H. Ph. C. Henke im 114. und 115. Band der Allg. D. Bibl., welche sich damals insolge des am 19. Dez. 1788 erlassenen Zensur-Edikts nach Kiel hatte slüchten müssen, rezenssirt; ein besonderer Abdruck dieser Rezensionen mit Nennung des Namens des Versassers erschien später als Buch u. d. T. Beurteilung aller Schriften, welche

burch das kgl. preußische Religionsedikt und durch andere bamit zusammenhängenbe Religionsverfügungen veranlafst find, Riel 1793, 80. Nicht alle bie bier verzeichneten Schriften sind dem Edikt entgegengesetzt, vielmehr etwa ein Drittel berfelben ihm günstig, und ausbrücklich hebt Henke hervor, dass die zur Berteis digung bes Edikts geschriebenen Schriften im Ganzen fleißiger, gründlicher und verständiger abgefast seien, als die von der entgegengesetten Gattung. Beson: beren Wert legte, wie es scheint, Wöllner felbst auf eine statsrechtliche Schrift bes Rostocker Professors 3. Fr. Rönnberg "Uber symbolische Bücher in Bezug aufs Statsrecht, Rostock 1789", welche binnen 2 Jaren 3 Auflagen erlebte, von dem Verfasser bem Corpus ev. in Regensburg überreicht, von Wöllner zur Zirkulation unter sämtlichen Predigern an die geistlichen Inspektoren versandt wurde, von Hente aber "als eines der armseligsten und seichtesten aller Produkte des t. preußischen Religionsedikts" bezeichnet wird. Nicht geringe Sensation erregte es, unter den Verteidigern des Religionsedikts auch den Vater des Rationalismus, ben alten Semler in Halle, in einer eigenen Schrift auftreten zu sehen (Bertheibigung bes R.-Ebifts wiber bie freimuthigen Betrachtungen eines Ungenannten, Halle 1788, vgl. hente S. 131 ff.). Für ihn lag hierin teine Intonsequenz; benn nur für die Privatforschung des Theologen hatte Semler Freiheit in Anspruch genommen, wärend er stets auf Ginheit des kirchlichen Bekenntnisses und Aufrechterhaltung besselben burch den Landesherrn drang (vgl. Hente a. a. D. S. 131 ff., und Real-Enc. XIV, 116 f.). Das Edikt ist nach Semler "nur gegen unbesonnene Prediger gerichtet, welche bisher die Greiheit mifebrauchten und wirklich schädliche Lehren auf ihren Kanzeln vortrugen, sowie gegen ebenso unbesonnene Schriftsteller, welche ber driftlichen Religion selbst öffentlich Sohn sprachen. Es verbietet mit Recht Abweichungen von der gesellschaftlich sanctionirten Lehre; denn ein öffentlicher Lehrer bleibt seinem ausdrücklichen öffentlichen Berufe unterworfen und barf nicht seine Privatgedanken zur öffentlichen Lehre seiner Religionspartei erheben 2c. In gang änlichem Sinne hatte wenige Jare zuvor auch Rant sich ausgesprochen in seinem Aussatz in der Berliner Monatsschrift IV, 486: "Ein Geiftlicher ift verbunden, seinen Katechismusschülern und seiner Gemeinde nach bem Symbol ber Rirche, ber er bient, seinen Vortrag zu halten; benn er ift auf diese Bedingung angenommen worden. Aber als Gelehrter hat er volle Freiheit, ja fogar ben Beruf bazu, alle feine forgfältig geprüften Gedanken über das Fehlerhafte in jenem Symbol und Vorschläge zur besseren Einrichtung des Religions: und Rirchenwesens bem Publifum mitzuteilen. Glaubt aber der Beiftliche, in den Satungen seiner Rirche der inneren Religion Biders sprechendes zu finden, so würde er sein Amt mit Gewissen nicht verwalten können: er mufste es niederlegen". — Auch einige Beitschriften ergriffen für bas Reli: gionsedikt und die weiteren preußischen Maßregeln das Wort, so das "Journal von und für Deutschland" und die von Professor Röster in Gießen heraus: gegebenen Reueften Religionsbegebenheiten, Jahrgang 1788, G. 628; 1791, S. 11 ff.

Unter sämtlichen gegen bas Religionsebikt gerichteten Erklärungen und Besbenken sind die ihrem Inhalt nach wichtigsten, der Form nach gemäßigtsten und nach der amtlichen wie persönlichen Stellung ihrer Verfasser gewichtigsten diesenisgen Gegenvorstellungen, welche gleich nach der Publikation des Edikts (im Juli dis September 1788) von den Mitgliedern der Oberkrichenbehörde in Verlin, den fünf Oberkonsistorialräten J. J. Spalding, A. F. Büsching, W. A. Teller, J. S. Diterich, F. S. G. Sack (der sechste, Silverschlag, hatte sich ausgeschlossen), teils einzeln, teils in corpore an Minister und König gerichtet wurden, um eine Zurücknahme oder wenigstens eine "Erläuterung" des Edikts zu bewirken. Ihre Ausstellungen und Wünsche blieben nicht bloß underücksichtigt, sondern ersuren durch eine vom König ernannte, aus dem Großkanzler von Carmer und den beisden Ministern für res. und luth. Kirchensachen, Dörnberg und Wöllner, zusammenzgesetze Kommission unter dem 24. November eine scharfe Jurückweisung, die insehesondere dem Vorwurf entgegentritt, als ob in dem Edikt die symbolischen Büscher der hl. Schrift gleichgestellt und als ob darin Etwas enthalten sei, was dem

waren Geist des Protestantismus entgegen wäre. Die auf diese Verhandlungen bezüglichen authentischen Aktenstücke sind aus dem Nachlass des am 2. Oktober 1817 verstorbenen Hospredigers und Bischofs Sack erstmals publizirt von dessen Son R. H. Sack in Niedners Zeitschrift für hist. Theologie 1859, S. 59 ff., wormit zu vergleichen die von Spalding selbst in seiner Selbstbiographie gemachten

Mitteilungen (bgl. R. E. XIV, 459; XV, 276 f.).

Die fünf Rate hatten "getan, mas fie für ratlich und pflichtmäßig hielten". Run "konnten und mussten sie schweigen". Das Edikt blieb in Kraft. Jeber Beiftliche mochte fich mit bemselben abfinden, wie fein Gewissen es ihm erlaubte. Ja es erfolgte nun erst eine ganze Reihe von neuen Verordnungen und Veran= staltungen, die zur Durchfürung desfelben bestimmt maren. Bunachst tam es zum gerichtlichen Ginschreiten gegen einige wiber bas Ebift erschienene "aufrurerische Scharteken"; so gegen bie im August 1788 zu Berlin erschienenen "Fragmente über Auftlärung", deren Berfasser A. Riem, reformirter Prediger am Waisenshaus, mit einem Berweise davonkam, aber sein geistliches Amt balb darauf freis willig niederlegte; bann gegen einen in Berlin fich aufhaltenben Samburger, Dr. Büter, ber wegen seiner zu Leipzig gebruckten "Bemerkungen über bas Religionsebikt" zu sechswöchentlicher Gefängnisstrafe verurteilt wurde; endlich gegen ben berüchtigten Sallenfer R. Fr. Bahrdt, ber wegen feines, ben Ronig wie den Minister Wöllner in schamlosester Weise infamirenden Luftspiels (das Religionsedist. Lustspiel in fünf Aufzügen. Eine Stizze von Nicolai dem Jungeren, Thenatel 1789, vgl. Hente S. 80 ff.) zu zweijärigem Gefängnis verurteilt, von dem persönlich noblen und mitleidigen Wöllner aber im Gefängnis widerholt mit Geldgeschenken bedacht und bem Ronig zum teilweifen Strafnachlafs empfohlen wurde (f. R.-Enc. II, 65). Ja auch außerhalb Preugens tam es zu Prefsprozessen: so wurde ein Leipziger Stribent M. Degenhard Pott, der einen "Rommentar über das tgl. preuß. Rel.-Ebitt" mit bem angeblichen Drudort Amsterdam herausgegeben hatte, von der Leipziger Juriftenfakultät wegen frecher Berspottung driftlicher Lehren und wegen Berletzung "ber Achtung, Die man

einem benachbarten Landesgeset schuldig sei", zur Zuchthausstrafe verurteilt. Um ber "Bügellosigkeit ber jetigen sog. Aufklärer" und der "in Pressfrechbeit ausartenden Brefsfreiheit" die nötigen Schranten zu fegen, erging ben 19. Des gember 1788 ein "Erneuertes Cenfur-Ebift für die preußischen Staten", bas gwar nicht strenger als frühere Editte gehalten, aber vorzugsweise barauf berechnet mar, bie Gegner Wöllners einzuschüchtern. Wichtiger aber als biefe Repressibmaßregeln waren die positiven Bersuche, welche von Bollner gemacht murben gur Ausfürung bes im Religionsebift aufgestellten Programms: fo die Berhandlungen wegen Ginfürung eines neuen Ratechismus, der fog. "Erften Anfangsgrunde ber driftlichen Lehre", wobei zufolge einer kgl. Kabinetsordre vom 19. Januar 1790 Prediger und Schullehrer streng angewiesen werden, "bie Grundsate ihrer Kirche bei ihrem Unterricht nicht nach Willfür abzuändern, sondern genau und vorschriftsmäßig zu befolgen; benn fie find Diener ber Religion und nicht herren und Meifter berselben" 2c. (Beiteres hierüber f. in Spalbings Lebensbeschreibung 1804, S. 121 ff.; Sad, Bur Geschichte des geistl. Ministeriums Wöllner in Bischr. f. hist. Theol., 1862, S. 412 ff.; Philippson I, 236 ff.); ferner das Restript an die theologische Fakultät zu Halle betr. Ausarbeitung eines neuen theologischen Lehrbuchs über bie Dogmatit ber luth. Kirche für sämtliche preußische Universitäten, in welchem aber bie Gate der Reologen bermieben, die alte Orthodoxie ftreng beobachtet werden muffe (d. d. 21. Marg 1791); insbefondere aber ber Entwurf einer neuen Brufungsorbnung für die Randidaten des Bredigtamts bom 9. Dezember 1790, und das für diesen Zweck aufgestellte Schema examinis candidatorum s. s. ministerii rite instituendi (abgebruckt in Zeitschrift für historische Theol. 1862, G. 430 ff.), und bie gur Durchfürung biefer neuen Brufungsordnung wie ber übrigen beabsichtigten Reformen am 14. Mai 1791 ernannte , immebiate Exas minations : Rommiffion" bei bem Berliner Obertonsiftorium, eine mit bem letteren verbundene, aber von demselben unabhängige, unmittelbar unter dem Departementschef ftehenbe geiftliche Brufungs= und Auffichtsbehorbe. Ihre Mit-

100

glieber waren: 1) ber Oberkonsistorialrath und Oberbaudireftor Johann Esaias Silberschlag (geb. 1721 zu Aschersleben, Zögling von Abt Steinmet in Klos sterbergen, Schüler von Halle, seit 1769 Oberkonsistorialrat und Prediger an der Dreifaltigkeitskirche in Berlin, † 1791); 2) der frühere Breslauer Prediger und Konfistorialrat Hermann Daniel Hermes (geb. 1734 in Pommern, seit 1775 Pastor in Breslau, seit 1787 Rat im bortigen Konsistorium, seit 1790 durch Bischofswerder mit dem König bekannt, 1791 nach Potsbam und Berlin berusen, der Berfasser des Examinationsschemas); 3) der Berliner Prediger an der Georgentirche R. G. Boltersborf und 4) ber Geheimerat Gottlob Friedrich Silmer (in der Brüdergemeinde zu Nisty gebildet, zu Paris in eine mustische Loge eingeweiht, 1782 eine zeitlang Ihmnasiallehrer in Breslau). Nach dem Tode Silberschlags 1791 trat an dessen Stelle als Mitglied der Kommission Andreas Heder, Prediger an der Dreifaltigkeitskirche in Berlin († 1819). Was diesen Männern von Anfang an ihre Wirksamkeit erschwerte, war das doppelte: einer= seits ihre Namenlosigkeit in der Gelehrtenwelt, und andererseits der Mangel eines Rüchaltes und tatfraftiger Unterftugung von Seiten ber Gemeinden. Die menigen Männer, welche Wöllner zur Durchfürung seiner Plane geeignet oder bereit fand, "haben in ber Theologie Nichts geleiftet; und wenn es unter ben Beiftlichen ihnen Gleichgesinnte gab, so blieben sie in der Berborgenheit" (Ritschl, Bietismus II, 572). Insbesondere aber Scheint ber Barbenu Bollner in ben höheren Beamten= und Juristenkreisen wie unter dem Adel wenig Freunde, aber viele offene und verstedte Gegner besessen zu haben. Seine Bertrauensmänner und Wertzeuge aber besagen wenig Geschick und wenig Autorität. Der alte Gilberschlag hatte sich mehr burch seine Wasser- und Deichbauten, als durch seine Predigten und theologischen Schriften einen Ramen gemacht. Hermes und Boltersborf, wie ber später eingetretene Beder, waren nur als Prediger befannt, bon hilmer wuste man gar nichts, als bass er seine Bilbung in der Brudergemeinde erhalten. Das einzige theologische Spezimen, das von der Immediate kommission ausging, das von Hermes versaste Schema Examinis trug zwar keis neswegs den Thous ftreng lutherischer Orthodoxie, zeigte vielmehr eber, besonders in der Betonung der Lehren von der Sünde und Beschrung, den Typus des späteren Halle'schen Pietismus, war aber im Ganzen nach Inhalt und Form ein sehr schwaches Produkt. Es behandelte die Lehren von der Gottheit Christi und der Berfönung in der traditionellen kirchlichen Formulirung, hat andere wichtige Lehrstücke, wie die von der Kirche, der Saframente, der Schrift, ja fogar die lutherische Rechtsertigungslehre zurückgestellt ober ganz übergangen, und überdies war die erste Redaktion des Schema ziemlich übereilt und daher nicht bloß durch grobe Drucksehler, sondern auch durch eine Anzal von grammatischen und lexika-lischen Fehlern entstellt, welche die Hente'sche Rezension wie die öffentliche Kritik hervorzuheben nicht unterließ (Henke S. 434 ff.); eine zweite Auflage (Berlin 1791) hat diese Fehler nur teilweise verbessert (f. den Abdruck bei Sack in der Beitschr. f. hift. Theol. 1862, G. 430 ff.).

Der Wirkungskreis ber "immediaten Examinations: Kommission" wurde burch eine von dem König eigenhändig unterzeichnete "Instruktion" vom 31. August 1791 (s. Henke S. 470 st.) näher sestgestellt: "Da das Religionsedikt die Basis aller ihrer Arbeiten sein müsse, so habe sie dahin zu sehen, dass selbiges nach allen seinen Punkten, die die Aufrechthaltung der reinen christlichen Lehre betresen, allenthalben in Ausübung gebracht werde; sie hat daher eine Instruktion zu entwersen sür alle Consistoria in den preußischen Landen wegen Beobachtung des Religionsedikts; serner habe sie teils selbst, teils durch Unter-Kommissionen in den Provinzen eine möglichst zuverlässige Kenntnis sich zu verschaffen von den guten und schechten Predigern und Schullehrern im ganzen Lande. Zu diesem Zweck hat sie eine doppelte Liste zu entwersen; in der einen werden alle guten Prediger und Schullehrer aufgesürt nach ihrer Rechtschaffenheit, Geschicklichteit und naments lich ihrer Orthodoxie; in die andere kommen alle Neologen und die ganze Rotte der sog. Austlärer, sowie die durch ihren Lebenswandel anrüchigen, um auf die ersteren ein wachsames Auge zu haben, an den letzteren, wenn die admonitiones



unwirksam bleiben, die Kassation zu vollziehen. Das zweite Hauptgeschäft der Kommission besteht in der Beteiligung an den Kandidatenprüsungen, wobei ihre Ausgabe die doppelte ist, sürs erste alle Kandidaten vor den gewönlichen tentaminibus über ihr Glaubenbekenntnis zu exploriren und ob sie auch nicht von den schädlichen Irrtümern der seizigen Neologen und Ausklärer angesteckt seien, sürs ans dere aber den vom Oberconsistorio vollzogenen examinibus beizuwonen, um densselben durch ihre Gegenwart desto mehr Gewicht wie auch Regelmäßigkeit zu geben". Das Ziel dieser Instruktion wird schließlich dahin bestimmt, "dass unter Gottes Beistand den Irrlehrern und Versürern Einhalt getan und das Volk nicht mehr, wie disher vielsältig geschehen, von der reinen alten wahren Religion Iesu abgefürt werde". Durch eine kgl. Instruktion sür sämtliche lutherische Consistorien vom 10. Nov./9. Dez. 1791 wurden dann auch sür bie einzelnen Provinzen 12 der Berliner Immediat = Kommission untergeordnete Unterkommissionen eingesetzt, die unter dem Präsidium von orthodogen Predigern die Konduitenlisten zu süren und das examen orthodoxiae mit den Kandidaten anzustellen hatten.

Noch weitere Anordnungen folgten: betr. Prüfung ber Prediger bei Amts= ascensionen; betr. die Predigten am himmelfartsfest (12. Mai 1793); 1794 eine von der Immediat-Kommission erlassene "Umständliche Anweisung für die evangelischelutherischen Brediger in ben preußischen Landen", worin die Prediger ebenso väterlich als ernstlich angewiesen werden, die Grundlehren des Chriftentums auf echt biblische Art den Buhbrern vorzutragen; ferner werden Reverse angeordnet für alle Beiftlichen, Gymnafial= und Universitätslehrer, fich in allen Studen genau nach bem Religionsebilt zu richten; ein weiteres Restript befiehlt, bie 1793 erschienene Schrift bon B. A. Baumgarten- Crufius, Stiftssuperintendenten in Merfeburg, "Schrift und Bernunft für bentende Lefer" aus ben Rirchenararien anzuschaffen, bamit die Geiftlichen sich baraus belehren lassen "über die abscheuliche Accommodationshypothese und über die freche Behauptung der Neologen, es sei nicht Alles mahr, was die Schrift lehrt, sondern die Bernunft muffe die bibli= schen Aussagen erst sichten". Endlich ergehen zwei königliche Restripte an ben Großtanzler von Carmer (vom 12. April 1794), welche biefem in gemeffenstem Tone anbesehlen, "die Fistale anzuhalten, das fie bei den Untersuchungen gegen Reologen und Ubertreter bes Religionsedifts weder saumselig noch nachläffig sein sollen, wofern sie nicht selbst kassirt sein wollen", zur Abkürzung des Verfarens aber wird angeordnet: jeder Prediger, der dem Religionsedikt zuwider handelt, foll vom Konsistorium sofort burch Detret seines Umtes entsett werden; "ich befehle Euch demnach, unter Androhung meiner Ungnade, mehr Strenge anzuwen-den, und strasende Exempel zu statuiren". Auch dies waren freilich mehr Schredicuffe, als tonfequent burchgefürte ober burchfürbare Anordnungen.

Bald zeigte sich, wie wenig Ersolg mit allen diesen Maßregeln zu erzielen war. "Man hält uns sür mächtig", — äußert Hermes gegen Niemeyer in Halle — "aber nicht einen einzigen neologischen Prediger haben wir abzusehen bermocht: so arbeitet uns Alles entgegen". Nicht wegen heterodozer Lehre, sondern wegen grober Unsittlichkeit ersolgte 1792 die Amtsentsehung eines Predigers Stort in Berlin; und nur durch Eingreisen der Kabinetsjustiz kam es nach langen Bershandlungen 1793 zur Absehung des sogenannten "Zopsschulken und Austlärungsschragoners", des Predigers Johann Heinrich Schulz zu Gielsdorf bei Berlin, der mit unglaublicher Unvorsichtigkeit und Roheit gegen verschiedene kirchliche Dogmen gepredigt und überdies durch seine moderne Harfistur Ansloß erregt hatte; trot des freisprechenden Urteils des Kammergerichts (vom 19. Mai 1792) wurde er schließlich durch eine das richterliche Urteil willürlich abändernde lönigliche Kabinetsordre im Sept. 1793 abgesetzt, durch die Gnade des Königs aber mit einer Civilversorgung bedacht. (Weiteres über den mehr sür die Geschichte der preußischen Justiz als sür die Geschichte der Kirche und Theologie interessanten, berüchtigten Schulz, Leipzig 1846; G. Frant II, 146 ff.; Philippson I, 353 ff.; II, 61 ff.; Stölzel, C. G. Svarez S. 320 ff.). — Schulz starb

1823 in Berlin als pensionirter Geschirrschreiber bei ber königlichen Porzellan-

Manufattur.

Noch weniger gelang es, bei ben Universitäten Etwas durchzuseten. Bwar fehlte es nicht an Bersuchen, die Lehrfreiheit zu beschränken ober boch beterodore Dozenten unschädlich zu machen. Die theologische Fakultät in Salle (bestehend aus Nösselt, Schulz, Knapp, Niemeyer; Semler war 1791 gestorben) hatte Wöllner badurch gereizt, dass sie die ihr aufgetragene Bearbeitung eines dogma-tischen Lehrbuchs zuerst unter allerlei Vorwänden verzögert, zuletzt unter dem 11. August 1792 ganz abgelehnt hatte, weil, wie Rösselt aussurte, es unmöglich sei, ein Lehrbuch herzustellen, das die nötige Gewissensfreiheit für die Universie tätslehrer mahre und allen Ginmenbungen einer fritischen Beit gewachsen sei. Bolner zeigte fich unwillig über bie hiebei bewiesene Beringschätzung eines ausbrudlichen königlichen Befehles, und ordnete burch Rundschreiben an alle theologischen Fakultäten an, dass sofort, in Ermangelung eines besseren, des kürzlich verstorbenen Leipziger Theologen S.F.N. Morus Epitome religionis christianae (vgl. R. Enc. X, 295) die Grundlage ber dogmatischen Borlesungen bilben folle (11. Dez. 1792). Zugleich wurde verfügt, dass jeder Studiosus der Theologie, "wenn er um die licentia concionaudi nachsucht, ein schristliches Zeugnis seines Beichtvaters beibringen müsse, ob und wie er sich wärend seiner akademischen Zeit ad sacra gehalten habe". Bald darauf zeigte die Immediat-Examinations-Kommission bei Wöllner an, dass des Hallenser Prosessors Niemeyer "populäre und praktische Theologie" bem Religionsedikt zuwiderlaufe und beantragte, ihm ben Gebrauch dieses Buchs bei seinen Borlesungen zu untersagen (20. Juli 1792). Wöllner entsprach diesem Antrag. Niemener gab nun seine dogmatischen Borlesungen gang auf und trug homiletit vor. Als Spion und Gegengewicht wurde ihm ber Medlenburger J. H. Tieftrunf zur Seite gesett (R. E. XV, S. 658 ff.), ber früher einem gemäßigten Rationalismus gehuldigt, neuerdings aber für bas Religionsedikt geschrieben und soeben in seiner Censur des chriftlich-protestantis schen Lehrbegriffs mit besonderer Rücksicht auf die Lehrbücher von Döberlein und Morus, Berlin 1791 ff., den Versuch gemacht hatte, die Aufrechthaltung der zu Recht bestehenden kirchlichen Symbole mit der allgemeinen Denk- und Glaubensfreiheit zu vereinigen. Tieftrunk erhielt widerholt Vergünstigungen und Gehaltszulagen, wärend die theologischen Professoren, insbesondere Nösselt und Niemeyer, widerholten Anfechtungen und Bedrohungen ausgesetzt waren. Am 3. April 1794 erging an Beide auf Beranlassung der Immediat-Kommission ein gleichlautendes Restript: Der König selbst habe mit Missfallen gehört, dass sie in ihren Borle-sungen noch immer "durch neologische Prinzipia ihre Zuhörer von der reinen chriftlichen Glaubenslehre abfüren und verirren; fie werden daher ermant, davon abzustehen und eine andere Lehrart anzunehmen, widrigenfalls Ihr es Euch felbst werbet zuzuschreiben haben, wenn bei nicht balb erfolgter Besserung mit unvermeiblicher Raffation gegen Euch versaren werden wird". Die Antwort ber beiben Bedrohten lautete nach Niemeyers Angabe einstimmig in einem an den König unmittelbar gerichteten Schreiben (30. April 1794): "Die fernere Beurteilung unserer Lehrart müsten wir, ba eine andere anzunehmen uns unmöglich, anheimstellen und die Folgen babon bon der Gerechtigfeit Seiner Majestät erwarten". Röffelt befam keine Antwort, die an Niemeyer (vom 9. Mai 1794) kam fast einem Belobungsschreiben gleich: "G. Majestät sei mit seiner Verant: wortung zufrieden, laffe aber ben Niemeyer, ben sie wegen seiner gelehrten Rennt= niffe schätzen, ermanen, keinen neumodischen Ton in der Lehre anzunehmen, son= bern bem rühmlichen Beispiel seines Baters und Großvaters zu folgen, welche ganz orthodoze Geistliche gewesen". Balb barauf (Ende Mai 1794) trafen die beis ben Oberkirchenräte Gilmer und Hermes in Halle ein mit dem Auftrag, den Religionsunterricht in den Schulen und Gymnasien des Herzogtums Magbeburg und Halberstadt, vornehmlich aber auf dem unter Niemeyers Inspektion stehenden Halleschen Pabagogio zu visitiren und babei zugleich die theol. Fakultät in Halle scharf ins Auge zu fassen. Bon einem aufgeregten Studentenhausen mit unan-genehmen Demonstrationen, mit Percats und Fenstereinwersen bebroht, verließen

sie schon am folgenden Morgen schleunig die Stadt, one den Professoren ihre Erössnungen gemacht zu haben. Ein fulminantes Restript aus Berlin bedrohte die Universität wegen dieser Berletung der königlichen Autorität mit den "schreck-lichsten Folgen" — doch erfolgte nichts weiteres. Die Tumultuanten in Halle gingen strassos aus, wärend Hermes und Hilmer wegen ihrer übereilten Flucht

bem allgemeinen Spott anheimfielen.

Nach Rückehr der Kommission erging eine Reihe von tadelnden Erlassen an verschiedene Schuldirektionen und Religionslehrer wegen Bernachlässigung des Religionsunterrichts, insbesondere aber eine kategorische Aufforderung an die einzelnen Mitglieder der theologischen Fakultat in Halle, zu erklären: ob sie eine andere Lehrart anzunehmen sich entschließen wollten oder nicht? Vergebens waren die Remonstrationen an den Minister der geistlichen Angelegenheiten; da wandte sich die Fakultät mit einer aussürlichen, in würdigem Tone gehaltenen, von Nöselt bersassten Beschwerdeschrift an den Statsrat als die höchste Rekursinstanz. Sie forberte Beweise für die ihr zur Last gelegten Beschuldigungen, tat die Un-wissenheit und Inkompetenz der Immediat-Kommission dar und entwickelte die Grundfate, nach benen sie bisher die theol. Wiffenschaften behandelt hatten. Die von allen Ministern, mit Ausnahme Wöllners, unterzeichnete Antwort bes Stats= rats enthielt die ehrenvollste Anerkennung des Berhaltens der Fakultät: "Diefen Erklärungen treu zu bleiben, werde die der Fakultät würdigste Widerlegung aller etwaigen verleumderischen Gerüchte sein, wodurch sie sich die auftändigfte Genugtuung verschaffen könne; es werde ihr übrigens anheimgestellt, statt der Lehr= instruktion ber herren Kommissarien sich eine eigene zu entwerfen". scheiterten die Angriffe auf die akademische Lehrfreiheit an dem Freimute der Halleschen Fakultät, an ber Charafterfestigkeit und bem Gerechtigkeitssinne bes altpreußischen Beamtentums. Und auch anliche Versuche bes Ginschreitens gegen den Prosessor Steinbart in Frankf. a/D., wie gegen die Königsberger Hasse und Kant (wegen seiner 1793 erschienenen "Meligion innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunft", vergl. Schuberts Biographie in Kants Werken, herausg. von Rosen= franz und Schubert Bb. XI, 2, S. 138; Ueberweg, Gesch. ber Philos. III, 131) wurden zwar weniger energisch zurückgewiesen, blieben aber schließlich ebenso er= jolglos, und haben, wie insbesondere die Maßregelung Kants, fast mehr noch als das Religionseditt dazu beigetragen, das Wöllnersche System in der ganzen gebildeten Welt verächtlich und für die Dauer unmöglich zu machen.

Gleich nach bem Regierungsantritt König Friedrich Wilhelms III. (16. November 1797) traten die bisherigen Maßregeln außer Kraft. Die Examinations= Kommissionen wurden (27. Dezember 1797) ausgehoben; das Ober-Konsistorium in seine früheren Rechte wider eingesett, die vorgeschriebenen Reverse erlassen, die Einsendung der Visitationspredigten abgestellt, das Examinationsschema abgeschafft und eine neue Instruktion für die theol. Prüfungen erlaffen. hilmer zog sich in die Brüdergemeinde Neusalz in Schlesien zurud, wo er eine erbauliche Zeitschrift herausgab († 1835). Hermes, der ebenfalls mit der Brüdergemeinde in Berbindung getreten war, privatifirte in Berlin, wurde bann noch in seinem 74. Les bensjare 1805 als Kirchenrat Professor der Theologie und Oberausseher eines Schullehrerseminars nach Riel berusen, starb aber schon am 12. Nobbr. 1807 (über ihn und seine Schriften f. Meufels Gel. Deutschland III. IX. XI. XIV, und Döring, Deutsche Kanzelredner S. 121 ff.). Wöllner behauptete sich nur noch turze Zeit in seinem Amt. Noch im Jare 1797 machte er einen Versuch, das zwar niemals förmlich aufgehobene, aber faktisch fast schon vergessene Religions. edilt in Erneuerung zu bringen. Eine kgl. Kabinetsorbre vom 23. November 1797 an das Etatsministerium, welche biesem strenge Aussicht über die ihm unter= gebenen Behörden und Beamten einschärft, gab Wöllner Anlass zu einem Restript an bas Ober-Konsistorium, worin bieses angewiesen wurde, barüber zu wachen, bas die Prediger, Schullehrer 2c. nach Vorschrift des Religionsedifts lehren. Der Prafident des Konfistoriums in Bahreuth manbte sich beshalb in einer Immediateingabe au ben König. Darauf empfing Wöllner am 12. Januar 1798 die höchst ungnädige Kabinetsordre (abgedruckt in Tellers Magazin für

Prediger VIII, 369; vergl. Minutoli, Beiträge zur Biographie Friedrich Wils helms III. S. 51): "Diese Deutung der tgl. Ordre sei eine sehr willfürliche, inbem barin auch nicht ein Wort vorkomme, das nach gesunder Logik zur Ginschär= fung des Religionsedikts hätte Anlass geben können. Bu des verewigten von Münchhausen Beit mar gar tein Religionsedift im Lande, aber gewiss mehr Religion und weniger Heuchelei, als jest, und bas geistliche Departement stand bei In- und Ausländern in der größten Achtung. Ich felbst ehre die Religion, folge gern ihren beglückenden Borschriften und mochte um Bieles nicht über ein Bolf herrschen, welches keine Religion hatte. Aber ich weiß auch, dass diese Sache bes Herzens, des Gefüls und ber eigenen Uberzeugung sein und bleiben mufs und nicht durch methodischen Zwang zu einem mechanischen Plapperwerk herabgewürdigt werden barf, wenn fie Tugend und Rechtschaffenheit beforbern foll. Bernunft und Philosophie muffen ihre unzertrennlichen Gefarten fein. Darum wird fie durch sich selbst bestehen, one die Auktorität derer zu bedürsen, die sich anmaßen wollen, ihre Lehrsätze fünftigen Jarhunderten aufzudrängen und ben Nachkommen vorzuschreiben, mas fie zu jeder Beit über Gegenstände, die den wichtigften Ginfluss auf ihre Wolfart haben, benten follen. Wenn Ihr bei Leitung Eures Departements nach echt lutherischen Grundfäßen verfart, welche fo gang bem Beifte bes Stifters unserer Religion angemessen sind, one Euch an dogmatische Subtili= täten zu hängen, so werbet ihr felbft bald einsehen lernen, bafs weder Bwangs: gesetze noch deren Erneuerung not sind, um ware Religion im Lande aufrecht zu erhalten und ihren woltätigen Einfluss auf das Glück und die Moralität in allen Rlaffen zu verbreiten".

Wenige Wochen barauf, am 11. März 1798, erhielt ber Minister von Wollner seine Entlassung one Benfion und zog sich auf fein Gut Großriez bei Bees: tow in der Mark Brandenburg zurud, um sich aufs neue den landwirtschaftlichen Interessen zu widmen. Widerholte Bitten um Rückgabe ber bem vorigen Monar: chen als Prinzen von Preußen übergebenen Handschriften seiner Vorlesungen und und ebenso ein Gesuch um einen Gnabengehalt in seiner bedrängten Lage blieben Er ftarb ben 10. September 1800 — nicht one Achtung und Aners kennung seines Talents wie auch seines Charakters bei benen seiner Gegner, die ihm näher gestanden hatten. Er hat nie Kinder gehabt. Seine Gattin war von Jugend auf schwächlich. Die Ehe war jederzeit glüdlich, die Behandlung liebreich und schonend. Die Verleumdung der Gegner hat auch seinen persön-lichen Charakter nicht unangetastet gelassen. Über seine politische und kirchenvo-litische Wirksamkeit hat die Nachwelt vielsach ungerecht geurteilt. Das Religionsedikt und die zur Durchfürung desselben ergriffenen Polizeimaßregeln sind nicht im Stande gewesen, den breiten Strom der Aufklärung zuruckzudrängen. Was vermochte eine Kabinetsordre gegenüber der Geistermacht eines ganzen Beitalters? Erst musste das achtzehnte Jarhundert sich vollends ausgelebt und ausgetobt haben, erft mufsten die welterschütternden Gottesgerichte und Gottestaten der folgenden Jarzehnte vorübergegangen sein, -- Preußens Fall und Deutschlands Erhebung, der Druck der Fremdherrschaft und der Jubel der Befreiung, bevor es zu einer Erneuerung des religiösen Geistes und Lebens, zu einer Erneuerung auch der evang. Kirche und ihrer reformatorischen Bekenntnisse kommen konnte. Insofern war Wöllners Religionsedikt nicht bloß eine Repristination der Bergangenheit, sondern auch eine Weisfagung auf die Butunft.

Du ellen und Bearbeitungen: A. Teller, Denkschrift auf Herrn Statsminister von Wöllner, vorgelesen in der kgl. Akademie der Wissenschaften in Berlin den 28. Januar 1802 (eine mit persönlicher Achtung gegen den Verstorbenen
geschriebene, jedoch fast nur die Externa berürende Denkschrist); Meusel, gel.
Deutschland, VIII, 502; Meusel, Lexikon, XV, 266 f.; Hirsching, Handbuch, XVI,
217; Das preußische Religionsedikt, eine Geschichte des 18. Jarhunderts für das
19te, Leipzig 1842; Erinnerung an das Ministerium Wöllner, Leipzig 1846;
K. H. Sack, Urkundliche Verhandlungen betr. das Preußische Religionsedikt in
Beitschrift für histor. Theologie, 1859, I, und Zur Geschichte des geistlichen Mis

nisteriums Wöllner ebendas. 1862, III, S. 412 ff; Preuß, J. D. F., Zur Beurteilung des Statsministeriums von Wöllner in Zeitschrift für Preuß. Geschichte
und Landeskunde, Jahrgang II und III, 1865 und 1866; M. Philippson, Geschichte des preußischen Staatswesens vom Tode Friedrichs des Gr. bis zu den
Freiheitskriegen, Bd. I, 1880; Bd. II, 1882; Wilhelmi, Wöllner in Deutschev.
Vlättern 1880; XI; Stölzel, Karl Gottl. Svarez. Ein Zeitbild aus dem 18. Jahrhandert, Berlin 1885; S. 250 ff.; sowie die allgemeinen Werke über Geschichte
und Kirchengeschichte des 18. Jarhunderts, z. B. Manso, Geschichte des preuß.
Staats, I, 163 ff.; L. Häußer, Deutsche Geschichte ze; G. Weber, Allgemeine
W.-Gesch., XIII, 387; Gieseler, K.-Geschichte, IV, 235 f.; Baur, K.-Gesch. IV,
606 ff.; Rippold, Reue K.-Gesch. III, 426 ff.; G. Frank, Geschichte der protestantischen Theologie, III, 172 ff. Zur Beurteilung des Religionsedikts vgl. von
Mühler, Geschichte der edangelischen Kirchenders. in der Mark Brandenburg, 1846,
S. 262 ff.

Bolff, Christian, und bie Wolff'sche Theologenschule. — Der Dualismus des Cartesius zwischen res cogitans und res extensa war überwunden worden durch den Monismus Spinozas, welcher die beiden Substanzen des Cartesius herabsetzte zu Attributen der Einen Substanz. Indem Spinoza alles versenkte in den Abgrund der Einen Substanz, blieb Eins ihm unerklärbar die Individualität. Er kennt nur Modifikationen der Substanz, nichts warhaft Individuelles. An diesem Punkte greift Leibniz ein mit dem berühmten Worte: Spinoza hätte Recht, wenn es keine Monaden gabe. Er zersplittert die Gine Substanz Spinozas in eine Welt harmonischer Monaden (Individualismus). Statt ber (einsachen) Substanz werden die Monaden (individuelle Substanz) sein metaphysisches Prinzip. Leibniz hat die neuere Philosophie auf deutschen Boden verpstanzt, aber in undeutschem Gewande und unspstematischer Form, im Fluge seiner Ideen dem gewönlichen Bewusstsein zu hoch. Er bedurfte eines Kommenstators, welcher seine Philosophie, in die Fesseln des Systems geschlagen, bem Boltsberftande anpaste und ihre Gebanken in allgemeine Birkulation sette, womit zugleich eine Verblaffung und Vernüchterung derselben gegeben war. Nach einem letten Aufflammen des theologischen Bornes hat die protestantische Theologie diesem popularisirten Systeme sich mit Begeisterung in die Arme geworfen. Protestantismus und Philosophic erkannten ihre Walverwandtschaft. Die Che zur linken Hand, die Mesalliance, wie sie zwei Jarhunderte hindurch zwischen beiden bestanden, wurde jest formlich und in allen Studen als legitime Bermälung an-Der Philosoph, welcher in biefer Richtung und mit biefem Erfolge seine Tätigkeit entfaltete, war Christian Wolff, ein Breslauer Gerbers-Son, schon vor seiner Geburt den Musen verlobt \*). Er studirte in Jena Theologie und Ma= thematik, diese um ihrer Methode willen, und wurde Magister legens in Leipzig. Als ihm ein boppelter Ruf vorlag nach Halle und Gießen, zog er Halle vor (1706). Es begann seine akademische Blütezeit. Unter ungeheuerem Zulauf las er über Mathematit und Philosophie. Die Theologen, deren Hörfäle sich leer= ten, sahen durch die neue Philosophie ihr principium revelationis bedroht. Ein Zusammenstoß war unvermeidtich. Eine die moralische Weisheit (philosophia practica) der Chinesen (für welche die Berichte jesuitischer Missionare damals das Interesse geweckt hatten) preisende akademische Rede Wolffs raubte den Halle= schen Theologen den Schlaf. Auch Thomasius entsetzte sich über die Torheit die= fes neuen Confucianers. Die Theologen reichten gegen Wolff, der den Leuten bloß Dubia in ben Kopf setze, eine Klage bei Hose ein, welche die prästabilirte harmonie als ein neues Fatum hinstellte. Der König fragte im Tabakskollegium

<sup>\*)</sup> Biographieen von Goetten im "Gelehrten Europa" II, 692; Baumeister [Leipzig 1739]; Gottsched [Halle 1755]; Busching in Beiträgen zu der Lebensgeschichte gel. Manner, i, 1; F. W. Kluge [Breslau 1831]; H. Wutte [Wolfs eigene Lebensbeschreibung, Leipzig 1841].

seinen Hofnarren Baul Gundling nach bem Sinne bieser Lehre. Der antwortete, von seinem Halleschen Bruder gestimmt: wenn einige große Grenadiere in Potsdam durchgingen, so könnten sie nach des Professor Wolffs Meinung nicht gestraft werden, weil das unvermeibliche Verhängnis es wollte, bas sie durchgingen. Das hieß den Soldatenkönig bei seiner schwachen Seite sassen. Eine Kabinetssorbre vom 8. Nov. 1723 bedeutete Wolff, binnen 48 Stunden die Stadt Halle und alle königlichen Lande zu räumen bei Strafe bes Stranges \*). Bu gleicher Beit wurde der Wolffianer Gabriel Fischer aus Königsberg verbannt. Eine zweite RabinetBordre verponte atheistische Bücher bei lebenslänglicher Karrenstrafe; wer über Wolffs philosophische Schriften lesen wurde, sollte in eine Strafe von 100 Speziesbutaten genommen merben. Diese Bewaltmaßregel war felbft ben Theo: logen zu start, Einem von ihnen verging der Schlaf und aller Appetit zum Essen drei Tage lang. Wolfis Schicksal erweckte allgemeine Teilnahme, glänzende Anträge wurden ihm gemacht. Die hessische Regierung setzte gegen das Professorentum seine Unftellung in Marburg burch. In Berlin selbst fand er einen einflustreichen Gonner an Probst Reinbed, welcher die Stimmung allmählich umwandelte. Gine königliche Kommiffion erklärte die Wolffiche Philosophie von den ihr zugemessenen Frrtumern frei, eine Kabinetsordre desselben Konigs, ber ben Philosophen entsetzt hatte, befahl bas Studium seiner Schriften ben Kandi-baten des Predigtamtes. Er hätte ihn selbst gern wider gehabt, am liebsten nach Frankfurt, denn das sei reich, da könne er an Besoldung friegen, was er wolle. In Marburg fülte sich Wolff seit bem Tode bes Landgrafen Karl nicht mehr heimisch, er werde sich hier, so klagt er, noch zu Tode arbeiten mussen \*\*). Seine Burudberufung nach Salle war bie erfte Großtat Friedrichs II. Wolffs Gingug in Halle (6. Dezember 1740) war glanzend wie die Huldigung eines Ronigs. Bor seiner vierspännigen Karosse ritten 50 Studenten und vor den Studenten 6 blasende Postillons. Alle Ehren, die nur einem Gelehrten zu teil werden konnen, sind auf sein Haupt gehäuft worden. Er wurde in den Reichsfreiherrenstand erhoben und mit der Kanzlerwürde betraut, 7 Universitäten hatten ihn begehrt, 4 ihn zu ihrem Mitglied ernannt. Er war ber gefeiertste Universitats: lehrer seiner Beit. Dennoch erfüllte er die gespannten Erwartungen nicht, welche sich an seine Widertehr knüpften. Es machte gleich einen widrigen Eindruck, dass er in seinem ersten Programm erklärte, er wurde sich weniger ben mundlichen Lehrvorträgen, sondern seinen Schriften widmen, um als professor generis humani mehr Rugen zu stiften. Im Alter verstimmt, ift er im Jare 1754 gestorben, die Klage des Confucius auf den Lippen: doctrina mea contemnitur. Wolff war ein sehr prosaischer Philosoph, ganz one die Genialität und die-polita humanitas eines Leibniz, eine phlegmatische Natur, der es gelang, viele und dide Bücher in die Welt zu senden. Jedes Jar brachte von ihm etwas neues, nur das Jar 1714 macht eine Ausnahme, woraus sein alter Biograph den boreiligen Schluss zieht, es moge in felbiges Jar seine Berheiratung gefallen sein. Didleibigfeit seiner Bucher entschuldigten begeifterte Anhänger damit: Berte, bie ber Dauer ber Welt tropen sollten, dürsten nicht, wie Nürnbergerarbeit, unter einem Mückenflügel Raum haben.

Wolff war kein schaffender, sondern ein kommentirender, fleißig ordnender Geist. Materiell ist er abhängig von Leibniz, obwol seinem philosophischen Selbstzgefül die Behauptung dieser Abhängigkeit ebensv zuwider war, als die von Bilssinger ausgebrachte Bezeichnung Philosophia Leibnitio-Wolffiana. Formell war sein Vorläuser der große Messkünstler Walther v. Tschirnhaus († 1708), der in seiner Medicina mentis, als einer Algebra der Philosophie, durch mathematische

<sup>\*)</sup> Uber Wolffe Bertreibung aus Halle berichten K. Erbmann, Die Aufflärung bes 18. unb 19. Jarhunderts (Leipzig 1849), S. 333, und E. Zeller in den preußischen Jahrbuchern 1862, S. 47.

<sup>\*\*) 3.</sup> Casar, Chr. Wolff in Marburg, Marb. 1879.

Brozebur bie Auffindung ber Warheit lehrte \*). Wolff hatte Theologie und Mathematik studirt: er wollte gern jener die unwidersvrechliche Gewisheit von biefer geben, die Theologie so zwingend machen wie die Muthematik, ut non haberent homines profani, quod contra religionem naturalem ac veram morum honestatem objicerent. Nachmals behnte er bie mathematische Methode auf die gange Philosophie aus. Alles wird in die Form ber Demonstration gelegt. Alles wird beutlich erklärt, gründlich erwiesen und eine Warheit mit ber anderen beständig verknüpft Treten wir nun ein in ben prächtigen und regelmäßigen Balaft, welchen Bolff zum Rugen des menschlichen Geschlechts auferbaut hat. Beltweisheit ift ihm die Biffenschaft aller möglichen Dinge, wie und warum sie möglich find, ober bie Wiffenschaft vom Möglichen als folchem. Was ist möglich? Tschirnhaus hatte geantwortet: quod concipi potest. Wolff erklärte das concipere durch cogitationes se mutuo ponentes, d. h. möglich ist das Widerspruchssiose. Also Gegenstand der Philosophie ist das Mögliche, d. h. das one Widers spruch Denkbare. Die logische Denkbarkeit wird nun von Bolff one weiteres mit der wirklichen Wefenheit ber Dinge ibentisch genommen. Essentia entis possibilitate eius intrinseca absolvitur. Diese Philosophie meint die Birklichkeit zu begreifen, wenn sie biefelbe zu einer vorgestellten Möglichkeit macht. Das eigentliche Syftem Wolffs, bem die Logik als Propadeutik vorausgeht, umfast nach seiner theoretischen ober metaphysischen Seite die Ontologie, d. h. die Lehre vom Wesen ber Dinge im allgemeinen, Kosmologie, Psychologie und natürliche Theologie. In ber letteren werben Welt und Seele als zufällig beschrieben, fie muffen sonach ben zureichenden Grund ihrer Existenz außer fich haben in einem absoluten Wesen (Ens a so), welches ben Grund seiner Existenz in sich hat. Das ift bas argumentum venerabile a contingentia mundi, quod rigorem demonstrationis prae ceteris optime sustinet. Aus dem Begriffe Gottes als des selbstanbigen Besens, barin ber Grund von ber Bufälligkeit ber Belt zu finden, folgen seine Eigenschaften. Es muffen nämlich Gott alle biejenigen Eigenschaften beis gelegt werden, welche erforberlich waren, dass die Welt, welche ist, wirklich wurde. Jafet man dies alles zusammen, fo fann Gott bestimmt werden als das allervoll: kommenste Wesen, welches alle kompossiblen Realitäten im absolut höchsten Grade in sich vereinigt. Diese rationale Theologie will ber offenbarten Warheit nicht widersprechen. "Daraus, dass man Etwas nicht aus der Bernunft demonstriren kann, folgt nicht, man musse es leugnen". Die Möglichkeit einer übernatürlichen Offenbarung wird zugegeben, aber sie darf nur offenbaren, was dem Menschen zu wissen höchst nötig ist, darf keine Widersprüche gegen Gottes Eigenschaften oder gegen notwendige Vernunstwarheiten enthalten, den Menschen nicht zu sol= dem Tun und Laffen verbinden, welches bem Gefete ber Natur zuwiderläuft, nicht das offenbaren, wozu man auf natürlichem Wege gelangen kann, nicht mehr Worte brauchen, als nötig sind, und diese Worte selbst muffen verständlich sein, die Art ber Offenbarung muß die Kräfte ber Natur fo viel als möglich beibe= halten haben, ihre ganze Einrichtung mit den Regeln der allgemeinen Sprachs und Redekunft übereinkommen \*\*). Wer die Offenbarung unter solche Kontrole stellen kann, der ist ein verschämter Leugner derselben. Wolff gibt auch die ins nere Möglichkeit ber Bunber gu. Aber eine Belt, wo Bunderwerke geschehen, ist bloß ein Wert der Macht, nicht aber der Weisheit Gottes, daher ist eine Welt, wo die Wunder sehr sparsam sind, höher zu achten, als wo sie häufig find. Die Frage nach ber Wirklichkeit der Bunder zu beantworten, ware ein Gingriff ber Beltweisheit in die geoffenbarte Gottesgelahrtheit. So mar ihm als Philosophen auch die Trinitätslehre ein unbefanntes Wild, von dem die Jäger reden. Sein Hauptverdienst liegt aber auf bem Gebiete ber praktischen Philosophie. Nicht allein weil Leibnig hier seinem Rachfolger ben freiesten Spielraum gelaffen hatte,

\*\*) Bernunftige Gebanten von Gott, Belt und Seele, 3. Aufl., Salle 1725, S. 623.

<sup>\*)</sup> A. Runge, Lebensbeschr. bes Ehrenfried Walther v. Tschirnhaus und Barbigung seiner Berbienfte [Reues Laufiger Magazin B. 43].

fondern weil das praktische Moment am meisten dem Charakter dieser Philosophie der Nühlickeit entspricht. Ihre Tendenz geht auf menschliche Slückeligkeit. Diese wird durch die praktische Philosophie, als eigenkliche scientia kelicitatis, mehr gestördert, als durch die theoretische, welche dem Menschen nur nützt, indem sie den Berstand aufklärt. Die praktische Philosophie mit dem Zwecke, den Willen zum Guten zu lenken, zerfällt in: Ethik, welche den Menschen als Menschen, wiesern er sui iuris ist, betrachtet und das Prinzip ausstellt, dass man tun soll, was die Bollkommenheit des Menschen besördert, hingegen unterlassen, was ihr entgegen ist; Politik, welche die Handlungen des Menschen als Glied eines States, Ökonomit als Mitglied einer kleineren Genossenschaft regelt. Das Naturrecht, worin er Pusendorfs Meinung, dass vor dem Gesetzteine Handlung gut oder böse sei, samt Pusendorfs Vermischung des Naturrechts mit der Ethik angenommen hat, hat bei

ihm eine ichwantenbe Stellung.

Wolffs Philosophie ift nachmals fehr herabgesetzt worden. Michelet redet von der Bornirtheit des Wolffichen Rasonnements. Seinem Zeitalter mar er Rant nannte ihn ben größten unter ben bogmatischen Philosos phen. Allerdings, Wolff ist ber Philosoph bes gewönlichen Menschenverstandes. Indem er auch das Gewönlichste, wie das Pudern der Hare, in den Bereich seis ner philosophischen Arbeit zieht, wird er trivial, und indem er auch bas Befanns teste in die Form von Definitionen, Axiomen und Theoremen legt, wird er pes bantisch und abgeschmackt. Aber er hat, zuerst beutsch philosophirend, Deutschland eine eigene Philosophie gegeben, er hat zuerst versucht, die gesamte Birklichkeit in bas bentenbe Bewustfein aufzunehmen und, wie Begel fagt, den Gebanten in ber Form bes Gebankens zum allgemeinen Gigentum zu machen; feine Philoso= phie hat für Deutschland ben frangofischen Materialismus verhütet und ber eng= lischen Freibenterei, fo behauptet Bolff felbft, einen festen Damm entgegengeftellt. Daher sahen Biele in der Berbreitung dieser Philosophie eine Gewissenspflicht. In allen Wissenschaften standen Wolffianer auf. Es ging eine Sucht durch jenes Beitalter, alles nach scientifischer Methode zuzurichten und die klarften Dinge noch flarer zu machen (pruritus definiendi). Man heilte, bichtete, predigte, tatechifirte Bolffisch. Es erschienen hebraische Grammatiten und Accentlehren nach mathematischer Methobe. Auf ber Rangel wurden Gebete an die allervollkommenfte Monade gerichtet und ber Sat vom zureichenden Grunde erläutert. Kaum tann eine andere Philosophie einer solchen Menge Anhänger sich rühmen. Nicht allein burch gang Europa, bis nach Batavia und Neuholland hin, wie Gottsched rühmte, Bolffs Metaphysit galt ihnen als bas befte Buch standen Wolffianer auf. nach ber Bibel, die gange Litteratur bes Beitalters murbe eingeteilt in Bolffsche und in Nichtwolfsiche, ganze Vereine (die Alethophilen in Berlin) gaben sich bas Wort barauf, nichts fur war zu halten one hinreichenben Grund.

Der Beifall, den die Wolfssche Philosophie erhielt, hat auch eine weit vers zweigte Opposition wach gerusen. Bis zum Jare 1740 waren über 70 litterarische Gegner aufgetreten. Noch 1739 wird in Wittenberg angefragt, ob ein Kanbibat, ber Bolffe Schriften ftubire, nicht vom Prebigtamte auszuschließen fei. Der Gegensatz der protestantischen Theologie gegen Wolff war nicht bloß ein perfönlich bedingter, sondern ein sachlich notwendiger. Der Bietismus in seiner Ge= fülsmäßigkeit und bei feinem ängftlich beschränkten Beifte musste seinen natürlichen Feind erkennen in der nüchternen Mathematit diefer Philosophie, wie A. S. Frande es aussprach: er fonne feinen zu einem Chriften machen, ber ben Euclidem studire. Darin sind beibe verwandt, dass beibe eine Befreiung der Subjektivität sind, aber der Pietismus hatte nur das religiöse, nicht das rationale Subjett frei machen wollen und reagirte, barauf beschränft, gegen einen weiteren Fortschritt, durch den er selbst bedroht war. "Das von Wolff angezündete phi= losophische Licht störte diese Männer in bem Schatten ber mustischen Dunkelheit". In Salle, bem Site bes Pietismus und ber Geburtsftatte ber Bolfichen Philosophie, trafen beide am heftigsten aufeinander. Studiosi theologiae, flagten die Halleschen Theologen, vorher gottergebenen Gemüts, seien burch die lectiones Wolffianas gang aus ber Art geschlagen und Berächter aller guten Ordnung, auch

Gottes und seines Wortes geworden, hätten einen Etel an Lesung geistreicher Bucher bezeuget, insonderheit gegen Arndts wares Christentum, bass einige bavon auch wol in specie gesagt, bas 4. Buch halte nur eine Bauernphilosophie in fich. Wolff sugillire bei aller Gelegenheit die theologos, insonderheit wenn er etwas recht verächtlich machen wolle, so nenne er's ein argumentum theologicum s. homileticum. Den Kampf gegen ihn fürte bas Schwert ber Pietisten Joadim Lange, ein grammatikalischer und armseliger Philosophus, vor bessen feinb= seliger Andacht Wolff aus Halle weichen musste. Wolff hat von ihm gesagt: auch Gott muste seinen Prozess verlieren, wenn er Herrn D. Lange zum Ab-volaten hätte. Wolffs Rede über die Moral der Chinesen hatte Lange so verstanden, als ob Moralität mit Atheismus bestehen könne, wozu jener die Ansmerkung macht: "Gewiss der samöse Atheist Spinoza ist ein viel ehrlicherer Mann gewesen, als Hr. D. Lange, und es sehlt demfelben noch gar viel, ehe er sich mit dem Consucio vergleichen kann, ob der gleich nichts als die schlechten Funken eines natürlichen Lichts gehabt". Mit Lange stimmten seine Kollegen Breithaupt und France, der die Vertreibung des Philosophen als die Erhörung seines Gebetes pries. Der Eklektizismus des Thomasius konnte sich nicht in dies fen Confucianer schiden, welcher die Philosophie nach mathematischen Grillen reformiren wolle, sie aber in der That rechtschaffen verhunze. Von Lange ange= stachelt und mit seinen Waffen klagte Bubdeus gegen die neue Philosophie auf Atheismus, auf Umfturz aller Religion und Moralität. Wolff erhob sich ganz handfest gegen Grn. D. Budden als einen einfältigen Schalt und Narrenphilosophen, und gegen die Missgeburten bes verrudten Budbeanischen Gehirnes. Als nun für Budbeus sein Schwiegerson Joh. Georg Walch, aber anonhm, in die Schranken trat, versuchte Wolff ben Beweis, dass Buddeus diejenigen Meinungen, welche er bei ihm gefärlich finde, selbst hege, und entschuldigte die Heftigkeit sei= ner Polemit damit, dass er D. Budden nicht als einen Kontrovertenten, sondern als Berfolger, Kepermacher und unbefugten Richter traktirt habe, der ihm um seine Ehre und zeitliches Glück habe bringen wollen. Noch andere Streitschriften solgten, bis Wolff die Kontroverse mit den Worten abschloss: "Gott bekehre die Lästerer, er vergebe es benen, die nicht wissen, was sie tun, und bessere die ans beren, die mit Borsat bas Gute hindern". Der Lykanthropie ward in Jena eine zeitlang Ginhalt getan, die Studenten aber wollten ber Hydra philomoriae Wolffianas nicht entsagen. In Gießen freute sich Rambach, als ein Wolffianer Zweis fel gegen Wolffs Logit und Metaphysit veröffentlichte, dass dieses philosophische Reich gegen seine eigenen Eingeweibe wüte. In Tübingen urteilte bie theolo-gische Fakultät (Pfaff und Weismann), dass in alle Wege die Einfürung dieset neuen, mit solcher Präsumtion und contemtu aliorum poussirten Philosophie auf Universitäten mehr Schaben als Nuten bringe, weil das Studium philosophiae solchergestalt immer difficiler gemacht werde\*). In Göttingen wünschte Mosheim, der bisherigen Spiegelfechtereien mude, bafs Wolff einen Widersacher betame, ber ihn aus bem Grund angreife. Die Orthodoxie mochte sich, schon aus Abneigung gegen ben Pietismus und aus walverwandter Berftandigkeit, mit dieser schematischen Philosophic eher befreunden, aber Weiterblickenden mar es auch hier nicht verborgen, dass die Wolffsche Philosophie, angeblich eine Stütze der Orthodoxie, beren endlichen Ruin in sich schließe. Hatte boch Wolff selbst den Grundsatz aufgestellt: "ad rationem tanquam ad Lydium lapidem omnia debere examinari", und sein Schüler G. Köhler in Jena es ausgesprochen: "Die driftliche Religion kann ben zwei Hauptwarheiten bes Lichts ber Natur, nämlich dem principium contradictionis und rationis sufficientis, nicht zuwider sein". Religionsgeheimniffe ber Bernunft preisgeben, hieß fie bernichten. Den ortho= dozen Gegensatz vertrat Löscher. Dieser unermübliche Rämpfer gegen bas bon England und Frankreich her in Deutschland eindringende Argernis hat, gegen

E-Col

<sup>\*)</sup> R. v. Beigfader, Lehre und Unterricht an der ev. theolog. Fac. ber Univ. Tubingen, Tub. 1877, S. 102.

Wolff loszuschlagen, zehn Jare lang gezögert. Die methobische Geschlossenheit seiner Philosophie hatte für ihn etwas Imponirendes. Erft im Jare 1735 ruft er der philosophischen Jugend ein: quo ruitis? zu. Ein neuer Sturm komme durch die Philosophie über die Kirche, und ein gefärlicherer, als die früheren. Die cartesische Philosophie habe zuerst die Menschen lüstern und zweiselsüchtig gemacht. Mit ber gunehmenben Berbreitung ber Lehre vom Stillftand ber Sonne habe die Achtung vor der hl. Schrift abgenommen. Die Versicherung ber neuen Philosophie, sie wolle die geoffenbarte Warheit verteidigen, schließt die Unterwerfung biefer Barbeit ein. Die geoffenbarte Religion tann one Beheimniffe nicht bestehen; ber Bolffianismus will die Gehrimniffe mathematisch bemonftriren. Dan schnappt, wie der asopische Hund, nach bem Schatten und lafet bas Fleisch faren. Sein Determinismus zerfturt Freiheit und Freudigkeit bes Gebets. Ferro resecandum est hoc malum. Gine spätere Beit wird bas Schwert gegen bie Religiosität wenden, die Raisonneurs werden die Religion mit Füßen treten. D wie grauet mir bor diefen heranrudenden bofen Beiten! Quo ruimus? Mit ben Theologen raften die Freigeister Dippel und Ebelmann gegen die einreißende Lykan: thropie, jener, wie man fagte, um eigener Sicherung willen (so socurum non fore in Germania, niei Wolffium roderet). - Dem Bolfischen Sufteme, als einer Busammensetzung aus materialistischen und idealistischen Philosophemen, wurden von Lange nachfolgende Grundirrtumer beigemessen: 1) die Lehre von der prästabilirten harmonie, welche den Menschen nach Leib und Seele zu einer gedoppelten Maschine mache, zu einem boppelten Räblein in der großen Beltuhr, hebe Freiheit und moralische Berantwortlichkeit auf. Wolff ertlärte die harmonia praestabilita für eine seinem Systeme unwesentliche Sypothese, die er als die warscheinlichere bem Systema influxas physici des Aristoteles und dem Systema causarum occasionalium s. assistentiae der Cartesianer nur zur Erklärung des commercium corporis et animae vorgezogen habe. Da diese Hypothese nur die Gemeinschaft bes Leibes und ber Seele erklären will, aber gar nichts mit bem Ursprung ber Willensatte in ber Seele zu tun hat, so ift es ungereimt, bier bie Frage nach ber Willensfreiheit einzumischen. Dagegen gründe sich Langes Moral auf blogen Zwang. Durch Zwang sucht er die Studiosos Theologiae in Blindheit und in seinen Beltionen applausum zu erhalten, ben er burch Erteilung der testimoniorum und beneficiorum ausübt. 2) Die falsche Beschreibung Gottes als Substantia, quae universa possibilia unico actu distincte sibi repraesentat, wonach Gott als ein Wesen erscheine, bas fich Ideen von ber Welt macht, sonst aber nichts weiter mit ihr zu tun hat, ein Gott, ben auch ein Atheist bei seiner Atheisterei zugeben konne. Wolff entgegnet: mit bieser Definition werbe die Schöpfung dieser Welt durch Gott nicht etwa geleugnet, sondern begründet und ermöglicht, da in Gott der Grund zur Existenz gerade dieser Welt gar nicht zu sinden wäre, wenn er nicht alle möglichen Welten auf einmal übersehen und die gegenwärtige als die beste erkannt hätte. Übrigens gehöre eine schlechte Dessinition vor das Forum der Logik, nicht der Inquisition. Aber D. Lange pflege seine Worte anzufüren, wie ber Teufel bie Schrift. 3) Dass Wolff die Welt ben Atheis zu nicht geringem Frohloden für ewig erkläre. Dieser hatte nur gesagt, es sei ex principiis rationis schwer zu bemonstriren, auch öffentlich noch von niemand erwiesen worben, bafs, bie Existenz Gottes einmal nicht borausgesett, die Welt einen Anfang genommen habe, und baraus wider die Atheis ften ein Argument für die Existenz Gottes zu machen. 4) Bestreitung ber gründlichften und folideften Argumente, fo bisher zum Beweis ber Existenz Gottes gebraucht worden. Wolff erklärte bas für offenbare Berleumdung, er habe nur den Beweis aus der Zufälligkeit der Welt als den tüchtigsten, als eigentliche demonstratio, allen übrigen rationes probabiles vorgezogen. Soweit aber fei selbst die spanische Inquisition nicht gegangen, bas sie jemand verketzern wollte wegen des Modus bei einer Beweissurung. Als Lange das Wolfssche Argument obscur und verwickelt nannte, entgegnete Wolff: des Gegners Manier zu bemon= striren, gefalle ihm auch nicht. 5) Die Behauptung, dass nicht die Atheisterei selbst, nur ihr Missbrauch zu einem bosen Leben verleite. Wolff hatte bamit

nur sagen wollen, dass selbst ein Atheist, wenn er gleich nicht zugeben will, dass ein Gott sei, doch wegen der intrinseca honestas actionum nicht wie ein Schwein leben und alle Ungerechtigkeit ausüben dürse (s. J. Lange, Aussürliche Recension der wider die Wolfische Metaphysik auf 9 Universitäten edirten Schriften, Halle 1725). Wolfis Gegnern kam eine litterarische Erscheinung bequem, in welcher die argen Früchte seiner Philosophie unmittelbar zu Tage traten. Dies war das im ganzen römischen Reich verschrieene und mit reichssiskalischer Aktion bes dachte Wertheimer Vibelwerk\*). Wolff und die Wolfsianer haben, durch das allgemeine Repergeschrei erschreckt, diese neue Vibelversion schwächlich versleugnet oder doch nur als eine wurmstichige Frucht ihrer Philosophie gelten lassen.

Wolff hatte einen mirus inter suas demonstrationes et dogmata scripturae sacrae consensus behauptet, er hatte auf den augenscheinlichen Rugen einer feinen bemonstrativischen Berknüpsung der geoffenbarten Barbeiten bingewiesen. Man würde die Theologie in ihrem Zusammenhange beutlicher als voll göttlicher Beisheit einsehen und baburch nicht allein für sich vieles Bergnügen baran fin= den, sondern auch Anderen die Augen eröffnen, die, durch Vorurteile verblendet, beren Göttlichkeit nicht erkennen wollen. Manche vermochten nun diese schöne harmonie von Bernunft und Offenbarung nicht einzusehen. Wie man früher von ber heil. Schrift ein copernizare und cartesianizare ausgesagt habe, so jeht ein leibnizianizare. Man trug Bedeuten, die orthodoge Dogmatit auf ein ihr inabäquates Fundament zu stellen. Aber andererseits fah diese Theologie ihren Un= tergang durch den hereinbrechenden Naturalismus vor Augen, wenn sie den Rettungsanker dieser warheits- und siegesgewissen Philosophie verschmähte. Mit dem Einzug ber bemonstrativischen Methode ging ein neues Leben, ein frischer Mut durch die Theologie. Furchtlos fah man bem Naturalismus ins Auge, und nie, fo bieß es, seien die Baretiter beffer eingetrieben worden, als burch die Wolffschen Grundsätze. Die heil. Schrift, als Quelle des dogmatischen Beweises, und bie Schriftauslegung traten in ben hintergrund, die philosophische Argumentation an ihre Stelle. Denn one Die Grundwarheiten ber Bernunft fonnten bie Barheiten ber heil. Schrift nicht einmal als Warheiten erkannt werben. Die Studirenden wollten nicht mehr lac ignorantiae bei den Projefforen der Theologie einsaugen und Theologica traftiren ante Philosophica. Die offenbarten Dogmen wurden allesamt beibehalten, aber auf das Stativ ber Bolffichen Philosophie gestellt, d. h. mit warscheinlichen Bernunftgründen zu erhärten gesucht. Der eigent= liche Tummelplat für die Masse war die Theologia naturalis und in dieser die Beweise für das Dasein Gottes. Wolff hatte gesagt: "Gott hat die Welt gemacht, um daraus sein unsichtbares Wesen, insonderheit seine Weisheit, Macht und Gute zu erkennen, und baher ware es gut, wenn man sich in Erkenntnis ber Natur hauptsächlich barauf legte, was zu biesem Zwecke biente". Ameisenartig trugen seitdem die Pastoren, ihren naturwissenschaftlichen Lieblingsarbeiten ein theol. Rolorit verleihend, aus allen Naturreichen die Beweise für die Existenz eines all= mächtigen, allweisen und gütigen Gottes zusammen, als des zureichenden Grunbes, warum die Dinge vielmehr find, als nicht find, und warum fie vielmehr fo und nicht anders find. Alle Teile des menschlichen Körpers, alle möglichen Tiere, Pflanzen, Mineralien und Lufterscheinungen wurden zum Beweise herangezogen. Es erschienen Petino=, Ichthyo=, Afrido=, Testaceo=, Insetto=, Phyto=, Litho=, Hydro=, Aftro=, Bronto=, Chiono=, Sismo=, Melitto=Theologieen, über Schnee und Regen, Berge und Steine, Schnaken und Mäuse wurden geistliche Be-

<sup>•)</sup> J. R. Sinnhold, Historie ber verrusenen sog. Wertheimer Bibel, Ersurt 1739. Diese Sammelschrift besteht aber nicht aus 3 hesten mit 217 Seiten (Bb. XVI, S. 784), sonbern aus 5 heften mit 351 Seiten. G. A. Koellreulter, Die Wertheim. Bibelübersehung und ihre Schidsale [Protestantische K.B. 1877, Nr. 31].

trachtungen und Lehrschulen geschrieben\*), die Monstra und selbst die Dämonen zu Beugen für Gottes Dasein aufgerusen. Diese andächtige Naturbetrachtung streiste nicht selten an das Komische. Aber es gehört unter die Beichen jener Beit, dass protestantische Prediger, statt die symbolischen Bücher zu lesen und mit allerlei Kehern sich herumzuschlagen, lieber den Spuren des Ewigen nachgingen in der Kreatur. Das bedeutete den Verfall der offenbarten, das Vordringen der nas

türlichen Religion.

Unter ben neuen philosophischen Chriften, Die einen Etel vor bem Manna hatten, nahm eine bevorzugte Stellung ber durch gute und bofe Berüchte gegangene Magister Jatob Carpov († 1768) in Jena ein, der gern die ganze Welt zu Wolffianern gemacht hätte und dem Wolff selbst bezeugte, er verstehe feine Philosophie wol, fei nur in Methodo nicht genug genbt, weil er feine Da= thematit ftudirt habe. Er war ber erfte, welcher ein Syftem ber gangen Theologie in algebraischem und mathematischem Gewande herausgab, womit er bas Licht, fo bie Menschen zum ewigen Leben erleuchten foll, gar geschickt zu puten vermeinte, dass es noch viel heller scheine als bisher. Die Orthodozen, welche die große Diana ber Wolffianer nicht anbeten wollten, fragten zweifelnd, ob man nicht unvermerkt burch biese Lehrart von ber Ginfalt und Lauterkeit bes gott= lichen Wortes abkomme und zum Philosophiren in göttlichen Dingen angewont werbe. Beil er baneben die Untrüglichkeit ber heiligen Schrift behauptete und überhaupt keinen Finger breit vom alten Lehrbegriff abwich, urteilten strengere Wolffianer: er schmeichle ben Orthodoxen allzu ftart. Er hat allerdings nur einen untergeordneten Bernunftgebrauch ftatuirt Das Musterium ift ihm eine veritas supra rationem. Die Bernunft nach ihrem organischen Gebrauch bient zur ge= schickten Ableitung ber Mysterien aus ber Schrift, nach ihrem materiellen, um bie vermittelnden Gedanken auszudrücken. Die gefunde Bernunft ift baber nicht Richterin über bie veritas mysteriorum, wol aber über bie falsitas. Quod re-Carpod muiste ob iniquam Fapugnans est, verum mysterium esse nequit. cultatis theologicae Jenensis insectationem und weil er eine berüchtigte Beibsperson, von den Studenten M. Carpov's Ontologie genannt, als haushälterin zu sich genommen hatte, aus Jena entweichen, aber der Herzog Ernst August ver-lieh ihm das Rektorat am Gymnasium illustre in Weimar und ein gedrucktes Diplom, mit ber Freiheit, nach akabemischem Gebrauch in Beimar Collegia zu halten \*\*). Reben ihm mar ber Magister legens in Jena, Joachim Georg Darjes (+ 1791 als Ordinarius ber Juristensakultät zu Frankfurt a. d. D.) ein so ein= gefleischter Bolffianer, bafs er Jeden, welcher ihm etwas wider die Bolffischen Lehrfäte fagte, für seinen Seind und für einen Menschen bon blobem Berftanbe hielt. Uber einen philosophischen Traktat von ihm (Tractatus philos. in quo pluralitas personarum in deitate, qua omnes conditiones, ex solis rationis principiis methodo mathematicorum demonstratur, Leovardiae 1735), morin Behauptungen der Art aufgestellt werben, bass trinitas in so gar kein Mysterium fei, die actiones Dei ad intra gehorten teils in die theologia naturalis, teils in die Psychologie, die drei Personen, es wären aber auch vier und mehr möglich, feien brei essentiae relativae, wie ber Mensch beren zwei, Berftand und Billen, habe, erhob sich ein großer Lärm. Die theologische Fakultät in Jena fand barin 22 Irrtümer, welche Darjes, den sein Lehrer Carpov bei dieser Arbeit nicht unterstützt haben wollte, als βδελύγματα puriori doctrinks adversa abschwören

\*) Die betreffende Litteratur ist ausgesürt bei J. G. Walch, Biblioth. theolog. I, 697,

und in Zellers Theolog. Jahrbb. 1843, S. 390.

\*\*) Carpov's Hauptwerfe: Revelatum SS. Trinitatis mysterium, methodo demonstrativa propositum et ab obiectionibus variis vindicatum, Jen. 1735 und Oeconomia salutis N. T. seu Theologia revelata dogmatica, methodo scientifica adornata, 4 T., 1737—65. Biographicen in Moser's Beitrag zu einem Lerico ber jettlebenden Theologen S. 140—142; und in Strodtmann's N. gel. Europa, Th. 2, S. 448—520. — J. S. G. Schwabe, Commentarii de Schola Vinariensi, Vinar. 1816, p. 31. — Burdhardt in der N. D. Biogr. IV, 8.

(Facultatis theologicae Jenensis theses orthodoxae, erroribus tractatus philosophici, in quo pluralitas personarum in Deitate, qua omnes conditiones, ex solis rationis principiis methodo mathematicorum demonstratur, oppositae, ab auctore dicti tract, iam ante privatim subscriptae, iam vero ad tollendum, quod publice datum fuit, scandalum ab eodem editae, Jen. 1735). Späterhin hat Darjes, im scharfen Gegensatz zum Wolff'schen Determinismus der Popular-philosophie verfallen, unter den Schmähungen einer geschäftigen Eifersucht, das Streben nach Glückseitgleit als das Biel der Weltweisheit bezeichnet und als ihre Pflicht, ofters an Gott zu benten, welcher bie Duelle ber marhaften und zugleich fortbauernben Glückfeligkeit ift \*). Der eigentliche Repräfentant einer Roalition der Theologic und eines gemäßigten Wolffianismus in Jena war Johann Peter Reusch (+ 1758), ein Gottesgelehrter, vor dem der Naturalist flüchtig ward, ber Freigeist zitterte, der Aberglaube die Waffen streckte. Er hat Baier's Kompendium mit einer Brühe Wolff'scher Demonstrationen übergossen. Sein eige= nes bogmatisches Syftem, von ben Beitgenoffen als eine Bormauer ber driftlichen Religion gepriesen, ist begründet auf das Pringip der Glückfeligkeit, welche, um wahr und dauernd zu sein, die Religion postulirt. Die natürliche Religion, weil fie ein Requisit zur Gludseligkeit, Die Berfonung bes Menschen mit Gott, nicht gewärt, leitet zur religio revelata. Unter allen offenbarten Religionen besitt allein die driftliche die volle Sufficieng zur Glüdseligkeit. Sein Berhaltnis zu ben geoffenbarten Warheiten bestimmt er, wie Carpob, negativ: non repugnare queunt ea, quae in revelatione prostant, sibi ipsis aut aliis veritatibus, quas naturaliter cognoscimus. Demgemäß und gegenüber ben Freidenkern und Religionsspöttern macht er überall bie rationelle Begreiflichfeit ber driftlichen Dogmen geltend. Bom Musterium der Trinität im besonderen meint er: intolligi et concipi potest aliquatenus, non item comprehendi. Er hat dasselbe psychologisch nach bem menschlichen Willens- und Borftellungsvermogen zu erläutern gesucht. Wie dieses brei Grade hat, beren erster alle Möglichkeiten in sich sasst, ber zweite diese Möglichkeiten in bestimmter Ordnung, warend ber britte Grab eine Möglichkeit als die beste wält, so find drei solche Afte auch im göttlichen Wesen, hier aber simultan und substantiell \*\*). Reusch berief sich, als auf seinen Borgänger, auf Israel Gottlieb Canz († 1753), Prosessor und Ephorus am Stift zu Tübingen, ber, indem er die Wolff'sche Philosophie widerlegen wollte, jum Bolffianer murbe. Sein Bert: Philosophiae Leibnitianae et Wolffianae usus in Theologia (1728), in Tübingen verboten, bante zuerst der Wolffschen Philosophie den Beg in die Theologie, also dass sie auch in Tübingen Schutz Die von Gott vermittelft ber Bernunft vorgelegte Barbeit ber unmittels bar offenbarten Lehre unterordnen, nehme sich, meint er, gerade so aus, als wollte Jemand bas Waffer, welches wir mit unserem Fleiß aus ber Erde graben, einen Knecht des Regenwassers neunen, welches Gott, one unser Butun, unmittelbar vom himmel fallen läst. Unsere tägliche Narung soll uns nicht geringer scheinen, als bas unmittelbar bom himmel gefallene Manna. Bon ben Personen in der Trinität hat er die erste als die ratio von Allem, die zweite als Hersteller der gestörten Weltharmonie, die britte als die das Gute aktuell erteilende Liebe beschrieben. Wiberholt auf ben rezipirten typus doctrinae verwiesen, hat er vor Gottes Angesicht bezeugt, er wolle bas nicht geschrieben has ben, was in seinen Buchern ber hl. Schrift und ben Glaubensbüchern ber ebans

A. D. Biogr. IV, 758.

\*\*) Reusch's Hauptwerk: Introductio in Theologiam revelatam, qua dogmatum Christianae religionis concordia cum veritatibus naturaliter cognitis in luce ponuntur, Jen. 1744, 2. Aust., 1762. Bgl. C. G. Müller, Ginladung zu der seierlichen Gedächtnißrede zum Andenken an Hrn. J. B. Reusch, Jena 1758.

and to

<sup>\*)</sup> R. R. Hausen, Darjes als alabemischer Lehrer geschilbert, Franks. 1791. — Herrmann, Gedächtnistrebe von den vornehmsten Lebensumständen des geh. Rathes Darjes, Franks. 1791. — Schlichtegroll's Rekrolog auf das Jahr 1792, Bb. 2, S. 279—310. — Denkwürdigkeiten aus dem Leben ausgezeichneter Teutschen des 18. Jarhunderts, S. 317—320. — Richter in der M. D. Nigar, IV. 758.

gelischen Kirche zuwider fei. Unbestrittener waren und von der Nachwelt aner: kannt seine Berdienste um die theologische Moral \*). Schon vor ihm war in ber theologischen Fakultät zu Tübingen ein Quinquennium hindurch die Bolff'sche Philosophic vertreten gewesen durch den aus Petersburg heimgerufenen Georg Bernhard Bilfinger († 1750), der aber bereits 1735 vom Professor der Theo: logie jum wirklichen Beheimrat avancirte. Seine philosophischen Freunde nannten ihn bas Bergnügen ber Gelehrten, einen ber gesundesten Rachfolger Bolffii; Spangenberg, ber Herrnhuter, pries ihn als reblichen Mann, ber viel mehr Realität habe, als manche feiner Tabler; Beismann schäpte fein Talent und beflagte feine Philosophie \*\*). Durch Georg Beinrich Ribow († 1774), einen Mann bon gravitätisch : scholaftischem Ansehen, hat die schwülstige Begriffmacherei die Göttinger Rangel eingenommen. Seine philosopischen Predigten waren grundlich, aber troden und wegen bes plöglichen Uberganges one Abfat von einem Berio. bus in den andern unangenehm zu hören. Alls Professor ber Philosophie hat er, seitbem er zu lefen angefangen, die Göttinger Theologen ganz aus bem Sattel geworfen, biefe hingegen spannten ben Bogen und wollten mit herrn D. Langen fich vereinigen, biefen gottlofen Reper unter bie Guge zu bringen, worüber er bei seinem Gonner Mosheim in recht kläglichen Figuren klagte. Er war aber ein bedächtiger Wolffianer, ber ben Beweis fürte, bass die geoffenbarte Religion nicht konne aus ber Bernunft erwiesen werben. Daber Bolff feinem Beugnis, bass Herr Ribow in seiner Philosophie wol versiret sei, den Anhang beifagte: "allein er agiret nun einen Theologum und Prediger" \*\*\*). Auch Johann Ernst Schubert († 1774) in Jena, Helmstädt und Greifswald, diente unter Bolff's Fane, aber fo, bafs bie fpezifischen Sate ber Bolff'schen Philosophie bei ihm weniger herbortreten und ihm philosophische Definitionen für bie Rangel unan: gemessen erscheinen. Er hat über mancherlei Dogmen vernunft- und schriftmäßige Gedanken herausgegeben und war durch seine vierbändige Polemik vorteilhaft betannt. Er getraute fich die Ewigkeit der Sollenstrafen aus der Bernunft zu erweisen, denn nur so erhelle die Rotwendigfeit eines Mittlers, und beschrieb die Kraft des göttlichen Wortes als eine moralische, wofür ihn der Danziger Rektor Bertling einen Pajonisten nannte. Schubert antwortete mit dem Vorwurse des Rathmannianismus. Auch er hat sich bitter über Lange beschwert, der aus Mücken Elephanten mache, die Schärfe der Beweise burch Schimps: und Schmähreden Als ein Hauptwolffianer, obwol anfangs dem Wolff'schen Systeme erfete +). fremd und auch fpaterhin nie ein Unhanger von der ftritten Observang, galt ber hochangesehene und hochgeachtete Theologus Johann Gustav Reinbeck († 1741), Probst zu Cölln an der Spree. In seinen aus Montagspredigten entstandenen "Betrachtungen über die in der Augsburgischen Konfession enthaltenen göttlichen Wahrheiten" (9 Theile, Berlin 1731 ff.; bom 5. Theile an bearbeitet bon Cang) wollte er den heutigen Raisonneurs gegenüber zeigen, wie viel göttliche Barheiten ber heiligen Schrift auch aus vernünftigen Gründen hergeleitet werden So fand er die Trinität möglich, weil bas hochste But fich gern mit= teilt. Die besondere List und Klugheit ber Paradiesesschlange war ihm nicht auffallend, da wir von unseren hiesigen Schlangen ebenso wenig einen Schluss auf alle Schlangen machen dürfen, als von einem dummen Bauernhunde auf jeglichen

<sup>\*)</sup> Moser, Beitrag zu einem Lexico ber Theologen, S. 138-140. — Bot, Gesch, ber Universität Tübingen, S. 169-171. — A. Richter in ber A. D. Biogr. III, 768.

<sup>\*\*)</sup> B. G. Tafinger, Leichenrede über den hochbetraurenden Todessall des großen Philossophen, gründlichen Theologen und vortrefflichen Staatsminister G. B. Bilfinger's, Stuttgart 1750. Erlang. gel. Zeitung, Jahrg. 1750. Beitr. S. 701—704. J. Hartmann in der A. D. Biogr. II. 634.

D. Biogr. II, 634.

\*\*\*) Mofer a. a. D. S. 880—883. — Strobtmann, Geschichte jettlebender Gelehrten, Th. 10, S. 371—395. — Putter, Gelehrtengesch. der Universität zu Göttingen, Th. 1, S. 77 ff., Th. 2. S. 27.

<sup>†) 3.</sup> G. P. Möller, Rebe beim Sarge bes orn. Oberfirchenraths 3. E. Schubert, Greisen. 1774. Acta hist. eccles. nostri temp. I, 967-996.

hund. Dieses Chef d'oeuvre, welches zuerst im Damme ber Vorurteile ein kleines Loch machte, auf königlichen Befehl für alle preußischen Kirchen angeschafft, wurde gerühmt wegen seines kettengleichen Busammenhangs und wegen der tieferen Einschauung in die Abgründe ber göttlichen Vollkommenheiten. "Warum" — fragt begeistert ein Wolffianer — "erblasset bie Lasterseder unserer Gegner vor bem Geiste des großen Herrn Dr. Reinbedens, wenn er ihnen die Richtig= feit der Augsburgischen Konsession mit den schärfften Beweisen vorleget?" Da= gegen hielt der sächsische Oberhosprediger B. W. Marperger († 1746) in einer anonymen Schrift ihm bor, dass seine Augen umnebelt wären von dem finstern Grunde ber neueren Philosophie, und fei er barum in verschiedene Grundirrtumer verfallen. Die traurige Erfarung habe gezeigt, bafs, wenn man die reine Lehre bes Wortes Gottes mit ben Meinungen der menschlichen betrüglichen Weltweisheit nur erst vermischet und unlauter gemacht, es hernach überaus balb dahin tomme, bafs sie auch gar bavon verdorben und vergiftet worden ift. Reinbeck in seiner Absertigung erwiderte: "Bei mir gilt nichts als die Warheit und besgehre ich keinen Frrtum zu verteidigen". Der Freigeist Edelmann urteilte: der Herr habe ihn mit einer doppelten sehr harten Plage heimgesucht, nämlich mit dem Wansinn der lutherischen Orthodoxie und mit den kräftigen Irrtümern der wolffianischen Philosophie, daher auf diesen armen Bruder Jes. 1, 5 paffe \*). Die Bolff'iche Philosophie mit Pietismus und Orthodogie ftrebte ju berfonen Siegmund Jatob Baumgarten in Halle († 1757), seiner Zeit das Orakel der Theologen \*\*). Auch Christoph Andreas Büttner († 1774), Rektor in Stettin und Stralsund \*\*\*), und Johann Anton Trinius († 1784), Pastor zu Braunroda und Walbeck in der Grafschaft Mansseld, der bekannte Versasser des Freidenker= Lexitons (Leipzig 1759) †), waren Wolffianer. In ihre Reihe gehört endlich hermann Sam. Reimarus, nachmals als Wolffenbüttler Fragmentist berüchtigt. Seine "Abhandlungen von ben bornehmften Barbeiten der natürlichen Religion" (Samb. 1754, 5. Aufl. 1781), entgegengesett ben muften Menschen, welche nicht sowol das Christentum, als vielmehr alle natürliche Religion und Sittlichkeit verlachen, konnten auch steisorthodoxe Theologen nicht genug anpreisen. Er sei so weit von Edelmann's Gedichten entfernt, als der himmel von ber bolle. In der reformirten Kirche trat als Wolffianer hervor Johann Friedrich Stapfer († 1775), Prosessor in Bern, befannt als Dogmatiker, Moralist und Polemiker (Chriftliche Sittenlehre, 6 Theile, Bürich 1756-1766. Institutiones Theologiae polemicae universae, ordine scientifico dispositae, V Tomi, Turic. 1743-47). Der Pest bes Deismus gegenüber bat er, fest überzeugt, bafs weber Leibnig noch Remton, weder Grotius noch Haller Deisten sein konnten, sehr viel auf die bemonstrativische Methode (die in seiner Beit schon aufing, außer Mode zu toms men) gehalten, nur musse sie wirklich in überzeugender Deutlichkeit und natürs licher Verknüpfung bestehen und mehr auf die einzelnen Stücke (wie er z. B. die Trinitätslehre algebraisch erläutert hat), als auf das ganze System der Gottes= gelahrtheit angewendet werden. Ubrigens ift er ichon fo weit vorgeschritten, bafs er einen wesentlichen Glaubensunterschied zwischen ben beiben protestantischen Konsessionen nicht mehr findet. Jeder soll Freiheit haben, ob er ber Lehre von ber allgemeinen ober bon der besonderen Unade Gottes beiftimmen will. Eingehen= dere Außerungen über dieses Lehrstück hinderte die Censur der theologischen Fakultäten zu Zürich und Bern. Daniel ††) Wyttenbach († 1779) in Bern und

<sup>\*)</sup> Acta hist. vooles. VI, 85. — A. F. Busching in seinen Beitragen, I, 139. — G. v. Reinbed, Leben J. G. Reinbed's, Stuttg. 1842.

<sup>\*\*\*)</sup> Cursus theologiae revelatae, Stettin 1746. - Sadermann in ber A. D. Biogr. III, 659.

<sup>†)</sup> Schmersahl, Gesch. jettleb. Gottesgelehrten, S. 383—390. — Dietmann, Kurfachs. Priefterschaft, Bb. 2, S. 470 ff.

<sup>††)</sup> Richt "David", wie Gaß, Gesch, ber protest. Dogmatit, Bb. III, S. 278 seinen Bor- namen nennt.

Marburg benutte die mathematische Methode, den Lehrbegriff seiner Kirche ebenso fehr gegen ben Steptizismus zu verteibigen als im Bunfte von ber Gnabenwal zu milbern (Tentamen theologiae dogmaticae methodo scientifica pertractatae, Vol. I—III, Bernae 1741—47) \*). An ihn schloss Samuel Endermann († 1789) in Hanau und Marburg, das Dogma verdeutlichend und abschwächend, sich an (Institutiones theologiae dogmaticae, II Tom. Hannov. 1777. Institutiones theologiae moralis, II Tom. Francof. 1780) \*\*). Seinrich Wilhelm Bernsau's († 1763 als Professor zu Franeder) Dogmatit begleitete Wolff felbst mit einer Borrebe (Theologia dogmatica, methodo scientifica pertractata. Cum praefatione Christiani Wolffii, universitatis Halensis Cancellarii, Hal. 1745. Sectio posterior de trinitate et decretis divinis, Lugd. Bat. 1747) \*\*\*). Jafob †) Chriftoph Bed († 1785) in Bafel, ben ber tonfessionelle Saber anetelte, stellte die natürliche Religion mit Nachbruck vor die offenbarte (Fundamenta theologiae naturalis et revelatae, Basil. 1757. Synopsis institutionum universae theologiae naturalis et revelatae, Basil. 1765) ††). Endlich ift unter ben reformirten Bolffia: nern noch Eberhard Heinrich Daniel Stosch († 1781), Prosessor in Duisburg und Frankfurt an der Oder, bekannt als Dogmatiker, zu nennen (Introductio in Theologiam dogmaticam, Francos. 1778. Institutiones Theologiae dogmaticae, Francof. 1779) +++).

Litteratur: B. Bauer, Geschichte der Politik, Cultur und Aufklärung des 18. Jahrh., Charlottenb. 1843, I, 237. — R. Biedermann, Deutschland im 18. Jahrh., Leipzig 1858, II, 402. — Hettner, Literaturgesch. des 18. Jahrh., 3 Thle., Braunschw. 1856—62, III, 212. — C. G. Ludovici, Historie der wolf. Philofophie, 3 Thle., Leipzig 1737. - Derfelbe, Reucfte Merkmurbigfeiten ber Leibn.= Wolf. Philosophie, Leipzig 1738. — Derfelbe, Sammlung und Auszüge ber fämmtlichen Streitschriften wegen ber Wolf. Philos., 2 Thie., Leipzig 1787. -G. B. Hartmann, Hift. der Leibniz-Wolf'schen Philosophie, Frankfurt u. Leipzig 1737. — Schröck, Kirchengesch. seit der Reformation, VIII, 28. — Planck, Gesschichte der protest. Theologie von der Concordiensormel bis in die Mitte des 18. Jahrh., S. 253. — Gaß, Geschichte der prot. Dogmatik, III, 110. 160. — Tholuck, Gesch. des Rationalismus, Berlin 1865, I, 119. — Vgl. außerdem die Geschichten ber Philosophie von Ritter (XII, 515), Erdmann (II, 2, 249), Beller, Thilo, und die Geschichten der prot. Theologie von G. Frank (II, 384) und J. A. Dorner. G. Frant.

Wolfgang, Bischof von Regensburg 973-994. Der erste Biograph Wolf: gangs war ein frankischer Beitgenosse bes bairifchen Bischofs, bessen Werk jedoch verloren gegangen ift; später handelte von ihm ber Monch Arnold von St. Em= meran in seinem Dialog de s. Emmerammo (im Auszug gedruckt M. G. Scr. IV, S. 545 ff.). Beide Werke, zugleich aber auch mündliche Nachrichten benützte ber Mönch Othlo von St. Emmeran zu seiner vita S. Wolskangi ep. (l. c. S. 521 ff.), ber Hauptquelle für unfere Darftellung.

Wolfgang, geboren in der ersten Hälfte bes 10. Jarhunderts, war der Son eines freien, mäßig begüterten Alamannen. Seine Bilbung erhielt er im Klofter

<sup>\*)</sup> M. C. Curtius, Memoria Dan. Wyttenbachii, Marb. 1779. — Joh. Chr. Bang, Elogium D. Dan. Wyttenbachii, Prof. Theol. nuper in Acad. Marburg. primarii. Bernae 1781.

<sup>\*\*)</sup> Strieder, Grundlage zu einer Beffischen Gelehrten= und Schriftftellergeschichte, Bb. 3,

S. 342-346, Bb. 9, 371. — Wagenmann in ber A. D. Biogr. VI, 105.

\*\*\*) Vriemoet, Athenae Frisiacae p. 859. Neues gelehrtes Europa, Th. 20, S. 865 bis 871.

<sup>†)</sup> Richt "Johann", wie Gaß a. a. D. ichreibt.

<sup>††)</sup> Herzogii Athen. Raur. p 64—67. B. Bischer in ber A. D. Biogr. II, 213. †††) Reues gelehrtes Europa, Th.9, S. 30—60. Lebensbeschreibungen jehtlebenber Gottes; gelehrten in ben Preuß. Landen, Samml. 2, S. 1—8. — Saxii, Onomast. litter. VII, 139.

Reichenau. Für seinen Lebensgang wurde entscheibenb, bas fich zu gleicher Beit mit ihm ber Sprößling eines frantischen Grasengeschlechtes, Ramens Beinrich, in Reichenau befand. Die beiden Jünglinge schlossen eine innige Freundschaft, und heinrich, beffen Bruder Poppo Bischof von Burgburg war (941-962), bestimmte Wolfgang mit ihm nach Würzburg zu gehen. Sie suchten hier die Unterweifung eines italienischen Magifters, Stefan, welchen Bifchof Poppo gur Forberung der Studien in feine Bischofsstadt gezogen hatte. Doch ließ es die Belehrteneifersucht bes Italieners auf seinen talentvollen Schüler nicht zu einem fruchtbaren Berhältnisse tommen. Im Jare 956 erhielt Heinrich von Otto I. bas Erzstift Trier; Bolfgang folgte ihm borthin und übernahm bie Leitung ber Domschule, ftieg auch balb zur Burbe eines Decanus clericorum auf. Er bewarte in diesen Amtern ebensofehr feine Lehrgabe als ben Ernft feiner Befinnung; ba er an bem gleichgefinnten Bifchof eine Stupe hatte, gelang es ibm, bie ihm unterstellten Kleriker zur Beobachtung des kanonischen Lebens zu bestim= men. Allein der Tod Heinrichs (964) machte seinem Aufenthalte in Trier ein Ende; vergebens suchte Bruno von Köln ihn in seine Umgebung zu ziehen; er fürte einen langft gehegten Gebanten aus und trat in ben Benebittinerorben ein. Unter ben alamannischen Rlöftern genofs bas Stift Einfiedeln besonderes Un= feben, feitbem Abt Gregor, ein geborener Englander, die Strenge der Benedit= tinerregel erneuert hatte; Diefes Rlofter malte Bolfgang. Auch hier machte fich bald fein angeborenes Talent jum Lehren bemerklich; mit Buftimmung bes Abtes begann er zu unterrichten. Bu wichtigerer Tätigkeit fürten ihn bie in Ginfiebeln angeknüpften Beziehungen zu Ulrich von Augsburg. Der treffliche Bischof lernte Wolfgang schäpen und weihte ihn zum Priester, er mag es auch gewesen sein, der ihm den Gedanken einer Missionsreise nach Ungarn gab. Großen Erfolg hatte Wolfgang babei nicht. Aber seine Tätigkeit machte ben Bischof Bilgrim von Passau auf ihn ausmerksam, und dieser, scharfblidend wie er war, erkannte sosort seinen Wert und empfahl ihn Otto U. für den eben erledigten Bischofsstul bon Regensburg. Nach bem Bunfch Otto's wurde er in Regensburg gewält, bon bem Raifer in Frantsurt bestätigt und von Erzbischof Friedrich von Salgburg in Regensburg tonsetrirt.

Aus dem Scholaftikus von Trier war einer der Großen des Reichs gewor= Wolfgang hat als folder seine Pflicht getan; an ber Spipe feines Beerbanns jog er mit Otto II. gegen Paris (978). Die Raltblütigkeit, welche er auf bem Rudzuge in der bedenklichsten Lage bei dem Ubergange über die Aisne bes wies, blieb nicht unbemerkt. Als Beinrich ber Banter gegen Otto U. fich emporte, muiste ber Bifchof Ungehorsam gegen ben Raifer zu vermeiben, one boch mit bem Herzog sich zu verseinden; es ist fehr glaublich, dass ber Aufenthalt Wolfgangs im Salztammergut, an den der Rame eines der schönften Seen diefer Bebirgelanbichaft erinnert, in biefe Beit fällt; man möchte vermuten, bafe er nicht freiwillig war. Doch in erster Linie war Wolfgang Bischof; unermüblich visitirte er seinen Sprengel, auf die Lehre wie auf bas Leben und bie Amtsverwaltung feiner Diozesangeiftlichkeit richtete er fein Augenmerk. Die Ranoniter an der Rathedrale gewönte er wider an das unter seinem Vorgänger Michael außer Ubung gekommene gemeinsame Leben. Dass er auch auf die Bildung der jüngeren Kleriker eifrig bedacht war, ift bei ihm, dem geborenen Lehrer, felbst= verständlich. Obgleich ihm die Gabe natürlicher Beredsamkeit abging (c. 28: erat impeditioris linguae), predigte er regelmäßig und sein Biograph tann nicht Worte genug finden, ben Ginbrud zu schilbern, ben feine einfachen Reben (c. 19: simplex et optimum genus locutionis) machten. Dem Klosterwesen widmete er auch als Bischof bie lebhaftefte Teilnahme. Seit ber Gründung bes Bistums waren stets bie Bischöfe von Regensburg zugleich Abte von St. Emmeran gewesen. Bolfgang war ber Überzeugung, bass diese Berbindung bas Rlofter schäbige und löfte fie auf; in St. Maximin in Trier befand fich ein gewiffer Ramuold, mit bem Wolfgang einstmals zusammengearbeitet hatte; ihn machte er zuerst zum Propste, bald barnach zum Abte von St. Emmeran; zugleich sorgte er für eine folde Teilung ber Guter, bass es ben Monchen an nichts gebrach. Reben

St. Emmeran gab es in Regensburg die beiden Alöster Obers und Niedermünster, beide für Nonnen. Zucht und Ordnung standen in denselben nicht auf der höchsten Stuse. Wolfgang besserte so viel es ihm möglich war; aber es gelang ihm nicht so wie er wünschte; er gründete deshalb ein drittes Ronnenkloster St. Paul. Erst später brachte er mit Unterstützung Heinrichs des Zänkers die Resorm der älteren Klöster zu Stande. Um solgenreichsten war Wolfgangs Zustimmung zur Gründung des Vistums Prag, er erteilte sie im Widerspruch mit seiner Umgebung lediglich in der Überzeugung, dass die kirchliche Versorgung Vöhmens die Grünsdung eines eigenen Landesdistums sordere (974); die Tschechen hätten Ursache, das Andenken des deutschen Vischoss zu seiern, er hat durch die Lösung Vöhmens aus dem Regensburger Diözesanderband ihre Nationalität gerettet.

Wolfgang starb auf einer Fart in die bairische Ostmark zu Pupping (obershalb Linz) am 31. Oktober 994; sein Leichnam wurde nach Regensburg gebracht und in St. Emmeran beigesetzt. Die Verehrung des Volkes wusste bald von Wundern zu erzälen, welche an seinem Grabe geschahen. — Dan darf Wolfgang zusammenstellen mit Männern wie Bruno von Köln und Ulrich von Augsburg, obgleich er beiden an Bedeutung nicht gleichkommt; wie sie, so betrachtete auch er die geistliche Seite des bischöslichen Amtes als die Hauptsache, wie sie arbeitete er treulich und eisrig an der Förderung der Frömmigkeit unter dem Volke,

wie fie fuchte er die Religiofität wie die Bilbung bes Rlerus zu heben.

Her, Piligrim v. Paffau, 1854, S. 26 f. 173 f. Dumms

Bolleb, Johannes, einer ber bebeutenbften reformirten Dogmatiter, warb geboren zu Basel am 30. November 1586, nicht (wie Jöcher's Gelehrtenlexikon will) von geringen Eltern, sondern als der Son eines Ratsherrn, Oswald Bolleb (Athenae Rauricae p. 40). Das Geschlecht stammte aus bem Kanton Uri, aber Oswald's Urgrofvater war im Jare 1444 mit bem Basler Bürgerrecht beschenkt worden. Johannes Wolleb machte in früher Jugend mit Eifer und Ta-lent die gelehrte Schule zu Basel durch; er ging sodann zu dem Studium der Philosophie über, wo er den ersten Platz errang (et primam et secundam lauream obtinuit). Hierauf studirte er mit gleichem Fleiße Theologie, erhielt bereits in einem Lebensalter von 20 Jaren die Ordination, im Jare 1607 die Stelle eines städtischen Diakon, und 1611 die Pfarrei zu St. Elisabeth. Mit großer Treue in Predigt, Seelsorge und eigenem Wandel versah er dies Amt acht Jare lang; ba er aber zugleich auch verschiedene Schriften, Proben seiner philosophisch= philologischen, sowie theologischen Gelehrsamkeit gegeben hatte, so wurde er am 21. Juli 1618, nach dem Tode des Joh. Jat. Grynaus († 30. August 1617), beffen Rachfolger als Pfarrer am Münfter, und zugleich (am 23. Ottober 1618) Nachfolger bes nur drei Jare alteren Brof. Dr. Geb. Bed (geb. 1583, geft. 1654) in ber alttestamentlichen Professur. Um diese Professur in Ehren begleiten zu können und den akademischen Gesetzen zu genügen, erwarb er (am 30. Nob. 1619) durch Verteidigung seiner Inaugural-Differtation de divina praedestinatione (ein Thema, welches ja gerade damals, zur Beit der Dortrechter Synode, die Geister lebhajt beschäftigte) die theologische Doktorwurde. Bed (der Schüler des 1610 gestorbenen Polanus) war es, der ihn promovirte. Wenige Tage barauf wurde er in die Fakultät aufgenommen. Er schrieb außer einzelnen Differtationen nur ein theologisches Wert, sein im Jare 1626 zu Basel erschienenes Compendium theologiae christianae, ein Büchlein von 273 Seiten Sedez, welches aber gerade burch seine meisterhafte Kurze und Concinnität und burch die klare außere und innere Ordnung und vollendete Durchsichtigkeit, womit alle wesentlichen Fragen ber Dogmatit unter hinweglaffung aller abstrufen Quaftionen behandelt murben, sosort großes Aufsehen erregte, und welches wirklich in der Entwidelung der reformirten Dogmatik eine Epoche bezeichnet. In Basel, sowie auf mehreren anberen reformirten Universitäten, wurde es ben Vorlesungen über Dogmatif und Ethit zu Grunde gelegt; eine zweite Auflage erschien 1634 zu Bafel, eine britte 1638 zu Amsterdam; von Alexander Rog wurde es ins Englische übersett (Wol-



Wolleb 289

lebius christian divinity). Wolleb felbst erlebte biese weite und ruhmreiche Verbreitung seines Werkes nicht; er starb den 24. November 1629 im noch nicht vollendeten 43. Lebensjare an der Pest, mit hinterlassung zweier, damals noch unmündiger Sone, Johann Jakob und Theodor, welche beide später Pfarrstellen in Basel bekleidet haben und im Jare 1667 beide ebenfalls an der Pest gestor-

ben finb.

Belches nun bie epochemachende Bedeutung von Bolleb's Compendium fei, bies ift noch zu erortern. Der Wert besfelben liegt gar nicht etwa nur in ben oben erwänten formellen Borgugen bunbiger Rurge und burchfichtiger Rlarheit, sondern vor Allem in der reifen Berausarbeitung der Begriffe und Lehrsäte felber, und in ber gludlichen Ausscheibung bes Dogmatisch-wertvollen aus ber gro-Ben Maffe des Scholaftischen Stoffes. Richt leicht findet man bei Wolleb eine Distinktion, die nur icholastisch, b. b. ber Sache außerlich ware; in jeder berselben tritt vielmehr eine im Gegenstande wirklich liegende Idee zu Tage. find nicht willfürlich von außen herbeigeholte Rategorieen, mit benen er operirt; vielmehr bient ihm bie logische und bialeftische Form nur bagu, um bas Objett flar anzuschauen und flar barzustellen. Ich habe ihn ebendeshalb an einem anberen Orte ben Lombarben ber reformirten Scholaftif genannt (driftl. Dog: matit § 34). Wie der Lombarde nur die Rirchenväter und die erften Anfange ber Scholastit vor fich hat, so hat Wolleb nur die Reformatoren und reformatorischen Dogmatiker (Zwingli, Calvin, Bullinger, Peter Martyr) und die ersten Unfänger icholaftischer Behandlung (Szegedin und Polanus) zu Borgangern. Wie der Lombarde sich im Gegensate zu Albertus, Thomas von Aquino und Duns Scotus auf die bestriptive Scholastif, auf die bloße logische Exposition und Darftellung des gegebenen Stoffes beschränkt, so auch Wolleb; nur dass ber Stoff jenem durch die römische, diesem durch die nach Gottes Wort wider her= gestellte Rirche gegeben mar. Aber wie ber Lombarde, so geht auch Wolleb nicht barauf aus, die Warheit dieses gegebenen Stoffes zu beweisen, weder durch Returs auf die Philosophie, noch burch solchen auf die heil. Schrift; benn nur bei ftrittigen Fragen bringt er in Anmerkungen turze (allerdings aber fehr gute und bundige) hinweisungen auf entscheidende Schriftstellen, doch one einen umfaffenden Schriftbeweiß zu füren, geschweige benn aus einer biblischen Theologie bas firch= liche Dogma zu entwickeln. So steht Wolleb an ber Spipe ber resormirten Scho= lastik, wie der Lombarde an der der mittelalterlichen. Wol hat sich die Reihe der folgenden Scholastiker (Wendelin, Maccovius, Maresius, Waläus, Gomar, Amefius, Boetius u. f. w.) nicht so formell an ihn angeschlossen, dass sie Kom= mentare über sein Kompendium geschrieben hatten, wie dies die mittelalterlichen Scholastiter in Betreff ber Sententiae getan haben; aber wenn auch frei in ber Anordnung bes Stoffes verfarend, stehen fie boch in hinficht der einzelnen Thesen und Distinktionen auf Wolleb's Schultern und nehmen, mas sein Geift und Scharssinn in bundiger Kurze hingestellt hat, zum Ausgangspunkt ihrer weitergehenden und oft ins Abstrufe fich verlaufenden Forschungen.

Das theologische Studium Wolled's fiel nach dem oben Beigebrachten jedensfalls in die Zeit, als Polanus Prosessor in Basel war (1596—1610). Nur um so merkwürdiger ist die geistige Selbständigkeit, die er diesem seinem Lehrer gesgenüber kundgibt. Polanus zeigt in dem Folianten seines Syntagma theol. bezreits ganz die Neigung der späteren resormirten Scholastiser, sich bis in willskürliche und abstruse Fragen zu verirren; dabei ist die Anordnung des Stosses eine höchst undeholsene; von allem dem ist Wolled das reine Gegenteil, abgeschen davon, dass er auch in materieller Hinsicht im Einzelnen von Polanus völlig unabhängig ist, sa ost in den Ansichten und Entscheidungen von ihm abweicht, wovon ein Jeder schon bei slüchtiger Vergleichung beider Werke sich übers

zeugen fann.

Warend Polan sogleich bei ber Anordnung bes Stoffes eine Menge von Außen hergebrachte Rategorieen fünstlich und verwirrend anwendet \*), so hat bas

<sup>\*)</sup> Theologia est 1) vera, 2) falsa. Die falsa ist wider 1) ethnicorum, a) de diis, Real-Encottopädie sur Edeclogie und Rirche. XVII.

290 Wolleb

gegen Wolleb in ber Art, wie er ben gesamten Stoff ber Dogmatit und Ethit nach bialektischen Kategorieen ordnet und einteilt, auf meisterhafte Beise beurfundet, wie er nur die in ber Sache felbst liegenden Rategorieen in logischer Weise darzustellen bemüht ist. Die theologia handelt de Deo 1) cognoscendo, 2) colendo. Daraus ergibt sich ihm die Haupteinteilung in zwei libros, welche bem, was wir Dogmatik und Ethik zu nennen pflegen, in scharfer und beutlicher Abgrenzung entsprechen. — Betrachten wir das erfte derfelben, die Dogmatik, näher. Gott wird erkannt A) in se, B) in operibus. In se wird Gott betrachtet a) ratione essentiae, nach seinen Namen und Proprietäten, welche letteren Wolleb in die incommunicabiles (Einheit und Unendlichkeit) und communicabiles (Leben, Wille, Macht) einteilt; b) ratione trium personarum, differentium ordine, proprietatibus, modo operandi, convenientium δμουσία ἰσότητε unb περιχωρήσει. - Die opera Dei teilen sich in immanentia (das decretum a) generale = providentia aeterna, b) speciale de creat. ration. = praedestinatio) und in transeuntia. Lettere find die creatio und die providentia actualis = gubernatio, a) generalis, qua gubernantur omnia, bona efficiendo, mala permittendo, determinando, dirigendo; B) specialis in Betreff ber Engel und Menschen. — Die gub. spec. in Betreff ber Menschen hat es zu tun teils mit dem Gegensate zwischen dem status innocentiae (foedus operum und gratiae) und miseriae (culpa, poena, wobei die Lehre vom pecc. primum und ortum) teils mit bem Gegensate zwischen gratia und gloria. — Die gratia teilt sich in 1) redemtio a) necessitas (Lehre vom Geseth), b) veritas (Lehre von der Person Chrifti, feinem breifachen Umt und doppelten Stand) und in 2) vocatio (Seilsancignung) a) communis electis et reprobis (Lehre vom alt: und neuteftamentlichen Wort Gottes, von der Nirche nebst den Saframenten), b) propria electis (fides salvisica nebst ihren effectis: justificatio und sanctificatio, perseverantia Die gloria endlich hat es mit ben eschatologischen Dogmen und libertas). zu tun.

Nicht minder geistvoll entwickelt sich ihm die Ethik als die Lehre de deo colendo per virtutes A) generales (der Einsicht und des Willens), B) speciales, a) cultus Dei immediatus (1.—4. Gebot), b) mediatus a) gener. (Liebe und

Gerechtigkeit gegen Menschen), 8) special. (5.—10. Gebot).

In welcher Beife Bolleb bie einzelnen Abschnitte ausfürt, babon mogen gum Schlusse noch einige Beisviele Plat finden. Die Trinitätstehre (lib. 1, cap. 2). Thesis: Personae deitatis sunt subsistentiae, quarum quaelibet essentiam Dei totam habet, proprietatibus interim in communicationibus differentes. sonae, triadis et ouoovolov vocabula, etsi totidem syllabis in scripturis non reperiantur, scripturis tamen consentanea sunt et utiliter in ecclesia usurpantur. 2. Vox bnoor, et boior, latior est, quam vox personae. Jenes ist quaelibet substantia singularis, dies substantia singularis completa rationalis et proprietate incommunicabili differens. 3. Persona divina nec Dei seu deitatis species est, nec pars ejus, nec res a deitate alia, nec nuda relatio, nec τρόπος tantum της ὑπάρξεως, sed essentia Dei cum certo της υπάρξεως τρόπω. 4. Nec tamen persona compositum quid est ex ente et ente, nec essentia Dei et τρόπος ὑπάρξεως sunt res et res, sed res seu ens et modus entis. Es ist hier ein spekulativer Gehalt, welchen Wolleb in eine bunbige Begriffsform zu bringen bemuht ift. Als Beispiel eines soteriologischen Gegenstandes diene seine Darlegung des Verhältnisses von Gesetz und Evangelium (lib. I, cap. 25). 1. Conveniunt lex et evangelium causa officiente principe, Deo, et instrumentali, verbo scripto. Differunt

a) vulgaris, β) exquisita, b) de daemonibus, 2) aliorum errantium. Die vera ist 1) archetypa, 2) ectypa, a) in se, b) in creaturis rationalibus, a) in Christo, β) in membris Christi. Lettere ist wider 1) beatorum, a) angelorum, b) hominum defunctorum, 2) viatorum, a) absolute considerata; vetus und nova, b) secundum quid: infusa und acquisita u. s. w. u. s. w.

causis instrumentalibus externis, tum, quod lex per Mosem ev. per Christum datum sit, tum, quod lex naturaliter quoque homini nota sit, evangelium vero nonnisi ex gratiosa Dei revelatione. 2. Conveniunt materia communi, quod utrinque urgetur obedientia, additis promissionibus et comminationibus. Differunt autem materia propria; lex enim primario facienda, evangelium credenda docet. 3. Conveniunt forma communi, quod utrinque perfectae obedientiae exhibeatur speculum. Differunt autem forma propria. Lex enim docet, quae sit perfecta illa ac Deo placens justitia, evangvero docet, ubi seu in quonam reperiamus perfectam illam justitiam. Lex illam a nobis offlagitat, evangelium illam in Christo demonstrat. 4. Conveniunt fine summo, Dei gloria, eique proximo subordinato, salute nostra, quae utrinque spectatur. Differunt vero finibus propriis. Lex enim eo data est, ut ad Christum quaerendum impellat, evangelium vero, ut Christum exhibeat. In bicier Beife zeigt er 5., bais bas Objett beiber ber homo lapsus, bas spez. Objett bes Gesches aber ber homo lapsus consternandus, bes Evangeliums ber homo lapsus consternatus sei.

Von besonderer Wichtigkeit ist lib. I, cap. 16 de assumt. hum. naturae, wo er die spezisisch reformirte Lehre schre scharf darstellt in den Sätzen: Christus non hominem, sed humanitatem, non personam, sed naturam assumsit. Humana Christi natura non habet peculiarem aut aliam, quam rov Aóyov, incoracuv seu subsistentiam. Er lehrt eine unio der persona divina mit der natura humana. (Der Logos hat die Beschassen heit der Menschen angenommen, ins dem er selbst Mensch ward; nicht hat er ein menschliches Individuem mit sich verbunden.) Daraus solgt ihm der richtige Sat: Communicatio idiomatum est modus loquendi, quo de Christi persona, quocunque modo appelletur, praedicatur, quod est alterutrius naturae. Diese Comm. idiom. ist realis ratione sundamenti, personalis nimirum unionis. Man muss dabei aber die vocadula concreta von den abstractis unterscheiden; man dürse sagen Deus est

homo, nicht divinitas est humanitas.

In der Prädestinationssehre ist er entschiedener Infrasapsarist. Hominum praedestinatio est, qua Deus ex humano genere ad imaginem suam creato, sed sua sponte in peccatum prolapsuro alios quidem per Christum aeternum servare, alios vero, sibi in miseria sua relictos, aeternum damnare constituit ad patesaciendam gloriam misericordiae et justitiae suae. Die Prädestination ist ein decretum absolutum respectu causae impulsivae, quae nec in eligendis est sides nec in reprobandis peccatum, hingegen ein decretum non absolutum respectu materiae seu objecti; benn das objectum ist nicht ber homo absolute consideratus, sondern der homo sua sponte in peccatum lapsurus, und so sind die praesupposita praedestinationis die decreta 1) de homine creando, 2) de donanda homini creando imagine Dei, sed amissibili, 3) de lapsu ejus permittendo.

Schließlich ift noch zu bemerken, bafs eine Anzal von Wolleb gehaltener Leichenpredigten nach seinem Tobe, im Jare 1657, im Druck erschienen ift.

Dr. A. Ebrard.

Wolfen, Thomas, Erzbischof von York, Kardinallegat und Statskanzler Heinrichs VIII. — Nach dem unverdürgten Zeugnisse von Zeitgenossen als der Son eines Metzgers Rob. Wuley in Ipswich 1474, (nicht 1471, vgl. Brewer II, 458 Anm.) geboren und durch srühreise Entwickelung den engen Lebenskreisen seiner Jugend entwachsen, trat W. noch als Knabe in's Magdalen-College zu Oxford ein, zog als boy bachelor durch Gewandtheit des Geistes, scharse Besodachtungsgabe und unermübliche Arbeitskraft die Augen der damaligen Gelehretenwelt auf sich und eignete sich in rascher Folge die Universitätsgrade an. Seine nicht verheimlichte Gelehrsamkeit, eine vorteilhaste Erscheinung und praktische Erssassung gestellter Aufgaben besestigten den Jüngling in der rasch gewonnenen Gunst des einfluskreichen Marquis of Dorset, der ihm die Erziehung seiner drei Sine übertrug, ihm eine Pfarre gab und den Eintritt in die diplomatische Laufs

292 Wolfen

ban eröffnete. Als Raplan bes Erzbischofs Deane eignete 2B. fich die Gesells schaftsformen bes großen Lebens an und war enblich so glücklich, burch einen Günftling bes Königs in ben Dienst besselben gezogen zu werben. Gine erfolg= reiche Probe seines Geschicks legte er in einer ben König perfonlich berurenden Beinrich VII., ber sich um die Sand einer deutschen Raiser: Angelegenheit ab. tochter, Marie von Savoyen, bewarb, schickte ben jungen Hoftaplan mit Bolls machten zu Maximilian nach Bruffel. An einem Sonntag, nach bem Mittags= mal, verließ W. Richmond, erreichte vermittelft schneller Relaispferde und gunftiger Winde Bruffel und erlangte durch seine einnehmende haltung eine gunftige Unts wort, die er am Mittwoch Abend dem überraschten Konige itberreichte. Dafs er auf der ichnellen Reise feine perfonlichen Bequemlichkeiten hintangestellt, vergaß ber König ihm nicht. Die Dechanei von Lincoln mar fein Lon.

Rach Beinrichs VII. Tobe fürte ber inzwischen in die Titel seines Baters eingetretene junge Dorfet den gewandten und durch gesellschaftliche Gaben aus= gezeichneten Dean in die Gunft des jungen Königs ein. Gleich im ersten Jare seiner Regierung machte Seinrich VIII. ihn zum Almosenier und Mitglied seines Beheimen Rates. Sier gewann er auf Grund seines perfonlichen Berhaltniffes jum Ronige machsenden Ginflufs; denn die Anregungen, die ber lebensfrohe, von raschen Impulsen beherrschte Heinrich suchte, fand er bei seinem Almosenier, ber mit Heinrich das Interesse an Kunst und Wissenschaft, an Sport und Spiel, verbotenem und erlaubtem, teilte. Go wurde er dem Ronige unentbehrlich. die Leiter von Heinrichs erstem Rabinette, Surrey und Fox, sich zuruckzogen, fiel die allgemeine Gunft dem mächtigen Berater des jungen Königs zu.

Von allen Seiten, von König, Ministerium und Papst wurde er mit ben einträglichsten Ehrenämtern überhäuft. 1512 hatte er in einer Person so viele Pfründen inne, wie kein anderer Engländer seiner Beit. Dasselbe Jar brachte ihm nach dem Tobe des Herzogs von Norfolt das Siegel bes Lord Schatzmeisters, 1513 wurde er Bischof von Tournay, das die Engländer auf sein Betreiben eben genommen, gleich barauf erhielt er Lincoln, wurde Erzbifchof von Port, und im Jare 1515 hoben König und Papft ihn auf den Gipfel seiner äußeren Macht, indem dieser ihn zum Kardinal und Legaten, jener (am 22. Dez.) zum Lord-

fangler seines Rabinettes machte.

Mit fräftiger und geschickter hand griff B. nun in die Geschäfte des States Als Richter erwarb er sich den Ruf der Unparteilichkeit und Gerechtigkeit wie kein Ranzler nach ihm. Als Verwaltungsbeamter wußte er das bewundernde Bertrauen seiner Landsleute und die Achtung der fremden Herrscher sich zu sichern. 2018 Statsmann ausgezeichnet burch Menschenkenntnis, rasche Auffassungs- und sichere Kombinationsgobe, durch einen politischen Weitblick, wie tein Beitgenoffe ihn besaß, hat er England durch die Wechselfalle schwerer Kriege glücklich hinburchgefürt, unterlag aber gegenüber ben Forberungen einer neuen Beltanschauung, die wie mit natürlicher Bewalt die Seele der Ration ergriffen hatte.

Denn eine Stärfung bes mächtigen Rirchensuftems auf ben alten Grundlagen, die ein Ziel seiner Kirchenpolitik war, entsprach nicht den Wünschen der von einem neuen Lebensibeal erfüllten Ration. Froude fagt in biefer Beziehung von ihm, dass er sich selbst für den Widererbauer des katholischen Glaubens und den Befreier Europa's anfah. War in England erft die Erbfolge gesichert, bann wollte er die englische Kirche reinigen und die Alöster in Bildungsstätten für fromme und gelehrte Männer umgestalten, bie bas Land von einem Ende bis

zum anderen bebeden follten.

Sochfliegende Plane erfüllten nach diefer Richtung bin feinen Geift. alten Tehben mit Frankreich follten für immer enben und durch ein heiliges Biel geeint follten bie beiden großen Beftlander bas Papfttum wiber herftellen, die beutsche Reperei nieberschlogen, ben Raifer beseitigen und an seine Stelle einen treuen Diener ber Rirche fegen. Und warum follte er felbst nicht ben Blid nach der dreisachen Krone erheben? — Das in Frieden geeinte Europa sollte sich bann den Heerhausen unter dem Halbmond entgegenwerfen und den Türken in seine asiatische Barbarei zurückbrängen. In einer Unterhaltung mit dem Bischof von Wolfen 293

Bahonne waren diese weitschauenden Gedanken wie eine Bision über ihn ges tommen und von den Lippen besselben Mannes geflossen, der one Berftandnis für die die deutsche Welt erfüllenden religiösen Impulse sich als Bertreter der

alten Ordnung anfah.

Bis in seine letten Jare unterschätte er die Gefaren, die der über Flan= bern nach England gelangenbe Protestantismus für bie Rirche Roms in fich barg. Erst von 1528 an begann er die bis dahin gegen die lutherische Lehre gezeigte Gleichgültigkeit abzustreisen und die fremde Lehre zu verfolgen. Aber wenn er glaubte, dass der alte Lebensbaum des Ratholizismus, der nur das Land hin= berte, in alter Schönheit wider zu blühen vermöge, so vergaß er dabei, dass die Junken, die von Wittenberg her über den Kanal in's Land flogen und die unter ber Afche fortglimmende Lohe bes Lollardismus zum Brande entzündeten, ein göttliches Feuer seien, das teine Fürstenversammlung, keine Statsgewalt, keine Tyrannenherrschaft zu erstiden vermochte. Er hatte dafür nur den verächlichen Namen ber Reperei.

Für seine statsmännische Begabung ist es deshalb wol der härteste Tadel, bafs er diese Beichen ber Beit nicht verstand und den zu religiöser Widergeburt erwachten Bolisgeist ausschließlich bom Standpunkte eines romischen Rirchenpoli= tilers beurteilte. Die Notwendigkeit einer kirchlichen Resormation erkannte er; doch scheute er sich das Werk bon innen heraus zu beginnen. Entschlossenere Geister brängten ben unentschlossen Bogernden auf andere Banen, und so ging

ihm die Fülung mit ber Boltsscele allmählich verloren.

Dennoch hatte er als Staatsmann unter den Zeitgenossen keinen, der ihm gleich war an Ginficht, Ginfluss und Erfolgen. "Er ift der Mann", schreibt der benetianische Gefandte Seb. Guistiani an seine Signoria, "ber den König und bas ganze Reich beherrscht. 218 ich zum erstenmale nach England tam, sagte er: Se. Majestät wird sich so ober so entscheiben. Später im allmählichen Fortschritt seiner Macht vergaß er sich und fing an zu sagen: Wir werden uns so ober so entscheiden, und jest ist er so weit gekommen, dass er sagt: Ich werde mich so entscheiden" (Despatches II, 314) \*). Aber der Aufstieg zu den Höhen des Lebens war nicht one Rückwirkung auf

seinen personlichen Charafter geblieben. Die schlechtesten Leidenschaften machten fich in bem Emportommlinge geltend. Er ließ es fich gefallen, bafs bie Gurften Europas burch regelmäßige Jargelber, Geschenke und Auszeichnungen um seine Gunft warben, um durch ihn die schwankende Politik des englischen Königs in ihre Interessen zu ziehen. So hielten seine politischen Unternehmungen sich nicht frei von ber Rudsicht auf personliche Vorteile. — Nicht minder wurden die Ansprüche seiner Statsstellung an sein äußeres Auftreten durch persönliches Gefallen am Gepränge und burch die Reigung, den toniglichen Glanz feines herrn nachzuahmen, unterstütt. Ehrgeiz und Weltluft wirkten gleich mächtig in ihm. "Er forderte augenfällige Beweise ber Ehrerbietung und ließ sich mit gebeugtem Knie bedienen". Seine Freigebigkeit, seine fast tranthafte Leidenschaft, einen prächtigen Palast nach dem andern zu bauen, die Notwendigkeit, den täglichen Unterhalt eines töniglichen Gefolges zu bestreiten, stellte an seine Kasse Anforderungen, die er durch unwürdige Mittel zu besriedigen sich nicht scheute. — One tiefere theo-logische Bildung, aber mit der scholastischen Wissenschaft des Aquinaten doch so weit vertraut, dass er auch dem Könige ein Interesse für die Geistesspiele des Scholastiters einzuslößen verstand, suchte er eine Ehre barin, als Freund und Beschützer der humanistischen Studien angesehen zu werden. Erasmus hatte sich

<sup>\*)</sup> Buiftiani verbanten wir auch eine Schilderung feiner perfonlichen Ericheinung im 3. 1519. Er ift ungefär 46 Jare alt, sehr ausehnlich, gelehrt, außerordentlich berebt und unermublich. Er allein verrichtet so viel Geschäfte wie alle Magistrate und Rate Benedigs gusammen; ebenso ruben alle Stategeschäfte, welcher Art auch immer, in seiner Hand. — Er ift nachbenklich und genießt den Ruf einer außerordentlichen Gerechtigkeit. Das Bolt, besonbere bie Armen, begunftigt er, hort ihre Anliegen an und erledigt fie möglichft augenblidlich. Er sicht in sehr großer Achtung, seven times more so than if he were the Pope.

294 Wolfey

widerholter Gnadenbeweise von ihm zu erfreuen und bewieß seine Dankbarkeit durch einige panegyrische Berse auf den Kanzler. Den gelehrten Spanier Vives berief er nach Oxford. In seiner Baterstadt Ipswich gründete er mit reichen Mitteln eine Lehranstalt, und in Oxford, das sich seiner besonderen Fürsorge erstreute, stiftete er durch Anweisung der Einkünste von St. Frideswida ein Colslege, welches die Grundlage zu dem nachmals so berühmt gewordenen Christ-Church-College bildete.

Der hochmütigen Berachtung, mit welcher ber Abel bem glücklichen Emporstömmling begegnete, setzte er das stolze Selbstbewuststein seiner eigenen Unentsbehrlichkeit entgegen. Nachdem es ihm gelungen, den Einfluss seiner Gegner im Rate des Königs zu brechen, legte Heinrich die Fürung der Statsgeschäfte arglos in seine mächtige Hand, und indem W. den König von den langweiligen Sitzungen des Statsrats besreite, wurde er der Mittelpunkt des öffentlichen Lebens.

Fast 15 Jare lang verwaltete er die großen Angelegenheiten seines Baterlandes. Auch seine Feinde, die ihm den Mangel an persönlichem Mut und an Chas raktersestigkeit mit Recht vorwarsen, musten zugeben, dass er die Geschäfte mit großem Geschick und im Ganzen mit entschiedener Hingabe an die Sache des

Königs und Landes gefürt habe.

Seine Ubernahme ber Beschäfte bebeutete einen Systemwechsel. bitterung heinrichs über die treulose Politit seines spanischen Berbundeten benutte B., um ber von heinrich VII. überkommenen Politit eine neue Richtung ju geben. Gelang es ber englischen Diplomatie, bas Infelreich aus ben Rriegs: verwicklungen bes Festlandes, wo feit 1519 ber große Entscheidungstampf zwi= ichen Habsburg und Frankreich begann, fernzuhalten, und bann feine natürlichen Kräfte zu entwickeln, fo war es nicht schwer, bem König von England die Rolle eines Schiedsrichters zwischen ben an Rräften gleichen Mächten zu fichern. Mit ber Macht bes Ronigs aber wuchs bie feines Minifters. Die Busammenkunft Heinrichs und Frang's im "Goldstofflager" bei Calais (1520) zeigte 28. auf ber Sohe seiner statsmännischen Tätigkeit. Die politische Berhandlung rubte seit biesem Tage allein in seiner Sand. Doch war er nicht felbstlos genug, sich mit ber Rolle eines uneigennützigen Bermittlers zu begnügen. 1521 trat Beinrich beshalb, einem Rate B.'s folgend, auf Rarl's Seite. Rach ber Sitte ber Zeit follte ber Bund burch eine Beirat ben Ritt erhalten. In Windfor hielt Rarl um Beinrichs Tochter Mary an, sagte bem König die Unterstützung seiner Ansprüche auf Frank-reich zu und W. versprach er in verschleierten Wendungen seine Fürsprache bei einer etwaigen Sedisvacang in Rom: er habe ein geneigtes Dhr für die weitestgehenden Bünsche und werde ce an nichts fehlen laffen. 28. burfe bon ihm alles erwarten (Mon. Habsb. U, 1). Bei einer fpateren Zusammentunft in Brügge sprach Rarl wider "von dem Papsttum und machte dem Rardinal Borschläge mit Bezug auf basselbe" (ibid. II, 1, 501, vgl. auch Span. Calendars, ed. Gayangos III, 2, 273).

Als die Nachricht von Leos X. Tode in London einlief, glaubte beshald W. sich seinem letten Ziele nahe. Ein englischer Gesandter ging sosort nach Rom, um das kaiserliche "Bersprechen" geltend zu machen. Als er ankam, war Hoadian bereits gewält. Aber der neue Papst war ein alter Mann, dessen schwache Lebenskraft eine neue Bakanz bald erwarten ließ. Auf diese setzte W. nun seine Hossinung. War die Wal Hadrians, des früheren Lehrers des Kaisers, doch ein tatsächlicher Beweis für den deutschen Einfluss im Kollegium. Damals ließ W. sich dahin vernehmen, dass er das Pavsttum nur zum Vorteil des Königs und des Kaisers gebrauchen werde. Dann sollte Frankreich zerschlagen und die so gewonnene Machtstellung gegen den christlichen Erbseind, den Türken, ausgenust werden. Karl ließ sich bei einem zweiten Ausenthalt in England wider auf die alten Versprechungen ein, und nun tat W. das Seinige, das Bündnis zwischen England und Deutschland durch die srüher in Aussicht genommene Heirat Karls mit Prinzess Mary sestzumachen. — Der neu ausstammende Krieg nahm eben eine sür die Verbündeten günstige Wendung, als Hadrian 1523 starb. Durste W. in diesem größten Augenblicke seines Lebens des Ersolges sicher sein? Das

Wolfey 295

Konklade trat zusammen. Die vereinten Bemühungen Englands und bes Kaisers, so glaubte B., waren auf seine Wal gerichtet. Aber Karl ließ es an der nötigen

Energie fehlen, und Julius Medici murde gewält.

Diese doppelte Enttäuschung verzieh W. dem Kaiser nicht. Von diesem Augensblick — Sommer 1525 — nahm die englische Politik one Rücksicht auf das nationale Empsinden des Landes, das in Frankreich sast instinktiv den Erbseind sah, eine entschieden französische Richtung. — Sobald die Franzosen aus dem Maisländischen vertrieben und Franz I. bei Pavia gefangen war, arbeitete W., auf die Unsruchtbarkeit des kaiserlichen Bündnisses sür die englischen Interessen sich

ftugend, auf den Bruch mit Rarl bin.

Gegen den Widerstand des Königs und die weltumsassenden Plane des Kaissers setzte er denselben durch. In Paris, dahin gingen Karls Wünsche, sollten nach Franz's Vernichtung bei Pavia Heinrich und der Kaiser sich die Hand reischen, Heinrich sollte zum König von Frankreich gekrönt, Karl zunächst mit einigen französischen Provinzen abgefunden werden. Aber indem Heinrich diesen Verssprechungen die Hand seiner Tochter und Erbin hinzusügte, eröffnete er für Karl die Aussicht auf die englische und französische Krone zugleich (State Papers, II, 333, Kanke 115): eine überaus großartige Aussicht für den jungen Kaiser, der schon jetzt sich gern Weltherrscher nennen hörte.

Aber W., in dessen Hand die Verhandlungen lagen, hatte ganz andere Pläne. Schon lange hatte er mit Franzens freigebiger Mutter geheime Unterhandlungen gepstogen. Er kam selbst nach Frankreich, schloss den Bund ab, schickte ein englisches Heer nach Oberitalien, dem es gelang, den Papst von der kaiserlichen Seite abzuziehen und dem Bunde der beiden Könige zuzufüren. Dann wollte er den Papst gegen den Kaiser gebrauchen und nicht nur des letzteren Absetzung in Reapel, sondern mit Hilse von einigen unzufriedenen Kurfürsten auch im Keiche

aussprechen laffen.

Ein vollsommener Umschwung in der europäischen Politik war im Begriff, nich zu vollziehen. Aber diese antikaiserliche Richtung seiner Politik war der Ansang seines Berderbens. Sie war dem Nationalbewußtsein und der Tradition der englischen Geschichte zuwider. Der englische Handel ging nach Spanien, Flandern und den beutschen Hansestanden. Die im Bolke vielgelesenen resormatorischen Schriften kamen aus Deutschland und den Niederlanden: ein französischer Bund zerriss alle diese Beziehungen. — Zudem sah das Haupt dieser Politik sich einer mächtigen Koalition persönlicher Feinde gegenüber. Der englische Abel haste den bürgerlichen Statskanzler. Die Anhänger der alten Lehre tadelten seine resormatorischen, die Neuerer seine konservativen Neigungen, die Kostspieligkeit und Ersolglosigkeit der letzten französischen Kriege machte auch deim Bolke die neue Politik unbeliebt. — Den entschiedensten Widerstand aber fanden M.'s Pläne bei der Königin Katharina, einer spanischen Prinzessin, der Tante Karls V., die an der von ihrem Nessen geleiteten deutschen Politik das sehhafteste Interesse nahm. Versänliche Empfindeleien mögen der erste Grund der Entsremdung zwischen der ernsten, an den strengen Formen des Lebens hängenden Katholitin und dem von Ehrgeiz und persönlichen Leidenschaften beherrschten Diplomaten gewesen sein. Der einen Nachricht zusolge soll es zwischen beiden einmal sogar zu einem Wortswechsel und Drohungen gekommen sein. Von dieser Frau drohe ihm sein Unterwang, und er habe den Entschluß gesast, die Königin von ihrer Stelle zu stoßen \*).

Wenn nun die Richtung der politischen Aktion auf einen Bruch mit Spanien-Deutschland den engeren Zusammenschluss Englands und Frankreichs voraussetzte, so lag nach der Sitte der Zeit eine Verschwägerung der regierenden Familien nohe. In der Tat wurden Heiraten zwischen den Prinzen und Prinzessinnen

<sup>\*)</sup> Riccardus Scellejus de prima causa divortii in ber Bibl. Maglia becch. in flozum;: Catharina ita stomachata est, ut de Vulseji potentia minuenda cogitationem susciperet, quod ille cum sensisset, qui ab astrologo suo accepisset, sibi a muliere exitium imminere, de regina de gradu dejicienda consilium inivit.

beiber Häuser geplant. Ziel ber W.'schen Politik aber musste bie Beseitigung ber Spanierin, die als das Haupt ber kaiserlichen Partei in London galt, von

Beinrichs Seite fein.

Bon seiten des Königs war ein Durchkreuzen dieser erft noch weitabliegenden Plane nicht zu erwarten. Auch in ihm waren, unabhängig von Wolfen, Gebanken in gleicher Richtung aufgestiegen. Aber sie gingen auf andere Motive zuruck. Den Kanzler leitete die Politik, den König persönliche Leidenschaft. — Sein Verhältnis zu der um mehrere Jare älteren, franklichen und vielfach verstimmten Königin war ein anderes geworden, als es in den Tagen der Jugend war. Sie hatte ihm eine Reihe Rinder geboren, die entweder tot zur Belt gekommen ober balb nach ber Geburt gestorben waren. Rur eine Tochter Maria lebte. Eine Königin aber hatte in England noch niemals geherricht. Beinrichs Bunfch, einen Son zu haben, der die Thronfolge sichere, schlug mit den fortschreitenden Jaren und ber zunehmenden Kränklichkeit ber Königin in die Furcht um, dass bie im A. T. (Levit. 20, 21) verbotene (?) Beirat mit ber Witme bes Bruders bem Himmel nicht wolgefällig, und sein häusliches Unglud die gerechte Strafe Gottes Als fein Bruder Arthur, Ratharinas erfter Gatte, 1502 geftorben mar, hatte Beinrich VII. in Gemeinschaft mit bem Bater ber Witwe vom Papfte eine Dispensationsbulle erlangt, Die Beinrich VIII. auch in ber Che jum Nachsolger seines Bruders machte. Aber "ob der Papst wirksam von einem klaren Gebote der h. Schrift entbinden konne", war von jeher in der Kirche als strittig angesehen worben. Die häuslichen Berlufte ichienen zu beweisen, bafs Gott auf bas, was ber Papft gebilligt hatte, nicht gnädig herabsehe. — Diese perfonlichen Bebenten bes Königs verstand nun 23. seinen Planen bienftbar zu machen. von ihm felbst dem Beichtvater Heinrichs, Longland, "ein Strupel in's Ohr gefett" worden fei, ift bloge Berleumdung. Der König felbft und Longland haben biese Beschuldigung Lügen gestraft (Brewer II, 162 u. Roper's More ed. Singer, S. 31). Von welcher Seite aber beim Könige ber Gebanke einer Scheibung zuerst angeregt worden sei, bleibt unsicher. Die ersten Bedenken scheinen schon im 3. 1524 aufgestiegen zu sein (ibid. 164). Nicht unmöglich ift, bafs bie frangosischen Gesandten, welche — etwas später — in der Allianzfrage mit Beinrich unterhandelten, Zweifel an ber Bultigkeit ber koniglichen Che und ber Legitis mität der Prinzessin Maria in einem Gespräche mit dem König fallen ließen \*\*). Jedenfalls kamen die Bedenken, nachdem sie das Gemüt des Königs eine Zeit lang bewegt hatten, im Sommer 1527 zum erstenmale zur Sprache.

Sobald die Hoffnung einer Trennung der Ehe in Heinrichs Gedankenkreis getreten war, fand sie bei W., der in der Lösung der Ehe den Bruch mit dem Raiser, die Vernichtung der spanischen Hofpartei, die Möglichkeit einer französischen Heirat und endlich eine persönliche Genugtuung erblickte, die lebhafteste

Unterstützung.

Im Jare 1527 hatte er gelegentlich ber englichen Werbungen ber Regentin von Frankreich gesagt, binnen eines Jares werde sie die Entfremdung Heinrichs von Spanien und seine vollkommenste Verbindung mit dem Hause Valois erleben. Auch seinem Könige sicherte der Minister "in anmaßender Voraussehung eines Einsstusses, dem nichts unmöglich sei", das sichere Gelingen des Unternehmens zu.

<sup>\*)</sup> In einem von Cavendish veröffentlichten Briefe (S. 220) schreibt der Konig: "So von den Strupeln meines Gewissens bedrängt und an mannlicher Nachtommenschaft verzweis felnd sah ich mich gezwungen, die Zustände des Reiches in Erwägung zu ziehen, und die Gesfar, in welcher es in Folge des mangelnden Erben der königlichen Burde ftand. Bgl. auch Ranke S. 121.

Der König selbst berief sich wenigstens auf die scrupulosity of his conscience, pricked upon divers words that were spoken at a certain time by the Bishop of Tarbes (Cavendish schreibt irrtumlich Bayonne), the French King's Ambassador, who had been here long upon the debating for the conclusion of a marriage to be concluded between the Princess, our daughter Mary, and the Duke of Orleans (Brewer II, 163).

Wolfey 297

Er vertraute, bass ber zaghafte, von politischen Möten gedrängte Papst für die von England und Frankreich gewärte Hilfe gegen den Raiser geneigt zu finden sein würde, die Dispensation seines Vorgängers zu widerrusen und damit der Ehe Ratharinas den gesehmäßigen Voden zu entziehen.

Aber W. hatte die Sache dem Papste noch nicht vorgelegt, als ihm Heinrich seine auf Anna Bolehn, eine nahe Verwandte des Herzogs von Norfolk, gerichteten Absichten eröffnete. Anna war eben von Paris zurückelehrt; nicht eben schin, aber ein frisches, lebensfreudiges Fräulein, mit allen hösischen Künsten vertraut, das den leicht erregbaren König in den Zauber ihrer Persönlichkeit zu sesseln und durch berechnendes Versagen seine leidenschaftliche Begehrlichkeit immer mehr zu entstammen verstand. — W. hatte verächtlich die Achseln gezuckt über die Zauberkünste eines jungen Mädchens, mit dem der König sein slatterhaftes Spiel trieb. Als aber Heinrich seine Wänschens, mit dem der König sein slatterhaftes Spiel trieb. Als aber Heinrich seine Wälchenzt. Er siel dem Könige zu Füßen und bat ihn, von der Sache abzustehen. Heinrich geriet in die leidenschaftlichste Auferegung, und nur die Versicherung W.'s, dass er die Scheidung mit allem Eiser betreiben werde, war im Stande, ihn mit dem zürnenden Könige wider zu verssönen.

Sobald bie Sache aber in die Öffentlichkeit kam, erhoben sich überall Schwiestigkeiten. Der Geheime Rat versagte seinen Beistand, Bischof Fisher von Roschester, der gelehrteste englische Prälat, erklärte sich offen für die Königin; die englischen Großen, neidisch auf den die Scheidung betreibenden Kanzler, machten Schwierigkeiten, weil eine französische Königin W.'s stärtste Stüße geworden wäre; die Rausseute und Gewerdtreibenden endlich sürchteten von einer Entzweiung mit Karl für ihren deutschen und flandrischen Handel. Nicht minder wurde im Volke das Unrecht empfunden, dass eine unschuldige Frau einer Laune des Königs und dem Ehrgeiz eines Prälaten zum Opser sallen sollte.

Aber Heinrich ließ sich durch nichts beirren. Als W. zur äußersten Vorssicht mante, da man des Papstes nicht gewist sein könne, wies ihn Heinrich versstimmt von sich; und als die Sache nicht von der Stelle rückte und Gerüchte aufkamen, dass W. den Plänen des Königs geheimen Widerstand leiste, begann Heinrichs Vertrauen in den Günftling zu wanten.

Inzwischen hatte W. seine Schritte bei der römischen Kurie getan. Die alls gemeine politische Lage, glaubte er, würde den Papst zu Konzessionen geneigt machen. In der Tat war Clemens, als zum erstenmal die Sprache auf die Ansgelegenheit kam, nicht abgeneigt: politische Borteile, die englische hilfe, die in der bedrohten Erbsolge liegende wirkliche Gesar sprachen zu Gunsten Heinrichs. Man möchte ihn nur nicht drängen, sagte er. Später ließ er das Wort sallen, Heinrich möchte die Sache auf seine eigene Verantwortlichkeit hin durchsüren. Das aber war natürlich nicht das, was gewünscht wurde. Im Frühjar 1528 bewilligte er die von W. beantragte Untersuchungskommission, an deren Spite Kardinal Campeggio und Wolseh selbst standen. War man auch nicht sicher, ob der zaubernde Papst nicht ein Doppelspiel treibe: dies war doch ein Schritt, an den Heinrich Hoffnungen knüpsen durste. Als Campeggio seine erste Unterredung mit dem Könige hatte, bekam er den Eindruck, dass, sowie W., auch Heinrich von der Ungültigkeit der päpstlichen Dispensation überzeugt sei: kein Engel vom Himsmel, sagte er, sei im Stande, ihn anderer Meinung zu machen.

Die Sache prinzipiell zu entscheiben hatte aber schwere Bebenken. Konnte Clemens VII. das für Frrtum und Unrecht erklären, was sein Borgänger als Recht bezeichnet hatte? Konnte der eine Papst eine Dispensation zurücknehmen, in deren Erlass ein anderer das Borrecht seines Amtes sah? Heinrich und seine Mäte beriefen sich nicht auf das kanonische Recht, sondern auf die Bibel: lies Clemens nicht Gesar, das klare Wort der hl. Schrist in Widerspruch zu setzen mit seiner päpstlichen Autorität? Durste er diesem Widerspruche Recht geben in einer Beit, wo die Forderung der alleinigen Schristautorität ein großes Volkzum Absall von der Kirche gesürt hatte?

Campeggio und W. betraten beshalb einen Mittelweg. Sie suchten die von ihren Freunden verlassene Königin zu freiwilliger Entsagung und zum Eintritt in ein Kloster zu bewegen. Aber Katharina lehnte im Bewustssein ihres Rechtes alle dahin zielenden Vorschläge ab. Sie sei als Jungfrau dem Könige vermält worden. Jeder Grund, die Dispensation auszuheben, salle weg. Gott habe sie zu dieser Ehe berusen, und sie sei entschlossen, in ihr zu leben und zu sterben. Sie sordere ein Gericht, das in der Sache ein Urteil sprechen möge, diesem werde sie sich sügen, wie es auch sallen möge. Aber one dieses Urteil halte sie an der She sest. — Die geistliche Kommission trat 1529 in Blacksriars zusammen, aber es kam zu keiner Entscheidung. Die Königin warf sich in der Situng unter leidenschaftlichen Beteuerungen ihrer Unschuld dem Könige zu Tüßen und sorderte ihr Recht — indessen Keinrich hatte Anna Bolehn schon in seinem Palaste und sah, wie sich aus seinen Korrespondenzen ergibt, der günstigen Entscheidung des Papstes mit Zuversicht entgegen.

W. hatte den Ausgang der Sache nicht mehr in seiner Hand. Für ihn nahmen die Dinge einen bedenktichen Verlaus. Das eben war sein Schicksal, dass die Folgen des von ihm ausgegangenen Vorhabens auf sein Haupt zurücksielen. Wenn es seinen Fortgang hatte, mußte es ihm nachteilig werden; aber wenn es rückgängig wurde, war er verloren. Er wandte sich in einer Sprache, die man an ihm nicht gewont war, an den französischen Hof: mit allen Mitteln möchte Frankreich die Sache in Rom betreiben; er habe lediglich Englands und Frankreichs Interessen im Auge gehabt; der Papst könne nicht wünschen, durch eine Ablehnung beide Könige zu brüstiren. Er schlage "das Gelingen der Sache höher

an, als wenn er felbst auf ben papftlichen Stul erhoben merbe".

Aber politische Rücksichten auf den jett in Italien siegreichen Karl, der über die Vergewaltigung seiner Tante empört sich ihrer mit ritterlicher Entschiedenheit annahm und jeden Schritt in der widerwärtigen Sache als eine persönliche Entscheidung für oder gegen seine eigenen Interessen empfand, verhinderten einen entscheidenden Schritt des Papstes. Die Legaten erhielten Weisung aus Rom, die Sache langsam zu behandeln und sich jedes endgültigen Urteils zu enthalten. Gegen Heinrichs und Annas Wunsch, die sich dem Ziele ihrer Wünsche schon nahe gesehen, vertagten die Delegirten die Angelegenheit unter dem Vorgeben, das sie sich erst mit dem Papste selbst über den Urteilsspruch benehmen müssten.

Heinrich geriet in maßlosen Jorn. Diesen närten W.'s Feinde. "Noch niesmals haben Kardinäle und Legaten England Heil gebracht", rief Suffolt in der letten Kommissionsssitzung aus. Campeggio und W. warsen einander überraschte und vielsagende Blicke zu, aber Heinrich nahm dies Wort aus: sein ganzes bischeriges Regierungssystem mit einem Geistlichen an der Spite schien ihm jett in falsche Banen geraten zu sein. Sobald das Vreve nach London kam, das die Kommission auslöste und die Scheidungssache vor die Rota nach Rom verwies, erkannte er, dass W. im Kampse mit dem Kaiser unterlegen war.

Diese Avokationsbulle war ein Beschluss von weltgeschichtlicher Bedeutung. Bunächst siel W. ihr zum Opser. Dass dieser sich der Entscheidung des Papstes unterwarf, wärend der König seinen Widerstand sortsetzte, das fürte — abgesehen von den persönlichen Beweggründen, von Heinrichs Enttäuschung, Unna Voleyns Abneigung, dem Has des Adels — Wolseys Fall herbei. Die Adelspartei klagte ihn an, das Statute of Praemunire verletzt, sich one den Willen des Königs die Legatenwürde von Kom verschafft und gegen die Gesetze des Landes sich eine

schrankenlose Willfür angemaßt zu haben.

Am 17. Oktober 1529 wurden W. die Siegel abgenommen und Norsfolk, seinem erbittertsten Teinde, gegeben. Dieser Schlag vernichtete ihn. One Seelengröße und sittlichen Halt brach er zusammen. "Er hatte sein ganzes Dassein auf Fürstengunst gegründet; als diese zusammenbrach, stürzte er verzweiflungsvoll in die Grube". Jammernd und unter kläglichen Geberden klammerte er sich an die Zeichen der Gunst, die der mitleidige König ihm noch in sein Elend nachsandte. "Sein Gesicht", schrieb der französische Gesandte, "ist um die Hälfte seiner natürlichen Größe zusammengeschrumpst. Sein Unglück ist ein sols

- Copb

Wolfen 299

ches, dass selbst seine Feinde nicht umhin können, ihn zu bemitleiden". Seine Ümter, seinen Reichtum und seine Güter warf er dem Könige zu Füßen, nur um dessen volle Ungnade abzuwenden, und in seiger Furcht ließ er sich herbei, seine Schuld sür ein Unrecht, das er tatsächlich nicht begangen, zuzugeben. Gegen die Zurückzgabe seiner großen Besitzungen in allen Teilen des Landes verzieh ihm Heinrich und gestattete ihm, sich auf sein Landgut Esher bei Hampton Court zurückzuziehen. Dort blieb W. noch im Besitze gewisser Einkünste, auch nicht one Bezweise der über seinen Fall hinaus dauernden Gnade, die "ihn vielleicht noch gesbrauchen konnte".

Von Esher ging er nach Pork, bessen Erzbistum ihm gleichfalls geblieben war. Hier im Norden des Landes, dem missgünstigen Auge der Hospartei entrückt, verstand er es, durch Freigebigkeit und Herablassung das Herz des Bolkes in so hohem Maße zu gewinnen, dass neuer Verdacht gegen ihn rege wurde: er suche sich unter der Geistlichkeit eine Partei zu gründen und habe sich nach Kom gewendet mit dem Ansuchen, Heinrich zu exkommuniziren, wenn er nicht Anna Boleyn vom Hose verdanne und die Königin mit der schuldigen Achtung behandle (State Pap. ed. Brewer IV, 3035). Auch durch den Auswand, den der immer noch in kösniglichem Glanze auftretende Mann zur Schau trug, und durch neue gegen seine Feinde gerichtete, aber von untreuen Unterhändlern verratene Intriguen reizte

er die mächtige Gegenpartei.

Um Abende vor seiner feierlichen Installation als Erzbischof (ben 5. Nov.) wurde er vom Lieutenant des Tower auf die Anklage des Hochverrats hin verhaftet. Dieser Schlag erschien ihm wie ein Tobesurteil. Auf der Reise nach London erlag er in einem Kloster von Leicester einem Anfalle von Disenterie. Er hatte eine Borahnung feines Tobes. Als er an der Rlofterpforte bom Abt Begall begrüßt wurde, sagte er: "Ich bin gekommen, meine Gebeine bei Euch zur Ruhe zu bringen". Das Bekenntnis, das er auf seinem Totenbette ablegte, zeigt, wie richtig er sich selbst und das Wert seines Lebens beurteilte. "Hätte ich meinem Gotte fo treu gedient wie meinem Gurften, fo wurde er mich nicht in meinen grauen haren bahin faren laffen. Aber dies ift mein gerechter Lon für meine eifrigen Bemühungen, da ich nicht den Dienft Gottes im Auge hatte, fonbern bie Pflicht gegen meinen Fürsten". Dit ermattenber Stimme ermante er noch auf seinem letten Lager seinen König, er möge dem raschen Fortschritt ber lutherischen Lehre, welche ber Autorität der Fürsten Gefar bringe, Ginhalt tun, und starb am Freitag ben 29. November 1530, morgens 8 Uhr, im 59. Jare seines Lebens.

Aus einer heimlichen (jedoch vor Übernahme seines Bistums eingegangenen) Ehe hinterließ er einen Son und eine Tochter. Dem ersteren, der den Namen Wynter trug, ließ er eine sorgfältige Erziehung durch die ersten Lehrer der Zeit zu Teil werden, ließ ihn in Paris und Löwen studiren und häufte, nachdem er Dean von Wells geworden, sehr zalreiche Ümter auf ihn. Die Nachrichten über diesen Son reichen bis zum Jare 1543. Die Tochter, Dorothea Clansen, wurde in

Shaftesbury Nonne. Im J. 1553 lebte fie noch (Brewer II, 469).

Von den Zeitgenossen ist kaum je ein öffentlicher Charakter mit mehr Härte und Übelwollen beurteilt worden als Wolsey. In jenen Zeiten urteilte jeder, der dem öffentlichen Leben angehörte, nach dem Maßstabe seiner Partei. Dem Anhänger des alten Systems galt W. als Urheber und Verteidiger der Scheibung, als skrupelloser Gegner des Papstes, als der Feind jener Frau, die in England als das Haupt der alten Religion angesehen wurde; dem Protestanten erschien er als der Vertreter der Weltsörmigkeit, des Hochmuts und der Üppigkeit der alten Kirche, als der stolze Prälat, der durch seinen Ehrgeiz und Anmaßung das lönigliche Ansehen geschädigt und als der berechnende Politiker, der mit kaltem Herzen die religiösen Regungen der Volksseele zu unterdrücken suchte.

Von allen Ministern Englands vor der Reformation ist er der größte, und von den späteren können sich nur wenige an Einfluss mit ihm messen. Es ist von ihm gesagt worden, er hat nichts erreicht und nichts verhindert. Aber das Raß von Talent, das er besaß, seine großen Pläne, die politischen Erfolge,

endlich die an seinen Fall sich knüpsenden kirchenpolitischen Folgen sichern ihm in der englischen Geschichte eine bedeutsame Stelle. Ein treuer Son der Kirche sülte er sich doch zuerst als Engländer. Er suchte und sand die Aufgabe seines Lebens in der Vergößerung und Ehre seines Vaterlandes und seines Königs. Das englische Königstum und römisches Papsttum wollte er auf's engste verbinzben; das seine Politik beide auf immer trennte, hat er weder erlebt, noch geahnt.

Litteratur: Life of Card. W. by G. Cavendish (23.'s Rammerbiener) ed. Singer, 2 Bbe., Chismid 1825; ferner bie Biographicen von Fibbes 1726, Grove 1744, Galt 1812, Laird 1824, Howard 1824; Froude, Hist. of Engl. from the fall of W. vol. I, London 1856; Ranke, Engl. Gefch., Bb. 1, Berlin 1859; Pauli, Heinrich VIII. u. s. neuester Beurteiler bei Sybel, Hist. Atschr. III, 97 ff.; Ders., Auss. zur engl. Gesch., Leipzig 1869; Maurenbrecher, Engl. im Ref. Zeitalter, Düsselborf 1844; v. Thommes, Gesch. Englands zur Zeit der Tudors, Mainz 1866/67; Busch, W., Drei Jahre englischer Vermittlungspolitik, 1518—21, 1884 (Busch ist rudhaltsloser Bewunderer); Turner, Hist. of Engl. under Henry VIII, 1826; Lingard, Hist. of Engl. vol. Vu. VI, 1825; Hume, Hist. of Engl. 1759; Strickland, Lives of the Queens of Engl., vol. IV, Lond. 1844; P. Friedmann, Anne Boleyn, Lond. 1884; Quarterly Rev., 3an. 1877: W. and the divorce; Edinb. Rev., Oft. 1880: The Divorce of Cath. of Aragon. -Calendar of State Papers ed. Rawdon Brown (English Affairs) vol. IV (1527 -33), Lond. 1871. — Letters and Papers, Foreign and Domestic of the reign of Henry VIII, vol. IV, 2 (1526-28); vol. IV, 3 (1529-30), Lond. 1872 u. 76. - Nich. Pocock, Records of the Reform. The Divorce (1527-38) vol. I, Oxf. 1870; G. Burnet, Hist. of the Ref. vol. IV-VI, Musg. v. 1865. - Calendar of Letters, Despatches and State Papers ed. G. A. Bergenroth, vol. Iu. II; ferner vol. III u. IV ed. P. de Gayangos. - J. S. Brewer, The reign of Henry VIII (ed. by J. Gairdner) Lond. 1884, 2 Bbe. (Einseitung zu den State

Wolfatigfeitsanstalten, milbe Stiftungen. Die vorchriftliche Belt fennt keine Woltätigkeitsanftalten. Das U. T. forbert Barmbergigkeit und Milbtätigkeit und enthält auch einzelne Ordnungen zur Berforgung ber Armen (Armen: zehnten 5 Mos. 14, 28. 29; 26, 12 ff.), aber eine organisirte Armenpstege und Woltätigkeitsanstalten gab es in Frael nicht. Sie waren auch kein Bedürfnis, da bie Agrarverfassung bei bem Gehlen einer ausgedehnteren Industrie feine Armut in größerem Maßstabe aufkommen ließ. Das nachexilische Judentum legte zwar großes und, je stärker ber gesetzliche Bug wurde, immer größeres Ge-wicht auf das Almosengeben (vgl. die Apokraphen: Tob. 4, 8; 12, 8; Sir. 3, 3; 29, 12 u. a. v. a. D. und die Aussprüche des Talmud, in dem Almofengeben ein großes Gebot heißt. Eisenmenger, Entdecktes Judentum, II, 287; Pirke Aboth V, 10. 13), aber fo eifrig sich die Juden, namentlich in der Diaspora, gegenseitig unterstützten, eigentliche Woltätigkeitsanstalten finden wir nicht, die hat erft das moderne Judentum in Nachahmung des Christentums geschaffen. Much in ber griechisch römischen Welt fehlen sie ganglich. Was man wol als Woltätigkeitsanstalten angefürt hat, um die alte Welt von dem Vorwurf zu befreien, es sehle ihr an solchen, trägt einen anderen Charakter. Sowol die Unterftützung hilfsbedürstiger Burger in Athen (Boedh, Staatshaushalt der Athener I, 260 ff.) als die Geteidespenden in Rom (Sirfchfeld, Die Getreidelieserung in der Rom. Kaiserzeit, Göttingen 1869) sind nicht Woltätigkeitsakte, sondern politische Justitutionen. Auch die Alimentationen zur Erziehung armer Kinder, die uns seit Nerva in Rom begegnen, und die später von Trajan und Septimius Severus besonders gefordert, über gang Italien und darüber hinaus fich erftredten, haben noch vorwiegend politischen Charafter und verfolgen politische Brede, obwol babei, namentlich als auch Privatleute anfingen, berartige Stiftungen zu machen, humanitaterudfichten ichon ftarter mitwirkten. Um nächften tommt drifts licher Woltätigkeit noch, mas in den Collegien (Mommsen, De collegies et soda-



liciis Romanorum; Boissier, Le Religion Romaine II, 277 sq.) zur Unterstützung ihrer Mitglieder geschah. Die Collegia tenuiorum waren Totenkassen. Aus moznatlichen Beiträgen der Mitglieder (stips) wurde eine Kasse (arca) gebildet, welche dann die Kosten des Begräbnisses bestritt. Auch in den übrigen, in der späteren Kaiserzeit sehr zalreichen und mannigfaltigen Collegien wurden häusig Spenden (sportulas) an Brot, Wein oder Geld verteilt, und sehr weit verbreitet war die Sitte, durch Legate Spenden am Todestage zu stiften, die Vorläuser der Spenzben bei den christlichen Seelenmessen. Auch in Krankheitssällen oder bei Reisen und bei sonstigen Ereignissen, die Kosten verursachten (z. B. beim Militär das Aufrücken in eine höhere Charge), zalten manche Collegien eine Unterstützung.

Eine wirkliche Liebestätigkeit entfaltete sich erst in den christlichen Gemeinden, aber auch hier sinden sich Woltätigkeitsanstalten in den ersten Jarhunderten noch nicht. Der Grund liegt nicht bloß darin, dass der Kirche, so lange sie vom State noch nicht anerkannt war, die freie Bewegung sehlte, welche die Gründung von Anstalten ermöglicht hätte. So viel freie Bewegung hätte die Kirche in der zweiten Hälfte des 3. Jarhunderts wol besessen, und so gut wir schon Kirchenz gebäude und Kirchengut sinden, wären auch Woltätigkeitsanstalten möglich gewesen. Die Hauptsache ist, man bedurfte ihrer nicht, und sie hätten auch dem durchs aus gemeindlichen Charafter der Liebestätigkeit nicht entsprochen. Die kleinen Gemeinden konnten den Pflichten, welche ihnen die Liebe zu den Brüdern aufzlegte, auch one Anstalten genügen. Die sremden Brüder, welche kamen, die wenig zalreichen Notleidenden fanden im Hause des Bischoss oder anderer Gemeindez glieder ein Unterkommen. Das Anstaltliche wäre von der Begeisterung der ersten

Liebe nur als eine beengende Fessel empfunden worden.

Das wurde anders, als seit Konstantin die großen Massen in die Kirche ein-Jest genügte die frühere auf kleine Gemeinden berechnete Gemeinde= armenpflege nicht mehr, zumal das wirtschaftliche Elend der alten Welt in erschreckendem Maße sich steigerte, und dagegen die Liebe, ich will nicht sagen abnahm, aber doch ihre erste Frische und opserfreudige Begeisterung einbüßte. So entstanden neben der Gemeindearmenpflege Boltätigfeitsanftalten, zunächst die Xenodochien, Fremdenhäuser, die aber zugleich auch Armen- und Krankenhäuser waren, überhaupt Rotleibenden aller Art einen Zufluchtsort boten. Wann und wo die ersten Xenodochien entstanden sind, ist nicht mit Sicherheit anzugeben. Die gewönliche Angabe, das erste sei von dem h. Zotikus, der noch von dem alten Rom nach dem neuen Rom am Bosporus mit übergesiedelt war, eben hier gesgründet, beruht auf zu unsicheren Zeuguissen (du Cange, Fam. Byz. p. 165). Die apostolischen Konstitutionen, Eusedius und Lactanz erwänen noch keine Xes Alls ficher darf man nur annehmen, dass fie im Orient entstanden find, und zwar wol noch zu Konstantins Zeit. Zur Zeit Julians, der seine Reflauration des Heidentums auch durch Errichtung von Xenodochien und Ptocho= trophien feitens ber Beiben zu forbern suchte (Sozom. V, 16), waren fie bereits weit verbreitete und, wie eben Julians Bestrebungen zeigen, in großem Segen wirlende Anstalten. Im Jare 370 gründete Basilius in Casarea die vielberühmte Bafilias, in Pontus tennt Epiphanius Ptochotrophien, in Edeffa errichtete bei Gelegenheit einer Pest ber h. Ephräm ein Krankenhaus mit 300 Betten, in Antiochien bestand bereits ein Xenodochium, als Chrysostomus dort predigte, der selbst in Konstantinopel zwei neue einrichtete. Auf dem Konzil zu Chalcedon 451 (vgl. die Aften 11. Sitzung; den Kan. 17 des angeblichen 4. Konzils zu Karthago 398 laffe ich als unsicher beiseite), das die Stellung der Geistlichen an ben Tenodochien regelte, erscheinen diese als im Morgenlande allgemein verbreitet. Schon waren auch im Abendlande berartige Anstalten vorhanden, wenn auch minder zalreich. hieronymus, auch in diesem Stude wie in fo vielen ber Mittelsmann zwischen Orient und Occident, "berpflanzte biefes Reis von ber Terebinthe Abrahams an das ausonische User". Aus dem Kreise frommer Männer und Frauen, die sich um hieronymus sammelten, gingen die ersten Xendochienstif= tungen im Abendlande hervor. Fabiola gründete ein Krankenhaus in Rom, Pamsmachins ein Fremdenhaus in Portus, Paulinus von Nola ein solches in Nola.

In Ufrika förderte Augustinus derartige Stiftungen und schon 549 kennt bas Ronzil von Orleans Xenodochien in Gallien. Namentlich bestand in Lyon eine große berartige Anstalt. Aus den Briefen Gregor's d. Gr. erhellt, dass zu seis ner Zeit in Italien Tenodochien oder, wie man jest im Abendlande neben bem berübergenommenen Ramen Senodochium ober Sinodochium auch fagt, Sofpitäler in großer Bal bestanden. Mit der Bermehrung hielt auch die Sonderung ber Aufgaben gleichen Schritt. Neben den eigentlichen Xenodochien entstanden Ptochien oder Ptochotrophien (Armenhäuser), Nosocomien (Arankenhäuser), Cherotro: phien (Witwenhäuser), Orphanotrophien (Waisenhäuser), Brephotrophien (Säuser für Kinder, namentlich Findlinge), Gerontocomien (Häuser für alte Männer). In Alexandrien stiftete Johannes der Almosenpfleger an verschiedenen Stellen ber Stadt sieben Häuser für arme Wöchnerinnen. In Konstantinopel gab es ein "Saus der Buge" für Gefallene, mehr eine Buchtanftalt als den heutigen Magbalenien änlich. Dass es, wie hie und da behauptet ift, auch schon eigene Blin: beninstitute, Taubstummen= und Irrenhäuser gegeben habe, lafet sich nicht beweis fen. Derartige Elende fanden in den Lenodochien allgemeinerer Art ober auch in ben Klöstern ein Unterkommen. Ubrigens eignet die Sonderung der Tenodochien in verschiedene Unstalten vorzugsweise dem Orient. Im Occident behielten sie mehr ihren allgemeinen Charafter als für Notleidende aller Urt bestimmte Anstalten oder als allgemeine Armenhäuser. Hier entstanden auch kleinere Unftalten der Art, Dias tonien genannt, d. h. Säuser, in denen die Diakonen die Armen ihres Bezirks berforgten, ober noch gewönlicher matriculae, b. h. Häuser für die in die matricula, bie Armenliste der Rirche, Gingetragenen. In Gallien hat jede größere Kirche ihre matricula.

Alle biese Anstalten waren entweder Stiftungen der Kirche oder von Bris voten gegründet. Im ersteren Falle wurden sie aus ben Ginfünften ber Rirche erhalten, im letteren ftatteten die Stifter fie mit den notigen Gutern aus. Es kommt aber auch vor, dass die Mittel für eine folche Anstalt durch Sammlungen bei den Gemeindegliedern zusammengebracht werden. Gine Beit lang scheint übris gens der Stat sich auch direkt bei der Unterhaltung der Anstalten beteitigt zu has ben. Wenigstens rechnet eine Berordnung des Raifers Gratian 382 das "publicis vel sacris aedibus construendis atque reparandis hospitalium domorum curae subjici" zu ben munera sordida (c. 15. Cod. Theod. de extraord. sive sordidis muneribus XI, 16). Es lag biefes den Zeniparochi ob, beren Berviliditung ein munus personale war (vgl. Arcadius im liber de muneribus in ber lex 18. § 20. Dig. de muneribus et honoribus L. 4). Aber schon im Jare 390 wird in einem Gesetze Balentinians diese cura hospitalium domorum nicht mehr dazu gerechnet (c. 18. Cod. Theod. cit.), daher auch in ber Wiberholung des c. 15 im justinionischen Codex (in c. 12 de excusationibus munerum XLVII, 20) fortgelassen. Die Xenodochien und die verwandten Anstalten murden von da an ganz der Fürsorge und Leitung der Kirche überlassen, und der Stat beschränkte sich darauf, sie zu schützen und zu sördern. Er erkannte die kirchlichen Vorschriften über die Prinzipien der Verwaltung an und fügte seinerseits zugleich sichernde Normen hinzu, erteilte auch ben Anftalten Privilegien, welche die Rirche bann auch in ihre Gesetzgebung aufnahm. Die römischen Raifer approbirten im gangen bie bischöfliche Administration der Woltätigfeitsanstalten. wie des übrigen Kirchenguts, und legten den Bischöfen die Pflicht wie das Recht auf, für die zu Gunften berfelben ergangenen lettwilligen Berfügungen zu for-So verordnet Raiser Beno (in dem c. 15. Cod. de sacrosanctis ecclesiis 1, 2): "Idem (wie bei Legaten zum Bau eines Oratoriums) et in xenodochiis et nosocomiis et ptochiis obtinet . . . ", und ausfürlicher Justinian im J. 530 (in c. 46 de episcopis et clericis I, 3), dass wenn ein Erblasser xenonis aedificationem angeordnet habe, dies in Jaresfrist ausgefürt werden solle, mit bem Sinzufügen: Sin autem transierit praedictum tempus . . . . neque hospitale aedificatum fuerit, neque hospitalis aliquis sit, qui hoc ordinet: mox ipsos Deo amabiles Episcopos exigere ea, quae pro eo ordinata sunt . . . et facere aedificationes . ., hospitalium, et gerontocomiorum aut orphanotrophiorum praeparationem, aut ptochotophiorum, aut nosocomiorum constructionem —: designare etiam seu praesicere, qui haec administrent, xenodochos, vel orphanotrophos, vel brephotrophos, gerontocomos, vel simpliciter piarum actionum dioecetas et curatores: non amplius valentibus post dicti temporis lapsum: . . his, qui illa non secerint, immiscere se praedictarum rerum administrationi, aut Deo amabiles Episcopos impedire ab illarum rerum administratione", so dass also die in der lettwilligen Versügung vom Stister in Vezug auf die Mitwirtung der Erben bei der Aussiurung und der Teilnahme an der Verwaltung getrossenen Dispositionen sortsallen, wenn nicht innerhalb eines Jares von dem Veaustragten die nötigen Schritte geschehen. Aber auch abgeschen hiervon bleibt doch dem Visschiofe das eigentliche Verwaltungsrecht, wie die Anstellung der Beamten, die Inspetion (Nechnungslegung u. s. w.), die Jurisdistion u. s. w., indem der vom Jundator bestimmte Erbe und bessen Aachsolger, so ausgedehnt auch nach der Jundator bestimmte Erbe und bessen koch soch nie die gesehlich setzschenden Rechte des Vischoss ausheben können. Dies ergibt sich aus den übrigen Festebungen des römischen Rechts, welche hier noch angesürt werden müssen seitsebungen des römischen Rechts, welche hier noch angesürt werden müssen seitsebungen des römischen Rechts, welche hier noch angesürt werden müssen seitsebungen des römischen Rechts, welche hier noch angesürt werden müssen seitsebungen des römischen Rechts, welche hier noch angesürt werden müssen seitsebungen des römischen Rechts, welche hier noch angesürt werden müssen seitsebungen des römischen Rechts, welche hier noch angesürt werden müssen seitsebungen des römischen Rechts, welche hier noch angesürt werden müssen seitsebungen des römischen Rechts, welche hier noch angesürt werden müssen seitsebungen des characters.

Diese Boltätigkeitsanstalten betrachtete bemnach das römische Recht als wirfslich firchliche Institute und verlieh ihnen und ihren Berwaltern diejenigen Gerechtsame und Privilegien, welche die Kirche im allgemeinen besaß, insbesondere auch die Rechte moralischer Personen, also auch das Recht der Erwerbung von Bermögen. Leo und Anthemius bestimmten darüber im Jare 469 (c. 35. C. de episcopis et clericis l. 3): "Omnia privilegia, quae a retro principibus, aut a nostra serenitate, vel judiciariis dispositionibus, aut liberalitatibus . . . . praestita sunt orphanotrophiis, sive asceteriis, vel ecclesiis, aut ptochotrophiis, seu xenodochiis, vel monasteriis — per hanc pragmaticam sanctionem sirma illibataque in perpetuum custodiri decernimus: valde etenim hoc videtur esse necessarium: cum exinde sustentatio vel educatio orphanis atque egenis, et usibus ecclesiasticis ac ptochotrophiis vel asceteriis comparatur —". Bon denselben Kaisern werden die besonderen Immunitäten der Klerifer auch aus die ptochotrophi, xenodochi u. s. w. übertragen (c. 33. § 7. C. tit. cit. verb. die Borsschriften Justinian's in c. 22 und 23. C. de sacros. ecclesiis, l. 2 vom J. 528. Novella VII u. a. vgl. c. 23. Can. XXIII. qu. VIII).

Uber die innere Einrichtung und namentlich über das Pflegepersonal in den Lenodochien find wir nur fehr unvollkommen unterrichtet. Die Berwaltung fürten vom Bischof ernannte Beamte, die Xenodochi, Ptochotrophi, Orphanotrophi u. f. w. An den eigentlichen Krankenhäusern gab es auch Arzte und eine große Zal von Dienern, die gegen Lon angenommen wurden. Dieses sind die Para= bolanen oder Parabalanen, die auch sonst in der Kirchengeschichte als die allezeit bereite handfeste Barbe des Bischofs eine Rolle spielen. Ihrer muffen ganze Scharen gewesen sein. In Alexandrien wird ihre Bal 416 auf 500 vermindert, nachher aber auf 600 erhöht. Bezeichnend ist es und für die weitere Entwidlung bedeutsam, dass solche Parabolanen im Abendlande nicht vorkommen. Hier bant sich vielmehr eine Verbindung von Kloster und Hospital an. In den Hospistälern dienen freiwillige Pfleger und Pflegerinnen, die dann nach Art der Mönche und Ronnen leben, so bass man oft nicht unterscheiden kann, ob man ein Hospital oder ein Klofter vor sich hat. Schon Gregor d. Gr. verfügt, dass nur "religiosi" zu Vorstehern ber Tenodochien erwält werden sollen (Ep. III, 24). Bei einem Tenedochium in Augustodunum heißt ber Vorsteher Abt, die Pfleger monachi, und te wird bestimmt, dass diese den Abt malen sollen (Gregorii M. Ep. XI, 20). Hier liegen die Keime neuer Bildungen. Wärend im Orient die Xenodochien und das untätige, mystischer Beschaulichkeit hingegebene Mönchtum verknöchern und verkümmern, entwickelt sich im Abendlande das klösterliche Hospital, und aus der Combination von Hofpital und Rlofter entstehen die Spitalorden, die zu ben fconften Blüten driftlicher Liebestätigkeit gehören.

Bunachft freilich brachen bie Sturme ber Bolferwanberung berein, in benen Bieles unterging, aber bant ber hingebenben Liebe vieler Bischofe murbe auch Manches hindurchgerettet. In der franklichen Rirche finden wir, da der Klerus nach romischem Rechte lebte, dieselben Ordnungen bezüglich ber Boltatigleitsanstalten wie im romischen Reiche. Gerade bieser Rirche geburt ber Ruhm, die Berte und Anstalten driftlicher Liebestätigfeit besonders gepflegt zu haben. Ihre Bischofe find eifrig barüber aus, die vorhandenen Unftalten zu erhalten, neue zu errichten; ihre Konzilien beschäftigen sich viel mit der Armenpslege (vgl. V. Konzil von Orleans 549 can. 15 —. Conc. Avernense II, c. 13. 15. — Turonicum II, von 576 c. 5. — Lugdunense III von 583 c. 6. — Parisiense von 615 c. 6). Besonders galreich finden wir im frantischen Reiche die schon erwänten Matriculae. Freilich ein Beichen, bafs die Gemeindearmenpflege, weil fie den neuen Berhältnissen in den germanischen Reichen nicht mehr entsprach, anfängt, der austalt= lichen Plat zu machen. Satte man bie in die Matrifel eingeschriebenen Urmen früher in ihren eigenen Häusern unterstütt, so fand man es jett zweckmäßiger, sie in eigens dazu bestimmten Häusern, auf die dann der Name Matrifel überging, aufzunehmen. Sie standen mit Kirchen und Klöstern in Berbindung und wurden bon diesen unterhalten. Bischöfliche Kirchen hatten auch Matriteln auf bem Lande. Bu Chrobegangs Beit verpflegte die bischöfliche Kirche in Det über 240 matricularii. Diese erhielten bestimmte Unterftugungen an Brot, Sped, Brennholz u. f. w., waren aber im übrigen auf milbe Baben angewiesen, welche ihnen die Gläubigen in die Matritel brachten, oder die fie an ben Kirchturen erbaten. Die matricularii waren übrigens verpflichtet, manche niedere Kirchendienste zu versehen, z. B. Reinigen ber Kirche, Läuten u. dgl. So tam es, bas sie später gang zu Rirchendienern wurden und matricularii ber Rame für niebere Rirchendiener. Einzelne Matrifeln entwidelten fich auch zu felbständigen Anftal= ten unter einem Borfteber, primicerius ober martyrarius. Ihnen fielen bann auch andere Dienste in der Armenpflege zu, namentlich die Berforgung der Findlinge (vgl. Formulae Sirmondicae nro. XI. - Formulae Andegasenses nro. XLVIII bei Walter, Corp. jur. Germ. P. III, p. 379. 517). Reben den Matrifeln gab es aber auch eigentliche Xenodochien, Frembenhospize, z. B. auf dem großen St. Bernhard, auf dem Septimerpasse und sonst. Auch Aussätzigenhäuser kommen schon bor. Dagegen barf man schwerlich aus ber Aufzälung ber verschiedenen Unstalten bei Ansegisus in ber Sommlung ber Capitularien II, c. 29 schließen. bass alle berartigen Anftalten auch im fräntischen Reiche vorhanden waren. Die Aufzeichnung gibt wol nur wiber, mas fich in einer alteren Quelle vorfand.

Schlimm war es für die Woltätigkeitsanstalten, die man noch immer gern mit dem Sammelnamen Senodochien bezeichnete, das die schon unter den Meros vingern beginnende, unter Karl Martell in ausgedehntestem Maßstade betriebene Säkularisirung von Kirchengut sich auch auf sie erstreckte. Wie Biskumer und Abteien gerieten auch viele, vielleicht die meisten Tenodochien in Laienhände. Karl d. Gr. suchte auch da zu bessern. Zalreiche Capitularien sordern, das die Güter der Tenodochien sür die Armen verwendet werden sollen (Capit. von 781 Mon. Germ. Leg. I, 41 — von 783 Ebendas. V, 46). Einzelne Tenodochien wurzden restituirt (Beispiele: Muratori Antiq. Ital. III, 562, — Sickel, Regesten und Urzkunden der ersten Karolinger, S. 290), aber Karl selbst gab nicht einmal die siskalisch gewordenen Tenodochien zurück. Unter den letzten Karolingern wurde es noch schlimmer. Lothar I. sordert in einem Capitular von 830 (Mon. Germ. Leg. I, 356) nur noch, dass ein Fünstel der Einkünste sür die Armen verwendet werden solle. Auch das wurde schwerlich erreicht, unter Karl II. 846 klagen die Bischöse bitter, dass die Lenodochien geradezu vernichtet sind (Mon. Germ. I, 390). Ihre Zeit war vorüber. An die Stelle des Tenodochiums trat das klösterliche und stistische Hospital.

Das Kloster wird jetzt wie der Mittelpunkt des christlichen Lebens übers haupt, so auch der Mittelpunkt der Liebestätigkeit. Schon Benedikt von Nursia hatte zu den "Werkzeugen der geistlichen Kunst", durch deren Handhabung man das ewige Leben erlangt, auch und zwar unmittelbar nach dem zu oberst gestells



ten Fasten gerechnet: Arme erquiden, Nacte fleiben, Krante besuchen, Tote begraben. Die Benediktinerregel schärfte ben Brubern bie Sorge für Frembe, Arme, Kranke und Kinder als heilige Pflicht ein. Sie gehört zum Amte bes Cellerarius. Fremde und Arme follen freundlich aufgenommen und forgfam verpflegt werben. War barin in den wüften Beiten bes 8. Jarhunderts viel ver= faumt, so gehörte zu der Reform der Klöster, die Karl d. Gr. anstrebte und Lubwig b. Fr. weiter fürte, auch die Berftellung ber flofterlichen Boltätigkeit. Schon Karl hatte auf deren Ubung, auf die gastfreie Aufnahme Fremder und die Versorgung Armer großes Gewicht gelegt. In dem von Ludwig erlassenen Mönchs= flotut von Aachen 817 wurde bestimmt, dass von Allem, was dem Kloster ge= ichentt merbe, ber zehnte Teil zu Boltätigfeitszweden verwendet werben folle. Bar die Durchfürung des Statuts auch eine sehr unvollkommene, gerieten die Klöster auch in den letzten Zeiten ber Karolinger in noch tieferen Verfall, so zeigen boch Urfunden aus dem alten Corvey (Statuta antiq. Abbat. S. Petri Corbeiensis in d'Achery Spicileg. I, 586) und Brum (Bener, Mittelrhein. U.B. I, 146), dass es Klöster gab, in denen eine ausgedehnte Woltätigkeitsübung Regel war, und in denen Fremde und Arme allezeit eine Zustucht sanden. Die von Clugny ausgehende Reform hatte auch einen neuen Ausschwung der klösterlichen Liebestätigfeit zur Folge. Bei jedem wolcingerichteten Rlofter findet fich jest ein Hospital (bospitale pauperum, auch eleemosynaria genannt), in dem teils eine Anzal Armer dauernden Unterhalt fanden, teils Reisende aufgenommen und erquidt wurden, warend für vornehme Fremde, die zu Pferde reiften, und Geistliche ein Hospiz da war. In Clugny rechnete man järlich auf 17000 Arme und Reisende, sür die järlich 150 Schweine geschlachtet wurden (Antiq. Consuet. Clunise. III, c. 24, — Ordo Clunisc. I, c. 13 in Herrgott, Vetus disciplins monast, Parisiis 1726).

Bu den klösterlichen Spitälern kamen dann die stiftischen hinzu. Der Ka= non 141 ber Aachener Regel, die das klösterliche Leben auch auf die Geistlichen übertrug, schrieb ausbrücklich vor, bast jedes Stift auch ein Hospital zur Aufnohme Armer haben solle. Aus dem Vermögen der Kirche sind die dazu nötigen Mittel bereit zu halten, und die Kanoniker haben von ihren Ginkunften zur Unterhaltung des Spitals den Zehnten beizusteuern. Anliche Bestimmungen traf das Konzil bezüglich der Kanonissen. Mögen diese Vorschriften auch nicht bei allen Stiftstirchen und Ranonitatstiftern inne gehalten fein, fo finden wir boch von jest an bei fehr vielen ein Armenspital, und zalreiche namentlich städtische Spitaler, z. B. das berühmte Hotel Dieu in Paris, das Hospital in Reims, St. Johannis in Hilbesheim, St. Gereon in Köln, St. Leonhard in Basel u. v. a. find ihrem erstem Ursprunge nach stiftische. Wurde die Pflegearbeit in diesen Spitalern anfangs von Mitgliedern bes Rlofters bezw. bes Stifts felbft margenommen oder doch beaufsichtigt, so legte man sie später in die Hände der den Alöstern und Stiftern in großer Bal zuströmenden Laien, der Converse-Brüder und Schweftern. Diese bilbeten einen Wonvent für fich, geftalteten fich immer mehr ordensartig aus, nahmen eine Regel, meist bie f. g. Regel Augustins an und erhielten einen Meister und eine Meisterin. Go entwickelte sich aus bem flösterlichen Spital das Ordensspital. Auch in dieser Gestalt blieben viele Spitaler im Befit und unter ber Aufficht bes Rlofters ober Stifts, bem fie angehörten, andere erlangten völlige Selbständigkeit, murden selbst wider zu Mutter= häusern neuer Spitäler, die mit ihnen zu einem Berbande vereinigt waren. Es entstanden Spitalorben, Monchsorden, beren hauptaufgabe ber Spitalbienft war. Bei einzelnen berartigen Orben ist bieser Ursprung noch urkundlich nachzuweisen. So ist z. B. der Orden des h. Antonius aus der Eleemosynaria des Klosters Mous major in Vienne, der Orden der Kreuzträger mit dem roten Stern aus dem Klosterspital des h. Franziskus in Prag hervorgewachsen.

Die ältesten Spitalorden sind die ritterlichen, welche die Begeisterung der Kreuzzüge in's Leben rief. Nach der Eroberung Jerusalems wurde ein schon vorhandenes, aber bis dahin ziemlich unbedeutendes, von italienischen Handelssteuten in Jerusalem gestistetes Hospital zum Mutterhause des mächtigen Johans

niterordens, ber balb über die gange Christenheit verbreitet in seinen Spitalern Musterspitäler schuf, beren Ordnungen für alle anderen Spitalorden vorbildlich und maßgebend geworden find. Ihm zur Seite trat der Orden der Brüder vom Deutschen Sause St. Maria in Jerusalem, ber Deutschorden, der in der Spitals pflege ebenfalls Großes geleiftet hat. Als dann bei den ritterlichen Spitalorden die Svitalpflege, wenn fie auch nie gang aufgegeben wurde, boch hinter ben Baffendienst mehr und mehr gurudtrat und ben halbbrudern und halbschwestern bes Ordens überlaffen wurde, nahmen die burgerlichen Spitalorden die Arbeit auf. Es find, um von ben fast gallofen Orden nur die am weitesten verbreites ten zu nennen, die Rreugträger (cruciferi), die vorzugsweife in Italien verbreitet waren, die Rreugträger mit dem roten Stern in Bohmen und Schlesien, die Antoniusherren, die fich besonders der von der Rrantheit des beiligen Teuers Befallenen annahmen, und der 1170—80 von Guido von Montpellier in dieser Stadt gestistete, dann von Innocenz Ul. 1204 nach Rom verpflanzte Orden des heiligen Geiftes, ber von feinem Mutterhause in Rom (S. Spiritus in Sassia) aus sich in allen Ländern verbreitete, zur Hebung des Spitalwesens ungemein viel beitrug und in gewissem Sinne als die Sohe der Spitalordensbildungen im Mittelalter gelten tann, wie benn auch tein Spitalname fo verbreitet ift, wie ber Rame Beiliggeiftspital. Die ungäligen Spitäler S. Spiritus, die uns feit bem 13. Jarhundert in Deutschland begegnen, gehören übrigens nur zum allergerings ften Teile dem gleichnamigen Orden an. Die bei weitem meiften find ftabtische Spitäler, die von Privaten ober auch von der ftabtischen Bermaltung, seit bem 13. Jarhundert in großer Bal gestistet wurden, um bem bei dem raschen Answachsen der Städte entstehenden Bedürsnis nach Spitälern abzuhelsen. In sehr vielen von ihnen wird die Verwaltung und Pflege übrigens auch von einer ors bensartigen Korporation, Brubern und Schwestern, die in ordensartiger Tracht und nach einer bestimmten Regel unter einem Meister und einer Meisterin lebten, mahrgenommen, marend andere unter diretter Bermaltung des Rates fteben, ber die Spitalbeamten einsett. Diese Spitäler sind übrigens nicht eigentliche Krankenhäuser, sondern vielmehr Bersorgungshäuser, in die man sich für sein Alter einkaufte ober burch die Gute berer, die barüber verfügten, Aufnahme fand. Daneben finden in ihnen auch Fremde, Reisende, Kranke und Arme eine zeit= weilige Buflucht. Eigentliche Krankenhäuser find wenige, und felbst folche Spi= täler, die ursprünglich ausdrücklich zu Krankenhäusern bestimmt sind, werden mit ber Beit Berforgungs- ober Siechenhäufer.

Much nach anderen Seiten bin entfaltet fich jest die Liebestätigkeit in reich= stem Mage und ruft eine Tulle von Woltätigkeitsanstalten hervor, wie keine frühere Beit sie gesehen. Jede Stadt hatte neben dem Spital oder den Spitälern in ihren Mauern bor bem Tore ein Ausfätigenhaus (meift St. Georg, auch St. Lazarus ober St. hiob genannt), in dem die armen Siechen, die "guten Leute" (beshalb auch "gute Leute Haus") auch als eine Urt tiofterlicher Genoffenschaft lebten. Bu ihrer Pflege war auch ein eigener Orden gestiftet, ber Orben ber Brüder vom Ausfähigenhause bes h. Lagarus in Jerusalem ober, wie sie sich später nennen, der Ritterschaft bes h. Lazarus. Seine Geschichte ift noch wenig aufgeklärt; er artete balb aus. Dann gab es Bilgerhäuser zur Aufnahme ber galreichen Gläubigen, die nach diesem ober jenem Beiligtum pilgerten, galreiche Sofpige in den Alpen und mo fonft schwierige Gebirgsübergange maren. Für die Wege und Bruden, für Geleit und Aufnahme der Bilger forgten auch eigens bagu bestimmte Orden, wie ber Orben St. Jacob de Haut pas (bon bem Mutterhause Hospitale Alti passus bei Lucca so benannt), der Hospitaliterorden von Burgos, der die Bilger nach St. Jacob von Compostella geleitete u. a. In ben Städten gab es Elendengilden, Elenbentapellen, Glendenhäuser, in benen arme Reisende für eine Nacht Quartier und oft auch baneben ein Abendbrot ober einen Behrpfennig erhielten. Stiftungen für die Jacobsbrüder (die Bilger nach St. Jacob), Machenfarer (Die Bilger nach Machen) find galreich. Ferner gab es Orden, die fich die Aufgabe stellten, die bei den Ungläubigen Gefangenen aus ber Stlaverei loszukaufen, ber Orben ber Trinitarier, ber Orden ber h. Maria von der Gnade. Auch sie hatten ihre Spitäler, in denen sie die befreiten Gesangenen unterbrachten. Waisen und Findeltinder sanden in den Spitälern Aufsnahme, besondere Findelhäuser waren in den romanischen Ländern zalreich, in Deutschland selten (z. B. Ulm, Freiburg i. Br., Augsdurg). In London war das Elsingspittel für Blinde bestimmt, in Paris stiftete Ludwig der Heilige eine Anstalt sür 300 Blinde, die aber nur kümmerlich versorgt ihr Brot in den Straßen erbetteln mußten. Anstalten sür Geisteskranke kommen erst gegen Ende des Mittelalters vor, waren aber mehr Zuchthäuser als Heilanstalten. Gefallene Mädchen sanden in den Häusern der Schwestern von der Buße (sorores de pognitentia) ein Ajpl. Reich ausgebildet ist gegen Ende des Mittelalters auch die genossenschaftliche Armenpstege. Unzälige Genossenschaften geistlicher und weltzlicher Art, Bruderschaften, Zünste und Gilden, Kalande u. s. w. versolgten nes den geselligen Zweden auch Zwede der Woltätigkeit, verteilten Unterstützungen an ihre Genossen und an Fremde, sorgten sür Erkrankte und Berarmte, sicherten sich gegenseitig ein anständiges Begrädnis und die nötigen Seelenmessen. Auch die Armen selbst schließen sich genossenschaftlich zusammen. Es gibt Bruders

ichaften ber Bettler, ber Blinden, ber Ausfätigen und ber Lahmen.

War im eigentlichen Mittelalter die Armenpflege eine ausschließlich firchliche Angelegenheit und wurden die Spitäler aller Art als firchliche Institute angefeben und behandelt, fo bant fich boch, mit dem Aufbluben der Städte beginnend und bann im 15. Jarhundert immer stärker hervortretend, auch auf diesem Gebiete ein Umschwung an. Es zeigen sich bereits die ersten Anfänge einer burgerlichen, fommunalen Urmenpflege. Diefe fette gerade bei ben Spitalern ein. Bei ben mit städtischen Mitteln ober burch bas Busammenwirken ber Burger gegründeten Spitalern nahm natürlich ber Rat bie Aufficht und Berwaltung in Anspruch, die er gewönlich durch einige Deputirte aus seiner Mitte (Provisoren) übte. Damit begnügten fich aber bie ftabtischen Obrigfeiten nicht. Gie erftrebten auch die Oberaufficht und einen möglichft großen Ginfluss bei ber Berwaltung ber ursprünglich rein firchlichen Unftalten, ber flösterlichen und ftiftischen Spitäler, und in sehr vielen Fällen gelang es ihnen auch, das Biel zu erreichen. Durch Bertrag gingen galreiche Spitaler in ftadtifche Bermaltung über, ja in manchen Städten nahm ber Rat bie Aufficht über bie Spitaler als ihm generell und one Rücksicht auf deren Stiftung zustehend in Anspruch. Im J. 1510 ließ 3. B. der Rat von Köln bas städtische Bappen an allen hofpitäler anbringen, indem er erklärte, "bie herren vom Rat erkennen Riemand anders als fich felbst als die Oberen aller hofpitäler binnen ihrer Stadt". Anlich war es in Belgien. In Antwerpen standen schon im 14. Jahrh. wenigstens 8 Spitäler unter weltlicher Aufsicht, und auch sonst greisen hier die weltlichen Behörden immer stärker in die Berwaltung ein (Beispiele f. bei Alberdingk Thijm, De gestichten van Liefdadigheit in Belgie p. 213 sq.). Auch in England nahmen die Kunige bereits eine weitgehende Aufficht über die Sospitäler in Anspruch, marend fich dies felbe Entwidelung in Frankreich erft nach der Reformation vollzog.

Ein berartiges Eingreifen der weltlichen Obrigseit wurde um so mehr nötig, je mehr die Spitäler und Spitalorden im 15. Jarh. versielen. Zwar ist auch dieses Jarhundert noch sehr reich an Spitalstiftungen und an Pslegekräften sehlte es nicht. Tertiarier und Tertiarierinnen, Beginen und Begarden, namentlich aber die Celliten oder Alexianer übten an vielen Orten eine opsersreudige Tätigsteit. Aber innerlich zeigt sich doch steigender Bersall. Die Mitglieder der Spitalsorden waren große Herren geworden, die ein üppiges Leben sürten. Die sür die Armen bestimmten Mittel wurden zum großen Teil eine Beute der Finanzkünste der Kurie oder flossen vornehmen Geistlichen als behagliche Pfründen zu. Die von den Orden angestellten Sammlungen arteten vielsach geradezu in Betrügezreien aus und überall, klagte man über die Stationirer, die das Volk aussogen. Selbst die Kommission, die Paul III. 1537 zu einem Gutachten über die Resormation der Kirche aussorderte, sagt von ihnen: "Über das so ist auch ein Missebrauch in den Stationirern des h. Geistes, St. Antonii u. dgl., welche die Bauern und Einsältigen betrügen und sie mit unzäliger Superstition und Missglauben

20 \*

verwirren. Dieselben Stationirer soll man unseres Erachtens ganz abtun". (Bgl. Lusthers Werke E. A. 25, 170). An Bersuchen, die Spitalorden zu resormiren, sehlte es zwar nicht, aber sie hatten ebensowenig ein dauerndes Ergebnis wie die gleichzeitigen Klosterresormationen. Es zeigte sich auch hier, dass das Mittelalter sich ausgelebt hatte. Der massenhafte Bettel und die Armut, deren man trot der zalreichen Woltätigkeitsanstalten nicht Herr wurde, lieserten den Beweis, dass die mittelalterliche Armenpslege nicht mehr genügte, und dass auch auf diesem Gebiete ein Neues gepflügt werden musste.

Awar der Einfluss der Reformation auf die Liebestätigkeit und die Bol= tätigkeitsanftalten scheint zunächst mehr ein zerstörenber als ein aufbauenber zu sein. Die alten Motive, aus benen heraus man Jarhunderte lang Almosen gegesben, Hospitäler gestiftet, Spenden ausgeteilt, in den Spitälern den Kranken und Aussätzigen gedient hatte, waren mit Einem Schlage außer Krast gesetzt, wärend die neuen Motive fich nicht fo rasch auswirken konnten. Dass man mit allen biesen Berten fein Berbienft bei Gott erwerben, sein Seelenheil nicht schaffen könne, bas begriff man leicht, bafs man aber von ber Dankbarleit für die erfarene Liebe Gottes nun um fo reichlicher zu geben fich getrieben fülen muffe, one auf Lon zu rechnen, dass bie Liebe mehr tun, mehr opfern muffe, als man im Berlangen nach Berbienft und in ber Meinung, sein Seelenheil bamit zu schaffen, bisher getan und geopfert hatte, das blieb ber großen Menge unverständlich. Bunächst war bas Ergebnis bei sehr Vielen nur das negative, dass man aus ben alten Motiven nichts mehr gab und tat, und aus ben neuen auch nichts. AUgemein ift die Rlage, dass die Liebestätigteit fich vermindere. Luther felbst hat es oft ausgesprochen, unter dem Bapfttum sei man eifriger gewesen als jest, ba man bas reine Evangelium habe. Aber bas Biel, bas man ber Liebestätigfeit ftedte, war auch ein ungleich höheres, als bas mittelalterliche, und man barf fich nicht wundern, wenn es nicht gleich erreicht wurde. Im Mittelalter hatte man eigentlich nur bas Biel, möglichst viel Almosen zu geben, möglichst viel Liebes= werke zu tun, um damit (bas ist bann bas lette Biel) sein Seelenheil zu schaf= fen, eine regelmäßige Bersorgung aller Armen durch eine einheitlich organisirte Armenpflege kannte man nicht. Schon in der Schrift an den Adel hatte Luther bagegen bas Programm einer wirklichen Armenversorgung aufgestellt. Jebe Bemeinde ift verpflichtet, alle ihre wirklich armen und notleidenden Glieder ju berforgen, und Bettel foll als eines Chriften unwürdig nicht geduldet werden. Das ist die große Tat ber Reformationszeit, beren Segen auch über die Länder gekommen ift, welche die Reformation nicht annahmen, fie hat den Gebanken, ber im Mittelalter start verbedt, wenn nicht ganz abhanden gefommen war, wider wachgerufen, bass der Liebespflicht gegen ben Nächsten nicht mit noch so viel vereinzelten Almosen und Liebeswerken, sonbern nur damit genügt wird, dass bie Gemeinschaft alle ihre arbeitsunfähigen und auf fremde Silfe angewiesenen Armen ausreichend verforgt, bafs fie die Gemeindearmenpflege wiber ins Leben gerufen hat. In den Rastenordnungen versuchte man eine solche zu organisiren. In jeder Gemeinde foll ein Armenkaften fein, bem bie Gaben der Gemeinde und, fo weit nicht anderweitige Berechtigungen entgegenstehen, die Ginfünfte der alten Stiftungen, Memorien, Spenden, Seelbaber u. f. w. zufließen. Raften follen von der Gemeinde gewälte Raftenherren ober Diatonen, meift gu= sammen mit Berordneten bes Rats, Die Armen auf Grund genauer Untersuchung ihrer Berhältnisse je nach Bedürfnis versorgen, alles Betteln soll aber eingestellt werden (vgl. Riggenbach, Das Armenwesen ber Reformationszeit, Basel 1888, -Hering, Die Liebestätigfeit ber beutschen Reformation, Stud. u. Krit. 1883, IV, 1884, U, - Roffmane, Luther und die innere Mission, Berlin 1888). Daneben tritt das Anstaltliche ftart zurud. War es boch auch zu tief mit ber "Moncherei" verquidt, als bafs man es hatte unverandert in bie neue Organisation mit hinübernehmen tonnen. Die ichon bor ber Reformation begonnene Unterftellung ber Spitalverwaltung unter bie Aufsicht ber weltlichen Behörden foll jest überall durchgefürt, die alten Spitäler sollen reorganisirt ober der Gemeindepflege eingegliebert werben, ober auch ganz neue Spitäler, jest eigentliche Krankenhäuser,

errichtet werben.

So manche fruchtbare Gebanken aber auch in ben Rastenordnungen nieder= gelegt sind, Samenkörner für die Bukunft, man kann sich bem Geständnis nicht entziehen, dass ihre Durchfürung nur mangelhaft, und das Ergebnis zunächst ein ziemlich tummerliches war. Der Hauptschler war, dass man in der ersten Be= geisterung alles zu ibeal onsah und anlegte, und zwar gilt bas nicht bloß von ben erften einen ftart ichwärmerischen Bug tragenden Raftenordnungen, ber als testen Wittenberger (Richter, R. DO. II, 484) und der Leisniger (ebenbas. I, 10), fondern auch noch bon ben viel nüchterner gehaltenen Bugenhagen'ichen Orbnungen. Die Schwierigfeit bes Werkes fab man nicht und tonnte fie nicht feben, weil man ja gar keine Ersarung hatte. Man begnügte sich damit, eine Anzal von Personen dazu zu bestellen und biesen allgemein gehaltene Vorschriften zu geben, offenbar in dem Gebanken, dass die Liebe zu den Brüdern sie zu dem Werte tüchtig machen und ihnen die richtigen Wege von selbst zeigen werbe. Aber der Personen waren zu wenig, zumal man meist solche wälte, die auch fonft mit städtischen Ehrenämtern reichlich belaftet waren. Noch schlimmer mar cs, dass man das Amt, wie es bei ftabtischen Ehrenamtern hergebracht mar, wechseln ließ, und bass eben beshalb die bamit Beauftragten gar feine Erfarung sammeln tonnten. Daran aber, biefen Mangel an Erfarung einigermaßen durch genaue Instruktionen zu ersetzen, bachte man nicht, konnte auch nicht baran benken. Noch weniger tonnte man auf den Gedanken tommen, bas doch einigermaßen geschulte Bersonal der Spitalorden burch ein im evangelischen Sinne geschultes, burch neue evangelische Kongregationen zu ersetzen. Dazu war ber Gegensatz gegen alles Monchische und Monchsartige noch zu ftart. Ginige ichmache Berfuche in reformirten Kreisen, das Diakonissenamt herzustellen, misslangen. In lutherischen Krei= sen tam man nicht einmal so weit. Dort glaubte man für die Krankenpflege schon damit auszureichen, bafs man den unterstütten Witwen und alten Frauen bie Pflicht auferlegte, ben Kranken zu dienen. Endlich fehlten zu einer ausgiebigen Versorgung der Armen bald die Mittel. Die Sammlungen ergaben zu wenig, ober wenn sie anfangs reichlich aussielen, wie z. B. in Nürnberg, wo in den erften Jaren über 18000 fl. gufammen tamen (Roth, Die Ginfürung ber Reformation in Nürnberg, Burgburg 1885, S. 224), ließen sie balb nach. Die eingezogenen alten Stiftungen tamen ber Armenpflege nur jum Teil zu gute. Teils wurden ihre Mittel zu anderen Zweden, namentlich zu Schulzweden verwendet, teils waren sie, da man die zeitweiligen Inhaber im Genuss beließ ober ent: schäbigte, für den Augenblick zu stark belastet, teils gingen sie in einer Beit, in ber Fürsten und Städte überall zugriffen, ganz verloren. Die in den Kirchen-ordnungen vorgesehene Einverleibung der Stiftungsgüter in den Armenkasten wurde auch nur sehr unvollkommen ausgefürt; viele Spitäler, Spenden, Bruders schaften, Ralande u. s. w. blieben neben dem Rasten bestehen. Wol hat es auch im 16. Jarhundert an Liebestätigkeit nicht gefehlt, auch in den ebangelischen Städten kamen neue Stiftungen zu den alten hinzu (z. B. das Waisenhaus in Hamburg 1597, die vier Landeshospitäler in Hessen, das Armenhaus in Blankenburg, bas Baifenhaus in Lübeck 1534, das rote Haus in Bremen für arme Kinder 1596, das Armenhaus baselbst 1598 u. s. w.), aber die Hauptsache, die man anstrebte, eine einheitliche Organisation ber Armenpflege, Die ausreichende Berforgung aller Armen in ber Bemeinde und die Unterdrückung des Bettels er= reichte man nicht. Der Armenkasten wurde auch nur wider eine Almosenspenbe neben anderen und eine oft nur recht fümmerliche. Bielleicht hatte man bei ruhiger Entwicketung mit ber Beit mehr erreicht. An Anläufen bagu fehlte es nicht, die galreichen neuen Armenordnungen beweisen, dass man fich der Mängel bewust war und zu bessern suchte; aber alle diese Reime und Ansabe gingen balb genug im Elend bes Bojärigen Krieges unter.

Mehr wurde in der resormirten Kirche crreicht. Zwar in England wurde die mittelalterliche kirchliche Armenpslege gänzlich zerstört, die Hospitäler einsgezogen und die schon vorhandenen Ansänge einer statlichen Zwangsarmenpslege

zuerst konsequent ausgebildet. Sonst aber gelang es den reformirten Kirchen, namentlich in den Niederlanden und den mit ihnen zusammenhängenden, durch Herstellung des Diakonenamtes eine in vielen Beziehungen musterhafte kirchliche Armenpslege in's Leben zu rusen (vgl. die Acta Synodi Wesaliensis dei Richter, K.DD. II, 310, — Göbel, Gesch. des christl. Lebens in der rhein. westfäl. K., I, 413, — Dalton, Eine Diakonie im Reformationszeitalter, Petersburg 1881), Auch zalreiche neue Woltätigkeitsanstalten entstanden hier, namentlich trefslich gesleitete Waisenhäuser. Mehr als einmal hat die lutherische Kirche von den Riesderlanden her einen Anstoß empfangen zu erneuter Liebestätigkeit. In Hamburg, einer für die Entwickelung der Armenpslege in Deutschland besonders wichtigen Stadt, sind es aus Niederland eingewanderte Kausseute, die auf eine Reorganissation des Armenwesens dringen und 1597 das Waisenhaus stiften. A.H. Francke und in unserem Jarhundert Fliedner standen in lebhaster Verbindung mit den Niederlanden.

Auch in der römische tatholischen Birche fehlt es nicht an Anfapen zu einer Gemeindearmenpflege. In den Niederlanden trat der Humanist Bives dafür ein, und in mehreren Städten (Ppern, Brügge) tam es wirklich zu einer Organifation berfelben (Ehrle, Beitr. z. Gefch. u. Reform ber Armenpflege, 1881, S. 27 ff., vgl. Beil. z. Allg. 3tg., 1884, Nr. 325). In Frankreich erließ Franz I. 1536 eine Orbonnang, welche bie parochiale Armenpflege regeln follte (b. Reigenstein, Die Armengesetzgebung Frankreichs, Leipzig 1881, S. 9). Selbst in Spanien erschien 1540 ein entsprechendes Geset (Ehrle a. a. D. S. 42). Allein da die Geiftlich: feit, die in dem Allen nicht one Ursache Luthertum witterte, ben Beftrebungen nicht günstig war, wurde wenig erreicht. Das Konzil von Trient begnügte sich damit, die mittelalterlichen Bestimmungen über die Hospitäler in Erinnerung zu bringen und ben Sat einzuschärfen, dafs die Aufficht über diefelben ben Bifchufen gebure, und die Provinzialsunoben taten taum etwas anderes als biefen Sat zu widerholen. Bur Berftellung einer Gemeindearmenpflege geschah fo gut wie nichts. So behielt benn in ben fatholischen Ländern bie Armenpflege im wesent= lichen ben mittelalterlichen Charafter, b. h. fie blieb vorwiegend anftaltlich. Zwar wurden die Hofpitaler in Frankreich insofern fakularifirt, als fie ein von Frang I. am 19. Dezember 1543 erlaffenes Gbift ber Aufficht weltlicher Behörden unters stellte, aber hier sowol als in Italien und Spanien blieben doch die Spitäler, bie Spitalorden (bis auf einzelne, die gang unterdruckt oder umgewandelt mur= ben) und ihre Saufer bestehen und bilbeten nach wie bor ben Mittelpunkt ber Armenpflege. Bas fie an ben Armen taten, mar entweder das Gingige, mas überhaupt geschah, oder mas sonst geschah diente doch nur zur Erganzung, märend in ben protestantischen Ländern eine große Angal ber alten Anftalten unterging, und mas bavon blieb ober neu geschaffen murbe, umgekehrt nur gur Erganjung ber Gemeinbearmenpflege biente. Man muß es ber tatholischen Rirche jum Ruhm nachsagen, dass fie auch nach ber Reformationszeit auf biesem Gebiete viel geleistet hat, am wenigsten freilich in Deutschland. Bu ben alten Spitälern tomen neue, zu den alten Pflegeorden neue hinzu. Konige und Bapfte haben neue große und reich ausgestattete Anstalten in's Leben gerusen. In Frankreich hat nament-lich Ludwig XIV. viel getan. Fast für jede Art Hilfsbedürftiger, für verschämte Arme, Findelkinder, Rekonvalescenten, Obdachlose u. f. w. wurde in Paris ein neues Hospital gegründet, und zu allen schon vorhandenen tam bann noch das Höpital général hinzu, das 6-7000 Arme versorgte, und dessen Einkunfte in der Revo-lutionszeit auf über  $3^1/_2$  Millionen Livres berechnet wurden. Das Comité de mendicité, welches die Constituante niebersette, galte in Frankreich überhaupt 2185 Sofpiäler mit 38 Mill. Livres Einfommen. In Rom gründete Sixtus V. bas Ospizio di Ponte Sisto, Junocenz XI. das Ospizio apostolicco, Pius VII. bas Ospizio di Santa Maria degli Angeli, sauter großartige Anstalten. Auch in Spanien, wo icon fehr zalreiche Sospitäler vorhanden waren, entstanden noch neue. Go g. B. 1567 ein großes Findelhaus in Mabrid, bann ein hofpital für erwerbsunfähige Greife, ein Saus für reuige Mabden, ein Beschäftigungshaus für Arbeitslose u. a. m.

Tropbem nahm die Armut und der Bettel in allen katholischen Ländern in erschredendem Dage zu. Go viel Findel- und Baifenhäuser Frankreich auch hatte, war es doch etwas ganz Gewönliches, dass Kinder für 20 Sous an Gautler u. f. w. vertauft wurden. Eben dieses Elend regte Bincenz von Paula und Carl Borromeo zu ihrer Liebesarbeit und zur Stiftung neuer Rongregationen für die= Meben großer Opferwilligfeit und gesegnetem Liebesdienst zeigt fich freilich auch viel Berfall. Ein großer Teil des Gintommens der Anftalten wurde vergeubet oder floss als Beneficium reichen Bralaten ober auch bem Abel gu, und was die Hauptsache ift, zu einer ausreichenden Armenpflege konnte es ichon deshalb nicht tommen, weil die Ginheit fehlte. Die über bas Land ungleich berteilten Hospitäler arbeiteten jedes für sich, jedes nach seinen unendlich verschies benen Statuten und unter ben mannigfaltigften Bedingungen. Fanden auch Taufende von Baifen: und Finbelfindern in den Spitalern Aufnahme, fo murben andere Tausende völlig verwarlost; fanden auch Tausende von Armen und Kran= ten in ben Spitälern oft recht reichliche, um nicht zu sagen üppige Berforgung, fo blieben andere Taufende völlig hilflos und maren aufs Betteln angewiesen. Burbe man in ben protestantischen Ländern der Armut und des Bettels nicht herr, in den tatholischen, tropbem bort ungleich reichere aus alter Beit über-

kommene Mittel zu Gebote standen, noch viel weniger. Für die lutherische Kirche gab der Pietismus einen neuen Anstoß zur Lies bestätigkeit. Das Waisenhaus in Halle, August Hermann France's Glaus benswert, regte zu vielen anlichen Stiftungen an. Aber eine umfaffenbere und bauernde Einwirkung hat boch ber Pietismus auf die Armenpflege und die Boltätigkeitsanstalten nicht ausgeübt. Es sind sast nur Waisenhäuser und Schulen, bie er gegründet hat, und auch da ist der Eiser bald erlahmt. Auch wärend seis ner nur turgen Blütezeit ift ber Bietismus zu wenig in's Bolt gedrungen, gu fehr auf tleine auserwälte Kreise beschränkt geblieben, um umfassendere Wirkungen auszuüben. Ihm ift bas Chriftentum auch viel zu febr Privatfache (vgl. Ritichl, Bietismus II, 548), als bajs er ein Berftandnis hatte für das Boltsleben und seine Nöte und ein Interesse, da zu helfen. Wo er einen Anlauf dazu nimmt, weiß er auch den Schäden des socialen und wirtschaftlichen Lebens gegenüber, mit einem tief gewurzelten Difstrauen gegen alles Birtschaftliche als zu ftart mit ber Welt verflochten, nur religioje Motive einzuseten, die, für fich genommen, nicht ausreichen. Dazu tommt, dass gerade jest, und eben unter Mitwirfung bes Pietismus und bes von ihm ausgehenden Territorialismus, ber Stat Diefes gange Gebiet in Beichlag nimmt. Die Rirchenordnungen hatten die Armenpflege und die Woltätigkeitsanstalten, one zwischen Rirche und Stat flar zu sondern, als eine Angelegenheit gemischter Natur behandelt, manche auch Sospitäler und änliche Anstalten der Aufsicht der Konfistorien unterstellt und als tirchliche Ans stalten anerkannt. Noch entschiedener war das den früheren kanonistischen Bestimmungen gemäß bon den älteren Rirchenrechtslehrern Reinting, Bened. Carpzov, Brunnemann u. a. (vgl. J. H. Boehmer, Jus eccles. Protest. l. III, Tit. XXXVI, § XLIII) geschehen. Dagegen nimmt bereits Böhmer (a. a. O. § XLIV) das Recht der Aufsicht über die Woltätigkeitsanstalten für den Stat in Anspruch, und seit der Mitte des 18. Jarhunderts tommen diese Anschauungen bes Territorialismus zum Bollzuge. Die Kirche wird vielfach aus ber Direttion ber Boltatigfeitsanftalten verdrängt und diejelbe bem State uberwiesen. So wurde in Preußen durch einen Erlass vom 30. Juli 1774 ben Regierungen die Aussicht über die pia corpora und alle milben Stiftungen, insbesondere hofpitaler, Baisenhäuser, Armenanstalten überwiesen, und in dieser Richtung auch die Gesetzgebung über die Woltätigkeitsanstalten fortgefürt, wie sie sich im Preußischen Landrecht Th. II, Tit. XIX "Bon Armenanstalten und ans beren milden Stiftungen" und änlich in anderen Partikularrechten findet. In Folge diefer Entwickelung haben bann galreiche Armen= und Krankenstiftungen, galreiche Woltätigkeitsanstalten ihre Beziehung zur Kirche gang eingebüßt und find in weltliche Stiftungen umgewandelt.

Co wenig aber ber Bietismus bireft auf bie Geftaltung ber Liebestätigkeit

eingewirft hat, er ift bennoch auf biefem Gebiete für ben Protestantismus epochemachend, benn bie ganze reiche Entwidelung ber Woltätigkeitsubung, ber Armens pflege und der Boltätigfeitsanftalten in unserer Beit hat eben bas praftisch=reti= giose Interesse, welches ber Vietismus zuerst geweckt hat, zur Grundlage. Bunächst freilich tritt Chriftentum und Kirche im Boltsleben ftart gurud. In ben Kreifen ber Auftlärung, die den Pietismus ablöft, ift nicht driftliche Liebe, sonbern Gumanität das Losungswort, aber gerade diefe Kreise find es, in benen ber Bedanke einer rationellen Armenpflege zuerft auftaucht und verwirklicht wird. In ben patriotischen und moralischen Wochenschriften, wie fie im letten Drittel bes vorigen Jarhunderts in allen größeren Städten Deutschlands herausgegeben merben, bilbet Boltätigfeit und Armenpflege ein ftebenbes Thema ber Besprechung (vgl. Biedermann, Culturgesch. bes 18. Jahrh. II, 1, 439, — Brut, Literarisches Taschenbuch VI, 377. — Rawerau, Die fritischen und moralischen Wochenschriften, Magbeburger Geschichtsblätter f. St. u. 2., Magbeburg 1884, 3. 4) und die Manner, die in diesen Beitschriften das Interesse der Humanität pflegten, schreiten auch zuerst zur Tat. In Hamburg riesen Boght und Busch, Männer, die mit Reimarus befreundet maren, 1788 bie allgemeine Armenanstalt in's Leben (von Melle, Die Entwickelung des öffentlichen Armenwesens in hamburg, ham= burg 1883, S. 64 ff.), eine Anstalt, die weithin als Mufter galt. Der Kaifer berief Boght nach Wien, um bas dortige Armenwesen nach diesem Borbilbe zu reorganisiren, Napoleon I. zog Voght zu Rate, als es sich um bas Armenwesen in Frankreich handelte, und auch für England murbe eine feiner Schriften überfest. Eine ganze Anzal von beutschen Städten ahmte Hamburg nach. In Braunschweig wirfte Leisewiß, ber Freund Leffings, in diesem Sinne, in Bremen ber Synbifus von Poft. Die Städte gingen voran, die Staten folgten nach. In einer Reihe von beutschen Staten tam in ben letten Jarzehnten bes 18. Jarhunderts eine neue Armengesetzgebung ju Stanbe.

Ist hier überall mehr der Gedanke ber humanität als spezifisches Chriften= tum die treibende Macht, so fangen gleichzeitig auch die chriftlichen Kreise, in denen der Pietismus nachwirkte, an, sich zu regen. Ich erinnere nur an die 1780 von Urlsperger gegründete Baseler Christentumsgesellschaft die nicht bloß Bibel- und Traftatverabreichung, sondern auch Armen- und Krankenpflege, Erziehungsanstalten u. bgl. (die Anstalt in Beuggen 1820) pflegte. Die Notzeit ber frangofischen Gewaltherrschaft, ber Aufschwung ber Freiheitstriege wirkten vertiefend und befruchtend. Die Kriegenot felbft rief vielerlei Beranftaltungen zur Bekämpfung der Not in's Leben und mit dem Widererwachen des driftlichen Sinnes, mit der fortgehenden Kräftigung des kirchlichen Lebens ging auch ein Widererwachen der Liebestätigkeit Hand in Hand, welches diese Fülle von Anstalten aller Urt in's Dasein rief, die noch täglich sich mehrend, teils bestimmt sind bie Arbeiter und Arbeiterinnen auf bem Bebiete ber Liebestätigkeit auszubilben (Diakonen= und Diakoniffenhäuser), teils ber Rettung sittlich Gefärbeter ober Berkommener bienen (Rettungshäufer, Magdalenenafple, Trinkerafple, Arbeitertolonien u. f. w.), den Notleibenben aller Art eine Buflucht bieten (Kranken= häuser, Siechenhäuser, Anstalten für Blinde, Taubstumme, Epileptiker u. f. w.), und die neben den von ben Batern übertommenen Boltatigfeitsanftalten bie offentliche kirchliche und statliche Armenpflege ergänzen. Der Charakter biefer Ans stalten und Stiftungen ist sehr verschieden. Von ben alteren sind viele, wie oben bemerkt, im Laufe der Jarhunderte in weltliche Stiftungen verwandelt. Andere find firchlich geblieben, und für diese ift im allgemeinen dieselbe rechtliche Stellung in Anspruch zu nehmen wie für Stiftungen zu sonstigen firchlichen Bweden. Nach dem Gesetz vom 5. April 1873, durch welches die Art. 15 u. 18 der Ber= faffungsurkunde abgeändert wurden, bleibt in Preußen jede Religionsgemeinschaft im Befit und Genufs ihrer fur Boltatigteitezwede bestimmten Anftalten, Stiftungen und Fonds, jeboch mit ber Maßgabe, bafs fie ben Statsgesethen und ber geordneten Aufsicht des States unterworsen bleibt. Über Schenkungen und lett= willige Zuwendungen, auch die Übertragung von unbeweglichen Gegenständen an Stiftungen und Rorporationen hat bas Gefet bom 23. Februar 1870 bas Mötige

In Baben find alle Stiftungen, welche nicht zur Befriedigung firch= licher Bedürfniffe ober jum Unterhalt von firchlichen BilbungBanftalten bienen, burch Gefet bom 5. Mai 1870 für weltliche erklärt. (Uber biefes Gefet vgl. Friedberg, Der Stat und die Rirche in Baben, Leipzig 1871, und gegen Friedberg: Richter=Dove, Kirchenrecht VI. Buch, Rap. II, § 305. Außerdem Herrsmann, 3tschr. f. Kirchenrecht, X, S. 330 ff., S. 446 ff. und Friedberg, Lehrbuch bes tathol. u. evangel. Kirchenrechts, 2. Aufl. 1884, S. 386). Nach bem Borsgange ber rheinisch-westfälischen Kirchenordnung von 1835 haben die neuen Sps nobalordnungen in verschiedenen evangelischen Rirchen ben firchlichen Organen auch wiber eine Tätigkeit auf bem Bebiete ber Armenpflege zugewiesen, Die freilich noch mehr Aufgabe ift, als bajs sie schon verwirklicht ware, boch sind lebensvolle Anfange vielerorts borhanden. Gehr vieles geschieht von Bereinen und Privaten, und find barum viele Woltätigkeitsanstalten privater Ratur. (Bgl. im

Allgemeinen: Jacobson, Preuß. Kirchenrecht § 165, — Richter-Dove u. Friedberg a. a. D., Thudichum, Deutsches Kirchenrecht, Leipzig 1878, II, 231). Auch im Gebiete der römisch-katholischen Kirche läst sich im ganzen derselbe Huch hier ift in ben letten Jarzehnten bes 18. Jarhunderts Gang verfolgen. Sumanität bas Alles beherrschende Schlagwort. Der Sumanitätsgebante ruft in Spanien 1778 bie "allgemeine Junta ber Liebe" hervor, welche eine Hausarmenpflege zu schaffen bemüht mar, aber in ben Rriegs= und Revolutionsfturmen balb wiber unterging, und aus dem humanitätsgebanten find bie ichwärmerischen Beschlusse bes frangosischen Konvents geboren, die mit einem Schlage aller Armut, allem Bettelwesen, "biesem Aussatz der Monarchie und ihrer wandelnden Anklage" ein Enbe machen follten. Es foll ein Buch ber nationalen Woltätigkeit angelegt und in biefes bie Namen ber Greife, ber Arbeitsunfähigen, ber Witmen u. f. w. eingetragen werben. Jeber ber Gingetragenen erhalt aus Statsmitteln eine Bension, die an dem der Berherrlichung des Ungluds gewidmeten nationalen Fest: tage, an bem auch das Buch feierlich verlesen wird, zur Berteilung kommt. Dagegen wurden durch ein Gesetz vom 23. messidor II. alle liegenden Güter und alles fonftige Aftivbermogen ber hofpialer eingezogen. Die Schwarmerei bauerte nicht lange. Schon am 16. Vendemiaire V. war man genötigt, die Hospitalverwaltungen zu rekonstruiren. So weit ihre Büter noch nicht verkauft maren, wurben sie zurudgegeben, burch Geset bom 13. Brumaire IX. tomen Entschäbigungen aus ben Domainen hinzu, und wurden zur Unterhaltung ber Spitäler neue Eins nahmen aus ben Octrois angewiesen. Für die Verwaltung wurden besondere Rommissionen bestellt, die als selbständige Organe den lokalen Behörden coordinirt waren. Obwol die lokale Armenpflege seitdem in manchen Studen weiter entwidelt ift, fällt boch auch heute noch bas Schwergewicht auf die Sofpitäler. Die Bal berfelben hat fich beständig burch neue Stiftungen vermehrt. 1847 gab es im ganzen 1273 Anftalten, barunter 337 hopitaux (Krantenhäuser), 199 hospices (Berforgungshäuser für Alte u. f. w.) und 744 hopitaux-hospices (Ans stalten die beibes vereinigen), bagegen 1877: 360 hopitaux, 415 hospices und 762 hopitaux-hospices. Dazu tommen bann auch hier eine große Bal von Bris vatanftalten für die verschiedenften Zweige ber Barmherzigkeitsübung. Auch neue Rongregationen für die Liebestätigkeit find in Frankreich entstanden, namentlich die petites soeurs des pauvres und die Bincentiusvereine (Dupanloup, Die christ= liche Rächstenliebe und ihre Werte; - Die Auffape von Maxime bu Camp in ber Revue des deux mondes Bb. 56-58. Uberfest von Dr. Mensching, Hannos ver). Frankreich ift in dieser Beziehung immer noch wie im Mittelalter bas Land, von dem die meisten berartigen Institutionen ausgehen, um sich von da aus über die gange tatholische Belt zu verbreiten. Auch im tatholischen Deutschland find neuerbings zalreiche Unftalten aller Urt entstanden. Besonders eifrig wirtte ber Bischof Retteler von Mainz für biefelben. Die galreichsten BoltätigfeitBanftalten hat wol Italien. hier galte man 1867 im gangen 17,718 Armenanftalten aller Urt mit einem Bermogen von 981,309,000 Frants und einem jarlichen Gintommen von 69,987,000 Frants. Charafteriftisch ift babei, bafs bie Bol der Anstalten, welche Befferung und Bewarung zum Zwede haben, auffallend



gering ist verglichen mit der Zal derer, die auf Versorgung von Armen durch Krankenpslege, Almosen u. s. w. abzielen. So zält Piemont auf insgesamt 1825 Anstalten, 149 Hospitäler, 636 Stiftungen behufs Almosenausteilung, 131 Stiftungen zu Aussteuern, dagegen nur 2 Besserungsanstalten für verwarloste Knaben und 1 Krippe, die Lombardei auf insgesamt 2902 Anstalten 209 Hospitäler, 312 Almosenstistungen, 479 Stiftungen sür Aussteuern, dagegen nur 4 Besserungsanstalten und 8 Krippen. Die statliche Aussicht über die Woltätigkeitsanstalten ist durch das Gesetz vom 3. August 1862 (legge delle opere pie) gestegelt.

Litteratur: Außer den schon angesürten Werken sind zu vergleichen: Chastel, Etudes historiques sur l'influence de la charité durant les prémiers siècles chrétiens, Paris 1853. — Dr. Georg Rahinger, Geschichte der tirchlichen Armenpslege, 2. Ausl., Freiburg i. Br. 1884. — Uhlhorn, Die christliche Liebest thätigseit in der alten Kirche, Stuttgart 1882. Im Mittelalter, Stuttgart 1885. Das lettere Wert dänisch bearbeitet mit Zusäten aus der Gesch. der dänischen Kirche: De Kristne Kaerligheds Gerninger von Chr. Obesit, Kiobenhavn 1885. — Alberdingk Thijm, De Gestichten van Liefdadigheid in Belgie van Karel den Groote tot aan de XVIe eeuw, in den Memoires couronnés publiés par l'academie royale, Tome XLV, Bruxelles 1883. — Von demselben Verfasser: Les hôpitaux en Belgique en moyen-age, Louvain 1883. — Heinr. Guth, Die Arsmenpslege, deren Geschichte und Resormbedürsnis in den Zeitstagen des christ. Volksledens Bd. X, H. — A. Emminghaus, Das Armenwesen und die Arsmengesetzgebung der Europäischen Staaten, Versin 1870.

Woltersborff, Ernst Gottlieb, bem als namhaftem evangelischen Lieber: dichter hier ein Plat zukommt, ist geboren am 31. Mai 1725 als Son eines frommen Beiftlichen in Friedrichsfelbe unweit Berlin, ber gehn Jore fpater an bie Gertrudenkirche in dieser Hauptstadt berusen wurde. Zuerst zum Apotheter bestimmt, ward der junge Woltersdorff burch den Borgang seiner älteren Brüder veranlasst, sich der Theologie zu widmen, die er von 1742 an in Halle unter Lange, Baumgarten, Knapp studirte. Er wonte im Baisenhaus und gab Schule unterricht in bemfelben; hier grundete fich in ihm bas padagogische Intereffe und Geschick, bas ihn späer zur Leitung bes Bunglauer Baifenhauses befähigte. Die schon in seinen Anabenjaren sich regende bichterische Unlage und Reigung gewann nach Berhältnis feiner religiöfen Entwicklung und Läuterung mehr und mehr an fester Richtung, seine Produttivität an evangelischem Gehalte. Bon 1744 an biente er als Hauslehrer und Vikar, bis er im Jare 1748 von ber Gemeinde Bunzlau, nicht one Wiberspruch einer Partei, die jowol das Formelle der Wal beanstanden als die Orthodoxie des Kandidaten bezweiseln wollte, zum zweiten Prediger gewält, nachdem ihn ber durch eine Predigtsammlung bekannte Oberkonsistorialrat Burg in Breslau examinirt und ordinirt hatte. Die Schilderung, Die uns von seiner amtlichen Tätigkeit gegeben wird und die mit feinen eigenen Außerungen genau übereinstimmt, bietet ein Musterbild pastoraler Treue und unermüblicher Sorgfalt bar; ein Hauptgegenstand berfelben war ihm die Jugend seiner Gemeinde. Als sofort der Maurermeister Zahn, von einem unwiderstehlichen und alle Schwierigkeiten besiegenden Drange getrieben, eine Baisenanstalt errichtete, anlich bem Saller Waisenhause, ba ließ sich Woltersborff, nachdem er auch seine persönlichen Bedenken gegen bas Unternehmen allmählich zu überwins den vermocht, dazu bewegen, die Direktion zu übernehmen, die er bis zu seinem schon im 37. Lebensjare, am 17. Dezember 1761 erfolgten Tode fürte, worauf sie seinem jüngeren Bruder, Christian Ludwig, übertragen wurde. Die Anstalt wurde ganz im Sinne A. H. Francke's geleitet; auch in ihr sehen wir das pädagogische Problem nach Berhältnis ber Kräfte gelöft, die brei Bilbungsweisen und Prinzipien, bas evangelisch = fromme ber Boltsschule, bas humanistische ber Gelehrtenschule und bas realistische der Realschule zu vereinigen - Pringipien, welche betanntlich in ber übrigen Schulwelt fich feindlich gegenüberstanden und

noch heute ihren Kampf nicht beigelegt haben. Das Nähere hierüber f. in Stolzenburg's Geschichte bes Bunzlauer Baisenhauses, Breslau 1854, S. 50—62.

Als Dichter besaß Woltersborff eine gang außerorbentliche Leichtigkeit ber Bersifikation — eine Gabe, die bei allem hohen Wert auch ihre Versuchung mit fich fürte. "Buweilen" - fagt er in seiner Borrebe gur erften Sammlung fei= ner Psalmen, die im Sommer 1750 erschien (f. die 2. Aufl. 1768, S. 37; die neuere von R. Schneiber besorgte, mit der Biographie versehene Auflage, Dresben 1849, S. 17) - "war ich von vieler Arbeit ganz entfrastet; allein es wurde mir eine Materie so lebendig und floss so ungezwungen und one Mühe in die Feber, bafe es schien, ich konnte bas Schreiben nicht laffen. Wollte ich zuweilen drei Berse schreiben, so wurden gleich 12, 15 ober 30 daraus. Manchesmal tonnte bie Feber bem schnellen Bufluffe nicht einmal folgen. Dit musste ich's, wenn ich so hintereinander fortgeschrieben, erst überlesen, wo ich wissen wollte, was es wäre, und mich selbst wundern, dass das da stand, was ich wirklich sand. Und so sind diese langen Lieder entstanden. Ich nahm mir vor, ein Lied in gewönlicher Größe zu schreiben, aber da ich hineinkam, sind 40, 50, 100, 200 und mehr Berfe fertig geworden". (Das Lied: "Er ift boch noch in feiner Stadt" hat 268 sechszeilige Strophen.) Dass babei an Singbarleit im Gottesbienste nicht mehr zu benten ift, verfteht fich von felbft; er troftet fich bamit, bafs fie boch gelesen werben können; aber wenn auch nicht von allen biefen zallosen Bersen behauptet werden kann, bas sie mehr ber Reimkunft als ber Dichtkunft angehören, fo ift boch folche Breite ber Tiefe und Gulle der Bedanten niemals gunftig. Um übelften find die Darftellungen ber firchlichen Unterscheidungslehren geraten, bie sich über ben ästhetichen Wert von versus memoriales nicht erheben, aber auch als solche schwerlich einen Protestanten sattelfest machen. In anderen er= innert die Manier auffallend an Zinzendorf (so in Nr. 6. 8. 13. 26. 63. 90. 91 ber Schneiber'schen Ausgabe). Er hatte in seiner Jugend große Lust gehabt, in die Brüdergemeinde einzutreten; sein Bater hielt ihn davon ab, und später hat er sogar jede Solidarität mit Herrnhut entschieden abgelehnt; gleichwol tritt die Berwandtschaft da und dort teils in der spielenden Form, teils in dogmatischen Anschauungen beutlich hervor. Es trifft auch aus diesem Grunde nicht zu, wenn ihn Lange in seiner "Hymnologie" S. 55 neben Schmold und Reumeister als firchlichen Dichter ben pietistischen entgegenstellt; wir würden ihn (wie bies auch Roch's Geschichte des Kirchenliedes tut) unbedingt den letteren beigälen, wie auch ber ganze Mann der Haller Schule angehört. Ist aber durch jene breite Strö-mung auch Bieles zu Tage gefördert worden, was one Schaden zu entbehren ware, so verdanken wir ihm doch mehrere Lieder von folcher Trefflichkeit, dass wir sie zu den besten Erbstücken der evangelischen Kirche rechnen. Dahin gehört vor allen das herrliche Abendmalslied "Momm', mein Herz, aus Jesu Leiden 2c."; ferner die Lieder: "Großer Jehova, du Ehrenkönig 2c."; "Wein Trost und Anker in aller Noth 2c."; "Prediger der süßen Lehre 2c."; "Wer ist der Braut des Kösnigs gleich 2c."; "O Gotteslamm, mein Element 2c."; "Gott, der du im Himmel thronest 2c."; "Sünder, freue dich von Herzen 2c.". Mit einiger Kastigirung und Kürzung haben diese und änliche Lieder auch in den neueren edangelischen Kir= chengesangbüchern die verdiente Aufnahme gefunden. Gine besonders reich von Boltersdorff ausgestattete Rubrik bilden die geistlichen Kinderlieder, in deren mehreren er, was Wenigen sonst gelungen ift, ben richtigen Ton getroffen hat; bas Lieb "Blühende Jugend, bu hoffnung ber fünftigen Beiten" ift eine ungemein frische, lebensvolle Dichtung. In den genannten Liedern ift die Innigkeit und Frömmigkeit, die lautere Liebe so ganzlich eins mit der dichterischen Form, Gedanke und Ausbruck gehen so völlig in einander auf, dass man wol sieht, da hat nicht erst die Acslexion und Reimtunst helsen müssen, sondern es ist, was dem Manne das Herz erfüllt, unmittelbar zum Liede geworden, der Bers ist mit bem Gedanken ichon geboren. Eine besondere Gabe hatte er, einzelne Rernworte, namentlich aus ber Schrift, auf die vielseitigste Weise poetisch auszubeuten und fruchtbar zu machen, indem er ein folches (z. B. "Es ist noch Raum zc." Nr. 117 in ber Schneider'schen Ausgabe; "Daß ich einen Beiland habe 2c." in dem ans

gefürten Abenbmalklied u. a. m.) in jeder Strophe widerholt, um in jeder es von neuer Seite poetisch auszulegen. Dieselbe Dichtungsweise bat ihm auch zu

verschiedenen Parodien Unlafs gegeben.

Bon seinen anderweitigen Schriften gibt er am Schlusse ber Borrebe gur zweiten Sammlung (1751) einen kleinen Ratalog; es find meist Ermanungsschriften für die Jugend (in aulicher Beife, wie C. A. Dann folche für feine Konfirmanben fchrieb); nach feinem Tobe kamen auch Predigtentwürse heraus (Bunglau 1771). Es ift wol zu bedauern, dass nicht eine Sammlung vollständiger Predigten von ihm erhalten ift, da die Eigenschaften feiner besten Lieder einen gunftigen Schlufs auf die Lebendigkeit feiner Predigten machen laffen; wiewol allerdings namhafte Beispiele (wie Paul Gerhardt und Frenlinghausen) auch davon vorliegen, bas die alten Prediger, wenn sie zugleich Dichter waren, hievon in ihren Predigten nichts merten ließen. Balmer +.

Wormfer Religionsgefprache. I. Wormfer Religionsgefprach im 3. 1541. Der Name Worms, welcher eine fo bedeutende Rolle in der deutschen Reforma= tionsgeschichte svielt, bezeichnet die drei Male, da er besonders herbortritt, auch je eine weitere Stufe in Entwidlung und Bilbung ber evangelischen Kirche. Wie ber Wormser Reichstag 1521 die Tat vom 31. Oftober 1517 in gewiffem Betracht abichlofe und fur ben Charafter ber erften Beriobe bie 1580 gang befonbers signifitant ift, so bilbet bas erfte Wormser Religionsgespräch, bas freilich fein selbständiges Banges bilbet, indem ce fich erft in bem Regensburger Rolloquium fortfeste und vollendete und mit biefem baher untrennbar berbunden ift, den Ubergang von der durch das Augsburger Bekenntnis gegebenen bogmatischen Ronfolibirung ber neuen Rirche zu den friegerischen Unternehmungen, welche, mit bem Augsburger Religionsfrieden endigend, Die rechtliche und politische Ronfolibirung bes ebangelischen Bekenntniffes in Deutschland herbeifürten, marent bas zweite Wormser Religionsgespräch vom Jare 1557 als letter Rachtlang ber Friebensperhandlungen zugleich die Ginleitung in die Beit bildet, da die Rampfe innerhalb ber evangelischen Nirche das Interesse für den Gegensatz bes alten und neuen Glaubens in den Hintergrund brängen.

Das erfte Religionsgespräch in Worms gehort in die lange Reihe ber Ber--handlungen, welche dazu dienen follten, die Entscheidung durch das Schwert überfluffig zu machen. Es läset sich nicht leugnen, bafs zu solchen Berhandlungen auf beiden Seiten eine wirklich fehr ernsthafte Reigung borhanden mar, und zwar von einem boppelten Besichtspunkte aus: bom religibsen und politischen. religiosen: benn wir burfen wol nicht vergeffen, bafs bie gange Tendenz bes Ungsburgischen Bekenntnisses eine vorzugsweise irenische mar. Es mar gemiffermaßen allerdings bas Ultimatum ber Protestanten, die Summirung aller ihrer Forderungen, die sie an die seitherige Rirche zu machen hatten, aber es mar von Anfang teineswegs die Meinung babei, bafs es in erster Linie die Grundlage fein foll für eine besondere Kirchengemeinschaft, sondern bas es vielmehr die Grundlage fein folle für eine Erneuerung ber Besammttirche. Es war also gang natürlich, dass die Evangelischen in fernere Berhandlungen immer noch mit Soffnungen auf Verständigung eintraten, wenn auch Weitsichtigere damals schon im höchsten Fall einen vorübergehenden faulen Frieden in Aussicht nehmen mochten. Bu diefer hoffnung schien um so mehr Grund vorhanden zu fein, als ja auch nicht minder auf der anderen Seite ein Bedurfnis ber Reform anerkannt mar und ein Beift ber Bewegung fich nahezu bis an bie Stufen bes papftlichen Thrones Ban brechen zu wollen schien. Und so entschieden Raifer Rarl V. den Forderungen der Evangelischen entgegentreten zu mussen glaubte, so unbezweiselbar ist doch andererseits, dass er die Absicht hegte, wenn nicht auf halbem Wege, so doch mit etlichen Schritten den weiter gehenden Forderungen entgegen zu kommen. Schien fo im religios firchlichen Intereffe ein Kompromifs feineswegs außerhalb des Bereichs ber Möglichkeit zu liegen, so trieben die politischen Interessen noch mehr dazu. Der Charafter bes Augsburgischen Bekenntnisses als eines Ultimatums zeigte sich freilich auch barin, dass die demselben Berwandten unmittelbar hernach einen Waffenbund mit einander schlossen, aber der Schmalkaldische Bund war doch zunächst rein defensiver Natur und sollte nur den Eventualitäten begegnen, welche ja freilich das Bekenntnis nach sich ziehen zu müffen schien, und der Raiser andererseits trat allerdings schon im Augsburger Reichstagsabschied mit kriegerischen Drohungen dem eingelegten Bekenntnis entgegen (f. Ranke, Deutsche Geschichte im Beitalter der Reformation, Bd. 111, S. 232 f.), aber dennoch wasren die politischen Berhältnisse, in denen der Kaiser sich bewegte, so kompliziert, dass eine Verständigung mit der Gegenpartei auch jeht noch von größtem Werte sein muste. Daher die über ein Jarzehnt lang fortdauernden Schwankungen zwischen Kriegsvorbereitungen und Friedensverhandlungen. Näher haben wir das erste Wormser Religionsgespräch nun in die Reihe der letzteren zu stellen.

Gegen bas Ende des zweiten Jarzehnts feit bem Beginne ber Reformation war es diefer gegludt, fich über Bebiete zu verbreiten, die bis bahin die festeften Burgen ber alten Rirche gewesen waren. Brandenburg und bas albertinische Sachsen wurden bem Evangelium aufgeschlossen. Ganz Nordbeutschland schien nachgerade der neuen Kirche zuzufallen. Die Mehrheit des Kurfürstenkollegiums neigte sich auf Seiten der Protestanten. Unter biesen Umftänden mußte der Raifer, auf ber einen Seite bon ben Osmanen gebrängt, gegen bie er nur aus Deutschland ausgiebige Silfe erwarten fonnte, auf ber anderen von Frankreich in Schach gehalten, bas widerum am Papft und an den Protestanten gleichzeitig eine Stütze suchte, notgedrungen schon auf die Protestanten die äußerste Rücksicht nehmen, und mas in Frankfurt schon 1539 bei den Verhandlungen, die er durch den Bischof von Lunden mit den evangelischen Ständen gefürt hatte, zur Sprache getommen war, nämlich Erneuerung des Berfuchs einer Berftandigung auf bem Gebiete der Lehre das musste Rarl V. jest im J. 1540 wirklich in's Werk zu sepen beginnen. Der Kaiser schrieb den 2. April dieses Jares eine Versammlung nach Speier aus, "um die Dinge bahin zu richten, bafe ber langwierige Zwiespalt ber Religion einmal zu christlicher Vergleichung gebracht werbe" (f. Ranke a. a. D. S. 150). Wegen anstedender Krantheit wurde die Bersammlung von Speier nach hagenau verlegt, wo wirklich im Juni ein Zusammentritt von politischen und theologischen Raten einer Angal beutscher Fürsten erfolgte. Inbessen ging man bon protestantischer Seite aus nicht one mancherlei Beforgnisse babin. Denn schon im Mai hatte König Ferdinand zu Hagenau sich mit den katholischen Ständen zu einer Beratung versammelt, damit die Anhänger ber alten Religion in tompakter Einheit auftreten könnten. Bei dieser Vorberatung war nun vor Allem der päpstliche Gesandte Morone tätig, um womöglich die ganze Handlung zu hintertreiben. Bei dem Kaiser und bei Ferdinand hatten Alexander Farnese und Michael Cervinus bereits mit großem Eifer in diefer Richtung vorgearbeitet, und ber Eiser ber Kurie kann am beutlichsten zeigen, wie ernstlich bamals die Gefar einer Bereinigung Deutschlands war. Ein Kolloquium, wie es die augsburgischen Konsessionsverwandten begehrten, wäre nichts Anderes gewesen als ein freies Nationalkonzil, — ein Nationalkonzil eben im evangelischen Sinne, b. h. one die Berbindlichkeit, burch welche ein folches nur bas Mittel einer Majorifirung zu werden brobte. Fürchtete ber papftliche Abfolutismus nun icon einen Stoß von einem ötumenischen Ronzil, wie viel bedentlicher muste ihm ein berartiges Dationalkongil fein, beffen Forderung er benn auch regelmäßig mit dem Anerbieten Bum Glück für einer allgemeinen Kirchenversammlung zu beantworten pflegte. ben römischen Sof hatte eine folche Bersammlung auch etwas an sich, bas zu ben Intentionen des Raiserhauses nicht gang stimmte, und in diesem Falle scheint wirklich Ferbinand, trot feiner ber Reform nicht gang abgeneigten Rate, ganglich auf die Seite der papstlichen Bunsche getreten zu sein. Seinem Einfluss gelang es, bie Verhandlungen in Hagenau, ehe sie noch recht begonnen waren, wider abzubrechen, und es geschah mehr aus Rücksicht auf ben Kaiser, als nach eigenem Bunsche, dass mit dem Abbruch der Verhandlungen zugleich der Widerbeginn berfelben in Worms festgesetzt wurde. Auf ben 28. Ottober war der Anfang dieser Verhandlungen in dem Detrete festgesetzt, aber erft am 25. November ward bas Kolloquium burch Granvella eröffnet. So wenig als in Hagenau hatten sich

in Worms die Fürsten eingestellt. Es waren nur ihre politischen und theologi= ichen Bertreter erschienen. Aber auch Ferdinand fand fich hier nicht ein. Die Repräsentanten des Raisers — Granvella und Naves — waren biesmal den Wünschen des römischen Hofes weniger zugänglich; bafür war der Nuntius Cams pegi, Bischof von Feltre, Bruder bes Kardinals, nun in Person anwesend \*) und wusste in der Tat mit großer diplomatischer Runft die brohende Gefar abzuwen= ben. Diese mar baburch noch befonders groß geworden, bafs unter ben elf Stimm= fürern ber tatholischen Partei, welche von Ferdinand berufen worden maren, nicht weniger als brei sich befanden, welche indes so ziemlich auf die Seite ber Evans gelischen getreten waren. Es waren bies Brandenburg, bessen Gesandte schon in hagenau von beiden Parteien nur mit Mistrauen aufgenommen worden waren, sowie Pfalz und Jülich und sogar etliche geiftliche Fürsten, wie Köln und Augsburg, legten mildere Unfichten an den Tag. Unter diefen Umftanden ging nun Campegi darauf aus, wenigstens durch Erhebung von formellen Fragen Anftande herbeizufüren. Campegi, der mit einer gewissen Bescheidenheit aufgetreten mar (vgl. bie etwas schadenfrohen Urteile ber Protestanten über den ihm zu Teil gewor= benen wenig ehrenvollen Empfang in einem Schreiben Major's im Corp. Ref. a. a. D. 1224 ff.), aber doch bestimmt genug seinen offiziellen Charater geltend gemacht, auch eine feierliche Rede, in welcher er zur Eintracht ermahnte, gehal= ten hatte, suchte, hauptsächlich von dem furmainzischen Rangler Braun unterftupt, zunächst dahin zu wirken, dass die Unterhandlungen schriftlich gefürt werden foll= ten — ein Runftgriff, den wir sodann bei bem zweiten Religionsgespräch in Worms mit mehr Erfolg angewandt feben. Diesmal erhoben sich die Protestan= ten in einem starken Beschwerbeschreiben bagegen (Corp. Ref. a. a. D. S. 1286 ff.). Bur Bervollständigung dieses Borschlags munschte er sobann weiter, bass nicht bie einzelnen Stimmen gegalt und baraus bie Majorität erzielt werbe - welche Art ber Behandlung gerabe von römischer Seite bisher stets als die naturgemäße verlangt worden war —, sondern dass die beiben Parteien je als eine Einheit für sich auftreten. Allein dem Protest der Evangelischen gegen diese Behand= lungsweise schlossen sich auch die drei der evangelischen Sache geneigten Bertreter der katholischen Bartei an. Der Aurfürst von Brandenburg hatte seinen Abge= ordneten aufgegeben, dass sie unter allen Umständen ihm das Wörtchen sola wider bringen follten, und fo ließen sich dieselben benn auch ein auf Anregen Campegi's verjasstes Gutachten von Billif und Ed, das der Berhandlung zur Grundlage bienen follte, burchaus nicht gefallen. Granvella, vielleicht burch ein Privatschreiben Melanchthon's an ihn noch bestärkt (Corp. Ref. a. a. D. S. 1248). schlug nun als Mittelweg bor, dass von jeder Partei je ein Theolog sprechen sollte, mit dem Busate jedoch, dass darum die übrigen Glieder der Parteien nicht gehindert sein dürfen, ihrerseits etwas beizusepen. Auch dieser Borschlag indes wurde von seiten des Runtius nicht gang acceptirt; berfelbe verlangte, dass folche Bufate nur von ber Mehrheit innerhalb einer der Parteien gemacht werben dursien, Granvella mufste fich endlich fügen. Der Minderheit follte nur bas Recht zusiehen, ihre Einwendungen schriftlich beim Präsidenten und dem kaiserlichen Orator anzubringen. Unter biesen Berhandlungen über die Formfrage war der ganze Dezember hingegangen und erst ben 2. Januar 1541 mar man endlich zu dieser Entscheidung gelangt. (Das betreffende Schreiben der Präsidenz f. Corp. Daselbst auch die Antwort der Protestanten. Gin Teil der-Ref. IV, S. 1 ff. selben war gegen Annahme der Borschläge. Bgl. den gegen Melanchthon bos= willigen Brief Ofiander's bom 5. Januar 1541 Corp. Ref. IV, S. 10 ff.) De= lanchthon, ben vom Besuch bes hagenauer Tages bie Krankheit abgehalten hatte, welche ihn in Folge der Bewissensbisse über seine Teilnahme bei Landgraf Phi=

<sup>\*)</sup> Da Sedenborf und Raynalb (Ann. ad ann. 1540 nr. 89) bestimmt Campegi als Runtius nennen, so beruht die Angabe Ranke's, bass ber Bischof von Modena, Morone, als Runtius in Worms gewesen, wol auf einem Irrtum. Derfelbe war (vgl. Corp. Ref. III, S. 1132) allerdings anwesend, aber nicht in offizieller Eigenschaft.

4

lipp's Bigamie ergriffen, stand mit Calvin unter den Theologen natürlich oben an und murde bem wolbekannten Gegner Ed gegenübergestellt. Der lettere begann fofort mit einem erft auf dem zweiten Wormser Religionsgespräch verhängnisvoll gewordenen Borwurf - mit dem hinweis auf die in der Augsburgischen Ronfession vorgenommenen Anderungen. Melanchthon behauptete, diese Anderungen scien nur formeller Ratur und berürten das Wefen der Sache in feiner Beije, und für biesmal gelang es auch, die weitere Besprechung barüber abzuschneiben. Die Gegner tamen bald wider auf die Erbfunde zu reden, wie fich denten lafst, one bofs wesentlich Neues vorgebracht ober eine gegenseitige Unnäherung erreicht worden ware. Bon einem burch seine ganze Vergangenheit so sehr gebundenen Mann, wie Ed, dem ichon die Gitelfeit feine Retraftion guließ, tonnte ein Ent= gegenkommen nicht erwartet werben. (Eine ganze Reihe von Anekoten über Ed's Eitelkeit enthalten bie Briefe der Evangelischen von Worms aus im Corp. Ref. III, IV.) Es ist barum auch sicher nicht zu bedauern, dass, nachdem diese Besprechung vom 14. bis jum 17. Januar gedauert hatte, one über die Erbfunde hinauszutommen (Prototoll f. Corp. Ref. IV, G. 33-78), ein Reftript des Rais fers ben 18. ein Ende machte, indem bas Religionsgespräch nach Regensburg verlegt wurde, wo der Reichstag fich zu versammeln begonnen hatte. In der hier vorwaltenden politischen Atmosphäre schien dem reineren Reformeiser des Legaten Contarini wirklich einen Augenblick zu gelingen, mas bisher fo oft bergeblich versucht worden war. Doch auch dieser friedliche Sonnenblick konnte nicht lange anhalten. Das notwendige Misslingen auch dieses Plans brachte nun bie Ginficht in die Unmöglichkeit eines friedlichen Abkommens zur Reife, und um fo dunkler zogen fich nun die Gewitterwolken zusammen, bis sie endlich im schmal= talbischen Kriege sich entluben.

So wenig erquicklich aber auch ber Unblick solch leerer, von Anfang an den Keim bes Misslingens in sich tragender Verhandlungen sein mag, dennoch ges wären sie einen Einblick nicht nur in die politischen Hintergedanken beider Parteien, sondern auch in die tiesen religiösen Hoffnungen, von welchen damals noch

die Reformatoren beseelt waren.

Die auf das Gespräch bezüglichen Aftenstücke sinden sich ziemlich vollständig im Corp. Resorm. III, 1132 bis zum Schluß IV, S. 1—90. Weiteres s. bei Rayn. ad a. 1540, 47—59. Seckendorf, Hist. Luther. lib. III, Sect. 21. §. 79. 80. — Salig, Historie der Augsburg. Confession I, Buch III, Rap. 2, § 3. 4. Hering, Geschichte der Unionsversuche I, S. 32 ff. Maurendrecher, Carl V. — Ranke, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Resormation IV, S. 151 ff.

II. Das Wormser Religionsgespräch vom Jare 1557. Dieselbe Stadt, welche der Ort für die erste große Kundgebung des evangelischen Glaubens gewesen war (1521), sollte auch die Stätte sein des letzten fruchtlosen Versuchs, eine Verständigung der beiden sich trennenden oder vielmehr bereits getrennten Parteien

herbeigufüren.

Freilich das kirchengeschichtliche Interesse dieses zweiten Wormser Religionsseschprächs liegt nicht mehr in dem Ertrag desselben jür das Verhältnis der alten und neuen Kirche, sondern dies Wormser Religionsgespräch hat seine Haupts bedeutung für die innere Geschichte des Protestantismus. Nach außen hin war durch den Augsdurger Religionsfrieden die evangelische Kirche vorläufig sicher gestellt. In religiöser und politischer Beziehung war der Streit ausgetragen, indem seder Teil sich nach nach beiden Seiten hin besestigt hatte. Was dennoch die beiden Gegner auf einem scheindar sriedlichen Voden noch einmal zusammenssürte, nachdem sie auf dem Schlachtselde einander entgegengetreten waren, war doch das Gesül, dass der Austrag auf Grund der Wassensfolge nicht der richstige sei, war die Uhnung der furchtbaren Folgen, welche die religiöse Spaltung noch nach sich ziehen sollte. Besonders lebhast war diese Ahnung natürlich in dem König Ferdinand, der das Rustandekommen des Gesprächs mit dem lebhastesten Eiser betrieb. Denn das Kaisertum in einer religiös gespaltenen Nation mußte auch ihm schon als Unding erscheinen, und überdies ging die Spaltung

ja tief in seine Erblande hinein, und wie wenig mit Gewalt auszurichten sei, hatte bie Geschichte feines Brubers ihm gezeigt. Wenn aber ben Konig fein natürliches und notwendiges Interesse für eine Ginigung, seine Bereitwilligkeit jum Nachgeben in manchen Punkten über bie Unmöglichkeit eines wirklichen Resultats einigermaßen täuschen mochte, so zeigten doch die Berhandlungen, welche dem Regensburger Reichstagsabschied von 1557 vorangingen, in welchem die Zusammen-berufung des Kolloquiums festgesetzt wurde, nur zu deutlich, dass die Stände selbst von nichts ferner waren, als von der Hoffnung auf eine nachträgliche Einigung. Die fatholischen Stände, namentlich Augsburg, tonnten nur bon einem Ronzil das Heil hoffen, wärend die protestantischen vollends nach den seither in Trient gemachten Erfarungen auf ihrem Protest gegen jede Möglichkeit einer Majorifirung beharren musten. Wenn trop biefer tlaren Ertenntnis ber Unmöglichkeit eines Erfolgs die Stände endlich bem Antrage des Rönigs beitraten, so geschah es nur, weil sie einerseits von dem Rolloquium keine Gefar zu fürch: ten hatten, ba ein folches ja unverbindlich fei und feine Resultate boch wider erft der Benehmigung des Reichstags unterftellt werden mufsten, teils weil fie natürlich alle zu dem in der Annahme des Antrags liegenden Bekenntnis gern bereit waren, dass auch nach ber rechtlich erfolgten Trennung in zwei Rirchen eine Einigung doch im hochsten Mage erwünscht bleibe. Roch weniger als die politischen Bertreter ber evangelischen Kirche waren bie theologischen zu einem neuen Wortkampfe aufgelegt. Namentlich mar es Melanchthon, der, noch che ihm die förmliche Aufforderung zur Teilnahme geworden war, seine schweren Besorgnisse aussprach (vgl. den Brief an Camerarius von Mitte Juli 1557, Corp. Ref. IX, S. 185). Ihm war freilich nicht nur zuwider, fruchtlose Versuche, an benen er sich so manchmal schon hatte beteiligen muffen, abermals zu erneuern, sondern ihm graute bor Allem auch vor den Genoffen ber eigenen Rirche, mit benen eben der Streit heftig genug entbrannt war. Wärend der Regensburger Reichstagsabschied ausdrücklich bestimmte, dass die Verhandlungen bei dem Rollos quium ausschließlich zwischen ben tatholischen und Augsburger Ronfessionsverwandten gefürt werden sollten, warend die gange rechtliche Existenz ber neuen Rirche sich wesentlich auf die Augustana stütte, war indessen der Rampf über Diese selbst in der evangelischen Rirche ausgebrochen. Matthias Flacius hatte fich unter bem Schupe ber fächfischen Fürsten aus ber erneftinischen Linie an ber Spipe einer Bartei bon Onefio : Lutheranern dem Ansehen Melanchthon's ents gegengestellt und ber Zwist war so heftig geworben, bass bie evangelischen Stände für nötig erachteten, auf einem eigenen Fürstentage zu Frankfurt eine vorläufige Beilegung der häuslichen Streitigkeiten zu versuchen, ehe man dem äußeren Feinde zu Worms sich entgegenzustellen versuchen konnte. Aber die zu wirklicher Berständigung nötigen Hauptpersonen — die sächsischen Herzöge — waren nicht ersichienen, und vergeblich bemühte sich nun Herzog Christoph von Württemberg, die Augsburgische Konfession den Streitenden als den Boden vorzuhalten, auf welchem sie fich bewegen konnten, one bafs die Gegenfage hervortraten. Bur Erledigung der schwebenden Streitfragen werde sich ja wol eine andere Zeit finden lassen (vgl. die Geschichte des Franksurter Konvents bei Salig, historie ber Augsburg. Conf. III, 255—270). Trop bes in Frankfurt gesassten Beschlusses begann Flacius frühzeitig genug, die sächsischen Gesandten mit Instruktionen in seinem Sinne zu versehen. Im Juni hatte sich der Franksurter Fürstentag versammelt, im Juli Melanchthon Besehl zur Reise nach Worms erhalten, wo im August das Kolloquium seinen Aufang nehmen sollte. Am 9. August erließ Flacius an die jenaischen Gesandten Erhard Schnepf, Biktorin Strigel, Johannes Stößel, welche als weltlicher Rat Basilius Monner begleitete, ein Schreiben, in welchem er fie in ihrem Gifer für die reine Lehre zu befestigen suchte. Als Parole stellte er bie Forberung auf, bafs bie Wegner ber Augsburgischen Konfession innerhalb ber protestantischen Partei ausbrücklich verbammt werben, nämlich bie Interimisten und Abiaphoristen, die Schwentselbianer, Satramentsschwärmer, Osiandriften, Majoristen, Servetianer und andere Setten. Er verlangte zugleich firchliche Censur aller religiösen Schriften und Bucht gegen Alle, welche von der reinen Lehre ab-

weichen (Corp. Ref. IX, 199—213). Im Sinne bieses Schreibens fiel benn auch bie fürstliche Instruktion ber herzogl. sächsischen Gesandten aus, insbesondere find in derselben neben der Augsburgischen Konfession auch die Schmalfaldischen Artifel als maßgebend bezeichnet. Wenn fodann ichließlich die Bergoge auch Einig= feit ben Ratholischen gegenüber munschen, fo foll biefelbe boch eben nur zu Stanbe gebracht werden burch Nachgiebigkeit der Übrigen, resp. Ausschlufs der Bibersftrebenden (Corp. Ref. IV, 213—215). Diese Instruktion war denn freilich wes nig geeignet, die im frankfurtischen Abschied geforderte vorläufige Berftandigung ber evangelischen Theologen über ben modus procedendi zu erleichtern. fürte ber Pfalzgraf Wolfgang in einem Schreiben vom 16. August bem Bergog Johann Friedrich dem Jüngeren zu Gemüte, welcher fich von Baben aus, wo er eine Rur gebrauchte, selbst nach Worms begeben wollte, vermutlich um burch fein perfonliches Erscheinen träftiger einzuwirken (Corp. Ref. IX, 225 ff.). Matürlich war auch dieser Zuspruch vergeblich. Johann Friedrich ward zunächst im Babe festgehalten burch seine Gesundheitsumstände, aber seine Theologen, die seit Mitte August in Worms waren, suchten bie nach und nach anrudenden anderen Befandten zu bearbeiten bor bem Gintreffen ber turfachsischen Legation, beren Antunft sich wegen einer Reise des Kurfürsten nach Danemart verzögerte, ba Melanchthon erst Befehl von seinem Fürsten bekommen musste; boch waren auch biefe Bemühungen vergeblich. Obwol der Braunschweiger Mörlin und ber mansfeldische Gesandte Sarcerius im allgemeinen sich zu ben Jenaern neigten, muße ten boch die Gesandten unter dem 21. August ihrem Bergog erklären, das fie, "nachdem fie viel Perfonen angestochen, vermerten, bas fie es schwerlich bagu werden tommen laffen, dass man vor der Handlung, fo mit den Papiften vorgenommen foll werben, beibes von ben alten und neuen Frrtumern, fo feit ber Beit bes promulgirten Interims auftommen, Unterredung geftatten und Berbammung ber Frrtumer zulaffen werbe" — benn, fügen fie hinzu, Melanchthon fei bes Zwinglianismus, Brenz und die Württemberger bes Ofiandrismus verdächtig (Corp. Ref. 1X, 236 ff.), und als Melanchthon am 28. August mit Peucer, Paul Eber u. Al. felbst antam, muste Monner die Warnehmung machen, bafs quotquot sunt hic theologi nostrarum partium eum honorifice exceperunt, reverenter et quasi numen adorant, dass beim Herausgehen aus der Predigt Alles sich um Melanchthon gedrängt habe, nur er felbst fern gestanden und nach kaltem Gruß von seiten des Geseierten mit Stößel davongegangen sei (Brief an Flacius vom 31. Aug.; Corp. Ref. S. 245). Wirklich fand auch ber in einer Berfamm= lung am 5. Sept. (nach anderen Berichten am 4.) indirett gegen Melanchthon gerichtete Angriff ber weimarischen Theologen feinen Anklang. Die Theologen wollten sich zwar gern barauf einlassen, im allgemeinen die mit der Augsburgis schen Konfession streitenden Irrtumer zu verwersen, aber von speziellen Anathes matismen wollten sie nichts hören, mit Ausnahme von Mörlin und Sarcerius. Es wurde dem Berlangen ber Beimarer vor Allem entgegengehalten, bafs zu einer Verdammung, wie sie die Sachsen etwa wünschten, eine größer Versamms lung gehöre, als sie in Worms sich zusammengefunden. Melanchthon selbst er= flärte zwar, weichen zu wollen, aber namentlich die Bürttemberger waren feines: wegs gemeint, nachzugeben und Offiander fallen zu laffen. Bielmehr wurde ben Sachsen nun mit Ausschließung gedroht. Wenn ber undatirte Bericht im Corp. Ref. IX, 307 sich auf diese Zusammenkunft vom 4. oder 5. September bezieht, so mufs es in der Tat ein fehr heftiger Auftritt gewesen sein, benn der ben Sachsen günstige Berichterstatter (warscheinlich Aurisaber) erklärt barin unter Ansberem: "und war ein greulich Gerauf und Zank darüber unter unsern Leuten und den anderen Theologen worden, bergleichen nie gewesen ift. Insonderheit haben sie mit bem Brentio einen großen Larm gehabt, ba sich benn bie Unfern gar wol gehalten haben und ist ihnen Doct. Mörlin und Sarcerius getreulich beigestanden und mit dem Osiandrismo den Brenz also geängstiget, dass er vor Born nicht hat reben können, sondern sein Geselle Doctor Jacobus Andreas von Göppingen ihn vertreten gehabt und herausgefaren, sie sollten den Tag nicht er= leben, dass sie den Osiandrum verdammen wollen". — Auf alle Fälle haben wir

in biefer Erzälung ein Genrebilb aus jenen Tagen bor uns. Da bie Theologen so wenig unter sich eins zu werben vermochten, so nahmen sich bie politischen Rate der Sache an. Sie brachten es endlich babin, bafs bie Beimarer fich begnügten, ihre Berdammung der Corruptelen der Augsburgischen Konfession schriftlich niederzulegen bei ben protestantischen Affessoren unter Borbehalt ihrer Beröffentlichung, wenn es die Notdurft erheische. Melanchthon aber, obgleich ber Hauptgegenstand flacianischen Haffes, suchte auch in diesem Falle ben Gegnern möglichst weit entgegenzukommen. Er verwies biefelben nicht nur auf eine balb anzustellende Synode, sondern machte namentlich auch geltend, dass ihnen ja bei bem Kolloquium felbst hinreichend Belegenheit geboten sei, bei ben einzelnen Artiteln ihre Berbammungen auszusprechen, und bafs bies hier viel schidlicher geben konne, ba man zugleich in positiver Beise sich über die ftreitigen Buntte erklaren tonne, — ja Melanchthon ließ fich fogar herbei, einen Bergleichsentwurf zu verfassen, in welchem neben dem erneuten Bekenntnis zur Augsburgischen Konfession bie ebangelischen Theologen auch ihre Stellung zu den verschiedenen für die Beimarer anftößigen Parteien aussprechen sollten. Dieses lettere Erbieten wurde aber nicht ausgefürt; Melanchthon stellte zwar eine Konsensussormel auf (Corp. Ref. IV, 365 ff.), in welcher er ben Weimarern ziemtich weitgehende Ronzessionen machte und sich insbesondere zu den gegen das Buch "Interim" ausgegangenen Konfessionen, namentlich ber Hamburger, bekannte, also für seine Person ziemlich retraktirte, allein an bem Wiberftande ber Bürttemberger, welche offenbar Ofianber nicht wollten verdammen laffen, scheint dieser Bersuch gescheitert zu fein (vgl. Pland, Geich. bes protestant. Lehrbegriffs, Bb. VI, S. 144 ff.). Warend bie ebangelischen Theologen so bergeblich fich noch bemühten, unter fich eins zu

werben, wurde bas Beichen jum Anfange bes Gesprächs gegeben.

König Ferdinand mar felbst um Ubernahme ber Prasidenz gebeten worben; er hatte, ba überhaupt feine Gurften nach Worms tamen, ben Bifchof von Speier, und da dieser erkrankt war, den von Naumburg, Julius von Pflug, zum Borsfipenden ernannt — ben einzigen Mann vielleicht, der neben Melanchthon wirks lich ein lebendiges Unionsinteresse bejaß. Dem Bischof stand des Königs Vizekanzler, Selbius, jur Geite. Außerdem hatte jede Bartei ihre Affefforen, Abjuntten, Aubitoren, Notarien bestellt. Unter ben Collofutoren standen ben bereits genannten Theologen auf evangelischer Seite, einem Melanchthon, Brenz, Mörlin, Schnepf u. f. w., auf tatholischer hauptsächlich der Bischof Michael Sidonius von Merseburg, dann ber Theologe Canifius und die beiden Renegaten Staphylus und Wizelius gegenüber. Alle biese Deputirten wurden nun den 11. September auf bem Rathause in Worms von Pflug versammelt und die nötigen Formalitäten bereinigt. Aber schon die vorläufige Erklärung, welche Melanchthon hier im Namen der Evangelischen abgab und worin er sich energisch auf ben Standpunkt ber Augustana stellte (Corp. Ref. IX, 279 ff.), die er bei dem Kolloquium zu Grunde gelegt wünschte, gab zu einer Reklamation von seiten des Sidonius in der zweiten Sitzung ben 13. September Beranlassung. Pflug mufste ben entstehenden Streit nicht anders zu löschen, als daburch, dass er die Unnahme einer schriftlichen Ausfertigung ber beiberseitigen Erklärungen verweigerte. Nachdem auch die zweite Sigung mit Formalitäten — Beeidigung ber Teilnehmer — ausgefüllt mar, tam man in der dritten, ben 14. September gehaltenen erft an die Feststellung der Form des Gesprächs. Es fragte sich nämlich, ob man mündlich oder schriftlich mit einander berhandeln folle, und die Entscheidung für die lettere Form, wodurch das Religionsgespräch ein colloquium a non loquendo wurde, wirft ein hinlängliches Licht auf die Geneigtheit beider Teile zum Gespräch und auf ihr Bertrauen in ein Resultat ber Berhandlungen. Denn in ber Tat, es gehörte eine eigentümliche Selbstüberwindung bazu, um mit einem voraussichtlich endlosen Schriftwechsel den Anfang zu machen. Der Bischof von Merseburg bezeugte auch im Beiteren noch feinen Bunfch, bas Gefpräch lieber aufgehoben zu feben, indem er ein Berzeichnis der ftreitigen Artifel aufstellte, größtenteils nach ber Ordnung ber Augustana, und verlangte, dass bie Evangelischen mit den Ratholischen alle anderweitigen abweichenden Ansichten verdammen. Es war dies



offenbar ein Manoeubre, um die Ginigfeit der Protestanten zu trennen - ein Manoeubre, das aber diesmal nicht gelang. Die Evangelischen begnügten sich, ihr Einverständnis mit ber Augustana zu erklären. Dagegen erhob sich, che noch ber von Sibonius vorgeschlagenen Ordnung gemäß ber Schriftwechfel über bie Erbfunde begann, eine andere icheinbare Praliminarfrage, welche aber freilich das Prinzip am rundesten aussprach, die Frage über die Norm, nach welcher man bie Entscheidung zu treffen habe. Durch ben Mund des ansbachischen Predigers Rarg protestirten die Evangelischen in der vierten Situng bom 15. September gegen die Aufstellung des consensus patrum als Entscheidungsnorm. Es ist bezeichnend für jene Beit, bass nun bas Formalpringip in den Bordergrund getreten war, warend in früheren Zeiten die Rechtfertigungslehre vorangestellt worden war: warend die Ratholiken sich hier in Worms darauf berufen konnten, bafs bie Augustana selbst am Schluss ihres ersten Teiles sich burch die Abereinstim= mung mit der katholischen, ja sogar römischen Kirche, so weit deren Lehre ex scriptoribus bekannt sei, bede, war nun ber Zwiespalt zu einem auch formell abgeschlossenen geworden. Konnte man vielleicht hoffen, in früheren Zeiten eine Fassung bes materiellen ebangelischen Grundpringips zu gewinnen, innerhalb melder auch noch modifizirte Anschauungen fich bewegen tonnen, so war mit der Berbortehrung ber Frage nach ber Norm ber Barbeit eine Bendung eingetreten, welche schlechthin teine Vermittelung mehr zuließ. Schon die erste Schrift ber Evangelischen konnte nur erklären: "Wenn ber Gegenpart bei ber Religion, bie vor 40 Jaren im Schwange gewesen, fest zu beharren gedächte, was brauchte es dieses Colloquii?" (f. Salig, historie ber Augsburg. Confession, III, S. 306). Es geschah wol im Gefül der Unmöglichkeit, mit dieser Frage in's Reine zu tommen, dass in der vierten Session die Katholischen doch zugleich auch einen Artitel, die Erbsünde betreffend, einreichten, der freilich zur Vermittelung keinen Vorschlag enthielt, sondern im wesentlichen eben die scholastische Lehre von der Sunde widergab, aber baneben wurde eben auch in ber fünften Seffion eine tatholische Gegenerklärung in Sachen ber Autorität ber Rirche bei Bestimmung ber Warheit durch Canisius vorgetragen und eine protestantische Antwort durch Karg. Und auch in ber sechsten Session, den 20. September, tam man nicht darüber hinaus. Die Erbfündenlehre, welche in ber vorhergehenden Sitzung auch von protestantischer Seite aus dargestellt worden war, wurde in dieser sechsten und letten Session gar nicht mehr berürt. Die Katholischen hatten bas fruchtlose hin= und hergerebe offenbar fatt, und es wurde beshalb von ihnen die Beran= laffung zu einem neuen Versuch, bie Gegner uneinig zu machen, eigentlich vom Baun gebrochen, wenigstens tann man nicht sagen, dass etwa von selbst die erft= mals von Canisius ausgesprochene Bemerkung sich nahe gelegt hätte, bast bie Augustana vielfach variirt sei (Salig a. a. D.), und noch weniger brachte es ber Gang ber Debatte unmittelbar mit sich, dass, nachdem Canisius diese Bemerkung in ber fünften Seffion vorangeschickt, nun in ber sechsten Sidonius bas Berlangen aufftellte, Die Evangelischen mufsten in Bemäßheit bes Reichsbetretes auch beutlich erklären, "ob fie die Zwinglianer und Calvinisten in der Lehre vom Sakrament, die Osiandriften in der Lehre von der Rechtfertigung, die Flacianer in der Lehre de servo arbitrio und von den guten Werken und die Pikarben in anberen vielen Buntten von ber Augsb. Konfession ausschlöffen". Staphylus mit feinen in Preugen gemachten Erfarungen tannte bie Barteiverhältniffe auf protestantischer Seite one Zweifel gut genug, um die Wirkung einer folchen Fordes rung seinen Genossen mit einiger Sicherheit voraussagen zu konnen. Es war ihm und einem Canisius ficher nicht entgangen, bass bie Weimarer Deputirten nur mit Wiberwillen sich den Zwang antaten, im Berein mit den Kursachsen, Württembergern u. s. w. die Katholiken zu bekämpfen, wärend sie es für viel notwendiger hielten, im eigenen Sause eine Reinigung vorzunehmen, und warend von Hause sie vielmehr zur Geltenbmachung ihrer Sonderstellung veranlasst murben. Es tann uns in ber Tat nicht wundernehmen, bafs ber muhfam verhaltene Bwiespalt nun in volle Flammen ausschlug. Die Weimarer wollten nun mit ber bon ihnen aufgesetzten, ihren protestantischen Genoffen übergebenen, aber noch

21 \*

nicht veröffentlichten Verbammung ber einzelnen namhaft gemachten Abweichungen bon ber Augustana nicht mehr zurudhalten. Sie beriefen sich barauf, bafe es Bewiffenspflicht fei, ein geforbertes Bekenntnis nicht zu verweigern, und berlangten bemnach, bas ihre eingelegte Protestation gegen die Corruptelen von den evangelischen Notarien instrumentirt und so öffentlich vorgetragen werbe. Allein ftatt beffen erklärten ihnen die protestantischen Rate und Affefforen nach vergeblichen Bersuchen, fie von ihrem Borhaben gurudzubringen, das fie, wofern fie auf ihrem Begehreu beharren, von der Teilnahme an dem Colloquium ausgeschloffen werben mufsten. Die Beimarer ließen fich aber burch biefe Drohung nicht abhalten, ihre Protestation (f. biefelbe im Corp. Ref. a. a. D. G. 284 ff.) bem Brafibenten und ben tatholischen Raten unmittelbar ju überreichen. Bergog Johann Friedrich ber Mittlere versuchte felbft, in's Mittel zu treten, indem er in einem Schreiben an Melanchthon biefem infinuirte, bafs es feine Sache mare, mit seinen Theologen sich zu verbinden. "Denn dieweil vor Augen", schreibt ber Bergog, "bafs alle auf Euch und Gure hiebebor ausgegangene Schriften ein befonderes Auffehen haben, fo wollen wir uns ju Guch ungezweifentlich und gnadiglich versehen, Ihr werdet Euren Beruf nachsetzen und ungescheuet manniglichs auch auf diesem Colloquio ungeachtet Brentii ober anderer affectionirter Leute, bie Warheit öffentlich an Tag bringen. Denn bafür wollet es ganzlich und ungezweifentlich achten, bafe in Diefen letten Reiten uns nichts mehr erfreuen follte, wenn daß unfere Theologen mit Euch und hinwiderum Ihr mit ihnen, als aus Ginem Sause und da es möglich, auch mit gutem Gewiffen geschehen tonnte, mit Anberen, so ber reinen Lehre verwandt, einig märet" u. f. w. (vgl. Corp. Ref. S. 304). Allein so wolberechnet bas Schreiben war, um Melanchthon zum Eintreten für sein eigenes Wert, die Augustana und die Interessen des fachfischen Fürstenhauses zu bewegen, fo konnte boch Melanchthon von den Bürttembergern sich nicht mehr trennen. Er antwortete, wie immer, friedfertig, tonnte aber die Schuld ber Berreißung bes Colloquiums doch nur in den weimarischen Theologen sehen (f. Corp. Ref. IX, S. 312. 313). Diese letteren wandten sich nun mit einem besonderen Schreiben an den Prafidenten Pflug, in welchem fie ihm nach Auseinandersetzung der Verhandlungen im Kreise ihrer evangelischen Amtsgenoffen von ben Gründen Rechenschaft gaben, die sie veranlasten, nun öffentlichen Bortrag ihrer Protestation zu verlangen und gegen die Rechtmäßigkeit ihrer Ausschließung zu protestiren (Corp. Ref. IX, 314-347). Pflug hatte ichon zuvor erflärt, bafs er über die Rechtmäßigkeit ber Ausschließung nicht zu entscheiben vermöge; seinen unionistischen Unsichten gemäß hatte er versucht, Die Evangelischen zu einem Abkommen unter einander zu veranlassen. Auf dieses zulett angefürte Schreiben ber Beimarer bin versammelten sich nun aber die fatholischen Affessores u. f. w., um ihrerseits gegen die Fortsetzung des Colloquiums zu protestiren, da die Ausschließung der Beimarer von ihnen nicht gebilligt werden konne, und ba ber regensburgische Reichstagsabschied nur zu einer Disputation mit ben augs. burgischen Konfessionsverwandten verpflichte, ber entstandene Konflikt aber es zweifelhaft mache, wer eigentlich diese Konfessionsverwandten seien. Der Prafis bent musste nun — am 6. Ott. — offiziell von beiben Protestationen Aft neh-Die Beimarischen reiften ab und die Burudgebliebenen versuchten vergeblich das Gespräch sortzuseten. Herzog Christoph sandte Nachschub von Theologen, aber die Ratholischen beharrten auf ihrer Ablehnung. Alle Bergleichsversuche bes Präsidenten waren vergeblich, und wärend die fursächsischen Theologen in Gemeinschaft namentlich mit ihren oberländischen Gefinnungsgenoffen fich jum Behuf der Fortsetzung des Gesprächs immer noch bemühten, eine Ginigkeit unter bem evangelischen Teile herzustellen, traten Ereinisse ein, welche bieses Bestreben nur erschweren mussten. Gine Gefandtschaft ber frangofisch = reformirten Rirche traf in Worms ein, um die evangelischen Stände zu einer Intercession bei Beinrich II. zu bermögen, ber eben 135 Glieber ber reformirten Gemeinde zu Paris, barunter eine Anzal vornehmer Frauen, hatte gefänglich einziehen lassen. Die für jene Beit höchst schwierige Frage, ob die augsburgischen Konfessionsverwandten auch für Resormirte eintreten bürften, erhielt ihre provisorische Lösung nur bas

burch, dass die Franzosen ein Bekenntnis einreichten, in welchem sie sich über ben Artikel vom Abendmal sehr vorsichtig erklärten (Corp. Ref. IX, 333), -Erklärungen, welche natürlich die weimarischen Theologen nimmermehr zufriedengestellt hätten. Diefe letteren aber mufsten fich auf's neue gereigt fülen burch das Auftreten Major's, der in Worms gegen ihre vorgebrachten Anklagen mit einer fulminanten Kontroverspredigt in Leipzig autwortete (f. etliche bezeichnende Bruchstüde bei Salig, Hiftorie ber Augsburg. Conf. III, S. 324). Mag immer= hin die Berreißung des Konzils von den Katholischen von Anfang an beabsichtigt gewesen sein, — nachdem die Sachen einmal so weit gediehen waren, konnte man ihnen nicht verargen, wenn sie wenig Lust zur Fortsetzung des Colloquiums mehr Die Evangelischen reichten zwar den 21. Oktober eine formliche Protestation ein (Corp. Ref. IX, 349 ff.), worin sie bie Schuld ber Berreißung bes Colloquiums von sich ab auf die Natholischen wälzten, aber so sehr sie Recht haben mochten, wenn sie darauf hinwiesen, dass in dem Verlangen der Natholisichen nach schristlicher Verhandlung schon eine Verletzung des regensburgischen Abschiedes gelegen sei, der eine friedliche und freundliche Vergleichung fordere, bas blieb boch fteben, dass allerdings unter den Ebangelischen Streitigkeiten ausgebrochen waren, die unter allen Umftanden eine Fortsetzung des Gesprächs hatte fruchtlos machen muffen. Die tatholischen Affessoren nahmen, wie zu erwarten war, benn auch auf die Protestation teine Rudsicht, sondern schickten (21. Oft.) die betreffenden Aften an den König Ferdinand, dessen Entscheidung eingeholt werden follte. Unterdessen aber ruhten bie Berhandlungen und die Teilnehmer zerstreuten sich zum Teil. Melanchthon folgte einer Ginladung nach Beibelberg, um auf ben Wunsch bes Burfürsten Otto Heinrich bei ber Ordnung ber Uni= versität tätig zu sein. Bu dem Schmerze über die firchlichen Dinge, ben er da= hin mitnahm, tam bier noch die Trauer über ben Tob feiner Gattin, ben ihm bie Wittenberger Universität in einem eigenen Beileibschreiben anzeigte. Dennoch waren die Tage zu Heidelberg, wo ihm vielfache Verehrung entgegenkam, wol rechte Tage der Erholung, denn als er Anfangs November wider nach Worms tam, wurde zwar teineswegs ber theologische Streit wiber aufgenommen, aber es erreichte ihn hier den 16. November die Aufforderung des Königs, das Gespräch womöglich fortzusepen, zu welchem Behuf die Evangelischen die Theologen aus bem weimarischen Bebiete wiber erforbern, bie Ratholischen aber sich mit bem allgemeinen Befenntnis ber Protestanten zur Augsburgischen Konfession begnügen follten. — Diese Aufforderung fürte zu einer langen Reihe von Protesten und Gegenprotesten beider Parteien, — bis endlich selbst Pflug's Geduld ermüdet war und er dem König bie Sammlung von Protestschriften zusandte mit dem Ausbruck seines tiefften Bedauerns über bas Misslingen feiner Bersuche, bas Befprach zu einem gebeihlichen Enbe zu füren. Am 6. Dezember traten bie Sachsen, am 7. die Ratholischen die Reise in die Beimat an, nachdem die eban= gelischen Theologen noch eine in doppelter Bersion uns vorliegende Erklärung versasst hatten (Corp. Ref. IX, 386—390), worin sie abermals ihre Bereitwilligkeit zur Fortsetzung bes Colloquiums, ihr Festhalten an der Augustana und — wenigstens in der zweiten Version ihre Übereinstimmung mit der altkatholis iden Rirche bezeugten.

Keligionsparteien in Deutschland. Dies Ende konnte natürlich zu weiteren Berssuchen in derselben Richtung nicht einladen, — und wenn etwa bei König Jerdinand noch bis dahin Gedanken an die Möglickeit einer Ausgleichung der Gegensätze vorhanden gewesen wären, so musste man immerhin den Wert diesem missglücken Versuche beilegen, dass auch die hartnäckigsten Jusionen vollends zerstört wurden. Kann man von diesem Gedanken aus sich mit dem Erfolg des Versuches nur einverstanden erklären, so ist natürlich dagegen das Schauspiel des im Angesichte der katholischen Kirche so hoch entstammten Haders unter den Evangelischen ein in hohem Maße betrübender, wol geeignet, uns vorzubereiten auf die vielsachen Niederlagen, welche die bisher so siegreiche Resormation in Folge des Bruderzwistes von nun an erleben sollte; — ein Anblick aber auch, wol

geeignet, zu zeigen, wie wenig ber bloße Gegensatz gegen ben Ratholizismus im Stande ist, eine fruchtbare Gemeinschaft zwischen Kirchenparteien, beren Zwiespalt

nicht schon anderswie zum Austrag gekommen ift, hervorzubringen.

Die Attenstücke s. im Corpus Reformatorum Bb. IX und bei Raynald ad ann. 1557, Nr. 31—35. — Ausfürlichste Bearbeitung bei Salig, Historie ber Augsburgischen Consession, Bb. III, Buch IX, Kap. I. — Planck, Geschichte bes protestantischen Lehrbegriffs, Bb. III, Buch VIII, Kap. VIII. — v. Bucholz, Geschichte Ferdinand's I. Bb. VII, 5. Abschnitt.

Wort Gottes. Der Inhalt dieses Artikels wird begrenzt durch die Artikel "Inspiration" und "Trinität". Derselbe handelt demgemäß vom Worte Gottes, als dem Organ, durch welches Gott gegenwärtig christlichen Glauben und christliches Leben hervorrust, also vom Worte Gottes als Gnaden mittel. Muß das Mittel dem beabsichtigten Zweck entsprechen, so wird die Erkenntnis vom Wesen des christlichen Heiles, wie es gegenwärtige Gemeinschaft mit Gott ist, sür alle näheren Bestimmungen des Begriffes "Wort Gottes" in der angegebenen

Bedeutung bie maggebende Grundlage bilben.

1) Es handelt fich junächst um ben Begriff bes Wortes Gottes, b. h. um die Frage, unter welchen Bedingungen Menschenwort so beschaffen ift, dass Gott als fein lettes und eigentliches Subjett anerkannt werben mufs 2 Mor. 5, 20, bafs es Anspruch auf göttliche Auftorität erheben 1 Betri 4, 17 und Gottes wirkungsfräftiges Organ zur Erzeugung driftlichen Beilslebens fein Jat. 1, 18; 1 Petri 1, 23-25; Rom. 1, 16, also so schlechtweg Wort Gottes heißen fann, wie es im D. T. mit bem Wort ber driftlichen Seilsverfündigung ber Fall Der Grund für diese Wertbestimmung menschlicher Rede mufs sowol in feis nem Inhalt als in feinem Urfprung liegen. Gemäß ber Ratur bes Wortes als der spezisischen Form der Vermittlung geistigen Gehaltes ist zunächst der Ins halt in Betracht zu ziehen, durch den Menschenwort Gotteswort wird. Nun besteht nach biblisch-resormatorischer Anschauung die Lebensbeziehung der christlichen Frommigkeit zu Gott in der personlichen Gewissheit der Sündenvergebung und Gottestindschaft, oder, mas dasselbe bedeutet, in bem perfünlichen Bertrauen zu der gnädigen Liebesgesinnung Gottes, mit der näheren Bestimmung, dass dies das Gewissen gegenüber der Sünde und das Gemüt gegenüber allen Anfechtungen aufrichtende Bertrauen unmittelbar die Widergeburt zu einem neuen Leben bebeutet (Apol. II, 62), welches sein charatteristisches Merkmal barau hat, dafs der Beilszwed Gottes der Lebenszwed des Gläubigen geworden ift und von ihm als folder bewärt wird, indem er in dankbarem und zuversichtlichem Gebet, in Chrfurcht und Demut gegen Gott, in Ergebung und Gedulb gegenüber seinen Fürungen, in der Hoffnung zufünftiger Lebensvollendung, in der Ubung über-natürlicher Rächstenliebe die innere Ginheit mit Gott aufrecht erhält, und bas Alles in einem fortgehenben Prozess ber - positiven wie negativen - Buge ober Sinnesanderung. Die driftliche Frommigleit befteht alfo in einer gegenfeitigen Beziehung des göttlichen und menschlichen Willens; benn alle die Alte des objektiven Bewufstseins und bes Gefüls, welche integrirende Momente jener Junt= tionen find, haben ihren Beziehungspunkt an bem Gut, zu beffen Aneignung ber göttliche Gnadenwille ben menschlichen Willen beftimmt. Ferner ift biefe Wils lensgemeinschaft zwischen Gott und bem Gläubigen eine bewufste, fo gewifs es auch sehr viele Grade ihrer Bewusstheit gibt. Daraus folgt, bas bie chriftliche Frommigteit zu ihrem erzeugenden Grunde und zu ihrem ftetigen Beziehungspuntt eine Rundgebung Gottes haben mufs, burch welche er feinen Beilswillen dem menschlichen Bewustfein erschließt und den Bert besselben so fülbar macht, dass badurch jene Gegenbewegung des menschlichen Willens hervorgerufen und Die natürliche und fündige Bestimmtheit besselben übermunden wird. das Bewusstsein, wie für das Gewissen und Lebensgefül verständliche Kundgebung bes göttlichen Beilswillens, an welcher Die perfonliche Beilsgewissheit ihren berburgenden Grund hat, auf welche fie fich ftetig zurudziehen mufe, um fich gegenüber den aus der äußeren und inneren Erfarung aufsteigenden Zweiseln aufrecht=



zuerhalten, und welche die Regel und die Kraft aller einzelnen chriftlichen Lebensbetätigungen ift, hat ber Chrift an der geschichtlichen Selbstoffenbarung Gottes, welche Chriftus ift, fofern Gott in benjenigen Attributen, in benen er ber Coefficient des chriftlichen Beilslebens ist, als der Gnadenwille, den Gun= bern das ewige Leben in seinem Reich zu gewären, und als die Macht, diesen Heils= und Reichswillen in der Welt durchzusetzen, sich in dem bis zum Kreu= zestod siegreich durchgefürten Lebenszwed Chrifti und in seiner Auferstehung erschließt, und zwar so erschließt, dass diese Offenbarung der allmächtigen Liebe Gottes als die wirksame Kraft erfaren wird, welche bas Bertrauen der Menschen und die damit gegebene neue Geburt ober Aneignung des göttlichen Zwecks jum eigenen Selbstzweck hervorzubringen vermag. Dieses unverbrüchliche Korrelat= verhältnis, welches zwischen bem Beilsglauben einerseits und bem göttlichen Onabenwillen und Chriftus als ber Burgichaft und bem Pfande besfelben andererseits besteht (Apol. II, 50; Mel. loci ed. Plitt S. 175), ist nun unmittels bar maßgebend für ben Inhalt, burch welchen Menschenwort Gotteswort im drifts Alles Wort, welches Chriftus als die bem Gewissen ver= lichen Ginne wird. ftanbliche Offenbarung bes göttlichen Gnabenwillens zum Inhalt hat, ist burch eben diesen Inhalt eine gegenwärtige Rundgebung des göttlichen Gnadenwillens, in der Gott felbst ben Menschen mit der Bezeugung seiner Liebe nabe tritt und die vnaxon des Glaubens fordert und erwirkt. Weil der folches Wort Bernehmende vor den Willen Gottes als einen gegenwärtig an ihn ergehenden gestellt ift, so ist es Gott selbst, der durch dasselbe ihm die Versönung darbietet und sich wirksam zur Gemeinschaft erschließt (2 Ror. 5, 20 ώς τοῦ Θεοῦ παρακαλοῦντος δι' ήμων). In dem Ausgefürten liegt bereits, das bas mit biesem Inhalt ausgestattete Wort zugleich eine Selbstbezengung des erhöhten Christus und sein Wort ist, in dem er selbst gegenwärtig ist, 2 Kor. 13, 3; Matth. 28, 20; Luk. 10, 16. Denn Gott und der auf Grund seines Lebenswerks erhöhte Christus find hinsichtlich bes Behaltes ihres Personlebens und ber Dacht, die Bwede besfelben burchzufüren, in feiner Beife zu unterscheiden. Jeder von beiben ift uns nur in ber vollen Einheit mit bem andern bas, mas er ift.

Die obige Ableitung trifft jusammen mit der Begriffsbestimmung bes Evangeliums burch die Resormatoren, dass es die Verkündigung bes Gnadenwillens Gottes ift, um Chrifti willen die Gunde zu vergeben (cf. Aug. 5; Apol. II, 43. 120 u. oft). Run aber haben bieselben bem Evangelium bas Geset als Bestand= teil des Wortes Gottes foordinirt, sofern basselbe eine vom Evangelium spezifisch verschiedene und boch nicht minder zum Beil, weil sowol zur Erwedung ber Gunbenerkenntnis und Reuc (usus elenchticus) als in irgendwelcher Weise zur Regelung bes christlichen Lebens (tertius usus legis) notwendige Kundgebung Gottes Und die Dogmatik beider Konfessionen hat diese Einteilung des Wortes Gottes in Gesetz und Evangelium fortgepflanzt. Zweiselsone steht das chriftliche Seil in unverbrüchlicher Beziehung zu einer dem Menschen durch den Willen Bottes gestellten Aufgabe, und bas Berftanbnis besselben fest bie Unerkennung diefer Aufgabe und das Bewufstsein um den Widerspruch des eigenen Lebens mit derselben voraus. Die Vergebung ber Sünden bedeutet nicht Abstumpfung bes Gemiffens, fondern Bericharfung ber im Schuldbemufstsein vollzogenen Berurteilung ber Sunde und Berftartung des Gefüls sittlicher Berpflichtung. baraus folgt nicht, dass der fordernde Wille Gottes als eine felbständige Größe neben und vor den verheißenden Billen geftellt werden mufste oder durfte. Die nttliche Aufgabe, welche die menschliche Bestimmung wirklich ausbruckt, ist ein Korrelat des erft in Chriftus erichloffenen Beilsgutes des Gottesreiches und darum felbft erft in Chriftus vollkommen offenbar. Der sittlich forbernbe Wille Gottes ift also in den in Christo geoffenbarten Gnadenwillen eingeschlossen, und der lettere wird nicht richtig und vollständig aufgefast, wenn er nicht als ber auf ben Bweck bes Gottes= reiches gerichtete Wille erkannt wird, aus welchem bas "Geset," als bas System ber aus diesem Zwed notwendigen Absichten, Borfate, Entschluffe, Handlungen abfolgt. Und nur in biesem Busammenhang mit dem vom Gnabenwillen Gottes umiasten 3med bes Gottesreiches ift bas "Geset" im Stanbe, einerseits die

chte Reue und Sündenerkenntnis zu wirken und andererseits als Regel des drift: lichen Lebens zu bienen. Das zweite ift unzweifelhaft, nicht nur weil erft in bicfem Busammenhang die bom Geset erforderten Motive zu Stande tommen, sondern auch, weil nur auf Grund der Gewissheit ber Widergeburt, in ber der Zweck des Reiches Gottes als der eigene Selbstzweck ergriffen wird, es möglich ift, die einzelnen Pflichturteile zu bilben, in denen die Erkenntnis des driftlichen Sittengesetzes sich vollzieht. Das erfte ergibt sich baraus, dass bie Negation der Sünde durch den Willen in der Reue das positive Ergriffensein bes Willens von dem Guten selbst voraussett, eine Wirkung, die bas Gesetz nur haben tann, wenn es, ob auch noch so undeutlich, als eine Ordnung ber Liebe bes Baters im himmel verstanden wird. So erklärt benn auch bie Apologie in Ubereinstim: mung mit früheren Außerungen Luthers II, 62: evangelium arguit homines quod sint sub peccato. Luthers Unschauung vom Beset, bas bie verdammende Wirkung ein wesentliches Attribut besselben sei, erklärt sich aus dem Einfluss, ben die durch die Auseinandersetzung mit dem Judentum bedingte paulinische Spekulation über die heilsgeschichtliche Bedeutung des von Paulus unter bem pharif äischen Gesichtspuntt bes Berbienftes aufgefasten mosaischen Gesetzes in: folge seiner individuellen Entwicklung auf ihn ausgeübt hat, die ja unter dem Druck einer dem Pharifäismus analogen Auffassung des göttlichen Willens sich vollzog. Darüber tam für seine Lehre vom Geset Christi Stellung zum Geset und die Anschauung bes Jakobus über das Geset, das diesem, obwol eine objektive Norm bes driftlichen Lebens bennoch ein Gefet ber Freiheit ift, nicht zum Rechte. Die Ansicht aber, zu welcher die orthodoxe Dogmatik die reformatorische Lehre bom Berhältnis von Geset und Evangelium zugespitt hat, bas bas erftere als Regel eines Werkbundes in einer bem Gnadenwillen voraufgehenden ruhenden Eigenschaft Gottes ber neutralen Gerechtigkeit seinen Grund habe, die in Lon und Strafe ihr Verhältnis zum Menschen von beffen voraufgehenden Leiftungen abhängig mache, stammt nicht nur nicht aus ber Offenbarung in Chrifto, ber sie vielmehr widerspricht, sofern die von Gott frei geschenkte Gotteskindschaft nicht nur für die Sünder, sondern an sich die Voraussehung des Gesetzes der Liebe ift, auch nicht einmal aus dem Alten Testament, in welchem der Bund oder die Erwälung bes Boltes Gottes bem Geset übergeordnet ift, fondern wie alle natürliche Theologie aus bem Bellenismus.

So ist also das Geset nicht neben das Evangelium zu stellen, sondern in die richtige und vollständige Predigt des Evangeliums ist die Verkündigung der sittlichen Gesetze des Reiches Gottes, miteingeschlossen, und zwar nicht nur indirett, sosern der Glaube an den Gnadenwillen Gottes zugleich der Tried des neuen Lesbens ist, sondern direkt als expresse Verkündigung einer über dem subjektiven Willen stehenden Objektivität. Denn wenn auch der Zweck Gottes, aus dem das Gesetz absolgt, der eigene Zweck des Gläudigen ist, das christliche Sittengesetz also nicht mit Calvin als statutarische Größe aufgesast werden darf (Vilderverbot, Sabbathgebot), so kennt doch der Christ diesen Zweck als einen von seinem natürlichen Wollen spezissisch verschiedenen und unbedingt wertvollen, in den er in stetiger Neusehung den Inhalt seines Selbst hineinzuverlegen hat. Darum wird die quellende Frende am Guten doch stets umfast sein müssen den Gesül der Ehrsucht vor dem höchsten Träger dieses Zweckes, das heißt aber, das alle die Regeln des Willens und Handelns, die aus senem Zweck solgen und die auch der Widersere sich ausdrücklich zum Vewusstsein bringen muß und hinsichtlich derer er der Belehrung bedarf, ihm als verpslichtende Normen oder Willens-

äußerungen Gottes gegenüberfteben.

Wenn die traditionelle Einteilung des Wortes Gottes in Gesetz und Evangelium sich auf den prinzipiellen Gesichtspunkt zurückfüren läst, dass das Wort Gottes die Verkündigung des in Christo geossenbarten göttlichen Willens ist, so wird diese Einteilung von der Dogmatik doch nur nachträglich vorgenommen, nachdem sie den Begriff des Wortes Gottes bereits in anderer Weise bestimmt hat. Es macht sich hier, und zwar in beiden Konsessionen, geltend, was Kahuis (Luth. Dogmatik 1. Aust. II, S. 462) treffend einen "Erbmangel der luther.



Dogmatit" nennt, die Identifizirung von Schrift und Wort Gottes. Es wird wol hervorgehoben, bas Bort Gottes hier nicht als theologische Erkennt= nisquelle, sondern als principium πράξεως in Betracht tomme (z. B. von Hollaz); aber es erscheint als selbstverständlich, dass auch in dieser Beziehung die Schrift auf Grund ihrer Inspiration einfach das Wort Gottes ist, das nur des Gebrauchs, b. h. der Lesung, Erinnerung, Auslegung, bedarf, um christliches Leben zu erzeugen und zu normiren. Gewiss hat die Schrift auch für das Wort Gottes ats Gnadenmittel eine spezifische Bedeutung, sofern dieselbe als das urkundliche Denkmal ber klaffischen Beriode ber alttestamentl. Religion und ber Gründungs= epoche der christlichen Kirche das — hinsichtlich der Gesetze seiner Anwendung hier nicht näher zu präzisirende — Mittel ist, um das authentische Verständnis der Offenbarung Gottes in Christo zu eröffnen, die als Inhalt von Menschenwort dies zum Gotteswort macht; aber das berechtigt nicht zu ber schlechthinigen und lediglich durch die Inspirationslehre vermittelten Gleichsetzung von Schrift und Wort Gottes. Diese Gleichsetzung geht schon deswegen nicht an, weil, was als Wort Gottes die Gegenbewegung bes menschlichen Gemuts und Willens auf Gott hervorrusen soll, durch bie erkennbare Beschaffenheit seines Inhalts sich an sei= ner Wirkung auf persönliches Lebensgefül und Gewissen als Selbstbezeugung Gottes legitimiren muss, wärend hier die voraufgehende Verstandesüberzeugung von einem spezifischen göttlichen Ursprung des Schriftworts der Grund für die Anerkennung bes Wertes seines Inhalts sein soll. Damit würde das christliche Leben einem statutarischen Gefete unterworfen, bas bem Geift äußerlich bliebe, marend es auf einer Selbstbezeugung Gottes ruht, die bem Beift einen neuen einheitlichen Enbe zwed erschließt, den er nur versiehen und sich aneignen tann, indem er ihn als sein eigenes hochstes Gut ergreift. Gewiss haben die Reformatoren, wenigstens Luther und Melanchthon, ben oben entwickelten Inhalt, ber Menschenwort zum Gotteswort macht, als ben Inhalt ber recht verstandenen Schrift betrachtet (Mel. loci a. a. D. 177, tota scriptura alias lex est, alias evangelium, Luther WW. E. A. B. 10 S. 151, "was darfft du mehr, so du Christum dermaßen weißest —, dass du durch ihn gegen Gott im Glauben und gegen beinen Rächsten in der Liebe wanbelft, - bas ift je bie gange Schrift auf das fürzest begriffen"). Aber eben beshalb muss auch diefer inhaltlich bestimmte Begriff statt des un= bestimmten ber "schriftgemäßen" Verkündigung beibehalten werden; ber lettere gibt für sich gar keinen Schut gegen die Befar, bafs die Schrift als Sammlung einzelner Oratel aufgefast wird und bafs ihr Direktiven bes Lebens entnommen werben, die ber in Christo gegebenen Rorm geradezu widersprechen. Das ift bejonders hinsichtlich bes A. T.'s beutlich. Ift basselbe Denkmal einer unter bem Chriftentum ftebenden Religions: und Offenbarungsftufe, so ift alttest. Gotteswort gor nicht one weiteres auch ein der driftlichen Gemeinde geltenbes und fie erbauendes Gotteswort. Indirekt ober tatsächlich ist das auch zu allen Zeiten dadurch anerskannt worden, dass man einzelne Bestandteile des A. T.'s für abrogirt erklärt und basselbe im übrigen durch eine um den historischen Sinn mehr oder minder unbefümmerte Auslegung nach ben jeweiligen leitenben Anschauungen bom Sinn der Offenbarung in Chriftus driftianisirt hat. So unhistorisch und deshalb, wissenschaftlich angesehen, falsch biese Behandlung bes A. T.'s war, so war sie doch instinktiv von dem richtigen Begriff des Wortes Gottes geleitet, sofern dies die in Christus erschlossene Regel des chriftlichen Lebens sein muss. Bon dieser Leitung ist aber diejenige Anschauung verlassen, welche die in ihrem Sinn und Plan, in ihrer Abzwedung auf Chriftus und in ihrem Fortschritt von Stufe zu Stufe verstandene Heilsgeschichte in das Wort Gottes miteinrechnet. Allerdings ist es ein Urteil, welches aus bem Glauben an Chriftus als die volltommene Offenbarung Gottes mit Notwendigkeit entspringt, bass Chriftus bas Ziel ift, auf welches hin Gott bie alttestamentliche Entwicklung geleitet hat, und es mag auch vielleicht geslingen, anend und tastend in den "Heilsplan" Gottes einzudringen. Aber dieser ibeale Busammenhang der Beilsgeschichte fällt aus bem für den Begriff des Wortes Gottes konstitutiven Rahmen ber Korrelata promissio und fides heraus. Denn Die Einsicht in ihn setzt selbst den Glauben an Christus schon voraus, und dient weber dazu, den Gehalt des uns geltenden göttlichen Heilswillens uns besser zu erschließen, noch ist sie im Stande, die Bürgschast für seine Giltigkeit, welche in der Bedeutung der Person Christi für das Gewissen liegt, zu verstärken. Das Gesül der Bewunderung aber, welches sie begleitet, ist ein kontemplatives, ästhetisch geartetes und deshalb durchaus sekundär gegenüber den teleologisch gearteten Gesülen der Dankbarkeit, der Freudigkeit, Zuversicht u. s. w., die den Prozess

ber perfonlichen Willensgemeinschaft mit Gott burchziehen.

Auch das R. T. kann nicht schlechtweg mit dem Worte Gottes ibentifizirt werden. In den Rahmen von promissio und fides gehört nicht hinein, was dort als Mittel auftritt, um die Ansprüche der durch diese Korrelata bezeichneten Seils: wirklichkeit des Chriftentums mit Hilse von Vorstellungen, die auch außerhalb bes Chriftentums gelten, für biejenigen bargutun, benen bas M. T. göttliche Muttorität ist, also dialektische oder schriftgelehrte Hilfslinien, heilsgeschichtliche Konstruktionen , theologische Aufäße. Das Gleiche gilt von den Einzelheiten der im N. T. berichteten Geschichte, soweit dieselben nicht ein integrirender Bestandteil des Lebenswerkes Chrifti sind. Dass Jesus gerade diesen oder jenen Kranken geheilt, diesem ober jenem Junger erschienen ift, ift ein individuelles Erlebnis. bas als einzelnes Ereignis nur für den Bedeutung hat, der es an sich erfaren, aber ist fein notwendiges Moment ber Geschichtstatsache, burch die Gott der Bemeinde fich bezeugt hat, und die ber erzeugende und verburgende Grund bes in allen Einzelnen gleichen Bertrauens zum Gnadenwillen Gottes ift. Diese mit ber Offenbarung an die driftliche Gemeinde identische Geschichtstatsache ift teine Summe von Einzelheiten, sonbern besteht barin, bafs in ber Liebe, in welcher Christus den Beruf, den Sündern das ewige Leben im Reich Gottes zu vermits teln, ergriffen und gegenüber ber Feindschaft ber Welt bis zum Tobe burchgefürt hat, Gottes Liebe felbst sich barbietet, dass Chriftus seinen Jüngern als ber Sieger über Welt und Tod sich manisestirt hat, dass er eine Gemeinde versonter Gottes: kinder und des heiligen Geiftes geschaffen, die als die Berwirklichung des Zweckes Gottes und Chrifti der Erweis ber Liebesallmacht Gottes ift.

Diese Erwägungen haben jedoch nichts weniger als die Absicht, einen mög: lichst großen Teil der Schrift außer Beziehung zum Worte Gottes zu setzen, sie haben vielmehr den 3med, den Gesichtspunft zu präzisiren, unter ben ber Schriftinhalt gestellt werden mufs, um als Wort Gottes zur Begründung, Leitung, Rräftigung des christlichen Lebens wirksam werden zu können in dem Sinne, wie 2 Tim. 3, 16; 1 Kor. 10, 11; Rom. 15, 4 dies vom A. T. aussagen, und wie es die Reformatoren tun, wenn ihnen die ganze Schrift alias lex alias promissio im driftlichen Sinne ift. Richt durch eine ideale Konftruktion, die die ein= zelnen Geschichten in notwendige Momente ber einen, Glauben und Beilsleben begründenden Geschichtstatsache umsett, gewinnt die Schrift diese Bedeutung, son= bern baburch, bafs diefelbe als Beifpiele der in Chriftus erschloffenen und berbürgten Gesetze bes Heils= und Reichswillens, nach denen Gott mit den Menschen verkehrt und die Welt leitet, aufgefaset und für eine Veranschaulichung und Inbivibualifirung berfelben verwertet werden, die bagu beiträgt, bafs ber Wert jener Gesetze von den Einzelnen in ihren individuellen Situationen verftanden und angeeignet wird. Auf Grund ber Regel Matth. 5, 17 gilt bies auch vom A. T. Ebenfo laffen sich die borher an sich aus dem Ramen des Wortes Gottes ausgeschie: benen Mittel ber Verständigung auf die ihnen zu Grunde liegenden religiöfen

Ideen zurückfüren und so als Wort Gottes fruchtbar machen.

Ist das Korrelatverhältnis zwischen promissio und sides der Ramen sür den Inhalt des Wortes Gottes, so muss es als ein zweiter "Erbmangel" der orthodozen Dogmatit beider Konfessionen bezeichnet werden, dass sie das traditionelle dogmatische Lehrspstem mit dem Inhalt des Wortes Gottes gleichgesetzt hat. Dies System ist keineswegs nur eine Explikation und begriffliche Fixirung des Kreises von Anschauungen, die in irgendwelchem Grade der Klarheit im objektiven Vewuststein vorhanden sein müssen, um das christliche Personleben als sein notwendiges Coefficient zu erzeugen und zu leiten, sondern es enthält eine Reihe von Lehrsähen, welche die objektiven, an sich seienden Voraussehungen der in

Chriftus vorhandenen anschaulichen Offenbarung bes uns geltenden Seilswillens Gottes, beffen alfo, mas Gott und Chriftus für uns ift, ausbruden follen, aber eben beswegen nicht felbst Bestandteil ber letteren find und nicht an einer ent= fprechenben Funktion bes Bewiffens, Befüls, Billens ihr Korrelat haben. Diefel= ben werden vielmehr lediglich für den reflektirenden Berftand mittelft der Rate= gorien ber Möglichkeit und Notwendigkeit in einen Zusammenhang mit ber Wirklichfeit ber Offenbarung gebracht, die als folche und vor allen folchen Reflexios nen sich als Grund bes Seilslebens bewärt. Rur ein falsch intellektualistischer Begriff ber Offenbarung, bem biefelbe, ftatt wirtsame Bezeugung bes göttlichen Beilswillens an bas Gewiffen, Belehrung bes Berftandes ift, tann fie in die Offenbarung einrechnen, beren fortgebende Bezeugung Wort Gottes ift. Selbst wenn es ein richtig gestelltes theologisches Problem ware, zu erkennen, auf Grund welcher Naturvoraussegungen Christus die Offenbarung Gottes geworden ift, woburch bie gegenwärtig erfarbare Macht ber Gunde im Individuum und in der Besammtheit sich erklärt, wodurch Ubel und Tod in die Welt gekommen ist u. f. w., fo hängt von der Beantwortung diefer Fragen das gläubige Berftandnis Chrifti als ber Offenbarung Gottes, Die für Die driftliche Lebensfürung unentbehrliche Ertenntnis ber individuellen Gunbe und ber Befamtfunde als einer uns fnechtenben Macht und als unserer Schulb, die gläubige, in Gefül und Wille zu vollziehende Erhebung über die Lebenshemmung durch Ubel und Tod nicht ab, fonbern alle die für die versonliche driftliche Lebensfürung erforderlichen Urteile ruben lediglich einmal barauf, dass der unbedingte Wert der in Christus erschies nenen Bestimmung bes menschlichen Lebens bem Gemiffen verftändlich wird, und bafs burch biefe praftische Gewissheit ber Kontraft zwischen jener Bestimmung auf ber einen, unferer emvirischen Beschaffenheit und Weltstellung auf ber anderen Seite in Lebensgefül und Bewissen jum Bewustsein gelangt, sobann barauf, bafs biefer Kontraft burch ben im Bewissen erfarenen Bert des in Christus erschienenen Gnadenwillens Gottes gelöst wird. Bu der Heilswarheit, welche den Inhalt bes Wortes Gottes als Gnadenmittel bilbet, gehoren mithin jene Erfenntniffe nicht. — In zalreichen Außerungen ber Reformatoren, die dahin lauten, bafs ber Artitel von der Sundenvergebung ber Dafftab für alle anderen Glaubensartifel fei, Apol. II, 51, bafs die ware Gotteserkenntnis die Gewischeit fei, durch Christus einen gnädigen Gott zu haben, cf. Aug. 20, 24, bass bie rechte Erkenntnis Chrifti und feiner göttlichen Burbe ber Beilsglaube ober bas Berftanbnis feiner Woltaten sei, Apol. IV, 15; III, 33; C. R. XXI, 85. 366 u. f. w., ist ein fraftiger Ansatz genommen, die Folgerung zu ziehen, die aus dem für die Grundanschauung ber Resormatoren entscheidenden Korrelatverhältnis von promissio und fides hinsichtlich bes Berhältnisses bes Bortes Gottes zur Schrift und zu ber Summe ber articuli fidei gezogen werben muß. Diefer Ansatz ift aber bon ihnen selbst unter bem nachwirkenden Ginfluss des katholischen Glaubensbegriffes nicht tonsequent burchgefürt worden, und so ift der Begriff bes Wortes Gottes aus bem einer durch ihren eigenen Wertgehalt und seine befreiende Wirkung sich selbst beglaubigenden Auftorität auf dem Gebiete des Willens allmählich wider in den einer statutarischen Auftorität verwandelt worden, die auf Grund eines im Voraus ananzuerkennenden göttlichen Ursprungs verstandesmäßiges Fürwarhalten bes von ihr dargebotenen Inhalts forbert.

Dass das mit diesem Inhalt ausgestattete Wort als ein solches zu würdigen ist, dessen lettes und eigentliches Subjekt Gott und Christus ist, ergibt sich serner aus seinem Ursprung. Die Impulse zu seiner Verkündigung stammen in jedem Fall aus der Offenbarung Gottes in Christus, wie dieselbe nicht nur der geschichtliche Ansangspunkt, sondern die bleibende und wirksam bestimmende Regel des Gemeinlebens ist, welches den beabsichtigten Erfolg dieser Offenbarung bilzdet. Auf die Stistung eines eigentümlichen Gemeinlebens geht die Absicht der Offenbarung, nicht nur tropdem, sondern gerade weil sie die Freiheit und Selbstssschafteit des Einzelnen begründet; denn nicht als natürliches Individuum weiß sich der Einzelne als Gegenstand der göttlichen Liebe; vielmehr ist es sür ihn ein identischer Alt, diese Liebe als eine ihm persönlich geltende zu verstehen und den

gemeinschaftlichen Zweck des Gottesreiches als seinen Selbstzweck zu ergreifen und sich demgemäß als Glied der Gemeinde zu beurteilen. Demgemäs ift alle Berkündigung des Wortes, die in der eigentümlichen Art dieses Gemeinlebens ihren Grund hat, beabsichtigte Wirkung Gottes und Christi, und beibe sind in dieser Wirkung als ihr eigentliches Subjekt prasent. Es bedarf auch, um die Verkun: digung des Wortes als eine beabsichtigte Wirkung Gottes und Christi zu erkennen, nicht des Refurses auf einzelne birette Anordnungen Chrifti. Nicht burch ein: zelne statutarische Gebote, sondern badurch, dass er eine Gemeinde gestiftet, die an dem von ihm geoffenbarten und durchgefürten Beilszwed Gottes ihren eigenen gemeinsamen Endzweck findet, ift er das lettbestimmende Subjekt aller der Funktionen, durch die sie die Richtung auf biesen Zweck innehalt. Für die chriftliche Gemeinde als eine Gemeinschaft, welche teine natürliche ober weltliche Bafis besitt und auch von ihrem Stifter keine rechtlich politische Organisation empfangen hat, durch die sie sich gegen andere Gemeinschaften abgrenzte, sondern die an der Gleichartigkeit bes religiösen Glaubens bas Brinzip ihrer Verbindung hat und deren Glaube an dem in der geschichtlichen Person Christi erschlossenen Heilswillen Gottes ein Objekt hat, das nur in deutlichen Vorstellungen mitgeteilt werden kann, ist nun das Wort, in welchem dieser Glaube zur Darstellung gelangt, ebenfo bas spezinische Mittel des Vollzugs ber Gemeinschaft, wie es ein integrirendes Moment in der Selbstdarstellung des Stifters gewesen ist und notwendige Boraussepung jeglicher Existenz von Gemeinschaft ber Gläubigen ist. Und wegen bes Korrelatverhältnisses zwischen Beilsglaube und Offenbarung ift alle Selbstbezeugung des ersteren Berfündigung ber letteren und bemgemäß Wort Gottes.

Daraus ergibt sich, dajs ber Umfang des Begriffes "Predigt bes Wortes Gottes" nicht von weitem erschöpft wird durch die ausdrücklichen Beranstaltungen öffentlicher Predigt des Worts, welche zur Befriedigung des religiösen Gemeinschaftsbedürsnisses, zur gemeinsamen Ausübung der Anbetung Gottes, zur Rea-listrung der universalen Bestimmung der christlichen Gemeinde, zur Assimilirung der nachwachsenden Generation, zur Pflege des religiösen Lebens der Einzelnen u.f. w. von der fich irgendwie organifirenden Rirche getroffen werden. Denn dafs dieselben notwendige Produkte des Gemeingeistes ber Kirche und unentbehrliche Mittel zur Verwirklichung des Gemeinschaftszweckes sind, dass ihnen ein spezisi= icher Wert schon deshalb eignet, weil bei ihnen am ersten für die Reinerhaltung bes Inhalts des Worts gesorgt werden kann und weil ihre Authentie bas hauptsächlichste Organ für die Erhaltung des reinen Worts in der Rirche überhaupt ist, dass die Beteiligung an denselben Pflicht des einzelnen Christen ist, alles das ist wol selbstverständlich. Aber ber Begriff des Wortes Gottes als Gnadenmittel darf nicht auf fie beschränkt werben, sondern mufe auch auf alle die unübersehbaren, absichtlichen und unwillkürlichen, ben häuslichen, geselligen, literarischen \*) u. f. w. Vertehr erfüllenden Außerungen ausgedehnt werden, in denen die driftliche Belt= und Lebensanschauung nach ihrem Inhalt und nach den Gründen ihrer Giltig= feit sich dem Bewusstsein mitteilt. Denn alles bas, wodurch Renntnis und Berständnis des Heilswillens Gottes sich dem Bewustsein erschließt, ist ein Organ der Selbstbezeugung Gottes an die Menschen, burch die er diesen bas Beil an= eignet ober sie im Besit besselben besestigt und fördert, ist also "Gnadenmittel". Das "Wort Gottes als Gnadenmittel" greift also nicht nur über die amtliche Verwaltung des Wortes, sondern auch über die expresse und absichtliche mutua consolatio fratrum (art. Smalk. pars III, art. IV) weit hinaus. In noch umfassens derem Sinn, als es Luther unmittelbar im Auge gehabt, ist die "ganze Christens heit voll Vergebung der Sünden". Vollends, nicht erft, sofern die Kirche den immer nur sekundären Charakter einer pädagogischen Heilsanstalt annimmt, sondern

<sup>&</sup>quot;) Als Glaubenszeugnis ber erften Gemeinbe fällt auch die Schrift birekt unter ben Begriff bes Wortes Gottes als Gnabenmittel, noch abgesehen von ber Bedeutung, die fie für die Ror= mirung bes letteren hat.

vor und neben aller Organisation ist die "Berwaltung des Worts" ihr wesentliches Attribut.

An der These, dass alle reine Vertündigung des Evangeliums eine von der Offenbarung Gottes in Christo ausgehende Wirkung ist, ändert auch die Tatsache nichts, das sie ein menschliches Subjekt haben kann, in dessen Munde sie nicht, wie es begriffsmäßig sein sollte, Zeugnis aus persönlichem Glauben ist, 2 Kor. 4, 13, sondern das sich mehr oder minder zum Kanal ihm selbst fremdartiger Ansicht Gottes und Christi entsprechenden und ihrem Antried entstammenden Impulse zur Verkündigung des Wortes in der Gemeinschaft eine solche Macht beshaupten, dass sie auch solche sich dienstdar machen, die diesen Impuls nicht selbst innerlich spüren und darum nur zur unselbständigen Weiterleitung befähigt sind. Jür uns, denen die Wotive Anderer undurchsichtig bleiben, ist die Authentie des Inhalts das Kriterium für die Pslicht, das Wort als Wort Gottes anzuerskennen.

2) Der spezifische Wert bes Wortes wird ausgebrückt burch ben Grund= fat Apol. II, 67: cum Deo non potest agi, Deus non potest apprehendi nisi per verbum. Derfelbe bildet eine Antithese zunächst gegen die Sakramentsmagie des vulgären Katholizismus. Kann der erzeugende und erhaltende Grund eines Lebens, welches perfonliche Gewifsheit ber Gnade Gottes und der in ihr enihaltenen Güter ist, nur auf einer verständlichen Selbstbekundung des göttlichen Gnabenwillens an das Bewusstsein ruhen, so ist lediglich das Wort das hiefür geeignete Mittel. Unter seinen Begriff fallen auch die Sakramente, sofern in benfelben bie Handlung als sigillum ober pictura fich auf ein Wort bezieht, welches die neutestamentliche Beilsverheißung zum Inhalt hat, und sofern des= holb diese Handlung als species incurrens in oculos die Wirtung des Wortes zur Erweckung des Glaubens zu verstärken bestimmt ist, sofern die Sakra= mente also in biesem Zusammenhang als verständliche testimonia ober signa voluntatis Dei erga nos, als verba visibilia gelten bürsen (Apol. XII, 69 - 73, cf. Aug. 13). Die Wirtung, welche fie ausüben follen, ift ebenso wie beim Wort als eine auf bas bewusste Personleben bezügliche gemeint. Dagegen die tatholische Ansicht, dass der äußere Bollzug der satramentalen Handlungen als solcher, auch abgesehen von den Bedingungen, unter denen sie dazu dienen, die persönliche Gewissheit der Gnade Gottes zu stärken oder auf Gewissen und Lebensgefül zu wirken, im Stande sei die Gnade als üttliche Lebenskraft einzuslößen, beruht darauf, dass die katholische Anschauung bom Seil von dem Merkmal ber perfonlichen Bewissheit der Rechtfertigung ober Bidergeburt abstrahirt und bas Beil als eine außerhalb des Bewufstseins lie= gende, also naturhafte, unpersonliche Kraft denkt. Es ist nicht nötig, zur Widerslegung dieser Ansicht und der auch auf evangelischen Boden begegnenden Analosgien derselben an die Gesetze des menschlichen Geisteslebens zu appelliren, die durch solche geheimnisvollen Naturwirkungen in magischer Weise durchbrochen wurben, icon bie Eigenart bes driftlichen, evangelisch verftanbenen Beiles ichließt eine solche Form ber Beilsaneignung aus.

Jener Grundsat bildet zweitens eine Antithese gegen die schwarmgeistige Prätension, statt in dem äußeren Worte von der geschichtlichen Offenbarung, dem nur eine vordereitende Wirkung zugestanden wird, vielmehr in individuellen inneren Erlebnissen, für deren Scala passive Gesülseindrücke und Estasse oder Bission die Endpunkte sind, in der unmittelbaren Erleuchtung durch das innere Wort, in der unmittelbaren Offenbarung Gottes an den Einzelnen im religiösen Gesülsleben, im unmittelbaren Beugnis des heil. Geistes, oder wie sonst die Formeln lauten, sür das christliche Leben maßgebende, die Selbstgewissheit des religiösen Verhältznisses und die Freiheit von aller äußern Austorität begründende Selbstbezeugungen Gottes zu ersaren und so eines unmittelbaren Versehrs mit Gott oder dem erhöhten Christus sich zu erfreuen (cf. Aug. 5, art. Smalk. pars III, art. VIII, 3, F.C. VI, 76). In der Resormationszeit zurückgedrängt, durch den Pietismus wider recipirt, gesträstigt durch die spekulative Philosophie mit ihrer Lehre von der über alle ges

schichtliche Vermittlung übergreifenben innerlichen Selbstaufschließung bes unendlichen Geistes an den mit ihm substantiell geeinten endlichen Geist, ist diese Unschauung heute in den Kreisen sowol der sog, positiven, selbst der konfessionellen wie der sog. liberalen Theologie weit verbreitet. Auf ihre historische Herkunft aus bem metaphysischen Rationalismus ber griech. Philosophie, vermöge beren sie schließlich eine Brude zu der die Bedeutung der geschichtlichen Offenbarung verkennenden Auftlarung bildet, braucht hier nur hingewiesen zu werden, da auch onedem fich zeigen läst, bas sie mit dem evangelischen Christentum unverträglich ift, und bas bie reformatorische Anschauung von der Bermittlung allen Berkehrs mit Gott durch das äußere Wort das Bedürsnis vollständig befriedigt, welches dem Verlangen nach "unmittelbarer Gemeinschaft" mit Gott eigentlich zugrunde liegt. Jene Anschauung ist mit dem evangelischen Christentum unverträglich. Zuerst, weil bei ihr das Bedürfnis nach persönlicher Heilsgewissheit unerfüllt bleibt. Diese inneren Erlebnisse, diese Momente religiöser Erhebung in intensiven Gefülen sind so flüch: tiger und vorübergehender Natur, wechseln gerade dann, wenn man fie zu erhaschen strebt (und hierauf ist man angewiesen), wenn man sie zum Grunde ber Heilsgewissheit macht, jo sehr mit langen Perioden ber Schlaffheit und Trockenheit des religiösen Empfindungslebens, hängen endlich in solchem Mage von inbividuellen Bedingungen der geiftigen Anlage und der außeren Lebensfürung ab, dass die Erinnerung an sie nicht im Stande ist, in den Schwankungen bes inneren Lebens, welche nicht bloß durch die Flüchtigkeit der Momente intensiver religiöser Empfindung, sondern auch durch das Bewusstsein fortdauernder Berschuldung und durch äußere Lebenshemmung hervorgerusen werden, eine sichere Gewischeit der göttlichen Gnade zu gewären. Um diese zu gewinnen, bebarf der Christ vielmehr eines von diesen Schwankungen unberürten Stüppunktes, der ihn gegen desperatio und praesumptio schirmt; und diesen gewärt allein bie geschichtliche und barum nur im äußern Wort prafente Offenbarung ber Gnabe Bweitens bietet die Unmittelbarteit, b. h. die Abruptheit eines von dem regelmäßigen Berlauf ber seelischen Bewegungen sich abhebenden inneren Ereignisses nicht die mindeste Gewär dafür, bass man in ihm eine Selbstbezeugung Gottes, des Baters Jesu Christi hat; um als solche behauptet werben zu tonnen, muß es immer bie Prufung an den Magftaben aushalten tonnen, welche in der durch das äußere Wort präfent gemachten geschichtlichen Offenbarung liegen. Individuellen Inspirationen und abgeblassten Analogien zu ihnen im Gegensatz gegen diese Maßstäbe oder auch nur neben ihnen einen selbständigen Wert zuschreiben, beißt die Vollkommenheit der geschichtlichen Offenbarung leugnen und sich von der burch diese begründeten und geleiteten Gemeinde in subjektivistischem Fanatismus lofen. Auch für die individuelle Lebensfürung, zu der es der Individualisirung ber in der geschichtlichen Offenbarung erschlossenen gemeinsamen Maßstäbe bedarf, ist es nicht förderlich, Direktiven in plöglichen und starken Impulsen, die eine unmittelbare Inspiration zu sein scheinen, zu erwarten, weil, felbst wenn bieselben mit dem Resultat ber bewusten Subsumtion ber individuellen Anlässe zum Sandeln unter die allgemeinen Normen zusammenstimmen, solche Erwartung den Erwerb eines zusammenhängenden und in Gott selbständigen Charafters verhindert. Duffen aber alle jene inneren Erlebniffe, wenn fie irgendwelche Geltung beanspruchen sollen, ihrem Inhalt nach mit dem Inhalt bes äußeren Wortes übereinstimmen, bleibt ihnen also keine höhere Bedeutung, als dass in ihnen der Wert biefes Inhalts dem Subjekt zu vollem Bewusstsein kommt, so ist gar kein Grund vorhans ben, ihre Vermittlung durch das äußere Wort in Abrede zu stellen, das ja dies sen Inhalt gerade in seinem Werte für die Person ins Licht stellt. Der Anschein der Unvermitteltheit oder Ursprünglichkeit jener Erlebnisse entsteht lediglich badurch, dass die personliche Aneignung des wertvollen Gehaltes bes äußeren Wortes nicht eine mit mechanischer Regelmäßigkeit eintretende Folge ber Mennt= nisnahme von demfelben ift, sondern zugleich von der jeweiligen personlichen Disposition abhängt, die ihrerseits wiber von so vielen Fattoren bedingt ift, bass bie Fäben bes psychischen Gewebes vielfach für bie Erkenntnis unauflösbar bleiben.

Einen nicht unerheblichen Anlass finden freilich die schwarmgeistigen und mustischen Pratensionen an ber Erstarrung des Begriffes Wort Gottes, bei der biefes mit ber Schrift und ihrer Auslegung nach ber Regel bes trabitionellen dogmatifchen Syftems gleichgesett wird. Das Wort, welches biese Summe meuschlicher Erkenntniffe zu seinem Inhalt hat, steht in Korrelation zum fürwarhaltenben Berftande, nicht zu Gewiffen, Gefül, Wille. Darum ift eine Dies Syftem forrett reproduzirende Berkundigung nicht von dem Eindruck begleitet, ber bem wirklichen Borte Gottes gemäß ift, bafs man burch fie bor eine gegenwärtige Selbstbezeugung des göttlichen Gnadenwillens gestellt ift, die man gar nicht verftehen und aners tennen tann, one in irgendwelchem Mage die befreiende und beseligende Kraft Gottes ober bas Beugnis feines Beiftes im Bewiffen zu erfaren. Go ichaut man nach anderweitiger Befriedigung biefes Bedürfniffes aus und gerat babei in den Gehfer, in ber Form ber icheinbaren Unvermitteltheit die Bollfommenheit ber Rabe Gottes und des Bertehrs mit Gott zu feben, die man mit ber "Unmittelbarfeit" eigentlich meint, und bie in Barbeit burch ben Gehalt ber burchs Bort bermittelten Bemeinschaft mit Gott verbürgt wird. Wärend die prätendirte "unmittelbare Gemeinschaft" fich auf einzelne Momente beschränkt und, wo fie wirklich gegen bas äußere Wort selbständig ift, nur ein Bertehr mit einem Phantafiebilbe von Gott und Chriftus ift, fo ift bas Leben in ber Gewisheit ber väterlichen Liebe Gottes und in ber Richtung auf ben 3weck feines Reiches, welches burch bas Wort von bem im Gefreuzigten und Auferstandenen geoffenbarten Gnadenwillen Gottes vermittelt ift, in allen feinen Funktionen recht eigentlich personliche Gemeinschaft mit bem überweltlichen Gott und dem erhöhten Chris stus, weil in ihm der beiden gemeinsame Gehalt ihres überweltlichen Personlebens die bestimmenbe Macht im Personleben des Gläubigen ift vgl. Luther de lib. christ. opp. var. arg. 4, p. 245 certe a Christo sic (sc. christiani) vocamur, non absente, sed inhabitante in nobis, id est, dum credimus in eum et invicem mutuoque sumus alter alterius Christus, facientes proximis, sicut Christus nobis facit]. Wenn die Bermittlung seines Berkehrs mit Gott durch bas Wort bem Chriften trop seiner Sunde und feiner Stellung als abhängiger Teil ber Belt die Möglichkeit gewärt, in jedem Erlebnis ein Beugnis ber Liebe Gottes zu feben, die ihm die gange Belt jum Mittel feines Lebenszwecks bienen lafst und in jeder Situation eine Aufforderung ber Liebe Gottes zu erkennen, die ihn zur Mitarbeit an ihrem eigenen Lebenszweck berufen hat, so kann er diese Bermittlung nimmermehr als eine Schranke betrachten, bie ihm Gott und Chris stus selbst in die Ferne rudte. Um vertehrtesten aber ift es, wenn man unter Bergicht auf die spezifischen "unmittelbaren" Erfarungen der Mystik als Wirkung bes Wortes eine personliche Gegenwart Christi im Gläubigen behauptet, dieselbe aber nicht in den Funktionen anerkennen will, welche durch den im Wort den Menschen nahegebrachten Gehalt bes geschichtlichen Bersonlebens Chrifti und durch die Gewissheit der Erhöhung eben dieses Christus hervorgerufen worden, sondern sich dahin versteigt, diese in der Korrelation von fides einerseits und promissio und pignus andererseits enthaltenen Erfarungen als "bloß hiftorische Rachwirfung" zu bezeichnen, bei ber bie Gegenwart Chrifti von ber eines anderen Menschen ber Bergangenheit gar nicht spezifisch verschieden fei. Gine personliche Gegenwart Chrifti, die an feinen Erfarungen aufgewiesen wird, ift ein gehalts lofer Titel, ber fo gewifs feinen Anfpruch barauf erheben fann, eine Realität gu bezeichnen, als es für die Heilsgüter im evangelischen Sinn charakteristisch ist, bafs fie Gegenstände bewusster Erfarung find. Die Bermittlung jener Gegenwart Christi durch das Wort zu behaupten, indem man zugleich verneint, dass dieselbe in der Wirkung bes Gehaltes bes Wortes auf Gewiffen, Gemut und Wille bestehe, ift eine hole Phrase; benn bann mag jene Gegenwart zugleich mit ber Wirfung bes Wortes stattfinden; bas Wort selbst vermittelt sie in diesem Falle nicht. Die Wirkungen bes Inhalts bes Worts aber, in benen ber Gläubige Bemeinschaft mit bem überweltlichen Gott und Teilnahme an bem ber Welt nach seinen Motiven und seinem Besen und Bert unverständlichen, mit Christo in Gott verborgenen Leben zu besitzen sich bewust ift, als bloß historische Nachwirs

- Copb

tungen diskreditiren wollen, das heißt sich mit seinem Urteil auf den Standspunkt des Unglaubens stellen, der dem Wert des Inhaltes one Verständnis gegenüberstehend an der Form haften bleibt und der deshalb das Christentum, weil es eine historische Erscheinung ist und historisch sich vermittelt, als etwas bloß Historisches ansieht, wärend der Glaube auf Grund des erlebten Wertes des geschichtlich vermittelten Inhaltes diese geschichtlichen Vermittlungen als die

Organe bes Ewigen und Überweltlichen berfteht.

3) Zulett ist noch in Erwägung zu ziehen, worauf die officacia bes Wortes beruht. Hier greift eine Kontroverse zwischen ber lutherischen und ber reformirten Dogmatik über das Verhältnis der Wirksamkeit des hl. Geistes zu der des Wortes ein. Beide sind darüber einig, dass die Vermittlung durch das Wort die regelmäßige Beise ift, in welcher Gott die Menschen betehrt - Ausnahmen gestehen beide zu -, sowie barüber, bass es zugleich die Wirksamteit bes bl. Geiftes ift, bem bie Betehrung zu banten ift, indem fie bie beiden Reiben neutestamentlicher Aussagen, von benen die eine die Bekehrung auf bas Wort, die andere auf den hl. Geist zurückfürt, kombiniren. Gine Differenz besteht, insosern die Reformirten den Erfolg des Wortes und das eigentlich Entscheidende, Die geheime innere, das Berg öffnende Wirtsamteit bes Beiftes ftreng auseinanderhalten und das zweite als etwas auffassen, was zum ersten erft und nicht immer hinzutrete, warend bie Lutheraner feit bem Rathmannichen Streit (1621) von einer durch die Inspiration begründeten und somit im Begriff des Wortes Gottes selbst liegenden (Hollaz, Examen theol., Leipzig 1763, p. 993) beständigen unio mystica des Geistes mit dem Wort, die selbst extra usum bestehen folle, reden, vermöge deren die Wirkungskraft des Geistes dem Wort stets im-manent sei. Bor 1621 begegnen auch auf lutherischer Seite, nicht nur bei den Reformatoren (cf. Aug. 5 ubi et quando visum est Deo, eine Luther geläufige Formel), fondern auch bis Gerhard Außerungen, in benen, wie bei Calvin und Rathmann, die innere Wirksamkeit des Geistes von der des Worts unterschieden wird (vgl. J. Müller, Dogmatische Abhandlungen S. 140—160). Darin aber sind beide Teile einig, das sie, um die Verschiedenartigkeit der Wirkungstraft des göttlichen und menschlichen Wortes aufrechtzuerhalten, die Wirksamkeit des Geistes von derjenigen, die das Wort durch seinen Inhalt ausübt (moralis persuasio) als eine hyperphysische unterscheiben. Scheint bei der moralis persuasio bisweilen nur an die Wirkungsfraft ber oratorischen Form gedacht, so rechnet boch z. B. Quenstedt bas proponere objectum amabile zu den Mitteln dessels ben, schließt also aus, dass die Wirtsamkeit des Geistes mit der des Inhaltes bes Wortes begrifflich eins sei. Bu dieser Ansicht musten sie wol kommen, wenn sie einerseits das Wort mit der Schrift identifizirten, andererseits die Meis nung hegten, dass Cato, Seneca, Epiktet über die sittliche Gestaltung des Lebens basselbe lehren, wie die Schrift, d. h., wenn sie nicht nur die Berschiebenheit des chriftlichen Ittlichen Ibeals von den außerchristlichen verkannten, sondern auch im Stande waren, die in sich geschlossene Einheit des Inhalts des Wortes Gottes in eine Summe einzelner Warheiten aufzulösen, die auch in der Loslösung aus dem Zusammenhang des Ganzen, studweise an die Menschen herangebracht, noch Wort Gottes fein follten. Wird aber bas Wort Gottes in richtigem, religiofen Sinne aufgefast, nicht als Mitteilung einer Summe von Warheiten, sondern als das Zeugnis von dem in Christo erschienenen Gnadenwillen Gottes, in welchem Gott felbst dem Gewissen seinen sowol gewärenden wie fordernden Willen bekundet, so kann der Chrift bei der Art, wie die evangelische Heilsgewissheit fich auf eine verständliche Kundgebung der Gnade Gottes an unfer Bewusstsein stüten muß, die wirksamen Ursprünge seines neuen Lebens in gar nichts anderem suchen, als darin, bafs ihm durch bas Wort ber Wert bes göttlichen Seils- und Reichszwecks enthüllt und die Realität desselben durch die im Wort ihm entgegentretende Person Christi verbürgt ist. So ist es auch der Apologie II, 61—63 ein für die pie conscientie völlig verständlicher Hergang, wie durch das Wort das neue Leben erzeugt wird. Nämlich das Evangelium überfürt das Gewissen von der Schuld und richtet es auf durch die Verheißung der Sündenvergebung um Christi willen. Die Behaup-



tung, bafs die glaubenschaffende und widergebärende Kraft bes Wortes Gottes mit der Wirkungstraft seines Gehaltes begrifflich zusammenfalle, hat auch nichts weniger als ben Ginn, bie Abhängigfeit bes driftlichen Beilslebens von ber übernatürlichen Birtfamteit bes hl. Beiftes zu verneinen, sondern hat die Bebeutung, die auf der evangelischen Stufe des driftlichen Beilsverftandniffes unerlästliche Forderung zu erfüllen, dass die Erfarungen auch wirklich aufgewiesen werden, in denen durch das Wort die übernatürliche Wirksamkeit des hl. Geiftes fic vollzieht. Die Funktionen nämlich, in denen der Geift Gottes oder Chrifti als eine über die Rrafte und Motive ber oags und des xoopog hinausliegende und ihnen entgegengesetzte, darum übernatürliche Gottestrast im menschlichen Beistesleben erfaren wird, sind die Erkenntnis und das Verständnis des göttslichen Heilsratschlusses 1 Ror. 2, 11 f., die Gewissheit der Liebe Gottes Röm. 5, 5, das Bewusstfein der Gotteskindschaft Rom. 8, 15—16, der Antrieb und die Kraft zur Betätigung der Liebe Gal. 5, 16—25, die Hoffnung des ewigen Bebens Ephes. 1, 14. Diese erfarbare Gottestraft ift aber Gemeingeist ber Rirche, n. b. nicht ber empirischen, sondern der ecclesia proprie dicta, weil jene Sunktionen nicht nur in den Einzelnen gleichartig find, sondern auch nur in der Bechselwirtung zwischen benselben Bestand haben. Sie alle aber haben ihren stetigen Grund an der Heilsglauben und damit das in ihnen bestehende neue Leben her= borbringenden geschichtlichen Gelbstoffenbarung der Gnade Gottes in Christus. Darum ift der verständliche Inhalt des Wortes Gottes, in welchem dies geschichtliche Ereignis jederzeit präfent ift und deffen Bezeugung aus der in der Gemeinde vorhandenen Erfarung von dem Beilswert Chrifti hervorgeht, bas Dr= gan des hl. Geistes. Der Geist Gottes und Christi, wie er Gemeingeist der Kirche ist, gewärt einerseits den Antrieb 2 Kor. 4, 13 und die Befähigung 1 Kor. 2, 13 jur Predigt des Wortes, und andererseits nimmt er durch ihre Bermittlung Besitz von dem Innern der Hörer des Worts. Trop der psychologischen Bermittlung, die im Begriff des Wortes liegt, bleibt diese Wirksamkeit dennoch eine übernatürliche, weil die Motive des christlichen Lebens, deren Art es verburgt, dass fie aus dem hl. Beift ftammen, von denen des natürlichen Lebens spezisisch verschieden sind. Die Behauptung einer solchen übernatürlichen Wirksjamkeit des hl. Geistes aber, die von der Wirkung des Inhaltes des Wortes begrifflich unterschieden ware und nur vermöge einer außerlichen necessitas ordinationis divinae (Hollag) von diefer ungertrennlich fein foll, hebt den Wert des Wortes als Gnadenmittel auf, weil das Spezifische dieser Wirksamkeit sich dann eben nicht durch das faktisch wirkungslose Wort vermittelt, sondern trop aller Proteste gegen den Gedanken einer bloßen nagaorusis zu dem Wort mechanisch als etwas anderes hinzutritt, fo dass von der gemeinsamen Voraussetzung aus die reformirte Lehrweise den Vorzug der Konsequenz hat. Diese Behauptung macht ferner den hl. Geift aus einer im bewußten Personleben erfarbaren Realität zu einer rätselhaften geheimen Raturfraft. Diese dem religiofen Begriff des Bortes Gottes gegenüber unmögliche Auseinanderreißung der Wirkung des objektiven Inhaltes des Wortes als einer solchen, die auf die bloße Erkenntnis sich bezieht, und der auf eine unsagbare Birtung bes hl. Beiftes zurudgefürten Uneignung bes Wertes bes Wortinhaltes jur Gewiffen, Gefül und Wille, Diese Auseinanderreißung von Inhalt und Araft des Bortes, von Gegenstand und Grund des Glaubens, wird erklärlich durch die jaliche Gleichsetzung des Wortes mit der Summe der Lehrartikel und durch die ju enge Auffassung des Umfanges des Begriffes "Predigt des Wortes", endlich baraus, bass auf die Bedingungen nicht hinreichend reflektirt wird, unter benen allein der Wertinhalt des Wortes zu lebendigem Berftändnis gelangt. Die Werte, welche bas Wort in objektiven Borftellungen zum Ausdruck bringt, haben, fo lange fie nur in der abstrakten Allgemeinheit, die dem Wort für fich mehr ober minder anhaftet, bem Bewufstsein vermittelt werden, allerdings nicht die Fähige feit, die lebendigen Einbrude hervorzubringen, welche im Stande find, das von eutgegengesetten natürlichen Motiven beherrschte Gefüls= und Willensleben um= zuwandeln. Sie prallen an Gewissen und Gemüt dessen wirkungslos ab. der nicht über eine konkrete Anschauung von dem, was sie für den Menschen bedeu-

ten tonnen, und über eigene konfrete Erfarungen von ben Bedürfniffen, die fie befriedigen, verfügt, über Erfarungen, die den bloffen durch das Wort vermittelten Borftellungen die lebendige Anschaulichkeit gewären, vermöge beren die lettere erft fraftige Gefülseindrude hervorrufen und ihren Sinn wirklich berftandlich machen. In diefer hinficht hat schon die direfte mundliche Predigt eine besondere Bedeutung, weil fie einerseits den einheitlichen Inhalt bes Wortes Gottes in mannigfacher Individualisirung und in immer neuer Anwendung seiner Grundgedauten auf konkrete Lebensverhältniffe darstellt, und weil sie andererseits, sofern sie ihrer Idee entsprechend Zeugnis ift, das Wort im Zusammenhang mit der Unschauung lebendiger Persönlichkeiten, denen es das bestimmende Gesetz ihres Lebens gewors ben ift, an den Horer heranbringt. Beibes gilt noch viel mehr von der indiret= ten Predigt, die das gange Gemeinleben der Chriftenheit erfüllt und eine erziehende Macht wird, indem fie in den einzelnen Situationen, in welchen fie absichtlich und unabsichtlich sich äußert, durch die begleitende Anschauung von Beweisungen driftlicher Frommigfeit, Demut, Dankbarteit, Gebuld, Gottvertrauen, Pflichttreue, Opferfreudigkeit, Berfonlichkeit u. f. w. illustrirt wird. sich dabei keineswegs um ein Beispiel, das man sich nimmt, sondern um undesi= nirbare Reflexbewegungen, die driftliches Verhalten in ber Bechselwirkung mit anderen hervorbringt, um eine in ihren Einzelheiten ganglich unmessbare Affimilirung ber Einzelnen burch den in ber driftlichen Gemeinbe waltenden Gemeins geist. Wenn man berechtigt ift anzunehmen, bass die reformirte Lehre von ber bom Bort unterschiedenen geheimen Birtfamteit bes hl. Geiftes nicht bloß, wie fie es wirklich ift, durch die Erwälungslehre, sondern auch durch die Erfarungstatsache bestimmt ist, bass ber Erfolg der öffentlichen Predigt von solchen über sie hinausgreifenden, aber in ihrer Wirkjamkeit im einzelnen unberechenbaren Faltoren bedingt ist, so hat sie gegenüber der lutherischen Lehre tatsächlich Recht, ba biese die Predigt in dem gleichen engen Umfang meint. Dennoch ift die lutherische Formel, dass die Wirksamkeit des Geistes und des Wortes sich beden, richtig, sowie man den Umfang der Predigt über das ganze Gebiet des christlichen Gemeinlebens erftredt; benn erft bas begleitende, voraufgebende ober nachfolgende Wort verschafft von dem in der perfünlichen Selbstdarstellung sich be= tundenden heiligen Geifte eine wirkliche Unschauung, bermoge beren berfelbe erziehend und assimilirend einwirken tann. So ist also bas recht verstandene Wort der Konduktor des heiligen Beistes, der in der Gemeinde als ihr Gemeingeist wirksam und nur als solcher eine erfarbare Realität für uns ist, gleichviel, ob bie nachfolgende theologische Erkenntnis dazu fortschreitet oder nicht, ihm in seis nem Unfichsein perfonliche Subsistenz zuzuschreiben. 3. Gottigid.

Wucher bei ben Hebräern. Unter "Wucher" verstehen wir jest die Aussnutzung der Notlage eines Andern, um von diesem für eine gewärte Leistung (insbesondere Darlehen) eine unverhältnismäßig höhere Gegenleistung zu erlangen, also etwas moralisch Tadelnswertes. In der Bibelübersetung Luthers und, leider, auch in der "Probebibel", steht Wucher für jeden aus einem Darlehen gezogenen Gewinn, also in der allgemeineren Bedeutung, die jest das Wort Jins\*) hat und die auch den biblischen Wörtern שָּבְּרָבְּיִת ,בַיְבְּיִת, הַבְּרָבִית, הַבְּרָבִית, הַבְּרָבִית, בַּיִּבְרָת, בַיִּבְרָת, בַּיִּבְרָת, בַּיִּבְרָת, בַּיִּבְרָת, בַּיִּבְרָת, בַיִּבְרָת, בַּיִּת, בַּיִּבְרָת, בַּיִּבְרָת, בַּיִּת, בַּיִּבְרָת, בַּיִּבְרָת, בַּיִּת, בַּיִּבְרָת, בַּיִּבְרָת, בַּיִּת, בַּיִבְּרָת, בַּיִּת, בַּיִּבְרָת, בַּיִּת, בַּיִּרָם, בּיִּת, בַּיִּת, בּיִבְּרָת, בַּיִּת, בּיִבְּרָת, בַּיִּת, בּיִבְּרָת, בּיִבְּת, בּיִבְּרָת, בּיִבְּרָת, בּיִבְּרָת, בּיִבְּרָת, בּיִבְּרָת, בּיִרְתָּת, בּיִּרְתָּת, בּיִרְתְּתְּת, בּיִּתְרָּת, בּיִּת, בּיִּת, בּיִרְתָּת, בּיִרְתְּת, בּיִרְתְּת, בּיִרְת, בּיִּת, בּיּת, בּירִת, בְּיִרת, בּיּת, בּיִּת, בּיִּת, בְּיִּת, בּיִּת, בּיִּת, בּיּת, בּיִּת, בְּיִרת, בְּית, בּיִּת, בְּית, בְּיִּת, בְּית, בְּית, בּית, בְּית, בּית, בּית, בּית, בְּית, בּית, בְּית, בְית, בְּית, בְית, בְּית, בְית, בְּית, בְית, בְּית, בְּית, בְּית, ב

Das so oft Menschenfreundlichkeit predigende pentateuchische Geset erklärt die Unterstützung hilfsbedürftiger Bolksgenossen für eine Liebespslicht (Deut. 15, 7 ss.). Dem entsprechend untersagt es dem Israeliten, für Darlehen Zinsen irs gendwelcher Art anzunehmen, geschweige denn zu sordern\*\*): sei es Zins, zw., sür geliehenes Geld, sei es Ausschlag, aren oder aren, für geliehene Lebens.

<sup>\*)</sup> Belches bei Luther so viel wie "Abgabe", "Tribut". \*\*) Grob. 25, 22; Lev. 25, 36 f.; Deut. 23, 19.

mittel. Dass bies ber Unterschied beiber Wörter\*), kann nämlich nach Leb. 25, 37 nicht zweifelhaft sein. (Gine andere Deutung in ber Mischna, Baba megia V, 1.) Bon Fremben (Nichtifraeliten, ככרי Binsen zu nehmen, wird im beuteronomischen Gesetz (23, 21, vgl. 15, 6; 28, 12) ausdrücklich gestattet (nicht "geboten", כנכרי חשיך): gang natürlich; benn erstens war seitens ber Nichtifraeliten ichon beswegen feine Gewärung zinsfreier materieller hilfe zu erwarten, weil sie nicht einmal den Genossen des eigenen Boltes gegenüber absolute Un= eigennützigkeit forderten \*\*); zweitens mar die Stellung bes Handels im Leben ber anderen Bolter, namentlich ber Phonifer, eine wesentlich andere, als fie bei ben Israeliten war oder doch sein sollte. Dem Gesetze tommt das Borgen in Be-tracht als Ausbruck ber Not, nicht als Mittel des Erwerbes bei Handelsgeschäften.

Der unbedingten Forderung des Gesetzes entsprach die Wirklichkeit nur teilweise. Sehr oft wird das Zinsnehmen verurteilt (Spr. 28, 8; Ezech. 18, 13; 22, 12; Ps. 109, 11; vgl. das Lob gesetzentsprechenden Verhaltens, Ezech. 18, 8. 17; Psalm 15, 5; 37, 26). Oft wird auch über die Bedrückung der Armen durch die Reichen geslagt (z. B. Sirach 13, 22. 23), welche Vedrückung u. a. burch harte, ben Schuldner überborteilende Anmendung (Gzech. 18, 12; 33, 15; Amos 2, 8; Siob 22, 6; 24, 3) des Pfandrechts (Erod. 22, 26; Deut. 24, 6. 10-13) ausgeübt murbe. Der für Darleben gegebenen Prozente geschieht nur an Einer Stelle Erwänung, Rebem. 5, wo B. 11 "ber Sundertfte" \*\*\*) wol ben monatlich zu zalenden Binsbetrag bezeichnet. Nehemia verlangte und erreichte von den Gläubigern Rückgabe der für Geld, Getreide, Most und Ol gegebenen Binfen. Bon einer eigentlichen Strafe für bas Binsnehmen ift weder in ber Bibel noch im Thalmud die Rede.

Auch im Thalmud gilt Zinsenzalung zwischen Israeliten als verboten. Aus-nahme Baba mezīa 75x: "Rab Jehuda hat im Namen Samuels gesagt, den Weisen sei es erlaubt um Zinsen von einander zu borgen. Was ist die Ursache? Sie wissen gar wol, dass Zinsen berboten sind, und es ift ein Geschent, das sie einander geben. Samuel sagte zu Abuha bar Ihi: ""Leihe mir 100 Pfeffertorner für 120"", und es war recht. — Rab Jehuda hat im Ramen Rabs gesagt, es fei bem Menschen erlaubt, seinen Kindern und hausgenoffen gegen Binsen gu leihen, um fie ben Drud bes Binszalens fülen zu laffen. Das ift aber nicht richtig; benn fie werben fich baran (an Binfen, folche zu geben und auch zu nehmen) gewonen". Samuels Ansicht ift todifizirt worden †), nicht die feines Beitgenossen Rab ††), die ja auch schon im Thalmud selbst Widerspruch gefunden hat †††).

Bas die Binszalung zwischen Ifraeliten und Nichtifraeliten betrifft, so erscheint sie in der Mischna, Baba mezsa V, 6, schlechtweg als erlaubt. folgenden thalmudischen Diskuffion (Baba mezia 70b. 71a) wird dieser allgemeine

<sup>\*)</sup> חווד מרבית ועד Lev. 25, 37, חרבית חווד Lev. 25, 36; Sprilde 28, 8; Ged. 18, 8. 13. 17; 22, 12; beibe Borter flete mit gwo verbunden.

<sup>\*\*)</sup> Der Darlebenevertrag ber Romer forberte in altefter Beit nur Burudgabe bes Em=

pfangenen one Binsen (Monius Marcellus V, 70).
\*\*\*) Diefer Zinssat sowie bie monatliche Berechnung (nicht Zalung) mar in Griechenlanb sehr verbreitet und im ganzen römischen Reiche vom Jare 704 der Stadt die zum Ende des weströmischen Reiches giltig. Bgl. A. Baumstarf, Artikel fenus in Paulys Real-Encyclop. der class. Alterihumswissenschaft Bd. III, bes. 445 s. 454.

†) Maimonides, Hichoth Malwe welowe IV, 9. Schulchan Aruch, Jore Dea 160, 17. Sepher Mizwoth Gadol (von Mose aus Coucy, c. 1250), Verbote Nr. 193.

††) Samuel, Schulhaupt in Nehardea, und Rab, Schulhaupt in Pumbeditha, blühten in

ber erften Salfte bes 3. Jarhunderts n. Chr. 111) Der bies beweisende Schlusofat ber oben angefürten Thalmubstelle fehlt bei Gifen: menger, Entbedies Judenthum, I, 348; II, 602, ber ihn wol nicht verftanben bat.

Die Beränderungen, welche im Urteil über die Geschesbestimmung stattsgesunden haben, sind klar ausgesprochen auch in der Formulirung des Schulchan Aruch, Jore Dea 159, 1: "Die Thora erlaubt, dem Nichtjuden gegen Zins zu leihen. Die Weisen so. die zur Anerkennung gelangte Ansicht des Thalmuds aber haben es verboten, außer soweit es zur Erhaltung des Lebens notwendig ist, oder für einen Gesehrten weil dieser durch seine Geseheskenntnis gegen nichtsisselitischen Einstuß geschützt ist oder soweit es sich nur um rabbinisch verbotene Vorteile\*) handelt. Jett aber ist es erlaubt".

Noch gegenwärtig gilt bem frommen Juden Binszalung zwischen Genoffen seines Glaubens für unbedingt, also z. B. auch wenn der Schuldner reich, verboten. "Auch durch die kleinste Vergütung für ein Darlehen, selbst wenn sie als Geschent bezeichnet wird, ja sogar durch eine nicht in Geld bestehende Gegen-leistung, werden biese Binsverbote übertreten. Selbst der Fruchtgenuss eines nutbringenden Pfandes ift nur unter gewissen Bedingungen gestattet, über welche man sich vorkommendenfalls von einem Thorakundigen belehren lassen muss. Der Schuldner foll den Gläubiger nicht freundlicher grüßen, als er vor dem Darlehen getan hat, soll sich bei der Heimzalung nicht bedanken u. f. f." (Ludw. Stern עמורי הגולה ober bie Vorschriften ber Thora, welche Israel in der Berstreuung zu beobachten hat, Frankfurt am Main 1882, G. 210). Da bei der Ausbilbung, zu ber Handel und Berkehr in ber Gegenwart gelangt find, völlige Aufrechterhaltung des Verbots nicht möglich, hat man allerhand Auskunstsmittel erfonnen, um doch dem Buchftaben des Gefetes treu bleiben zu tonnen, fo befonbers die "Geschäftsurkunde" (שַׁעַר בִּסְקָא), durch welche eine Geschäftsbeteiligung hergestellt oder doch als angenommen bezeichnet wird. Ein Beispiel für den Wortlaut solcher Urkunden gibt B. H. Auerbach, nun nin, Lehrbuch der israelie tischen Religion, 2. Aufl., Gießen 1853, S. 108: "Ich bescheinige, von N. N. die Summe von . . zu gemeinschaftlichen Geschäftsunternehmungen erhalten zu haben, und verpflichte mich, demselben die Hälfte des Berdienstes (oder statt bessen 5% von der erwönten Summe) järlich abzugeben. Für meine Bemühung er-halte ich järlich 1/4% des Kapitals (es darf auch noch weniger sein). Die Borgabe, dass Schaben am Rapital entstanden sei, soll nur durch feierlichen Gid gele tend gemacht werden. Auch bin ich verpflichtet, nach Verlauf . . das Rapital ab-

<sup>\*)</sup> אָשְׁרְהְ Deut. 23 (Hiphil) als "Zins geben" gebeutet. Bgl. auch J. M. Rabbinowicz Legislation civile du Thalmud III (Paris 1878), S. XXVIII—XXXIII.

<sup>\*\*)</sup> Das Geseth hat Zinszalung zwischen Zfraeliten verboten (רְבִּית דארריתא); ble "Beissen" haben auch untersagt, bass man andere Borteile für Darleihung von Gelb ober Waren sich ausbedinge ober annehme. Über רְבִּית דְּרַבְּנָן f. das thalmubische Realwörterbuch Pachad Zizchaf von Isaaf Lampronti (Band קרם bis החת, Berlin 1885, Bl, 1076. 1084) und ben gleich im Terte anzusürenden Passus aus Sterns Ammude hasgola.

100

zutragen". Stern a. a. D. 210 f. bemerkt: "Wir sind baher verpflichtet, bei bersartigen Unternehmungen ober beim Ankauf von Schulden sowie überhaupt bei allen Geschäften, bei welchen wir durch Vorausbezalung einen Rupen ziehen, uns von einem Thorakundigen belehren zu lassen, um von einer Übertretung des Zinsperbots sern zu bleiben".

Bon Nichtisraeliten barf der Jude "nur einen mäßigen Zins" nehmen, "wie er entweder durch die Landesgesetze sestgestellt oder, wo solche nicht bestehen, nach Landes= und Zeitgebrauch allgemein üblich ist. Wucherzinsen aber, d. h. Zinsen, deren Sühe es dem Schuldner unmöglich macht, aus dem geliehenen Gelde so viel Nuten zu ziehen, dass er für die Zeit und Kraft, welche er mit dessen Umtried verwendet, hinlänglich belont ist, sind nicht nur wie Die bstahl, Raub und Betrug verboten, sondern außerdem auch darum sehr sündhaft, weil sie leicht die Gesamtheit Fraels und die Thora selbst der Verachtung preisgeben" (Stern S. 211).

Solche Borschriften haben nicht gehindert, dass über jüdischen Bucher schon seit vielen Jarhunderten bittere Klagen ausgesprochen worden sind und noch ausgesprochen werden, vgl. z. B. Eisenmenger II, 611—613; Joh. Schudt, Jüdische Merckwürdigkeiten, Buch VI, Kap. 12 (Theil II, S. 168 ff. und Theil IV, 2. Kontinuation S. 52 ff.). Gar manche dieser Klagen sind geradezu unwar; im übrigen glaube ich als meine Überzeugung aussprechen zu können, dass wirtslich orthodoxe Juden an dieser schweren Sünde verhältnismäßig wenig beteizligt sind.

Literatur: Joh. David Michaelis, Syntagma commentationum, II, S. 1 ff. (de mente ac ratione legis Mosaicae usuram prohibentis), Göttingen 1767; Mossaische Recht, III, 87 ff. || G. B. Winer, Biblisches Realwörterbuch, Artikel "Darlehen". || J. L. Saalschüt, Das Mosaische Recht nebst den vervollständigens den thalmudischerabbin. Bestimmungen, 2. Aust., Berlin 1853, S. 183 f. 277 f. 856 f. || Riehm, Handwörterbuch des Bibl. Altertums, Art. "Schulds und Pfandswesen. || M. Duschaf, Das mosaischetalmudische Strasrecht, Wien 1869, S. 46 dis 50. || Maimonides, Jad haschasata, Hichoth Malwe welowe. (Deutscher Auszug in "Der Jude. Eine Wochenschrift", VIII, 226—229, Leipzig 1771). || Schulchan Aruch, Jore Dea Kap. 159—177 (von Zinsen); Choschen Mischpat, Kap. 39—96 (vom Leihen). || Samuel Sardi (erste Hälfte des 13. Jarhunderts) Sepher hastherumoth Kap. 46. || Jsaak Lampronti, Pachad Fizchaf, Artikel mod., Vol. 113°. || J. M. Rabbinowicz, Législation civile du Thalmud. Nouveau commentaire et traduction critique du traité Baba Metzia, Vd. III (Paris 1878), S. XXI—XXXIII.

Wucher heißt ursprünglich so viel als Frucht, Wachstum, Vermehrung, und bezeichnet jeden Vorteil oder Gewinn, den jemand erzielt. Unter diesen Begriff sallen daher auch die Nuthungen, welche von ausgeliehenem Gelde gezogen wers den, die Früchte der Kapitalien, die Zinsen, der Zinswucher. Es entspricht der Ausdruck ganz dem griechischen róxos (von rexw, gebären), das Geborene und der Zins. —

Im Altertum wurden Binsen monatlich gezalt und erreichten eine große Sohe, so dass ihre Entrichtung bem Armen, ber zunächst ein Darleben anzunehmen

genötigt murbe, höchst brudenb mar.

Das Neue Testament enthält tein förmliches Verbot des Zinsennehmens, doch wird als ein Zeichen der Nächstenliebe das unentgeltliche Darleihen empsohlen. "Wenn ihr leihet, von denen ihr hosset zu nehmen (¿àv darelInte nad wir klustere anolaßeir), was Danks habt ihr davon? . . . . Leihet, das ihr nichts dasür hosset (darelIete under anekalkortes), so wird euer Lon groß sein" (Evang. Lut. 6, 34. 35). In der Parabel von den anvertrauten Centsnern und Psunden (Matth. 25, 14 f.; Lut. 19, 12 f.) wird dem Knechte ein Vorswurf daraus gemacht, dass er nicht für Vermehrung des ihm überlassenen Gutes gesorgt hat. Obgleich hier offenbar das Verzinsen gebilligt wird, one natürlich

bamit ber vorhin erwänten Pflicht im Geringsten Abbruch zu tun, ift boch schon frühzeitig in der Kirche bas Dehmen von Zinsen aufs bestimmteste verworsen, wie von Tertullian (adv. Marcion. lib. IV. c. 17), Cyprian (lib. de lapsis), Ambrosius (de bono mortis c. 12 in c. 10. Cau. XIV. qu. IV. lib. de Tobia c. 14 in c. 3. Cau. XIV. qu. III; sermo LXXXI. in c. 8. dist. XLVII) und ben Bätern des Orients, Basilius d. Gr., Gregor von Myssa, Chrysostomus u.a., (m. s. b. Stellen bei Suicer im thesaurus s. v. róxog). Nur vom Feinde, den man auch im Kriege töten könne, dürften Zinsen genommen werden (lib. de Tobia c. 15 in c. 12. Cau. XIV. qu. IV). Ganz allgemein wird jedem Chris sten one Unterschied dies untersagt im Konzil von Eliberis (von 310) in c. 20 (Bruns, Canones Apostol. etc. Pars. II, p. 5): Si quis clericorum detectus fuerit usuras accipere, placuit eum degradari et abstinere. Si quis etiam laicus accepisse probatur usuras, et promiserit correptus jam se cessaturum nec ulterius exacturum, placuit ei veniam tribui: si vero in ea iniquitate duraverit, ab ecclesia esse projiciendum. (Gratian widerholt von diesem Ranon nur den ersten Sat in c. 5 dist. XLVU). Da nach bürgerlichen Gesetzen der Zinszgenuss gestattet war, beschränkte sich aber die kirchliche Gesetzebung ordentlicher: weise nur darauf, dem Rerus benselben bei Strafe ber Entlassung zu untersagen. So das Konzil zu Arles von 314, c. 12 (c. 2. Cau. XIV. qu. IV), zu Nicäa von 325, c. 17 (c. 2 dist. XLVII. c. 8. Cau. XIV. qu. IV). Da im Jare 325 Konstantin aufs neue bestimmte, es dürse von Früchten ein Zins bis zur Hälfte des geliehenen Dages, von Rapitalien die centesima (d. h. ein Prozent für den Monat, also järlich 12 Prozent) genommen werden (c. 1 Cod. Theod. de usuris IV, 33), bezog sich dies kirchliche Berbot nach wie vor nur auf die Geiftlichkeit (Concil. Laodicaen. [von 372], c. 5 in c. 9 dist. XLVI, Carthag. III, von 397 c. 16 in c. 6. Cau. XIV. qu. IV, verb. c. 44. Apostol. in c. 1. dist. XLVII). Dies hinderte indeffen nicht bie Lehrer ber Rirche, allen Chris stum XIX, 25 in c. 2. Cau. XIV. qu. I, in Psalm. 36. in c. I. Cau. XIV. qu. III, ad Macedonium ep. LIV in c. 11. Cau. XIV. qu. IV), hieronymus (super Ezechielem lib. VI. ad c. 18 in c. 2. Cau. XIV. qu. III). 3hrem Bor, gange folgte Papft Lev I. in einem Briefe vom Jare 447 an bie Bifchofe von Campanien, Picenum, Tuscien und allen Provinzen Italiens (in c. 7. Cau. XIV. qu. IV), worin es heißt: Nec hoc quoque praetereundum esse duximus, quosdam lucri turpis cupiditate captos usurariam exercere pecuniam, et foenore velle ditescere. Quod nos, non dicam, in eos, qui sunt in clericali officio constituti, sed et in laicos cadere, qui Christianos se dici cupiunt, condolemus. Quod vindicari acrius in eos, qui fuerint confutati, decernimns, ut omnis peccandi opportunitas adimatur"; doch wurden die Berbote von Seiten der Synos noben auch ferner nur gegen ben Rlerus gerichtet, wie in bem Concilium Arelatense II. von 443 can. 14 (Bruns a. a. D. II, 132), Tarraconense von 516 can. 2.3. (in cap. 3 u. 5. Cau. XIV. qu. IV) und in Spanieu überhaupt (bies erhellt aus ber Sammlung bes Martin von Braga [† um 580], c. 62 in c. 4. Cau. XIV. qu. IV, worin c. 17. Conc. Nicaen. widerholt ift). Die griechische Kirche hielt aber wegen ihrer Rücksicht auf die weltliche Gesetzgebung, welche auch ferner, jedoch mit einer gewissen Moderation das Zinsennehmen erlaubte, selbst an der allgemeinen Untersagung bei Geiftlichen nicht fest, sondern verbot nur das Binsversprechen bei Darlehen, gestattete bagegen bie Forderung von Zinsen jür übermäßige Berzögerung bei ber Rückzalung ausgeliehener Kapitalien. In die: sem Sinne erklärte sich Photius im Nomocanon tit. IX, c. 27 mit Bezugnahme auf Justinians Novelle CXXXI, cap. 12, nach welcher bei Legaten für fromme Bwede der Kirche Berzugszinsen zugestanden waren, und die späteren Kommentatoren traten biefer Auffaffung bei, wie Balfamon zu ber angefürten Stelle bes Photius: "Είχαρίστησον ούν τῷ πατριάρχη Φωτίω καλῶς ερμηνείσαντι άπαντείν ώς διαφέρον τόκους, τους επισκόπους και τους κληρικούς".

Im frantischen Reiche blieb es zunächst bei bem Berbote gegen die Rleriker, boch erfolgte balb die Ausbehnung auf Laien. Das capitulare ecclesiasticum

moule i

vom 3. 789 c. 5 (Pertz, Monum. German. Tom. III, fol. 55) bestimmt für alle, Rieriter wie Laien: In codem concilio (Nicaeno) seu in decretis Leonis necnon et in canonibus quae dicuntur apostolorum, sicut et in lege ipse Dominus praecepit, omnino omnibus interdictum est ad usuram aliquid dare. Die hier, wird vornehmlich unter Festhaltung bes tanonischen Begriffs (vgl. Capit. Caroli M. ad Niomagam a. 806, c. 11. Pertz l. c. III, 144) bas Defret Leos (f. oben) öfter widerholt (f. 3. B. Concil. Aquisgran. von 816, lib. I, c. 62 bei Hartzheim, Concilia German. Tom. I, fol. 474), auch auf die Aussprüche ber beil. Schrift und der Rirchenväter zurudgegangen (m. f. Constit. Wormatienses vom Jare 829. Capitula populo adnuntianda c. 20 bei Pertz 1. c. III, 343. 344), und bemgemäß dem Klerus zur Pflicht gemacht, bas Bolt vom Binfennehmen abzuhalten. Go heißt es in ber Rapitulariensammlung bes Anfegis lib. II, cap. 38: "Et a turpibus lucris et usuris non solum ipsi (sacerdotes) abstineant, verum etiam plabes sibi subditas abstinere instituant", worauf bann die späteren Synoben und die Sammler der Kirchengesetze immer wider gurudtommen, wie Benedict Levita (Capitularia lib. V, cap. 38 u. a.), Ahyto capitula c. 17 (Sary= heim a. a. D. II, 19), Regino u. a., insbesondere aber Gratian, aus deffen De= fret bie oben mitgeteilten Stellen meiftens entlehnt find, jugleich mit Androhung harter Strafen für die Abertreter (vgl. Ludovici II. Imp. conventus Ticinensis a. 850, c. 19, Constitutiones a. 856, c. 4 bei Perts a. a. D. III, 404. 438). Daran schließen sich auch sowol die Defretalen ber späteren Papste (vgl. Tit. X. V, 19 liber sextus V, 5. Clementin. V. 5 de usuris), als die Festsenungen ber Synoben (man f. 3. B. die Übersicht berselben für Deutschland bei Harpheim

a. a. D. im Index Tom. XI, fol. 333.

Der leitende Gebanke ift hier überall, bafs fowol im Alten wie im Neuen Testament bas Nehmen von Binfen überhaupt verboten fei, als usuraria pravitas. So beffarirt Alexander III. auf bem Laterankonzil von 1179 in c. 25: "— crimen usurarum... qualiter utriusque testamenti pagina condemnatur —" (c. 3. X. de usuris), und in einem Erlaffe von bem Ergbischof von Balermo (1. c. 4. eod.): "— quum usurarum crimen utriusque testamenti pagina detestetur —". Deshalb tonne niemanden ein Dispens jum Binfennehmen gegeben werben ("super hoc dispensationem aliquam posse fieri non videmus -"). Schon vorher hatte er auf bem Konzil von Tours 1163 im can. 2 (c. 1 X. h. t.) festgesett, dass, wie Beiftlichen überhaupt ber Bucher verboten fei, insbesondere von ihnen auch tein antichretischer Pfandvertrag eingegangen werden dürfe. Die von der berpfandeten Sache gezogenen Früchte mufsten bon bem geliehenen Rapital felbft in Abzug gebracht werden, das Pjandobjekt selbst aber sei dem Eigentümer zurückzugeben, außer wenn basselbe ein beneficium ecclesiae ware und aus der Hand eines Laien also bereftirche wider erworben werden könnte (man vergl. bazu auch cap. 1. X. de feudis III, 20). Überhaupt wurde angeordnet, bafs gezogene Binfen ben Schuldnern ober ihren Erben ersest ober, wenn bergleichen Berechtigte nicht vorhanden seien, den Armen überwiesen murden (c. 5. X. h. t.), und zwar sowol vom Gläubiger selbst, als von feinen Erben (c. 9. X. h. t). Der von einem Schuldner geleistete Eid, Zinsen nicht zurückfordern zu wollen, hebe die Pflicht der Rückgabe nicht auf (c. 13. X.h. t.), eben so wenig wie die freiwillige, nicht stipulirte Leistung (c. 10. X. h. t.). Die gegen Zinsempfänger gebrohten Rirchenstrafen find bei Beiftlichen Guspenfion, bei Laien die Extommunitation (c. 2—5. X. h. t.) mit beren Folgen, insbesonbere Bersagung bes firche lichen Begräbnisses, Ausschluss vom richterlichen Gehör (c. 14. 17. X. h. t.). Das Verfaren gegen Wucherer ist nicht nur auf Grund einer Anklage, sonbern auch von Amtswegen einzuleiten (c. 15. X. h. t. Innocenz III. 1207). Auch gegen Juden, welche Zinsen von Chriften genommen, sei mit allen Mitteln zu verfaren (c. 12. 18. X. h. t.). Die bisherigen Bestimmungen erweiterte Gregor X. auf dem Konzil zu Lyon vom Jare 1274 c. 26. 27 (in c. 1 u. 2 de usuris in VI°). Er verbot moralischen Personen, wie Individuen, auswärtigen Bucherern den Aufenthalt bei sich zu geftatten oder ihnen wol gar eine Wonung zu vermieten; dergleichen Wucherer sollten binnen brei Wonaten aus bem Lande

getrieben werben bei Strafe der Suspension für Prälaten, der Exkommunikation für andere Personen, des Interdikts für Rollegia und Korporationen, und im Falle des Widerstandes überhaupt des Interditts über das betreffende Land. Offenkundige Bucherer follten, außer ben ichon früher bestimmten Strafen, auch nicht Testamentszeugen sein (nullus manifestorum usurariorum testamentis intersit . . . nisi de usuris satisfecerint —) und ihre Testamente nicht giltig sein (non valeant, sed sint irrita ipso jure). Dazu fügte Clemens V. auf dem Ronzil zu Bienne 1311, dass die Statuten ber Städte, welche, die Zulässigkeit bes Zinsennehmens voraussetzend, Bestimmungen darüber enthielten, nichtig sein und diejenigen Obrigfeiten, welche bergleichen abfaffen ober nach benfelben urteis Ien würden, bem Banne verfallen follten. Um ben Beweis gegen Bucherer gu füren, follten biefelben gehalten fein, ihre Rechnungsbücher vorzulegen. Bulett erklärte dann der Papst: "Sane, si quis in illum errorem inciderit, ut pertinaciter affirmare praesumat, exercere usuras non esse peccatum: decernimus, eum velut haereticum puniendum, locorum nihilominus ordinariis et haereticae pravitatis inquisitoribus distinctius injungentes, ut contra eos, quos de errore hujusmodi diffamatos invenerint aut suspectos tamquam contra diffamatos vel suspectos de haeresi procedere non omittant" (c. un. Clem. de usuris).

Mit biefer Bestimmung ist prinzipiell die kanonische Auffassung abgeschlossen und gewissermaßen dogmatisch sanktionirt. Ihr zur Stütze dient die Deutung, welche die Scholastiker den oben mitgeteilten Stellen der heil. Schrift gegeben haben. So erklärt sich Alexander von Hales (Pars IU. quaest. 86, art. 2) über das Alte Testament: "Nunquam suit Judaeis licitum soenerari aliono, sed permissum suit illis, sicut dare libellum repudii, propter duritiam cordis sui. Peccabant tamen mortaliter foenerando alieno; sed permittebatur eis duplici de cansa, scilicet ne facerent pejus, id est ne foenerarentur fratribus suis, et quia dur erant et trahendi paulatim ad perfectionem". In änlicher Weise äußert sich Thomas von Aquino (II. 2. quaest. 87, art. 1 ad 2. quaest 105, art. 3 ad 3), und ihm folgen Andere mit dieser Entschuldigung: Id permissum fuisse seu toleratium, sicut apud Christianos in quibusdam locis permittuntur meretrices, quia non puniuntur qui cum eis scortantur etc. (vgl. Ferraris, Bibliotheca canonica s. v. usura nr. 9. 10). Der Einwand, ber aus ber Bezugnahme auf Matth. 25 und Lut. 10 entlehnt wird, findet auch von diefem Standpunkte aus eine Entgegnung: Respondetur, quod ibi per usuram intelligitur lucrum licitum ex negotiatione. Dare enim ad usuram, non est dare mutuum, ex quo solo vetita usura oritur; sed est dare mercatoribus ad negotiandum, utpote ad contractum societatis a banco etc. (Ferraris l. c. nr. 11). Indessen ist dies doch eine willfürliche Beschränkung und wird von den skrengeren Vätern nicht einmal gebilligt, ba biefe noch weiter gehen und felbst ben Sandel als den Chriften nicht gestattet bezeichnen. In einem dem Joh. Chrysostomus beigelegten Werke eines Unbekannten über Matthäus, aus welchem eine Stelle als Palea in Gratians Detret übergegangen ist (c. 11 dist. LXXXVIII), heißt es: Ejiciens Dominus vendentes et ementes de templo, significavit, quia homo mercator vix aut nunquam potest Deo placere. Et ideo nullus Christianus debet esse mercator, aut, si voluerit esse, projiciatur de ecclesia Dei etc. Das Darlehen mit direttem Binsversprechen ift jederzeit vom Standpunkte des kanonischen Rechts verworfen Benedikt XIV. hat dies in in dem Breve "vix pervenit" vom 1. November 1745, in Übereinstimmung mit bem früheren Recht, einfach widerholt (vgl. den Abdruck desselben bei Ferraris a. a. D. Nr. 112), und bie römische Rurie hält noch gegenwärtig hieran fest (man s. deshalb besonders neben vielen anderen Devoti institutiones canonicae lib. IV, tit. XVI).

Der hohe Zinssuß wärend bes Mittelalters machte den Armen, welche ein Darlehen brauchten, das Leben höchst drückend und die kanonischen Bestimmungen gegen das Zinsennehmen überhaupt waren dem Volke daher höchst angenehm. Die herrschende Ansicht des 13. Jarhunderts schildert Freidank also:

Fünf wucher die fint reine unt lütel me beheine, beist wische honec holt unde gras: obz in reiner Spise was. swen got der fünfer gunde, bin wachsent ane sunde, und ane groze arbeit: babein erde reiner Spise treit.

Niemand sol des haben muot, baz wucher, roup, verstolen guot gote si genaeme — — Wanec guot ist so verstuochet, daz sin ze dienste werde im himmele noch uf erbe.

(Freibant, berausgeg. von Grimm, 27, 48, 57 u. a.)

Auch im 14. und 15. Jarhundert blieb das birette Bingversprechen verpont. Es erhellt das z. B. aus der Gloffe zum Sachsenspiegel Buch I, Art. 54, wo es heißt: "Ich sag auch dis, wer freuelich helt, das wucher nicht sünde were, ben fol man rechen für einen Reger, ut extra de usur. c. 1 in Clementinis. Ru soltu merden was wucher sei. Wucher ift ob ein man mehr einnimpt ober auffhebt, benn er ausleihet und bas ers bedinget, ut 14. qu. 3. c. 1. Wer alfo mehr auffheht, denn er verborget, das ift wucher, on in 10 sachen". — hierauf folgen zehn Fälle, in welchen ber Begriff bes Buchers nicht angenommen wird, jedoch nicht in vollster Ubereinstimmung mit bem tanonischen Rechte, obgleich basselbe zur Unterstützung mit angefürt wird. Barend nach diesem ein Bucher nicht vorausgesett wird, wenn das Objett ein firchliches Benefizium oder Lehn ift, bas sich eigentlich nicht in Laienhand befinden foll (c. 1. 8. X. h. t.); so= bann nicht beim Rauf einer Rente ober eines Binfes, ber fich von ginsbaren Darleben wesentlich baburch unterschied, dass ber Räufer (ber Gläubiger) nicht das Ravital kündigen konnte und der Zinssuß selbst ein mäßiger war (vgl. cap. 1. 2. Extrav. comm. de emtione et venditione III, 5. Benedict. XIV. de synodo dioecesana lib. X, cap. V, § IV. Man s. Eichhorn, Deutsche Stats: und Rechtswissenschaft, Bb. III, § 377. Note a. Band III, § 450); besgleichen nicht bei Verzugszinsen, insofern es sich hier eigentlich um Ersat bes Interesse hans belte (vergl. c. 9 X. de arbibitrio I, 43. Glosse zum c. 8 X. de usuris); ends lich auch nicht bei den mäßigen Zinsen an Leihhäuser (montes pietatis) zu Gunsten der Armen (Concil. Lateran. a. 1517, sess. X. Concil. Trid. sess. XXII. c. 8. de reform.; - wurde bem prattischen Bedürfnisse burch weitere Ausnahmen entsprochen und das kanonische Recht umgangen ober burche mannig: fache Distinktionen modificirt (man f. Devoti a. a. D.). Demgemäß wurde auch felbst von Seiten ber Bavfte, obichon sie sich prinzipiell bagegen erklart hatten (fiehe bie oben cit. c. 15. 18. X. h. t.), ben Juden ber Bucher erlaubt (vergl. Friedberg, De finium inter ecclesiam et civitatem regundorum judicio, Lips. 1861, p. 99. 100). Andererseits wurde ber Begriff bes Buchers auf alle Sandelsgeschäfte ausgedehnt, bei benen irgend ein Borteil erftrebt murbe, insbefondere auf das Wechselgeschäft (veral. die Nachweisungen von Muther in dem Jahrbuch des gemeinen deutschen Rechts von Bekler, Muther und Stobbe, Bb. VI, Leipzig 1863, Seft II und III, S. 181 f.).

Mit dem kanonischen Bucherverbot im allgemeinen blieb aber die spätere bürgerliche Gesetzgebung im wesentlichen im Einklange. Die deutsche Reichsgesetzgebung hielt daran sest, daher im Jare 1442 Kaiser Friedrich III. eine ausdrückliche Vorschrift darüber gab (vergl. Pertz, Monum. Germ. IV, 377). Der kanonisch gebilligte Rentenkauf blieb hienach auch allein gestattet nach der Reichspolizeiordnung vom Jar 1530, Tit. 26, § 8; von 1548, Tit. 17, § 8; von 1577, Tit. 17, § 9: "Nachdem die Wiederkaussgülten allenthalben in Landen gemein

sehnd, so sollen mit hundert Gülden Hauptgelds nicht mehr denn sünf Gülden järlicher Gülten, wie gebräuchlich, gekauft, gegeben und genommen werden". Durch den Reichsdeputationsabschied zu Speier von 1600, § 139, wurde dieses Prinzip auch auf Verzugszinsen sür anwendbar erklärt. Darlehen mit Zinsen wurden nur Juden gestattet durch die Reichspolizeiordnung vom Jare 1577, Tit. 20, § 6. Diesen Anschauungen liegt bereits die Auffassung zum Grunde, welche am Ansange des 16. Jarhunderts Christoph Kuppener verteidigte (s. Musther a. a. O. S. 187). Ein mäßiger Zins ist darnach gestattet beim Berkauf liegender oder stehender Güter auf Widerkauf, beim Rentenkauf, Kauf auf Kresdit mit bestimmter Zalungsfrist, Darlehen von Kausseuten, Händlern und Wandslern auf bestimmte Zeit, wenn nicht rechtzeitige Zalung erfolgt, sowie beim Fall

des nicht wucherischen Wechsels.

Die Resormatoren verwarfen, im Einverständnisse mit der alten Kirche, das Nehmen von Zinsen. Luther erklärte sich dagegen in dem Sermon vom Bucher 1519 und 1524 (baher auch deffen Berwerfung in der Stralsunder Rir: chenordnung von 1525 Rr. 39, in Richters Rirchenordnungen Bo. I, G. 24), und erließ 1540 eine Vermanung an die Pjarrherren, wider den Bucher zu predigen. Er äußerte: "Die Vernunft selbst lehrt, bass Bucher wider die Natur und deshalb warhaftig eine Sünde sei; darum denn die Christen diese Regel haben: Leihet, dass ihr nichts dafür hoffet, Luk. 6, 34. Die nun bes herrn Christi Junger sind, folgen biefer Regel nach und hüten sich vor Wucher als einer gewiffen Gunbe" (f. Werfe von Balch I, 1133). Der Begriff von Bucher und Zinsennehmen ist ihm identisch: "Ein Bucherer nimmt allezeit mehr, benn Damit wird aufgehoben das Mittel und Richtmaß aller Tugend" er gibt. (a. a. D. X, 1044). "Das Leihen foll nicht darüber nehmen, ober ist Bucher und nicht Leihen". — "Uns Predigern gebüret hier nicht zu feiern. Hier last uns Bischof sein, das ist wol zusehen und wachen; denn es gilt uns unsere Seligkeit. Erstlich, dass wir den Bucher auf der Kanzel getrost schelten und verdammen, den Text fleißig und durre sagen, nämlich: Wer etwas leihet und barüber oder besser nimmt, der ist ein Wucherer und verdammt als ein Dieb, Räuber und Mörder. Darnach wenn du einen Solchen gewiss weißest und kennest, bass du ihm nicht reichest bas Sakrament, noch die Absolution, so lange er nicht buget; sonft machest du bich seines Buchers und Gunden teilhaftig und fährst mit ihm zum Teufel um fremder Sünden willen . . . " (a. a. D. X, 1032. 1049 u. v. a.). Luther dehnt aber den Begriff des Wuchers auch auf den Rententauf aus, indem er fagt: "Es ift mahr, dass der Zinstauff... wucherlich ift, und ein driftlich ebel Werd ware, bag die Fürsten und herren zusammentaten und ihn abschafften"; doch blieb er hierin sich nicht gleich. Als nämlich Jatob Strauß, evangelischer Pfarrer zu Gifenach (1523), in dem "Saubstud und artidel Chriftelicher leer, wiber ben undriftlichen mucher" (bei Strobel, Discellaneen literarischen Inhalts. Dritte Sammlung, Nürnberg 1780, S. 11 f.) er: flärt hatte: "Das gebot gotes Deuteron. am 15. und Luc. am 6., das ain geglicher seinem nechsten in der not frey und willig fol leihen, on allen besuch, Ift allen Chriften ben ewiger Berdamnuß not zu halten. Uin pfenning über bie haubtsumma außgeliehen, eingenommen ist mucher", und dies auch auf ben Ren: tentauf mitbezog: "Die Bing im Concilio zu Coftnit, wie man fagt, nachgelaffen, auf hundert fünff gulden, seind wissentlich wucherzinß", dessen Bezalung nicht zu-lässig sei, denn: "Hie muß man got meer gehorsam sein dann den menschen", veranlasste dies große Argernis und musste die bestehenden Rechtsverhältnisse in Bermirrung bringen. Herzog Johann Friedrich forderte beshalb von Luther und Melanchthon ein Gutachten (in der Altenburger Ausgabe von Luthers Werken Bd. U, S. 815), worin die Resormatoren erklärten, dass der Bucher ein großes Übel sei und der Liebe widerspreche, doch durfe man nicht Jedem gestatten, sich willfürlich einer übernommenen Berpflichtung zu entziehen oder sich nur mit Gewalt zur Zalung bewegen zu lassen, wie Strauß wollte. Man solle es bem Gewissen der Gläubiger überlassen, ob sie Bucher fordern ober annehmen wollten, nur sollten es nicht mehr als 4 oder 5 Gulden von 100 sein, und ber

Bins solle auch nicht ein ablöslicher sein. Darauf ließ Strauß im folgenden Jare eine ausfürlichere Schrift über diesen Gegenstand erscheinen: Das wucher ju nemen und geben unfern Chriftlichen glauben und brüderlicher lieb (alfo gu ewiger verdamnyß reichent) entgegen pf, vnuberwintlich leer und geschrifft . . . 1524 (Strobel a. a. D. S. 38 f.). Darin äußert er: "Ich hab hie geleret pn bem namen bufers lieben herrn 3. Chr. man fol geberman geben mas man gottlich vnb redlich schuldig ift. Bucherzing willig vnd ohne gezwang auch on bruberliche vermanung und protestation des unpilligen anforderers zu geben, ist wi= ber Got . . . . Gierauf erklärte Luther: "Sermo Straussii placet plus quam antea libellus ejusdem. Nam mitigavit hic locum de solvendis etiam usurariis censibus. Hoc solum deest, quod census redemtionis sine discrimine damnat usurae universos. Nam si in ordinem redigerentur (licet sint passim in abusu) inculpabiles essent (aus Lutheri epistolae edit. Buddeus Tom. III, pag. 38. bei Strobel a. a. D. S. 16). Erledigt war bamit übrigens die ganze Frage feineswegs: benn viele Bemüter moren megen ber Bulaffigfeit bes Rentenginfes noch in Bweifel und Unruhe. Um biefe zu beseitigen, murbe in ber "Inftruktion und Befehlch darauff die Bisitatores (um Rurfürstenthum Sachsen) abgefertigt seyn", 1527 (s. Richter, Die evangel. Kirchenordnungen, I, 77 f.) bestimmt: "Nach bem auch an etlichen orttern die widerkeufflichen Zinß, darauff die stifftungen bifanher gewidennth gewest, dermassen erfaufft. Das epliche prediger bnd pfarn= ner der gemiffen halben beschwert diefelben ju entpfahenn, Sollenn bnnfer berordenthe Bisitatores, so Inen berwegen anhaigung beschicht nach gestalt ber umbftende bund Circumftantienn ber widertauff bund Contracten einsehung thuen" (a. a. D. S. 80).

Much Melanchthon ift bei Beurteilung ber Buläffigfeit bes Rehmens von Binfen fich nicht ftets gleich geblieben und hat die anfängliche Unficht über die

absolute Berwerflichkeit nicht immer festgehalten.

In ber erften Bearbeitung ber loci theologici fagt Melanchthon: "Huc pertinet, quod de soenore decretum est, exteris soenorandum non cognatis. Nunc cum nulli sint exteri, omnes cognati, in universum interdictum est foenus", änderte indessen später seine Ansicht (vergl. den Widerabdruck der Ausgabe vom Jare 1521 von Augusti, Leipzig 1821, S. 73, nebst der Bemertung S. 244. 245), obschon er noch in einem Gutachten vor 1553 darüber: "Utrum usurae adversus jus divinum sint puniendae, au tolerandae in republica christiana?sich für die erste Alternative (f. J. II. Boehmer, Jus eccles. Prot. lib. V, tit. XIX, § XXXIII) entscheibet. Einen anderen Standpunkt nahm bagegen Cal= bin ein. Bei verschiedenen Gelegenheiten hat er sich barüber ausgesprochen und ein besonderes Responsum auf eine an ihn ergangene Unfrage erteilt (unter an= berem abgebruckt in ben Epistolae et Responsa hinter ben Institutiones, Amstelod. 1667, fol. p. 223. 224), beffen auszugsweise Mitteilung hier eine Stelle finden Er ertlärt barin: "Nullo testimonio Scripturae mihi constat usuras omnino damnatas esse. Illa enim Christi sententia, quae maxime obvia et aperta haberi solet: Mutuum date nihil inde sperantes Luc. VI, male huc detorta est . . . . Eo referuntur Christi verba, ac si egenis potius quam divitibus mutuum dandum juberet. Nondum igitur constat usuram omnem esse prohibitam. Lex vero Mosis (Deutoron, 23, 19) politica quum sit, non tenemur illa ultra quam aequitas ferat atque humanitas". Nachbem er ben Sinn ber übrigen Schriftstellen erläutert und seine Difsbilligung barüber ausgesprochen, bafs man fich an einzelne Worte hänge, nicht bie Sache ins Auge fasse, so beklarirt er: "Primum illud esto, me, quum usuras in genere non damno, non omnes etiam promiscue probare posse: neque etiam mihi probari si quis usurariam quasi artem aliam quaestuariam factitat. Postremo sub istis semper exceptionibus usuram pecuniae legitime percipi posse tantum, non secus . . . . 1) ne exigatur ab egentibus hominibus —; 2) ut qui mutuum dat, non ita addictus sit lucro et commodo suo, ut interea omittat quod ex mera necessitate tenetur procurare . . . , pauperum fratrum nullam rationem . . habeat, 3) ne quid in mutuo illo inseratur, quod non conveniat cum aequitate naturali, si expendatur

ad illud Christi mandatum, quicquid vultis facere homines vestri causa, vos quoque perinde illorum causa facere; 4) ut qui mutuo accipit, lucretur tantundem aut plus etiam . . . quam qui illi mutuo dat . . . .; 5) ne ex eo quod in usu est, quid fas et aequum sit aestimemus, neque aequum ipsum ex hominum iniquitate, sed ex Dei verbo metiamur; 6) ne tantum rationem habeamus commodi unius illius quocum res nobis erit, sed etiam attendamus quid expediat Reipublicae — —; 7) ne excedatur certus modus constitutus in quavis regione — (vgl. auch Calvin zu Heschiel Rap. 18).

Die Discipline des églises reformées en France Chap. XIV, art. XXII bisponirt aber: "Toutes usures seront trés-étroitement prohibées, et on se réglera en matiere de prêt, selon l'Ordonnance du Roi, et selon la régle de la

charité".

Dem Gewicht dieser Gründe konnte man nicht wol widerstehen, zumal dass selbe durch die Bestimmungen des römischen Rechts, dessen Autorität immer alle gemeinere Anerkennung erlangte, unterstützt wurde. Prozesse über Zinssachen gehörten eigentlich vor die geistlichen Gerichte, kamen aber doch auch nicht selten an die weltlichen Behörden (s. Friedberg a. a. D. 102). In Italien, wo dies ebenmäßig geschah, wurde bei solchen Gelegenheiten dem römischen Rechte der Vorzug vor dem kanonischen gegeben und der Begriff des Zinswuchers demgemäß modifizirt (m. s. Sclopis, Über das Verhältniß und den Unterschied zwischen dem römischen Civilrechte und dem kanonischen Rechte in Italien, in Mittermaier und Zachariäs kritischer Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Sesetzgebung des Aus:

landes Bb. XV, Beidelberg 1843, Beft I, S. 40 f. S. 57 f.).

So bilbete sich eine dem kanonischen Rechte widersprechende Gewonheit, welche den beim Rentengeschäft üblichen Zinssuß von fünf Prozent auch auf Darzlehen mit direktem Zinsversprechen übertrug und unter Umständen selbst auf sechs Prozent erhöhte. Diese Gewonheit wurde seit dem letzten Dritteil des 16. Jarh.'s auch in den einzelnen deutschen Territorien förmlich legalisirt, wie in Sachsen und Medlenburg im J. 1572, in Brandenburg 1573 u. s. w. Endslich wurde auch durch den letzten Reichstagsabschied von 1654 (§ 174) überhaupt bestimmt: "Anreichend die künfftige Zinß und Interesse, sollen von nun an dieselbige, sie sehn aus wiederkäufflichen Zinsen, oder vorgestreckten Anlehn herrürig und versprochen, jedoch nach Anweisung der Reichsschnsten und weiter nicht als fünf pro hundert alle und jede Jahre in versglichenen Terminen ohnsehlbar bezahlt, und im Fall des Saumsals auf blosse Vorzeigung der Obligation per paratam executionem wider den Schuldigen versfahren werden".

Seitdem wird der Begriff "Bucher", im Sinne von usuraria pravitas, nicht mehr auf das Nehmen von Bins überhaupt bezogen, sondern man versteht dar unter den gesetwidrigen Zinsengenuss, vor allem das Überschreiten des gesetz

lichen Zinsfußes. Mur dieses wird als eine eigentlich strasbare Handlung bestrachtet, wärend das gleichsalls öster untersagte Nehmen der Zinsen von Zinsen oder der rücktändigen, das Napital selbst überschreitenden Zinsen nur sür unswirksam im Civilgericht gehalten wird. Zum strasbaren Wucher im weiteren Sinne gehört auch der sogenannte Dardanariat, d. i. die wucherliche künstliche Steigerung des Preises von Gegenständen des allgemeinen Verkehrs. Dasgegen erhoben auch insbesondere die Resormatoren ihre Stimme, wie Luther, wenn er sagt: "So man die Strassenräuber, Mörder und Verräther rädert und köpset; wie viel mehr sollte man alle Wucherer rädern und alle Geizhälse verziagen, verstuchen und köpsen? sonderlich die, so muthwillige Theuerung stisten, wie jeht Adel und Bauern thun auss Allermuthwilligste" (Werke von Walch, Bd. X, S. 1087, vergleiche Tischreden Band XXII, S. 327). (Der Name dieser Art des Wuchers wird auf den Zauberer Dardanarius zurückgesürt; vergl. Plinius, Hist. naturalis, lib. XXX, c. 1; Cujacii, Observationes, lib. X, c. 19).

Die Beurteilung des Wuchers vom Standpunkte der Kirche und des Stats ist meist eine verschiedene gewesen. Wenn die evangelische Kirche die starre Aufschlung der römischen Kirche verworsen hat, so kann sie doch die Aushebung aller Wuchergesetze nicht gutheißen, wenigstens darf sie nicht ablassen, die Glieder ihrer Gemeinschaft auf die Pflicht hinzuweisen, welche ibnen in den Worten des Herrn (Luk. 6, 34. 35) ans Herz gelegt ist. — Ferraris a. a. D. den ganzen Artisel. J. H. Boehmer, Jus eccles. Prot. lib. V, tit. XIX (in § 11 daselbst ist die ältere reiche Litteratur angesürt). Marezoll, De usuraria pravitate quaestiones, Lips. 1837. M. Neumann, De vicissitudinibus, quas canonici juris placita de usuria pravitate in Germania inde a saec. XIII. usque ad medium saec. XVII. subierunt, Berolin. 1860. Derselbe, Geschichte des Wuchers in Deutschland, 1865.

Burttemberg, Rirchliche Geschichte, Ginrichtung und Statistif. Das alte Land Burttemberg, welches firchlich unter ben Bischofen von Ronftang, Augsburg, Burgburg, Speyer und Worms ftand, murbe von Bergog Ulrich feit 1535 durch ben Lutheraner Schnepf von Beinsberg und den Zwinglianer Blarer von Konstanz resormirt und erhielt von Herzog Christoph (1550 bis 1568) durch Johannes Brenz seine 1559 veröffentlichte "große" Kirchenordnung auf lutherischer Grundlage mit resormirter Einsachheit des Kultus. Auf dem Landtage von 1565 murbe "bie lutherischevangelische Religion" zur einzig auläffigen Lanbesreligion und ihre ftete Erhaltung jum Statsgrundgeset gemacht, auch bas aus ben eingeworfenen Ortspfarrbotationen und ben Plostergütern zusammengesette "Rirchengut" (bessen Wert auf nahezu 60 Millionen Mark geschätzt wird) hinsichtlich ber zweckmäßigen Verwendung — nicht bloß für tirchliche, sondern zu einem Teil auch sür statliche Bedürfnisse — in besondere Gewärschaft der Landstände genommen. Das Kirchenregiment wurde vom Lanbesherrn burch einen "Rirchenrat", seit 1698 burch bas Konsistorium gefürt. Als 1733 die tatholische Linie des Fürstenhauses (bis 1797) zur Regierung tam, murbe bie lutherische Statsreligion burch bie "Religionsreverfalien" gesichert und die Kirche durch ben (nur lutherischen) Geheimenrat regiert. 1699 erhielten bie aus ben viemontesischen Talern geflüchteten Balbenfer freie öffentliche Religionsubung nur in den ihnen angewiesenen bestimmten Orten, die (400) frangofischen reformirten Flüchtlinge aber in Cannstatt junächst nur das exercitium religionis privatum, und erft 1798 bas Recht, eine Kirche zu erbauen; ebenso burften die feit Anfang bes 18. Jarhunderts durch den Bergog Ludwig ins rein protestantische Land gezogenen Ratholiken nur Privaterbauung üben. 1783 waren unter 637,165 Einwonern bereits 5000 tatholische und nur 2000 reformirte. Infolge bes Länderzumachses burch Napoleon, von 1803 bis 1810, stieg die Einwonerzal auf 1,300,000 Seelen, unter welchen 1/3 Ratholiken waren, benen sofort vollständige Religionsübung zugestanden wurde. Durch bas Religionsebitt bom 15. Ottober 1806 murbe allgemeine Gleichheit ber

brei driftlichen Konfessionen ausgesprochen hinsichtlich ber Religionsübung wie ber bürgerlichen und politischen Rechte. Mit Aushebung ber alten Landesverfassung durch König Friedrich wurde ben 2. Januar 1806 auch das altwürt= tembergische ebangelische Mirchengut mit bem Statsfammergut vereinigt und so die Kirche völlig auch finanziell vom State abhängig. In ber bon Ronig Wilhelm gegebenen Berfaffungsurfunde vom 25. September 1819 ift den brei im Konigreich bestehenden driftlichen Ronfessionen die freie Religionsubung und ber volle Benufs ihrer Rirchen-, Schul- und Armenfonds, sowie Die verfaffungsmäßige Autonomie gewärleiftet. (Die in § 77 ber Rirchenordnung verheißene Bider: ausscheidung bes ev. Kirchenguts wird aber nie zu Stande kommen und die Kirche wird immer gelblich vom State abhängig bleiben.) Dem König fommt verjaffungs= mäßig bas oberfthoheitliche Schutz- und Auffichtsrecht über die Kirchen zu. Das Rirchenregiment ber "evang.=lutherischen Kirche" wird burch bas "evangelische Konfistorium" teils allein, teils in Gemeinschaft mit dem "Synobus" verwaltet, welcher durch Hinzutritt der (seit 1810 sechs) Generalsuperinstendenten (von Ludwigsburg, Heilbronn, Reutlingen, Tübingen, Hall, Ulm) gebildet wird. Sollte der König je einer anderen als der ev. Konfession zugetan sein, so treten hinsichtlich ber Epistopalrechte die bahin gehörigen Bestimmungen ber früheren Religionsreversalien ein. Gemäß ber tgl. Berordnung vom 10. Dez. 1867 vermittelt bas Ministerium bes Rirden= und Schul= wefens die königlichen Entschließungen auf die Antrage des Ronfistoriums und bes Synodus und fürt im Ramen bes Konigs bie Dienstaufficht über biefe Behörden, welche jedoch in bestimmten Ausnahmefällen auch zu unmittelbarem Bortrag an ben König berechtigt find. Un Stelle eines etwaigen fatholischen Rult= ministers sollen die innerfirchlichen Auftrage burch ein Mitglied ber ev. Rirche ausgefürt werben.

Das evangelische Ronfistorium bilbet (unter Sinzunahme ichultech. nischer Beirate) zugleich die Oberschulbehorbe für famtliche evang. Bolts: schulen bes Landes nach Urt. 77 bes Boltsschulgesetes von 1836, sowie für die ifraelitischen Bolsschulen in ben evangelischen und in solchen gemischten Orten, wo bie evang. Einwoner bie Dehrzal bilben. Das Konsistorium handhabt bem= nach die Rirchen= und Schulgesete, die Lehr: und Gottesdienstordnung, prüft die Beiftlichen und Schullehrer, bestellt bie Rirchen- und Lehramter burch Untrag, Ernennung ober Beftätigung, beauffichtigt Umt und fittliches Betragen ber Geifts lichen und Lehrer, forgt für Rirchen-, Pfarr- und Schulgebäude und für das Rirchenvermogen, wie für Erhaltung ber Pfarr- und Schuldotationen, leitet die geistliche Fondsverwaltung, fürt die Aufsicht über die (5) Schullehrerseminarien und über die übrigen für Schulzwecke errichteten Anstalten. Die Borbildung ber Beiftlichen aber in den 4 niedern theol. Seminarien Maulbronn, Schonthal, Blaubeuern, Urach und im Seminar ("Stift") zu Tübingen ift der über die Be= lehrten= und Realschulen gefetten Oberftudienbehorbe ("Minifterialabteilung") unterstellt, in welche bas Konsistorium zur Warung der kirchlichen Interessen einen Beifiger fendet. — Der feit 1597 bestehende Spnodus versammelt fich orbents licherweise järlich im Berbst, um über den Buftand der Bjarrgemeinden zu beraten auf Grund der Kirchen- und Schulvisitationen der Dekane und Generalsuperin-tendenten, um die dabei wargenommenen Mängel durch Rezesse abzustellen, ferner um allgemeine Anordnungen zum Besten ber Rirche zu treffen, auch ben Buftand ber geiftlichen Witwentaffe zu untersuchen und ihre Leiftungen on Witwen und Baifen, sowie sonstige Ausgaben für bas laufende Jar festzustellen. Die Borfteber ber 6 Generalsuperintendenzen, die "Bralaten", haben die De- tane ihrer Sprengel zu investiren und von 3 zu 3 Jaren zu visitiren, dabei auch an ben Bisitationen ber Boltsschulen sich zu beteiligen, auf bas Betragen ber ihnen untergeordneten Rirchen: und Schuldiener zu achten, fie zu erinnern und erforderlichens falls anzuzeigen, aber kein selbständiges Verfügungsrecht; sie haben ferner die von ben Geiftlichen bis zum 50. Lebensjare alle 2 Jare zu liefernben miffenschaftlichen Auffage, nachdem fie von den Defanen rezenfirt find, nachzuprufen und dem Ronfiftorium zur letten Entscheidung vorzulegen. Bei Einweihung neuer Kirchen



burch bie Detane haben sie bas Schlusswort und ben Segen zu sprechen. von ihnen find erste Prediger ihres Wonvrts, einer ift außerordentliches Mit= glied bes Konsistoriums. In der Abgeordnetenkammer nehmen sie "mehr als Opfer, denn als Priester" die "Prälatenbank" zunächst der "Ritterbank" ein. Der unter dem Konsistorium stehende Feldprobst investirt, visitirt und beauffichtigt die Militärgeistlichen. In den 6 "Generalaten" find 49 Defanatsbezirke. Die Defane oder Spezialsuperintendenten (volkstümlich "Speziale"), beren Amter one besondere Belonung und nur mit bem Recht auf Bifitationsbiaten, boch berudiidtigt bei ben wiberholten allgemeinen Befoldungsaufbefferungen, in ber Regel mit den ersten Pfarrstellen an den Oberamtssitzen verbunden sind, handhaben die Kirchengesche, mahren Lehr, und Gottesdienstordnung, verpflichten, in= vestiren, beaufsichtigen und visitiren (alle 2 Jare) die Pfarrer, leiten die Diogesanspnoden, die järlichen "Disputationen" (Besprechungen über einen locus aus der Dogmatit und Ethit, wozu ein "Respondent" lateinische Thesen für die "Opponenten" liefert), prufen in erfter Inftang die bis jum 50. Lebensjare alle 2 (bis 3) Jare von den Beiftlichen zu liefernden wiffenschaftlichen Ausarbei= tungen ("Gynobalauffate"), nehmen an ben Berhandlungen ber freiwilli» gen "Diözesandereine" teil, überwachen den Religionsunterricht an Reals und Lateinschulen und prüfen denselben an Volksschulen. Mit dem Oberamtmann (= Landrat) bilbet der Defan (feit 1825) bas "Gemeinich aftliche Oberamt" ju handhabung ber Rirchen= und Sittenpolizei, ber Gefete über außere Sonntagsfeier, Kirchenkollekten, kirchliche Rominationsrechte, Kirchen= und Armen= ftistungen, ju Begutachtung ber Fragen wegen Beranderung der Rirchensprengel, wegen Kirchendienerstellen, Rirchen- und Pjarrhausbauten, Anlegung von Totenädern; es bient auch zur Bermittlung zwischen ber Kommission für gewerbliche Fortbildungsichulen und ben Stiftungsraten u. f. w. Mit dem "Rameralverwalter" hat der Detan die Befoldungsangelegenheiten der untergeordneten Diener zu behandeln. — Die rein firchlichen Angelegenheiten ber einzelnen Rirchengemeinden verwaltet unter befanatlicher Aufficht ber Pfarrer mit bem von ihm geleiteten "Pfarrgemeinberat". Durch ben hinzutritt ber Beiftlichen gum weltlichen Gemeinderat wird unter gemeinschaftlichem Borfit bes (erften) geiftlichen und des weltlichen Ortsvorstandes ber "Stiftungsrat" und beffen Ausschufe, ber "Kirchenkonvent" gebildet (ber 1647 burch Bal. Andrea eingefürt Die Kirchen- und Sittenpolizei zu handhaben hatte), zur Berwaltung bes Stiftungsvermogens. Dem Pfarrer ift burch bas Bolfsichulgeset von 1886 auch bie Aufficht über die Bolfs ich ulen feiner Gemeinde aufgetragen; er steht gemein= schaftlich mit bem Ortsvorstande ber "Ortsschulbehörbe" vor, leitet (bei mehr als vier Rlaffen mit dem unter ihm stehenden Oberlehrer und Lehrerkonvent) bas Schulmesen in technischer Beziehung nach ben Verordnungen der Oberschuls behörde und nach den Bestimmungen des Normallehrplans, hält die järlichen Schulprufungen, hat wöchentlich zweimal die Schulen zu besuchen, gibt Zeugnis und erstattet Bericht erteilt (neben ber vom Lehrer betriebenen biblifchen auch Beschichte), Bibelfunde und biblischen Religionsunterricht in ber Schule selber in zwei wöchentlichen Stunden. Die "Bezirksschulaufficht" wird bem Defan ober einem anderen tauglichen Beiftlichen in widerruflicher Beife übertragen, ebenfo die "Schullehrerkonferenzbirettion", gegen besondere Belonung. Bur Borbilbung auf die Schulleitung haben die Ranbidaten der Theologie auf der Universität pa= bagogische Borlesungen zu hören, nach der Universität von ihrem padagogischen Fortstudium durch "Synodalauffage" Urkunde zu geben, bei ber 2. Dienstbrüsfung brei Fragen aus der Schuls und Erziehungskunde und ber Geschichte des Schulmesens schriftlich zu beantworten. Bu praktischer Schulfunde gibt Antrieb und Gelegenheit das zwischen Universität und feste Anstellung fallende, auch auf Besuch ber Schulen bes Orts und der Schullehrerkonferenzen wie zum Religions= unterricht in der Schule angewiesene Bikariat. Dieses alte Institut ist Pri= vatdienst mit öffentlichem und amtlichem Charafter. Das Konsistorium bestallt und ruft ab ben vom Pfarrer felbst gewälten ober erbetenen Randidaten, bem ber Pfarrer 300 Mart und freie Station zu reichen hat, wozu er einen Bei-



trag aus bem "Geiftlichen Unterftühungsfond" erhalten tann. Der als Bifar ober später (mit täglich 3 Mart und ben Stolgeburen) als selbständiger "Bermefer" einer erledigten Pfarrei bienende Randibat erhalt bom 25. Lebensjare an 100 Mart Bulage vom Konfistorium. Definitive Unstellung erfolgt gegenwärtig icon im eingetretenen 25. bis. 28. Jare. Nach wenigstens ein= und einhalbjärigem unftan: bigem Rirchendienfte tann Buloffung zu der beim Ronfistorium zu ersiehenden ichriftlichen und mundlichen 2. Dienftprufung ftattfinden. (Die erfte bei ber Fakultat.) Pfarreinkommen nach bem Pfründinftem von 1800 bis 4000 Mart. Alterszulagen für geringer Besoldete bom 50. Jar an bis auf 2100, bom 65. Jar an bis auf 2500 Mart. Beitermeldung in der Regel erft nach 5 Jaren gestattet. Berfetung in ben Ruhestand außer bei Dienstuntouglichkeit nicht vor dem 70. Jare mit 13/4 Brogent aus bem Gehalte bis 2400 Mart, 11/2 aus einem Gehalte über 2400 Mart. In Krantheitsfällen (in welchen Stellvertretung auf Roften des Weiftlichen Unterftugungsfond gefetlich geregelt ift) und in Notfällen hilfe aus biesem seit 1700 bestehenden und 11/2 Million Mart besitzenden Fonds. ber "Geiftlichen Witwentaffe", in welche jeber Beiftliche bei ber Anstellung vom Einkommen 25 Prozent einlegen und järlich 2 Prozent der Besoldung steuern mus und zu welcher der Stat järlich 66,000 Mark zuschießt, erhalten Piarrs witwen 500 bis 800 Mart, Pfarrmaifen bis jum 18. Jar 100 bis 175 Mart järlich, dazu in besonderen Fällen noch Gratialien. Daneben besteht ein privater Bjarrmaisenverein. Anzal der Bjarrwitwen gegenwärtig 98; der vensionirten Beiftlichen 98. Für Befoldungen und Aufbefferungen der evangelischen Beiftlichen hat ber Stat, der das Rirchengut eingezogen, järlich gegen 2 Million Mart au leiften.

Die erft 1855 eingefürte Orbination ber Bredigtamtstandibaten geschicht burch den Detan oder in feinem Auftrag burch einen Pfarrer unmittelbar vor Eintritt in's Vifariat. Vorangeht bie Verpflichtung auf "ben evang. Lehr= begriff, so wie berfelbe vorzüglich in ber Augsburger Ronfession enthalten ist". Auf dieses Bekenntnis sind 1824 die resormirten Walbensergemeinden mit der Landestirche vereinigt worden, jo dass dieselben von Geiftlichen der Landestirche bedient werben, welche je nach Berlangen ober auch in bestimmter Reihenfolge bas Abenbmal nach lutherischem oder nach reformirtem Ritus austeilen. (Rur Die fleine reformirte Stuttgarter Gemeinde hat ihren eigenen reformirten Beift. lichen und Gottesbienft sich erhalten.) Die landestirchlichen Bücher sind der nach bem Brengiden geordnete und in etwas veränderte Rleine Ratechismus Luthers, die 1696 von Prof. Schellenbauer aus Abt 3. R. Bellers "Ratechet. Unterweisung zur Geligkeit" ausgezogene "Rinderlehre" und das 1722 daraus gezogene, 1730 revibirte "Ronfirmationsbüchlein", beffen 73 Antworten bon ben Ronfirmanden unter Leitung des Beiftlichen auswendig gelernt werden, wie ber Kleine Ratechismus und das 1876 erneuerte "Spruch: und Liebers buch" unter Leitung des Lehrers. 3m 3. 1841 entstand ein neues "Gefang", und "Choral", 1842 auch fein neues "Kirchenbuch" mit Gebeten und Formularien auch aus resormirten und unirten Agenden, aus dem englischen prayer book, aus der Brüdergemeinde und aus Privatbüchern. Für die Predigt gelten die mit einigen Abanderungen beibehaltenen alten luther. Peritopen und seit 1830 ein zweiter Jargang von Evangelien und "Abendlektionen" (Epifteln), in ber Urt, dafs je zwei Jare nacheinander über benselben Jargang zu predigen ist, in den ungeras ben Jaren bon Estomibi an über die aus ben Evangelien zusammengestellte Leis bensgeschichte. Auch bie "Feiertage" (10 Apostel, bazu Maria Reinigung und Bertundigung, Johannes bes Täufers und Stephanus, Diter- und Pfingstmontag) hat die württembergische Kirche mit der lutherischen gemein. Alle 4 Wochen ist am Freitag "Buß = und Bettag" mit Predigt; allgemeiner "Landesbußtag" feit 1851 an Invocavit. Das Resormationssest wird am 25. Juni ober am Sonnstag barauf geseiert; Erntes und Herbstdanksest an einem der letzten Sonntage des Kirchenjares; Kirchweihsest seit 1852 im ganzen Lande am 3. Sonntag des Oftober. Feier bes Jaresschlusses am Sylvesterabend ift freiwillig. Kirchliche Ra techisation mit ber Schuljugend ift am Freitag, mit ben Ronfirmirten (bis au

ihrem 18., in Städten meist bis zum 16. oder 17. Jare), am Sonntag Nach= mittag über die württembergische "Linderlehre". Am Mittwoch ist kirchliche "Betstunde" mit Gesang, Bibellektion, Ansprache und Gebet; sie barf auch in abendliche "Bibelstunden" mit Betstundengebet verwandelt werden. — Die Cheverkundigungen (Proklamationen) beforgt in Städten der erste Geift= liche ("Stadtpfarrer"), die Trauungen der Diakonus ("Helfer" und "Oberhelser"). Kein Ringwechsel am Altare. Seit dem firchlichen Gesetz bom 23. No-vember 1875 ist die kirchliche Trauung "Bestätigung der ehelichen Verbindung" und "Einsegnung des Ehebundes, in den gegenwärtige Personen gesetlicher Ordnung gemäß eingetreten find". Das frühere Berbot bes Brautkranges ber Ge= schwächten wird kaum mehr aufrecht erhalten. Die Taufe (seit 1559 nur durch Besprengung, one Exorcismus) wird in den Städten vom "Helfer" verwaltet. Die alte Formel: "widersagst Du oder widersagt Ihr dem Teujel und all seinem Bert und Wesen? "kann (seit 1842) auf ausdrückliches Berlangen", die neue Formel: "Entsaget Ihr allem ungöttlichen Wesen, allen sündhasten Gedanken, Worten und Werken?" soll gebraucht werden. — In den großen Städten find jest meift Haustaufen, in den kleineren und in Dörfern noch meift Rirch= tausen, Sonntags vor oder nach der "Christenlehre", in Anwesenheit oder in Abwesenheit der Gemeinde. — Reine "Aussegnung" der Wöchnerinnen, aber häufig noch "erster Kirchgang" mit eigenem Gebetsormular. — Hin und wider nech eine besondere "Betstunde" unmittelbar vor Aufrichtung neuer Gebäude. — Abendmalsritus: Hostien, roter Wein, darauf spricht der Geistliche (seit 1536) hinter dem Altare, der Gemeinde zugekehrt, die Einsehungsworte, one Elevation oder Anruren der Zeichen nur einmal; Spendesormel: Nehmet hin und esset, das ist der Leib, — trinket, das ist das Blut J. Chr., sür eure Sünden in ben Tob gegeben — vergoffen". — Austeilung an die Einzelnen mit Umgang um den Altar gewönlich, an mehrere zugleich vor den Altar Tretende gestattet. "Vorbereitungspredigt und Beichte" am Freitag ober Sonnabend zuvor. An Stelle der früheren Brivatbeichte seit 1701 "Anmeldung" mündlich oder schriftlich, perfontic oder durch Dienstboten, beim Seelsorger im Pfarrhause, oder auch nur zur Aufzeichnung durch ben Schullehrer ober durch ben Desner in ber Sa= kristei. Die alte lutherische Beichtsormel vom Geistlichen am Altare gesprochen, von den Kommunikanten mit Ja beantwortet; darauf Absolution: "Ich — ver= lundige euch Bergebung aller eurer Gunden im Namen Gottes des Baters, Sones und hl. Geistes". Privatkommunion seit der Reformation. — Die luther. Konfirmation (1722 erst eingefürt) am 1. Sonntag des Mai in Stuttgart und einigen größeren Orten, sonst am Sonntag vor oder an Georgi mit Schulentlassung. Benigstens 40 Stunden Borbereitungsunterricht zwei Jare nach einander (im 13. Lebensjar für die "Informanden", im 14. für die "Konfirmanden" nach dem (bei der Konfirmation herzusagenden) "Konfirmationsbüchlein".— Der Predigtgottes dienst besteht aus Ranzelgrufs, Gingangsgebet mit stillem Baterunser idieses vom Geistlichen allein knieend verrichtet), Perikope, Predigt, Rollekte mit lautem "Unser Bater", Berkündigungen, aaronitischer Segen — alles das von ber Ranzel aus, - Schlussvers. Un Geften zwischen Ranzelgruss und Gebet ein .Auftritt", b. h. eine Ansprache und dazu Gefang eines Berses. "Liturgische" De= bengottesdienste in neuerer Beit viel versucht, auch gestattet, aber nicht begehrt, verdächtig als "tatholisch". Das Knieen am Altar nur bei Ordination und Inbestitur, Einsegnung der Konfirmanden und Traupare. Die Altarlichter wurden ausgeblasen, die Bortrag = und Altarfreuze abgetan im Jax 1536, die Heiligenstilder auf dem "Gößentag" zu Urach 1537 durch Blarer gegen Schnepf und Brenz zum Tode verurteilt. Erst in neuerer Zeit werden die Altarfreuze wider beliebt. Bom katholischen Kultus ist nur übrig das weiße Chorhemd, das über dem schwarzen Chorrock nebst weißen "Uberschlägen" (Bäffchen) bei Berwaltung der Sakramente, bei der Konsirmation, Trauung, Ordination und Investitur, hin und wider auch bei der Predigt auf der Kanzel, getragen wird. Bu der (1810 horgeschriebenen) geistlichen Amtstleidung: schwarzer Lutherrod one Samt (aus Seidenzeug für Hof-, Stiftsprediger und Prälaten, letteren

auch golbenes Kreuz an golbener Kette) gehört ein niedriges, oben ausgeschweifstes Filzbarett, welches neuerdings einem gefälligeren vielectigen Tuchbarett weicht.

Die Innerlichkeit und der geringe Formensinn des altwürttemb. Volkstums und bas von aufang an festgesette und wolgeleitete Statsfirchentum hat Sinn und Berlangen für die in der Berfassungsurfunde von 1819 der evang.-luth. Rirche zugesicherte Autonomie nicht lebendig werden laffen. Mur fprobe und ftoßweise hat sich der Konfistorialverfassung eine presbyteriale und synobale gur Seite gestellt, one recht Wurzel fassen zu konnen. Durch tgl. Berordnung bom 25. Januar 1851 murde zuerst die unterste Stufe, der Pfarrgemeinderat eingefürt, ber aus ben ordentlichen Beiftlichen und aus gewälten "Kirchenältesten" besteht und bem in jeder Bemeinde die Leitung ber firchlichen Angelenheiten, die Pflege christlichen Lebens, die Sorge für Bucht und Ehrbarkeit, die Warnehmung firch= licher Ordnung, driftlicher Armen= und Krankenpflege, die Aberwachung ber nie= beren Kirchendiener, Die Geltendmachung der Bedürfnisse und Bunfche der Bemeinde bor Besehung einer Pfarrstelle und ber "ehehaften Gründe" gegen einen vom Rirchenregiment ernannten Beiftlichen - aber teinerlei Strafgewalt ober Bermögensrecht zusteht. Bei den Pfarrgemeinderatswalen 1884 haben fich 19,6 Brozent ber Balberechtigten beteiligt. Durch t. Berordnung vom 18. November 1854 ift bie Diogefansynobe ins Leben gerusen worden. Sie tritt alljärlich auf Berusung bes Dekans zusammen und besteht aus ben orbentlichen Geistlichen und ebensovielen gewälten Rirchenältesten. Gie hat auf die firchlichen und fittlichen Bustande der Diözese und ihrer Gemeinde, auf christliche Gottesfurcht und Sitte, auf allgemeine Fürsorge für Arme, Krante und Verwarloste des Bezirks zu achten, Buniche und Beschwerben an die Oberfirchenbehorbe zu beraten und zu begutachten, Fragen ber letteren zu beantworten und beren Aufträge zu vollziehen; die Diözesanangelegenheiten von einer Synode zur andern besorgt ein aus dem Dekan, einem geistlichen Beisitzer und einem Schriftsurer bestehender Ausschuss. — Endlich ift burch f. Berordnung vom 20. Dezember 1867 auch noch eine evangelische Landessynode zur Bertretung ber Genoffen ber Lanbestirche gegen über vom landesherrlichen Rircheuregiment eingefürt worben. Sie tritt je im 4. Jare auf Berufung bes ev. Landesherrn gusammen und bes fteht aus 25 geistlichen und 25 weltlichen, von den Diozesanspnoden gewälten Abgeordneten, einem Abgeordneten ber ebang. theologischen Fatultät in Tubingen, 3 geistlichen und 3 weltlichen, vom Landesherrn gewälten Mitgliedern. Die hauptaufgabe ift Mitmirfung zur firchlichen Gesetzgebung mit bem Recht, Anträge, Buniche und Veschwerben an das Rirchenregiment zu bringen, auch von den Rechnungen der von jenem verwalteten Rassen, sowie von den für tirchliche Bedürfnisse vorgesehenen Sätzen des Statshaushalts behufs etwaiger Erinnerungen Kenntnis zu nehmen. In den Bwischenzeiten vertritt die Synode ein aus bem Präsidenten berselben und zwei weltlichen und zwei geistlichen Mitgliedern bestehender Ausschuss, der sich auf Berufung der Oberkirchenbehörbe ordentlicher= weise je einmal versammelt in den Jaren, in welchen keine Landessynode statts findet. — Der bei der 2. Landesinnode 1877 vom Kirchenregiment eingebrachte und 1878 durchberatene neue Entwurf einer Kirchengemeindes und Synodalords nung, welcher für bie bisher fehlenden Organe gur Bertretung ber Gemeinde auch in vermögensrechtlicher Beziehung mit dem Rechte gur Anordnung bon Umlagen forgen sollte, hat so wenig Anklang bei Geistlichen und Laien gefunden, bass der darauf sich beziehende Gesetzesentwurf der Statsregierung von der Ram= mer ber Abgeordneten am 22. Dez. 1884 abgelehnt worden ift und nun ein ans berer Weg gesucht werben muss, auf welchem der Rirchengemeinde bas Recht und die Verwaltung eigenen Vermögens gewärt werden foll.

Viel mehr als zu einer autonomen Verfassung der Landeskirche treibt die württembergische Eigenart zur Verselbständigung und Besonderung im einzelnen und im engeren Kreise. Wie im Resormationszeitalter die Widertäuser, Schwenksfeld, Böhme, Weigel und andere theosophisch und mustisch gerichtete Geister emspfänglichsten Boden in Altwürttemberg fanden trop starker kirchenpolitischer Ges

genwirkung, so hat die Spenersche Erneuerung des christlichen Lebens nebst Zinzendorfischen Einflüssen größten Einfluss gehabt und den durch Bengel auf Biblis gismus und Chiliasmus angewiesenen befondern württembergischen Pietismus mit seinem "eigenbrödlerischen" Gemeinschaftswesen erzeugt, welcher durch das zugleich milbe und charafterfeste Beneralreffript vom 10. Oft. 1743 ebenso Freis heit als Schranke erhielt, um als ein still wirkendes Salz des Gemeindelebens zu wirken in Kraft ber in ben "Stunden" und "Berfammlungen" ber "Gemein= schafts":Leute geübten Schrifterbauung und Brüderzucht. Die "Gemeinschaft" ber bom theosophischen Schriftsteller und Bauern Michael Hahn (ftarb 1819) gelei= teten, den Ernft der Beiligung betonenden "Michelianer", Die von Pfarrer Pregizer fich herschreibenden, nach Luther Die Seligfeit ber Rechtfertigung aus bem Glauben betonenden "Pregizerianer" und die einfach Bengelisch und herrnhutisch gerichteten "Stundenhälter" und "Stundenleute" stehen mit der Rirche im Frieden und gaten etwa 70,000 Mitglieder, welche für Die Miffion (in Basel vorzüglich) und in den verschiedenen "Anstalten für das Reich Gottes" un= ermüdlich opfertätig find. Als Auszug aus dem württ. Pietismus und dessen "tonzentrirter Ausbruck" blühen die 1819 und 1825 zur Warung der alten Glaubens= freiheit gegen die Gewalttaten ber neuen Theologie und zur Ablenkung bes burch lettere erregten Separations= und Auswanderungsfiebers und zu gemeinsamen Werken der driftlichen Bruderliebe gegründeten, vom Rirchenregiment unabhänsgigen Brüdergemeinden Kornthal bei Stuttgart mit 1300 und deffen Fis liale Wilhelmsdorf mit 620 Seelen. Unter ben firchenseindlichen "Diffibenten" gefärden den Frieden der Landestirche am meisten die zalreichen De= thodisten; ihrer bedrohlichen Haltung ift die Oberkirchenbehörde im Februar 1880 mit Entschiedenheit entgegengetreten. Um unschädlichsten sind bie wenigen, in Krankheiten kein Mittel außer dem Gebete gestattenden "Beter". Der swedenborgisch gerichtete Gustav Werner mit seinem "Bruderhaus" in Reutlingen und beffen Filialen hat fich bem Bekenntniffe ber Landestirche genähert und wirkt in großartiger Beise auf dem befonderen Gebiet ber driftl. Arbeitsgesell= schaft. Kleine Setten bilben die "Nazarener" und "Jerusalemsfreunde".

Die innere Mission in Württemberg nahm ihren Anfang mit ber 1823 in Kornthal von G. B. Hoffmann gegründeten Rettungsanftalt für verwar= lofte Rinder, nach beren Mufter in den nächsten 20 Jaren die noch bestehenden 13 Rettungsanstalten vornehmlich durch die pielistischen Kreise errichtet und unterhalten sind, nebst einer 1859 gegründeten Rettungsanftalt für verbrecherische Enaben. Bon benfelben "glaubigen" Kreisen find gestiftet und getragen die meisten der nachstehenden Vereine und Anstalten: Zwei unter dem Patronat der Rönigin stehende Krippen in Stuttgart (1868) und Cannstatt: Kinderrettungsverein (1872); Berein ber Kinderfreunde bis zu 6 Jaren (1877); Anstalt für Klein= kinderpflegerinnen in Großheppach (1861); etwa 99 Kleinkinderpflegen im Lande; 10 Kleinkinderpflegen mit dem Mutterhaus "Wilhelmspflege" in Stuttgart (1877); 14 Bereine für Erziehung armer Kinder in Familien; Frauenverein zur Unterbringung verwarloster Kinder in Stuttgart (1834); 200 "Kindersonntagsschulen" (feit 1865) im Lande; Anftalten des Jugendvereins in Stuttgart (1864) mit Feierabend, Lehrlingsherberge und Gesellenherberge in einem Bereinshaus (1876); ber Jünglingsverein in Stuttgart (1861) und 27 Jünglingsvereine im Lande; die Berberge zur Beimat in Stuttgart und Reutlingen; Mägdeanstalt in Stuttgart; Herberge für Fabrikarbeiterinnen in Stuttgart (1867); Rettungsanstalt für ältere Mädchen in Leonberg (1871); Berein für entlassene Strafgefangene (1831); Diakonissenverein (1854) und Diakonissenhaus in Stuttgart (1866) mit Fisial-Afpl in Winterbach (1874); Charlottenhilfe für unbemittelte Kranke in Stuttgart (1874); Freibettenverein für arme chronisch Kranke (1874); Diakonenoder Bruderansialt Karlshöhe zur Ausbildung von Krankenpflegern (1868); Olga= haus in Heilbronn zur Ausbildung von Krankenpflegerinnen (1877); Mathils denstift in Ludwigsburg für kranke Kinder (1841); Herrnhilfe in Wildbad für franke Knaben und Mädchen (1854); Kindersolbad Bethesda in Jagstfelb (1861); Maria-Marthaanstalt für gebrechliche Kinder in Ludwigsburg (1879); Olgaheil=

anstalt für Kinder in Stuttgart (1842); Paulinenhilfe für orthopäbisch zu behanbelnde Rinder in Stuttgart (1845); Armenbader in Wildbad (1825); Blindeninftitut und Afyl in Gmund (1823 und 1844); Augenheilanstalt für Unbemittelte in Stuttgart (1874); Nikolauspflege jür blinde Kinder in Stuttgart (1856); Taufftummenanstalt und Schulen in Omund (1829), Eglingen, Reutlingen und Wilhelmsdorf (1837); Paulinenpflege für taubstumme Kinder und Taubstummenafpl (1868) in Winnenden; Beil= und Pflegeanstalt für Schwachfinnige in Da= rienberg (1847); für Schwachsinnige und Epileptische in Stetten (1849); Pfleges und Bewaranstalt für mannliche Epileptische auf ber Pfingstweide (1865); Paulinenverein für verschämte Hausarme in Stuttgart (1840); Verein zur Bekleidung armer Landleute (1850); Kreuzerverein für franke Landleute; Bolkstuche (1874); Krankenküche (1878); "Haus der Barmherzigkeit" in Wildberg (1865) und in Eflingen (1871); Ernteverein für notleidende, und herbstverein (1859) für arbeitsunfähige Landleute: Dienstbotenheimat in Fellbach (1875); 4 Frauenstifte (erstes 1846); Witwenhaus in Kornthal (1825) und in Stuttgart (1844); Wonungsverein in Stuttgart (1860). Nach dem Muster von Stuttgart sind über bas gange Land Armen= und Krankenvereine ausgebreitet. Mittel= und Quell= punkt für die meisten dieser Beranstaltungen ist die königliche "Centralstelle für ben (bas gange Land umfaffenden) Boltätigkeitsverein" (gegründet von ber Ronigin Ratharina 1817). Für Berbreitung driftlicher Bucher uud Bitber forgt der von Dr. Barth 1829 gegründete Calwer Traftat= und Berlagsverein und die von Dr. Hahn 1830 gestiftete Traktat= ober Evangelische Gesellschaft, die auch eine evang. Buchhandlung mit Stadtmission und Rolportage in Stadt und Land be-Ein Berein für Berbreitung driftlicher Zeitschriften besteht in Stuttgart Durch Agenten in allen Diozesen verbreitet die privilegirte Bibelanfeit 1849. stalt (1812) Bibeln und der Verein für ev. Runft (1857) chriftliche Bilder und das "Chriftl. Runftblatt für Kirche, Schule u. Saus" (von Bruneisen, feit 1878 von Merz).

Die Statistik zälte im Jare 1880 unter 1957 687 (jest 1995 000) Einwonern neben 590 290 Katholiken 13 331 Fraeliten und 2817 Angehörigen anderer Bekenntnisse 1 364 580 Protestanten. In 904 evang. Pfarrorten und 306 Nebenorten mit eigenen Gottesdiensten waren 1156 Kirchen, 228 Kapellen und Betfäle, 991 festgegründete Pfarrstellen (darunter 6 Militärpfarrämter und 14 Stellen, in welcher das Pjarramt ein Nebenamt bildet); 66 Stadtvikariate und ständige Pfarrverwesereien: 5 Strafanstaltsgeistliche und ein Waisenhauspfarrer in Stuttgart. Das Besetzungsrecht übt der Landesherr bei 894, die Universität bei 14, das Privatpatronat bei 148 Stellen. Auf je 1000 evang. Einwoner kommen 0,98 Beistliche; einer kommt auf 1287 Evangelische. Unter ben im Jare 1884 von ev. Eltern geborenen 50 004 Kindern waren außerehelich 4623 ober 9,24 Prozent. Getauft wurden 48 988 Kinder, ungetauft blieben, abgesehen von Stuttgart, wo feine Erhebungen vorhanden find, nur 4 Rinder. Ehen wurden geschlossen 8857, rein evangelische 8207, gemischte 650. Evangelisch getraut murben 8514 Pare, darunter 424 gemischte; 208 gemischte wurden katholisch getraut. One kirchliche Trauung blieben 78 rein evang, und 18 gemischte, b. h. 1,004 Prozent der von Evangelischen geschlossenen Ghen. Bon den tirchlich nicht ge= trauten Paren sind 7 durch Dissidenten getraut worden. Gestorben sind 36 352 Evangelische. Davon wurden firchlich beerbigt 29 118 = 80,10 Proz. nicht firchlich Beerdigten find meift fleine Kinder.) Konfirmirt murben 29546 Kinder, darunter 520 aus gemischten Ehen. Die Gesamtzal der Kommunikanten war 712 856. Auf je 100 Evangelische kommen 52,35 Kommunikanten. Ubertritte zur ev. Kirche fanden statt 105, von Ratholiken 22, Dissibenten 80, Ifraeli-Ausgetreten find 154 Personen, zur fatholischen Rirche 52, zu Dissidens ten 102. Die Gesamtsumme der firchl. Kollekten und Opfer war 287 804 Mark. Die hierin begriffenen, für firchliche Zwede von der Oberkirchenbehörde angeorde neten Rolletten (Guftav = Adolf = Berein, Bibelanftalt, Kirchenbauten) ertrugen 60 658 Mark. Am 1. Januar 1885 befanden sich unter 192 examinirten Prebigtamtskandidaten 132 im Kirchendienst, 10 im Lehrdienst, 5 im einjärigesteis willigen Dienst, 36 in Urlaub. Auf der Universität Tübingen waren am 1. Jas nuar 1886 286 Studierende ber evang. Theologie, barunter 177 im eb. Seminar

(baneben 94 Nichtwürttemberger). -

Die tatholische Rirche in Burttemberg entstand infolge ber Briegsereig= nisse zu Ansang des 19. Jarhunderts, da in das sast ausschließlich lutherische Land über 500 000 Katholiken kamen, welche unter den Bistümern Augsburg, Konstanz, Burzburg, Worms, Speyer und ber exempten Probstei Ellwangen gestanden waren. Die jetige Organisation gründet sich auf die 2 Bullen Provida solersque vom 16. August 1821, und Ad dominici gregis custodiam vom 11. April 1827, auf das Fundationsinstrument vom 14. Mai 1828 und die kgl. Berordsnung vom 30. Januar 1830. Hiernach bildet das neue Bistum Rottenburg, welches alle Katholiken Württembergs begreift, einen Teil der Oberrheinischen Rirchenproving unter bem Erzbistum Freiburg. Unter bem Bischof bildet bas Domkapitel mit 6 Rapitularen und einem Defan die oberfte Berwaltungsbehörde für die Diczese. Das Verhältnis zur Statsgewalt ift geregelt burch bas Geset vom 30. Januar 1862, wonach allgemeine Anordnungen, Kreisschreiben und Erlaffe bes Bijchofs, welche nicht ausschließlich firchlicher Ratur find, ber Genehmigung bes Stats unterliegen, rein geiftliche zugleich mit ber Berfündigung gur Einsicht vorzulegen find, wie auch die papftlichen Bullen, Breven und Erlaffe. Den Beschlüssen des Batikanums von 1870, insbesondere dem Dogma der papst= lichen Unsehlbarkeit, wird nach einer Befanntmachung bes Rultusministerjums feinerlei Rechtswirtung auf statliche ober burgerliche Berhältniffe in Burtt. zugeftan-Der Bischof tann mit ben fgl. Behorben vertehren, ihnen aber nicht Befehle ober Beisungen erteilen. In das tgl. Potronat fallen 318 Pfründen unbeschränkt, 5 abwechselnd, 3 beschränkt; in die bischöfliche Kollatur fallen 178 Stellen ganz, 22 abwechseind. Am 1. Januar 1885 waren von 672 Pfarreien und Pfarrfuratien 33 und von den 157 Raplaneien 50, von 117 ständigen Bi= fariaten 56 unbesetzt. Die Bal ber unftändigen Geiftlichen mar 179. 3m Rottenburger Priefterseminar waren 31, in's Tübinger Konvikt "Wilhelmsstift" sind aus ben zwei ben evangelischen Seminarien nachgebilbeten nieberen Konvitten in Chingen und Rottweil aufgenommen 150 Zöglinge. Die Gesamtzal der kathol. Theologiestudirenden in Tübingen war 160. Im Jare 1880 waren 30, am 1. Januar 1885 nur mehr 6 preußische katholische Geiftliche in Württemberg ver-Auf je 1000 fatholische Einwoner kommen 1,5 Beistliche, einer kommt auf 624 Ratholiken (gerade noch einmal so viel als bei ben Evangelischen). Die Bulaffung zu einem Rirchenamt ist durch ben Nachweis des Statsbürgerrechts und einer vom Stat für entsprechend gehaltenen miffenschaftlichen Borbilbung Die Konvitte find in Absicht auf die dem Bischof gutommende Leitung ber religiösen Bildung und ber Hausordnung, soweit jene durch diese bedingt ift, ber Oberauf ficht ber Statsgewalt unterworfen, in ben übrigen Beziehungen ftehen fie unter ber unmittelbaren Leitung ber Statsbehörde. Der Bischof barf die Borsteher und Lehrer ber Ronvitte ernennen, die Regierung aber missliebige Randibaten ausschließen. Die Leitung des kathol. Religionsunterrichts in ben Boltsschulen und anderen Schulen tommt dem Bischof zu unbeschabet bes ftatlichen Oberauffichtsrechts. Beiftliche Orben konnen vom Bifchof nur mit ftets widerruflicher Benehmigung ber Statsregierung eingefürt werden, ber Jesuitenorden nur durch ein Geset. Die Gelübbe der Ordensleute behandelt die Regiezung nur als widerruflich. Zugelassen zur Zeit ist nur der Orden der barmher= gigen Schwestern in ben 2. Kongregationen bes Bingeng von Paula und bes Frang von Affifi. Im J. 1880 waren neben 590 290 Katholiken auch 104 Deutschkatholiken.

Religiöse Dissidentenvereine brauchen nach dem Gesetz vom 9. April 1872 keine statliche Genehmigung und haben das Recht freier gemeinsamer Religionssübung im häuslichen und öffentlichen Gottesdienst, sowie der selbständigen Ordnung und Verwaltung ihrer Angelegenheiten, nur dürsen sie nach Vekenntnis, Versassung und Wirksamkeit mit den Geboten der Sittlichkeit oder mit der öffentslichen Rechtsordnung nicht in Widerspruch treten. Im Jare 1880 wurden gezält 1767 Baptisten, Menoniten, Tausgesinnte, 206 Reukirchliche oder Razarener (die durch Gesetz vom 12. Oktober 1872 an Sidesstatt eine vors



Wunder 359

Die bogmatische Betrachtung der Wunder hat dieselben in bas überhaupt aus. Lehrstück von der göttlichen Lenkung der schon bestehenden Welt und Menschheit ju ihrem von Gott verordneten Biele bin gu feten. Wir haben ferner, indem wir bon Tatfachen ber außeren Ratur und Geschichte und hiermit bon in bie Sinne fallenben Ereigniffen sprechen, die fogenannten geistlich en Bunder bei-Indem wir unter biefen folche Tatsachen und Förderungen bes feite gelaffen. inneren, sittlichereligiösen Lebens verfteben, in welchen eine unmittelbare Bemeinicaft Gottes mit dem frommen Subjett und eine unmittelbare Ginwirkung feines hl. Geistes auf dieses sich tungibt, erhellt auch schon, dass sie allerdings mit benjenigen Bunbern, von welchen wir am gegenwärtigen Orte zu reben haben, unter Einem höheren Begriffe sich zusammenfassen. Sie find ferner nach unferer Überzeugung die Boraussetzung jeder echt driftlichen Lebensentwickelung, ja sie sind schon durch die Ibee der Religion und religiösen Entwickelung überhaupt geforbert (vgl. die Urt. ber Encytl. "Religion und Offenbarung" Band XII, 638 und über "Bibergeburt" o. S. 75). Gerner werben eben nur im inneren Rusam= menhang mit den auf sie gerichteten göttlichen Tätigkeiten auch jene äußeren Bun= bertaten Gottes fich begreifen laffen und nur ein für fie geoffneter innerer Sinn wird bas Subjekt auch für die Unnahme ber letteren recht empfänglich machen (f. unten). Der herrschende Sprachgebrauch indessen, der bei "Wundern" one weiteren Beisatz nur die letzteren zu meinen pslegt, ist auch in den Ausdrücken ber beiligen Schrift begrundet. Bon jenen geiftlichen Bunbern, welche bei allen Subjetten jum Behuf bes von Gott gewollten echten sittlich-religiosen Lebens ober zum Behuf ihres Beilslebens eintreten muffen, find weiter noch zu unterscheiden diejenigen besonderen Ginwirkungen Gottes auf gewiffe in Gemeinschaft mit ihm ftebenden Subjette, vermoge beren er biefen in einer eigentumlichen religiosen Erregtheit ihres Beistes: und Seelenlebens seine zu offenbarende Seils: warheit und fo auch zufünftige Entwickelungen seiner Beilsokonomie zum Gegenstand einer konkreten und unmittelbaren Anschauung werden und sie hiervon im Drange bes Weistes vor Anderen zeugen läst: allgemeiner Begriff der Instpi= ration und der unter diesen Begriff sallenden Beissagung (vergl. diese Ur ikel in der Encyklopädie). Eben hierdurch will Gott auch über die Bedeutung ber äußeren Bunder in ihrem Berhältnis zur gesamten Beilsokonomie Licht geben (vgl. über dieses Berhältnis ber Inspiration zu ber in jenen Bundern sich voll= ziehenden Manisestation besonders Rothe, "Zur Dogmatik"; Dorner, System der christlichen Glaubenslehre). Und zwar finden wir bei den Hauptwerkzeugen der göttlichen Offenbarung, wie bei Doje, den Aposteln, und aufs Sochfte bei Chris ftus folche hohere Rrafte, vermoge deren fie in feinem Namen folche Bunder voll= gieben, mit biefer Inspiration in Giner Berfon vereinigt.

Die alten Dogmatiker meinen, indem sie miracula naturae et gratiae unterscheiden, mit jenen das, was wir die äußeren Bunder oder die Bunder im geswönlichen Sinne des Wortes, mit diesen das, was wir die geistlichen Bunder nennen (miracula gratiae, quae per Deum siunt in hominis animo ad ipsum salvandum); unter den letteren verstehen sie übrigens besonders auch erweckende göttliche Einwirkungen außerordentlicher Art, wie bei der Bekehrung des Pauslus, und serner die Bewirkung von Inspiration, wie bei der Berusung und Ersleuchtung der Propheten. Sie unterscheiden serner zwischen miracula potentiae et praescientiae, indem sie unter diesen die auf Bukünstiges sich beziehende Inspiration verstehen. Hier also haben wir es mit miracula potentiae und naturae

gu tun.

Von solchen Wundern ist nun der Verlauf der Offenbarungsgeschichte, welche in der hl. Schrift sich uns darstellt, in allen seinen Hauptepochen begleitet. Hiebei begegnen uns zum Teil solche wunderbare Erscheinungen, bei welchen die höheren Kräfte one nähere Beziehung zu menschlichen Wertzeugen der göttlichen Tätigkeit unmittelbar in die Sinnenwelt eingreifen, wie z. B. Stimmen vom himmel. Die meisten und wichtigsten Bunder sind jedoch diesenigen, bei welschen die göttlichen Kräfte in solcher Beziehung stehen, und zwar teils insosern, als als Gott an jenen, teils und insbesondere insosern, er als durch sie selbst



360 ABunber

seine Wunder geschehen läset. Offenbaren sollen sie überall, und zwar noch mächtiger, als es die gewönlicheren Erweisungen einer speziellen göttlichen Bro: videnz tun, von dem allgewaltigen, heiligen und vornehmlich gnädigen Gotte, wie er unter seinem erkorenen Volke und zum Behuf seines auf die ganze Menschheit bezüglichen Seilswertes waltet; zeugen sollen sie namentlich von bem besonderen Berufe, welchen er hiebei jenen menschlichen Werkzeugen und Boten verliehen hat. — Die gewönlichen alttestamentlichen Benennungen für folche Taten Gottes find a) בויפתים (vergl. Gesenius: "splendidum quid, pro Beichen; gern wird איתור שוחל und בולפתים verbunden; כ) בבזרות יהוָה, Krafttaten; מעללים Broßtaten, steht speziell für die Wundertaten Gottes. Jenen zwei ersten Bezeichnungsarten entsprechen die gewönlichen neutestamentlichen "repara" und "oqueia". Die erfte der beiden Bezeichnungen bezieht fich zunächft auf den ersten unmittelbaren Gindrud, welchen das Außere des wunderbaren Vorganges macht, die zweite auf bas Unfichtbare, Bohere, Gottliche, welches in bem Außeren fich tundgeben und darftellen will (warend übrigens unter Umftanden Gott gu einem Zeichen für sich auch etwas machen kann, was mit natürlichen Dingen zugeht, so dass hiernach der Begriff oquecor an und für sich ein weiterer ist). An den Ausdruck rings schließt sich der neutestamentliche deraueig an, welcher birekt auf die in den Wundertaten wirksamen und jenen Werkzeugen von Gott verliehenen Kräfte hinweift.

Fragen lässt sich freilich, ob auch schon die alts und neutestamentlichen Männer und Erzäler so, wie wir tun, zwischen dem Naturverlauf für sich und zwischen einem solchen außerordentlichen unmittelbaren Eingreifen Gottes in ihn unter= schieden, d. h. ob fie eben unseren bestimmten Begriff von Bundern schon gehabt haben (vgl. Ritschl, Jahrbuch für beutsche Theol. 1861, S. 440, und bagegen E. Zeller, v. Sybels historische Zeitschrift 1861, S. 370). Unstreitig gebrauchte das Alte Testament jene Namen auch für Vorgänge, in welchen wir, bei allem sonstigen Glauben an eigentliche Bunder, doch nur spezielle, durch lauter natür= liche Kräfte vermittelte Fügungen sehen durfen, 3. B. für rettende, sieghafte Taten Gottes in Frael oder für strafende und beseligende natürliche Heimsuchungen des Landes. Wir finden in der hl. Schrift überhaupt noch keinen streng ausgeprägten und abgeschlossenen Begriff ber Natur als eines bei aller Abhängigkeit von Gott boch für fich bestehenden Bangen, das mit den in die einzelnen Wejen nies dergelegten Kräften fest in sich zusammenhängt und vermöge ihrer stetig sich selbst entwickelt; bedeutsam hiefür ist, dass das Alte Testament auch keinen eigenen Ausdruck für "Natur" hat (vgl. Delitisch, Biblische Psychologie S. 117). Allein nichtsdestoweniger hat, wie Jeder schen muß, auch schon das Alte Testament eine, obgleich nicht scharf und wissenschaftlich bestimmte Vorstellung von einem unter Gottes Walten gleichmäßig verlaufenden gewönlichen Gang der freatürlichen Dinge im Unterschied von außerordentlichen, hiervon abweichenden Taten Gottes mit Bezug auf dieselben, um deswillen dann jene Taten eben staunenswert erscheinen und als "Zeichen" aufgenommen sein wollen. Die Vorstellung des Wunders

ist nur weniger abgegrenzt, die Idee desselben steht sest.

Wie die Wunder nach der hl. Schrist ursprünglich zur Einfürung und Besglaubigung der göttlichen Offenbarung und ihrer Wertzeuge dienten, so wurden dann die Wundergeschichten der hl. Schrist auch von der christlichen Theoslogie und Apologetik als Beweise für den göttlichen Ursprung des Christenstums sehr stark geltend gemacht. Daneben glaubte man übrigens auch noch auf sortwärend gegenwärtige Charismen sich berusen zu können. Besonders Frenäussspricht noch mit großer Unbesangenheit von der Verbreitung derselben in der Gesmeinde. Dann wurde der große Unterschied zwischen den von natürlichen Krästen beherrschten gegenwärtigen Zuständen und zwischen der an Wunderwerken soreichen apostolischen Zeit entschieden anerkannt und nunmehr eben auch im Auschören sener Wunderperiode besonders von August inus eine weise göttliche

Wunder 361

Fügung gefunden: die Bunder seien seit der großen Verbreitung des Christenstums über die Welt zur Erweckung des Glaubens neben dem Eindruck, welchen namentlich eben diese Verbreitung machen müsse, nicht mehr notwendig (Aug. de eivit. Dei 22, 8. quisquis adhuc prodigia, ut credat, inquirit, magnum est ipso prodigium, qui mundo credente non credit), und sie würden, wenn sie zu etwas Gewönlichem geworden wären, selbst Eindruck zu machen aushören (de utilit. cred. 16; de vera relig. 25). Ganz jedoch sollten die Wunderkräfte nie und auch nicht gegenwärtig in der Virche erloschen sein; auch ein Augustin meinte, selbst einzelne Wunderatte gesehen zu haben, und fand sich veranlasst, in seinen Retraktationen seinen eigenen früheren Neußerungen gegenüber das fortwärende Vorkommen einer Wenge von Wundern zu bezeugen. Später als der Katholizissmus den Vegriff seiner "Geiligen" schärfer bestimmt und abgegrenzt hatte, wurden Wunder als spezissisches Merkmal sür diese angesehen.

Undererseits ließ die aufs Wunder sich stützende christliche Apologetik auch die Möglichkeit änlich gestalteter, von Heiden und Gottlosen vollbrachter dämosnischer Wunder zu; bei der Unterscheidung der echt göttlichen Wunder von diesen kam man besonders auf den inneren ethischen Charakter Beider. — Noch weit Soheres aber als in jenen leiblichen Wundern fanden Männer wie Origenes und Augustin in der wunderbaren Heilung der Seelen, im Öffnen des geistigen Auges 2c.

Mit dem avologetischen Gebrauche ber Bunder verbinden sich nun auch Er= örterungen der Frage, wie mit ihrem Eintreten der sonstige, nach warnehmbaren sesten Gesetzen sich bewegende Naturlauf zusammen zu denken sei, und so auch genauere Bestimmungen ihres Begriffes mit Bezug auf das Verhältnis des in ihnen eingetretenen Wirkens Gottes zu bieser Natur. Charakteristisch aber ift hiebei für die christliche Wissenschaft von ihren Ansängen an bis ins nachresormatorische Zeitalter, bass in ihr von dem religiösen Interesse für ein uns möglichst nahe tretendes unbedingtes Walten Gottes, wozu dann eben auch sein Bundertum gehört, das Interesse für die Erkenntnis und konsequente Anerkensnung des Fürsichseins und der sesten harmonischen inneren Ordnung und Selbstentfaltung ber Kreatur fortwärend weit überwogen, wo nicht gar verschlungen Bei Origenes hängt die Art, wie er gegen die Befämpfung eines mi= bernatürlichen Wirkens Gottes burch Celsus die Möglichkeit eines Eingreifens Gottes in die sinnliche Natur unter Berufung auf die höhere ideale gottliche Ordnung verweist, mit einer Herabsetzung des Wertes und der Geltung der Ersicheinungswelt überhaupt zusammen (vgl. Reander, Dogmengeschichte, I, S. 116 f.; weiteres über ihn bei S. Schmidt, Origines und Augustin als Apologeten, Jahrb. für beutsche Theologie, 1863, S. 303 ff.). August in trägt de utilit. cred. 16 junächst einen noch sehr unbestimmten Begriff bes Wunders vor, von welchem übrigens auch spätere bis auf die altprotestantischen Dogmatiter auszugehen pflegten: "quidquid arduum aut insolitum supra spem vel facultatem mirantis apparet". Beiter hat er bann Ertlärungen abgelegt, aus welchen neuere Ratio= nalisten (Wegscheiber, auch Strauß) einen in ber Tat nur subjektiven, relativen Bunderbegriff meinten entnehmen zu können: "portentum fit non contra naturam sed contra quam est nota natura" (de civit. Dei 21,8; contr. Faust. 26, 3). Allein er stellt bort, wie gleich ber Kontext zeigt, gerade einen solchen Begriff von Natur auf, bei welchem die für uns im Begriff der Natur gesetzte stete Bermittelung ber freatürlichen Dinge burch einander gar nicht zu ihrem Rechte kommt, vielmehr die "Natur" nach unserem Sinne des Wortes ganz in dem das mit= telbare und unmittelbare Wirken Gottes zugleich umfassenden Inhalte des gött= lichen Willens und ber göttlichen Ordnungen untergeht: "voluntas conditoris conditae rei cujusque natura est; id erit unique rei naturale, quod ille fecerit, a quo est omnis modus, numerus, ordo naturae". Übrigens ist ihm bas, was im gewönlichen allgemein bekannten Naturlauf geschieht, an sich nicht weniger wunderbar, als die barüber hinausgehenden Bunder. Diese aber laffe Gott dazu tommen um des ethischen Zweckes willen, dass die gegen das Gewönliche abgestumpften Menschen stärker angeregt werden, ihn zu verehren. Bgl. Fr. Nitssch, Augustins Lehre vom Wunder 1865; A. Dorner, Augustinus, G. 71 ff.

Bestimmter befinirt bie Schola ftit bas Bunber in feinem Berhältnis zu ben in den freatürlichen Dingen selbst liegenden Kräften oder zur Natur als dem Rompley hievon. So Thomas von Aquin (Summ. p. 1, qu. 110, art. 4): miraculum proprie dicitur cum aliquid fit praeter ordinem naturae, und zmar nicht bloß praeter ordinem naturae alicujus particularis, sondern praet. ordinem totius naturae creatae. Hinsichtlich ber Frage aber, ob und wie meit ein solches Wirken Gottes mit bem doch auch durch ihn gesetzten inneren Busammenhang der Natur und ihrer Gesetymäßigkeit sich vertrage, füren uns die Erklärungen der Scholaftifer wesentlich nicht weiter, ats bie eines Augustin ober Origenes, mit welchen fie auch die Grundanschaung in dieser Sache teilen. Alles Gewicht fällt auf die, das Wunderbare so gut wie das Gewönliche umfassende Ordnung des göttlichen Willens. Gegen die Stellung, welche in ihr die einzelnen Dinge has ben, handelt Gott, die prima causa von Allem, niemals; bagegen ift er nicht gebunden durch die Ordnung der Dinge, soweit sie an den einzelnen causis secundis als solchen hängt, wie er ja auch die Dinge anders zu ordnen die Macht gehabt hätte (vgl. Thomas a. a. D. qu. 105, art. 6). — Bei Abalard möchte man etwa wegen seiner Ausfagen über die Unwandelbarkeit Gottes, Die Stetigs keit seines Wirkens, den festen Zusammenhang, welchen Alles in seiner Weisheit habe, an eine Regelmäßigkeit bes von ihm verordneten Naturlaufs benken, welche die Wunder ausschließe. Aber sein Gedanke ist das durchaus nicht. Die Natur hat ihm so wenig als dem Augustin Selbständigkeit, und die Regelmäßigkeit ihres Verlauss schließt keineswegs aus, dass Gott die Natur der Dinge selbst ändert (vgl. Reander a. a. D. II, 89 f.; Reuter, Gefch. ber religiofen Auftlärung im Mittelalter Bb. I, S. 240 ff.; Deutsch, Beter Abalard, S. 242 ff.). — Bei Albertus Magnus finden wir namentlich die Ubertragung des Begriffes Natur auf die in Gott, ber prima causa, gesetzte Gesamtordnung durchgefürt: so tut Gott nichts gegen die Natur. Albertus übrigens geht auch noch weiter, und hiermit kommen wir wol auf die eigentümlichste Idee, welche von der Scholastik für die Lehre vom Wunder aufgestellt worden ist; er setzt nämlich in das Geschaffene selbst nicht bloß eine dispositio obedientialis, die freilich nur die abs strakte Möglichkeit eines Bestimmtwerdens durch das wunderbare Eingreifen der prima causa besagt, sondern auch positive, von der Schövsung her samenartig eingepflanzte causas primordiales, welche jene göttliche Wunberwirksamkeit sich zugrunde lege (vgl. Neander a. a. O. 155 f). — Bei jener Gegenüberstellung der allgemeinen höheren Ordnung gegen die der Natur im gewönlichen ober eigentlichen Sinne des Wortes fehlt es übrigens der Scholastik nicht etwa nur an einer Burbigung der Bebeutung, welche einer in fich abgegrenzten gesetz mäßigen Gesamtorganisation und Entwickelung der letteren im Interesse eines vernünftigen Erkennens und auch im Interesse bes religiösen Bewusstfeins bei: zulegen sein wird, sondern auch andererfeits an einer eingehenden Erörterung berjenigen Stellung, welche innerhalb jener Befamtordnung felbst ben Bundern neben dem natürlich vermittelten Berlauf wird gegeben werben muffen, damit jene wirklich als eine planmäßige vernünftige, weise, gottgemäße Ordnung gedacht werden fonne. — Bei jener schärferen Definition ber Wunder war es bann ben Theologen besonders auch zu tun um die Unterscheidung derselben von Werken menschlicher und bamonischer Zauberei, welche nicht unter die Rategorie ber miracula, sondern nur unter die der mirabilia fallen sollen: die staunenswerten, vom gewönlichen Naturverlauf abweichenden Veränderungen seien da doch durch bloß kreatürliche Rausalitäten hervorgebracht, welche eigentümliche, uns unbekannte natürliche Kräfte zu ihrer Verfügung haben ober natürliche Agentien auf besons bere Weise und plöglich wirksam werden laffen (vgl. über die mirabilia G. Biel, Lib. II sent. dist. 8. quaest. 2, und hiernach auch 3. B. Gerhard über damo: nische Bunder Loci Theol., Loc. 23, § 271; Quenst. Theol. did. pol. P. I, p. 471 sq.). Und die Idee unbekannter Kräfte, die in der Natur selbst noch liegen mögen, und geschickter Kombinationen von Kräften, wodurch Neues praeter solitum naturae ordinem produzirt werden könnte, trieb nun auch viele gelehrte Geister bazu an, der Erkenntnis solcher Dinge nachzujagen und jener

Wunder 363

Kräfte habhaft zu werden. Unverkennbar steht mit diesem Streben bei Albertus, der ein Hauptvertreter besselben ist, auch seine vorhin angesürte Idee im Zusams menhang: zugleich mit der Denkbarteit göttlicher miracula will er so die Mögslichkeit menschlicher mirabilia begründet haben, sur welche letztere aber durch weistere Ausbildung und Verbreitung der Naturkenntnis dieser ihr Charakter mehr

und mehr ichwinden muiste.

Der erwachende, auf alte Philosophie sich stützende Unglaube gegen die christzliche Offenbarung zusammen mit der Borstellung von geheimen, der Magit zusgänglichen Naturzusammenhängen hat endlich beim Übergang ins Resormationszeitalter die eigentümliche Bundertheorie des Italieners Pomponazio († 1526) hervorgebracht (vgl. über ihn Neander a. a. D. 191 f.; Hase in seiner Dogmatik sürt von ihm die 1556 zu Basel gedruckte Schrist an: de naturalium offectuum admirandorum eausis etc.): die Bunder seien erzeugt worden durch eine in den Religionsstiftern stattsindende Steigerung und Konzentrirung der bloßen Naturkräste; er gibt freilich vor, in Betress solcher Bunder, welche, wie z. B. die Speisung der Fünstausend, sich nicht hieraus, sondern nur aus übernatürzlichen Krästen erklären lassen sollten, dem Anspruch der Kirche sich unterwersen zu wollen.

Luther (vgl. Köftlin, Luthers Theologie, II, 341 ff., 249 f.) liebte bei fei= ner praktisch-religiösen Auffassung ber Dinge überall vom Endlichen weg ben Blid unmittelbar auf ben in Allem waltenden Gott zu richten, ber auch in ge= wönlichen, scheinbar zufälligen Borkommnissen unseres Lebens fort und fort durch feine Engel tätig fei; nicht minber fieht er gegenüber von biefen ben Satan und bie bofen Engel wirken. Auch einem nicht burch Engel fich vollziehenden unmittelbaren Gingreifen Gottes will er burch die Natur feinerlei Schrante gefest Eine feste Abgrengung für ben Begriff bes Bunders finden wir hiebei nicht, — nämlich gegenüber von solchen Fällen, wo wir boch auch für bie Engel ben Gebrauch rein natürlicher Mittel statuiren muffen, und auch gegenüber von Erweisungen der speziellen göttlichen Borfehung überhaupt. Allein ans bererseits bringt er boch angelegentlich auf die Anerkennung einer Ordnung in Gottes Wirken auf die Rreatur, und zwar einer Ordnung, bei welcher Gott auch gerade mittelft ber einzelnen Preaturen wirke. Und ba behnt er nun in eigentümlicher Beise ben Begriff bes geordneten und vermittelten göttlichen Birkens eben auch auf jenes Wirken burch die geschaffenen Engel und zwar auch auf die durch sie gewirkten, alle Naturkräfte übersteigenden Bundertaten aus. Aber er verweist zugleich im Gegensatz gegen ben "Fanatismus" sehr ernstlich auf ben gläubigen Gebrauch der einfachen, von Gott gegebenen natürlichen Mittel. Er lehrt ferner in den Erfolgen des gewönlichen Naturlaufs, z. B. im Wachsen des Kornes, ein ebenso großes, ja noch größeres Wunder, als z. B. in der Speisung ber Fünftausenbe erkennen. Jene besonderen Bunderzeichen, von welchen die beil. Schrift berichtet, weift er bann ihre Stelle an in ber ursprünglichen Ent= widelung ber Offenbarung, wogegen man jest nach ber vollen Offenbarung ber Beilswarheit in Chriftus und dem Worte ber Schrift ihrer nicht mehr bedürfe und das, was der Papismus an Wundern für seine Irrlehren ausweise, nur Betrug oder Teuselswerk sei. — Und über alles wunderbar äußere Wirken Gottes stellt er endlich — nach weit klarer und energischer als ein Origes nes und Augustin (vergleiche oben) — die fortwärenden "rechten, geistlichen Wunder".

Die altprotestantischen Dogmatiker bieten nichts bebeutendes für die Lehre der Wunder. Sie desiniren die Wunder im Verhältnis zum Natürslichen wider schärser, aber nur in der Weise der Scholastik, — und zwar Quensstedt kurzweg als Wirkungen contra vim redus naturalibus a Doo inditam. Die in der Scholastik doch nicht zu verkennenden Versuche einer philosophischen Auffassung des Verhältnisses zwischen einer höheren und sinnlichen Ordnung der Vinge vermissen wir dei ihnen. Dagegen fürte sie die Polemik gegen den Kastholizismus zu aussürlichen Widerlegungen der Meinung, dass die ware Kirche durch noch sortwärendes Vorkommen von Wundern in ihr sich bewären müsse

364 Munber

und bafs in biefer Sinfict bie romifche Rirche bor ber protestantischen Etwas voraus habe. Die eigentliche Beit für Bunder bestimmen fie wie Luther. eiteln, trügerischen, oft lächerlichen Bundern, beren jene Birche fich rühme, ftellen fie besonders gern das große, obgleich nicht so angenfällige Grundwunder ihrer eigenen Rirche, Die Erschütterung bes aller Belt furchtbaren Bapfttums und die siegreiche Herstellung der Reformation durch einen armen Monch entgegen. Daneben übrigens zeigt fich boch die Reigung, in ber eigenen Mitte und gmar namentlich eben in Luthers Leben auch noch mehr einzelne, außere, ftaunens. werte Ereigniffe auszufinden, bei welchen wenigstens ichwer mehr zwischen naturlichen Fügungen einer speziellen Borfehung und zwischen eigentlichen Bundern zu unterscheiben ift, wie z. B. merkwürdige Bewarungen Luthers vor der Praft

von Gisttränken (vgl. Joh. Gerhard Loc. 23, § 286). Richt minder entschieden beharren in der Anerkennung eines übernatürlichen Eingreifens bes fich offenbarenben Gottes in die Natur auch die Socinianer und Arminianer, welchen man fonft eine "freiere" Richtung beizulegen pflegt. Ja gerade bei ihnen, namentlich ben Socinianern, werden diese Wunder um so mehr und um so einseitiger apologetisch verwertet und heben zugleich vom gan= zen übrigen Menschenleben um so schroffer sich ab, je weniger innig bier fonft bie Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch gefast und bas "geistliche Bunder" verftanden und geschätt wirb. Grotius, ber arminianische Borläufer ber fu= pranaturalistischen Apologetit, findet bie in ber hl. Schrift berichteten Bunder ftart genug, um auf fie und vorzüglich auf bas ber Auferstehung seinen Nachweis für den göttlichen Ursvrung bes Chriftentums zu bauen, wobei er freilich den Einwand der Unmöglichkeit mit einer fehr bedenklichen Berufung auf weise Beiden erwidert, die auch eine Erwedung von Toten für möglich gehalten

haben (de verit. relig. Christ. L. 267).

Barend fo ben Bundern vollends eine finguläre Stellung in ber Betrach= tung ber Welt und Menschheit gegeben wurde, begann bann andererseits ein Wis berspruch gegen jede Bulaffung berselben sich zu erheben. Er ging aus teils von einem ftreng philosophischen, aber bem Chriftentum fern ftehenden Denten, teils auch nur von dem in philosophisches Gewand sich kleibenben Raisonnement eines fog. allgemeinen Menschenverstandes. - Bunächst jedoch begegnet uns in der Ent= widelung der deutschen Philosophie noch die interessante Eingliederung bes Bunders ins philosophische System bei Leibniz (und zwar nicht etwa bloß in sei= ner Theodicee; vgl. in Leibnit. Opera ed. Erdmann besonders S. 460, 480, 763, 568, 518). Wunder ist ihm, was aus der Natur der geschaffenen Dinge nicht erflärt werben fann und ihre Rrafte überfteigt. Die Raturgefete nun. welche ben Bundern entgegenzustehen scheinen, find, wie Leibnig nachdrudlich behauptet, nicht etwa bloß willfürlich von Gott gegeben. Aber fie find auch nicht in dem Sinn, dafs ihr Gegenteil eine innere Rontradittion in fich fchloffe, abfolut notwendig und allumfassend, wie die logischen und metaphysischen Warheiten. Gott hat sie vielmehr nach den Motiven der hochsten Beisheit frei gewält, fo dass die physische Notwendigkeit der Dinge auf der moralischen ruht. Und so tann bann Gott in fie auch aus Gründen einer höheren Ordnung, als die Ratur ift, und vermoge anderer seinem Bwed angemeffenerer Befete eingreifen; er kann die Areaturen von jenen Gesetzen dispensiren und in ihnen Etwas, wozu ihre eigene Natur nicht reichte, hervorbringen. Diese Bunder waren endlich auch schon in den durchweg geregelten göttlichen Weltplan eingeschlossen, - in denfel= ben Plan, vermoge beffen die einzelnen freatürlichen Dinge auch unter fich in prästabilirter harmonie zusammengeordnet find. Es fehlt freilich diesen febr abstrakten Erklärungen des Leibniz vor allem schon darum an Halt, weil er auf besteimmtere Ideen jener höheren Ordnung und auf den inneren geschichtlichen Busammenhang des ihr gemäßen, die Bunder in sich schlickenden göttlichen Tuns sich gar nicht einläst. Die weitere Frage mare, ob er bem Begriffe eines Raturgesches und in seiner Lehre von den Monaden bem realen, lebenbigen Busam= menhange der Arcaturen unter einander genug getan habe. — Der Philosoph Wolff hielt mit seinem Anschluss an die Leibnig'schen Lehren auch die Mögliche



Wunder 365

keit ber Wunder fest, — hier, wie auch sonst, nur noch weit weniger als sein

Meister in bie Tiefe gebend.

Ein tiefgehender und umfassender philosophischer Angriff auf die Möglichkeit ber Wunder mar aber bereits von Spinoza ausgegangen (tractatus theol. polit. cap. VI, opera ed. Paulus 1, 233 sq.). Er gründet denselben zunächst darauf, dafe die Natur mit ihren Gesetzen und ber Inhalt des Willens, der Intelligenz und der Natur Gottes ibentisch sei, demnach ein Sandeln Gottes gegen jene Besete ein handeln gegen feine eigene Natur mare. Soweit erschiene indessen, da Spinoza (op. 1, 235) unter jener Natur nicht die bloße Materie, sondern nalia infinita" verstehen will, immer noch der Gedanke zulässig, dass nach einer hierunter mitbejafsten gesetymäßigen Ordnung auch höhere als die materiel= len Rrafte in diese eingreifen, ja etwa auch eine Konzentrirung göttlicher Besamtkraft gesehmäßig auf einen einzelnen Bunkt bes endlichen materiellen Daseins sich richten könnte. Dies wird erst durch weitere Grundsätze der spinozistischen Philosophie ausgeschlossen. Fürs Erste nämlich (vergl. Ethic. p. I, propos. 28) soll jedes einzelne Ding ober jeder endliche modus der absoluten Substanz nur durch eine gleichfalls endliche und beterminirte Raufalität bestimmt werden lonnen, und zwar wird dies begrürdet durch die Boraussetzung, dass, mas aus ber absoluten Natur eines göttlichen Attributs folge, selbst auch unendlich und ewig sein mufste; wir stehen hiermit bei den Grundvoraussetzungen über göttliches Befen, Wollen und Wirken überhaupt. Fürs Zweite sollen (Eth. p. II, prop. 6) die einzelnen modi ber beiben göttlichen Attribute, Denten und Ausbehnung, Gott je nur insofern, als er unter demjenigen Attribute, bessen modi sie seien, betrachtet werde, zu ihrer Ursache haben, und die einzelnen Modifikationen bes ausgedehnten materiellen Daseins so nur wider durch einzelne gleichartige modi bestimmt sein. Nicht bloß das unmittelbare Eingreisen eines absoluten Subjekts in den Berlauf des endlichen Daseins, sondern anch ein wirkliches Gin= greifen des endlichen Beiftes in den Berlauf der materiellen Dinge wird ausgeschloffen.

Beachtenswert ist sodann, was Spinoza ferner über die Erkennbarkeit Gottes in einem angeblichen Wunder bemerkt (tractat. p. 289): man könnte, da ein solzches doch immer etwas Limitirtes sei, daraus erst nicht auf eine Kausalität von unendlicher Macht, sondern höchstens auf eine von größerer Macht schließen. Es sragt sich hier nur, ob nicht durchs Hinzukommen anderer äußerer und innerer Offenbarungszeugnisse, die freilich nicht sehlen dürsen, die Tat höherer Macht dennoch als echt göttliche Tat sich nur ausweisen könne.

Bon einer anderen Seite her eröffnet dann ber englische Deismus ben Angriff (vgl. besonders Lechler, Geschichte des englischen Deismus). Gott als absolutes Subjett über der Welt und Ratur stehen bleiben lafst, halt er ihn und sie so auseinander, dass ihm mit der Offenbarung auch die Wunder undenkbar werden. Ein Toland hatte fie noch zugelaffen, fofern fie als außer= ordentliche, den sonstigen Naturlauf nicht andernde Afte des Urhebers ber Natur jum Behuf eines der göttlichen Weisheit würdigen Zweckes von der Bernunft begriffen werden konnen. Die Bestreitung eröffnete besonders Woolston, der hauptfächtich innere, geschichtliche Unwarscheinlichkeiten und Wibersprüche in ben einzelnen biblischen Bundern aufzuweisen versuchte. Gine sustematische Wider= legung der Bulaffigfeit einer Unnahme von Wundern überhaupt unternahm enblich hume vom Standpunkt der empirischen Philosophie aus, indem er bestritt, dass jemals ein Wunderbericht bem prüfenden Denker sich glaubhaft machen könne (Inquiry concerning human understanding X). Wärend nämlich unsere Unertennung für die taufalen Beziehungen der Dinge und ferner für die Glaubwür= digleit menschlicher Beugnisse auf die Gleichmäßigkett und Stetigkeit unserer Erfarungen beruhe, ftehe der Unnahme eines die Naturgesetze verlegenden Bunder: altes unsere ganze sonstige unwandelbare Erfarung von diesen Gefeten entgegen, und die Beugnisse von einem folden Afte mufsten, um hiegegen auch nur eine Baricheinlichkeit für sich zu behalten, zu einer Rlaffe von Beugniffen gehören, die noch nie betrogen hätten; sie hätten nur Praft, wenn für unser auf Erfarung

= a Tanah

ruhendes Erkennen ihre Falschheit ein noch größeres Wunder sein müste, als jener Akt selbst. Statt bessen sinden sich in der Wirklichkeit keine Zeugnisse sur irgend ein Wunder, welche vertreten würden durch eine genügende Anzal Personen von einer alle Selbsttäuschung ausschließenden gebildeten Intelligenz und von einer nachweisbaren, allen frommen Trug ausschließenden Redlichkeit, und zwar mache insbesondere der religiöse Geist bei der mit seiner Natur zusammenhänzgenden Liebe zum Wunder die aus solchen Areisen hervorgehenden Wunder verz

dächtia.

Wir haben hiemit schon im wesentlichen alle die Hauptargumente, in welchen auch seither die Polemik gegen das Wunder sich bewegt hat. In Deutsch-land gehen die Einreden der Aufklärung und des vulgären Rationalis: mus, soweit sie theologische Begründung haben, eben auch von ber beiftischen Scheidung zwischen Gott und seiner Welt aus; eine Aufeinanberbeziehung beiber, wie fie im Bunder ftatt hatte, wird ehrenrurig fur Beide gefunden: fame nämlich, fagt z. B. Begicheiber, in der Natur eine Wirkung vor, welche bie Kräfte ber Natur nicht hatten hervorbringen konnen, so litte die Ratur an einer Unbollkommenheit, und diese wurde uns gebieten, auch im Schöpfer der Natur eine Unvollkommenheit anzunehmen. Das wirksamste Argument sab indessen der Rationalismus immer in der einfachen und keineswegs mit der philosophischen Strenge eines hume ausgefürten Berufung auf die allgemeine Erfarung, ber die Unnahme, dofs Gott durch einen unmittelbaren Uft Erscheinungen in ber finnlichen Welt hervorbringe, nun einmal schlechthin zuwider sei (vergl. z. B. Röhr in den Briefen über den Rationalismus S. 64 f.). In abstracto machte der Rationalismus auch das geltend, dass ja die vorgeblichen Wunder möglicherweise aus folden Naturfraften und Gefeten, Die nur wir noch nicht tennen, ju erflaren seien, so wenig er hievon in concreto vermöge seiner eigenen, ihm boch schon recht genügenden Naturkenntnisse je Gebrauch machen zu mussen meint.

Der Hegelianismus hat änlich wie der Spinozismus den Sat, daß das einzelne Endliche je nur durch anderes Einzelnes, nie durch eine unmittelbare Beziehung des Absoluten auf dasselbe bestimmt werden könne, zu einem Grundprinzip in seiner pantheistischen Weltanschauung gemacht. Er will den selbstebewußten Geist gegenüber der Natur höher als der Spinozismus stellen. Aber der absolute Geist soll als selbstbewußtes Subjekt nur in den einzelnen endlichen Persönlichkeiten der Natur gegenübertreten und diese endlichen Subjekt sollen bei ihrem Einwirken auf die Natur durchweg an die gewönlichen Naturgesetze gebunden sein, in welchen eben auch der absolute Geist bei seiner, im natürlichen Dasein statthabenden Selbstobjektivirung sich auf unwandelbare Weise

ausgeprägt habe.

Mit eigentümlicher, nachdrücklicher Betonung gerabe bes Interesses ber Frommigkeit, und zwar nicht trot, sonbern eben vermöge eines richtig verftandenen frommen Interesses hat endlich Schleiermacher bie Wunder beseitigen gu fonnen geglaubt. Er bestreitet in seinem "Chriftlichen Glauben" (§ 14) junachft die apologetische Kraft der Wunder. Und wärend er hier auf die subjektive Reigung des religiösen Beiftes hingewiesen hat, bei neuen Entwidelungspuntten des religiösen Lebens der Menschheit auch eigentümliche höhere Einwirkungen auf bie Ratur im Boraus zu erwarten, will er hernach (§ 47, vgl. auch in den Reden über Religion) zeigen, dass doch die Frommigkeit nie wirklich das Bedürf: nis erzeugen könne, eine Tatsache so aufzufassen, bass durch ihre Abhängigkeit von Gott ihr Bedingtsein durch den Naturzusammenhang schlechthin aufgehoben werde. Unser schlechthinniges Abhängigkeitsgefül nämlich (§ 46) sei, wie es durch Einwirkungen auf unser sinnliches Selbstbewusstsein erregt werbe, so gerabe bann am vollständigften, wenn wir uns eben auch in unserer Identifitation mit ber ganzen Welt nicht minder abhängig fülen; biese Ibentifitation gelinge aber nur in bem Mag, als wir alles in ber Erscheinung Bereinzelte in Gebanten berbinben, und in diesem AU-Einen des menschlichen Seins sei dann der vollkommenste Naturzusammenhang gesetht, und so falle eben die vollkommenfte Aberzeugung dovon, bafs alles in der Gesamtheit dieses Zusammenhanges vollständig bedingt

Wunder 367

und begründet sei, mit der innern Gewischeit der schlechthinnigen Abhängigkeit alles Endlichen von Gott vollkommen zusammen.

Das sogenannte moderne Bewusstsein ber neuesten Zeit stütt sich bei seinem Widerspruch gegen die Wunder nach seinem eigenen Vorgeben besonders auf die großen Fortschritte ber neueren Naturwiffenschaft, in der Tat jedoch weit mehr auf eine praktische Reigung, überhaupt eben nur mit dem diesen Wissenschaften sich barbietenden Gebiete ber materiellen Dinge sich zu befassen, und bei edleren Beiftern auf bas innere Streben ber ertennenden Bernunft nach einem, icon durchs Wefen der Erkenntnis geforderten ftrengen, gefetmäßigen Busammenhang bes gesamten Seins und Werdens, wobei wir aber eine gehörige Bürdigung eben der Frage, ob durch eine von Gott gewollte Gesemäßigkeit des Seienden übershaupt ein durchgängiges Bedingtsein des bloß natürlichen einzelnen Daseins durch bloß natürliche Kräfte gefordert werde, gar fehr vermissen. Man pflegt einer= seits jedes munberbare Wirfen Gottes mit blog willfürlichem, andererseits die Ibre eines gesetymößig organisirten AUs mit ber Ibre eines in sich schlechthin abgeschlossenn Komplexes von einzelnen, rein aus sich selbst heraus sich ents wickelnden endlichen Naturwesen zu identifiziren. Auf die dem Wunder entgegensstehende Analogie aller sonstigen Erfarung beruft man sich mit Hume besonders vom Standpunkt der allgemeinen empirischen Geschichtsforschung aus, indem von ihr immer eben jene Analogie an die mit Bezug auf Glaubwürdigkeit zu prüfenden Tatsachen als Maßstab muffe angelegt werden. Unter ben neueren Dogmatikern vgl. den Widerspruch gegen die Zulassung von Wundern besonders bei A. Schweizer (Schleiermacher am nächsten stehend), Biedermann und Lip= sius; unter theistischen Philosophen besonders bei C. H. Weiße.

Bei jener Bestreitung bes Wunders im allgemeinen suchte bann Spinoza bie einzelnen biblischen Bunder größtenteils auf natürliche, nur mit Übergehung ber Mittelursachen berichtete Vorgänge zurückzufüren. Woolston will die ihrem Wortsinn nach widerspruchsvollen und vernunftwidrigen Erzälungen als allegorische Ginkleidung religiöser Warheit gelten lassen. Der Naturalismus scheute sich nicht, bei ben Bunbertätern und Bunberzeugen eine Mischung von Betrug und Selbsttäuschung anzunehmen. Davor doch zurückschreckend, erklärte der Ratio-nalismus, dass die großen Werkzeuge der Vorsehung selber jene Taten gar nicht als folche Bunder zu vollbringen beabsichtigt und geglaubt, und bafs die Berichterstatter nur vermöge bes Einflusses ihrer Zeitbilbung sie in dieser wunderhaften Form aufgefast und berichtet haben. Endlich hat fich an die Stelle ber fünft= lichen rationalistischen Bersuche - mit bem Schein, Die Ehre jener Bertzeuge, ihrer Junger, und auch ber, erft fpateren Beiten angehörigen biblifchen Ergaler noch besser zu waren, die mythische Erklärung gesetzt. Anstatt ber höheren Ideen übrigens, welche Strauß in den Sagen des Lebens Jesu ausgeprägt zu finden vorgab, hat er dann in der Tat nur den Niederschlag gemein jüdischer messianisscher Erwartungen vorgesürt; die Baursche Kritik hat dazu bewusste, tendenziöse Filtionen gefügt. Ibealeres hat Weiße in den Sagen der Kindheitsgeschichte Jesu ausgedrückt gesehen; für Unhiftorifches in ben Erzälungen von Jesu eigenen Bunderwerken hat er eine eigentümliche, in ihrer konkreten Anwendung unklare Ableitung aus misberftandenen allegorischen Reben des herrn versucht. Der ganzen Mythenhypothese aber widerstrebten nicht bloß die schon von Augenzeugen berichteten Erscheinungen des Auserstandenen, die man nun auf bloße Visionen zurudfürte, sondern auch die Bundergaben, welche jedenfalls die erften Junger zu besitzen überzeugt waren und welche sie sicher, wenn sie nicht Gleiches und Grös Beres icon in Jesu gefunden hätten, sich nicht wurden beigelegt haben. Im Sinblid hierauf und zugleich auf die Frage, wie benn Jesus überhaupt one ein menigsteng scheinbares Bundertun sich als Meffias hatte geltend machen konnen, haben doch auch Bestreiter bes Bunders wider Jesum und seine Apostel, beson: bers in Krankenheilungen, Dinge tun laffen, Die wenigstens ber Umgebung als Bunber erichienen seien und wozu nun namentlich Beige eine wirkliche Begabung mit außerordentlichen, doch nur natürlichen, mit dem fogenannten tierischen Magne-

- Tanah

tismus zusammenhängenden Kräften für fie in Anspruch nahm. Gine tede Ber-

bindung aller Deutungen finden wir in G. Renans Leben Jefu.

Der dem vulgaren Rationalismus gegenüberstehende Supranaturalismus magte die von ihm verteidigten Bunder, so Großes er in seiner Avologetit (vgl. oben über Grotius) auf sie zu bauen versuchte, boch oft nur mit einer schüchternen Unbestimmtheit zu befiniren, bei welcher bahingestellt blieb, ob man nicht noch mit bloß relativen Bundern fich begnügen konne; vgl. Reinhard: miraculum est mutatio a manifestis naturae legibus abhorrens, cujus a nobis nulla potest e viribus naturalibus ratio reddi. Aufgegeben ift ber eigent= liche Wunderbegriff auch von C. Bonnet (recherches philosoph. sur les preuves du Christ, Genf 1769, deutsch von Lavater, Zürich 1769), sosern nach ihm die Wunder in der Beise (anders als nach Leibniz) prästabilirt sind, dass durch Braformation in die Naturfrafte felbit ber Reim, ber bann gur bestimmten Beit bas Wunder erzeugen follte, bei der Schöpfung war gelegt worden. — Im Auf= schwung neuer Orthodoxie hat auf tatholischem, ultramontanem Boden Perrone nicht bloß bas Wunder benjenigen, welche mit Thomas' Definition ("praeter ordinem tot. naturae") noch nicht zufrieden seien, geradezu als opus naturae legibus contrarium definirt, sondern tatfächlich mit extrem nominalistischen Sätzen die Idee der Natur überhaupt, ja auch die Idee eines allgemeinen gesetzmäßigen Wirkens Gottes aufgelöft. Deus non regit genera vel species, quae non sunt nisi ideae abstractae, sed regit individua, quae sola realia sunt, neque regit legibus universalibus, quae pariter non sunt nisi in concepta nostro, - sed regit voluntate peculiari individua singula etc. (praelect. theol., Rom. 1840, T. I, p. 47). Auf protestantischem Boden haben wir bem nichts an die Seite zu ftellen, wol aber ift hier nur zu häufig bei gläubigen Eijerern für bas freie, unbedingte und bamit eben auch an kein Das turgesetz gebundene göttliche Tun ein ftreng wissenschaftliches Eindringen in Die

Brobleme und Schwierigkeit überhaupt zu vermiffen.

Dagegen hat gerade auch die einen freieren Standpunkt behauptende neuere gläubige Theologie (Twesten, Nitssch u. f. w.) wider mit weit frischerer Buverficht als der alte Supranaturalismus die Sache des Wunders zu füren unternommen. Sie will es rechtsertigen und feststellen, indem sie ihm in einer organischen Gesamtanschauung von Gott und Welt seinen Ort anweist. Sie erkeunt aber zugleich eine neue Durcharbeitung und genauere Gestaltung des Begriffs für notwendig, und verändert namentlich auch die Stellung, welche das Wunder in bem Ganzen einer Apologie des Chriftentums und einer Wiffenschaft der Apolos getit einzunehmen habe. Gemeinsam ift ihr hierbei im allgemeinen mit ber gangen neueren Wiffenschaft ein vollbewustes Dringen auf Die ftete Wesemäßigteit alles Seins und Werdens im Interesse der hierdurch in ihrer Möglichkeit bedingten Erkenninis und auch ber religiösen Erfarung selbst. Und zwar soll — ganz anders als etwa bei Augustin und ben Scholastifern — die Notwendigkeit und Bebeutung einer folden Stetigkeit und Gefetmäßigkeit auch fur ben Naturgufam= menhang als folden zur Anerkennung tommen. Es foll aber diefer, gemäß feiner inneren gesehmäßigen Disposition, eben auch für jene höheren inneren Ginwirfungen Raum lassen, die selbst wider feineswegs willfürlich, sondern nach einer uns sich offenbarenden steten göttlichen Ordnung hereintreten. — Man kann freilich zunächst noch fragen, wie weit hier überhaupt. noch ber eigentliche Munderbegriff festgehalten fei. Wärend nämlich auf der einen Seite manche Belehrte, welche bas eigentliche Bunder beftreiten, bennoch in berjenigen wefentlichen Berbindung, worin fie bei Jesus mit seinem sittlichereligiösen Charafter und Wert ben Besit eigentumlicher, aufs forperliche Leben gerichteter natürlicher psychischer Anlagen setzen, tatsächlich etwas ganz Außerorbentliches und Singu-läres ftatuiren und so von den Vertretern der Erfarungsanalogien oder auch einer wiberchriftlichen Philosophie wegen Salbheit und Inkonsequenz gescholten werben (vgl. Beiße, hafe und andere; gegen fie vgl. Strauß, Glaubenslehre. I, 252 f.): so könnte es andererseits bei Manchen, welche Borkampfer des Wunbers sein wollen, boch scheinen, als ob sie es tatsächlich auch wider auf Gine

- randa

Linie mit bem Natürlichen fetten, sofern fie nämlich bie höhere Ordnung, aus. ber die Bunder hervorgehen sollen, wie eine ber Naturordnung gleichartige bin= stellten, ja auch selbst ben Namen einer — nur eben höheren, verklärten Naturordnung ihr beilegten (vergl. 3. B. Lange, Ebrard, Martenfen, von tatholischer Seite Dren; dagegen die Bemerkungen Schenkels, Chriftliche Dogmatik 1, 260 f., die übrigens ben wirklichen Sinn jener Sate bei jenen Theologen nicht gehörig würdigen). In Warheit aber behalten wir eigentliche Wunder, foweit Wirtungen innerhalb ber Natur zugelassen werden, welche nicht aus ben freatürlichen Dingen in ihrem Fürsichsein vermöge ber ihnen ursprünglich innewonenden Rrafte und vermöge ihrer bemgemäßen Wechselwirkung auf einander produzirt worden sind, sondern welche erklärt werden muffen aus einer unmittelbaren wirksamen Beziehung Gottes auf einzelne besondere Buntte biefes Naturlaufs und insbesondere aus folden Rraften, die ben menschlichen Wertzeugen ber göttlichen Offenbarung nur vermöge einer unmittelbaren perfonlichen Gemeinschaft, worein ber allmäch= tige, lebendige Gott zu ihnen sich sett, zu Gebot sind gestellt worden. Beson= bers entschieden hat neuerdings Rothe ("Bur Dogmatit") das eigentliche Wun= der behauptet (und zwar a) ein absolutes Wirken Gottes one Dazwischenkunft einer treatürlichen Mittelursache, b) ein Wirken Gottes mittelft freatürlicher Mittelursachen, aber in einer Art, wie nur Gott mittelft ihrer wirken konne), hat übrigens baneben, und zwar so besonders auch im Leben Jesu auch bloße uneigentliche, relative Wunder angenommen.

Da wird nun dem äußeren Bunderwirken Gottes vor allem vorausgesett eine ware, lebendige und wirksame, unser ganzes echt sittlich=religiöses Leben besdingende und widerherstellende Tätigkeit des persönlichen Gottes auf den menschslichen Geist (mit "geistlichen Bundern") und serner eine auf die Stistung solchen Lebens gerichtete, stetig und gesehmäßig entwicklte Geschichte göttlicher Heilsoffens barung im Großen. Eben in dieser Geschichte sollen nun nach höherem Geseh auch jene auß natürliche Dasein bezüglichen Bunderwirkungen eintreten, — ansgemessen den geistigen Bedürfnissen der jeweiligen Menschen, welchen sie durch ihren erregenden Eindruck dienen sollen (teleologische Bedeutung), angemessen dinneren gottgewirkten Zuständen der vom Offenbarungsgeist ursprünglich ergrisssenen und zu seinen Hauptwertzeugen erhobenen Personen, durch welche Bunder geschehen (ätiologischer Zusammenhang innerhalb der Menschheit), angemessen auch der Bestimmung der teils widerherstzustellenden, teils zu vollendenden Nas

von dem sonstigen "Erfarungsanalogieen" und doch feststehend im Zusammens hang der größten Geschichtsentwicklung, one welche die ganze Weltgeschichte und die selbstgewisse religiöse Erfarung des Christen unbegreislich wird, — zulässig und verständlich aber freilich immer nur für diejenigen, welche einmal mit ihrer Bestrachtung und mit ihrem eigenen sittlichen Leben in jene Grundvoraussehungen

tur im Ganzen, — verschieden sich gestaltend je nach dem Charakter und Besbürfnis der verschiedenen Offenbarungsepochen und Werkzeuge, — abweichend

bes Wunders sich ernftlich hineingestellt haben.

Was sodann das Verhältnis der Natur und ihrer Gesethe zu jenen Einwirstungen höherer Kräfte betrisst, so wird vor allem eine Einsprache der bloßen Nasturwissenschaft abgewiesen, die ihrem Wesen nach freilich nur auf dem Gebiete reiner Naturkausalitäten sich bewegt, das Urteil darüber aber, ob und wieweit noch eine höhere Macht denkbar und einwirkungsfähig sei, einer umfassenderen Forschung zu überlassen hat. Mit noch zu wenig Schärse sehen wir — übrigens keineswegs bloß auf Seiten der Verteidiger des Bunders, die freilich mitunter schief und missverständlich sich äußern (über "Clastizität" der Gesehe, über eine "Durchbrechung" von Naturgesehen auch schon durch natürlich Gewirktes u. s. w.), — den Begriff der Naturgesehe überhaupt bestimmt. Drücken diese bloß die Form aus, in welcher die ursprünglich den endlichen Existenzen innewonenden Kräfte sür sich und in ihrer Wechselbeziehung wirken, so ist durch sie über ein Dazuskommen einer höheren Kraft in ihren Bereich herein eben noch nichts ausgemacht. Als eine gewisse Analogie hiefür sürt man dann auch auf ihrem eigenen Gebiete das Eintreten der Existenzen und Kräste einer übergeordneten natürlichen Sphäre

(namentlich der des organischen Lebens) in die Aräfte einer vorher bestehenden Späre (des unorganischen Daseins) an, aus welchen jene durchaus nicht erklärt werben fonnen und mit welchen sie nun bennoch gesetmäßig zusammenwirken. Der besonders auch von Schleiermacher übertriebene Einwand eines für immer bleibenden Gestörtseins bes Naturzusammenhanges wird onedies mit dem hinweis barauf zurückgewiesen, dass die Produkte jenes göttlichen Wirkens ja doch sofort ganz eben in diesen Busammenhang aufgenommen und barin "naturgesetlich" werden.

Die eingehendste Erörterung des Begriffs ber Wunder, ihrer verschiedenen Arten und Formen, ihrer Realität und Denkbarkeit u. f. w. von diesem Standpunkt gläubiger Theologie aus haben wir jest in Dorners System der christl. Glaubenslehre Bb. I. — Der Unterzeichnete hat in gleichem Sinne weiter sich ausgesprochen in seiner Schrift "Der Glaube" u. f. w. 1859, seiner Differt. "De miraculorum, quae Christus et primi ejus discipuli fecerunt, natura et ratione", Breslau 1860, seiner Abhbl. "Die Frage über das Wunder" u. s. w., Jahrsbücher f. beutsche Theologie 1864, S. 205 ff.

Nicht erledigt, noch auch nur wissenschaftlich untersucht, sondern vielmehr auf die Seite geschoben und verhüllt wird das Problem des Wunders, wenn man wie Ritschl die Wunder nur allgemein befinirt als "Erfarungen" svezieller Borsehung", oder als "folche auffallende Naturerscheinungen, mit welchen bie Ers farung besonderer Gnadenhilse Gottes verbunden sei". Denn, was nicht verhüllt werden darf noch kann, — die Schrift und namentlich das Reue Test. fürt nun einmal eben solche Naturerscheinungen aufs nachdrücklichste als "Beichen und Bunber" vor, bei welchen die Gnabenhilfe Gottes das Eigentümliche hat, dass ihr Wirken als jenes göttliche Eingreifen in ben Naturlauf erscheint, und macht sie eben vermöge dieser ihrer Eigentümlichkeit zu besonderen Beugnissen und Mitteln ber göttlichen Offenbarung, ja macht die Auferstehung Christi zu einer Grunds eatsache bes Heils. Sowol die historische Forschung als auch die Glaubenswissens schaft fordert ein offenes Eintreten in die Frage, wie es in Warheit und nicht etwa bloß nach einer subjektiven religiösen Auffassung unserer ältesten Bericht=

erstatter mit diesen Tatsachen sich verhalte (vgl. Beller a. a. O.). Jenen Versuchen gegenüber, das Wunder zu behaupten und zu verstehen, tun die Gegner gerne, als ob jedenfalls die Philosophie und Naturwissenschaft hierüber längst das letzte Wort gesprochen hätte. Aber der bedeutendste neuere deutsche Philosoph, der auch in den Naturwissenschaften gründlich gelehrte Lote, hat es in seinem "Mikrokosmus" (Buch 4, Kap. 3) recht wol möglich gefunden, bafs, warend die Naturobjekte mit ihren Kraften in ber Form bestimmter, beharrlicher Gesetze wirtsam seien, eine munderbar wirtende Dacht die inneren Bustände dieser Dinge selbst fraft ihres inneren Busammenhanges mit ihnen andern und hiermit auch den gewonten Erfolg des Gesetzes verändere, one doch

darum die fernere Giltigkeit dieses Gesetzes aufzuheben.

Aus dem von uns Ausgefürten erhellt übrigens von selbst auch schon die An= berung, welche nun freilich — und zwar keineswegs bloß aus Konnivenz gegen einen "modernen Zeitgeist" — für die Stellung des Wunders in der Apologetik gefordert ist. Nimmermehr können die Wunder sür sich das Fundament oder auch nur einen sesten Ausgangspunkt für die avologetische Deduktion bilden. So gut sie geschichtlich bezeugt sind, und so stark diese biblischen Wunderberichte auch bei aller Abschwächung, welche die Zeitform und die Vermittlung durch fremde Berichte dem Eindruck bes Wunders bereitet, noch immer auf die aus dem alls täglichen Weltbewusstsein aufzurüttelnden Gemüter wirken muffen, so gewiss fann und foll doch nur in dem Grad, in welchem ber ganze vorhin angedeutete Bumenhang dem Bewustsein nahe gebracht und lebendig geworden ift, ein rechter Glaube auch an die Bunder selbst entstehen. Sie sollen und konnen nur wirken als ein Ganzes und in einem Ganzen, "in welchem Alles sich gegenseitig ftutt und trägt" (Twesten).

Bur Litteratur vergl. weiter bie Zusammenstellnng bei Dorner a. a. D. S. 583 f. Neuestens: Gloat, Uber das Wunder in den Theol. Studien und Arititen 1886, S. 3. 3. Röftlin.

1-1/1-0/4

Wuttte 371

Buttle, Carl Friedrich Adolf, D. theol. u. phil., ordentlicher Professor der Theologie zu Halle, wurde am 10. November 1819 zu Breslau geboren. Er stammte aus einem schlichten Handwerkerhause, welchem ber Bater, ein Schneibermeifter, früh entriffen murbe. In ber erften Rindheit viel frankelnb, murbe feine regelmäßige und gleichmäßige Ausbildung nach Körper und Geist viefach gehemmt. Mit bem elften Jare tam er auf das Magdalenen-Gymnafium seiner Vaterstadt, wo die alten Sprachen bei ber noch herrschenden mechanischen Dictirmethode bem frühreifen Anaben so zuwider wurden, dass er sie bis in die höheren Klassen, namentlich nach ihrer formellen Seite, nur mit Widerwillen betrieb. Seine lebhafte Phantasie fand an den Robinsonaden mehr Geschmack als an den oft trocknen Schulaufgaben; die Sucht, jener nachzugehen und vielerlei auch über sein Berständnis hinausgehendes zu lesen und sich anzueignen, ließ ihn die Einsamkeit und Burudgezogenheit von seinen Mitschülern mehr suchen als beren Gemeinschaft auf den Spiels und Turnplätzen. Daneben hatte er eine große Neigung zur Masthematik und Liebe zur Natur, besonders zur Pflanzenwelt und zum gestirnten Himmel, Neigungen, welchen er wärend seines ganzen Lebens in seinen Mußes ftunden nachhing, um mit guten Instrumenten die Gestirne zu beobachten, mit bem Mitroftop bie für bas Auge unsichtbare Welt zu erforschen. Solche Lieb= lingsneigungen vertrugen sich zwar wenig mit dem geordneten Schulleben; bes warten ihn aber vor Unselbständigkeit im Aneignen bes Wissens wie im Verkehr mit Anderen. Seine beutschen Auffätze überschritten nach Inhalt wie Form im guten und schlechten Sinne die seinem Alter entsprechenbe Bilbungsftuse. Der plötliche Tod seines Vaters in seinem breizehnten Jare hatte biese Gefaren noch gesteigert. Erst in den oberen Rlaffen tam es zu einer mehr harmonischen Aus: gleichung. "Der schnelle Ubergang eines unruhigen, geräuschvollen Lebens in ein sehr beschränktes und zurückgezogenes, die ernste Mahnung des ungeahnten Un= gluds bewirkten ein rasches Verschwinden des vorigen Leichtsinns und einen Anfang zur frühen Charakterbildung. "Mir selbst fast ganz allein überlassen, ents behrend ersarener verständiger Leitung, wollte ich mich selbst bilden. Bei aller edlen Jugendfrische, welche er sich trot ber brückenden Lage bewarte, fing er doch zu früh an, sich über die Erscheinungen des ihn umgebenden Lebens seine Gebanten zu machen; stets nach bem "Warum" zu fragen. "Alares Bewusstsein wollte ich erlangen über mich felbst und über bas Leben und seine Zwecke". -Die Folgen blieben nicht aus. "Ich fing an Vieles wunderlich und verkehrt zu finden; meine Ansichten wurden schroff und schief; an unbeschränkte Freiheit geswönt, achtete ich nicht auf das Urteil Anderer; meine Manieren wurden oft wunderlich und gesucht; mein Charakter starr. — Ich lese viel und Alles, was Nachbenken liebe ich fehr, ich benke langfam und schwerfällig, mir vorkommt. immer misstrauisch und zweifelnb".

Reben dem Studium der Alten, bas er zwar als eine reiche, aber bei weitem nicht als die reichste Narung für den jugendlichen Geist erklärt, waren es Schiller's und Jean Paul's Schriften, des letteren Geift war ihm vielfach verwandt; auf sein religibses Streben und Anregen hatte Rlopftod's Deffias besondere Einwirfung. Spott über ben Glauben, wie er ihn vielfach in den Schriften ber Aufklärungsperiode fand, waren ihm, abgesehen von ihrer Hohlheit und Flachheit, schon an sich über Alles verhasst. Auch der Religionsunterricht, selbst der in der Prima, wie er gehofft hatte, nahm ihm seine Zweifel nicht. ich nirgends Befriedigendes fand, und wenn ich bei ernster Selbstprufung in mir auch nichts fand, worauf gestütt ich mit Grund Seeleuruhe und Zuversicht bauen tonnte, wenn ich bei meinen eigenen haltlosen Bebanten und meinem Schwanten und Zweiseln die Wirkungen des einfachen Christentums in der Geschichte und im Leben sah, wenn ich das Wandelbare und Nachgiebige bes philosophischen ober nichtphilosophischen selbstgemachten Christentums verglich mit ber Zuversicht und ber Gefinnung frommer und gläubiger Chriften, - fo muste ich mich hin= gezogen fülen zu dem evangelischen Glauben in seiner einfachen Gestalt". Diefer trat ihm in besonders ausgeprägter und anziehender Weise in schlichten Gliebern ber Brüdergemeinde, insbesondere bei seinen Besuchen in dem nahen Gnadenfrei

1 1 -4 /1 HOLE

372 Wutite

entgegen. Seine Kirche bot ihm ben schalsten Rationalismus: "euer aller Herzen sind noch rein von Schuld, das bezeugt mir euer Hiersein", so begann eine Beichts predigt bei der Schulkommunion; mehr boten ihm die auch von Protestanten viel gehörten Predigten des unter dem damaligen edlen und frommen Fürstbischof Sedlnisti nach Breslau berufenen Domprediger Förster, des späteren Fürstbischof. Ein aus seiner Selbstbetrachtung in der Neujarsnacht von 1838 zu 1839 entsnommenes bedeutsames Wort wirft ein Licht auf sein inneres Leben: "Ich möchte nicht gern Etwas umsonst tun; ich möchte beinahe nichts mir aneignen, was ich nicht in das andere Leben mit mir nehmen könnte". So weit war er durch einen edlen Greis aus der Brüdergemeinde gefürt, der schon vielen den Weg zum Leben gewiesen hatte.

Im März 1840 bestand er seine Abiturientenprüsung glänzend, seine Absschiedsrede über "das Jar 1840 als das erfreulichste Jubeljar des preußischen States und Volkes", wurde mit großer Begeisterung geholten

und mit allgemeiner Anerkennung gehört.

Bas er studiren sollte, war ihm nicht zweiselhaft. Zwar hatte er noch nicht ben Frieden gesunden. Weder seine Geistesbildung noch sein mit großem Ernst in der Heiligung gesürter Wandel brachten ihm denselben. Es galt ihm weiter mit Ernst zu suchen, so lange bis auch er gesunden habe. Dass auch er nicht vergeblich suchen werde, davon überzeugten ihn die gereisten Christen, welche er in der Brudergemeinde gesunden, davon auch Strauß' Glodentöne, welche ihm damals in die Hände sielen, und welche so Vielen ein Wegweiser gewesen waren. Die Religion war ihm nicht bloß Verstandessache; der Verstand war ihm nur das Organ, mit welchem er Alles beurteilte und prüfte; sowol die evangelische Lehre, welche er sast in allen Lehrsähen bezweiselte, als auch den Rationalismus, welcher ihm troß aller Vernunft vernunftwidrig erschien. Jest sollte das in ausrichtiger Liebe zur Warheit mit frommen Herzen ergriffene Studium der Theologie ihm die sehlende Glaubensgewissheit vermitteln. "Jeder andere äußerlich noch so vorteilhaste Beruf würde mir nur den Vorwurf bereiten, meinen Lebensberuf versehlt zu haben. — Das Zeitlose schreckt und lockt mich nicht; das geistige

Leben gilt höher als alle zeitliche Sorge: ich vertraue auf Gott".

Bu Breslau ftanden sich damals in der theologischen Fakultät zwei Rich: tungen schroff gegenüber. Es war die des alten Rationalismus vorzugsweise vertreten in David Schulz und Midbelborpf; er war seit Schleiermacher im Absterben begriffen; zwar hatte er sich gern mit ihm versont, noch lieber identifizirt, aber er fülte sich von bessen Mystit und auch von dessen Inkonsequenz absgestoßen; er suchte sich um so zäher und hartnäckiger zu behaupten. Auf der anderen Seite war ber neuerwachte, jene befämpfende evangelische Glaube, in Hahn, ber zu Leipzig in der akademischen Disputation es offen ausgesprochen, dass die Rationalisten durch ihr eigenes Gewissen sich verpflichtet fülen mussten aus der Kirche auszuscheiben, und bessen jüngst herausgegebene Glaubenslehre seine Berufung nach Breslau bewirft hatte. "Die bringende Nötigung, als Diener ber Rirche wie als akademischer Docent die trennenden Lehrpunkte immer von neuem nach ber alleinigen, von unserer wie von der alten Kirche als untrüglich erkannten Glaubensnorm zu prüfen, fürte je länger je mehr zu ber Aber zeugung, bass die Glaubenszeugnisse ber lutherischen Rirche, welche auf ben bedeutenosten der alten, noch nicht in die römische und griechische gespaltenen warhaft katholischen Kirche ber ersten sechs Jarhunderte ruhen, den abaquatesten Ausdruck bes Evangeliums nach ber Vertündigung bes herrn und seiner Apostel enthalten" (Hahn, in der Borrede zu s. Glaubenslehre). Dazu kam für die evangelische Kirche in Schlesien noch besonders ihr Kampf mit der Separation. Die, wie Sahn fagt, zum Teil fehr verfehrten Unionsbestrebungen hatten ein furchtbares Feuer angezündet und einen nicht kleinen Teil ber feit 1813 erwedten Gläubigen zu ben separirten Lutheranern getrieben, bei benen noch bie Bibel und ber Glaube in Geltung ftanben. Hahn befämpfte sowol bie herrschende Richtung bes Unglaubens im Rationalismus, wie die Separation, indem er teils zum Glauben an ben Herrn mit ber Schrift auf bem Grund bes lutherischen

- ranch

Buitte 373

Bekenntnisses zurücksürte, teils was sich trennen wollte, auf die zu Recht bestehende Geltung des Bekenntnisses hinwies. So lehrte Hahn auch in den Borlesungen über Dogmatik, in der Erklärung der neutestamentlichen Schriften, wie in der praktischen Theologie. Buttke fülte sich wol von Hahn angezogen, aber doch nicht bestriedigt; noch weniger von den Borlesungen der beiden anderen. Er wollte und konnte nicht Diener der Kirche werden, deren Bekenntnis er nicht teilte. Am Ende des ersten Jares seines theologischen Studiums schrieb er: "Wie kann ich Freudigkeit hegen, wenn in dem Heiligtum nicht Klarheit ist, in dem Berus, wo es Gewissenspssicht ist, sesten Glauben und Zuversicht zu haben. Nationalist zu sein ist leicht, aber widerspricht meiner Vernunft, wie meinem innersten Gefül und Gewissen. — Traurig ist es, der Arbeit aller der Neuerer und Zerkörer zuzusehen, die das, was dem Herzen am heiligsten ist, untergraben, — und doch nicht gewassnet zu sein. — Wann wird doch erst das Licht neu tagen. Nun Gott sende Frieden der Seele im neuen Jare".

Mit der Entfremdung von der Theologie wuchs die steigende Zuneigung zu den im zweiten Semester begonnenen philosophischen Studien. Sein Lehrer in denselben war besonders Carl Julius Braniß. Er war von Kant ausgegangen, durch Schleiermacher angeregt, von Hegel und Steffens beeinflust. Betannt gesmacht hatte er sich durch seine 1824 erschienene Kritik von Schleiermachers Glausbenslehre, welche wie Julius Müller sagt, die scharssinnigste und eigentümlichste war, und die inneren Widersprüche am klarsten aufbeckte; ebenso durch seine Lozgik 1831, wie sein System der Metaphysik 1834. In ihm sand Wuttke densienigen, welcher ihn zur Überwindung des Pantheismus in Hegel, Strauß und Schleiermacher, wie des slachen Deismus im Nationalismus nach seinen mannigsfaltigen Gestalten verhalf. Besonders wichtig für W. war seine Religionsphilossphie, und der engere Verkehr im philosophischen Seminar. Durch die hier geschärsten Wassen seiner dialektischen Begabung wurde W. ein gefürchteter Gegs

ner im bogmatischen Seminar von Schulz.

Es bewärte sich für W., dass die Philosophie gründlich studirt nicht von Gott ab, sondern zu Gott und zum Christentum hinsürt. Die von der theologischen Fakultät gestellte Preisarbeit quantum faciat commonitorium Vincentii Lerinensis ad constituendam cum notionem tum doctrinam ecclesiae vere catholicae sesset ihn so sehr, dass er sich in die Geschichte der alten Kirche und ihrer Dogmen versenkte, und eine Arbeit mit dem Motto: "die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los", lieserte, welche das volle Lob der Fakultät und den

Breis erhielt. Daburd murbe er ber Theologie wiber naber gefürt.

Durch Strauß' Glaubenslehre errang er ben Weg über ben Rationalismus, burch Brnauiß über Schleiermacher; aber bie Bewischeit bes Glaubens gab ihm auch die Philosophie seines hochgeschätten Lehrers nicht, sondern das unter treuem Gebet betriebene Schriftstudium, worin ihn Sahn, dem er fich auch wider genähert hatte, beseftigte. In diese Beit fallen auch die erften Beugnisse seines fich hindurchringenden Glaubens in seinen ersten Predigten. Belches Geistes biese waren zeigt am besten, das ihm eine eingereichte Pfingstpredigt: "Wie wirkt in uns ber Beift bes Herrn?" bom beurteilenden Konfiftorialrate zu halten ber= boten murbe. Sein auf acht Semester ausgebehntes Studium umfasste nicht nur die theologischen und streng philosophischen Gebiete, sondern erstreckte sich auch auf die klassische Philologie und Mythologie, auf neuere Litteraturgeschichte und die Geschichte Schlesiens, wie neuere Sprachen; und seinen besonderen Deis gungen zuliebe auf Naturgeschichte, Physit, Physiologie und Astronomie, lettere sogar mit den praktischen Ubungen. Außerdem nahm er den regsten Anteil an den philosophischen wie theologischen Ubungen in den verschiedenen Seminarien und Gesellschaften. Zweimal wurde ihm im Seminar eine Prämie für geleistete Arbeiten, wie oben ermant, gur Beburtstagsfeier bes Konigs eine folche fur bie eingereichte und gefronte Preisarbeit zu Teil. Im Jare 1844 legte er seine erste theologische Brufung mit bem Brabitat gut bestanden, und bald hernach bas Rels toratsexamen ab.

Im folgenden Jare 1845 rief die namentlich in Schlesien und hier wiber

374 Wuttte

am meisten in Breslau hochgehende sogenannte beutsch = tatholische Bewegung einen allgemeinen Enthusiasmus hervor, der sich bei den Rundreifen Ronge's besonbers bemerkbar machte. Bon hervorragenden Persönlichkeiten mar der neuen Gemeinde in Breslau der damalige Rektor der Universität, der kath. Professor des kanonischen Rechts, Regenbrecht beigetreten. Unter seiner Ginwirkung hatte man gegenüber bem Alles über ben Saufen werfenden Freiheitsgelufte ber großen Menge ber Auftlarer ein Glaubensbefenntnis in 22 Artiteln aufgestellt. Buttte, welcher Hauslehrer bei Regenbrecht mar, und in diesem Hause die hervorragend= ften Wortfürer ber neuen Bewegung und ihre bestruktiven Tendenzen in politis scher wie kirchlicher und socialer Beziehung aus unmittelbarer Nähe kennen lernte, fülte sich getrieben, obwol er vorher wuste, in welche schiese Stellung er kom= men würde, gegen diese Artitel in einer Flugschrift: "Fragen an die alls gemeine dristliche Kirche vom Standpunkte der evangelischen Kirche", aufzutreten. In dieser kleinen, aber energischen und scharsen Schrift, bedte er die Widersprüche und die Konsequenzen des neuen Bekenntnisses auf. "Entweder ihr gebt die Auslegung der heil. Schrift völlig frei, bann burft ihr feine Glaubensfage aufstellen, benn ein jeder folder Sat beidrantt die Auslegung, oder ihr stellt Glaubenssätze auf und dann dürft ihr die Auslegung nicht völlig freigeben". "Bei den Bedingungen der Che und bei den Feiertagen erkennt ihr bloß die Statsgesetze als Norm an. Wenn sich nun die allgemeine Rirche immer weiter verbreitet, so werdet ihr auch also in der Türkei getrost einen Harem halten". — "Worin soll der große Fortschritt, dessen ihr euch rühmet, liegen? Darin, dass ihr von der christlichen Lehre nur den oberstächlichsten Schaum abschöpft, und ben eigentlichen Inhalt ignorirt? Wir tennen in bem ganzen Bereich ber chriftlichen Kirche fein Bekenntnis, welches unbestimmter, inhaltsleerer, lückenhafter, unausgebildeter wäre als dieses. Der Grund dieser geistigen Entleerung ist wol kein anderer, als dass eine breite Straße gebaut werben foll für allerlei Bolt, bas sich nicht wol fült ba, wo es mit bem Glauben und der Religion ernst genommen wird". Das Schristchen machte in weitem Kreise Aussehen. Der vom theol. Prosessor Suctow herausgegebene "Prophet" erklärte es für "verwerflich und verderblich, eine junge Gemeinde, die Hilfe brauche, in ihrer Geburt zu erstiden". Andere fagten, er fpreche offen aus, mas die firchlichen Behörden fülen, aber bei dem allgemeinen Enthusiasmus, naments lich in der Bürgerschaft auszusprechen, noch nicht den Mut hatten. Die größte Freude für ihn war, bafs die Schrift nicht one nachhaltigen Ginfluss auf Regenbrecht selbst war, der sich bald von dieser Gemeinde und ihrer Leerheit lossagte.

Wuttke vertauschte im Herbst 1845 seine bisherige Stellung als Hauslehrer mit einer anderen in Königsberg; hier kam er in die um Rupp sich bildenden Kreise, und zur Bestätigung seines obigen scharfen Urteils sand er frivole und bornirte Freigeisterei, politische Erbauungsstunden, eine Akademie freidenkender und freiredender Frauen, und einen Fürer dessen philosophischer wie theologischer Standpunkt völlig unklar und haltlos war, der, weil er in der alten Kirche keiznen Raum für seinen Unglauben fand, eine neue stiftete, in welcher nach seiner

Meinung auch die Orthodoxen Raum haben mufsten.

Nach Breslau zurückgekehrt bestand er die zweite theologische Prüsung mit dem Prädikat gut bestanden, und wurde alsdann von seinem Lehrer Braniß, wie auch von anderen Seiten bestimmt, sich in der philosophischen Fakultät zu habislitiren, nachdem er zu diesem Zwecke zum Doktor der Philosophie promodirt war. Dieser Fakultät gehörte er — mit Ausnahme des Jares 1849, welches er in Königsberg als Redakteur einer neu begründeten konservativen Zeitung verlebte — bis zum Jare 1854 an; er las über Logik, Psychologie, Geschichte der Philossophie. Wegen seiner dürstigen äußeren Verhältnisse war er genötigt, noch als Lehrer an einer höheren Töchterschule und später als ordinirter Generalsubstitut tätig zu sein.

In diese Zeit fällt seine erste wissenschaftliche Schrift: "Abhandlung über die Kosmogonieen der heidnisch en Bölker vor der Zeit Jesu und der Apostel", eine Frucht seiner langjärigen Studien über das Heidentum und

Taunch.

Buttte 375

seine religiösen Buftanbe, die gefronte Lösung einer von ber Saager Gesculichaft jur Berteidigung des chriftlichen Glaubens gestellten Breisaufgabe. Sie erschien, von der Gesellschaft herausgegeben, Haag 1850. Obgleich er durch diese Arbeit wie auch burch andere Auftoritäten gut empfohlen war, gelang es ihm boch nicht für sein schon seit 1847 wesentlich vollenbetes Wert: "Die Beschichte bes Seidentums" einen Berleger zu finden. Trot feiner Mittellosigkeit beschlofs er, es auf eigene Rosten drucken zu lassen. Der ziemlich günftige Ertrag des ersten Teils nebst einer Unterstützung seitens des Ministers von Raumer, setzte ihn in ben Stand, schon 1858 ben zweiten Band folgen zu laffen. Durch beibe Arbeiten wurde an verschiedenen Stellen die Ausmerksamkeit auf ihn gelenkt. Die philosophische Fakultät schlug ihn zum außerordentlichen Professor vor, die theologische ernannte ihn honoris causa zum Licentiaten der Theologie; und das königliche Konsistorium, da er auf eine Pfarrstelle in Breslau seitens der städti= schen Patronatsbehörde nicht zu rechnen habe, empfahl ihn aufs wärmste bem Minister sei es zu einer Stellung als Gymnasiallehrer und Direktor oder zum Professor der Theologie. 1854 ward er als außerordentlicher Professor der Theologie nach Berlin berufen, wo er neben Borlesungen über den Römerbrief, bas Johannesevangeliums, die johanneischen Briefe, besonders die sustematischen Wissenschaften (Dogmatik, Ethik, Symbolik) lehrte, einmal las er auch Kirchengeschichte, öfter Dogmengeschichte; gang besonderen Beijall fanden die Borlesungen über bas Berhältnis der neueren Philosophie zur christlichen Theologie. In der Bakang= zeit nach Nitsch' Abgang und vor Steinmeyers Berufung versah er auch das Amt eines Universitätspredigers. Als Anerkennung für feine Leiftungen in ber Theologie ernannte ihn die theologische Fakultät 1860 bei ber bojärigen Jubelseier ber Berliner Universität zum Doktor ber Theologie.

Im folgenden Jare wurde W. als ordentlicher Professor nach Halle berufen, um neben Julius Müller die sustematische Theologie zu vertreten und das dogmatische Seminar zu leiten. Seine ganze Kraft wandte er von jetzt an seiner akademischen wie litterarischen Wirksamkeit zu; da er aber auch eifrig an den Entwickelungen in Stat und Kirche Anteil nahm, so dehnte er seine Tätigkeit auch auf diese aus, indem er in politischen wie firchlichen Versammlungen wegen feiner klaren, scharfen, nie falzlosen Borträgen ein gern gehörter und viel ges suchter Redner war. So kam es, dass er auch als Kandidat für das preußische Abgeordnetenhaus aufgestellt und im Deliticher Breise gewält murbe; er gehörte zur fog. alttonfervativen Partei, nahm auch regen Anteil an ben Partei= wie Plenarverhandlungen, in welchen eine Rebe von ihm gegen bas Hazardspiel wie gegen die Lotterie als vom Stat begünstigte, aber mit der sittlichen Aufgabe bes States unvereinbare Unternehmungen bemerkenswert ift — freilich bisher ein veraebliches Reugnis. Er erkannte jedoch bald, dass diese politische Tätigkeit unvereinbar sei mit seinem akademischen Amte, und gab sie alsbald auf, er beschränkte fich mit seinem politischen Wirken auf seine Beimat wie auf schriftstellerische Urbeiten. Seiner stets lebhaften und bereiten Teilnahme an ben großen firchlichen Berhandlungen: Pastoralkonferenzen in Berlin, Gnadau, Halle, an dem Kirchentage und bem Kongress für innere Mission verbanken wir eine Reihe gediegener Borträge über die verschiedensten Gegenstände. Ebenso mar er ein eifriger Mitarbeiter an verschiedenen politischen wie insbesondere kirchlichen Beitschriften, namentlich an der Areuzzeitung, an der Zeitschrift für die luth. Theol. u. Kirche von Rubelbach und Gueride, an Bodler's und Andrea's allgemeinem litterarischen Un= zeiger, am meisten an Hengstenbergs Evangelischer Kirchenzeitung, auch an englischen Journalen.

Was seine akademische Tätigkeit anlangt, so waren seine Vorlesungen in Berlin sehr zalreich besucht; in Halle hatte er nur im Sommer Dogmatik zu lesen; doch wuchs auch hier allmählich die Zal der Zuhörer. Besondere Freude hatte er an den dogmatischen Übungen in seiner dogmatischen Gesellschaft zu Berslin und dann im Seminar zu Halle. Gegenstand der Besprechungen war teils die Augustana, teils Schleiermacher's Glaubenslehre, teils Abschnitte aus der theologischen Ethik. Wärend des Verlauses der Debatten pslegte er wenig eins

- Cook

376 Wuitfe

zugreifen; er wollte die Mitglieder zu möglichst freier und felbständiger Gedankenarbeit anregen. Er brang auf klare Sonderung und scharfe, deutliche Definition der Begriffe, auf jede Auffassung ging er bereitwilligst ein; wunde ober gefärliche Buntte wurden nicht mit hochklingenden Worten verbedt. Seine Bufam= menfassung am Schluss und die Begründung der eigenen Ansicht tam stets auf bie lutherische Auffassung in ihrer genuinen Tiefe und Rüchternheit hinaus. Seine scharfsinnige Dialektik und sorgfältigste, gewissenhafteste Gründlichkeit trug gerade im Seminar die reichsten Früchte. Die Teilnahme an bemselben wuchs, und badurch auch die Bal der Buhörer in den Vorlesungen. Dort wie hier war sein Bortrag zwar nicht glangend, aber schlicht flar, frei bon unnugen Digreffionen, nie one Salg, die Sache ftets beim rechten Ramen nennend. Im Bertehr mit ben Studirenden war er freundlich, gewinnend, gern zu raten und auch zu opfern bereit. In ben Prüfungen ber Randibaten ber Theologie wie als Mitglied ber wissenschaftlichen Brüfungskommission für die Kandidaten des höheren Schulamtes war er human, und wenn er auch seine Forderungen nicht gering stellte, so war er im Urteil gerecht und billig. Bei ben Festen ber Studirenden pflegte er felsten zu sehlen, und wusste durch seine Reden voll Scherz und Ernst zu fesseln.

Seine litterarischen Arbeiten haben ihn weit über die Grenzen seis nes engeren Berusstreises hinaus bekannt gemacht, und ihm den Namen eines gediegenen und gelehrten Forschers wie gewandten Schriftstellers erworben, dessen Arbeiten auf verschiedenen Gebieten von bleibendem Wert für die Wissenschaft

und bie Rirche find.

Seine erfte oben genannte Schrift: "Fragen an bie allgemeine Rirche vom Standpunkt ber evangelischen Rirche" war burch ben Deutsch= katholizismus hervorgerufen. Seine barin niebergelegten Grundfage find im wefentlichen bis an fein Ende von ihm bertreten worben. Er machte fie fpater geltend gegen die freien Gemeinden und bann gegen ben Protestantenverein, welder ja mefentlich auf benfelben Grundlagen beruht, wie jene Gemeindebilbungen, nur mit dem Unterschiede, dass jene erkannten, innerhalb der bestehenden alten Rirche gemiffenshalber nicht bleiben zu konnen, marend biefer bei gleichen Grundfähen noch ein Recht, nicht bloß der Gleich =, fondern ber Allein = Berechtigung in ber evangelischen Kirche in Unspruch nimmt. Der Bulgarrationalismus, wie er in ben Deutschtatholischen und später freien Gemeinden zu Tage trat, ift nicht im Stande, Gemeinden zu bilben; bie freien Gemeinden find dahingefiecht und meift mit ihren Stiftern bahingeftorben; ber Protestantenverein hat beshalb fehr flüglich davon Abstand genommen aus der Kirche auszutreten, wozu manche seis ner Bertreter zu neigen schienen, — weil die Negation von der Negation nicht leben tann. Buttte fette feinen Rampf gegen ihn fort bis an fein Ende. Dieher gehören besonders feine Abhandlungen: "Über die Berfehrung ber driftlichen Freiheit in Besetzerachtung", und "Über Die Lehrfreiheit ber Beiftlichen", beibe in der Ev. Kirchen-Beitung 1865 und 1869. Dafs er in dieser feiner Rampfesftellung heftig, namentlich von dem Fürer bes Protestantenvereins, Schenkel, in bessen Zeitschrift angegriffen wurde, ließ sich erwarten; weniger, dass es in einem Tone geschah, von welchem B. fagte, dass er es um der Burbe der Biffenschaft selbst willen, beklagen musste, wenn eine solche Beise ber Behandlung wissens schaftlicher Fragen in unserer Theologie Plat greisen sollte.

Aus seiner Verbindung theologischer und philosophischer Studien, namentlich angeregt durch seines Lehrers Braniß religions philosophische Vorlesungen, gingen seine religionsgeschichtlichen Arbeiten hervor. Man kann die weltüberwindende Wacht des Christentums nicht verstehen, wenn die zu überwindende Welt des Heidentums noch unerkannt ist. Das Heidentum ist mit seiner reichen Entwicklung nicht etwas Gleichgiltiges außerhalb des Christentums, sondern ist dessen Gegensah und weltgeschichtliche Voraussehung. Drei größere Arbeiten sind aus diesen Studien erwachsen. Zuerst die 1848 gearbeitete Preisschrift "Abhands lung über die Kosmogonie en der heidnischen Völker vor der Zeit Iesu und der Apostel", Haag 1850; wenn die Darstellung auch mit Aristosteles abschließt und die pantheistischen Formen unter den Griechen dis zur edels

sten Form im Stoizismus nur wenig ober gar nicht berücksichtigt wird, so ist die "treffliche" Behandlung des Gegenstandes bie erfte ben Anforderungen der Wiffenschaft entsprechende und auch seine besondere Begabung für philosophische Untersuchung zeigende Arbeit. Sie schließt mit Aristoteles, weil in ihm die Erkenntnis ber Warheit in eigener Rraft bes Beibentums zu seiner hochsten Ausbildung gelangt ift. Er bleibt ba fteben, womit die alttestamentliche Offenbarung beginnt: vor ber Schöpfung ber Belt burch ben perfonlichen Gott. — Sie ift ein Borläufer bes zu Breslau 1852 und 1853 in zwei starken Bänden erschienenen leiber nicht vollendeten groß angelegten Bertes: "Gefchichte bes Beibentums in Beziehung auf Religion, Wiffen, Runft, Sittlichkeit und Staats: Der Berfaffer gibt meber eine Religionsgeschichte noch eine religions: philosophische Darstellung, sondern "eine Geschichte des Geistes in der heidenischen Menschheit, des Geistes nach allen seinen wesentlichen Offenbarungs= weisen". Das religiöse Leben ist die höchste Entfaltung des Geisteslebens und mit allen übrigen Seiten besselben organisch verwachsen, ihr Lebensmittelpunkt, von bem aus fie ihre Geltung und ihr Berftanbnis erlangen. Bon dem Grund des religiösen Lebens aus werden baher in ber Darftellung bes Werkes alle übrigen geistigen Lebensbetätigungen als Wissenschaft, Arbeit, Kunst, Sittlichkeit, Familie, Stat und die Geschichte überhaupt betrachtet. Die mit erstaunlichem Fleiß in wenn auch übergroßer, aber boch nicht erdrückenber Fülle gesommelten Nachrichten und Tatsachen, werden nicht bloß trocken aneinander gereiht, sondern es wird bem Lefer ein glebenbiges Bild bes einigen, bei ben verschiedenen Bolfern in mannigfaltigen Farben sich brechenben Geistes ber heibnischen Mensch= heit" bor Augen gefürt. Seinem philosophischen Standpunkte nach gehört 28. nicht einer bestimmten Schule an, obicon er bie Formen von ber Begel'ichen Philosophie her nicht völlig abgestreift und übermunden hat. Sein philosophischer Standpunkt ist der des positiven Theismus, wie er in der Offenbarung in seiner Bollendung gegeben ist und zu welchem die Philosophie in ihrer richtigen Grundlegung notwendig hinfürt. 28. geht baber auch von ber driftlichen Ibee aus und fürt zu ihr hin. Bare es ihm vergonnt gewesen, bas Wert abzuschließen, jo wurde es noch mehr, als es jest schon ber Fall ift, ein bedeutender Beitrag gur Apologie bes Chriftentums geworben fein, wie Baumftart und Ebrard in ihren apologetischen Werken nicht umhin gekonnt haben, wenn auch nur in Rürze biefen religionsgeschichtlichen Nachweis aufzunehmen. Es ergibt fich ber Beweis, bass die Ideen des Christentums nicht abgeleitete Bache noch die notwendigen Ergebnisse des sich fortentwickelnden Geistes sind, dass vielmehr eine tiefe und weite Kluft zwischen beiben beseftigt ift; bas Chriftentum, weil nicht erwachsen aus dem Boden der natürlichen Menschheit ift vielmehr eine Gottessaat von oben in die Menschheit, die Offenbarung Gottes. Das Beidentum ift ihm aber auch weber Untraut noch natürliches Produkt aus ben physischen und geographischen Berhältnissen, so wenig als das Seelenleben Folge und Erzeugnis des Leibes ist. Entsprechend der geistigen Entwicklung des Menschen in den drei Stufen des Kindes, Jünglings= und Mannesalters, entsprechend ferner der geschichtlichen Ent= widlung des endlichen Beiftes, welcher, um mit feiner Beiftesarbeit gu fich felbft und zu feiner Barheit zu tommen brei Berioden burchläuft (bie ber Objektivität des vorwaltenden subjektiven Geistes über das objektive Dasein, und der Berfonung des subjektiven und objektiven Dafeins in der vernünftigen Erfassung, bofs Natur und Geift nicht felbständige Urgegenfäße find, fondern als harmonisches Werk eines Schöpfers, des einen unenblichen Beiftes erfast werden), ent= fprechend endlich ben brei Stufen ber menschlichen Ertenntnis (ber finnlichen Anschauung, bes Berstandes und ber Bernunft) unterscheidet 28. drei große Perioden ber Geschichte ber Menschheit: 1) ber Mensch sucht bas Ware, bas Göttliche in dem objektiven Dasein, in der Natur, ober 2) in dem subjektiven Dasein, im einzelnen Geift, ober 3) in bem unbedingten absoluten Sein, in bem unenblichen Beifte, ber sich felbst schlechthin Subjett und Objett und bie Urquelle bes natürlichen und geistigen Daseins ist. Die beiden ersten, welche beibe das Göttliche einseitig beschränkt auffassen, sind die Perioden des Heidentums, die dritte die 378 Butife

bes Chriftentums, welches aber nicht erft mit ber Erscheinung Chrifti beginnt, sonbern im Hebräcrtum ben Anfang nimmt und in Christo seinen Mittelpunkt hat. — Da nun die Weisen, das Göttliche einseitig zu beschränken, sehr verschie= den fein können, fo ergibt fich nicht bloß eine Bielheit von Boltern und Religionen, fondern auch, dass fie auf ihrem Entwidlungsgange wegen ihres Irrtums fiehen bleiben muffen, und burch bie Gunbe gehemmt und verfehrt merben. Das Beidentum ift nicht die rechtmäßige und gefunde Entwicklung ber Menschheit, fondern eine schuldvolle Berleugnung und Berkennung ber von Gott gestellten Aufgabe; aber auch in diefer Entwickelung waltet, wenn auch unerkannt, ber all= waltende Wille Gottes und fürt bas Beibentum bis zu ber Stufe, bafs es die Offenbarung im Chriftentum empfangen tann, bis bahin, wo ber innere Wider= spruch und die Unhaltbarkeit der Religion, als Grundlage des Gesamtlebens, auf allen Gebieten den Bolfern zum Bewufstsein gebracht ift. Da erwacht die Sehnsucht nach einer höheren Warheit, in welcher ber raftlos und ziellos treibenbe und getriebene Menschengeift zur Selbsterkenntnis und waren Befriedigung gelangt. Die Beiben manbeln ihre eigenen Bege, aber enden auch mit ber Sehn= fucht im Gegensatz zu Ifrael, bas in ber Soffnung lebt.

Die Beidenvölker find entweder 1) die des objektiven Bewusstseins und als folde paffiv, die Naturvölker, fämtliche gefärbte Raffen, und die Sindu, ober 2) die bes subjettiven Bemufstseins und attiv, die Beiftes vollfer, wie bie Semiten und Indogermanen. Die ber erften Gruppe ftehen entweder auf ber Stufe ber finnlichen Anschauung, wie die finnlichen Naturvolfer, die Bilben, ober auf ber Stufe ber verständigen Auffaffung bes objektiven Bewustfeins, die Chinesen, ober auf der Stuse der vernünftigen Auffassung desselben wie die Hindu. Darnach finden im ersten Teile in dem angegebenen Umfange der verschiedenartigen Betätigung bes Beifteslebens ihre Behandlung bie roben Raturvölker: die Jägervölker (die füd= und nordamerikanischen Waldindianer, die Bosjesman und Californier), die Fischervölker (auf den Gudseeinseln); zwischen beiben die Polarvölker, die Hirtenvölker (die afrikanischen, uralischenischen, die Reger); daran reihen fich im Übergange von ben wilden zu den geschichtlichen Boltern die Hunnen, Mongolen, Mexikaner, Peruaner und einige Subsecinsulaner. Im zweiten Teile kommen zur Darstellung: die gebildeten Bölker ber objektiven Weltanschauung: Chinesen, Japaner und Inder.

Leider ift dieses banbrechende, die große Fülle geschichtlichen Materials bewältigende Wert vom Verfasser nicht vollendet, ungeachtet die bringenbsten Mah= nungen an ihn ergingen. Der Grund, dass er bei seiner so großen Arbeits= und Schaffensfraft biefes Wert nicht zum Abschluss gebracht, liegt teils in feinem Übergange zur Theologie mit den Jare lang seine volle Kraft in Anspruch neh-menden Ansorderungen in den zu arbeitenden Borlesungen und in der litterarischen Betätigung auf diesem strengeren theologischen Gebiet, teils in der Fülle des von Jar zu Jar wachsenden Materiales sowol für die noch ausstehenden Bölfer, wie auch für die ichon behandelten. Als der Berfaffer nach Bollenbung der Ethik wol die Absicht gehabt, zu dieser religionsgeschichtlichen Arbeit zuruck= zukehren, hatte er zuvor, ba bie vollendeten Bande ziemlich vergriffen waren und auch er je länger je mehr von dem Schwanten ber urfprünglichen philosophischen, an Hegel anknüpfenden Geistesschematismen sich frei gemacht hatte, zuvor eine neue Bearbeitung derfelben vornehmen muffen. Und dazu fehlte ihm die Zeit. Die Aufnahme des Werkes war äußerst günstig; es ist seit mehr als zehn Jaren vergriffen; ein Fortsetzer oder Bearbeiter hat sich nicht gesunden, auch wol nicht finden können, da es aus ben angegebenen Gründen völlig hätte umgestaltet werden muffen, wie dies schon in der Absicht des Berfaffers gelegen. Auch bei Gegnern seines Standpunktes fand es ungeteilte Anerkennung sowol wegen bes Umfanges ber Darftellung, als wegen ber tabellofen Objektivität und ber mit bem muß. samsten Fleiß gesammelten Stofffülle. Man mag über bie Einteilung ber Bölker in aktive und passive, über die Entstehung und den Stusengang in der Entwickelung ber einzelnen Formen anberer Ansicht fein (z. B. Bait), ober ben Segelschen Schematismus tadeln (z. B. Bestmann); — biese Mängel hat ber Berfasser später



Wuttfe 379

selbst schon erkannt; aber Mangel an historischer Kritik und Duellenforschung, wie an anziehender und geiftvoller Darstellung tann man ihm nicht vorwerfen. Mannern, welchen auf diesem fo schwierigen Forschungsgebiet durch eigenes For= schen ein Urteil zusteht, haben es nicht unterlassen, gerade was diese quellens mäßige Darstellung und die tiesere Geschichtsaussassung anlangt, ihre besondere Anerkennung auszusprechen. So bezeichnet es Joh. G. Müller in seinem aners kannten Werke: "Geschichte ber amerikanischen Urreligionen" (1855) als ben einzigen Bersuch, welcher bem gegenwärtigen Geiste beutscher Wissenschaftlichkeit Wenn wir von des fatholischen Sepp "Geschichte des Beidentums" entspreche. 1853, absehen, ebenso von ben Arbeiten ber Ethnologen Bait und Gerland von dem Standpunkt der Anthropologie aus, und von v. Hartmanns Werk: Das resligiöse Bewusstsein der Menschheit (1882) vom pessimistischen Standpunkt der Philosophie des Unbewusten aus, so tann vom theologischen Standpunkt aus nur in Betracht tommen: Pfleiberer, Religionsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage (2. Aufl. 1883) und P. Gloat, Speculative Theologie in Verbindung mit der Religionsgeschichte (Bd. 1, 1883), ersteres vom pantheistischen, letzteres vom positiven Vermittlungsstandpunkte J. A. Dorners, unter wesentlich bestimmenden Einsluss von Schleiermacher für das Wesen der Religion als religioses Abhängigkeitsgefül, als unmittelbares Gottesbewuststsein und von Schelling's philosophischen Grundpringipien. Beibe Berte wollen bagu, wie ichon ber Titel fagt, Religionsphilosophie resp. spekulative Theologie fein; also ber Aufgabe wie auch bem theologischen Standpunkte nach mesentlich verschieden, berüren fie fich mit Buttes Bert nur in ben religionsgeschichtlichen Abschnitten, und

was die Quellensorschung anlangt, so kann nur das mit gleich großem Sammlerssteiß gearbeitete Werk von Gloat dem Wuttke'schen zur Seite gestellt werden. Ein verwandtes Gebiet, das Heidentum innerhalb des Christentums, inse besondere des deutschen Volkes, behandelt das 1860 im Verlag des Rauhen Hauses erschienene Werk von gleich umfassenden Studien: "Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart". Die Anregung gab ein ihm bom Central= ausschufs für innere Mission übertragenes Referat für ben Rirchentag zu Ham= burg 1858; burch bessen Bermittelung war ihm ein reiches Material aus ben verschiedensten Gegenden Deutschlands zugefloffen; eine fo umfaffende Darftellung in diesem Umfange und auf solchen Quellen ruhend war noch nicht vorhanden; es füllte nicht bloß eine Lücke aus, sondern enthüllte auch ein erschreckendes Bild bes beutschen Beistes= und Sittenlebens in anziehender, jedem Gebilbeten ber= ständlicher Beife. Die bald nötig gewordene zweite Auflage von 1869 brachte bei bem inzwischen noch viel reicher ihm zufließenden, oft fehr vortrefflichen Sammlungen von Bolfssitten und Erscheinungen bes Aberglaubens und bei ben gleichfalls durch ihn angeregten felbständig erschienenen Arbeiten für einzelne Gebiete und einzelne Formen eine völlig neue Bearbeitung in umfassender und wissenschaftlicher Darstellung. Das Buch will weder eine Geschichte noch eine Erflärung der einzelnen Erfcheinungen bieten, fondern nur zeigen, mas und wie viel noch von Aberglauben altheibnischer Denkungsart und Lebenssitte im beutschen Bolt tatsächlich lebt. Nach einer Einleitung über Begriff und Besen bes Aberglaubens schildert er ihn im ersten Teil nach feinen Boraussetzungen, Bevingungen und Mitteln: die heidnischen Grundlagen, Zeiten, Leute, Zalen, Dinge, die zaubernden Personen und Zauberhandlungen, wie die Quellen des Zauber-wesens und die Schristen darüber. Im zweiten Teile verfolgt er ihn in den besonderen Erscheinungssormen und Wirkungsgebieten. Es ist ein surchtbares, mit Entsetzen den Leser erfüllendes Rachtgebiet, in das er Blide tun lässt; jeder aufrichtige Chrift nicht bloß, sondern jeder ernste sittliche Beurteiler der Buftande unseres Boltslebens muß vor ber Macht zurüchschrecken, welche noch im Berborgenen schleicht und durch alle Schichten ber Gefellschaft, unter ben Gebildeten, die es wirklich sind, wie benen, welche sich nur so nennen, wie unter ben Ungebildeten herrscht. Diese Mächte lassen sich nicht ignoriren, die Kirche darf es am wenigsten, da fachlich wie erfarungsgemäß nicht Unglaube und Berftandes= auftlärung, sondern allein der nüchterne und echte Glaube an den lebendigen 380 Wuite

Gott in Christo die Macht und der Weg ist, welcher auch dieses Stück von Welt überwindet. Es verdienen deshalb die Schlusbemerkungen über das Verhalten der Kirche in Beziehung auf den Volksaberglauben eine besondere Beachtung. Der Versasser hat das besondere Verdienst nicht bloß der Wissenschaft, sondern auch der Kirche und ihren Dienern, der Schule und ihren Lehrern, wie der Obrigkeit des States und ihren Mitgliedern einen Dienst geleistet zu haben das durch, dass er ihnen sür diese Nachtseiten unserer sich so gern in ihrem Licht

sonnenden Gegenwart bie Augen geöffnet hat.

Inzwischen hatte ber arbeitsame Berfasser sein brittes Hauptwerk vorbereitet, burch welches er sich bor bem Forum ber theologischen Wissenschaft legitimirte. Es war bies fein im Jare 1861 und 1862 in zwei Banden in erfter, und 1864 und 1865 in zweiter, und nach seinem Tobe in britter Auflage 1874 erschienene "Handbuch der christlichen Sittenlehre". Fast kein Gebiet der Theo-logie war in der ersten Hälste unseres Jarhunderts so wenig bearbeitet als die Ethik. Nur Schleiermacher, Rothe und Harleß find zu nennen — allerdings Theologen erften Ranges. Aber gerabe von bem Standpunkte ber beiben erften gilt, dass er der biblisch stirchlichen Begründung entbehrt; wogegen cs ber Borjug ber Arbeit von Harles ift, bafs fie ftreng und treu biblifch, bie biblifchethischen Begriffe in ihrer gangen Tiefe und Schärfe aufgenommen und verwertet, wie seine Entwicklung reichlich aus ben Schriften Luthers begründet hat. Aber abgesehen von ber Schwerfälligkeit der Darftellung, fehlt bem Buche, wie harles selbst in ber neuesten Auflage einräumt, jede fustematische Gliederung, außerdem bie ins Einzelne gehende Ausfürung und die Berücksichtigung ber Geschichte. Dafs diese Ethit bennoch sechs Auflagen erlebte, hat fie abgesehen von ihrem anerkannten Werte, gerade bem Mangel an anderen brauchbaren Darftellungen gu Buttle's Arbeit füllte baber eine auf biefem Gebiet längft gefülte Lude aus, wie bies bie mehrfache Auflage bes Werkes am besten beweift. Seitdem ift bann allerdings taum ein Jar vergangen, in welchem nicht eine neue Arbeit ersichienen wäre. Wutte felbst erlebte noch die Darstellungen von Palmer (1864), Culman (1864), Wendt, besonders die bedeutsame von Schmid (nach dem Tode aus den Vorlesungen 1861), die erweiterte neue Umarbeitung von Harles 1864, wie die Moralftatistit von Alex. von Dettingen. Mit allen diesen hat er sich in ber zweiten Auflage auseinandergesett. Seitdem erschienen bann bie Socialethit bon v. Dettingen, Martensen's (in 4 Auflagen), Bilmar's, v. Hosmanns und Bed's Borlesungen, J. P. Lange's, Heppe's und Pfleiberer's Grundriß, Luts hardt's Borträge (drei Aufl.), und desselben Abriß in Zöckler's Handbuch ber iheologischen Wissenschaften, Frank's System der christlichen Sittenlehre. Die gleich zalreichen Arbeiten auf dem Gebiete der philosophischen wie katholischen Ethik übergehen wir hier. Allen biefen neueren Werken gegenüber wird Buttte's Handbuch um seiner Borzüge willen sich behaupten konnen. Es ist zunächst eine den strengen Anforderungen der Wissenschaft durchaus entsprechende Darstellung; dies zeigt seine geschlossene systematische Gliederung im großen wie im einzelnen, wenn auch gegen seine — an Schleiermacher (?) etwas erinnernde Hauptteilung — das Sittliche an sich one Beziehung auf die Sünde, die Verkehrung bes Sittlichen in der Sünde, das sittliche Leben in seiner Erneuerung burch die Erlösung — manche Bebenken aufkommen läst und Widerholungen unvermeiblich macht; bazu fommt bie scharfe Begriffsbestimmung, und bie wich= tige Abgrenzung gegen die philosophische Behandlung bes Gegenstandes, welche ihm die innere Organisation und bei der Entwicklung der Grundgebanken die tiefere miffenschaftliche Begründung vermittelt. hier zeigt sich, bafs 2B. die ihm früher noch anhaftende Begeliche Gebantenform bollig überwunden hat, one dafs er sich einem anderen philosophischen System angeschloffen hatte. Ein Glanzpunkt des ganzen Werkes ist die scharfe, klare, nüchterne und gesunde Kritik, welche er sowol in der umfangreichen "Geschichte der Sittenlehre und des sittlichen Bewusstseins überhaupt", als auch im Berlauf der Darftellung an den mancherlei Erscheinungen des Sittlichen wie den abweichenden Standpunkten und Auffassungen übt.

Wuttte 481

Als theologische Sittenlehre geht sie aus von der geschichtlichen Tatsache der in Christo geschenen Erlösung, dass also ber natürliche Mensch nicht bloß nas turgemäß unvolltommen, sondern schuldvoll in wesentlichem Gegensate zu dem warhaft Guten steht und einer durchgreifenden geistlichen Erneuerung (Wider= geburt) bedarf und in Chrifto aus Gottes Gnabe erlangt hat. Damit tritt 2B. entgegen jedem philosophisch-pantheiftischen Standpunkt, welcher die Sünde als etwas schlechthin notwendiges auffassen muß, als auch jedem rationalistische deiftis schen, ober pelagianisch tatholischen, sofern nach lutherischem Bekenntnis die Gnade allein jene Widergeburt möglich und wirklich macht. Diefen firchlich = tonfessionellen Charakter beweist die Darlegung endlich in der durchgängigen Rückbeziehung aller Entwidlungen auf die heilige Schrift, sofern eine reiche Fülle forgfältig aus= gewälter Citate als Belege gegeben, als auch die biblischen Grundbegriffe und Grundlehren in ihrer Einfachheit und Tiese verwendet hat, wobei wir nicht verstennen wollen, dass es nicht sowol auf eine Häufung der Schriftstellen als auf eine noch eingehendere Entfaltung des biblischen Lehrgehaltes, abgesehen sein muß. Dazu hat freilich bis jest die biblische Theologie noch wenig vorgearbeitet. — End= lich ist auch der hohe praktische Wert nicht gering anzuschlagen, der wesentlich begründet ift in der klaren, einfachen, sesselnden Darftellung, weder ein haschen nach Effett ober Driginalität, noch Beiftreichigfeit; ferner in der gründlichen Behandlung aller Fragen des fittlichen Lebens ber Gegenwart, auf gereifter Er= farung und mit gesundem Urteil, one Umschweise sichtend, richtend und die Warheit bezeugend, so bas bas Buch ein sicherer Fürer ist auf diesem noch so viel= jach unsicherem Gebiet für Studirende wie insbesondere für das praktische Amts= Man hat es zwar versucht, von seiten des von ihm hier wie auch sonst bekämpsten sogenannten wissenschaftlichen Standpunktes, insbesondere vom prozestestantenvereinlichen aus, dies Werk zu prostribiren. Man hat ihm nicht bloß seine Undankbarkeit gegen Schleiermacher und Rothe, die er viel benutt habe, vorgeworfen, sondern es auch als Attentat auf die unveräußerlichen Errungen= schaften ber neueren Wissenschaft bezeichnet. Dagegen hat sich Wuttke selbst schon erklärt, dass er einen Auttoritätsglauben in Beziehung auf die fogenannten "Berren" der neueren Wiffenschaft nicht tenne, sondern allein die Auftorität ber bei= ligen Schrift. Und mas die Errungenschaften anlangt, so ist die Wiffenschaft feit Spinoza und Rant bis auf den Materialismus der Gegenwart schon über manche berselben zur Tagesordnung gegangen. Luthardts Urteil, "es sei die umfassenbst angelegte Arbeit im kirchlichen Geiste" wird zu Recht bestehen, und hengstenbergs Bunsch, dass er sie im Besitze jedes Pastors sehen möchte, hat sich insofern ersfüllt, als schon bald nach dem Tode des Verfassers, fünf Jare nach ihrem Erscheinen die stärkere zweite Auflage vergriffen war. Die anhaltende Nachfrage bewies, dass ber Gebrauch nicht abgenommen habe. Erst im Jare 1874 ents schloss sich der jetige Berleger dazu, durch den Unterzeichneten die britte Auflage zu unternehmen. Sie hat am Text bes bewärten Handbuchs nichts geändert, suchte aber durch eine Reihe von litterarischen und sachlichen in Unmerkungen zu jedem Bande gegebenen Nachweisungen und Ergänzungen den inzwischen hervorgetretenen wissenschaftlichen Unsprüchen und prattischen Bedürfnissen zu genügen. Und als der Berleger diese britte Auflage 1885 von neuem, und zwar um ihre Anschaffung in weiteren Kreisen zu erleichtern, zu einem ermäßigteren Preise aus= augeben fich bereit erklärte, wurde für bieselbe ein Berzeichnis der ethischen Lit= teratur bes letten Jargebnts hinzugefügt.

Dies fürt schließlich auf ben dogmatisch kirchlichen Standpunkt, welschen W. vertreten. Es war derselbe, welchen wir in seiner Ethik finden, im wesentlichen derselbe, welchen er bei seinem Lehrer Hahn gesunden, und den er sich im Kamps der Union gegen die konfessionelle Separation angeeignet und dann im eignen Namps gegen den Absall vom kirchlichen Bekenntnis in den sreien Gesmeinden, später im Protestantenverein, im rationalistischen Deismus und Panstheismus, wie in der absorptiven Union sich bewart und stets bewärt ersunden hat: der Boden des lutherischen Bekenntnisses. In ihm fand er den adäquatesten Ausdruck der in der heiligen Schrift gegebenen und in der Kirche von Ansang



382 Wutite

an bekenntnismäßig bezeugten Gottesoffenbarung in Christo. Buttke war weber einseitig biblischer Theolog, weil er, um einen ihm eigentümlichen Grundzug seines Wesens wie seiner Ethik zu gebrauchen, die geschichtliche Entwicklung in der Kirche glaubte "ichonen" zu muffen; noch einseitig tonfessioneller, weil er neben ber biblischen Begründung auch der philosophischen Entwicklung ihr gutes Recht ein= räumte. Darum schied er sich bogmatisch nicht bloß von den verschiedenen vbilofophischen Suftemen ber Schulphilosophen, mit ihrem Raturalismus, Bantheismus und Deismus, sondern auch von benjenigen theologischen, welche mehr oder minder von der Philosophie beeinflusst, den kirchlichen Standpunkt des Bekenntnisses verlassen, also sowol die Tübinger als Schleiermacher, Schenkel wie Benschlag und die Renotifer der Reuzeit. Ginen furgen Abrifs feines dogmatischen Suftems gab er für feine Buhörer zum Gebrauch bei feinen ftets nur auf bas turge Sommersemester beschränkten Vorlesungen über die Dogmatit in ben von ihm geschriebenen akademischen Programmen: doctrinae sacrae lineamenta (Halis 1852. 1853); die brei Teile entsprechen ben brei Teilen feiner Ethit: ber Buftand bor ber Sunde, in der Sunde, in der Erlösung. — Die Hauptpunkte der Dogmatik hat er in Artifeln für die Evangelische Rirchenzeitung weiter ausgefürt. Die bebeutenbsten find: Die bogmatischen Arbeiten der Gegenwart (bef. Philippi und Thomasius) 1860; über die Gestaltung des Rationalismus in der neuesten Zeit (1861); zur Geschichte bes Rationalismus (1861); die Stellung ber Philosophie jum driftlichen Glauben (1856); Die Lehrfreiheit der Geiftlichen und die Bebeutung bes Wunders für den Glauben (1868); bas Dogma von ber unbeflecten Empfängnis ber Maria (1866); die Menschwerdung des Soncs Gottes (1869); bie Geltung Chrifti in ber Theologie Schleiermachers, 4 Art. 1865, fpater auch besonders abgedruckt (Berlin und bann Leipzig 1868); gegen Benfchlags Chrifto= logie (1864), die Bergötterung des fündlichen Menschen (1866); über Wort und Sakrament (1862) und das denselben Gegenstand behandelnde akademische Programm im gleichen Jare; endlich über bie letten Dinge (1869).

In seinen zalreichen in christlichen Vereinen für äußere und innere Mission, auf den Kirchentagen, bei den Postoralkonserenzen gehaltenen Vorträgen hat er meist brennende Tagesstragen in Stat und Kirche behandelt. Wir nennen hier seine Vorträge über China (1855), das religiöse Leben der Indier (1856), die geschichtliche Vedeutung des Klosterwesens (1857). Wie hat der Christ seine Stelzung zur bürgerlichen Gesellschaft und zum Stat auszusüllen? (1863), die Verzsehrung der christlichen Freiheit in Gesetzsverachtung (1865); die Ausgabe der evangelischen Kirche bei der Neugestaltung unseres Vaterlandes (1867); über die sittliche Vedeutung des Krieges (1867); über die Todesstrase (1869). — Seine Mitarbeit an inländischen und ausländischen theologischen Zeitschristen ist schon erwänt.

In der Wissenschaft wie im kirchlichen und politischen Leben war ihm nichts so zuwider als Liberalismus, Berschwommenheit und Unklarheit, Phrasentum, Schwimmen mit dem großen Strom der Zeit. Darum hat er auch die ihm, und zwar nicht bloß von den Männern des Protestantenvereins, auch sogar nach seiznem Tode noch angetane Berunglimpfung in dem Bewusstsein des Apostelwortes getragen: "Halte was du hast", und dass es schwerer sei, Treue zu üben und festzuhalten, als sich denen anzuschließen, welche um den Schein und die Ehre der Wissenschaftlichkeit vor der Welt und nach ihrem Maßstad zu retten, meinen, dass auch die Theologie irgendwie mit einem Tropsen rationalistischen oder panztheistischen Liberalismus oder einer Abweichung vom Bekenntnis der Kirche gezsalbt sein müsse.

Seine kirchliche Stellung zur Union kam bei seiner Berusung nach Halle sehr in Frage. Er hat über biese für die evangelische Kirche insbesondere in Preußen namentlich bei der kirchlichen Neugestaltung durch die Synoden wie in Bezug auf die unter Preußens Regiment getretenen neuen lutherischen Landeszteile in einem besonderen Vortrag "über die Aufgabe der evangelischen Kirche bei der Neugestaltung unseres Vatersandes" den Rechts-

----

Wuitfe 383

bestand so klar und bestimmt dargelegt, dass berfelbe noch heut die eingehendste Beachtung und Burbigung verdient, wie benn auch die weitere Entwickelung ber firchlichen Berhältniffe ben von ihm gegebenen Richtpunkten in vielen Beziehungen entsprochen hat. Er stellt sich auf ben burch die königliche Rabinetsordre von 1852 festgestellten Unionsstandpunkt, wonach die Union nicht ein Aufgeben des bestehenden Bekenntniffes ift, und wonach in rein konfessionellen Dingen eine itio in partes bei ben Mitgliedern der oberften firchlichen Behorde ftattfinden soll, so bass eine Entscheidung in dieser Hinsicht nicht von der Majorität der Wesamtheit, sondern durch die Mitglieder der betreffenden Ronfession stattfindet. Darin erblickte er eine Anknüpsung für die Stellung der Rirche in den neuen Provinzen unter einem einheitlichen Kirchenregiment. "Wenn diese itio gesetzlich geordnet wird, und nicht dem Belieben überlassen, so wird dadurch weder die Einheit des Kirchenregimentes aufgehoben, noch das Recht der besonderen Konfession gefärdet. Aufgehoben mare die Union nur dann, wenn das Rircheuregi= ment ein in allen Beziehungen getrenntes ware, und fein gemeinschaftliches Organ auch für innere, rein geiftliche Dinge hätte; beeinträchtigt wäre die Konfession nur bann, wenn das Kirchenregiment ein unterschiedslos unirtes wäre, b. h. alle tirchenregimentlichen Fragen von einer einzigen one Rudficht auf bas Bekenntnis zusammengesetten und handelnden Behörde behandelt und entschieden mare". "Man würde badurch ber Union Freunde gewinnen, auch da, wo sie jest nur Feinde hat, man würde sie nicht schwächen, sondern stärken".

Buttle war ein ebenso wissenschaftlicher Vertreter als unerschrockener und anerkannter Borkampfer für bas gute Recht bes lutherischen Bekenntniffes ber evangelischen Kirche, des lutherischen Bekenntnisses innerhalb der Union. Er hat nicht ben Ruhm eines großen, aber eines wissenschaftlichen und bekenntnistreuen Theologen erstrebt. Die Tatsachen ber Beschichte, die Tatsachen ber Offenbarung, bas Befenntnis ber Rirche, Die Person bes Nachsten hat ber driftliche Beift in allen Studen zu respektiren. Das ift eine sittliche Tat; insbesondere biejenige Seite bes sittlichen Tung, welche 2B. in feiner Ethit in besonderer Beife als bas fittliche Schonen bezeichnet und eingefürt hat, im Unterschiede vom fittlichen Uneignen und Bilben. "Es ift bies Schonen eine Selbstbeschränkung ber perfonlichen Tätigfeit um des Rechts des Gegenstandes willen, je höher die Bollfommenheit eines Wegenstandes, um jo hober ift auch fein Recht an fittlicher Schonung. Gott felbst tann zwar nicht Gegenstand bes sittlichen Schonens im eigentlichen Sinne fein, wol aber ist er es in feinen zeitlichen Offenbarungsformen und in allem, was auf ihn hinweist". Natürlich fann bas Widergöttliche, bas Frrige nicht Gegenstand bes Schonens sein; hier hat die Kritik, ja auch die Bekampfung und Beseitigung ihr notwendiges, ja unerbittliches Recht um der Warheit und des Göttlichen willen, selbst gegen die Nächststehenden; aber stets nur eine Polemit gegen die Sache, in wissenschaftlichem Ernst, one leidenschaftliche Gehässigkeit; es ruht bas Schonen auf der Liebe zum Gegenstande und schließt bewusste Selbstbeschränkung und Selbstbeherrschung ein.

Sein schlichter, einfacher, gerader und biederer Sinn, gepart mit der piestätsvollen Schonung gegen alle berechtigten Verhältnisse war ein schönes Erbteil aus seinem Elternhause, das er sich bis ans Ende bewart hat; für sich anspruchsslos, sparsam, bescheiden und zurücktretend, war er mutig im Kampf und wolstätig im Stillen und für Zwecke des Reiches Gottes in großartiger ausopsernder Weise.

Nur neun Jare waren ihm beschieden in Halle zu wirken, im besten Mannesalter mitten in der Arbeit, rasste ihn ein Gelenkrheumatismus nach kurzem, aber schwerem Krankenlager in der Charwoche des Jares 1870 am 12. April dahin.

Dem vorstehend dargebotenen Lebensabriss und der gegebenen Charakteristik liegen teils Aufzeichnungen von dem Verfasser aus seiner Breslauer Zeit, teils die vom Unterzeichneten, einem Kollegen und Freunde Wuttke's gegebene Darsstellung des inneren Entwickelungsganges in der Evang. Kirchenzeitung von 1870

S. 708 ff., ber Nefrolog in Bodlers litterarischem Anzeiger wie bie Lebens: ftizze in ber bon ihm besorgten britten Auflage Bb. I, S. III ff. zu Grunde. L. Soulze.

Buttenbach, Thomas, der Beit nach der Erste unter ben schweizerischen Reformatoren, für die Kirchengeschichte besonders wichtig durch seinen bestimmenben Einfluss auf Zwingli, murbe geboren 1472 aus einem alten Geschlechte zu Biel. Bon feiner früheren Jugend wiffen wir nichts. Wir begegnen ihm erft wider am 16. Dezember 1496 bei sciner Immatritulation zu Tübingen. Dort hat er wärend einer längeren Reihe von Jaren gründliche scholastische und humanistische Studien gemacht und von Anfang an unter seinen Mitschülern, von welchen er nur "ber Schweizer" genannt wurde, unbestritten als ingeniosissimus gegolten. Seine hauptfächlichsten Lehrer waren Gabriel Biel, Konrad Summenhart und der gelehrte Franziskanerguardian Paul Scriptoris. Von G. Viel, dem sog. letten Scholastiker wurde er in die, wie er später sagte, "läppischen Sophi= strien der Scholastik" eingeweiht, von dem Polyhistor Scriptoris empfing er Unregung zu allseitiger wiffenschaftlicher Betätigung, von Summenhart zu biblischen Studien. Nachdem er 1500 in Tübingen magistrirt, begann er nach damaliger Sitte die akademische Lehrtätigkeit in der Artistenfakultät, erstieg aber unch in Tübingen die erste Stufe des eigentlichen theologischen Lehramtes, den Grad eines Als folcher wurde er am 26. November 1505 in Bafel baccalaureus biblicus. zum ersten Buch ber Sentenzen zugelaffen. Db ber Grund seiner Übersiedlung nach Basel eine Berufung irgend welcher Art gewesen ift, wissen wir nicht.

In Basel traf er einen seiner Tübinger Studiengenossen, ben Linguisten Kon-rab Pellitan und setzte mit demselben seine gelehrten Studien fort. Als Universitätslehrer aber entfaltete Wyttenbach sofort eine Aussehen erregende Wirksamkeit. Die gelehrtesten Professoren ber Hochschule besuchten seine Borlesungen, anerkannten ihn als ihren Lehrer und bezeichneten ihn wegen seines allseitigen Wiffens als einen waren "Vogel Phönix". Zwingli und Leo Jub, die fich ges rade bamals in Bafel zur Erwerbung ber Magisterwürde vorbereiteten, ließen fich beibe von bem neuangekommenen Lehrer in ber mittelalterlichen Scholaftit unterrichten. Daneben aber empfingen sie nach ihrem widerholten ausbrücklichen Beugniffe von Wyttenbach bie ersten Anregungen, statt ber Runft gelehrter Spip= findigkeiten das Studium der heil. Schrift zu ihrer Lebensaufgabe zu machen. Bon ihm vernahmen sie auch zum erstenmale ben Sat, bast tein noch so teuer erkaufter Ablass der Kirche, sondern nur der Glaube an den Tod Christi die Gewisheit der Sündenvergebung und des ewigen Lebens verschaffen könne, sowie die mertwürdige Prophezeiung, es sei für die Rirche eine Beit vollständiger Erneuerung im Anbruch. Und so gewaltig war das prophetische Beugnis Wytten= bachs, dass Leo Jud, der sich der Heilkunde hatte widmen wollen, die Apotheke, in welcher er arbeitete, ungefäumt verließ und fich bem Studium der Theologie zuwandte. Zwingli seinerseits hat es immer wider bezeugt, dass er Thomas Byttenbach, "bem frommen und gelehrten Mann", seinem "geliebten treuen Lehrer" ben ersten Unftoß zum Schriftstudium und die Befreiung von bem Banne der kirchlichen Schlüsselgewalt zu verdanken habe, ein Zeugnis, auf welches ein um so größerer Wert gelegt werden muss, je entschiedener sonst Zwingli seine völlige Unabhängigkeit von menschlichen Einflüssen geltend gemacht hat. Zwingli blieb benn auch bis zu Wyttenbachs Tobe mit bemfelben in Verbindung. Er holte 1523 bei ihm ein Gutachten über die Abendmalsfrage ein, und suchte ihn, freis lich umsonft, zu schriftstellerischer Außerung zu bestimmen. Wyttenbach hatte inzwischen auch die akademische Tätigkeit aufgegeben und sich, vielleicht burch itonomische Bedrängnis veranlasst, dem eigentlichen Kirchendienste gewidmet. Zwar erwarb er im Herbst 1510 zu Basel ben Grad eines baccalaureus formatus, und fünf Jare später den eines Doktors der Theologie. Doch hat er one Zweifel schon von 1508 an nicht mehr eigentlich bocirt, sonbern meist in seiner Baters stadt gelebt. Im November 1507 war er zum Leutpriester an der Stadtlirche in Biel ernannt worden.

über die ersten Jare seines Wirkens in Biel ist weiter nichts befannt, als dass er auf der einen Seite von seiner Obrigkeit zu Unterhandlungen mit dem päpstlichen Stul, betressend Zulassung von Milchspeisen in den Fasten und Ablass für die Bürgerschaft von Biel, gebraucht wurde, wobei er häusig in Bern war, anderseits seine Stellung als "Kilchherr" von Biel gegenüber dem Abte des am oberen Ende des Bielersee's gelegeneu Klosters St. Johann, welcher ihn bloß zu seinem "vicarius perpetuus" machen und als warer Inhaber der Pstünde einen Teil des Einkommens zurückbehalten wollte, mit Beharrlichkeit versocht, mitunter

aber auch gegen ben Rat für bas Gut ber Stadtfirche auftrat.

Im Sommer 1515 wurde er, und zwar ansbrücklich unter dem Titel "sacrae theologiae doctor", vom Rate zu Bern als Chorherr und Custos am St. Vincenzenstift erwält und dem Vischof von Lausanne präsentirt. So war nun Wyttenbach beides, Leutpriester zu Viel und Chorherr, Custos und dazu auch Leutpriester zu Bern. Es hat zwar diese Anhäufung geistlicher Amter für die damalige Zeit nichts Auffallendes, wol aber für einen Mann, wie Wyttensbach, der sonst die Anmaßungen der Geistlichkeit, die Irrtümer in der Kirchenslehre und die Missbräuche der kirchlichen Prazis so scharf bekämpste. Seine sortswärenden sehr drückenden Vermögensverhältnisse geben uns vielleicht den Schlüssel zu diesem Kätsel. Wärend seines Ausenthaltes als Chorherr zu Vern ließ er die Stadtsirche in Viel durch Kapläne versehen. Zuweilen war er jedoch auch wider selbst in Vielz, doch wärte diese Doppelstellung nicht lange. Sie war sür Viell und Vern kaum erträglich; auch mochte sie ihm wol selbst auss Gewissen sallen. Er legte wenigstens schon 1519 die Stelle eines Custos nieder, 1520 auch die Chorherrenwürde und zog wider gänzlich nach Viel.

Hier seinte er sein Predigen gegen Ablass und Messe und seinen Kampf für die Rechte der Stadtkirche gegen die Ansprüche des Abtes von St. Johann fort, nicht one den Nat mitunter derb an seine Pflicht zu mahnen, diese Rechte ernst-

licher zu wahren.

Balb begann nun Wyttenbach in seinen Predigten auch gegen den Cölibat der Priester aufzutreten, wodurch in der Gemeinde eine nicht geringe Aufregung entstand. Diese vermehrte sich, als er im Jare 1524 seinen öffentlich vertündezten Grundsähen gemäß zur Ehe schritt und sieden andere Priester teils in, teils um Biel seinem Beispiele folgten. Käte und Bürger waren in Beurteilung dies Schrittes geteilt. Von der dem verheirateten Leutpriester seindseligen Partei wurde teils bei den gerade damals in Zug versammelten Gesandten der zehn Orte um Beistand zur Unterdrückung der einreißenden Keherei nachgesucht, teils Bern noch besonders um Mitteilung seiner, insonderheit gegen die verehelichten Priester gerichteten Maßnahmen angegangen. Von Zug kam eine scharse Mahsenung, "den Pfossen söliches nit zuzulassen und ihnen ihre Pfründen zu nehmen". Vern sandte seine zwei Mandate desselben Jares, one jedoch den Vielern weiter einen Rat zu erteilen.

Der Rat zu Biel brachte die Sache vor die Gemeinde, und diese nahm durch Stimmenmehrheit dem Doktor Thomas und den anderen verehelichten Priestern ihre Pfründen, obschon jener dem Rate ein Rechtsanerbieten eingereicht und von der Kanzel verlesen hatte, in welchem die Rechtmäßigkeit der Priesterche kräftig und würdig dargestellt war \*). Seine Verwandten und er selbst suchten den

<sup>\*)</sup> Wir teilen als eine Probe seines Stils solgende Punkte baraus mit: Er sagt im Einzang mit Berusung aus Ezech. 3, 17. 18 und Jesaj. 58, 1: "Mit diesen Worten Gottes wird ich gezwungen und gedrungen in obschwebendem Handel als euer Ausseher und Seelsorger, euch zu mahnen und zu warnen, nicht von wegen meines Verlusts (wenn ihr wollt lassen die andern meine Mitbrüder ledig, weil ich's gepredigt hab; — mit den Gnaden Gottes din ich bereit mein Pfrund zu lassen — doch unverschuldet und wider alles Rechterbieten vor euch) sondern um der christlichen Wahrheit willen, vor Verdunklung des Wortes Gottes und unseres Herrn Jesu Christi, euch zu warnen und um fürzuschlachen Gesährlichkeit gegen Gott und sein heilig Wort, Nachtheil und Verdammniß der Conscienzen, so in diesem Handel wider Gott und sein heilig Wort handeln werdind, wie hernach solget: "1) Ist der christlich Glaub recht,

Beschlufs der Gemeinde rückgängig zu machen; es blieb aber bei seiner Entschung, und ber Rat, burch bie in Bern versammelten eidgenössischen Gefandten in feis nen Maßnahmen bestärkt, sah sich nach einem anderen Leutpriester um, wozu auch ber Bijdoj von Basel eruftlich mabnte und die Sand bot. Wyttenbach, bem nun die Kanzel zu betreten verwehrt war, predigte nichtsbestoweniger im sogenannten Ploster, auf den Zünsten und sogar auf öffentlichen Plätzen. Er ging auch zu seinen Widersachern in die Häuser und besprach sich mit ihnen über die streitigen Lehrgegenstände, legte ihnen das apostolische Glaubensbekenntnis aus und gewann auf diese Weise Manche für die Warheit. Seine außere Lage wurde aber burch seine Amtsentsehung eine sehr ärmliche. Er beklagt sich bei dem Rate: "Nachbem er 18 Jare ber Stadt gedient, muffe er im Alter am Bettelftabe geben". Der Rat mochte fich "an ber Strafe feiner Entfetzung und nachfolgenden Beschmechung" — genügen laffen, befonders ba er nichts weber wiber Gottes, noch ber Eidgenoffen, noch feiner Obrigteit Gebot (welches bamals noch nicht erlaffen war) getan, sondern nach dem hellen Worte Gottes nur "wider das tuflisch Berbot der Päpste" gehandelt habe. Seine Lage veränderte sich aber nicht, obschon bie Stimmung in ber Burgerschaft fich eher gu feinen Gunften wandte und im Frühling 1525 von berfelben folgende Beschluffe gefast und bem Rate vorgelegt wurden: 1) dass Gottes Wort unverhindert lauter und rein gepredigt werden solle; 2) dass ein Kilchherr mit Wehr erwälet und "wenn er sich nicht christlich halte ober lehre", auch entsetzt werden tonne; 3) "dass uns der Doftor das Gottes= wort in der oberen Kilchen verfünde, am Sonntag und an den Fyrtagen nach bem Mal, und davon habe sin ziemliche Narung es sy uff der Pfründen oder funft".

Der Rat wußte aber in ber barauf folgenden Gemeindeversammlung bem Antrage zur Widereinsetzung und Widerbesoldung Wyttenbach's auszuweichen und versuchte, als der zu Wyttenbach haltende Teil der Bürger dennoch auf seinem Vegehren beharrte, ein letztes Mittel, indem er sich heimlich an die in Luzern versammelten Voten der neun Orte wandte und um Manung an den Vischof von Vasel zu frästigerem Einschreiten gegen Wyttenbach und seinen Anhang bat. Dies geschah. Der Vischof schrieb darauf hin den 11. November 1525 nach Viel, aber one Erfolg. Die zu Wyttenbach haltenden Vürger verantworteten sich unerschrocken durch eigene Abgeordnete bei den Städten Vern und Freiburg und bei der Tag=

ist das Wort Gottes alten und neuen Testamentes war, darauf des Christen Glaub gegruns bet ist, so mag ein Priester und sonderlich ein Pfarrer, der sich empsindt, wie die Schrift meldet, sich recht christlich und göttlich verehelichen". — "2) Ist Gott über alle Kreaturen, ist sein Wort von den Kreaturen nicht zu verurteilen, so mag sich ein Priester und sonderlich ein Pfarrer, on aller Väter und gehaltenen Concilien, oder die auch noch möchten gehalten wers den, so er das heilig Wort doch heiter vor ihm hat gebrauchen, darnach leben verehelichen oder in andern Weg darnach leben". — "3) Mag kein Kreatur das unrecht machen, was Gott sür gut und recht haltet, oder das verbieten und wehren, was Gott gedietet und heißet, oder das notwendig machen, was Gott frei lasset, — so mag kein Kreatur Papst, Bischoff oder Concilium, König oder Kaiser erkennen, daß der Priester Ehe nicht recht sei, und sich Gewalt nehmen die Ehe zu verdieten one Gottes Zorn, antichristlicher Weis und ganz und gar unktästig". — "4) Mag man mit Recht niemand strasen, denn der so gesündiget hat, und man die schrimen soll, die nach göttlichem Willen leben, so mag niemand die Priester, die sich verehelichen, mit Gott, Recht und Ehren ihrer Güter noch ihrer Pfründen entsehen und berauben".

Sehr icon und energisch lautet auch ber lette Artifel:

<sup>&</sup>quot;7) Wider Gott setzen und ordnen, zwingen und dringen, Gottes Gat unterdrucken, bas Ubel frei lassen, bas alles gehört keiner driftlichen Obrigkeit zu, sondern denen, die Gott nicht erkennen noch er sie und bes Antichrists Gewalt han und Tyrannen und Todischläger der Seelen sind".

<sup>&</sup>quot;Darum wollend euch, lieben herren, wohl fürsehen und die Sach nit sparen bis an bas Todbett, so ber herr schreien wird: gib Rechnung von beiner Schaffnerei; (ich) meine, ja der wird seine Burde tragen muffen; ba weber ber heißer dem Folger noch ber Folger bem heißer vorftehen mag" u. s. w. —

satung in Luzern. Bon dieser kam aber nach Biel ein höchst ungnädiger, fast brohender "Abschied", in welchem die Stadt aufgefordert wurde, sosort die "schändslichen, ehrlosen, keterischen, lutherischen und zwinglischen Pfassen" wegzutreiben. Die Bürgerschaft ließ sich jedoch nicht einschüchtern, nahm Wyttenbach gegen solche Scheltungen in Schutz und verlangte noch einmal, um die jeder resormatorischen Maßregel seindseligen Räte zu entsernen, Ausdehnung des Walrechtes und Verssammlung einer neuen Gemeinde. Die Räte riesen den Vischof und Vern um Vermittelung an, welche auch stattsand und, wenn auch nicht alle, doch die Mehrsheit der Gemeinde befriedigte.

Von Wyttenbach und seiner Wibereinsetzung war in dieser Vermittelung nicht bie Rede, ebensowenig von der ungehinderten lauteren Predigt des Evangeliums. Jener und diese wurden von den Bürgern wie von den Vermittlern preisgegesben. Ja, als Wyttenbach im Juni des Jares 1526 dem Rat in edler männlicher Sprache andot, die Stadt Viel, obschon er von der Pfrund verstoßen sei, auf

ber Disputation zu Baben zu vertreten, wurde er schnübe abgewiesen.

Das Einzige, womit seine Vaterstadt den von Haus aus mittelsesen und durch seine, wie er sagt, "wider Gott, Ehre und Recht" über ihn verhängte Amtszentsetung in große Dürstigkeit geratenen Mann lonte, war, das sie ihm, und auch das erst nach langen Unterhandlungen, als Entschädigung für die in dem Rechtsstreit mit dem Abt von St. Johann ausgewandten Kosten, ein lebenslängsliches Gnadengehalt von zwölf Gulden järlich versprach, mit dem Beisügen, wenn er vor 12 Jaren sterbe, solle es seinen Hinterlassenen (die übrigens uns bekannt sind) bis an's Ende der zwölf Jare bezalt werden.

Doch Whttenbach konnte, von Gram und Sorgen gebeugt, dieses nicht mehr genießen. Er starb, erst 54 Jare alt, schon im Lause des Jares 1526, ehe das von ihm begonnene Werk der Resormation seiner Vaterstadt durchgefürt war. Erst im J. 1528, nach der Disputation zu Bern, an welcher Jakob Würben, Wyttenbachs Nachsolger, im Austrage der Stadt Viel teilgenommen hatte, ward die Resormation Viels, für welche Wyttenbach so viele und schwere Opfer ges bracht, vollendet.

Thomas Wyttenbach hinterließ keine Schriften, aus benen wir den Mann von seiner wissenschaftlichen Seite erkennen könnten. Es ist von ihm nichts als eine kleine Zal Briese auf uns gekommen, die sich meistens im Stadtarchiv zu Biel besinden, aber diese zeichnen uns hinreichend den überzeugungstreuen, unerschrodenen, dis zur Derbheit aufrichtigen Kämpser sür Warheit und Recht. Wenn wir ihn wärend vieler Jare sortwärend im Streite mit dem Abte zu St. Johann über dessen Unsprüche an die Kirche zu Viel sehen, so dürsen wir deswegen ihn nicht sür einen händelsüchtigen Rabulisten halten. Er kämpste, vom Nate schlecht oder gar nicht unterstützt, sür die Rechte seiner Stellung gegen mönchische Unmaßung. Es galt ihm dabei noch ein höheres Gut zu erringen, das weder dem Kate noch der Gemeinde selbst zum Bewusstsein gekommen war, nämlich das Recht der christlichen Gemeinde gegen hierarchische Übergrisse und in den letzen Jaren auch die ungehinderte Predigt des Evangeliums. Dass er in diesem Kampse für seine Person unterlegen ist, teilt er mit vielen anderen Streitern sür Warheit und Kecht.

Litteratur: Roth, Urkunden der Universität Tübingen; B. Riggenbach, Das Chronikon des Konrad Pellikan; Vischer, Geschichte der Universität Basel; Die Werke und Viographieen Zwinglis und Leo Juds; R. Stähelin, Huldreich Zwingli und sein Resormationswerk; Usteri, Ulrich Zwingli (Festschrift) und Initia Zwinglii (wozu zu vergleichen Konservat. Monatsschrift 1884); A. Baur, Zwingli's Theologie I; Spörri, Zwinglistudien; B. Riggenbach, Zwingli's Beziehungen zu Vasel (Festrede); Kuhn, Die Resormatoren Berns; Nippold, Berzner Beiträge; Blösch, Geschichte der Stadt Viel; serner: Das Stadtarchiv von Viel und das Stadtarchiv in Vern.

(Friedrich Albert Galler +) Bernhard Riggenbach.

## X.

Kenajas, f. Philogenus Bb. XI, S. 653.

Kimenes (Franzisco Ximenes de Cisneros). Das Ende des 15. Jar: hunderts und der Anfang bes 16. find für Spanien eine entscheidende Beit. Die verschiedenen fleinen Konigreiche find vereinigt. Die Mauren werden vollends besiegt oder teilweise vertrieben, Amerika wird entdedt, die monarchische Gewalt ist in träftigem Aufschwung begriffen. Die katholische Kirche, von jeher mit der spanischen Nationalität burch die engsten Bande verknüpft, ift bei allen jenen Ers eignissen auf bas stärkite beteiligt und zieht aus allen ungeheure Borteile. In Diese Beit fällt des Limenes Leben und Wirksamkeit. Er hat in die Geschichte seiner Beit mächtig eingegriffen; er hat bas neue Spanien, das sich durch tirch= lichen und politischen Absolutismus fennzeichnet, schaffen helfen, wobei nicht zu vertennen ift, bafs er im einzelnen viel Gutes geleiftet, Berechtigkeit gehandhabt, einen höchst ehrenvollen Charakter entfaltet und nicht das seine, sondern bes Landes Wol gesucht hat — nach seiner Einsicht. Wenn sein beutscher Biograph in der Vorrede zur ersten Auflage des vielgelesenen Buches seine Schilderung bezeichnet als "das Bild eines Bischofs, der gerade durch die größte Ausdehnung seiner Gewalt ein Segen wie für die Kirche, so für Stat und Wissenschaft gesworden ist" — so können wir dem im Hindlick auf die damaligen Verhältnisse im allgemeinen und die Spaniens im besonderen beipflichten, aber wir werden in Rücksicht auf die gegenwärtige Lage der Dinge unsere Reserve viel entschiedener

als hefele felber jum Ausbrud bringen muffen.

Rimenes entstammte, nicht, wie spätere Bewunderer behaupteten, bem berühmten alten Grafengeschlechte ber Cisneros, sondern er war von zwar abelicher, aber boch niederer Hertunft und verdankte ben Beftimmungenamen nur dem Ramen ber Stadt, worin seine Familie ursprünglich wonte. Sein Bater mar to: niglicher Ginnehmer ber zum Kriege gegen die Mauren bewilligten Behnten. Gonzales, der älteste, 1436 geborene Son — später im Kloster Franzisco genannt -, ift berjenige gewesen, welcher bas Geschlecht berühmt gemacht hat. Bon seinen Eltern frühe für die Kirche bestimmt, lernte er zuerst in Ascala die alten Sprachen, bezog im 14. Lebensjare die Hochschule in Salamanca und wurde da= selbst nach sechs Jaren Baccalaureus beiber Rechte. Um seiner Armut abzuhels fen suchte er auf Anraten des Vaters sein Glück in Rom, wo er sechs Jare hinburch fich mit Rechtsfachen abgab. Der Tob bes Baters gab bas Beichen zu feiner Rücktehr. Einen damals eingerissenen Missbrauch, ben erst bas Trienter Ronzil beseitigt hat, benütend, verschaffte er sich sogenannte literae expectativae, wodurch ber Bapft ihm die erfte im Ergbistum Tolebo vafant merbenbe Bfrunde zusicherte. Bei dieser Gelegenheit zeigte Limenes zum erstenmale öffentlich bie ihm einwonende Hartnäckigkeit bes Charakters. Der Erzbischof Carillo, unzufrieben mit ber one sein Vorwissen erfolgten Überweisung und überdies burch ein schon einem Andern gegebenes Versprechen gebunden, drang in Limenes, dass er auf die Pfründe verzichte, und da mit Zureden nichts auszurichten war, ließ er ihn einsperren und gab ihn erst nach sechsjäriger Gefangenschaft wider frei. Aber Kimenes beugte sich nicht und erreichte 1480, bafs ihm jene Pfründe, bann aber eine Kaplanei überwiesen wurde, welche nicht unter die Botmäßigkeit bes Erzbischofs fiel. In der so gewonnenen Stellung trieb er mit regem Eiser Theo-logic und beschäftigte sich außerdem mit dem Hebräischen und Chaldäischen, was ihm später bei ber Herausgabe der Polyglotte sehr zu statten kam. Bereits hatte er außerdem einen folden Ruf der Gewandtheit in der Berwaltung kirchlicher Geschäfte, bast ihn Menboza, der damalige Bischof von Siguenza, zu seinem Vitar ernannte, in welcher Stellung sich Limenes glänzend bewärte. Der Graf bon Cifuentes, ben die Mauren gefangen genommen hatten, übertrug ihm warend fei-ner Gefangenschaft die Verwaltung seiner weitläufigen Güter. Des Limenes Glud schien gemacht, eine glänzende Laufban ihm eröffnet. Da faste er plöglich einen



Ximenes 389

außerorbentlichen Entschluss. Auf alle seine bereits fehr bebeutende Ginkunfte verzichtend, trat er trot der Gegenvorstellungen seiner Freunde, als Movize bei den Franziskanern und zwar in das Kloster derer von der strengen Observanz zu Toledo ein. Als Novize übertrieb er noch die an sich schon äußerst harte Regel. Nachdem er im Kloster zu Talaverra die Gelübbe abgelegt, kehrte er nach To= ledo zurud und machte bald gewaltiges Aufsehen als Prediger und als Beichtiger. Jeder drängte sich zu dem Beichtstule des Mannes, der das angenehmste Leben und die schönsten Lebensaussichten mit dem Gewande bes hl. Franz vertauscht hatte. Da seste er aufs neue die Welt in Erstaunen durch einen heroischen Entsschluss. Er verließ Toledo und die glänzende Wirksamkeit, die er sich daselbst geschaffen, um sich in die Einsiedelei der Madonna von Castannar zu vergraben. hier baute er sich mit eigenen handen eine kleine hutte, und verblieb darin brei volle Jare in Betrachtung und Gebet verfunken, bas ftrenge Leben ber alten Anachoreten ber thebaifden Bufte fürend. Mitten im Glanze seiner späteren Lauf= ban erinnerte er sich mit besonderer Genugtuung dieses Einsiedlerlebens. Balb muste er auf Geheiß ber Oberen — ba die Franziskaner öfter den Ort wechseln — seine Einsiedelei verlassen und ein Kloster in Salpeda beziehen, in dem er nach kurzer Zeit Guardian wurde; als folcher ging er seinen Untergebenen in Erfüllung der Ordenspflichten voran und ließ sich soweit herab, die geringsten Dienste zu versehen und öster die Verrichtungen, die den Brüdern aufgetragen waren, zu übernehmen, so bafs fie nun um so eifriger benfelben oblagen. Usquo adeo verum est, fest Gomes S. 6 hingu, vim acrem imperandi esse, si ductor

ipse praecedat.

Im Jare 1492 — bem ber Entbedung Amerikas — trat für Limenes eine neue Wendung seines Lebens ein, die für den späteren Lauf desselben entscheis dend wurde. Es war nämlich die Stelle eines Beichtvaters ber Königin erledigt eine äußerst wichtige Stelle, indem die fromme Isabella auch in Angelegen= heiten, die ben Stat und die Rirche betrafen, ben Rat ihres Beichtvaters einzuholen pflegte. Mendoza, der unterdessen Kardinal und Erzbischof von Tolebo geworden und als solcher mit der Wal des Nachfolgers in genanntem Amte bestraut war, dachte sogleich an Limenes. Auf seine Empsehlung hin erhielt dieser das Amt, stellte aber die Bedingung, dass ihm erlaubt würde, die Pflichten des Ordens zu beobochten und im Rlofter zu verbleiben, fo oft nicht bienftliche Berrichtungen sein Erscheinen am Sofe forberten. Der Ruf seiner Beiligkeit bewirkte, bafs er bereits zwei Jare hernach zum Provinzial bes Orbens für Castilien erwält wurde. Als solcher machte er öfter Reisen, um den Zustand der Klöster zu ersorschen, zu Juß und vom Bettel lebend. Er fand die Conventualen von der Regel des h. Franz abgewichen, sehr reich, in prachtvollen Gebäuden, der Uppigs feit ergeben. Timenes überzeugte bie Konigin von ber Notwendigkeit einer Reformation ber Franzistanerflöfter; fie erhielt noch in bemfelben Jare bon Bapft Alexander VI. eine Bulle, wodurch ihr die unbeschränkte Bollmacht zu biefer Reformation erteilt wurde; die Ausfürung übertrug fle ihrem Beichtvater, der, unbekümmert um den Widerstand, den er bei den ausgelaffenen Monchen und deren Gonnern fand, bie Reformation burchzuseten begann. Welch eine Befestigung bes tatholischen Prinzips überhaupt baburch sich ergeben musste, liegt am Tage.

Bald wurde Limenes zu einer Stelle befürdert, wo er die gehörige Gewalt erhielt, um diese Resormation und noch vieles andere auszusüren. Im J. 1495 wurde durch den Tod von Mendoza das Erzbistum Toledo erledigt — es war die erste kirchliche Stelle Spaniens, von ungeheurer Ausdehnung und Einkünsten (80,000 Dukaten); was aber zu der hohen Bedeutung derselben wesentlich beistrug, war dieses, dass die Bürde eines Großkanzlers von Castilien damit versbunden war. Isabella als Königin von Castilien hatte das Ernennungsrecht. Vergebens verwendete sich König Ferdinand bei ihr für seinen natürlichen Son, der bereits im 6. Jare zum Erzbischof von Saragossa ernannt worden war — Isabella wälte den von dem stervenden Mendoza empsohlenen Limenes. Sobald die betressende Bulle aus Rom angekommen war, beschied sie ihn nach Madrid vor sich, gab die Bulle in seine Hände und besahl ihm nachzusehen, was der

Papst sagen wolle. Als er aber die Unterschrift erblickte "An unsern ehrwürdigen Bruder Franziskus Timenes, erwälten Erzbischof von Toledo", gab er die Bulle der Königin zurück und verließ mit den Worten, dass die Bulle ihn nichts angehe, eilends den Palast. Noch sechs Monate lang weigerte er sich die Würde anzunehmen, erst auf ausdrücklichen Besehl des Papstes gab er seinen Wider-

stand auf.

Rach diesem Borgange ist es nicht zu verwundern, dass er an seiner bischerigen Lebensweise nicht das Geringste änderte. Die ungeheuren Einkünste verwendete er zu Werken öffentlicher und geheimer Woltätigkeit; er war in seinem Palaste von zehn Mönchen umgeben, die ebenso ärmlich und streng lebten wie er. Die Sache machte solches Aussehen, dass man in Rom darüber Beschwerde fürte; ein Breve vom 15. Dezember 1495 besahl ihm, seinem Stande gemäß zu leben. "Im Lause der Zeit", bemerkt Gomez, "sah er selbst, wie sehr der Glanz des Lebens auf das Volk Eindruck macht", und indem er darnach handelte, beshielt er doch unter seinen Prachtgewändern die Kutte und den Strick des heil. Franz bei.

Dies ist ber Mann, welcher fortan als Bischof, als Klosterresormator, als Förberer ber Wissenschaften, als Inquisitor und Statsmann die einflussreichste, weitgreisendste Tätigkeit entwickelte. Wenn er seine hohe Stellung und die später noch erhöhte Würde nicht gesucht, sondern nur nach langem Widerstande sich zur Annahme entschlossen hatte, so sehen wir ihn nun dieselbe nach allen Seiten hin verwerten und mit der äußersten Konsequenz die Unabhängigkeit derselben des haupten. Was die Welt von ihm in dieser Veziehung zu erwarten habe, das bewieß er in den ersten Tagen seines Epistopates, als er den von Mendoza zum Gouverneur von Castilien ernannten Don Mendoza, Bruder des Kardinals, in dieser neuen Würde zu bestätigen so lange sich weigerte, "bis aller Argwon eines fremden Einflusses verschwunden sei und er volle Freiheit der Entscheidung habe".

Das erste, was Limenes in Angriff nahm, war die Reform der Welt= geistlichkeit seines Sprengels. Jene bäumte sich dagegen, aber im Einver= nehmen mit Isabella wufste er ihren Widerstand zu brechen. Den Domheren Albornoz, den seine Kollegen nach Rom entsandt hatten, um ihre Klagen gegen ben neuen Erzbischof bei dem papstlichen Hofe anhängig zu machen, ließ er in Oftia beim Aussteigen aus bem Schiffe durch ben spanischen Gesandten festnehmen, als Statsgefangenen nach Spanien zurudbringen und 22 Monate lang in strenger hoft sigen. Gleich barauf ging er an bie Durchfürung ber Reform der Rlöfter, besonders der seines eigenen Ordens; gerade biefe leisteten den größten Biderftand. Nach einigen Berichten verließen über Taufend Grangis. taner ihr Baterland, um fich ber neu in Araft gesetzten Ordensregel zu entzichen. Ximenes ging unbekümmert weiter, und der zur Beilegung 1496 in Spanien erschienene General bes Orbens wusste nur so viel burchzusetzen, bass jenem eine Kommission von Ordensgeistlichen beigegeben wurde, die mit ihm bas Werk ber Meform betreiben follten. Da aber Limenes sich nicht um sie kummerte, erließ Papst Alexander VI. am 9. Nov. 1496 eine Bulle, durch welche den "tatholischen Mönigen" verboten ward, in dieser Sache weiter sortzuschreiten, bevor die Maßnahmen bem papftlichen Stule unterbreitet worden feien. Doch Ifabella bear: beitete burch ihren Gesandten den Papst, so bass X. ausgedehnte Bejugnisse er= hielt, um im Berein mit dem apostolischen Nuntius die Reform durchzuseten. — In der Tat gestaltete sich der sittliche Bustand der Ordensgeistlichkeit um ein Merkliches beffer, zugleich aber auch erstartte ber echte Mondisgeist miber, ber seitbem auf Spanien so hart gedrückt hat.

Mit berselben starren Konsequenz griff. X. in die Bekehrung der Mauren seich 1499 ein. Unter den damaligen Würdenträgern der katholischen Kirche in Spanien zeichnete sich Fra Fernando de Talavera, Hieronymit, erst Beichtvater der Königin, dann Bischof von Avila, zuletzt Erzbischof von Granada, durch seine warhaft evangelische Gesinnung und Wirksamkeit auf das Vorteilhasteste aus. Die Bekehrung der Mauren lag ihm am Herzen. Sowie sie aber bei der Kapitulation von 1491 die Zusicherung freier Religionsübung erhalten hatten, so machte

es sich der Erzbischof zur Aufgabe, sie auf friedlichem Wege zur Annahme bes Christentums zu bringen. Obschon in vorgerücktem Alter, machte er sich baran, das Arabische zu lernen, damit er mit den Mauren in ihrer eigenen Sprache reden könne, und besahl seiner Geistlichkeit dasselbe zu tun. Er ließ ein arabis sches Wörterbuch, eine Sprachlehre und einen Katechismus anscrtigen, auch eine Übertragung ber Liturgie, ausgewälte Abschnitte aus den Evangelien ents haltend, ausarbeiten. Dieses Berfaren, von dem Königspare gebilligt, machte auf die Mauren den besten Eindruck; bereits traten Biele zum Christentum über. An der Spite der Fanatiker, die fanden, dass ber Erzbischof von Granada zu viel Federlesens mache und dass die Bekehrung der Mauren nicht rasch genug vor sich gehe, stand der Erzbischof von Tolebo. Wärend eines Aufenthaltes bes Hojes in Granada verabredete er mit bem arglosen Talavera das Werk ber Bekehrung gemeinschaftlich zu betreiben (1499). Anfangs trat auch X. noch gelinde auf. Er versammelte die arabischen Gelehrten und legte ihnen die driftliche Lehre in eindringlicher Ansprache vor. Zugleich schmeichelte er ihrer Eitelkeit, indem er fie mit Rleidern, wie fie fie liebten, beschenkte, fo bafs Biele fich taufen lie-Ben; viel Bolts folgte ihnen nach, an Ginem Tage foll er 3000 "getauft" haben, indem er einen Weihwedel über die Menge schwenkte. Dadurch wurde der Eifer einiger angesehener Mauren angeregt, die ihre Kräfte aufboten, um der Flut von Ubertritten Einhalt zu tun. Um so höher stieg der Fanatismus bes X., ber sich nun bereit zeigte, alle ben Mauren gemachte Busicherungen mit Fugen zu treten. Den gelehrten Zegri, der an der Spitze der Reaktivn stand, brachte er durch körperliche Misshandlung dahin, dass er die Taufe begehrte, indem er vorgab, Allah habe es ihm geheißen. X., hocherfreut über diese heuchlerische Belehrung, beschenkte den Mann reichlich und sein Beispiel bewirkte eine Masse neuer Bekehrungen. A. ließ nun alle arabischen Werke, die er auffinden konnte, auf einem öffentlichen Blate der Stadt verbrennen (nach einer Angabe mehr als eine Mil= lion, nach einer warscheinlicheren 80,000, nach Gomez 5000). Dieser Alt unterscheidet sich allerdings von dem Bandalismus Omar's in Alexandrien, aber nicht in der Beife, wie hefele sie angibt: Omar war ein ungebildeter Mann, X. aber nicht. Durch das brutale Vorgehen des X. gereizt, brachen die Mauren in Auf-ruhr aus; aber den Erzbischof Talavera, der unter Vortragung des Kruzifixes ihnen nahte, empfingen sie mit allen Zeichen der Ehrsurcht. Die Folge des Aufstandes war tropbem, bass Ferdinand und Isabella, durch 2. und seine Geistes= genoffen bearbeitet, alle ben Mauren gemachten Zusicherungen aufhoben und ihnen nur die Bal ließen zwischen Betehrung und Berbannung. Gine große Menge, gegen 50,000, die fich nicht entschließen konnten, bas ichone, gesegnete Land ihrer Bater zu verlassen, nahm die Taufe an; innerlich meist bem Jelam ergeben für die Inquisition eine willtommene Beute.

Boltätiger als die Sinwirkung des X. auf die Behandlung der Mauren, die von ihm von dem richtigen Wege abgebracht wurden, war die anderweitige Tätigkeit des Mannes. In seiner Eigenschaft als Großkanzler von Castilien hatte er vielsach Gelegenheit, der Ungerechtigkeit gegen Arme und Niedere zu steuern und schlechte Beamte zu entsernen. Von besonderer Bedeutung war eine durch ihn mit Hilse eines gewandten Finanzmannes bewirkte Umgestaltung des Steuerwesens, wodurch sowol der Untertan erleichtert und vor Erpressung geschützt, als auch die Einnahmen des States erhöht wurden. In Spanien gratuslirte man sich überall dazu als zu dem Eintritte einer neuen Periode des öseintlichen und Privatwosstandes. Daneben nahm X. noch an anderen wichtigen Statsangelegenheiten Teil, sowie an den persönlichen Erlebnissen der königlichen Familie und Isabella's insdesondere, welcher er als Tröster bei den herben Verslusten, die sie erlitt, mit vieler Treue beistand. Als die Königin selbst im Jare 1504 starb, war er sowie das ganze Bolt vom Schmerz wie überwältigt; er rief aus: "Niemals wird die Welt eine Regentin von gleicher Größe des Geistes, gleicher Wärme der Frömmigkeit und gleicher Sorge für Gerechtigkeit sehen!"

Obwol mit Isabella seine festeste Stütze dahin war, behielt &. boch auch sernerhin seinen maßgebenben Ginfluss. Die Berehrung, welche er beim Bolte



genofs, half ihm, ben hafs feiner Feinde in Schranken halten; ihm als Ergbischof von Tolebo und Primas von Spanien zu huldigen war die Geiftlichkeit gezwungen; was aber bas Merkwürdigfte ift, er wufste fich an Ferdinand felbst Nach bem Tobe Ifabella's hatte nämlich Gere eine neue Stilte zu verschaffen. binand feine Tochter Johanna, Gemalin des Erzherzogs Philipp von Ofterreich, ber ein Son bes Kaisers Maximilian und ber Maria von Burgund war, als Rönigin von Caftilien protlamiren laffen, aber zugleich den Titel eines Regenten Diefes Konigreichs angenommen, laut den letten Berfügungen ber Konigin. Phis lipp, ber bamals in ben Rieberlanden fich aufhielt, weigerte fich, bas Recht feis nes Schwiegervaters auf die Regentschaft in Caftilien anzuerkennen. Gine große Partei in Caftilien erklärte sich für Philipp, und als er mit seiner Frau nach Spanien tam, erfannte bas Land feine Autorität an; alle Caftilianer verließen alsobald ben Sof Ferdinands. Diefen Unlass ergriff E., um fich bem Konige wider zu nähern. Er wurde ber Bermittler zwischen ihm und seinem Schwiegers sone. Ferdinand verzichtete auf die Regentschaft in Castilien und zog sich in seine Erbstaten von Aragon zurud, unter ber Bedingung, dass er an ber Spipe ber alten Ritterorden bleiben und die Sälfte ber Ginfünfte von Caftilien beziehen würde, laut bem Testamente Jabella's. Rach einigen Monaten (1506) ftarb Philipp; feine Frau, die ihn, den Ungetreuen, über alle Maßen liebte, verlor darüber den Bers stand; ihr altester Son, der nachherige Raiser Rarl V., war noch ein fleines Da muste auf's neue für die Regierung von Castilien gesorgt werden. Zwei Monarchen bewarben sich barum, Raifer Maximilian als Bater Philipp's, Gerbinand als Bater Johanna's. Die Beiftlichkeit und die Stadte, burch E. bearbeitet, erklärten fich gegen ben Abel für Ferbinand: fo murbe biefer burch bie Cortes jum Regenten bes Landes gewält (1507). Dafür verschaffte Ferdinand bem Erzbischof den Rarbinalshut und gab ihm die Stelle des Generalinquifitors in Spanien, die gerade erledigt war. Nachdem &. fo hoch geftiegen war; ließ er bem Könige vollkommen freie Hand, um nicht seine Eifersucht zu reizen, und beschäftigte sich mit anderen Unternehmungen, wodurch er sich um Spanien die größten Verdienste erwarb und zugleich seine Macht und sein Ansehen steigerte:

hier kommt vor Allem in Betracht, mas er für die von ihm gestiftete Uni= versität Alcala de Henares, bas alte Complutum, tat. Im Jarc 1498 bestimmte X. den Bauplay, 1500 legte er felbst ben Grundstein bes Collegiums von St. Ildefonso und widmete fortan, unter allen zerstreuenden Sorgen und Beschäften, biefen Unftalten viel Beit. Reben bem Sauptcollegium murben noch neun andere errichtet, in eigens bagu aufgefürten Gebäuden, ebenfo ein Sofpital zur Aufnahme der Aranken der Universität. Die Stadt Alcala erfur behust Berschönerung und Gesundmachung bedeutende Beränderungen. Erst im J. 1508 waren alle Baulichkeiten vollendet, wobei der Kardinal öfter gegenwärtig die Arbeiten angeordnet und die Arbeiter ermuntert hatte. Was den Unterrichtsplan betrifft, so benütte X. den Rat verständiger Männer. Die öffentlichen Disputationen und Prüfungen waren fehr häufig, und bei ben letteren murbe fehr ftreng versaren, so bas &. selbst mit der Zeit eine Milderung hierin eintreten ließ. Es wurden 42 ordentliche Prosessorenstellen eingerichtet, wovon 6 für die eigent= liche Theologie, 6 für Kirchenrecht, 4 für Medizin, 1 für Anatomie, 1 für Chirurgie, 8 für Philosophie, 1 für Moralphilosophie, 1 für Mathematit, 4 für griechische und hebräische Sprache, 4 für Rhetorit, 6 für Grammatik bestimmt waren. X. befliss sich überallher die tüchtigsten Männer für seine Anstalt zu gewinnen. Reichliche Stipendien murden für die Studirenden, besonders die ber Theologie, ausgeworfen. Die Aufsicht über bas Ganze ber Universität fürte ber Rettor mit seinen drei Raten, alle aus dem Collegium St. Ildefonso vuturum. A. wies der Universität bedeutende Einfünfte an. Im August 1508 wurde die erste Vorlesung (über die Ethit bes Aristoteles) gehalten. Als Franz 1. die Uni: versität besuchte, hatte fie 7000 Stubenten. So lange bas gute Zeitalter für bie Wiffenschaften in Spanien marte, behauptete die Anftalt ihren Ruf.

"Das größte litterarische Werk Alcala's", sagt Hefele mit Recht, "ift bie Compluten sische Polyglotte". Der Gedanke bazu ging ganz eigentlich von

A. aus. Derselbe Mann, der gegen die Verbreitung der Schrift unter dem Volke so sehr eiserte, machte es sich zur Aufgabe, die Geistlichen in die Schrift einzussüren; er erkannte die großen Mängel der Bildung der Geistlichen in dieser Beziehung, und wenn er das überall sich kundgebende Ausblüchen der schönen Wissenssichung, und wenn er das überall sich kundgebende Ausblüchen der schönen Wissenschaften betrachtete, so stieg in ihm die Vesorgnis auf, dass dasselbe zum Schaden der Kirche gereichen, dass die Schrift von Ungeweihten salsch verstanden werden könnte. Daher wollte er, dass die Geistlichen nicht unvordereitet und der Schrift unkundig erfunden würden (Gomez 48). Seine Absicht bei Herstellung der Poslyglotte spricht der Prolog des Werkes solgendermaßen aus: "Es sei seine Überzsetzung im Stande, den vollen Sinn des Originals auszudrücken, am wenigsten bei der Sprache, in welcher Christus selbst geredet habe. Zudem weichen auch die Handschriften der lateinischen Übersehungen zu sehr von einander ab, als dass man nicht Verfälschungen, meistens durch Unwissenheit oder Nachlässigkeit der Schreiber entstanden, argwönen sollte. Darum habe er die Vibel in den Urssprachen mit den verschiedenen Übersehungen zu drucken besohlen . und dazu der Hilber grücklichen wirden Sprachsenner sich bedient, wie er andererseits die besten und ältesten griechischen und hebräschen Handschriften von allen Seiten herbeis

gufchaffen bemüht gemefen fei".

Den Plan zum Ganzen hatte X. felbst entworfen; im J. 1502 ging er an's Werk, verteilte die Arbeit au die ausgezeichnetsten Gelehrten, meist Spanier, auch einen Griechen und einen Juden (vgl. Hefele a. a. D. S. 116 ff. [2. Aufl.]). Bon ben aus ber vatikanischen Bibliothet hergeliehenen Sanbichriften find mehrere jest ermittelt, wie Bercellone's Borrebe zu Mai's Ausgabe bes Cod. B. zeigt. Uber die Entstehung und Geschichte der Polyglotte, über das, mas sich betreffs bes Sandidriftenapparates überhaupt herausstellen lafst, über bie Mitarbeiter und die Arbeitsverteilung u. f. w. gibt &. Delitich in einem Leipziger Programm von 1871 (44 S. in 40) Ausfunft. Moldenhauer und Tochfen brachten 1784 aus Alcala bie hoffnungslose Nachricht mit (f. J. D. Michaelis' Ginleitung I, 775 f.), bafs bie in ber Universitätsbibliothet von Alcala verbliebenen Cobices später durch den Bibliothekar einem Raketenmacher verkauft worden seien; indes ift dies neuerdings bementirt worden, und wenigstens der Handschriftenapparat des Alten Teftaments ift unversehrt von Alcala in die Universitäts-Bibliothet zu Madrid übergegangen (f. Tregelles' Account 1854, S. 12-18 und Delitsch a. a. D. S. 40 f.). Das Reue Teftament mar noch bor bem bes Erasmus fertig, 1515. Da aber die papstliche Erlaubnis zur Beröffentlichung erft 1520 erlangt wurde, erhielt jenes ben Borsprung. Im J. 1517 war ber Drud in vier Fosliobanden vollendet. Als man bem Kardinal ben letten Band brachte, blidte er gen himmel und bankte Christo, dass er ihm gegeben habe, das Werk, worauf er so viel Mühe verwendet, zum gewünschten Ende zu füren; und an seine Umgebung sich wendend, sagte er: Nihil est, amici, de quo mihi magis gratulari debeatis quam de hac bibliorum editione, quae una sacros nostrae Religionis fontes tempore perquam necessario aperit, unde multo purior theologiae disciplina haurietur quam a rivis postea deductis (Gomez 44). Noch füren wir an, bass X. auch mit der Veranstaltung einer Ausgabe ber Werte bes Aristoteles sich beschäftigte, beren Vollendung durch seinen Tod verhindert wurde. Über das, was er sur Erhaltung der mozarabischen Liturgie getan, vgl. Bd. IX, S. 784.

A. besaß keine besondere Gelehrsamkeit. Petrus Marthr von Anghiera, der am Ansang von derselben sehr vorteilhast dachte, sprach später, als er den Mann besser kannte, anders. Doch wenn A. in dieser Hinsicht etwas, sogar Vieles, absaing, was ihm übrigens kaum zum Vorwurf gereichen kann, so ist um so mehr hervorzuheben, dass er Sinn für gelehrte Beschäftigung hatte und den Wert und Einsluß derselben wol einsah. Sein Sinn war eher dem Kriege als den friedslichen Beschäftigungen mit den Wissenschaften zugewendet. Gomez äußert sogar, wenn er alle seine Taten genauer erwäge, so wolle es ihn bedünken, dass er zum Kriege eine besondere Neigung und Anlage hatte. Seine kriegerisch e Tätigkeit stand aber im Dienst der Kirche und des States und sollte deren Zwede besördern. Er wollte die Zeit der Kreuzzüge erneuern, die Könige von

Aragon, Portugal und England zur Teilnahme an einem Kreuzzuge in das heilige Land bewegen. Bon ihnen abgewiesen, nahm sein Eiser eine bessere Richtung. Die Mauren in Afrika rächten sich an den Spaniern für die ihnen in Granada zugefügten Unbilden durch häusige Landungen und Verheerungen an den südlichen Küsten Spaniens. Da betried X. schon 1505 eine Unternehmung, welche die Einnahme des wichtigen Hafens und surchtbaren Seeräubernestes Mazarquivis zur Folge hatte. Nun aber richtete sich sein Sinn auf die Eroberung von Oran, einem Hauptmarkte sür den Handel der Levante, dadurch zu großem Reichtum gelangt, so dass die Stadt eine Menge Kriegsfarzeuge unterhalten konnte, die der Schrecken der spanischen Küstenländer waren. Der König Ferdinand, den X. dringend ausgesordert hatte, diese Eroberung zu unternehmen, weigerte sich aus Mangel an Geldwitteln. X. daraus gesast, erdat sich vom König und erhielt die Erlaubnis, aus seine Kosten das Unternehmen zu machen und persöulich zu leiten. Die Eroberung Oran's und anderer Seestädte dis nach Tripolis hin gelang; Oran wurde erst 1790, von einem Erdbeben start beschädigt, wider ausgegeben.

Eine anderweitige Tätigkeit bes X. betrifft sein Amt als Großinquisitor von Castilien. Es ist oft behauptet worden, bass X. in Gemeinschaft mit Menboza der Königin Isabella die Einfürung der Inquisition angeraten; das ift nicht richtig, wie auch Llorente (s. d. Art. Bd. VIII, S. 705) anerkennt. X. kam erst 12 Jare nach Einfürung derselben an den Hof. Bevor er Großinquisitor wurde, nahm er sich bes ber Reperei angeklagten Erzbischofs Talavera an (1506). Der Großinguifitor Deza wollte nämlich E. Die Untersuchung ber Rechtgläubigkeit bes Mannes auftragen; allein X. meldete die Sache bem Papfte, und fo wurde dem allgemein verehrten Manne Ruhe verschafft. Gin anderer Borfall unter demfelben Deza war Beranlaffung, bafs er beffen Amt erhielt. Als auf falfche Dennigiationen hin eine Menge weltlicher und geistlicher Bersonen mit Prozessen waren bedroht worden, verlangte X. vom Konig Ferdinand Abhilfe gegen diesen Unfug und Absetzung Deza's. Gerdinand ging barauf nicht ein. Als aber balb barauf Erzherzog Philipp nach Spanien fam, verwies er Deza in feine Diozese und übergab die Inquisitionsgeschäfte dem toniglichen Rate, wie denn dieser Fürst überhaupt kein Freund der kirchlichen Inquisition war. Nach dem baldigen Tode besselben trat Deza in sein Amt wider ein, nahm den Prozess gegen jene Angeschuldigten wider auf und veranlasste auf biese Weise einen Aufstand bes Boltes in Cordova (Oft. 1506), wo die meiften Gefangenen fagen. Das Inquisitions: gebäude wurde erstürmt, alle Gefangenen wurden befreit, und vom Domkavitel und Magistrat ber Stadt die Absettung Deza's geforbert; ba Deza nicht nachgab, verbreitete fich der Aufrur durch gang Andalusien. Da erkannte Ferdinand, dass er Deza nicht länger halten konne. Seine Stelle erhielt 2. (Mai 1507), nur mit dem Unterschiede, dass seine Jurisdittion sich bloß auf Castilien erstreckte.

Gleich nach bem Antritte feines Amtes erließ er ausfürliche Erlaffe, woburch die Neubekehrten, Juden und Mauren, belehrt wurden, wie sie es anzustellen hatten, um in feinen Berdacht bes Rudfalls zu geraten; zu solchen Daßregeln, die verhältnismößig noch als gelinde anzusehen find, trieb bas Bringip ber Inquisition. E. tat allerdings noch mehr; er forgte für guten Unterricht ber neuen Christen. Er beschränkte auch bie Gewalt ber unteren Beamten ber Inquisition, um Bergewaltigungen bon beren Seite vorzubeugen und sette unwürdige Beamte ab. Sobann nahm er sich mancher selbst nach dem Maßstabe ber Inquisition ungerecht Verfolgter an, 3. B. bes berühmten humanisten Untonio von Lebrija oder Nebriffa. Hingegen widersette er fich auf das entschies benfte ber Offentlichkeit ber Berhandlungen bor bem Inquifitionsgericht, der Mennung der Namen von Beugen und Angebern. Die neubefehrten Juden und Mauren brangen nämlich fehr barauf und boten bem gelbsüchtigen Ferbinand eine bedeutende Summe an, wenn ihr Begehren erfüllt murde. unter Rarl's Minberjärigfeit bie neuen Chriften 800,000 Thaler in Gold ans boten, wenn man die Offentlichkeit einfüren wolle, da widersetzte sich X. wider in einem Schreiben an Karl, worin er ben allerdings sehr wichtigen Umstand hervorhob, dass die Angeber bei dem ungeheuren gegen sie herrschenden Hasse,

wenn ihre Namen bekannt gemacht würden, nirgends mehr ihres Lebens sicher sein würden und in Zukunft Niemand sein Leben durch solche Angaben in Gesar würde bringen wollen \*). Überhaupt ist keine Rede davon, dass X. im ganzen den Geist und das bisherige Versaren der Inquisition verleugnet hat. Sollte auch, wie Hefele behauptet hat, die von Llorente berechnete Zal der Schlachtopfer (vgl. Bd. VI, S. 741) zu hoch angegeben sein, so bleibt sie doch noch erschreckend groß. X. betätigte seinen Eiser auch dadurch, dass er ein neues Tribunal errichtete und nicht nur dieses, sondern auch nach Oran, nach den kanarischen In-

feln und nach Amerika die Inquisition verpflanzte.

In allen diesen Beziehungen suchte X. die Macht der Kirche zu erhöhen. Er konnte zwar der Lateransynode unter Leo X. nicht beiwonen, unterstützte aber den Papst brieflich durch seinen Nat und beeilte sich, die Beschlüsse der Synode noch vor deren Beendigung in seiner Diözese in Bollzug zu setzen. Es sollten die Lehrer beim Lesen der heidnischen Klassiker auf die falschen religiösen Anssichten derselben ausmertsam machen und denselben die christliche Warheit entzgegen halten; die künstigen Geistlichen sollten nicht länger fünf Jare ausschließlich Philosophie studiren, sondern daneben auch theologische Vorlesungen hören. Auch der Plan Leo's, den julianischen Kalender zu verbessern, fand bei X. warme Teilnahme. Als aber Leo in den Jaren 1514—16 auss neue einen Ablass ausschrieb, um Geld sür den Bau der Peterskirche und anderes zusammenzubringen, — denselben Ablass, der die nächste Veranlassung zu Luthers Thessen gab —, als die betressende Bulle durch Ferdinand im ganzen Königreiche verkündigt wurde, sprach X. gegen den Papst und den König ossen seine Missebilligung aus.

Wittlerweile bereitete sich für den schon so hoch gestiegenen Mann die glänzendste Erhebung vor, die aber von sehr kurzer Dauer war und mit dem bitztersten Verdrusse endete. König Ferdinand nämlich, dessen Gesundheit schon seit 1513 sehr abgenommen, starb am 23. Jan. 1516, eingehüllt in das Gewand des Ordens, dessen Macht er durch die Inquisition so gewaltig gehoben hatte. Karzbinal X. sollte bis zur Volljärigseit des Prinzen Karl und dessen Rücksehr aus den Niederlanden die Regentschaft über Castilien süren, so hatte Ferdinand bez

stimmt.

Es beißt, bass X., als er bie Nachricht von biefer neuen Machtstellung erhielt, in Tränen ausbrach. Gewiss aber ist, bass der achtzigfärige Mann mit jugendlicher Tatkraft und großer Statsklugheit sein Amt verwaltete, das nur zwanzig Monate dauerte, aber für Spanien von gewichtigen Folgen gewesen ist. Vor allem zog er den jüngeren Bruder Karl's, den Prinzen Ferdinand, in seine Nähe und behielt ihn unter seinen Augen, damit nicht derselbe, durch seine Um= gebung irre geleitet, widerum, wie er es schon getan, den Bersuch mache, sich der Regentschaft zu bemächtigen. Dun aber tauchte eine andere Schwierigkeit auf. Hadrian von Utrecht, seit einiger Beit auf Befehl Rarl's in Spanien, trat mit einer von Karl unterzeichneten Urkunde hervor, wodurch er, Hadrian, beim Absterben des Königs Ferdinand zum Regenten Caftiliens ernannt mar. bas Recht für fich hatte, ba Ferdinand bis zur Bollfärigkeit Rarl's ber recht= mäßige Regent war, machte seinem Gegner ben Borschlag, die Sache bem Prinzen Karl zur Entscheidung vorzulegen und leistete diesem unterdessen einen gewichtigen Dienft, indem er gegen ben Abel für bie Krone bas Großmeiftertum bes Ordens von St. Jago de Compostella rettete, welches nebst dem über die zwei anderen hohen Ritterorden unter der Regierung der katholischen Könige mit der Krone verbunden worden war. Ein fernerer Schritt zur Sicherung und Befestigung der königlichen Macht war die auf seinen Antrag erfolgte Berlegung der Regierung nach Madrid, obwol sie sür die Zukunst nicht one schlimme Fol-

----

<sup>\*)</sup> Aus diesem Grunde kann die anonyme Schrift "Bon der Regierung der Fürsten", welche Llorente bem & zuschreibt, nicht von demselben herruren, da gerade die Öffentlichkeit der Prozesse darin empsohlen wird.

gen war, sofern bas Königtum bort isolirt und versucht war, in Absolutismus

überzugehen.

Unterdessen gelangte die Entscheidung Karls über den ihm vorgelegten Ge= genstand nach Spanien. Karl bewies jenen politischen Takt, durch den er sich fpater fo fehr auszeichnete, indem er Sadrian von Utrecht, den Belgier, bem bie Spanier nur ungern gehorcht hätten, fallen ließ, und gegen ben Rat feiner Ums gebung, ber X. sehr zuwider mar, diesen in der Regentschaft bestätigte. In einem äußerst gnädigen Schreiben sagte er dem Rarbinal, der trefflichste Artikel in dem Testamente seines Großvaters sei berjeuige, burch welchen er X. zum Regenten bestimmt habe. Zugleich erbat er sich in allen Dingen seinen Rat, "den wir", sagte er, "wie den eines Baters ansehen wollen". Mit erfolgreicher Alugheit trat 2. bafür ein, bafs Karl, wie er munschte, zum König von Spanien noch bei Lebzeiten seiner Mutter proklamirt wurde, ob auch die Granden und besonders die Aragonier sich widersetzten. Auch noch andere Kämpse mit den Adeligen bestand er. Er fürte, um biese nieberzuhalten, in Spanien ein stehendes Beer, eine Art Landwehr, aus Bürgern bestehend, ein. Es gelang zwar dem darüber unwilligen Abel, einige Städte zu sich hinüber zu ziehen, indem sie ihnen X. als Unterdrücker ber kommunalen Freiheiten schilderten. Aber X. unterdrudte mit leichter Dube ben Aufstand und zeigte sich als Sieger menschlich und großmutig. Aber die Abeligen, ausgehend von der Unficht, dass die Menschen nur durch Gewalt zum Gehorsam gebracht werden könnten (Gomez 108) beraubte er, nachdem er ihre Macht gebrochen, auch eines Teiles ihrer unrechtmäßig erworbenen Güter, die der Krone gehörten und von denen der Abel, die Schwäche früherer Könige benützend, Besit ergriffen hatte. Indem er diese Güter einzog und alle unter änlichen Um= ständen bewilligten Penfionen aufhob, benütte er die neue Geldquelle, um alle Schulden Ferdinand's und Jsabella's abzutragen und das Heer zu verstärken, Flotten auszurüsten, Plätze zu besestigen (Medina del Campo, Alcasa und Ma-laga), Zeughäuser und Magazine für die Armee zu bauen, aber auch um Karl und seine gelbsüchtige Umgebung mit Geld zu versehen. Bas Amerika betrifft, fo machte sich &. verdient burch berschiedene Dagregeln, geeignet und bestimmt, ben Buftand ber Eingeborenen zu verbessern, ihre Christianisirung zu befordern, wie er benn auch Las Casas (f. d. Art. Bd. VIII, S. 424) zum Protektor über bie amerikanischen Rolonieen bestellte mit einem auftandigen Gehalt. Als ibm aber der Borichlag gemacht wurde, den Regerhandel einzufüren, wollte er burch. aus nichts bavon wiffen und verbot auf's strengste alle Ginfürung von Regerstlaven in die neue Welt. Dies, sowie ein verunglückter Bersuch, den berüchtigten Barbarossa zu Paaren zu treiben, sind die Haupttatsachen aus des X. Regentschaft.

Unterdessen nabte die Zeit, dass Karl die Niederlande verlassen und die Regierung in Spanien felbst antreten sollte. X. selbst forderte ihn bazu auf, da er, um bas nötige Geld für die unsinnigen Verschwendungen des Bruffeler Hofes zusammen zu bringen, die Leute fehr unzufrieden machen mufste. Es ließ sich aber voraussehen, dass X. von Karl bei seiner Rücklehr nicht viel Dank erwarten Hatte doch Karl mehrmals durch seine Umgebung, die den Kardinal hafste, angetrieben, bes Regenten Macht durch beigegebene Räte zu schwächen gesucht, um welche fich X. aber nicht kilmmerte. Er tat übrigens alles Mögliche, um ben Konig wurdig zu empfangen, und felbft ichon frant, reifte er ihm im September 1517 entgegen. Da schrieb ihm Karl, "er moge in Mogados (bei Segovia) zu ihm tommen, um ihm seine Ratschläge mitzuteilen; habe er bas getan, fo tonne er fich zur Rube begeben, benn er habe genug fur den Stat berrichtet, wofür er allein von Gott die würdige Besonung empfangen könne". X. bald barauf starb (8. Nov. 1517), so meinten Viele, er habe aus Verdruss über biesen schnoben Brief ben Beift aufgegeben. Allein nach Gomez (301) war ber frante Greis, als ber Brief antam, bereits in fo hoffnungslosem Buftande, dass man ihm den Brief gar nicht mitteilte. Immerhin ist es beachtenswert, wie der Mann, der Alles getan hatte, um das Königtum in Spanien zu heben und seine Macht zu vergrößern, endlich selbst von dieser Macht getroffen wurde.

Litteratur: Die Hauptquelle über X.'s Leben ift: De rebus gestis a Francisco Ximenio Cisnerio, Archiepiscopo Toletano I. VIII, auctore Alvaro Gomecio (Rerum Hisp. Scriptores aliquot, III [Francoforti 1581]). Der Berfasser. Albaro Gomez de Caftro, geb. 1515, geft. 1580, Lehrer ber flassischen Litteratur in Salamanca, Toledo und Alcala, arbeitete auf Grund zuverlässiger Duelsten. Andere spanische Bearbeitungen gibt Prescott, Gesch. d. Reg. Ferdinands u. Ifabellas von Spanien (beutsche Ausg. Leipzig 1842, 2 Bde.) an, beffen Darfredlung besonders im 5., 6. 21. und 25. Hauptstud zu vergleichen ift; jene Rach= weisungen s. Bb. II, S. 122. Unter den neueren Bearbeitungen von X.'s Leben ist die von Hesele, Der Card. X. und die firchl. Bustande Spaniens am Ende des 15. und Anfang des 16. Jarh., Tübingen 1844; 2. Aufl. 1846) die bedeustendste. Über die litter. Tätigkeit des Kardinals hatte Hesele schon in demselben Jare in der Tüb. Duartalschrift gehandelt; über die Art, wie derselbe die Inquisition angesehen haben will, vgl. oben Bb. VI, S. 740. Unter den neueren Gesamtbearbeitungen vgl. Rosseuw St. Hilaire, Histoire d'Espagne . . . Neue Ausg. 1852, Bb. 6. — Uber bes X.'s Stellung innerhalb ber innerkatholischen Reformation in Spanien vgl. Maurenbrecher, Studien und Stizzen, Leipz. 1874 (Bergog +) Benrath. (S. 14 ff.).

Phoneius. In dem Thesaurus novus anecdotorum von Martene und Du-rand Bb. 5, S. 1777 findet sich ein Tractatus de haeresi pauperum de Lugduno aus dem 13. Jarhundert. Nach Pegna (in seiner Ausgabe des Directorium inquisitorum von Eymericus, Rom 1587, Fol. S. 229 u. 279) und d'Argentré (Collectio judiciorum de novis erroribus, Bd. 1, S. 84 u. 95) glaubte man bister, der Versasser sei ein Dominisaner, Namens Pronetus, der soust durchaust unbekannt ist. Franz Pfeisfer hat aber durch unwiderlegliche Zeugnisse dargetan, dass der Traktat ein Werk des Franziskaners David von Augsburg, aus dem Ansange des 13. Jarhunderts ist. S. Haupt, Zeitschrift für deutsches Alterthum, 1853. S. 55. Ein Manuskript danon ist zu Stutteart ein amsites un Währen. 1853. S. 55. Ein Manustript bavon ist zu Stuttgart, ein zweites zu Mün= chen, ein drittes war zu Straßburg. Nach dem Münchner hat Herr Prof. Pre= ger ben Traktat neu herausgegeben, mit einer Einleitung, in den Abhandlungen ber M. bayerischen Atademie der Wissenschaften, 3. Klasse, 14. Oft., 2. Abtheil.; auch besonders abgedruckt München 1878, 40. C. Somid.

Pfop. Der Nop, hebr. Dire, ist eine Pflanze, welche bei den Israeliten als Sinnbild ber Reinheit galt und beshalb bei ben Reinigungsgebräuchen als Mittel der Reinigung und Entsündigung mit verwendet wird: 1) bei den Bestimmungen über die Reinheit der Aussätzigen Lev. 14, 1-20 und über den Häuseraussatzt 14. 33—53, speziell bei ben Reinigungsgebräuchen nach eingetrestener Heilung bes übels B. 4—7. 49—53, indem man außer zwei lebendigen reinen Bogeln, etwas Cedernholz und farmefinfarbener Bolle (ersteres als Sinbeutung auf seste, bauernde Gesundheit, letteres wegen der blutänlichen Farbe; doch f. auch den Art. "Farben in der Bibel" Bd. IV, S. 496), auch einen Esobbuschel nehmen und mit ihnen ben Reinigungsritus an dem geheilten Aussätzigen und dem reingewordenen Saufe vollziehen foll; einen folchen Sprengwedel hat: noch ber Tradition schon Moses bei ber Sprengung bes Bunbesopferblutes gebraucht (f. Debr. 6, 19); - 2) bei ber Herstellung bes Laugenwaffers zur Rei= nigung für folche, die fich burch einen Toten verunreinigt hatten, Rum. 19, 6. 18, indem es gleichfalls mit Cedernholz und farmefinfarbener Bolle zusamt ber Gundopserkuh zu Asche verbrannt werden soll; auch hier dient der Esob beim Gesbrauche dieses Wassers als Sprengwedel V. 18; — 3) in der Passahvorschrift



398 Pjop

Er. 12, 21-27, wornach ein Buschel Esob in bas Blut bes geschlachteten Passab: tieres getaucht und mit demfelben von dem Blute an die Oberichwelle und die Türpfosten gestrichen (resp. gespritt) werden foll B. 22, weil Gott fich burch die: fes Beichen zu gnädiger Berichonung bor brobendem Berderben bewegen lafst (bgl. B. 13); - 4) in Bi. 51, 9 wird ber Efob entsprechend diefen Reinigungs: gebräuchen bilblich als Mittel gur Reinigung bon ber Unreinheit ber Gunde genannt, wobei ber Dichter "ein geiftliches Reinigungsmittel meint, one bafs fich fagen läfst welches" (Delitich, Bibl. Comm. über bie Pjalmen, 4. Aufl., 1883, S. 403). Ferner wird ber Efob 1 Kon. 5, 13 als febr fleines Gewächs im Gegensate zu ber Libanonceder erwänt, um anzudeuten, bass die Spruchweisheit Salomos den gangen Bereich vollstümlicher Pflanzentunde von den größten bis zu ben kleinsten Gewächsen umfaste, um baraus ihre Gleichnisse zu entlehnen. -Im N. T. wird Joh. 19, 29 der nach der gewönlichen Unnahme mit dem 'Esob identische Boownog erwänt, indem erzält wird, dass der mit Essig gefüllte Schwamm, ber ben Durft bes am Breuge Sangenden ftillen foll, an einen Dopbuschel gesteckt und ihm so zum Munde hingefürt wurde; sicher hat die Erwäsnung des Psophuschels den Zweck, auf die Anlichkeit des Opsertodes Jesu, des "Lammes Gottes", mit der Passahseier hinzuweisen, da die anderen Evangelisten einfach berichten, bafs ber mit Essig getränkte Schwamm ihm mittelft eines "Robres" gereicht worden sei (Matth. 27, 48; Mark. 15, 36).

Schon die LXX, die Bulgata und der Graecus venetus find bei der Ubersetzung bes Wortes zirk (f. die Stellen) von der Identität dieses hebräischen Wortes mit dem griechischen voownog (Dioscorides 3, 29. 5, 50) ausgegangen, berfelben Tradition folgend, welche dem Berichte in Joh. 19, 29 zu Grunde liegt. Diese Pflanze, welche von irgend einer eingebildeten Anlichkeit der Blume mit bem Kopfe (ww, eigentl. Gesicht) eines Schweines (vs) ben Namen hat (boch f. u.), ift nach Sprengel nicht ber "gemeine Djop", ber in Griechenland nicht machft, fondern Origanum Smyrnaeum ober Syriacum, b. h. die bei Smyrna und in Syrien wachsende Dostenart, womit übereinstimmt, dass ber Goownos, ber übrigens wie alle anderen Dostenarten (besonders das Origanum creticum, f. schon Plin. 20, 67) in den Blättern dem Hyssopus officinalis änlich ist, im Etym. magn. als dem Majoran d. i. dem Origanum majorana ünlich bezeichnet wird. Darnach wurde der Esob zu den eine Gattung der Lippenbluter bilbenden Dosten ober Wolge. muthen gehören; dieselben sind stark duftende Kräuter, beren Bluten in dichtgedrängten Uhren (mit geschindelten, den Relch überragenden Dechblättern) fteben und in Europa und im Oriente, auch in Sprien und Palästina (Hasselquist 554, Russell, Al. II, p. 170) vortommen. Bon einer biefer Doftenarten, bem in Gud: europa, auf Kreta und den Inseln wachsenden Origanum creticum (resp. dem nahe verwandten Or. Smyrnaeum ober Syriacum, auch von Or. dictamnus) fommt das auch bei uns noch als äußeres Beilmittel gebrauchte rotbraune "spanische Hopfenöl" (Oleum origani cretici), welches gegen Grind und Kräte gebraucht wird, was gut zu Lev. cap. 14 past. - Dagegen kommt der "gemeine Pfop" (Hyssopus officinalis), der gleichfalls zu den Lippenblütern gehörte, marscheinlich gar nicht in Sprien und Palästina vor. Belon (Les observations de plusieurs singularites trouvées en Grèce, Asie, Indée etc., Paris 1588, S. 313) hat zwar auf den Bergen Judaas eine Art wilden Pfops gefunden, aber dieselbe war von unserem Hyssopus officinalis verschieden; und seitdem hat man ben Nop nur im Berichte ber Expedition Lynchs (Official Report., Baltimore 1852, p. 65a) unter ben Gewächsen Spriens und Palästinas nachgewiesen. hiervon abgesehen wurde bie Pflanze recht gut zu ben Eigenschaften bes Esob passen. Sie ift ein tahler, 1-11/2 Tuß hoher Halbstrauch mit frautigen, aftigen Zweigen und lanzettlich= linealen, gangrandigen Blättern und einseitswendigen Blütentrauben, deren einzelne Blüten himmelblau, selten weiß find; sie wächst auf Mauern und an felfigen Stellen Südeuropa's, ausgenommen Griechenland, und kommt auch wild im füd= lichen, selten im mittleren Deutschland vor; die start riechenden Blätter und Blüten der sehr gewürzhaften Pflanze sind schon seit alter Beit als Beilmittel

- Carlo

und Reinigungsmittel berühmt (f. Diosc. 3, 27 resp. 30, vgl. Bähr, Symbolit, II, S. 505 f.). Sonach past der Standort der Pslanze zu 1 Kön. 5, 13 und der aromatische Dust, sowie die reichen Blütenbüschel zur Verwendung als Vessprengungswedel (wozu die Griechen einen Büschel auß Zweigen des Ölbaums oder Lorbeers verwendeten, s. Ovid. fast. 4, 728. 5, 677), zumal da die harigen Blütenbüschel die Flüssigkeit, in welche sie getaucht werden, leicht ausnehmen und beim Schütteln ebenso leicht wider von sich geben (s. Spencer, De legibus Hebraeorum ritualibus, 2, 15.4); selbst der bei einer größeren Pslanze stark holzige Stengel könnte mit dem zu dem oben geschilderten Zweck verwendeten "Rohre" der Synoptiker identisch sein (wenn man nach harmonistischer Aussassungesetzt dass man sich das Kreuz nicht sehr hoch zu denken braucht.

Da nun aber ber Hyssopus officinalis in Palästina so gut wie nicht bor-kommt (weshalb schon die Talmudisten in Mischna, Troktat Para 11, 7, ben Diop ber Griechen und Romer von dem im Gesete gemeinten ann unterschieden. s. Otho, Lexicon rabbinico-philolog. 1674, p. 284 sq.), so muss ein anderes der verwandten scharfen Bewürzfräuter, welche die alten Ifraeliten warscheinlich one Unterscheibung unter bem Ramen are befasten, gemeint sein: entweder ein Origanum, woran schon alte griechische Übersether zu Lev. 14, 4 (ögyavor = öglyavor), Maimonides (s. zu Negaim 14, 6) und David Kimchi (im Wurzelwörters buch) gedacht haben, sei es nun, dass das oben genannte Origanum Smyrnaeum refp. Syriacum, ber voownog der Griechen, fei es bafs eine der anderen in Gub= europa und Kleinasien wildwachsenden Origanum-Arten (von denen eine auch in Paläfting, 3. B. in Bethlehem, nachgewiesen ift) gemeint fei, marend bas ebenfo aromatische 1 Jug hohe Origanum majorana, b. i. unser Majoran ober Ruftenboften, der aus dem nördlichen Afrita zu uns getommen ift, sich nicht in Bäläftina, oder höchstens auch nur als Gartenpflanze zur Würze vorfindet; — oder die Satureja, b. i. das Bieffer- oder Bohnenfraut (griech. Jungou, Theophr. Jungov, von Finos, des starken Geruchs wegen), von deren Arten besonders die Satureja montana dem Hyssopus officinalis sehr änlich ist und auch in der Gegend von Berona isopo genannt wird, die Satureja Thymbra aber namentlich in Sprien und Balästina, besonders häufig auf dem Carmel wächst (f. Tristram); dieselbe ist nicht nur durch das griechische Goownos in seiner weiteren Berwendung warscheinlich mit bezeichnet worden (f. Dillmann, Die Bücher Exodus und Numeri, 1880, S. 515), sondern auch schon durch alte Übersetzer als identisch mit dem hebr. Dirk angesehen worden, indem Saadja, Abusaid, Arabs Erpenius, Ibn

Ganach, Tanchum dieses durch resp. resp. d. i. Satureja (s. Löw, Arasmäische Pstanzennamen, 1881, S. 325 f., vgl. den Nachtrag S. 426) widergeben (vgl. die Beschreibung des satar bei Ibn Beithar, "Große Zusammenstellung der Heilsund Nahrungsmittel". Übersett von Jos. v. Sontheimer, B. II, S. 128 sp. vgl. Anmertungen, S. 627 f.; Kimchi dagegen versteht unter satar den Dosten, Origanum); diese aromatische Pstanze kommt auf dem Sinai (wo jedoch die Mönche sie von der gleichsalls sehr häusigen Pstanze Ga'deh, die sie sür den Esob halten, unterscheiden), wie überhaupt in Sprien und Arabien sehr häusig vor (Burch, Sprien S. 913; Robinson, B. I, S. 175. 180); — oder eine der Thymianarten, von denen besonders der schmaldsättrige und weißblühende Kopsthymian (Thymus capitatus) in Palästina heimisch ist, wärend der za'tar des Sinai nach Robinson (a. a. D.) und Eders (Durch Gosen zum Sinai, S. 340 u. 370) der Thymus serpyllum Forskål's (Flor. 107) ist; der Thymian past insosern gut zu Lev. c. 14 resp. Num. c. 19, als Desotte von dieser Pstanze noch heutzutage zu Basschungen in bestimmten Fällen verwendet werden; — oder auch eine Micromeria,

von welcher mit ber Satureja nächstverwandten Gattung gleichfalls mehrere Arten in Sprien und Paläftina vorkommen (f. De Candolle's Prodromus, B. XII, die Labiaten), wärend die Micromeria Benth. (Bartsaturei) sich auch in der sud= lichen Schweiz findet (Willtomm, Führer in das Reich der Pflanzen Deutschlands, Osterreichs und der Schweiz, 2. Aufl. 1882, Nr. 395b). — Undere sind davon ausgegangen, dass bas hebr. Dirk und das griech. Voownos an sich gar nichts mit einander gemein haben und dass man zunächst nur um des änlichen Klanges beiber Namen willen ben biblischen Efob für den Pfop ber Griechen gehalten hat, und haben beshalb nach anderen Merkmalen den biblischen Esob zu bestimmen gesucht. So hat Thenius (im Komm. zu 1 Kön. 5, 13) auf bas Mauergoldmoos (s. Oken, Naturgesch., Botan. II, 1. 288) geraten, weil dieses ein "sehr kleines, buschelförmig machsendes Moos" ist, one zu bedenken, bass "die Moosstora auf bem sonnenberbrannten, durren Kreidetalk Westpalästinas keinen Boden hat" (Furrer, Art. Pfop in Schenkels Bibellegiton). Man hat auch an ben gemeinen Rapperstrauch (Capparis spinosa, xánnugic des Dioscorides) gedacht (zuerst Griffith, † 1545 zu Malakka, ferner Stanley, Triftram und andere neuere Reisende), welcher arabisch deißt (s. Löw, a. a. D., S. 262), welches Wort man aber auch nicht des Gleichtlanges halber mit sirt zusammenstellen darf. Diefer 2—3 Juß, nach anderen sogar 3—4 Juß hohe Strauch, bessen noch ungeöffnete Blütenknospen als Kappern in den Handel kommen, wächst in Nordasrika und Südeuropa auf Mauern und Felsen, aber auch in Sandwüsten und findet sich ebenso in Palästina wie in Aghpten und der Sinaiwuste besonders häufig. Von ben Mauern Jerusalems, vor allem um bem Tempelplat herum, fieht man ihn heutzutage zalreich herabhängen; serner wächst er aus den Felswänden des Ri= bronthales, am meisten zwischen bem Rlofter Mar Saba und dem toten Meere, heraus und bedect die Sohen bei Jericho wie auch die sandigen Ebenen zu beis ben Seiten bes Jordan von Jericho bis an ben öftlichen Rand ber Moabiter-Aber ber ichone Rapperstrauch mit seinen langen Aften und glanzenb grünen Blättern last fich schwer als unterfte Grenzmarte bes Pflanzenreiches benten (Furrer). Ubrigens zält schon Celfius (im Hierobotan. I, p. 407-448) 18 verschiedene Erklärungen für arts auf, indem man außer an die bereits genannten Pflanzen u. a. auch an Abrotonum, Rosmarin und Raute bachte.

Momente ben biblischen Gob bestimmen wollen, sei es wegen bes häufigen Bortommens als ben Rapperstrauch, fei es um seiner Rleinheit willen als bas Goldmoos. Um warscheinlichsten ift es immerhin, an eines ber scharf buftenben, für Waschungen und Einreibungen noch heute verwendeten Gewürzfräuter, welche schon die alte Tradition mit dem Efob zusammenstellte, zu benten. Dies wurde fich fast bis zur Gewissheit erheben, wenn wirklich bas griechische Voownog eine durch bie sprische resp. arabische Form bes Wortes (1201, 6. Löw, a. a. D., S. 134—136) vermittelte Widergabe des hebr, zirk wäre (so z. B. auch Gesenius, Hebr. Handwörterbuch, 9. Aufl. 1883, s. v.), wofür die Tatsache spricht, bas bei naturgeschichtlichen, mit ben Erzeugnissen selbst sich über mehrere Lander verbreitenden Benennungen die Namensänlichkeit niemals one Gewicht ist (f. Winer, Bibl. Realwb., S. 709); in diesem Falle würde man die echt griechische Bildung und Bebeutung von voownog auf eine gräzisirenbe Umbildung des Lehnwortes vielleicht auf Grund einer Bolksethmologie anzusehen haben. Nur barf man in keinem Falle an den Hyssopus officinalis benken, weil dieser in Palästina nicht genügend nachgewiesen ist (wie auch ber hyssopus des Diosc. warscheinlich eine Origanum-Art ift, ebenso wie die bei Ibn Beithar 👣 ; genannte Pflanze, und zwar ersterer Or. smyrnaeum, lettere Or. aegyptiacum ober nach Sprengel

Sonach ergibt sich folgendes Resultat. Man darf nicht auf Grund einzelner

Thymbra spicata, s. Sprengel, Anm. zu Diosc. B. II, S. 507; bgl. Ibn Beithar, a. a. D., S. 545, vgl. Sprengel, Histor. rei herbar. T. I, 265); vielmehr hat man ben Gob entweder mit irgend einer Origanum-Art, &. B. bem Origanum Syriacum, b. i. dem Goownog ber Griechen, ober mit einer anderen Ge= würzpflanze, die gleichfalls zu den Lippenblütern gehört und mit dem Goowwos nahe verwandt ist, zu identifiziren; ja es ist sehr warscheinlich, dass ber Ausdrud Are die oben genannten Pflanzenarten, Origanum, Satureja und Thymus, welche einander nach Aussehen und Geruch und auch nach ihrem Standorte sehr anlich sind und sich nur dadurch unterscheiden, dass die gegenüberstehenden Blät= ter bei Hyssopus, Satureja und Micromeria schmal, mehr ober weniger linearisch, bei den Origanum-Arten mehr eiformig find, one Unterscheidung umfast habe. -Da alle biese Pflanzen strauchartig sind und eine Sohe bis zu einem ober meh= reren Fußen erreichen, so kann ber Esob 1 Kön. 5, 13 im Gegensate zur Ceder nur als kleinster ber Sträucher resp. strauchartigen Kräuter gemeint sein, nicht, wie man oft gemeint hat, als eine ber kleinsten Pflanzen überhaupt. Ebenso= wenig darf man sich aber durch diese Zusammenstellung mit der Ceder verleiten laffen, den Gob als einen Baum ober als einen eigentlichen Strauch anzusehen, wie die Rabbinen getan haben, indem sie ihn zu den (als Brennmaterial die= nenden) Hölzern rechneten (Mischna, Traktat, Para 11, 8) und unter den Rohr= arten und Zweigen mit aufzälten, mit benen die Laubhütten gedeckt werden durfs

ten (Gemara Succa 13°; s. Riehm, Handwörterbuch, S. 1772b).

Litteratur: Außer den Artikeln "Pfop" in den biblischen Realwörterbüchern, unter benen besonders die von Furrer in Schenkel's Bibellexikon und von Riehm in seinem Sandwörterbuch des biblischen Altertums hervorzuheben sind, kommen noch in Betracht die Reisewerke über Palästina, welche auch die Flora von Pas lästina mit berücksichtigen (vgl. z. B. von älteren das durch Furrer citirte von Rauwolf, Aigentliche beschreibung der Naiß, so er vor diser Zeit gegen Auffgang inn die Morgenländer . . vollbracht, Laugingen 1583, S. 59. 456, von neueren dagegen Robinson's Palästina, s. o.), sowie die biblischen Naturgeschichten (z. B. Celsius, Hierobotanicon 1745, I, 407 sq.; Tristram, The natural history of the Bible, London 1873; s. auch Kotschy, Amrisse von Südpalästina im Kleide der Frühlingsflora, Wien 1861, S. 15). Beachtenswert sind noch die Bemerkungen von Schlechtendal's, die Arnold im Artikel "Pfop" in der 1. Auflage der Real-encyklopädie mitgeteilt hat, die aber hier nicht ihrem Wortlaute nach widerabgedrudt werden fonnen. -Von allgemeinen Darstellungen bes Pflanzenreichs vgl. Dr. Johannes Leunis, Synopfis der Pflanzenkunde, 1. Abth. 1877, § 523 Ar. 16. — Abbildungen ber im obigen Artikel genannten Pflanzen finden fich 3. B. bei von Schubert, Naturgeschichte des Pflanzenreichs, dritte von Willkomm neu bearbeitete Auflage, 1884: von Hyssopus officinalis Tafel XXX, Fig. 5, von Origanum majorana und Origanum vulgare Tofel XXIX, Fig. 10 u. 11, von Satureja hortensis, Tafel XXX, Fig. 4.

Zabarella, Franz, neben Pierre d'Ailli und Gerson eine ber hervorragenbsten firchlichen Berfonlichkeiten im Beitalter bes großen abendlandischen Schismas, murbe zu Padua 1339 geboren; in Bologna gebilbet erhielt er hier und später in Florenz eine Stelle als Lehrer bes kanonischen Rechtes. biefe Tätigkeit zeichnete er sich so hervorragend aus, dass er zum Erzbischof von Florenz erwält und 1411 von Johann dem XXIII. zum Kardinal der römischen Kirche unter dem Titel von St. Tosmas und Damianus erhoben wurde. Im Jare 1413 nahm er im Auftrage des Papstes an den Verhandlungen mit Sigis= mund in Betreff des Konzils teil, für dessen Abhaltung man die Stadt Konstanz am Bobensce wälte (Schwab, Gerson 1858, 468). Auf bem Konzil zu Konstanz

einer Art mehr Ginfluss auf bie Worte gehabt, als bei einer anderen, bafs aber bennoch biefe Wirkung nur eine und ebendieselbe gewesen, als bie Wirkung in Absicht ber Sachen, in Erwedung gewisser neuer Ibeeen bei Gelegenheit gewisser vorgestellter, langft befannter Worte bes A. Testaments, eine lebhafte Erregung der Einbilbungsfraft, eine Erwedung fehr beutlicher Borftellungen von gewissen Warheiten im Verstande und Bewarung vor unrichtigen Vorstellungen, wodurch zugleich Worte nach ber natürlichen Denkungsart den Menschen zufloffen und richtige Worte gedacht wurden, one welche die Richtigkeit der Vorstellungen nicht Besonders ift feine besondere gottliche Wirfung in Absicht ber gebrauchten Worte bei dem gewönlichen Vortrage ber ersten Anfangsgründe ber driftlichen Lehre bei gottlichen Gesetzen und hiftorischen Erzälungen zu behaupten, sondern bloß eine folche guttliche Regierung, welche an fich die Berfaffer ihre Bedanken nach ihrer gewonten Denkungsart ausbruden ließ und nur bas Unrichtige in der Borftellung der Warheit selbst, so aus den Ausbrücken entstehen tonnte, verhütete" (Th. I, S. 122). Welcher Abstand nicht nur von ber Schärfe ber alten Dogmatiter, fonbern felbst folder Beitgenoffen, wie ein Bud-

deus, Baumgarten und Andere!

Das Ziel aller vorbereitenden göttlichen Beilswirksamkeit ift nach bem Ber= faffer bas burch Chriftum zu erlangende Glüd. Doch besteht dieses nach ihm nicht bloß, wie nach ber gleichzeitigen Auftlärung, in der Mitteilung der Lehre, sondern wesentlich in der Bersonung Christi, in seinem Ertragen der von uns verdienten Strafe. Im Geifte eines toten Bositivismus wird babei barauf berzichtet, die Notwendigkeit einer folden Ertragung nachzuweisen - dass dieselbe nicht mit ber Kirchenlehre in ber Forberung ber göttlichen Gerechtigkeit gesucht werben konne, sei klar, ba bie Annahme einer solchen Notwendigkeit mit der göttlichen Freiheit streite! Obwol ber Berfasser von einer fortschreitenben Beils= ökonomie spricht, so wird doch keine organische Entwicklung nachgewiesen, sondern ber Fortschritt nur äußerlich burch Aufzälung von historischen Datis bargetan. Nach bem Berfaffer zeigt fich als bie vornehmste Absicht Gottes, ben Glauben an den waren Gott auf Erden zu gründen und "nicht eher etwas ron Chrifto bekannt machen zu laffen, bis jene Warheit hinlänglich ben Gemütern eingeprägt worden" (Th. IV, S. 37). Ebensowenig findet die Individualität der verschies benen Lehrtypen eine Berüdsichtigung. Die biblisch-religiösen Warheiten, welche als Resultat ber richtigen Exegese aufgestellt werben, sind entweder unbegriffene positive Sate ober Verstachungen. Der Glaube ist: eine göttliche Versicherung als gewiß annehmen und erkennen — öfters auch geradezu — die christliche Religion; in Christo sein ist = ein Christ sein, widergeboren werden = eine große Beranderung erfaren. Dem Stile bes Berfaffers murbe ichon zu feiner Beit der Mangel an "Anmut" und unerträgliche Baumgarten'iche Breite zum Borwurf gemacht. Die exegetische Förberung ber dogmatischen biblischen Begründung burch Zacharia verdient in der Tat nicht die Lobsprüche, welche ihr von Nitsch, Schenkel gemacht worden find.

Bielen Beifall erhielten auch in jener Periode die nach bem Mufter ber englischen exegetischen Paraphrasen verfasten paraphrastischen Erklärungen der Briefe an die Römer, Korinther, Galater, Ephefer, Kolosser, Thessalonicher,

Hebraer u. f. w., welche mehrere Auflagen erlebten. Duellen: Thieß, Gelehrtengeschichte ber Universität Riel, 2 Th.; Döring, Die gelehrten Theologen Deutschlands, Th. 4; Schenkel, Die Aufgabe ber bibli-Tholud †. schen Theologie, in den Studien u. Kritifen, 1852, Heft 1.

Raharias, s. Sacharia Bb. XIII, S. 175.

Racharias, Bauft 741—752. Unmittelbar nach ber Beisetzung Gregors III. (29. Nov. 741) wurde die Wal eines neuen Papstes vorgenommen; sie traf Zacha= rias, den Sprößling einer griechischen Familie, der Gregor III. nahe gestanden zu sein scheint (Bonif. ep. 42 p. 113 ed. Jassé). Bereits am 3. Dezember 741 sand seine Juthronisation statt. Im Verhältnisse zu den Langobarden, zu der griechischen Kirche, zu Bonisatius und dem frankischen Reiche hat Zacharias die

Interessen bes römischen Stuls klug und entschlossen, auch vom Glude begunftigt vertreten. Für die Zukunft war weitaus am folgenreichsten die Verbindung der fränkischen Kirche mit Rom, welche Bonifatius angebant hatte und welche die Sone Karl Martells herstellten. In den Augen der Zeitgenossen erschien sie unwich: tig im Bergleich mit den Erfolgen des Papstes gegen die Langobarden; der Biograph des Zacharias hat weder für Bonifatius noch für Pippin ein Wort, um so aussurlicher ift er über das Berhältnis Roms zu seinen unmittelbaren Rach. Für die frankischen Verhältnisse sind beshalb die Briefe des Papstes die einzige Quelle. Es ist nicht nötig, hier auf bas Einzelne einzugehen, vgl. ben Artitel Bonifatius Bb. II, S. 531 ff. Es genügt zu erinnern, dass Bonifatius fich bei allen seinen Magregeln der Zustimmung bes Papstes versicherte; ben größten Erfolg seines Lebens mochte er glauben erreicht zu haben, als er die Bischöfe des frankischen Reichs bestimmte, ein Bekenntnis zu unterschreiben und nach Rom zu senden, in welchem sie erklärten: fidem catholicam et unitatem et subjectionem Romanae ecclesiae fine tenus vitae nostrae velle servare, sancto Petro et vicario ejus velle subjici (ep. 70, p. 201). Auch Pippin knüpite als bald nach Ubernahme der Regierung Beziehungen zu Rom an; wie wertvoll sie bem Papfte erschienen, ergibt sich daraus, dass er die Entthronung bes letten Merovingers durch seine moralische Autorität zu beden kein Bebenken trug (Aonal. Lauriss. 3. 3. 749).

Was das Verhältnis zu den Langobarden anlangt, so opserte er dem König Liutprand den Herzog Trasimund von Spoleto, den Bundesgenossen Gregors Ul. Durch diesen Verrat erkauste er die Rückgabe der vier Städte Ameria, Horta, Polimartium und Bleda. Bei einer persönlichen Zusammenkunst zu Terni gelang es dem Papst, den König zum Zugeständnis eines zwanzigiärigen Friedens mit dem römischen Dukate zu bewegen. Die gleiche Nachgiedigkeit bewies Liutprand im J. 743, indem er den Manungen des Papstes gehorsam von dem Angrissgegen den Exarchat abstand. Noch größer war des Papstes Einsluss auf König Rachis, welcher nach dem Sturze Hilbeprants Liutprand nachsolgte; er bestätigte sosort (744) den Frieden mit Kom; aber er trug die Krone nur einige Jare; im Jare 749 verzichtete er auf das Keich, er, seine Frau und seine Tochter gingen in's Kloster; es war zwei Jare her, seitdem Karlmann, Karl Martells Son, ebenfalls in die Hände des Zacharias die Mönchsgelübde abgelegt hatte.

Endlich der griechischen Kirche gegenüber vertrat Zacharias das Recht der Bilderverehrung; er richtete an Konstantin Kopronymus ein Schreiben dieses Inhaltes.

Zacharias hat zwei Synoden gehalten, die eine warscheinlich im Jare 744, ihre Beschlüsse bezogen sich auf die Disziplin unter Klerikern und Monchen, auf das Kirchengut, die unerlaubten Ehen und dgl. (Mans. XII, S. 381); die zweite im J. 745, hier wurden die von Bonisatius bereits verurteilten Hiter Alderbert und Clemens, one gehört zu werden, noch einmal verdammt (Bonif. op. 50 S. 136 ff.).

Zacharias starb im März 752.

Jaffé-Wattenbach, Regest. Pontif. 1, p. 262 sq.; Biographie im lib. pontific.; die Briefe in der Briefsammlung des Bonisatius und im cod. Caroliu. — Baxmann, Die Politik der Päpste I, S. 218 ff.; Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im M.A., II, S. 286 ff.; Reumont, Geschichte der Stadt Rom, II, S. 110 f.; Hahn, Jahrbücher des frank. Reichs, S. 24 ff.; Ölsner, Jahrbücher der frank. Reichs, S. 113.

Zacharias, Scholastikus, wol zu unterscheiden von einem Rhetor gleiches Namens und Bischof von Meletina in Kleinarmenien, welcher einen nicht mehr vorhandenen Auszug aus der Kirchengeschichte des Sokrates und Theodoret lieferte, — war Bischof von Mytilene auf der Insel Lesbos und zugegen dei dem Konzil vom Jare 536 zu Konstantinopel, durch welches der Patriarch Anthimus abgesetzt und der Presbyter Mennas zu dessen Nachfolger erhoben wurde. Er wurde an diesen Authimus mit Anderen abgesandt, um ihn zur Buse und Res

a sameth

censchaft vor die Synode zu laben; bast er auch dem fünften ökumenischen Konzil vom 3. 553 beigewont habe, ift unbegründet. Er hatte seine philosophis schen Studien zu Alexandrien gemacht und sich bann nach Berntus begeben, wo er sich als Rechtskundiger und beredter Advokat auszeichnete und ben ehrenden Beinamen "Scholasticus" erhielt; Tugend und Gelehrsamkeit werden ihm nach= In der Ginleitung zu feiner Hauptschrift bezeichnet fich Bacharias felber als Schüler bes Ammonius hermen, welcher am Ende des 5. und zu Ansong des 6. Jarhunderts zu Alexandrien platonische und aristotelische Philosophie lehrte, und er erzält weiter, dass ein Anhänger des Ammonius heimlich zum Hellenismus abgefallen sei und in Berntus Rechtskunde treibend, seine philosiophische Weltansicht einem größeren Kreise mitgeteilt habe. Dem Zacharias, welscher in Alexandrien mit dem Ammonius und dem Arzt Gesius änliche Unters redungen gepflogen hatte, murben diese Meinungen hinterbracht und ber Bunfch geaußert, bafs ber Wegenstand schriftlich verhandelt werden moge. Go entstand der Dialog "Ammonius" über das Thema: dass die Welt nicht gleich ewig sei mit Gott, sondern deffen Wert und Schöpfung, bafs fie einen zeitlichen Anfang habe und vergehen werde, sobald es Gott gefallen werde nie umzuwandeln, und bas endlich das Prinzip der göttlichen Güte durch diese Behauptung nicht beeinträchtigt werbe. Bacharias übernimmt hier felber die Rolle des driftlichen Lehrers, ber die Ginwurfe des Hellenisten beantwortet; nachher werden Ammonius und Gefius rebend eingefürt, und am Schlufs fehrt bas Befpräch wider zu seinem Anfange gurud. Mit Recht wird dieses philosophisch= theologische Gespräch gewönlich mit dem des Aleneas von Gaza (Theophraftus) zusammen gestellt; beibe sind ihrer Form nach bem Plato sichtlich nachgeahmt, beibe mit stilistischer Zierlichkeit und Gewandtheit abgesasst, auch berüren sie sich häusig in ihren Beweissürungen, nur mit dem Unterschied, dass Aeneas sich bessonders mit den anthropologischen Fragen über Ursprung der Seelen, Unsterblichkeit und Auferstehung beschäftigt, wärend Zacharias das kosmologische Problem zur Hauptsache macht. Auch ben historischen Standpunkt dieser Schriften wolle man beachten; damals war die Blüte bes philosophischen Hellenismus längst vorüber, bennoch mar berfelbe noch nicht auf eine bloß gelehrte und litterarische Existenz herabgesett; baher wollte auch Bacharias nicht tote Bücher bestreiten, sondern Ansichten, die in einigen Köpfen und Kreisen ihren letten Bufluchtsort gesunden hatten. Die Kontroverse wird mit Ernst und Lebhaftigkeit durchgefürt, wenn man auch gestehen muss, bass die Beweisfürung der driftlichen Lehre sehr ungleich ausgefallen ift. Ginige ber wichtigeren Argumentationen find folgende: Golt ift ber Gute, fagt ber Philosoph, und die Welt ift schon, bas Schone aber mufs bem Guten ftets begleitend ober unmittelbar nachfolgend gur Seite fteben; denn sollte es später hinzutreten, so könnte bessen Ursprung nur aus einer nache träglichen Überlegung erklärt werden, und wir hätten in diesem Akt entweder Unkenntnis oder eine Regung des Neides anzunehmen. Folglich kann Gott im Berhältnis zur Belt nur Priorität ber Burbe, nicht ber Beit gutommen. Gbenfo unhaltbar ift aber auch die Vorftellung einer vergänglichen Welt; benn Gott konnte das gut Geschaffene weber verbeffern noch verschlechtern oder aufheben, noch in gleicher Art erneuern wollen; das Erste wäre unmöglich, das Zweite widerrechtlich, das Dritte nur ein kindisches Beginnen, und mit ber Unvergänglichkeit ber Dinge ist zugleich beren zeitliche Anfangslosigkeit gegeben. Dem gegenüber will ber Christ zuvörderst das Borurteil zerstreuen, als ob sein Standpunkt sich übers haupt auf Gründe nicht einlassen durfe; nein, die christliche Religion beruht nicht auf blogem Glauben, sondern auch auf sicheren Beweisen, welche durch Reden und Handlungen offenbar werden und gleichsam zur Blüte kommen. Sodann auf die Sache eingehend antwortet er, bafs jenes Argument zu viel beweise, denn darnach zu schließen mufsten auch einzelne Perfonlichkeiten wie Sofrates und Plato ewig gelebt haben, und doch find fie gestorben one Befar für die göttliche Güte; der Untergang des Einzelnen schließt auch den des Allgemeinen in sich, ihr musstet denn die Bater dieser Menschen zu ihren Schöpfern machen wollen oder die Sonne zum Gott. Das absolute Vermögen ist nicht mit bessen Ausübung erft

vorhanden, Gott ist daburch Schöpfer, bafs er schöpferische Kräfte in sich trägt; nicht beren Anwendung macht ihn erft bagu, so wenig ber Rünstler und Arzt burch Untätigfeit aufhört zu fein, mas er ift. Denten wir die gottliche Gute als icho. pferisches Motiv: so mus gerade alles Notwendige und Zwangsmäßige aus ihrer Betätigung hinweggedacht werben, und bamit verandert fich auch ber Begriff ber Schöpfung im driftlichen Sinne. Guch ift fie nur Gestaltung aus einer schon vorhandenen Materie, also abhängig von einem Anderen, uns bagegen freie Berborbringung und Berbindung der Formen mit dem entsprechenden Stoff; leiten wir die Schöpfertätigkeit aus der Freiheit des göttlichen Willens her: so fällt jeder Grund hinweg, sie als anfangslos zu denken. Andere Beweismittel ergeben sich aus der Wesensbestimmung Gottes und der Welt: hier eine endliche, begrenzte, sinnliche und greifbare, bort eine unenbliche, unermessliche und überfinnliche Natur, — wie können bei biesem wesentlichen Abstande beide dennoch in bem Ginen Attribut ber Gleichewigfeit zusammentreffen? Weber tann ber Bes griff ber Gottheit durchgefürt werben, wenn Gott mit bem aus ihm Geworbenen Die Bestimmung bes Ewigseins teilen foll, noch auch ber Weltbegriff festgehalten, wenn mit ben inneren Eigenschaften ber Welt, mit ihrer Teilbarteit, Busammensetzung und Bergänglichkeit noch eine ihr ganz frembartige Ewigkeit oder Anfangslosigkeit verbunden gedacht wird. Bergebens beruft man sich auf bas Berhältnis bes Körpers zum Schatten, sofern beibe zugleich auftreten, one an Burbe einander ebenbürtig zu fein; benn bas ift ja nur eine burchaus natürliche Busammengehörigkeit, an welcher ber Wille gar keinen Unteil hat, und die noch bazu burch bas hinzutretende Licht, also burch eine zweite Ursache bedingt wird. Es bleibt dabei, dass bas Schöpferische, als ein freies Prinzip gedacht, jedem Geschaffenen ursachlich und zeitlich vorangeben muß. Allerdings haftet an der Annahme eines Zeitanfanges immer noch eine Schwierigkeit. Ammonius wendet ein, dass für die Beit gar kein Anfang gesetzt werden tonne, folglich auch nicht für dasjenige, was zeitlich existirt; benn sie sei die Form der Dinge, und bamit bie Beit sei, habe auch Beitliches vorhanden sein muffen; und wenn jene sich stets selber vorangehe: so gebe es auch keinen Anfangspunkt für dieses. Daraus folge der Sat: δ μέν γάρ θεός ποιητικόν έστιν άίδιον, δ δέ κόσμος άίδίως γινόweror, benn mit der Zeit, in welcher der Kosmos entstanden, ist auch dessen Ewigfeit schon entschieden. Nein antwortet Bacharias, nicht in der Zeit, sonbern im Mon ist die Welt geschaffen, ber Aon aber ist bas Borbild der Zeit. Diese Erklärung hängt damit zusammen, dass ber driftliche Denker ber gegnerischen Behauptung nicht jede Warheit absprechen will. Er ist so weit Platoniker, dass er die Präczistenz der schöpferischen Ideeen im göttlichen Verstande keineswegs in Abrede stellt. Der Idee und Potenz nach reicht die Schöpsung in alle Ewigfeit zurud; der Ralschluss und die Bereitmilligkeit des Schaffens geht allem Beworbenen voran. Wille und Reigung find ewig, nicht bie Cat, Gott aljo ewiger Schöpfer im bynamischen, nicht im energischen Sinne, aber eben barum ift er Woltater burch fich felbst, auch ehe ber Gegenstand seines Woltuns fattisch vorhanden war. Auch aus der sphärischen Gestalt der Welt läst sich deren Anfangslosigkeit nicht herleiten, benn diese ist zwar die vollendetste, aber sie hat im Centrum ihren Anfang. Wie vielseitig man auch das ganze Verhältnis betrachten mag, steis wird das Resultat bestätigt: παν γάρ ποίημα του ποιήσαν-τος δευτερεύει αίτια και χρόνω. Um Schlusse weist der Versasser noch darauf hin, bass ber Welt eine einstige Berklärung bevorstehe und bafs auch diese zu= fünstige Beränderung der Dinge als freier Aft des göttlichen Willens aufgefast werben muffe. Denn indem der Mensch bereinst in ein unvergängliches Leben eintritt, foll er erfaren, dass er biese Unsterblichkeit, beren er sich burch bie Gunde verluftig gemacht, auch nur als göttliches Gnabengeschent zu empfangen habe. Dasselbe schöpferische Wort wird auch ber Urheber eines neuen Lebens werden, aber nicht aus physischer Nötigung, sondern aus berselben Freiheit und Gute, welcher alle Dinge ihr Dasein verbanken. — Die ganze Argumentation leidet, wie Ritter richtig bemerkt, an mancherlei Schwächen, aber in ber Behauptung einer freien Schöpfung und in ber Ausscheibung ber Ewigfeit von bem Belt=

begriff vertritt sie siegreich das christliche Prinzip. Der Leser wird bemerkt has ben, dass der philosophische Standpunkt des Zacharias von dem eines Origenes zwar schon weit abweicht, dennoch aber noch einige platonische Gedanken in sich trägt. Er bemerkt daher gelegentlich, dass in Bezug auf die wichtigsten Lehrsäbe Plato und Aristoteles nicht zusammengeworfen werden dürsen, und sucht den Grundirrtum, welchen er bekämpsen will, überwiegend auf Seiten des letzteren.

Außerdem schrieb Becharias noch eine kurze Abhandlung gegen den Dualise mus der Manichäer, die aber bis jest nur in lateinischem Text bekannt ist: Disputatio contra ea, quae de duodus principiis a Manichaeo quodam scripta et projecta in viam publicam reperit Justiniano imperatore, latine interpr. Turriano in Bibl. PP. max. Lugd. IX, p. 794 et in Canis. Lect. antq. ed. Bas-

nage I, p. 425.

Der Dialog Ammonius sive de mundi opificio erschien zuerst eum versione lat. et notis Tarini c. Origenis Philocalia, Par. 1619; dann in Fr. Ducaei Auctar. I., in Bibl. Patr. Par. XI, bann cum Aeneae Gaz. De immortalitate animae et cum animadversionibus C. Barthii, Lips. 1655. — Die beste Außegabe ist: Aeneas Gazaeus et Zacharias Mitylenaeus, De immortalitate animae et mundi consummatione, ed. Joh. Fr. Boissonade, Par. 1836, mit reichhaltigem gesehrten Commentar.

Bgl. Hamberger, Zuverlässige Nachrichten, III, S. 349; Brucker, Hist. crit. philos. II, p. 528. Desselben Fragen aus ber philosophischen Historie, IV, S. 1402; Ritter's Geschichte ber christlichen Philosophie, Bd. II, S. 495.

Gaß.

Balen bei ben Hebräern. Zalensymbolit in der heil. Schrift. Der nachfolgende Artifel beschränkt sich darauf, diejenigen archäologischen Notizen über Zalen und Rechnungswesen bei den Hebräern zusammenzustellen, welche nicht auch dem hebräischen Wörterbuch oder jeder größeren hebräischen Grammatit entenommen werden können.

1) Zalen und Rechnungswesen überhaupt. Die in der Bibel vorkommenden Balen und Berechnungen, sowie die (sehr spärlichen) technischen Ausbrude, die sich auf bas Rechnen beziehen, sepen lediglich eine Vertrautheit mit ben sog. vier Spezies und ben Elementen ber Bruchrechnung voraus. 300 3as len, wovon neon Bal (poetisch auch oder, Balen, Pf. 71, 15), ist ursprünglich wol so viel als zusammenreihen; rein hebräisch ist auch inse (eigentlich inspiziren, muftern) von bem Balen einer größeren Menschenmenge, besonders zu kriegeris fchen Zweden. Mehr aramäisch ift bagegen בוכיך bestimmen, galen, wobon בוכיך Bal Efr. 6, 17. Bgl. noch bie Ausbrude berechnen 3 Mof. 25, 27 u. a.; ח' מכסת הערכף שו den Betrag des Wertes berechnen 3 Mos. 27, 23; שה' die Summe, שֹא רֹאשׁ (wofür 4 Mof. 3, 40 כ' מספר ל) bie Summe aufnehmen, ברע abziehen, קשה das Aberschüssige, ber Rest. Gine Reihe von Abbitionsexempeln mit größeren Zalen findet sich z. B. 1 Mos. 5, 5 ff., sowie 4 Mos. Cap. 1 und 26, einsache Subtraktion 1 Mos. 18, 28 ff., Multiplikation 3 Mos. 25, 8; 4 Mos. 7, 88, Division 4 Mos. 31, 26 ff. Eine etwas verwickeltere Rechnung wird 3 Mos. 25, 50; 27, 18. 23 vorausgesett; boch wird man sich auch hier schwerlich einer arithmetischen Formel bedient haben und überdies wird die Berechnung an den beiden letten Stellen bem Priester übertragen und galt somit wol nicht als eine allen geläufige Kunst. Von Brüchen sindet sich  $^{1}/_{3}$ ,  $^{1}/_{4}$ ,  $^{1}/_{5}$ ,  $^{1}/_{6}$ ,  $^{1}/_{10}$ , mit höhes rem Zäler nur  $^{2}/_{10}$  und  $^{3}/_{10}$ ; doch vergleiche auch 1 Mos. 47, 24 (vier Teile so viel als  $^{4}/_{5}$ ) und Neh. 11, 1 (neun Teile =  $^{9}/_{10}$ ). Dass dabei allenthalben das Zehnzalspstem zu Grunde liegt, ergibt sich, abgesehen von den öster vorkommens den Potenzirungen der 10, besonders aus dem Umftand, dass außer den Balen von 1—10 und beren Pluralen nur noch für 100, 1000 und 10,000 besondere Ausdrude vorhanden sind. An den Busammenhang des Zehnzalsustems mit ber

Fingergal durfte noch die ursprüngliche Bebeutung ber semitischen Bal für Funf,

b. i. "Busammenziehung" (der Finger einer Sand), erinnern.

2) Balgeichen. Die Berwendung von Buchftaben als Biffern (f. bas Nähere barüber in Gesenius' R. hebr. Gramm. § 5, 4, Unm. 3) lafst fich früheftens auf ben mattabäischen Münzen nachweisen. Die angeblichen Beisviele von fog. Gematria (f. o. Bb. VII, G. 387) im A. Teft. beruhen auf Einbildung und die Berwendung ber phonizischen Buchstaben als Ziffern bei ben Griechen tann beshalb nichts für ben gleichen Bebrauch bei ben Bebraern beweisen, weil fie ichwerlich vor dem ptolemäischen Zeitalter aufgekommen ift (vgl. darüber Riehm in deffen Sandwörterbuch des bibl. Alterth., G. 1776 ff.). Beit maricheinlicher ift, bafs fich auch die Bebraer bes Biffernipftems bedienten, welches in Babylonien ent: ftanden und von hier aus nicht nur zu ben Affprern, sondern auch weiter nach Besten bis zu ben Agyptern und nach Often bis zu ben Indern borgebrungen war (vgl. bie Darstellung bieses aus senkrechten und magrechten Strichen, Kreisen und Bogen bestehenben Systems bei Merx, Grammatica Syriaca, Halle 1867, Tafel zu S. 17). Jedenfalls dürfte sich aus Obigem ergeben, dass die von manchen Auslegern versuchte Burudfurung fritisch verbächtiger Zalen auf verschries bene Zalbuchstaben mit höchster Borsicht aufzunehmen ift. Derartige Berwechse lungen könnten erst aus einer Zeit stammen, wo der Text nach Ausweis der Bersionen längst fixirt war (vgl. z. B. 2 Sam. 15, 7, wo auch in den LXX. von 40 Jaren die Rede ist). Vollends mußig find aber solche Korrekturen, wenn sie auf die sustematische Beseitigung allzu hoher Zalen, besonders in der Chronit, gerichtet sind. Man verkannte dabei, dass der Chronist eben hochfte Zalen berichten wollte, und die Erflärung berselben ift nicht in Schreibfehlern, sondern nur in bem eigentümlichen Charafter ber Mibraschwerke zu suchen, aus benen ber

Chronift geschöpft hat.

3) Zalensymbolit in ber Bibel. Die Beobachtung, bafs bei ben verschiedensten Bolfern bestimmte Zalen (und zwar vielfach dieselben) mit Borliebe gebraucht wurden, mufste frühzeitig zu ber Frage füren, ob nicht gewiffen Balen bon Saus eine bestimmte symbolische Bedeutung innewone, aus beren mehr ober weniger bewufsten Erfaffung bie Vorliebe für fie zu erklaren fei. Bang befonbers lag diese Frage bann nahe, wenn bie häufige Berwendung einer Bal mit dem religiojen Glauben eines Boltes, den ihm heiligen Dingen ober Sandlungen in Zusammenhang stand. Bon bem Bersuch, Die eigentliche Bebeutung biefer fog. "beiligen Zalen" zu erklären, schritt man bagu fort, überhaupt allen vielgebrauch. ten Zalen eine bestimmte symbolische Bedeutung unterzuschieben. Auf bem Boden ber Bibelauslegung fanden folche Bestrebungen fruhzeitig eine Stupe erftlich barin, bafs fich gemiffe Balen tatfächlich als "heilige Balen" verwendet fanden, zweitens in ber judischen Vorliebe für die mystische Ausdentung einzelner Worte auf Grund bes Balwertes ber Buchstaben (auch ber driftlichen Exegese schien nach bieser Seite burch Offenb. 13, 18 ein beutlicher Bint gegeben) und brittens in ber aus ber griechischen Philosophie übernommenen Ibec von ben Balen und Balen: verhältnissen als den Grundlagen aller Ordnungen im Weltall. Ins Judisch-Hellenistische und Christliche übersett bedeutete dies natürlich, dass Gott bei ber Weltschöpfung alle Dinge "nach Maß und Bal und Gewicht geordnet" (Weish. 10, 11; vgl. das Pythagoräische: die Bal ist das Prinzip der Dinge), bas er aber auch in der Heilsökonomie bestimmte Ordnungen in Raum, Zeit und Dingen zum Ausbruck gebracht habe. Den Gesetzen, auf welche biese Orbnungen gegründet find, galt es nun nachzuspuren, und so entstand neben ber judischen eine Art chriftlicher Rabbala, die noch heute zalreiche Berehrer hat. Und mogen auch biefe Rabbaliften (abgesehen von einigen landläufig gewordenen Phrasen) in der Deutung bes Einzelnen noch so start von einander abweichen, so hat bies doch nicht gehindert, die Widerholung alter und die Erfindung neuer willfürlicher Einfälle als ein "Eindringen in den tieferen Schriftsinn" zu preißen und sich an der beständigen Vermehrung der "Signaturen" zu erfreuen. Es war besonders Bahr in seiner "Symbolik des Mosaischen Kultus", näher in dem Abschnitt über die Bedeutung der Stiftshütte nach den einzelnen Zalen= und Maßverhältnissen des

a automobile

Grundrisses" (Th. I, § 9), welcher zu weiteren nutslosen übungen des Scharfsinns Anlass gab. In seine Fußtapsen traten insbesondere: Kurt, "Über die symbolische Dignität der Balen an der Stiftshütte" (Stud. u. Krit. 1844, S. 315 ss.), welcher trot aller Lobsprüche für die Verdienste Bährs sich doch dessen "Grundansicht" nicht hat aneignen können; serner Kliefoth, "Die Balensymbolik der heil. Schrift" (in seiner und Dieckhoss "theolog. Zeitschrift", Jahrg. 1862, S. 1 ss. 341 ss. 509 ss.), welcher "aus der Schrift selbst aus empirische und historische Weise ermitteln will, welche Bedeutung Gott durch bestimmte Werse bestimmten Balen ausgeprägt hat", dann aber (S. 8 ss.) aus "Grundzalen, selundären Zalen und Historische Sinstem zusammentonstruirt, dass sein Nachsolger Lämmert ("Zur Revision der bibl. Zahlensymbolik" in den Jahrbüchern für deutsche Theologie 1864, S. 3 ss.) gar nicht mit ihm einverstanden sein kann. Derselbe muß vielmehr klagen, dass die biblische Zalensymbolik, die nach ihm "eine wissenschaftliche Disziplin" ist, noch immer so wenig abgeschlossene Ergebznisse darbiete, vielmehr die bisherigen Arbeiten eben nur als Versuche anzusehen seinen. Und dabei ist es trop den zehn von Lämmert ausgeschlossene Geschen sür die methodische Behandlung der Disziplin bis heute geblieden — sehr begreislich sür alle dieseingen, welche z. B. auch von der Astrologie nimmermehr "abges

schloffene Ergebnisse" erwarten.

Für eine warhaft nüchterne Schriftbetrachtung wird die erste Frage die sein: gibt es in ber Bibel überhaupt einen folden Gebrauch bestimmter galen, welcher über eine symbolische (speziell religios symbolische) Bedeutung berselben keinen 3meifel lafet? Dabei ift natürlich Boraussetzung, bafe biefe symbolische Bebeutung nicht nur ben beiligen Schriftstellern jum Bewusthein getommen, sondern auch ihren Lesern one weiteres verständlich mar. Die Antwort auf obige Frage wird dahin lauten, dafs in der Tat wenigstens die Siebengal, weiter aber auch bisweilen die 12, die 10 und die 3 als ausgesprochen symbolische (resp. heilige) Zalen in der Bibel erscheinen. Fragen wir aber weiter, wie gerade diese Zalen bazu getommen find, als hervorragend symbolische verwendet zu werden, fo fin= ben wir überall ein Zusammenwirken zweier Motive, eines arithmetischen und eines historischen. Das erstere pflegt Bemeingut vieler und zwar auch gang verichiebener Bolter zu fein, wie es benn teines Beweises bebarf, bafs bie oben genannten Zalen fast im ganzen Bereich des Altertums eine wichtige Rolle als "bedeutungsvolle Zalen" gespielt haben. Wir laffen dabei auf fich beruhen, wie sern die Rücksicht auf den Naturlauf und naturgeschichtliche Tatsachen mitgewirkt hat, jene Zalen als bedeutsame hervortreten zu laffen (z. B. bei der 7 der Sinblick auf die 7 Planeten, die fiebentägigen Mondphafen; bei ber 12 der Sinblick auf die Monate u. f. w.). Denn auch one folche Rudfichtnahme murbe fich ihre Bedeutsamteit zur Benüge erklären: bie Drei als einfachste Gruppe (vergl. bas Dreied als einfachste Fläche); Die Sieben als Doppelgruppe mit einem Mittel= punkt, die 12 als vierfache Gruppe und überdies als die erste vierfältig teilbare Bal, die 10 als Grundlage des gesamten Zalfnstems. Die (zunächst arithmetische) Bedeutsamkeit dieser Gruppenzalen macht sich in

Die (zunächst arithmetische) Bedeutsamkeit dieser Gruppenzalen macht sich in der Sprache dadurch geltend, das sie mit Vorliebe in bestimmten Wendungen gestraucht und häusig auch bei der Bestimmung der Anzal von Dingen, Zeiten und Handlungen zu Grunde gelegt werden. Handelt es sich dabei um religiöse Anzgelegenheiten, so wird die betressende Zal eo ipso zur heiligen Zal und je höher und bedeutsamer die Dinge und Ordnungen sind, welche mit ihr in Verbindung gebracht werden, ein desto stärteres historisches Motiv liegt nun vor, dieselbe Zal auch anderweitig als eine symbolisch bedeutsame hervortreten zu lassen. Damit soll übrigens nicht gesagt sein, dass alle religiös bedeutsamen Ordnungen und Balbestimmungen auf Willfür, d. h. auf der absüchtlichen Verwendung der als bedeutsam geltenden Zalen, beruhen müsten. Dass solche Absücht in gewissen Fällen mitgewirft hat, wird nicht in Abrede zu stellen sein, so z. B. wenn ausenahmslos 12 Stämme Israels gezält werden (vgl. dazu die 12 Söne Nachors 1 Mos. 22, 20 ff. und Jömaels 17, 20), die Zwölfzal aber in den verschiedenen Stellen auf verschiedene Weise herausgebracht wird (s. o. Bb. VII, S. 174 ff.).

Aber dies schließt nicht aus, dass anderwärts die überlieserten Zalen genau den geschichtlichen Tatsachen entsprechen. Die Hauptfrage bleibt immer, wie das gesichtlich Fixirte Anlass geworden ist, bestimmte Zalen nachmals als symbolische

ober heilige zu bermenden.

Aus dem Bisherigen dürfte sich zur Genüge ergeben, was unseres Erachtens von der Auffassung bestimmter Zalen als den "Signaturen" bestimmter Tatsachen, Bersonen oder Dinge zu halten ist, so z. B. der Drei als der Signatur der Gottheit, der 4 als der Signatur der Wenscheit, der 5 als der Signatur der halben Bollendung, wie der 10 als der Signatur der ganzen Bollendung, der 12 als der Signatur des Boltes Gottes u. s. w. Soll damit gesagt sein, dass die Dreizal z. B. für das christliche Dogma von der Dreienigkeit von Bedeutung ist; dass die Vierzal insosern öfter mit der Erde in Zusammenhang gebracht wird, als von den 4 Enden der Erde, von den 4 Winden und Hinden die Rede ist; dass 5 die Häste von 10, der Grundlage des Zehnzalshstems, ist; endlich, dass sast alle bedeutsamen Berwendungen der 12 mit der Zwölzal der Stämme Fraels zusammenhängen, so kann man sich obige Signaturbestimmungen wol gesallen lassen, wenn es zur Bezeichnung so einsacher und selbstverständlicher Warheiten überhaupt noch einer solchen Phrase bedarf. Wenn aber damit gesagt sein soll (und dies ist sost immer der Sinn dieser Signaturphrasen), dass überall, wo eine 3, 4, 10, 12 mit einem Schein von Bedeutsamsteit genannt wird, ein versteckter, mystischer Hinweis auf die symbolische Bedeutung der betreffenden Zal vorliege, so ist dies ein Ein= und Unterlegen, ein labbalistisches Spiel, gegen welches zu protestiren die besonnene und nüchterne Schriftsorschung das gute Recht und die dringende Pstlicht hat.

Da die vor allen in Betracht tommende Siebenzal bereits in einem besonberen Artikel (Bb. XIV, S. 218 ff.) \*) behandelt worden ift, so sehen wir hier von berfelben ab und beginnen unfere Uberficht, welche fich felbstverftandlich auf bie Erwänung des wirklich bedeutsamen beschränken wirb, mit ber Dreigal. Die beliebte Beziehung dieser Zal auf das Wesen Gottes hat im A. T. höchstens einen Anhalt an 1 Mos. 18, 2 ff., falls hier wirklich ein Erscheinen Jahwe's in dreifacher Geftalt und nicht vielmehr ein foldes mit zwei (ihm untergeordneten) Begleitern berichtet werben foll. Reinesfalls aber gehort hierher bie Dreigliedrigfeit des mosaischen Segens 4 Mos. 6, 24 ff. und bas breimal heilig Jes. 6, 3. In beiben Fällen handelt es sich mehr um eine rhetorische Figur, die auch anbermarts vorliegt und auf eine Art von Superlativ (f. Die Beifpiele bei Befenius = St. § 119, 2, Unm.), auf die Steigerung einer Eigenschaft oder Sandlung bis jum Abschluss oder doch zu dem höchst möglichen Grade hinauskommt. Denn die nächstliegende symbolische Bedeutung der Dreizal bleibt immer die eines Abschlusses, wie er durch das Dasein von Anfang, Mitte und Ende von selbst gegeben ift. Bang beutlich liegt biefe Ibee bes Erschöpfens und Umspannens vor in der Forderung, dass alle Männer dreimal im Jar vor Jahwe zu erscheinen haben (2 Mof. 23, 14 u. a.), in dem Einhalten dreier täglicher Gebetszeiten

<sup>\*)</sup> In Ergänzung jenes Artikels mag hier noch auf die dort übergangene Berwendung der Bielsachen von 7 als bedeutsamer Zalen hingewiesen sein; so der 70: 1 Mos. 46, 27; 5 Mos. 10, 22 als Zal der mit Jakob nach Agypten ziehenden Seelen. Auf diese Berechnung zielt vielleicht die Zal der Altesten des Bolkes 2 Mos. 24, 1; 4 Mos. 11, 16 (Ez. 8, 11?) u. a., und auf lettere widerum die Zal der Jünger Luk. 10, 1. Außerdem val. zur 70 als Bersonenzal: Richt. 1, 7; 8, 30; 2 Kön. 10, 1, sowie die 77 Obersten Richt. 8, 14; als Zal von Tagen: 1 Mos. 50, 3; von Jaren Jes. 23, 15 und bes. Jer. 25, 11 al. (die 70 Jare des Exils; über die Berechnung dieser, ursprünglich wol nicht genau buchstäblich gemeinten Zal auf 70 Jarwochen Dan. 9, 2 st. val. oben Band III, S. 476 st.); von Dingen: 2 Mos. 15, 27; 4 Mos. 7, 13 st.; Richt. 9, 4 und die 77 Lämmer Est. 8, 35. Als seierliche Steizgerung des siedensältigen erscheint das 77fältige 1 Mos. 4, 24 und Matth. 18, 22. Bon weiteren Steigerungen der 7 val. die 700: Richt. 20, 15 st.; 2 Kön. 3, 26, sowie 1 Kön. 11, 3; die 7000: 1 Kön. 19, 18; 2 Chron. 15, 11; 30, 24; Ossenb. 11, 13; die 70,000: 2 Sam. 24, 15; 1 Chron. 21, 14.

(Dan. 6, 11), in ben breitägigen (1 Mof. 40, 10 ff.; 2 Mof. 10, 22; 4 Mof. 31, 19; 2 Sam. 24, 13; 2 Kön. 2, 17; Jona 2, 1; Matth. 12, 40; Apg. 9, 9), breimonatlichen (2 Mof. 2, 2; 2 Sam. 24, 13) ober dreijärigen (3 Mof. 19, 23; 5 Mof. 14, 28; 26, 4; 2 Sam. 24, 13; Jef. 16, 14; Lut. 13, 7) Friften, in welchen ober nach welchen etwas geschehen foll. Als Ausbrud ber erfolgreichen, gleichsam völlig zu Ende gefürten Handlung steht die Dreizal bei dem dreimaligen Sichverneigen (1 Sam. 20, 41), Segnen (4 Mos. 6, 24 ff.; 24, 10), Sichstrecken (1 Ron. 17, 21), Schlagen (2 Ron. 13, 18), aber auch bem breimaligen Täufchen (Richt. 16, 15) und Berleugnen (Matth. 26, 34). In diefelbe Rategorie gehört auch ber öfter erwänte Brauch, einen Angriff mittelft breier Beerhaufen zu mas chen, um ihn besto sicherer burchzufüren: Richt. 7, 16; 9, 43; 1 Sam. 11, 11; 13, 17; 2 Sam. 18, 2; 2 Kön. 11, 5. 6; Hiob 1, 17; 1 Makt. 5, 33. Im Sinn einer völlig ausreichenden Anzal wird die Drei verwendet z. B. 5 Mof. 19, 7 (je brei Freistädte für beide Hälften des Landes); Jos. 18, 4 (je brei Männer aus jedem Stamm), vgl. noch 1 Sam. 1, 24; 3, 8; 20, 20; 2 Sam. 18, 14; Matth. 26, 44; Lut. 23, 22; Joh. 21, 17; 2 Kor. 12, 8; im Sinn einer erichopfenden, einen gangen Bereich vertretenden Angal: Siob 2, 11 (die drei Freunde Siobs); Matth. 13, 33 (die brei Scheffel Mehl); 1 Kor. 13, 13 (die drei Rardinaltugenden); 1 Joh. 5, 8 (die drei Zeugen); vergl. noch Apostelg, 10, 16; 2 Ror. 12, 2.

Diesen Berwenbungen ber Dreizal entspricht häusig auch die ihrer Bielsschen, zunächst der 30. Dieselbe erscheint, wo es sich um die Nennung einer hinreichenden längeren Frist (4 Mos. 20, 29; 5 Mos. 34, 8: die 30tägige Trauer um Naron und Mose), oder einer zureichenden höheren Summe (2 Mos. 21, 32, vgl. 3 Mos. 27, 4; Sach. 11, 12 s.; Matth. 26, 15) oder einer größeren Anzal von Menschen handelt (Nicht. 10, 4; 12, 9. 14; 14, 11; 20, 31. 39; 1 Sam. 9, 22; Jer. 38, 10). Auf eine schon beträchtliche, aber natürlich nicht immer ges nau abgezälte Menge deutet die 300 z. B. 1 Mos. 45, 22; Richt. 7, 7; 15, 4; 2 Sam. 23, 18; 1 Kön. 11, 3; Esth. 9, 15. Gine noch höhere Steigerung stellt die Zal 3000 dar: 2 Mos. 32, 28; Richt. 16, 27; 1 Sam. 13, 2; 24, 3; 1 Kön. 5, 12; 2 Chron. 25, 13; 29. 33; 35, 7; Apg. 2, 41. Als Heereszal ist die 3000 häusig im 1. Buch der Mattabäer; vgl. außerdem noch die 3300 Umtleute 1 Kön. 5, 30 und die 3600 Ausseher 2 Chron. 2, 1 u. a. Auch 30,000 ist als Kriegerzal öster genannt (Jos. 8, 3; 1 Sam. 4, 10; 11, 8; 2 Sam. 6, 1; 1 Kön. 5, 27; 2 Mast. 12, 23; 15, 27; vgl. auch die 30,000 Kriegswagen 1 Sam. 13, 5 und die 30,000 Opsertiere 2 Chron. 35, 7); als höchste Steigerung endlich die 300,000 (1 Sam. 11, 8; 2 Chron. 17, 14; 25, 5).

hinsichtlich ber Vierzal wurde schon oben angedeutet, dass bie überaus natürliche Unterscheidung von vier himmelsgegenden eine Berwendung diefer Bal überall da nahe legt, wo es fich um eine Bewegung nach oder von allen Seiten handelt; vgl. 1 Mos. 2, 10 (die 4 Arme bes Paradiesstromes), Jes. 11, 12; Jer. 49, 36; Ezech. 37, 9; Dan. 7, 2; 8, 8; 1 Chron. 9, 24; Matth. 24, 31 u. a. (die 4 Enden der Erde, 4 Winde u. f. w.); Sach. 2, 1 ff. (die 4 Hörner als Bild der Jeinde Fraels ringsum und die 4 Schmiede als ihre Bezwinger); 6, 1 ff. (bie 4 Wagen als Bild ber 4 Winde). Allenfalls gehören hierher auch bie 4 Tiere Ged. 1, 5 ff. u. a. als Bilb ber nach allen Seiten fich erftredenden gottlichen Wirtsamkeit (vgl. auch Offenb. 4, 6 ff. und die 4 Engel 7, 1), sowie die 4 bosen Strasen Ezech. 14, 21 und Jer. 15, 3 als Bild des allseitigen und absschließenden Gerichts; schwerlich aber die 4 Tiere Dan. 7, 3 ff., da der Apokas Inptiker hier offenbar 4 bestimmte Reiche im Auge hat, und noch weniger die 4 Mopfe bes Banthers Dan. 7, 6, fofern biefelben auf 4 bestimmte Konige zu benten find. Eher mögen die 4 Flügel desselben Panthers auf die allseitige Ausbreitung bes Berferreiches hinmeisen. Außerdem vergleiche noch: 2 Dof. 21, 37; 2 Sam. 12, 6 (vierfältiger Erfat eines gestohlenen Schafes; vgl. auch But. 19, 8); Richt. 11, 40 (die viertägige Klage um die Tochter Jephta's); Ezech. 40, 41 (die vier Tische zu Brandopfern).

Unter ben Vielsachen ber 4 spielt bekanntlich vor allen die 40 eine wichtige Rolle und zwar als sog. "runde Zal" zur Bezeichnung einer nicht näher zu bestimmenden größeren Anzal \*). Am häusigsten erscheinen als runde Zal 40 Jare. So als Angabe bes Alters bei der Heirat (1 Mos. 25, 20; 26, 34), bei dem Antritt eines Amtes oder der Regierung (Jos. 14, 7; 2 Sam. 2, 10; Apg. 7, 23; 13, 21), der Dauer des Wüstenzugs (2 Mos. 16, 35 und sehr oft; vgl. 4 Mos. 33, 38: Uaron stirbt im 40. Jare nach dem Auszug), der Regierungsdauer eines Königs (2 Sam. 5, 4; 1 Kön. 11, 42; 2 Chron. 24, 1; Apg. 13, 21, wo nachträglich auch Saul, wie im A. Test. David und Salomo, 40 Jare beigelegt wers den), oder endlich sonst eines geschichtlichen Beitraums (Richt. 3, 11; 5, 31; 8, 28; 13, 1; 1 Sam. 4 18; Ezech. 29, 11; Apg. 7, 30; vgl. auch 2 Sam. 15, 7, wo die 40 Jare zwar sachlich unmöglich, aber doch ein Beweis dasür sind, wie start die Gewonheit war, einen etwas längeren Zeitraum auf 40 Jare anzusetzen). Natürlich gehört hierher auch die Zal 80 Richt. 3, 30, sowie die 20 als halbe 40 Richt. 4, 8; 15, 20 und die dreisache 40 als Lebensdauer 1 Mos. 6, 3 und 5 Mos. 34, 7.

Richt minder beliebt ist die Ansetzung von 40 Tagen für einen nicht näher zu bestimmenden kleineren Zeitraum. Bgl. 1 Mos. 7, 4 sf.; 50, 3; 2 Mos. 24, 18 u. a. (die 40 Tage und Nächte, die Wose auf dem Sinai zubrachte); 4 Mos. 13, 25; 1 Sam. 17, 16; 1 Kön. 19, 8; Ezech. 4, 6 (wo allerdings die 40 Tage 40 Jare vertreten); Jona 3, 4; Matth. 4, 2; Apg. 1, 3. Als unbestimmte Anzal von Personen oder Dingen scheint die 40 nur zu stehen Richt. 12, 14; 2 Kön. 8, 9; dagegen sind die 40 Schläge 5 Wos. 25, 3 (vgl. 2 Kor. 11, 24) nach dem

Rontext von Saus aus eine bestimmte Zal.

Auf einer Potenzirung der 40 vermittelst der gleichfalls bedeutsamen Zal 12 beruht one Zweisel der numerus nobilis 1 Kön. 6, 1, welcher vom Auszug aus Agypten dis zum Beginn des Tempelbaues 480 Jare, d. h. 12 Generationen von je 40 Jaren, berechnet. Wiesern mit dieser Zal zugleich eine Halbirung des ganzen Zeitraums vom Auszug dis zur Rücksehr aus dem Exil gegeben ist, indem die 430 Jare der Könige von Juda zusammen mit den 50 Jaren des Exils abermals 480 Jare ausmachen (240 davon fallen auf die Könige des Kordreichs!), kann hier nicht näher erörtert werden; vgl. über diese Fragen besonders Wellhausen (Jahrbb. s. deutsche Theol. 1875, S. 607 sf., sowie in Bleet's Einleitung 4, S. 264 sf. und Prolegomena zur Gesch. Fraels, S. 285 sf.), Krey (in Hilgenseld's Zeitschr. 1877, 404 sf.), Stade (Geschichte Fraels, S. 89 sf.), W. Robertson Smith (Journal of Philology X, 209), Kamphausen, "Die Chronologie der hebr. Könige, Bonn 1883.

Von den weiteren Steigerungen der Vierzal erscheint die 400 als runde Anzal von Jaren 1 Mos. 15, 13 (vgl. dagegen 2 Mos. 12, 40: 430 Jare); von Personen: Richt. 21, 12; 1 Sam. 22, 2; 30, 17; 1 Kön. 18, 19; 22, 6; Apg. 5, 36; von sonstigen Dingen: 1 Kön. 7, 42; Esra 6, 17. Ferner die 4000 als Personenzal 1 Sam. 4, 2; Matth. 15, 38 u. a.; Apg. 21, 38; ebenso die 40,000 Richt. 5, 8; 2 Sam. 10, 18 (vgl. auch 1 Kön. 5, 6, wo allerdings der Text

sicher verborben ift); enblich 400,000: Richt 20, 2. 17 \*\*).

<sup>\*)</sup> Bgl. über biese Bebeutung ber 40 bes. R. Sirzel "über Rundzahlen" G. 6 ff. (Berichte ber philol.-biftor. Classe ber tonigl. fachs. Gefellich, ber Wiffensch., 17. Jan. 1885), in welcher Abhandlung überhaupt eine Menge interessanter Beitrage zur Geschichte ber Zalensspmbolik niedergelegt find.

<sup>\*\*)</sup> Bei obiger Erörterung ber Vierzal und ihrer Vielsachen haben wir absichtlich ganz abgesehen von der Berwendung berselben (einschließlich ihrer Halbirungen, der 2, 20 u. s. w) in den Maßen der Stiftshütte, des salomonischen und ezechielischen Tempels. Mag auch eine Absicht in der Wal dieser Maße unbestreitbar sein, so ist es doch unseres Erachtens ein mußizges Beginnen, in den 40 Ellen des Tempelraums oder des ezechielischen Rauchervorhofs oder in den 20 Ellen des Allerheiligsten eine oder sogar mehrere symbolische Beziehungen auszuspüren; höchstens mag eine solche in der Aubussorm des Allerheiligsten one Künstelei anzusnehmen sein. Vollends müßig aber scheint es und, wenn auch die Vierseitigkeit der Stifts-

2 -4-71 PK/Ja

Bon den Verwendungen der Fünfgal erklärt sich von selbst die zweimalige Fünf als Berlegung ber Zehnzal; fo bie 5 und 5 Gestelle 1 Kon. 7, 39 und bie 5 und 5 Leuchter B. 49; die fünf klugen und die fünf thörichten Jungfrauen, Matth. 25, 2. Als runde Zal scheint die Fünf gebraucht 1 Sam. 17, 40 (die fünf Schleubersteine Davids); 21, 3 (ein Brot ober fünf) und so wol auch Jes. 19,18 u. 1 Kor. 14, 19. Im übrigen spielt die Fünf besonders bei Abschätzungen (Lösungen) eine Rolle. Go 2 Mos. 21, 37 (fünffacher Ersatz eines gestohlenen Ochsen); 4 Dos. 3, 47; 18, 16. Dieselbe 3bee einer erheblichen Steigerung, wie bei dem fünffachen Erfat, scheint auch vorzuliegen in dem fünffachen Gaftgeschenk 1 Mof. 43, 34; 45, 22. Bergl. anderseits ein Fünstel als Zuschlag zu der eigent= lichen Erfatz- ober Lösungssumme 3 Dlof. 5, 16; 22, 14; 27, 13. 15. 27. 31; 4 Mof. 5, 7; vgl. auch ben Fünften als Abgabe von der Ernte. Mit obiger Bedeutung der Fünf hängt beutlich auch die Verwendung derselben bei der Abschätzung der besonderen Gelübde (auf 50, 30, 20, 15, 10, 5 und 3 Setel je nach dem Alter und Geschlecht) 3 Mos. 27, 2 ff. zusammen; vgl. dazu auch Hos. 3, 2 fünfzehn Setel als Raufpreis eines Weibes.

Die 50 erscheint, abgesehen von ihrer Berwendung unter den heiligen Maßen (1 Mof. 6, 15; Ezech. 40, 15) und als Schätzungssumme (3 Mof. 27, 8. 16; 5 Mof. 22, 29) am häufigften als Abstufung in der Bolts- oder Heereseinteilung (2 Mof. 18, 21; 5 Moj. 1, 15; 1 Sam. 8, 12; 2 Kön. 1, 9 ff.; Marc. 6, 40 u. a.; s. unten bei der Zehn); außerdem als Termin, bis zu welchem sich die Dienstpflicht der Leviten erstreckt (4 Mos. 4, 3). Der 50. Tag kommt in Betracht bei ber Bestimmung des Wochensests (3 Mof. 23, 16), das 50. Jar als Halljar (3 Mos. 25, 10 f.). In beiben Fällen ist die 50 ausdrücklich als nächste Bal nach Ablauf von 7 × 7 motivirt. Bon den höheren Vielfachen der Fünf erscheint als runde Zal 500: Esth. 9, 6. 12; Lut. 7, 41; die 5000: Jos. 8, 12; Richt. 20, 45; die 500,000: 2 Sam. 24, 9; 2 Chron. 13, 17.

Die Sechszal erscheint im ganzen selten als bedeutsame Bal. Die 6 Jare, nach welchen der hebr. Anecht frei werden kann (2 Mos. 21, 2), entsprechen nastürlich den 6 Arbeitstagen der Woche (20, 9). Die 6 Stufen zum Throne Salomos 1 Kon. 10, 19 sind auf die Aufstellung von 12 Löwen berechnet; die 6 Flügel ber Seraphim Jes. 6, 2 sind bort burch ihre verschiedene Berwendung motivirt. Über die zweimal drei Freistädte 4 Mos. 35, 6 s. o. unter der drei; über die bellige Maßruthe Ezech. 40, 5 (vgl. auch 40, 12; 41, 1 ff. u. a.) s. Smend zu diefer Stelle. Bei bemfelben Propheten (45, 13; 46, 14) erscheint auch ein Sechstel als Opferquantum. Bon ben Bielfachen der 6 durften als runde Balen stehen: die 60 (5 Mos. 3, 4), die 600 (Richt. 3, 31; 1 Sam. 13, 15; 23, 13), die 6000 (1 Sam. 13, 5), die 600,000 als Gesamtzal der Ifraeliten (2 Moj. 12, 37; 4 Moj. 11, 21.

Die Acht kommt als bedeutsame Bal (widerum abgesehen von den heiligen Maßen Ez. 40, 9. 31. 34; vgl. auch die acht Tische 40, 41) eigentlich nur als nächste Zal nach der Sieben in Betracht. Um achten Tag, d. h. wol dem ersten nach 7tägiger Unreinheit, wird der neugeborne Knabe beschnitten (1 Mof. 17, 12), das neugeborne Tier geopfert (2 Mos. 22, 29 u. a.), das Reinigungsopfer für Ausfätzige (3 Mos. 14, 10. 23) und unrein gewordene Nasiräer (4 Mos. 6, 10) gebracht. Auch die sogenannte Festoktave des Hüttenfestes (3 Mos. 23, 36) ist als Abschluss des Festes nach Ablauf ber sieben ursprünglichen Festtage gemeint.

Um häufigsten findet sich naturgemäß die Behn, weil Ginheit bes gesamten Zalspstems, in bedeutsamer Weise verwendet. So als durchgängige Einheit der Maße des Tempels (1 Kön. 6, 3 ff.), als Anzal der göttlichen Gebote (2 Mos. 34, 28 u. a.), ber Fahrgestelle im Tempelvorhof (1 Kön. 7, 27; nach 2 Chron.

butte, bes Tempels und ber Borbofe symbolisch ausgebeutet wird. Als ob es z. B. Salomo batte einfallen können, etwa einen breiedigen ober fünfedigen Tempel zu bauen. Aus dem angegebenen Grunde haben wir auch anberwarts (bei ber 5, 10 u. f. w.) auf eine Erörterung ber Dage 1 Ron. 6 und Gzech. 40 ff., sowie ber Stiftehutte, verzichtet.

4, 7 f. auch der goldenen Leuchter und Tische), der Probetage (Dan. 1, 12), der anvertrauten Pfunde (Matth. 25, 28; Luk. 19, 13), als Lon- oder Besitzquantum Richt. 17, 10; Luk. 15, 8; der 10. Tag im 1. Monat als Tag der Lammes-auswal für das Passah (2 Mos. 12, 3), der 10. des 7. Monats als Versönungstag. So nicht minder in den Bruchzalen (vgl. 5 Mos. 23, 2; 2 Mos. 29, 40 u. ö.; Jes. 6, 13 und vor allem den Zehnten als heilige Steuer 1 Mos. 14, 20 u. a.) und in dem häusigen Gebrauch des Multiplikativs (1 Mos. 31, 7; 4 Mos. 14, 22; 2 Sam. 19, 44; Neh. 4, 6; Hiob 19, 3; Dan. 1, 20; Baruch 4, 28).

Die erfte Potenz von Behn, die Sundert, begegnet uns ofter als eine Urt runder Bal, um das denkbare Maximum in irgend einer hinsicht anzuzeigen; fo deutlich Pred. 6, 3 und vor allem im Multiplikativ (100fältigem Ertrag u. k. w.): 1 Mos. 26, 12; 2 Sam. 24, 3; Pred. 8, 12; Watth. 13, 8. 28; Wark. 10, 30. Ebenso erscheint die zweite Potenz, die Tausend, bisweilen als runde Bezeich-nung einer denkbar hohen Anzal (2 Mos. 20, 6; 34, 7; 5 Mos. 7, 9; Richt. 15, 15; Pf. 90, 4; 105, 8; 2 Betr. 3, 8; vgl. auch die eschatologische Bedeutung der 1000 Offenb. 20, 2 ff.). Eine noch weitere Steigerung stellt die 10,000 bar (abgesehen von ihrem nicht seltenen Gebrauch als Hecreszal Richt. 4, 6 ff.; 20, 34; 1 Sam. 15, 4, ober als Anzal ber Gefallenen, Richt. 1, 4; 3, 29; 1 Sam. 18, 7; 2 Ron. 14, 7; 2 Chron. 25, 11), wenn ce fich um bie Bezeichnung einer ungeheuren, taum glaublichen Angal handelt; fo beutlich 2 Sam. 18. 3; Pf. 91, 7; Matth. 18, 24; 1 Ror. 4, 15; 14, 19 und in dem Gebrauch bes Plurals (Myriaden: 4 Mof. 10, 36; 5 Mof. 33, 2; Bf. 3, 7; vgl. auch Bebr. 12, 22 und Brief Jud. 14). Die 100,000 erscheint widerum als Heereszal (2 Chron. 25, 6) ober zur Bezeichnung einer ungeheuren Menge von Erschlagenen (1 Ron. 20, 29) ober Gefangenen (1 Chron. 5, 21). Die noch hüheren Potenzen der 10 finden sich außer in dem hyperbolischen Segenswunsch 1 Mos. 24, 60 und der Heereszal 2 Chron. 14, 8 nur als Anzal der Streitwagen Gottes (Pf. 68, 18), ber Wesen um den Thron Gottes (Dan. 7, 10; Offenb. 5, 11) und des apokalyptischen Reiter: heeres (Offenb. 9, 16). Die lettgenannten Stellen bieten überhaupt die höchsten in der Bibel vorkommenden Balen.

Das Bewustfein von der Zehn als Einheit des Zalspstems tritt uns schließe lich noch bei zwei Anlässen deutlich entgegen: einmal in der Einteilung des Volztes und ganz besonders des Heeres in Gruppen von 10, 50, 100, 1000 (vgl. 2 Mos. 18, 21. 25; 4 Mos. 31, 14. 48; 1 Sam. 8, 12; 22, 7; 2 Sam. 18, 1. 4; 2 Kön. 1, 9; 11, 4 ss. u. a.), sodann in einer großen Zal von Wendungen, durch welche irgend ein proportionales Verhältnis (und zwar meist ein starter Kontrast) zum Ausdruck gebracht werden soll. So in der Proportion von 1 zu 10: 3 Mos. 26, 26; Jes. 5, 10; Amos 6, 9; Sach. 8, 23; Neh. 11, 1; 1 zu 100: Neh. 5, 11; 5 zu 100: 3 Mos. 26, 8 (parallel 100 zu 10,000); 10 zu 100: Richt. 20, 10; Amos 5, 3 (parallel 100 zu 1000; vgl. dieselbe Steigerung von 10 zu 100 und 1000 Sir. 41, 6); von 1 zu 1000: 5 Mos. 32, 30 (parallel 2 zu 10,000); Jos. 23, 10; Jes. 30, 17; Hiod 9, 3; 33, 23; Pred. 7, 28; endlich 1000 zu 10,000:

1 Sam. 18, 7 \*).

Die Elfzal erscheint bedeutsam nur Matth. 20, 6 ff. (in ber 11. Stunde)

als unmittelbare Borftufe ber 12.

Bezüglich der Zwölfzal wurde schon oben bemerkt, dass sich ihre Bevorzugung unter den bedeutsamen Zalen bei den verschiedensten Völkern vor allem durch ihre Eigenschaft als mehrsach zu gliedernde Gruppenzal erklärt. In der Bibel sußt jedoch der Gebrauch der Zwölfzal als bedeutsamer Zal fast ausschließelich auf einer geschichtlichen Voraussetzung, nämlich der Anzal der Stämme Ifraels (1 Mos. 35, 23 und sehr oft bis Jat. 1, 1). Sanz zweisellos gehören hierher z. B. 2 Mos. 24, 4; 28, 21; 3 Mos. 24, 5; 4 Mos. 1, 44 u. a.; 5 Mos. 1, 23; Ios. 3, 12; 4, 3 st.; Richt. 19, 29; 1 Kön. 4, 7; Esr. 8, 12; Matth. 10, 2 u. s. w.;

<sup>\*)</sup> Instruktive Beispiele für bie Sucht ber späteren Juden, alles auf die Zehnzal gurud: jufuren, f. Pirge Aboth V, 1 sq.

Offenb. 12, 1; 21, 12. 14 ff. 21; 22, 2. Dieselbe Beziehung auf bie 12 Stämme liegt wol auch vor 2 Dof. 15, 27; 1 Ron. 10, 20; 18, 31. Ebenso ftehen bie Bielfachen von 12 sehr häufig in Beziehung zu den 12 Stämmen; so die 24 Alteften Offenb. 4, 4 u. ö.; die 12000 als heereszal (je 1000 vom Stamm) 4 Dof. 31, 5; Richt. 21, 10; 2 Sam. 17, 1; bgl. auch bie 24000 Gefallenen 4 Mof. 25, 9 und die 144000 (je 12000 bom Stamm) Berfiegelten Offenb. 7, 4 ff. Diefe Gewönung an die 12 erklärt zur Genüge, dass sie bisweilen auch one Beziehung auf bie 12 Stämme als Repräsentation einer größeren Menge (2 Sam. 2, 15) oder als eine Art runder Zal (Matth. 26, 53; vgl. die 12000 Jof. 8, 25) verwendet wird.

Schließlich gedenken wir noch der häufig vorkommenden rhetorischen Figur, welche eine unbestimmt zu lassende fleinere Zal burch die Mebeneinanderstellung einer beliebigen Zal und der nächst höheren ausbrückt. Insbesondere gehören hierher die sog. Zalensprüche, in welchen die beiden auseinanderfolgenden Zalen auf zwei verschiedene Gape verteilt find. Diese Balen sind bann weder addirt zu denken, noch überhaupt buchstäblich zu nehmen; vgl. Jes. 17, 6; Am. 1, 3 ff.; Mich. 5, 4; Ps. 62, 12; Epr. 6, 16; 30, 15 ff.; Hi. 5, 19; 33, 14; 40, 5; Pred. 11, 2; Sir. 23, 21; 25, 9; 26, 5. 25 und Gesen. N. § 155, 1 C.

Uber die eschatologische Bal der 2300 Tage Dan. 8, 14 und der 1290 Tage Dan. 12, 11 vgl. oben Bd. III, S. 473 ff.; über die mystische Zal 666 Offenb. 13, 18 s. die Kommentare z. d. St.

Bur Litteratur vgl. außer bem bereits Aufgefürten ben Artifel "Zalen" in Winers bibl. Realwörterbuch II, 713 ff., woselbst auch die ältere Litteratur; von Rneuder in Schenkels Bibellexikon V. 688 ff., und bef. ben ebenso gründlichen, wie besonnenen Artitel "Zalen" von Riehm in beffen Sandwörterbuch bes Bibl. E. Rautich. Altertums, G. 1175 ff.

Banchi, hieronymus, geboren 1516 zu Alzano im Bergamastischen, Son eines Patriziers, ber sich als italienischer Geschichtschreiber bekannt gemacht hat, trat 1531 zu Bergamo in ben Orben ber regulirten Augustiner-Chorherren. Rach vollendeten philosophischen und theologischen Studien kam er mit seinem Freunde, dem Grafen Celso Martinengo von Brescia, in das Kloster von Lucca; hier la= sen Beide, unter Bermiglis Leitung, Schriften Luthers, Melanchthons, Bullin= gers, Calvins, und bald traten sie als evangelische Lehrer auf. Nachdem Martinengo auch zu Mailand gepredigt und sich von ba nach ber Schweiz hatte flüchten mussen, wo er 1552 zu Genf Prediger ber italienischen Gemeinde warb, floh auch Banchi 1551 aus Italien. Nach längerem Aufenthalte in Graubunden und zu Genf ward er zugleich nach England und Strafburg berufen; er folgte letterem Rufe und befam 1553 eine Unftellung als Professor bes Alten Testa= ments. Anfangs murbe er von Marbach und den lutherischen Theologen wenig beläftigt; er beteuerte, Frieden halten und nach der orthodox verstandenen Augs= burger Konsession lehren zu wollen; warend mehrerer Jare bestrebte man sich auch auf beiben Seiten, einzelne Reibungen abgerechnet, ben Streit zu bermei-1556 zog zwar Bermigli von Strafburg weg, allein Banchi tonnte noch Erft 1561 marb er wegen einer Außerung über den Antichrift, befonbers aber wegen ber Prädestinationslehre, die er im strengsten Sinne bortrug und aus der er den Schlus zog, bei den Auserwälten sei die Gnade unverlier= bar, von Marbach augegriffen. Letterer meinte, wie die meisten damaligen lu= therischen Therlogen, bei Behandlung ber Prädestination musse man nicht mit bem Ratschlusse Gottes, sondern mit den Wirkungen der Erwälung beginnen; er hielt mit Recht diese Methode, obgleich auch sie nicht alle Schwierigkeiten löste, für proktischer und den menschlichen Bedürsnissen angemessener, als die absolute Nach langen Berhandlungen, in benen viele Schriften gewechselt und auch auswärtige Theologen zu Rate gezogen murben, murben Schiebsrichter nach Straßburg berusen, die in Bezug auf die Prädestination und das Abendmal (denn Banchi hatte auch die Ubiquität bekämpft) eine Konsensus-Formel auffetsten, welche in verfünlicher Absicht abgefast, von sämtlichen Predigern und Pro-



fessoren unterschrieben warb; nur Zanchi sügte seiner Unterschrift die Worte bei: hanc doctrinas formulam, ut piam agnosco, ita etiam recipio; er bediente sich dieses Doppelsinnes, um, wie er sagte, zu verhüten, dass man sich einst auf seine Unterschrift beruse, um ihn zu nötigen, etwas zu lehren, das er nicht sür war halte. Der Konsensus war jedoch nur äußerlich hergestellt; von Calvin und mehreren anderen resormirten Theologen wegen seiner Nachgiebigkeit getadelt, sprach sich Zanchi zu nächst über das Abendmal deutlicher aus und der Streit sing von neuem an. Da kam ein Rus an Zanchi, der ihn seiner unklaren und unsreien Stellung enthob; er ging im November 1563 als Prediger nach Chiavenna; das zweimal ihm angebotene Predigtamt bei der italienischen Gesmeinde zu Lyon hatte er abgelehnt. Zu Chiavenna hatte er mancherlei Bers

brufs mit Irrlehrern und unruhigen italienischen Glüchtlingen.

Barend einer Beft im Jare 1564 ftellte bie Bemeinde felber ben Bottes= bienft ein und nötigte Banchi und feinen Rollegen die Stadt zu verlaffen, um sich für bessere Zeiten zu erhalten. Er zog sich auf einen Berg in ber Rabe bon Biuri gurud, mo er fich mit bem Sammeln bes Materials für eine Befchichte seines Streites mit Marbach abgab. Dies Werk erschien unter dem Titel: Miscellanea 1566, 40. Später bewogen ihn Zwistigkeiten mit seinem Rollegen Fiorillo, für immer von Chivenna wegzuzichen; er ging abermals nach Biuri, wo er Einladungen nach Morbegno, Benf und Beibelberg erhielt. Er entichlofs fich für lettere Universität, wohin er sich Anfangs 1568 begab. Sein Auftrag war, "bie Summe ber Theologie nach ber hl. Schrift und ben Rirchenvätern per locos communes" zu lehren. Dieses seit Rurgem in einigen protestantischen theologi= schen Schulen eingefürte Sach war Banchis Eigentümlichkeit angemessener, als die exegetischen Borlesungen, in benen er fich ftets in die weitläufigsten Digreffionen über die loci verlor, one boch ben Busammenhang biefer letteren unter fich nach= weisen zu können. Balb nahm er zu Beibelberg burch seine ausgebreiteten Renntnisse in den verschiedensten Wissenschaften, durch fein dialektisches Talent, burch seinen unermublichen Gifer, die erfte Stelle unter ben Theologen ein. Bon allen Seiten her wurde er über die heftig debattirten Streitfragen der Beit. über bas Abendmal, die Trinität, das Mittleramt Chrifti, zu Rate gezogen; er berfaste eine Menge von Gutachten, bald im Ramen ber Fakultät, balb in seinem eigenen, sowol für Gemeinden als für Einzelne; manche Anfrage war faum einer Untwort wert; allein eifrig für die Erhaltung der orthodogen Lehre bemubt, ließ er feine unbeachtet vorübergehn. Ebenfo tatig wirkte er für Einfurung einer ftrengen Kirchendisziplin in ber Pfalz, obichon ihm Thomas Eraftus hierin ent= gegentrat. Auch einige größere theologische Werke hat er zu Beidelberg verfast. Mit Rudficht auf die in die Pfalz eingedrungene antitrinitarische Bewegung schrieb er 1572: de tribus Elohim sive de uno vero Deo aeterno, patre, filio et spiritu sancto. Im ersten, thetischen Teil fürt er den Sat burch, bafs ber ewige, einige Gott sich in brei Elohim ober Personen unterscheibet, bon benen jede Gott ober Jehova ist, doch so, dass nicht brei Jehova sind, sondern alle drei zusammen nur einen bilden. Die Beweise findet er teils im Alten und Reuen Testament, teils in Unalogieen ber Ratur, besonders ber menschlichen Seele. Der zweite, antithetische Teil ift ber Wiberlegung ber verschiedenen Formen bes Untitrinitarismus in ber alten Rirche sowie in ber bes 16. Jarhunberts gewidmet. Go troden bas Wert auch ift, fo hat es doch feine Wichtigkeit weniger wegen ber willfürlichen exegetischen Argumentation bes erften Teils, als wegen ber Busammenftellung ber Grunbe ber Antitrinitarier im zweiten und ber bialettischen Befämpfung berselben. An biese Schrift schloss sich eine zweite an, De natura Dei seu de divinis attributis, eine Art Religionsphilosophie, in ber bie Spekulation eine nicht unbedeutende Rolle fpielt und in welcher Banchi gugleich bie Prabestination mit ber außersten Konsequenz burchgefürt hat. In einem britten Werke, De operibus Dei intra spatium sex dierum creatis, behandelte er Gott als Schöpfer und die Schöpfung; biese theologische Weltbeschreibung, in ber sich bogmatische Hypothesen und Naturhistorie untereinander mischen, ist in ihrem zweiten Theile besonders wichtig als ausfürliche Busammenftellung von dem,

was man damals von der Natur und ihren Kräften wufste ober zu wiffen

glaubte.

Banchis lettes zu Heidelberg begonnenes, aber nicht vollendetes Werk, De primi hominis lapsu, de peccato et de lege Dei, war aus seinen Borlefungen über ben Dekalog entstanden. Als nach dem Tode des Kurfürsten Friedrich III. durch Ludwig VI. die lutherische Lehrsorm in der Pfalz eingefürt ward, muß= ten bie meisten Professoren bas Land verlassen; Banchi fand Anstellung an ber von dem resormirt gebliebenen Pjalzgrasen Johann Casimir zu Neustadt an der Hardt gegründeten Schule, wo er von 1578 an das Neue Testament erklärte. Eine Berufung als Professor nach Leyden und eine als italienischer Prediger nach Antwerpen nahm er nicht an. Schon 1577 hatte er von den zu Frankfurt versammelten Abgeordneten ber reformirten Staten den Auftrag erhalten, ein Bekenntnis zu verjaffen, um es ber Konfordienformel entgegenzustellen; es follte indessen keine eigentliche neue Konfession sein, sondern vielmehr eine Harmonie der bereits vorhandenen. Beza und Danäus benützten seine Arbeit für ihre 1581 erschienene Harmonia consessionum sidei orthodoxarum, die jedoch nur ein Privatwerk blieb. Nach dem Tode Ludwig VI. war die Pjalz wider calvinisch; Banchi follte nach Beibelberg zurudfehren, zog aber ben Aufenthalt zu Reuftabt bor. 1583 machte er eine Reise nach Chiavenna. Trop zunehmender Rranklichkeit und Schwachheit bes Gefichts blieb er fortwärend tätig, er schrieb noch mehrere polemische Traftate und einige belehrende und erbauliche Schriften für seine Rinber. Er ftarb 1590 ben 19. Rovember marend eines Besuches zu Beibelberg. Seine Gone und Tochtermanner sammelten feine Schriften und gaben fie teils gu Neuftabt, teils zu Hanau heraus; 1619 erschienen sie in vollständiger Ausgabe zu Genf, 8 Teile in 3 Banben, Folio. Banchi war offenbar einer ber gelehrtesten Theologen bes 16. Jarhunderts

er hat mit ausgezeichnetem Scharffinn die calvinische Dogmatit entwidelt und nach verschiedenen Seiten hin verteidigt; von einer Fortbildung findet sich aber nichts bei ihm. Seine Schriften gehören zu ben Hauptquellen ber damaligen resormirten Lehre, tragen aber schon bas Gepräge eines scholastischen Geistes.

Siehe über ihn unsern Artitel in den Theol. Studien und Krititen, Jahrgang 1859.

Bauberei. Unter ben vielerlei Ableitungen bes Wortes zaubern fcheint diejenige (auch Jak. Grimm, Deutsche Mythologie, 2. Ausg., S. 984 f. lässt sie gelten, one freilich fich dafür zu entscheiben) bie bem Sinne entsprechenoste und etymologisch sehr wol mögliche zu sein, welche zurüdgeht auf bas isländische töfur (Baubermittel), tofra, altnord. tofen = betäuben, verwandt mit tof mora, tofia impedire. hemmen, binden, unbeweglich machen, bannen, und hinwider lösen, frei machen, find unftreitig die altesten Bauberfunfte der germanischen Bolks-stämme gewesen; wie denn von den berühmten Merseburger Baubersprüchen (Wackernagel, Auswal beutscher Gedichte, 4. Aufl., S. 224) der eine den Fesseln eines Kriegsgefangenen, ber andere einem verrentten Pferbefust gilt. Auch dass in alten Lateinübersetzungen die deutschen Formen zoubar, zobar, zouber, zobir stets mit fascinatio und fascinare widergegeben sind, spricht für diese Ableitung. Denn fascino hängt sicher nicht mit bem griechischen Baoxalvw, das auf ben Stamm gaoxw fürt, sondern mit fascia, fascis zusammen und heißt binden, bannen, ftarr machen.

Im weitesten Sinne befast Zauberei die beiden Hauptzweige Magie und Mantit in sich; wir verstehen darunter alles außergöttliche, übers natürliche Können auf dem Gebiete bes Tuns und bes Wiffens. Da bie Mantik, bas Warsagen, in dem Art. Weissagung schon berücksichtigt wurde, beschränken wir uns hier auf die Zauberei im engeren Sinne, die Kunst übernatürlichen Wirkens und Vollbringens.

Dieselbe reicht in die frühesten Anfänge ber Menschengeschichte zurud und ift über die ganze Menschheit heute noch verbreitet, über die christliche kaum wes niger, als über die heidnische. Ihr Ursprung muß baher sehr tief liegen. Wir



= = + + / / = t

suchen ihn einesteils in dem subjektiven Onmachtgefül des Menschen, andernteils in der Anung einer die Natur schlechthin beherrschenden Macht. Allenthalben stoßen wir uns an den Schranken unseres natürlichen Könnens, und die Empfinbung biefer Beschränktheit wird erfarungsgemäß nicht vermindert burch die ungeheuere Erweiterung unserer Naturerfenninis und Naturbeherrschung; im Begenteil reizt es nur die Ungeduld unserer Schwäche, wenn wir, nachdem so viele Schranken gefallen, uns bennoch bald burch Unseresgleichen, bald durch die Berflechtung der Berhältniffe, bald durch die brutale Rraft der Elemente in unserem Vornehmen und Begehren gehemmt finden. Unwillfürlich sieht sich da der Mensch nach einem höheren Beiftand um, der ihn in Stand fete, das Unmögliche bennoch möglich zu machen. Wo nun diesem unruhigen Ber-langen nicht ein wolbegründeter Gottesglaube das Gegengewicht hält, wärend boch die Anung eines absoluten Herrn der Natur dem Menschengeist unverlierbar innewont, da bildet sich leicht die Vorstellung, dass mit hilfe von Mittelspersonen der Beistand, sei es dieses Herrn selbst oder von ihm abhängiger Geiste wefen, zu gewinnen sei. Deshalb ift überall in ältester Zeit die Zauberkunft mit dem Prieftertum verknüpft, welchem man geheimes Wiffen von und verborgene Beziehungen zu der oberen Welt zutraut. Aber auch die Meinung tancht sehr früh auf, bafs, wenn bie Gottheit fich ungeneigt den menschlichen Bunschen zeige, noch eine Zuflucht offen stehe zu einer widergöttlichen finsteren Gewalt der Tiefe (chthonische Götter der Griechen), die zwar nicht Alles, doch Vieles ermoge, beren Beiftand aber freilich nur unter Gefar und um hohen Preis vertauft werden konne. Hierin ist der Unterschied der fog. weißen und ich wargen Magie begründet.

Die hl. Schrift erkennt diesen Unterschied nicht an, sondern verwirst alles und jedes Zaubern überhaupt als eine heidnische, mit dem Dienst der falschen Götter unzertrennlich verbundene Praxis. Im Alten Testament, das für zau: bern die Worte קשם, שנך, בחש קסם (2 Mof. 7, 11) gebraucht, gelten Agypten und Babylon als die hervorragendsten Site der Zaubertunst. Joseph schreibt sich, doch nur um seine Brüder zu schrecken, 1 Mos. 44, 5. 15, die Gabe ber Warfagung zu, wie fie bei einem hochgestellten Agypter selbstverständlich fei. Den Dienern Gottes Mose und Naron aber treten 2 Mos. 7 die ägyptischen Priester הרשמיי פערים, 2 Tim. 3, 8, nach jüdischer Tradition Jannes und Jam= bres genannt, in offenem Wettstreit gegenüber, so dass Jehovah und die Götter Agyptens sich gleichsam messen. Dreimal halten die Zauberer stand: ihre Stabe werben zu Schlangen (jedoch vor der Rudverwandlung von Mofes Stab verschlungen), sie machen Wasser zu Blut, sie vermehren die Plage der Frosche. Beim vierten Waffengang geben sie sich überwunden und erkennen die höhere Macht Jehovas an. — Welche Rolle in Babylon die Geheimklinfte der Magier fpielten, lafet Jef. 47, 9-12; Jer. 39, 13; bas Buch Daniel, und bamit übereinstimmend die Reilschrift-Litteratur erseben. Nicht anders mar es in Minive Mah. 3, 4. Schon Bileam wird vom Euphrat (אַבּהָה 4 Mof. 22, 5) herbeigeholt, um mit Zauberflüchen Ifract zu verberben. — Dieses Bolk selbst aber ift von seinen Ursprüngen her mit Zauberei besteckt. Jakobs Flucht nach Haran, seine Berbindung mit dem Syrer Laban und bessen Töchtern brachte sein Haus und wol auch ihn felbst unter die trüben Einflusse des Aberglaubens und Gotendienstes. Wir lassen bahingestellt, welche Bewandtnis es mit den Brandens hatte, um welche sich Rahel und Lea zankten 1 Mos. 30, 14 ff.; die argen Labans, welche Rahel stahl und mitnahm, waren one Zweisel Hausgößen, und bass mit diesen אלהי חבבר משלה 1 Mos. 35, 4 ff. auch die Ohrenspangen der Weiber seines Hauses von Jakob bei Sichem vergraben wurden, ehe er es wagte, zur Lösung seines Gelübtes in Bethel zu schreiten, deutet auf einen geheimen Busammenhang, der durch Jes. 3, 18. 20 bestätigt wird, dass nämlich jene Bierrasten zugleich als Amulete bienten, wie solche im ganzen Altertum allgemein getras

Zauberei 419

gen wurden. Wieviel bann ber 400järige Aufenthalt in Agypten, bem Lande ber Zauberer, beitrug, ben ererbten Hang Ifraels zur Zauberei zu verstärken und

zu entwickeln, läst sich benken.

Die mosaische Gesetzgebung jedoch tritt diesem Unwesen mit unerbittlicher Strenge entgegen. 2 Mof. 22; 17; 3 Mof. 20, 27 wird Zauberei und Warfagen mit Todesstrafe bedroht; 5 Mof. 18, 10 ff. werden die verschiedenen Gattungen dieser Sünde aufgezält und verboten und bagegen bas Bolt an bas Prophetentum gewiesen, durch welches Jehovah sich offenbaren werde. Die Propheten blieben auch bis auf Maleachi (3, 5) die wachsamen und beharrlichen Bekämpser der Zauberei wie der Abgötterei. Anlass zu solchem Kampf hatten sie leider siets genug. Von Saul wird erzält 1 Sam. 28, 9, dass er im Ansang seiner Regierung das Land von den Warsagern und Zeichendeutern reinigte. das Ubel war nicht auszurotten. Das Reich ber zehn Stämme ging daran zu Grunde, 2 Kön. 17, 17; Manasse versündigte sich damit aufs schwerste, ibid. 21, 6; Josias Reformation erstreckte sich auf diese Greuel, ibid. 23, 24, war jedoch one dauernden Erfolg. Ob für Ifrael der abgöttische Hang oder die Reigung jur Bauberei gefärlicher und versuchlicher gewesen, mufe unentschieden bleiben. Beide Berirrungen treten ftets in engster Berbindung auf; fo scheint auch beiden das Bolk nach der Rückkehr aus dem Exil allmählich entsagt zu haben, wenigstens ihren gröberen Formen. Denn zu einer inneren Uberwindung derfelben, von der Erfaffung bes Mosaismus als einer Geiftebreligion aus, tam es auch bann nicht, sondern nur zu einer gesetzlichen Enthaltung, vgl. jedoch das Buch Tobias Rap. 3 und 6.

Alle heidnischen Religionen dagegen, ob polytheiftischen, bualistischen, pantheistischen Charakters, dulden nicht etwa bloß die Zauberei, sondern nehmen sie als einen mehr oder weniger wichtigen Bestandteil in ihr System herein. Ges radezu unentbehrlich ift ihnen allen die Mantit. Das Orafelmesen, die Traum= beutung, Totenbefragung, die Auspizien, die Eingeweideschau, bas Tagewälen, das Loswerfen, das Achten auf Borzeichen aller Art ift durchweg von religiö: sen Vorstellungen getragen und zugleich ins Stats- wie ins Privatleben tief ver-Die eigentliche Magie aber bient einem boppelten 3med. Teils ichließt sie in sich, was an Aftronomie, Medizin und Naturkunde überhaupt den ältesten Beiten und den unentwickelten Bölkern eigen ist; wurden doch noch im Mittelalter Gerbert († 1003), Albertus Magnus († 1280), Roger Baco († circ. 1290) wegen ihrer naturwissenschaftlichen Kenntnisse für Zauberer gehalten, von der mittelalterlichen Sage Salomo, Aristoteles, Virgilius dazu ge: Teils aber wird sie bas Werkzeug zur Befriedigung ber Leidenschaften, itembelt. der Geschlechtsliebe, der Gelbgier, der Rachsucht, des unversönlichen Saffes. Es ware wol möglich, bafs die aus ber ersteren Art herstammenben, noch heute foviel geübten und weit verbreiteten Heilungsversuche, die sog. Sympathie, in ihrem Ursprunge gang unschuldiger und erlaubter Natur, nur des Reizes halber mit einem Schleier des Geheimnisses umgeben und mit religiös klingenden Formeln verbunden waren, und erft durch den gegen sie eingelegten Widerspruch der Kirche und durch den blinden Eifer der Hexenverfolgung, seis in schlimmen Ruf ge= bracht, seis wirklich korrumpirt und vergistet wurden. Wie sie gegenwörtig anzusehen und zu beurteilen sind, wird fpater untersucht werden. Bewiss aber ift, dass die Zauberkünste der anderen Gattung auf den Beistand der lichten und guten Gottheiten von vornherein verzichteten und ihre Wirkung aus dem finstern Bereich des Bosen und Gottwidrigen entlehnten (vergl. Jakob Grimm, Deutsche Mythologie S. 983—1058).

Die Zauberkraft hastet entweder an Personen, die in Verbindung mit der Geisterwelt stehen, wic z. B. Simon Magus Apg. 8, 9, Elymas ib. 13, 6, die Magd in Philippi ib. 16, 16 und die Zauberer und Zauberfreunde der Sage und Geschichte bis herab zu den unglücklichen Hezen des 14. dis 18. Jarhuns derts; oder sie liegt in den angewendeten Mitteln, welche aus der Natur herz genommen sind (Pflanzen, thierische Stosse, gebraute Tränke u. dgl.), oder aus überlieserten Zeichen und Formeln (gewisse Bewegungen, Berürungen, Anhauchen;

1 -4.01 miles

Runenripen, Anotenschürzung; Sprüchen, Flüchen, sinnlosen Lautverbindungen,

vgl. bie Ephesia grammata Apg. 19, 19) bestehen.

Gine unentwirrbar buntle Frage ift die nach ber Beteiligung bes Teufels an der Bauberei. Angesichts ber ganz bestimmten Aussagen des Reuen Testaments und bes ungeheueren sittlichen Berberbens, das die Bauberei über die bor- und außerchristliche Menschheit gebracht hat und noch bringt, läßt sich gar nicht bestreiten, bass ber alte Feind unseres Geschlechtes seine Sand hier im Spiele hat. Schärfer noch als Betrus ben Simon zu Samaria straft Paulus ben Elymas in Paphos und rebet ihn geradezu an: vie diagodov, exte naons dixaiooveng! Unter den Früchten des Fleisches galt Gal. 5, 20 neben dem Gobendienst die gaquaxela auf; Offenb. Joh. 9, 21 steht sie neben worot, noprelat und xhemmara; ib. 18, 23 erscheint sie als die Hauptsunde des gerichteten Babylon; ib. 21, 8 und 22, 15 werben die gapuaxol dem anderen Tod überwiesen und von dem himmlischen Jerusalem ausgeschlossen. Die Hauptstelle aber, welche zugleich auf Off. Joh. 13 das hellste Licht wirft, ist 2 Thess. 2, 8—11, wo es von dem är Downos the avoulus, dem vids the anwhelus heißt, dass sein "Eintritt in die Erscheinung geschehen wird gemäß einer Dachtwirtung bes Satans mit allerlei Kraft und Zeichen und Wundern ber Luge und mit allerlei Betrug ber Ungerechtigkeit gegenüber den Berlorengehenden, bafür, bafs fie bie Liebe zur Bars heit nicht annehmen, um gerettet zu werden. Und darum sendet ihnen Gott eine Machtwirfung des Irrtums, so dass sie der Lüge glauben" (vergl. v. Hojmann, Die hl. Schrift des N. Test's, 1, 335—342). Die Lügenkrast, die Macht des Irrtums, welche in den Tagen des Antichrist sich in Zeichen und Wundern auswirkt und biejenigen vollständig gefangen nimmt in blindes Bertrauen zur Lüge, die der Liebe zur Warheit hartnäckig widerstrebten, beruht auf der erkoreia rov oarava und ift nichts anderes, als der schließlich erreichte Gipsel ber Zauberei. Jartausende hindurch hat sie in verborgener Beimlichkeit ihr unterwülendes Treiben gefürt; in der Endzeit wird fie alle Sullen von sich werfen und offen bervortreten, um ihre allerdings turgen Triumphe zu feiern.

Jest ben Zusammenhang ber nur vereinzelt und scheu ans Licht kommenden Zauberwerke mit dem Teusel auszuzeigen, ist unmöglich. Die Christenheit hat daran 400 Jare gearbeitet und ist über diesem unseligen Geschäft in die jammers vollen Greuel der Hegenversolgung tief hineingeraten, one irgend eine sichere Erstenntnis zu gewinnen. Die schreckliche Bulle Innocenz' VIII. vom Jare 1484, aus welcher 1487 der mallous malesiearum der Inquisitoren Heinr. Institor und Jak. Sprenger entstand, brachte die Hegenprozesse in die grausame Form, in welcher sie so lange Zeit in trauriger Eintönigkeit sich abspielten. Vorher hatte man in Deutschland von Zauberern und Zauberinnen und ihren Künsten auch gewußt und gesagt, aber sie wurden als Überreste heidnischen Brauchs und Glaus bens betrachtet und nur bestraft, wenn sie wirkliches Unheil, Mord, Vergistung und dgl. angestistet. Un den Teusel dachte niemand. Nachher sollte er alles einz gegeben, zu jeder Kleinigkeit Kat und Tat verlichen haben. Die gesolterten Unzglücklichen sagten alles auf ihn aus, was man ihnen in den Mund legte, und ihre Aussagen hinwiderum wurden in vollem Ernst zur kirchlichen Dämonoslogie erhoben (vgl. den Artikel "Hegen und Hegenprozesses" Bb. VI, S. 95 und

bie Litteratur bas.).

Die Zeit der Auftlärung hat zur Überwindung des so lebhast von ihr bestämpsten Aberglaubens wenig oder nichts geleistet. Man war da teils zu seicht am Verständnis und aller geschichtlichen Auffassung der Dinge bar, teils zu ras dital im Angriff, indem man zwischen Glaube und Aberglaube keine Grenze zog, sondern Gutes und Schlimmes, Wares und Falsches miteinander verwars. Die Reaktion blied nicht aus. Die Romantik in der Litteratur, die Naturphilosophie in der Wissenschaft brachten das dunkle Gebiet, die geheimnisvolle Nachtseite der Natur wider zur Geltung, und das vom Nationalismus ausgehungerte Geschlecht warf sich mit Vorliebe und mit vielsach sich überstürzendem Eiser in die neue Richtung. Magnetismus, Somnambulismus wurde Modesache; Fouqués Bausberring, Kerners Seherin von Prevorst waren vielgelesene und weitwirkende Büs

Zauberei 421

cher. Die philosophische Naturanschauung baute ihre luftigen Shsteme. Man insteressirte sich auf einmal wider für alte Volksbräuche und Überlieferungen, die das 18. Jarhundert auf immer vernichtet zu haben glaubte. Die gediegenen Forschungen der Brüder Grimm, ihrer Mitarbeiter und Schüler beckten die altsheidnische unthologische Grundlage auf, die das Leben des deutschen und anderer Völker trägt und unter der äußeren Christlichkeit allenthalben in charakteristischen

Bugen fich vorbrängt.

Wir können dem kurzsichtigen Versaren nicht zustimmen, welches alle diese Erscheinungen, wie Sympathie, Achten auf Vorbedeutungen, Tagewälen, uns besehens sür Zauberei, d. h. sür Teuselswerk erklärt und verdammt. Vom Übel sind sa diese Dinge one Zweisel, und das Hängen an ihnen muß im besten Falle eine große Schwachheit genannt werden. Allein jenes Versaren heilt den Schaden gewiß nicht, sondern treibt ihn höchstens nach innen. Man macht die Leute damit nicht von ihrem Aberglauben los, wol aber bewirkt man, dass sie mit die em Gewissen sich sewissen wie es denn kommt, dass nach tausendjärigem Bestand des Christentums und nach 350järigem Einsluß der Reformation in Deutschstand das Heichen und soviel Lebenskraft bewart hat? Liegt das nicht daran, dass die Kirche bei der Christianisirung unseres Volks zu sehr als äußerlich ersobernde und unterwerseude Macht, als gesetliche Austalt, und dass die Reformation zu sehr als reine Lehre, als Glaubensberichtigung austrat? Dass vorher und nachher es an liebevoll eingehender Pflege des christlichen Lebens mangelte?

Wir tabelten an ber Aufklärung, bas sie Glaube und Aberglaube nicht zu unterscheiden sich die Mühe nahm, sondern beides, soviel an ihr war, zerstörte. Unser Volk macht es in seiner Art änlich: es wendet sich vom Glauben zum Aberglauben, vom Gebet zu zauberischen Mitteln, fast one eines Absalls sich beswußt zu sein, weil ihm der praktische Wert, die Arast, die Vollgenugsamkeit des Glaubens nicht bekannt ist. Und dabei schwebt es freilich in der beständigen Gesar, von der sinsteren Macht, welche im Hintergrunde des Heidentums und auch jener seiner Überreste lauert, erfast und tieser hinab bis ins Verderben gerissen zu werden. Von der Sünde, welche der passive Gebrauch der geheimen Künste enthält, sind die Leute schwer zu überzeugen, und die sie aktiv ausüben, sehen der seelsorgerischen Bestrasung und Ubmanung nicht selten eine Verstocktheit entzgegen, die unwillkürlich auf einen Zusammenhang mit dem Argen schließen

lafst. -

Die allerverkehrteste und eitelste Hoffnung in dieser ganzen Angelegenheit ist die, dass mit der Ausbreitung und Steigerung der allgemeinen Kultur Zausberei und Aberglande zurückgedrängt und schließlich verschwinden werde. Das gerade Gegenteil ist nicht sowohl erst zu erwarten, sondern steht vor Augen. Die Bildungshöhe des vorchristlichen Altertums brachte nur raffinirtere Formen des Zauberwesens zum Vorschein. Die jüdische Keligionsphilosophie erzeugte den Schwarm der Goöten und die Kabbala; die Erneuerung des Phthagoreismus und Platonismus sürte zur Theurgie und zu den glänzenden Ersolgen eines Schwindlers wie Alexander von Abunoteichos, eines Abenteuerers wie Apollosnius von Thana († 96 v. Chr.), der von den Kaisern Karakalla und Alexander Severus noch im 3. Jarhundert göttlich verehrt wurde. Ebenso hatte das 18. Jarshundert seinen Schröpfer und Cagliostro. Und seit der Mitte unseres 19. Farshunderts hat sich aus Tischrücken und Geisterklopsen der Spiritism us mächtig entwickt, und erstreckt gegenwärtig seine bezaubernde Wirkung gerade auf die vermeintlich hochgebildeten Arcise der zivilissirtesten Nationen.

Die Geschichte dieser neuesten Berirrung ist besonders lehrreich und war, nend. Innerhalb eines Menschenalters ist sie von einer müssigen Spielerei, mit der die Einen sich die Nerven aufregten, Andere bloß die Zeit totschlugen, bis zu dem Anspruch, eine neue Weltanschauung und quasi-Religion zu begründen fortzgeschritten. Die moderne Bildung reicht dem Spiritismus bereitwilligst alle ihre Mittel: Zeitschriften, Vereine, Vorträge, Auffürungen, selbst den schmeichelhaften

Druckschler (?) Spiritualismus, ben er utiliter zu acceptiren beginnt. Seine Fürer und Häupter mögen als Betrüger entlardt, verspottet, moralisch vernichtet worden sein; er sindet Gläubige und Anhänger in Menge, Männer und Frauen, Prosessoren und Abelige, Künstler und Gelehrte. Die lukoyeia aläuge ist hier im vollen Zug: wer hält sie auf? Die göttliche Schöpserordnung, welche den Menschen von der Geisterwelt scheidet, ist sür den Spiritismus nicht vorhanden. Die absolute Leugnung einer Geisterwelt seitens der "crasten" Forschung gewärt ihm nur eine willsommene Folie sür seine angeblich religiöse Richtung und seinen "positiven" Inhalt. Er macht es sich gerade zur Aufgabe, die Evidenz der Geisterwelt nachzuweisen und ihre Verbindung mit dem diesseitigen Leben zu pslegen. Was er wirklich leiste, ist eine Frage, die mit der Behauptung, er sei lauter

Schwindel und Taschenspielerei, doch schwerlich abgetan sein wird.

Denn die hl. Schrift sept das Dasein einer Geisterwelt und die Möglichkeit von Beziehungen zwischen ihr und uns außer Zweifel. Sie zeigt ferner, bafs durch die Beifterwelt ein in Ewigkeit nicht mehr zu heilender Riss hindurchgeht, dass den in Gehorsam gegen Gott fest und beständig gewordenen Engeln ein wolgegliedertes Reich gottfeindlicher Beiftwesen unter einem Fürften gegenüber-Auf göttlichen Befehl, und niemals anders, treten Engel, welche zu dem Ende auch finnlich warnehmbar werden, mit Menschen in Berürung. Von der anderen Seite ist Satan bemüht, auf das menschliche Geschlecht Einfluss zu erlangen durch die ihm dienstbaren arevuariea the normolas Eph. 6, 12. Endlich kommt in Betracht ber Zwischenzustand, in welchen die aus diesem Er: benleben abgeschiedenen Seelen der Menschen bis zur Auferstehung des Gleisches eingehen. Will nun der Spiritismus einen Bertehr lebender Menschen mit Beistern durch hiezu befähigte fog. Medien herftellen, fo fragt fichs vor allem, mas für Beifter dies fein follen? Engel tonnen es nicht fein; benn fie fteben unter ausschließlicher Berfügung Gottes, und bas Gott mit dem spiritistischen Treiben nichts gemein hat, ift felbstverftandlich. Die abgeschiebenen Seelen aber befinben sich, wie wenig uns auch über ihren Zustand geoffenbart sein mag, nach Qut. 16, 19—31 ebenfalls in Gottes Macht und Berwarung, die unseligen nicht minber als die seligen. So bleiben nur die Dämonen übrig; und wenn der Bersicherung spiritistischer Organe und Adepten, dass fie mit Geistern zu schaffen haben, irgendwelcher Glaube beizumeffen ift, fo mufsten diefe Beifter bem Reich bes Bofen angehören.

Man sagt nun wol, es sei töricht, eine solche Untersuchung nur anzustellen. Denn alle bis jest vorgenommenen wirklich nüchternen Prüsungen hätten das Ergebnis gehabt, dass in der Tat keinerlei geistige, sondern bloß sehr materielle Kräfte und Erscheinungen bei den spiritistischen seances in Wirksamkeit treten. Wir haben auch gegenteilige Ersarungen nicht auszuweisen. Allein dass eine dirause peridous das treibende Element dieser ganzen Bewegung sei, ist hiemit sehr wol vereindar. Denn eine günstigere Gelegenheit, Menschen in heilloses Irrsal zu versüren, kann dem Lügner und Mörder von Ansang kaum je geboten worden sein, als dieser Wan des Spiritismus, und dass er eine solche Gelegen-

heit unbenütt laffen follte, mare schlechthin unbentbar.

In seinem Dienst ist alles Zauberwesen boch von Ansang an gestanden. Durch die Zauberei herrscht er, wie die Erfarung aller Missionare bezeugt, in dem heutigen Heidentum. Seine Geschäfte wurden im Grunde doch durch die grässlichen Hexenprozesse besorgt. Und in der modernen hochgebildeten Gesellsschaft schafft er sich ein Machtgebiet mittelst des Spiritismus. Wenn er bis jest noch die Betörten mit Lug und Trug allein abspeist, so geschieht das aussschlauer Berechnung und Sparsamkeit. Wann und wo es seinen Zweden dient, wird er die zubereiteten Formen menschlicher Täuschung mit teuslischer zu erfüllen wissen.

Sorglosigkeit ist angesichts dieser neuesten und so durchaus zeitgemäßen Gesstaltung der Zaubereifunde warlich nicht am Plate; wol aber die avostolische Warnung 2 Kor. 2, 11: "ira un ndeorexty duer vnd rov oarara" or yag avrov

τὰ νόηματα άγνοοῦμεν.

Litteratur, außer ber im Art. angefürten: Schubert, Die Zaubereisünden in ihrer alten und neuen Form. Richm, Handwörterbuch des bibl. Altersthums s. v. Totenbeschwörung, Wahrsager, Zauberei. Grimm, Simrock, Deutsche Mythologie, in den bezügl. Abschnitten. Perty, Myst. Erscheinungen der menschslichen Natur. Ders., Die Realität magischer Kräste und Wirkungen des Mensschen. Wutte, Der deutsche Volksaberglaube in der Gegenwart. K. Meyer, Der Aberglaube des Mittelalters und der nächstsolgenden Jahrhunderte, Basel 1884. K. Sutberlet, Der Spiritismus (Zeitschr. f. Natur u. Offenbarung, Jahrg. 1881, Hest 1—6).

Rebaoth, ning, Blural von Nax, Heer, also "Heer, Heerscharen", von 1 Sam. 1, 3 an in verschiedenen Berbindungen zur Bildung eines Attributs des Gottes Fraels verwendet. Und zwar dürfte als die ursprünglichste und vollständigste Formel zu betrachten sein יהוה אלהי הצבאוח; so Hof. 12, 6; Amos 3, 13 (wo noth ארבי יהוה מי vorher); 6, 14; and Mm. 9, 5 wird ftatt ארבי יהוה הצ' mit den LXX, א'ר' אלהר הצ "der Herr, Jahme, ber Gott der Heerscharen" gu lesen sein. Weit häusiger ist die Berbindung יהוה אלהי עבאות, also one den Artikel vor 'x: 2 Sam. 5, 10; 1 Kon. 19, 10. 14; Jer. 5, 14 u. ö.; Am. 4, 13; 5, 14. 15. 16. 27; Bj. 89, 9; am häufigsten aber 'צ מוה als Brevilo= quenz für 'צלהר צ' (vergl. Gefen. § 114, 3, Anm. 2)\*). Richt felten geht bem מלבי noch אלבי ע. ט.) ober הארון (Fes. 1, 24; 19, 4); Am. 5, 16 folgt ארבי nach. Bereinzelte Berbindungen sind noch הארוך אַדֹני צ' 3es. 10, 16 (wo indes ursprünglich) האי יהוה על gestanden haben wird), sowie אלהים עבאות (Ps. 80, 8. 15) und יהוה עי (Ps. 80, 8. 15) אלהים עי (Ps. 59, 6; 80, 5. 20; 84, 9). Da aber biese Psalmenstellen sämtlich bem zweiten und dritten Buch angehören, in welchen befanntlich יהירה nachträgtich an den meisten Stellen durch אלהים ersett worden ist \*\*), so dürste zunächst einsach als Ersat für das ursprüngliche אלהים צ' betrachten sein; Pf. 59, 6 u. f. w. ift bann das durch אלהים verdrängte יהיה in dem richtigen Befül, dass es eigentlich in diefer Berbindung nicht entbehrt werden kann, nachträglich an die Spite gestellt.

Was endlich bie Verteilung des Ausdrucks auf die einzelnen Bücher anslangt, so sindet sich 'x in den Samuelisdüchern 11mal, in den Königen 5mal (jedoch nur im Munde von Propheten), 1 Chron. 3mal (nur in Parallelen zum Samuelistext), Protojesaja 56mal (darunter auch 13, 4. 13; 14, 22. 23; 24, 23; 25, 6), Deuterojesaja 6mal, Jerem. 79mal, Hosea 1mal, Amos 9mal, dei Micha (4, 4), Nahum, Habatut je 1mal, Jephanja 2mal, Haggai 13mal, Sach. 1—8 44mal, Kap. 9—14 9mal, Maleachi 23mal, endlich 15mal im 1.—3. Buch der Psalmen; dagegen nirgends im Pentateuch, Josua, Richter, Ezechiel, Joel, Obadja, Jona und (abgesehen von den Psalmen und den drei Chronikstellen) in sämtlichen Hagiographa. Aufsällig ist an diesem Besund, dass Micha das Wort nicht braucht (denn 4, 4 fällt außer Betracht), wärend es dei Michas Zeitgenofen Jesaja so überaus häusig ist; nicht minder aufsällig ist das gänzliche Fehlen des Wortes dei Ezechiel, wärend es von Ieremia und wider von Haggai, Sacharja, Maleachi mit sichtlicher Vorliede gebraucht wird. Im Ganzen aber erzgibt sich aus obiger Übersicht solgendes: der Gebrauch von 'x beschränkt sich sast

- - Int - Vi

<sup>\*)</sup> Ganz unmöglich ift die Annahme Olohausens (Lehrbuch S. 232), 'w fei, ursprünglich die (himmlischen) Heerscharen bebeutend, weiterhin jum Gottesnamen geworben (alfo Apposition ju 'ר') nnd baher mit אכוהים wechselnd.

<sup>\*\*)</sup> Bie man angesichts Bs. 53, 3 ff., verglichen mit Pf. 14, 2 ff., diese Tatsache ableugnen und noch immer von einer besonderen "elohimischen" Dichtungsweise reden kann, verstehe ich nicht.

ausschließlich auf den Bereich der prophetischen Rede; die Verbindung mit dem Artikel bei Hosea und Amos (also in den ältesten Prophetenstellen) lehrt, dass man sich der appellativischen Bedeutung des Wortes wol bewust war; ganz des sonders aber ist noch der Umstand hervorzuheben, dass der Name in fünf von den 11 Samuelisstellen in direkte oder indirekte Beziehung zu der heiligen Lade, in drei anderen wenigstens zu kriegerischen Angelegenheiten gesetzt wird. Ob dieser Umstand als ein zufälliger zu betrachten ist, wird sich aus dem Weiteren

ergeben.

In welchem Sinne heißt nun Jahwe "der Gott der Heerscharen"? Ist bei ben letteren an die himmlischen Heerscharen, die Engel und Sterne, oder an die Schlachtreihen Israels zu denken? Für lettere Fassung spricht zunächst der sonstige Sprachgebrauch; denn abgesehen vom Gottesnamen bedeutet rinduck simmer die Heerscharen Israels, sei es beim Auszug derselben aus Agypten (2 Mos. 6, 26; 12, 17. 51; 4 Mos. 1, 3 u. ö., besonders aber 2 Mos. 7, 4, wo Jahwe sie "meine Heerscharen" neunt, und 12, 41, wo sie rinduck heißen) oder in späterer Zeit (5 Mos. 20, 9; 1 Kön. 2, 5; 1 Chron. 27, 3, und besonders in dem Vorwurf Ps. 44, 10; 60, 12; 108, 12: du ziehst nicht aus mit unseren Heersch. Aur Jer. 3, 19 und Psalm 68, 13 steht das Wort von heidnischen Heerscharen. Tagegen heißt das Himmelsheer überall und im Singular; denn auch Ps. 103, 21; 148, 2D ist für rühr, welches durch den vorausgehenden Imper. Plur. gesordert schien, mit dem Vethib Ps. 148, 2 vielmehr zu zu lesen.

Das so gewonnene Ergebnis, nach welchem 'x יהוה zunächst und ur= fprünglich ben Anfürer Ifraels im Streit bezeichnet, wird noch burch anderweitige Gründe gestützt. So wird 1 Sam. 17, 45 immer das natürlichste bleisben, die Worte "des Gottes der Schlachtreihen Jfraels" als eine (für den Philifter nicht überflüssige) Erklärung bes unmittelbar vorhergehenden 'x יהוה ע Das ifraelitische heer ift "das heer Jahwes" (1 Com. 17, 26. 36): Die Rämpfe Ifraels find Kämpfe Jahmes (4 Mof. 21, 14; 1 Sam. 25, 28; vergl. 2 Moj. 15, 3); die Bewoner von Meros werden verflucht (Richt. 5, 23), weil sie Jahwe nicht zu hilfe kamen unter den helden; 2 Som. 5, 24 foll das Rauichen der Bethaftauden anfündigen, dass Jahme ausgezogen ift vor David ber, um die Philister zu schlagen (vergl. bozu widerum Pf. 44, 10; 60, 12; 108, 12 und 5 Moj. 23, 15: benn der herr dein Gott wandelt inmitten beines heerlagers u. f. m.). Dafs Jahme ber eigentliche Anfürer im Streit, blidt auch Jes. 13, 4 durch, wo 'x הוה שם das Kriegsheer mustert, welches bas Gericht an Babel vollftreden foll. Dagegen handelt es fid 3cf. 42, 18 nur um einen Bergleich, und Joel 4, 11 ift streitig, ob unter ben "Belden" die Beerscharen Ifraels ober ber Engel zu verfteben find.

Noch bleibt eine Stelle, in welcher analog 1 Sam. 17, 45 eine Interpreztation des 'E and vorzuliegen scheint. Ps. 24, 10 steht 'E and parallel mit "Jahwe, ein Starker und Held, Jahwe ein Kriegsheld". Allerdings würde diese Interpretation auch dann in Krast bleiben, wenn Jahwe Z. dabei als Anfürer der himmlischen Heerscharen gedacht wäre. Nun hat es aber die höchste Warsscheinlichkeit, das Ps. 24, 7 ff. einen Einzug (resp. Widereinzug) der heiligen Lade in das Heiligtum besingt, und dies sürt uns auf die nähere Erörterung der schon oben bemerkten Tatsache, dass der fragliche Name in den Samuelissbüchern widerholt in deutlichem Zusammenhange mit der heiligen Lade steht.

1 Sam. 1, 3 zieht Elfana hinauf, um Jahwe Z. in Silo zu opfern; in Silo gelobt ihm Hanna B. 11 ihr Gelübde: Silo aber ift damals der Sit der heitigen Lade. Bon Silo lässt das Bolf 1 Sam. 4, 3 die Lade Jahwes\*) ins

<sup>•)</sup> Dass 1 Sam. 4, 3—5 bie "Lade Jahwes" erst nachträglich zur "Bundeslade" erweistert wurde, gebt, abgelehen von dem Zeugnis der LXX Vat., zur Genuge daraus hervor, bass sich das bloße ארוֹן (one ברית) außerdem 29mal in den BB. Samuelis findet; vergl. Wellhausen, Text der BB. Sam. zu 1 S. 4, 3.

Lager bringen; gleich barauf (B. 4) wird sie als Lade "Jahwes der Heerscharen, der über den Kerubim thronet", bezeichnet, B. 5 mit Jauchzen vom Bolke besgrüßt, B. 7 si, ihre Ankunst von den Philistern mit derzenigen Jahwes selbst identisizirt. Bon durchschlagender Wichtigkeit aber scheint uns 2 Sam. 6, 2 zu sein, wo der volle Name "wir mit kerzehrt.

Die Erklärung von Thenius, "woselbst (Dw für das erfte Dw) oder "bei welcher ber Name Jahmes u. f. w. angerufen wird", verkennt ben Sprachgebrauch, ber nur die Fassung zulässt: über welcher ber Rame u. f. w. genannt wird. Diese Formel bedeutet aber nie etwas anderes, als bafs eine Berson ober Sache zu dem Träger bes betr. Namens in einem Berhältnis der Unterordnung ftehe; so das Eheweib Jes. 4, 1; der Beherrschte Jes. 63, 19; Am. 9, 12, wol auch Ps. 49, 12; der Besiegte 2 Sam. 12, 28. In der Regel aber schließt die Untersordnung zugleich den Anspruch auf Schutz (so bes. deutlich Jer. 14, 9; vergl. 5 Mos. 28, 10; 2 Chron. 7, 14) und enge Gemeinschaft (Jer. 15, 16) ein. Endlich in Anwendung auf Ortlichkeiten: der Name Jahwes wird genannt über Jerufalem (Jer. 25, 29; Dan. 9, 18 fg.), über dem Tempel (1 Kön. 8, 43; Jer. 7, 10 und fehr oft), d. h. diese Stadt, dieser Tempel ist im engsten Sinn Stadt und Tempel 3.'s, steht als Stätte seiner Gnadengegenwart in der engsten Beziehung zu ihm. Darnach kann auch 2 Sam. 6, 2 nur gemeint sein: die Lade, welche gu 3. Bebaoth, der über den Rerubim thronet, in engfter Beziehung steht, nämlich als sichtbare Bürgichaft seiner hilfreichen Gegenwart. Ift es nun zufällig, dass gerade hier, wo gleichsam die Bedeutung ber hl. Labe bei Belegenheit ihrer Aberfürung auf den Zion erklärt wird, so ausdrücklich ihre Be= ziehung zu bem "Gott ber Beerscharen" hervorgehoben wird\*). Liegt darin nicht ein Hinweis auf Jahme als ben Kriegsgott, welcher — repräsentirt durch die heil. Labe - ben Beerscharen Ifraels in ben Rampf vorangieht? Diefelbe Bedeutung der Lade als einer Repräsentation Jahmes im Streit wird vorausgesetzt in der sicher uralten Stelle 4 Mos. 10, 35 f., ferner 14, 44 f Jos. 6, 4 sf.; 1 Sam. 4, 3 ff.; 4, 21 f.; 2 Sam. 11, 11 und noch 15, 24 ff., wo die Priester durch das Mitnehmen der Lade David den Sieg über die Emporer fichern wollen.

Bon den übrigen Stellen der Samuelisbücher gehört hieher noch 1 Sam.; 15, 2, wo Jahwe Z. einen Bertilgungszug gegen Amalek gebietet; 17, 45 (s. o.) 2 Sam. 5, 10, wo sich die Hilfe Jahwes Z. doch vor allem auf die kriegerischen Unternehmungen Davids beziehen wird; 6, 18, wo David nach der Einschen Unternehmungen

bringung ber Labe bas Bolt im Namen Jahwes B. segnet.

Spricht somit alles dafür, dass Jahwe J. ursprünglich den durch die heilige Lade repräsentirten Kriegsgott, den Fürer der Schlachtreihen Jfraels, bezeichnet, so sollte man erwarten, dass diese Bedeutung des Namens auch in dem älteren prophetischen Sprachgebrauch noch deutlich durchklinge. Aber diese Erwartung bestätigt sich nicht oder doch nur in geringem Umfang. Neben Stellen, wie Umos 5, 14 f.; Jes. 10, 16; 31, 4 f.; 37, 16; 44, 6; 48, 2; Jer. 32, 18; Sach. 9, 15; Ps. 46, 8, 12; 48, 9; 59, 6; 80, 5, 8, 15, 20, in denen man allenfalls eine Anspielung an die oben dargelegte Bedeutung von Jahwe Z. sinden könnte, kommt eine weit größere Zal solcher Stellen in Betracht, bei denen eine solche Möglichkeit geradezu ausgeschlossen ist. Und zwar gehören hierher bereits einige der ältesten Prophetenstellen, wie Amos 3, 13; 5, 16, 27; 6, 8, 14, wo überall

von dem "Gott der Scharen" Drohungen gegen Ifrael ausgehen; ebenso Jes. 1. 24; 2, 12; 3, 1. 15; 5, 9. 16. 24; 9, 18; 10, 28; 22, 5. 12 ff.; 28, 22; 29, 6; 39, 5 teils gegen das gesamte Juda, teils gegen einzelne Boltstlaffen oder Personen. Hierzu tommt jedoch noch eine andere Reihe von Stellen, in benen sich mit dem Gottesnamen Jahme 3. deutlich die Idee der überweltlichen All: macht und Erhabenheit verbindet als berjenigen Eigenschaften, welche ber Ausrichtung bes göttlichen Willens, ber Berwirklichung seiner Plane mit Ifrael und ben Beiben, gang besonders aber ber Bollitredung des Gerichts an den ihm Widerstrebenden dienen mussen; vergl. außer den oben zitirten Stellen, die großenteils auch hierher gehören, noch 2 Kön. 19, 31; Jes. 9, 7 (37, 32); 10, 16. 24. 26. 33; 13, 13; 14, 22 ff. 27; 17, 3; 19, 4; 23, 9; Hos. 12, 6; Mich. 4, 4; Nah. 2, 14; Hab. 2, 13. Als Bezeichnung Gottes als des schlechthin erhabenen erscheint Jahwe 3. Jes. 6, 5; 8, 13; 18, 7; 51, 15; Am. 4, 13; 9, 5 f., und ift dann fo gut wie identisch mit der Bezeichnung הקרוש ober הקרוש ישראל. Es dürste daher nicht zufällig sein, bass beide Ramen bei Jesaja (bei dem sie sich auch einzeln mit am häufigsten finden, mehrmals (5, 16. 24; 6, 3; vergl. auch 8, 13; 47, 4) verbunden stehen. Da nun alle Betätigungen ber göttlichen Erhabenheit oder Seiligkeit doch immer wider auf seine Blane mit Ifrael Bezug haben, so konnte schließtich Jahwe 3. one besondere Emphase eben den Gott und König Fraels bezeichnen. So in den sehr zalreichen Stellen, wo auf Jahwe Z. noch אַכֹּהֵר יִשׂרָאֵל in Apposition oder im Parallelismus folgt (Jes. 21, 10; 37, 16; Jer. 38, 17 und sehr oft; Beph. 2, 9; Ps. 69, 7 u. s. w.) oder wo von seinem Thronen auf dem Zion (Jes. 8, 18; 24,23), oder überhaupt von seinem besonderen Berhältnis zu Israel die Rede ist: Pf. 69, 7; 84, 2. 4. 9 (parallel mit "Gott Jakobs"); Jes. 1, 24; 9, 13; 28, 5; 54, 5; Sach. 10, 3 und anderwärts.

Nach allebem tann nicht bezweifelt werden, bafe bie ursprüngliche Bedeutung des Ramens schon frühzeitig — und zwar bereits bei der Aufnahme des Wortes in den prophetischen Sprachgebrauch - zurückgetreten war und allmählich ganz durch die Beziehung auf die himmlischen Heerscharen verdrängt wurde. Das bei ist allerdings schwer zu jagen, ob dann unter den himmlischen Seerscharen die Engel oder die Sterne oder beide zu verstehen seien \*). Bei der Beziehung auf die Engel famen in erfter Linie solche Stellen in Betracht, in denen ein himmlisches Kriegsheer vorausgesett wird; so in dem rätselhaften Fragment Jos. 5, 13 ff., wo dem Josua ein Anfürer bes Heeres Jahmes erscheint, ferner 2 Mon. 6, 17 (die feurigen Rosse und Wagen um Elisa her; vergl. Pf. 68, 18); Jes. 24, 21 und vielleicht Pf. 103, 20; Joel 4, 11; in zweiter Linie die Stellen, in denen überhaupt von Engeln als dem Gejolge (5 Mos. 33, 2; Sach. 14, 5) oder dem dienstbaren Hofstat Jahmes die Rede ist; vergl. 1 Kon. 22, 19 ות בא השמים) in der Bision des Micha, wie באר Ps. 148, 2 Keth. parallel mit מלאכיך; über באיר שנו: 103, 21 f. o.), Siob 1, 6; 2, 1; 38, 7; Dan. 7, 10. Weit häufiger aber steht שבא השבים von dem Heer ber Sterne nicht als einem Kriegsheer Gottes (wofür man sich nicht auf die poetische Hyperbel Richt 5, 20 berufen barf), sondern teils als einem Gegenstand gogendienerischer Berchrung (5 Mos. 4, 19; 17, 3; 2 Kön. 17, 16. 21, 3. 5 u. s. w.; Jer. 8, 2; 19, 13; Beph. 1, 5), teils als dem Hauptdenfmal ber Schöpfergröße und Allmacht Gottes (1 Moj. 2, 1; Jes. 34, 4; 40, 26; 45, 12; Jer. 33, 22; Reh. 9, 6; Pss. 33, 6, vgl. Am. 5, 8; Dan. 8, 10 wird Ifrael selbst mit dem Sterneuheer unter Gott als dem Heerfürer verglichen). Welche von beiden Beziehungen (auf die

- in h

<sup>\*)</sup> Ebenso zweiselhaft ift daher auch, ob Jahme 3. "im Gegensatz zu den babylonischassyrischen Gestirngotiheiten, in deren Dienst die Assyrer und Chalder ihre Kriege fürten",
in den prophetischen Sprachgebranch ausgenommen wurde (so Riehm in dessen Handwörterbuch Arrifel Zebaoth; vergl. auch Delipsch, Comm. zu den Pjalmen 4, S. 247).

Zebaoth 427

Engel ober Sterne) bei bem Gebrauch von Jahme 3. jeweilig überwog, ift schwer zu entscheiben. Das Warscheinlichste burfte sein, bass ben irdischen Herrscharen Ifraels zunächft die Engelheere als unter Jahmes Fürung für Ifrael streitende substituirt murden (fo in den verhaltnismäßig alten Stellen Jof. 5, 13 f.; 2 Ron. 6, 17), dass aber weiterhin mehr und mehr die Beziehung auf die Sternenheere als die Hauptzeugen der Allmacht und Unendlichkeit des überweltlichen Gottes in den Bordergrund trat. Auch das ift nicht ausgeschloffen, dass fich dem späteren Sprachbewusstsein der Plural 'x überhaupt als Inbegriff überirdischer Körper, Wesen und Kräfte barstellte. "Jahme ber Heerscharen" bedeutet bann ben Gebieter und Ordner des Weltalls im Ganzen wie im Einzelnen; wird doch Jef. 28, 29 felbst die Unterweifung bes Landmanns ausbrudlich auf Jahme gurüdgefürt. In jedem Falle ift zutreffend, was Ewald (Lehre der Bibel von Gott, II, 340) bemerkt: "ber erhabenste und prachtvollste oder wie königliche Eigenname Gottes blieb er stets". Einen hinweis auf die verschiedenen Stufen des Sprachgebrauchs bietet die mehrfache Wibergabe bes Wortes in den LXX. Barend im 1. Buch Samuelis und fast stets im Jesaja (baher auch Rom. 9, 29; vgl. Jak. 5, 4), sowie Sach. 13, 2 einfach die Transcription in (zioiog oder z. 6 Jeds) Tußud ersolgt\*), findet sich anderwärts (Psalmen, an 11 Stellen bei Jer., ver= cinzelt in 2 Sam., 1 und 2 Kon., Amos 6, 14) χύριος (δ θεὸς) τῶν δυνάμεων (dafür bei den übrigen griechischen Übersetzern χύριος τῶν στρατιῶν), dagegen in den kleinen Propheten (außer Am. 6, 14; Sach. 13, 2), sowie vereinzelt in 2 Sam. und achtmal bei Jeremia & θεός & παντοχράτωρ oder χύριος παντοχράτωρ (so auch 2 Kor. 6, 18, wo eine freie Berwendung von 2 Sam. 7, 14, bezüglich des Gottesnamens eine Neminiscenz an 2 Sam. 7, 8 vorliegt; außerdem noch neunmal in der Offenbarung Johannis).

Was die Geschichte der Auffassung des Gottesnamens Jahwe B. anlangt, so begründete Joh. Buxtorf d. J. (de nominibus dei hebraicis in den dissertatt. philol.-theol. 1662, pag. 280) die gleichzeitige Beziehung auf die himmlischen und irdischen Heericharen, unter welchen letzteren neben Schwert. Hunger und Seuche schließlich auch die Heerscharen Jiraels zu verstehen seien. Als ursprüngsliche Bezeichnung des Schlachtenzottes, d. h. als Gott der Heerscharen Jiraels, wird der Name gedeutet von Herder (Geist der hebr. Poesie II, 90), Baur (zu Ps. 24), Schrader (Artifel Zebaoth in Schenkels B.:Lex.; vergl. von demselben auch "Der urspr. Sinn des Gottesnamens Jahwe Z." in den Jahrbb. sür prostestantische Theol. 1875. S. 316 ss.), Riehm (Artifel Zebaoth in dessen HWB). des dibl. Altertums), H. Schulk, Alttest. Theol.<sup>2</sup>, S. 492 f. — sast sämtlich mit dem Zugeständnis einer nachmaligen Übertragung des Begriss auf die himmslischen Heerscharen. Bon den setzteren wollen dei der Deutung des Namens ausgehen: Ewald (Geschichte Ifr. III, 87)\*\*), Dehler (Artifel "Zebaoth" in der I. Aust. dieser Enchtl.; Theol. des A. Test.'s II, § 195), Delissch (zu Ps. 24 und in dem Aussassen), Der Gottesname Jahve Z." in der Zeitsch. jür sutherische Theologie 1874, S. 217 ss.\*\*)), Kuenen (godsdienst van Israel, II, 46).

E. Raubid.

and the second

<sup>\*)</sup> Das absolut flehende Σαβαώ (als nomen propr. Gottes) findet sich zuerft in den Sibyllinen. In der ophitischen Gnosis (vergl. oben Bd. V, 243) ist Sabaoth eine der Emanationen des Weltschöpfers Jaldabaoth; über die Deutung des Wortes in der sogen. Kabbala s. o. Bd. VII, 383.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. baselbft Note 1: "Man wird also am richtigsten annehmen, der name sei entzstanden als einst Ifraels beere in einer großen schlacht wie durch Jahve's vom bimmel herabstommende beere selbst mächtig gekräftigt die seinde in die flucht schlugen.... Der name bezeichnet demnach Jahve'n als mit allen seinen himmlischen beeren Jiraels beeren zu hülte sommend: und hörte der keiegerische sinn des Bolkes auf, so konnte er leicht auch auf Gott als den bloßen ordner der himmelsbeere oder sterne bezogen werden."

Delipsch macht gegen die ursprüngliche Beziehung von Z. auf die Schlachtreiben Ifraels geltend, bass man dann durchaus das Bortommen dieses Gottesnamens im herateuch und im Nichterbuch erwarten muffe, jumal von den 26 Stellen, welche von den sib'ot Jisrael resten, nicht weniger als 20 dem Pentateuch angehörten. Aber ift denn das Fehlen bes Ramens

Bebetia, f. Ifrael, Gefdichte, biblifche, 2b. VII, 192.

Behnten bei den Hebräern. Der uralte Brauch, von seinem Einkommen, besonders von dem Ertrage seines urbaren Grundbesitzes den zehnten Teil abzugeben, gründet sich auf die schon seit dem Altertum bekannte Symbolik der Zehnzal. Da dieselbe als die Grundzal des dekadischen Zalensystems, welche deshalb zugleich den Abschluss der bekadischen Zalenreihe und den Ansang der Einheiten der ersten höheren Ordnung, der Zehner, bildet, die Vollzähligkeit und Vollendung bezeichnet, so dient der zehnte Teil dazu, das Ganze zu repräsentiren (vgl. Bähr, Symbolik des mosaischen Kultus, I, S. 175 si., spez. S. 181). Dieser zehnte Teil des Ertrages der Grundskücke oder der Arbeit ward teils als Abgabe an den König oder den Stat entrichtet, teils an Stelle des Ganzen, das man der Gottheit verdankt, dieser dargebracht und zu Gunsten der den Gottesz dienst besorgenden Priester verwandt. Man unterscheidet darnach den weltlichen

und ben beiligen ober geiftlichen Rehnten.

Der weltliche Behnte ift bei einem ackerbautreibenden Bolt die natürlichste Abgabe an den König, findet sich aber auch bei Kulturvölkern, sei es zum Unter: halte des Hofes, sei es zur Bestreitung der Statsausgaben. In China und Indien (Strabo XV, p. 708) war der Zehnte von jeher die Haupteinnahmequelle der Statsoberhäupter. Auch die Perfer und Ügypter gaben den Zehnten an den Stat; letztere entrichteten sogar 1/5 vom Bodenertrage an den König, was in dem Berichte Gen. 47, 23 f. auf Joseph zurudgefürt wird und übrigens schon beshalb nicht zu bezweifeln ift, weil bei ber großen Fruchtbarteit bes Bobens 1/s des Ertrags feine zu hohe Abgabe mar (vgl. Dillmann, Comm. zur Genesis, 4. Aufl. S. 423). Griechische Tyranuen, welche fich als Eigentümer Des gesamten Landes betrachteten, erhoben gleichfalls den Zehnten als Abgabe von allen Grundstüden, wie Pisistratus (Diog. Laert. I, 63, vgl. Thuc. VI, 54); in ben freien Staten Griechenlands dagegen beschränkte sich diese Abgabe auf diejenigen Grundstüde, welche nicht freies Eigentum Ginzelner, sondern Gemeindegut waren, in welchem Falle der Zehnte eine Abgabe für die Nutung des Grundstucks war. Ein solcher Pachtzins mar auch die decima, welche die Römer von den besiegten Bölkern erhoben (über ben Behnten als Provinzialabgabe vgl. 3. Marquardt, Römische Statsverwaltung, 2. Band, 1876, S. 181-185); benn bas Land, bessen Grundstücke von den eingeborenen Bewonern bebaut wurden, war durch die Eroberung Eigentum des römischen Bolles resp. später der Raiser (ager publicus) geworden. Ubrigens mard außer bem Behnten vom Korne noch ber Fünfte von Baumfrüchten und Trauben, vielleicht auch von dem Jungvieh, dem Käse und der Wolle an das römische Bolt als Steuer entrichtet (f. Niebuhr, Rom. Gesch., Bb. II, S. 155). Auch bei semitischen Boltern findet sich ber Zehnt als Abgabe für den König: die Babylonier entrichteten ihn (Arist. oecon. 2, 35) und von einer Insel im arabischen Meere wird der gleiche Brauch berichtet (Diod. 5, 24). — Aus 1 Sam. 8, 15. 17, wo der Zehnt als weltliche Abgabe an den König der Ifraeliten von Samuel angefündigt wird, geht zweifelsone bies bervor, dass er auch von den ifraclitischen Königen, wenigstens zeitweise, erhoben worden ift (gleich der Erstlingsabgabe, vgl. Amos 7, 1). Richt minder ließen sich die sprischen Könige aus dem Sause der Seleuciden von den Juden den Behnten entrichten, wie baraus zu ersehen ist, dass Demetrius I. Soter, um sie von seinem Gegner Alexander abwendig zu machen, ihnen die Zusicherung machte, sie von dieser Abgabe zu befreien (1 Matt. 10, 31), was ihnen bann von Demestrius II. tatsächlich zugestanden wird (11, 35). Dagegen hat der von den Matkabäern erhobene Zehnte, dessen rechtsgültige Erhebung bem Hyrcan und seinen

im Bentateuch nicht noch viel befremblicher, wenn man 3. auf die himmlischen heerscharen bezieht? Denn die Sterne waren doch wol noch früher da, als die sib'ot Jisrael. Übrigens wird durch die Schwierigkeit, das Nichtvorkommen des Bortes in einigen Büchern (z. B. auch im Ezechiel) zu erklären, das aus dem Sprachgebrauch entnommene Argument für die urssprüngliche Beziehung auf die Heere Ifraels in keiner Beise abgeschwächt.

Kinbern nach Jos. antt. 14, 10, 6 von Cafar bestätigt warb, nicht als weltliche Abgabe zu gelten, ba er ben makkabäischen Fürsten als den Inhabern der erblichen

Sohepriesterwürde zustand.

Mit ber Abgabe bes heiligen Rehnten verbindet fich der Sinn, dass ber Darbringende, welcher alles, mas er erworben hat, Gotte verdankt, in dankbarer Gesinnung den zehnten Teil an Stelle des Ganzen ihm darbringt, indem er zugleich durch Darbringung eines Zehntteils das Ubrige weiht und sich des Genusses des= selben wert machen will. Auch die Sitte, ber Gottheit einen Behnten zu weihen, ift, ebenso wie ber weltliche Behnte, welcher fich erft aus ber religiöfen Satung ber Zehntabgabe an die Gottheit entwidelt hat, fast bem gangen Altertum betaunt. Bon ben Griechen wird berichtet, dass es bei ihnen Sitte war, ras deχάτας των περιγινομένων τοίς θεοίς χαθιερούν (bei Harpocration als Erläuterung bes Wortes dexareveir). Schon in den Zeiten der alten Pelasger mar es Brauch, den Behnten der Teldfrüchte und Biehheerden den Göttern zu weihen (Dionys. Halic. 1, 19. 23 f.); in ber späteren Beit gaben ihn die Sellenen vom jährlichen Felbertrag (Xen. anab. 5, 3, 9), von der Ausbeute der Bergwerfe (Paus. 10, 11, 2), von eingezogenen Gutern (Xon. hell. 1, 7, 10), refp. von gewiffen Geldstrafen, und von der Kriegsbeute (Her. 5, 77. 9, 81. Xen. anab. 5, 3, 4. hell. 3, 5, 5. 4, 3, 21. Diod. Sic. 11, 33, 62. Paus. 1, 28, 2, 3, 18, 5, 5, 10, 2, 10, 10, 1), daher auch das δεκατεύειν πόλεις τοῖς Θεοῖς, d. i. eroberte Städte den Göttern zinspstichtig machen (Xen. hell. 6, 5, 35. Her. 7, 132. Polyb. 9, 39, 5. Lycurg. in Leocr. § 81. Diod. 11, 3). Diesen Zehnten von der Kriegsbeute gab der Stat selbst (z. B. in Athen 1/10 der Athene, 1/15 den übrigen Göttern). Aber auch Privatleute weihten den Zehnten an die Götter, wie Xenophon, welcher dem von ihm gebauten Heiligtume der Artamis zu Stillus den Zehnten des Ertrages für olle Zeiten weihte (Xen. anab. 5, 3, 10); ebenso die samischen Sandelsleute bei Her. 4, 152. Bon ben italischen Bölkern wissen wir, das fie ben Zehnten von allem seit frühester Beit ihren Göttern barbrachten (Festus unter dem Worte decima), so von der Königsbeute (Diod. 5, 9. Justin. 20, 3, 3) und dem Hans delsgewinne (Macrob. Sat. 3, 6). Die Römer weihten den Zehnten von ihrem Bermogen zumeist bem Herfules (Diod. 4, 21. Macrob Sat. 3, 12) und Ramillus weihte dem pythischen Apollo ben zehnten Teil ber Beute bei ber Gin= nahme bei Beji (Liv. 5, 21, vergl. Niebuhr, Romische Geschichte II, S. 545). -Cbenfo kannten die semitischen Bolter den religiofen Behnten: von der Abgabe eines Teiles der Kriegsbeute an die Götter ist schon auf einer Inschrift des Uffyrerkönigs Tiglath-Pileser I. (ungefär 1100 v. Chr.) bie Rebe; die Südaraber weihsten ihrem Gotte Sabis 1/10 bes Weihrauchs (Plin. 12, 32), die Karthager sandten dem Bertules in ihrer Mutterstadt Tyrus einen järlichen Behnten (Diod. 20, 14. Justin. 18, 7), was beweist, dass dieser Brauch bei den Phoniziern heimisch war, wie auch von den Lydiern das Gleiche berichtet wird (Nicolaus Dam. p. 263 ed. Tauchn.; Her. 1, 89). Auch zu den nichtsemitischen Bölkern des Abendlans des scheint der Zehnt erst durch die Phonizier gekommen zu sein (so Ernst Curtius, f. u. G. 444 bie Litteraturangaben.

Bei den Febräern gehört der heilige Zehnt (hebr.) wort; vgl. das ZW. www mit dem Zehnten belegen 1 Sam. 8, 15. 17; Pi. www, den Zehnten geben Deut. 14, 22, resp. den Zehnten erheben Neh. 10, 38) neben den Erstgeburten und Erstlingen zu den heiligen Abgaben, den "Heben", welche Jahve als dem Hern Fraels zukommen. Der der ganzen Zehnteinrichtung in Israel zugrunde liegende Gedanke ist nämlich nach Led. 25, 23, wo das Land Israel als Gottes Besitztum, die Israeliten aber als seine Lehnsträger bezeichnet werden, kein anderer als der, dass der Zehnte nicht bloß ein sichtbarer Erweis der Dankbarkeit gegen Gott ist, der den Menschen alles gibt (Gen. 28, 22), sondern zugleich auch der schuldige Tribut an Jahve als den eigentlichen Herrn des Landes; als solcher ist er heilig (Led. 27, 30), und erst nach Aussonderung dieser "Hebe" für Jahde (Num. 18, 24) ist der Besitz und Genuss des übrigen Einkommens geweiht. — Bon dem heiligen Zehnten bei den Israeliten ist vielsach im Alten Testamente

die Rede; man hat betreffs der die Zehnteinrichtung behandelnden Stellen zu unterscheiden zwischen den gesetzlichen Bestimmungen und den historischen Augaben über die Durchsürung und Giltigkeit jener. Auf Grund einer Vergleichung dieser verschiedenartigen Notizen hat man sodann die Frage nach der chronologi-

fchen Aufeinanderfolge ber Behntgesetze zu beantworten.

Die verschiedenen geschlichen Behntbestimmungen find folgende: 1) die Behntbestimmungen des Priesterkober: A) Lev. 27, 80—33 (vgl. Josephus Antt. 4, 4, 3). Dieses bem in den Priesterkoder eingearbeiteten Sinais gefepe (f. Dillmann, Die Bucher Exodus und Leviticus, 1880, G. 533 f.) angehörende Stud (a. a. D. S. 628 und 635 ff.) enthält nähere Bestimmungen barüber, was zu verzehnten ist und wie die Berzehntung vor sich gehen soll. wärend über die Verwendung des Zehnten sich hier keine Bestimmung findet. Im allgemeinen wird verordnet, dass aller Zehnte von der Sat= und Boumfrucht B. 30, sowie vom Rinds und Aleinvieh (d. h. ben Schafen und Ziegen) B. 32 bem Jahve heilig ist; im einzelnen werden Bestimmungen über die ber Berzehntung unterworfenen Objekte und den Modus der Ablieferung gegeben. a) Der Fruchtzehnte: Die zu verzehntenden Landesprodukte find hier ganz allgemein bezeichnet: a) als 777, d. i. die Samenfrucht (nicht etwa die Ausfat im Gegensate zu der verschieden ausfallenden Ernte) bes Aderlandes ober ber Satertrag (מבראח דרש, wie דרש in Deut. 14, 22 richtig gedeutet wird), wobei freilich Ir nach B. 23 in weiterem Sinne (wie Jer. 2, 21; Ez. 17, 5) gebraucht ist und neben bem Getreibe (757) als bem Satertrage, auch Wein und Dl als ben Ertrag ber gleichfalls aus "Samen" hervorgegangenen Weinstöde und Olbäume mitumfast (f. Knobel, Die Bücher Rumeri, Deuteronomium und Josua, 1861, S. 264); und &) als ger rity, b. i. die Baumfrucht, worunter sowol der Ertrag der Olivenbäume als der der Weinstöcke zu verstehen ift, wes halb Deut. 14, 23 "Dl und Most" dafür eingesett ift. Durch diese nähere Bezeichnung ist aber zugleich ber Ertrag anderer Bäume und Sträucher, sowie ber fleineren Küchenkräuter (s. u. S. 439) ausgeschlossen (vgl. auch Neh. 13, 5. 12). Eine noch genauere Bestimmung über den Zustand, in welchem die zum Zehnten bestimmten Produkte der bebauten und bepflanzten Ländereien abgeliefert werden sollen, enthält Num. 18, 27; nach dieser Stelle soll der Zehnte entrichtet werden von dem "Getreide von der Tenne" (דגך בון־הוברן), also nicht von den Satfrüchten auf bem Salme ober in ben Garben, sondern wie fie als (gereinigtes) Getreide שסח der Tenne kommen, und von der "Fülle von der Kelter" (מלאה בן־היקב), also die Früchte der Olbäume und Weinstöcke, wenn sie bereits zu Most resp. Wein und zu Dl verarbeitet sind (wobei הולא nicht nach Targum, Raschi, Ibn Pars chon und Rimchi als "das am vollständigsten Gereifte", auch nicht nach Gesenius als "Uberflufs" zu fassen ift, sondern einfach "das Füllende", "den Inhalt" bezeiche net, indem das ju partitiv ift: ein Teil von dem Inhalte der Relter d.i. Doft aus der Relter). — b) Der Biehzehnte. Nach B. 32 f. soll das je zehnte Rind oder Schaf resp. Ziege (da 782 "Meinvieh" beide Tiergattungen umfasst), welches bei ber Zälung "unter bem Stabe hindurchgeht", bem Jahve heilig sein, also ihm als angehörig zufommen. Der Zusat בשַּׁבֶּם החַתַּה רַעֲבֹר הַשָּׁבָם bezieht sich barauf, dass die Hirten die Tiere alle Tage zu zälen pflegten (Jer. 33, 13; Ez. 20, 37), indem fie dieselben mit ihrem hirtenstabe abzälten (so auch die Mischna, f. unten S. 440), und zwar zumeist am Abend, wenn sie sie in ihre Behaltnisse zurudfehren ließen (vgl. Theokr. 8, 16. Verg. georg. 4, 436), bisweilen aber auch noch am Morgen, wenn sie aus ihren Behältnissen herausgingen (vgl. Verg. eel. 3, 34); keinesfalls sollen burch biesen Busat fleinere Bestande, die man auch one berartige Zälung übersieht, von ber Berzehntung ausgeschlossen werden (so Knobel), ba ja bei zu kleiner Anzal (unter 10) die Berzehntung von selbst unterblieb, vielmehr wollen die Worte, one bafs ein bestimmter Gegensatz barin

angebeutet wird, einfach besagen, bass die Zälung behufs der Verzehntung in ber gewönlichen Beise, b. h. wie es die hirten zu tun gewönt find, oder auch bei Belegenheit dieser allgemein üblichen Balung vorgenommen werden joll. Dass diese Berzehntung nur den järlichen Buwachs ber Beerbe, ber noch feine Berzehn= tung erfaren hatte, betreffen tonnte, versteht sich ber Sache nach von selbst, fo dass diese sachlich wichtige, in der Mischna richtig ergänzte (s. u. S. 440) nähere Bestimmung bei ber Formulirung des Gesetes weggelaffen werben konnte. Betreffs ber Möglichkeit einer Lösung bes Zehnten sind noch folgende Bestim-mungen getroffen: der Fruchtzehnte darf nach B. 31 gelöft werden; will man nämlich seinen Behnten nicht gang liefern, sondern einen Teil behalten, so bat man den abgeschätzten Preis bafür zu zalen und ein Fünftel des Wertes barauf= zulegen (ebenso B. 13. 15 u. a.). Diese Bermehrung ber durch die Abschätzung bestimmten Losfaufssumme um ein Fünftel derfelben hat ben Zwed, jede Benachteiligung des Kultuspersonals zu verhüten; — bei dem Biehzehnten darf nach B. 32 eine Lösung nicht stattfinden (לא יבאל barf wol nicht speziell auf das un= mittelbar Borangehende bezogen werden, wie Knobel tut, Comm. zu Exod. u. Lev. 2. Aufl. S. 637); auch darf der Besitzer das Tier nicht besonders aussuchen und ebensowenig das beim Abzehnten getroffene mit einem anderen, sei es befferen oder schlechteren, vertaufden, vielmehr foll immer genau dieses Jahve zukommen ; hatte aber jemand eine Bertauschung versucht, so verfielen beide Tiere Jahve 3. 33. Auch diese letteren Bestimmungen wollen das Kultuspersonal gegen eine Benachteiligung burch Bertauschung bes getroffenen Tieres mit einem schlechteren ichützen. Im Falle eines berartigen Berfuches tann natürlich eine Lösung erft recht nicht erfolgen.

B) Num. 18, 21-32. Diefes gleichfalls bem Priefterkober angehörenbe Stud handelt von der Verwendung des Zehnten unter präzisirter Widerholung der im Sinaigesetze über die Beschaffenheit des Zehnten gegebenen Bestimmungen (vgl. speziell B. 27 und 30, f. o.). Darnach ift aller Behnte in Frael von Jahre ben Leviten für ihre Dienste an ber Stiftshütte als Erbgut (=>=== vgl. "in euer Besitztum" B. 26) übergeben B. 21. 31; derselbe foll ihnen als Er= jat bafür dienen, das sie nicht wie die anderen Stämme Anteil am Lande haben B. 23 f. (vgl. B. 20), wärend er zugleich die Stelle der den Prieftern zukom= menden Opferdeputate und sonstigen Abgaben, der Erftgeburten und Erftlinge, fowie des Unteils an den Gelübben und dem Banne (f. Bb. XII, S. 220 f.), ber= Bon diesem Behnten haben die Leviten felbst ben zehnten Teil als "Sebe für Jahre" an die Aaroniden, d. i. die Priester, abzugeben B. 26, 28; diese Hebe muss als bas Beilige von dem Behnten, b. h. als der Teil, der Gotte gewidmet ift (B. 29), "von allem feinem Fetten", b.h. (nach B. 12) von ben beften Teilen, genommen werden B. 29 f. 32; erft wenn diese an die Priefter abgegeben worden ift, dürsen die Leviten mit ihren Säusern, b. i. Familien, den übrigen Behnten an jedem Orte, d.h. an jedem ihrer in Josua c. 21 namhast gemachten Wonorte (nicht, wie Knobel g. St. will: an jedem beliebigen Orte). verzehren, one bafs sie seinetwegen (שליר B. 32) Sünde auf sich laden und die Jahre heiligen Gaben entweihen (da eben ber göttliche, für die Priester bestimmte Anteil bavon weggenommen und abgeliesert ist) B. 32. Diese Verordnung bes Priester= todex über die Verzehntung ift ganz im Interesse bes Kultuspersonals gehalten und entspricht auch genau der hierarchischen Gliederung, indem die Abgabe der Leviten an die Priefter dem Berhältuisse analog ift, in welchem die Leviten zu ben Prieftern ftehen, indem bie letteren unter den Leviten eine Stellung einneh: men, wie die Leviten unter bem Bolte Ifrael.

2) Die Zehntbestimmung des Deuteronomiums: Deut. 12, 6 s. 11 s. 17—19; 14, 22—29; 26, 12—15. Dieselbe unterscheidet sich von den Bestimmungen des Priesterkoder sowol in Lev. 27, 30—33 als in Num. 18, 21—32 in erster Linie dadurch, bass von dem Viehzehnten gar nicht die Rede ist, indem vom Bieh nur die Erstgeburten zur Abgabe bestimmt werden (15, 19 s.). Die Bestimmung über den Zehnten vom Getreide, Most und Öl (14, 22 s., s. o. zu

Lev. 27, 30—33) aber sind folgende: Der Zehnte barf nicht in den einzelnen Städten gegessen werden, sondern da derselbe auf einer Stuse steht mit ben Grits geburten, ben Erstlingen, den Gelübbeopfern und dem Freiwilligen (12, 17), fo foll er alljärlich (14, 22) an ben Ort des Hauptheiligtums, den Tempel, gebracht und bort zusammen mit ben Erstgeburten bes Rinb= und Kleinviehs vor Gott verzehrt werden 12, 6. 11. 17 f.; 14, 23, und zwar zur Beforberung ber Gottesfurcht, sofern ber Ort Gottes fromme Gefüle erweckt 14, 23. Für den Fall aber, bass ein Fraelit weit von Jerusalem entfernt wont, dieser also den Behnt nicht gut in natura bahin bringen kann, so barf man den Behnten, ebenso wie die Erstgeburten, auch in Geld umsetzen 14, 24 f., und von diefem durch ben Berkauf gelösten Gelde, das man nach Jerusalem mitnehmen foll, darf man gang nach Belieben ben Bedarf für die Zehntmalzeiten einkaufen und diese am Heiligtume abhalten 14, 26. Bei ben frohen Malzeiten des Berzehntenden und seiner Familie, die aber ausschließlich nur in Jerusalem abgehalten werden burjten (12, 7. 12. 17 f.; 14, 23. 26, wie die Erftgeburten 15, 20 und die Dantopfer 27, 7), soll man ben Leviten bes heimatortes nicht vergessen (b. h. man foll nicht verfäumen, ihn zu diesen frohen Behntmalzeiten zuzuziehen, f. spez. 12, 18), weil derselbe keinen Anteil am Grundbesite hat 12, 12. 18 f.; 14, 27. Ferner soll in dem je dritten Jare, dem Behntjare (שבת הבועשור Deut. 26, 12), ber ganze Zehnt (b. h. one Abzug, anders Knobel S. 265) vom Ertrage dieses britten Jares, der aus dem Saufe, ben Speichern und Ställen herauszubringen ist, am Heimatorte belassen und zur Speisung ber am Orte wonenden Leviten (vgl. 12, 12, s.o.), ber Fremblinge, Waisen und Witmen (vgl. 16, 11. 14; 24, 19 ff.; 26, 12 f.) daselbst verwendet werden 14, 28 f.; 26, 12 f.), damit Gott für diese ben Bedürftigen erwiesene Woltat ben Darbringenden segnen möge 14, 29. — Aus diesen genauen Angaben geht hervor, dass ber Behnte nicht "alljärlich" zu gottesdienstlichen Malzeiten verwendet werden soll (wie man aus dem ungenauen Ausbrud 14, 22 f. fälschlich hat folgern wollen, indem man שכה שכה als auch gu bem אבלח in B. 23 zugehörig, aus B. 22 erganzte), fondern bafs derfelbe zwar, alljärlich" festgestellt und abgesondert, aber nur in den zwei ersten Jaren eines folden Behnt Trienniums in Jerufalem verzehrt merben follte, marend er in dem 3. Jare dieses Trienniums (מקצה שלש שנים eigentl. mit Ablauf von je 3 Jaren, b. i. in dem 3. Jare, mit dem das Triennium abläuft, bgl. 26, 12, also im 3. u. 6. Jare des Sabbatjarchklus) den Bedürftigen überlassen werben follte (also ift B. 23 so zu erganzen: und du sollst effen sc. zu der dafür bestimmten Zeit, nämlich nach 14, 28 f.; 26, 12 f. im je 3. Jare); und dieses 3. Jar heißt eben beshalb speziell das "Behntjar", weil nur in diesem Jare der Behnte wirklich zur Ablieferung und dadurch anderen zugute tam, ba in ben beiben ans beren Jaren der Berzehntende felbst die Berfügung über den an heiliger Stätte bargebrachten Zehnten und den Genuss bavon hatte. Da jedoch im Reiche Israel ber Behnte nur aller 3 Jare an heiliger Stätle zur Darbringung tam, so ware es nicht unmöglich, dass sich in der Bezeichnung des je 3. Jares als des Behnts jares auch eine Erinnerung baran erhalten haben konnte, dass ber Behnte im Reiche Juda gleichfalls nur alle 3 Jare dargebracht wurde (so Riehm a. a. D. S. 1794b). — Die weiteren Anordnungen bes Deuteronomiums in 26, 12-15 betreffen das Verhalten bei der Aushändigung des für die Bedürftigen bestimms ten Sjärlichen Zehntens (als Ergänzung zu 14, 28 f.): Wenn der Verzehntende feinen Zehnten vollständig (bies ber Sinn von בלה; weniger gut Knobel S. 303: in verschiedenen Zeitpunkten) abgeliefert, b. h. ben Leviten und sonstigen Bedürftigen seines Wonortes "zu reichlicher Speisung" überwiesen hat (B. 12), soll er vor Jahve (לסני יהיה) erklären, dass er die heilige Abgabe unverfürzt (meniger gut Knobel: zur rechten Beit) und auch an die durch das Gesetz bezeichneten Personen ausgehändigt, also genau dem göttlichen Gebote entsprechend gehandelt habe, one irgend eine Bestimmung besselben verlett ober außer Acht gelassen zu haben B. 13, dass er aber auch den Zehnten, so lange er sich in seinem Hauft

befand, als etwas Seiliges behandelt habe, b. h. zu ber Beit, wo er ben Behnten aus seinem Saufe zur Ablieserung brachte, levitisch rein gewesen sei (weil nach Lev. 21, 22 die Berürung beiliger Gaben bem Berunreinigten berboten war, bgl. Mischna-Traktat Ma'aser scheni 5, 12) und dass er ebenso den Zehnten vor jeber Berunreinigung bewahrt habe, indem er weber bei einem Trauerfalle in seinem Hause davon gegessen, noch auch bavon an die (nach Num. c. 19) unreinen Bewoner eines Trauerhauses für das Trauermal (2 Sam. 3, 35; Jer. 7, 16; Sof. 9, 4) geschidt habe. Diese bem göttlichen Gebote Genüge leiftenbe Ublieferung bes Behnten aber möge Jahve damit belonen, dass er vom himmel auf Ifrael herabschaue und es samt seinem Lande segne B. 15 (vgl. 14, 29). — Da nun das כֹמבֵר יהורה B. 13 entsprechend bem Sprachgebrauche des Deuteronomisten, der es, im Gegensatz zu בשבריך, immer zur Bezeichnung bes "von Jahve zum Wonsite erwälten Ortes" (vgl. 12, 18) gebraucht, auch hier wie in B. 5 und 10 besselben 13. Rapitels nur auf Jerusalem zu beziehen ist, so hat biese feierliche Bersicherung des Berzehntenden an heiliger Stätte den Sinn einer id eel= Ien Darbringung bes brittjärlichen, für die Bedürftigen am Beimatorte verbleis benden Behnten, welche der tatfächlichen Darbringung der Behnten des 1. und 2. Jares am Heiligtum entspricht (fo Riehm a. a. D. S. 17946). Diefer Beziehung bes כמכר יהורה auf ben Tempel zu Jerusalem, für welche auch bie Tradition ber Rabbinen eintritt (vgl. Mischna, Trattat Megilla 2, 5. Ma'aser scheni 5, 6; jerufal. Gemara zu Sota 17, 4: nach ber Praxis des 2. Tempels geschah dies am letten Tage des Bassabsestes am Nitanortore), steht die andere Auffasfung gegenüber, nach welcher diese feierliche Erklärung am Beimatorte bes Bergehntenden geschehen solle, indem man aber כפנר יהורה in einer von dem gewönlichen Sprachgebrauche des Deuteronomisten verschiedenen Bedeutung fast (3. B. Knobel: "an dem Orte, wo der Darbringende zu beten pflegt", ober im Sinne von "feierlich", wie Ben. 27,7; 1 Sam. 23, 8, cig. Jova praesente ac teste). — Aus allen Bestimmungen des Deuteronomiums ersieht man, wie bas Interesse bes Kultuspersonals, welches ber Prieftertoder vor allem im Auge hat, gegenüber bem religiösen Hauptinteresse ber Konzentrirung der Jahveverehrung am Nationalheiligtum ju Jerusalem — entsprechend ber Tendenz des Deuteronomiums überhaupt - jurudtreten mufs.

Reben diesen Gesetzesbestimmungen über ben Behnten find ferner in Betracht zu ziehen die historischen Rotizen über die tatsächliche Handhabung der Berzehntung im Volke Ifrael. Wenngleich aus diesen historischen Notigen zu erkennen ift, inwieweit die Behntbestimmungen tatsächlich eingebürgert und in Ubung waren, so muß man sich doch von vornherein klar machen, dass, ba immer nur ganz gelegentlich bon der Berzehntung die Rede ist, auch kein völlig beutliches und lückenloses Bild von der Ubung des Zehntbrauches in den beiden Reichen des Volkes Ifrael erwartet werden darf. — 1) Die geschicht= lichen Notizen über die Handhabung der Berzehntung in ber vorexilischen Beit. Dass bei ben Hebräern wie bei anderen Boltern (f. o. S. 428 f.) schon seit der frühesten Beit die Berzehntung an die Gottheit und deren menschliche Bertreter stehender Brauch war, geht baraus hervor, bass dieselbe schon bei den Patriarchen vorausgesett wird: nach der judäischen Uberlieferung in Gen. 14, 17-20 (f. spez. B. 20), welche in ben Bericht bes (ifraelitischen) zweiten Elohisten (B) hineingearbeitet ift, hat schon Abraham dem Könige von Salem Melchisebet als dem Priester Gottes des Höchsten "ben Zehnten von allem", was er erbeutet hatte, gegeben (f. auch Hebr. 7, 4); und nach der nordifraelitischen Uberlieferung bes zweiten Globisten in Gen. 28, 22 hat Jatob in Bethel, wo in späterer Zeit wirklich ein Heiligtum der Ifraeliten war, wohin man zehntete (Jud. 20, 18. 26 ff.; 1 Sam. 10, 3; 1 Kön. 12, 29), das Gelübde getan, Jahve ben Behnten zu geben von allem, mas er ihm geben werde. Gine Beftätigung für die Annahme, bass die Verzehntung im Volke Ifrael altes Herkommen war, liegt auch darin, bass in der Stelle Lev. 27, 30—33, wo bei Gelegenheit der Behandlung der heiligen Weihen und deren Lösung zulett auch von dem Behn-

to be to be a

ten gesprochen wird, von bemfelben wie von etwas Befanntem bie Rebe ift. Siergegen läst sich auch nicht geltend machen, dass in der altesten Gesetessammlung, bem Bundesbuche (Er. 20, 22-28, 19), feine Berordnung über die Behntabgabe enthalten ift; es ift vielmehr anzunehmen, dass eine folche Verordnung sich ursprünglich barin befand und nur bei ber Rebattion bes Pentateuchs weggelaffen wurde (vgl. Dillmann, Er. und Lev. S. 221). Ubrigens ift barauf hinzuweisen, dass die Ausdrücke ard und rer Ex. 22, 28, die nach der traditionellen Auslegung (fo auch Wellhausen) die Erftlinge ber Tenne und ber Relter (vergl. 23, 19) bezeichnen, bei ber Unbestimmtheit bes Ausbruds auch andere Abgaben vom vegetabilischen Ertrag als die Erstlinge, also z. B. auch ben Behnten mitbezeichnen fonnen (fo Dillmann g. St., S. 241). Wenn aber Bellhaufen bas Gehlen des Fruchtzehnten im Bundesbuche baraus erflärt, bafs berfelbe mit den Erft: lingen in der Wurzel identisch sei, so ist daran zu erinnern, dass doch nach späterer Praxis und nach Erinnerung an alten Brauch beides, die Erstlinge und ber Behnt neben einander gefordert und abgeliesert wurde; und wenn er aus der Bufammenstellung ber Ausbrude מלאה und mit ben Biehzehnten ben Schlufs zieht, bass mit benfelben nur die Fruchtzehnten gemeint sein konnten, so ist dies deshalb nicht zutreffend, weil bei der kurzen Fassung und dem mannigfaltigen Inhalte des Bundesbuches die Zusammenstellung meist nur eine lose ist und sich die Zusammenstellung der Ausbrude acken und reit ben Bieherstgeburten überdies hinreichend baraus erklärt, weil beibes unter den gemeinsamen Begriff der Abgabe fällt. — Über ben Behntbrauch im nördlichen Reiche Ifrael lafst sich aus der Stelle Amos 4, 4 schließen, dass man dort zur Zeit des Propheten zwar nicht alljärlich, wol aber wenigstens alle 3 Jare den Zehnten in Bethel (vgl. die oben angefürte Stelle Gen. 28, 22) und in Gilgal darbrachte. Denn die Worte: "Gehet hinein nach Bethel und frevelt, nach Gilgal — euren Frevel zu häusen, und bringet jeglichen Morgen eure Opser, alle 3 Tage eure Zehnten", enthalten eine ironische Aufforderung des Propheten, nur fo fort zu sündigen im Glauben, durch Werkheitigkeit die Gunde gut machen zu können; darum follen sie ihre äußerlichen Bräuche der Gottesverehrung noch verdoppeln, und sollen anstatt alle 3 Jare von jest an alle 3 Tage zehnten. Ferner lässt sich aus bem ganzen Zusammenhange ber Stelle erseben, bass dieser Zehnte, ebenso wie die daneben genannten Opjergaben, "ein Freudenopfer und ein glanzvolles Stud bes öffentlichen Kultus" war, in bessen prunt- und geräuschvoller Feier auch die Sinnlichteit bes Bolles Befriedigung fand (Wellhaufen, Prolegomena, S. 162); benn er wurde aller Warscheinlichkeit nach zu gottesbienftlichen Malzeiten verwendet. In anlicher Weise wird auch im Reiche Juda die Darbringung und Verwendung bes Behnten ausgefürt worden sein. — Auf Grund geschichtlicher Berichterstattung wissen wir aus der vorexilischen Beit nur, bass Sistia im Zusammenhange mit seiner Resormation auch mit der Durchfürung des Behntgesetzes Ernst machte 2 Chron. 31, 4 ff. Wenn man auch die näheren Angaben als eine Rudtragung bes Brauches zur Beit bes Chroniften auf bie bes histia wird ansehen muffen und deshalb als Aufschluss gebend für die nachexilische Zeit aufzufassen hat (f. u.), so hat doch sicher so viel als historisch verbürgt zu gelten, dass vonseiten bes histia besondere Berordnungen über die Ablieferung bes Zehntens an das Rultusperfonal gur Berforgung besfelben (vgl. 2 Chron. 31, 4: תח נינת הפהנים u. f. w.) erlaffen werden musten. Aus diefer Tatsache ift aber weiter ber Schlufs zu gieben. bafs bas Kultuspersonal bis zur Zeit histias ben Behnten entweder gar nicht ober boch wenigstens in nicht ausreichenbem Maße erhalten hatte. Hiermit stimmt aber völlig überein, dafs auch das Deuteronomium den die Intereffen des Rultuspersonals schädigenden Brauch, ben Behnten in ben einzelnen Städten zu effen, verbietet (vgl. speziell Deut. 12, 11. 17).

2) In der nachezilischen Zeit. Dass die von Histia eingerichtete Zehntordnung zur Zeit des zweiten Tempels in Giltigkeit war, geht aus ver-

schiebenen Außerungen aus jener Beit hervor, welche biefelbe zur Boraussetzung haben. So fordert Maleachi in seiner Rüge an bas Bolt wegen ber Borent: haltung von Tempelgaben (3, 8-12) von dem Bolte, bafs es den ganzen Behnten in das beim Tempel befindliche Vorratshaus abliefere, damit für das Rultuspersonal hinreichender Lebensunterhalt vorhanden sei B. 10, indem er diese For= berung gemäß dem durch Mose seinen Knecht auf bem Berge Horeb dem Volke Ifrael gegebenen Gesetze ftellt (f. 3, 22). Mit dieser Forberung Maleachis stimmt bas von Rebemia in seiner eigenhändigen Dentschrift (f. Bertheau, Commentar, S. 9) 13, 5 als hiftorisches Faktum Berichtete, bafs der Zehnte des Getreibes, des Mostes und des Oles als "die gesetzliche Gebür der Leviten und der Sanger und der Torhüter" und die Hebe der Priester zugleich mit anderem Gesheiligten in einer großen Borratstammer beim Tempel ausbewart worden war; ferner aber auch, bass die Gemeinde warend seiner Abwesenheit (13, 6) den Behnten nicht eingeliesert hatte, weshalb die Leviten und Sänger ihren Dienst am Seiligtum verließen und sich jeder auf sein Feld begeben, um sich durch ben Feldbau ihren Unterhalt zu verschaffen (B. 10); dass er aber nach seiner Rückfehr aus Berfien die Leviten und Sanger bewogen habe, ihren Dienft wider an= zutreten, nachdem er aufs neue bem Bolt die Ablieferung bes Behnten vom Betreibe, Moft und Ol in die Vorratstammern des Tempels befohlen und bafür gesorgt hatte, bass baraus burch 2 priefterliche und 2 levitische Beamte ben Priestern und Leviten ihr Unterhalt ausgeteilt wurde B. 11—13. Aus biesen Stellen ist also klar ersichtlich, dass auch noch zur Zeit Esras und Nehemias das Bolk schwer zur Ablieserung des Zehnten zu bringen war und immer auss neue daran gemant und bazu verpflichtet werden muste. — Bielleicht ift hierin ber Grund dafür zu sehen, dass Ezechiel nirgends des Zehnten Erwänung tut, auch da nicht, wo er den Priestern ihre Einkunste zuweist (44, 28 ff.), indem sich eben diese Praxis erst allmählich wärend ber Zeit bes 2. Tempels herausbildete. Daraus aber, bafs bie Berpflichtung zum Berzehnten weber als etwas Neues bezeichnet, noch irgendwie vonseiten bes Bolfes bestritten wird, tann man ben Schlufs ziehen, dass wenigstens die Berbindlichkeit ber Behntordnung bes levitischen Rultusgesetzes damals im allgemeinen anerkannt wurde. Sicher ist auch, dass zu Nehemias Zeit ein Viehzehnt nicht eingetrieben wurde, da immer nur von bem Behnten des Getreibes, Mostes und Oles die Rede ift. Sowol in dieser Beziehung als rücksichtlich ber Bestimmung, bass bieser vegetabilische Zehnte nach Jerusalem gebracht werben soll, ist bie nachezilische Prazis in Übereinstimmung mit dem beuteronomischen Behntgesete. — Gine weitere Phase in der Entwickelungsgeschichte bes Behntbrauches ift in bem späteren Teile bes Rehemiabuches, b. i. in ben dem Chronisten angehörenden Zusätzen zu demselben (f. Bertheau, Comm., S. 12 f.), und zwar in 10, 38—40 (vgl. 12, 44 und 47) aufgezeich: net: darnach hätten in den Zeiten Serubabels und Rehemias die Leviten den Zehnten bes Acers in den einzelnen Ackerbauftädten erhoben 10, 38; 12, 44 und ben Behnten vom Behnten unter Aufsicht eines Priefters in Die Borrats: kammern bes Tempels abgeliefert 10, 39; 12, 47; aus diesen hätten dann die Priefter, bie Torwärter und die Sänger ihren Unterhalt erhalten 10, 40. Diese Angaben können zwar nicht als historisch treue Überlieferungen von der zur Zeit Serubabels und Nehemias tatfächlich bestehenden Übung des Zehntgesetzes gelten, wol aber verbürgen fie bies, bafs zur Beit ber Abfaffung ber droniftischen Bufage dieser Modus der Verzehntung wirklich zur Durchfürung gefommen mar, dass also die Bestimmungen des Priesterkober beobachtet wurden. Doch ist auch in ben Berichten jener späteren Beit nur von einem begetabilischen Behnten bie Rebe, so dass der im Priesterkoder geforderte Viehzehnte sich in den historischen Schrifzten einzig 2 Chron. 31, 6 (s. u.) erwäut findet. — Der geschichtliche Sachvershalt in der nachezilischen Zeit ist also der, dass der Fruchtzehnte nach Jerusalem gebracht, bort aber nicht wie früher zu gottesbienstlichen Malzeiten ber Dar= bringer (entsprechend bem beuteronomischen Behntgesetze), sonbern zum Unterhalte bes Kultuspersonales verwendet wurde. Mit diesem Berfaren stimmt auch im allgemeinen ber oben erwänte Bericht bes Chronisten über bie Reform Sistias

1111

(2 Chron. 31, 4 ff.) überein, welcher für die Zeit des Chronisten maßgebend ift, ba dieser bas, mas und wie es zu feiner Beit war, in frühere Beiten zurudgegetragen hat: barnach hätte ber König Histia ben Bewonern Jerusalems (B. 4) und den übrigen Ifraeliten (B. 6) besohlen, außer den Erstlingen auch den Behn-ten von allem, vom Fruchtertrage und vom Viehe (B. 5 f.), an die ihren Berpflichtungen am Tempel zu Jerusalem nachkommenden Priefter und Leviten als Beitrag zu beren Unterhalte abzuliefern (B. 4); man hatte die Ablieferung im 3. Monat, also unmittelbar nach vollenbeter Getreibeernte, angesangen und im 7. Monate, also nach beendeter Obst: und Beinernte, damit aufgehört (B. 7); außerdem hatte man alles, was in ber Zwischenzeit von den Priestern und Les viten nicht aufgebraucht worden war, in besonderen Vorratstammern am Tems pel untergebracht (B. 9—12), so dass dem in den Priesterstädten und deren Bezirke wonenden Rultuspersonale an ihrem Wonorte, ebenso wie den am Tempel amtierenden Prieftern und Leviten burch besondere Beamte (B. 12 f.) ihr Anteil zugeeignet wurde (B. 15—19). Es entspricht also die hier berichtete Zehntein= richtung dem levitischen Behntgesetze, mit der einzigen Abweichung, dass der Behnte in der Beise des deuteronomischen Berfarens nach Jerusalem gebracht wird. — Aus allem geht hervor, dass die Behntverpflichtung feit der Beit Nebemias von den gesetzeuen Juden immer allgemeiner anerkannt worden ist, was

auch Stellen wie Sir. 35, 11 [resp. 32, 9]; 1 Maft. 3, 49 bestätigen.

Die spätere Entwickelung, welche bie Behntordnung in der nachbiblischen Beit unter Einwirkung ber bamaligen geschichtlichen Berhältniffe genommen hat, ist in Kurze folgende. Nach dem, was Josephus über das zu seiner Zeit übliche Zehntverfaren berichtet (im Gegensatze zu seinen Darlegungen über den durch Mose gebotenen Behnten), mar der Behnte später bas Gintommen für die Briefter, wovon diese ihren Lebensunterhalt bestritten (weshalb ichon Setataus, nach Joseph. contra Ap. 1, 22, ben Zehnten einfach als Priestereinkommen bezeichnet haben foll; vgl. bagegen Antt. 11, 5, 8); diesen Behnten erhoben die Priester durch ihre Abgesandten auch in Galiläa, welche ihn dort (bes leichteren Transportes halber, wie in Lev. 27, 31) in Geld umfesten (Jos. Vita c. 12, Dagegen mar es nur ein schnöber Missbrauch, wenn habgierige Sohepries ster (b. h. Mitglieder der hohepriesterlichen Familien, vergl. Schurer, Neutest. Beitgeschichte, § 23, IV, spez. S. 422) in den letzten Jarzehnten vor der Zerstörung Jerusalems durch Titus ben Zehnten durch ihre Anechte gewaltsam von ben Tennen wegnehmen ließen, wie dies Josephus (Antt. 20, 9, 2, f. auch 20, 8, 8) vom Hohenpriester Ananias erzält (f. Schürer, S. 311), was sogar ben Hungertod einzelner Priester veranlasst haben soll. Sonach ist es eine Tatsache, dass das Zehntversaren zur Zeit des 2. Tempels der Zehntordnung des mosaischen Gesetzes teinesmegs entsprach, weshalb auch Bebr. 7, 5 ("und wol haben bie Sone Levis, welche das Priefteramt erhalten haben, ein Gebot für fich, bas Bolt zu bezehnten nach dem Gesetze") nicht so zu verstehen ift, als ob die Priester statt ber im Gesetze Rum. 18, 28 vorgeschriebenen mittelbaren Berzehntung ben Behnten selbst eingezogen und dann die Leviten für ihre Dienstleistung abgelont hätten (fo Bleek), sondern auf ben oben geschilderten Brauch zur Zeit des Reuen Test.'s Bezug nimmt (mit Biesenthal, Das Trostschreiben des Ap. Paulus an die Hebräer [1878] S. 186, rov Aevir statt ror dadr zu lesen, ist unnötig). Diese Tatsache ber Abweichung von der Zehntordnung des mosaischen Gesetzes meint der Talmud (babylon. Gemara zu Tr. Jebamoth fol. 261) als eine wegen ber Sünde ber Leviten von Gott herbeigefürte Anderung erklären zu muffen: Efra foll den Leviten den Zehnten entzogen haben, weil sie nach Efr. 8, 15 keine Lust zeige ten, nach Jerusalem zurudzukehren, so bass sich erft auf die Aufforderung Efras hin Leviten zur Mitreise entschlossen; ebendeshalb habe der Sohepriefter Jochanan (warscheinlich ber Reh. 13, 22 f. erwänte, wenn nicht Johannes Syrfanus bamit gemeint ift) auch die seierliche Bersicherung über die Ablieferung bes 3järigen Behnten (nach Deut. 26, 12—15, s. o.) abgeschafft (s. Mischna, Tr. Sota 9, 10. Maaser scheni 5, 15). — Auch im N. Test. ist bavon die Rede, dass die Pharifäer mit aller Strenge auf die Ablieferung des Zehnten von allem Erwerbe

gedrungen haben (f. u. S. 439), wie sie ja in der pünktlichen Zehntleistung ein Hauptstück ihrer äußerlichen Gerechtigkeit suchten, weshalb z. B. Tr. Kidduschim 1,10 unter den die 7 verschiedenen Hauptplagen verursachenden Hauptübertretungen die nur teilweise und die gar nicht ersolgende Verzehntung obenan stehen (vergl. Schürer, Neutest. Zeitgesch., S. 482). — Vemerkenswert ist noch, dass auch in den auf die nachbiblische resp. neutestamentliche Zeit bezüglichen Stellen nirgends vom Viehzehnten, sondern immer nur vom vegetabilischen Zehnten die Rede ist; selbst im Vuche Todias (1, 6—8, s. u. S. 441) sindet sich ursprünglich nichts vom Viehzehnten, wol aber ist er im überarbeiteten griechischen Texte hinzugesügt worden, indem er den Priestern, wie der vegetabilische den Leviten, zugeteilt wird.

So ergeben sich benn mancherlei Wiberspruche einerseits zwischen ben Beftimmungen ber einzelnen Besetzesverordnungen und andererfeits zwischen ben historischen Rachrichten über die Handhabung bes Zehntgesetzes in ben berschiedenen Zeiten, welche auch burch die Unnahme verschiedener Phasen in ber allmählichen Bericharfung refp. ber ftrengeren Durchfürung ber Behntbestimmungen nicht völlig beseitigt werden. Überdies ist aber die Feststellung der chronologisschen Aufeinandersolge dieser verschiedenen Phasen selbst wider eine schwierige Frage, bie man auf verschiebene Beise zu beantworten versucht hat. Ehe jedoch die Sprothesen vorgefürt werden können, durch welche jene Widersprüche erklärt werden follen, ift es notig, diese felbst genauer barzulegen. 1) Die Abmeis dung ber gefetlichen Behntbestimmungen von einander. Barend die Bestimmungen des Prieftercober in Lev. c. 27 und Rum. c. 18 fich gegenseitig einfach erganzen, indem in Num. c. 18 die Berwendung des in Lev. c. 27 festgestellten Behntbetrages geregelt wirb, so weicht bas deuteronomische Behntgeset in verschiedenen Einzelbestimmungen von dem des Prieftercoder ab: a) der Prieftercober fpricht auch vom Biebzehnten; das Deut, nur vom Behnten des Getreis bes, Moftes und Dles; b) nach bem Prieftercober burfen die Leviten allen Behnten an jedem ihrer Wonsipe verzehren (weshalb eine Bestimmung, wie bie bes Deut, von der Berwendung bes ganzen Behnten im je dritten Jare zum Untershalte ber Leviten und sonstigen Bedürftigen bes Heimatortes, für den Prieftercobex nicht notwendig ist); nach dem Deut. barf er nur in Jerusalem (zusammen mit den Erstgeburten) verzehrt werden, woran jedoch der Levit des Heimatortes mit teilnehmen foll; c) im Brieftercober ift von der Ablösung des vegetabilischen Rebuten burch Bezalung bes abgeschätten Breises und noch eines Fünfteiles bes Wertes an Jahre, also an bas Kultuspersonal, die Rebe (unter Verneinung ber Ablösbarkeit für ben Biehzehnten); im Deut. darf ber (vegetabilische) Behnte in Gelb verwandelt und von biesem Gelbe die Zehntmalzeit abgehalten werden. Die Qusbarkeit bes Behnten im Priestercober ist übrigens von ber Ermächtigung ihn zu bertaufen im Deut. schon prinzipiell burchaus verschieben, fofern ber Behnte bort als Einkommen bes Rultuspersonals, hier als zu gottesbienstlichen Malzeiten bestimmt angesehen wird; bamit hangt bei bem Bertaufe ber weitere Un= terschied zusammen, dass im Priestercoder der Verkauf nur nach vorhergegangener Schäpung und biefer entsprechend bor fich geben darf, im Deut. bagegen ber: artige Bestimmungen fehlen, wie ja auch mit allem Nachbruck betont wird (vgl. Deut. 14, 24-26 "gang nach seinem Belieben und nach seines Bergens Bunichen"), bais jeder Berzehntende gang nach feinem Belieben ebenfalls ein taufen darf. — 2) Die Abweichungen zwischen ben verschiedenen histori= fchen Rotigen, soweit biefe ein flar ertennbares Resultat ergeben, find fol= gende: a) warend bei Anwendung historischer Kritit aus 2 Chron. 31, 4 ff. ge= schlossen werden kann, dass bis hiskia das Kultuspersonal nicht oder wenigstens nicht in ausreichendem Dage ben Behnten erhielt (f. o. G. 434), jedenfalls beshalb, weil man ben Behnten zu gottesbienstlichen Malzeiten am Orte felbst berwendete (vgl. Deut. 12, 17, wo dieser bis dahin bestehenden Bolfssitte entgegen= getreten wird), geben die Stellen bei Maleachi und in ber Dentschrift Rebemia's (entsprechend ber unhistorischen Auffassung bes Chronisten auch 2 Chron. 31, 4 ff.) davon aus, dass bas Volk den ganzen Behnten in das Vorratshaus am Tempel

ablicferte eben zum Lebensunterhalte für bas Rultuspersonal (wie bas Deuteronomium bestimmt); und nach ben droniftischen Bufagen zu Rebemia hatten bie Leviten den Behnten in ben einzelnen Städten erhoben und nur ben Behnten vom Behnten in die Vorratskammern am Tempel eingeliefert (wie der Priester= codex bestimmt); b) mit Ausnahme von 2 Chron. 31, 4 ff., wo auch vom Biehzehnten (Priestercodex) die Rede ist, handeln alle historischen Stellen nur vom vegetabilischen Zehnten (Deut.). — Vergleicht man aber die verschiedenartigen historischen Notizen über die tatsächliche Durchfürung ber Behntgesetze mit ben gesetlichen Behntverordnungen, so findet sich folgende Ubereinstimmung ber Geschichtsbarstellung über ben Behntbrauch mit ben verschie= benen Befegesbeftimmungen: 1) mit bem levitifden Befege bes Priefter= cober: a) in den chronistischen Bufaten zu Nehemia findet sich genaue Ubereinstimmung mit dem Priestercoder, mit einziger Ausnahme deffen, dass nur des Fruchtzehnten, nicht auch des Biehzehnten Erwänung geschieht; b) bei Maleachi und in der Dentschrift des Nehemia wird die Berbindlichkeit ber Behntbestimmungen des Prieftercodex anerkannt und 2 Chron. 31, 4 ff. diefelben als burch= gefürt vorausgesett, nur bast ber Zehnt nach Jerusalem gebracht werden foll; boch ift auch hier nur ber Fruchtzehnte erwänt; — 2) mit bem beuteronomischen Befete: a) alle Stellen mit einziger Ausnahme ber in ben chronistischen Bufaten zu Nehemia handeln babon, bafs der Behnte nach Jerusalem gebracht wird; b) in allen Stellen mit einziger Ausnahme von 2 Chron. 31, 4 ff. wird nur ber Fruchtzehnte erwänt. Sonach sind alle wesentlichen Bestimmungen des Deuteronomiums, vor allem die Berwendung bes Behnten zu fröhlichen Behntmalzeiten bes Darbringenden und seiner Familie, nirgends in den historischen Schriften erwänt oder gar als tatsächliche Sitte berichtet; vielmehr liegt an allen betreffenden Stellen, die freilich zumeist der späteren Zeit angehören, das dem levitis schen Gesetze angehörende Prinzip vor, wonach der Zehnte als dem Kultuspersos nale zu beffen Lebensunterhalte zutommend angesehen wird.

Da nun folche Widersprüche einerseits zwischen ben einzelnen gesetlichen Bestimmungen und zwischen ben einzelnen historischen Berichten und andererseits zwischen Gefetz und Sitte, welche mit benen zwischen ben gesetzlichen Bestimmungen und zwischen ben hiftorischen Motizen forrespondiren und übereinftimmen, vorhanden sind, so hat man auf verschiedene Beise versucht, dieselben zu erklären, um so die verschiedenen Angaben mit einander auszugleichen. Diesem 3wed einer Ertlarung ber Wiberfpruche zwischen ben einzelnen Bestimmungen und Angaben über den Zehntbrauch dienen verschiedene Hypothesen. 1) Die harmonistische Aussassung, welche die spätere jüdische Gesetzsauslegung, die sich bereits bei Josephus (Antt. 4, 4, 3; 4, 8, 8 und 22) ausgeprägt vorzfindet, ausgestellt hat (vgl. in der Mischna besonders die Traktate Pea, Manseroth und Maaser scheni, sowie die Gemara dazu; s. die jerusalemische Gemara zum Traktat Maasroth mit latein. Übersetzung in Ugolini's Thesaurus, Tom. XX) und welche sich bis in die neueste Zeit behauptet hat (so J. D. Michaelis, Beng= stenberg, Reil, welche annehmen, dass die Zehntmalzeiten des Deuteronomium in Leviticus und Numeri als selbstwerständlich — weil an ein altes Herkommen sich anschließend - übergangen und im Deut. nur wegen bes Ortes, wo fie gehalten werden sollen, erwänt seien; serner Winer, Bibl. Realwörterbuch, Art. Behnt; Ranke, Pentateuch II, S. 286, welche eine Weiterbildung bes levitischen Gesetze im Deut. annehmen; ebenso Legrer in der 1. Aufl. der Protest. Real-Enchklop.; s. noch Dehler, Bibl. Theologie, § 136, 3). Darnach nahm man an, dass in ber beuteronomischen Gesetzgebung von einem zweiten Behnten bie Rebe fei, b. h. bass bort außer dem Levitenzehnten (Num. c. 18) järlich noch ein zweiter Zehnt (genauer: ber zehnte Teil von den nach Absonderung des Levitenzehnten übrig bleibenden %/10 des Ertrags) vom Landesertrag abzuliefern gewesen wäre. Diefer aweite Behnte (Tob. 1, 7 δεκάτη δευτέρα; Mischna: מרשר שבר), ber bemnach von bem ersten Behnten (מעשר ראשרן) und von ber von bemselben zu entnehmenden Bebe bes Behnten für die Priefter (b. i. 1/10 bes ersten Behnten, beshalb

מעשר מך המעשר genannt, bei Philo de nom. mut. מתשלר מון המעשר המעשר המעשר vita, c. 12) zu unterscheiben ift, sei eben zu Sestmalzeiten, im britten Jare aber (nach Deut. 14, 28 f.; 26, 12 f.) als "Armenzehnt" מעשר עבר), f. Mifchna Tr. Peah 8, 5 ff., Maaser scheni 5, 6, Demai 4, 3 ff., Rosch haschana 12, 6, vgl. πτωχοδεκάται bei Hieronymus) zu verwenden (f. über die näheren Bestimmungen des Talmud A. Geiger, Urschrift und Abersehungen der Bibel, 1857, S. 179 f.; Saalschüt, Mosaisches Recht, 1853, S. 356 f.). Dieser Armenzehnt wird zum Unterschiede von dem ersten Zehnten und dem zu Festmalzeiten bestimmten zweisten Zehnten auch der dritte Zehnt (Tob. 1, 8 ή τρίτη δεκάτη; vgl. Ibn Esra zu Deut. c. 14 und Abrabanel zu Rum. 1, 26 und Deut. 14, 28) genannt. Rach anderer Meinung wurde dieser "dritte Behnt" wirklich als britter, d. h. als ein im je britten Jare noch zu dem ersten und zweiten hinzukommender besonderer Zehnt angesehen (so Josephus in Antt. 4, 8, 22, die Karäer und Samaritaner; auch die ältere Halakha, s. Geiger a. a. D. S. 178 s.). — Um aber teils die gleichzeitige Gultigfeit und Wirtung biefer verschiedenen Bestimmungen neben einander begreiflich zu machen und baburch zugleich die aus dem Bestreben nach Harmonistit hervorgegangenen Sypothesen von der Ginrichtung bes breifachen Behnten zu rechtfertigen, teils auch als Konfequenz ber traditionellen Auslegung der betreffenden Bibelftellen und auf Grund der schematischen Weiterbildung ber biblischen Gesetze, wie sie bem Talmub zu eigen ist, sind nun folgende kleinliche Bestimmungen aufgestellt worden, die allerdings nur zum Teil praktische Bedeustung erlangt haben: A. Nähere Bestimmungen des Talmud zu dem Zehntgesetze des **Priestereober.** 1) Betress des vegetabilischen Zehnsten: a) Der vegetabilische Zehnte must nach Traktat Maasroth 1, 1 (vgl. bes sonders auch den Traktat Demai, der von den Früchten handelt, deren Berzehntung zweiselhaft ift) von allem gegeben werden, mas egbar ift, mas man aufbewart und was sein Wachstum aus der Erde hat (also von allen Pflanzen mit Ausschluss ber Schmaroperpflanzen). Rach ber Bestimmung, dass alles Eßbare verzehntet werden soll, ist nun nicht bloß (wie im mosaischen Gesetze) die Frucht, 3. B. das Getreide, oder die aus der Frucht gezogene Substanz, wie Wein und Ol, zehntpflichtig (weßhalb man sich z. B. über die Frage stritt, ob beim Anis nur die Blume, oder auch Same und Kraut zu verzehnten seien), sondern das Egbare kann auch die Pflanze selbst fein, wie bei den Rohlfräutern; boch wird ausbrudlich bemerkt, bafs biefe Satung nicht bem Befete angehort, soma f. 836; מצשר ירק דרבכן; vgl. Raschi zu Lev. 27, 30); und da nach diesen Grundsätzen alle Nutpflanzen verzehntet werden mussten, so richteten sich die späteren Juden, besonders die Pharisäer, ängstlich nach dieser Vorschrift auch bei den geringsten Pflanzen, so bafs sie z. B. nach dem N. T. (Matth. 23, 23; Que. 11, 42 vgl. 18, 12) auch Dill, Kummel, Raute und sonstige Rutträuter mit bem Behnten belegt haben, wie auch in ber Tat Dill und Rummel nach talmudischer Borschrift zu verzehnten waren (betr. Dill oder Anis f. Mischna, Tr. Maasroth 4, 5; betr. Kümmel f. Tr. Domai 2, 1; ferner werden Tr. Ukzin 1, 2 noch Münze und Raute genannt, wärend im Tr. Maasroth 5, 8 die von der Verzehntung ausgenommenen Pflanzen namentlich aufgezält werden); überhaupt gibt ber Zalmud bei etwaigen Meinungsverschiedenheiten meift ber ftrengften Proxis recht; — b) außer den jüdischen Grundstücken in Palästina (und Syrien, f. Demai 6, 11) sind auch die in Babylonien, Ammonitis, Moabitis und Agypten zur Berzehntung des Ertrags verpstichtet; übrigens haben die außervalästinensisschen Juden, da sie nicht wie die in Palästina das Sabbatjar, wodurch die Zehntpflicht für dieselben wegfällt, halten, auch im Sabbatjare den Behnten zu liefern, und zwar wiederum mit dem Unterschiede, bass die babysonischen den Behnten als sogenannten zweiten Behnten, die übrigen außerpalästinenschen aber als Armenzehnten zu behandeln haben (Jadajim 4, 3); — c) es ist nach Sanhedrin fol. 832 eine Tobsünde, bor der Berzehntung etwas von seinem Landesertrage zu genießen (vgl. Rum. 18, 32), wogegen die Erftlinge und andere Gaben bem Gefete ge=

mäß vor der Verzehntung auszusondern sind (f. Traktat Bikkurim und Terumoth 3, 7, bgl. jedoch ib. 3, 6). - 2) Betreffs bes Bichzehnten (f. Trattat Bekhoroth 9, 3 ff.): a) die Verzehntung findet nur von den im laufenden Jare (vom 1. Elul an, f. Traftat Rosch haschana 1, 1) geborenen Tieren statt, wenn innerhalb eines Jares bem Befiger mindeftens 10 Tiere geboren worben finb; bon gekauften ober geschenkten Tieren wird ber Behnte nicht entrichtet (Er. Bokhoroth 9, 5); - b) die Berzehntung hat am 15. Tage vor einem der drei Jaresfeste zu geschehen; ba bie Tierzehnten nicht mit Rudficht auf Gute ber Stude ausgewält werden follen (nach Lev. 27, 33), fo follen die Tiere in einen Stall zusammengetrieben und dann einzeln herausgelaffen werben, wobei fie mit bem Stabe zu zälen und bas je zehnte mit dem Röthel als Zehnttier zu bezeichnen ist (Bekhoroth 9, 7). - 3) Betreffs ber Empfänger des Behnten: a) bie Leviten haben bas Recht, ben Briefterzehnten zu geben, an welchen sie ihn gerade geben wollen; - b) andererseits scheint es zur Beit bes zweiten Tempels auch bem Darbringenden freigestanden zu haben, seinen Behnten direkt an einen be-liebigen Priester zu geben (Jos. vita c. 15, vgl. Antt. 20, 9, 2; s. auch die Gemara zu Jebam. 86ª u. zu Kethuboth 26ª). - B. Betreffs bes fogenannten zweis ten Behnten. 1) Betreffs bes vegetabilischen Behnten: a) berfelbe fann wärend des ganzen Beitraumes zwischen bem Passah und dem Tempelweihfest nach Jerusalem gebracht werden (babyl. Gemara zu Bikkurim fol. 65); — b) bie Erlaubnis zum Verkause (s. Deut. 14, 24—26) tritt ein, wenn der Wonort des Berzehntenben eine Tagereise von Jerusalem (nach rabbin. Auslegung von Deut. 14, 24) entfernt und seine Quantität berart ist, bafs ber Transport schwer fällt (Tr. Maaser scheni 1, 1. 1, 5. 2, 1. 3, 4. Schebiith 8, 2); - c) vom Erlose biefes zweiten Fruchtzehnten barf man Friedmalopfer (zur Behntmalzeit) einkaufen (vgl. über die betreffs des Einkaufes zu beobachtenden Bestimmungen Tr. Maaser scheni 3, 4, ferner über Ort und Ritus der Behntmalzeit Tr. Chagiga 2, 56). - 2) Betreffs bes Biehzehnten: a) bieser zweite Biehzehnt foll nicht verkauft merben (Tr. Maaser scheni 1, 2, nach Lev. 27, 32 f. vgl. mit B. 28); - b) die fehlerlosen Behnttiere werden im Borhofe des Tempels geopsert (in anlicher Beife wie das Passahlamm und die Friedensopser, nur one Handauslegung) und das Fleisch von dem Darbringenden verzehrt, wogegen die Erstgeburt von den Prieftern gegeffen murbe (Er. Sebachim 5, 8); Die mit Fehler behafteten Behnttiere können bagegen überall verzehrt werden. Bu beachten ift noch, bafs alle diese Bestimmungen über ben zweiten Behnten Ubertragung ber beuteronomischen Berordnung über die Erstgeburt in Deut. 15, 19-23 auf ben zweiten Biehzehnten gurudgeht. - C. Betreffs des Armenzehnten im britten Jare: a) berfelbe ift nicht eine neben dem zweiten Behuten zu entrichtende Abgabe, sondern dieser letztere fällt im dritten Jare weg (vgl. Maimonides zu Maaser schoni 1, 3); — b) auch die Priester und Leviten, natürlich aber nur sofern sie Grundbesit haben, follen ihn entrichten (Tr. Pea 1, 6, vgl. die jeruf. Gemara 3. St.).

Aber diese Annahme eines dritten, wie auch die des "zweiten Behnten" ift irrig. Beibe haben zur Beit bes A. T. nicht existirt und werben auch nirgenbs im mosaischen Gesetze gesordert oder an irgend einer Stelle desselben voraus: gefett; fie find von ber judifchen Tradition nur ersonnen worden, nicht aus Sabsucht von seiten der Priester (so de Wette, Archäologie, S. 274), sondern um ben Widerspruch zwischen dem levitischen und dem deuteronomischen Gesetze aus dem Wege zu räumen (so schon Scholl in Klaibers Studien V. II. S. 68 ff.). Bur Widerlegung der Sypothese von einem zweiten resp. britten Behnten dienen folgende Puntte: 1) Wenn das Deuteronomium wirklich eine folche Erweiterung des alten Behntgesetes burch Ginfürung eines zweiten Behnten beabsichtigt hatte, so mufste an der geeigneten Stelle (Deut. 14, 22 ff.) irgendwie ausbrudlich gesagt sein, dass der dort den Israeliten auserlegte Behnt als zweiter zu einem ersten, dem levitischen, hinzutrate; aber von dem levitischen Behnten ift im gangen Deuteronomium nirgends die Rede, wie auch umgekehrt im Priestergesetze nirgends ein anderer — der deuteronomische — Behnt auch nur andeutungsweise erwänt wird. 2) Bezüglich ber Erstgeburten finden sich ganz analoge Abweichungen ber

deuteronomischen Gesetzgebung von ber levitischen Gottesbienstordnung vor, one dass hier harmonistische Ausgleichung resp. Bereinigung (f. Artikel "Erstgeburt" Bb. IV, S. 315) möglich ware, ba eine "zweite" Abgabe ber "Erstgeburten" undenkbar ift. 3) Die im Deuteronomium gewünschte Teilnahme ber Leviten an ben Rehntmalzeiten und bie Berordnung des brittjärlichen Behntens ist eben ein Erfat für den im Rultusgesetze des Prieftercoder verordneten Levitenzehnten. 4) Das je 3. Jar konnte unmöglich einfach "das Zehntjar" genannt sein, wenn die Bestimmung bes Deut. so zu verstehen mare, dass in jedem Jare ein Levitenzehnt hätte entrichtet werden muffen. Uberdies wäre die Abgabe von drei Behnten zwar nicht eine zu leisten unmögliche Belaftung für bas Bolt gewesen, immerhin aber eine recht bebeutenbe Belaftung besfelben (vgl. bie Berechnungen bei Selben und Scaliger, wo nach von 6000 Epha zunächst 1/80 für Die Sebe abgeht, ferner von den bleibenden 5900 ber Levitenzehnte, fodann der zweite ober Armenzehnte, fo bafs von ben 6000 4779 Epha für ben Producenten verbleis ben). — Aber auch die Annahme, dass zwar das mosaische Gesetz tatsächlich keis nen zweiten Behnten vorschreibe, bafs aber bie irrige Tradition ber Juden bon einem zweiten Behnten bis in die Zeit der alttestamentlichen Litteratur zurückgebe, so bafs diese Auffassung noch innerhalb ber alttestamentlichen Beit berr= ichend und in proftischer Beltung gewesen sei, lafst sich durch nichts beweisen. Wie wir oben gezeigt haben (G. 438), ift auch an ben betreffenben Stellen in ben historischen Schriften ber letten Beit ber alttestam. Litteratur — abgeseben von unwesentlichen Einzelheiten, die allein die Art der Ablieferung, nicht die Sohe ber Abgabe betreffen — immer nur von dem im levitischen Kultusgesche gesor= derten Behnten die Rede, und die mit dem deuteronomischen Gesetze zusammen= treffenden Abweichungen betreffen eben nicht bie Sohe ber Abgabe, fondern die Art ber Ablieferung (in Jerufalem). Und wenn es im Buche Tobias (1,6-8) heißt, bafs Tobias fein Gintommen breifach verzehntet habe, fo tann man auch hierin kein historisches Beugnis dafür sehen, bass wirklich in späterer Beit eine solche dreifache Berzehntung zu allgemeiner Gültigkeit und in praktischen Gebrauch getommen fei, schon um beswegen nicht, weil die gefamten Angaben biefes Buches zu phantaftisch find; vielmehr ift in diefer Angabe nur das früheste Beugnis ber harmonistischen Sypothese zu seben. Ubrigens findet sich selbst an dieser Stelle Die Erwänung des Bichzehnten erft in bem überarbeiteten griechischen Texte (f. D. F. Fritsche, Comm. zu den Buchern Tobi und Judith, 1853, G. 10, vgl. S. 26 ff.), welcher den Biehzehnten ben Prieftern und den Fruchtzehnten ben Leviten zuteilt; und - was wichtiger ift - Tobias bringt (nach beiden Texten) auch den ersten Behnten nach Jerufalem, indem berfelbe neben den Prieftern nur den bort junktionirenden Leviten zu gute kommt (so Riehm a. a. D. S. 17956). — In der nachbiblischen Beit ift freilich ein mehrfacher Behnt gefordert und geliefert worden; doch wurde felbst damals die Abtragung dieses mehrfachen Behnten vernachlässigt (f. die Gemara zu Sota 9, 10). — So hat denn die Annahme des zweiten Zehntens weder in dem Wortlaute der gesetzlichen Zehntbestimmungen und ihrem gegenseitigen Berhältnisse, noch in dem späteren tatsächlichen Brouche, der boch auch in frühere Beit gurudweisen und wenigstens die Möglichkeit eines zweisachen Zehntens bartun würde, irgend welche Begründung.

Wenn somit die beiden Gesetse, das levitische und deuteronomische, sich nicht gegenseitig ergänzen, so bleibt nur die Möglichkeit übrig, dass die beiden Gesets selbständige Bedeutung haben und jedes für sich, das eine oder das andere, jesweilig in Gültigkeit zu denken ist; dies ist aber nur dann geschichtlich zu bes greisen, wenn die beiden Gesetse "zeitlich verschiedene Stadien der Rechtsentwickelung darstellen" (Dilmann, Comm. zu Exod. u. Lev., S. 637). Wenn nun auch die Neueren sast sämtlich in der Annahme zeitlicher Auseinandersolge der beiden Behntgesetse übereinstimmen, so differiren sie doch in der Beantwortung der Frage, welches von den beiden Gesetsen das ältere ist. Von den Vertretern der neuesten Bentateuchtritik, welche die Schrift des ersten Elohisten als die jüngste Urkunde des Bentateuchs ansehen (s. Artikel "Bentateuch", Vd. XI, S. 449 f.) wird die Priorität des deuteronomischen Behntgeses behauptet (so George,



Die älteren judischen Tefte, S. 67 f.; Graf, Die geschichtlichen Bucher bes A. I., S. 47 ff.; Ruenen, Gobsbienft II, 468 ff.; Bellhausen, Geschichte Ifraels, 1. Teil, S. 161 ff.; ebenso Prolegomena, vgl. noch Rleinert, Das Deuteronomium und ber Deuteronomifer, S. 74 ff.). Darnach mare bas levitische Kultusgeset nichts als eine Fortbildung des deuteronomischen Rechts zu Gunften der Priefter, indem "im Deut. die alte Sitte ber Zehntmalzeiten unverändert gelaffen und nur in jedem 3. Jare ber Zehnte als Almosen an die Ortsarmen, besonders die Leviten, gespendet werden soll, im Priestercober aber ber ganze Behnte zu einer bloßen, von den Leviten einzusammelnden (Neh. 10, 38) Steuer an ben Klerus gewor= ben ift, beffen Aussteuer baburch widerum fehr betradilich verbeffert wird" (Bellhausen a. a. D.). Ja, Lev. 27, 32, wo die Forberung bes Biehzehntens sich findet, soll eine Novelle, d. i. eine erst nach Nehemia gemachte Interpolation im Priester= coder fein, weil weder Dum. c. 18 noch die geschichtlichen Rotizen (Neh. 10, 38 f. u. a., f. o. S. 437) etwas vom Biehzehnten fagen, sondern erft 2 Chron. 31, 5 f. (fo Ruenen a. a. D.; Wellhausen auf Grund von bem in den Jarbuchern für deutsche Theologie 1877, S. 444 Dargelegten; ebenso auch Reuß), wodurch zugleich ein Sauptdifferenzpuntt zwischen bem Prieftercoder und Deut. beseitigt wird. — Aber es wird fich zeigen, dass sowol betreffs bes Biebzehnten als betreffs ber Berwendung des Behnten jum Unterhalte für das Rultuspersonal die histo= rischen Berhältniffe bafür Beugnis ablegen, dass beides tatfächlich (ober zunächst wenigstens ber Tradition nach) älterer Brauch war und dass fich wol die spätere Festsehung der deuteronomischen Bestimmungen, nicht aber umgekehrt eine spätere Geftsetzung ber levitischen Bestimmungen begreifen lafst. Denn 1) betreffs bes Biehzehnten sprechen a) die Berhältnisse bes Bolfes Ifrael bafür, dass ber Brauch des Biehzehntens alter ift (als Deut.); denn je hoher hinauf und je naber bem alten hirtenleben ber Stämme, befto natürlicher mufs ber Biehzehnt erscheinen, warend fich feine erstmalige Ginfürung um fo weniger begreifen lafst, je mehr sich das Volt Israel im Laufe der Zeit von diesem Hirtenleben und den ersten Anfängen der Landwirtschaft entsernt hatte. Außerdem lässt sich aus den historischen Quellen nachweisen, bass ber Biehzehnte, wenn er auch nicht allgemein und regelmäßig burchgefürt mar, fo doch borgetommen fein mufs: benn wenn es Gen. 28, 22 heißt, Jakob habe alles, mas er befaß, verzehntet, fo kann das Bieh, das seinen Sauptbesit ausmachte, nicht gesehlt haben; und wenn die Konige nach 1 Sam. 8, 17 (f. o. S. 428) ben Biehzehnten nahmen, fo tann biefer nichts "Un= erhörtes" (Wellhausen S. 162) gewesen sein, und er wird beshalb — bei ber sonstigen Analogie ber Abgaben — auch zu dem heiligen Behnten mit gehört haben; - b) es lafst fich auch nicht begreifen, wie "im Beitalter ber Sopherim, bie keineswegs Parteigänger ber Priester waren (vgl. hierzu Art. "Priestertum im A. T." Bd. XII, G. 227), eine Bestimmung von folder Wichtigkeit zum Bor= teil ber Priefter in die Sinaigesetze (wo fie fich felbst im Texte bes Samaritaners finden) foll haben eingeschmuggelt werden konnen; ist dies aber nicht möglich und ist andererseits auch selbst in Nehemias Zeit tatfächlich ein Biehzehnt nicht eingetrie= ben, sondern nach dem Deuteronomium verfaren worden, so folgt von felbst, dass bie Bestimmung viel alter sein muß und bamals als veraltet galt". — 2) Betreffs der Bermendung des Behnten sprechen gleichfalls a) die allgemeinen Berhältniffe und nicht minder die speziellen Berhältniffe des Bolkes Ifrael bafür. bafs die Berwendung bes Zehnten für das Rultuspersonal der ältere Brauch ift (gegenüber den deuteronomischen Bestimmungen); benn einerseits war die Uberweisung der Gott geleisteten Abgaben — und eine folche Abgabe an Gott war der Behnte von Anfang an, sei es mehr als freie Gabe ber Dantbarkeit, oder nach Lev. 27, 30 ("ber Behnte ift heilig") birett als religiose Pflicht, als fchul= biger Tribut an Jahre als ben oberften Landesherrn (f. o. S. 429) - an bie Diener bes heiligtums refp. ber Beiligtumer "bie natürlichste Sache bon ber Welt" (wie auch bei anderen Boltern zunächst die uralten, ber Gottheit unmittelbar dargebrachten Opfergaben an die Briefter übergingen, die ben Gottesbienft beforgten. und erft später auch den weltlichen Machthabern zugestanden wurden), wobei noch zu berücksichtigen ift, dass eben nur bie Ablieferung an Gott zu Gunften bes

Kultuspersonals dem Begriffe bes Behnten als einer "Gabe an Gott" entspricht, nicht aber bie Berwendung bes Behnten zu Opfermalzeiten, bei benen ber Darbringende felbst bas Meiste genießt, ja auch nicht die Berwendung zu einem Armenzehnten, weil babei boch nur fehr indirett dem Begriffe ber "Gabe an Gott" Genüge geschieht; und andererseits lag es von vornherein in ben Berhältniffen begründet, wenn die Leviten den vom Bolf an Gott gelieserten Behnten erhielsten, weil der Stamm Levi ja nach übereinstimmender Angabe aller alttestaments lichen Schriften (auch Deut. 10, 9; 12, 12; 18, 2) feinen Teil am Grundbesit hatte und doch auch zu leben haben muste, die Teilnahme an den Zehntmal= zeiten ihm aber unmöglich als Lebensunterhalt genügen tonnte; - b) es lafst sich auch nicht begreisen, wie die Berwendung für das Kultuspersonal an die Stelle ber vermeintlich ursprünglichen Berwendung zu Festmalzeiten hatte treten können, wol aber umgekehrt: als unter veränderten äußeren Verhältnissen die ursprüngliche Berwendung des Behnten nicht mehr burchfürbar mar, so konnte man am leichtesten als Surrogat für die ursprüngliche Berwendung die deuteronomische zu bloßen Behntmalzeiten und zu einer nur zweimaligen Ratural= ablieferung innerhalb des Sabbatjarchklus (f. o. S. 432) an die Leviten und andere Befitofe einfüren; denn marend wir aus ben gefetlichen Beftimmungen wie aus ben historischen Notizen abnehmen konnen, dass die Laien sich möglichst der Behntpflicht für das Heiligtum entzogen haben, so dass sie selbst in der nach= exilischen Beit immer wider baran gemant werden mußten, so fam diese Berwendung im eigenen Rugen und zu Gunften ber Sumanität gegenüber ben Befiplosen den Bünschen und Reigungen bes Bolfes mehr entgegen (nach Dillmann, Erobus und Lev., S. 638).

Läst sich somit die Priorität ber beuteronomischen Behntverordnung durch nichts erweisen ober auch nur begreislich machen, so bleibt als einzige Möglichkeit nur die Priorität des levitischen Behntgesetes in Lev. c. 27 und Num. c. 18 übrig (so Ewald, Alterthümer, S. 398 f.; Riehm, Die Gesetzgebung Mosis im Lande Moab, S. 42 ff. und Artifel "Behnten" in bem Sandwörter= buche bes biblischen Altertums, S. 1793 ff.; Knobel, Comm. zu Ex. und Lev., S. 419 f. 590 f. und Comm. zu Num., Deut., Jos., S. 257; A. Dilmann a. a. O., vgl. Hitzg, Geschichte bes Volkes Israel, S. 239). Darnach hat man sich die Aufeinanderfolge der beiden Geschesvorschriften und die historische Boraussetzung Diefer Reihenfolge folgendermaßen zu denten und zu erflaven: Un Stelle ber les vitisch-priefterlichen Kultusordnung, welche die Zehnteinrichtung gang im Interesse bes Rultuspersonals gestaltet hat, tritt die in der deuteronomischen Gesetzgebung enthaltene Ordnung ber Behntverhältniffe, mit ber Tendeng bie Behnteinrichtung unter möglichfter Schonung ber bestehenden Bolfssitte, wie fich bieselbe betreffs der Verzehntung damals tatfächlich herausgebildet hatte, so umzubilden, dass da= durch der Hauptzweck der gesamten deuteronomischen Gesetzgebung gefürdert werbe, fo viel dies durch die Zehntverordnung geschehen tann. Diefem religibjen Saupt= interesse bes Deuteronomiums, ber Konzentration des nationalen Kultus auf das Heiligtum zu Jerusalem, welchem gegenüber auch bas Interesse des Kultuspersonals zurücktreten musste, dient die deuteronomische Behntordnung beutlich erkennbar burch folgende Bestimmungen: 1) durch die Beibehaltung ber in ber Boltsfitte eingebürgerten Malzeiten unter gleichzeitiger Berlegung berselben nach Jerusalem, zu bem Bwede, bem Bolte bie Teilnahme an ben brei Jaresfesten in Jerusalem zu erleichtern, 2) durch die Geftattung bes Bertaufes bes Behnten, um die Albhaltung dieser Malzeiten ihnen ganz nach Wunsch zu ermöglichen, und 3) durch die für den im je dritten Jare eintretenden Fall der Aberlaffung des Behnten an die Besithlosen des Beimatortes wenigstens in einer ideellen Beise zu vollziehende Darbringung in Jerusalem. — Nachdem aber in der nachexilischen Zeit diese Konzentration des Kultus in Jerusalem nicht erst zu erzielen und auch nicht mehr in Frage gestellt war, trat die levitische Ordnung wider in Geltung, ober richtiger: sie wird nun eift zur allseitigen Durchfürung gebracht, jedoch unter Beibehaltung ber Ablieferung bes Zehnten in Jerusalem selbst.

Litteratur: Über ben Behnten im allgemeinen: J. M. F. Birnbaum, Die rechtliche Natur bes Behnten, Bonn 1831; vgl. ben Art. "Behnten" von Karl Mathy im Staatslegicon, Encyflopabie ber fammtlichen Staatswiffenschaften fur alle Stände, herausgeg, von v. Rotted u. Belder (12. Band, 1848. S. 827-835) und die Lehrbücher der Nationalokonomie. S. auch die akademische Rede über "ben Behnten" bon Ernft Curtius (mitgeteilt in ber "Deutschen Rundschau", 11. Jahrg., Beft 8, Mai 1885). - Über Die allgemeine Sitte, ben Behnten ber Gottheit ju meihen; Joh. Spencer, De legibus Hebracorum ritualibus earumque rationibus (edd. Tubing. 1732), II, 3, 1, cap. 10; über die Behnteinrichtungen bei ben Romern : (außer ben oben G. 428 citirten Berfen von Diebuhr u. Marquarbt) Bauly's Realencytlopabie ber flaffifchen Altertumswiffenschaft, Art. dexarn in Bb. 2, 1842, sowie andere Realwörterbucher und Darftellungen ber rom. Als tertumer; bei ben Deutschen, welche ben Behnten wol erft von den Romern gu= gleich mit bem Christentum fennen lernten: Dr. Rühlenthal (eb. Bfarrer), Die Geschichte des Deutschen Zehntens, pragmatisch bearbeitet, Heilbronn 1837 (vgl. über die alten deutschen 3. noch Grimm, deutsche Rechtsaltertumer, S. 392f.). — Aber den Behnten im A. T.: von älteren Werken, in benen besonders auch die tal= mubischerabbinischen Bestimmungen berücksichtigt find, das schon erwänte von Joh. Spencer, De legibus Hebr. rit., 1686, herausg. von Pfaff, Tüb. 1732, S. 720 ff., 547 ff.; Ubr. Reland, Antiquitates sacrae veterum Hebraeorum, Utrecht 1708 u. ö. (auch in Ugolini's Thesaurus antt. sacr. 1744-69, Tom. II, mit Anmerfungen bes Herausgebers, abgedruct), 3, 6. 9. 13 ff.; J. G. Carpzov, Apparatus historico-criticus antiquitatum sacri codicis et gentis hebr., 1748, p. 619 sq., vgl. S. 135 ff.; - bie Monographicen von Sext. Amama, comm. de decim. Mos., Francq. 1618; J. K. Hottinger, De decimis Judaeorum exercitationes cum epistola Adr. Relandi, 1713, 40 (auch in Ugolini's Thesaurus Tom. XX), p. 116 ff. 146 ff. 182 ff.; Selben, De decimis, in bem Bentateuchkommentar von Clericus Tüb. 1733, S. 622 ff.; f. noch Scaliger, Diatr. de decim. app. ad Deut. 26 und Frischmuth, Diss. de decim.; — ferner Weller, Gedauten über einige Stellen der heil. Schrift, Leipzig 1769, s. die 8. Abhandlung über die geistlichen Steuern bei den Ifraeliten. — J. D. Michaelis, Mosaisches Recht, 2. Aust. I, 337 ff., III, 200 ff.; L. Saalschüt, Das Mosaische Recht, 2 Banbe, Berlin 1846-48, 2. Aufl. 1853 (vgl. auch Sam. Mager, Die Rechte ber Fraeliten, Athener und Romer, mit Rudficht auf neuere Gesetzgebungen, B. 1: bas öffentliche Recht, Leipzig 1862). — Ewald, Gesch. d. Volkes Jirael, 2. resp. 3. Aust. II, Anhang (die Altertümer), S. 349 ff., IN 373 ff., IV 188. 458; Vertheau, Bur Geschichte der Israeliten, 1842, S. 318 f.; Jost, Geschichte der Israeliten, I, Anhang, S. 49 ff.; Herzield, Geschichte Israels, I 258, II 181 ff. 187 ff. 198. 221 ff. — Die Artitel: Priesterthum im A. T. Bd. XII, S. 213—228, spec. S. 220; Levi, Lez viten, Levitenstädte, Bb. VIII, S. 616-631, svez. S. 621 (vgl. die bort angegebene Litteratur). — Die Artikel "Zehnten" in der 1. Auslage der Protest. Realencyklopädie von Lehrer (B. 18, S. 414—421) und in den biblischen Realewörterbüchern von Winer (3. Ausl. B. 2, 1848), Schenkel (B. 5, 1875), H. Zeler (3. Ausl. 1885) und P. Zeller ("Calwer Bibel-Lexikon" 1885) und vor allem Riehm's Auffat in seinem Sandwörterbuch bes biblifchen Altertums, B. 2, 1884, S. 1792-97. - Die biblischen Archaologicen von be Wette (4. Auflage von Räbiger, 1864), Ewald (3. Aufl. 1866), Saalschütz (1855) und Keil (1875). — In den Kommentaren zu den Büchern des A. T.'s die Erklärung der auf den Zehnten bezüglichen Stellen (f. besonders Dillmann, Die Bücher Exodus und Les viticus, 1880, zu Lev. 27, 30-33, spez. S. 637 f.). B. Ruffel.

Behnten, firchliche, f. am Schlufs bes Banbes.

Zeitrechnung, biblische, ist die Beiteinteilung und Beitbestim mung in der Bibel. Gemäß diesem doppelten Begriff zerfällt sie in eine techenische und geschichtliche. Die erstere ist in dieser Encyklopädie schon in den einzelnen Artikeln "Tag", "Woche", "Mond", "Jar", "Are", "Sabbath", "Sab-

bath- und Jobeljar" abgehandelt, also kommt hier nur die geschichtliche in Betracht.

Diese empfängt ihre Ausdehnung durch den Geschichtsumfang der Bibel, so das sie von der Erschassung der Welt bis zur röm. Gesangenschaft des Paulus hinausreicht; ihre Einteilung aber durch die Scheidung der Bibel in das Alte und Neue Testament und durch die in diesen beiden Hauptentwicklungskreisen sich kund gebenden Epochen; ihre Darstellungsweise endlich einerseits durch die Data der Bibel an und für sich und andererseits durch deren Aussagnung und Burechtstellung von den Chronologen und Exegeten. Von dieser größten Aussabehnung ist nun vorweg die geschichtliche Zeitrechnung des Neuen Testamenstes abzuscheiden, da dieselbe in den Artiteln "Harmonie der Evangelien", "Synopse", "Jesus Christus (III. Chronologie des Lebens Jesu)" und in denen über die einzelnen Apostel und ihre Zeitgenossen in das Reine gebracht ist, so das der Rahmen dieses Artisels nur die geschichtliche Zeitrechnung der Visbel A. T.'s zu umspannen hat.

An der Spite der biblischen Geschichtserzälung des Alten Testaments steht die Urgeschichte der Welt und der Menschheit. Ihr Ansang ist die Geschichte der Schöpfung, ihr Abschluß die der Sindflut, 1 Mos. 1--8.

Mit der Geschichte der Schöpfung beginnt auch schon das chronologische Interesse. Denn die zeitliche Fixirung der Auseinandersolge der Dinge bis zu deren äußerstem Ausangspunkt hinauszusüren, wird dem menschlichen Nachdenken über die Kette der Erscheinungen zum Bedürfnis des logischen Fortschritts, an dem sich alle Kulturvölker des Altertums versucht haben. Scheint dessen Bestiezdigung unter der unsehlbaren Anleitung des göttlichen Worts geschehen zu könznen, so steigert sich der Eiser sür sie natürlich in den dieses Lichtes sich erfreuenzden Kreisen durch die Aussicht des sicheren Ersolges. Was Wunder also, wenn das Maurinerwert "L'art de verisier les dates" nicht weniger als 108 jüzdische und christliche Berechnungen des Jares der Schöpfung anfürt, deren längste 6984 und deren fürzeste 3483 Jare dis auf Christus zält, und Des Vignoles sogar 200 gesammelt haben will? Die merkwürdigsten sind in dem Artikel "Are" S. 196 ausgezält.

Eine Beitrechnung nach Jaren der Welt würde sich nun freilich durch ihren Ausgang von dem Ansang alles Geschehens vor jeder andern Are empschelen, allein die biblischen Balen lassen lediglich nur bis zur Bollendung der Schöpfung mit dem Protoplasten zurückrechnen und hinter ihm, am eigentlichen punctum saliens für die Weltäre, reißt der Faden entzwei. Die sechs Schöpfung stage lassen sich nämlich gegen die Evolutionsperioden der Astronomie und Geologie sogar dann nicht mehr chronologisch verwerten, wenn man dieselben mittelst der Rest itutionshypothese von Epistopius, Rosensmiller, Chalmers, Buckland, Kurzu. a. den underechendaren, zwischen V. 1 und 2 oder 2 und 3 von 1 Mos. 1 einzuschiebenden kosmischen und tellustischen Vorgängen nachsetzt und ihren Inhalt lediglich auf die letzte Zurüstung des Erdbobens zum Wonsitz der Menschen bezieht.

Hieburch ist die Erreichung des letten Biels, die Fixirung des Welts und Erdanfangs, abgeschnitten. Aber auch der Relurs dis zu dem nächst näheren Biele, dis auf den Protoplasten, ist ein illusorischer. Schon die Barietät der diblischen Balen bis zum 70. Thara's im hebräischen und samaritanischen Text und bei den Septuaginta läst den Rechner ratlos, um von den Netzen der späteren Chronologie ganz zu schweigen. Sodann würde man, auch wenn man den Ariadnesaden durch dieses Labyrinth sinden und also das erste Jar Adams mit mathematischer Sicherheit bestimmen könnte, durch diese Entdeckung am Ende doch nur eine imaginäre Epoche erreichen. Denn einerseits ist zwar der den biblischen Balen sür die Urzeit so gefärliche Tertiärmensch eine noch unerwiesene Hypothese, andererseits ist aber auch der Quaternärmensch sür die herkömmlichen 6000 Jare des Alters der Menscheit insolange noch ein unzuverlässiger Bürge,

als sich das Ende der Eiszeit, das uns die ersten sicheren Spuren menschlichen Daseins hinterlassen hat, nicht chronologisch feststellen lässt (Böckler, Theol. und Naturm., II. Abth., VII. B., 11. Cap.).

Der Erstgeschaffene erhielt von dem Schöpfer das Paradies als Wonsik angewiesen, wo ihm dieser bas Beib zugefellte. In diesem Bonfit verblieben nun Adam und Eva bis zu ihrer Austreibung unmittelbar nach dem Sündenfall. Für bie Dauer bes Aufenthaltes im Barabiefe gibt die heil. Schrift feine Bal an, ber Forschungstrieb ber Schriftgelehrten glaubte biefe Lude ausfüllen gu muffen. Nur den einzigen Tag ihrer Erschaffung, ben sechsten ber Welt: schöpfung, läst die patriftische Tradition, an die sich Broughton und Rhenferd anschließen, Abam und Eva sich bes Paradieses freuen. 4 Tage gibt ihnen Uffher, indem er vom Berfonungsfest am 10. Tage bes 7. Monats auf ben Gundenfall am 10. Tage ber Belt gurudichließt, beren Unfang er auf bas Herbstäquinoctium verlegt. 8 Tage und zwar bis zum Freitag der zweiten Woche der Welt, geben ihnen Pererius, Ursinus, Phil. Nicolai u. a. wegen des Termins der Beschneidung und des Todestags des Erlösers. Wieder andere benten an 12 Tage, indem fie ben Menschen am 10. Tag nach ber ersten Woche fündigen laffen, weil fie ben Verfonungstag zum Tag bes Falls machen und den ersten Reumond an bas Ende der ersten Woche setzen, oder auch an 21 und 40 Tage, wol auch an 31/2, 30 und gar 100 Jare. Der erste Bertreter von Jaren für den Aufenthalt im Paradiese ist der Verfasser der λεπτή Γένεσις ober des "Buchs der Jubiläen" (f. "Pseudepigraphen des A. T.'s S. 364—365), welcher ihn auf 7 Jare bestimmt. Ihm schenkt Jackson seinen Beisall. Der lette Chronolog bes Paradieses ift wol Greswell, ber ben Gundenfall und das Ende des paradiesischen Zustandes auf Freitag den 5. April des Jares 4 ber Welt, 4001 v. Chr., verlegt. Wie nüchtern fint hiegegen die Worte bes Euschius Chron. I, 164 ed. Mai: Tempora, quibus habitatum est in illo, qui dei dictus est, paradiso, nemo est, qui effari queat!

Die Geburt der beiden ersten Sone Adams wird nur von wenisgen Chronologen berürt. Die "kleine Genesis" sett die Geburt Kains in das 70. und die Abels in das 77. Jar Adams; Ussher die Kains in das Jar 2 der Welt, 4003 v. Chr., one der Abels zu erwänen; Jackson die Kains in das 8. Jar der Welt und die Abels 7 Jare später. Greswell lässt Kain noch wärend des Aufenthaltes im Paradiese, Abel aber bald nach der Austreibung aus demselben geboren werden.

Der Brudermord fällt nach der kleinen Genesis in das 22. Abels und in das 99. der Welt. Jackson will ihn ungesär in das 220. Jar Kains, also in das 228. der Welt stellen, indem er Seth bald nach der Ermordung Abels geboren werden läßt, als Abam nach den Sept. 230 Jare alt war; L'art in das 128. Abels und das 130. der Welt 4833 v. Chr. Greswell öffnet ihm einen Spielraum vom 66. dis 130. Jar der Welt, weil einerseits für beide Brüder das Mannesalter vorauszusehen sei, welches sür damals nicht wol vor der frühsten Zeugung mit 65 Jaren in 1 Mos. 5 angenommen werden dürse, und andererseits Abel vor der Geburt Seths im 130. Jare Adams schon tot ges wesen sei.

Über die Nachkommen des ersten und britten Sones Adams, Kain und Seth, gibt 1 Mos. 4, 17—24 und 1 Mos. 5, 1—32 je eine Stammtasel. Nach den konservativen Kritikern sind beide Stammtaseln ursprünglich versichieden, nach den sortschrittlichen aber identisch gewesen. Die Prioritätsstrage zwischen beiden haben Budde und Wellhausen zu Gunsten der kainitischen, Tuch, Ewald und Riehm zu Gunsten der sethitischen Tafel entschieden. Die letzere Stammtasel, welche um ihrer Zalen willen allein Gegenstand der Beitrechnung sein kann, enthält 10 Glieder und reicht vom 1. Jare Adams die Zeugung des Sem, Ham und Japhet, als Noah 500 Jare alt war, beziehungsweise durch 1 Mos. 7, 6 noch 100 Jare weiter bis zur Sindslut.

Das Lebensalter der einzelnen Glieder ist nach den Jaren vor und nach der Beugung eines Sones und sosort in seiner ganzen Summe angegeben. Die bestannte Verschiedenheit der Balen im hebräischen und samaritanischen Text und bei den Sept. zeigt solgende Tabelle:

|                  | Text der Juben. |               |               | Text ber Samariter. |               |        | Text der Sept. |               |       |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|--------|----------------|---------------|-------|
|                  |                 | Nach<br>d. B. | W LEAST LAND. | Vor<br>d. Z.        | Nach<br>b. Z. | Summe. | Vor<br>6. 3.   | Nach<br>d. B. | Summe |
| 1. Abam          | 130             | 800           | 930           | 130                 | 800           | 930    | 230            | 700           | 930   |
| 2. Seth          | 105             | 807           | 912           | 105                 | 807           | 912    | 205            | 707           | 912   |
| 3. Enos          | 90              | 815           | 905           | 90                  | 815           | 905    | 190            | 715           | 905   |
| 4. Renan         | 70              | 840           | 910           | 70                  | 840           | 910    | 170            | 740           | 910   |
| 5. Mahalaleel .  | 65              | 830           | 895           | 65                  | 830           | 895    | 165            | 730           | 895   |
| 6. Jared         | 162             | 800           | 962           | 62                  | 785           | 847    | 162            | 800           | 962   |
| 7. Senoch        | 65              | 300           | 365           | 65                  | 300           | 365    | 165            | 200           | 365   |
| 8. Methusalah .  | 187             | 782           | 969           | 67                  | 653           | 720    | 167            | 802           | 969   |
| 9. Lamech        | 182             | 595           | 777           | 53                  | 600           | 653    | 188            | 565           | 753   |
| 10. Noah         | 500             |               | 950           | 500                 | 450           | 950    | 500            | 450           | 950   |
| bis zur Sinbflut | 100             |               |               | 100                 |               |        | 100            |               |       |
| Summen           | 11656           |               |               | 11307               | 1             |        | 2242           |               | 1     |

Die Fortsetzung dieser sethitischen Stammtasel nach der Sindslut bildet die semitische in 1 Mos. 11, 10—27. Sie ist wie die erstere eingerichtet, nur daß sie die Addition der Jare vor und nach der Zeugung zur ganzen Lebensdauer allein im samaritanischen Texte hat, und reicht vom 100. Jare Sems, beziehungsweise von dessen Zeugung Arphachsads im 2. Jare nach der Sindsilut bis zum 70. Jare Thara's, beziehungsweise bis zu dessen Zeugung Abrashams. Ihre drei Rezensionen sind in folgender Tabelle zusammengestellt.

|                               | Text ber Juden. |               |        | Text         | der S         | amariter. | Text ber Sept. |               |       |
|-------------------------------|-----------------|---------------|--------|--------------|---------------|-----------|----------------|---------------|-------|
| - A Address                   |                 | Nach<br>d. Z. | Summe. | Vor<br>d. Z. | Nach<br>d. Z. | Summe.    | Vor<br>d. Z.   | Mach<br>d. B. | Summe |
| 1. Sem                        | 100             | 500           | (600)  | 100          | 500           | 600       | 100            | 500           | (600) |
| von der Sindflut an           | 2               |               |        | 2            |               |           | 2              |               |       |
| 2. Arphachsab .               | 35              | 403           | (438)  | 135          | 303           | 438       | 135            | 330           | (465) |
| (O Kainan                     | 0               | 0             | 0      | 0            | 0             | 0         | 130            | 330           | (460) |
| 3. Salah                      | 30              | 403           | (434)  | 130          | 303           | 433       | 130            | 330           | (460) |
| 4. Eber                       | 34              | 430           | (464)  | 134          | 270           | 404       | 134            | 270           | (404) |
| 5. Beleg                      | 30              | 209           | (239)  | 130          | 109           | 239       | 130            | 209           | (339) |
| 6. Regu                       | 32              | 207           | (239)  | 132          | 107           | 239       | 132            | 207           | (339) |
| 7. Gerug                      | 30              | 200           | (230)  | 130          | 100           | 230       | 130            | 200           | (330) |
| 8. Nahor                      | 29              | 119           | (148)  | 79           | 69            | 148       | 79             | 125           | (204) |
| 9. Thara                      | 70              | (135)         | 205    | 70           | (75)          | 145       | 70             | (135)         |       |
| Summen<br>von der Sindflut an | 390<br>292      |               |        | 1040         |               |           | $1170 \\ 1072$ | 1             |       |

Welche von den drei Zalenrezensionen ist nun die ursprüngliche und echte, oder ist es am Ende keine? Das ist die erste Frage, welche die beiden Genealogieen einem aufdrängen. Dass es die hebräische sei, war im patristis

ichen Beitalter die vereinzelte Ansicht bes hieronymus (Traditt. Hebr. in Gen.) und Augustinus (De civ. dei) und noch im Anfang des scholastischen Beitalters hat fich Beba Benerabilis durch feine Bevorzugung der hebräischen Balen in den Geruch der Reperei gebracht. Selbst im Protestantismus, ber doch ein dogmatisches Interesse an der Auftorität des hebräischen Textes hatte, find feiner allgemeinen Anerkennung feit 3. D. Dichaelis erbitterte Rampfe vorausgegangen. Die Sauptfriege wurden zwischen Joh. Burtorf, bem Con, und Georg Sorn, den Vertretern des hebräischen Textes, einerseits und L. Cappel und Isaat Boß, ben Borkampsern ber Sept., andererseits gefürt. Diese Rampse find vergeffen, allein das Unsehen bes hebraischen Textes ift barum nicht unangesochten geblieben und hat namentlich durch den Nachweis Dillmann's (Beitr. aus b. B. b. Jub. zur Arit. b. Pent. in den G.B. der Af. zu B. 1883), bafs die mafforetischen Balen warscheinlich noch nicht einmal zur Beit Chrifti feststanden, einen schweren Stoß erlitten, ben jedoch &. E. König zu pariren Dillmann und Bubbe geben baher gegen b. Gutschmib und Rolbeke ben hebraischen Text für beide Benealogicen preis und nehmen nicht bloß mit Bertheau für die fethitische, sondern auch mit einem Mitarbeiter an L'art für die semitische den samaritanischen Text in Anspruch, der in der kleinen Genesis seinen Bendant und schon in W. Whiston, Bernet und houbigant gewichtige Freunde gefunden hat. Die Rezension ber Gept. hat sich in ben hellenistischen, patristischen und scholastischen Rreisen der allgemeinen Geltung zu erfreuen gehabt. Schon Demetrius scheint ihr gefolgt zu fein, wenn er bei C. Müller (Fragm. Hist. Gr.) und Freudenthal (Alex. Polyh.) von Abam bis zur Sindflut, beziehungsweise bis zu der 2 Jare späteren Geburt Arphachsads, mittelst der Korrektur der 167 griechischen Jare Methusala's vor der Zeugung in die 187 hebräischen, der wir auch bei Julius Africanus (Gelzer, S. J. Afr.) und vielen Kirchenvätern infolge ber famosa quaestio et disputatione ecclesiarum omnium ventilata (Sier.) seines Überlebens ber Sindflut um 14 Jare begegnen, 2264 Jare und von der Sindflut bis zur Einwanderung Jafobs in Agypten 1360 Jare galt. Db bagegen Josephus den Septuaginten folge, ist fraglich, ba er zwar Antt. I, 3, 4 bie einzelnen Patriarchenzalen bor der Flut nach ben Sept. angibt, die Summe ber Beugungsjare aber I, 33, nach ber rezipirten Lesart 2256 (2656) mit Lilien = thal und Rasta zu schließen, zu ben hebräischen 1656 Jaren berechnet, wodurch bann, wie Deftinon zu Gunften seiner Sppothese einer burchgängig einheit: lichen Beitrechnung des Josephus nach ber hebräischen Bibel will, die Einzelzalen als eine Interpolation zu Gunften ber Sept. erscheinen würden. Möglicherweise gebürt aber auch der Lesart im Cod. Bodl. 2062 der Borzug, welche auf die eben besprochene korrigirte Summe der Sept. 2262 hinweist und den Widerspruch zwischen ben Einzelzalen und ber Summe aufhebt, so dass Josephus nach ben Sept. gerechnet hatte. Ebenfo zweifelhaft steht es um seine Patriarchenzalen nach ber Glut Antt. I, 6, 5, wo die zwei beften Sanbichriften bie Beugungsjare mit zwei in feiner der drei Rezensionen begründeten Ausnahmen bei Sem und Rahor nach den Sept. auffüren und eine nur um Eins hinter der Summe der Einzels zalen zurückftehende Gesamtzal angeben, welche die übrigen Sandschriften, übri= gens one bie Einzelzalen anzutaften, von 992 auf 292 reduziren, um fie ben hebräischen Beugungsjaren anzupassen. hat nun wol Destinon Recht, wenn er aus dem Tehlen Rainans und aus ber Unverträglichkeit ber hebräischen Gesamt= gal mit den Septuagintagalen der Einzelnen auf eine griechische Korrettur der ursprünglich hebräischen Ansätze des Josephus schließt? Hiefür hat er allerdings in ben 3513 Jaren von Abam und 1062 vom Auszug aus Agypten bis zur Tem= pelzerstörung Antt. X, 8, 4, einen gewissen Salt, ba bie 3513-1062 = 2451 Jare des Intervalls von Adam bis zum Auszug nur das Resultat der Addition der hebräischen Positionen: von Abam bis zur Sindflut 1656, von ba bis zur Geburt Abrahams 292 (rund 290), von da bis zum Auszug aus Agypten 505. sein können, wenn nur diese ganze chronologische Hauptstelle nicht Spuren der Berderbnis zeigen murbe! In ben neueren Beiten haben sich bie Unhänger ber

Sept., abgesehen von der katholischen Kirche wegen der Bulgata, immer mehr vermindert. Die Namhastesten unter ihnen sind außer den bereits genannten Isaak Boß und L. Cappel: Morin, Pezron, Cary, Jackson, Hales, Seyffarth, Ewald und de Lagarde. Dass keine der drei Rezensionen die ursprüngliche Fassung an Gliedern und Zalen bewart habe, ist das Resultat der

modernen Kompositionsfritit.

Wie find die Glieder und Balen der beiben Genealogieen zu nehmen? Das ift die zweite einem in ben Weg tretende Frage. Als gefchichtlich murben fie im Altertum allgemein, in ber Neuzeit aber selten mehr anerkannt. Schon frühe hat man ben Glauben an die buchstäbliche Warheit ber Balen mit Gründen zu rechtfertigen gesucht, welche für die Apologetit bis auf ben heutigen Tag fo ziems lich dieselben geblieben sind. So Josephus, welcher sich Antt. I, 3, 9 auf die gleichartigen Angaben bei anderen Boltern, auf die jugendfrische Kraft bes erft aus ber Sand Gottes getommenen Menschengeschlechts, auf ben Gebrauch geeig= neter Lebensmittel und auf die civilisatorische Absicht Gottes mit einem langeren Leben ber Urvater beruft. Die verneinenbe Kritit aber geht bahin, bafs, wenn auch ein Lebensalter von gegen 200 Jaren, wie es von Abraham an ben späteren Stammvätern zugeschrieben werbe, ber Physiologie nicht wiberspreche und mit ficheren Beispielen belegt fei, es boch, um mit Biner zu reben, "ichwer zu glauben sei, bafs irgend ein Mensch 700 ober 900 Jare alt geworben sein sollte", ein Spott, ber Frang Delitich heute noch nicht erschredt. Die Glauben und Biffen versonen wollende Mittelpartei hat gegen folche Angriffe einen zweis fachen Ausweg ergriffen und entweder die Personen durch ihre Berwandlung in ganze Stämme, wie Gatterer, ober in Kultur= und Beschichtsperioben, wie Chr. C. Jof. v. Bunfen, ber in ben Gesamtalterszalen ber erften Tafel ungeschichtliche Reflege bes chalduischen Beltjars von 600 Sonnenjaren (= 1 Reros) und in benen der zweiten Tafel geschichtliche Angaben ber Dauer ber in ben Namen latenten Entwicklungen bis auf Nahor, ben Chorfürer ber geschicht: lichen Perfonlichkeiten, erkennen wollte, und one nähere Ausfürung Röderath, ober die Jare durch ihre Reduktion auf kleinere Beiträume preisgegeben, wie nach Borgängen im Altertum bei Augustin zuerst Simon Thisot be Patot in ber naiven Meinung, die Erbe habe in ben Urzeiten nur einen Monat, ftatt eines Jares zu ihrem Umlauf um bie Sonne gebraucht, bann Bensler, welcher für die Urgeschichte ein breimonatliches, von Abraham bis Joseph ein achtmonat= liches und erft von da an ein zwölfmonatliches Jar annimmt, sowie Rast, welcher die Jare bis auf Noah für bloße Monate hält und so für ben ganzen Beitraum nur 263 Jare herausbringt, und endlich Lesueur, der die Jareszalen ber Sept. auf calbaische Soffen zurudfürt, um burch beren Rurze historische Balen zu gewinnen.

Sind nun, wenn auch nicht die Glieber als Trümmer einer alten von personifizirten Boltern, Ortlichkeiten und Hergangen zu wirklichen Personen forts schreitenden Tradition, so boch die Balen ber beiben Genealogieen nach ber landläufigen Ansicht ungeschichtlich und also nur fittive Ausfüllungen eines chronologischen Bakuums, wie ist dann ihre Entstehung zu erklären? Die Antwort lautet einstimmig babin, bafs fie in allen brei Rezensionen absichtslos ober berechnet gewälte Ausgestaltungen ber Boraussetzung bes allmählichen Herabsinkens der Menschheit von der ursprünglichen Sohe ihrer moralischen und physischen Tüchtigkeit unter Warung gewisser traditionell feststehender Momente seien. Als ein solches betrachtet man neben ben Alterszalen henochs und Noahs namentlich auch bie Behnzal ber Blieber beiber Tafeln. Diefe ift aber im hebraifchen und samaritanischen Text der zweiten Tafel bermaßen verbedt, dass sie nur ents weber burch bie Aufnahme Rainans aus der Lifte der Sept. mit Bertheau, ober burch ben Abschluss mit Abraham mit Tuch ober burch ben Beginn mit Roah, also burch bessen Bälung auf jeder Tasel, mit Budbe, ober burch bie Annahme einer Lude an ber Stelle bes griechischen Rainans mit Dillmann wieber hergestellt werden kann. Rainan ist freilich als Doppelgänger Salahs eine fo pretare Erscheinung, bass ihn nicht bloß die bibl. Chronif I, 1, 18. 24. 25,

to be to the late.

sondern vielleicht auch Enpolemus mit seiner Geburt Abrahams er dexarg γενεά, wenn anders als Epoche dieses Datums nicht mit Freudenthal u. a. die Schöpfung, sondern die Sindslut anzunehmen ist, sicher aber Josephus, Dosithens, Africanus, Eusebins, Origenes und viele verleug-nen. Die gewichtigste Auktorität für ihn ist natürlich ber Evangelist Lukas, welcher für die abendländischen Kirchen und die Chronographen Anianus, Banoborus und Syncellus maßgebend wurde und die Eritit Beba's in Zwiefpalt mit feiner Frommigfeit brachte. Bon ben alteren Freunden bes hebrais ich en Textes, welche Rainan unter ihre Fittige genommen haben, wird Die Bal seiner Jare vor der Zeugung bald gang, bald um 100 verkleinert, in die hebraischen Balen eingefügt ober auch von ihnen ausgeschlossen, in welch' letterem Fall fie bann Arphachfab ben Rainan in feinem 18., und biefen ben Salah in feinem 17. Jare zeugen lassen. Wenden wir uns von der Bal der Glieder zu denen des Alters, so spricht Tuch den hebräischen im Detail und in der Summe jebe, namentlich chronologische, Systematit ab, wärend er in benen der Samariter und der Septuaginta auch nicht mehr als Korrefturen zu Bunften der Berhälts nismäßigkeit fieht, wie nach ihm Preuß und Abr. Geiger darin Borfichts: maßregeln gegen die aus dem hebräischen Text resultirenden historischen und moralischen Unzuträglichkeiten erkennen wollten. Dagegen hat schon Schubert (Ahndungen einer allg. Gesch. des Lebens, Th. 11, Vd. 2, Abschn. 7) die Frage der Abhängigseit der Patriarchenzalen von gewissen Cytlen technischer oder historischer Art verfolgt, wenn er die Jarsummen vor der Zeugung in den drei Rezensionen der beiden Tafeln der Dauer der zwei ersten der vier indischen Jug seiner mit der Geburt Christi im 4185. Jar ber Welt abschließenden Urperiode von 4320 × 354 Tagen mittelst der Benützung der von ihm vorausgesetzten und "chklisch" genannten Jarsorm von nicht ganz 273 Tagen zu beliebigen Zalenver-wandlungen zu konsormiren suchte. Dieselbe Spur hat Ewald mit wissenschaftlicher Rüchternheit aufgenommen, wenn er in den Javen vor der Zeugung die Rücksicht auf die den Hebräern mit den Indern und Griechen gemeinsamen Borstellung bon vier Beltaltern mit abnehmender Lebensbauer maßgebend und die lettere in den von ihm bevorzugten Septuagintagalen nach ben Provortionalzalen 1000, 500, 220 und 125 am richtigften ausgeprägt fand. Für Ausschnitte der hebräischen Weltperiode erklären sie andere, wie b. Gutschmid, Nöldeke und F. E. Abnig, wenn sie die Maßgabe für die hebräischen Zalen in den 2666 Jaren von Adam bis zum Auszug aus Agypten als zwei Dritteilen einer 4000järigen Welt- ober wenigstens Hauptperiode, wie Dillmann und Bubbe wollen, suchen, wärend belagarde und Welzer eine 6000järige Weltdauer als Morm für die Patriarchenrechnung in der Fassung der Sept. auf Grund des Ab-laufs von genau 3000 Jaren bei dem Tode des ominosen Peleg ("die Hälfte") und E. v. Bunfen (ben von de Lagarde ausgeschloffenen Weltfabbat in die Weltbauer einschließend) eine 7000järige zu Bunften bes hebräischen Textes postuliren, welche man vom Jar der Weissagung Jeremia's über die 70 Jare der babylonischen Gefangenschaft, 586 v. Chr., an, die einsachen Jare zu Jobelperioz den erweiternd, zu je 3500 Jare vorwärts bis zum Weltende und rückwärts bis zur Erschaffung Abams berechnet habe. Statt hebräischer haben andere historische und technische Cyflen ber Nachbarvölter Fraels als Hintergrund ber Patriarchens galen vermutet. So ließ Bodh wenigstens die Sept. Die Beit vor der Sindflut auf 2242 und die Beit nach ihr bis auf Abraham durch die Auslaffung Kainans, die Bestimmung des Beugungsalters Regu's nach Ensebius auf 135 Jare und ben Abzug des Geburtsjares Abrahams auf 944 Jare berechnen, um ein ägyptis iches Rechnungssystem mit der Bibel durch Reduktion auszugleichen, welches von ber Erschaffung der Welt bis auf Abraham 21 Hundssternperioden mit 30681 ägyptischen und 30660 julianischen Jaren gezält hatte. Anders zog M. v. Niebuhr die ägyptische Parallele. Gestütt auf ben Ansat bes Auszugs aus Agupten auf 345 (nach Chr. C. J. v. Bunsen richtiger 325) Jare vor der Sothissepoche am 20. Juli 1322 v. Chr. bei Clemens von Alexandrien rechnet er von der Sothisepoche bis zum 100. Jare Abrahams (405 vor bem Auszug aus

Agypten) 730 Jare ober 1/2 Sothisperiode und von da bis zum 1. Abams mit ben höchsten Balen der Sept. 3634 Jare oder 21/2 Hundssternverioden weniger 16 Jare zurud, wobei er ben Abmangel mit den 12 Jaren der Geburt Arphach= sabs nach der Flut bei Josephus und mit 6 Jaren für das Sechstagewerk der Schöpfung ersett. Auf diesem Wege kommt er zugleich im Anschluss an die 20521/2 Jare vom Auszug bis zur diontssischen Ara nach Josephus mit dem 1. Jar Abams auf 5702 v. Chr. oder auf das 1. Jar des Menes nach Böckhs Restitution des Ohnastieenverzeichnisses Manetho's. Eine andere Ausgleichung der hebraifchen Balen mit ber ägpptischen Chronologie hat Rybberg auf ber Bafis von Liebleins Reduction der Dynastienzalen Manetho's bei Africanus von 5332 auf 3555 Jare von Menes bis Neftanebus 340 v. Chr., welche bie Epoche bes Menes auf 3893 v. Chr. bringt, aufgebaut. Mit James Broun aus der erften Batriarchentafel Seth und Enos ausstoßend gewinnt er für ihre drei Rahmen die Summen 1461, 4947 und 6408. In der ersten Summe erstennt er mit Broun sosort die 1461 ägyptischen Wandeljare der Sothisperiode, in der zweiten die 4947 Mondjare des achtfach genommenen Ausgleichungschflus von 600 tropischen Jaren =  $618^5/_{12}$  Mondjaren und in der dritten die 6408 Jare eines Biertels des platonischen Weltjars oder der Wanderung der Aquinoctial= puntte burch den ganzen Tierkreis. Bon den 1461 Jaren bes ersten Rahmens rechnet er nun weiter von Sem bis Abraham 390, von da bis zum Einzug Jatobs in Agypten 290, für ben Aufenthalt bafelbft 430, gufammen 1110 Jare bis zum Auszug aus Agypten, den er auf das konventionelle Datum der Agyptosiogen 1322 v. Chr. verlegt. Bon hier aus zum 1. Jare Adams mittelft der Abdition ber Posten 1322, 1110 und 1461 zurückrechnend fand er als dieses 3893 v. Chr., b. i. bas Epochenjar Liebleins für Menes (f. unten). Dem Prinzip gemäß leitete er fodann auch die Zalen der Sept. von Adam bis zum Ausjug von einer Accommodation an die Manetho's von Menes bis Thutmosis ab (f. unten). Wieder anders ist Floigl vorgegangen, welcher in den hebräischen, übrigens von ihm bei Jared und Lamech nach bem samaritanischen Text korrigirten Bengungsjarszalen ber erften Tafel willfürliche Berftudlungen bes bon ber Flut bis zum 1. Jar bes Menes zurudreichenden und 1925 Monbjare = 12851/2 Connenjaren umfassenden Bruchteils ber 2 Sundssternperioden Manetho's von seiner Beit 267 v. Chr. an rudwarts fieht, warend er die der zweiten Tafel für hiftorisch und dem manethonischen Systeme homogen halt. Wie ben ägyptischen zu ben griechischen Balen, so hat M. v. Riebuhr, auf ber Spur Chr. C. 3. b. Bunfen's einhergehend, den dalbaifden Schluffel für ben richtigen zu dem hebräischen Texte der ersten Tafel anerkannt, one aber den von ihm in den 600 Jaren Noahs bis zur Sintflut gesundenen zu der Enträtselung ber Balen zu gebrauchen und one über bie Bergleichung ber zwei vorflutlichen Ronige Megalar und Ebor-Anthos bei Berosus mit Mahalalel und Benoch behufs bes Erweises ber von Bunfen unter ber Billigung A. v. Gutschmib's geleugneten Identität der chaldäischen und biblischen Patriarchen hinauszugehen. Nur bei der zweiten Tasel wagt er die Vermutung, die 942 + 75 Jare der Samariter von der Flut bis zur Einwanderung Abrahams in Kanaan möchten eine Reduftion bes von ber echten Tradition der Chaldaer zu 10 Generationen mit je einem Welttag von 100 Jaren zu 360 Tagen berechneten Zeitraums von ber Sindflut bis zur medischen Dynaftie bes Berofus fein, ba bie 360000 chals baischen Jare zu Tagen herabgesett, nur um 10 Tage fürzer wären, als die samaritanischen Jare, wenn man sie für Mondjare zu 354 Tagen nähme. Mit künerem Griff hat dafür Oppert den chaldäischen Schlüssel gehandhabt. Seine Basis schafft er sich mit der Voraussehung, dass die biblische Zeitrechnung des hebräischen Textes für die Urzeit in ihren Grundlagen mit der calbaischen ibentisch, und nur in ihrer Ausfürung umgebilbet fei. Run reduzirt er bie 168 Myriaden Jare, welche von den 215 (nicht einfach 15, wie Syncellus hat) Myriaden des Berosus, welche er ihn vom Schöpfungsanfang bis auf seine Beit erftreden läst, nach Abzug der 47 Myriaden vom erften Menschen bis auf Alegander ben Großen übrig bleiben, auf 168 (= 7 × 24) Stunden, um fie auf

to be to take the

biefem Wege ben 7 biblischen Schöpfungstagen gleichzusehen. Die 120 Saren (= 432000 Jaren) bon Alorus bis Risuthrus tombinirt er sodann mit ben 1656 Jaren von Adam bis zur Flut in der Art, dass er aus den Quotienten 6000 und 23 ber Bertleinerung ber Saren- und Bibeljare mit bem gemeinschaftlichen Divisor 72 folgende Kategorieen gewinnt: 23 julianische Jare = 84003/4 Tagen = 1200 Wochen, also 7 × 23 ober 1656 jul. Jare = 86400 Wochen; aber 432000 Jare zu 12 Monaten = 5184000 Monaten = 60 × 86400 Monaten; also 1 Woche der 1656 Bibeljare = 60 Monaten = 5 Jaren von den berosisschen Sarenjaren. Für die zweite Tasel verwendet er die Regierungszeit der 86 Könige von der Flut bis zu der Eroberung Babylons burch die Meder, welche er unter ber Sinzunahme ber 5100 Regierungsjare ber beiden ersten Ronige nach ber Flut, Euchstus und Chomasbelus, zu den 34080 Jaren des Syncellus auf 39180 Jare im gangen berechnet. Diese legt er nun in 12 Connen: ober hunbs: fternperioden zu 1460 = 17520 Jaren und in 12 Lunar: oder Mondsfinfternisperioden bon 22325 synodischen Monaten oder 1805 Jaren (auftatt ber betannten kleineren von 223 synobischen Monaten) = 21660 Jaren außeinander und verwandelt sie durch die Division mit 60 in Sossen, was bei der ersteren Summe ben Quotienten 292, b. i. die Summe der Zeugungsjarszalen von Sem bis Thara, und bei der letteren Summe den Quotienten 361, b. i. die Summe ber Jare von ber Geburt Abrahams bis zum Tobe Josephs, ergibt. Bu ber Borficht Niebuhrs ift Frang Lenormant jurudgefehrt, der Die hebraischen Batriarchenzalen vor der Flut zwar auch für Reduktionen der chaldäischen erklärt, aber weder die Ausgleichungsbetails Opperts acceptirt noch eigene aufstellt, nur bafs er bas Gesamtlebensalter mit 8575 Jaren nach bem Debräischen und mit 8551 nach ben Sept. 144 Soffen mit eigentlich 8640 Jaren gleichsett. Dit technischen Cyfeln hat die historischen zuerft Bertheau vertauscht, wenn er früher die Jarssummen vor der Beugung (mit den Jaren nach der Beugung und ber gangen Lebensbauer befaste er sich nicht) als chtlisch gewälte Erganzungen ber fehlenden hiftorischen Beitrechnung betrachtete, welche Ausgleichungen bes ägyptischen Jares mit dem von ihm nur vorausgesetten Mondjar von 355 Tagen darftellen sollten, die übrigens nie gleich aufgehen. Später redete er freis lich vorsichtig nur noch von vermutlichen Beziehungen der Patriorchenzalen zu ber Sonnen= und Monbrechnung. Anlich hat der Bater des Berfassers dieses Artifels, J. G. Rosch, die von ihm allein in Betracht gezogenen Balen des h c= bräischen Textes in ihren drei Rubriken als Darstellungen technischenvologischer Berhältnisse aufgefast. So fand er in der ersten Tafel in den Einzelsummen verschiedener Posten in allen drei Rubriken, namentlich aber in ihren Totalsum= men, die Ausgleichungsfaktoren bes julianischen Jars und runden Mondjars zu 350 Tagen, einer bem Altertum wenn auch nicht in ber Praxis, so boch in ber Theorie geläufigen Konsequenz der Siebenerrechnung: 23 und 24, und die bes Metonschen Kanons: 19 und 235, in der zweiten Tafel aber neben dem runden Mondjar bas ebenfalls aus ber Siebenerrechnung folgende in ber fleinen Benesis und im Buch henoch beliebte Sonnenjar von 364 Tagen und endlich in den drei Rubrikensummen der beiden Tafeln zusammen die Quotienten 65, 300 und 365, d. h. die Roeffizienten des ägyptischen Jares, wie in den Jaren De= nochs, was fein überraschendstes Ergebnis mar, bas ihm zugleich seinen Abschlufs ber zweiten Tafel gleich Lepfius erft mit Isaat rechtfertigte.

Die Grenzscheibe zwischen beiben Taseln, die Sindflut, 1 Mose 7 und 8, wird mit ihrem Berlauf von den Alten nach Maßgabe von 7, 11 und 8, 13 in das 600. Jar Noahs gesett, unter den späteren Chronologen glaubten sich aber einige bei diesem Termine nicht beruhigen zu können. Scaliger zieht aus 1. Mos. 9, 28. 29 den Schluß, dass der Beginn der Sindflut in das 599. und nicht in das 600. Jar Noahs gehöre. Calvisius u. a. zälen die Jare aller Patriarchen vor der Zeugung für voll und so auch die 600. Jare Noahs bis zur Flut, weswegen sie dieselbe mit seinem 601. Jare beginnen lassen. Die Jareszeit ihres Ansangs war nach dem einen der Herbst, nach dem anderen der Frühzling. Ihre Dauer berechnet sich nach der letzten Redaktion des hebräischen Textes

nach 7, 11 und 8, 14 auf ein Jar und 10 (11) Tage, d. i. auf ein Sonnenjar, womit freilich die einzelnen Zalenangaben in der Erzälung, weil aus zwei verschiedenen Berichten zusammengeflossen, auch nicht einmal dann genau übereinftimmen, wenn man die 40 Regentage in die 150 bes hochften Bafferstandes ein= rechnet ober mit Bengel in bas Borjar bes vollen Ausbruchs ber Glut verlegt; nach ben Sept. und Samaritern aber gerabe auf ein Jar, weil fie bie Bebeutung ber überschüssigen 10 Tage für bie Ausgleichung bes Mondjares mit bem Sonnenfar nicht verftanden. Die Jaresform, in der fie berechnet ift, halten die Rabbinen mit Recht für ein gewönliches Mondjar; Scaliger fieht in ihr ein ägyptisches Jar, welches burch die Einschaltung eines 30tägigen Monats alle 120 Jare (bie 120 Jare Frist!) mit bem julianischen ausgeglichen worden sein soll; Des Bignoles ein 360tägiges one alle Einschaltung; Senffarth ein gewönliches julianisches Jar. Ihr Datum nach ber christlichen Are ist in der rabbinischen Chronif סדר עולם רבא, wenn ihre aus ihr felbst unberechenbare Weltare ber heutigen judischen entspricht, 2105, bei Sippolytus 3260 (?) Africa = nus 3240, Theophilus von Antiochia 3287, Clemens von Alexan = brien 3475. Eusebius 2959, D. Julius Hilario 3445, Sulpicius Severus 3262, Syncellus 3259, die Passahchronik 3246, Beda 3544 v. Chr. Unter den neueren Gelehrten sett Scaliger die Sindflut auf 2805, Petab auf 2329, Usher auf 2349, Jackson auf 3171, Bengel auf 2297, L'art auf 3308, Frank und Gatterer auf 2526, Tiele auf 2509, Sehffarth nach der von Noah am Tage des Endes der Sindslut aufgezeichneten und im hebräischen Alphabet ausbewarten Konstellation auf 3447—46, Greswell auf 2848-47, Jatho auf 2619, M. v. Niebuhr auf 2507, Quandt auf 2492, E. v. Bunfen auf 2360, Rasta auf 2361-69, Böhmer 2332, Joh. v. Gumpach 2298, Floigl endlich auf 1902 v. Chr. Unabhängig von ben biblischen Balen hat C. Chr. J. v. Bunsen die Flut in das Jar 9252 v. Chr. als ben Mittelpunkt bes durch die Schwankungen der Erdachse bedingten ungunftigften Berhaltniffes von Ralte und Barme für unfere Salbtugel verlegt.

Die Altersfolge der Stammhalter der Menschheit nach der Sindslut: Sem, Ham und Japhet, ist bestritten. Der Nerv des Streits sist in den 2 Jaren der Zeugung Arphachsads von Sem nach der Sindslut 1 Mos. 11, 10, welche mit dem Alter Noahs bei der Zeugung Sems unter der Voraussehung von dessen Erstgeburt in 5, 32 nicht harmoniren wollen, bei der Erstgeburt Japhets aber, welche die Sept., Mercier, Clericus, Luther und Usher annehmen, keine Schwierigkeit machen. Wer die Erstgeburt dem Japhet abs und dem Sem zuspricht, muss natürlich in 1 Mos. 10, 21 mit Schelling, Tuch, Kautssch, muss natürlich in 1 Mos. 10, 21 mit Schelling, Tuch, Kautssch, der älteste Bruder Japhets" übersehen und in 11, 10 den Termin der Zeugung Arphachsads mit dem Ansang statt mit dem Ende der Sindslut beginnen und unterstützt von dem Sevelsov krouz merà rovxxaraxdvopior der Sept. mit dem Beginn des zweiten Jares abschließen. So haben Dem etrius und Africanus mit vielen Nachsolgern gerechnet.

Die zwei aus den Zeiten der zweiten Patriarchentasel als epochemachend hervorragenden Ereignisse sind: die Gründung des Reichs Nimrods 1 Mos. 10, 9. 10, und der Thurmbau zu Babel 1 Mos. 11, 1—9. Die Bibel gibt zwar kein Datum sür Nimrod an, allein die Sage bei Josephus Antt. I, 4, 2, er sei der Erbauer des Thurms zu Babel, scheint seine chronologische Fixirung möglich zu machen. Der Thurmbau zog nämlich die Völkerzersstreuung nach sich, und diese wird 1 Mos. 10, 25 und 1 Chron. 1, 19 in die Zeit Pelegs versetz, so hat man wenigstens von jeher die dortige historische Etymologie seines Namens ausgesasst. Nun ist Peleg nach dem hebräischen Text 102, nach den Sept. aber 532 Jare nach der Flut geboren und nach dem ersteren 239, nach dem letzteren 339 Jare alt geworden. In welche Zeit seines Lezbens jedoch der Thurmbau mit der Völkerzerstreuung gehöre, ist von diesen uns entschieden gelassen worden, sür andere aber auch Gegenstand der Kontroverse geworzen. Mit der Geburt Pelegs stellen ihn zusammen Josephus, Sippolytus,

Africanus (&r doxy two huegwe Oalex), Augustin, Usher, Jackson, Frank, Gatterer, Greswell; mit bessen Mannesjaren Clemens von Alexandrien, wenn er Stromm. I, 21 von Isaak bis zur Teilung der Erde zurück 616 Jare nach den Sept. rechnet; ebenso Petav, welcher das Ereignis in die Mitte des 2. Jarhunderts nach der Sindslut sett; mit dessen Lebensende die rabbin. Chronik, welche von der Sindslut bis zur Völkerzerstreuung 340 Jare zält, vermutlich unter dem Druck der hellenistischen und thalmudischen Sasgen, welche Abraham zum Zeitgenossen des Erbaners des babylonischen Thurms. Nimrod, machen. Die assyriologischen Forschungen haben in das historische und chronologische Dunkel um Nimrod und den Thurmbau bis jetzt das ersehnte Licht

noch nicht gebracht.

Das 70. 3ar Thara's macht ben Schlufs ber zweiten Batriarchentafel, um nunmehr ber Spezialgeschichte ber brei Bater bes Bolfes Gottes: Abraham, Isaat und Jatob, ben Raum zu öffnen. Ihre Epoche ift Die Berufung Abra : hams, beren chronologische Teststellung zunächst von bessen Geburtsjar, beziehungsweise von ber Altersfolge ber brei Sone Thara's, abhängig ist. Die lettere hat benselben Streit, wie bei ben drei Sonen Roahs, nach sich gezogen, ba bie Erftgeburt Abrahams gleich ber Sems eine dronologische Unzuträglichkeit in ihrem Gefolge hat. Am Schlufs von 1 Mof. 11 wird nämlich ber Tod Thara's in Haran in seinem 205. Jare und am Anfang von 1 Mos. 12 die Berufung und der Auszug Abrahams in seinem 75. Jare nach Kanaan erzält, eine Aufeinanderfolge, aus welcher schon die Samariter, wie aus ihrer Anderung bes Alters Thora's in 145 statt 205 Jare ersichtlich ist, geschlossen haben, bas Abraham erst nach dem Tode seines Baters nach Kanaan gezogen sei. Mit klaren Worten wird diese Schluftfolgerung von Philo, Qutas (Apg. 7, 4) und bem Thalmub ausgesprochen. Ift fie im Rechte, so muss man auf die Erstgeburt Abrahams ober wenigstens auf seine Geburt im 70. Jare seines Baters (benn seine beiden Brüder können auch früher geboren sein, was Bellarmin aus der traditionellen Identität Sara's mit Jisca geschlossen hat) verzichten, weil er alsbann, wenn man nicht ben Samaritern folgen will, wie L'art, erst im 130. Jare seines Baters geboren sein kann. Das haben auch Augustin, Theodoret, Procopius, Matthäus Beroaldus, ber Narbinal Cajetan, Calvin, Isaat Boß, Calov, Usher, Marsham, Jackson, Frank u. a. angenommen und damit eine Herabdrudung der ganzen nachfolgenden Zeitrechnung um völlige 60 Jare gewagt, eine Rünheit, welche nur noch von ber Differeng ber vorsichtigen Alten im terminus a quo der viel besprochenen 430 Jare des Aufenthalts in Agypten übertroffen wird. Ist dagegen Abraham wirklich im 70. Jare Thara's geboren, so muss er noch bei dessen Lebzeiten, und zwar in dessen 145. Jare, aus Haran ausgezogen sein, eine jest fast allgemein adoptirte Konklusion, welche zuerst mit geraden Worten auseinandergesett zu haben bas Berdienst Scaligers ift, welcher übrigens die Lösung des hier sich schürzenben Anotens erft von Elias erwartet. Bor biefer Ronfequenz hat man fich früher und später burch allerlei Bermittlungsversuche zu retten gesucht, weil man in ihr ben Widerspruch ber heil. Schrift mit fich felbst perhorreszirte. Bon zwei rabbinisch en Ausflüchten trennt bie eine von Syncellus gebilligte in 1 Mof. 11, 32 bas Alter Thara's von beffen Sterben und versteht biefes von feinem bem natürlichen lang vorausgegangenen geiftlichen Tobe im Gögendienft, die andere von Drigenes und hieronymus acceptirte erfart die 75 ftatt 135 Jare Abrahams bei dem Tode seines Baters aus einer Annullirung seiner 60 ersten im Gößendienste zugebrachten Lebensjare. Eine andere von Pererins aufgebrachte und von Petav gebilligte will zwei Wanderungen Abrahams von Haran nach Kanaan, die eine nach 1 Mos. 12, 1 ff. bei Lebzeiten seines Vaters im 75., die andere nach Apg. 7, 4 nach dessen Tod im 135. Lebensjar. Eine vierte von L. de Dieu bezieht "dieß Land, da ihr nun inne wont", in Apg. 7, 4 statt auf Kanaan im ganzen auf ben Bezirk von Gebron allein, als ben ständigen Wonfit Abrahams nach bem Tobe ber 2 Jare nach Thara verstorbenen Sara. Gine fünfte, und zwar die Bengels, mag den Reigen dieser Versönungsversuche beschließen:

er läst Abraham schon 60 Jare vor dem Tod Thara's nach Rangan ziehen, und rechtfertigt bann Apg. 7, 4 als eine chronologische Siaoroln, ba ber größte Teil der Jare Abrahams und seiner Rachsommen in Kanaan hinter ben Tod Thara's falle. Fixirt man nun das Geburtsjar Abrahams nach der zweiten der beiden bisher entwidelten Auffassungen, jo ift basselbe nach Josephus bas Jar ber Welt 1946 oder wegen 1 Mos. 5, 10 ff. 1948, d. i. wenn man mit Destinon sein Jar ber Zerftorung Jerusalems bem Jar ber Welt 4222 gleichsett, 2206 ober 2208 v. Chr.; nach der rabbin. Chronif das J. d. W. 1948, d. i. 1813 v. Chr.; nach Hippolytus das J. d. W. 3801, d. i. 2721 v. Chr.; Africanus das J. d. W. 3202, d. i. 2300 v. Chr.; nach Clemens von Alexandrien das J. d. W. 3398, d. i. 2226 v. Chr.; Ensebius und Ausgustin d. J. d. W. 3184, d. i. 2016 v. Chr.; D. Julius Hilario das J. d. 28. 3199, d. i. 2303 v. Chr.; Sulpicius Severus das J. d. 23. 3312, d. i. 2192 v. Chr.; Syncellus das J. d. 23. 3312, d. i. 2180 v. Chr.; die Bassahdronif das J. d. 28. 3332, d. i. 2176 v. Chr.; Beda 3252 v. Chr. Unter ben Neueren setzen es Scaliger 2015 v. Chr.; Bengel 1997, L'art 2366, Frank und Gatterer 2173, Tiele 2217, Winer 2211 und 2212, Greswell 2065, M. v. Niebuhr 2215, Jatho 2327, Duandt 2200. Von hier aus scheint die Ausmittlung des Jares der Berufung Abras hams nach 1 Mos. 12, 1—4 sehr einfach zu sein, und ist es — boch nicht. Man hat nämlich von Alters her wegen 1 Mos. 15, 7; Jos. 24, 2. 3; Neh. 9, 7; Judith 5, 5 und Apg. 7, 2. 3. 4, die Berufung Abrahams als eine zweima= lige in Ur und in haran aufgesasst, ober sie boch wenigstens, wenn man ihre Verdopplung vermeiden wollte, von Haran nach Ur zurückverlegt. Die Berufung in Ur und der Auszug nach Haran, in 1 Mos. 11, 31 one Datum, geschah nun nach der rabb. Chronik und der jüdischen Tradition im 70. Jare Abras hams, was unter ben älteren Chronologen vielfachen Beifall gefunden hat, also 2145 b. Chr., warend die in Haran in seinem 75., b. i. 2140 b. Chr. erfolgte. Dagegen verschwindet die chronologische Differenz von 5 Jaren in der von Aus guft in vertretenen und von vielen gebilligten Berlegung der beiden Berufungen in ein und basselbe 75. Jar Abrahams. Die neuere Wissenschaft hat sich nur für die eine Berufung in Haran entschieden.

Mit dem kanaanitischen Leben des Erzvaters beginnt nun für den, der überhaupt noch Abraham für eine geschichtliche Gestalt nimmt, was einem schon die Unwarscheinlichkeit empsiehlt, dass die Israeliten ihren Stammvater der Heismat und Sage ihrer verhasten babylonischen Dränger entnommen hätten, wenn nicht ihre eigene Erinnerung ihn von jeher dort gesucht hätte, wenigstens die Wöglichkeit, wenn auch vor der Hand noch nicht die Tatjächlichkeit, der Sichersstellung der biblischen Zeitrechnung mit profanen Synchronismen. Es sind die zwei Evisoden der Wanderung Abrahams nach Agypten 1 Moj. 12, 10 bis 13, 1 und des Kampses mit Kedors Laomor von Elam und Genossen 1 Mos. 14, welche den Anschluss einerseits an die ägyptische und andererseits

an die chalbäische Beschichte verlangen.

Der synchronistische Fixirung der Wanderung nach Agypten würde schon die Stadistät des von der hellenistischen und byzantinischen Tradition mit ihr versslochtenen ägyptischen Kön ig uamen seinen wesentlichen Vorschub leisten, allein derselbe zeigt statt der Stadistät ein ungeschichtliches Schwanken. Bei Urtapanus (C. Müller, Fragm. Hist. Gr. T. III, p. 213) heißt er Pharetones und bei Josephus an dem einen Ort (Antiqq. I, 8, 1) Pharaotes, beides ist bloß eine Gräcisirung des biblischen Pharao; am anderen Orte (B. J. V, 9, 4) heißt er dasür Nechao, was nur eine Reminiscenz au den bekannten Pharao Necho ist, der anch aus dem Naracho des Masabethe heraussschaut; bei Syncellus heißt er Ramessemuns d. i. Ramessus Miasmun; bei den Arabern gar Dudis und Tarsis ben Malia, welches letztere eine Larve des biblischen Tharsis ist. Bessere Dienste würde das bestannte Gemälde der in Ägypten einwandernden Semitensamilie aus dem 6. Jare Usertesen II. auf einer Gradwand von Benispassantun, wenn einerseits dies

ses, wie man am Anfang bes Jarhunderts geglaubt hat, die Familie Abrahams darstellen würde und andererseits die sichere Bestimmung der Zeit der XII. Dynastie, deren dritter König Usertesen II. ist, nicht noch eine Ausgabe der Zukunst wäre, da die Agyptologen mit dem Ansah dieser Dynastie noch zwischen 3703 (Champollion Figeac) und 2268 v. Chr. (Lieblein) umherirren. So sehen wir uns für den Anschluß Abrahams an die ägyptische Geschichte bor der Hand noch auf künstige Entdeckungen verwiesen.

Ebensowenig Sicherheit gewärt bis jest der Kampf mit Kedor = Laomor für den Anschlus Abrahams an die chalduische Geschichte. Denn so plausibel auch ber Schluss auf ein Berrichaftsinteresse biefes Konigs in Rangan aus bem Titel bes feilinschriftlichen Ruburmabut "Adda Martu", b. i. "Vater ober Herr bes Beftens", unter bem die Affgrer fpater Sprien und Balaftina verftanben, und fo beliebt auch die Zusammenstellung bes Königs Arioch von Elaffar mit bem feilinschriftlichen König Erivagu von Larfa ift, so zweifelhaft ift bas Recht zu beibem. Der Titel Ruburmabuts ift nämlich nach C. P. Tiele bas Synonym für ben andern von ihm sonst getragenen Titel "Adda Jamutbala", b. i. "Bater ober herr von Jamutbala", einer elamitischen Proving, die um ihrer Lage willen an ber Gubwestgrenze bes Reiches recht wol furzweg "ber Beften" habe genannt werben konnen, und die Gleichung Arioch von Glaffar = Erivagu von Larfa ift nur möglich, aber nicht sicher, ba bie Reilzeichen bes Namens bes fraglichen Königs auch anders gelesen werben tonnen, und bann, wenn die Lesung Eribagu wirklich richtig ift, erst noch die Zeitstellung bieses Königs von seiner von Eb. Schraster und Frit Sommel mit vielen behaupteten, von Friedr. Delitsch und C. B. Tiele aber widersprochenen Ibentität mit bem feilschriftlich sicher letten bon dem babylonischen König Chammuragas ober Chammurabi gestürzten König von Ur-Larfa, Rim=Sin, abhängt. Zu diesen beiben Anstößen gesellt sich als britter bie Unmöglichkeit, die Gleichung chronologisch zu verwerten, weil sich nicht ein-mal die Zeit des babylonischen Siegers sicher bestimmen läset, da die von Smith und Pinches aufgefundene Reilparallele zu der hellenistischen und byzantinischen Dynastieenliste bes Berosus bei aller ihrer Bollständigkeit eben doch Luden hat, welche ihre geschichtliche Brauchbarkeit von Nabonassar an rudwärts bermaßen beeinträchtigen, dass Pinches den Regierungsanfang des Chammuragas oder Chammurabi eben auf ihren Grund hin auf 2120, Hommel aber früher auf 2168 und jest auf 1922 fest, warend C. B. Tiele nuchtern meint, ber Babulonier habe vielleicht um 2200 v. Chr. gelebt.

Die Zeitbestimmung der übrigen Ereignisse im Leben Abrahams geschicht nach den betreffenden biblischen Zalen one Kontroverse. Sein Tob, 1 Mos. 25, 7. 8,

fällt auf 2040 v. Chr.

Im Stilleben Isaaks entbehrt die Opferreise, 1 Mos. 22, 1—19, und die Segnung Jakobs, 1 Mof. 27, der Datirung. Die erstere wird von der kleis nen Genesis in bas 21. Jar Jaats und bas 121. Abrahams, von Josephus Antt. I, 13, 2, in bas 25. und 125., von ber rabbinischen Chronit in bas 37. und 137. des Sones und Vaters verlegt. Die lettere fällt, da Joseph nach 1. Mos. 29, 27 und 30, 22—25, 14 Jare nach der Flucht seines Vaters aus ber Beimat geboren und nach 1 Dof. 41, 46 und 45, 6 bei ber Ankunft feines 180järigen Baters in Agypten 39 Jare alt war, in bas 137. Jar Isaals und das 77. Jakobs. Die kleine Genesis und Demetrius setzen sie aber um 3 Jare früher an, indem fie 2 Jare für die Reise Jakobs nach haran abrech= Roch weiter geht bie rabb. Chronif mit ber Segnung Jatobs jurud, nämlich bis zum 63. Jare des Sones und zum 123. des Baters, da einer= seits Esau nach 1 Mos. 28, 9 die von ihm aus Arger über die Segnung Jakobs ben Eltern zum Trot gewälte Mahalath aus der Hand ihres Bruders, also erft nach dem Tode ihres Vaters Ismael, zur Gattin empfangen hat, und anderers seits Ismael nach 1 Mos. 25, 26 und 25, 17 im 123. Jare seines Bruders Isaak und im 63. Jare seines Nessen Jakob gestorben ist. Die burch diese Bus ruddatirung, die schon im samaritanischen Text burch die Auslaffung bes "zu 38. mael" in 1 Mos. 28, 9 sich bemerklich macht, nunmehr ausfallenden 14 Jare

bringt die Chronit burch einen 14järigen beimlichen Aufenthalt Jakobs nach ber Erschleichung bes väterlichen Segens und vor seiner Flucht zu Laban bei bem Erzvater Eber wiber ein.

Der Tob Isaats, 1 Mos. 35, 28, fällt auf 1935 v. Chr.

Reich an Bewegung und Wechsel ist bas Leben seines Sones Jakob. Die

chronologische Zurechtstellung seiner Ginzelnheiten ist schwierig. Seine späte Heirat, 1 Mos. 29, 20—30, kann zwar nach Rurt mit ber Gleichgiltigteit Ifaats entschuldigt werden, erregt aber gegen feine Baterschaft von 12 Kindern innerhalb 7 Jaren ein Bedenken, dem die Hypothese Ufhers u. a., Jakob habe seine Che mit den beiden Töchtern Labans, Lea und Rahel, am Un= fang feiner Dienstzeit, also in feinem 77. Lebensjar, geschloffen, nicht gewachsen ift, weil fie bem Wortlaut von 1 Dof. 29, 20, 21 in bas Angesicht wiberspricht. Acchnet man mit allen andern Chronologen von Demetrius an, so hat Jakob erst in feinem 84. Jare nach Ablauf seiner 7 ersten Dienstjare geheiratet. Die Schwierigteit ber Geburt von 12 Rindern fucht die rabb. Chronit auf der mutter= lichen Seite und nimmt gegen fie die bei vier verschiedenen Müttern unnötige Buflucht zu Siebenmonatgeburten.

Die Geburt des merkwürdigsten unter seinen zwölf Sonen, Josephs, 1 Mos. 30, 23. 24, fallt nach ben obigen Daten in fein 91. Lebensjar und 1964 v. Chr.

Der Verkauf Josephs nach Agypten, 1 Mof. 37, geschah nach B. 2 im 17. Jare bes Sones, 108. bes Baters und 168. bes Großvaters, 1947 v. Chr. Last man aber Jakob und Esau mit Josephus Antt. I, 18, 1, erst nach bem Tobe Abrahams geboren werben, fo hat Isaat den Bertauf feines Entels nicht mehr erlebt, was auch Krüger aus 1 Mos. 35, 27—29; 37, 2 und 35; 45, 3 folgert.

Die Erhöhung Josephs, 1 Mof. 41, fällt in bessen 30. und seines Ba=

ters 121. 3ar, 1934 v. Chr.

Der Einzug Jatobs in Agypten geschah nach 1 Dof. 47, 9 in seinem 130. Jar, ein Termin, ber mit den 66, beziehungsweise 70, ober gar nach ben Sept. 75 bon ihm nach Agypten mitgebrachten Familiengliebern collibirt, ba, auch abgefeben von den apotryphischen Enteln Manaffe's und Ephraims bei ben Sept., die Sone Benjamins, Berez' und Bria's die Prasumtion teils eines historischen in lumbis, teils einer unnatürlichen Frühreife, mit der fich die Chronologen bon jeher, und sogar noch Baumgarten, geholfen haben, nach sich ziehen. Berstegenheiten, benen man allerdings burch bie von Augustin (de Civ. D. XVI, 40 und Qunest. in Gen. 173) beliebte Ausdehnung bes Ginzugs Jatobs auf bie gange Lebenszeit Josephs entgeht. Die verschiedenen Datirungen bes Einzugs in Agypten bestimmen sich nach denen bes Auszugs durch die Abdition von 215, beziehungsweise 430 Jaren bes Aufenthalts ber Ifraeliten baselbft. Rach der bisher befolgten biblischen Rechnung von Abam ab stellt fich ber Ginzug auf 1925 v. Chr.

Belches ist nun der Puntt, wo diese israelitische Tangente ben Kreis ber ägyptischen Geschichte trifft? Uber diese Frage scheiden sich die Ansichten der Gelehrten in drei Fraktionen. Nach der ersten und zalreichsten Fraktion sind Jojeph und Jakob unter den hyksos nach Agypten gekommen. Schon eine Tradition bei Eusebius und Syncellus lautet fo. Ihr folgen von den Neuerten Heeren, Winer, Bertheau, v. Lengerke, Knobel, Ewald, beibe Fragt man Bunfen, Rurt, Franz Delitich, Riehm und v. Drelli. nach dem einzelnen Hissönig, unter welchem Joseph erhoben wurde, so nennt Spncellus "nach allgemeiner Ubereinstimmung" den Aphophis als solchen, was fich burch die Rechnung des Eusebius in seinem Kanon bestätigt. Diesen Apophis sind die Agyptologen Brugsch, Lauth, Unger, Wiedemann u.a. fehr geneigt, mit Apepi ober Apopi, bem Angehörigen ber zweiten hirtenbynaftic und Beitgenoffen bes oberägyptischen Konigs Ra-Setenen, zu ibentifiziren, womit bie Bibertehr besfelben Namens in ber fyrischen Chronit Abulfarag's trefflich ftimmt. Der Synchronismus Joseph - Apepi gestattet jedoch auch noch teine dronologische Fixirung, wie man sie von dem Datum bes 4. Mefori bes Jares

400 bes Sytfoskönigs Rubti in einer Steleninschrift aus ben Anfangszeiten Rams fes' II. wenigstens annähernd follte erwarten burfen, weil die Agyptologen im Aufat ber XIX. Dynaftie, welcher Ramfes II. angehört, bermaßen auseinander= gehen, dass Lauth ihren Anfang auf 1585 und Lieblein auf 1231 v. Chr. setzen, wodurch nach dem ersteren das obige Datum auf 1975 fommt, wärend ce nach dem letteren auf etwa 1550 v. Chr. trafe. Ein angenehmes juste milieu würde dagegen der zwischen diesen beiden Extremen in der Mitte stehende Ansat von Lepfins für Ramses II., 1395 v. Chr. ergeben, da er mit den 400 Jaren seit Rubti auf etwa 1790 v. Chr. zurudfüren murbe, ein Datum, welches nur um eine Aleinigkeit von dem von 1802 bifferirt, bas man erhalt, wenn man mit Biedemann von dem unter den Agyptologen fonventionellen Datum bes Mus: zugs aus Agypten, 1322 v. Chr., zwar nicht um 520, wie er tut, wol aber um 480 Jare zurudrechnet. Die zweite Fraktion identifizirt, wegen bes wir in 1 Mof. 42, 6 Joseph mit dem ersten Sytsostonig Manethos bei Josephus, Salatis (bei Ufricanus, Eufebius und Syncellus: Saibes), ben man auch eine Weile auf dem Rolofs von Tell Motdam gefunden zu haben glaubte, und die Ifraeliten überhaupt mit den Sytsos, eine Zusammenstellung, welche ihren Ursprung warscheinlich ben Hellenisten verdankt. Unter ihren nunmehr ausgestor= benen Anhängern sind zu nennen: Pezron, Buddeus, Thorlacius, Ben = gel, Hofmann, hengstenberg, Seuffarth und Uhlemann. Die britte Fraktion sett Joseph und Jakob außer Berürung mit ben Hyksos, indem sie die ersteren entweder bor ben letteren, wie Des Bignoles, Rofenmuller, Letronne, Saalschüß und C. Chr. J. v. Bunsen, der Joseph auf 2755 v. Chr. unter den König Usertesen I. sest, oder nach ihnen, wie Scaliger, Usher, Marsham, Perizonius u. a. und unter den neueren Lepsius, der Joseph 200 Jare nach der Vertreibung der Hyssos unter Sethos I., 1445 bis 1396, sest, und Ebers, nach Ügypten kommen lassen.

Der Einzug Jakobs in Ügypten ist der Markstein der vierten Geschichts-

periode der hl. Schrift, er leitet die Geschichte der Familie in die des Bolkes

hinüber.

Die beiden Bindeglieder zwischen der alten und der neuen Zeit find Jakob und Joseph. Der erstere erlebt nach 1 Mof. 47, 28, in Agypten noch 17 Jare und stirbt mit 147, 1908 v. Chr.; der lettere nach 1 Mof. 50, 26, 71 Jare und stirbt mit 110, 1854 b. Chr.

Die Zeit des Aufenthaltes der Ifraeliten in Ägypten ist für die Weschichte ein leerer Raum; er hat seine Füllung mit den דברים בחיקים 1Chron. 4, 22, bis auf unkenntliche Spuren verloren. Die rätselhafte Erzälung von der Nieberlage eines Teils des Stammes Ephraim durch die Ureinwoner von Gath noch zu Lebzeiten des Stammvaters in 1 Chron. 8, 21, bieiet ber chronologischen Fixirung teine Handhabe. Ebenso verhält es sich mit ber Auswanderung etlicher Nachkommen Juda's nach Moab.

Die Dauer des Aufenthalts in Agypten wird im hebräischen Text von 1 Mof. 15, 13 und 2 Mof. 12, 40 in runder Bal zu 400 und in exafter zu 430 Jaren angegeben. Die Unversehrtheit des Textes wenigstens an letterem Ort seben Hieronymus und unter den Neueren Ewald, Preuß, Siegfried, Dillmann, b. Drelli u. a. burch die 390 und 40 Straftage Ezechiels (4, 5. 6) für die Miffetat Ifraels und Juda's verbürgt, eine Auffaffung, beren Richtigfeit schon die Sept. durch ihre Abanderung der fraglichen Zalen gegen Duhm, Wellhausen und Swend beweisen. Trop dieser Bürgschaft hat jedoch die jübische Tradition die Jarszalen des ägyptischen Aufenthalts zwischen Kanaan und Agypten getrift, und zwar einstimmig, denn das scheinbare Schwanken des Josephus in Antt. 1, 10, 3; II, 9, 1; 15, 2 und B. J. V, 9,4 ift vielleicht nur die Folge unberusener fremder Korreftur. Darum haben ichon die Sept., ber Samariter und das Thargum Jonathans zwar 1 Mof. 15, 13 unberürt gelassen, aber 2 Mof. 12, 40 durch die bekannte Beifügung Kanaans zu Agypten

verändert. Ausgefürt hat die Tradition die Berteilung ber 400 und 430 Jare zwischen Ranaan und Agnoten in der Art, dass nach Belger gewisse Ungenannte, gegen welche D. Julius Silario polemifirt von ben 430 für Ranaan nur die angeblichen 80 Jare Abrahams bei seinem Wegzug nach Agypten abzogen und für letteres 350 Jare übrig behielten, wärend die rabbinische Chronif von den 400 für Ranaan 190 Jare von der Geburt Isaaks bis zum Einzug Jakobs in Agypten abzieht und so für Agypten 210 übrig behält, was auch Silario tut. Anlich verfaren die kl. Gen. und das das Thargum zu 2 Mos. 12, wenn die erstere von den 430 für Kanaan 192 (190?) abzieht und für Agypten 238 (240?) übrig behält, und das lettere von den 430 für Kanaan 230 von der Theophanie bei den Opserstücken in 1 Mos. 15, welche die Tradition mit der angeblichen ersten Berufung Abrahams in Ur 30 Jare vor der Geburt Isaaks identifirirt, bis zum Einzug Jakobs abzieht und so, wie die rabbinische Chronik und Silario, für Agypten 210 übrig behält. Endlich ift Demetrius zu ber Halbirung ber 430 mittelft ber Rechnung von der zweiten Berufung Abrahams in Haran an, 25 Jare bor ber Beburt Ifaats, geschritten. Die lettere Berechnung ist die herrschende geworden, auch bei den christlichen Chronologen, unter de= nen fich nur Theophilus und Hieronymus von ber Teilung frei gehalten haben. Als ftichhaltig ift übrigens auch keiner von ben angeblich zur Teilung ber 400 oder 430 Jure zwingenden Grunden erfannt worden. Die Beisfagung eines 400järigen Drucks auf den Samen Ahrahams im fremden Lande und feine Rudtehr im 4. Beschlecht, 1 Dof. 15, 13-16, lafet fich nur bann ne: ben Agypten auch auf Rangan beziehen, wenn man fie mit ber jubifchen Trabi= tion in die Zeit vor der Ginwanderung Abrahams in Ranaan verlegt, was ihrer Stellung in 1 Dof. widerfpricht. Die 4 Geschlechtsfolgen aber: Levi, Rahat, Amram und Naron in 2 Mof. 6, 16—20, find vermutlich nur eine genealogische Abbreviatur, was noch Röckerath, Schäfer und Riehm beweisen und felbst die Sept. mit ihrem "fünften Geschlecht" gegen die "Waffenrüftung" bes Aquila und Symmadjus in 2 Mof. 13, 18 anzuerkennen icheinen. Der Leitstern ber christlichen Chronologen endlich, Gal. 3, 17, verliert seinen Schimmer durch die Schule Gamaliels. Das Joch dieser Tradition haben zuerst Genebrard und Stapleton, dann Koppe und Frank zerbrochen und von allen modernen Gelehrten haben es nur Clinton, Senffarth, Baumgarten, Rasta und E. v. Bunfen wieder auf fich genommen. Freilich will man den 480 Jaren bom Einzug Jakobs in Agypten bis jum Auszug unter Mose heutzutage nicht mehr allgemein geschichtliche Buberläffigfeit zuerkennen. Biele finden fie um der Benealogieen willen zu lang. Unter ihnen steht Lepsins obenan, der sie zu kaum 100 Jaren verfürzen möchte, weil er in den 430 das unhistorische aus der Sub= traktion der 80 Jare zwischen Amosis und Thutmosis von den 511 Herrschaftsjaren der Hyksos entstandene Produkt der Berwechslung der Fraeliken mit den letteren argwönt. In schrossem Gegensatz zu ihm steht C. Chr. J. v. Bun= sen, der die 430 Jare um der ägyptischen Chronologie willen zu 1434 auß= dehnen möchte.

Der Auszug aus Agypten, die Epoche ber Boltsgeschichte Jfracks, sält nach ben hebräischen Zalen auf 1494 v. Chr. Den Leiter des Auszugs, Wose, glaubt Lauth mit seinem Weibe Zipora, seinem Bruder Aaron, dessen Frau Eliseba und seiner Schwester Mirjam auf ägyptischen Denkmälern in dem Tempelausseher und Heersürer Mesu mit seiner Frau Debarjah, seinem Bruder Levi mit dem Beinamen Bassoi = Aharon, dessen Frau Elischebaszebat und seiner Schwester Minrjam in dem Habitus einer Seherin entdeckt zu haben, übrigens one den Dank seiner Fachgenossen, den sich vielleicht A. H. S. Sance eher verdienen wird mit seiner Deutung des manethonischen Auszugssürers Osanseiher verdienen wird die Hypothese der Vertauschung des hebräischen Gottesnamens Jo mit dem ägyptischen Osar = Dsiris. Nicht minder hat man auch das Fakst um des Auszugs, und zwar schou im Altertum, in dem einen oder anderen zweier Vorgänge der ägyptischen Geschichte, die dis jeht noch nicht näher ausgestärt und nach der Meinung des Reserventen unter sich identisch sind, gefunden.

Es find bas ber Auszug ber Sytfos und ber ber Ausfätigen. Beibe fennen wir nur burch Excerpte bee Josephus (c. Ap. I, 14. 15 ined. 26-29) aus Da= netho näher, benn in den ägyptischen Texten haben wir bis jest nur eine aphoristische Notiz über die Eroberung der Sytsoshauptstadt Avaris durch den einheis mischen Konig Ahmes, hellenistisch Amosis, und eine nach! Wiebemann bielleicht mit ber Austreibung der Aussätigen zusammenhängende Nachricht von der Usurpation eines Sprers Arifu und seinem Sturg durch Setnecht, ben Bater Ramses' III. Beide Ereigniffe liegen nach Manetho bei Josephus um 518 Jare auseinander. Dit bem ersteren Ereignis, dem Auszug ber Syksos, ibenti= fiziren nun Manetho und Josephus ben Auszug ber Ifraeliten. Sucht man für diese Rombination bas vorchriftliche Datum, so kommt man mit dem Bechselbalg Thummosis ober Thutmosis für Ahmes-Amosis burch Manetho's Ans fat ber erften Olympiade unter Petubaftis, ben erften König ber XXIII. Dynaftie bei Syncellus, und durch seine Dynastieenjarsummen bom Ende bes XXII. mit Uhmes-Amofis bei Africanus mit im ganzen 857 Jaren, je nachdem man mit Lauth von der ersten Olympiade des Jphitus, d. i. nach Eratosthenes 884 und nach Kallimachus 828 b. Chr., ober von der Olympiade des Koröbus, b. i. 776 v. Chr., zurückrechnet auf 884 + 857 = 1741 und 828 + 857 = 1685 v. Chr., ober aber auf 776 + 857 = 1633 v. Chr., vorausgesett, dass man Ol. 1, 1 = Petubaftis 1 sett. Selbstverständlich sind diese Ansätze alle sehr prekar, der auf 1685 v. Chr. würde sich jedoch vor den anderen dadurch empfehlen, dass Eusedius die bei ihm 26-, bei Africanus aber 40järige Regierung des Petubaftis in die Jare 1193—1218 Abrahams, d. i. 823—789 v. Chr. vers legt, denn 823 + 857 = 1680 v. Chr., wenn nicht wieder Manetho's griechischsynchronistische Verlegung bes Auszugs auf 393 Jare vor Danaus (c. Ap. II, 2), b. i. 1763 b. Chr., wenn man von der trojanischen Are bes Eratosthenes 1183 v. Chr. mit den Chronographen um 187 Jare auf Danaus 1 = 1370 v. Chr. zurückrechnet, dagegen spräche. Annähernd stimmt mit der Rechnung Manetho's Josephus überein. Er sett Antt. X, 8, 5 die Zerstörung des Tempels durch Nebutadnezar auf 1062 Jare, 6 Monate und 10 Tage nach dem Auszug aus Aghpteu, 1957 Jare, 6 Monate und 10 Tage nach der Sindslut und 3513 Jare, 6 Monate und 10 Tage nach der Erschaffung Abams. Füllt man nun die Zeit bis zu der Berftorung durch Titus nach Antt. X, 9, 7 und XI, 1, 1, sowie nach B.J. VI, 4, 8 mit den 70 Jaren des Wüsteliegens des Tempels und den  $639^{1}/_{2}$  Jaren von dem 2. Jare des Chrus dis zu dem Tempelbrand im 2. Jare Bespasians aus, welche Rechnung genau mit B. J. VI, 10,1 übereinstimmt, so kommt der Auszug auf  $(1062^{1}/_{2} + 693^{1}/_{2}) - 70 = 1702$  vor Chr. zu stehen. Bis auf das Jahr genau stimmt hiemit die Angabe der Jare von der Gründung Jerusalems durch Welchisedet dis zu der Berktörung durch Titus auf 2177 (B. J. VI, 10) 1 überein: die Gründung Jerusalems kommt bann auf 2107, und ber Auszug, für beffen Bestimmung man nach Antt. II, 15, 2 405 Jare vom 1. Jar Jsaals an abzuziehen hat, auf 1702 v. Chr. Ein um 13 Jare höheres Resultat liefert die Hoheriesterliste Antt. XX, 10, 2, wo die Jare aller Hoher priester dis zur Berstörung durch Titus zu 1785 berechnet sind, was für den Auszug auf 1715 vor Chr. zurücksürt. Um mehr als 40, beziehungsweise 60 Jare später, nämlich auf 1673 oder 1653 v. Chr., fällt aber der Auszug, wenn man zu ben 11301/2 Jaren seit dem ersten Tempelbau Salomo's bis auf Titus (B. J. VI, 4, 8) sür die Zeit von da bis zu ihm zurück entweder nach Antt. XX, 20 und c. Ap. II, 2, 612, oder nach Antt. VIII, 3, 1 und X, 8, 5, 592 Jare hinzuzält. Mit ber Austreibung ber Aussätzigen haben ben Auszug ber Ifraeliten Detatäus von Abbera (Diod. fragm. 34, 1 und 40, 3) in der ersten macedonischen Beit, Polemo um 200 b. Chr. (Euseb. Praep. E. X, 10, wenn anders die Worte: αὐτοὶ δηλονότι οἱ μετὰ Μωυσέως von ihm selbst und nicht von Africanus siud), später bann Charemon (Jos. c. Ap. I, 32), Lyfimachus (ib. 34) und Apion (ib. II, 2) identifizirt. Bon ihnen haben jedoch nur Hetatäus und Polemo den griechischen Synchronismus beibehalten. Der erstere hat ihn folgerichtig von Inachus auf Danaus heruntergesett, eine

Konsequenz, die er leiber baburch wiber verberbt, bafs er bem Danaus ben chronographisch mindestens um 100 Jare früheren Radmus als Beitgenossen beigesfellt. Der lettere aber versetzt den Auszug in die Beit des Apis, des Entels von Inachus, eine entschieden zu turz genommene Distanz, die zudem, wenn man mit Eusebius das 1. Jar des Apis dem 110. Jatobs gleich und auf 1746 v. Chrifto fest, jum Auszug der Sylfos hinauffürt. Charemon nennt nach Da= netho nur ben agyptischen Ronig Amenophis als Beitgenoffen ber Ausfähigen, und ebenfo, wie fein Gewärsmann, one jede Angabe über deffen Dynaftie und Lyfim achus bagegen verlegt ben Auszug (mit ben meiften Siftoritern, wie Tacitus Hist. V, 2 fagt) in die Zeit des Königs Botchoris, b. i. nach der Schähung des Josephus (c. Ap. II, 2) 1700 Jare vor seiner Zeit = 1607 vor Chr. nach der Berechnung Des Vignoles' und nach der Angabe des Orosius über den Tod dieses Bolchoris 805 Jare vor der Erbauung Roms = 1558 b. Chr. Da jedoch die Dynastieenliste Manetho's nur den einzigen, die XXIV. Dys nostie gang allein bilbenden Botchoris im 8. Jarhundert b. Chr. ausweist, fo möchte Boch bas zidlwe éntaxoolwe bes Josephus in oxedor éntaxoolwe bot ber Beit des Lysimachus (turg v. Chr.) forrigiren. Diese Anderung wurde mit der von Josephus an Apion a. a. D. spöttisch gerügten Synchronisirung bes Auszuges mit ber Gründung von Carthago in Ol. 7, 4, 753 v. Chr., welche in der Amalgamirung der Ifraeliten, Hytsos und Phönizier einen Schein von historischer Berechtigung hat, trefflich zusammenstimmen, und in der Hypothese Rasta's, die Kombination des Auszugs ber Afraeliten mit bem Konig Botcho: ris fei die Folge des Missverständnisses einer von diesem König wirklich geschehe= nen Austreibung israelitischer Ansiedler, eine Stütze haben, wenn nur Apions Chronologie bei Pseudojustin (Coh. ad Gr. c. 9), Clemeus von Alexanstrien (Stromm. I, 21) und Tatian (Or. ad Gr. c. 38) nicht eine ganz andere wäre, die den Auszug mit Inachus und Amosis und also mit dem Auszug ber Sylfos und nicht mit bem ber Ausfätigen zusammenstellt. Gin Gegengewicht gegen die Emendation Bodhs bilben übrigens einerseits das Bortommen eines viel älteren Königs Bokchoris, beziehungsweise Begores, bei Diodor (I, 45. 65) und Juftin (Hist. Phil. U, 3), und andererseits die Möglichkeit, bafs Bokchoris nur der zweite Rame bes mit bem Auszug der Fraeliten traditionell oder hifto= risch verstochtenen Königs ist, sei das nun, wie Unger will, der ihm mit dem manethonischen Austreiber der Aussätzigen, Amenophis, für identisch geltende Amenophis IV. Chu en aten in ber XVIII Dynastie, ober, wie C. Chr. J. v. Bun = fen und Lauth wollen, der von den Agyptologen gemeinhin als Beitgenoffe des Auszugs der Fracliten acceptirte Me(r)nephta I., der Son Ramses Miamun' II., in ber XIX. Dynaftie. Bon biefem ägyptischen Synchronismus hängen nun aber auch biejenigen hellenistischen Unfage bes Auszugs ab, welche außerlich keinen Zusammenhang mit demselben zeigen. So sind nach Kydberg die 2262 Jare der Sept. von Adam bis zur Sindslut und wieder ihre 1777 von da einsschließlich der 102 Jare Sems von der Geburt Arphachsads bis zum Auszug aus Agypten, zusammen 4039 Jare, lediglich eine Accommodation an die 2262 Jare ber 11 erften Dynastieen Manetho's und wieder an die 1777 Jare von der XII. bis zu Thutmosis-Amenophis in ber XVIII. nach Africanus. Rechnet man nun von Nektanebus 1 = 340 v. Chr. um bie 1277 Jare zwischen ihm und Thutmosis-Amenophis zurud, so erhält man als Auszugsbatum 1617 v. Chr., was mit bem oben gesundenen Datum des Auszugs der Hyksos bei Manetho, wenn man von Petubaftis 1= Ol. 1, 1 = 776 v. Chr. um 857 Jare auf 1638 v. Chr. zurückrechnet, gut zusammenftimmt. Gine wesentliche Differenz ber Datirung ergibt sich auch nicht, wenn man die 3919 Jare ihrer Recepta von Abam bis jum Auszug von dem Infarnationsjar bes Africanus 5500 = 2 v. Chr. abzieht und so das Datum 1583 v. Chr. erhält. Um 80 Jare höher hinauf füren die 3839 Jare des Demetrius von Abam bis zum Auszug. Noch höher, nämlich bis zu 1722 oder 1738 v. Chr. füren die 1580 Jare bis zum 5. und 12. Regierungsjare ber Ronige Demetrius und Ptolemaus von Agypten bei Eu : polemus (Clem. Al. Aromm. I, 21) hinauf, jenachdem man mit C. Müller

unter biesen Königen Demetrius II. Nisator und Ptolemäus Physkon ober mit Freudenthal Demetrius I. Soter und Ptolemäus Physkon versteht. Einen sormslichen Kontrast mit diesen hohen hellenistischen Zalen bilden die jüdischen Anssäte. Die kl. Gen. und die rabbinische Chronik seten, wenn man ihre 2410 und 2453 Weltjare bis zum Auszug von der Epoche der jüdischen Weltzäre 3761 v. Chr. abzieht, den Auszug auf 1351 und 1308 v. Chr. Und doch teilen vielleicht auch die jüdischen Ansähe dasselbe synchronistische Prinzip mit den hellenistischen, wenigstens hat v. Gutschmid in der kl. Gen. eine Spur der Historischen, wenigstens hat v. Gutschmid in der kl. Gen. eine Spur der Historischen, wenigstens hat v. Gutschmid in der kl. Gen. eine Spur der Historischen Balen der Bibel von Adam bis zum Auszug, deren Summe dis dahin, freilich nach seinem Zuschnitt, 2571 beträgt, zu ägyptischen Dependenzen, welche durch den Abzug der 2571 Jare von dem manethonischen Epochenjar Menes 1 = 3893 v. Ehr. nach Lieblein den Auszug auf 1322 v. Chr., das Ansangsjar einer Sothisperiode,

bringen.

Die Kirchenväter haben die ägnytischen Identitäten der Sellenisten mit ben griechischen Synchronismen one felbständiges Urteil acceptirt. Go macht benn Tatian Mose zum Zeitgenossen bes Inachus, und sett ihn 400 Jare vor den trojanischen Krieg, d. i. nach Eratosthenes 1583 und nach Herodot 1670 v. Chr. Theophilus von Antiochien (ad Aut. III) aber rechnet vom Auszug aus Agyp: ten bis zum Tode Marc Aurels am 17. März 180 n. Chr. 1800 Jare, wodurch sich ber Auszug auf 1621 v. Chr. stellt. Sonst fest er Moses 900 bis 1000 Jare vor den trajanischen Krieg, wobei er biese Epoche mit der der Olympiaden verwechselt zu haben scheint, benn 900 + 776 = 1676 v. Ehr. Gin Datum, das von bem des Clemens von Alexandrien (Stromm. I) nicht weit abliegt, wenn dieser vom Auszug bis zum Tod des Commodus am 31. Dezember 192 n. Chr. 1845 Jare rechnet, denn 1845 — 192 = 1653 v. Chr. Noch näher kommt ihm aber beffen Ansat bes Auszugs unter Inachus (345 ober 325) Jare vor ber hundssternperiode (20. Juli 1322 v. Chr.), also 1667 (ober 1647) v. Chr., was nach Böckh ganz mit der manethonischen Zal des Amosis zusams menstimmt. Ein späteres Datum ergeben dagegen bei Clemens die 1085 Jare 6 Monate und 10 Tage von der Geburt Mose's bis zum 11. Jare Zedelias und bie 587 Jare von da bis auf Christus, zusammen 1673 Jare, benn 1676 — 80 = 1593 v. Chr. Ein viel höheres Datum gibt hippolytus mit 1685 v. Chr. und Africanus, der "von Moses" bis zu Ol. 1, 1, 1020 Jare rechnet, was auf 1795 v. Chr. fürt. Eusebius notirt den Auszug zu dem 505. Jar Abrahams und zu dem 16. des ägyptischen Königs Achencheres, b. i. 1512 v. Chr., was mit der Chronologie Augustins, der (De civ. Dei XVIII, 22) von der Besignahme des gelobten Landes bis zur Gründung Roms 718 Jare galt, bis auf ein Jar zusammenstimmt, wenn man die Gründung Roms nach der Aere Barro's in das Far 753 v. Chr. sest, denn 40 + 718 + 753 = 1511. Hilario sest den Auszug auf 1803, Sulpicius Severus auf 1687, Syncellus auf 1685, die Passahchronik auf 1670 und endlich Beda Benerabilis heraus auf 1499 v. Chr.

Unter ben neueren Chronologen sehen ben Auszug die von diblischen Gründen Geleiteten, und zwar Scaliger, Calvisius, Jakob Cappel, Bengel und Tiele auf 1497, Petav auf 1531, Marsham und Calov auf 1487, Usher, Winer und Köster auf 1491, Jackson auf 1593, Kohlreiff auf 1773, Des-Vignoles und L'artaus 1645, Silberschlag auf 1567, Lilienthal auf 1485, Frank und Gatterer auf 1485, Hofmann auf 1505 sei Winer], Ewald auf 1502, Greswell auf 1560, Clinton auf 1625, Jatho auf 1607, M. v. Nieduhr auf 1496, Quandt auf 1481, Köcker ath auf 1556 bis 1547, Kaska auf 1565, Schäser auf 1492 unter Romses Miamun II. und Riehm auf 1455. Die auf ägyptische Synchronismen Fußenden sehen ihn bald nech höher an, wie Sensschut und Uhlemann auf 1866 und E.v. Bunsen auf 1563 unter dem 43 Jare vor dem von B. Cooper astronomisch auf 1515 bestimmten Regierungsantritt Thutmosis III. verstorbenen Amenophis I., bald gleichzeitig mit der Bibel, wie Lauth auf 1492—91 und Oppert auf 1493 unter Merneptah: (Me-

nephtha) Mmenophis, bem manethonischen Götterschauer, balb ziemlich später unter demselben König, wie Engelstoft auf 1350, Lepsius und de Rougé auf 1314, C. Chr. J. v. Bunsen auf 1320, Brugsch auf 1321, neuerdings vor 1266, Lieblein auf 1322 und Ebers auf 1317, oder statt unter Mesuehtha in die Anarchie nach dem Tode Seti's II., wie Eisenlohr auf 1340 und Wiedemann auf 1322, und endlich noch später unter die Sone Ramsses III., wie Floigl auf 1137. Auf der Basis des gewönlichen ägyptologischen Ansatzs des Auszugs bringt endlich Mahler mittelst der Kombination der ägyptischen Finsternis mit der ringsörmigen Sonnensinsternis vom 13. März 1355 v. Chr. als Auszugsdatum den 27. März jenes Jares heraus. Näher als die Ägyptologen kommen dem biblischen Datum Movers und v. Gutsch mid, welche den Tempelbau Salomo's nach phönicischen Synchronismen auf 969 oder 967 v. Chr. berechnen und nun durch die Addition der bekannten 480 Jare in 1 Kön. 6

für den Auszug die Jare 1449 und 1447 b. Chr. erhalten.

Bie das Jar, so hat der Tag bes Auszugs den Chronologen viel zu schaffen gemacht. Die Angabe der hl. Schrift, 2 Mos. 12, 17. 18 und 13, 13, daß die Israeliten am 15. Abib ausgezogen seien, bietet an und für sich keinen Anshaltspunkt für die Reduktion auf das julianische Datum, da man die Stellung dieses Monats im hebräischen Jar nur beiläusig kennt, insosern er dem Bebesgarbetag und einer gangbaren Ethmologie nach der Ührenmonat ist. Dasür liessert aber der Jusat des Josephus (Antiqa. II, 14, 6 und III, 10, 5) zu der biblischen Bestimmung des Auszugstags, der Auszug sei wärend des Stands der Sonne im Beichen des Bidders vor sich gegangen, den nötigen Anhaltspunkt. Der Eintritt der Sonne in das Beichen des Widders ersolgte nämlich in den dem Auszug ungefär adäquaten Jachunderten nach sast allgemeiner Übereinstimsmung am 2. April. Je nachdem nun, den Mondcharakter der hebräischen Mosnate vorausgesetzt, der Frühlingsneumond und mit diesem der Anjang des Abib in dem so oder so berechneten Jar des Auszugs sich stellt, ändert sich das Dastum des Tags des Auszugs. B. B. im Auszugszare Scaligers 1497 siel der Frühlingsneumond mit der Tags und Nachtgleiche am 2. April zusammen, also ist das julianische Datum des Auszugs der 17. April, wie es Bengel berechnet. Im Auszugszare Des Bignoles 1645 siel er aber aus den 21. März, also stellt

fich ber Auszug auf ben 5. April.

Der nächste abschließende Ruhepunkt in der Entwidlung Jiracle als Bolf ist politisch das Königtum, firchlich ber Tempelbau. Die Länge bes Beitraums bom Auszug aus Agypten bis zum Tempelbau ift nun befanntlich 1 Ron. 6,1 im hebräischen Text zu 480, von ben Sept. zu 440 Jaren angegeben. Ob aber schon im ursprünglichen hebräischen Texte eine auf den Auszug bezügliche Bal stand, foll nach Sales und Kennicott baburch zweiselhaft werden, bas Drigenes zu Joh. 2, 20 bie Stelle 1 Ron. 6, 1 one eine folche anfürt. Wir haben jedoch noch hinter Origenes zurückreichende Beugnisse für das ursprüngliche Borhandensein einer Auszugsjargal in 1 Kon. 6, 1. Ihre hebräische Angabe findet fich nämlich im Bibeltegt bes Aquila, Symmadyus und ber Befchittho, fpater nach Origenes in bem des Martyrers Queian, † 312 n. Chr., des Thorgums Jonathans und bes hieronymus, ihre griechische in ber fyrischen Berapla des Origenes bei be Lagarbe. Bon diefen beiden biblifchen Balen hat übrigens keine die Herrschaft in der biblischen Chronologie weder des jüdischen noch bes dirift lichen Altertums gewonnen, am wenigsten allerdings bie ber Sept. Denn es waren bei ben Juden mindestens noch zwei andere Auszugsjarszalen für das Tempelbaudatum traditionell: 490 und 562. Die erstere tritt burch die Abdition ber Detailzalen zu Tage, welche die rabb. Chronit für ben Zeitraum vom Ausjug bis jum Tempelban aufstellt, wärend fie mit naiver Intonsequenz an ber hebräifchen Bibelfumme 480 festhält, ein Argernis, welches jedoch Abrabanel zu seiner Beit durch eine zweddienliche Korreftur des Ralfuls gehoben fand. Die legtere ift nicht nur bas Substrat einer von Clemens von Alexandrien angefürten Rechnung "ber Barbaren", bes Demetrius meint Jachfon, mit 353 Jaren und 7 Monaten von der Verteilung des Landes bis auf Samuel einschließlich,

wenn man für die Zeit bom Auszug bis zur Landesberteilung 45, für Saul 40, für David 40 und für Salomo 3, zusammen 128 Jare hinzuzält, und nach Raska ein Glied der 1580 Jare des Eupolemus, sondern auch die Summe bes Josephus (Antt. VIII, 3, 1; X, 8, 5 und c. Ap. II, 1), welcher ihr in ber scheinbar widersprechenden Bariante 612 (Ant. XX, 20 und c. Ap. II, 2) nur ein berechtigtes Korrelat gegeben hat, und ber heutigen jubifchen Weltare für die fragliche Beriode. Rein Bunder alfo, bafs 3. D. Michaelis fie für die ursprüngliche Bal der hebräischen Bibel erklärt hat, zumal da sie ihm, wie auch fpater Rofter, in Apg. 13, 18-22, einer von ber Harmoniftit viel mifshanbelten Stelle von schwankender Lesart, die den Bereich ihrer 450 Jare verbunkelt, von dem berühmtesten Schüler Gamaliels des Alteren bestätigt zu werben schien. Abgesehen von Paulus hat übrigens bie Opposition gegen bie Balen 480 und 440 ihr Recht schon in den Jareszalen des Buchs der Richter. Sie betragen alle zusammen von Othniel bis Simson 410 Jare; ergänzt man sie durch die 40 in der Wüste und das x der Fürerschaft Josua's einerseits, sowie durch bie 40 des Richteramts Eli's, die x Samuels und Sauls, die 40 Davids und 3 Salomo's, so erhalt man fur ben gangen Beitraum die Summe von 533 + x Jaren. Sieht man von biefem um ber verschiedenen möglichen Gleichzeitigs keiten willen immerhin prefaren Ralkul ab und halt fich an Jephtha's 300 Jare seit Frael in Hesbon und ihren Töchtern wone, so zält die Bibel von ihm an bis zum Tobe Eli's allein icon 131 Jare. Grunde ber Rechtfertigung für Sele leniften und Rirchenväter, wenn fie unbefummert um 1 Ron. 6, 1 gur Beftim: mung des Intervalls zwischen dem Auszug und Tempelbau ihre eigenen Bege geben, auf welchen die letteren freilich vielfach die Nachtreter ber erfteren wur: den. So hat The ophilus mit Josephus 612, also auch beziehungsweise 592 Jare gerechnet, dabei berichtet er aber auch als Resultat aus den tyrischen Gesschichten, dass der Tempel Salomos 566 (Bar. 506 Jare) nach dem Auszug ges baut worden fei. Origenes dagegen ift nach bem Armenier Afolicus (Easeb. Chron. arm. ed. Aucher, Th. I, S. 165, Anm. 1) ber judischen Traditionszal 490 gefolgt. Auch Africanus ift mit ihr bekannt, schränkt fie jeboch gang auf bie eigentliche Richterzeit ein und tommt bann für bas gange Intervall nach Belger auf 40 + 25 + 30 + 490 + 20 + 70 + 30 + 33 + 3 = 741 Jare im griechischen Text, wozur aber der armenische, warscheinlich wegen einer um 3 Jare höheren Berechnung der Fürerschaft Josua's, 744 hat. Ebenso rechnet nach Eb. Restle der Berfer Uphraates in Som. 21 mit ber jubifchen Tradition 490 Jare vom Auszug bis zum Tempelbau, wärend er in Som. 19 mit den Sept. 440 galt. Der lette mit 490 ist Beba. Eusebius rechnet im Anschluss an die 450 Richterjare des Paulus 40 + 27 + 450 + 40 + 40 + 4 = 600 (genau 601) Jare, wogegen er in seinem Kanon mit der hebräischen Bibel 480 zält. Hilario hat 561, Sulpicius Severus 588, Shncellus 654, die Passa chronit 632 und Euthchius 650. Unter ben neueren Gegnern ber Bal 480 rechnen Betab 520, Lubwig Cappel, Berigonius, Jacion und Roderath 580, Mästlin und E. v. Bunsen 592, Nicolaus Serarius 680, Des Bignoles und L'art 648, Seuffarth 880, Greswell, wie es scheint 549, Clinton 612, Jatho 605, Tinholt 650, Rasta 540. Wärend die bisher genannten Gegner die Zal zu klein gesunden haben, sinden sie Engelstoft, Lepsius, C. Chr. J. v. Bunsen und Floigl viel zu groß. Der erfte glaubt nur etwa 100, ber zweite und britte nicht biel mehr als 300, ber vierte endlich nur 180 Jare zugestehen zu tonnen. Ihre pretaren Beweismittel sind ägyptische Synchronismen und genealogische Reslexionen nach 1 Chron. 5 und 6. Richt zufrieden mit biefen dronologischen Begengrunden hat bie moderne Rritit bon Bertheau bis Riehm aber auch ben analytischen aufgestellt, bafs die Bal 480 (von 440 feben Freunde und Feinde als von einer zufälligen ober absichtlichen Setundärzal gleichmäßig ab) das historisch imponsterable Produkt der biblischen Rundzalen 12 und 40 sei. Diese Gegengründe zu wiberlegen, find nun die Bertreter ber Geschichtlichkeit ber Bal 480, unter beren neueren Größen Ewald, auch nicht mußig geblieben. Der älteste Berfuch ist die

EX SUPPOSED IN

in der rabbinischen Zeitrechnung vom Korrektor bes Seder olam bei Abrabanet bis auf David Gans herkömmliche und von Augustin, Orosius, Isidor, Kardinal Hugo, Nicolaus von Lyra, Cornelius a Lapide, Scasliger, Calvisius, Lightfoot, Usher, Buddeus, Sponheim, Bensgel u. a., neuerdings auch von Geringer, Werner und Meßmer, unter unwesentlichen Modifikationen gebilligte Ausgleichung bes Wiberspruchs zwischen ber Totalsumme 480 und ben Detailzalen mittelft der Einrechnung der Knecht: schaftsjare in die Richterjare, zu welcher Auskunft die 300järige ifraelitische Besetzung hesbons im Munde Jephtha's, 11, 26, ermutigt, ba es vom letten Jare Wosc's bis zum ersten Jephtha's mit den traditionellen 25 Jaren Josua's und one die Knechtschaftsjare 273, mit den Knechtschaftsjaren aber 71 + 273 = 344 Jare find. Der Knechtschaftsjare find es aber im Buch ber Richter im Ganzen 111, und 592 — 111 + 1 für Samgar = 480. Nicht eine Aufgabe des Prinzips, sondern nur eine Anderung der Modalität ift es, wenn andere sich mit Gleich = zeitigkeiten helfen, wozu wenigstens Richt. 10, 6 f. berechtigt, wie Carpzov, Bitringa, Walther, Lilienthal, Felbhoff, Hofmann, Tiele, Hengstenberg, Reil, Bachmann, Reinte, Haneberg, Röhler, Regler und Schäfer, der noch bie Berfürzung der Rundzal 40 zu einer Generation dazu nimmt, ober wenn man, wie Rägelsbach im Buch ber Richter zwei nes beneinander herlaufende Zälungsweisen nach unbestimmten und bestimmten Zalen unterscheibet und so burch die Zusammenzälung der 6 vierzigjärigen Perioden im Buch ber Richter die ganze Richterzeit auf 240 Jare herunterbringt, wobei man freilich bie Zal 480 auch nicht mehr erreicht. Den analytischen Einwurf haben Oppert, Quanbt und Kamphausen, ber freilich nur ein halber Freund der 480 ift, durch die Citation unansechtbarer Daten in runden und symsbolischen Zalen aus der neuesten Geschichte entfräftet. Bergleicht man endlich noch die ägyptischen Gleichzeitigkeiten mit der Zal 480, so sprechen diese allerdings nur bann zu ihren Gunften, wenn man mit Em alb von Scheschont I. am Un= sang ber XXII. Dynastie, dem Zeitgenossen Salomo's und Rehabeams bis zu Amenophis am Schluss der XVIII. Dynastie, als dem Pharao des Auszugs, nach Africanus um 474 oder nach Eusebius um 496 Jare zurückrechnet, oder mit Lauth unbekummert um die patriftischen Zalen von den Weltjaren ber Sos thisliste für Sovoaxelu - Scheschont mit ben 480 Jare zu Menephtha gurudgeht.

Von den Einzelheiten des Zeitraums zwischen dem Auszug und Tempels bau ist zuerst die Lebensdauer Mose's bemerkenswert, da ihrer biblischen Ansgabe zu 120 Jaren nach Nestle (ZDMG. 1879, S. 509—510) eine prosane zu 125 bei dem Script. Hist. Aug. Trebellius Pollio und bei Abulfarag zur Seite steht, welche unwillsürlich an die von Ewald postulirte Grundzal 125 der menschlichen Lebensdauer in seinem vierten Weltalter erinnert. Wose's Geburt und Tod setzt die rabb. Chronik je auf den 7. Abar.

Zwei andere wichtige Punkte sind die Fürerschaft Josua's und die Herrschaft der Alte sten. Beibe entbehren in der Bibel der Angabe ihrer Dauer. Rur aus den Alterkangaben Calebs in Jos. 14, 7. 10 lassen sich unter der Borzaussehung seiner Alterkaleichheit mit Josua für die erstere 30 oder wegen der Aussendung der Kundschafter im 2. Jare des Wüstenzugs 28 Jare und aus der Gottlosigkeit schon der nächsten auf Josua und die Altesten solgenden Generation in Richt. 2, 10 für die letztere, wenn auch undestimmte, so doch jedensalls wenige Jare solgern. So geben denn Eupole mus der Fürerschaft Josua's 30, Iose phus 25, die rabb. Chronit 28 und die Kirchenväter, mit Ausnahme des dem Josephus solgenden Africanus und bes dem Eupolemus solgenden Historia (Jesus cum senioribus 31), 27 Jare, wobei sie aber augenscheinlich die Zeit der Altesten mit 2 Jaren schon einrechnen, da sie für die letztere alle von Theophus hat für dieselbe besondere 18 Jare, ja Africanus sogar 30. Die Einrechnung wird übrigens schon von den Sept. burch ihre Übersehung des

\_\_\_\_

in Richt. 2,7 mit μετά Ιησοῦ und von der rabb. Chronit durch die Weglassung einer Bal und die Pression des Buchstabens, die Altesten hätten ihre Tage und nicht ihre Jare nach Josua verlängert, vertreten: sie war wol eine sehr alte jüdische Tradition. Bon Ben älteren Chronologen rechnen für Josua J. Cappel 20, L. Cappel 1, Usher 8, Petav 14, Marsham 25 und Hales 26, sür die Altesten J. Cappel 20, Usher 30, Petav 10, Marsham 35, Isaal Voß 18 und Pezron gar 85 Jare. Die neueren Forscher schließen sich entweder an Josephus an oder verzichten auf Balenansähe. Nur Duandt und Schäfer postuliren nach eigenem Ermessen sür Josua 20 und 15 und sür die Altesten 18 und 10 Jare.

Übergeben wir bie ununterbrochene Balenreihe von ber Sjärigen Anechts fcaft unter Cufan Risathaim bis Gli mit feinen 40 und bei ben Sept. 20 Richterjaren, fo fest ber Balenmangel bei Samuel und die Balenverberbnis bei Saul, die man freilich in 1 Sam. 13,1 icon feit ben Beiten ber chalbaifchen Bara. phrase mit allerhand Interpretationsversuchen moralischer, grammatischer und chronologischer Art wegzustreiten versucht hat, den Chronologen wider in Berlegenheit. Die hellenistische und rabbinische Tradition hat zwar die Lücken ausgefüllt, allein ihre Erganzungen stehen im Widerspruch unter fich und mit ber geschichtlichen Warscheinlichfeit. Als altester Bertreter ber hellenistischen Tradis tion tritt uns Eupolemus entgegen, welcher bei Eusebius Prasp. ev. IX, 30 ben Propheten Samuel one Zalen und seinen Nachfolger Saul nach 21järiger Regierung fterben lafst. Diefes Fragment macht ben Einbrud, als ob es ber verstümmelte Borgang der Rechnung des Josephus wäre, der (Antt. VI, 13, 5 und 14, 9) dem Samuel μετά την Ηλεί τοῦ άρχιερέως τελευτήν jür sich allein 12 und gleichzeitig mit Saul 18, zusammen also 30, und dem Saul nach bem Tobe Samuels noch weitere 22 (so haben an letterer Stelle alle Handschriften, nur die lateinische Ubersetzung hat alios duos) Regierungsjare, zusammen alfo 40, zumist. Diese Unsätze harmoniren nun zwar ganz mit der traditionellen Jarsumme für die Periode vom Auszug aus Neghpten bis zum Tempelbau 592 bei Josephus (Antt. VIII, 3, 1; X, 8, 5 und c. Ap. II, 1), die sich bei biesem nach Destinon in die Teilzalen zerlegt: 40 Jare Mose's in der Bufte, 515 vom Amtsantritt Josua's bis zur Eroberung Jerusalems burch David (Antt. VII, 3, 2), 33 Davids in Jerusalem und 4 Salomo's, verstoßen aber gegen seine andere um 20 höhere Jarsumme 612 (Antt. XX, 20 und c. Ap. II, 2), wie gegen die Ereignissfolge in der Bibel (1 Sam. 7) und bei ihm selbst (Antt. VI, 1, 3 und 2, 1), und bas nicht one auch die geschichtliche Baricheinlichkeit zu schädigen. Drei Faktoren, welche alle zwischen den Tod Eli's und das Richteramt Samuels die 20 Jare bes Verbleibens der Bundeslade in Kirjath Jearim einschieben und also die von der Jarfumme 592 geforberte josortige Nachfolge Samuels nach bem Tob Eli's verbieten und beren letter fich weber mit ber Konigswal Sauls vor bem hohen Greisenalter Samuels nach 1 Sam. 8, 1 (Jos. Antt. VI, 3, 2. 3), noch mit einer 40järigen Regierung bes erfteren megen feines bei feinem Regierungsantritt schon erwachsenen Sones Jonathan verträgt, um von bem bei bem Tobe bes Baters 40jarigen Isboseth (1 Sam. 14, 49 und 2 Sam. 2, 10) zu fchweigen, gegen bessen Alter Guthe und Wellhausen protestiren. Bur Bebung des ersteren Abelstandes ist von der Tradition gar nichts geschehen. Vieileicht um dem letteren zu begegnen, haben Theophilus und Clemens die 40 Jare Sauls auf die Hälfte reduzirt, wogegen, mit Ausnahme des hippolytus und Africa= nus, welche Saul 30 Jare geben, alle andern patriftischen Chronologen, barunter auch Eusebius, auf den 40 Jaren für Saul beharren, übrigens meift bie Richterjare Samuels one besondere Bal in sie einrechnend und vermutlich von ber Auktorität des Apostels Paulus (Apg. 13, 21) geleitet. Die rabbinische Trabition erganzt, freilich nicht one Begner im eigenen Lager (Abarbanel u. a.), ben biblischen Zalenmangel bei Samuel und Saul in der Art, dass sie von der Boraussetzung des Anfangs des Richteramts Eli's am Tage des Gebets Hanna's um Rindersegen (1 Sam. 1, 9), der 2järigen Dauer der Regierung Sauls (1 Sam.

13, 1) sowie seines Tobes im gleichen Jare mit bem Samuels (1 Sam. 27, 7 nach ben Sept.) und ber Berbringung ber Bunbeslabe nach Jerufalem burch Das vid am Ende der 20 Jare ihres Berbleibens in Rirjath Jearim (1 Sam. 7, 2 und 2 Sam. 6, 3) aus Samuel bei bem Tobe Eli's 39 Jare alt, fodonn abzüglich ber 7 Jare Davids in Bebron von ben 20 Bundesladenjaren, 13 Jare, nam= lich 11 für sich allein und 2 gleichzeitig mit Saul, Richter gewesen und mit 52 Jaren gestorben fein lafst. Dieje Rechnung, welche von ber rabb. Chronit bis auf Abraham Zacut abgesehen von unerheblichen Modifikationen unverändert vorgetragen wird, ift eine subtile Accomobation an ben heutigen Buchstaben des hebräifchen Textes, aber eine hiftorische Unmöglichkeit. Auf hiftorische Warscheinlichfeit hatte übrigens nur diejenige Rechnung Anspruch, welche mit The ophis Ins vom Tobe Simsons bis zum Tobe Samuels mindestens 73 Jare, ober noch beffer mit Ufricanus 90, aber nur für die beiben Richter Gli und Samuel allein, one den 40järigen Frieden nach Simson, das 1. Jar für Samgar und die 20. für Eli, welche bei Theophilus das Richteramt Samuels auf 12 Jare beschränken, und one bie 40järige Bolksherrschaft und ben barauffolgenden 30jäs rigen Frieden, welche bei Africanus bie Richterzeit Gli's und Samuels auf 20 Jare einengen, und sodann für die Regierung Sauls 20 Jare statuiren würde. Die neueren Gelehrten lassen die Lebensjare Samuels meist unbestimmt ober ichaten fie minbestens auf 60, wie Winer, ober auf 80, wie Quanbt, ober 90, wie Reil, und berechnen feine Richterjare teils nach Josephus, teils parallel mit den Bundesladenjaren in Kirjath Jearim zu 20 und etlichen. Die Regierungsjare Sauls schlagen sie nach der Tradition bald zu 40, bald zu 20 Jaren an, wofür fich aber niemand mehr auf Josephus berufen follte, ba biefer, abgesehen von Antt. X, 8, 4 überall 40 Jare für Saul berechnet und auch an letterer Stelle die bortigen 514 Jare famtlicher Könige nach Clinton die Korrettur ber eixose sämtlicher Handschriften in ressaganorta verlangen.

Die Einordnung der Einzelheiten in den Zeitraum vom Auszug aus Aghpten bis zum Tempelbau bei Festhaltung der Zal 480 dem Leser überlassend, bemerkt der Berichterstatter nur, dass der Beginn des Tempelbaus hienach in das Jar 1007 v. Chr. fällt.

Seine hauptfächlichften fonftigen Anfage find folgenbe :

Eupolemus vermutlich 1129 v. Chr., Josephus (B. J. VI, 4, 8 von den 1130 Jaren, 7 Monaten und 15 Tagen vom salomonischen Tempelbau bis zu Titus um 69 Jare rückwärts gerechnet) 1062, aber auch (B. J. VI, 10, 5 von den 1179 Jaren von David bis zu Titus um 43 Jare vorwärts und 69 rudwarts gerechnet) 1067, bie rabb. Chronit 834, Theophilus 1009, Clemens 1087, Africanus 1051 ober 1504, Gufebius 1032, Silario 1242, Gulpicius Geverus 1195, Syncellus 1027; bie Baffah: chronit 1038, Beba 1009. Bon ben Reueren: Scaliger und Calvisins 1018; Jakob Cappel, Bengel, Tiele, M. v. Niebuhr 1017; Petav und Greswell 1011; Marsham 1008; Usher, Clinton, Köster, Winer, Schäfer 1012; Jackson, Hales und Oppert 1014; Des Vignoles und L'art x. 998; Lilienthal 1005; Frank und Gatterer 1034; Silberichlag 1042; Senffarth 989; Movers und Floigl 969; M. b. Gutschmib, Reinisch, Röderath und Reteler 968-67; Dunder und Melter 890; Jatho und Quandt 1002; E. v. Bunfen 971; Hommel 957; Ramphausen 974; Richm 975; Ed. Meyer 928; Köh= Ter 1010. Bei der Festsetzung des Datums hat von jeher der befannte pho= nicische Synchronismus bei Josephus (Antt. VIII, 3, 1 und c. Ap. I, 17), wornach laut thrischen Quellen von der Gründung von Neu-Thrus bis zum Tempelbau im 11. (12.) Jare Hirams 241 (240) und von da bis zur Grünbung Karthagos 143 Jare und 8 Monate verflossen sein sollen, eine große Rolle gespielt. Wegen seiner prekaren Grundlage der Verwechslung großer thrischer Tempelbauten mit dem jerusalemischen nach dem Urteil A. von Gutschmids und bes bebenklichen Schwankens ber Epoche Rarthago's (von 21 Jaren vor ber

La Contraction

nahme Trojas bis zu der Gleichzeitigkeit mit der Roms) benützen ihn jedoch Ein Dunder und Riehm nur noch zur Bergleichung mit ihren aus den afs hrisch en Synchronismen mit der israelitischen Königsgeschichte erschlossenen Daten.

Der Zeitraum bes Bestandes des Tempels und Ronigtums ift taum bis zur Teilung des Reichs one chronologische Schwierigkeiten, benn schon die 40, beziehungsweise feit dem Anfang bes Tempelbaus 37 Jare ber Regierung Sas lomo's (1 Ron. 11,42 und 2 Chron. 9, 30) erregen bei der Boraussehung des chronologischen Fortschritts in ber Erzälung der Ereignisse Unftog. Sie find nämlich jur bie 41 Jare bes Alters Rehabeams bei feiner Thronbesteigung (1 Mon. 14, 21) um wenigstens 26 Jare zu turz, wenn Salomo nach 1 Kön. 9, 10 als frommer Jahvediener 20 Jare, also bis in sein 24. Regierungsjar, mit dem Bau seines Tempels und Palaftes zubrachte und nachher erft nach 1 Kön. 11, 1 fich an die ausländischen Weiber, also auch an die Mutter Rehabeams, die Ummonitin (1 Kon. 14, 21) Naema, hängte. Ein derartiges chronologisches Raisonnement, wie es J. Boß u. a. anstellen, hat wol schon dem Joseph us vorgeschwebt, da er (Antt. VIII, 7, 8) dem Salomo 80 Regierungsjare und 94 Lebensjare, also 14 bis zu feiner Thronbesteigung, guschreibt, marend Eupolemus, die rabb. Chronit und manche Kirchenväter seine große Jugend babei (1 kön. 3, 7; 1 Chron. 23, 5 und 30, 1) mittelft einer auf die Gleichzeitigkeit der Geburt Gas lomos mit der Schandtat Amnons an Thamar bafirten Rechnung, in Wirklich= feit aber nach bem thalmudischen Mündigkeitsalter (3. 3. Betftein , N. T. gr. Amstel. 1751, T. I, pag. 667 zu Buc. 2, 42), auf 12 Jare prazisiren. In ber Bermehrung ber Regierungsjare Salomo's find bem Josephus außer 3. Bog noch Pegron, Hubson und Bhiston gesolgt. Will man diese Bermehrung vermeiden, so läst einem J. Bog die Bal offen, die Lebensjare Rehabeams bei feinem Regierungsantritt zu vermindern, ober endlich ben hebraifchen Wortlaut feiner Altersangabe burch eine Escamotage der Ubersetung unschädlich zu machen. Das Erstere tun die Sept., welche einerseits zur Sicherung des dronologischen Fadens mit der Borliebe Salomo's für die ausländischen Weiber und also auch feiner Baterschaft Rehabeams erft nach ber Beendigung feines Tempel: und Bas lastbaus in seinem 24. Regierungsjar und andererseits zur Rettung der biblisschen Summe seiner Regierungsjare dem Rehabeam 16 Altersjare bei seiner Thronbesteigung und 12 Regierungsjare beilegen. Ihrer Altersangabe folgt cius Severus. Spätere, wie L. Cappel, Grotius und Que benen Bahr, Zöckler und Speaker folgen, geben bem Rehabeam Gulpicius Geverus. bei seinem Regierungsantritt 21, Des Bignoles unbestimmt viel weniger als 40, L'art 2c. nur 15 Jare. Der letteren Aushilse bedient sich Marse ham, welcher 1 Ron. 12, 24 übersett und ertfart: Rehabeam regnavit filius 41 annorum in regnando; id est, expleto patris anno 40, successit proximo. Ubrigens haben ichon Jadion und Bengel die Haltbarkeit der biblifchen Balen aus ber Ehe Ahabs mit Ifabel, ber Tochter bes fprifchen Konigs Ithobal, und aus der hieraus folgenden Warscheinlichkeit der Berbindung Salomo's mit Nacma ichon bor seinem Regierungsantritt bargetan. Gin Beweiß, bem ber von Röhler hervorgehobene Umstand zu Silfe kommt, dass die Cappeliche Reduktion der Jare Rehabeams bei feiner Thronbesteigung feinen 20 Jare nach bem Tob bes Großvaters zur Herrschaft gekommenen Entel Affa als ein unmundiges Rind auf ben Thron sepen würde. Nach dem biblischen Zalenkomplex regierte Salomo von 1011 bis 969 v. Chr. Einen ägyptischen Synchronismus zu ber Fixirung seiner Regierungszeit hatte man in Salomos agyptischem Schwiegervater Bfufennes, bem letten König ber XXI. Dynastie, wenn die Agyptologen im Ansat des Anfangs ber XXI. Dynastic nicht von Lauth's 1010 bis zu Ungers 930 v. Chr. ichwanten würden.

Rehabeam hat mit der Storpionenpeitsche die Losung zu der Spaltung des Reichs in Juda und Israel gegeben. Diese fällt mit seiner Thronsbesteigung zusammen und nach der Bibel in das Jar 969 v. Chr. Ein Datum, das man mit der Chronologie des Einfalls Sisaks (1 Kön. 14, 25 ff.) synchros

nistisch rechtsertigen zu können geglaubt hat, allein die Ansäte der Ägyptologen sür die Thronbesteigung Scheschongs oder Sesonchis' I. gehen eben auch wiesder allzuweit auseinander. Lepsius setzt sie auf 961 und den Palästinazug auf 949. Brugsch verlegt das erstere Ereignis neuerdings annähernd auf 966 und also das letztere wegen des Siegesdenkmals im Tempel zu Karnak aus dem 21. Regierungsjar Schaschangs, wie er schreibt, auf 947—46, wärend er früher nur um 1 oder 2 Jare von den Ansätzen Letronne's, Lenormants, Wilkinssons und Chr. C. J. v. Bunsens abweichend die Thronbesteigung des Chorsiürers der XXII. Dynastie auf 480 und also seinen Palästinazug auf 961—60 gesett hat. Unger geht mit dem letzteren sogar bis 918—16 v. Chr. herunter, Ed. Meyer bis eiwa 922.

Anderweitige Unfape ber Spaltung bes Reichs find:

Josephus 1110—77 = 1033 oder 1090—77 = 1013 oder 1060—77 = 983, die rabb. Chronik 834—37 = 797, Theophilus 1009—37 = 965; Clemens 1087—37 = 1050; Africanus 1052—27 = 1025; Eusseius 1032—37 = 995; Syncellus 1227—37 = 990; die Passah: chronik 998; Beda 972 v. Chr. Unter den Neueren Scaliger, Calvissius, Bengel und Tiele 981; J. Cappel und M. v. Niebuhr 980; Betav, Usher und Winer 975; Marsham 971; Jackson und Oppert 797; Hales und Rasta 990; Des Bignoles und L'art 2c. 962; Liliensthal 969; Frank und Gatterer, Jatho 967; Silberschlag 1004; Röster, Clinton und Schäfer 976; Seyssarth 950; Ewald 985; Chr. C. J. v. Bunsen 968; Duncker 953; Röckerath 936; E. v. Bunsen 934; Duandt 966; Brandes 929; Hommel 831; Floigl 928; Ramphausen 937; Eb. Meyer 925 und Röhler 973 v. Chr.

Die Beitrechnung bes geteilten Reiches ist ein altes Kreuz, und bie in der Neuzeit aufgetauchte Borfrage über den hiftorischen oder fittiven Charakter ihrer Zalen macht dasselbe nicht leichter. Auf Grund ber Voraussetzung A.v. Gutschmids und Nöldeke's, dass wirklich historische Zalen dem A.T. bis tief herunter fehlen und die vorhandenen nur Bruchstude eines bas gange Beichichtsfeld bis über die babylonische Wefangenschaft hinaus umspannenden technischen Schematismus mit etlichen eingewobenen Uberlieserungszalen seien, und unter bem Schup ber übrigens zweifelhaften Entbedung Bellhaufens, bafs bie Periode vom ersten bis zum zweiten Tempel durch die 37 Jare Salomo's vom Beginn bes Tempelbaus, die 393 Jare des Bestands des Reiches Juda und die 50 Jare des Exils, zusammen 480 Jare, sich ebenso berechnet zeige, wie die vom Auszug aus Agypten bis zum ersten Tempel, haben nämlich G. Rrey und B. Robertson Smith die Balen ber judifch-ifraelitischen Konigsgeschichte für symbolische Fittionen erklärt und die typischen Maßgaben berselben mittelft willfürlicher Aneinanderreihung und Burechtstellung der einzelnen Daten nicht one Beifall (Stabe) aufzuzeigen versucht. Dieser Charakterisirung der Königzalen hat jedoch Ramphausen, dem sich Riehm angeschlossen hat, den Stachel ausges brochen, indem er die für ihre Geschichtlichkeit, freilich nicht in jedem einzelnen Falle (ben übrigens der Mesaste in mit seiner 40järigen Herrschaft der Ifraeliten über Medeba "in den Tagen Omri's und seines Sones" Ahab, welche nach der Bibel mit einander nur 34 Jare regiert haben, wegen ber durch Schlottmann, Dipig, Ramphaufen und Riehm erwiesenen Bielbeutigkeit biefer Beitbestim= mung nicht veranlaffen fann), aber boch im großen Bangen zeugenben Momente, wie die Warscheinlichkeit der hebräischen Rechnung nach Königsjaren schon unter David, die Existenz von Königsannalen beider Reiche, die Beigabe der Namen der Mütter wenigstens bei den judischen Königen in unsern Königsbüchern, das geschichtlich bezriedigende Durchschnittsalter der judischen Konige bei der Geburt des Thronfolgers von 23 Jaren, die geschichtlich durch katastrophenreiche Zeiten und verderbliche Lebensgewonheiten begreifliche Durchschnittsbauer ber Regieruns gen in Juda von nur 22 und in Ifract von nur 12 Jaren und endlich die durch anderweitige Beispiele als möglich erwiesene, einzig nur burch bie Gone Jofia's



unterbrochene Aufeinanderfolge von Bater und Son bei den Jaiden in die eine Bagichale und die Bewalttätigfeiten der Steptifer jur Berftellnng ihrer fymbos lischen Resultate in die andere gelegt hat. Nur die jüdisch=israelitischen Syn= chronismen unserer Ronigsbucher für die Regierungsantritte gibt er, wie mehr ober weniger auch Riehm, als Probutte einer nachexilifden fpaten Rechnungs= funft gemäß bem Beweisversuch Bellhausens, bafs die synchronistischen Balen nur ein Experiment der nachezilischen Rechnungskunft zur Berdedung ber Differenzen zwischen den traditionellen Sonderzalen beider Reiche seien, preis. Ift hienach das Gros der Königszalen immerhin als historisch anzuerkennen, so ist dafür ihr Detail, und zwar hauptfächlich burch diese Synchronismen ein solcher gordischer Knoten, dass selbst ber ebenso tune als gelehrte Scaliger an seiner sicheren Lösung verzweiselte. Wendet man fich ben einzelnen Argerniffen in diefen Syndronismen zu, fo findet man taum irgendwo völlige Ubereinstimmung, nicht felten aber kontradiktorische Differengen. Die hauptfächlichften Unstöße find: 1) ber König Uffa von Juda ift ber Zeitgenoffe von 6 ifraelitischen Königen gewesen, deren Antrittsdata nach den laufenden Jaren des ersteren gegenüber von der Gesamtsumme seiner 41 Regierungjare ein Minus von 4 Jaren zeigen. Das 26. Jar Affa's war nun nach 1 Kön. 16, 6 bas Antrittsjar Ella's von Frael, und doch hat bessen Borganger und Bater Baesa nach 2 Chron. 15, 19 und 16, 1 den Frieden der Regierung Affa's nach 35 Ruhejaren noch in deffen 36. durch Feind= seligkeiten gestört. Wie ift hier zu helfen? Mit ber einfachen Berwerfung ber Chronitzalen von Riehm ober mit beren Anderung von Thenius, Rleinert, Röderath und Schäfer in 5 und 6 und 15 und 16, ober mit ber Bertauschung ihrer Epoche, bes Regierungsantritts Affa's mit der Spaltung bes Reichs von Tre = mellius, Batablus, Usher, Reil, Sharpe, Brandes und Kamphau = fen? 2) Das 31. Jar Affa's war fodann nach 1 Kön. 16, 21—23 bas Antritts= jar Omri's in Israel, ber nach dem Tode seines mehrjährigen Nebenbuhlers Thibni sofort noch 12 Jare regierte, wie schon die Sept. die Stelle verstanden haben, aber Uffa's 38. Jar war nach 1 Kön. 16, 29 verglichen mit 22, 41 das Antrittsjar bes Nachfolgers und Sones Omris Ahab, also hat Omri nicht 12, sondern nur 7 Jace regiert, was die Sept. in dem Zusatz zu 1 Kön. 16, 28 in dem Text ber vatikanischen und aldinischen Ausgabe durch die Gleichung 1 Josaphat = 11 Omri konstatiren. Man löst den Widerspruch so allgemein mit der Hypothese der Einrechnung der Jare der Geteiltheit Israels zwischen Omri und Thibni in die 12 Regierungssiare des ersteren in 1 Kön. 16, 23, dass die Frage nach dem Brief und Siegel für das Recht zu diesem Verfaren taum mehr erlaubt ist, ist es boch allein Ewald, der es bestreitet, um die Regierung Affa's von 41 auf 47 Jare ju bringen und hiedurch die Differenzen der Regierungszeit der Konige von Juda und Ifrael bis Ichu mit 35 und 102 Jaren auszugleichen. 3) Das 17. Jar bes 25 Jare regierenden Josaphats von Juda war nach 2 Köu. 1, 1 das Antritts= jar Ahasja's von Ifrael. Ruch 2 Jaren starb dieser und ihm folgte sein Bru= der Joram, nach 1, 17 im 2. Jare nach der Thronbesteigung des Nachfolgers Josaphats, Joram von Juda, nach 8, 16 bagegen im 5. Jare vor berselben, das märe im 20. oder 21. Jare Josaphats, nicht aber in bessen 18., welches dritte synchronistische Datum sich in 3, 1 findet, bas sich nur bann mit den 2 Regierungsjaren Ahasja's verträgt, wenn man diese mit Riehm als dem Rest des 17. und bem Anfang bes 18. Jares Josaphats gleichgesett betrachtet. flafft jedenfalls ein boser Hiatus, um von dem unverständlichen ביכד ביכך in 8, 16 gu fdweigen, Worte, welche in ber fprifchen und arabifchen Uberfetung, von den Sept. des Albus, in der Romplutenfis und von Qu= ther ansgelaffen find und auch von Scaliger, Houbigant, Kennicott, Dathe, Schulz, de Wette, Tiele, Maurer, Thenius und Riehm ausgestoßen werden, wärend sie von der rabh. Chronif, Rimchi und Ewald durch die Einschiebung von war und umgekehrt von Clericus durch die von יחודה nach יחודה zu einem überfluffiigen Sape erganzt werben und nach Bell:

hausen und Ramphausen eine absichtliche, bem Lefer zur Ausfüllung überlaffene Lude bes Datums ber Mitregentschaft Jorams mit Josaphat jur Ausgleichung von 8, 16 mit 3, 1 zwischen dem י und יהושפט in sich bergen. biefen synchronistischen Anäuel zu entwirren, hat man bis auf Branbes unb bie neuesten Chronologen meift zu einer Mitregentschaft Jorams bon Juda mit seinem Vater Josaphat seine Zuflucht genommen und zwar hat man teils eine doppelte Mitregentschaft Jorams im 17. und 22. Jar seines Vaters statuirt, wie Bucholzer, Behm, Funck, Salian, Usher und Vitringa, teils aber auch nur eine vom 22. Jare Josaphats an, wie L. Cappel, Des Vig= noles und viele, ober aber auch zu einem boppelten Regierungsanfang Jorams von Ifrael im 18. Jare Josaphats und im 2. Jare Jorams von Juda, wie Petav, wobei man jedoch mit Rücksicht auf den von Joram von Ifrael gemeinsichaftlich mit Josaphat von Juda gefürten Krieg gegen die Moabiter (2. Kön. 3) bon 2, 17 gu abstrahiren hat, bas man entweder mit ber Recepta ber Sept. gang auszustoßen, oder unter ber Streichung Jorams durch Ginschiebung einer Jarszal zu Josaphat und zwar seines 21. Regierungsjares mit Albus ober seines 22. mit Thenius oder seines 20. mit Steiner ober seines 18. mit der vatifanischen und Londoner Ausgabe zu forrigiren oder aus einer die Beifügung des Datums an unrechter Stelle veranlaffenden Berwechslung ber beiden gleichnamigen Könige mit Riehm zu erklären hat. 4) Das 23. Jar bes Königs Joas von Juda war nach 2 Kön. 13, 1 das Antrittsjar und das 37. besselben nach 13, 10 das Todesjar bes Königs Joahas von Jirael und bas Antrittsjar feines Sones Joas, was einen Abmangel von 3 an den 17 Regierungsjaren bes Joahas ergibt. Man pflegt mit ber Zalenforrettur zu helfen. So Albus, ber bei ben Sept. bas 37. in bas 34. verbeffert, mogegen andere nach ber auf ber Borausbatirung beruhenben Gleichung 1 Joas von Juba = 7 Jehu von Israel das 37. in das 39. verwandeln, wie Des Bignoles, Wis ner, Thenius, Röckerath, Steiner und Schäfer. Man kann aber auch bas 37. schonen und es nach Riehm als bas Resultat ber auf bie Nachbatirung gebauten Gleichung 1 Joas = 8 Jehu betrachten und bann mit Josephus (Antt. IX, 8, 5) in 13, 1 das 23. bes Joas mit seinem 21., ober wie Reil will, 22. vertauschen. Scheut man die Balenkorrektur, fo kann man auch mit bem Gros der Chronologen, und zwar von ben Rabbinen an, zu dem Austunftsmittel einer zwei oder dreijärigen Mitregentschaft des Königs Joas von Ifrael mit seis nem Bater Joahas vom 37. Jare bes Joas von Juda an greifen. 5) Den primarius scrupulus macht, um mit Usher zu reden, die Feststellung der Regierung Afarja's oder Usia's von Juda. Rach 2 Kön. 14, 1. 2 regierte sein Bater Amagia 29 Jare und wurde dann in Lachis von Berschwörern ermordet. Das ware nach 2 Kön. 14, 16. 17 im 15. Jare Jerobeams II. von Ifrael geschehen. Mun aber wird 15, 1 ber Regierungsantritt Usia's in das 27. Jar Jerobeams II. gesett, wodurch eine Differenz von 12 Jaren entsteht, um deren willen nach bem Ausdruck Des Bignoles' die einen Chronologen ihren eigenen Geist, die ans bern die heil. Schrift auf die Folter gespannt haben. Der Alteste, welcher burch die Korrektur des 27. in das 14. geholfen hat, ist Josephus (Antt. IX, 10, 3), dem vom 17. bis zum 15. schwankend L. Cappel, Des Bignoles, The= nius, Keil, Schäfer u. a. gefolgt sind. Ebenso haben Theophilus und Clemens den Zwiespalt durch die Berwandlung der 29 Regierungsjare Ama= gia's in 39 auszugleichen versucht. Andere, wie Q. Cappel und Bitringa, ziehen ber Balenkorrektur ben freilich nahe liegenden Schlufs auf ein elf= bis zwölfjäriges Zwischenreich nach dem Tobe Amazia's vor, beffen Unmöglichkeit übrigens ichon Des Bignoles aus 2 Mon. 14, 21 und 2 Chron. 26, 1 bars getan hat. Wieder andere nehmen, um der Nötigung auszuweichen, auch die Jare der Könige von Ifrael um die Dauer diefes judischen Interregnums zu vermeh= ren, vom 15. bis zum 27. Jare Jerobeams II. eine vormundschaftliche Regierung bes Hohen Rates im Namen bes bei bem Tobe seines Baters erst vier- ober fünfjärigen Ufia's an. Gine andere, von der rabb. Chronif beliebte, Aus:

hilse ist die von Tremellius mit seiner parenthetischen Auffassung von 2 Kön. 15, 2-4 czegetisch gerechtfertigte und selbst von Marsham gebilligte Berbindung bes 27. Jares Jerobeams mit der Erfrankung Ufia's am Ausfaße als deren Datum. Diese Sypothese fürt burch bie Fortbauer ber Krankheit bis zum Tobe im 68. Lebens= und 52. Regierungsjar Ufia's zu seiner so ziemlich gleichzeitigen Thronbesteigung mit Jerobeam II. bei ben Rabbinen, welche bann wieder eine Vormundschaft bes Sohen Rates für den bei bem Tobe seines Baters 25 Jare alten, also bei seiner Erkrantung eben erft geborenen Jotham nach sich zieht, obwol eine Bormundschaft für den Reichsverweser (2 Kon. 15, 5) eine unvollzieh: bare Borstellung ift. Gine weitere rabbinische Ausgleichung zwischen bem 15. und 27. Jare Jerobeams besteht in der Identifizirung beiber Termine burch die Beziehung bes ersteren auf ben Anfang, und bes letteren auf bas Ende feiner Regierung, benn 14 + 27 = 41 Regierungsjaren Jerobeams (2 Kon. 14, 23). Diese Kombination bedt ben letten Wiberspruch in ben ifraclitischen Gleichzeitigkeiten der Regierung Ufia's auf. Dach 2 Kon. 14, 16. 17 erfolgte nämlich ber Regierungsantritt Jerobeams II. im 15. Jare Amazia's von Juda; ba nun ber etstere 41 Jare regierte, so musste ihm sein Son Sacharja im 27. Jare Usia's nachgefolgt sein, allein nach 15, 8 folgte er ihm erst in bessen 38. Jare nach. Man hilft wieder mit einem Zwischenreich und zwar Quandt sogar mit einem solgenannten Ebene bes Stammes Ruben in 2 Chron. 26, 10, und wer das wegen 2 Kön. 14, 29 nicht will, verlängert einfach die Regierung Jerobeams um die nötige Zal von Jaren. So Des Vignoles, Bengel, Ewald und viele. 6) Der lette Stein des Anstroßes ist die Differenz zwischen den 38 Jaren vom 1. Jare Jothams von Ruda bis zum 6. Sistia's und ben 29 Jaren vom 1. des im 2. Jare Jothams auf den Thron gefommene Petah bis zum letten Sofea's von Ifrael. L. Cappel und Ifaat Boß suchten sie durch die Hypothese der Mitregentschaft des Ahas mit seinem Bater Jotham von dessen 10. Jare an zu heben, was mit den 20 Jaren des Ahas bei seiner Thronbesteigung (2 Kön. 16, 12) freilich nicht gut harmonirt, wenn man nicht mit Tremellins überseten will: natus viginti annos erat Achaz, quum ille (nämlich Ahas' Bater Jotham) regnare incipe-Andere, und zwar die Meiften, barunter aus ber Reuzeit Biner, Reil, Steiner und Oppert, suchen durch ein Zwischenreich zwischen Pekah und Hose azu vermitteln, und zwar auf Grund des doppelten Regierungsanfangs Hosea's, nach 15 30 im 20. Jare Jothams — bem 4. bes Ahas und nach 17,1 im 12. Jare bes Ahas, eine Tiscrepanz, welche die rabb. Chronik, Batazblus, Grotius und im Grunde auch Lightsoot mit der Hypothese der asspiration rischen Unterwürfigkeit Hosea's vom 4. bis 12. Jar des Ahas, andere Rabbinen aber auch mit ber Beziehung des 12. Jars des Ahas auf den Einfall Sanheribs Die Dritten, und zwar von Bafilius bem Großen und Synausgleichen. cellus bis auf Thenius, Ewald und Röckerath bedienen fich der Korrettur ber 20 Jare Befahs in 28 ober 29 ober 30. Diefen beiben letteren Aushilfen mit dem Zwischenreich und der Zalenkorrektur tritt Riehm mit der Bemerkung entgegen, bas die mit den im ganzen 16 Regierungsjaren (2 Kön. 15, 33) 30s thams ichlechtweg unverträgliche Thronbesteigung Sofea's auf der Gleichsetzung bes 1. Jares Befahs mit bem 52. Uffa's beruhe und eine 20jarige Regierung Bekahs und die sofortige Thronfolge Hosea's voraussetze. Bu der Sebung der anderen fleineren Schaben wendet man die Unnahme des Wechsels der Boraus. und Nachdatirung der Regierungszeiten, der Mitgalung des Terminus a quo und ad quem, der Berschiedenheit bes Jaresanfangs in den Jareszalen der Konige von Juda von dem in den Jareszalen der Könige von Ffrael und änliche hilfes mittel an. Die harmonistischen Runfte find jedoch für die Biffenschaft wertlos geworden, feit fie fich von den Berlegenheiten und hinderniffen, in welche ber Synchronismus des einen Reichs für das andere die historische Konstruktion berstrict, durch ben Nachweis seines Ursprungs von Wellhausen und seines Busammenhangs von Richm losgewunden hat, um in den wirklich geschichtlichen

Balen aus den beiderseitigen Reichsannalen einen dankbareren Stoff zu haben. Freilich sind aber auch die Annalenzalen nicht unanstößig und sehlerlos. So sollten die Jare der 6 ersten Könige Juda's mit denen der 9 ersten Ifracls sich deden, da sie mit dem gleichzeitigen Regierungsantritt Rehabeams und Ferobeams beginnen und mit dem gleichzeitigen Tod Ahasja's von Juda und Jorams von Ifrael durch Ichu (2 Kön. 9, 21—29) endigen, allein die Jare der Könige von Juda machen 95 und die der Könige von Israel 98 Jare und 7 Tage aus. Edenso sollten sich wider die Königsjare vom gleichzeitigen Rezierungsantritt Athalja's in Juda und Ichu's in Israel (2 Kön. 10 und 11) dis zum Untergang des Reiches Ifrael im 6. Jare Histia's von Juda und im 9. Hosea's von Israel (2 Kön. 18, 10) gegenseitig decken, die Zalen der Könige von Israel von Ias aergeben aber die Summe von 165 und die der Könige von Israel von 143 Jaren und 7 Monaten. Angesichts dieser Inkongruenzen, sür deren Ausgleichung die Resultate aller dis jeht schon angewendeter oder künstig noch zu entdeckender Künste der Konjekuralkritik nur den Wert subjektiver Willskrichskeiten statt des der objektiv zuverlässigen Lösung haben können, sieht sich der Historiker unwilkfürlich nach einem archimedischen Standpunkt sür die ges

schichtliche Konftruktion in ber Profangeschichte um.

Glücklicherweise find nun die profangeschichtlichen Unhaltspunkte für die Zeitrechnung des geteilten Reiches nicht mehr spärlich und unzuverlässig. Zwar von ben oben bei dem Datum des falomonischen Tempelbaues erwänten phonigi= ichen Synchronismen, bon benen bie Beitgenoffenschaft bes thrifden Ronigs Ethbaal ober Ithobal mit dem israelitischen König Ahab (1 Kön. 16, 31) hoch wichtig ware, muss man absehen, ba die Epochen von Thrus und Karthago problematisch find und die thrische Königsliste Menanders bei Josephus (c. Ap. I, 18) nicht nur wegen des Mangels an einer Rontrolle, fondern auch wegen des Wi= berfpruchs zwischen ihrer Summenzal und ihren Detailzalen nur ein beschränftes Bertrauen verdient. Will man es aber bennoch mit ihnen wagen, so hat Ethbaal, wenn man für Karthago mit Movers die Epoche Justins 826 v. Chr. wält, 897—866 v. Chr. regiert, 885—854 aber, wenn man mit Unger nach Timaus von 814 an aufwärts rechnet, 917-886 endlich, wenn man mit Dunder und Melber nach Appian von 846 ausgeht. Nicht viel beffer fteht es mit ben ägpptischen Gleichzeitigkeiten, ba die Beit des ifraelitischen Doppelreiches eben auch noch in die dronologisch unbestimmbare Periode der ägyptischen Geschichte bor ber XXVI. Dynastie fällt, welche nach bem Urteil von Brugich und Biebemann erft die Aufftellung einer sicheren Chronologie gestattet. Die Weschichte bes geteilten Reiches hat nun abgesehen von bem ichon besprochenen Balaftinagug Sisags brei Berürungspunkte mit ber ägyptischen. Der erfte ist ber Sieg Alffa's über den Ruschiten Gerah (2 Chron. 14, 9 ff.), wenn man es hier anders mit einem geschichtlich fassbaren Ereignis und nicht mit einem utopischen Mythus zu tun hat, wie Movers, Wellhausen, Fr. Hommel, Maspero, Wiedes mann und Ed. Mener annehmen. Wer Serah für historisch nimmt, identifiszirt ihn mit dem zweiten Bubaftiten, Oforchon 1. Go Des Bignoles, Cham= pollion, Lepfius, Unger und Ebers u. a., wärend Brugich, wenigstens früher, und mit ihm Fr. Le normant, in Serah einen bedeutend späteren Athiopentonig Atert : Umen erfennen wollte und Lauth ihn ebenfalls für einen Athiopen und zwar für ben an den unrechten Ort verschlagenen Doppelgänger bes So beziehungsweise Save-Sabako in der XXV. Dynastie, wegen der Lesart Tyrido des vatikanischen Textes für das Tova der Complutensis in 2 Kön. 17, 4 nimmt. Den zweiten Berurungspunkt bietet ber Unichlufe Sistia's an eben diesen So-Sebe-Sabato in 2 Kön. 17, 4, welchen übrigens manche wegen bes britten Berürungspunktes, bes Auftretens bes 12 ober 14 Jare nach Cabato auf ben Thron gekommenen Thirhaka gegen ben affprischen König Sanherib im 14. Jare histia's, mit seinem Rachfolger Schabotata : Sebichus in diesem Falle vertauschen müchten. Diese Streitfrage macht es aber eben rätlich, hier die Chronologie statt nach den schwankenden Jareszalen der Agyptologen nach den affy-rischen Synchronismen der Keilinschriften, die ja Sabaka und Thiraka als

"Schabe" und "Tarku" auch erwänen, zu bestimmen. Die chronologischen Regulatoren berselben sind die Eponymenlisten, welche in doppelter Gestalt, nämlich vne und mit chronikalischer Beischrift zu den einzelnen Eponymieen, ausgesunden worden sind und in ersterer Gestalt von 893—666 v. Chr., in letterer aber nur von 817 bis 728, beziehungsweise durch ein von Eb. Schrader kopirtes Fortsschungsfragment dis 723, reichen, wenn man sie mittelst des ptolemäischen Kanon nach Maßgabe der Kontraktäselchen aus der Zeit des Königs Sargon Arkean mit der Doppeldatirung nach seinem jeweiligen assprischen und babylonischen Re-

gentenjar in die allgemeine Zeitrechnung eingliebert.

Bergleicht man nun die Beitfolge ber affprischen Berürungen mit Jubas Ifrael nach bem dronologischen Detail diefer Lifte unter Beiziehung der einschlägigen einzelnen Königsinschriften nach Eb. Schraber, Fr. Hommel, Fr. Des lipsch (Art. "Sanherib") und C. P. Tiele mit beren Zeitsolge nach der Bibel, so fällt der Sieg Salmanaffars II. über Ahab von Ifrael und hababefer : Ben = habab II. von Damastus mit ihren Berbunbeten auf 854 v. Chr., nach ber Bibel um über 40 Jare zu fpat, und ber Tributempfang besselben Königs nach seinem Sieg über Hafael von Damastus unter anderen auch von Jehu von Ifrael auf 842, nad ber Bibel ebenfalls um minbestens 15 Jare zu fpat. Den grofsten Schaben tut jedoch die feilschriftliche Geschichte und Beitrechnung Thiglath. Bis lefers und Sanheribs der biblischen Königsgeschichte und: Rechnung. Die monumentale Beitgenoffenschaft bes erfteren mit ben Königen Ufarja-Ufia bon Juda und Menahem von Ifrael verwandelt die biblische Selbständigkeit des Ronigs Phul (2 Ron. 15, 19) in beffen burch die babylonische Chronit von Nabonaffar bis Samas-fum-utin teilurtundlich erwiesene Identität mit Thiglath-Bilefer, welche S. Rawlinfon, Lepfius und Brandes, übrigens unter bem Wiberfpruch von Eb. Schrader, die Bibel fogar felbst in 1 Chron. 5, 26 anerkennen las-Sodann verschiebt seine nur 18järige Regierungszeit von 745 bis 727, in welchem Jare ihm Salmanaffar IV. nachgefolgt fein wirb, die Regierungszeiten Afarja's-Ufia's, Menahems und Befahs in fataler Beife. Ebenso zerftort bas Antrittsjar Sanheribs 705 nach ber Eponymenliste die biblische Gleichzeitigkeit Histia's von Juda und Hofea's von Ifrael, da sein keilschriftlich zwar nicht besonders datirter aber jedenfalls vor 705 unmöglicher Zug gegen Palästina und Agypten nach 2 Kön. 18, 13 in das 14. Jar Histia's fiel. Den von diesem afshrischen Synchronismus der biblischen Königsgeschichtes und Rechnung und nach bem Urteil einer angstlichen Avologetit wol auch mittelbar ber Fides humana und divina ber gangen beiligen Schrift brobenben Umfturg abzuwenden, bat nun, um bon dem vergessenen Saigh nicht mehr zu reden, Oppert die Erwänung einer Sonnenfinsternis in der Eponymenliste mit der chronikali= ichen Beischrift unter ber Eponymie des Purilfagali, oder wie man fonst den Namen lesen mag, dazu benützt, durch die Kombination dieser Sonnenfinsternis mit der für die Lage von Ninive nahezu totalen am Freitag den 13. Juni 809 v. Chr. in ber Eponymenlifte zwischen Afurnirar und Thiglath-Bilefer eine Lude von 47 Jaren zu statuiren und mit dieser die Harmonie der affprischen Rechnung mit der biblischen und die Rettung der Existenz und Selbständigkeit Phuls zu bewerkstelligen. Doch reicht zur Ausgleichung ber Reilschriften mit ber Bibel bie Eponymenludenhypothefe nicht einmal aus, fondern man muß noch zu weiteren bebenklichen Silfsmitteln feine Buflucht nehmen, unter benen bas fatalfte die Ungeheuerlichteit ift, die Ronige Jerobeam II. und Petah zweimal regieren laffen. die Könige Afarja = Ufia und Menahem aber als Zeitgenoffen Phule vor 758 v. Chr. nach der Bibel und Thiglath-Pilesers von 742 bis 738 nach ben Reils schriften zu verdoppeln und einen alteren und jungeren Afarja und Menahem gu unterscheiden, deren ersteren sich Oppert aus dem Son Tabeals in Jes. 7, 6 zu Burechtmacht. Doubletten, welche nur Schäfer und Datzat ertragen tonnen-Das dieje harmonistische Konftruttion verbächtigende Moment bilben nun aber nicht sowol ihre Anhängsel, als das vielmehr nach ber Beweissürung Gb. Schra = bers die Unzuverläffigfeit ihres aftronomischen Fundaments tut. Der Ptolemäis iche Kanon fixirt nämlich, nach rudwärts fortgefest, die Eponymie Purilfagali's

auf bas Jar 763 v. Chr., und die Sonnenfinfternis in seinem Amtsjar hatte im Monat Sivan statt, also tann biese, wenn nicht anders der bisher als unbedingt fturmfest erfundene Ranon umgestoßen werden foll, nur die in ber Umgegend von Ninive ebenfalls nahezu totale Sonnenfinsternis vom 15. Juni 763 gewesen fein. Schon baburch ift die Lüdenlofigfeit ber Eponymen= und Jaresfolge in ber Lifte verbürgt. Außerbem ift fie noch burch ben regelmäßigen Turnus ber Eponymie unter ben neun vornehmften Burdentragern nachft bem Ronig, ber nicht bloß unter Thiglath : Bilefer üblich war, wie Oppert meint, fonbern nach Schraber bis zum Jare 703 in Ubung blieb, insbesondere aber burch bie Widertehr einer und berfelben Berfon in der gleichen amtlichen Gigenschaft bor und nach ber vorausgesetten Bude ber Lifte gesichert. Go bleibt benn, wie nunmehr, abgesehen von Oppert, allgemein bis auf Ramphausen und Riehm anerkannt ift, für die hiftorifche Ronftruktion ber jubischen und ifraelitischen Ro: nigsgeschichte und: Rechnung nichts mehr übrig, als nach dem Borgang Schraders beren Accommodation an die affprische Eponymentiste, die nach dem Zugeftandnis bes letteren an A. v. Gutschmid zwar auch nicht schlechthin fehlerlos ist, aber boch mit ihren 9 anscheinend falschen unter ben 27 kontrolirbaren ihrer fämtlichen 34 Regierungstrennungsftriche bie betreffenden Regierungsantritte nur um ein und zwei Jare verschiebt, also unter allen Umftanden approximativ richtige Data liefert. Das für bie Accommobation unentbehrliche Datum der Berfto: rung Samaria's und ber affprischen Gefangenschaft wird freilich von ber Eponymenlifte nicht mehr erreicht, ift und aber boch in einer Inschrift als bas Antritts= jar bes Rachfolgers Salmanaffars IV., bes vermutlichen Ufurpators Sargon, 722 v. Chr., überliefert. Damit ift Bewissheit in Die Datumsfrage eines Rno: tenpunkte gebracht, in beren Entscheidung die Sachverständigen um Jare auseinanbergiengen, wie ein Blid auf die dronologischen Fixirungen der Berftorung Samarias lehrt. Rach bem ältesten Gemarsmann unter ben Bellenisten, Deme= trius, find von der Begfürung der zehn Stämme aus Samaria 573 Jare und 9 Monate, und von der der Juden aus Jerusalem 338 Jare und 3 Monate bis auf Ptolemaus IV. Philopotor (reg. feit 222 v. Chr.) verfloffen. Reine= fius, M. v. Niebuhr und Freudenthal verringern die erftere Jargal um 100 und tommen bamit für beibe Rataftrophen zunächst auf 696 und 561 v. Chr. Ergebniffe, die selbstverständlich eine weitere Korrektur nötig machen, wenn sie leidlich werden follen. Die richtige hat nun nicht Grat mit feiner Bermehrung ber letteren Jargahl um 100 und Tilgung ber Konigszal als Gloffem zur Bermeidung ihres Widerspruchs mit ber Jarzal getroffen, sondern Freudenthal mit der ungezwungenen Berbesserung bes reraprov in rov rolrov, der von 719 v. Chr., seinem Datum der Zerstörung Samaria's, 473 Jare 9 Monate, und von 584, seinem Datum der Zerstörung Jerusalems, 338 Jare und 3 Monate abziehend, das Thronbesteigungsjahr Ptolemäus III. Euergetes I., 246—5 v. Chr. nach seis ner Angabe, erhalt. Ersprießlicher verlegt man mit Lauth ben Untritt biefes Ptolemaers in bas Jar 247 v. Chr. und addirt nun 247 + 4733/4 Jare = 721 und 247 + 3381/4 Jare = 586 v. Chr., um die beiden bisher gewönlichsten Ansatze der Zerstörung Samaria's und Jerusalems schon bei Demetrius zu erhalten. Bon Eupolemus haben wir feine hieher bezüglichen Balen. Rach Josephus (Antt. IX, 14, 1) fand die Begfürung der zehn Stämme 947 Jare nach ber Einnahme des Landes burch ihre aus Agypten ausgezogenen Borfaren, 800 Jare "seit der Fürerschaft Josua's", und 240 Jare 7 Monate und 7 Tage "feit bem Abfall von Rehabeam" ftatt. Gibt man bem Auszug aus Agypten bas frühefte Datum 1715 b. Chr. und gieht hiebon 45 Jare bis gur Ginnahme Ranaans (Antt. V, 1, 19) ab, so kommt der Untergang Samaria's auf (1715-45) — 947 = 723 v. Chr., die Zal 947 ist also nicht notwendig korrupt, wie Jsaak Voß, Des Bignoles, M. v. Niebuhr und Destinon wollen, die mit Ausnahme des letten von ihnen den Text in verschiedener Weise korrigiren. Die Busammenrechnung der einzelnen Zeitangaben innerhalb dieses Zeitraums: die 592 oder 612 Jare vom Auszug bis zum Tempelbau, die 77 Jare Salomo's und die 240 Jare feit dem Abfall von Rehabeam, abzüglich der 65 Jare vom

Auszug bis zum Ende ber Fürerschaft Josua's aber hat die warscheinlich berftum: melten 800 Jare από δέ στρατηγούντος Ίησου geliefert, benn 592 + 77 + 240 = 909 nub 909-65 = 844, welche fich bei ber Bertauschung von 592 mit 612 auf 864 erhöhen; find jedoch die 800 Jare unversehrt, jo find fie wol die Abrundung ber 804 Jare, welche man durch die Bertauschung ber 77 Regierungs: jare Salomo's nach bem Beginn bes Tempelbaues mit feinen 37 biblischen er-Will man endlich das genau richtige Datum des Untergangs Samaria's bei Josephus finden, so braucht man nur die 261 Jare der judischen Konige von seinem oben ermanten Datum der Teilung des Reichs 983 b. Chr. abzuziehen. um 722 v. Chr. zu haben. Die rabb. Chronit fest bas Exil Ifraels auf 557 v. Chr., Theophilus auf 724, Afritanus nach Syncellus auf 751, nach der Baffahchronit aber auf 739, Clemens auf 730-729, Eufebius auf 746, Spincellus auf 729, die Baifahchronik auf 739, Beda auf 726, Marsham auf 737. J. Cappel auf 724, Scaliger mit vielen, worunter auch Oppert und Welthausen, auf 721, Lilienthal auf 717, Silberschlag auf 728, Chr. C. 3. v. Bunfen auf 709, Lenormant und E. b. Bunfen auf 720, Lepfius auf 699, Saigh auf 696, Röderath auf 701, Duandt auf 711, Rasta ani 741 und Röhler auf 719. Das feilschriftlich festgestellte Datum 722 v. Chr. verwidelt aber ben Chronologen fogleich in eine neue Ber: legenheit, ba es nach 2 Kon. 17, 6 und 18, 10 zugleich das 9. Jar hofca's und bas 6. histia's ift. Die Reilmonumente fegen nämlich ben Ginfall Sanheribs in das Jar 701 vor Chr. und die biblischen Königsbücher (2 Kon. 18, 13) in das 14. Jar histig's, wodurch entweder die Parallele zwischen dem Eroberungs: jar Samarias und dem 6. histias zur Unmöglichkeit wird, oder die amifchen dem Einfallsjar Sanheribs und dem 14. Sistia's. Tertium non datur, wenn man nicht entweder mit Sinds, Oppert, Lenormant und Frang Delitich bie Rapitelfolge bei Jes. 36. 37 = 2 Rön. 18. 19 und Jes. 38. 39 = 2 Kön. 20, 1-11 und 12-19 umlehrt und dann das 14. Jar histia's von dem Einfall Sanheribs trennt und mit seiner Krankheit und mit ber Gesandtschaft aus Babylon an ibn verbindet, oder mit Thrwhitt und himpel dem hiskiasdatum im Jare 36, 1, das Krankheitsjar dieses Königs als Epoche unterstellt und seinem 28. Regierungs: jar gleichsett, oder mit Sance, Brandes, Aleinert und Matzat in 2 Kon. 18 eine Konfusion des übrigens nicht in das Jar 713, sondern 711 b. Chr. gefallenen Palästinazugs Sargons und des Sanheribs im Jare 701 zu einem einzigen mit dem Datum Sargons vermutet. Ein berartiges Tertium bei Seite lass jend, haben nun Bellhaufen, Ramphaufen und Riehm unter ber Boraus: setzung, dass das judische Datum eines in das Schicksal Juda's so tief einschneis benden Greignisses, wie ber Ginfall Sanberibs es mar, ben jubifchen Reich gan = nalen entnommen und also geschichtlich zuverlässig sei, gegen die erstere Parallele und für die lettere fich ausgesprochen, marend Sorenfen für die erstere mit der Zusammengehörigkeit der Weissagungen von der Zerstörung Samaria's und Jerusalems im Buche Micha (1, 6 und 3, 12), dem Zusammenhang der Weissagung bei Jesaja (14, 28—32) von ber Buchtigung des Philisterlandes mit dem Philisterkriege Thiglath-Vilesers und der Schilderung Histia's als Kind bei demselben Bropheten (3, 12) eingetreten ist. Die detaillirten Aufrisse der Königsrechnung des geteilten Reiches bei den namhafteften Siftorifern und Kritifern por und feit der Geststellung ber feilschriftlichen Synchronismen zeigt nun nachstehende Tabelle.

| Part                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | יליטו טנו פ                           | CHIDENTHING | ng ber           | חשלמוומווט                                                  | Jen China) | แต่งรอกเ                                 | ronismen.                                                         |         |        |                      |                      | U. Seit der Entbednug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nug der              | aff.            | Chudhr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------|
| Marche   M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | o q n           | Rirael                                | - Britat    |                  |                                                             |            | Biner                                    | Ewale                                                             | Etenius | Reil   | eeri:<br>fareh       | Chr. 6.3.<br>v. dun: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prantes              |                 | Strom   |
| Marcheson I.   976   976   976   986   975   986   977   978   980   997     1985   956   944   957   968   965   956   958   956   958   956   957     1985   956   956   944   957   965   956   956   956   957   978   978   978     1985   956   958   958   958   958   956   958   957   978   978     20mit   929   929   918   958   958   958   958   958   958     20mit   929   929   918   938   938   931   939   937     30mit   929   929   938   938   938   931     30mit   929   938   938   938   938   938     30mit   929   938   938   938   938   938     30mit   929   938     30mit   939     30mit   939     30mit   939   939     30mit   939     30mit   939   939     30mit   939                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 2                                     | -           | <br>             |                                                             |            |                                          |                                                                   |         | 1      | 1                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                 | -       |
| Part                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rehabeam .      |                                       |             | 975              | 963                                                         | 981        | 1-                                       | 985                                                               | 977     | 975    | 950                  | 968                  | 997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 929                  | 937             | 938     |
| Sample   S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Afria           |                                       | 958         |                  | 946                                                         | 796        | 957                                      | 968                                                               | 960     | 957    | 933                  | 951                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 912                  | 920             | 921     |
| Machael   954 954 954 969 965 967 966 967 97 929 977 978 978 978 978 978 978 978 978 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मिति            | •                                     | 955         |                  | 944                                                         | 961        | 953                                      | 965                                                               | 958     | 955    | 931                  | 949                  | 957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 910                  | 917             | 919     |
| Chart   953 953 942 953 941 952 953 941 955 951 942 950 944 952 951 942 950 942 950 942 950 942 951 942 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951 951 951 951 951 951 951 951 951 951                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | Nabab.                                | . 954       |                  | 943                                                         | 096        | 154                                      | 863                                                               | 926     | 95 4/3 | 676                  | 947                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 808                  | 915             | 917     |
| Ethiat         930         931         936         936         936         936         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937         937<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | Bacla                                 | 953         |                  | 376                                                         | 959        | 453                                      | 961                                                               | 955     | 952    | 927                  | 945                  | å                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 307                  | 91-1            | 916     |
| Chart   Para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | (Sugar                                | 930         |                  | <u>a</u>                                                    | 936        | 930                                      | 937                                                               | 935     | 930    | 904<br>909           | 925                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.<br>80             | 891             | 892     |
| theth         917         918         807         923         918         917         918         807         923         918         917         914         914         914         914         914         914         914         914         914         914         914         914         914         917         914         889         988         990         918         918         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908 </td <td></td> <td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td> <td>000</td> <td></td> <td>010</td> <td>933</td> <td>\$25<br/>\$25</td> <td>925</td> <td>621</td> <td>929</td> <td>200</td> <td>1750</td> <td>Ì</td> <td>20 d</td> <td>088</td> <td>202</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 000         |                  | 010                                                         | 933        | \$25<br>\$25                             | 925                                                               | 621     | 929    | 200                  | 1750                 | Ì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 d                 | 088             | 202     |
| (%basis)         914         914         904         920         914         917         917         917         917         917         917         917         917         917         917         917         917         917         917         917         917         917         917         917         917         917         917         917         917         917         917         918         995         996         906         918         906         918         907         918         907         887         987         887         987         887         987         887         987         887         987         887         987         887         987         887         987         887         987         887         987         887         987         887         987         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         888         887         887         887         88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | albab .                               | 917         |                  | 208                                                         | 923        | 9.60                                     | 919                                                               | 1000    | 25.0   | 2000                 | 805                  | (8)666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2000<br>2000<br>2000 | 2000            | 222     |
| Steading         897         897         897         897         897         897         897         897         897         897         897         897         897         897         897         897         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Josaphat .      |                                       | 914         | 914              | 106                                                         | 920        | 914                                      | 917                                                               | 917     | 116    | 888                  | 806                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 698                  | 0.00            | 278     |
| 30ram         896         887         896         887         896         887         896         887         889         889         899         891         868         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889 </td <td></td> <td>Kbasja .</td> <td>897</td> <td>-</td> <td>1 20 00<br/>-</td> <td>900</td> <td>897</td> <td>897</td> <td>897</td> <td>897</td> <td>869</td> <td>887</td> <td></td> <td>85.00</td> <td>856</td> <td>856</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | Kbasja .                              | 897         | -                | 1 20 00<br>-                                                | 900        | 897                                      | 897                                                               | 897     | 897    | 869                  | 887                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85.00                | 856             | 856     |
| 35¢m         889         889         899         899         891         881         882         881         882         881         882         881         882         881         882         881         882         881         883         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885 <td></td> <td>Jorann .</td> <td>896</td> <td></td> <td>182</td> <td>25.00</td> <td>896</td> <td>895</td> <td>896</td> <td>968</td> <td>867</td> <td>884</td> <td></td> <td>852</td> <td>854</td> <td>855</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | Jorann .                              | 896         |                  | 182                                                         | 25.00      | 896                                      | 895                                                               | 896     | 968    | 867                  | 884                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 852                  | 854             | 855     |
| 3c\$u         \$86\$         \$86\$         \$86\$         \$85\$         \$88\$         \$86\$         \$75\$         —           3c\$u         \$84         \$84         \$84         \$84         \$84         \$85         \$85         \$87         \$88         \$85         \$87         \$88         \$85         \$87         \$88         \$85         \$87         \$88         \$85         \$87         \$88         \$85         \$87         \$88         \$85         \$87         \$88         \$87         \$88         \$87         \$88         \$85         \$87         \$88         \$87         \$88         \$87         \$88         \$87         \$88         \$87         \$88         \$87         \$88         \$87         \$88         \$88         \$88         \$88         \$88         \$88         \$88         \$88         \$88         \$88         \$88         \$88         \$88         \$88         \$88         \$88         \$88         \$88         \$88         \$88         \$88         \$88         \$88         \$88         \$88         \$88         \$88         \$88         \$88         \$89         \$88         \$88         \$89         \$89         \$89         \$89         \$89         \$89         \$89         \$89         \$8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | •                                     | 880         | _                | 8000<br>8000<br>8000<br>8000<br>8000<br>8000<br>8000<br>800 | 200%       | 888                                      | 898                                                               | 892     | 891    | 863                  | 885                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | £388                 | 251             | 852     |
| 37chu         884         884         883         884         883         885         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         889         887         889         887         887         889         887         887         889         887         889         887         889         887         889         889         887         889         889         887         889         889         887         889         889         887         889         889         887         889         889         887         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889 </td <td>Ahasja</td> <td></td> <td>882</td> <td>886</td> <td>မ<br/>တ</td> <td>人文文</td> <td>882</td> <td>882</td> <td>885</td> <td>884</td> <td>856</td> <td>875</td> <td></td> <td>32.5</td> <td>843</td> <td>848</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ahasja          |                                       | 882         | 886              | မ<br>တ                                                      | 人文文        | 882                                      | 882                                                               | 885     | 884    | 856                  | 875                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32.5                 | 843             | 848     |
| 30abaé         884         885         884         883         855         877         884         887         884         887         884         887         884         885         885         886         886         886         886         887         886         887         884         887         886         887         886         887         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | Jebu .                                | 800         | デ<br>で<br>り<br>し | 876                                                         | 98%        | 888                                      | 000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>00 | 884     | 883    | 855                  | 873                  | 887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$\$\frac{1}{2}\$    | 23.50           | 843     |
| Joapse         318         378         877         849         668         —           Joapse         30apse         846         858         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Migalja .       |                                       | # C         | 20 t             | 000                                                         | 7          | # 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 883                                                               | 30      | 883    | 0000<br>0000<br>0000 | 873                  | 887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 811                  | X42             | 873     |
| 30abae   856   856   856   856   856   856   857   844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                       | 000         | T. 1             | 2.0                                                         | 07.0       | 200                                      | 212                                                               | 2700    | 877    | 500                  | 999                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 830                  | 836             | 837     |
| Secobean II.   824   835   831   840   838   837   839   838   825   824   809   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   828   8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | Sounde .                              | 856         | 900              | X 40 0                                                      | - · からん    | 300                                      | 0000<br>0000                                                      | 856     | 828    | 827                  | 4000                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 813<br>            | 814             | 2012    |
| Secobean II.   824   835   847   826   826   828   825   824   804   812   825 (3um 1. Mal)     Secobean II.   824   825   841   840   842   844   842   842   845     Subserving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4               | Joan                                  | 0500        | 140              | 2000                                                        | \$ 3 S     | 240                                      | 30 C                                                              | O T O   | 0.50   | 818                  | 00000                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 567                  | 0               | 7.08    |
| Secobean II.   824   \$356   817   826   825   823   825   824   804   812   825 (3um 1. Mal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | etillagia       | •                                     | 0000        | 828              | 531                                                         | 340        | 0000                                     | 035                                                               | 830     | 838    | 602                  | 828                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2007                 | 96!             | 202     |
| See this   See                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | Jerobeam II.                          | 824         | 0 000            | 1- X                                                        | 826        | 825                                      | 823                                                               | 825     | F58    | 804                  | 812                  | (3um 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 285                  | 781             | 783     |
| Streetegnium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Maria ober Ufia | •                                     | 603         | 810              | 808                                                         | 811        | 808                                      | 808                                                               | 811     | 810    | 781                  | 799                  | 930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 793                  | 100             | 780     |
| Saddarja . 772 773 766 774 772 770 774 773 771 762 751 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | -                                     | ×13         | 783              | 776                                                         | 1          | 100                                      | 1                                                                 | ]       | 37.00  | -                    | 1                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                    | 1               | 1       |
| ### T72   772   772   773   771   776   773   771   761   760   771   761   760   771   761   760   771   761   760   771   761   760   771   761   760   771   761   760   771   761   760   771   761   760   771   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | Cacharla .                            | 772         | 77.3             | 366                                                         | 1          | 222                                      | 270                                                               | 774     | 772    | 763                  | 751                  | 74 (Berob. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 44.             | \$ T-   |
| Wendhem     771     772     765     773     771     769     773     771     771     771       Petaha     761     761     761     762     760     769     769     773     771       Petaha     769     753     760     753     760     753     760     754     760       Petaha     753     759     759     759     759     749     759     759       Petaha     751     752     759     759     749     759     749     759       Petaha     751     749     749     749     759     747     758       Petaha     752     753     749     749     749     759       Petaha     749     749     749     749     759       Petaha     749     749     749     749     749       Petaha     749     749     749     749     749 <td></td> <td>Saffum</td> <td>. 772</td> <td>272</td> <td>76.5</td> <td>773</td> <td>77.1</td> <td>270</td> <td>773</td> <td>771</td> <td>762</td> <td>751</td> <td>?</td> <td>755</td> <td>- 4 th</td> <td>743</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | Saffum                                | . 772       | 272              | 76.5                                                        | 773        | 77.1                                     | 270                                                               | 773     | 771    | 762                  | 751                  | ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 755                  | - 4 th          | 743     |
| Vertabja     761     761     761     761     761     761     760     761     760     760     769     762     760     761     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     760     7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | Menahem .                             | 111         | 772              | 765                                                         | 773        | 27.1                                     | 592                                                               | 773     | 771    | 761                  | 750                  | 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12                   | 072             | 242     |
| 4ectha     759     759     759     759     759     759     759     759     759     759     759     759     759     759     759     759     759     759     759     759     747     758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | Befahja                               | 761         | 761              | 300                                                         | 762        | 760                                      | 759                                                               | 762     | 760    | 751                  | 240                  | 760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 73.00                | -13             | 133     |
| 50 (ca       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727       727 <t< td=""><td></td><td>Berha</td><td>759</td><td>759</td><td>353</td><td>760</td><td>258</td><td>757</td><td>760</td><td>759</td><td>749</td><td>7300</td><td>759</td><td>750C</td><td>136</td><td>736</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | Berha                                 | 759         | 759              | 353                                                         | 760        | 258                                      | 757                                                               | 760     | 759    | 749                  | 7300                 | 759                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 750C                 | 136             | 736     |
| Defen       741       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       742       744       727       744       727       744       727       744       744       744       744       744       744       744       744       744       744       744       744       744       744       744       744       744       744       744       744       744       744       744       744       744       744       744       744       744       744       744       744       744       744       744       744       744       744       744       744       744       744       744 <td< td=""><td>Jothann ,</td><td>•</td><td>767</td><td>200</td><td>152</td><td>759</td><td>200</td><td>106</td><td>759</td><td>753</td><td>25</td><td>147</td><td>The state of the s</td><td>0.75</td><td>000</td><td>150</td></td<> | Jothann ,       | •                                     | 767         | 200              | 152                                                         | 759        | 200                                      | 106                                                               | 759     | 753    | 25                   | 147                  | The state of the s | 0.75                 | 000             | 150     |
| Dolea 738 729 724 727 727 727 727 727 727 727 727 727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | เนื้อสด         | •                                     | 741         | 242              | 737                                                         | 30         | 741                                      | 740                                                               | 743     | 742    | 27                   | 731                  | (Wenahem II.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | ( -<br>()<br>() | 135     |
| Dolea 738   739   726   731   728   729   727   729   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727   727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                       | 1           | 1                | J                                                           | -          | 1 6                                      | I                                                                 | 1       | 1000   | l                    | 1                    | -30 Setab 3. 2. W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                    | į               |         |
| 727 727 727 727 727 727 727 727 727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                       |             | 739              | 226                                                         | 731        | 729                                      | 728                                                               | 730     | 730    | 729                  | 717                  | 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 730                  | 730             | 730     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | •                                     | 727         | 727              | 723                                                         | 1.23       | 125                                      | 724                                                               | 727     | 1297   | 727                  | 7.14                 | 727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 202                  | 71.1            | - I :-  |
| Rech. Samarias 721 721 718 722 721 719 722 724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | Berfl. Camaria                        |             | 721              | 718                                                         | 722        | 721                                      | 719                                                               | 222     | 792/   | 721                  | 709                  | 721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 792                  | 722             | 722     |

Die Zeit des alleinigen Bestandes des Reiches Juda bis zu der Zerstörung Jerusalems im 11. Jar des Königs Zedelia (2 Kön. 24, 18 und 25, 2) beginnt ihre chronologischen Fragen mit dem Bürgschaftswunder am Sonnenzeiger des Uhas für die Widergenesung des totkranken Hiskia (2Kön. 20 und Jes. 38). Der erste, welcher diesem Wunder das von U. v. Gutschmid gebilligte Substrat einer Sonnensinsternis gegeben hat, ist Thenius gewesen, der mit Senssanth die partielle (von 5 Zoll) am 26. Sept. 713 v. Chr. dawit kombinirt hat, was mit der Parallele des 6. Jares Hiskia's zu der Eroberung Samaria's stimmt. Beginnt man aber dem assyrischen Synchronismus gemäß erst mit 710 v. Chr. die Regierung Hissia's und erstreckt sie nach 2 Kön. 18, 2 auf 29 Jare, also bis 686 v. Chr., so passt nur die von Bosanquet vorgesschlagene für Jerusalem sast totale Sonnensinsternis am 11. Januar 689 v. Chr., wenn sie gleich auch ihre großen Unbequemlichseiten hat, unter welchen die erste die ist, dass sie den verheißenen 15 Jaren Zusan Leben Hissia's in 2. Kön.

20, 6 und Jef. 38, 5 wiberfpricht.

Der nächste dunkle Punkt ist die 55järige Regierung Manaffe's (2 Kon. Von den Alten unbeanstandet murde sie zuerst von B. G. Niebuhr damit angesochten, dass Manasse's Son Amon schon mit 22 Jaren auf den Thron gefommen fei und also erft im 45. Lebensjar feines bei feiner Thronbesteigung 12 Jare alten Baters geboren mare, wogegen fie von M. v. Riebuhr bamit in Schutz genommen wurde, bafs histia bei ber Beburt Manaffe's auch icon 42 Jare alt gewesen sei, bass in ber Erbfolge Juba's nach ben Beispielen bon Salomo und Joahas bas Erstgeburtsrecht augenscheinlich nicht gegolten habe und bafs nach 2 Kön. 21, 6 Manaffe seinen Son geopfert habe, worunter gewiss ber Altere zu verstehen sei. Bon einem andern Gesichtspunkt aus hat Dobers bie lange Regierung Manasse's angegriffen, indem er aus den Varianten der Sept. zu den berühmten Rätselzalen bei Hesetiel (4, 4 ff.) herausbringen wollte, das zwischen ber Einnahme Samaria's und ber Zerftörung Jerusalems nur 110 Jare verfloffen seien. Allein auch wenn Movers mit seiner Exegese ber Septuagintagal 150 Recht hätte, so wäre damit doch nur der subjektive Calcul des griechischen Abersepers, nicht aber eine historische Objektivität eruirt. Wer wollte aber auch Diefe aus jener Brophetenstelle herausbringen? Allerdings haben die Zeitrechner, Scaliger und Brandes nicht ausgenommen, ihre dronologischen Shsteme über die Königszeiten Juda's und Ifracls auf die Sesekielschen Zalen 390 und 40 gebaut, allein woher nehmen sie das Recht zu beren Beziehung auf die Ber-gangenheit und die Maßgabe für die Entscheidung der Frage über den Nebeneinanberlauf ober bie Aufeinanderfolge ber beiden Jarsummen, sowie ben terminus a quo und ad quem für dieselben? Die Mehrzal berechnet freilich die 390 und 40 Jare mit kleinen Abweichungen in ihren Terminzalen von ber Regierung Berobeams I. und von dem prophetischen Auftreten Beremia's unter Jofia bis jum 11. Jare Zebefia's und anerkennt bamit ben Debeneinanderlauf ber beiben Balen, allein man wird andere nicht widerlegen konnen, welche die Aufeinanderfolge vorziehen und wie J. Cappel bie 390 Jare vom Tode Davids bis zum 13. Jar Josia's berechnen und da die 40 Jare Jeremia's in Jerusalem beginnen, ober wie ber Pater Philipp und Ravius mit ben 40 Jaren anfangen und bieselben vom Beginn des Tempelbaus bis zur Aufstellung ber goldenen Ralber Jerobeams galen, um bon ba an bie 390 Jare zu rechnen. Wie viel natürlicher ist bagegen die von De Brado, Münster, Grotius, ben Monchen von Port Royal, Fund, Ufher, Des Bignoles und ben neueren Eregeten vertretene Beziehung biefer Balen auf die Butunft, und zwar auf die Dauer ber lets ten Belagerung Jerusalems burch Nebutabnezar und bes Exils beider Reiche nach bem Typus der in der hebräischen Formation durchscheinenden ägyptischen Rnechtschafts- und Buftenjare und ber hinter ber griechischen Formation verborgenen Sindfluttage. Weitere Gegner ber 55 Regierungsjare Manaffe's sind Scheuchzer, J. v. Gumpach und A. v. Gutschmib, welche sie um wenigftens 20 Jare verfürzen möchten. Schonenber verfaren Ramphaufen, Eb. Meyer und Riehm, welche fie wegen ihrer Berabsetung bes Regierungsan-

tritts Sistia's zwar auch, aber boch nur um 10, beziehunghweise 12 Jare berminbern, warend Brandes, Steiner, Sommel, Floigl und Schraber fie beibehalten. Seine im 2. Buch ber Ronige nicht, wol aber 2 Chron. 33, 11-13 erwänte Begfürung in die Gefangenichaft nach Babel burch "bie Gürsten des Heeres des Ronigs zu Uffur", one Datum in der Bibel und bei Josephus, wird von der rabb. Chronit in sein 22. Regierungsjar gesetzt. Diesen Un= jat. welchem viele, aber nicht alle Chronologen folgen, indem von einzelnen seine Gefangenschaft in sein 4. oder 5., 8. oder 9., oder 15., 32., 40., 41 und 42. Jar gesetzt wird, findet Dt. v. Riebuhr zwar verdächtig, weil die 65 Jure, nach benen es mit Ephraim aus fein foll, bei Jesaja (7, 8), bom 1. oder 2. Jare des Abas an gerechnet gerabe um biefe Zeit endigen, allein immerhin im Zusammenhang mit ber zweitenkolonisirung Samaria's durch Assarbaddon (Esr. 4, 2), bem Sintergrund des jesaianischen Endziels für Ephraim, fo bafs man nur der ge= nauen JareBangabe keinen unbedingten Glauben beizumeffen hatte. Den Zweifel an der Befchichtlichkeit seiner Befangenschaft in Babel überhaupt von Graf, Maspero u. a. beseitigt Duncker mit deren Auffassung als Strafe für die Be= teiligung Manaffe's entweber an dem Widerftand Gibons und feiner Bundes: genossen gegen Assarhabdon auf seinem ersten sprischen Kriegszug bald nach 680 v. Chr. ober an der Emporung bes babylon. Bizekonigs Samas=fum=utin in ben Weilschriften, Sammugbes bei Alexander Bolyhiftor und Saosbuchin im Btolemaeischen Ranon, gegen seinen affprischen Oberherrn und Bruber Afurbanibal in den Reilschriften, Sardanapal bei Abydenus, im Jar 648, märend Schras ber fich auf die lettere Möglichkeit allein beschränkt und daher die Begfürung Manaffe's in bas 3ar 647 fest.

Mit bem Tobe Josia's bei Megibbo, ber Quartalregierung feines jungeren Sones und Nachsolgers Joahas und beren Abschlufs in Riblah, sowie mit seiner Ersetzung burch seinen alteren Bruber Eliatim = Jojatim von Pharav Recho (Recho II.) treten wir auf einen burch bie Parallelbaten im Buch Jeremia nach jubischen und chalduischen Konigsjaren unter ber Kontrolle bes Bt. Ranons zwar gefestigten, aber boch noch nicht von allen Steinen bes Unftoges gefäuber= ten dronologischen Boben. Der fatalfte unter biefen Steinen ift ber Widerspruch in den Regierungsjaren Nebukab nezars zwischen Jer. 25, 1 verbunden mit 2 Kon. 24, 12; Jer. 52, 5. 12 verbunden mit 2 Kon. 25, 2. 8 und Jer. 52, 31 verbunden mit 2 Kön. 25, 27 auf der einen und Jer. 52, 28. 29 auf der anderen Seite. Rach den ersteren Stellen fallen nämlich die Wegfürungen Jojachins und Bebetia's in bas 8. und 19. Regierungsjar Nebutadnezars und also bie Freis lassung Jojachins in seinem 37. Gefangenschaftsjar von Nebukadnezars Nachfolger Evil Merodach "im Jar seiner Thronvesteigung" (בַּשְׁבַת בַּוּלְכַתוֹ und בִּלְכַתוֹ ), das freilich Brandes zur Vermeibung ber Rechnungstollision im Ginne bes nachbatirten ersten Regierungsjares nehmen möchte, um 2 Jare hinter die Regierung Rebukadnezars nach ihrer Berechnung auf 43 Jare, von 604 bis 562 v. Chr. einschließlich in dem erwiesenermaßen nachdatirten Bt. Ranon, wärend die lettere Stelle nach bem Urteil Riehms gemäß einer vorbatirten chalbäischen Bälung, wie sie in der keilschriftlichen Regierungsberechnung der affyrischen Könige neben ber nachdatirten bann und wann auch vortommt, die beiden Begfürungen in bas 7. und 18. Jar Nebutadnezars und also die Freilassung Jojachins nur um 1 Jar zu spät ober vielmehr zu früh ansett, da nach Jer. 25, 1 und 46, 2 das erste Jar Nebutadnezars und das 4. Jojalims zugleich das Jar der Schlacht von Carchemis war, die noch zu Lebzeiten Nabopolassars aber furz vor deffen Tod laut Berofus bei Josephus (Antt. X, 11, 1 und c. Ap. I, 19) stattsand, also spätes stens 605, wie Ewald, Bellhausen, Brandes, Dunder, Maspero, Sommel, Wiedemann u. a. wollen, und frühestens 606, wie Winer, Rautich und Riehm annehmen (wärend Schrader und Schäfer zwischen beiben Jaren die Wal offen lassen), um die Bibel mit dem Pt. Kanon in der Frage der Regierungsbauer und Beit Nebukadnezars auszugleichen. Rechnet man nun mit Riehm von 606 an rudwärts, fo tommt man mit der Ratastrophe bes



Josia und Joahas auf 610 und mit dem 1. nachdatirten Jare Jojakims auf 609, womit auch der ägyptische Synchronismus sich verträgt, wenn man die Regierung des Pharao Necho mit Brugsch und Ebers in die Jare 612—596 oder auch noch mit Maspero 611—595, nicht aber mit Lauth und Wiedemann 610

bis 594 berlegt.

Der nächste Stein bes Anstofies ist bas Datum bes Augs Nebutabnezars gegen Jojakim in Dan. 1, 1. One Zeitangabe in 2 Kön. 24, 1, wird er hier in das 3. Jar Jojakims gesett. Die Rücksicht auf Jer. 25, 1; 36, 1. 9. 29; 46, 2 hat bei den Chronologen und Kritikern längst Bedenken gegen das danielitische Datum erweckt. Jer. 25, 1 hat sie fragen heißen, wie denn der König Rebukadnezar schon im 3. Jare Jojakims habe Jerusalem einnehmen können, wenn er erst in dessen 4. Jare König geworden sei. "Anno tertio Joakim absoluto, insunte quarto", hat Scaliger zur Befriedigung vieler geantwortet. Schwerer als diefes mit der Sypothese ber judischen Anticipation des Ronigs= titels für Nebutabnezar so leicht zu beseitigende Argernis wiegt ber aus ber Sammlung ber jeremianischen Weissagungen von ben ältesten unter Josia bis zu ben jungsten von der Einnahme Jerusalems durch ben Ronig von Babel, im 4. und ihrer Borlesung vor bem Bolt im 5. Jare Jojatims in Jer. 36, 1. 9. 29 gezogene Schlus von Bertholdt, Bleet, v. Lengerte, Sigig, Emald und Raupfch auf bas Jar 604 als frühften Termin des Erscheinens Rebutads nezars in Juda, allein er ermangelt insosern der Bündigkeit, als nach Zündel die Drohung Jeremia's mit einer babysonischen Offupation im 5. Jare Jojakims eine schon frühere Invasion Nebukadnezars an und für sich nicht ausschließt und ber Born Jojatims über die Publikation biefer Drohung fich auch aus einer schon einmal geschehenen Invasion zwanglos erklärt. Dagegen verträgt sich ein früherer Einfall Nebutabnezars mit dem Datum der Schlacht von Rarchemis in Jer. 46, 2 nicht, weil die politischen Konjunkturen ihn vor dieser Schlacht unmöglich machen: Sprien war nämlich feit 610 von Recho befest, worauf Sigig ausmerksam macht, und die Belagerung von Ninive hielt von 608 bis 606, also eben wärend bes 3. Jares Jojakims, Nebukadnezar und Kyazares von Medien am Tigris fest. Unter diesen Umftanden bleibt für die Rettung bes 3. Jares Jojatims in Dan. 1, 1 nur noch ber Ausweg übrig, biefem Datum eine andere Epoche als ben Regies rungsantritt dieses Königs zu unterlegen, damit alle Kollision verschwinde. Die= fen Ausweg betritt zuerst die rabb. Chronit, fie nennt es "das 3. Jar feines Abfalls", unglücklicher Weise läst sich aber nicht entscheiden, ob sie damit das 3. Jar seit dem Absall Jojakims, oder das Jar des Absalls selbst als das 3. seiner Untertänigkeit meint. Im ersten Falle wäre "das 3. Jar seines Absalls" das 11. und setzte Jar Jojakims, da sie den ersten Angriff Nebukadnezars auf Juda, offenbar wegen Jer. 36, in fein 2. Regierungsjar, also nach Jer. 25, 1 in das 5. Jojakims fest, im zweiten Fall mare es das 8. Jojakims. Für das Jar bes Abfalls nehmen es die Chronologen J. Cappel und Simfon und identifiziren dasselbe mit dem 5. Jare Jojakims. Sie stehen auf den Schultern bes Eusebius und Syncellus, welche von einem Anfat bes erften Angriffs Nebukadnezars auf das 2. Jar Jojakims, vermutlich insolge einer Kombination von Jer. 25, 1 mit Dan. 2, 1, welche das 2. Jar Nebukadnezars mit dem 5. Jojakims zusammenbrachte und so die nach Dan. 1, 5 im 3. Jare vorher geschehene Wegfürung Daniels in das 2. Jar Jojakims verlegte, wissen. Andere, barunter Grotius, L. Cappel und Marsham geben ihm bas 8. Jar Jojas tims als das seiner Einsetzung von Nebutadnezar zu seiner Epoche und kommen so auch auf das 11. Jar Jojakims. Ebenso rechnen Michaelis, Bertholdt, Ewald und Duncker, welche nach Josephus (Antt. X, 6, 1. 2) das 8. Jar Jojakims für das des ersten Angriffs Nebukadnezars nehmen. Mit dem 6. Jos jakims ibentifizirt Quandt bas buse Jar, indem er aus Jer. 36, 1 und 9 bie Unmöglichkeit eines Einfalls Nebukadnezars in Juda vor bem 6. Jar Jojakims folgert, biefes aber bann als beffen 3. von ber Epoche ber 70 Bermuftungsjare Juda's bei Jeremia (Rap. 25), dem 4. Jojatims und 1. Rebutadnezars, gezält sein läst. Vielleicht liegt der Schlüssel zu dem Rätsel in der Konsormirung des

jübischen Königsjares mit bem chaldäischen nach ber in Jer. 52, 28, 29 bemerklichen vordatirten Zälung der Regierungsjare Nebukadnezars, welche aus deffen 8. und 19. Jar bas 7. und 18. machte und baburch auch bie Anderung bes jubischen Paralleljares zu bem 3. aus bem 4. Jojatims veranlassen konnte. 4. Jar Jojatims ift aber nach früherem Nachweis zugleich bas Iar ber Schlacht von Carchemis, welche schon nach wenigen Wochen Nebutaduezar ben Ginfall in Auba ermöglichen musste, ben ber Bericht bes Berosus bei Josephus (c. Ap. I, 19) von ben Folgen des Siegs Nebutabnezars über ben Satrapen von Agyp: ten, Colefyrien und Phonizien voraussest. Dann erfolgte ber Abfall Jojafims in seinem 7. Jar, also 601 v. Chr., und die nach 2. Kön. 24, 2 von Nebukad= nezar gegen Jojakim angeordnete Exekution ist wol eines und dasselbe mit dem 2 Chron. 36, 6 erzälten Zug Nebukadnezars, auf welchem er Jojakim "mit Ket= ten band, bafs er ihn gen Babel fürete". Db feine Wegfürung nach Babel wirtlich vor sich ging, und wann er dann restituirt wurde, sind bei der Dunkelheit und Dürftigkeit ber Nachrichten unlösbare Fragen. Aus ber Restitution Jojatime aber ergibt fich von felbst bie Glaubwürdigkeit seines friedlichen Todes in ber Beimat nach bem Ausbruck in 2 Kon. 24, 6: "Jojakim entschlief mit seinen Bätern", und Jer. 22, 19 und 36, 30 treten diesem nur bann in ben Weg, wenn man diese Beissagungen von seinem Verluft eines ehrlichen Begräbniffes als vaticinia ex eventu ansieht. Dagegen bürfte ber Abschlufs bes Berichtes ber Chros nit a. a. D. über Jojakim mit ber Borbereitung seiner Abfürung nach Babel, ber ganz den Eindruck macht, als ob der Chronist sich seinen Tod in der bortis gen Gefangenschaft gebacht hatte, lediglich die Folge bes ichon erwanten geschichts: mibrigen Unfages ber Greigniffe fein.

One Austoß ist die Differenz zwischen den 18 Jaren Jojachins oder Jeschonja's bei seiner Thronbesteigung in 2 Kön. 24, 8 und seinen 8 Jaren in 2 Chron. 36, 9, da die letztere Angabe ein bloßer Schreibsehler ist und keine Handhabe für die Hypothese einer Mitregentschaft mit seinem Vater, wodurch die alteren Chronologen den Widerspruch auszugleichen suchten, oder einer mütters

lichen Bormundschaft, wie Sitig und Bertheau wollen.

An Jojachins Stelle trat nach 2 Kön. 24, 17, von Rebutadnezar eingesett, sein Oheim (nicht Bruder) Mathanja mit dem Königsnamen Zedekia. Unter ihm brach die lette Katastrophe über Juda herein. Sein Abfall von Babel ist one Beitangabe in ber Bibel, geschah aber nach ber rabb. Chronit "in seinem 8. Jare", welches freilich Deper one Befinnen in bas 9. forrigiren mochte, und nach Josephus (Antt. X, 7, 3): "nachdem er 8 Jare lang (επί έτη δατώ) an ber Bundesgenoffenschaft mit ben Babyloniern feftgehalten hatte". Die Folge bas von war bas Einruden eines chalbaifchen Seeres in Juda und bie Belagerung Jerusalems. Diese wurde zwar durch den Heranzug eines ägyptischen Hilfsheeres unterbrochen, allein nach beffen Burudwerfung im 9. Jare Zedefia's, am 10. Tage bes 10. Monats, wider aufgenommen und bis zur Eroberung 18 Monate lang fortgesett (Antt. X, 7, 4). Diese nach bem nachweis Des Bignoles' mit ber Ereignissolge bei Jeremia (37, 5. 8. 11 und 39, 1) burchaus konforme und auch burch ben Beginn ber Belagerung erft im 10. Monat des Jares (2 Kon. 25, 1; Jer. 39, 1 und 52, 4), also mutmaßlich nach einem vorherigen Frühjarsseldzug Nebukadnezars, geforderte Darstellung des Kriegsverlaufs will jedoch weitaus die Mehrzal der Ausleger dahin abändern, dass sie die ägyptische Intervention nicht vor, sondern hinter die biblische Datumsangabe bes Beginns der Belagerung sepen. Beendigt wurde die Belagerung im 11. Jare Bedekia's, am 9. Tage bes 4. Monats mit ber Erstürmung ber Stadt (Jer. 39, 2; 52, 6). Am 7. oder 10. Tag bes 5. Monats (2 Kön. 25, 8; Jer. 25, 12) folgte bie Berbrennung bes Tempels und ber Stabt, die Schleifung ber Mauern und die Wegfürung ber Sauptfamilien in bas Exil. Alle Chronologen feten bie Berbrennung nur 1 Monat nach der Eroberung, nur Des Vignoles meint zwischen beide Ereignisse 13 Monate legen zu müssen, weil sich ihm die Eroberung in das 18. mit dem Januar beginnende Jar Nebukadnezars stellt und für den Tempelbrand beffen 19. angegeben ift.

a beloted to



Mit der Berstörung Jerusalems hörte das eigene Statsleben Juda's durch bie babylonische Gefangenschaft zunächst auf, wie mit der Berstörung Sa-

maria's das Jiraels durch die affyrische Gefangenschaft aufgehört hatte.

Der Anfangstermin ber babylonischen Gefangenschaft ift ein mehrfacher, ba die Bibel von vier Wegfürungen nach Babel weiß. Die erfte geschah im 3. Jare Jojakims (Dan. 1, 1), das aber wol mit dessen 4. (Jer. 25, 1) identisch ist. Die zweite im 8., beziehungsweise 7. Nebukadnezars unter Jojachin (2 Nön. 24, 14 ff.; Jer. 27, 20 und 52, 28). Die dritte im 11. Zedekia's (2 Kön. 25, 11; 2 Chron. 36, 20). Die vierte im 23., beziehungsweise 24. Rebutabnezars (Jer. 52, 30), welche von Josephus (Antt. X, 9, 7) auf die unter der Fürung Johanans nach Agypten ausgewanderten Juden bezogen wird, wozu ihm infolge der von Wiedemann und Schrader aus einer Reil- und hieroglypheninschrift erhobenen Tatsache eines siegreichen zweiten Kriegszugs Nebukabnezars gegen Umasi's zwei Jare nach dem Scheitern seines ersten gegen Hophra-Apries nach Abbruch seiner vergeblichen Belagerung von Thrus Jer. 43, 11 und 44, 28 ein hiftori= sches Recht geben. Bon biesen vier Begfürungen macht aber bie Bibel nur zwei mit ausdrücklichen Worten zu Epochen: die unter Jojachin und die unter Bebetia. Nach der ersteren rechnen Sefetiel (1, 2; 33, 21; 40, 1) und ber Evangelift Matthäns (1, 11.12); nach ber letteren Jeremia (1, 3) und ber Chronift (2 Chron. 36, 20, wo die häufige Burudbeziehung ber Wegfürung nach Babel in die Knechtschaft Nebutadnezars und seiner Sone bis auf Chrus auf Jojatim in B. 5 ff. eine gar zu fünftliche Aushilfe ift). Als Endtermin ift in 2 Chron. 36, 22 und Efr. 1,1; 5, 13 bas 1. Jar bes Chrus, natürlich in Babylon und nicht in Perfien, wie alle Alten annehmen, nach bem ptolemäischen Ranon 538 v. Chr., angegeben. Die Degradation bieses Befreiers ber Juden zu einem Satrapen unter Xerges und Artagerges von bem Bergog Georg von Manchefter ist längst widerlegt (s. den Art. "Chrus" Bd. III, S. 424). Hienach hätte die babylonische Gesangenschaft von Jojach in 599 v. Chr. an 63 und von Zede kia 588 oder 586 an nur 50 oder 48 Jare gedauert. Der lettere Beitraum soll nach ber Auffaffung ber rabb. Chronit und ber modernen Gelehrten Bertholbt, Eichhorn, v. Lengerte, Sipig, Emald, Rüctschi, Reichel und in schwantender Beise Bleet und hermann Schult in den 7 Jarwochen Daniels (9, 25) verborgen sein. Man gewönte sich übrigens frühe schon an eine viel hohere Berechnung ber Dauer bes Exils, beren Bal man ber Weisfagung Jeremia's (25, 29) von einer 70järigen Dienstbarkeit unter Babel entnahm. In der Berechnung des Ansangs und Endes herrscht jedoch große Uneinigkeit unter ben Auslegern. Jeremia felbst hat seine 70 Jare, wie seit Scaliger mit Ausnahme von Wieseler wol allgemein anerkannt ist, von der Wegsürung unter Jojakim an gerechnet, und in der Tat sind es vom 3. (4.) Jare Jojakims, 606 v. Chr., nach der jeremianischen Bordatirung der Regierung Rebutadnezars, bis zur Rückfehr des ersten Exulantenzugs unter Serubabel und Jojua volle 70 Jare. hinter biefen Anfangstermin zurud geht Gufebius mit anderen anonymen Alten, um ben einen seiner beiben Schlusspunkte bes Exils, bas 1. Jar bes Cyrus in Persien und das 2. Jar des Darius Hystaspis, zu retten, nämlich bis jum 1. Jar bes prophetischen Auftretens Jeremia's, bem 13. Jar bes Konigs Josia. Mit Jeremia geben außer Daniel und etlichen ungenannten Alten bei Eusebius und Syncellus: Lightfoot, J. Cappel, J. Boß, Petav, Ufher, Des Vignoles, Bengel, Tiele und Quandt. Andere beginnen wegen He= setiel mit ber Wegfürung Jojachins. So unter ben Alten Clemens, ber auch zwei Termine hat, Afrikanus und Syncellus, unter den Neueren aber: Scaliger, Calvisius und L. Cappel. Sie beendigen bann die 70 Jare ebenfalls mit bem 1. Jare bes Chrus, und zwar die Alten, wie schon gesagt, mit feinem 1. in Persien, wodurch sie auf die Absurdität hinaustommen, Jojachin auf 630 v. Chr. segen zu muffen, die Neueren aber mit feinem 1. in Babylon, welches Scaliger auf 531 fest. Die Mehrzal halt sich burch Sach. 1, 1. 12 verans lasst an die Zerstörung Jerufalems und geht mit dem Ende des Exils bis zu der Wideraufnahme des Tempelbaus im 2. Jar bes Darius hyftaspis (Efr. 4,

24) herab. So schon die rabb. Chronif, Theophilus, Clemens, Eusebius, (s. oben) die Passach der not u. a., aber der wunderliche Josephus gerät mit sich selbst in Zwiespalt, wenn er einerseits (c. Ap. I, 21) ganz dieselbe Rechnung ausstellt und andererseits (Antt. XI, 1, 1. 2) doch wieder für die 70 Jare statt des 2. Jares des Darius Hystaspis das 1. Jar des Chrus als Schluspunkt beis behalten will worin ihm die Chronographen Hippolytus, Hilario, Sulspicius Severus u.a. solgen. Ob vielleicht seine übertriebenen Jareszalen für die Regierungsdauer Evil-Merodachs und Nergal-Scharezers, 18 statt 2 und 40 statt 4, in Antt. X, 11, 2, welche die Zeit zwischen der Zerstörung Jerusalems und dem 1. Jar des Chrus auf über 100 Jare steigern, ein unglücklicher Berssuch sein, die Erstreckung dieser Zwischenzeit auf 100 Jare historisch zu begrünz

ben, magt Deftinon nicht zu entscheiben.

Innerhalb bes Rahmens des Exils bieten fich bloß die Angaben des Buches Daniel ber Chronologie bar. Unter ihnen steht ber viel bezweiselte und auch von Schrader noch in bas Gebiet ber Sage verwiesene Banfinn Rebutadnes zars obenan, welcher durch den Bericht des Abydenus bei Eusebius (Praep. ev. IX, 41, 6 ed. Gaisf. und Chron. arm, ed. Schoene I, 41, 42) über bie pros phetische Berzückung Nebukabnezars und sein sofortiges Berschwinden, sowie durch ben Ausbruck bes Berosus bei Josephus (c. Ap. I, 20) über sein Lebensenbe: έμπεσιών είς άρβωστίαν μετηλλάξατο τον βίον, worauf Frz. Delitich (Art. "Da= niel" Bb. III, S. 469) hingewiesen hat, und endlich auch durch die fonft unverständliche Selbständigkeit seiner Gemalin Nitofris bei Berobot (I, 185 ff.), welche nach dem Borgang von G. Rösch nunmehr auch Rasta und Quandt beto: nen, weniger aber durch seine von Oppert und Lenormant behauptete Notwendigkeit zur Begreiflichkeit eines onedem nur von ihnen aus seinem Königstitel vermuteten Usurpationsversuchs bes Baters Nergal-Scharezers, bes Thronräubers an Evil-Merodach, geschichtlich beglaubigt sein durfte und Allem nach in seine letten Lebensjare fällt. Größere Schwierigkeiten machen die Konige Belfager und Darius ber Meder. Dafs Belfager mit einem ber vier letten babylonischen Könige vor der Eroberung Babylons durch Chrus identisch sein mufs, wenn er überhaupt nicht ein Phantasiegebilde sein foll, ift eine logische Notwen= bigkeit, aber mit welchem? bas ift von jeher bie große Frage gewesen. Endlich haben die Reilschriften einiges Licht in dieses Dunkel gebracht: Belsazer ober Bel= sar-usur ift nach S. Rawlinson und Schrader ber bei ber Erstürmung Ba= bylons gefallene Son und Mitregent Nabonnids, Darius der Meder aber ist nach Schrader durch den Cyruscylinder und die Annaleninschrift Nabonnids, welche auf diesen letten babylonischen König ben Perfer Chrus unmittelbar in ber herrschaft über Babylonien folgen lassen, als der ungeschichtliche Schatten der einsti= gen Machtstellung ber Meber erwiesen, wogegen ihn Unger mit ber Sypothese seiner Ibentität mit bem medischen König Afthages schützen möchte, warend er nach Lenormant eher der an der Berknechtung der Babylonier burch den persischen Maulesel mitschuldige Mydys (Lids Mydys nach der Korrettur A. v. Sut= schmids), bei Abybenus a. a. D., welchen Büdinger für den nach der Cyropädie zu Chrus übergetretenen Statthalter Gobrhas von Guti in der Annaleninschrift Nabonnids nimmt, sein soll. Im übrigen f. Köhler, Art. "Belfazer", und Raugsch, Art. "Darius".

Vom Ende des babylonischen Exils läuft der chronologische Jaden des Alten Testaments durch die Bücher Esra und Nehemia dis ungefär 430 v. Thr. Hier ist er abgeschnitten, um erst von den apostryphischen Büchern der Mattas bäer in der Zeit des Antiochus Epiphanes wider angelnüpst zu werden und mit dem Jare 135 v. Chr. ganz zu Ende zu gehen. Es ist der Faden der nachexilischen Chronologie auch nicht one alle Anoten, allein die Artisel über die genannten Bücher und die in ihnen vorkommenden Persönlichkeiten und Ereigenisse, sowie der über "Ara" in dieser Encyklopädie geben jede nötige Ausklärung. — So sei denn die Zeitgrenze Daniels auch die Raumgrenze dieser Stizze, welcher Versasser den Walspruch der arabischen Geschichtschreiber zum zweitenmal mit der aus den Weg gibt: "Gott allein weiß die Warheit".

Rell. Matthäus, ber erfte reformatorische Brediger in Strafburg, ward geboren 1477 zu Raifersberg im Ober-Elfaß, studirte zu Mainz, Erfurt und Freiburg, an welcher letteren Universität er den Grad eines Baccalaureus ber Theologie erhielt. Im Jare 1518 warb er Pfarrer an der Strafburger Münftergemeinde; Luthers Thesen hatten ihn bereits mächtig ergriffen. Im J. 1521 trat er entschieden mit ber Predigt des Evangeliums auf, indem er seinen Zuhörern ben Brief an die Romer auslegte. Biele ichloffen fich ihm an, Andere, besonders Priefter und Monche, verschrieen ihn als Reger. Als er bedroht ward, erklärten sich die Bürger zu seiner Verteidigung bereit, ber Magistrat nahm ihn gegen das Domkapitel in Schut, bas übrigens nicht zur Strenge geneigt war. 1523 ließ ber Bifchof eine Reihe von Rlagartiteln gegen ihn auffegen, bie er durch eine "Chriftliche Berantwortung" beantwortete, die nicht bloß Widerlegung der katholischen Lehre, sondern schriftgemäße Begründung der reformatorischen ist. In demselben Jare sagten sich zu Straßburg zwei Geistliche öffentlich vom Papst= tum los, indem sie in ben Cheftand traten; bei ber Trauung bes einen, Anton Firn, Pfarrer an der Thomastirche, hielt Bell eine Predigt, die er als Apologie ber Priesterehe durch ben Druck herausgab; er selbst heiratete kurz barauf. Den 1. Dezember 1523 erließ ber Magiftrat ben Beschlufs, bafs alle Brebiger "fünftig nichts Anderes als das heilig Evangelium und die Lehr Gottes und was zur Mehrung ber Lieb Gottes und des Rächsten bient, frei öffentlich bem Bolt berfündigen sollen". Wenige Monate später tat dagegen ber Bischof bie verheiras teten Geistlichen in den Bann; Zell schrieb in ihrem Namen eine ausfürliche "Appellation". Der Bann hatte indeffen feinen Effett, die Strafburger Burgerschaft fiel täglich mehr vom römischen Katholizismus ab. So fest auch Zell in seinem evangelischen Bekenntnis war, so war er boch milb und versönlich gegen solche, die anders bachten als Luther, wofern er nur den Glauben an Chris stum bei ihnen fand. Im Jare 1529 beherbergte er ben flüchtigen Schwentfelb, die Schweizer wollte er wegen ihrer Meinung vom Abendmal nicht verbammen. Auf Formeln hielt er nicht viel, daber hielt er fich ebenfo fern von ben Streitig= keiten als von den Unionsversuchen Bupers. Im Jare 1534 gab er im Namen ber Strafburger Prediger einen Ratechismus heraus : "Rurge driftliche Erbauung für die Rinder und Angohnden (Anfänger) ber gemeinen Artifel unfers driftlichen Glaubens". Diese in Gesprächsform gehaltene Schrift scheint, ihrer Ausfürlich= feit wegen, mehr für die Lehrer als für die Kinder bestimmt gewesen zu sein. Für lettere schrieb Zell besonders eine "Auslegung bes Bater-Unfer auf Gebettweis geftellt". Im Jare 1542 übersandte er, in Berbindung mit seinen Amts= genoffen, ein Gutachten an die Prediger zu Frankfurt, in dem erklärt war, die Bilber, über welche diese sich zankten, seien Abiaphora und im Abendmal sei Christus warhaft gegenwärtig, aber himmlisch, nicht irdisch. Zell starb 1548 nach langjärigem Wirken, weniger als gelehrter Theolog benn als treuer und bom Bolke geliebter Seelsorger und Prediger verdient. Seine Gattin Ratharina überlebte ihn und starb in hohem Alter; sie war eine fromme Woltäterin aller Notleiben= ben, besonders ber "armen Schüler" und berer, die um ihres Glaubens willen nach Straßburg geflüchtet waren; felbst die Wibertäufer wies sie nicht ab. Mit Schwenkfeld blieb sie in Brieswechsel mehrere Jare lang; gewandt im theologis schen Disputiren, schrieb sie eine lange Apologie ihres Berkehrs mit ihm, und als nach ihres Gatten Tobe Ludwig Rabus sein Andenken angriff, verteibigte sie es tapfer in einer 1557 herausgegebenen und an die Strafburger Bürgerschaft gerichteten Berantwortung.

S. die Biographieen Zell's und seiner Gattin bei Köhrich, Mittheilungen aus der Gesch. der evangel. Kirche des Elsasses, Straßb. 1855, Bb. 3, S. 89 ff. und Erichson, Matth. Zell, der erste elsässische Reformator u. evang. Pfarrer in Straßburg, Straßburg 1875.

Beller, Chriftian Seinrich, Inspektor ber Beuggener Unstalten, ift gesboren am 29. März 1779 auf ber bei bem Dorfe Entringen (zwischen Tübingen und Herrenberg) gelegenen alten Ritterburg Hohen-Entringen, welche samt ben

zugehörigen Gütern sein Bater, ber Hofrat Christian David Beller, gefauft hatte, um Landwirtschaft zu treiben. Das Leben im bortigen Elternhause beschreibt Zeller selbst in einer Reihe von Schilderungen, die das Beuggener Monatsblatt von 1864, Mr. 5 bis 1865 Mr. 11 aus seinem Nachlasse mitgeteilt hat. Bater war, wie wir hieraus entnehmen, ein unternehmender origineller Mann; ben tieferen Grund zu bem jedoch, mas aus Heinrich geworden ift, icheint wes niger die väterliche Erziehung, als zunächst die Einwirkung einer in's Saus genommenen Erzieherin, Ramens Inab, gelegt zu haben, die gang besonders die Gabe bes Erzälens befaß und ben Sinn bes Rindes für Die Schönheit der um= gebenden Natur zu wecken verstand; später aber gab vornehmlich seine in Bobs lingen lebende Großmutter, die Witwe eines Pfarrers Beller, seinem Gemut die entschieden religiöse Richtung. Nachdem die Familie 13 Jare auf Hohen = Ent-ringen gelebt hatte, verkaufte ber Bater Burg und Gut an den Herzog Karl von Burttemberg und jog in die soeben genannte Stadt, um seinen Rindern die Woltat regelmäßigen Schulunterrichts zu gewären. Aus dieser Periode zeichnet Zeller a. a. D. ergögliche Bilder von seinem Schulleben; manches davon ist ihm als frühe Erfarung in seiner eigenen späteren Laufban als Erzieher zu Statten gefommen. Im Jare 1787 siedelte die Familie nach Ludwigsburg über; die febr verwilberte Schule, in die Beinrich bort zuerft tam, erhielt in ber Folge einen Lehrer, ber von den neuen philanthropiftischen Idecen Giniges aufgefangen, es aber in ziemlich rober Beise zur Anwendung gebracht zu haben scheint. Hier, bezeugt Beller, habe er in ber Angst vor ber Lokation ober vor Schulftrafen jum erstenmal brunftig aus eigenem Bergen beten gelernt; ebenfo habe ihn, wenn er etwas verloren, diese Rot zum Gebet getrieben — eine Art von geiftlicher Rind= heits-Erfarung, der wir auch bei Underen ichon hie und da begegnet find; ber alte Bralat Flatt in Stuttgart 3. B. hat noch aus feinen fpateren Jaren Anliches gestanden. Beller blieb in ben Ludwigsburger Lehranstalten, bis er im 18. Jare die Universität Tübingen bezog. Hier studirte er, ganz gegen seine eigene Neigung, gehorsam dem Willen des gestrengen Baters, die Nechte. Was ihn dabei gutes Mutes erhielt, war neben seinem eigenen frommen Sinne der Umgang mit trefflichen Freunden, bem nachmaligen Reftor in Rürtingen, zulest Pfarrer in Stammheim bei Calw, Handel und dem nachmaligen Inspettor der Baster Miffionsanstalt, Blumhardt, wie auch mit Bahumaier, bem fpateren Tubinger Professor, zulett Defan in Kirchheim. Das juriftische Studium hinderte ihn auch nicht, bereits diejenige Neigung zu befriedigen, in welcher sich sein warer, innerster Beruf antündigte; er gab als Student, lediglich seines Herzens Zuge folgend, fleißig Unterricht in Familien; seine Schülerinnen hatten uoch in hohem Alter sein Lehrgeschick und seine Liebenswürdigkeit in lebhaftester Ersinnerung. Es muss dieser pädagogische Trieb, vielleicht auch stärker erregt burch den padagogischen Bug ber Beit und das erfte Auftreten Bestalozzi's - bon bem übrigens damals in Deutschland noch Wenige Notig nahmen - ihm im Blute gelegen haben, benn auch sein älterer Bruber, Rarl August, ift zu einer pabagogischen Celebrität geworden: es war dies der eifrige Bestalozzianer, der bie absolute Methode von Ifferten burch Deutschland nach Königsberg trug und preußischer Schulrat wurde. Die Wege beiber Brüder waren sehr ungleich; wenn der ältere, um recht elementarisch zu verfaren, seine Schüler zuerst eine Weile als Beiben, bann als Juden, zulett als Chriften erzog, fo ftellte der jungere, bem Spruche Marci 10, 14 folgend, Die seinigen schon von Aufang mitten ins Chriftentum hinein. Doch traf bas Bar am Ende infofern wider gusammen, als in seiner letten Lebensperiode auch Karl August in Lichtenstern (bei Weinsberg) eine der Beuggener anliche Rettungs: und Armenschullehrer-Anstalt grundete, Die, wie diese, im besten Gange ist. Und als Pestalozzi selbst im Jare 1826 Beuggen besuchte, rief er mit Freuden aus: "Das ist's, was ich gewollt habe!" — Wir haben damit dem Lebenslause C. H. Bellers schon vorgegriffen. Nach-

Wir haben bamit dem Lebenslaufe C. H. Bellers schon vorgegriffen. Nachdem er im Jare 1801 sein Studium beendigt hatte, gelangte ein Ruf nach Augsburg an ihn, Hosmeister in einer Patriziersamilie zu werden, zu dessen Annahme selbst der Bater, ob auch mit Selbstüberwindung, seine Zustimmung gab. Er beBeller 487

wärte sich auf diesem Posten so trefflich, bass er schon 1803 von einer Anzal christlicher Familien in St. Gallen zur Gründung einer christlichen Privatschule begehrt wurde; er folgte und wirkte dort 6 Jare in großem Segen. Sofort (im Jare 1809) berief man ihn nach Zofingen, um bort die Leitung des Schulwesens im ganzen Bezirke zu übernehmen; er nahm an und arbeitete dort unter großer Anerkennung bis zum Jare 1820; dort auch verehelichte er fich mit einer Brebigerstochter, Sophie Siegfried, einer ausgezeichneten Frau, die ihm 1858 im Tode vorangegangen ift. Als er im Herbste 1816 auf Besuch bei feinem Freund und Landsmann Spittler in Basel war, brachte bie eben ins Leben tretende Baster Miffionsschule die Freunde im Gespräch auf den Gedanken, dass in Deutschland und der Schweiz viele Gemeinden feien, in denen eine Miffionsarbeit ebenfo nötig ware, wie unter heibnischen Bölkern. — benen wenigstens burch tüchtige. freiwillig als Missionare arbeitende Schullehrer sollte geholfen werden. hatte diesen Gedanken ausgesprochen, in Spittler zündete berselbe; und nachdem weitere Freunde für die Idee gewonnen, allmählich auch namhafte Beitrage gugejagt waren, und nach einigen vergeblichen Bersuchen, ein Lokal zu gewinnen, fich endlich der Großherzog Ludwig von Baben dazu herbeigelassen hatte, bas Schloss zu Beuggen, drei Stunden oberhalb Basel auf bem rechten Rheinufer, um einen geringen Mietzins einzuräumen, fo murbe Beller berufen, die Leitung ber neuen Unstalt für verwarlofte Kinder und freiwillige Armenschullehrer-Boglinge zu übernehmen. Am 17. April 1820 zog er ein und mit ihm Gottes

Gegen.

Es ist hier nicht ber Ort, die Einrichtungen, den Fortgang und die Leis stungen bieses Instituts zu beschreiben; all das ift aus ben von Beller geschries benen, oben genannten "Monatsblättern aus Beuggen", die er vom 1. Januar 1829 an one Unterbrechung herausgab, besonders aus den denselben einverleibten regelmäßigen Jaresberichten vollständig tennen zu lernen. Man darf wol fagen: Beuggen hat, wenn auch in weniger großartiger Form, als bas Saller Baifen= haus, doch in seiner Einfachheit gleich Treffliches geleistet; es war baber auch für eine Menge änlicher Unternehmungen eine rechte Musteranstalt. Zeller konnte im Monatsblatt 1855, Nr. 6, S. 44 bezeugen, dass er niemals für fein Institut habe Schulben machen ober tollettiren muffen; gebettelt für basfelbe hat er nie. Ein treuer Spiegel seiner personlichen Tätigkeit im Institut sind seine schrift= stellerischen Arbeiten. Die bedeutenoste berfelben sind die im Jare 1827 jum erstenmal erschienenen "Lehren ber Erfarung für chriftliche Land: und Armen-schullehrer", ein Buch, das unter bescheibenem Titel und in auspruchslosester Ge= stalt, zunächst auch nur einem praktischem, beschränkteren 3mede bienenb (als "Unleitung für die Böglinge und Lehrschüler in Beuggen") ein wirkliches Gystem der Erziehungs: und Unterrichtslehre enthält, beffen Bedeutung barin liegt, dass es, nach der durch die Namen Rousseau, Basedow, Pestalozzi sich charakterisirenden Sturm= und Drangperiode zum erstenmal in snstematischer Form die Ibee einer spezifisch driftlichen Pabagogit ausgefürt hat, die fich auf die Bibel gründet und auf die Erfarung stütt. Bon dem Wortschwall Basedow's, von der sich drängenden Idecenfülle Pestalozzi's, von dem gelehrten Apparat Niemener's sticht das Werk durch seine Einfalt sehr ab; gleichwol ist nicht nur überhaupt Bieles und Reelles baraus zu lernen, sondern es macht bem Leser burch die klare, übersichtliche Anordnung nach einfachen Nategorieen und durch die bestimmte Fassung jedes Lehrsates das Lernen leicht, schärft aber desto mehr das Gewissen. Iene Darstellungsweise ist überhaupt in Allem bemerklich, was Beller geschrieben; Alles teilt sich ihm sogleich in bestimmte Momente, die er numerirt; so legt er überall den Nerv der Sache bloß, meidet unnützen Ballast und gibt leicht Behaltbares. Neben diesem Werke sind die mehrerwänten Monatsblätter hervorzuheben. Sie find zunächst Rundschreiben an alle ehemaligen Böglinge von Beuggen, enthalten barum neben den allgemeinen Erörterungen häufig Korrespondenzen mit biefen, namentlich Antworten auf ihre Fragen und Rat für ihre Anliegen. Berade in diesen ist ein warer Schat gesunder Beisheit für den Lehr= und Er= ziehungsberuf, wie für die Selbsterziehung, als Voraussehung desselben, enthalten.

Aber auch die allgemeinen Abhandlungen sind eine Fundgrube für biblische Bädagogik, sofern sie meist biblische Abschnitte zum Text haben, die dann, etwa nach Bengel's Weise aufgefast, auf praktische Fragen und Probleme angewendet werben, und das in einer Art, die auch bem Seelforger viel Lehrreiches barbietet. Reller sieht die Gegenwart als eine Zeit des Absalls, der Entsittlichung, des socialen Abelbefindens an, welchem allem nur durchs Evangelium, burch Bucht und Bilbung nach und burch Gottes Wort entgegengearbeitet werden tonne. Er tragt auch darin die Signatur der Bengelschen Schule, dass jene Ansichten von der Beit, in der wir leben, und die daran sich knüpsenden Befürchtungen und Hoffnungen eine wesentlich chiliastische Färbung haben. Die biblisch sogmatischen Abhandlungen, die den Zweck haben, ben Lehrerstand auch in das tiefere Berständnis der Schrift einzufüren, geben davon Zeugnis, dass in dem ehemaligen Juristen von Haus aus eigentlich ein Theolog steckte. Seine weiteren Schriften find: 1) "Kurze Seelenlehre, gegründet auf Schrift und Erfarung", herausgege= ben vom Calwer Berlagsverein, 1846. Er lehnt sich barin an Roos und Bed an, versteht es aber bie Sache zu popularisiren mit spezieller Rudficht auf bas. mas Lehrer und Erzieher in biefem Gebiete zu wiffen notig haben. 2) "Gott= liche Antworten auf menschliche Fragen", Bafel 1840; eine Art Bibeltatechismus, in welchem bie Antworten auf die, nach den fünf hauptstuden bes lutherischen Batechismus (mit fehr angemeffener Beglaffung bes fechsten) geordneten Fragen aus lauter Bibelfprüchen bestehen. 3) Uber Rleinkinderpflege", 2. Auflage 1840, neuerlich in ber evangelischen Befellschaft in Stuttgart wider herausgegeben; "eine Anleitung für Mütter, Rinderwärterinnen und Kleinkinder-Erzieher", gang nach Beller's Art recht in's Detail eingehend und doch nirgens fich verlaufend. — Roch ift zu ermanen, bafs Beller auch in die Reihe ber evangelischen Liederbichter eingetreten ift; neuere Befangbucher und Privatliebersammlungen enthalten verschiebene, gern gesungene hymnologische Produtte seiner Hand.

In frischer Tätigkeit, weit und breit wie ein Patriarch verehrt und geliebt, erreichte Zeller ein hohes Alter; er starb in Beuggen am 18. Mai 1860.

Beloten. Giferer, hebraifch: Renaim, griechisch: Beloten, heißen in ber Bis bel sowie im sonstigen judischen und judischellenistischen Sprachgebrauch in all= gemeinerer Bedeutung alle biejenigen, welche für Gottes Ehre und Offenbarung mit glühender Liebe und mit heiligem Zorn gegen deren Berächter eintreten. Eine vereinzelte Anwendung erhalt die Bezeichnung ba, wo der Apostel Paulus die Korinther als Eiserer für die Geistesgaben rühmt (1 Kor. 14, 12). Sonst handelt es sich bei derselben überall um den Eiser für das Gesetz. So werden icon im A. T. Giferer gegen ben Gogenbienft ermant (Erob. 20, 5; 34, 14; Deut. 4, 24). So sagt Paulus von sich felbst, dass er ein Eiferer für die väterlichen Satzungen gewesen sei (Gal. 1, 14). Und von ber driftlichen Gemeinde in Jerusalem heißt es, bafs fie größtenteils aus Giferern für bas Gefet bestanben habe (Apg. 21, 20). In bemfelben Sinne findet sich das Wort auch einmal im Talmud von Giferern gegen Befetesverächter (Mischnah Sanhedrin 9, 6: Wenn Jemand ein heiliges Gefäß entwendet oder Gott mit Lafterung flucht ober sich mit einer Aramäerin einlässt, so können die Giferer ihn niederschlagen). In solchem allgemeinerem Sinne hat wol auch der Apostel Simon Zelotes (f. d. Art. Bb. XIV, S. 264) diesen Beinamen erhalten, obschon dies auch wegen seiner früheren Bugehörigkeit zu der politischen Partei der Beloten geschehen sein konnte, wenn dieselbe bamals ichon biesen Namen gehabt hat (f. nachher).

In engerer Bebeutung nämlich wird unter den Beloten diejenige jüdische Partei verstanden, welche den Kampf bis auss Außerste gegen die römische Herrsschaft verlangt und durchgefürt hat. So sindet sich der Name sehr häusig bei Josephus. Und zwar hat ihn nach dessen ausdrücklicher Angabe (Jüd. Krieg 4, 3, 9) die Partei nicht von Anderen erhalten (wie Pressel annimmt), sondern sich selbst beigelegt, was um so warscheinlicher ist, da das Wort auch sonst überall nur in rühmlichem Sinne gebraucht wird (vgl. Derenbourg S. 238 A.). Dazgegen kommt der Parteiname auffallender Weise niemals im Talmud vor, offens

Beloten 489

vichtung der Beloten durchaus selbst übernommen aber doch zugleich sür ihre national-volitischen Kämpse so sehr alles Verständnis verloren hatte, dass er sast nur noch sagenhast und annekdotenhast gewordene verworrene Erinnerungen an dieselben bewarte. Erst in einer sehr jungen jüdischen Schrift taucht der Name der Beloten wider auf (Abot des Rabbi Nathan Rap. 6: Und als kam Vespassianus der Kaiser zu zerstören Jerusalem, suchten die Kenaim zu verbrennen alles

But in Feuer).

Ihren Ursprung hat die Belotenpartei aus dem Pharisäismus genommen. Das wäre freilich nicht recht begreislich, wenn die Ansicht richtig wäre, dass ber lettere gegenüber ben Sabbucaern als ber nationalen und patriotischen Partei eine internationale vaterlandslose Gesellschaft gewesen sei (Wellhausen, Montet). Aber das ist ebenso irrig als in den Pharifäern dies national gesinnte gesunde Bürgertum, ben Kern bes Boltes zu sehen (Geiger). In Warheit find fie freis lich aus ben Affidaern hervorgegangen, die fich in feparatistischem Geifte ber na= tionalen mattabäischen Bewegung gegenüber etwas reservirt verhielten, und gleich Diesen eine Partei ber Schriftgelehrten mit vorwiegend religibsen Interessen geblieben. Aber sie sind aus den Assidäern nur durch eine Umbildung entstanden, bei welcher bie am meiften gegen bas nationale Leben fich extlusiv verhaltenben Eles mente ausschieden und das Bestreben hervortrat, stärkere Fülung mit dem Bolksleben zu suchen und größeren Einflufs innerhalb bes mattabäischen States zu gewinnen. (Bgl bie Ausfürung bes Unterzeichneten in Bb. XIII biefer Enchtl. Diese Tendens mufste in Berbindung mit bem theofratischen Charatter ihrer religiofen Ibeale bie Pharifaer boch vielfach in die Politit verwickeln. Daber haben fie die erften mattabaifchen Fürften für fich zu gewinnen gewufst, bie Boltsaufftanbe gegen ben fadducaifch gefinnten Jannai Alexander geschurt, die Königin Alexandra auch in ihrer Statsverwaltung beherrscht, den schwachen Hyrtan begunstigt, und bem romerfreundlichen Herodes mit Ausnahme einiger ihm freundlich gefinnter Mitglieder im Ubrigen von Anfang an Wiberftand entgegengesett, selbst bie Eidesleiftung erfolgreich verweigert (alles Tatsachen, welche von Wellhausen in falsches Licht gestellt sind (vgl. Bd.XIII dieser Enc. S. 232 ff.). Und die lette von pharifaischer Seite bem Berodes zugefügte Beleidigung richtete fich bereits gegen Rom felbst, die Gewalttat von zwei pharisäischen Rabbinenschülern an dem über dem Tempeltor von dem Könige angebrachten römischen Abler. Hiernach läst sich bann ganz gut bie Nachricht bes Josephus begreifen, nach ber Einfürung bes römischen Census in Judaa durch Quirinius hätte ber Galilaer Judas (ein Schriftgelehrter: Jub. Rr. 2, 17, 8) in Gemeinschaft mit bem Pharifaer Sadot das judische Bolt zum Aufrur gegen Rom gereizt und badurch die Bildung einer Partei hervorgerufen, welche im übrigen mit den Phas rifaern völlig übereingestimmt, babei aber von unbegrenzter Liebe zur Freiheit beseelt Gott allein als Herrn und König anerkannt hätten, und dadurch seien auch die späteren Unruhen unter ber Profuratur bes Gessius Florus, sowie alle jene Wirrfale veranlasst, die mit der Zerftörung Jerusalems ihr Ende erreicht hätten (Alterth. 18, 1, 1 u. 6). Die zur Zeit des Florus zur Herrschaft gekommene Kriegspartei hatte Josephus schon früher (Jud. Kr. 4, 3, 10) als die der Zeloten bezeichnet. Er hat also offenbar den Ursprung ber letteren von ben Pharifaern anerkannt und dem gegenüber tann feine vereinzelte Berficherung nichts bedeuten, bafs bie von Judas bem Galiläer hervorgerusene Partei nichts mit benen ber Pharifäer, Sadducäer und Effaer gemeinsam habe (Jub. Br. 2, 8, 1). Denn zugleich Pharifaer und Römerfreund hatte Josephus ein besonderes Interesse daran, die Schuld des judischen Krieges möglichst von den Pharisäern auf die Beloten zu schieben und den Unterschied zwischen beiben zu übertreiben. Danach ist es durchaus ungerechtfertigt, die Beloten als eine halbpharifäische halb sabbucaische Bilbung zu be= trachten (Mantet). Bielmehr haben sie offenbar gerabe die theofratischen Ibeale der Pharifüer mit aller Schärse geltend gemacht und die daraus sich ergebenben praktischen Konsequenzen mit aller Energie durchzufüren gesucht. Und wie der Anstifter bes erften Aufrurs, ber pharifaifche Schriftgelehrte Sabot wol mit bem

Schüler Schammai's Nabbi Saddut identisch ist, so ist es sehr warscheinlich, dass auch souft, auch zur Zeit des jüdischen Krieges diese schrosiste und heidenseindzlichte pharisäische Schule der Partei der Zeloten sowol Idecen als Personen gezliesert hat. Darauf fürt die auffallende Übereinstimmung der widerspruchsvollen Gewonheit der Zeloten den Saddath ganz besonders streng zu beodachten aber doch an demselben zu kämpsen (Joseph. jüd. Kr. 2, 19, 2) mit den entsprechenzden Grundsähen der Schule Schammais (Graep, Note 23, 3), sowie die Angeshörigkeit der hervorvagendsten Fürer der gegenüberstehenden Friedenspartei wie der Rabbinen Jochanan den Sasai und Simon den Gamaliel zur milden Hillesschen Stach. Aber Schammaiten und Zeloten zusammenzuwersen (wie im wesentzlichen Graep, Note 23 tut) ist freilich irrig. Denn immer mehr hat die letztere Partei sich aus den Kreisen schriftgelehrter Pharisäer in die breiten Vollsmassen hineingezogen, wobei sehr natürlich vor den gesetzlichen und theofratischen Tenzbenzen die nationalen, socialen und rein materiellen in den Bordergrund traten.

Der von dem Schriftgelehrten Judas und dem Pharifäer Sabot erregte Ausstand hinterließ zunächst so wenig erkennbare Spuren, dass einige Jarzehnte banach Gamaliel denfelben als erfolglos und feine Teilnehmer als zerftreut bezeichnen konnte (Apg. 5, 37). Aber ein Anhang des Judas hat fich erhalten und besonbers in feiner Familie icheinen fich feine Ibeeen fortgepflanzt zu haben. Awei seiner Sone wurden bereits durch den Profurator Tiberius Alexander ge-Rad, mehreren Borspielen unter ben folgenden Profuratoren tam es freuziat. dann unter Gessius Florus zum offenen Ausstand, wobei die dazu drängende Partei jett den verschiedenen auf Mäßigung und Friede bedachten Kreisen entsschieden gegenübertrat. Da sie erst von da an von Josephus als die der Beloten bezeichnet wird, so ist es sehr möglich, bas sie auch erft seitbem sich biesen Ramen gegeben hat. Dafs aber zu ben erften Fürern berfelben wiber ein Son bes Judas von Galilaa Ramens Menahem, gleich seinem Bater ein Schriftgelehrter, famt einigen Verwandten gehorte, beweift ben geschichtlichen Zusammenhang diefes Aufstandes mit jenem durch ben Cenfus des Quirinius veranlasten. Auch sonft ift bie Furung besselben zunächst noch in den Banden von Mannern, besonders jungeren Leuten, aus den angesehenen Gesellschaftstlaffen. Aber im ganzen gehoren die letteren zur Friedenspartei. Und ihnen gegenüber scheuen sich die Beloten nicht, das aus ben unterften Schichten des Bolles hervorgegangene Banditengesindel, die Sikarier, für ihre Zwecke zu gebrauchen. Ja in der letzten Zeit des jüdischen Krieges sind sie selbst, wenn auch durchaus nicht mit den Sikariern identisch geworden (Renan, Holymann), doch zu einem diesen änlichen Haufen wüster Mordgesellen herabgesunken. Und als ihr Verhalten in völlig ungesetzliche Handlungen ausartete, sagten auch die pharisäischen Schriftgelehrten, die dasselbe bis dahin niemals missbilligt hatten, sich von ihnen los (Jüd. Kr. 4, Aber fie bewiesen auch ba noch ihren pharifaischen Ursprung, indem fie zunächst über die sadducaische Priefteraristokratie herfielen (wärend es niemals geschehen ift, bafs fie sich in den Dienst ber Sadducaer gestellt hatten, wie Bell= hausen S. 110 behauptet). Und mitunter leuchtet immer noch in ihrem Treiben etwas von den theofratischen Ibecen auf, welche den Ausgangsvunft ihrer Ent= widelung gebildet hatten, und welche doch aus bem eigenften Mittelpunkte bes alttestamentlichen Glaubens stammten. Daher wird man bei aller entschiebenen Berurteilung ihres manfinnigen Widerstandes gegen die romische Macht und ihrer blutigen Schredensherrschaft unter den Bolksgenoffen doch immer noch etwas von wehmütiger Bewunderung für ben opferfreudigen Selbenmut haben konnen, ben fie bis zu ihrem Untergang bewiesen. (Uber die geschichtlichen Ginzelheiten ihres Aufstandes und ihres Kampfes vgl. Bb. VII Diefer Encyflop. G. 216 ff.).

Litteratur: Der Artikel Zeloten von Pressel in der ersten Auslage dieser Enchslopädie und von Holymann in Schenkels Bibel-Lex.; Graep, Gesch. der Juden Vd. II, 2. Ausl., 1863, S. 339 ss. 485 f.; Derenbourg, L'histoire et la geogr. de la Palestine d'après les thalmuds 1867, p. 237 sq.; Wellhausen, Die Pharisäer und die Sadducäer, 1874, S. 22 ss. 110 ss.; Schürer, Neutest. Zeit-

geschichte 1874, S. 251, 305 f.; Montet, Essai sur les origines des partis sadduc, et pharisien, 1883,

Belte bei ben Bebraern, f. Biebaucht Bb. XVI, G. 451. Bemariter, f. Sibon Bb. XIV, G. 000.

Beno, Bischof von Verona. Im Jare 1508 wurden in Benedig von Albertus Castellanus und Jacobus de Leuco Sancti Zenonis episcopi Veronensis sermones herausgegeben, welche 50 Jare vorher Guarinus einer sehr alten Hand= schrift ber bischöflichen Bibliothet zu Berona entnommen hatte. Damit wurde die gelehrte Belt völlig überrascht. Der heil. Beno lebte nur in wenigen Bunbergeschichten, die auch in einer dem 8. Jarhundert angehörigen furzen Lebensbeschreibung von einem Notarius Coronatus am Ende bes 15. Jarhunderts gedrudt, veröffentlicht worden waren, in der firchlichen Tradition von Verona. Er wurde mit einem Fische, ber an einer Angelruthe ober am Bischofsstabe hing, dargestellt, weil er beim Angeln einen in der Etsch ertrinkenden Menschen aus den Klauen des Teufels befreit hatte. Ferner hatte er den Teufel aus der Tochter bes Gallienus ausgetrieben, wurde deshalb bis hinauf in's 3. Jarhundert versett und bennoch schon als ber achte in ber Reihe ber Bischöfe von Berona be= zeichnet.

Bon schriftlichen Werken dieses Mannes mufste man nichts und hatte, wie

es schien, bis bahin Niemand etwas gewußt. Und boch musten sie wegen ihres angeblichen hohen Altertums (wie wenig Vorgänger hätte Zeno als lateinischer Rirchenschriftsteller gehabt!) und wegen ihres Inhaltes, nämlich wegen ihrer Beteiligung am trinitarischen und christologischen Streite, Anspruch auf besondere Beachtung machen. Es wurden nun bald mancherlei Zeugnisse über Zeno aufsgesunden. Der heil. Umbrosius hatte in seinem 5. Briefe an den Bischof Spas grius von Verona eines nicht lange vorher verftorbenen beil. Zeno Erwänung Gregor der Große hatte ein Wunder erzält, mas sich an der Rirche des heil. Bischofs und Märtyrers Beno zu Verona ereignet gehabt hätte. Es kamen aus bem 8. und 9. Jarhundert Berfe jum Borfchein, welche ihren Stoff freilich aus jener alten Lebensbeschreibung genommen haben mochten. Gine Bandschrift ber Sermones, die aus dem 8. Jarhundert zu stammen scheint, wurde entdedt

und Underes mehr.

Man untersuchte nun die Predigten und sah bald, dass 11 sicherlich nicht von Zeno, sondern von Anderen aus der zweiten Sälfte des 4. Jarhunderts herruren und dass auch in den übrigen manches an Tertullian, Lactantius, Hilarius und Bafilius Erinnernde vorfommt. Es empfahl fich die Bermutung, bafs alle Bredigten in ber Beit nach ben arianischen Streitigkeiten entstanden seien, und die Bemertung, dass ber Berfaffer erft 400 Jare nach ber Abfaffung bes 1. Briefes des Paulus an die Korinther geschrieben habe, wies sogar auf eine noch spätere Beit. In Folge beffen unterschied Baronius im Martyrologium ben Autor biefer Predigtsammlung von dem beil. Beno, der nach ber Legende unter Kaiser Gallienus gelebt hätte, und nahm zwei Veroneser Bischöfe dieses Namens Darauf wurde er von Bagata und Perettus, die im Jare 1586 eine neue Ausgabe dieses Buches veranstalteten, belehrt, dass Berona nur einen hl. Bi= schof Zeno tenne, und zwar den im 3. Jarhundert als Märtyrer gestorbenen, dafs der von Ambrofius erwänte Beno nicht Bischof gewesen zu sein scheine, und dafs die 93 echten Predigten vom Märtyrer gegen Origenes und anliche Leute, also recht wol im 3. Jarhundert abgefast worden sein konnten. Baronius ließ sich belehren, trug diese Meinung selbst in der 2. Ausgabe des Martyrologiums por und begründete fie mit hinweis auf die in den Predigten vorkommende Schilberung bes noch bestehenden heidnischen Rultus. Er hielt fich auch für berechtigt, jene Bal 400 in 200 zu forrigiren. Mifstrauen gegen die ganze Schriftensammlung wechselte mit Bewunderung biefer besonders durch ihre Rurge auffallenden Auffate, welche nur zum tleinsten Teile selbständige Erörterungen über Gegenstände bes Glaubens und ber Sitte, zum größeren Teile summarische Betrach-

tungen ober gelegentliche Vemerkungen über biblische Lektionen und Manrufe vor ober nach ber Vollziehung der Sakramente der Taufe und des Abendmals

enthalten.

Auf den früheren Standpunkt des Baronius traten Ughellius und Labbeus. Cave machte auf Ratherius von Verona aufmerksam, welcher im 10. Jarhundert den heil. Bischof Beno als den specialis doctor et provisor der Beroneser beszeichnet, ihn als Schriftsteller rühmt und eine warscheinlich beim Gottesbienste verlesene Stelle aus einer noch erhaltenen Predigt (de Juda) citirt. Alle Folgenden sahen in dem Bredigtbuche nur eine am Ende des bierten ober am Anfange des fünften Jarhunderts gemachte und übel geratene Sammlung von Schrift. stücken Berschiedener, vielleicht auch des Zeno. So fanden die Brüder P. und H. Ballerini, Priester des Oratoriums zu Berona, den Stand der Sache, als sie fich ber Rettung bes beil. Beno unterzogen. Sie gaben im 3. 1739 bie Sermones, welche fie aber im Buche felbst tractatus nannten, zu Berona nach 9 Sand: schriften, die in Italien und Frankreich verglichen worden waren, heraus. Ginen neuen Abbruck besorgte Migne im 11. Bande seines cursus completus patrolo-Sie wiesen nach, bafs in allen Sandschriften die 11 unechten Bredigten (bes Botamius, bes hilarius und bes Bafilius) am Ende fteben und in ber altesten Handschrift sicher nur anhangsweise den zenonischen Auffähen beigegeben worben find. Sie begleiteten die einzelnen Traftate mit ben forgfältigften Unmerkungen und schickten drei Abhandlungen voraus, in beren erster für bie 93 übrigen Auffätze ein Berfaffer, für den Berfaffer bas vierte Jarhundert und als der Verfasser der Bischof Zeno von Verona geltend zu machen versucht wird. In ber zweiten Abhandlung bemühen sich die Ballerini, Beno's Theologie als eine gut katholische und nicänisch orthodoxe darzutun. In der dritten erzälen sie, was nach ihrer Meinung von Zeno und mit ihm geschehen sei. Danach ift Zeno aus bem lateinischen Afrita gebürtig gewesen. Das wird aus seinem Stil, aus seiner theologischen Anlichkeit mit Tertullian, Cyprian und Lactang und aus feiner Gebächtnisrebe auf den mauretanischen Märthrer Arcadius geschlossen. Beno scheint eine Reise nach Sprien gemacht zu haben. Bon ba lafet ihn wenigstens ber fogenannte Anonymus Pipinianus (8. Jarh.) nach Berona tommen. In Berona wurde er am 8. Dezember bes Jares 362 als Bischof orbinirt. Den Tag haben die Ballerini aus fehr unficheren Ralenderbemerkungen, bas Jar auf folgenbe Die Bischofsweihe, die an Sonntagen zu geschehen künstliche Weise gefunden. pflegte, hatte zugleich an einem 8. Dezember nur in ben Jaren 356, 362 und 373 geschehen können. Da aber im Jare 356 noch ber zweite Vorgänger bes Beno im Amte gewesen, und Beno schon vor dem Jare 373 nach dem Beugnisse des heil. Ambrosius eine Nonne eingesegnet haben soll, so muss er im Jare 362 Bifchof geworben fein. Er betehrte fehr viele heidnische Bewoner Berona's, machte bie Stadt driftlich, gab fich viele Muhe, bie arianische Reperei zu wiberlegen und zu unterdrücken, pflegte bas aftetische Leben, gründete in Berona bas erste occidentalische Nonnenkloster, verrichtete mehrere Bunder (jener Gallienus darf nun natürlich nicht mit dem Raifer dieses Namens identisch sein) und starb am 12. April bes Jares 380. Den Tag gibt ber Festfalenber von Berona. Das Jar wird fo gefunden, dass man ben Brief des Ambrofius, ber ben Beno als verstorben bezeichnet, und ein one Beno abgehaltenes Ronzil von Aquileja in bas Jar 381 verfett und Beno's Erwänung ber Lostaufung vieler Gefangenen erft nach der Schlacht bei Abrianopel im Jare 378 begreifen zu tonnen glaubt. Dafs Beno als Märthrer gestorben sei, halten die Ballerini nicht für warscheinlich. Als Konfessor wurde er in Berona bis in's 16. Jarhundert verchrt. Eine uralte Rirche mit einem Rlofter fürt baselbst feinen Ramen. Es gibt noch viele andere Birchen, die ihm gewidmet find, und viele Reliquien von ihm werden an verschiedenen Orten gezeigt. Seinen Leib bewart jene Kirche in Verona, wo er seit der Anordnung des Bischofs Aloisius Lippmann als Märthrer Berchrung

Bei diesen Nachrichten und Behauptungen ber Brüder Ballerini hat die Pastristik Beruhigung gesast; aber wol mit Unrecht. Denn bewiesen scheinen nur

- - - tot-b

bie beiben Buntte gu fein, bafs die 93 Schriftftude einen und benfelben Berfaffer ober boch Redaktor haben, und dass sie in Berona selbst immer nur dem h. Zeno, Bischof von Berona, zugeschrieben wurden. Unerklärt bleibt, wie es gekommen ift, bafs die Traftate dem Altertume unbefannt und bis in's 16. Jarhundert in den Bibliotheken verborgen geblieben sind. Nicht bewiesen ist, bas sie aus dem 4. Jarhundert herruren follen und bafs der heil. Beno, von welchem fonft berichtet wird, zu biefer Zeit gelebt haben foll. Offenbar fann die Bal "400 ober mehr" nicht zur Begründung ber Behauptung gebraucht werben, dass ber Autor um bas Jar 380 geschrieben habe. Sält man sich für berechtigt, sie nicht genau zu nehmen, so tann man auf der anderen Seite sich auch die Korrettur in 200 erlauben. Die Worte Zeno's, welche mit Worten bes Lactang und des Silarius übereinstimmen, werden immer am meiften für die Setung Beno's ober des Rebattors feiner Schriften in die zweite Sälfte bes vierten Jarhunderts fprechen. Scheinbar ist auch das Argument, welches von der Lostaufung der Gefangenen genommen wird. Aber die Bedenken, welche Baronius aus ber Schilberung bes noch bestehenden heidnischen Kultus gegen das vierte Jarhundert erhoben hat, haben die Ballerini nicht genügend widerlegt. Und für das 4. Jarhundert spres chen bie bogmatischen Beziehungen gar nicht entscheibenb. Dass bie Arianer betampft und doch nicht ein einziges Dal genannt wurden, will uns nicht einleuch: ten. Die getabelten Lehren lassen sich auch im 3. Jarhundert ausweisen und die in ben Auffähen selbst vorgetragene Glaubenslehre ist nichts weniger als nicänisch-orthobor. Betavius findet eine bedenkliche Anlichkeit mit Tertullian und Lactang und kann sich nicht genug darüber verwundern, dass Zeno nach dem Nicanum noch so unkorrekte Aussprüche tat. Die Bemühung ber Ballerini, seine Orthodoxie zu retten, hat wenig Wert, da sie gleich davon ausgehen, dass die Bater vor und nach bem Konzil das gleiche Dogma gehabt haben mufsten. Durch bas, was Petavius bemerkt hat, ließ sich Dorner bestimmen, den Zeno als bogmengeschichtlichen Abergang bon Tertullian und Hippolytus zu Dionpfius von Rom zu betrachten, ihn also bem 3. Jarhunderte zuzuteilen. Bon Wichtigkeit ist der 2. Traftat des zweiten Buches (ed. Ball. p. 138 sq.), wo wir lesen: Solus Deus est principium, qui ex se ipso dedit sibi ipse principium. Und meiter: Hic est Deus noster, qui se digessit in Deum. Hic Pater, qui suo manente integro statu, totum se reciprocavit in Filium, ne quid sibimet derogaret. Denique alter in altero exsultat, cum spiritus sancti plenitudine una originali coaeternitate renitens. Quemadmodum (si dicere dignum est) duo maria, quae in semet recumbunt, freto aestus alternos in unum conferente, connexa, quae licet sui proprietate, locis vocabulisque discreta sint, tamen trini profundi vaporis (ober saporis) una virtus, una substantia, una est fluendi natura; nec potest incomprehensibilis communisque undae dividi magnitudo, utroque in utrumque commeando largiflua utriusque propria, nulli privata: etenim damnum patientur ubertatis et gratiae, si adimatur quod uno eodemque aestu alterum ex altero decoratur. Dann ber 4. Traftat bes 2. Buches (S. 144 ff.): Erat ante omnia manens unus et idem alter ex semet ipso in semet ipsum Deus, secreti sui solus conscius, cujus ex ore, ut rerum natura, quae non erat, fingeretur, prodivit unigenitus Filius, cordis ejus nobilis inquilinus, exinde visibilis necessario effectus, quia orbem terrae erat facturus. Ferner der 5. Trattat bes 2. Buches (S. 147 ff.): Principium Dominus noster incunctanter est Christus, quem ante omnia saecula Pater adhuc utrinque in semet ipso Deus, beatae perpetuitatis indiscreta spiritus plenitudine, nescio qua sua conscientia velatum, Filii non sine affectu, sed sine discrimine amplectebatur. Sed excogitatarum ut ordinem instrueret rerum, ineffabilis illa virtus incomprehensibilisque sapientia e regione cordis eructat verbum, omnipotentia se propagat. De Deo nascitur Deus, totum Patris habens, nihil derogans Patri. Alter renitet in altero, cujusvis gloria communis est honor: quia, quod est Filii, Patris est: quod Patris, amborum. Laetatur Pater in alio se, quem genuit ex se. Quomodo autem generatus sit, qui processit, dementis est opinari; namque temperat se propter rerum naturam Filius, ne exsertae majestatis Dominum

non possit mundi istius mediocritas sustinere. Noch auf mehrere andere Stels len macht Dorner aufmerksam in seiner Entwickelungsgeschichte ber Lehre von der Person Christi (2. Aufl., 1. Thl., S. 754 ff.) und bringt die dogmengeschicht= liche Untersuchung fast bis gur Entscheidung fur die Berlegung biefer Schriften in den Anjang der 2. Sälfte bes 3. Jarhunderts. Jedenfalls gehören die zenonischen Trattate (zur Ginflechtung in die Liturgie fo turz gefast oder in fo turge Stude gerlegt) einem an ber Spige eines geordneten Blerus und einer fest begründeten Gemeinde stehenden Bischofe voll Ernft, Burbe und theologischer Betehrsamkeit an. Das ist aber nicht ber Angler und Teufelsbanner gemesen, von welchem nach ber Sage Coronatus berichtet hat. Es scheint, dass Die Erzälungen von einem Asceten Berona's, ber wirklich unter bem Raiser Gallienus gelebt hatte, auf ben tüchtigsten und wirtsamsten ber ältesten Bischöse dieser Stadt übertragen Der Rame Beno ift vielleicht beiben eigen gewesen. Coronatus nimmt an, dass neben jenem Bunbertater noch mehrere Monche bes Ramens Beno in demfelben Klofter gewesen seien, und die Ballerini fagen, das Bolt von Verona habe jeden Bewoner dieses Klosters Zeno genannt. Der Zeno sanctae memoriae, von dem Ambrosius schreibt, dass er die Jungfrau Judicia eingesegnet habe, braucht das weder in Berona, noch als Bischof getan zu haben. Die Frage nach der Lebenszeit des Bischofs Beno von Berona ist noch nicht endgültig be-

Bgl. Fessler, Institutiones patrologiae (Oenipont. 1851), T. I, p. 73 sqq.; Weher und Welte, Kirchenlegison, Bd. 11; Jazdzewski, Zeno Veronensis episopus, Regensb. 1862.

Albrecht Bogel.

Bephanja. I. Sein Rame. Der Rame bes Propheten, welchen außer ihm noch drei andere im A. T. genannte Personen füren (ein gleichzeitiger Bice-Hohepriester, Jer. 52, 24 u. ö.; der Bater des babylonischen Exulanten Josia, Sach. 6, 10, und der vierzehnte Ahn Heman des Sängers, 1 Chr. 6, 25) ist aus צסך יה Das B. jox, von Gott als Subjett gesagt, bezeichnet die der zusammengesett. Gefar entrückende Gnadenbewarung Gottes, Pf. 27, 5; 31, 21; die Frommen heißen als solche, die unter göttlicher Obhut stehen, Pf. 83, 4. Somit ift ber Sinn bes Ausfagesates : Laf verbirgt, b. h. nimmt in fei= nen Schut, und בפניה bezeichnet, insofern biefer Aussagesat, auf bie Berson bezogen, diese zum Träger des Ausgesagten macht, einen folchen, ben Jah verbirgt ober ich ütt. Anders erflärt hieronymus: speculator et arcanorum Dei cognitor, aber her (speculari) und jer sind zwar synonymisch sich einander nähernde, nicht aber zusammenfallende Verbalftämme. Griechisch lautet ber Name bei den Alexandrinern Sogorlas (nur einmal Sagarlas 1 Chron. 6, 36, denn Ber. µé, 1 ist bieses Schreibsehler für Sagarlas), gemäß ihrer Sitte, bas y durch σ und bas Sch'ba burch einen turz ausgesprochenen Botal, ber nach dem un= mittelbar folgenden vollen Botal sich richtet, widerzugeben, wie auch Beph. 1, 1 ברליה, Fodollov, wogegen in ברליה, Apoplov des א halber das a fich behaup: tet. U. Bephanja's Abfunft. Dieje hat er felbft in ber Uberschrift feines Buches angegeben; benn "hochst warscheinlich" (hipig) ift diese von ihm felbst beigefügt, da wir Zephanja nicht allein als Verfasser, sondern doch wol auch als Berzeichner und Herausgeber seines Buches zu benten haben. Er bezeichnet fich ba als "Sohn Cuschi's Sohns Gebalja's Sohns Amarja's Sohns Sistia's". Dieser histia, bei welchem die aufsteigende Linie abbricht, muss ein bebeutenber befannter Mann gewesen sein, beffen Nennung bem Propheten gur unterscheibenden Bezeichnung seiner Familie hinreichte; benn ebenso nennt 3. B. Sacharja nicht allein seinen Bater, sondern auch seinen Großvater Ibbo als den bedeutenderen, weshalb er Efra 5, 1 mit Ubergehung bes Baters aren genannt wird. Man hat beshalb vermutet (Bleet, Strauß, Sitig), diefer histia sei der gleichnamige König Juda's, und dagegen spricht nicht 1) dass von Josia aus histia nur die vierte Generation darstelle, da Manasse, im 12. Jare König, 55 Jare lang regierte; nicht 2) bafs von Sonen Histia's bes Königs außer

Manasse sonst keiner genannt wird, benn recht wol kann bem Sistia, ber im 14. Regierungejare noch feinen Son hatte, innerhalb ber 15 folgenden außer Manasse, dem Thronerben, noch ein jüngerer Son, Namens Umarja, geboren worden sein, der nicht erst im 45. Lebensjare, wie Manasse, sondern viel früher männlicher Rachkommenschaft sich zu erfreuen hatte. Aber taum glaublich ift es, bafs ber Prophet, wenn er aus foniglichem Geblute mare, es unterlaffen haben wurde, seinen großen Ahnherrn auch wirklich durch ein beigefügtes Toder als König zu bezeichnen; benn obgleich diese Apposition öfter auch da wegbleibt, wo man sie erwartet, z. B. 2 Kon. 19, 3, so würde sie doch, mög-lichen Missverständnisses halber, in der Überschrift nicht fehlen, vgl. Spr. 25, 1; Jes. 38, 9 mit ebend. 38, 1; 39, 1. Dafs sie weggelassen sei, um sie nicht bei bem Ramen Josia's, wo sie unumgänglich, jum zweiten Mal feten zu muffen, ift möglich, aber nicht warscheinlich, ba ber hebräische Stil Wiberholungen solcher Art gar nicht zu vermeiden pflegt; vgl. z. B. Jer. 1, 3. Die Annahme, Bephanja sei aus foniglicher Familie, ift somit unwarscheinlich. Mit Recht aber bezeichnet ihn Cyrill von Alexandrien zufolge der Aberschrift als odx annuog ών τὸ κατά σάρκα γένος, eine Aussage, welche bei Hier. zu Goph. 1, 1 hyper= bolisch überboten erscheint. Den Prophetengeschichten des Dorotheus und Epivhanius zufolge war er έχ φυλής Συμεών άπ' έρους Σαραβαθά (nach anderer Lesart Bugada, Sasagdagau, Ifidor: Sarabath), und ber Berfaffer des רחום האבוח (Cippi Hebr. ed. Hottinger p. 65) versichert, seine Grabstätte, eine verschlossene Höhle mit einem Medrasch und Sprudelquellen in der Nähe, sei in Geba auf Libanon. In der alten Kirche kursirte eine apokryphische Aväληψις (Ποοφητεία) Σοφονίου τοῦ προφήτου (j. Bleeks Einleitung & S. 434). III. Inhalt und Teilung des Buches. Der erste Teil fündigt das nahe Bertilgungsgericht an (1, 2—7), hebt diejenigen in Juda hervor, die es trifft (1, 8—13) und beschreibt die Furchtbarkeit des großen Tages Jahve's (1, 14 ff.). Der zweite Teil ermant bie Bolfsmaffe zur Buge, bie Frommen gur Beständigfeit (2, 1-3), benn über Philiftaa ergeht Bermuftung, ber Reft bes Hauses Juda aber, zuruckgefürt aus ber Gefangenschaft, nimmt Besit von bem gerichteten Lande (2, 4-7). Moab und Ammon empfangen ihren Lon, die Ubriggebliebenen des von ihnen geschmähten und gemischandelten Bolkes Gottes werden ihre Erben, Jahre verschafft sich Anerkennung unter allen Heiden (2, 8—11). Auch die Athiopier verfallen jeinem Schwerte und Ninive, die übermutige, wird eine Ruine (2, 12 ff.). Der dritte Teil geht von Rinive auf Jerusalem über: Wehe auch über Jerusalem, die grundverderbte, keines Bugruss achtende Stadt (3, 1-7), erft tommt das Borngericht, und erft auf dieses folgt bie Befehrung der Heiden und die Widerherstellung Ifraels (3, 8—10). In jener Zeit wird nach Entfernung der Hoffärtigen ein gläubiger Rest in Jerusalem bleiben, welcher Bergebung der Sünden hat und ein göttliches Leben fürt; dann hat Jerusalem Ursache zu jubeln, benn sie hat wider Jahve als König in ihrer Mitte, und Strafgericht und Feinde find jett auf immer entschwunden (3, 11-15). Jerusalem wird getröstet, Jahve ist ihr nahe, sie schirmend und mit unaussprech= licher Wonne bräutlicher Liebe umfangend; die unter die Beiden versprengte heerde wird wider gesammelt, und je großere Schmach sie erdulbete, besto großere Herrlickfeit schmückt sie jest (3, 16 ff.). So verhallt das Posaunengeschmetter der Drohung, dessen Rachklang die majestätische Sequenz Dies irae dies illa ift (f. ben Art. "Thomas von Celano" Bb. XV, S. 594) in den lieblichsten schmelzend= ften Molltonen ber Berheißung. Der Name bes Bropheten entspricht bem Inhalte seiner Verkündigung, welche angesichts der zweiten (chatdäischen) Böltergerichtszeit ben Befferen im Bolte fagt, wohin fie fich bergen (2, 3) und weffen sie sich trösten sollen. IV. Zephanja's Gegenwart. Nach seiner eigenen überschriftlichen Angabe empfing Zephanja die in seinem Buche niedergelegte prophetische Offenbarung "in den Tagen Josia's des Sones Amon's, des Konigs von Juda". Dieses Selbstzeugnis bestätigt sich auch 1) burch bas aus dem Inhalte bes Buches uns entgegentretende Zeitbild. Bephanja redet von dem Reste des Baalsbienstes (1, 4); er sett also voraus, dass

ein Anfang zu beffen Wegräumung, wie er burch bie Rultusreform Jofia's geschah, gemacht worden ift. Er verfündet bas nahe Strafgericht über bie Sone des Königs (1, 8), nicht über den König selbst, was auf einen frommen König schließen lässt, wie Josia war. Seine Schilberung des in Jerusalem herrschenden sittlichen Berderbens fällt mit der Jeremia's, der im 13. Jare Josia's in bas Prophetenamt berusen wurde, zusammen und berürt sich mit demselben vielfach selbst in der Wal des Ausbrucks. Denn auch Jeremia redet von Göpendienst (Ber. 7, 17. 18, vgl. Beph. 1, 4. 5) neben bem öffentlichen Jahvebienft (6, 20. R. 7); von falschem Schwören bei Jahve neben Schwören bei den Goben (5, 2; 7, 9 und 5, 7; 12, 16, vgl. Beph. 1, 5 b); von vorhandener, aber mit lugnerischer Missbeutung verbundener Sandhabung ber Thora (8, 8.9, vgl. Beph. 3, 4); von der Fruchtlosigfeit aller bisher an Jerusalem ergangenen Ermahnungen (2, 30; 5, 3; 6, 9. 19; 7, 28 הגרי אשר כא שמעו בקול ה' אלהיו ולא לקחו מוסר שמו. Beuh. 3, 2 מוסר בקול לא לקחה מוסר או. In ganz entsprechenden Muss bruden ichilbert Jeremia, wie bas Berberben alle Stanbe burchbrungen hat, bie fönigliche Familie, Fürsten, Propheten und Priester, vgl. Beph. 1, 4. 8. 9; 3, 3. 4 mit Jer. 2, 8. 26. Das Volt ist ein unverschämtes (vgl. הגני לא נכסף 2, 1; 3, 5 mit Jer. 3, 3; 6, 15; 8, 12). Jerusalem ift eine wider Jahre rebellische Stadt vgl. מרראת 3, 1, wenn die Bebeutung rebellis die richtige ift, mit Jer. 4, 17; 5, 23), beflect (מגאלדו 3, 1, nämlich mit Blut und Götzengreueln, Jer. 2, 22. 23. 34; 4, 14), bedrüderisch (היוכה 3, 1, nämlich gegen Witwen, Waisen ac. Jer. 5, 28; 6, 6), beren Saufer voll ungerechten Gutes (vgl. 1, 9 mit Jer. 5, 27). Wie die Sittenschilderung ihrer Zeit, so stimmt auch die Strafverkundigung beiber Propheten überein. Das nahe Strafgericht ift ein allumfaffendes, Menfchen und alles Lebendige, die Tiere des Landes und die Bogel des himmels babin-raffendes (vgl. 1, 2. 3 mit Jer. 4, 25; 9, 9; 12, 4), ein Entbrennen des Alles verzehrenden unauslöschlichen Bornfeuers Jahve's (vgl. 1, 18 mit Jer. 7, 20; 4, 4). Die "berusenen" Bollstreder bes Strafgerichtes tommen von Norben (was Zeph. 1, 10 vorausgesetzt wird, vgl. Jer. 1, 15), Jammergeschrei ertönt in Jerusalem (1, 10, vgl. Jer. 5, 2; 7, 9), die Angst steigt aufs höchste (1, 17 יהצרתר, vgl. Fer. 10, 18, והצרתר), Leichname liegen hingestreckt, wie Dünger auf dem Felde (1, 17, vgl. Jer. 9, 21), Jerusalem, das ganze Land mit seinen Städten wird verheert (1, 13. 16, vgl. Jer. 4, 26, 27) und das Besitztum ber Bewoner Jerusalems geht auf Frembe über (1, 13 רבנר בחים ולא ישבר, 13 ושם, רבנר בחים ולא ישבר 6, 12 ונסבו בחיהם לאחרים). Aber nicht allein über Jerusalem und Juda streckt Jahve seine Hand aus (1, 4, Jer. 6, 12): ber Gerichtstag, der Tag der Posaune und des Kriegsgedröhnes (1, 16, Jer. 4, 19), ergeht zugleich über die umliegens den Bölker (vgl. Zeph. Kap. 2 mit Jer. 9, 25), ja endet in einem Erguss des Grimmes Jahve's über die Bolfer insgesamt (3, 8, vgl. Jer. 10, 10. 25). Aus allen biesen Parallelen zusammengenommen geht die Identität sowol des sittlichen Zustandes des Bolles, welches beide Propheten vor sich haben, als des Gerichts, das sie ihm ankündigen, hervor, und die geschichtliche Warheit der Überschrift zeigt sich als über alle Zweisel erhaben. Sie bestätigt sich 2) aus dem inneren Berhältnis Zephanja's zu habatut. Wir dürfen auf Grund ans bermarts geleisteter Beweissurung voraussetzen, dass Zephanja mit feinem on fich an Sab. 2, 20 anschließt, indem diese Stelle Sabatut's, wie für Sacharja 2, 17, so auch für ihn Original ift. So wie hieraus erhellt, dass wir Habatut nicht tiefer als unter Josia ansetzen burfen, so erhellt aus bem בימיכם Hab. 1, 5, welches auf einen nicht fernen, von den Angeredeten noch zu erlebenben Bollzug bes gedrohten Gerichts beutet, bafs wir in Bestimmung ber Beissagungszeit Habakut's taum über die Regierungszeit Josia's hinaufgeben bur-Gefett aber auch (was manches für fich hat), dass bas בימיכם bamit bereinbar sei, dass Habatut zu Ende der Regierung Manasse's weissagte, — jedenfalls ist Habakuk unter den zwölf sog. kleinen Propheten der unmittelbare Bor= gänger Zephanja's. Dies bewarheitet sich auch 3) aus ber äußeren Stellung Bephanja's im Zwölfprophetenbuch. Dass ben Sammler ber tleinen

Propheten ein chronologisches Anordnungsprinzip leitete, geht baraus hervor, bas a) die mit chronologischen Angaben in der Überschrift versehenen Propheten bie ihnen ber Zeitfolge nach zukommende Stelle einnehmen (Sofea von Uffa an, Amos unter Usia, Dicha von Jotham an, Bephanja unter Josia), und b) Die nachezilischen drei Propheten, unter sich felbst chronologisch geordnet, an das Ende der Sammlung gestellt find. Das vorwaltende Prinzip, nach welchem die zwölf Bropheten geordnet find, ift alfo die Beitfolge. Ebenfo unleugbar aber ift das Ineinandergreifen eines fachlichen Anordnungsprinzips mit diefem chronologischen in der Auseinanderfolge der vorexilischen Propheten. Der Sammler hat bis Zephanja, wo dies nicht mehr möglich war, je einen Propheten Ifraels mit einem Propheten Judas gepart: Hofea und Joel, Amos und Obadia, Jona und Micha, Nahum und Habakuk. Zugleich wirken auch die Gesichtspunkte der Gleichartigkeit (vgl. "Jahre aus Zion dröhnt er" Jo. 4, 16; Am. 1, 2) und bes Kontraftes mit (vgl. die prächtigen Pflanzenbilber Sof. 14, 6 ff. mit Joels Alage über die Bernichtung ber Pflanzenwelt durch die Beufchreckenplage 1, 7 ff.). Sonach ware es möglich, dass Zephanja deshalb hinter Habatuk gestellt ist, weil bas charakteristische הס מסני אדני ה' welches einen Höhepunkt der Weissagung Habatut's bildet, sich auch zu Anfang ber seinigen findet. Da aber dieses on Bephanja's der Prophetie Habatut's entlehnt ift (ebenso wie das מצירך ישאב 'ה des Amos der Brophetie Joel's 4, 16), fo bewärt sich auch hier zugleich das chronologische Anordnungsprinzip: nicht bloß Zephanja, sondern auch ber ihm vorausgehende habatut nimmt diejenige Stellung in der Sammlung ein, bie ihm der Zeitfolge nach zukommt. So unzweiselhaft es aber ist, dass Zesphanja unter Josia weissagte, als Zeitgenosse Jeremia's und Hulda's, so schwiesrig und doch für das Verständnis des Propheten im ganzen und einzelnen, bes sonders für die Bestimmung seines Verhältnisses zu Jeremia nicht unwichtig ist bie Beantwortung ber Frage, in welchem Abschnitt der Regierungszeit Josia's die auf uns gekommene Prophetie gesprochen ober schriftlich veröffentlicht ist. Die abzuwägenden Momente sind folgende: A. Der Sinn von 1, 4: und ich werde ausrotten von dieser Stätte das Übrige des Baal, ben Namen ber Gögenpfaffen famt ben Priestern tann nicht blog ber sein: 3ch will den Baal so ausrotten, dass kein Rest von ihm übrig bleibt, d. h. ganglich; wir mufsten uns in diesem Fall benten, bafs ber Prophet die Ausrottung des Baal durch göttliches Strafgericht als eine nach und nach erfolgende anschant und sich auf den Standpunkt versetzend, von dem aus sich in Zukunst nur noch ein Reft bes Baals als übrig geblieben barftellt, Jahre ben Entschlufs, auch biefen auszurotten, aussprechen läst. Aber nicht allein, dass es weit näher liegt, den prophetischen Ausspruch, als vom Standpunkt der Wegenwart aus ge= tan aufzufaffen, da 2. 4-6 uns eben ein Bild der Gegenwart, ihres Götzen= dienstes, ihrer Synkretisterei, ihrer Entfremdung von Jahre geben — bas stark beterminirte אח־שאר הבעל fordert bie zeitgeschichtliche Deutung statt ber ibealen. Rehmen wir nun hinzu, dass Josia der Konig, unter dem Zephanja weissagte, von einem anderen Beifte beseelt, als Manaffe und Amon, seine Vorganger, welche bas Reich mit allen Greueln fremdländischen Gögendienstes, namentlich auch Baals= bienftes (2 Mon. 21, 3; 2 Chron. 33, 3), erfüllt hatten, sich wärend seines ganzen Lebens angelegentlich mit Ausrottung bes Göhendienstes, namentlich auch des Baals= (2 Chr. 34, 4; 2 Kön. 23, 4), so wie auch des gleichfalls von Be= phanja genannten Stern: und Milfombienstes beschäftigte, so leuchtet ein, bafs im Munde Zephanja's den in Folge der Kultusreform 30: sia's noch vorhandenen Rest des Baal bezeichnet. Nun differiren aber in ber Rultusreinigung Josia's Konigsbuch und Chronit. Das erstere konzentrirt die Geschichte vom Sturg bes Gögendienstes durch Josia, ihrer hauptmasse nach, auf die Beit zwischen ber in Folge bes wiberaufgefundenen Gefetbuchs gufammenberufenen Volksversammlung (2 Kön. 23, 1—3) und der Passahseier (2.21—23), ale in das 18. Regierungsjar Josia's fallend; ber Chronist hingegen berichtet, bass Josia bereits im 12. Regierungsfare angefangen hatte, ben Göpendienst zu stürzen (2 Chr. 34, 3—7), stimmt aber barin mit bem Berf. des Königsbuches

überein, dass Josia auch in ber Beit zwischen Auffindung des Gesethuches und ber Paffahfeier mit Abtuung bes Gobendienstes beschäftigt war (vgl. 2 Chr. 34, 33 mit 2 Kön. 23, 4—20), so wie hinwider das Königsbuch von einer weiteren Wegräumung ber Greuel auch noch nach ber Passabseier rebet 2 Kon. 23, 34. Die zwei Berichte laffen fich bei gutem Billen leicht vereinbaren und babin tombiniren, das Josia mit der Kultusreinigung schon im 12. Jare den Anfang machte, das begonnene Werk im 18. Jare nach ber Ausfindung des Gesethuches mit gesteigertem Eiser, nun auch den Tempel von den gößendienerischen Gerätschaften reinigend (2 Kön. 23, 4 ff.), fortsette und auch nach der Passahseier immer durch= greifender zu vollenden fuchte. Es hat feine völlige Richtigfeit, wenn Strauß in seinem Kommentar zu Bephania (Prolegg. S. VIII) die 31järige Regierung Josia's in drei Perioden zerlegt. Fragen wir nun, in welchen dieser drei Beit-abschnitte uns das des Propheten versetzt, so ist zunächst klar, dass von einem "Reste des Baal" nicht in dem ersten (vom 1.-12. Jar) die Rede sein konnte. Dagegen konnte aber von einem Reste Baals die Rede sein, sobald ber Anfang zum Sturze des Baalsdienstes gemacht war, also ebensowol in der Beit vom 12. Jar bis zur Paffahfeier im 18., als in der Zeit vom 18. Jar Josia's bis zu Ende seiner Regierung. Indes ist es warscheinlicher, dass der Prophet mit seiner Drohweissagung erst da austrat, als die Bemühungen des frommen Königs, den Baalsdienst völlig auszurotten, ihre höchste Höhe, one doch zum Ziele zu jüren, erreicht hatten. Die dem König Josia gleichzeitigen Prospheten (2 Kön. 23, 2) werden die Kultusresorm Josia's sicherlich durch ihre Pres bigt unterstütt haben, unter ihnen auch Zephanja; aber die uns vorliegende Bro= phetie trägt keine Spur einer Absicht der Förderung des königlichen Werkes an sich; ber Zustand bes Bolles, ber sich barin spiegelt, ist fein im Berben, im Fortschritt jum Befferen begriffener, es ift ein fertiger, gum Berichte reifer. Jahre wird angebetet, die Thora ift vorhanden und wird gehandhabt, aber Jahreverehrer und Gögenverehrer und bie bas Gefet handhabenden Briefter, das gange Volk hat bis auf die Frommen, denen der Prophet das: "vielleicht bleibt ihr geborgen am Tage bes Borns Jahve's" zuruft, ben großen Gerichtstag verwirft, ben ber Prophet, one nach fo vielen erfolglosen Mahnungen 3, 7 einer Hoffnung auf Besserung Raum zu geben, wie in lange zurückgehaltenem, nun aber mit aller Macht hervorbrechendem Donner der Rede verfündigt. Die Vermutung, dass uns bas שאר הבעל in die lette Periode der Regierungszeit Josia's weist, gewinnt noch mehr Gewicht baburch, dass laut 2 Kön. 23, 26. 27, auch nachdem Josia, ber König one Gleichen, durch völlige Ausrottung des Göpendienstes die Worte ber aufgefundenen Thora aufzurichten gestrebt hatte, die prophetische Strafverkündigung fortbauerte. Bephanja ist warscheinlich einer dieser Propheten, durch welche Jahre nach dem 18. Regierungsjare Josia's dem Reiche Juda bas fortan unbermeidliche Gericht verfündigen ließ. B. Gin zweiter Anhalt für Bestimmung ber Beissagungszeit Bephanja's ift uns baburch gegeben, bafs er 1,8 unter anberem auch den Sonen bes Ronigs das Strafgericht verfündigt. Biele Ausleger nehmen one Weiteres an, bass | nicht bloß bie wirklichen Sone Josia's (an welche hier schwerlich gedacht werden könne), sondern auch die nahen Berwandten e stirpe regia (Maur.), wie Brüder und Oheime (Hibig), an welche hier gedacht werden musse, bezeichne. Aber es läst sich durchaus nicht nachweisen, dafs בכי הבולך (etwa wie unser "Prinzen") im allgemeinen die Abkömmlinge der nicht allein die בכי המלך nicht allein bie unmittelbaren, sonbern auch die mittelbaren Gone (b. i. Entel) bes Ronigs genannt werden; es bezeichnet die Sone sowol des regierenden als des verstorbenen Königs (wie 1 Kön. 10, 6 die 70 Sone Ahab's, ebend. B. 13 die Sone Joram's neben בני הגבירה, ben Sönen Jebel's, ber Königin Mutter, vgl. 2 Chr. 28, 7, wo Maeseja בן־המלך warscheinlich Son Jotham's, des verstorbenen Künigs, ist), aber nirgends wird biefer Name von den Abkömmlingen bes (regierenben oder regiert habenden) Rönigs in absteigenber Linie auf die Glieder der Nebenlinien ausgebehnt. Die umfassende Bezeichnung für diese ist אחר הכולך, 2 Kön. 10, 13, welches, wie בכר הכולך zugleich die Entel, so auch Ressen, die בכר הכולך, bie בני אחר הכולך.

2 Chr. 22, 8, bezeichnet. Die einzige Stelle, welche man fur jenen vermeint= lichen Gebrauch des בכי הבולך aufzubringen gewust hat, ift 2 Kon. 11, 2 (2 Chr. 22, 11), wo man in ber Boraussetung, bafs בני המלך sid mit זרע המלוכה צורע המלוכה של אוני של המלך של 11). bede, alle zur königlichen Familie Gehörigen darunter versteht. Aber auch bort beschränkt sich die Benennung auf Sone Ahasja's (des Gemals Athalia's) und Sone Joram's, also Brüder Ahasja's (die aber nicht als solche, sondern als Sone Joram's fo genannt werben), sofern nicht bereits Jehu die letteren alle aus bem Bege geräumt hatte. Somit fonnen unter בני המלך nur Sone (ober Enkel) Josia's ober eines der verstorbenen Könige (Amon's, Manasse's) verstanden werben. Abgesehen nun babon, bass wir von Gonen Amon's ober gar Manaffe's, Die zur Beit Josia's noch lebten, nichts wissen, empsehlen folgende zwei Grunde, den Ausbruck בכי הכולך auf Sone Josia's wenn nicht zu beschränken, doch zunächst au beziehen: a) Es ist das Nächstliegenbe, den Ausbruck בכי המלך im Munbe bes zur Zeit Josia's weissagenden Propheten von Gonen Josia's zu verstehen; jedenfalls würde der Prophet sich sehr zweideutig ausgedrückt haben, wenn diese (die damals bereits lebten) auszuschließen wären. b) Halten wir Weisfagung und Erfüllung zusammen, so ist bie Drohweissagung bes Propheten an ben Rach= tommen Josia's in gerader Linie in Erfüllung gegangen, wärend Josia aus bem Munde Hulda's die Antwort empfing, dass er, che das Strafgericht einbreche, zu seinen Bätern versammelt werden solle 2 Kön. 22, 15 ff. Denn Joahas starb in Agypten in der Verbannung; Jojatim erlag dem Nebukadnezar und den benachbarten Völkern und ward nach 2 Chr. 36, 6 in Ketten nach Babel gesürt; Bebetia (Matanja), der dritte Son Josia's \*), musste seine Kinder vor seinen Augen schlachten sehen und wurde dann geblendet und gefesselt nach Babel gebracht 2 Kon. 25, 7; Jer. 39, 6. 7. Bon hier aus folgern wir weiter, indem nennt (zwischen ben בכי הומלך nennt (zwischen ben Fürsten und ben fremdländisch sich Rleidenden), entnehmen, bafs die Gone Josia's damals in einem Alter gestanden haben müssen, in welchem sie durch zusrechendare Tatsünden die Strasverkündigung des Propheten verwirkt hatten. Da nun Josia im 8. Lebensjare zur Negierung kam und 31 Jare regierte, also im 39. Jare starb, so ist Joahas, der unmittelbar nach ihm im 23. Lebensjare zur Regierung fam, im 16. Lebensjare Jofia's, im 8. Jare feiner Regierung geboren. Ferner, da Joahas nur 3 Monate regierte und nach ihm Jojakim 25 Jare alt zur Regierung kam, so ist er ungefär im 14. Lebensjare Josia's, im 6. Jare seiner Regierung geboren, somit 2 Jare älter als sein Bruder Joas has, obwol dieser früher den Thron bestieg 2 Chron. 36, 2. 5; 2 Kön. 23, 31. 36. Bebekia endlich ist, da er  $11^{1}/_{2}$  Jar nach Josia's Tode im 21. Jare zur Regies rung kam, im Lause des 28. Lebensjares Josia's, des 20. Jares seiner Regies rung geboren. Ginen Anhalt für unsere Untersuchung gewärt uns bas בכי דובולך nun freilich nur infofern, als daraus annäherungsweise ber früheste Termin, in bem bie Beissagung gesprochen ift, sich bestimmen lässt. Im 12. Regierungsjare Josia's war Jojakim 6, Joahas 4 Jare alt, Zibkia (ben wir freilich nicht notwendig mitzuverstehen brauchen) noch nicht geboren. Damals tonnte ber Prophet ben Sonen Josia's das Strafgericht nicht als selbstverwirktes androhen. Da=

<sup>\*)</sup> Zibkia heißt bei Zerem. 37, 1 τη καντης ; base zu nicht Entel ist, beweist das danebensiehende zernichtende Cerrit extrere zernichten wissen wissen wissen wissen wie auch aus Zer. 52, 1 vgl. 2 Kön. 23, 31, base Zibkia und Joahas leibliche Brüber, nämlich Sone des Josia von der Chamutal, sind, Jojakim ist ihr Halbbruder von einer anderen Mutter, 2 Kön. 23, 36. Demgemäß heißt Zebetia 2 Kön. 24, 17 im Berhältnis zu Jojachin inis sein Oheim oder Batersbruder, als Son Josia's und Bruder Jojatim's, des Baters Jojachin's. Solchen unadweisbaren Zeugnissen gegebenüber muss das unne der Parallelstelle 2 Chr. 36, 10 in dem weiteren Sinne adelogo's rov πατρος αὐτοῦ, wie LXX wirklich überseht, gefast werden. Indes kennt der Chronist 1 Chr. 3, 15. 16 wirklich einen Zibkia, der Jojachin's Son ist. zugleich aber einen Zidkia, der Josia's ausgezält: Jochanan, Jojatim, Zibkia, Sallum. Aber entweder liegt da ein Missverständnis vor, oder, was wir lieber annehmen, die Stelle ist korrumpirt.

gegen konnte im 18. Regierungsjare Josia's der schlechte Charafter beider, ber Jojakim's, den Jer. 22, 13 ff., und der des Joahas, den Ezechiel 19, 3. 4 schilz dert, sich ominös genug entfaltet haben. Das Tox verbietet uns also, Bephanja in die Beit vor dem 12. Regierungsjare Josia's zu seten: es weist uns in die Beit nach dem 12. Regierungsjare, und die aus bem שאר הבכל gezogene Folgerung wird burch diefen zweiten Beweis befräftigt. C. Gin brittes Moment für Bestimmung der Beissagungszeit Bephanja's wurde dies sein, bafs er die Berstörung Ninive's weissagt, wenn wir nur von dem Jare ber Berstörung Ninive's anderweitige genaue Kunde hätten. Aber das Buch Zephanja dient hier eher zur Bestimmung des Jares biefer Rataftrophe, als umgekehrt die Profongeschichte zur Bestimmung ber Absassungszeit Des Buches. Gemeinhin gilt 625 als das Jar der Zerstürung Ninive's, das erste Jar der unabhängigen Herrschaft Nabopolassar's nach dem Kanon des Ptolomäus, wobei vorausgesett wird, was Abydenus und Alexander Polyhistor bestätigen, dass er eben durch ben Sturz Ninive's zur Unabhängigkeit gelangte. Dies fürt uns an bas Ende ber zweiten Regierungsepoche Jofia's und jedenfalls in die Beit bor Auffindung bes Gefepbuchs, welche ben Ausschlag zur Durchfürung ber Rultusreinigung gab. Ift es aber, wie wir gezeigt haben, warscheinlich, bas Bephanja's Verfündigung aus ber Zeit nach bem 18. Jare Josia's (624 ober nach anderer Rechnung 622) batirt, so ist 625 als Jar der Zerstörung Minive's verfrüht. Auch aus anderen Gründen, welche Schrader, Art. "Ninive" in Riehm's R.= B., zusammenftellt, er= gibt sich, dass die Katastrophe der assyrischen Königsstadt zwischen das 1. und 4. Jar Jojakims (609 und 606) fällt. Für die Frage, wann unter Josia Zephanja geweissagt habe, gewärt also dieses Ereignis keinen Anhalt. Wir schließen mit einigen Winken über

V. Bephanja's Eigentümlichkeit. Der Hauptprophet der affprischen Bölkerzerichtszeit ist Jesaia und ber Hauptprophet der chaldäischen Jeremia. Nach diesen beiden Korpphäen der Propheten kann man eine jesaianische und eine jes remianische Prophetenreihe unterscheiben. Zephanja eröffnet im Zwölfprophetenbuch die jeremianische. Aber er fußt durchweg auf den Propheten der ersten Reihe, wie überhaupt die Propheten der zweiten Bölkergerichtszeit die Beissagungen ihrer Vorgänger wider aufnehmen, denn was die Affyrer nicht vollzogen hatten göttlicher Langmut halber, das sollen nun die Chaldaer vollziehen. Dieser Ansichlus an altere Prophetenworte tritt bei Zephanja so start hervor, wie unter göttlicher Langmut halber, das follen nun die Chaldaer vollziehen. allen Propheten nur noch bei Jeremia. Seine hervorstechende Eigentümlichkeit besteht darin, dass er mehr als alle früheren Propheten ältere Weissagungsworte zum Darstellungsmittel seiner eigenen Weissagungsgebanken macht. So ist 3. B. 1, 7 mosaitartig aus alteren Stellen zusammengesett: "Stille vor bem Allherrn Jahre (aus Hab. 2, 20), denn nahe ist der Tag Jahre's (Joel 1, 15 u. ö.), benn zugerichtet hat Jahre einen Schlachttag (Jes. 34, 16), hat geweihet seine Geladenen (Jes. 13, 3)". Und die Verheißung 4, 10 ist wie die Miniatüre zweier jesaianischer Reden: "Bon jenseit der Ströme Athiopiens (aus Jes. Rap. 18) bringen fie meine Unbeter, Die Tochter meiner Berftreuten, mir gum Beihgeschent (aus Jef. Rap. 66)". Bephanja ift beshalb nicht unselbständig, sondern indem ihn der Geist der Weisfagung treibt, sest dieser alle mit seinem Glauben verschmolzene Worte ber älteren heiligen Schriften in Bewegung und sie fügen sich neugeschaffen zusammen wie Glieder eines neuen geiftlichen Leibes und wie Laute neuer lebendiger Worte. In diesem Sinne besteht Zephanja's Eigentümlichkeit in seinem abbreviatorischen Verhältnis zu seinen Vorgängern, und mit Recht sagt Martin Bucer (in seinem Comm. 1528): Si cuneta quis desideret secreta vatum oracula brevi dari compendio, brevem hunc Sophoniam perlegat. Delitia.

Bephyrinus, römischer Bischof, wurde in einer entscheidungsvollen Zeit an die Spite der römischen Gemeinde gestellt, one dass er durch Begabung und Charafter den schwierigen Zeitverhältnissen sich gewachsen gezeigt hätte. Seine Amtsedauer wird in den älteren Verzeichnissen der römischen Vischöfe, wie sie von Liv-

fius (Chronologie ber römischen Bischöfe, S. 143 f.) zusammengestellt find, auf 19, 18 ober 12 Jare angegeben. Doch ift bie lettere Nachricht völlig unglaubwürdig. Sein Pontifitat fällt zwischen die Regierungen von Biftor und Ralliftus. Da Biftor nun allen Spuren nach im Jare 189 sein Amt antrat und 9 ober 10 Jare regierte, so wäre der Amtsantritt des Bephyrinus in das Jar 198 oder 199 zu seten und sein Tob in bas Jar 217 ober 218. Jedenfalls tann es fich bei diesen Zalen immer nur um eine unbedeutende Differenz von einem ober zwei Jare handeln. Entscheidungsvoll aber war biefe Zeit, weil in ihr die montani= stische Krise an die römische Gemeinde ernstlicher herantrat und gleichzeitig die trinitarischen Streitigkeiten, welche fortan über ein Jarhundert lang das Interesse ber Rirche in Anspruch nahmen, ben Frieden ber Rirche zu zerftoren begannen. Es tann teinem Zweifel unterliegen, bafs im 2. Jarhundert die romische Gemeinde eine Bedeutung erlangt hatte, welche entschieden hinausging über die, Der Charafter als Reichshauptstadt hatte fich welche ihr im 3. und 4. gutam. in ber Angichungstraft geltend gemacht, welche sie auf die Träger der verschiebenen firchlichen Richtungen ausübte. Gin Marcion nicht minder als ein Juftin fand fich hier ein und bafs auch ein Irenaus nicht nur flüchtig durchgereift, fondern etwas länger sich hier aufgehalten, dürfte sich immerhin warscheinlich machen laffen. So vielerlei Richtungen aber auch sich hier geltend machten, die römische Gemeinde im ganzen wuste boch offenbar mit großem tirchlichen Tatte und einer instinktiven konservativen Haltung alle Versuchungen zu Abwegen, welche mit dem Bestand ber Kirche unverträglich gewesen waren, abzuwehren, und so sich zugleich als feste Stüte für kirchliche Tradition zu bewären. Das Auftreten Biktors im Baschaftreit zeigt, zu welchem Selbstbewuststein ber romische Epistopat sich unter diesen Berhälnissen schon entwickelt hatte. Die neuen Fragen aber nun, welche im Montanismus und Monarchianismus an ben römischen Epistopat herantraten, konnten nicht one Weiteres mit dem Mittel eines starken kirchlichen Instinktes gelöst werben. Der Montanismus trug seinen unkirchlichen Charakter nicht so beutlich an der Stirne, bafs man nicht hatte einen Augenblick zweiselhaft werden konnen über fein Recht. Der gesetliche Charafter, ben biefe Erscheinung an fich trug, traf ja auf eine verwandte Seite in ber Eigentumlichkeit bes abendlandi= schen Christentums. Der Pastor des Hermas bietet doch, so wenig er sich der Anerkennung Tertullians zu erfreuen hatte, deutliche Anknüpfungspunkte für die montanistische Anschauung. Schien bie lettere nicht für ben Ernft ber Beiten die beste Schutwehr zu bieten? Und wenn Märthrergemeinden wie die Lyoner fich für den Montanismus verwendeten, so tann es uns nicht überraschen, bass ein Viktor in der Abwehr dieser Richtung irre wurde und die Friedenshand darzubieten sich bereit finden ließ. Es bedurfte des Einschreitens einer von Außen kommenden Persönlichkeit, um den Bittor an dem Bruch mit der Autorität seiner Borganger zu hindern. Der Kleinasiate Prageas war es, ber nach dem Berichte Tertullians den Biktor durch Manung an diese Autorität seiner Borgänger veranlasste, die Friedenshand zurückzuziehen. Freilich es waren zwei Geschäfte, welche Praxeas nach Tertullians Bericht (C. Prax. 1) besorgte: nicht nur ben Paraklet vertrieb er aus Rom, auch den Bater freuzigte er. mit bem Montanismus murbe nicht vollzogen, one bafs zugleich ber Monarchianismus Ginfluss gewann. Satte der Montanismus im Baratlet einen johanneis schen Terminus ergriffen, um eine Trinitätslehre zu konstruiren, welche die Basis für die neue Offenbarung bieten follte, die er selbst zu sein den Anspruch erhob, so schien das gründlichste Gegenmittel nur in einer Christologie zu liegen, welche mit Beseitigung auch des Logosbegriffes in Christo die absolute Offenbarung des Einen Gottes kennen lehrte. Gine folche Chriftologie schien ja auch ber Gnosis gegenüber den schärfften Begensatz barzubieten. Hatte dieselbe ben Menschen von Gott durch eine lange Aonenreihe getrennt, so schien wol in der Annahme von Offenbarungsmittlern, dem Logos und dem Paraklet, immer noch ein Stud dieser Aonenreihe festgehalten zu sein und gerade nur die direkte Offenbarungstätigkeit Gottes eine sichere Abwehr darzubieten. Go fonnte es denn fommen, dass Bittor, one die Konsequenzen sich flar zu machen, dem Monarchianismus des Prageas Raum in der römischen Gemeinde gönnte. Zwar wo dieser Monarchianismus sich bahin weiter bildete, dass er auch die Offenbarung in Christo lediglich in Analogie mit der durch die Propheten setze, dass er den Wert Christi ledigslich in der besonderen Geistesausrüstung suchte, die ihm zu teil geworden war, da reichte das Verständnis des römischen Epistopats hin, um das Vedenkliche solcher Anschauung einzusehen, aber der Gedanke, dass auch das Sein Gottes selbst in Christo sich kund gegeben habe, schien ja der Richtung auf Erhebung Christi über den Kreis der empirischen Menschheit nur sörderlich sein zu können.

Das war nun also bas Inventar, bas Zephyrin von seinem Borganger übernahm: Spannung mit dem Montanismus und ber benfelben begunftigenben Richtung in ber Rirche, Ginfluss ber monarchianischen Theologie, soweit fie nicht eine bloß dynamische Form der Christologie vertrat. Dazu eine nicht geringe Vor-stellung von der Macht des römischen Bischofs. Am leichtesten war wol die Erlebigung bes Rampfes gegen bie an ben alten Ebionitismus erinnernbe Partei innerhalb der monarchianischen Richtung. Bielleicht mag der Bechsel in der Leis tung ber Rirche bie Unhänger bes von Bittor extommunizirten alteren Theobotus von Byzang mit dem Beinamen o oxvreve, als beren geiftiges Saupt nun ein jungerer Theodotus o rourelirgs erscheint und die auch als Artemoniten bezeichnet werden nach einem sonst von den zeitgenössischen Schriftstellern nicht näher geschilderten Fürer Artemas oder Artemon, zu dem Versuch der Konsti-tuirung einer eigenen Gemeinde veranlasst haben. Mit der Behauptung, dass ihre Lehre, die wol von dem älteren Theodot nicht fo bestimmt entwidelt und barum unangefochten geduldet worden war, die genuine alte Lehre sei, die erft Bittor eigenmächtig verdrängt habe, mochten fie hoffen, einen größeren Anhang in der Gemeinde dem Reuling auf dem Bischofsftul gegenüber zu gewinnen, um so mehr, wenn dieser Reuling als ein weder an Begabung noch Energie hervorragender Mann galt. Freilich nach ber Schilderung, welche Eusebius (H. eccl. V, 28) aus einem älteren Bericht, dem fog. kleinen Labyrinth, bessen Autorschaft zweifelhaft ift, uns gibt, misslang biefer Bersuch kläglich. Ein armer, bedürftiger Mann, der aber den Borzug hatte, Konfessor zu sein, Natalius, ließ sich bestim= men, gegen einen Monatsgehalt von 150 Denaren als Bischof biefer Artemonis ten zu fungiren. Bergebens waren bie Warnungen, welche biefer Natalius im Traumgesicht von dem Herrn empfing, erft bas draftische Mittel einer durch Engel vorgenommenen Durchprügelung veranlasste den unglücklichen Mann, sofort am Morgen im Sad und in der Asche sich dem Zephyrin zu Füßen zu wersen und um Wiberaufnahme in die Kirchengemeinschaft zu bitten. Welcher Art biefe handgreiflichen Engel waren und ob gar, wie boshafte Geschichtschreiber schon vermuteten, Bephyrin in einer eigentümlichen Beziehung zu ihnen ftand, wird schwer zu ermitteln fein.

Bei Behandlung der beiden anderen Fragen in Bezug auf den Montanis= mus und die orthodoxere Richtung des Monarchionismus hatte es Bephyrin mit einem Gegner zu tun, ber etwas weniger einfältig und fo schlagenden Argumen= ten weniger zugänglich war als ber arme Natalins. In dem Presbyter Sippo-Intus erwuchs ihm ein Gegner, der in einer überaus fruchtbaren schriftstelleri= schen Tätigkeit ihm entgegentrat. Seit in ben letten Dezennien die Theologie zu dem taum noch bon einer Seite ber bezweifelten Resultat gefommen ift, bafs die unter dem Titel Philosophumena Origenis 1842 neu entdedte Schrift bem Sippolytus angehört, ift das Bild Zephyrins wesentlich burch das Beugnis bieses Schriftstellers für uns vermittelt. Die borfichtige Geschichtsbetrachtung wird bieses Zeugnis eines enschiedenen Gegners freilich nicht unbeschens annehmen, aber es wird sich boch taum bezweifeln laffen, bafs die im 9. Buch des genannten Bertes gegebenen Grundzuge Diefes Bilbes ber Barbeit entsprechen. Bephyrin nicht nur wie vielen seiner Nachfolger ein selbständiges bogmatisches Berftandnis fehlte, fondern dafs er auch in seinem bischöflichen Birten bem Ginflus seines Presbyters Kalliftus unterlag, wird schon daburch glaublich, bass dieser Rallistus sich unter Zephyrin die Nachfolge auf dem romischen Bischofsstul sichern konnte. Und mag Sippolytus den Charafter Rallifts schwärzer gemalt

haben, als er in Warheit war, dass berselbe einen intriganten Zug an sich trug wird sich nicht in Abrede stellen lassen. Dass das Auftreten Zephyrins, so weit wir aus einzelnen uns berichteten Außerungen schließen können, einigermaßen herausfordernd war, streitet keineswegs mit der Beschuldigung der Unselbständigskeit. Es ist die Art solcher Leute, die selbst ihrer Sache nicht ganz sicher sind, durch decidirte Behauptungen Anderen imponiren und die eigene Schwäche sich

felbst verbergen zu wollen.

Der Bruch mit dem Montanismus wurde durch das von Tertullian in der Schrift de pudicitia befämpfte Ebilt, wonach one Beiteres für die Sünden wider das sechste Gebot die Möglichkeit ber Bergebung in Aussicht gestellt murbe, vertieft. Man mag mit Grund bezweifeln, ob das Editt gerade fo gelautet habe, wie es Tertullian angibt (Hauck, Tertullians Leben und Schriften, S. 390), aber bass ber Ton "peremtorisch" sautete, kann doch nicht wol bezweiselt werden. Dass Das Auftreten Zephyrins die Möglichkeit einer Bermittelung mit einer gewiffen Absicht ausschloss, liegt auf ber Hand. Dass bas ben Eindruck hierarchischer Ansmaßung machte, kann nicht befremben, sehlte es boch innerhalb ber kirchlichen Bemeinschaft teineswegs an einer bem Montanismus entgegenkommenden Stimmung, die fich durch diesen bischöftichen Anspruch, gang rudfichtslos die eigene Anschauung zur Geltung zu bringen, verlett fülen muste. Sippolytus, der seinen Lehrer Frenäus in seinen Auschauungen, wie in der Tendenz seiner Schriftstellerei nirgends verleugnet, vertrat gleich biefem Kirchenlehrer die montanisirende Richtung in ber Kirche. Mochte man auch bas montanistische Extrem missbilligeu, noch mehr war ihm one Zweifel die Larheit zum Argernis, die fich in diesem Borgeben bes Bischofs offenbarte, und wenn er auch erft später mit burch biese Fragen ber Disziplin zum Schisma sich gedrängt fülen mochte, wird er boch schon bei dieser Belegenheit sich auf die Seite der Opposition gestellt haben und seine Unzufriedenheit mit dem firchlichen Regiment in Rom dürfte auch badurch schon veranlast worden sein. Freilich in noch höherem Maße bezog sich seine Unzufriedenheit auf die dogmatische Stellung, welche ber Bischof und sein spiritus rector Kallist einnahmen. Zwar Praxeas, der unter Biktor, wo nicht gar Eleutheros, seine Rolle gespielt, ist verschwunden, aber andere Männer der gleichen Richtung Noet, Kleomenes und schließlich Sabellius find in Rom an seine Stelle getreten. Sie wiffen nur bon einem Gott dem Bater, ber fich in Chrifto geoffenbart und Mensch geworden ist. Die Vorstellung hatte den Borzug einer gewiffen Ginfach= heit und Großartigkeit. Ber sich nicht mit der Erwägung der Konsequenzen ein= ließ, welche aus der Durchfürung biefes Gedantens fich ergeben mußten, mochte meinen, ben Monotheismus, ber bem Ethnizismus gegenüber ein fo wefentliches Charaftermerkmal für bas Chriftentum mar, jo am besten und allein mahren zu tonnen und dabei der Person bes Erlogers und seinem Bert ben hochsten Behalt ju fichern. Deshalb feben die Bertreter ber Trinitatelehre, Tertullian und Sippolytus, in diefer monarchischen Anschauung, deren Fortbildung durch Sabellius ber erstere freilich noch nicht bor Augen hatte, ben Beleg eines laienhaften, ibioti= schen Standpunktes. Auch Bephyrin erscheint als theologisch ungebildet, wesentlich weil er fich auf die Seite Roets zu stellen geneigt mar. Benn er sein chris stologisches Glaubensbefenntnis in die Borte zusammenfaste: die olda Era Feor Χριστον Ίησουν και πλήν αυτου έτερον ουθένα γενητον ή παθητόν, so flingt bas ebenso peremtorisch wie jeues antimontanistische Ebitt. Die weiter ausgefürte Lehre bes Ralliftus, wie fle Hippolytus barftellt, näher in's Auge zu faffen, liegt außer unserer Aufgabe. Einzelne Züge in dem Bericht des Hippolytus könnten die Säte des Kallistus als einen Abergang von der einfacheren Form des Monarchianismus bei Noet und Alcomenes zu Sabellius repräsentiren. Wenn auch ber Opposition des Hippolytus Sabellius von dem Bischof zum Opfer gebracht und aus der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen wurde, bei der älteren monarchis schen Lehre blieb Zephyrin mit seinen Freunden boch stehen und die Vertreter des trinitarischen Dogmas mussten sich als diGeor bezeichnen laffen. One Zweisel hatte ber Bischof bei dieser Entscheidung wider die Trinitarier die Mehrzal ber Gemeinbe auf seiner Seite. Die burch Sippolytus vertretene Trinitätslehre mag

ihr als zu weit gehende Spekulation erschienen sein. Als der opponirende Presbyter endlich zum vollen Bruch mit der Partei des Ralliftus fich gebrängt fab, war er bod nur ber Bischof einer Minorität. Dennoch wird man die Entscheibung Zephyrins als verhängnisvoll für seinen Stul betrachten muffen. Ein Monardianismus, ber die diplomatische Mitte zwischen Theodot und Sabellius suchte, tonnte in der Tat nur ein idiotischer sein, d. h. ein folder, der die dog= matische Weiterentwicklung etlicher an sich boch ziemlich widerspruchsvoller Forsmeln einfach ablehnte und damit einem in der Kirche mächtig sich regenden Drang nach Berständigung über bas Befen bes Erlösers und fein Berhältnis zu bem Ginen Gotte fich entgegenstellte. Wenn bei biefer Entscheidung bas Beful maßgebend mar, bafs die lette Konfequeng, wie sie von Sabellius gezogen murbe, cbenfo eine mit bem religiösen Bewusstfein ber Chriften im Wiberspruch ftebenbe vantheistische Auschauung in sich schließe, wie man auf dem Wege Theodots in Ebionitismus gerate, so war übersehen, dass zur Abwehr dieser Extreme doch nur eine Fortbilbung im trinitarischen Sinne genugen tonnte. Sippolytus botte wenigstens die Genugtuung, unter Zephyrin einen Gaft in Rom zu empfangen, in welchem ihm freilich nicht für feinen lokalen Rampf, aber für bie Bertretung seiner trinitarischen Spekulation in der ganzen Christenheit ein Bundesgenoffe erwuchs, der selbst ihn noch an litterarischer Fruchtbarkeit mit seinem diamantes nen Fleiße übertraf. Origenes mar ber Mann der nächsten Zukunft, von dem aus die beiben Richtungen fich entfalteten, beren Rampf die folgenden anderthalb Jarhunderte ausfüllte. Indem Rom die Trinitätslehre, wie sie durch ben Montanismus, Sippolytus und Origenes vertreten maren, einsach ablehnte, verzichtete es auf eine eingreifendere Teilnahme an biefem welthiftorischen Rampf. Für eine fernere Bukunft mag diese von Zephyrin und Rallistus ergriffene Politik dem römischen Stul von Nuten gewesen sein. Die Schonung der eigenen Aräfte erlaubte bei der letten Entscheidung um so gewichtiger mitzusprechen, aber zunächst fürte die Stellungnahme Zephyrins doch nur dazu, dass die Bedeutung Roms, die es im zweiten Jarhundert errungen, dem aufgehenden Sterne Alexandriens gegenüber wesentlich abnahm.

Rechnet man zu der Litteratur über Zephyrin die zalreichen Schriften von Baur, Bunsen, Döllinger, Bolkmar u. s. w., welche sich mit der Frage nach Hippolytus befassen, so kann man sagen, dass kaum eine Periode der älteren Papstgeschichte gründlicher behandelt ist als diese. Der äußere Rahmen dieses Episkopats ist in Lipsius, Chronologie der römischen Bischöse, Niel 1869, behanz delt. Zusammensassend ist die eingehende Behandlung des Episkopats des Zephyzin bei Langen, Geschichte der römischen Kirche, I, S. 182—226.

D. S. Comibi.

Beugen bei ben Hebräern, nach Erra, von The (nach Meier, Burzelw., S. 624 festmachen, versichern, nach Gesenius widerholen, daher widerholt sagen, im Kal nur Klagl. 2, 13 Chet. Hiph. Interp., zeugen, bezeugen; Jes. 8, 2 zum Zeugen anrusen, mit zegegen Jemand 5 Mos. 4, 20; 30, 19; 31, 28 — scheint denom. von des zu sein; Interp. 1 Mos. 21, 30, Zeugens, auch denom. von des zu sein; Interp. 2 Los Zeugens ablegen gegen Jemand, 2 Mos. 20, 13; S. Mos. 5, 17; 31, 21). Über die Abseitung des deutschen "Zeuge" von ziehen seinmm, Deutsche Rechtsalt., S. 857. Wir sehen hier ab von der so häusigen Anwendung des Begriss auf göttliches Zeugen (s. Bd. XII, 654 ss. u. XVI, 14 ss.) und das Bezeugen des Wortes und Billens Gottes durch Menschen, sowie auf leblose Dinge (1 Mos. 21, 30 die 7 Lämmer bei der Bundesschließung, das Steinsmal 31, 52, 2 Mos. 22 12 das zerrissene Stück Volk, Ruth 4, 7 der ausgezogene Schuh, 5 Mos. 4, 26 u. v. himmel und Erde, Jes. 22, 27 f. der Altar der dritzhalb Stämme, Bs. 89, 38 der Mond oder der Regendogen u. s. w.) und sügen nur dem schon Bd. V, S. 109, XIV, 664 über die gerichtliche Zeugenschaft Gezsagten noch Einiges hinzu:

- 1) Betreffend die peinliche Gerichtsbarkeit, wurde die früher unbestimmtere Verordnung, dass es mehrere Zeugen sein müssen, wo es sich um Bestrafung des Mordes handelt (4 Mos. 35, 30), später dahin bestimmt, dass es bei todeswürdigen Verbrechen mindestens 2 (5 Mos. 17, 6) und auch bei anderen Vergehen 2—3 Zeugen sein sollen (5 Mos. 19, 15), auf deren Aussage die Sache bestehe (757), der Tatbestand rechtskrästig erhoben werden solle. Bei einem Verbrechen aber, wo etwa nur ein Zeuge vorhanden ist, dessen Aussage doch nicht ganz unbeachtet gelassen werden darf, wenn es nicht möglich ist, noch mehstere Zeugen auszubringen, soll die Untersuchung und Entscheidung dem höheren Gericht beim Heisigtum übergeben werden. Über den Zeugeneid s. Bd. IV, 118. V, 109.
- 2) Betreffend die freiwillige Gerichtsbarkeit, wurden nicht nur, wenn die Verhandlung vor Gericht war (Ruth 4, 9 ff.), Zeugen beigezogen, sondern auch, wenn sie unter Privatpersonen (Jer. 32, 10 ff. 25; Jes. 8, 2) stattsand. Auch im attischen Recht galt kein Vertrag, der one Zeugen geschehen war. Wachsm. hell. Alt. II, 180. Vgl. M. Bada bathr. 10, 2. Falsches Zeugnis wird oft in der heil. Schrift gerügt: Spr. 6, 19; 14, 17; 14, 5 ff.; 19, 5; 24, 38. Vgl. Ps. 27, 12; 35, 11; 1 Kön. 21, 10; Matth. 26, 59 f.; Apg. 6, 13.

Das rabbinische Recht im Talmub hat, wie über die Bestrafung falscher Zeugen, so über die Prüsung der Zeugen und über ihre Beschaffenheit im Allsgemeinen die speziellsten Bestimmungen aufgestellt. Bgl. besonders den Traktat rand des Maimonides.

- 1) In Betreff der Bal ber Zeugen. In Kriminalsachen hat die Aussage bloß eines Zeugen nicht nur teine Kraft, sondern sie wird sogar als sündhaft betrachtet, so dass ein Gesetheslehrer sich in einem solchen Falle nach Pesach. 113, b. für berechtigt hielt, den als Zeuge Auftretenden für Übertretung von 5 Mos. 19, 15 und erfolgloses Ausbringen eines bosen Gerüchtes über den Näch= sten (3 Mos. 19, 16) forperlich züchtigen zu laffen. Wo in ber Schrift überhaupt von Zeugen die Rede ift, da ist es immer von zweien zu verstehen (Sanh. 30 a, vgl. Sebr. 10, 28). Nur bei Anforderungen an bewegliches Eigentum genügt bie Ausfage eines Zeugen, um ben bie Schuld ganglich Leugnenden gum Gide gu zwingen, von dem er sonst frei mare (Scheb. 40, a. Maim. tr. Toen 1, 1. Eduth 5, 1). Auch um den Mörder zu konstatiren in dem 5 Mos. 21, 1 ff. erwänten Fall und die dort vorgeichricbene Suhnceremonie abzuschneiden (Sot. 9, 8. Maim. Ed. 5, 2), der des Chebruchs Berdachtigen das Recht des Gottesurteils durch die bitteren Baffer zu benehmen (Sot. 6, 2f.), genügt nach rabbin. Recht ein Beuge. In allen biesen Fällen, wo ein Zeuge genügt, mit Ausnahme bes erften, gilt auch die Ausfage von sonft unfähigen Zeugen, Kindern, Sklaven, Frauen (Jeb. 15, 1. 6. 7; 16, 5. Sot. 9, 8. Ketubh. 11, 9). Auch in der urchriftlichen Gemeinde galt nur das Zeugnis wenigstens zweier oder dreier Zeugen als gültig Matth. 18, 16; 2 Kor. 13, 1; 1 Tim. 5, 19, vgl. Joh. 8, 17.
- 2) In Betreif des falschen Zeugeneides (variet). Wenn Jesmand, von einem Anderen aufgesordert, eine ihm bekannte Tatsache zu bezeugen, seine Kenntnis davon eidlich ableugnet in Fällen. wo sein Zeugnis überhaupt gültig und möglich ist, so hat er hiefür (nach 3 Mos. 5, 1) ein Opser je nach seinem Vermögen (nach rabbin. Ausdruck verletz, steigend oder abnehmend) zu bringen. Solche an Einzelne gerichtete Beschwörungen einer Partei, ihr eine Tatsache zu bezeugen, werden im Recht der Mischna als etwas Gewönliches vorzausgesetzt (Scheb. 4, 1), sind aber zu unterscheiden von dem 3 Mos. 5, 1 ss. erzwänten Falle, wo von der seierlichen Adjuration des Richters die Rede ist. Erst im späteren rabbinischen Recht wird is dem Gericht anheimgestellt, unter Umsständen die Zeugen eidlich zur Angabe der Warheit zu verpslichten, Choseh. Mischp. T. 28, p. 2.
- 3) In Betreff der Bermanung und bes Berhors der Zeugen vgl. die ausfürlichen Borschriften Sanh. 3, 6; 4, 5; 5, 1—4. a) Jeder Zeuge soll

---

für sich allein verhört werden. Der Richter muß den Zeugen verstehen, darf das Berhör nicht durch Bermittelung eines Dolmetschers vornehmen (Macc.1,9). Die an die Zeugen zu richtenden Fragen betressen vorzüglich die Zeit, Ort, Umstände, namentlich ob die Zeugen den des Verdrechens Angeklagten kennen, vorzher verwarnt haben u. s. w. Sand. 5, 1. — d) Beide Zeugen müssen miteinsander, nicht bloß jeder Einzelne für sich, die Tatsachen wargenommen haben, um bezeugen zu können, "vor uns" ist solches geschehen und gesprochen worden. Sanh 3, 6. — c) Widersprechen sie einander in einzelnen bemerkenswerten Punkten, so ist ihr ganzes Zeugnis null und nichtig. Sand. 5, 2 — d) Bei zweisellos begangener Mordtat hat nach Sand. 9, 5 und Gem. Widerspruch der Zeugen in unwichtigen Nebenpunkten statt der unmittelbaren Todesstrase die des peinlichen Gefängnisses zu Folge: der Delinquent bekommt zuerst karge Kost, dann, nachdem dadurch seine Eingeweide eingeschrumpst sind, Gerstenbrod, dis ihm der Leid platt. — e) Hat ein Zeuge von Einem nur gesprächsweise gehört, dass er einem Anderen eine Summe schuldig sei, so hat diese Aussage keinen Wert; er muß das sörmliche Zugeständnis des Einen an den Anderen gehört haben. Sand. 3, 6.

- 4) In Betreff ber Dualität der Zeugen verordnet das rabbinische Recht: a) das sie one Mistrauen erregendes Interesse an dem betressenden Handel seien, also namentlich keine nahe Berwandte. Sanh. 3, 1. 3. Bada bathr. 43, a. Maimon. Eduth 15, 1 ff. Chosch. Mischp. 37. b) Dass sie keine sitts lich verwersliche oder unglaubwürdige Personen seien. Zu solchen sind zu rechenen Räuber, Diebe, zum Tode oder zur Geißelstrase verurteilte, namentlich auch solche, die eine unehrliche Hantirung treiben, wie Bürselspieler, Bucherer, Taus benabrichter, Bölner. Auch der König durste wegen seiner zu hohen Stellung kein Zeugnis ablegen. Bgl. Sanh. 2, 2. 3, 1. 3, 4. Scheb. 4, 1. c) Dass sie mit keinem geistigen oder körperlichen Gebrechen behaftet seien, das zum Zeugsnis untüchtig macht, wie Taubheit, Blindheit, Cretinismus u. s. w. Bgl. Maim. Ed. Kap. 10. 11. d) Auch Minderjärige, Sklaven, Heiden sind unfähig zum Zeugnis. Bada Kam. Fol. 88, a. Bgl. Jos. Aut. 4, 8. 15 und Maimon. Ed. 9, 1. 4. e) Rur in Civilsachen dürsen ungeeignete Zeugen austreten, wenn die Bartei, gegen die das Zeugnis gerichtet ist, damit einverstanden ist. Sanh. 2, 2. Maim. tr. Sanh. 7, 2.
- 4) In Betreff ber Prüfung der Beugen. Erscheinen dem Richter die Beugen als trügerisch ober in einer Täuschung befangen, so darf er sich bei ihrer Aussage nicht beruhigen, sondern soll durch strenge Untersuchung auf die Warsheit zu kommen suchen. Findet er keinen Grund, die Zeugenaussage für unrichtig zu erklären, aber auch nicht das rechte Vertrauen in sich, dem Zeugnis gemäß das Urteil zu sprechen, so darf er seinem Gewissen keinen Zwang antun, sondern soll die Sache einem anderen unbefangenen Richter überlassen. Selbed. 30, b. Maim. Sand. 24, 3.
- 5) Beugnisse mussels unentgelblich abgelegt werben. Gin bezaltes Zeugnis ift ungultig. Bechor. 4, 6.

Bgl. Saalschüt, Mos. Recht, S. 604 ff.; D. Bahr, Das Geset über salsche Zengen nach Bibel und Talmub, Berlin 1882; Othon. lex. rabb., p. 753 sq. Lebrer.

Billertaler. Die evangelischen Zillertaler, welche um ihres evangelischen Bestenntnisses willen ihre throlische Heimat verließen und in preußisch Schlesien unter König Friedrich Wilhelm III. eine neue Heimat fanden, gehören der etwa 15—16 000 Seelen zälenden Bevölkerung an, welche das zum Kreise Innsbruck gehörige,  $7^1/_2$  Meilen lang von der klaren grünen Ziller durchströmte Tal, von der Gletscherregion der Krimler und Pustener Tauern dis zum Einstuß der Zilsler in den Inn bei dem Dorie Straß bewont, und sich von Ackerdau, Waldwirtsichaft, Biehzucht und Handschuhfabrikation ernärt. In seiner ganzen Ausdehnung der Länge nach, vom Inn dis zum Tristenspit, der es süblich in der prachtvollen

Gebirgswelt abschließt, bietet das Tal den Anblick eines überaus fruchtbaren, setten, Acer= und Wiesenland in sich schließenden und rechts und links von almenreichen Bergen umschlossenen Ländchens dar, welches in seinen Niederungen wie auf den Alpenabhängen mit freundlichen, schmucken Dörsern und dazwischen zersstreuten einzelnen Häusern und Gehösten bedeckt ist. Den Mittelpunkt des Bolkstebens und des Berkehrs nach Innen und Außen bildet als Sit eines Landsgerichts und als Sit des Dechanten das Städichen Bell mit reizender Lage anzgesichts der Gerloswand im Often, von der die wilde Gerlos sich in die Ziller stürzt, und des Tristenspitz und Ingenkahrs, der im Süden sein mit Schnee besdecktes Haupt erhebt. Kirchlich gehören die Bewoner zu zwei bischöslichen Sprenzgeln, dem von Brizen und Salzburg, zwischen denen die Ziller die Grenze bildet.

Die frühesten evangelischen Regungen zeigten sich unter ben Tyrolern bes Billertals schon infolge bes Einflusses, welchen die evangelischen Salzburger im 16. und 17. Jarhundert auf sie ausübten. Obgleich im Salzburgischen bas Evangelium völlig unterbrudt wurde, erhielten sich, wie in und um Innsbrud, so auch im abgelegenen Billertal im Stillen evangelische Neigungen. Lebhaften und beweglichen Beiftes, leicht empfänglich für die geiftliche Narung, die die evangelische Lehre ihrem burch die romische Rirche völlig vernachlässigten und unbefriedigt gelaffenen religiösen Bedürfnis entgegenbrachte, wurde ein Teil ber Billertaler, na= mentlich berjenige, ber nach Außen Hand trieb und beshalb vielfach auf Wan= derungen in die Rahe und Gerne sich befand, mit ber evangelischen Warheit in ben protestantischen Ländern befannt. Aus bem Salzburgischen nicht bloß, auch aus Franken, Schwaben und bem Rheinland kehrten bie reisenden Sändler, von ben neuen evangelischen Ideen erfüllt, in ihre Beimat zurück und brachten allerlei fleine Buchlein und Erbauungsschriften mit nach Saufe, die sie in den evangel. Hanshaltungen und Familien, wo fie ihre Rundschaft hatten, nebft ber lutheris ichen überjetzung bes neuen Teftaments geschentt befamen ober tauften. Befonbers wurden in biesen stillen evangelisch angeregten Kreisen bie aus bem Salz= burgischen herübergebrachten Schriften, namentlich ber "evangelische Sendbrief" des Salzburger Bergmanns Joseph Schaitberger, des Berfassers des Liedes: "Ich bin ein armer Exulant" (f. den Art. Salzburger), neben der Bibel fleißig gelesen. Die klare, volkstümliche, gesalbte Darlegung ber driftlichen Beilslehre in jenem Sendbrief trug viel zur Berbreitung evangelischer Erkenntnis unter ben Billertalern bei. In einer Anzal von Exemplaren erbte er mit der Bibel in ben Familien fort. Auf der Wanderung in die Fremde wie beim Süten des Biehs hoch auf den Alpen war er der treue Begleiter. Auch die übrigen erbaulichen Schriften bes wie ein Batriarch verehrten Joseph Schaitberger fanden von Rürnberg aus, wo er seinen Zufluchtsort gefunden, Berbreitung im Billertal und närten die Liebe zur ebangelischen Warheit.

Wärend man sich äußerlich zur römisch-tatholischen Kirche hielt und die Ceremonicen beobachtete, hatten Biele, wie ein Berichterftatter, v. Moll, in feinen Briefen über das Zillertal fagt, "ihr eigenes Hausreligiönchen". In aller Stille wurden in einzelnen Familien mit Bibellesen, Befang evangelischer Rirchenlieber, Lesen evangelischer Erbauungsschriften und Gebrauch guter lutherischer Gebetbucher Hausandachten gehalten. Balb aber wuchs die Bewegung über die Schranten des Hauses und ber Familie hinaus. Die Gleichgesinnten fanden sich mehr und mehr zusammen. Es entstand eine verborgene Bemeinde von Gläubigen, die sich burch gegenseitige Mitteilungen und Belehrungen in der driftlichen Erkenntnis s
förderten und in der evangelischen Aberzeugung befestigten. Balb murbe diesen evangelisch gesinnten Christen der Zwiespalt zwischen ihrem verborgen gehaltenen Glauben und ihrer äußerlichen Teilnahme an den firchlichen Gebräuchen Die Bal ber evangelisch Gesinnten war auch hier unter dem Gin= fluss des Toleranzediftes des Kaisers Josephs II. vom J. 1781, obwol es in Tyrol nicht publizirt worden war, nach und nach immer größer geworden. Der innere Bruch mit der römischen Kirche hatte sich bei ihnen allmählich so weit vollzogen, bafs eine außere Lostrennung von berfelben als Gemiffenspflicht er=

kannt wurde, als die Geistlichen sie durch Zwang zur Ohrenbeichte anzuhalten versuchten, wärend sie statt derselben ein allgemeines Sündenbekenntnis abzulegen bereit waren.

So weit mar im Gegensatz gegen die romifche Rirche die evangelische Bewegung bis 1825 gediehen, bafs ber erfte Schritt zum Ausscheiben aus berfelben getan werben muste. Run mar burch bas Befet vorgeschrieben, bafs Jeder, ber zu einer anderen Ronfession von der romischefatholischen übertreten wollte. sich bei seinem Ortspfarrer zu einem sechswöchentlichen Unterricht zu melben und barüber ein Zeugnis bei der Behorde beizubringen hatte. Es meldeten fich bas her im Jare 1826 mehrere Familienväter zu biesem Unterricht mit der Erklärung, zur evangelischen Kirche übertreten zu wollen. Die Geistlichen waren auf biesen Schritt vorbereitet, da mehrere diefer Männer mit ihren Angehörigen sich schon längere Zeit von der Kirche äußerlich fern gehalten und einige von ihnen in der Ohrenbeichte erklärt hatten, dass sie die Bibel und evangelische Schriften zu ihrer Erbauung lafen. Bunachft glaubte ein Teil ber Beiftlichen es mit einer vorübergehenden Erscheinung zu tun zu haben, und ließ fich nicht weiter auf Disputationen über Glaubensangelegenheiten mit ihnen ein. Andere, wie ber mild gesinnte Dechant Gotthammer in Bell, besprachen sich freundlich und eingehend mit ihnen und meinten burch wolwollendes Bureden fie von ihrem Entschlufs abbringen zu konnen. Undere wider bewiesen von vornherein eine feindliche Besinnung gegen sie, so bass es zu heftigen Auseinandersetzungen tam, deren eine mit der Erklärung der evangelisch Gesinnten endete, sie würden nach der Weise bes Josias (2 Chron. 34, 2) sich verhalten und nicht weichen, weder zur Recheten noch zur Linken. Die Meldungen zu bem vorgeschriebenen Unterricht mehr: Da vereinigten fich die katholischen Beiftlichen, die Annahme berfelben vorläufig zu verweigern und zeigten dies ber Regierung in Insbruck an, welche ben Bischöfen bavon Kenntnis gab. Als biese dem Verhalten ber Geistlichen zustimmten und gegen jede Einrichtung eines atatholischen Kultus im Tyroler Lande sich erklärten, trug die Regierung die ganze Angelegenheit dem taiserlichen Regiment in Wien zur Entscheidung vor. Es vergingen aber fast fünf Jare, one dass eine solche erfolgte. Wärend dieser Zeit nahmen die Meldungen zum Austritt aus ber Rirche um bas Behnfache gegen Die anfänglichen Erklärungen ju, fo bafe bie Bal ber Angemelbeten Anfange 1832 bereits auf 240 Perfonen geftiegen mar.

Als Kaiser Franz im Laufe dieses Jares Tyrol besuchte, entsandten sie an ihn eine Deputation von drei Mannern, Johann Fleidl, Barthol. Beim und Chris ftian Bruder, welche mit einer Bittschrift bei ihm vorstellig wurden, dass ihnen gestattet würde, eine evangelische Gemeinde zu bilben, für welche ein von Außen gerufener protestantischer Geiftlicher järlich einige Male einen Gottesbienft abhalten möchte. Der gütige Raiser gestattete ihnen eine Audienz, in der er sich wolwollend mit ihnen unterredete. Auf feine Fragen nach ihrem Glauben erflärten fie ihm: Wir glauben bas Wort ber heil. Schrift nach ben Grundfaten der Augsburgischen Konsession. Auf seine Frage: Nicht wahr, ihr glaubt an Christus, wie ich? antworteten sie: Ja, wir glauben an Christus als unsern Herrn und Heiland und alleinigen Seligmacher; aber das wollen sie im Zillertal nicht leiden, dass wir es sagen. Als er ihnen versicherte, dass er Niemand in seinem Glauben Zwang antun wolle, wie es ehemals im Salzburgischen geschehen sei, erzälten sie ihm auf seine Frage, wie sie zu ihrem Glauben gekommen seien: fie befäßen und gebrauchten Bibeln, die schon mehr als 200 Jare alt seien; und so jei von den Vorfaren von Geschlecht zu Geschlecht die ebangelische Lehre forts geerbt. Der Kaiser erwiderte: Da ist vielleicht etwas von den Salzburgern ge-blieben. Auf seine Frage, ob sie nicht bei der katholischen Kirche bleiben wollten, erklärten fie: Wir können bas nicht wegen unseres Gewissens, wir mufsten sonst heucheln. Er erwiderte: Rein, das will ich nicht haben, ich will sehen, was sich für euch tun läset. Ich will euch nicht vergessen und nichts Schlimmes von euch glauben. Diese letten Worte waren die Antwort auf ihre Versicherung, dass sie brave Leute feien, die fich feiner Strafe ichuldig gemacht hatten, und auf ihre mis

berholte Bitte, ber Raiser moge sie doch nicht vergessen und es nicht glauben, wenn man ihm Boses über sie fage.

Trop dieser freundlichen Ausnahme seitens des Kaisers und trop des entschiedenen Eintretens sür sie seitens mehrerer Vertreter des Bürger: und Bauernstandes auf dem Tyroler Landtage in Innsbruck, wo namentlich auch der Bürgers meister Dr. Maurer nachdrücklich beantragte, dass man diese Leute ihres Glaubens solle leben lassen, septen der Klerus und der Abel vei der Regierung das entzgegengesette Versaren durch. In einer Petition an dieselbe machten sie gelztend, dass das Toleranzedikt Josephs II. in diesen Ländern nicht publizirt sei und auf dieselben also keine Anwendung sinden könne. Allerdings hatte Joseph es den beiden souveränen Prälaten, dem Erzbischof von Salzburg und dem Vischof von Vrizen, zur Venutung zugehen lassen; aber sie hatten es niesmals veröffentlicht, sondern einsach zu den Akten gelegt. Die Evangelischen erzhielten aus Wien Mitte des Jares 1834 den Vescheid: "man sinde, in ihr Gessuch nicht einzuwilligen; wenn sie jedoch aus der katholischen Kirche austreten wollten, so möchten sie in eine andere Provinz des Reiches übersiedeln, wo vorsher schon akatholische Gemeinden gewesen seien".

Inzwischen war die Lage ber Evangelischen burch die von tatholischer Seite gegen fie bewiesenen Feindseligkeiten immer ichwieriger geworden. Ihre Rinder wurden in den Schulen als Reperkinder und Teufelskinder behandelt, die für die Solle bestimmt feien. Ihr tommt weber in ben himmel, noch auf ben Rirchhof, wurde ihnen einmal von einem Beiftlichen zugerufen, worauf fie schlagfertig antworteten: Wir find zufrieden, wenn wir bahin tommen, wo unfere Eltern bintommen. Un einem Religionsgespräch, welches zu Unterbichel, der Beimat des J. Fleibl, von Beiftlichen mit ben galreich versammelten Evangelischen abgehalten murbe, berfuren jene in der Weise arglistig, dass die Unterredung immer nur auf kirchliche Nebendinge und äußere Gebräuche gerichtet wurde, und die Evangelischen wegen der Abweichung davon als unverbesserliche, hartnäckige Reper gescholten wurden, warend man die Grundwarheiten des Evangeliums, auf die fie, die Bibel in ber Sand, das Bespräch hinzulenten suchten, gefliffentlich beiseite schob, um damit zu zeigen, dass fie eigenfinnig nur um äußerer Ceremonien und geringer Dinge willen ihre eigene Wege geben und ber Rirche ben Ruden fehren wollten.

Die Geistlichen hielten sogenannte Pastoralkonsernzen mit einzelnen Gemeinbegliedern und Familien, um dieselben zur Kirche zurückzubringen. Sie trassen aber dabei auf staunenswerte Bibelkenntnis und Bekanntschaft mit der Augsburgischen Konfession, selbst bei Frauen und Kindern, und richteten gegen die daraus gegen die römischen Lehren und Gebräuche vorgebrachten Gründe nichts aus. Einer von ihnen schloß eine solche Konferenz, die mehrere Stunden lang sruchtloß gehalten worden war, mit dem ärgerlichen Ausdruck: "Ich wünschte, dass Christus selbst jett in die Stude träte, dass ich zu ihm sagen könnte: siehe, da sind diese Leute, verderbe sie ins höllische Feuer hinein". Auch die Zuzrücksungsversuche, die durch die Predigten gegen die Keherei angestellt wurden, schlugen nicht nur sehl, sondern dienten nur dazu, dei der schon stärter und allzgemeiner gewordenen Bewegung die Ausmerksamkeit noch mehr auf die evanzgelische Lehre zu lenken. So heißt es in einem Bericht: "Da haben auch die Anderen angesangen zu sorschen in der Schrift, als die Priester schimpsten. Und je mehr sie schrieen, desto mehr kamen die Leute hinein in die Bibel".

Wärend in früheren Zeiten sich die Evangelischen zu Erbauungsversamms lungen unter Leitung der am meisten in christlicher Erkenntnis geförderten Mänsner zusammensanden, wurden von den Polizeibehörden solche Versammlungen versboten. Sie sahen sich nur auf Familienandachten und auf das Privatlesen der immer zalreicher eingedrungenen Erbauungsschristen angewiesen. Um diese, nasmentlich die großen Nürnberger Vibelausgaben mit Erklärungen und die theueren Predigtbücher weiteren Kreisen zugänglich zu machen, wurde in dem Hause eines der Fürer der Gemeinschaft eine Gemeindebibliothet aus solchen Schristen einsgerichtet. Das Landgericht versur in dieser Hinsicht milde und beließ ihnen ihren

tostbaren Schat an Bibeln und Erbauungsbüchern, den sie eifrig vermehrten und ausnutzten. Die Verteilung dieser Bücher und die seelsorgerlichen Besuche zur Belehrung der Unwissenden, zur Tröstung der Unglücklichen und Kranken und zur Besestigung der Schwankenden im evangelischen Glauben ließen sich besonders zwei Männer angelegen sein, die als Säulen dieser Gemeinschaft anzusehen sind. Diese sind der schon genannte Handwerker Johann Fleidl, der durch seinen Großvater, dessen Jugend noch in die Zeiten der Salzburger Versolgung hineinreichte, zu einer ungewönlichen Keuntnis der hl. Schrift gefürt worden war, und eine tiese Erkenntsnis der evangelischen Warheit, sowie auch eine seltene Gabe mündlichen und schriftslichen Vortrags besaß, und der gleichfalls schon erwänte Hausbesitzer Varthol. Heim, der in seiner Jugend als Knecht bei einem Bauern durch den Sendbrief von Schaitberger, den er beim Hüten der Heerbe auf den Alpeitung jener Schrift in die Bibel eindrang und im lutherischen Katechismus und in der Augsburgischen Konsession den Albschluss seiner christlichen Erkenntnis sand.

Diese beiden Männer waren es vorzugsweise, welche die Sache der evangelisch Gesinnten sürten mit der Verteidigung gegen den ungerechten Vorwurf, dass
sie unbotmäßig gegen die dürgerliche Obrigseit seien, die latholische Kirche mit
ihren Gebräuchen verspotteten, zur Aussehnung gegen die dürgerlichen und kirchlichen Ordnungen Andere ausreizten, und einen unsittlichen Lebenswandel fürten.
Solche Veschuldigungen hatte man gegen die ganze Gemeinschaft erhoben durch
Verallgemeinerung vereinzelter Fälle solcher Art, für die die Gesamtheit nicht
verantwortlich zu machen war, oder durch Anrechnung bösen Verhaltens, dessen
sich gottlose Leute schuldig machten, die sich ihnen anhängen wollten, wärend sie
erwiesenermaßen mit denselben nichts zu tun haben wollten. Ihre Gewissensnot
wurde immer größer, indem sie des Saframents des Altars entbehrten, ihre
Kinder nicht in die katholischen Schulen schicken wollten, keinen gemeinschaftlichen
Gottesbienst halten durften und zu keinem geordneten Gemeindeverband gelangen
konnten.

Da sie von der Erlaubnis, in eine andere Provinz des Kaiserstats auszuwandern, wo Atatholische sich befänden, keinen Gebrauch machen wollten, richteten sie ihre Blide auf das Ausland. Nach einem vergeblichen Versuch, den der Erzbischof von Salzburg, Fürst von Schwarzenberg, im Sommer 1836 bei einem Besuch im Zillertal machte, sie zur katholischen Kirche zurückzusüren, wurden sie durch eine kaisserliche Entscheidung vom März 1837 angewiesen, das Land zu verlassen, indem ihnen eine viermonatliche Frist zur Ordnung ihrer Angelegenheiten bewilligt wurde. Sie ernannten Johann Fleidl zu ihrem Deputirten, der sich im Auslande um ihre Aufnahme verwenden sollte. Da die Erteilung eines Passes für ihn sich unerwartet lange verzögerte, baten sie um eine Verlängerung des Termins zur Auswanderung. Sie richteten ihre Blicke nach Preußen, wo die Regierung von der Bewegung im Zillerthal bereits Kenntnis hatte.

Durch ihren Sprecher Johann Fleibl richteten sie eine von diesem versaste Bittschrift an den König von Preußen (vom 27. Mai 1837). Sie erklärten darin, das ihr Glaube ganz auf der Lehre der heil. Schrift und auf den Grundsäßen der Augsdurgischen Konsession beruhe, und daß sie darnach den Unterschied zwisschen Gottes Wort und dem menschlichen Zusat wol erkannt hätten. Schon einsmal habe Preußen ihren bedrängten Voreltern, den Salzburgern, eine sichere Zusluchtsstätte gewärt. So hätten sie denn all ihr Vertrauen auf Gott und den guten König von Preußen gesetzt. Darum bäten sie um seine däterliche Hilfe und Aufnahme. Sie würden das Gute ihre Tyrolernatur als treue, ehrliche und dankbare Leute in Preußen bewaren und die Zal der braden Untertanen versmehren. Sie würden in der Geschichte als ein bleibendes Denkmal dastehen, das das Unglück, wenn es neben dem Erdarmen wone, aufhöre Unglück zu sein, und dass das vor dem Papsttum flüchtige Edangelium bei dem großherzigen König von Preußen allezeit seinen Schutz sinde.

3. Fleibl wurde vom König Friedrich Wilhelm III. mit diefer Bittschrift

huldvoll aufgenommen und mit dem gnädigen Bescheid an seine Glaubenszgenossen entlassen, dass er bereit sei, ihre Bitte zu erfüllen. Der König sandte seinen Hosprediger D. Strauß nach Wien, um mit der dortigen Regierung des Weiteren wegen ihrer Entlassung aus den österreichischen Landen zu verhandeln und die von ihnen erbetene Verlängerung der Frist zu ihrer Auswanderung zu erwirken. Man kam in Wien der preußischen Verwendung sür die Zillerthaler in allen Stücken bereitwillig entgegen. Die Frist wurde ihnen bewilligt, der Verkauf ihrer Häuser und Grundstücke auf alle Weise erleichtert, das Abzugsgeld erlassen, und die Ärmsten unter ihnen empfingen sogar das nöztige Reisegeld. Inzwischen hatte sich Hosprediger Strauß durch eine Unterzredung mit ihrem Abgeordneten davon überzeugt, dass sie im evangelischen Glauzben sest gegründet seien und eine klare auf Gottes Wort gegründete christliche Erkenntnis hätten, und dass sie mit voller Überzeugung sich der evangelischen Landeskirche Preußens anschließen und ihren Ordnungen sich unterwersen würden.

In verschiedenen Abteilungen verließen sie nun, insgesamt etwa 450 an Bal, ihre alte Heimat, um der neuen entgegenzuziehen. In den Orten, wo sich evausgelische Gemeinden befanden, wonten sie den aus Anlass ihres Durchzugs versanstalteten Gottesdiensten bei, die den meisten von ihnen noch etwas Neues waren. Borwiegend ersuren sie auf ihren Zügen durch das Erzherzogtum freundliche Aufnahme und Teilnahme. Es war eine Ausnahme, dass an einem Ort ein Priester sie hart ansur: "Nun, ihr kommt hin, wohin ihr gehört, ins wüste Riesengebirge; doch die wenigsten werden dahin gelangen, ihr werdet schon auf dem Wege durch Vöhmen umkommen". Ein Handwerksmann erwiderte ihm: "Das grämt uns nicht. Leben wir, so seben wir dem Herrn". Nur in Mähren zeigte man sich ihnen unsreundlich. In Iglau wurde ihnen das Ouartier versagt, und nicht einmal sür die hungernden und frierenden Kinder die Bereitung von Speise und Wärme gestattet. Dagegen hatten sie nirgends in Vöhmen über Unvill zu klagen.

In den letten Septembertagen 1837 erreichten und überschritten fie in einzelnen Abteilungen die ichlefische Grenze. Die Wolhabenderen ließen ihre Sabe auf einer Reihe hintereinander farender Bagen, auf denen auch die Schwachen, Kranten, Frauen und Kinder Plat fanden, einherfaren; die Armeren zogen ihre bürftigen Sabseligkeiten und ihre kleinen Rinder auf zweirädrigen Rarren hinter Un ber Spipe ber Buge schritten die traftigen, hohen Gestalten ber jungeren Manner und Frauen, das haupt mit dem fpipen Tyrolerhut bebedt, in ihrer einfachen schmuden Nationaltracht einher. Der erfte Bug, aus 120 Personen bestehend, traf in bem Gebirgsborf Michelsborf (Breis Landeshut) ein, und murde vom dortigen Pfarrer Bellmann an der Spite seiner Gemeinde begrüßt. In den solgenden Tagen tamen die übrigen nach. In allen Orten wurden die ermüdeten Wanderer freundlich aufgenommen und bewirtet. Die Stadt Schmiebeberg war ihnen zunächst als Sammelpunkt und erster Aufenthalt angewiesen. In ber dortigen Kirche feierten sie, nachdem die letten Nachzügler eingetroffen maren, ein Dantfest für ihre Bewarung auf ber Reise und für die glückliche Ankunft in ber neuen Beimat. In scierlichem geordnetem Buge bewegten fie fich über ben weiten Plats vor der Kirche zu den geöffneten Pforten derselben, an denen die beiden Geistlichen sie empfingen. Hier wurde das Lied: "Wenn Christus seine Kirche schützt, so mag die Hölle wüthen" angestimmt. Geleitet von ihren Borstehern wurden sie dann in das Gotteshaus eingefürt, wo sie rechts und links bor dem Altar ihre Pläge einnahmen. Am Anfang des Gottesbienstes wurde das Lied: "Auf meinen lieben Gott trau ich in Angst und Noth" gesungen, welches einst König Friedrich Wilhelm I. mit einem der letten haufen der Salgburger Exulanten zwischen Berlin und Potsbam angestimmt hatte. Den Beschlufs machte bas Lied: "Run bantet alle Gott".

Das nächste, was ihnen not tat, war die Versorgung ihrer Jugend mit Vibeln, die auf dem Rathaus der gesamten erwachsenen Jugend ausgeteilt wur-

ben und die Einrichtung eines geordneten Schulunterrichts für ihre fo lange vernachlässigten Rinder. Aber auch viele Erwachsene, 90 an Bal, ließen sich täglich in drei Stunden im Lesen, Schreiben, Rechnen und Singen unterrichten. Ja in einer Stunde täglich nahmen einige 20 alte Leute noch Unterricht im Lefen, wie schwer ihnen auch das Lernen wurde. Es hilft alles nichts, sagten sie, wir muffen bie Bibel felbst lefen fonnen. Mehrere Frauen übernahmen es, die Billertale= rinnen in den weiblichen Arbeiten zu unterrichten. Die Fürsorge für ihre geiftlichen und leiblichen Bedürfniffe ließ fich bie verwitwete Frau Statsminister Gräfin Reben auf Budwald befonders angelegen fein, indem fie einen Frauenverein für diesen Zwed begründete. Außer den Schmiedeberger Beiftlichen, Gu-Benbach und Neumann, fürten die Baftoren in Buchwald und in Fischbach, Saupt und Siegert, in Unterredungen, Undachtsftunden Lehrstunden und die Billertaler in ihrer driftlichen Erkenntnis weiter und befestigten fie in ihrem Glauben. Große Teilnahme schenkte ihnen gleich am Anfang auch Prinzessin Marianne, die Gemalin des Prinzen Wilhelm von Preugen, des Bruders des Konigs. Nach folchen Borbereitungen murden die Billertaler in Gegenwart diefes pringlichen Pares und der "Mutter" Gräfin Reden, wie sie von ihnen wegen der vielen Beweise ihrer liebreichen Fürsorge genannt wurde, in der Rirche zu Schmiede= berg am Sonntag den 12. November 1837 in die evangelische Landesfirche seier= lich aufgenommen. Johann Fleidl trug babei im Namen aller ein von ihm berfastes Glaubensbefenntnis vor, warend sie alle um ben Altar geschart ftanden. Jest empfingen fie zum erstenmal bas beilige Abendmal unter beiberlei Geftalt. Die von ihnen zu ihren Borftebern gewälten Manner, Beim, Fleidl, Bruder und Stod, zeichneten sich durch ihre geistige Begabung, ihren geistlichen Sinn und ihren bibelfesten Glauben aus und übten in Gemeinschaft mit anderen einfältig gläubigen und bekenntnisfreubigen Gliebern biefer Exulantengemeinde auf bie landesfirchlichen, zu einem großen Teil gleichgültigen und toten Gemeinde= glieder unbewust durch ihren entschiedenen evangelischen Glauben und ihr warhaft driftliches Leben einen erwedenden und belebenden Ginflus aus. weist zugleich die Prinzessin Marianne bin, wenn sie in einem Briefe über jene Feier schreibt: "Uch was ift bas für ein Segen für biefes Thal, Diefe Diffionare! Wir gingen zum Abendmal mit diesen lieben Seelen. Den Augenblick besonders, als Fleidl das Glaubensbekenntnis im Namen Aller vorlas und Alle um ben Altar und ihn gedrängt standen, werde ich nie, nie vergeffen, fo lang ich lebe; es war unaussprechlich schön und erhebend und erbaulich. Ich habe schon viel Bekanntschaften gemacht unter den Zillertalern und muss nur banken, wie herrlich das ift, dass man man jest nur von ihnen spricht und mit ihnen beschäftigt ift, weil dadurch ja unwillfürlich Alles dahin gefürt wird, warum sie Beimat und Alles verließen um den Glauben, von dem ja jest fo wenig die Rede ift. Schon bas allein ist ja ein großer Segen".

In der Nähe von Schmiedeberg, auf dem Grund und Boden teils der Gesmeinde Seydorf, hauptsächlich aber der königlichen Domäne Erdmannsdorf, wurs den die Zillerthaler im Jare 1838 sest angesiedelt. So entstand neben Erdmannsdorf die Kolonie Zillerthal, bestehend aus drei terassensjörmig aussteigenden Orten, Nieders, Mittels und Hochschlieberthal, welche mit jenem königl. Landsitz

zusammen seit 1838 eine evangelische Kirchengemeinde bilben.

Litteratur: Allgem. Repertorium für theolog. Litt. 1834, V, S. 43. — Hengstenberg, Ev. Kirchenzeitung 1834, Nr. 44, S. 347, 1835, S. 813 f. — Appellius, Die evangelischen Billerthaler in Tyrol, in der deutschen Nationalzeitung 1837, Nr. 183 f. — Wölter im Christenboten von Stuttgart, 1837, Nr. 40. 44. — Bellmann und Süßenbach über den Eintritt der Zillerthaler in Schlesien und ihre Aufnahme in Schmiedeberg, in den Schles. Prov. Plättern 1837. — Zusammenfassend: Kheinwald, Die evangelischen Zillertaler in Schlessien, 4. Ausl., Berlin 1838.

Bin f. Balaftina Bb. XI, G. 753.

Zinzendorf und die Brüdergemeine. I. Zinzendorfs Jugend = geschichte. Nicolaus Ludwig Graf von Zinzendorf und Pottendorf, entstammt einem alten nieberöfterreichischen Dynastengeschlecht (i. die Genealogie 3. B. bei Wenner, Allgem. geneal. und Staatshandbuch, 1. Band, Frankf. 1811). Die eine Linie besselben schloss sich in der Resormationszeit dem Protestantis= mus an. In Folge bavon verließ Graf Dag Erasmus († 1672), ber Groß: voter Zinzendoris, seine öfterreichischen Besitzungen, um fich in Oberbirg unweit Ruruberg niederzulassen. Er hinterließ 5 Kinder. Die eine seiner Töchter vermalte fich mit einem Grafen von Caftell in Franken; seine beiben Gone traten in turjächfische Dienste. Der altere, Graf Otto Chriftian († 1718), der fpa: tere Bormund Bingendoris, hatte die Stellung eines Generalfeldzeugmeifters inne; ber jungere, Graf Georg Ludwig, lebte als sächsischer Rabinetsminister in Dresben. Er gehörte, wie ichon fein Bater, zu den Freunden Speners, dem er perfonlich nahe ftand; ebenso verband ihn enge Freundschaft mit dem Land= vogt der Oberlausit, Nicolaus von Gersdorf († 1702) und dessen Gemalin Ratharina geb. von Friesen (vgl. über fie Schrautenbach, Der Graf v. Binzendorf, 2. A., Gnadau 1871, S. 69; Köhler, Freifrau v. Gersdorf, Zittau 1883). Ihre Dichtungen, "Geistreiche Lieber", Halle 1729, hat Dr. Anton herausgegeben. Nachdem ber Minister seine erste Gemalin durch ben Tod verloren hatte, vermalte er fich zum zweiten Dale mit einer Tochter ber Beredorfichen Familie Charlotte Juftine. Das einzige Rind diefer Che war Graf Nicolaus Lubwig, welcher am 26. Mai 1700 zu Dresben geboren murbe. Spener war sein Taujpathe. Die Erziehung des jungen Grafen wurde von vornherein durch das Missgeschick ber Verwaisung beeinträchtigt. Seinen Bater, ber schon im Juli 1700 starb, hat er überhaupt nicht gekannt; die Mutter gab die Erziehung des Rnaben frühzeitig auf (1704), indem sie sich mit bem preußischen Feldmarschall von Ragmer vermälte und Diesem nach Berlin folgte. Indeffen ließ fie bem unmundigen Kinde ein väterliches Erbe zurud, das bald zum Mittelpunkt seines erwachenden geistigen Lebens wurde, die Liebe zu der Person des leidenden Erlosers, aus welcher ber Glaube des Baters in der Zeit langwierigen Leidens Troft gewonnen hatte. Die geistig und charakterlich hochgebildete Großmutter Ratharina v. Gersborf erzog nun den Knaben auf ihrem Gute Denners: borf im Sinne echter Frommigkeit und mütterlicher Liebe (1704—1710). übrigen fast alleinstehend, one Berkehrsgenoffen, fand diefer ben Sauptgegenstand seiner geistigen Beschäftigung im "Umgang" mit ber Person bes "Seilandes", in welchem er seinen Bruder und später seinen Herrn erkannte, dem er sich zum Dienst widmen wollte. Diese durch die Mutter angeregte, später sich aber vorwiegend selbständig entwickelnde Frommigkeit warf einen Ertrag ab, welcher als die bleibende Grundlage bes Zinzendorfichen Christentums zu betrachten ift, den Bebanten nämlich von ber notwendigen Lebensgemeinschaft mit Chriftus, welche, im Gefül gehegt, baburch einen ethischen Charafter erhält, bafe alle Beweggrunde und Zwede des perfonlichen Lebens auf ihn als ben Beiland bezogen werden. ("Ich habe nur eine Passion, und die ist Er, nur Er.") Bon Bins zendorf wurde dieselbe in der Form des "Umgange" mit Christus gepflegt, one dass er gerade diese Weise bes Berkehrs mit dem als personlich gegenwärtig vorgestellten Erlöser für allgemeingültig erklärt hätte. Unbererseits handelt cs sich hier um eine frühreife und völlig einseitige religiose Entwidelung, welcher bie Erkenntnis von Gunde und Schuld und die lettliche Beziehung auf Gott fehlte. Darum begannen frühzeitig ichwere Zweifel ben Anaben zu bedrängen, welche ihm das Dasein Gottes überhaupt fraglich machten und ihn nötigten, dem Berlauf des theoretischen Denkens gegenüber ben im Gefül und Willen vorhanbenen religiöfen Besit sicherzustellen, indem er sich an die Autorität der Berson Chrifti als der auf driftlichereligiosem Gebiet allein geltenden anklammerte. Bon ba aus stellte er für sich später als bleibenden Grundsatz sest, das innerhalb bes Chriftentums die Gottheit lediglich aus ber Person Christi erkannt werden könne.

Obwol die Umgebung des Knaben nicht one Misstrauen diese inneren Vor-

a a tale of

gänge betrachtete, beurteilte man ihn boch als ein gutartiges, vielversprechenbes Kind, als er seine Schülerzeit im Badagogium zu Salle (1710—1716) be- gann. Der Fortgang seiner religiösen Entwickelung befundete fich hier namentlich in dem energisch bervortretenden Triebe nach praktisch abgezweckter christlicher Freundschaftspflege und Vereinsbildung. Er schloss einen Freundschafts= bund mit Friedrich von Wattewille, welcher die Grundlage späterer gemeinsamer Diffionsarbeit barbieten follte und ftiftete unter anderen Bereinen ben ber "Mancipia Virtutis", aus welchem später der "Senstornorden" sich entwidelt hat (s. die Regeln dib. v. 1714. Bud. Samlg. II, 651 und den hist. Bericht über dib. a. a. D. S. 677). Das natürliche psychologische Motiv Diefer Bestrebungen liegt wol darin, dass jett im Berkehr mit gleichaltrigen Genoffen der Trieb nach Ehre mächtig erwachte und ben jungen Ebelmann nach einem ber Ahnen murdigen Lebensziel streben ließ, das er seiner ganzen Beranlagung und Entwickes lung nach nur auf religiösem Gebiet suchen konnte. Das hat ihn zu mancher voreiligen und über das Maß des Zulässigen hinausgehenden Redes und Hands lungsweise veranlasst, welche ihm im Kreise ber bas Badagogium leitenden Manner eine herbe Beurteilung und teilweise auch Behandlung zuziehen mufste. Ungunftig wirkte übrigens von vornherein die Mitbeteiligung fo vieler verschiedener Menschen an seiner Erziehung. Neben den Männern von Halle machten nicht nur die Großmutter und ber Dheim und Bormund Graf Otto Christian v. 3. ihren Einfluss geltend, fondern auch die Mutter, Frau von Ragmer, ihr Gemal sowie der Freiherr von Canstein griffen ein. Dazu tam bie, unter padagogischem Gesichtspunkt beurteilt, wol nicht praktische Unstellung eines besonderen Sofmei= sters für den jungen Grafen, ber noch dazu als Pädagog nicht immer das volle Bertrauen der Familie befaß. Wärend die Großmutter in herzlicher Liebe und mit freudiger Zuversicht zu Gott baran festhielt, dass aus dem "armen kleinen Luy" ein tüchtiger Mensch werden tonne, beobachtete Freiherr von Canftein an ihm eine Bosheit, die unüberwindlich schien; die Mutter verhielt sich auffallend indifferent, und war wol kaum genügend über die Sachlage unterrichtet (vgl. Daniel, Zerstreute Blätter, Halle 1866, S. 248 ff.; Plath, Carl Hildebrand Freisherr von Canstein, S. 34 ff.; Sieben Zeugen bes Herrn, Berlin 1867, S. 75 ff., besonders Kramer, Zur Jugendgeschichte Zinzendorfs. Kirchliche Monatsschrift. 3. Jahrgang, Heft 12, S. 871 ff.; 4. Jahrg., Heft 1, S. 19 ff., und Burchardt, Zu Zinzendorfs Jugendgeschichte a. a. D. Heft 4, S. 299 ff.). Zinzendorfs Entwidelung war indessen keine abnorme, sie trug vielmehr seinem religiösen Leben eine wesentliche Ergänzung ein. Die bloße Christusverehrung wurde durch die Glaubensbeziehung auf Gott berichtigt, und ein Berftandnis für driftliche Bemeinschaft namentlich aber auch für bas gewonnen, mas Sünde und Schulb Chriftus ift nicht mehr ber Bruder, nicht nur der Berr, fondern der Er= löser, der um der menschlichen Schuld willen litt. Der Universitätsaufent= halt Zinzendorfs in Wittenberg (1716—19) galt zunächst bem Studium ber Rechtswissenschaft, da die Familie ihn gegen seine Reigung für die Statskarriere bestimmt hatte. Auch jest wurde er noch durch die Leitung des ihm unsympatis schen hofmeisters bedrückt. Mit Interesse arbeitete er auf juristischem Gebiet, beschäftigte sich aber zugleich eingehend mit bem Studium ber heil. Schrift, ber Werfe Luthers und der vietistischen Theologen. Die Einwirkung Halles trat jest deutlich heraus, indem er mit der ihm eigentümlichen Chriftusgemeinschaft eine streng pietistische Lebensweise verband. Dass er aber trop dessen innerlich über ben pietistischen Parteistandpunkt sich erhob, ergibt sich baraus, base er mit Bustimmung des Prosessor Wernsdorf den wenn auch verfrühten Versuch machte, bie Standpunkte von Wittenberg und Salle mit einander auszusönen. Nachdem Binzenborf feine Studienzeit beendet hatte, trat er im Auftrag ber Familie eine längere Bildungsreise an (1719 und 1720), welche ihn zunächst nach Holland Der Berkehr mit reformirten und außerhalb der anerkannten Rirche stehenden Männern, bei benen er trot abweichender theologischer Ansicht densel= ben Glauben fand, den er vertrat, gab ihm Gelegenheit, fich über bas Befen bes Christentums, das ihm perfonlich eignete, klar zu werden. Es liegt in der "Her=

zensreligion", d. h. in der praktischen Glaubensbeziehung zu Christus und durch ihn zn Gott, welche unter allen Konfessionen und Setten in letter Instanz das Befen bes Christen konstituirt und daher das Band bildet, das die Gläus bigen trop aller dogmatischen Unterschiede tatfächlich als Glieder der einen Ges meinde Chrifti verbindet. Bedeutungsvoll murbe in biefer Beziehung fein Bertehr mit einigen bem Areis ber Appellanten angehörigen frangofischen Bralaten marend seines Parifer Aufe nthalts. Der Erzbischof und Rardinal v. Doailles bewies dem jungen beutschen Ebelmann ein Bertrauen, beffen Tragweite am beften daraus erkannt wird, dass Binzendorf es unternahm, ihn wegen seines Rücktritts aus jenem Kreise der Appellanten zu interpelliren (f. d. Brief. Bud. Samlg. III, 593, u. Spgb., Zinzendorf S. 133), one bast boch die auf die gemeinsame Chriftusverehrung gegründete Freundschaft beider Manner fich getrübt hatte. Die Rückreise benutte Zinzenborf zu einem Befuch bei ben verwandten Grafensamilien zu Oberbirg und zu Caftell in Franken. Auf bem lettgenannten Schloffe hielt er fich längere Beit im Rreise seiner verwitweten Tante und beren Rinder auf, hauptfächlich damit beschäftigt, die verwirrten Finanzverhältnisse der Familie zu ordnen. Die alteste unter den Cousinen, die 17järige Gräfin Theodora, machte in ihrer mit kindlich-frommem Sinn verbundenen anmutigen Natürlichkeit einen so tiesgehenden Eindruck auf Zinzendorf, bass er im Sommer 1720 um ihre Da sich seine Tante burchaus entgegenkommend verhielt, reifte er sofort in die Beimat, um hinsichtlich des beabsichtigten Berlöbnisses die Erlaubnis ber Familie einzuholen. Obgleich ihm biefe bereitwillig gewärt murbe, scheint Binzendorf doch im Hinblick auf die Bermälung mit Theodora kein klares und fiche-res Urteil gehabt zu haben. Als ftrenger und aufrichtiger Pictift glaubte er sich gestehen zu muffen, bast seine Liebe zu ihr lediglich "Naturliebe" sei. Diese Selbst= beobachtung machte sein inneres Verhalten ungewifs. Als er barum auf ber Rüdreise in Castell wärend eines turzen Aufenthalts in Ebersborf erfur, dass man hier eine Bermälung seiner Coufine mit seinem Freunde, dem Grafen Sein = rich XXIX. Reuß geplant habe, und burch feine Absichten in Ratlosigfeit verfest worden sei, glaubte er in diesem Umstand einen göttlichen Wink zu erkennen, ber von ihm heische, seiner Neigung zu Gunften des Freundes zu entsagen. Darnach handelte er. Binzendorf hat einen aufrichtigen Rampf der Selbstüberwindung ge: tämpst, bei welchem ihn teine egoistischen Motive geleitet haben. Getäuscht hatte er fich nur barin, baft er auf Seiten feiner Coufine Begenliebe vorausfette (vgl. Dr. Körner, eine Episobe aus Graf Bingenborfs Leben. Sachs. Rirchen= und Schul= blatt 1877, 1). Der ganze Borgang wurde für Zinzendorfs spätere Birtsam-teit insofern von Bedeutung, als er ihm zu der Überzeugung verhalf, dass eine Cheschließung innerhalb ber driftlichen Gemeinde nicht auf der Grundlage einer bloß natürlich motivirten Zuneigung versucht werden dürfe. Der energische Bruch mit einer ftarken Jugendliebe bilbet ben Schlusspunkt ber Lernjare Binzendorfs. Der Gedanke der Berufsmal, der wol schon bei jener Entsagung mitgewirkt hatte, tritt nun in den Bordergrund (1721). Die Familie verlangte, bass er in ben fächsischen Statsbienst eintreten solle, er bagegen fülte sich mit sei= ner Tätigkeit zunächst nach Salle gewiesen und wünschte auf Grund einer Außerung Franckes, auf die er wol mehr Gewicht legte, als berechtigt war, der Nachfolger des Freiherrn von Canftein († 1719) im Dienst des Waisenhauses zu werden. Dass ihm diese Stellung nicht beschieden wurde, hat ihn schwer getroffen. faste er den Plan, Landbesit anzukaufen und als driftlicher Gutsherr im Kreise seiner Untertanen für das Reich Christi zu wirken. Das endliche Resultat liegt in einem Kompromis zwischen seinen Planen und bensenigen ber Familie vor. Einerseits beugte er fich unter ihren Billen, indem er als hof= und Juftig= rat bei ber Regierung in Dresben sich anstellen ließ (Berbst 1721); andererseits erhielt er von Seiten ber Familie die Zustimmung zu dem gewünschten Guts: tauf. Er erwarb von seiner Großmutter das unweit Hennersdorf gelegene Ber = thelsborf und übergab als Patron und Gutsherr die Leitung seines Territo: riums zwei in besonderer Beise tüchtigen Männern, indem er den lutherischen Randidaten Joh. Andr. Rothe (vgl. Otto, Lexison der oberlausigischen Schrift-

a belief of

steller, III, 100) als Pastor berief und ben resormirten Beamten Joh. Georg Heiz als Wirtschaftsinspektor einsetzte. Auch die Herrin fürte er dem Gute zu, indem er sich mit der Gräfin Erdmute Dorothea, der Schwester seines Freundes, des Grasen Heinrich XXIX. Reuß: Ebersdorf vermälte (7. September 1722). Als er diesen Schritt tat, solgte er nicht den Neigungen der "Naturliebe", sondern stellte die Cheschließung vielmehr unter den Gesichtspunkt des sittlichen Beruss, welchen der Einzelne im Dienste Christi innerhalb der

Gemeinde zu vollziehen hat.

II. Zingendorf in Dresben und Berthelsborf (1722-27). Bingenborf begann seine frei gewälte Berufstätigkeit in ber Beise bes firchlichen Bietismus. Auf Grund bes lebhaft entwickelten Sinnes für driftliche Freundschaftspflege und Vereinsbildung eignete er sich schon frühzeitig (von 1712 an) von Spener her die Ideen des Ecclesiolismus (Bildung freier driftlicher Gemeinschaften innerhalb der Rirche) an, um später auch den Salleschen Gedanten ber Anftaltengrundung zu driftlichen Zwecken für feine Blane fruchtbar zu machen. In Dregden veranstaltete er von 1721 an Bersammlungen driftlicher Freunde in seinem Hause. Auf dem Berthelsborfer Territorium hatte er, schon ehe es sein Eigentum murbe, ein Grundstud am Juge bes hutbergs ausgesucht, auf welchem er eine Anstalt im Sinne Halles errichten wollte; jest benutte er die häufige Unwesenheit auf bem Bute bazu, zunächst eine Schlossecclesiola zu sammeln und den "Bund ber 4 Bruder" ins Leben zu rufen, zu welchem fich fein Jugendfreund Gr. v. Battemille und die Baftoren Rothe (Berthelsborf) und Schäffer (Gorlig) mit ihm zusammenschlossen. Die Hauptaufgabe war, für den Glauben an die Berson Christi im Sinne ber "Herzensreligion" zu wirken. Zunächst galt die Arbeit der nächsten Umgebung, boch safste man bald weitere Kreise ins Auge, ja sogar die Juden= und Beidenwelt. Durch Predigten, Schriften, Reisen und Korrespondenz wollte man wirken, sowie auch durch Anstaltengründung im Sinne Halles, auf welche Zinzendorf selbst damals großes Gewicht legte. Im Winter 1723 auf 1724 wurde der Bau eines Anftaltenhauses beschloffen, bas zunächst eine "abelige Landschule", offenbar nach dem Mufter des Halleschen Badagogiums, aufnehmen sollte.

Wärend Rothe burch seine energische Predigitätigkeit die Landbewoner in Scharen unter seine Kanzel versammelte, suchte Zinzendorf mit hilfe einer in Sbersborf errichteten Druckerei litterarisch zu wirken. Neben eigenen Arbeiten (u. a. 2 Ratechismen) bot er namentlich im hinblick auf die Separatisten im Lande einen "Auszug aus Dr. Balentin Ernst Löschers zc. nötigen und nütlichen Fragen" (1725), welcher sie von dem Wert der kirchlichen Lehre überzeugen sollte. Eine Liedersammlung (Sammlung geistlicher und lieblicher Lieder 2c., Herrnhut und Görlit, Marche), hatte die Aufgabe, in den Kreisen jener Frommen neben den beliebten mystischen Gefängen auch die echten ebangelischen Kirchenlieder zu verbreiten. Für die Armen war die Ebersborfer Bibel (1726), eine äußerst billige Ausgabe des Luthertextes, bestimmt, und den französischen Freunden wurde mit einer Übersetzung von Arndts mahrem Christentum gedient. Die Tendenz war allenthalben die, jur das evangelische Christentum zu arbeiten. Auch auf die von ber Auftlärung beeinflusten Preise jollte biese Arbeit sich erftreden. Bingendorf hatte durch schwere Lonflitte hindurch gelernt, den ihm eigentümlichen religiösen Glauben als Besit des "Berzens" oder Gemüts sicherzustellen gegenüber bom Berstand, der seinerseits aber ungehindert sich ausbilden soll. Jemehr er es vermochte, im Gegensatz zu einseitiger Christusverehrung seinen religiösen Glauben auf Gott zu beziehen, um so mehr stellt sich ihm auch die Uberzeugung jest, bass biefer Gott nicht mit den Mitteln der Demonstration erwiesen, sondern lediglich auf Grund von Bemütserlebniffen aus ber Perfon Chrifti ertannt werden tonne. Allerdings hat der Berftand, nachdem er auf seine natürlichen Grenzen verwiesen worden ist, der christlichen Erkenntnis mit allen Mitteln zu dienen. Die in Deutschland beginnende Aufklärung erscheint ihm wertvoll, insofern sie den Berftand befähigt, auf den ihm zutommenden Gebieten des Ratur: und Ges schichtslebens mit Erfolg zu operiren. Andererseits entdeckt er aber in den Areisen der



"Denkenden" einen Mangel an tieferem Berftandnis für Religion und Chriftentum.' Darum macht er ben Berfuch, auf bie Entwidelung ber zeitgenössischen Bilbung Ginfluss zu gewinnen und in der Beise ber Popularphilosophen barüber Licht zu verbreiten, was Religion und Christentum sei. Zu biesem 3west ließ er in Dresden 1725 und 1726 eine Wochenschrift (Le Socrate de Dresde, bas ist: bescheibene Gedanken eines chriftlichen Philosophen; wider herausgegeben unter dem Titel: Der deutsche Sofrates, Leipzig 1732) erscheinen, in welcher er u. a. den Nachweis füren will, dass die Religion ein notwendiger und allgemeiner Befit bes menschlichen Bemutslebens fei, ber, in ber Wechselwirtung mit geschichtlichen Tatsachen (Offenbarung) sich bildend, in sich selbst gewiss ist und der Unterstützung durch verstandesmäßige Demonstration nicht bedarf. Das Bersuchsfeld biefer ift bas Gebiet ber Philosophie, welche, in ihren Resultaten nicht fest, sondern stets fich entwickelnb, in ben Bereich ber Glaubensgeheimniffe überhaupt nicht einzudringen vermag, aber wohl eine ftets fich fteigernde Berftandes= aufklärung bezüglich bes Ratur- und Geschichtslebens bieten kann und foll. Glückseligkeit zu beschaffen vermag fie nicht; diese gewärt allein ber religiöse Glaube, zu dessen Anerkennung Binzendorf gern die Denkenden unter den Zeitgenoffen veranlassen möchte. Deshalb hält er auch später noch (vgl. Negt kavrov, das ift naturelle Reflegionen; "period. Blätter", bom Dezember 1746 an geschrieben) an der Anertennung ber "praftischen Philosophen" fest, welche, die Beschräntung der Philosophie anf das finnlich bestimmte Leben anerkennend, den Leuten fagen tonnen, wie sie methodisch benken sollen. Den auf eine Vernunstreligion gerichteten Beftrebungen feste er dagegen die "Siftorie" von Christus entgegen, welche allein brauchbare Grundlagen für eine gesunde Frömmigkeit bieten kann. Dieses seit 1725 vorhandene Bestreben, eine haltbare Synthese zwischen positiver driftlicher Frömmigkeit und einem sachgemäß begrenzten philosophischen Denken herzustellen, ist von den firchlich=gesinnten Zeitgenossen nicht erkannt und gewürdigt worden, warend es Bingendorf befähigte, auch einem Manne, wie Conrad Dippel, eine gewiffe Unertennung zu zollen, ber neueren philosophischen Entwidelung auf ihrem Gebiete gerecht zu werden und feingebilbete Manner, wie Qubwig von Schraus tenbach, seinen späteren Biographen, an sich zu jeffeln (vgl. D. S. Plitt, Louis von Schrautenbachs Religionsideen eines Ungelehrten, Gotha 1876). Diefe Wertschätzung bes Natürlichen blieb nicht one Ginfluss auf die Beurteilung des aus dem Spenerschen Pietismus entstandenen Ronventitelwesens. Als sächfischer Justigrat unterstützte Zingendorf praktisch berartige Zusammenkunfte, wurde aber im Hinblid auf die vielfach kirchenfeindliche und in sittlicher Beziehung fragwürdige Haltung berselben bazu getrieben, sie im Prinzip zu verwerfen und eine anders geartete Ausbildung des Ecclesiolismus in's Auge zu fassen. Einmal wünschte er die häusliche Pflege der christlichen Freundschaft durch das von den schmalkaldischen Artikeln (P. III, Art. 4) anerkannte Mittel der mutua fratrum colloquia, und sodann eine im einzelnen Falle nach dem vorhandenen Bedürsnis nich vollziehende freie Bereins: oder Gemeinbildung (im Ginne ber von Quther in der deutschen Deffe von 1526 gegebenen Andeutungen), welche im Unter= schied von den natürlich bedingten Körperschaften bes States und der Boltstirche, innerhalb welcher sie sich vollzieht, auf rein religofen Motiven ruht. Der 3med berfelben ift, die in der driftlichen Gemeinde als folder liegenden Rrafte frei und nutbar zu machen burch das Mittel ber Organisation. An sich könnte jede lutherische Gemeinde sich in dieser Beise gestalten. Da das aber zur Zeit nicht geschehen tann und in feiner Beise durch Gintrag disziplinarischer Inftitutionen in die Volkskirche erzwungen werden darf, sollen hie und da im strengen Unschluss an das örtliche Bedürfnis "Gemeinen" ober "Dörfer des Herrn" ent= stehen, welche, lediglich aus Gründen bes Glaubens frei sich bildend, in religiö-fer Beziehung allein die Autorität Christi anerkennen und ben Zwecken dieses Hauptes dienen, indem sie zugleich die von ihm dargebotene Seligkeit tatfächlich erleben. Innerhalb ber Nirche ftehend, sollen sie diese innerlich träftigen und gegen die Gefaren des Separatismus ichüten. Bingendorf ift davon überzeugt, dass es folche "Gemeinen" jederzeit in der Rirche gegeben habe; er glaubt fie

u. a. im Rreise ber Balbenfer suchen zu muffen. Gine bogmatische Begründung seiner Forderungen versucht er nicht; er geht vielmehr auf die natürliche Berechtigung und Verpslichtung der Menschen zur Vergesellschaftung zurück, welche das Christenthum schon in der urkirchlichen Zeit in seinen Dienst gestellt habe. So wenig etwa die freie Bereinsbildung zu induftriellen Zweden ben Staat, in beffen Grenzen fie auftritt, zu schädigen braucht - fie bient im Gegenteil scinen Interessen - fo menig ift eine religiose Bereinsbilbung in ber Lage, ben Bolts: firchen Unheil zu bereiten (vgl. die von Zinzendorf in der Konventikelfrage abgegebenen Gutachten [von 1721 an] in: Theolog. Bedenken, Budingen 1742, und Auffat von driftl. Gesprächen, Züllichau 1735). Ein zwiefacher Lebensvlan bestimmt baher Zinzendorfs Sandeln. Ginmal gilt es, "bie Universalreligion des Heilandes und seiner Jüngersamilie" zu verkündigen. Das Christentum ist seiner Auffaffung nach bie überall und für Alle geltende Religion, welche allein aus bem Gemütseindrud gewonnen werben fann, ben ber im Rreife feiner Junger sich auslebende gefchichtliche Christus hervorruft. Sie bezieht sich baber auf den Beiland, aus beffen Perfon allein nicht nur bas gesamte Beilegut, jonbern auch die ihm entsprechende Gotteserkenntnis angeeignet wird. Durch das Mittel ber Chriftuspredigt in biefem Sinne foll fobann die freie religiofe Uffociation ber Gläubigen zum Zweck echter Gemeindebildung allenthalben verwirklicht werden. Beide Aufgaben in ihrem unauflöslichen Bufammenhang tonstituiren für Zinzendorf bas, was er Brubertum ober Bruberschaft nennt. Er hat sie zu lösen versucht, indem er sich dabei auf eine Erscheinung stütte, welche unvorhergesehen und nichts weniger als gewollt in seinen Wirkungsfreis eintrat - auf Die Rach tommen ber bohmifch = mährifchen Bruberunität. Mit dem Plane "do plantandis ecclesiolis in ecclesia" war er schon seit 1712 vertraut; die Ausfürung besselben ift durch jene Exulanten teils unterftugt, teils fehr bedeutend modifigirt worben.

III. Der geschichtliche Zusammenhang zwischen der alten und ber neuen Brüderunität und die Gründung Herrnhuts. Die alte Brüderunität (s. den Artikel Brüder, böhmische, U. 648 ff.), welche sich von Böhmen nach Mähren und Polen verbreitet hatte, erscheint im Jare 1627 aufgelöft. Ihre firchliche Einheit hatte fie im Grunde ichon früher verloren, in dem fich ber bohmische Teil berfelben 1609 bem ebg. Nationalfirchentum angeschlossen hatte. Bas blieb, waren loder geeinte Teile ber ehemaligen Unitat. Als der böhmische Protestantismus 1627 der Gegenresormation unterlag, wurde ber firchliche Beftand bes bohmifchemahrifchen Unitatsgebiets aufgehoben, marend bas polnische zunächst noch intatt blieb. Für die Folgezeit find drei gesonderte Kreise zu unterscheiben. 1) Die polnische Unität schloss sich dem resormirten Bekenntnis an, unb besteht noch über 1700 hinaus als besondere firchliche Bemeinschaft, welche die bruderische Bischofsweihe fortsett. Rach 1700 ift Christian Sitcovius in Liffa Trager derfelben in Bolen als Senior der dor: tigen Unitätsgemeinden (vgl. Acta h. e. XVII, 648 ff.; Fischer: Bon ben Kirchen der böhm. Brüder durch Lukaszewicz, Gräß 1877). 2) Die böhmischen Mationalkirche, soweit sie überhaupt noch vorhanden war, wider frei und vollzog offiziell unter der Leitung des Bischofs Amos Comenius die Auswanderung aus Böhmen und Mähren nach Polen, Preußen, Schlesien und Ungarn. Sie besteht hier on e Zusammenschluss mit ber polnischen Unität unter eigenen Senioren mit besonderen Synoden als Exilfirche fort, und gründet zalreiche Gemeinden. Was sie zusammenhält, ist die lebendige Hoffnung auf die Rückschr ins Vatersland. Nach der Zerstörung polnisch Lissas (1656) hört sie auf als selbständige Kirche zu existiren; Reste lassen sich noch bis gegen 1700 nachweisen. Ihre Widerbelebung bachte fich Comenius als zusammenfallend mit der Wideraufrichtung "der Kirche des bohmischen Bolts". Er forgt dafür, dass auch diesem bohmischmährischen Brüdertum die Beihe erhalten bleibe, und überträgt sie zu diesem Zweck auf die ihm verwandte bohmische Familie Jablonsty. Nach 1700 ift ber reformirte hofprediger Friedrichs I. von Preugen Daniel Ernft Ja-

blousty Trager dieser Beibe. 3) Kommt ber "verborgene Same" (Comenius) in Betracht. Die damit bezeichnete Erscheinung steht zunächst außer aller Beziehung zu den beiben oben genannten. Es handelt fich um die in Bohmen und Mähren gurudgebliebenen Glieber ber alten bohmischemahrischen Unitat, in welchen eine Brüdertradition fortlebte. In Böhmen erhielt fich diefelbe in der Gegend von Landsfron und Leitomischel und wurde um 1720 in der Beise neu belebt, dass eine Auswanderung begann. Die Brüdernachkommen unter diesen Emigranten sind vom national-tirchlichen Bug frei, erweisen sich aber als ein in firchlicher Beziehung schwer zu behandelndes Element. Nachdem fie unter deutschepietistischen Einflus gekommen waren, bargen sich ihre Reste teilweise im Schofs der anderweitig entstandenen neuen Bruberunität, indem fie fich in Berlin, Rixdorf bei Berlin und Nisty in der Oberlausit ansiedelten (um 1740). (Bgl. Gogner, die bohmischen Märthrer und Auswanderer, Berlin 1837; Pfannenberg, Das Leben des Augustin Schult, Berlin 1832; eine irgend genügende Darstellung ift noch nicht im Druck erschienen). Die mahrische Brübertradition erhalt fich in ber Begend von Fulnet. Ihren Bertretern widmete Come= nins 1661 einen Ratchismus (Die uralte driftliche fatholische Religion, Um= sterbam 1661), in bessen Borrede er die Wonorte berfelben andeutet. In einigen dieser Ortschaften (Gegend von Sehlen und Seitendorf) schwächte die Tradition später ab, wärend sie sich in Zauchtenthal und Runewalde fräftig erhielt. Much diese Tradition wurde erft wirksam, nachdem sie unter ben biretten Ginfluss bes deutschen Pietismus gekommen war. Johann Abam Steinmet, Ober-prediger und Inspektor zu Tefchen (1720—29), bessen Predigten bie Brüber besuchten, fürderte und läuterte das religiose Leben berfelben, indem er ihnen ein richtiges Berftandnis vom evangelischen Chriftentum beibrachte "und ben Settengeist ausredete", "wofür man ihm eine unauslöschliche Berpflichtung hat" (Bingendorf). Noch folgenreicher war die Einwirtung des Konvertiten Christian David aus Senftleben in Mähren, ber burch perfonliche Berurung mit bem Laufiter Pietismus zur ebangelischen Erkenntnis gelangte, und gleichzeitig als speziellen Beruf erfaste, ben evangelisch Gesinnten im Baterlande zu dienen. Indem die Neubelebung der Brüdertradition in Mahren mit ber pietistischen Bewegung in der Lausig zusammentraf, entstand die möhrische Emigration. Dieselbe wird nicht aus nationalem, sondern lediglich aus religiösem Interesse vollzogen; sie sucht weniger Sonderfirchentum als "wares Christentum", sie verzettelt fich nicht, fondern vollzieht sich einheitlich, getragen burch bie originale Persönlichkeit Christian Davids, der durch den ihm eigentümlichen Gedanken der unbedingten Singabe bes inneren und äußeren Lebens an ben Willen Chrifti bie 3weifelnden zur Marheit und Entschloffenheit brachte, fobafs fie den verhängnis= vollen Schritt der Emigration mit Zurücklassung von Hab und Gut unternah-men. Zu vermuten ist, bass diese mährischen Auswanderer Nachkommen ber beutschen Waldenser sind, welche sich 1480 ber Unität angeschlossen und in ber Begend von Julnet angesiedelt haben (vgl. Goll, Quellen und Untersuchungen, I, Brag 1878, S. 121, Note 18). Sie tragen beutsche Namen, vertreten teilweise wenigstens die den Balbenfern eigentumliche Abneigung gegen den Eid und berufen sich auf eine bis in die Nähe der Urfirche zurückreichende Tradition. Dems gemäss hängt alfo bie neue Unitat mit ben polnischen Unitatsgemeinden (im Groß: herzogtum Posen) nur insofern zusammen, als sie dieselbe Weihe besitzt. In neuerer Zeit haben 2 Senioren jener Gemeinden die Beihe in Herrnhut auf fich übertragen lassen (1844 und 1883). Mit ber bohmischen Exilfirche ist sie inso= fern verbunden, als von ihr aus die Weihe durch Jablonsty an fie übermittelt wurde. Ferner ist barauf aufmertsam zu machen, bafs die von biefer Rirche, befonders von Comenius ausgehende padagogische und mustisch prophetische Bewegung in einem gemissen Zusammenhang mit dem deutschen Bietismus steht, ber seinerseits wider für die Belebung der Brüdertradition bedeutsam wird. Gine birette per fonliche Berbindung besteht mit ben gurudgebliebenen Resten der boh: misch mährischen Unität. Die böhmischen Brübernachkommen schließen sich ber neuen Unität nachträglich an; die mährischen Emigranten und sie allein bil-

bilben ben Stoff, aus welchem fie fich urfprünglich gestaltete (val. de Sehweinitz, A history of the Unitas fratrum, Bethlehem 1877; beleuchtet von S. L. Reichel, Brüderbote 1877, 120, S. 287; Jof. Müller, Erfter Bericht (zweiter Teil) über meine Arbeiten auf bem Gebiet ber ber alten Brubergeschichte). Der junge Graf v. Zinzendorf wusste nichts von den Schidfalen der alten Unität und von dem Busammenhang berselben mit ber Emigrationsbewegung, als ihm ber neuangestellte Pastor Nothe den mährischen Zimmermann Christian David vorstellte, der für einige seiner Landsleute, welche um des Glaubens willen auswandern wollten, ein Unterkommen suche (Ende Mai 1722). Zinzendorf sicherte vorläufig seine Silfe gu, im Falle diefe Leute wirklich tamen; er wollte fie indeffen nicht auf scinem Gute aufnehmen, sondern vielmehr seinem Schwager und Freunde, bem Grafen Heinrich XXIX. Reuß, die Fürsorge für dieselben auftragen. Wärend Zinzendorf sich in Dresden aufhielt, veranlaste Chr. David ben Anfang der Emigration. Auf des Grafen schriftlich gegebene Erlaubnis hin erfolgte die Ans siedlung am Abhange des hutberges auf Berthelsdorfer Grund und Boden, und am 17. Juni begann der Ban bes erften Saufes von Serrnhut. Behn Jare hindurch dauerte die Einwanderung fort. Die Kolonisten der ersten zwei Sahre (aus der Gegend von Sehlen) wissen nichts von einem Zusammenhang mit ber alten Unität. Als bagegen Zinzendorf (12. Mai 1724) ben Grundstein zu jener "Landschule" auf "ber Herrenshut" legte, tamen fünf junge Männer aus Zauchtenthal an, welche mit dem bestimmten Bewusstsein auftraten, Nachkom-men der alten Unität zu sein. In die Lausit waren sie daher nur zum Zwed eines Besuchs gewandert; ihr eigentliches Reiseziel bilbete Liffa, der Mittelpunkt ber polnischen Unitätsgemeinden. Die mit jener Grundsteinlegung verbundene religiose Feier bestimmte sie jedoch, in Herrnhut zu bleiben, trot ber abstoßenden haltung, die Zinzendorf ihnen gegenüber bevbachtete. Einer diefer Männer, David Nitschmann, bat in ber Tat fpater Die Wiberaufrichtung bes alten Rirchentums ber Unitat vermittelt, indem auf ihn bie Bifchofsweihe übertragen wurde. Zinzendorf, mit den Aufgaben des Bier Brüderbundes beschäftigt, wandte ber beständig machsenden Kolonie nur insoweit ein Interesse zu, als er burch seine politische Stellung bagu genötigt mar. Um ben Forderungen des westfälischen Friedens gerecht zu werden, ließ er jeden ber ankommenden Emigranten von Seiten bes Ortsgerichts in Berthelsdorf vernehmen, und gestattete nur dann feste Ansiedelung, wenn der Nachweis geliefert werden konnte, dass der Betreffende lediglich aus religiosen Gründen freiwillig und mit Zurücklassung aller Habe ausgewandert mar. Als einer der Kolonisten bei Gelegenheit eines bei den in Mähren zurudgebliebenen Eltern ausgefürten Besuchs verhaftet wurde, suchte Zinzendorf perfonlich die Emigrationsangelegenheit zu ordnen (1726), one indeffen ein befriedigendes Resultat zu erlangen. Bunächst ichien jedoch die Existenz der Kolonie nicht bedroht. Die innere Gestaltung nötigte Zinzendorf bald, sich eingehender für das Leben der Kolonisten zu interessiren. Unverträglichkeit im bürgerlichen Zusammenleben verband sich mit dem Hervortreten mystischer und ses paratistischer Bestrebungen, welche ihre Spite sehr bald gegen die Vertreter des offiziellen Kirchentums, den Patron und den Pastor tehrten (1726). Man wollte Bor grüberen Ausschreitungen bewarte ber affetische aus Babel ausgehen. Ernst der Lebensansicht. Zinzendorf suchte mit den Einzelnen zu verhandeln, griff aber erft energischer ein, nachdem ihn das offizielle Berbot seiner Hausversammlungen in Dresben (1. Januar 1727) veranlasst hatte, ben Statsbienst zu verlaffen. Run tonzentrirte er feine Tätigfeit auf Berrnhut, indem er unter Rothes Zustimmung die Seelsorge innerhalb der Kolonie übernahm. Durch auf= opferungsvolle Arbeit gelang es ihm, die Emigranten von ihren sevaratistischen Deigungen abzubringen und Frieden unter ihnen herzustellen. Indem er sie nun als Schutzuntertanen öffentlich verpflichtete (12. Mai 1727), legte er ihnen zu gleicher Zeit besondere für Herrnhut giltige "Statuten" vor, welche von sämt= lichen Einwonern freiwillig acceptirt murden (f. dieselben bei Ablbing, Gebenttage der erneuerten Br.: Kirche, Gnadau 1848, S. 99). Sie enthalten die Grund: fäße, welche für die Organisation Herrnhuts maßgebend wurden. Zinzenborf wen-

det auf die Gesellschaft der allein um des Glaubens beinen ausgewanderien Mähren, welchen sich andere Kolonisten aus ähnlichen Gründen angeschlossen hatten, seine Idee der ecclesiola oder "Gemeine" an, der zusolge Herrnhut als ein lediglich aus religiösen Motiven frei entstandenes und allein religiofen 3 weden bienenbes Gemeinwefen erscheint, bas fich in Gemäßheit jener inneren Bestimmtheit äußerlich zu organisiren hat und als höchste Autorität Christus bas Saupt ber Rirche anerfennt. meinwesen fällt gur Zeit mit ber neu entstandenen burgerlichen Rommune bes Ortes herrnhut zusammen. Herrnhut ist baher "Ortsgemeine". Dieselbe ist nicht etwa als neugebildete mährische Kirchgemeinde aufzufassen, sondern gebort vielmehr in firchenrechtlicher Beziehung ber fachfischen Landestirche, sveziell der Parochte Berthelsdorf an, hat aber im Zusammenhang mit ihrer eigentumlichen Entstehung und Tendenz bas Recht religiöfer Bribatberfammlungen und Laienbeamtung. Bingenborf als Ortsherr ift "Borfteber" berfelben. Im Anschlufs an die beiben oben genannten Momente vollzieht fich nun die Dre ganisation ber "Gemeine". Er ft en & entstehen gottesbienftliche Busammenfunfte, welche, soweit sie nicht birekt ber Belehrung bienen, stets burch ben Grundsat des schlechthin gemein famen fultischen Sandelns bestimmt find, zu welchem fich teils das Ganze ber Gemeine, teils Gruppen berfelben zusammenschließen. Die Grundform besfelben ift die "Singftunde", welche, aus frei gewälten Berfen verschiedener Rirchenlieder fich zusammensepend, bas fest formulirte liturgische Eles ment mit ber subjettiven Beweglichfeit bes Somiletischen verbindet und ber Besamtgemeinde die Möglichkeit bietet, jedes denkbare religiose Motiv gemeinsam zum fultischen Ausbruck zu bringen. Als lokale Basis bient ber Gefellichaftsfal, in welchem die Scheidung von Rangel= und Altarraum zu Gunften eines untersichiedslosen Aufenthaltsortes der Gemeinde aufgelöst erscheint. Der Liturg fungirt one Umtstracht als Bruder unter ben Brudern und berzeitig beauftragter Fürer der Gemeinde. Rach Maßgabe dieser Grundform hat sich später der Gottesdienst der Brüdergemeine gestaltet. 3 weitens bildet sich (schon am 12. Mai 1727) das Altestenamt, bessen von ber Gemeine mit ober one Losanwenbung gewälte Träger in ihrer Tätigkeit burch galreiche Unterbeamte (Selfer, Ermaner, Aufseher, Kranfenwärter u. a.) unterftütt werben, wärend es andererseits im Dber altestenamt seine Spite erhält. Zunächst trug basselbe ben Charafter eines Leitungsamts, murbe aber später (1730) in ein priesterliches Amt umgewandelt. Die Vertreter besselben sollten durch einen vorbitblichen Bandel auf bie Gemeine wirken und fie zugleich im Gebet vor ihrem Haupte vertreten. Aus bem lokal bestimmten Altestenamt entstand später im Zusammenhang mit ber Ausbreitung des Brudertums bas General ältestenamt, welches auf alle Gebiete der brüderischen Tätigkeit Bezug hatte. Der Träger besfelben, Le on = hard Dober (1733 gewält, feit 1735 aktiv), verband in feiner Stellung beibe bisher geltend gemachte Gesichtspunkte ber Leitung und ber priefterlichen Bertretung und erhielt dadurch eine burch feine hervorragende Perfonlichkeit unterftutte Machtstellung. Die mährischen Brüber bezeugten, in diesen Ginrichtungen bas erhalten zu haben, was ihre Tradition verlangte, die allerdings lediglich durch Laien 100 Jare hindurch aufrecht erhalten worden war. Es ist natürlich, bass sie in der nun fixirten Laienbeamtung ein unveräußerliches Gut fahen.

Die hier in der Kürze angedeutete Organisation der Gemeine wäre nicht möglich gewesen, wenn dieselbe nicht durch ein außer der menschlichen Berechnung liegendes Ereignis dei Gelegenheit einer gemeinsamen Abendmalsseier (13. Ausgust 1727) innerlich zu christlicher Brudergemeinschaft zusammengeschlossen worden

wäre. ("Wir fernten lieben").

Die Brüder erkannten in diesem Borgang die wirkende Hand Gottes, welche sie jetzt zu dem tatsächlich machte, was sie austrebten, zu einer Gemeine. Dieser Borgang veranlasste die Kolonisten auch, ihre ecclesiols zu einem großen Gesbetsverein zu gestalten, dessen Mitglieder abwechselnd Tag und Nacht tätig (Stundengebet), die Kolonie gegen innere und änßere Feinde in der Form einer dauern-

ben Gebetswacht schütten. Wol schon hier wirkte ber von Zinzenborf in neuer Form wider aufgenommene Gedanke der militia Christi, des "Streitertums", mit ein, welcher fpater namentlich in ben Dienft ber Miffionsarbeit gestellt murbe. Für jeden Tag pflegte wol schon von 1729 an eine besondere "Losung", meistens in einem kurzen Bibelspruch bestehend, ausgegeben zu werden (vgl. über die Losung und ihre Geschichte Brüder-Almanach 1877, Neusalz. S. 1 ff.). Losentscheis dungen wurden lediglich auf Grund freier Bal ber Gemeine nach Maßgabe bes augenblicklichen Bedürsnisses angewandt. Gigentumlich gestaltete sich bas fo = ziale Leben. Emigranten, die mit hinterlassung bes angestammten Besitzes aus ber natürlichen Berbindung mit ber Beimat und Boltsgenoffenschaft sich löfen, um vereinzelt ober in frei gewälter Befellichaft im Auslande Unterfunft gu suchen, waren — bas beweist die Emigrationsgeschichte des 18. Jarhunders ftets in Gefar, zu vertommen. Mit dem Berlaffen des heimatlichen Bodens verlieren die Justanzen der Bolkssitte und der Familientradition ihre das Leben des Einzelnen ordnende Macht, one im neuen Wonort durch etwas Gleichwertiges ersett zu werden, zumal wenn der Emigrant als verdächtiger Landläuser und Sc= paratift mit Mijstrauen behandelt wirde Die Krifis herrnhuts (1726) zeigt, bafs auch hier die Befar bes Bertommens brobte. Die natürliche Lebensordnung, welche fich nicht fofort wiber herstellen tonnte, muste gunächst durch eine fünft: liche ersett werden. Indem man unter diesem Gesichtspunkt die verschiedenen Gruppen ber vorhandenen Gefellschaft überfah, in welche fie fich nach Geschlecht, Lebensalter und Stand gliederte, schien es untunlich, die neue Ordnung auf die Familie zu gründen, beren natürliche Bande gerade burch bie Emigration viel: fach zerrissen ober doch gelockert waren. Man faste daher vorwiegend die junge Mannschaft, auf welcher tatfächlich ber Bestand ber Rolonie ruhte, ins Auge. ihr murbe die Möglichkeit ber Familiengrundung in der Bufunft gewärt werden, konnte infolge der Unsicherheit der Berhältnisse niemand wissen. Boran stand zunächst unbedingt das Interesse an dem neuen Gemeinwesen als solchem, das man (feit 1727) einmutig als ein auf dem gemeinsamen Glauben beruhendes und jum Dienst Chrifti bestimmtes auffaste. Unter diesem Wesichtspunkt sondern sich (feit 1728) die Jünglinge sowol als die Jungfrauen von der Familiengemeinschaft, soweit eine solche überhaupt vorhanden war, ab, und gefellen sich in besonderer Beife, um einer speziellen Erziehung für die Zwede ber Gemeine fich zu unter: ziehen. Bunächst mar das Moment der Freiwilligfeit in der Regel das Maß: Später machte man aus biejer Besonberung die offizielle Einrichtung der "Chore". Selost auf die Kinder wurde die neue Ordnung in der Beise ans gewandt, dass sie aus der Familie herausgenommen und nach den Geschlechtern gesondert erzogen wurden. Wenn man überhaupt auf die Trennung ber Beschlechter unter sexuellem Gesichtspunkt besonderen Nachbruck legte, beruhte bas auf dem Bestreben, sittlich zweifelhafte Bewonheiten, die mit dem niederen Bildungsstand der Emigranten zusammenhingen, zu entsernen; doch wirkte die vom Bietismus herübergenommene aftetische Lebensauffaffung mit. Später wurde der Bingenborfiche Gedanke ber Berufsehe im Dienft bes Gemeinwesens mit Die= fer Erziehung der Geschlechter verknüpft. Erft nachdem man in den mehrfach gegründeten, statlich anerkannten Rolonieen eine fichere Bafis für bas bur= gerliche Berufsleben gewonnen hatte, entwidelte fich aus biefen Unfangen eine fraftige Familienbildung, mit welcher ber Sinn für ben Wert des Saufes erwachte. Die Blauben & weise ber neuen Gemeine verrät eine energievolle, ethische Bestimmtheit. Im Mittelpunkt steht ber Bedanke der unbedingten Dienft= verpflichtung Chrifto gegenüber, bes Streitertums für die Bwede bes herrn, mit welchem fich ber andere des genießenden Ruhens in feiner Gnabe, das zur Berujsübung stärkt, verbindet. Durch mannigfache Berürungen mit den hallisch-pictiftischen und mustischen Auschauungen hindurch streben die Brüder eine feste Begründung ihrer religiojen Uberzeugung an, welche fie allmählich durch bas zuneh: mende Berftandnis der Person Christi und ihrer Beilsbedeutung erreichen. Das öffentliche Urteil über diese neue Ortsgemeine gestaltete sich nicht günftig; man glaubte eine Separatfirchenbitdung vor Augen zu haben, deren Mitglieder Bin=

zendorf, der Settenstifter, durch Aulockung fremder Untertanen zu vermehren suche. Ein Grund für diese Auffassung lag barin, bass ber mährische Name auf die Gemeine angewandt worden war. Man milberte nun den Gedanken ber Orts = ecclesiola in ber Beise (1728), dass man von ber Kommune herrnhut die "Gemeine" in der Beise schied, dass nicht alle Einwoner derselben anzugehören Daher feste man bie Statuten von 1727 außer Gebrauch und berpflichtete alle Einwoner des Orts als solche auf die herrschaftlichen Gebote und Verbote (vergleiche Büd. Samlg. II, 8), welche die Kommunalordnung Herrnhuts enthalten. Dadurch wurde die Gemeine als solche dem Zinzendorfs schen Territorium gegenüber frei und genofs in dem neuen Orte Herrnhut gleich= sam Gastrecht. Ferner ließ Bingenborf in einem "Notariatsinstrument" (d. d. 12. August 1729, s. Bub. Sig. I, 3 ff.) rechtsgiltig feststellen, das Herrnhut lediglich ein Teil der Parochie Berthelsdorf sei. Die alte Unität sei ehemals von Seiten der evangelischen Nirche als in ihr zu Recht bestehend anerkannt worden, daher könne und musse man auch ihren Nachkommen, die bereit wären, sich der lutherischen Kirche anzuschließen, das Recht besonderer religiöser Berssammlungen und der dazu ersorderlichen Laienbeamtung lassen. Diese Auffassung hat Binzendorf nie geändert; er beabsichtigte durch seine mährische occlesiola in ecclesia die Emigranten vor ziellosem Umberwandern und schließlichem Untergang zu bewaren, indem er der von ihnen hochgeschätzten Tradition nach Möglichkeit gerecht zu werben suchte. Dass diese Ortsgemeine im Lager ber firchlich ben= kenden Christen Berdacht erregen musste, sah er wol ein, ja er wurde selbst in bem Grade unsicher, dass er im Jare 1731 die Auslösung der neuen Organissation zu Gunsten eines einfachen Aufgehens der Mitglieder in die Landeskirche forberte. Die Gemeine felbst widersette sich ihm und verlangte eine Loosentscheidung, welche gegen Zinzendorf ausfiel. Von der Zeit an legte er dem voll= ständigen Ausbau des Gemeinlebens tein Hindernis mehr in Weg. Herrnhut daher in firchenrechtlichtlicher Beziehung allerdings innerhalb der Berthelsborfer Parochie stand und bezüglich der amtlichen Sonntagspredigt und der Sakramentsspendung an den dortigen Pastor gewiesen mar, erhielt es baneben einen umfassenden völlig eigenartigen Bultus, in dessen Formen seit 1731 auch die Abendmalsfeier mit hineingezogen wurde. Das Gigentumliche liegt alfo in der Kombination firchenrechtlicher Abhängigkeit mit kultischer Freiheit. Die Ber= bindung beider Seiten beruht auf der Person des kirchlichen Bastors, an welche die Predigt und die Abendmalsspendung gebunden ift. Das zugrunde liegenbe Prinzip dürfte vielleicht so ausgesprochen werden: Innerhalb der großen Rechts: gemeinschaft der Landestirche muß der einzelnen Gemeinde oder einem Filial derfelben unter ber Bedingung, dass fie burch die paftorale Predigt und Safra= mentsspendung mit dem Ganzen zusammenhängen, unter besonderen Umftanden die Freiheit einer ihren lokalen Bedürfnissen entsprechenden selbständigen Organi= sation in sozialer und kultischer Beziehung gewärt werden. In biefem Sinne follte Herrnhut nach Binzendorfs ftets fich gleichbleibendem Bunfch eine ecclesiola in ecclesia fein; folder Gemeinen wünschte er noch viele ins Leben zu rufen, in Stadt und Land, um dadurch die Kirche zu fräftigen. Separatistische Gebanken liegen ihm fern.

IV. Die Wirkungen der Ortsgemeine nach Außen und Zinzensdorfs Auseinandersehung mit den kirchlichen Lehren vom Bußsfampf und von der Genugtuung. In die Bestrebungen Zinzendorfs sür christliche Freundschaftspslege und freie Vereinsbildung wird die glücklich sich entwickelnde Ortsgemeine mit hineingezogen. Botschaften ergehen z. B. an Prossessor Aud deus in Jena (über die Verbindung dortiger Studenten mit Herrnschut s. Art. Spangenbg. XIV, 461) und an den Prinzen Carl von Dänesmark. Die Verdindung mit diesem Lande wird bedeutsam für die Kolonisastions und Missionsunternehmungen in Westindien (1732), Grönland (1733) und Nordamerika (1735) (s. Art. Spangenberg XIV, 463 ff.). Nasmentlich in Westindien entsaltete sich eine fruchtreiche Gemeindebildung (s. Dewiß, In Dänisch-Westindien I, Niesky. 1882). So gewann die Ortss

gemeine, welche zur Berthelsborfer Parochie gehörte, ihrerfeits Filiale in ben überseeischen Beltteilen. Diese fremdartige Erscheinung biente nicht bagu, bas öffentliche Urteil über Bingendorf gunftiger zu stimmen. Schon an bem beranmachsenben Anaben hatte man im Rreise ber Familie und in Salle ein fruhreis fes Streben nach großartig entworfener Birtfamteit margenommen; auf Grund unreifer Entichluffe ichien er auf felbstgewälten Begen in fich übereilender Saft Ungeburliches anzuftreben. Dan hatte den Gindrud, bafs er bon bem, mas er etwa verrichtete, in hohen Worten mit Berletung ber Warhaftigfeit rebete; er bagegen tlagte über Bertennung und ungerechte Behandlung. Neue Anschauungen ftiegen mit ben traditionellen hart jufammen, und bas Urteil trubte fich auf beis ben Seiten. So viel Berechtigtes in bem Tabel lag, man burchschaute ben jungen Grafen doch nicht genügend. Gin Unparteiischer, Graf Bentel, jagte ihm (1721): "Ich weiß und bin versichert, bas, was Du sagest, der Wahrheit gemäß sei, nachdem ich Dich kenne und um Dein Tun weiß; aber das gestehe ich Dir, che ich Dich gesehen, find mir viele Dinge von Dir unglaublich vorgetoms men, baber Du das Niemand übel nehmen mußt, bem es alfo gebet . . . . Dies und bas habe ich mit meinen Augen von Dir geieben, wenn Du es aber ergählteft, murden die Leute glauben, Du redeteft Rodomontaden". wurde, mas Bingendorf aus ben landflüchtigen mährischen Bauern gemacht, mit welchen Planen er fie erfüllt und zu welchen Unternehmungen er fie herangezogen hatte, fehrten bie früheren Bormurfe im verstärftem Dage wieder. Dafs Berrus hut bloß eine ecclesiola in ecclesia scin sollte, schien unglaublich. Dan sah in Bingenborf ben unbefugten Storer ber geordneten firchlichen Buftanbe, der gerabe burch feine Unlehnung an Elemente bes nieberen Bolfes eine unabsehbare Berwirrung in den Kreifen der Frommen hervorrufen werde. Der halische Bietismus rechnete in ber Tat mehr mit den Bertretern der Ariftofratic. Zinzendorf hatte allerdings von früher Beit an ben start entwickelten Trieb nach Gerstellung eines ehrenvollen Lebenswerks, das er als folches auch von Anderen anerkannt wissen wollte; er ist sich bewusst, diesen Trieb in den Dienst des Christus geftellt zu haben, in beffen Gemeinschaft er feine innere Befriedigung fand. Als echter Abfommling eines vornehmen Geschlechts will er etwas feiner Lebensftellung entsprechendes leiften. Rachgiebig ift er in Bezug auf feine Plane nicht, benn er hat ben Bablipruch feines Beichlechts zu bem feinigen gemacht: weiche nicht, nicht einem , auch nicht allen". Offenherzig bekennt er, "bas Beichen wird uns ichwer"! Er gab in der Tat ben Borwurfen, die man ihm machte. selten nach. Wärend er ben mährischen Emigranten und allen Bedruckten und Berfolgten gegenüber einer großen Gelbstverläugnung fähig ift, entspricht er in seinem Bertehr mit den Standesgenoffen und namentlich mit den Schultheologen nicht immer den Forderungen der Berträglichkeit, die er Anderen zumutete. Benn er fich in seiner Ehre gefränkt fült, erwacht in ihm leicht der stolze Ravalier, der ben Wert bes Andern gering anschlägt und geschichtliche Tatsachen unter Umftanben mit einer Rachläffigfeit behandelt, Die fehr verschiedener Deutung fähig ift. Dennoch ift es feine Phrase, wenn er ftets behauptet, die Eigenehre ben 3meden bes Glaubens aufgeopjert zu haben. Es ift etwas Unruhiges, Raftlofes in feis nen Bestrebungen. Die Sorge hat ihn beinahe "ganz verzehrt, zu früh und ohne Rut der Erben auszurauchen". Er ist sich bessen bewust, dass nur der kirche liche Ehre hat, der sich rühmen darf, sur christlichereligiöse Zwecke wirklich ge = arbeitet zu haben (vgl. das Lied auf feines Brudere Fr. Chriftian zweite Che 1728, Gedichte 1735, S. 141). Eine gewisse Unruhe des Handelns scheint er- flärlich bei einem jungen Manne, welcher in seinen Jugendjaren das Glud voller Gesundheit nicht genossen hatte; seine Großmutter fürchtete, bass er die Krankbeit des Baters ererbt habe. Der tiefere Grund lag in ber noch teineswegs ab: geklärten religiöfen Entwidelung. Das Berhalten Binzendorfs wurde fortlaufend von Seiten der Unhänger Salles mit Mifstrauen verfolgt; ale er in der Dra ganisation ber Ortsgemeine begriffen mar, wurde ihm von vietistischer Seite ber der Borwurf gemacht, sein Birken sei wertlos, da er Bußkampf und Durchs bruch nicht erlebt habe, solglich auch nicht bekehrt sei. Zinzendorf gab in dies

sem Falle nach, indem er sich zwei Jare hindurch einer mit inneren Kämpfen verbundenen Selbstprufung unterzog, welche ihn zu ber Ansicht brachte, bafs er nicht ein "Rind", fondern nur ein "Enecht" Gottes fei (vergl. das Lied eines Apollo vom März 1729 in Sammlung geist= und lieblicher Lieder [1731], S. 971), bis es ihm gelang, die Uberzeugung aufs neue zu erlangen, dass er ein Kind Gottes von Jugend auf gewesen sei und noch sei (vergl. die Erklärung vom 19. Juni 1729 bei Spangenbg., Schlußschrift S. 409). Wenn die inneren Vorgange dieser Jare auch in mehrsacher Beziehung Anlichkeit haben mit dem, was man pietiftifcherfeits Bugtampf nannte, fo mar Bingenborf, als er jene Ertlarung situs a statu corruptionis ad statum gratias" gelangt. Dass er im Gnadenstande sich befand, davon war er längst überzeugt; nach längerem Schwanken stellt er diese Tatsache aufs neue für sich fest. Ebenso bestimmt mußte er aber auch, bass sein Gnadenstand vielfachen Trübungen unterlag. Wenn er jest auf die pietistischen Erfarungen ber letten Jare (1727-1729) zurudblidte, muiste er fich gestehen, dass fie ihm im Grunde nicht weiter geholfen hatten. Er besitt nach wie vor einen "dunklen Glauben", dem das Moment der religiösen Gewiss: heit fehlt. Erst später gelang es ihm, diese zu ergreifen. Dagegen vermochte er sich jest von der vietistischen Auffassung des ordo salutis und ber auf diesem ruhenden hallischen Bußtheorie loszusagen und die Uberzeugung zu gewinnen, dass ber Chrift, der von vornherein auf das Evangelium gestellt ift, die Buße nicht in der Form einer gewaltsamen Contritio cordis bem Gesetz gegenüber zu erleben brauche, da es für den, welcher an den Opfertod Chrifti glaubt, ein "Abbugen" ober "Strafegeben" bezüglich ber natürlichen Gunde nicht mehr gibt. In diesem Sinne redet er später von einem "meritorischen Bugtampf", den Chri= ftus zu Gunften der Gemeinde in Gethsemane und am Preuz durchgekampft habe, indem er die Strafmacht Gottes innerlich erfur. Die Rampflehre leitet gu einer "Umfürung" ber religiofen Entwidelung an. Diefes Erfarungerefultat benahm Binzendorf das Bertrauen, das er bisher in die hallische Chriftentumsauffaffung gefest hatte, und ftimmte ihn den Bertretern berfelben gegenüber fritisch. vorhandene Gegensat wurde durch die Erlebnisse Spangenbergs in Halle (1733, vgl. Art. Spangenb. XIV, 462 ff.) verstärkt. Bedeutsamer noch wurde Die Auseinanderfetung mit dem muftifchen Bietismus, wie ihn Conrad Dippel zur Zeit in Berleburg vertrat. Schon 1729 war Zinzendorf mit diesem Manne bekannt geworden. Er hatte (1730) den unglücklichen Bersuch gemacht, auf die Separatisten in Berleburg, unter denen ihm änliche Verhältnisse obzuwalten schie= nen, wie 1726 unter den Herrnhuter Kolonisten, seine Gemeinidee anzuwenden. (Bergeiche bas "Projekt" Zinzendorf, Kleine Schriften, VI, 601. Bud. Sig. 1, 361).

Der Bersuch misslang vollständig, bleibenden Gewinn dagegen brachte eine gründliche Auseinandersetzung mit der Dippelichen Berfonungslehre Binzendorf ift mit biefem Begner ber Strafftellvertretungslehre barin einig, bafs er das heilswert ausschließlich von der Liebe Gottes herleitet und bie Rotwendigkeit eines Ausgefontwerdens Gottes mit fich felbst durch Wegschaffung sei= nes Bornes leugnet. Doch halt er es für einen Frrtum Dippels, wenn diefer die Begriffe des Zornes Gottes, der Genugtuung, der Straferduldung überhaupt fortschaffen will. Wenn man eine Beurteilung a parte Dei versucht, so ift allerdings festzustellen , bafs es feinen Born in Gott gibt, ber gestillt werden muffe, sondern nur eine Liebe, welche die Menschen in der Gemeinde der Gläubigen beseligen will; a parto hominis betrachtet, stellt sich das Verhältnis anders dar. Die Menschen als Sünder müssen, wenn sie das in Christo dargebotene Heil ergreifen, durch die innere Erfarung bes Schuldbemufstfeins hindurchgeben, unter beffen Wirfung fie das Berhalten Gottes gegen fie als ein gurnendes und strafendes subjettiv empfinden. Die auch über ihnen maltende Gnade Gottes tann sich ihnen nicht anders als in ber Form einer Bornerfarung zu Gefül geben. Indem sie sodann lediglich durch das Bertrauen auf Leben und Tod Christi Die Erkenntnis gewinnen, bafe Gott fie trop ihrer Gunde aus Gnade als Ge-

rechte beurteilt, sehen sie in Christus benjenigen, ber zu ihren Gunften ben Born. beziehungsweise die Strafe Gottes weggeschafft hat. Zinzendorf fürt zur Berdeutlichung seiner Ansicht das Bild des "begnadigten armen Sünders" ein, b. h. des zum Tode verurteilten Berbrechers, der auf der Richtstätte freigesproden wird. Der Mann muis durch die Erfarung hindurch geben, bafs fein na: türliches Leben in seiner Totalität durch seine Schuld verwirkt ift und bem vernichtenden Richterspruch ber göttlichen und menschlichen Gerechtigkeit unterliegt. Ihm zuzurufen, Gott gurne nicht, das fei bloge Ginbildung, mare eine unberantwortliche Handlungeweise. Wird er bann begnabigt, jo weiß er, bafs er ben wider anerkannten und aufe neue zu Recht bestehenden Lebensbeftand ledig= lich der Gnade deffen verdankt, der ihn freisprach, und in feiner Beife fich selbst (vgl. Eines Politici Schreiben nach Sth. in causa Dippeliana fvom Oft. 1732] in Kleine Schriften I, 243 ff.). Bon hier aus ftellt nun Zinzendorf feine Fassung der Heilslehre (von 1732 an) fest, indem er dieselbe, seinem theologischen Grundsat folgend, von der Person Christi und ihrem Selbstzeugnis aus zu gewinnen fucht. Die Rechtfertigung besteht objettib in bem von Ewigfeit her vorhandenen Gnadenratschlufs Gottes, durch welchen er die Gemeinde in Christo aus der Welt erwält hat; sie wird geschichtlich offenbar in dem Todes-leiden Christi, des Hauptes der Gemeinde, bas von Gott her veranlast, den Wert eines Lostausungs = (aurgor Matth. 20, 28) ober Befreiungsattes hat, burch welchen diese aus der Berhaftung unter Sünde, Schuld und Tod befreit und von ihrem Haupte Gott zugefürt wird, sodajs nun eine im Urteil Gottes gerechte Gemeinde ("Gemeine Jesu") in der Geschichte tatsächlich vorhanden ist, die ihrerseits als eine Gemeinschaft begnadigter Sünder in Christo, ihrem Haupte, zugleich ihren "Seiland" sieht, welcher ihr das Seil in ber Beise beschaffte, bas sie zu Gott nicht mehr im Berhältnis eines Berbrechers ober Feindes steht, gegen ben Born und Strafe des Richters angehen, sondern im Berhältnis des Rindes, dem die Liebe des Baters gilt. Er hat durch seine Befreiungstat die Strafe weggeschafft, indem er sie zugleich innerlich in dem mit derselben verbundenen "Bußkampf" (s. S. 525) erlebte. In dieser Weise eignet sich Zinzendorf, obwol nicht immer konsequent, die kirchliche Genugtuungslehre an. Die einzelnen Blieder ber Gemeinde haben fich biefe objektive Rechtfertigung fubjektib anzueignen; bas tann allein burch bas Mittel ber Anschauung bes ge= trengigten Christus, wie bas Evangelium ihn barbietet, geschehen. Der Einzelne hat babei die Richtigkeit bes natürlichen Lebensbestandes in feiner Totalität zu erkennen (Buße), indem er sich gleichzeitig bavon überzeugt, bafs bas von Chriftus her erhaltene Rindschaftsrecht lediglich auf ber freien Gnabe Gottes beruht. Je mehr er sich weigert, ben geforderten Bergicht auf alle Domente seines natürlichen Lebens auszudehnen, in um so höherem Grade wird bie Buge in ihm ben Charafter eines Bug-Rampfes annehmen muffen. Bollzieht er bagegen jenen Berzicht unumwunden und sofort — bas ist der normale Borgang -, fo tann er fich in bemfelben Moment die Rechtfertigung von Gott her vollständig aneignen. Damit gelangt er zugleich auch in den Besitz der Heistigung, welche darin besteht, dass er dieses Vorrecht, das ihm als Glied der Gemeinde zukommt, von Sünde, Schuld und Strase frei zu sein, in seinem nur auf die Gnade Gottes gegründeten Lebensbestand und beffen Ausgestaltung verwirklicht, indem er die gewonnenen Erfolge auf jene Berechtigung von Gottes Gnade her zuruckfürt. Je energischer er die Befreiungstat Christi unter Intuis tion derselben ihrem Wesen nach erfast, um so entschiedener wird er sich das ihm durch dieselbe verliehene "Privileg" aneignen. Diese persönliche Ersahrung in ihrer Gesamtheit ist eine momentliche und muss als solche vom Einzelnen gewußt werben. Die "Minutenbegnadigungen" find die normalen. Dieser Begriff ift nicht pietistisch gemeint, sondern im Gegenteil der Kampflehre entgegengesett. Zinzendorf braucht den Ausbruck nicht im Sinne eines äußerlich genau messbaren Zeitabschnitts, sondern in dem einer inneren Epoche des geiftigen Lebens, die feis ner Ansicht nach sich über Wochen, Monate, ja über ein ganzes Jar erstrecken kann. Wer sie durchlebt hat, weiß sich nun für immer an die Person des gekreu-

zigten Chriftus gebunden, aus welcher er allein fämtliche Güter und Erkennt= niffe aneignen fann, die im Chriftentum Geltung haben. Im Zusammenhang mit dieser Aufjassung des gekreuzigten Chriftus gelangte Zinzendorf felbst zu dem erftrebten Gute ber unbedingten religiofen Gemifsheit. Sie beruht auf der Erfassung ber im Tode Christi offenbaren göttlichen Gnadenwal. Die bier ange= deutete Chriftusauffassung steht von nun an im Borbergrund ber Bingendorfichen Lehrweise; er glaubt mit berselben auf beutscheresormatorischem Boben zu ruhen und "ore Lutheri" zu reden; auf dem Gebiet der Schultheologie fült er sich von nun an durch die genuin orthodoxen Theologen mehr angezogen, als durch die Pietisten und (jväter) die Wolffianer. Die von ihm gegrundete Ortsgemeine jolgte ihm jedenfalls in seiner Auffassung Chrifti, und ergriff bamit ben Gebanten, welcher sie nicht nur trot aller späteren Differenzen bei bem Manne fest= hielt, sondern auch ihrer Wirtsamkeit ben eigentlich durchschlagenden Erfolg unter Christen und Richtdriften berichaffte. Bingendorfs Stellung gur Myft it (Bergottungslehre) und zum Separatismus murbe nun eine durchaus abweisende. Die warhaft Frommen aus diesen Kreisen sucht er durch seine Evangeliumsverfündigung und burch das Mittel der Gemeinbildung für die Kirche wi= derzugewinnen. Sein Berhältnis zu ben Bietisten, welche ihn auf Grund der relativen Anerkennung Dippels mit noch größerem Berdacht beobachteten, nahm einen äußerst unbefriedigenden Charafter an. Die Korrespondenz mit diesem Kreis (bestehend aus dem Grafen Christian Ernft zu Stolberg-Wernigerobe, bem jüngeren France, Urlsverger, Joh. Peter Siegmund Winkler, Hosprediger in Ebersdorf, später in Wernigerode, Johann Adam Steinmetz und anderen) zeigt ihn als einen reizbaren Mann, der geneigt ist, jedes fritische Urteil sofort als Berfolgung zu deuten, warend auf der anderen Seite auffällt, bafs man nichts an den Unternehmungen Zinzendorfs anerkennt, durch gegenseitige Mitteilung der Briefe förmlich Partei bildet, als solche jedensalls in Dänemark gegen ben Grafen wirft, und feine widerholten Bitten um munbliche Berhandlung abweift, auch nachbem er (1740) eine Abbittegefandtschaft nach Salle abgeordnet hatte. Die edle Persönlichkeit Steinmepens hebt sich vorteilhaft von dem Kreis der Streis tenden ab. (vgl. Winkler, Des herrn Gr. 2. v. Zinzendorf Unternehmungen in Religionssachen 2c., Leipzig 1740. L. v. Zinzendorss Unstalten und Lehrsäße, Leipzig 1740. Joh. Chr. Schinmeier, Präservativ wider die geistliche Kinder-pest, 1740. Steinmet, s. seine Fragen, Büd. Slg. I, 513, vergl. Acta h. e. IV, 229. 785, auch X, 944). Dagegen ist Zinzendorf crnstlich bemüht, die Anerkensung der orthodoxen Kirche für sich und seine Sache zu gewinnen. Zu dem Zweck unterzog er sich in Stralsund einer Rechtgläubigkeitsprüfung (s. d. Colloquium Acta h. e. VIII, 1084, die Zeugnisse Bud. Sig. III, 670), welche zu seinen Bunften ausfiel, und trat sodann 1734 zu Tubingen öffentlich in den geistlichen Stand ein, um fortan als lutherischer Theolog für seine Plane ju wirken (vgl. fein Befenntnislied: Du unfer auserwältes Saupt. Gedichte 1735, Es war die aufrichtige Absicht Zinzendorfs von Anfang an gewesen, mit feiner Tätigfeit dem lutherischen Rirchentum zu bienen. Db die eigentlichen Bertreter der "Gemeine", die mährischen Bruder, ihm in dieser Richtung folgen würden, fonnte jraglich erscheinen. Die von ihnen namentlich betriebene Dif= fonsarbeit mar erfolgreich, fodass für die Herstellung eines tirchlich geordneten Gemeindelebens gesorgt werden musste. Mit Freuden gingen die Mähren auf den Vorschlag D. E. Jablonstys ein, die brüderische Bischossweihe auf einen der Ihrigen zu übertragen. David Nitschmann erhielt dieselbe (1735) in Verlin (s. d. Ordinationsschein Büd. Slg. I, 697). Dieses Vischossamt hatte feine Beziehung zu Herrnhut; es enthielt lediglich die Beihebefugnis für die Rolonieen und Missionen der Mähren im Ausland. Die Tragweite des Borgangs hat man wol damals noch nicht überschaut. Tatsache ift, dass das selbständige Rirchentum der Brüder auf neutralem Boden aus der Rolonisations: und Missionsarbeit hervorgegangen ift. Berechtigung ober Nichtberechtigung besselben hängt baher mit der Berechtigung oder Nichtberechtigung dieser firchlichen Arbeit zusammen, aus welcher es mit Notwendigkeit entstanden, beziehungsweise wider

entstanden ist. Die mährische Mission ist widerum nichts künstlich gemachtes, sondern die positive Abzweckung der mährischen Emigration (f. Artikel Spangenberg XIV, S. 463). Zinzendors Plänen entsprach diese Wendung der Dinge nicht; er gewönte sich deshalb im Lause der Zeit daran, zwei Gebiete streng von einander zu scheiden, einerseits die innersirchliche Arbeit sür Gemeinbildung in Deutschland, andererseits das allmählich sich entwickelnde Missionskirchentum im Auslande. Wärend dieser sür Zinzendors und die Ortsgemeine bedeutsamen Zeit nahm die kirchenvolitische Lage derselben einen bedrohlichen Charakter an. Im Zusammenhang mit der böhmisch-mährischen Wanderbewegung wurde Zinzendors bei der sächsischen Regierung von Seiten Carls VI. der Ausslockung nurde Zinzendors bei der sächsischen Regierung von Seiten Carls VI. der Ausslockung nicht stattgesunden habe, nahm aber Anstoß an dem in Herrnhut bestehenden, mit Laienbeamtung verbundenen Privatkultus. Zinzendors erlangte (1733) ein Gutachten der theol. Fakultät der Universität Tübingen, welches die Herrnhuter Gemeine als auf der Grundlage der Augustana stehend und zur edangelischen Kirche gesten der Grundlage der Augustana stehend und zur edangelischen Kirche gestellt aus der Grundlage der Augustana stehend und zur edangelischen Kirche

hörig anerkannte.

Benn auch dieses "Tübinger Bebenken" (vgl. ber theol. Fakultät zu Tübingen Bedenken 2c., Tübingen 1735, D&b. in Acta b. e. I, 245. 419. 927) bas Ans sehen der neuen Gemeine zu stärken vermochte, war es doch in kirchenrechtlicher Beziehung one Bedeutung. Das fächsische Oberkonsistorium veranlasste die Abordnung einer zweiten Kommission (1736). Obgleich dieselbe mancherlei Ausstels lungen zu machen hatte, fand fie boch die Buftande in herrnhut im allgemeinen befriedigend und überzeugte sich davon, dass man die Augustana tatsächlich an-erkenne. In Folge davon erschien ein Königliches Konservatorium (d. d. 7. Aug. 1737), welches die Duldung der Brüder in Sachsen ausspricht unter ber Bedingung, bafs fie fortbauernd bie Augustana anerkennen. Anders verfur man mit Zinzendorf. Noch ehe bie Berhältniffe Herrnhuts geordnet maren, er= ließ ber Rurfürft, one erft eine Untersuchung einzuleiten, einen Befehl (Dtt. 1732) bes Inhalts, Zinzendorf habe binnen drei Monaten feine Guter zu vertaufen und Sachsen zu verlassen. Dem geheimen Rat gelang es nicht auf die Dauer bie Aussürung des Besehls aus Gründen der Gerechtigkeit zu verhindern, ber Graf musste vielmehr das Land verlassen (1736). (Bgl. D. Körner, Die tursächsische Statsregierung dem Grafen Zinzendorf und Herrnhut bis 1760 gegens über, Leipzig 1878 und besonders Hart, Der Konflift der kurfachfischen Regierung mit Herrnhut und dem Grafen v. Zinzendorf 1733—1738 im Neuen

Archiv für fächsische Geschichte Bd. III, S. 1).

V. Die Entstehung einer "Brübergemeine" ober "Brüber-unität" in Deutschland, England, Russland und auf überseeischen Gebieten (bis 1750). Zinzendorf begab sich zunächst nach Westdeutschland, um hier unter ben Bertretern des resormirten Pietismus im Ginne ber Gemeinbil= bung zu mirken. Das Sauptgebiet seiner Tätigkeit murbe bie Betterau, ein Landstrich zwischen dem Taunus und Bogelsberge gelegen. Um einen Wonort zu gewinnen pachtete er bem Grafen Isenburg - Wächtersbach ein halbverfallenes Bergichloss, die Ronneburg, ab, wo er unter 56 Proletariersamilien für sich und bie Seinen ein Arbeitsfeld fand (Juni 1736). Auch Zinzendorf unterliegt bon nun an dem Geschick der Beimatlosigfeit. Ein ruhiges Familienleben auf der Grundlage eines geordneten Besitzes tennt er nicht mehr; dagegen sieht er sich genötigt, bedeutende Rapitalien aufzunehmen, um bie nötigen Existenzmittel zu beschaffen. Er unterliegt der Gefar, die Berhältnisse des gewönlichen burgerlichen Lebens nicht genügend zu schäten, und gleichsam im Außerordentlichen seine geis ftige Beimat zu suchen. Anderseits ftellt er aber sofort biefem burch bie Berbannung aufgenötigten ruhelosen Wandertum eine positive Aufgabe für höhere Zwede. Die Genossen organisirte er als "Pilgergemeine", d. h. als eine neben der Ortsgemeine Herrnhut bestehende lotal nicht gebundene Gemeine, deren Aufgabe es ift, mandernd für die Plane berfelben zu arbeiten; fie kennt nur wechselnde Standquartiere. Da fie die Hauptträgerin der weiteren Tätigkeit

wurde, gestaltete sie sich unter Zinzendorfs Fürung allmählich zum leitenben Organ des ganzen Komplexes, der einschließlich Herrnhuts und der Wission auf Grund von Zinzendorfs Tätigkeit sich bilbet, und zunächst one jebe feste Grenze und allgemein gültige Verfassungsform ist, so bass von einem Ganzen überhaupt noch nicht die Rede sein tann. Wärend die Pilgergemeine junächst unter bem Proletariat der Ronneburg arbeitete, eilte Zinzendorf, einer erhaltenen Aufforsberung Folge leiftend in die Oftseeprovinzen, wo er mit Hilfe seiner Adelss verbindungen auf die Berchriftlichung des niederen Bolkes einzuwirken suchte burch Bibelübersetung und Schulgrundung. Aus diefer Tätigkeit entstand im Lauf ber Beit bas "Diafporawert ber Brübergemeine in ben Oftfeeprovin= Jen" (vgl. D. Hermann Plitt, Die Brüdergemeine und die lutherische Kirche in Livland, Gotha 1861 als Antwort auf die Schrift von D. Th. Harnack, Die lus therische Kirche Livlands und die herrnhutische Brüdergemeine, Erlangen 1860, später erschienen: Quarrnftubbe, Auch ein Wort in Sachen Herrnhuts in Libland, Leipzig 1861; Ullmann, Das gegenwärtige Berhältnis ber eb. B.= G. zur evang.= luth. Kirche in Liv.= und Githland, Berlin 1862; Bourquin, Der Agitator Bal= lohd Nisty 1870, Herrnhut und Livland, Leipzig 1870; Windekilde, Ein Blatt aus Livlands Kirchengeschichte, Neuwied), Auf seiner Rückreise trat Zinzendorf warend eines turgen Aufenthaltes in Berlin in ein nahes perfonliches Berhalt= nis zu König Friedrich Wilhelm I. von Preußen (vgl. König Friedrich Wilhelm I. und der Graf Zinzendorf, Berlin 1847). Ihr entstammt der bedeutungsvolle Gedanke, in der Person Zinzendorfs die Würde des sutherischen Geistlichen mit der des mährischen Bisch ofs zu verbinden. Nachdem er wider in die Wetterau zurudgetehrt mar, veranftaltete er auf dem mittlerweile gemieteten Schlofs Da= rienborn einen "Synodus" (Dez. 1786), b. h. eine beratende Zusammenkunft ber Pilgergemeine, zu welcher noch andere Brüder nach freier Wal ober Loos= entscheidung hinzugezogen wurden. Hier erörterte er u. a. ben Plan einer persönlichen Übernahme des mährischen Epistopats. Die Zustimmung Jablonstys wurde unterstützt durch diejenige des Erzbischofs von Canterbury, John Potter, mit dem Zinzendorf im Frühjar 1737 perfönlich verhandelte. Gleich darauf reiste er nach Berlin, und, nachdem durch eine Prüfung von seiten der Pröbste Reinbeck und Roloff seine Rechtgläubigkeit sestgestellt worden war, er= hielt er unter Zustimmung bes Königs am 20. Mai 1737 die Bischofsweiße burch Dan. Ernft Jablonsty (bie Aften f. bei Crang, Alte und neue Bruberhistorie I, 283, vgl. auch Kölbing, Nachricht von dem Anfange der bischöflichen Ordination, Gnadau). Neben das missionarische Weihbistum Nitschmanns tritt nun das Bischossamt Zinzendorss, des tatsächlichen Leiters der ganzen Brüdersbewegung. Dasselbe soll einem doppelten Zwecke dienen. Zinzendors betrachtet die Weihe als ein wertvolles "Dopositum" der untergegangenen Unität, das er den jest noch vorhandenen Reften berfelben auf alle Fälle erhalten will, so bafs sie, sollten sie zu erneuter Auswanderung gezwungen werben, in dieser Weihe ben zusammenhaltenden Mittelpunkt besigen; andererseits erblickt er in diesem nun öffentlich anerkannten Episkopat ben Rechtstitel, mit bessen hilse er die gesamte Brüderbewegung ichuten will. Roch bentt er in teiner Beife baran, im Inlande ein neues Kirchentum zu errichten; er will das im Gegenteil verhindern, indem er als lutherischer Geistlicher die bischöfliche Würde übernimmt, um die Brüs der innerhalb des lutherischen Kirchentums zu erhalten. Er beabsichtigt also, bas mährische Rirchengut einerseits für eine unbestimmte Bukunft zu erhalten, andererseits in der Gegenwart für seine innerkirchliche Gemeinbildung fruchtbar zu mas Bedenkt man aber, dass auf den Kolonieen und Missionen unter seiner Leitung icon ein felbständiges mährisches Birchentum entstanden mar, an bem die besten Kräfte des Brüderkreises arbeiteten, so wird es erklärlich, dass in ben Reihen ber Genossen nun die Forderung auftauchte, dieses Kirchentum auch im Bingendorf widerspricht berfelben und halt die Unficht Inlande zu errichten. fest, bass jedenfalls Herrn hut nichts anders sein solle, als eine lutherische Ecclesiola innerhalb ber Berthelsborfer Parochie. Er beutt baran, bie eigentlich mährischen Brüder allmählig von Herrnhut hinwegzuziehen, um sie teils für das

Missionskirchentum zu verwenden, teils als "Wanderer der Erde" für seine ans berweitigen Plane fruchtbar zu machen. Jedenfalls entsteht von nun an der Zwiesspalt zweier Richtungen, deren eine (Zinzendorss) schlechthin nur innerkirchliche Gemeinbildung bezweckt, wärend die andere auf Herstellung eines kirchenrechtlich

felbständigen Teilfirchentums bin tendirt.

Bingendorfs sehnlicher Wunsch nach Herrnhut, bem er jederzeit den unbebingten Borgug gab, gurudtehren gu konnen, wurde nicht erfüllt. Nachdem ihm ein furzer Aufenthalt baselbst (1737) gestattet worden war, traf ihn (Auf. 1738) das herbe Schichfal des befinitiven Exils. Sein Wert ist freilich dadurch nicht geschädigt worden, benn wärend die Ortsgemeine Herrnhut allerdings nun zurücktrat, entstand ber weite Kreis ber "Brübergemeine". Rachbem Binzendorf bald nach feiner Berbannung in Berlin einen Cyflus von Reben gehalten hatte, in benen er zum erstenmal bie feit 1732 ausgebildete Chriften: tumsauffassung im Zusammenhang unter praktischen Gesichtspunkten vortrug (s. Inhalt einiger öffentlicher Reden, welche im Jare 1738 in Berlin gehalten worden, 2 Sammlungen), nahm er abermals einen kurzen Ausenthalt in der Wetterau, welche jett der örtliche Mittelpunkt der Brüderbewegung wurde. Hier entstand (1738) die Kolonie Herrnhag, und in unmittelbarer Nähe der selben auf Schloss Marienborn hatte bie "Pilgergemeine" ihren Sit. Den Brüdern war von seiten der Büdingschen Regierung vollständige firchliche Freiheit zugesichert worden. Bon bier aus trat Bingendorf eine Reise nach St. Thomas in Westindien an. Dieselbe follte ihm eine eingehende Renntnis von der Difsionsarbeit seiner Brüder verschaffen, und zugleich den Beweis liefern, dass er bereit sei, nicht nur seine Genossen, sondern auch sich selbst den Gefaren dieses Berusslebens auszusetzen. Für den Fall seines Todes hinterließ er ein "Eventualtestament" (Bud. Gig. II, 252 ff.), welches seine bamalige Auffassung ber "Bemeine" widergibt. Die Reise selbst war nicht nur für die westindische Mission felbst, sondern auch für Zinzendorf von großer Bedeutung; fie bot ihm den Tatbeweis, dass diese vielfach angesochtene Arbeit eine wertvolle sei. Im Juni 1739 war er wider in der Wetterau. Es stand ihm nun allerdings fest, dass bas Brübertum auf ben Dissionen sich werbe als felbständige Rirche entfalten muffen, er bewirkte baher fofort nach seiner Rudkehr, dass die kirchliche Freiheit der Brüdermission auf St. Thomas offiziell von seiten ber banischen Regierung bestätigt wurde. Das heimische Brüdertum munschte er aber nicht in die engen Schranken eines mährischen Kirchentums zu bannen, bem notwendig ein sektirerischer Charatter anzuhaften schien; es sollte sich vielmehr als eine freie alle Kirchen und Setten durchziehende Bewegung entfalten. Auf zwei Synoden (zu Ebersborf Juni 1739 und zu Gotha Juni 1740) entwickelt er, indem er den Ausgangspunkt von der Perfon Chrifti nimmt, beachtenswerte Ideeen, burch welche er seinen Auschauungsfreis erweitert. Die ware Kirche ist die Gemeinschaft aller berer, welche an Chriftus glauben und zu ihm im Berhaltnis des Leibes gum Haupte stehen; er benennt sie daher "Gemeine Jesu"; dieselbe ift eine einheitliche allenthalben in der Geschichte vorhandene Größe. Die wirkliche Kirche ift nicht einheitlich, sondern in Teilfirchen oder "Religionen" (national bestimmte volksfirchliche Rechtsgemeinschaften) gespalten, so bafs man innerhalb bes evangelischen Christentums die luiherische, reformirte und mährische Religion zu un-terscheiden hat. Dazu kommen die zallosen Selten. Die "Gemeine Jesu" befindet sich innerhalb all dieser berechtigten oder unberechtigten firchlichen Genoffenschaften. Ihre Mitglieder, welche dem "Testament" (Joh. 17) des Heilandes zujolge "eines" fein follen, stehen fich tatfächlich fern. Darauf beruht bie Schwäche ber empiris Das "Briidertum" ift diejenige Richtung, welche durch driftliche iden Rirden. Freundschaftspflege und Bereins- bezw. Gemeinbildung die Gläubigen zum freien Busammenschluss untereinander anregen will. Die Gesamtzal berer, welche biesem Plane sich anschließen, indem sie ihn selbst verwirklichen ober an sich verwirklichen lassen, ist die "Brüdergemeine", innerhalb der Religionen, welche selbst nicht "Religion" ist, sondern vielmehr eine große internationale und interkonfessionelle Gemeinschaft driftlicher Freunde, welche es als Aufgabe erkeunen,

unter alleiniger Anerkennung ber Autorität Chrifti auf religiblem Gebiet burch das Mittel ber Berfündigung seines Todes bas Berhaltnis der Brudergemeinichaft zu verwirklichen und badurch die Einheit ber Bemeinde Chrifti gum Ausdrud zu bringen. Die Form, in welcher das geschieht, richtet sich nach dem lo-talen Bedürsnis. Diese Brüdergemeine ist nicht mit der Gemeine Jesu identisch, aber sie ist der sichtbare Beweis davon, dass dieselbe tatsächlich in allen Religionen vorhanden ift. Die mahrische Rirche fallt ebenfowenig mit der Bemeine Jesu zusammen, aber auch nicht mit der Brüdergemeine; sie ist das "neoownov", die Maste, die tirchenrechtliche Form, unter welcher sich gegenwärtig biefe Bewegung vollzieht; in 50 Jaren kann sie möglicherweise wegfallen. Sie ift ein Analogon zu jenen Religionen, bas bis auf Beiteres bie Bestimmung hat, ein Berkehrsverhältnis mit ben Bolkskirchen zu ermöglichen. Die Brüdergemeine bient also ber Gemeine Jesu unter berzeitiger Anwendung bes kirchenrechtlichen hilfsmittels, bas ihr im mährischen Kirchentum bargeboten wird. Die Beamtung, welche in der Brüdergemeine da, wo fie schon den Charafter eines wirklichen Bereins angenommen hat, eingetreten ift, hat baher auch eine zweifache Relation. Einerseits vertritt dieselbe das Interesse ber Gemeine Jesu; dies gilt vom 211= testenamt, und namentlich von der Stellung des Generalältesten, in welchem basselbe seine persönliche Spipe findet. Das Bischoftum bagegen bezieht sich lebiglich auf die mährische Kirche. Darum sucht Zinzendorf das Altestenamt mög= lichst zu stärken und bezeichnet die allgemeine Aufgabe dahin, man habe nicht "mahrifche", fondern "apoftolifche" Bemeinen zu gründen unter Bermeibung jeglicher Propaganda. Die Mitarbeiter Zinzendorfs find nur teilweise auf biefe Anschauungen eingegangen; ihnen lag der einfache Gedanke, ein selbständiges Teil= kirchentum durch die volle Wideraufrichtung der mährischen Kirche herzustellen, in der Regel näher, als die Reslexion auf jenen umsassenden Brüderbund, dessen Grenzen der Natur der Sache nach stets slüssig bleiben musten. In Folge davon kündigte sich bald eine Verwickelung der Verhältnisse an (namentlich in Pilger-ruh in Holstein s. Vurthardt, Zinzendorf, Gotha 1866, S. 84 ss.), die von den leitenden Männern selbst am tiessten gefült wurde. Durch diese Eindrücke bestimmt, forberte ber bamalige Bertreter bes Generalältestenamts, Leong. Dober, bem es also in erster Linie zukam, bas Interesse ber Gemeine Jesu zu vertreten, seine Entlassung aus bem betreffenden Amt (Dez. 1740), bas er unter den obwaltenben Berhältniffen nicht glaubte länger ausüben zu können. Auch Binzenborf seinerseits erklärte (Anf. 1741) im Blick auf die Dichtübereinstimmung ber Mitarbeiter mit seinen Anschauungen, dass er das Amt des Borstehers nieders legen wolle. Er neigt der Ansicht zu, dass die mährischen Brüder "zwischeneingetommen" seien und seinen ursprünglichen Plan geftort hatten. Er will ein Glied ber Brüdergemeine bleiben, aber seine Fürerstelle aufgeben; in Amerika, wo es noch keine "Religionen" gibt, wünscht er für seine Plane zu arbeiten. So bereit man war, auf Zinzendorfs neue Unternehmung einzugehen, so wenig konnte man fich entschließen, ihm seine leitende Stellung zu nehmen. Er felbft legte zu: nächst (Sommer 1741) sein Bischofsamt als für Amerika zwecklos nieder, und veranstaltete sodann (Sept. 1741) eine Synodalkonferenz in London, auf der beraten werden sollte, in welcher Form die sich bildende Brüdergemeine wäs rend Zinzendorfs Abwesenheit in Amerika geleitet werden solle. Nachbem ber Generalaltefte Leonh. Dober auf Grund einer Loosentscheibung feines Amtes ent: hoben worden war, überzeugte man sich allgemein bavon, dass niemand in der Lage sei, an seine Stelle zu treten, und hob das Amt als solches auf. Sodann wurden 12 neue Amter geschaffen, und die Träger derselben, welche burch Lood: entscheidung gewonnen wurden, zu einer "Generalkonferenz" zusammen-geschlossen, welche als ein vollkommen kollegialisch bestimmtes Direktorium die Angelegenheiten der Brüdergemeine leiten sollte. Zinzendorf gehörte demselben nicht an, da er im Begriff war, Europa zu verlassen, doch wurde ihm mit seiner Zustimmung eine Stellung angewiesen ("Scharnier"), welche ihm die Rolle bes Fürers nach wie bor überließ. Das neugewälte Direktorium nahm seinen Sit in Marienborn (1742). Die Veratungen jener Konferenz wurden durch einen

Zwischenfall unterbrochen, welcher baburch herbeigefürt wurde, bafs man zu der Überzeugung gelangte, auf bas Generalälstenamt, bas doch bas Sauptinteresse der Brüdergemeine als eines freien und allgemeinen Brüderbundes zu vertreten hatte, verzichten zu mussen. Unter dem Eindruck dieser Tatsache beschloss man, "bem Heiland bas Altestenamt zu übertragen". Davon, bafs Chriftus bas Haupt wie ber mahren Rirche, so auch bes auf ihrem Grunde sich bilbenden Bruder= bundes fei, war man längst überzeugt. Es ift bas Befen ber Gemeine im gin= zendorfichen Sinne, bafs fie, aus rein religiofen Beweggrunden fich bilbend, les diglich in Christo ihr Oberhaupt erkennt (vgl. Zinzendorss "Erklärung" vom Jar 1730 Büb. Slg. III, 794 ff.; ferner a. a. D. II, 265 vom Jar 1738; Jeremias 1739 neue Ausgabe, Gnadau 1863, S. 245). Seitdem das Altestenamt entstanben war, entlehnte man gelegentlich von ihm her ben Ausbruck, mit welchem man in der kultischen Dichtung die Stellung Chrifti als des Hauptes bezeichnete. Der Liebervers 3. B., mit welchem er auf jener Konferenz als "Altester der Gemeine" begrüßt wurde, findet sich schon im Herrnhuter Gesangbuch von 1737 (Mr. 1158, 2) und mufs, ba er frei gefungen wurde, im lebendigen Besit ber Gemeine gewesen sein (vgl. auch bas schon 1740 von der Gräfin Erdmut auf den Generalältesten L. Dober gedichtete Lieb 11. Anh. z. Herrnh. Gesangb. Nr. 1686: "Altester ber Zeugenwolf", in welchen der ganze Inhalt des Altestengedankens zum Ausdruck kommt). Wenn man trot dessen jest von einer Übertragung bes Altestenamts auf den Heiland spricht, so ist diese Ausbrucksweise als Ergebnis der augenblicklichen Situation zu betrachten, welcher das ihr eigentum= liche Gepräge durch die Tatsache verliehen wurde, dass man soeben den vorhandenen menschlichen Generalälteften entamtet hatte. Der Ausbrud bezeichnet bemnach das Wesen bes Vorgangs nicht in absoluter, sondern in relativer Weise. Der Gedankenzusammenhang, welcher in jener Formel zur Darftellung tommt, ift folgender: Zinzendorf hatte schon 1740 erkannt, dass das betreffende Amt auf die Dauer nicht haltbar sei; es enthielt in der Tat den falschen Anspruch, dass ein Mensch als priesterlicher Vertreter zwischen der Gemeine und Christus bezw. Gott stehen konne. Ift bem aber fo, bann tann auch bie Durchfürung jenes Plans, welchem bas Altestentum hauptfächlich bienen follte, Die Gläubigen in ben Teilfirchen zu einem interkonfessionellen Bruberbunde zu vereinigen, nicht durch menschliche Autorität garantirt werben. Bon da aus erkannte man die bon Binzendorf wenigstens schon längst geltend gemachte Warheit allgemein, bafs les diglich Christus selbst als Haupt der Kirche die Gläubigen zu der Einheit sammeln tann, welche er in seinem "Testament" verordnet hat, und bass baber auch die in dieser Richtung versuchten Bestrebungen ber Brübergemeine nicht unter menschliche Oberleitung, sondern allein unter diejenige Christi gestellt werden kon-nen. Wenn daher von einem Altestenamt Christi in der Gemeine gesprochen wird, so ist das der zeitgeschichtliche bedingte Ausbruck für das unbedingte Bertrauen, dass er auch die besonderen Zwecke der Brübergemeine, so weit sie mit den feinigen zusammenfallen, tatfächlich verwirklichen werbe. Dieses Altestentum Christi bezieht sich baber nicht auf eine bestimmte Teillirche - eine solche gab es im Kreis ber Brüder noch nicht, und sollte es nach Zinzendorfs Ausicht nie geben — sondern auf jene in der Bildung begriffene vollständig fluffige Brudervereinigung. Wie fich dieselbe schließlich einmal empirisch gestalten wurde, das eben mar die brennende Frage, die unter den Berwickelungen der Gegenwart Niemand beantworten konnte, deren Lösung man baher vertrauensvoll von Chris stus allein erwartete, in welchem man nun abschließend bas alleinige Rir= chenhaupt erkannte. Man hat eingesehen, bass man einen Fehler beging, als man diese Lösung sich von menschlicher Autorität abhängig dachte. In Diesem Sinne nennt Zinzendorf ben Vorgang "die Restauration des ganzen Ge-meinplans". Als er sich später überzeugen musste, dass aus seiner Arbeit nicht eine freie "Eidgenoffenschaft" von "Dörfern bes Serrn" entstand, sondern eine neue "Religion", erklärte er widerholt, dass bas Altesten amt Christi auf biefe keine Beziehung habe; die Gemeinen sollen Christus nicht mehr ben Altesten, sondern den Herrn nennen. Im Areise der leitenden Männer allein, so wünschte

er, follte ber ursprüngliche Gebanke fortleben, damit sie an ber Aberzeugung test= hielten, das fie lettlich nicht für eine kleine Teilkirche, sondern für die umfassen= ben Zwede bes "Testaments" Chrifti zu arbeiten hatten. Es ift wol anzunchmen, dafs Spangenberg fich ichon 1741 bie Grenzen ber Brübergemeine weniger fließend gedacht hat als Binzenborf; doch bietet er keine wesentlich verschiedene Auffassung. Wenn er (1773) schreibt (Leben Zinzendorfs S. 1352 ff.), die Rede sei nicht davon gewesen, "ob der Heiland der Hitte und Bischof unsere Seelen überhaupt sei, sondern unser Sinn und Herzensanliegen vor, dass er einen Spezialbund mit seinem armen Brüdervolk machen . . . möchte", so sagt er damit, dass es sich nicht um allgemeine Erörterungen über die Stellung Christi als bes hauptes der Gemeine gehandelt habe, sondern um den rein praktisch be= gründeten besonderen Wunsch, sich ber Leitung Christi auch hinsichtlich ber spe= giellen Zwecke ber Brübergemeine versichern zu konnen; und wenn er weiterbin schreibt, bass die Brüber "Ihn als unsern Altesten lieben und ehren wollten" und endlich bemerkt: "wir konnten Ihm zutrauen, dass er sich so zu uns herunter-lassen . . . . würde", drückt er damit aus, dass man mit jenem Wunsch die vertrauensvolle Uberzeugung verband, er werde erfüllt werden. Davon, bafs am 16. Sept. 1741 ein Spezialbund zwischen Chriftus und ber Brübergemeine ge= ichloffen worden fei, steht jedenfalls nichts geschrieben. Der borfichtige Mann bringt überdies ben Spezialbund nicht in Zusammenhang mit Brüberkirche ober Brüderunität, fondern braucht ben schlechthin allgemeinen Ausdruck Brüder= volk. Hätte Spangenberg jene Worte anders gemeint, fo hatte er nicht in einer etwas später gehaltenen Rebe (10. Sept. 1778) erklären konnen, es sei Unrecht gewefen, einen Menschen in die Stellung bes Beneralalteften zu berufen. uns benn das nicht genug, wenn es heißt: Einer ift euer Meister, ihr aber seid alle Brüder. Die Menschen find so fehr geneigt, immer etwas haben zu wollen, bas in bie Augen fällt. Davon will uns aber ber Beiland gang abbringen. Die habe ich es so angesehen, als wenn er nicht vorher unser Altester gewesen sei. Er war es ja von Ewigkeit her, er wollte uns nur von dem Gedanken abbringen, einen Menschen bazu malen zu wollen". Wie bie gegenwärtige Brudergemeine das Altestenamt Jesu auffast, ergibt sich aus dem Verlass der allgemeinen Sy-node von 1879, Gnadau Unitätsbucht. 1880, S. 38 ff. Binzendorf arbeitete 1741 und 42 in Amerika für die "Gemeine Gottes

im Beift", wie er jest fagte, one bleibende Erfolge. Doch gewann er Einfluss auf die im Lande entstandenen Gemeinen und legte ben Grund zur Missions= arbeit unter ben Indianern. Spangenberg war gleichzeitig in England im Sinne Zinzenborfs tätig (f. Art. "Spangenberg" Bb. XIV, 464). Gang anders verhielt sich die Generalkonferenz auf beutschem Boben, indem sie gegen Binzendorfs Plane auf Herstellung einer selbständigen mährischen Kirche ausging. Wärend Nisky in der Obersausit als Sammelort für die Reste der böhmischen Brüberemigration gegründet (1742), zunächst noch als Teil der sächsischen Landes-tirche galt, erlangte man in Preußen eine Generatonzession (1742), welche eine von ber Landesfirche unabhängige Gemeindebilbung ermöglichte (vgl. Acta h. a. VIII, 66 und Friedr. Karl v. Moser, Friederich Wilhelms U. Concession für die evangelische Brüber-Gemeinen 1790). Auf bieser Grundsage entstanden die Gemeinen Gnabenberg bei Bunglau, Gnabenfrei (1742), später Reufalza/D. (1744), Gnabenfeld in Oberschlesien (1782). Bon seiten ber preußischen Regierung also wurde zuerft bie Brübergemeine als eine firchenrechtlich felbständige Teilkirche mit bischöflicher Berfassung anerkannt. Die isenburgischen Grafen in ber Wetterau folgten dem Vorgang Preußens (1742). In Gotha, Holland, Danemark und Rugland suchten die Bruber anliche Erfolge zu erzielen. Zinzendorf hatte toum ben Boden Europas wider betreten, so schlug er alle noch schwebenben Berhandlungen sofort nieder; die in Schlesien und in der Wetterau getroffenen Bestimmungen mufste er allerdings, wenn auch unwillig, anerkennen. einer in hirschberg (Bogtland) abgehaltenen Synobe hob er die Generalkonferenz auf, one ein anderes Direktorium an ihre Stelle zu seten, und ließ sich (1744) bas Amt des "vollmächtigen Dieners" übertragen, das ihm eine völlig bittato-

7

rische Stellung innerhalb ber Brübergemeine anwics. Er war entschloffen, feinen Gemeinplan um jeben Preis burchzuseten. Mittlerweile hatte eine fehr bedeutsame Polemit wider ihn und seine Unternehmungen begonnen, die nicht sowol gegen seine Person als gegen die Sache sich richtete, die er vertrat, und durchaus besonnen verfur. Siegmund Jacob Baumgarten in Halle behauptete in einem theologischen Bedenken (1741), dass die Brüdergemeine nicht in die lutherische Rirche hinein gehore; sie ist vielmehr auf Grund ber übernommenen bis schöflichen Weihe und des eigenen Kultus als selbständige Teilkirche anzusehen. Man lasse sie ungestört für sich bestehen, so lange sie sich mit der Arbeit auf den Missionen und unter den Setten begnügt; jebe Ausbreitung derselben innerhalb ber lutherischen Kirche unter bem Titel ber Gemeinschaftsbildung ist als kirchenstörend zu verwerfen. Hinsichtlich der Bestimmung des Lehrbegriffs der Brüder empfahl Baumgarten Behutsamkeit. Zinzendorf suchte bagegen in einer vielfach un= flaren und gereizten Beise die innerfirchliche Position der Brüdergemeine zu retten (vgl. Baumgarten, Theol. Bebenken, Stuttg. I, 123 ff. II, Borr. IV, 87. V, 363. VI, Borr. u. S. 665 ff. VII, Borr.; Zinzendorf, Siegfrieds bescheibene Beleuchtung, 1744. Die gegenwärtige Gestalt des Kreuzreichs, 1745). Indessen sowol diese Polemit — Baumgartens Bedenken bezeichnet er als die "wichtigste" Schrift, die gegen seine Unternehmungen erschienen sei — als auch die Rücksicht auf feine diffentirenden Mitarbeiter nötigten ihn, nach einem neuen Unterbau seiner Tätigkeit zu suchen, indem er die Frage, ob eigenes Kirchentum ober nicht, in der Weise eines Kompromisses zu lösen sucht. Auf einer Synode zu Marien-born (1745) entwickelte er zuerst die "Tropenidee", welche er von nun an konsequent vertreten hat. One auf die mit Zinzendorfs Rirchenbegriff zusammenhängenden theoretischen Grundlagen einzugehen, suchen wir die praktische Abzweckung des Gedankens zu kennzeichnen. Wärend das Einheitliche und Bleibende im Chriftentum in der "Driginalreligion des Beilandes" gegeben ift, find bie verschiedenen chriftlichen Teilkirchen nicht nur unter dem Gesichtspunkt ber Lehre, sondern auch unter dem der religiösen Stimmung und der rechtlichen Verfassung als ebensoviele τρόποι παιδείας (Erziehungsmethoden) zu betrachten, durch welche Gott die Menschheit für sein Reich heranbildet. Gegenwärtig gibt es einen lutherischen, einen reformirten und einen mährischen Tropus, beren jeder zunächft mit bem ihm entsprechenden Rirchentum gusammenfällt. Die Brüdergemeine, welche jest tatfächlich im Auslande und Julande (Preußen, Wetterau) als besondere Kirche auftritt, und daher auch Brüderkirche genannt werden kann, fast diese Tropen in der Weise in sich, dass lutherisch, reformirt und mährisch (epistopal) gerichtete Brüder neben einander existiren, one ihre besondere firchliche Dentweise aufzugeben; sie konnen baher jederzeit in ihre angestammte Kirche äußerlich wider zurücktreten, ba sie dieselbe innerlich nie verlassen haben. Für die Aufrechterhal: tung bieses Berhältnisses sorgen bestimmte womöglich nicht ber Brübergemeine angehörige Abministratoren der einzelnen Tropen (kirchliche Theologen) welche für ein gesondertes Fortbestehen jener verschiedenen Gruppen zu wirken haben; auf diese selbst wendet daher Zinzendorf metaphorisch den Begriff Tropus an; ber mährische Tropus z. B. sest sich aus ben Brübern zusammen, welche die epistopale Kirche wiber aufrichten wollen. Der Vereinigungspunkt liegt in ber allen gemeinsamen "Berzensreligion". Die Stellung ber lutherischen Brüber bachte sich Zinzendorf bemnach fo, dass sie Mitglieder der lutherischen Landestirche bleiben, aber im Unterschied von den andern Befenntnisgenoffen das Pringip ber Gemeinbilbung vertreten, und sich beshalb auf unbestimmte Zeit dem großen Verein ber Brüdergemeine in weiterer ober engerer Beziehung anschließen, um später wiber unter gunftigeren firchlichen Verhältniffen in die Landesfirche vollständig zurudzutreten. Es handelt sich also in Deutschland lediglich um eine zeitweilig vorhandene Fraktion von Brüderlutheranern, welche, keine besondere Kirche bildend, mehr oder weniger bestimmte Anlehnung an die Brüdergemeine sucht, um über kurz oder lang wider ganz in die Landeskirche "einzutrocknen". Auf den resormirten Tropus legt Zinzendorf verhältnismäßig wenig Bewicht. Der mährische, welcher die Epistopalfirche anstrebt, hat sein eigent-

liches Gebiet im Auslande und kann sich baselbst zum mährischen Kirchentum ungehindert entfalten. So tann bas lutherische Deutschland die Früchte der Brüderbewegung genießen, one doch durch eine neue Sektenbildung geschädigt zu Bingendorfs Mitarbeiter ftimmten zwar mit diefer Auffaffung ber Ber= hältnisse nicht one Beiteres überein; die sich steigernde Polemit der firchlichen Theologen veranlasste sie noch dringender als bisher, kirchtiche Berselbständigung gerade auch in Deutschland zu wünschen, doch entschlossen sie fich auf der gebotenen Grundlage mit Zinzendorf weiter zu arbeiten. Der Graf felbst handelte in ber Linie seiner Bedanten, indem er junachft gu Bunften bes mahrischen Rirchentums Presbyterat, Diakonat und Akoluthie ber alten Unität wiber herstellte, und sodann den Bersuch machte, die firchenpolitischen Berhältnisse der Brüder-gemeine in seinem Sinne zu ordnen. In Sach sen handelte es sich barum, jener lutherischen Brüderfraktion trot des Verwerfungsurteils der Theologen (vgl. 3. B. Carl Gottlieb Hofmann [Wittenberg] Manisestus Herrnhutianorum Syncretismus 1745) Anerkennung zu verschaffen. Nachdem Zinzendorf die Erlaubnis zur Rücktehr in sein Beimatland erhalten hatte (Oft. 1747), pachtete er im Ramen ber Brüdergemeine die Grafschaft Barby und erwirkte auf Grund der Resultate einer in henners dorf zusammentretenden Untersuchungskommission (1748) die Anerkennung der Brüber, welche indessen nicht in seinem Sinne erfolgte, inso= fern die Brüder unter dem Titel von "evangelischen mährischen Brüdergemein» ben" aufgenommen und mit vollständig freiem "Religionsexercitiums" ausgestattet wurden (vgl. das Berficherungsbekret vom 20. Sept. 1749 Acta h. e. XIII, 1069 und Körner a.a. D. S. 72 ff.; Hart, Des Grasen v. Z. Rückschr n. Sachsen ff. Neues Arch. f. sächs. Gesch. Bd. VI, H. 3. 4.). Im Zusammenhang mit diesen Verhandlungen steht die Annahme der Augustana inv. von seiten ber ganzen Brüdergemeine (1748). Binzendorf sieht in derfelben nicht ein spezifisch lutherisches Symbol, sondern eine Apologie durch welche von seiten der Reformatoren das evangelische Chriftentum gegen alle unevangelischen Bewegungen abgegrenzt werden follte. In diesem Sinne bedeutete der Beitritt zur Augustana den offiziellen Anschluss an bas rein evangelische Chriftentum im Unterschiebe von allen fettirerischen Rich= tungen. Deshalb bekennt die ganze Brüdergemeine auch in den reformirten Länbern und auf bem Missionsgebiete sich zu diesem allgemein christlichevangelischen Glaubensbekenntnis (über die jett geltende Auffassung ber Augustana vgl. Berlass der allg. Syn. v. 1879 [Gnabau] S. 9). Ganz anders als in Sachsen ging Zinzendorf in England vor. London follte feiner Ansicht nach ber Mittelpunkt der mährischen Kirche werden, beren Ausbreitung auf den Missionen und in Amerika zu erwarten war. Hier erwirkte er baher, bass dieselbe als mährische Episkopalkirche unter dem Titel "Unitas fratrum" durch eine Parlamentsatte vom 12. Mai 1749 anerkannt wurde (vgl. Acta fratrum in Anglia, 1749). Diesen Tag bezeichnet Zinzendorf als den der Wideraufrichtung der alten Unität als Kirche. Hinsichtlich der beutsch lutherischen Brüder hält er nach wie vor an der Idee der innerfirchlichen Stellung fest, trop der sächsischen Abmachungen.

Gleichzeitig mit diesen kirchenpolitischen Erfolgen gelangte auch die Lehrsbildung Zindem er ben Grundsiat von der Erkenntnis Gottes allein aus Christus auf der Grundlage der religiösen Ersarung besolgte, und von da aus seine Fassung der Buße, der Rechtsfertigung und der Kirche als "Gemeine Jesu" seststellte, wurde er zum vollständigen Bruch mit der theologischen Schulmethode getrieben (1732) und veranlast, auf jener neuen Grundlage der Schultheologie gegenüber eine "Herztheologie" oder "reine Theologie" zu entwersen, die er später als den Ansatzur "Gemeinstheologie" bezeichnete. Als es sich darum handelte, Neubekehrte auf den Missionsgebieten im Christentum zu unterrichten, verlangte Zinzendorf von den Missionaren (1732), das sie nicht die übliche theologische Lehrweise zur Anwendung bringen sollten, welche von einem allgemeinen Gottesbegriff aus zum Berständnis Christi und seines Werts zu gelangen sucht. Er stellte derselben daher in seinem "Heidenkatechismus" von 1740 (vgl. Büd. Samml. III, 402 ff. auch II, 632) eine

neue Methode entgegen. Wenn ben in geiftiger und religiöfer Beziehung völlig unentwidelten Bölfern ein Gottesbegriff beigebracht wird, welchem zu Folge der Bott Bater ift, welcher die Belt ichuf, fo murben fie biefen Begriff fofort mit ber ihnen innewonenden bunkeln Borstellung einer schaffenden Raturmacht verwechseln, also nicht zur driftlich en Erkenntnis Gottes gelangen. bas religiofe Befül und die religiofe Ertenntnis ber Neubetehrten gunachft ausschließlich an Chriftus als ben Seiland gebunden werden. In ihm follen fie benjenigen erkennen lernen, der, indem er ihnen das Heil gewärt, auch ihr natür= liches Leben ordnet. In dem Sinne sollen sie sich auch die Schöpjung an ihn getnüpft benten. Alles, auch bie Belt und bas eigene Leben haben fie bem Seils gotte zu verdanken. Steht ihnen biefe Erkenntnis feft, bann foll ihnen gesagt werden, dass sie einen Bater im himmel haben, ber ber Bater Jesu Christi und aller Gläubigen ift, und eine "Mutter", ben Beift, welcher fie furs himmelreich erzieht. Bon da aus erweitert Binzenborf seine theologische Weltanschauung burch bie Unsicht, dass auch die trinitarische Bestimmtheit Gottes sich allein aus ber Person bes im Glauben ergriffenen Beilands ertennen laffe, in ber Beife, dass Gott als Bater der Gemeine und der Geift als die dieselbe erziehende Macht erfast wird. Für das relig. Berftändnis ber Weltschöpfung stellt er ben Canon fest, bass diese nicht auf eine mit Hilse philosophischer Begriffe befinirte Gottheit, sonbern lediglich auf ben Beilsgott gurudgefürt werben muffe, fo bafs die Be= meinbe fich auch mit ihrem natürlichen Leben in ben Banben bes Gottes weiß, ber sie in ber Berfonung hergestellt hat. Diesen Gedanken druckt Zinzendorf in ber Formel aus, das "mein Schöpfer mein Heiland" sei. Wenn er dazu fortschreitet, mit Anlehnung an Luther Chriftus direkt als Schöpfer zu bezeichnen, gibt er unter Umständen bas Inconveniente diefer Ausdrucksweise zu, weigert fich aber dieselbe preiszugeben, weil er fürchtet, dass bann wider ein emanatistisches Berständnis des Baterbegriffs Plat greisen könne. An einer völlig klaren Auseinanderlegung diefer neuen Auffassung murbe Bingendorf burch sein gleichzeitiges Festhalten an der kirchlichen Christologie gehindert (vgl. die in den Jaren 1741 bis 1747 gehaltenen Reden Zinzendorfs, z. B. die sieben letten Reden 1741, öffentsliche Gemeinreden 1747). Bedeutsam ist jedoch, dass die neue Lehrfassung im unmittelbaren Zusammenhang mit der Missionsarbeit entstand. Je mehr diese bie Saupttätigkeit der Brüber murbe, um so weniger konnten fie fich für ben orthodoxen Lehrstandpunkt entscheiben, der lediglich auf eine Christenheit berechnet erscheint, welche aus ber altfatholischen und mittelalterlichen Zeit heraus= gewachsen ist, aber nicht auf kulturlose Beiden. Daher mufste die Unitat bie lutherischen Befenntnisschriften ablehnen, und auf die Augustana im oben (S. 535) bezeichneten Sinne zurückgehen. Wenn Zinzendorf, um seinen geschichtlichen Zussammenhang mit dem evangel. Christentum zu betonen, "Orthodoxie" für sich in Anspruch nahm, so liegt der Grund dafür darin, dass er einmal zwischen dem ursprünglichen reformatorischen Standpunkt und der späteren Lehrbildung nicht genügend unterschied, und zum andern in der Tat galreiche Elemente der orthodo= gen Anschauung ungeändert fortfürte.

Namentlich dieser Teil der Lehrbildung Zinzendorfs unterlag einem eigentümlichen Schicksal. Durch den Aufenthalt in Amerika, befonders durch die gefarvollen Wanderungen in den Urwäldern und Prairieen des Indianergebiets, war das Gefüls- und Phantasieleben des Mannes ungewönlich stark erregt worden. Nach seiner Kückschr (1743) glaubte er bei seinen Genossen, die auf dem Wege der kirchenpolitischen Verhandlungen das mährische Kirchentum bauen wollten, klug berechnende Diplomatie, pedantische Sorglichkeit und Steisheit zu beobsachten. Dieser Lebenshaltung setzte er den Orden der rinion (Matth. 11, 25) entgegen, in dessen Mitzliedern sich die ihm eigene Wertschähung des schlechthin Natürlichen und mit echt religiöserk amerikanischen Ausenthaltes gesteigert hatte, verwirklichen und mit echt religiöserkind lichkeit verbinden sollte. Er wünschte Leute, die, unbefangen den Weltverhältnissen gegenüber stehend, lediglich dem Drange des frommen Gemütes solgen und wie spiesende Kinder harmlos und unmittelbar sich außleben. In demselben Jarzehnt, in welchem er mit den in

Folge ber Geteiltheit seiner Tenbeng außerft veinlichen firchenvolitischen Berhand= lungen beschäftigt mar, ließ er jenen Grundgebanken einer notwendigen Rombis nation des rein Natürlichen mit dem echt Religiösen in besonders energischer Beise hervortreten. Mit ben Birtungen jener aufreibenden juriftischen Arbeit verband sich eine unverkennbare Depression der Stimmung, hervorgerusen durch bas Berfaren ber Schultheologen, welche es für ihre Pflicht hielten, die "Berrnhuter" moralisch zu ächten und gesellschaftlich zu isoliren (vgl. außer den Schrif= ten von J. G. Carpzov, Kromeyer, Benner u. a. bes. die geschichtlich wertvolle Attensammlung von Joh. Phil. Fresenius, Bemahrte Rachrichten von herrnhutis schen Sachen, 1746—51, vier Bände). Im ausgleichenden Gegensatz dazu wurde nun in den Kreisen der vinioi, die nach diesen Weltverhältnissen nicht mehr fragten, ein Kultus des religiösen Gefüls errichtet, durch den man in geradezu leidenschaftlicher Beise bie Seligkeit ber Chriftusgemeinschaft in tatfächlicher Birt: lichteit zu erleben fuchte. War der Gottesbienst icon von bornberein gemeinsame Tat der Gesellschaft, so wurde nun das ganze gesellige Leben in Kultusakte umgesett. Ein Fest reihte sich an bas andere, und jeber fünstlerische Schmud, beffen ber Gesellschaftsfal fähig war, wurde herbeigezogen. Der Intensität ber Gefülserlebniffe entsprach ber rudfichtslofe, hie und ba an ben Naturalismus ber zeitgenöffischen profonen Dichtung erinnernde Ausbrud berfelben in ber gemein= samen religiösen Sprache, die sich unter bem Ginfluss ber erftrebten Rindlichkeit in Formen tleibete, welche mit bem allgemein gultigen üfthetischen Geschmad nichts mehr gemein halten. Die Betterau ift ber hauptfächliche Schauplat biefer Be-Bingenborf felbft lebte ziemlich gurudgezogen im Rreife ber Feiernben, wenn er überhaupt anwesend war. Wärend er ben Reiz dieses Festspiels wol auf fich wirken ließ, arbeitete er boch meiftens angestrengt und schrieb u. a. feine "Naturellen Restexionen" (vom Dez. 1746-49), in benen er wider die Freundsichaft ber "praktischen Philosophen" suchte. Der Gedanke, bas im gemeinsam geubten Rultus bie Gottheit fich wirklich beseligend zu erfaren gabe, veranlaste die vinior bei Gelegenheit des Pfingstfestes (1743) eine, besondere Offenbarung bes Beistes zu erwarten, burch welche er sich als "Mutter" ber Gemeine fund machen werbe. Mag Bingenborf biesen Gebanken angeregt haben ober nicht, er hängt jedenfalls mit einer bei ihm bamals vorhandenen Ibecenreihe eng gufammen. Bingenborf ift auch insofern ein Begner ber theologischen Schulmethobe, als er jede Spekulation verwirft und die Möglichkeit einer Erkenntnis der metaphysischen Berhältniffe ber Gottheit leugnet. Inbesien, mas bie Spekulation nicht erreicht, bas bietet ber Rultus; in ihm teilt fich die "wesentliche Gottheit" ber Gemeinde mit. Zinzendorf hatte biefen Gebanken ber lutherischen Abend= malslehre abgewonnen, und auf die Ansicht hinausgefürt, bas bas Blut Chrifti als göttliche Sache noch vorhanden sei und sich burch Bermittelung bes fakramentalen Gottesbienstes ber Gemeinde mitteile, so dass biese in eine substanzielle Berbindung mit ber Gottheit kommt. Dieser Gebanke wurde einflussreich. Zin= zendorf hatte fich auf Grund feiner frühreifen Entwidelung, durch feine fünftlerische Begabung geleitet, schon bom 12. Lebensjare an baran gewont, die religibsen Erlebniffe in ber Form ber lyrischen Dichtung auszusprechen. Hauptgegenstand berselben bilbet die Berherrlichung des Tobesleidens Chrifti. Unter Diefem Wesichtspunkt besingt er bas Blutvergießen, die Bunden und nas mentlich die Seitenwunde des herrn. Die Bunden bes fiegreichen Rampfers find die ehrenvollen Warzeichen davon, dass er tatfächlich durch Rampf hindurch zum Sieg gelangt ift. In übereinstimmung mit seiner eigentumlichen Lehrauffaffung will Zingenborf, indem er die Bunden Chrifti preift, lediglich bie geschichtlichen Mertmale verherrlichen, an benen der Gläubige die Birtlichteit ber Ber: fonung, burch welche die Gemeinde wurde, erkennt. Aus ben "Nägelmalen" erfafst fie die Gnadenwal. Neben diefer Betrachtungsweise entsteht indeffen allmählich (in der Beit von 1732—1740) eine andere, zu welcher Zinzendorf burch seine Auffassung des Blutes als göttlicher Sache, welche durch die Verwundung Jesu zu felbständigem Dasein gelangte, und im Saframent bargeboten wird, getrieben wurde. Das Blut erscheint als die ernährende und zeugende göttliche

Kraft, welche als solche noch jetzt auf die Gemeinde wirkt. Dadurch erhalten die Bunben und besonders die Seitenwunde die Bedeutung, Entstehungsort und Na-rungsquelle der Gemeinde zu sein. Dieselbe ift aus der Seitenwunde geboren und wird durch die faframentliche Blutmitteilung ftets neubelebt und erhalten. Demgemäß murde (seit etwa 1743) bie Seitenmunde gleichsam als pars pro toto von der Berfon des leidenden Chriftus losgeloft und zum befonderen Anschauungsgegenstand gemacht, aus welchem die Bläubigen die Birklichkeit ber im Tobe Chrifti bergeftellten, auf bemfelben ftetig rubenden und ihres Beils gemiffen Bemein be erkennen. Der Christustultus ichlug in "Pleurakultus" um. Dafs Binzendorf fich mit feiner Dichtung an fremde Mufter anlehnte, deutete er felbst au, indem er fatholische und mustische Wundengefänge in die Anhänge zum herrnhut. Gesangbuch aufnahm. Die neu gewonnene Anschauungsweise veranlasste ihn dazu, seine Auffassung von der Ehe in eigentümlicher Beise umzubilden und dieselbe mit berjenigen vom Abendmal in bireften Busammenhang zu feten. Dit bem Bedanten von ber Berufsehe wollte er ein mittleres finden zwischen dem ungezügelten Raturalismus, ben die damalige Gesellschaft unter bem Ginfluss ber frangösischen Litteratur und ber Schöpfungen ber zweiten schlesischen Dichterschule vielfach vertrat, und bem in pietistischen Areisen verbreiteten Gedanken ber "jungfräulichen Che". Indem er die Cheschließung und Fürung im Zusammenhang mit ber 3bce bes Repioiordens unter ben Wesichtspunft bes ichlechthin Ratur = lichen ftellte, um fie als das durch die göttliche Schöpfung geordnete Mittel des Beschlechtsverkehrs erkennen zu laffen, war er gleichzeitig bemüht bieselbe unter ethisch = religiösem Gesichtspuntt als die Grundlage ber menschlichen Gemein= schaftsbildung hinzustellen, welche in der Beise zu heiligen ist, das das türliche als solches in den Dienst göttlicher Zwecke gestellt wird, also als Gegenftand ber fittlichen Berufserfüllung in der Bemeinde, beziehungsweife für die Gemeinde erscheint. Diesen Gebanken stellte er nun (um 1743) unter die Wirkung jenes bichterischen Vorstellungsfreises. Der von Gott her eingesetzten Abendmalsfeier, in welcher fich Chriftus phyfisch ber Gemeinde mitteilt, entspricht menschlicherseits die Chefürung, die, durch die Beschneidung und den die Ge-meinde hervorbringenden Tod Christi geheiligt, das Mittel ist, durch welches sich die Gemeinde an Chriftus als an den eigentlichen Mann hingibt. Die Religion offenbart fich im Saframent als Che Chrifti mit der Gemeinde, dem entsprechend wird die Ehe innerhalb derfelben zum religiösen Alt, und daburch des natürlichen Momentes, soweit es sündlich ist, entkleidet. In Folge dieser Auffassung erscheint nun die Gemeinde als das aus Chriftus genommene Weib besselben, die zweite Eva neben bem zweiten Abam.

Dieser Gebante trieb Bingendorf weiter zu einer bichterischen Konstruktion feiner Trinitatslehre (1744, 45), in welcher er ben einfachen urfprünglichen Bedanken derselben zu einem tomplizirten muftischen Suftem umbaute. Die aus dem göttlichen Ungrunde burch Bermittelung der trinitarischen Gottheit nament= lich bes Geiftes (Mutter) und bes Sones entstehende durch ben Sündenfall in ihrer reinen Darftellung getrübte Schöpfung erreicht ihren Sohepunkt in bem Moment, in welchem die Gemeinde aus dem Tobe Chrifti erfteht. "Gottesblut", welchem fie ihre Entstehung und Erhaltung verdankt, tatfächlich im Todesmoment aus der Seitenwunde geflossen ist, so ist die Gemeinde, die, von Ewigkeit her durch den Geift erzeugt, in Christo verschlossen war, damals aus ihm herausgeboren worden; sie ist die Ryria neben dem Kyrios, die Tochter neben bem Sone, von göttlicher Substanz wie dieser und gehört in die sich ihr nun erschließende himmlische "Urfamilie" ober "Urgemeine" des Baters, der Mutter und des Sones, welche fich uranfänglich aus dem Ungrund gebildet hat, als Braut ober Beib, Tochter bezw. "Schnur" fraft ihres Geburterechtes hinein, um einst durch Bermittelung ber Seitenwunde zu voller Ginheit mit Chriftus sich zusammenzuschließen und endlich gang in bas Wesen ber Gottheit einzugehen. Abendmalsfeier und Chefürung find die einstweiligen Prototypen der zufünftigen Bollendung. Wärend Bingendorf die trinitarischen Spekulationen in Diefer Form bald wider aufgab, behielt er den Gedanken von der Geburt der Gemeinde aus

der Pleura längere Beit hindurch bei, stellte ben subjektiven Beilsprozess bes Einzelnen nach Maßgabe jener Borftellung dar, und fette den Begriff der Repivi in den der "Kreuzluftvögelein" um (1747, 1748), die in der Pleura und ihrer Umgebung Wonung und Narung sinden, wie die wilde Taube in der Felsenspalte. Schon 1749 gab er indessen diesen dichterischen Vorstellungstreis Leicht erkennbar ift das charafteristische Moment biefer neuen Gedanken= bilbung. Auf Grund ber hochgehenden Bewegung bes Gemeinlebens gewinnt Binzendorf abschließend den Begriff ber Gemeinde in ihrem Berhältnis zu Chriftus, und stellt ihre umfassende Bedeutung für driftliches Leben und Erken-Die Gemeinde als relog der Weltschöpfung ist in der Bersonung aus der geschichtlichen Person Chrifti entstanden. Das Berhältnis ber Bechselwirkung beider ist daher die dauernde Grundlage für alles Erkennen und Handeln im Christentum. Bon hier aus allein tann die Gottheit als Bater, Son und Beift, und bie Bedeutung der von diefer Gottheit ausgegangenen Schöpfung verftanden werben. Das richtige Berftändnis berfelben lehrt aber, bass die Gemeinde bas schlechthin Natürliche nicht zu flichen hat; sie foll basfelbe vielmehr namentlich in dem grundlegenden Faftor der Familienbilbung vollständig anerkennen, aber in ben Dienst der Brecke Chrifti und seines Reiches stellen. Indeffen durch ben Eintrag jener fremdartigen dichterischen Borftellungen ift nicht nur ber theoretische Entwurf ber Trinitätslehre in ihrem Berhalnis zur Lehre bon Christus und von der Gemeinde verderbt worden; auch die versuchte Kombination der rechten Wertschätzung bes Natürlichen mit der driftlich-sittlichen Lebensansicht erscheint nicht rein vollzogen. Zinzendorf ist, indem er den historischen Christus als ben alleinigen Ausgangspunkt aus bem Auge verliert, von seinem eigenen Prinzip abgefallen zu Gunsten einseitiger Phantasie- und Gefülsbedürfnisse, deren Geltendmachung in theoretischer wie in ethischer Beziehung nur verwirrend wir-Der Grund liegt abgesehen von ber subjeftiven Gefülsüberreizung in dem unrichtigen Bedanken, dass die Bemeinde im Rultus die "wesentliche" (me= taphpfifche) Gottheit aneigne, wenn fie ben wirklichen Gott im Glauben ergreift. Wertvoll bleibt die Erfenntnis von der centralen Bedeutung des Wechselverhalts nisses zwischen Christus und seiner Gemeinde, und die großartige Energie, mit welcher wärend jener Zeit in der Form der Gemeinsamkeit Seligkeit erstrebt und wirklich erlebt wurde. Übel kannte man im Grunde nicht mehr. Nicht . lang hat indessen diese um 1743 beginnende Beriode gewärt, und im ganzen ber Ringendorfichen Dichtung bilben bie ihr entsprungenen Produtte nur einen fehr kleinen Teil (f. dieselben im 12. Anhang und in den 4 Zugaben zum Herrnh. Gesangbuch von 1735 (37. 41). Auch einige der Zinzendorischen Redegruppen sind von ben betreffenden Borftellungen beeinfluset, namentlich die Homilien über die Bundenlitanei 1747 und die Disturse über die augsburgische Konfession 1748. (Schnedenburger ftellt in feiner Behandlung der Brüdergemeine in ben "Vorlesungen über die Lehrbegriffe der kleineren protestantischen Kirchenparteien", herausgegeben von Hundeshagen Frankf. a. M. 1863 nur den in Rede stehenden Anschauungstreis Zinzendorfs dar, und kann daher auch nur in dieser Einschräntung benutt werden.) Aus der Mitte der Brüdergemeine, in der Wetterau, machte sich eine Reaktion geltend, welche im Oktober 1749 durchschlagend wirkte und zu erkennen gab, dass gerade bie Tamilienhäupter auf die neue Un= schanung im Grunde gar nicht eingegangen waren. Daraus erklärt fich, bafs eine namhafte praktische Schädigung des sittlichen Lebens nicht eingetreten ift. fich etwa davon lediglich im Kreis jüngerer Männer zeigte, wurde burch bas energische Einschreiten Binzendorfs (1749) rasch überwunden, zumal da er selbst jene Borstellungsweise aufgab. Der Hauptschabe machte sich auf theologischem Bebiet geltend. Bingendorf hat nicht nur seine eigene Lehrbildung felbst schwer beeinträchtigt, sondern es den firchlichen Theologen fast unmöglich gemacht, dieselbe zu verstehen und zu würdigen. Seine Behauptung, bass es sich um Dichtung und zwar um bloge Brivatbichtung handele, wurde nicht anerkannt, zumal da die betreffenden Lieder als Anhang zum Gefangbuch erschienen waren. reiche polemische Schriften breiteten ben abentenerlichen Inhalt berselben vor aller

Welt aus. Männer wie Joh. Georg Walch (Theolog. Bebenken 1747), der bisher immer noch milb urteilende Steinmet (vgl. Acta H. E. X, 944 ff. XIII, 1034 ff.) Carl Gottlob Sofmann in Wittenberg (Gegründete Anzeige der herrnh. Grundirrtumer, 1749-51) und Johann Albrecht Bengel (Abrig ber fogenann= ten Brübergemeine 1751) traten offen als Gegner hervor; andere Leute, die keine tiefergehende Fülung mit bem hatten, mas Bingendorf eigentlich wollte, verarbeis teten, mas fie gehört und gesehen hatten zu ffanbalofer Unterhaltungslefture, in welcher Warheit und Dichtung nicht mehr geschieden werden konnen, die aber ben Beweis liefert, wie man bamals in ben nieberen Kreifen von ben Brüdern bachte (vgl. Bolf, [Stadtschreiber] bas entbedte Beheimniß der Bosheit ber herrnhuti= ichen Sette, Frantf. 1749-51; Bothe [Schneiber in Berlin], zuverlässige Beschreis bung bes herrnhut. Chegeheimniffes, Berlin 1751, 52). Der gangen Bruberbemegung in Deutschland wurde unter dem Titel ber "Herrnhuter" ber Stempel einer verächtlichen Sette aufgeprägt, und im Areise ber Brüder felbst wurde mit dem Schlechten vielfach auch bas Wertvolle abgestoßen, bas Zinzendorf in seiner Lebrbilbung geboten hatte. Der später von dem lutherischen Bastor Wilh. Friedr. Jung gemachte Bersuch ben Zusammenhang der zinzendorischen Theologie mit derjenigen Luthers nachzuweisen (Der in dem Grafen Zinzendorf noch lebende Luther, Frants. und Leipzig 1752) fand feine Beachtung. Barend die firchen-politischen Berhandlungen der Brüder sonst allenthalben ein gunftiges Resultat erzielten, wurde in der Betterau, wo jene Episode sich hauptsächlich abgespielt hatte, bas Gegenteil erreicht. Die Büdingsche Regierung verlangte trot der 1743 verliehenen völligen Kirchenfreiheit, dafs bie Ginwoner Herrnhags auf jede Berbindung mit Zinzendorf zu verzichten hätten. Da sie sich weigerten, auf diese Forberung einzugehen, murben fie zur Emigration gezwungen. Obgleich bas auf Grund eines klagbaren Kontraktbruchs geschah, hat man dennoch die Auswande= rung one Wiberrebe vollzogen. Gie half nicht am wenigsten bagu, bie verhangnisvollen Traditionen ber letten Jare zu durchschneiben.

VI. Die letten Lebensjare Zinzendorfs und bie nachzingen = borfische Unität. Zinzendorf verlegte 1750 seinen Wonsit nach London, um bon hier aus in Gemeinschaft mit ber feit 1742 wider vorhandenen Bilger= gemeine die nun "Jüngerhaus" genannt wurde, die Unität zu leiten. Auf einer in bemfelben Jare abgehaltenen Synode unterzog er seine Lehrbitdung einer gründlichen Revision, die das Bemühen erkennen läset, die phantaftischen Ele= mente berselben abzustoßen (vgl. Art. "Spangenberg" XIV, 466). In noch boherem Grade gelang ihm bas in feinen später gehaltenen Reben (vgl. bie "feit 1751 gehaltenen Predigten" 1756, zwei Bande). Hauptfächlich wurde er indeffen von einer ihm wenig homogenen Tätigfeit in Anspruch genommen. Die Unität, aus der Emigrantentolonie ju herrnhut entstanden, mar ursprünglich vermögenslos. Bingendorf verwandte feine Privatgelber in ihrem Interesse. Da nach fei= ner Ausweisung aus Sachsen (1736) die Unternehmungen ber Brüder an Umfang zunahmen, war er genötigt in Holland und England Anleihen zu machen. In Folge ber häufig mangelhaften Berwaltung bes baburch geschaffenen Breditwesens stand Bingenborf nun bem Bankerott nabe. Seiner perfonlichen Autorität gelang es zunächst noch, die Gefar abzuwenden; bauernbe Rettung schien nur dann möglich, wenn die Unität sich in finanzieller Beziehung gusammenschlofs und die Schuld Zinzendorfs in eine Unitätsschuld umwandelte. Dann mufste eine ein= heitliche durch eine bestimmte Behörde ausgeübte Finanzverwaltung geschaffen wer= den. In der Richtung dieser von Zinzendorf selbst angeregten Gedanken arbeitete der Jurist Joh. Friedr. Köber (geb. 1717), der, früher als Sekretar des Obersamtshauptmanns Grafen v. Gersdorf in Bauben tätig, sich gerade in jener Zeit des einseitigen Befülskultus (1747) ber Unität angeschlossen hatte. Er wirkte dahin, dass ber Privatbesit ber zinzendorfichen Familie von dem sich allmählich durch Schenfungen bilbenden Unitätsbesit getrennt murbe. Die Bermaltung bes letteren wurde einem "Direktorialkollegium" übertragen, bem zugleich bie Regelung ber Rommunalangelegenheiten innerhalb der Unität aufgegeben murbe. Auf dem Bege einer Unitätssteuer suchte man die regelmäßige Zinsbedung und alls

mähliche Abzalung ber Rapitalien zu ermöglichen. Die Notwendigkeit der Finanzregulirung fürte bazu, dass die unter dem Gesichtspunkt der religiösen Berbindung entstandene Unitat Bingendoris zu einem Kreditverein mit gemeinsamen Acs tivis und Passivis murde. Nicht one heftigen Widerstand hat er sich diese Wanbelung gefallen laffen; wertvoll bagegen erschien ihm die kollegiale Bestimmtheit der leitenden Behorde. Diesen Gedanken erganzte er durch den andern, dass die steuerpflichtigen Gemeinen künftig durch gewälte Abgeordnete auf den Synoden ber Unität bertreten sein mufsten. Damit waren die Grundlagen ber fich bilbenben Unitätsverfassung "synodale Legislative und tollegiale oder pres= byteriale Executive" gewonnen. Zinzendorf felbst war in seinen letten Lebensjaren weniger um ben Aufbau ber Berfaffung, als um eingehende feelforgerische Arbeit bemüht, burch welche er bas innere Leben ber Unität fraftigen und leiten wollte. Sein Einfluss verlor indessen allmählig an Umfang und seine Lebenstraft nahm ab. Er verwaifte im Kreis ber Genoffen. Wärend er (1746) burch die Vermälung seiner ältesten Tochter Benigna mit Joh. v. Watte wille (vgl. über ihn: Ritter, Leben des Freiherrn Joh. v. Wattewille, Altona 1800) einen Schwiegerson gewonnen hatte, welcher seine Ibeeen, so weit er sie überhaupt gesasst hatte, mit Treue vertrat, versor er durch einen frühen Tob seinen Son Christian Renatus (geb. 1727, gest. 28. Mai 1752). Der Jüngling in bem ber Bater ursprünglich seinen Nachfolger gesehen hatte, war gemäß sei= ner vorwiegenden Gefüls- und Phantasiebegabung gang in den Vorstellungstreis ber "Trinitätspoesie" aufgegangen, in welchem er mehr suchte als berselbe bieten fonnte, nämlich Barheit für das religios: sittliche Leben. Die zweiselhafte relis giöse Sprache jener Zeit war ihm zur Natur geworden, one bass er je über die Entstehung derselben restektirt hätte. Zu spät erkannte er das sittlich Gefärliche der Situation. In erufter Bufftimmung vermochte er ben Weg zu einer relativ gefunden Chriftuserkenntnis wider zu finden, welche er in feinen Dichtungen (1750. 51 f. Anhang der übrigen Brüderlieder feit 1749 b. 1. Teil) ausgesprochen hat. Der schwache Körper unterlag ben inneren Kämpsen. Damit mar ber Gedanke ber Familiensuccession gegenstandslos geworben. Nachdem Bingendorf im Sommer 1755 mit bem Jungerhaus von London nach Berthelsdorf und Herrnhut zurudgefehrt mar, verlor er balb barauf feine Gemalin, die Gräfin Erdmut burch ben Tob (19. Juni 1756). Diese burch ein ebles Gleichmaß bes geiftigen Lebens ausgezeichnete Grau, hatte ein feines Berftandnis für die Lebensaufgabe ihres Gemals, befaß aber in höherem Grabe, als er felbft, die Fähigkeit, mit ber Sorge um die öffentlichen Angelegenheiten die unausgefette Erfüllung ber Familienpflichten zu verbinden (vgl. über sie Spangenberg, Zinzendorf S. 8, 2056; Schrautenbach, Zinzendorf, 2. Aufl., S. 397 ff.; Merz, Christliche Frauenbilder, Stuttg. 1861, II, 994; Brüderbote 1884, S. 195. 244. 254). Ihr Gemal vermochte es, unter rein amtlichem Gesichtspunkt noch eine zweite Ehe mit der Alstestin Anna Nitschmann einzugehen (Juni 1757). Im Frühjar 1760 erkrankte Zinzendorf mitten in rastloser seelsorgerischer Arbeit an einem heftigen Fieber; er entschlief am 9. Mai 1760 in einem Alter von 60 Jaren. (Zur Charakteristik bes Mannes vgl. von Loen, Kleine Schriften, S. 290; Spangenberg a. a. D. S. 2248; Schrautenbach a. a. O. S. 46 ff.; D. Herm. Plitt, Protestant. Monatsblätter, Inhrg. 1860, S. 328 ff.). Der angeftrebte Zwed feines vielbewegten Lebens war ber, jene burch ben Pietismus machgerufene religiose Bewegung besonders für die niederen Kreise der Gesellschaft, jür das lutherische Volt fruchtbar zu machen und zwar namentlich in den Gebieten, in welchen dasselbe in Gesar stand, den mystischen, separatistischen und deistischen Einwirkungen der Zeitströmung zu unterliegen. Zwei in enger Wechselwirtung stehende Grundgedanken beherrschen ihn, durch beren Berwirklichung er die gewünschte innere Kräftigung der evangelischen Kirche, namentlich der lutherischen "Religion" erreichen will. Er arbeitet auf die Herstellung einer auf ausschließlich chriftlichen Grundlagen zu erbauenden Theologie hin, die aus dem Glauben der Gemeinde entstehend lediglich von ber Person Christi ausgehend "Lamm, Blut und Ge= mein", ben Beiland das Beilswert und die durch dasselbe geschaffene und er-

haltene Gemeinde zum alleinigen Inhalt hat. Er will das finden, was die Bietisten mit ihrer Theologia regenitorum suchten. Deshalb betont er allenthalben bie schlechthin einzigartige Stellung, welche bem gefreuzigten Chriftus innerhalb ber chriftlichen Gemeinde zukommt. Die praktische Verwendung bieser Theologie, bie ihrer Ratur nach nur aus ber driftlichen Gemeinde als folder hervorwachsen tann, foll lediglich widerum dazu dienen, das Ideal der "Gemeine" allenthalben zu verwirklichen. "Ich statuire fein Christentum one Gemeinschaft". Echte driftliche Gemeindebildung beabsichtigt er, welche auf Grund des wirklich vollzogenen Bruderverhältniffes in der Beife ber Selbstorganisation zu Stande tommt. Ginerfeits geht er auf Grundung von "Greiftadten" aus, indem er neue Gemeinen ("Ortsgemeinen") herstellt, in benen bie Glaubigen, Die durch die Buftande des orthodoxen und pietistischen Rirchentums nicht befriedigt, in Befar find, bem Geparatismus anheimzufallen, Aufnahme und Silje finden follen, andererseits will er auf die Notwendigfeit einer Organisation der Rirchgemeinden überhaupt binweisen, welche bie Gesamtheit ber Mitglieber zu gemeinsamer Erlebung ber in Chriftus bargebotenen Geligfeit und zu gemeinsamer Tätigfeit fur bas Reich Gottes befähigt, und zugleich den Ginzelnen, fo weit er auf die damit gegebenen Guter und Pflichten eingeht, gegen innere und außere Berkommenheit ficher ftellt. Gine Gemeinde, beren Mitglieder fich trot der verschiedenartigften Berufsstellungen eins miffen in ben burch ben Chriftusglauben bestimmten Grundlagen der fitt= lich religiösen Lebensansicht, die auf der Basis einer fachgemäßen socialen und tultischen Organisation gemeinsam die im Christentum erreichbare Geligfeit erleben, und gemeinsam fur die Ausbreitung des Glaubens unter Nichtdriften und für die Pflege der "personae miserabiles" unter den Christen arbeiten, die durch diese gemeinsamen Erfarungen und Tätigkeiten zum lebendigen Gefül wirklicher brüderlicher Berbundenheit gelangen und in dasselbe, über die lehrgesetlichen und nationalen Schranten fich erhebend, alle biejenigen mit einschließen, die in ber Bemeinbe Chrifti basselbe Lebensziel verfolgen - bas ift bie "Bemeine" im Sinne Ringendorfs. Gie tann der Kruden füglich entbehren, welche die fpetulative Phis losophie ihrer Glaubenslehre und die Bolitik ihrer Tätigkeit anbietet. Je mehr folde Gemeinen fich bilden, um fo eher tann die Gemeinde Chrifti gur geschichts lichen Darftellung ihrer Ginheit gelangen. Binzendorf hat dem Gangen, bas fich auf Grund feiner Arbeit bildete, eine außerliche ftreng einheitliche Berjaffung nicht berlieben, insojern er im Inlande ben Brubern eine innerfirchliche Stels lung anwies, und das neuentstandene felbständige (bischöfliche) Birchentum auf das Ausland beschränkt wiffen wollte. Bedeutsam ift indeffen bie Bal des Titels, unter welchem er basfelbe wider herftellte. Er beutet an, bafs bas Bange lediglich burch innere Einheit zusammengehalten werden foll. "Unitas fratrum" ist nicht eine bestimmte Birche, nicht ein besonderes außeres Bemeinwesen, son= bern vielmehr "Philadelphie", d. h. die Gemeinsamteit derjenigen Ge= finnung und handelsweise, bie burch den Glauben an die eine Bemeinbe, beren haupt Chriftus ift, bestimmt wird. Diese, die überall ba vorhanden ift, wo Brüder find, über steigt das Gebiet, auf welchem die Teilkirchen und Setten nebeneinanderstehen, und tann sich baber, indem sie tätig wird, teils eines felbständigen Rirchentums, mit dem ihr Name gegenwärtig verbunden ift, bedienen, teils auch einzelner Organisationen innerhalb der bestehenden Rirchen. Die bas Teilfirchentum pringipiell überbietenbe Stellung ber Unitas macht ihr beibe Formen ber Wirksamkeit möglich.

Zinzendorf hat durch mannigsache Schwankungen hindurch, welche teils durch eigene Fehlgriffe, teils durch die Energie der Gegnerschaft hervorgerusen wurden, bennoch sich immer wider zur Höhe eines unbedingt vertrauenden tätigen Glaus bens erhoben, der ihn schließlich mit den Worten aus dem Leben scheiden ließ: "Ich bin in den Willen meines Herrn ganz ergeben und Er ist zusrieden mit mir". Der Gang der Dinge ist in vieler Veziehung ein anderer gewesen, als Zinzendorf erwartete. Schon hatte sich unter dem Druck der sinanziellen Vershältnisse die Unität zu einem einheitlichen Kreditverein zusammengeschlossen. Sie nun auch unter kirchlichem Gesichtspunkt einheitlich zu konstituiren erschien um

so notwendiger, je weniger man in den Preisen ber Statsmänner und Theologen von jener innerfirchlichen Stellung, auf welche Zinzendorf so großes Gewicht legte, etwas wiffen wollte. Gur diese Arbeit wurde neben Rober besonders Spangenberg von Bedeutung (f. d. Art. XIV, 465 ff.). Den zinzendorfschen Anschauungen wurde man in der Weise gerecht, dass man den Begriff der Troven festhielt, und bas deutsche Brüdertum insofern unter den Besichtepunkt einer nicht selbständigen, sondern innerhalb ber Boltstirche fich befindenden Erscheinung stellte, als man auf jede Propaganda prinzipiell verzichtete, und außer ben wenigen borhandenen Gemeinen einen weiteren Kreis von Brudern und driftlichen Freunden konstatirte ("Diaspora"), welche in ihren Kirchen und Gemeinden bleis bend, in einem durch Sendboten ("Diafporaarbeiter") vermittelten freien Berfehrsverhältnis mit der Unität ftehen ober je nach Bedürfnis freie Gemeinschaften in der Beife ber ecclesiolae ("Societäten") errichten, auf ben Synoben ber Unität Undererfeits aber beschlofs man die Unität im engeaber nicht vertreten find. ren Sinne auf Grund bes gemeinsamen Besites in der Beise ber Centralisation einheitlich zu verfassen. Dies geschah auf der 1. konstituirenden Synode 1764. Indem die Unität allein Chriftus als ihr haupt in firchlicher Beziehung anerkennt, tonftituirt fie fich als eine burch besonderen Rultus und besondere Berfassung von anderen unterschiedene Religionsgenossenschaft, welche sich durch bie Anerkennung der Augustana als eine evangelische kennzeichnet und kein neues Bekenntnis entwirft. Die Leitung berfelben fällt ber aus Urwalen hervorgehenden Synode zu. Die Verwaltung ber Unität marend der Synodalperioden ift Sache eines von der Synode gewälten Unitätsbireftoriums. Die fo fonstituirte Unität übernimmt sämtliche Aktiva und Passiva, indem sie die zinzendorssche Fa= milie mit einer Barsumme abfindet. So weit die Zinsbedung nicht durch die namentlich aus dem Güterbesit fließenden Unitätseinnahmen bewerkstelligt werden tann, ist fie burch freiwillige Beiträge ber Mitglieder zu beschaffen. Die neue Berfassung bewärte sich nicht gang; namentlich bereitete ber unmittelbare Zusams menschluß der finanziellen Einheit mit der firchlichen Schwierigkeiten. Daher versuchte bie Spuode von 1769 wider eine relative Trennung, indem fie die Gemeinsamkeit des Besites sehr bedeutend einschränkte. Das Unitätsvermögen als folches wurde im Bringip für aufgehoben erklärt und die der Unität gehorenden geschäftlichen Etabliffements den einzelnen Gemeinen zugeteilt mit der Weisung, dieselben womöglich an Private zu verkaufen. Die Schuld ber Unität wurde indessen nicht verteilt und daher die Erträge der Unitätsgüter bis auf Beiteres zur Zinsbedung bestimmt; ein etwa verbleibender Rest follte burch freis willige Beiträge ber Mitglieder getilgt werben. Auch in firchlicher Beziehung wurde der Schwerpunkt in die einzelnen Gemeinen als solche gelegt; durch ben "Gemeinrat", die Verfammlung aller volljärigen Burger haben fie fich felbst zu verwalten; dem Unitätsdirektorium fommt lediglich eine beratende Stimme gu. Indem man die finanzielle Einheit prinzipiell aufhob, die kirchliche Einheit los derte und ihr ben Charafer ber Uniformität benahm, ftellte man bie Unitat wi= ber auf ben Boben einer rein religiös motivirten Genoffenschaft, welche fich ihre tommunalen und firchlichen Formen je nach dem lokalen Bedürfnis felbst gibt. Dieses bedeutsame Experiment erwies sich indessen als unausfürbar. Die burch bie gemeinsame Glaubensweise vermittelte religiose Einheit ber Unitat mar gu schwach, als dass fie vermocht hatte, die häufig von blogen Erwerbsinteressen beherrichten partikularistischen Bestrebungen ber einzelnen Gemeinen nieberzuhals Um beutlichsten zeigte sich bas in ber mangelhaften Sorge gerabe für bie firchlichen Angelegenheiten und in dem Ausbleiben ber gur Bingbedung erforberlichen freiwilligen Beiträge. Schon wollte man auch die Unitätsschuld auf bie einzelnen Gemeinen verteilen, um die lette Konsequenz der 1769 begonnenen Decentralisation zu ziehen, als es der mit großer Selbstverleugnung geübten persünlichen Beeinflussung Spangenbergs und Anderer gelang, die Mitglieder der Unität zur Hilseistung zu vermögen. Nicht die Besitzenden, sondern die Armen bes herrnhuter "Schwesternhauses" betraten ben Rettungsweg, indem fie bie Sammlung eines "Tilgungsfonds" anregten. Auf Grund dieser Erfarungen be-

schloss man auf ber Synobe zu Barby 1775 wider eine Centralisation ber Unität sowol unter finanziellem, als auch unter firchlichem Gesichtspunkt eintreten zu lassen, der zufolge die Einzelgemeine bei relativer Selbständigkeit sich doch vorwiegend als Teil des Ganzen zu betrachten hat. Im Zusammenhang damit erhielt das seit 1769 "Unitäts : Alte ften = Ronferen z" genannte Direktorium wider die Stellung eines das Ganze wie die einzelnen Teile einheitlich leitenden Berwaltungsförpers; lediglich der Synobe verantwortlich, vereinigt es in sich die burgerliche und die firchliche Leitung in berfelben Beife, wie in ber Unitat felbft Die finanzielle Ginheit mit der firchlichen gusammenfällt. In Folge Diefer Ents wickelung erhielt die Unität ein wesentlich anderes Gepräge als dasjenige war, bas ihr Binzendorf verliehen hatte. Aus dem freien Bruderverein murbe ein bis in die kleinsten Berhältnisse hinein einheitlich versasstes kirchlich selbständiges Bemeinwesen, das gleichzeitig als induftrielle Korperschaft Guter befist, und in gewerblichen und geschäftlichen Etabliffements ("Diakonieen" ober "Branchen") für das Gesamtvermögen arbeitet. Wärend badurch einerseits die Möglichleit gegeben war, bas Leben der Familie und der burgerlichen Gefellichaft in hohes rem Grade als bisher mit ethischen Zwecken zu durchdringen, brobte andererseits bie Gefar, die ursprünglichen religiösen und firchlichen Gesichtspunkte burch induftrielle zu verbrängen oder wenigstens lahm zu legen. Es galt ben Ideentreis Bingendorfs, fo weit man überhaupt an bemfelben festhielt, ber neuen Schöpfung anzupassen. Mit berselben juriftischen Präzision, mit welcher man die Verfassung ausarbeitete, suchte man nun auch jene Gedanken in eine einfache praktisch berwendbare Form zu bringen und in Beziehung zu ber neuen Berfaffung zu fegen. Der ursprünglich freie Loosgebrauch wurde durch ein mit peinlicher Genauigkeit ausgearbeitetes "Reglement" fixirt; bas Altestentum Christi wurde als "Regiment des Beilands in ber Brüberunitat" aufgefafst. Bas Befit bes Glaubens mar, übersette man in firchenregimentliche Einrichtung und bestärfte badurch ben Berbacht bonatistischer Auschauungen, welche die Fürer ber Unität jedenfalls nicht vertraten. Die Ginteilung der Gesellschaft in besondere Gruppen biente nach wie vor ber kirchlichen Erziehung berfelben, wurde aber Sache bes Zwangs und als folche oft mehr unter rechtlichen als unter religiös-fittlichen Gefichtspuntten geordnet. Der Gefar, den Wert des überlieferten Besites durch Mechanisirung besfelben zu schmalern, ift man nicht immer entgangen. Gine ben Grundfagen Bingendorfs entsprechende Fortbilbung ber Lehre ift nur in fehr bedingter Beife bollangen worden. Das 1778 erschienene, von Chriftian Gregor redigirte offizielle "Gefangbuch ber Brudergemeine" hat außer ben allgemeinen Rirchenliedern galreiche Brüberlieder und ftellte bamit Die eigentumliche Glaubensweise ber Brudergemeine für ben liturgifchen Rultus und ben Brivatgebrauch feft. (Die neueste bedeutend verfürzte und veranderte Ausgabe erschien 1870 unter dem Titel "Kleines Gesangbuch der Brudergemeine"). Die in demselben Jare (1778) er= schienene "Idea fidei fratrum" Spangenberge enthält ben Bersuch einer bem bamaligen Bebürfnis entsprechenden Lehrbildung; diefelbe hat mit Bingendorf ben Gegensatz gegen jegliche Scholaftik gemein, nähert sich aber im Unterschied von ihm mehr dem württembergischen Pictismus, indem sie weniger auf die Person Christi als auf die heilige Schrift als Urfunde ber Offenbarungsgeschichte gurud= geht, one indessen den zinzendorsichen Gesichtspunkt gang zu verdrängen. (Eine neue nicht offizielle Bearbeitung berselben bietet D. Herm. Plitt, Die Gnade und Warheit in Christo Jesu, Niesky. 1883). In dem von Samuel Liebertühn perfasten Ratechismus "Sauptinhalt ber Lehre Jesu und feiner Apostel" (die lette Ausgabe erschien 1877) ift die zinzendorfiche Unschauungsweise taum mehr Das öffentliche Urteil über diese neue Unität war ein sehr verschies benartiges. Wenn Binzendorf in seinen "Naturellen Restexionen" ben "praktiichen Philosophen" versprochen hatte, aus feinen Benoffen ebenso driftlichefromme als bürgerlich verständige und arbeitstüchtige Leute zu machen, so lag nun in der Tatfache ber auf ftreng fittlichen Grundlagen sich erhebenden, soliden und blühenden Industrie vieler Gemeinen die Erfüllung des Berfprechens vor. Die haltung ber Regierungen war baher eine wolwollende. In Süddeutschland gewann

die Unität freundschaftliche Beziehungen zum württembergischen Bietismus; in Nordbeutschland trat sie vielfach in hohen und niederen Kreisen das Erbe bes Halleschen Pietismus an. Die Schultheologen gaben ihr lediglich volemisches Verhalten auf und begannen ihr eine gewiffe Achtung zu zollen. Wärend Romanschreiber und Novellisten anfingen, in der Brüdergemeine ein eigentümliches Ruriosum zu sehen, und namentlich die Loosehe als dichterisches Motiv auszunuten, traten berufene Bertreter ber neuen Bildung anerkennend für fie ein. Leffing verteidigte die "Herrnhuter" (vgl. theolog. Nachlaß, Berlin 1784, S. 255 ff.; Herber seierte die Bedeutung Binzendorfs (vgl. Adrastea IV, 91 ff. u. awtg.) und Carl Salom. Bacharia, feit 1797 Professor in Wittenberg, widmete ber Unität eine rechtsphilosophische Untersuchung, die ihn zur Anerkennung ihres Bestandes fürte (vgl. Uber die evang. Brüdergemeinde 1798). Die Chiliasten wiesen ihr die Bedeutung der Endgemeine zu und fanden ihre Geschicke in der Apota-Ippse vorgebildet (vgl. z. B. Stilling, Siegesgeschichte, 1798 geschrieben. Leut= wein, Die Nähe ber großen Bersuchung, Tub. 1821). Rachdem Schleiermacher aus der Brüdergemeine hervorgegangen war, deren Frömmigkeit auf seine Fassung von Religion und Chriftentum nicht one bedeutenden Ginfluss gewesen ift, und die evangelische Theologie sich aus bem Rationalismus heraus in neuen Formen ju entwideln begann, erlangte bas Chriftentum ber Brubergemeine Ginflufs auf Männer ber verschiedensten Richtungen. Neben v. Kottwiß, Hengstenberg, Stier sind Tholuck, Heubner, Rothe, Nitsich, Bethman-Holmeg u. a. zu nennen. 3wis ichen verschiedenen kirchlichen Kreisen und der Unität bildete sich ein Berkehrsverhältnis, das ihr die Anteilnahme an Bestrebungen wie die der inneren Wission, ber Kirchentage und der evang. Allianz ermöglichten. Ihre eigene Arbeit stellte sich in brei Werken bar, in bem Missionswert, bem Diasporawert (in Deutsch= land, Standinavien, Rugland und in der Schweiz) und bem Erziehungswert. Das Diasporawerk, das prinzipiell nicht unter dem Gesichtspunkt der Propaganda betrieben wird, bezweckt eine Stärkung ber Bolkskirchen burch die Pflege drift= licher Gemeinschaft und hat als Gegengewicht gegen rationalistische und separatistische Strömungen gute Dienste geleistet. Juwieweit basselbe anbererseits nas mentlich in ben ruffischen Oftfeeprovinzen ftorend auf die firchtiche Entwidelung eingewirkt hat, ift eine Frage, beren endgültige Lösung noch aussteht (f. bie betr. Literatur S. 529, vgl. auch Arbeit ber Brübergemeine in der Diaspora, 3. Aufl., Gnadau 1872). Die Gemeingründung ift jedenfalls eine in numerischer Beziehung ganz unbedeutende gewesen. Bon Binzendorfs Tode an gerechnet sind in c. 100 Jaren nur 3 neue Gemeinen in Deutschland entstanden. Energischer vollzog fich bie Ausbreitung in bem amerikanischen Zweig der Unität, welcher an die Rücksichtnahme auf ein bestehendes Landeskirchentum nicht gebunden ist. Von daher erfolgte auch der Antrieb zu einer Fortbildung der Verfasjung, welche auf der Generalspnode von 1857 im Sinne der Decentralisation eintrat. Der Schwerpunkt wird nicht sowol in das Ganze der Unität, als in die einzelnen Provinzen berfelben (die deutsche, amerikanische und englische) hineingelegt. Gine jebe berselben ift in allen provinziellen Angelegenheiten selbständig und leitet sich burch ihre Provinzialsynode. Die demnach vorhandenen drei Provinzialsynoden wälen eventuell je neun Abgeordnete für die Generalsynode, welche fich lediglich mit den allgemeinen Unitätsangelegenheiten (z. B. der Mission) beschäftigt. sprechend murden nun, wenn auch nicht gang tonsequent, die Bermaltungsbehors ben gestaltet. Die Provinzialältestenkonferenzen der amerikanischen und englischen Provinz gehen aus der Wal der betreffenden Provinzialsynoden hervor, wärend bie Provinzialälteftenkonferenz ber beutschen Broving mit ber von ber General= innobe gewälten Unitätsältestenkonsereng zusammenfällt. Diesen Mangel ber Ber= fassung hat man neuerdings (auf der Generalspn. v. 1879) zu korrigiren gesucht, indem man eine selbständigere Stellung der deutschen Behörde als solcher an= ftrebte. Ein Unitätsvermögen gibt es nicht mehr, sondern nur Provinzialvermögen. Reben der Richtung auf provinzielle Decentralisation tritt deutlich erkennbar das Bestreben hervor jener juristisch gefärbten Fassung mancher von den Vätern ererbter Gedanken (f. S. 540), eine reinere religiöse Betrachtungsweise entgegen=

a support of

zustellen. Da über ben Bestand ber kultischen und Berfassungseinrich= tungen ber Unität in ber Wegenwart auch in miffenschaftlich wertvollen Berken in der Regel falsche Angaben gemacht werden, sei hier auf die allein aus thentischen Quellen hingewiesen, welche barüber zuverlässigen Aufichlus geben: Grundfage und Ordnungen ber Brüdergemeine 1870. Leitfaben gum Unterricht über Geschichte, Zweck und Befen ber Brübergem., 1875. Rachricht von ber ev. B. U., 7. Aufl., 1876, namentlich: Berlaß d. allgemeinen Synobe ber Brübers Unität 1879 und Berlag ber Provinzialsnobe ber beutschen Unitätsproving 1884

(jamtl. Schriften in d. Unit .: Buchhandlung zu Onadau).

VII. Statistisches (vom Jar 1884). Die Unität wird eingeteilt in 1) die deutsche Proving. Dieselbe umfast bie im (a) beutschen Reiche, in (b) ber jrangösischen Schweiz, (c) Holland, (d) Rugland und (e) Bohmen liegenden Bemeinen: a. Berlin, Breslau, Chriftiansfeld (Schleswig), Ebersdorf (Reuß-Schleig), Gnadau (Prov. Sachsen), Gnadenberg, Gnadenseld, Onadenfrei, Goldberg, Hausdorf, Neufalz, Nisty (Schlesien), Neuwied (Rheinprov.), Herrnhut, Kleinwelke (Sachsen), Abnigsseld (Baben), Norden (Prov. Hannover). b. Chaux de Fonds, Locle, Montmirail, Beseux. c. Haarlem, Zeist. d. Sarepta. e. Dauba, Pottensstein-Landscron. 26 Gemeinen, 8738 Mitglieber. Der Sitz ber leitenden Behorde "Provinzial-Altesten-Ronferenz" ift Berthelsborf bei Berrnhut; hier befindet sich auch das Direktorium ber gesamten Unität die "Unitäts-Altesten-Konferenz".

2) Die britische Proving umfast 32 Gemeinen und 6 "Home mission

Congregations" (f. u.), 5682 Mitglieder.

3) Die ameritanische Proving hat im nordlichen Diftritt 68 Gemeinen (in Philadelphia 5 Rirchen) und 14526 Mitglieder; im füdlichen Diftrikt 15 Bes meinen und 2369 Mitglieder, im Ganzen 83 Gemeinen, 16895 Mitglieder.

Die gesamte Unität hat bemnach in 147 Gemeinen 31715 Ditglieder

(mit Hinzurechnung der Missionare und ihrer Familien c. 400). Die Unität als solche betreibt das Missionswerk. Dasselbe, in 17 Provinzen eingeteilt, stellt fich in folgender Beise bar (bie beigesetten Jareszalen geben das Gründungsjar an):

|          | Provinzen.                      |     | Missionare | Eingeborne<br>Arbeiter | Tag=<br>schulen |            |         | Sonntags=<br>schulen |            |        | ber                      |
|----------|---------------------------------|-----|------------|------------------------|-----------------|------------|---------|----------------------|------------|--------|--------------------------|
|          |                                 |     |            |                        | Schulen         | Lehrfräfte | Schüler | Schulen              | Lehrkräste | Shiler | Eingeborne<br>Mitglieber |
| 1. Grö   | mland 1733                      | 6   | 18         | 45                     | 32              | 35         | 393     |                      | _          |        | 1556                     |
|          | ador 1771                       | 6   | 37         | 52                     |                 | 4          | 205     |                      | -          | -      | 1252                     |
|          | damerifa 1734                   | 4   | 10         | 15                     |                 | 2          | 36      |                      | 6          | 59     |                          |
| 4. 3am   | aica 1754                       | 18  | 24         | 275                    |                 | 61         | 4570    | 20                   | 322        | 4086   |                          |
|          | Chomas. St. Jan. 1732           | 5   | 7          |                        | 8               | 8          | 512     |                      | 2          | 1075   |                          |
|          | Croix 1740                      | 3   | 4          |                        | _               | -          | _       | 4                    | 48         | 840    |                          |
|          | gua 1765                        | 9   | 10         | 158                    | 13              | 22         | 1695    |                      |            | 2295   |                          |
|          | Ritts 1777                      | 4   | 6          |                        | 7               | 11         | 921     |                      | 104        | 2210   |                          |
| 9. Barl  | badoes 1765                     | 4   | 4          | 67                     | 21              | 24         | 2462    |                      | 69         | 1080   |                          |
| 10. Tabe | ngo 1790, ern. 1827             | 4   | 4          | 76                     | 6               | 6          | 753     |                      | 50         | 1116   | 3256                     |
|          | erara 1878                      | 3   | -          | 21                     | 2               | 2          | 195     | 3                    | 24         | 216    |                          |
| 12. Mos  | fitofüste 1848                  | 7   | 15         |                        | 8               | 1 1        | 394     |                      | 15         | 360    |                          |
|          | iname 1735                      | 16  | 72         | 362                    | 21              | 49         | 2095    | 2                    | -          | 34     | 25043                    |
| 14. Süd  | Afrika (westl.) 1736,<br>1792   | 12  | 40         | 240                    | 15              | 32         | 2021    | 4                    | 13         | 375    | 9225                     |
| 15. Süd: | Afrika (östl.) 1828, ibert 1869 | 9   | 18         | 69                     | 10              | 17         | 616     | 8                    | 20         | 240    | 2571                     |
|          | ralien 1849                     | 9 2 | 6          |                        | 2               | 1          | 43      |                      | 2          | 60     | 111                      |
|          | -Himalaya 1853.                 | 2   | 7          | _                      | -               | 1          | 32      |                      | _          | _      | 37                       |

Summa: [114]282|1606|215|283|16943|95|892|14046|81258

Unter den 1606 eingebornen Arbeitern sind nur 41 Missionare, die übrigen Hilfsarbeiter. Zu den 283 Lehrkräften der Tagschulen kommen noch 648 Mosnitoren; unter den 14046 Sonntagsschülern besinden sich 6592 Erwachsene. Darsnach arbeiten in 17 Provinzen auf 114 Pläßen (99 Pläße mit 15 Nebenstatiosnen) 323 Missionare (282 europ., 41 eingeb., 172 Brüder, 151 Schwestern) und 1565 eingeb. Gehilsen an 81258 Psleglingen. Das Missionskirchentum der Unität ist in numerischer Beziehung fast dreimal so start als das der drei Provinzen, und sast zehnmal stärker als das der deutschen Provinz. Da diese das Missionswerk hauptsächlich betreibt, stellt sie daher durchschnittlich 8 Prozent ihrer

erwachsenen Manner in ben Dienft besselben.

Die deutsche Provinz für sich betreibt 1. das Diasporawert in sämtslichen Provinzen Preußens, in Sachsen, Braunschweig, Vremen und Umgebung, Thüringen, Heuß, Würtemberg, Straßburg und Umgebung, in der Schweiz, in Dänemark, Schweden, Norwegen und Rußland (Polen, Livland und Esthland). Ungefär 60 meist verheiratete Brüder arbeiten in ebensoviel Bezirken an ungefär 70000 Mitgliedern der betreffenden Landeskirchen. Die Tatsache, dass nicht Propaganda gemacht wird, kommt statistisch darin zum Ausdruck, dass die deutsche Provinz numerisch in den letzten 26 Jaren (1858—1884) nur um 8 Gemeinen und 2468 Mitglieder gewachsen ist, eine Zunahme, welche zu dem Krästeauswand, der allein durch die Missionsarbeit in Anspruch genommen wird, in gar keinem Verhältnis steht. Die ganze Provinz nimmt demnach järlich um ungefär 95 Perssonen zu, die einzelne Gemeine durchschnittlich um 4 Personen. Von den 8 neuen Gemeinen sind überdies 4 in der franz. Schweiz im Zusammenhang mit der dorstigen Freitirchen bild ung (1878) und 2 in Vöhmen entstanden, wo ein evansgelisches Landeskirchentum nur in der Form der Diaspora vorhanden ist.

2) Das Erziehungswerk (Statistik vom Februar 1885) umfast 23 Pensionsanstalten (7 für Anaben, 15 für Mädchen), in denen an 1627 Schülern (608 Knaben und 1019 Mädchen) mit 265 Lehrkräften (88 Lehrer und 167 Lehrerinnen) gearbeitet wird. Auf durchschnittlich 6 Schüler kommt also eine Lehrkraft. Dazu kommen 20 Ortsschulen, 13 jür Anaben mit 54 Lehrern und 452 Schülern, 7 für Mädchen mit 40 Lehrkräften und 540 Schülerinnen. Ferner: das theologische Seminar in Gnadenseld in Oberschlessen bietet in 6 Semestern Borlesungen über sämtliche theologische Disziplinen und Geschichte der Philosophie; fortlausende Repetitoria und kleinere Examina; die Schlußprüfung sindet in 2 Teilen am Schluß des 4. und des 6. Semesters statt; das Pädagogium in Nisky (Lehrstoss der Ghungendienst); das Abiturientenexamen berechtigt zum einsärigen Freiwilligendienst); die Missionsschule in Nisky.; das Lehrerseminar mit Präparandie in Nisky; die Lehrerinnenbildungsanstalt in Gnadau (beide mit

statsgültigem Examen).

Die Tätigkeit für "innere Mission", welche seit 1848 rege ist, ist nicht Sache der Provinz, sondern der einzelnen Gemeinen, welche dieselbe je nach den Bedürsnissen ihrer Umgedung gestalten. Dieselbe bezieht sich auf Bibels und Schristenverbreitung, Armens und Krankenpslege; auf die Fürsorge für die Bettler und die sarenden Leute, und namentlich für die heranwachsende Jugend. Es sins den sich Kleinkinderschulen, Sonntagsschulen, Arbeitsschulen, Beschäftigungsanstalsten, Nettungshäuser, Waisenhäuser. Auch die Jünglingsvereine haben in einzelsnen Gemeinen Eingang gesunden. 1866 entstand ein Diakonissenwerk, das sich zum "Diakonissenverband der Brüdergemeine" erweitert hat, und in Nisky ein Mutterhaus besitzt.

Die amerikanische Provinz betreibt außer dem Erziehungswerk namentlich das der "einheimischen Mission" (home mission), indem sie im Kreis der Auswanderer Gemeinbildung versucht. Auch die britische Provinz betreibt neben dem Erziehungswerk nicht Diaspora, sondern einheimische Mission, wirkt außerdem durch "Predigtplätze" und in Irland durch "Schristleser", welche na-

mentlich ben Urmen bie Bibel zu bringen haben.

Litteratur über Zinzendorf: A. G. Spangenberg, Leben des Grafen v. Zinzendorf, 8 Theile, Barby 1772—75; v. Schrautenbach, Der Graf v. Zin-

a sectate of

zendorf (geschrieben 1782) herausgegeban von F. L. Kölbing, 2. Aufl., Gnadau 1871; J. C. Duvernoy, Kurzgefaßte Lebensgeschichte bes Grafen v. Zinzendorf, Barby 1793; J. W. Berbeck, Des Grasen v. Zinzendorf Leben und Charakter, Gnadau 1845; J. G. Müller, Zinzendors's Leben, 2. Aufl., Winterthur 1822; Barnhagen v. Ense, Leben des Grasen L. v. Zinzendors, 2. Aufl., Berlin 1846; F. Pilgram, (Katholik), Leben und Wirken des Grasen v. Zinzendors, Leipzig 1857; J. F. Schröder, Der Graf v. Zinzendorf und Herrnhut, L. Aufl., Leipz. 1863; F. Bovet, Le comte de Zinzendorf, Paris 1860; D. H. Plitt, Zinzendorfs Theologie, 3 Bande, Gotha 1869-74; B. Beder, Bingendorf im Berhaltniß zu Phi= losophie u. Rirchentum f. Beit, Leipzig hinrichsiche Buchh. 1886. Gine Aufgälung der Schriften Bingendorfs findet fich bei v. Lepel, Berzeichniß der Schriften des Grasen v. Zinzendorf, vgl. auch Spangenberg a. a. D. Register unter "Zinzenstorfs Schriften" und Otto, Lexifon der oberlausitzischen Schriftsteller, Görlit 1803, III, 574 ff. Die Lieder Zinzendorfs f. bei A. Knapp, Geistliche Gedichte des Grafen v. Zinzendorf, Stuttg. u. Tub. 1845. Uber die Unität: D. Cranz, Alte und neue Brüderhistorie, Barby 1772, Fortsetzung 3 Teile (von C. Hegner) Barby 1791. 1804, Gnadan 1816; (3. W. Cröger) Geschichte ber erneuerten Brüderfirche, 3 Theile, Onabau 1852-54; G. Burthardt, Bingendorf und die Brudergemeine, Gotha 1866. (Die Speziallitteratur ift im vorstehenden Artifel angegeben. Die Acta hist. ecclesiast. (Weimar) enthalten vom 1. Bande an (1734) fortlausende, ziemlich vollständige Angaben über die bez. der Unität erschienenen Schriften.) Uber Brüdermiffion: D. Crang, hiftorie von Grönland, 2 Teile, 2. Aufl., Barby 1770; Olbendorp, Geschichte der Miffion der ev. Bruder auf den Inseln St. Thomas, St. Croix, St. Jan., 2 Teile, Barby 1777; Lostiel, Geschichte b. Mission d. ev. Bruder unter den Indianern in Nordamerika, Barby 1789; (F. L. Kölbing), Die Mission der Brüder in Grönland und Labrador, Gnadau 1831; (Derselbe), Übersicht der Missionsgeschichte der evang. Brüder in ihrem 1. Jarhundert, 3 Theile, Gnadau 1832, 1833; Missionsatlas der B.-U., 1860; Missionen der B.-Unität, I, Labrador 1871, II, Tabago 1876, III, St. Kitts 1878; A. v. Dewiß, In Dänisch-Westindien, Teil I, Niesky 1882 (Missionsinstitut); (E. Reichel), Rücklick auf unsere 150järige Wissionsarbeit. Nachtrag zu Spangenberg=Litteratur (Bb. XIV, 467): Beiträge zur Lebens. geschichte A. S. Spangenbergs von G. Ch. Knapp (1792). Zum erstenmal heraus, gegeben von Dr. D. Ferid, Salle 1884. Bernhard Beder.

Bippara, Apix, Bogelweibchen, LXX. Tenqwoa Frauenname (wie Amannename 4 Mos. 22, 2), eine der 7 Töchter des midianitischen Priesters Reguel (= Jethro s. Bd. X, S. 306), erste Gattin des Moses und Mutter seiner beiden Sone Gerschom (2 Mos. 2, 21 f.) und Elieser (18, 2). Moses nahm sie mit nach Aghpten (4, 20). Als er auf dem Wege dahin wegen der vielleicht aus Rücksicht auf sein eigensinniges und leidenschaftliches (Kurz, Gesch. des A. Bundes, U, 54 f.) Weib unterlassenen Beschneidung seines Sones Gerschom (nach Keil, Exodus S. 343 des Zweiten, s. dagegen Knobel, Exodus S. 40 f.) in der Herberge von einer tötlichen Krantheit befallen wurde, holte sie dieses, für den zum Bundesmittler berusenen Mann besonders unerlässliche Bundeszeichen nach, wozu sie sich eines Steinmessers bediente, vgl. Jos. 5, 2 f. Die Beschneidung scheint ihr übrigens, als einer Abrahamidin (1 Mos. 17, 27) etwas Befanntes gewesen zu sein, wie sie denn, obwol nicht allgemein, unter den alten Arabern in Brauch war. Blutbräutigam nennt sie Moses (B. 25 f.), weil sie ihn gleichsam sich auss neue zum Bräutigam erwirdt, sein Leben sich erlauft mit dem Blute ihres Sones. Bgl. darüber Marckii syll. diss. phil. theol. L. Bat. 1717 ex. 4, p. 92 sqq. Oder man bezieht (Metzger, Stud. und Krit. 1853, S. 199) das "Blutbräutigam" auf den Son, nach Underen auf Jehova (Marckius l. c. p. 107), was allerdings mit der Bedeutung der Beschneidung stimmt, denn "die Beschneidung sagte dem beschnittenen Mann, dass er Jehova zum Bräutigam habe, dem er durch die der Beschneidung vergossenen Blutstropsen Trene

a super la

Roba

gelobt, eine Anschauung, die auch unter ben Ismaeliten und Moslemen so tief gewurzelt ift, dass sie wie die Juden, ben Beschneibungstag die Beschneibungs= hochzeit nennen und so seierlich, wie eine Bermählungshochzeit begehen" (De-litssch, Genes. S. 386 f.). Bgl. Bb. X, 308. Bon Aghpten war Zippora, wie es scheint, balb wider mit ihren Sonen zu ihrem Bater zurückgezogen und erst auf dem Zuge durch die Büste am Sinai vereinigte sie sich wider mit Moses (1 Mos. 18, 1 ff). Zwei verschiedene Relationen anzunehmen (f. Knobel zu Exobus S. 36. 179), nach beren einer fie in Mibian zurudgeblieben find, ist nicht notwendig. Gründe, warum Moses Frau und Kinder aus Agypten nach Midian gurudichidte (אחר שלהחרה 2 Mof. 18, 2 tein Einschiebsel) — liegen nahe; boch wäre es auch nicht unwöglich, dass bie Rückkehr Zipporas mit ihren Sonen so= gort nach jenem Borfall in der Herberge stattfand, wenn auch בירה כופופר B. 26 nicht zu übersetzen ist: er ließ ihn (ben Son mit ber Mutter) bon sich, ober sie ließ von ihm. Bon ihrem Tobe erzält die Geschichte nichts; ebensowenig, ob Mojes das im 4. Buch 12, 1 erwänte kuschitische (äthiopische? nach der jüdischen Sage bei Joseph. Alt. II, 10, 2 Tharbis, Tochter des äthiop. Königs, die er schon vor dem Auszug geheiratet) Weib erft nach dem Tode des Zippora geehe= licht hat (J. D. Michaelis, Bater, Rosenmüller, Winer, Baumgarten, Ewald, Gesch. U, 229 f., Reil u. a.). Nach Anderen wurde Zippora, die Midianitin Schimpfs halber von Aaron und Mirjam Ruschitin genannt, weil Midianiten, wie überhaupt Abrahamiden von Ketura und Ismael mit Kuschiten gemischt was ren (1 Mof. 25, 2 ff. 13 ff., vgl. 10, 7 ff.). So Calvin, Batablus, Piscator, Grotius, Clericus, Ofiander, Rnobel. Lehrer.

Boba, צובה, עובה, nach Gesen. für בעובה, statio \*), hieß eine Stadt, die one Zweisel schon in früher Zeit bedeutende Militär= und Sandelsstation war auf einer ber öftlich und nordöstlich von Damastus, vom Libanon und Orons tes nach dem Euphrat fürenden Heer= und Handelsstraßen. Ihr zur Zeit des Königs Hadadeser nicht unbedeutendes Gebiet hieß אַרַם עוֹבָה. Sie war demnach eines der 5 Königreiche, die zu verschiedener Zeit in dem großen, westlich vom Libanon und Taurus, nördl. von Armenien, gegen O. und S. vom Tigris und der arab. Wüste begrenzten Ländergebiet, das vorherrschend von semitischen (aramäischen) Vollsstäm= men bewont war, bestanden, f. Bd. I, 601. XV, 175. Es ist nicht entschieden, ob und welche fpater befannte Lokalität mit bem Boba ber Beit Sauls (1 Sam. 14, 47) und Davids (2 Sam. 8, 3—12; 10, 6. 8. 16 ff.; 1 Chron. 18, 3, 9; Pf. 60. 2) und Salomos (2 Chron. 8, 3) zu identifiziren ist. Nach der Ableitung von Ge= senius (f. dagegen Ewald, Geschichte III, S. 195 Anm.) wurde bas aus der Beschichte bekannte Nifibis im nordwestlichen Mesopotamien, welches bie Sprer auch 10 0; (Assem. bibl. or. II, 2, p. 767) nennen, nahe liegen. Go Michaelis (de Syr. Sob. in comm. soc. Gott. 1763-68, p. 57 sqq.). Dagegen wird nicht nur Bi. 60, 2, vgl. 1 Chron. 19, 6. 16 Aram Boba, bas Gebiet von Boba, bem mesopotamischen Aram entgegengesett, sondern alle Stellen, in denen Boba erwänt ist, setzen auch eine Palästina mehr benachbarte Stadt ober Landschaft bor-aus, namentlich auch läset 2 Sam. 10, 6, wo im zweiten Krieg Davids mit ben Sprern von Boba diese die Bundesgenoffen der Ammoniter find, hierauf schließen. Bare aber auch בינבה = צובה משוף, fo gab es wol außer dem fonst be= kannten Nisibis noch andere, wie es schon in ber appellativen Bedeutung bes Na-

<sup>\*)</sup> Simon. onom. V.T. p. 236 leitet מרבה ab von einer שולם depressit, inclinavit, also cavitas, Syria cavitatis = Coelesyria; Fürst II, 263 von אַבּב, Bstanzung, Gründung, Arsiedelung. Andere von אַבּא, was die Stadt als Sammelpunkt für Züge, heere bezeichnen würde.

mens liegt, z. B. das biesseits zwischen bem Cuphrat und Aintab gelegene Nifib, das freilich auch dem Kriegsschauplat zur Zeit Sauls und Davids zu ferne lie= gen möchte. Schrader in Riehms Handw. S. 1845 identifizirt es mit ben in den Inschriften Asurbanipals (650 v. Chr.) hinter Edom, Ammon, Hauran gesnannten Subit. (Keilinschr. und das A. T. 1872, S. 86 f. Warscheinlich zerfiel Boba, die Hauptstadt von ארם צובה, infolge bes frühen Untergangs letteren Stats, wurde ein unbedeutender Gleden oder befam einen anderen Namen, weshalb die Lotalität fich später schwer ermitteln ließ, so das Josephus fo= gar Zoba im armen. Sophene (Alt. 7, 5. 1) finden wollte. Die jüdische Trasbition hält das Palästina und Hamath allerdings näher gelegene Haleb jür Zoba (Benjam. Tudel. itin. ed. l'Empereur p. 59; vergl. Journal as. 1842, II, 16). Allein auch dieses liegt zu nördlich. Die 2 Sam. 8, 8 erwänten Städte Habad= esers, bes Königs von Zoba, Betach und Berothai, vielleicht auch bas 2 Sam. 8, 13 genannte Salztal, weisen auf eine süböstlich von Haleb bis an den Euphrat hin gelegene Gegend hin, und das ארם כהרים Pf. 60, 2; 1 Chron. 19, 6 ware bann ber jenseits des Euphrats zunächst gelegene Teil von Mesopotamien mit aramäischer Bevölkerung, die dem Eroberer Hadadeser zinspflichtig geworden wäre. Betach (= מַבְּחַת, מַבְּחָת 1 Chron. 18, 8: vgl. 1 Mof. 22, 24) identifis zirt Missionar Thomson (bibl. sacr. V, 468 sqq.) mit Taijsbeh, Hauptstation zwischen Palmyra und dem Euphrat. Berothai (entweder statt putei Domini, ober vom aram. ברים = ברום, Cypressenstadt; 2 Sam. 8, 8, ob ibentisch mit ברוחה bei Bezeichnung der sich mit ברוחה bei Bezeichnung der nordöstlichen Grenze des idealen Landes Ezechiels vorzukommen scheint (47, 16), will ban be Belde Mem. p. 293 im Tell el Byrath zwischen Thabmor und Bas math gefunden haben. Andere denken an Beroen — Haleb. Jedenfalls ist es identisch mit Βαράθηνα, das Ptol. 5, 19. 5 neben Sabe — Joba ziemlich in der Breite von Damask, dem Cuphrat zu, vorkommt (s. Bochart, Phal. II, p. 89). Beibe zu Boba gehörigen Städte gehörten one Zweisel zu den als Stationen auf bem Wege zum Eupprat befestigten ערי המספנות (2 Chron. 8, 4). Das 2 Sam. 10. 17 erwänte הלאם (nach Thenius = ihre Heere) vergleicht Ewald treffend mit der syrischen Stadt Alamatha am Euphrat (Ptol. 5, 15) als dem Ort, wo die Syrer diesseits und jenseits des Euphrat geschlagen wurden. Josephus macht (7, 6. 3) einen König der transeuphratischen Syrer daraus. Nach dem Bis= herigen scheint das Reich Habadesers in dem östlich von Hamath und dem Orontes nordöstlich von Damast, nördlich von Thadmor, sudlich von Haleb bis zum Euphrat hin, als seiner östlichen Grenze sich erstreckenden Passageland gelegen zu Die Wichtigkeit und Machtstellung biefes Reichs beruhte eben auf Beherrschung der sich von uralten Zeiten her durch dasselbe ziehenden Seer: und Handelsstraßen und der Beherrschung der Furten des Euphrat, in welcher Beziehung Palmyra in späterer Beit seine Nachfolgerin murde. Bgl. Bb. XV, S. 178. Dit ben Königen Zoba's, deren nur zwei mit Namen genannt werden, mit Rehob und seinem Sone Hababeser (vergl. Bd. III, 517; V, 492; XV, 175) fürten Saul und David glückliche Kriege. Es war David barum zu tun (2 Sam. 8, 3 ff.; 10, 16 ff., vgl. 1 Chr. 18, 3 ff.; 19, 16 ff.; f. Thenius 3. d. St.) an einem militärisch und merkantilisch geschickt gelegenen Bunkte sich an ben Cuphrat, als an "ben nächsten, weite Landstreden burchziehenden Glufs anzulehnen" - und fo bie Berheißung 1 Mof. 15, 18 zu erfüllen. Die Kriegsmacht, welche ber König von Boba ins Feld fürte und die Kriegsbeute, welche David machte, lassen auf die Macht und Reichtümer dieser Könige schließen. Aus 2 Sam. 8, 10, vgl. 1 Chron. 18, 3; 2 Chron. 8, 3 (חבית צובה) scheint hervorzugehen, das das vielleicht früher zum älteren kanaanit. Königreiche Hamat gehörige Boba sich später (unter Rehob?) nicht nur unabhängig gemacht, sondern auch hamath sich unterworfen bat, wes-halb David und Salomo als Bundesgenoffen der unterdrückten Könige von Ha=

math erscheinen. Bgl. Rosenmüller, Bibl. Geogr. I, 2, S. 143 ff. 249 f.; Ritter, Erdkunde, Bb. XVII, 6, S. 1046. 1699 ff.; Ewald, Geschichte Ifraels, III, S. 194 ff.

Roll, Bollner in ber Bibel. Boll als Weggelb (הלק) fommt zuerft in ber persischen Beit vor, Efr. 4, 13, 20; 7, 24. Auch die Romer, wie früher bie Berfer, legten in ben unterworsenen Ländern Ginfur- und Aussurzölle, portoria rerum venalium auf (maritima, terrestria, Hafen: und Landzölle, auch Brüdengelber), allgemein vectigalia, τέλη, φόροι genannt, auf (f. d. Art. veclig. in Bauly R. Encytl. Bd. VI, 2, S. 2402 ff., vgl. Liv. 32, 7. Cic. Verr. 2, 72; hinsichtlich Asiens Cic. ad Quint. fr. I, 11, Agyptens Strab. 17, 798, f. Burmann, Vect. pop. rom., Lugd. 1734; Bosse, Finanzwesen im röm. State, I, 259 ff.). Wie aber die Athener und andere griechische Staten, um das Beamtenpersonal zu ersparen, ihre Statsgefälle, ran, in Pacht gaben, balb einzelnen Personen (Statspächter, redoναι, πεντηχοστολόγοι \*) u. f. w.), balb größeren Gesellschaften mit einem Hauptpächter, redwrapyns, an ber Spige, die dann felbst wider ihre Untereinnehmer. exdoyers, hatten (f. Bodh, Statshaush. d. Ath., I, 359 ff.), so hatten es auch die Römer schon seit alten Beiten im Brauch, bass die Abgaben nicht unmittelbar bom Stat erhoben, fondern gegen eine feste Summe an den Meistbietenben, in der Regel auf ein lustrum, verpachtet wurden (Tac. ann. 4, 6. Plin. h. n. 12, 32. Suet. Oct. 24. Cic. prov. cons. 5. ad Att. 6, 2. Appian. b. civ. 2, 13). Diese Bächter hießen publicani "quia publico fruuntur" Ulp. Beil bie Ubernahme folder bedeutender Pachtungen immerhin ein ansehnliches Bermögen erforderte, Senatoren und Magistrate aber sich bei Geld= und Handelsgeschäften nicht beteiligen durften (Cic. Verr. III, 56 sq. Liv. 21, 63), so bemächtigte sich ber burch Reichtum einflussreiche Ritterstand biefer Bachtungen (f. Waldenström, De public., Ups. 1744), entweder Ginzelne ober Societates, an beren Spite ein Magister stand (Cic. ad div. 13, 9 ad Att. 5, 15, p. Planc. 13), wenn bas Bermögen eines Mannes für den Umfang ber Pachtung nicht ausreichte (zuerst 217 v. Chr. Liv. 23, 48 sq. 43, 16). Abrigens gab es viele Ritter, die nicht publicani waren. Doch benahm biefer Pacht bem Ritterstande nichts an seiner Bürde in den Augen der Romer, wenn 3. B. Cic. Planc. 9 fagt: Flos equitum romanorum, ornamentum civitatis, firmamentum reipublicae publicanorum ordine continetur; und pro lege Man. 2 sqq. 7: publicani homines hone-stissimi atque ornatissimi (f. Paulys Real-Enc. VI, 1, S. 245 ff.). Die publicani ftellten ihrerscits wider Unterbeamte in ben Grengftabten und Safen ber Provinzen an, exactores portitores (Hasendouaniers), talm. מרכסיך, bald ihre Freigelassenen und Sklaven, bald Eingeborne der Provinzen. Manchmal versschmähte auch ein römischer Bürger solche subalterne Stellen nicht (Val. Max. VI, 9. 8). Dies sind die häufig im N. Testament auch bei Josephus (bell. jud. 2, 14. 4) vorkommenden redweu, Zöllner (Matth. 5, 46 f.; 9, 10 f.; 10, 3; 11, 19; 18, 17; 21, 31f.; Mart. 2, 15 f.; Lut. 3, 12; 5, 27 ff.; 7, 29. 34; 15, 1; 18, 10 ff.). Da aber nicht nur die publicani, beren Habsucht schwer auf ben Provinzen laftete, besonders wenn fie von Statthaltern, wie Berres, Bifo, un= terstütt murben (Liv. 25, 3. 45, 18. Cic. ad Quint. 1, 1. 11. Verr. I, 10. III, 10 sqq. p. Flacc. 29-37 in Pis. 35 sqq. Font. 5 ad div. 3 de prov. cons. 3. 5. Tac, ann. 13, 50. Germ. 29. Dio Cass. 42, 6), sondern besonders auch die Unterzöllner sich bei bem Geschäfte zu bereichern suchten, so waren sie, abgesehen

<sup>\*)</sup> Die neunnxoorn ober 2 Brozent waren ber gewönliche Betrag bes Zolls bei ben Athenern; bie quadragesima, 21/2 Broz. bei ben Römern (Suet. Vesp. I. Quint. decl. 359). Doch war bas nach Zeit und Ländern verschieben, wie z. B. Cic. Verr. II, 75, bie vicesima, 5 Broz. nennt. Bei einigen Lurusartikeln stieg ber Zoll bis auf 121/2 Proz. Seezölle waren bober als Landzölle. Schmuggelei ober salsche Deklaration (professio) machte, salvo errore, ben Gegenstand zu einem Commissum, Berfallenen, und nur die Soldaten waren von ber Strafe ber Konsistation ausgenommen.

bon bem Behäffigen ihres Geschäfts an für fich, bas hemmung bes Bertehrs und manche Pladereien im Gefolge hatte und wobei fie fich auch rudfichtelofes Durchwülen der Waaren (Cic. Rull. 2, 23. Plut. de curios. 7) und Offnen ber Briefe (Plaut. Trinum. 3, 3. 64. Terent. Phorm. 1, 2. 99 sq.) erlaubten, wegen mancherlei Ungerechtigkeiten und Betrügereien (allzu hohe Berechnung ber Abgaben, falsche Einträge in die Zollregister, neraxia, Bestechungen u. dgl., vgl. Luk. 3, 12 s.; 19, 8 und Cic. off. 1, 42), die sie sich zu Schulden kommen ließen, nicht mit Unrecht im ganzen römischen Reich übel angesehen. Theocrit antwortet (Stob. serm. 2, 34) auf die Frage: welches sind die reißendsten unter ben wils den Tieren? εν τοῖς ὄρεσιν ἄρκτοι καὶ λέοντες, εν δε ταῖς πόλεσι τελώναι καὶ ovxoquirtue, vgl. Theophr. char. 7. Die Juden, mehr noch als ein anderes Bolt bas römische Joch mit Widerwillen tragend und jede Berürung mit anderen Bolfern verabschenend, erklärten jeden Ifraeliten, ber fich zu einer folden Ginneh= merstelle hergebe, nicht nur für untüchtig zu gerichtlichem Beugnis, für extommunizirt (Lightfoot, h. hebr. p. 286. 396. 871), sonbern auch die ganze Familie, aus welcher ein Glied Böllner murbe, galt für beschimpft. Aus ber Raffe eines Böllners follte man kein Almosen annehmen, kein Geld bei ihm auswechselu (M. Baba kam. 10, 1). In den angefürten neutestamentlichen Stellen werden fie baher mit Sündern, Hurern, Heiden (vgl. Dio Chrys. 4, p. 75. 14, p. 232. Luc. necyom. G. 11: μοιχοί καὶ πορνοβοσκοί καὶ τελώναι), im Talmud auch mit Straffenräubern und Mördern gusammengestellt (M. Nedar. 3, 4; bgl. Philostr. Apoll. 8, 7. 11. 20. Artemid. 1, 24. Plut. aes. al. 5). Da zur Beit Jesu Palästina unter brei Herren stand, Judaa und Samaria unter bem romischen Profurator, Galilaa und Peraa unter Herobes Antipas, Trachonitis, Basan und Hauran unter Philippus, und ba die letteren auch Boll für sich erhoben, so war auch hiedurch ber Bertehr und die Abgabenlaft erschwert. In dem an einer Saupts handelsstraße gelegenen und an Balsam und Palmen reichen Jericho, bas, als zu Judaa gehörig, unter dem römischen Profurator stand, war wegen ber starten Ausfur und des Transithandels der Stadt, namentlich der ftarten Balfambersen= bung, ein άρχιτελώνης (Lut. 19, 1, Bachaus Brit Schabb. f. 78), was aber nicht mit publicanus identisch ist. Er war nur ein Hauptkontroleur, der das von den portitores bei ihm Eingegangene an den Generalpächter abzuliesern hatte. S. Struckmann, De portit. in Nov. Test. obviis, Lemg. 1750; C.G. Müller, De τελων. et άμαρτωλ., Ger. 1779; Salmas. de foen. trapez. p. 253 sqq.; Krebs, De usu rom. hist. p. 22 sqq.; C. S. Schurzsleisch, De ord. publican., Witteb. 1689; D. G. Moller, De public., Altdorf 1703; Marquardt, römische Staatsverwaltung II, S. 261 ff.; Paulys Real-Encykl. unter "publicani", wo die neuere Litteratur.

Bollitofer, Georg Joachim, ist geboren zu St. Gallen am 5. Angust 1730. Die Vorliebe seines Vaters, eines frommen Rechtsgelehrten, sur Theoplogie bestimmte den Son zum geistlichen Studium; vom Gymnasium zu St. Galzler ging er — warum? ist nicht bekannt — auf das Gymnasium zu Bremen und von dort auf die resormirte Universität Utrecht. Er trieb dort mehr Belleztristisches als Theologisches, wovon er für seine spätere Predigerlausban wenigzstens den Gewinn einer gebildeten Diktion davontrug. Im Jare 1749 ward er Hauslehrer im Franksurt am Main; nach vier Jaren kehrte er in seine Vaterzstadt zurück, sand aber hier mit der Neuheit seiner Rhetorik so wenig Anklang, dass er an einige andere Schweizerorte ging, wo man mehr Gesallen an seiner Predigtweise sand und sich sein Auf dergestalt hob, dass er 1758 an die resormirte Gemeinde zu Leipzig als Prediger berusen wurde. Auf diesem Posten blieb er bis an seinen am 22. Januar 1788 ersolgten Tod.

3. war ein Son seiner Beit, und so wenig er mit aufklärerischer Polemik auftrat, so standen doch seine Grundgedanken von der Würde des Menschen, von dem Wege der Tugend und Rechtschaffenheit, der allein zu Gott süre und den Jesus durch Lehre und Beispiel entdeckt habe (Pred., nach seinem Tode herausg.

1793, Bb. I, S. 90), insbesondere die vielen Moralpredigten, besgleichen bass er am Resormationsseste über Verträglichkeit und Toleranz redete, zu der kirch= lichen und pietistischen Predigtweise in einem klaren Gegensate. Lettere nament= lich hat er unverkennbar im Auge, wenn er Bb. VI, S. 8 lehrt, bafs nicht Je= bem erft eine Betehrung, fondern bem bon Saus aus Rechtschaffenen nur Befserung und Vervollkommnung nötig sei. Das Christentum ist ihm wesentlich bas beste, von Gott felbst bargebotene Mittel zur Belehrung, zur Beruhigung, zur Besserung, und durch alles dies zur Glückseligkeit; "Berichtigung ber Begriffe" ift die in seinen Predigten häufig sich antundigende Tenbenz. Denselben Standpunkt nehmen seine liturgischen und hymnologischen Arbeiten ein. In bemselben Stile, in bem seine Gebete am Anfange seiner Predigten abgefaset sind — Reflexionen, die nur durch eine Unrede an Gott zu Gebeten geftempelt werben, welche Anrebe immer nur ben Namen Gott nennt one alle Prabitate und Appositionen, wie sie die liturgische Sprache ber Kirche konstant anwendet — sind auch seine "Unreben und Gebete zum Gebrauche bei bem gemeinschaftlichen und häuslichen Gottesbienste", 1777, gehalten, ebenso bie "Andachtsübungen und Gesbete zum Privatgebrauche für nachdenkenbe und gutgesinnte Christen", 4 Theile, neue Auslage 1804. Sein Gesangbuch ("Sammlung geistlicher Lieber und Gefange", 1766), zu beffen Fertigung ihm ber Rreissteuereinnehmer Beiße behilf= lich war, war ein Echo des ein Jar zuvor in Berlin erschienenen Werkes von Oberkonsistorialrat Dieterich: "Lieder für ben öffentlichen Gottesbienst", aus welchem bas befannte Berliner Gefangbuch bon 1780 erwuchs. Gin Lieb: "Der bu das Dafein mir gegeben", ift Bollikofers eigene Arbeit, nach Weis (Theorie und Geschichte bes Kirchenliebes, S. 253) sein einziges Produkt für ben Gemeindes gesang. Bon Angriffen blieb auch Bollitofers Arbeit, wie die Berliner, nicht verschont. Trop allebem würde man ihm, wie so manchem damaligen Prediger, völlig Unrecht tun, wollte man ihn mit den eben so glaubens: als geschmadlosen Auftlärern jener Tage in Einen Topf werfen. Chrifti Auferstehung, himmelfart und himmlische Herrlichkeit steht ihm sest, und er redet (II, S. 11) mit Feuer von der sich darauf gründenden Christenhoffnung. Über das Verhältnis zwischen dem Vater und dem Sone will er (I, S. 143) keine "schweren und vergeblichen, mehr Streit als Tugend und Seligkeit wirkenden Untersuchungen" anstellen, aber Chriftus ift ihm ber eingeborene Son bes Sochsten, ber "in ber genauesten Bereinigung mit der Gottheit steht, von ihrer Kraft und ihrem Geiste ganz erfüllt, ihr sichtbares Ebenbild" 2c. — wie denn namentlich an der angesurten Stelle ein Bekenntnis ausgesprochen ift, bergleichen wir in bieser Bestimmtheit 3. B. bei Reinhard vergeblich suchen, wenngleich zwischen bie biblischen Namen eines Hauptes ber Gemeinde, bem ber Bater alle Gewalt gegeben im Simmel und auf Erben, auch wider im Perudenstil bes 18. Jarhunderts folgender Tilel eingereiht mar: Chriftus sei ber erste Reichsbebiente Gottes, burch ben uns ber Allerhöchste Frieden und Gnabe verfündige. Sieht Zollitofer in Christi Berfonungstod mefentlich nur eine Rundgebung ber gottlichen Bereitwilligfeit gum Berzeihen, so steht ihm (I, S. 142 f.) ber unleugbare Missbrauch vor Augen, ben eine abergläubische, sittlich schlasse Frömmigkeit wie ein oberflächliches, sittlich leichtsinniges Weltchristentum mit der Lehre von einer satisfactio vicaria treiben. Der praktische Geist bes Zeitalters hat auch diejenigen, die es mit Christus und Christentum, mit Schrift und Rirche redlich meinten, dazu gebracht, das Dogma mit bem Leben, mit der Wirklichkeit vermitteln zu wollen; die Orthodoxie alteren Schlages hielt das für überflüssig, daher hat sie ob dem Dogmatischen das Ethis iche vernachläsigt; ber Bictismus erkannte jebe Notwendigkeit, aber er verstand das Vermittelungsgeschäft nur so, bass er das ganze Leben, die ganze Wirklich-keit in Religion verwandeln wollte und, was sich gegen diese Verwandlung irgendwie spröde zeigt, entweder unter dem Kollektivnamen "Welt" verwarf und verdammte, ober es wenigstens ignorirte. Nicht Jedem aber ist es möglich, dies fen Dualismus zu ertragen; das Denken tommt nur im einheitlichen Begreifen des Universums zur Ruhe, und ber praftische Beift bedarf der ungeteilten Wirks lichkeit, um das Reale zum Träger bes Ibealen zu machen. Die Männer nun,

bie bas lebhafter empfanden, musten neue Wege suchen; was Bunder, bafs fie nicht alsbald ben rechten zu finden vermochten? das fie oft mit Lösungen und Resultaten fich beruhigten, bei benen weber bas Denten noch ber Glaube stehen bleiben tann? Zollitofers Berehrer rühmen ihm nach (f. Fischer, Gebentschrift G. 26), er sei wol ber Erfte gewesen, ber fpezielle Gegenftande aus bem Leben, einzelne Berhältniffe, Tugenden 2c. auf ber Rangel zu behandeln gewagt habe (f. g. B. die Bredigten III, G. 1 über den sittlichen Mut, G. 96 über bie Arbeitsamkeit, S. 163 über ben Patriotismus, Bb. VI, S. 206 über bie Nationalfehler, wo er freilich ben Ragel nicht auf ben Roof trifft). Dies ift nicht gang richtig, ba auch Spener icon in feinen Predigten über die Lebenspflichten Anliches, nur anders, getan hat, auch andere Prediger schon längst auf zum Teil abenteuerliche Spezialitäten in ihren Themen verfallen waren; und fo weit es richtig ift, ift biefer Ruhm ein zweibeutiger, denn es wäre hart, wenn Bollitofer alles mitverantworten mufste, was Andere nach ihm in speziellften moralischen Themen geleistet. Aber der Gedanke, der darin liegt, ift ein burche aus marer, bajs nämlich bas Chriftentum alle und jede Lebensverhältniffe in seinen Bereich zieht, um alle, auch die speziellsten, zu beiligen; bafs insbesonbere bas Bolt auch angewiesen werben foll, fein Alltagsleben, feine ordinaren Intereffen ins Licht ber Warheit nnd bes göttlichen Rechtes zu stellen, auch über biese Dinge nachzudenken und fie, anstatt sie ber Willfur ober bem Schlendrian preiszugeben, vielmehr unter bas Sittengesetzu stellen. — Wie Zollikofer in alledem benjenigen Beg als Brediger berfolgte, ben in berfelben Stadt noch eilf Jahre gleichzeitig mit ihm Gellert als Lehrer und Dichter eingeschlagen hatte, so berürt er sich nach der anderen Seite wider mit Reinhard, der noch zu fei= nen Lebzeiten in Wittenberg wirfte und wenige Jare nach seinem Tobe (1792) nach Dresden berufen murbe. Auch diefer liebt fpezielle Themen; aber wir muffen gestehen, bajs wir Bollitofer über Reinhard stellen. Die Themen bes Ersteren find niemals steril, wie fo viele von bem Letteren; Bollitofer hat immer Brattifches im Auge, und feine Ausfürung ift nie ein bloger rhetorifcher Bugufs gu bem Schema der Partition, sondern eine wirkliche Exposition; tann man bon Reinhard disponiren lernen, so lernt man mit demselben allgemeinen Vorbehalt in Betreff des Inhaltes bei Bollitofer befto beffer Die Ausfürung. Es ift auch weit mehr Barme und Munterfeit in Zollifojers Reden, wie er ofter von fich selbst spricht, im Tone des Bekenntnisses, so redet und fast er die Buhbrer auch mehr unmittelbar an (3. B. in der Bugpredigt, Bo. VI, S. 261); in den Festpredigten (Bo. 1) ift mehr wirklich festlicher Ton, eine Bergensfreudigkeit, die bei Reinhard durch die Rühle des Gangen nicht recht durchdringen kann. Bas man aber von Beiden nicht lernt, das ist die Textbehandlung; Zollikofer teilt die Unart so vieler Prediger, namentlich der reformirten Kirche, das sie nur einen abgeriffenen Bers fich zum Text nehmen, oft nicht einmal einen ganzen Bers, sondern nur eine Kreuzvartifel, einen Splitter bavon; fo 3. B. Bb. III, S. 112 find von bem Spruche 1 Betr. 4, 8 nur die zwei erften Borte genommen: "feib mäßig". Das berechtigt und verfürt den Brediger, feine Bartitionen nicht aus dem Text entstehen, sondern diesen nur als Impuls zu einer Bewegung wirken zu laffen, die fofort ihre eigenen Wege einschlägt.

Bollikofers Predigten sind widerholt ausgelegt worden; zuerst erschien unmittelbar nach seinem Tode die oben zitirte, von Blankenburg auf des Versassers
eigenen Wunsch noch besorgte Ausgabe; eine spätere ist in 15 Bänden 1798 bis
1804 erschienen. Einiges Weitere, was er geschrieben, — eine Abhandlung über
vernünstige und christliche Erziehung, herausg. von J. G. Pahl, 1795; verschies
dene Übersetzungen von Reisebeschreibungen, — dies und anderes mehr ist nicht
von Bedeutung.

Sein Charafter als Privatmann wird als durchaus zuverlässig, war und männlich, dabei menschenfreundlich und ausopfernd geschildert. Seine Selbstbescherschung und Besonnenheit brachte einen unverwüstlichen Gleichmut in sein ganzes Wesen; die Sorgfalt, auch in keinem Worte zu sehlen, die ihn auf der Kanzel berebt machte, machte ihn im Leben eher wortkarg. Eben darum ers

schien er, wie Garbe (s. unten) von ihm angibt, äußerlich kälter, als er innerslich war; eine sogar große innere Erregbarkeit hielt er durch die Krast des Wilsens nieder. Sein Bildnis trägt Züge, die mit diesen Angaben deutlich übereinsstimmen.

Als biographische Quellen sind außer den schon genannten von Fischer noch zu erwänen: Hirschings historisch-litterarisches Handbuch; Fortsetzung von Ersnesti, XVII. Bd., Leipzig 1815, S. 272 ff.; Döring, Die deutschen Kanzelredner des 18. und 19. Jahrhunderts, Neustadt a. D. 1830, S. 856 ff.; Über den Chasrafter Bollisosers von C. Garve, Leipz. 1788. Aus neuerer Zeit s. Lent, Gesschichte der Homiletik, II, S. 327 f.; Hagenbach, Kirchengesch. des 18. und 19. Jahrshunderts, I, S. 366 ff.; Rothe, Gesch. d. Predigt, S. 435.

Bonaras (Zwrapuc), Johannes, faiferlicher Leibmache: Präfett ober Groß: Drungarios (Μέγας Ιρουγγάριος της βίβλης = Drung. vigiliae) sowie erster Geheimschreiber (Πρωτοασηκρήτις = Primus a secretis) unter Alexius Comnes nus, jog fich bald nach bem Tobe biefes Monarchen (1118), gebeugt burch Gram ob des um dieselbe Zeit über ihn gekommenen schweren Hauskreuzes, das ihn binnen weniger Tage seine Frau und Rinder beraubte, in die Ginsamfeit bes Eliastlofters auf dem Berge Athos, oder nach Anderen auf eine kleine, nicht näher bestimmbare Infel bes ageischen Meeres gurud, wo er nach langerem Gelehrtens und Schriftstellerleben hochbetagt ftarb (vgl. B. Gaß, De claustris in monte Atho sitis comm. hist., Gissae 1865, p. 13). Sein Todesjar ist ungewiss; er soll nahezu 90 Jare alt geworden sein. Unter ben von ihm nachgelassenen Werten ift seine Weltchronit in 18 Büchern bis zum Jare 1118 vor allem bedeutend, und wie fürs allgemein historische, so auch fürs theologische Interesse wichtig. Sie fürt den Titel Επιτομή ιστοριών συλλεγείσα και συγγραφείσα παρά Ιωάννου του Zwraga und erscheint als eine Kompilation zunächst für die Urzeit (von der Schöpfung an) sowie für die ifraelitische Geschichte aus ben Antiquitäten des Josephus und aus ber Gusebianischen Chronik, für die Perfergeschichte aus Berobot und Lenophon, für die romifche Geschichte aus Dio Caffius und Plutarch, für die ältere christliche Zeit aus Ensebius, Philostorgius u. f. f. Da er diesen Duellen gegenüber sich ziemlich selbständig hält, und in der Art, wie er ihnen bald folgt, bald nicht folgt, eine umfassende historische Belesenheit, meist verbuns ben mit einem gewissen Scharfblid und gesundem Urteil fundgibt, fo geburt ihm in ber Reihe ber byzantinischen Chronisten eine vergleichsweise hohe Stelle (fiehe Schmidt, Bander, Ranke und Jeep in den unten anzusürenden Abhandlungen). Die erfte Husgabe ber Epitome beforgte auf Grund bon fünf Sofchr., barunter auch des vorzugsweise vollständigen Wiener Rober, hieron Wolf, Basil. 1557 (gr. et lat., 3 vol. fol). Fürs Pariser Corp. scriptor. hist. Byzantinas rezensirte Ducange ben Text unter Benutung von 5 Parifer Sanbichr. (gr. et lat. Par. 1686). Für die Bonner Sammlung hat Mor. Pinder das Werk edirt (Joa. Zonarae Annales, 2 tom. 80, Bonnae 1841—1844).

Einen nicht minder geachteten Namen besitt Bonaras als Kan on ist auf Grund seines Kommentars zum firchlichen Syntagma bes Photios: Eşýyyou row iegow xai Felwe xavóvwe row te áylwe xai oentwe ánootódwe xai twe iegow odxovuevexwe oveódwe, ádda uhe xai twe ronew hou uegexwe, xai doenwe àylwe narlowe. Wie dieser Titel andeutet, sind es zuerst die avostolischen Kasnones, dann die sieben ölumen. Synoden von der 1. dis zur 2. Nicanischen samt dem Concil. Photianum von 879, hieraus eine Auswal wichtigerer Provinzials synodal-Kanones, auhebend mit Cyprians tarthagischem Konzil von 251, endlich fanonische Briese verschiedener Väter, welche hier der Reihe nach kommentirt werz den. Statt der chronologischen Anordnung des Photianischen Syntagma legt also Bonaras eine Realeinteilung zugrunde. Auf das größere kirchenrechtliche Wert des Photios, den Nomotanon, nimmt er keine Rücksicht (s. den Artikel Photius, Bd. XI, S. 664). Bei den solgenden byzantinischen Kirchenschriststellern ers freute das Wert sich eines hohen Ansehens; bereits Balsamon solgte ihm vlelsfach. Nachdem es stüher nur stückweise publizirt worden war — so die App.



teratur bei Weber, resp. Delitsch in bes ersteren Schrift vom Born Gottes S. XLIII ff.; neuerlich wird wol die Ritschliche Berfonungstheorie mit ihrer Op= position gegen ben Born Gottes eine änliche, wenn nicht noch größere Streitliteteratur ansammeln. Schon die einfache Erinnerung an diese Kontroversen genügt, um die hohe Bichtigkeit der Lehre vom Born Gottes hervortreten zu lassen: eine, in gewissem Sinn bie Centrallehre, die von der Berfonung, hängt in ihrer Fassung hauptsächlich von jener ab! Aber auch für die Lehre vom Wes sen und von den Eigenschaften Gottes, von seiner Offenbarung und deren Ent= widlung — fürt doch in Webers Monographie der zweite, größere Teil die Uberschrift: Die Geschichte bes Borns Gottes - u. a. hat es bedeutende Konsequenzen, je nachdem die Frage über ben göttlichen Born beantwortet wird. Namentlich die reale Lebendigkeit und daher auch Modifizirbarkeit bes Berhältniffes Gottes zu den Menschen, seine Fähigkeit, von diesen und ihrem Tun Eindrücke in sein eigenes Leben zu erleiden und gegen dieselben zu reagiren, wird bejaht ober geleugnet werben, jenachdem man im Born Gottes einen reellen Vorgang in Gott ober ein bloßes Bild findet, dem nur in unferer Erfarung, nicht in Gottes eigenem Leben etwas Wirkliches entspricht. Was aber ben Ort betrifft, wo im bogmatischen System diese Lehre am geeignetsten behandelt wird, so kann cs sich nur entweder um die Lehre von den Eigenschaften Gottes ober um benjenigen Punkt im locus de statu corruptionis handeln, wo die poena peccati, also die göttliche Reaktion gegen die Sunde bargestellt wird. Da wir nun (vgl. mein driftl. Lehrsystem § 17) überhaupt ber Ansicht find, dass, nach Schleier= machers Vorgang, aber one beffen subjektivistische Fassung, die Eigenschaften auf die brei Stufen ber Gottesoffenbarung, also die Namen Gottes Elohim, Jahve, Bater verteilt merben muffen, so nehmen wir jene beiden Möglichkeiten ber Placirung des Zorns zusammen und bringen ihn unter der Lehre von der Realtion des heilig-gerechten Gottes gegenüber ber Sünde unter. Ganz dasselbe ist es, wenn wir sagen: ba der Born Gottes nach der Bibel die todbringende Selbsterregung und Selbstbewegung Gottes gegen die Sünder ist, so gehört die Lehre von demselben an die Spike der Lehre vom Tode.

2) Die biblische Lehre, a) Altes Testament. Die hebräische Sprache ist sehr reich an Ausdrücken für "zürnen", und in allen malt sie entweder den Bornsaffelt selbst als innere Glut, so חַרָה, חָרור, חָרור, ober die Außerung dess selben in seidenschaftlichen Erregungen und Ausbrüchen bes seelischen und forperlichen Lebens, besonders schnauben, קשה, parscheinlich auch קשף, sodann fchäumen, überwallen u. bgl. דברה , זבף זבח . Alle biefe Ausbrude ftehen auch von Gottes Zorn, und der zornige Gott ist oft gemalt wie er schnaubt, Feuer von sich ausgehen lässt u. dgl., vgl. z. B. Deut. 32, 19 ff.; Pf. 18, 8 ff., wobei in letterer Stelle sicher zugleich ein und zwar wirkliches Gewitter als Resultat die: fer göttlichen Bornserregung geschilbert wirb. Dabon aber tann teine Rede fein, dass im Sinne der alttestamentlichen Schriftsteller diese Ausbrücke und Gemälde bloße Bilber sein sollen, als ob, wie Augustin (de civ. D. IX, 5) fagt, bamit nur vindictae effectus, non illius (passionis) turbulenti affectus Gott zuges schrieben seien, vgl. Ritschl, de ira Dei S. 1. Nein, der alttestamentliche Gott wird wirklich zornig, wird wirklich erregt, es geht in seinem Leben, so wie es sich um sein Verhältnis zur Welt handelt, und zwar gar nicht bloß in bessen äußerer Betätigung, d. h. den Wirkungen, die er produzirt, sondern in seinem ber Welt zugekehrten Seelenleben wirklich Etwas bor, basfelbe in feiner, ber göttlichen Weise, was bei uns Menschen der Zorn ist. Wenn der Rationalise mus dieses alttestamentliche Deo iram tribuere eben ex aevi incultioris ingenio herseitete (Wegscheider, Instit. theol. dogm. § 71) und wenn Ritschl, etwas vorsichtiger sich ausdrückend, aber basselbe meinend, sagt, die Vorstellung bes Bornaffettes bei Gott gehöre nur dem partikularen Gesichtskreis des Alten Teft.'s an (Rechts. und Vers. 1.Aufl. II, S. 158 f.), so ist dabei nicht bloß verkannt, dass, wovon unten mehr, das Neue Testament dem Alten Recht gibt, sondern es wird hauptsächlich in geradezu unbegreislicher Weise die Sache bargestellt, als ob diese

alttestamentliche Unschauung von seiner Gefamtanfcauung sich trennen ließe, als ob man die sonstige Lehre des A. Test.'s von Gott, die Lehre, die streitlos Jesus und die Apostel für Warheit gehalten haben, annehmen, und Ritschl'sch ge= rebet babei "in der Linie bes A. T.'s bleiben", aber dieses Stud vom Ganzen loslosen könnte. Die bogmatische Untersuchung vorerst beiseite lassend, tonftatiren wir: zum Bild des altteftamentl. Gottes gehört als integrirender Bestandteil das, bafs er zornfähig und oft wirklich erzürnt ist und bie Betreffenden bas burch cine fie, ihr Leben im Berhaltnis zu Ihm negirende Tätigfeit erfaren lafst. Wann nun ober gegen wen äußert er seinen Born? Gin Lieblingsfat von Ritichl ift, dass die eigentliche causa des Borns Gottes nur ber defectus a foedere sei (de ira S. 9); baber seien fremde Bolter Gegenstand besselben, nur weil sie consilio dei ad populum electum pertinenti contumaciter adversati sunt. Ja in letter Instanz gelte eigentlich der Zorn Gottes der Bernichtung der Bundes, gegner am letten Tag, dem "Tag des Zorns". Daher sei im Alten Testament einerseits davon keine Rede, dass der Zorn Gottes allgemein den Menschen wegen ihrer Sündhaftigfeit überhaupt, ja gar schon wegen der Erbfunde gelte, andererseits habe er mit göttlicher Liebespädagogik nichts zu schaffen, ba er ja widerholt R. in Rechtf. und Berf. II1, G. 139 - "Diejenige Betätigung ber abfoluten Lebendigkeit des waren Gottes fei, vermoge beren er über die Brecher ober Beschädiger seines Bundes Lebensvernichtung verhänge". Borboten ber letten peremptorischen Bornsoffenbarung find "die Erfarungen ploglichen, überraschenden Todes folder, welche die Bedingungen des Bundes gebrochen haben", und berartige plagae, besonders auch Natureruptionen u. dgl. sind es, an welche die ursprüngliche Konzeption des Borns Gottes sich knüpfen foll, Rechtf. U. S. 129, de ira S. 8). Man vergleiche nun mit biefer Ritschl'ichen Darftellung nicht bloß die von Weber, welcher die orthodore Beziehung des Borns "als der Macht des Todes" (S. 91) auf die Sünde überhaupt, speziell schon die Erbsünde, festhält und eingehend begründet, sondern auch die von Dehler, ber (S. 172 ff.) zwischen ber allgemeinen Beziehung auf die Sünde überhaupt und ber besonderen auf den Bundesbruch unterscheibet, und Schult, welcher (G. 522) zu jenem Ritschl'ichen Sat, bafs von Born Gottes wegen der allgemeinen menschlichen Gunde feine Rebe fei, wenigstens sofort die Korrettur fügt: "nur in später Beit, in traurigen, gedrudten Tagen empfand man ben Born Gottes in ben Ubeln bes geplagten Menschenlebens an sich und fürte ihn auch auf die unerkannte Gunde bes Bolfs zurud"; Beweis Pfalm 90, beffen "fpate" Absaffung uatürlich ben liberalen Theologen trop alterer und neuerer wolbegrundeter Berlegung in hohes Altertum (vgl. Delitich, Moll u. f. w.) zum voraus feststeht. Wenn man aber gegen die orthodoge Fassung einwendet, außer Pf. 90 fei doch notorisch im A. T. von Born Gottes nur bie Rebe, wenn es fich um befondere Berichtsheimsuchungen handle, nicht wo es fich um bas allen Menschen aufliegende Todesverhängnis hanble, fo ist babei für das A. T. (etwas anders steht das R. T., f. u.) eines teils zu bedenken, dass ber Born eben als Born eine nur zeitweilig, je ad boe stattfindende Erregung ist, nicht etwas andauerndes, bleibendes — sonst ware ja der Marcionsche Gott der des A. T.'s -; als causa efficiens des gewönlichen, allgemeinen Todesverhängniffes fann somit ber Born Gottes nur entweder in bestimmten besonderen Beziehungen oder bann genannt werden, wenn eben auf ben ersten Ursprung, auf die erste geschichtliche Aftion Gottes hingewiesen ift, womit er das Todesgericht verhängt hat —, andernteils find doch gewiss nicht bloß die Stellen, wo das Wort "Zorn" vorkommt, zu berücksichtigen, sondern alle bie, welche fachlich bie Anschauung enthalten, dass bas von Gen. 3 an auf ber Menschheit laftende Todesgericht ruht auf ber bem Geschöpf bas Leben nes girenden Bewegung Gottes. Endlich da ber Born bem Berkehr von Berfon zu Perfon angehört, perfonliches Erregtfein bes Gemutslebens bezeichnet, also auch nur Golden gegenüber stattfinden tann, die fähig find, dem Anderen ins Berg zu greifen, weil dieser ihnen gegenüber sit venia verbo fich perfonlich engagirt hat, bies aber für Jahveh feit Ifraels Erwälung nur diefem Bolt, nicht ben Gojim gegenüber, die Er ihre eigenen Wege gehen lafst (act. 14, 16),

ber Fall ift, beswegen ift von Born Gottes für gewönlich nur bann bie Rebe, wenn von Seiten ber Menschen ein Gingriff in biefe Sphare perfonlichen Ber= hältnisses Jahves zu Ifrael vorliegt und Jahve hiegegen reagirt. Aber die Basis der ganzen Ordnung, frast deren Jahve seine Schechina, seine persönliche Ge-meinschaft auf Frael beschränkt hat und die Gojim ihre eigenen Wege gehen ließ, ift ber Born, womit er in ftusenmäßig aufsteigenber Berichtsoffenbarung, aber zuerst Ben. 3 - bie weiteren hauptstufen sind durch Ben. 6 und 11 bezeichnet die von ihm abgefallene Menschheit dem Tod übergeben hat. Und Delipsch, Reil, Weber, Lange u. a. haben vollkommen Recht, wenn sie in den Cherubim und dem Flammenschwert an den Pforten bes Paradieses Ben. 3, 24 die Aundgebung diefes die fündige Menschheit vom Lebensbezirk Gottes scheidenden Borns seben. In dem Gefagten liegt auch bas Berhältnis bes Borns zur Beiligfeit Jahves angebeutet. Die Beiligkeit ift nach unserer Unficht die ewig frifde, ursprüngliche, unmittelbare Lebensintegrität Gottes, bie als folche eben nur Er befitt und die er ebenfo einerseits ben Beschöpfen erschließen will, als mitten in biefer Mitteilung boch intatt halt und halten muß bon allem, was nicht integrum ift, b. h. nicht bloß von dem, was fündig, sondern auch von dem, was nur auch burch menschliche Mittelbarkeit, 3. B. Arbeit u. bgl. hindurchgegangen ist. So muse die Scheching Gottes unter ben Menschen ein Tabu, ein sonderlicher Bezirk werden, voll Lebens, Lichts, Beils für die agioi, d. h. für diejenigen, bie Er zuläset, auswält und mit bem, bie Zugelaffenheit zu ihm, bie Beweihtheit für ihn bezeichnenden Charafter ausstattet, aber ein gwe anpooiror, ja nop xuravalloxov für die nicht so berechtigten, die Brofanen. Das Tabu mahrt seinen Charafter eben baburch, dass es für alle unbefugt eintretenden und eingreifenden als verzehrend Feuer sich kundtut, und zwar buchstäblich, f. Jef. 10, 17; Deut. 4, 24; Lev. 10, 1—3; 1 Sam. 6, 19; 2 Sam. 6, 7. Das alles sind nicht, wie Die modern liberale Theologie es baguftellen liebt - und unbegreiflicher Beife protestiren nicht alle bibelgläubigen Theologen energisch gegen solche Wendungen —, fubjektive "Ronzeptionen", von Menschen, vielleicht gar fehr torichter Beife, aus gewiffen Erfarungen, Naturereigniffen u. bgl. geschloffen, vollenbe nicht, wie Schult S. 522 folde Gotteswarheiten des A. T.'s barzustellen icheint, Borftellungen, die mehr oder weniger ben heidnisch-sinnlichen bermandt find, sondern bas find die bon Gottes Beift gegebenen Schilberungen ber Wirklichkeit, wie fie bee Beren Schechina in Ifrael in ber Tat mit fich brachte; um wirkliche, von Gott selbst produzirte Geschichtstatsachen handelt es sich in Stellen, wie Lev. 10, 2 Sam. 6 u. f. w. Bendet man ein, einerseits, wie Schult a. a. D., es fei ja in diesen Stellen felbst die Möglichteit vorausgesett, Gottes Born one boje Absicht, ja bei Berürung der Lade in guter Absicht (2 Sam. 6) zu erregen, und ist, gemeint, das sei doch eine nicht haltbare Vorstellung des A. Test.'s, so ist einsach zu erwidern, dass die persönliche sittliche Schuld, die intentio dessen, der das göttliche Tabu verlett, in der Tat für diefen Rückschlag der verletten Gottesordnung gegen die Störer nicht in Betracht tommt. Und wendet man andererseits ein, durch Lukas 9, 55 (übrigens find die hergehörigen Worte unecht) fpreche Jesus selbst seine Misbilligung gegen ben alttestam. Eifergeift aus, so genügt, von vielem Anderen abgesehen, die Antwort: mit Jesu ift realgeschichtlich ein anderes nvevua erschlossen worden, damit ist von selbst gesagt, dass für die alttestamentliche Stuse bieses nrevpa nicht auch schon vorhanden, also umgekehrt auch, dass das nrevpa heiligen Borns nicht ungöttlich gewesen ift. Das Berhältnis bes Borns gur Seiligkeit ist nach dem Gesagten mit der Definition noch nicht genügend bezeichnet, wie sie Dehler (S. 172 f.) gibt: die Energie der Heiligkeit ist der Eifer; dies jenige Offenbarung des Eifers, womit Gott sich rachend wendet gegen die Berletung des hl. Gotteswillens, ift der Born. Dazu fügt noch Dehler billigend bie Definition bon Ullmann: Die mächtige, der hemmung gegenüber eintretende Erregung des wollenden Beiftes, bie gesvannteste Energie bes hl. Botteswillens, der Eifer der verletten Liebe; Definitionen, in denen one psychologische und los gifche Schärfe fehr verschiedene Gefichtspunkte zusamengeordnet find. Der haupt= mangel all diefer Bestimmungen ift ber, bafs bie ichon zu Anfang berürte Frage,

ob ber Born in Gott, änlich wie in den Menschen, ein Affekt ift, umgangen wird. Diese Frage wird mit vollem Recht bejaht von Lactanz, ber (S. 237) ira befinirt motus animi ad coercenda peccata insurgentis, ferner, aber fo, dafs bas rin eben eine unvolltommene Borftellung bes A. T.'s gefunden wird, von Ritichl, welcher (de ira S. 11) befinirt affectus dei sancti peremptorius contra infideles foederis vel ejus adversarios, anlich Schult (S. 521): die natürliche, leiden= schaftlich gebachte Erregung bes heiligen Gottes, wo seine Beiligkeit und Ehre ans getaftet werden, ein Aufwallen seines Herzens wie brennendes Feuer; endlich streng biblisch, aber mit dem Unterschied, dass Delipsch die Anschauung von der Naturseite in Gott (בבר) hereinzieht, von Delipsch (Prolegomena zu Weber S. XXXVIII ff.), Beck (Christl. Lehrwiss. S. 156. 291. 503), Lange (1. Aufl. dieser Enc.) und besonders Beber. Letterer erklart S. 25 ff., der Born sei bei Gott auch ein na Jos, worin Gott sich leidentlich verhalte, aber weil und sojern er will, ein Leiden der freien mächtigen Liebe, und absolut fräftig wirkend; sobann unterscheidet W. einesteils eine naturalistische, gewissermaßen physische Liebe, das Bornfeuer = "die mächtige, ber Hemmung seines Willens gegenüber eintretende Erregtheit Gottes, in welcher er für die widerstrebende Kreatur zur Macht bes Todes wird", und die ethische Seite, ben Born willen = "die Betätigung des Heiligen wider seine Feinde, durch welche er sich in seiner Liebe als den absoluten, als den Herrn erweist" (S. 36). Und ausdrücklich (S. 38) ichreibt 28. Gott bie Empfindung bes Abfalls zu und stimmt Schoberlein bei, welcher redet vom "aktiv gewordenen Liebesschmerz über die Sünde, Energie ber Liebe gegen die Gunder", nur handle es fich, fagt Weber mit Recht, um ben Schmerz der verletten Liebe und den Gifer des gekränkten Rechtes gegen-über der Kreatur, die unangetastete Majestät (S. 60 ff.); vgl. übrigens Schöberlein in den "Geheimnissen des Glaubens" S. 136 ff., "Reaktion der heil. Selbste heit ber Liebe". Bir möchten ben Born Gottes im Berhältnis zur Beiligfeit fo barftellen: Für bas burch die lettere geschaffene Lebensverhältnis (jenes Tabu) hat sich Gott auch per sönlich engagirt, er ist auch mit seinem Gemüt, mit bem Selbstgenufs Seines Lebens dabei beteiligt; Störung Dieses Lebensverhaltnisses also bringt für Gott (selbstverständlich für ibn als so sich offenbarenden, unter Menschen wonenden Gott, nicht für sein Ansichsein) eine Alteration Diefes feines Gemütslebens, seines Selbstgenusses hervor, und unmittelbar, mit Naturnot. wendigkeit erfolgt nicht bloß eine fachliche Reaktion, Ausscheidung bes Storen. ben u. f. w., sondern ein perfonliches sich selbst einsetzen für sich selbst und sein ungestörtes Leben, und ein personliches sich widerseten, ein personliches sich abscheiden von dem Störer und abscheiden besselben von sich. Daher ift es auch nicht unmittelbar richtig, ben Born als bie Energie ber göttlichen Gerechtigs keit als strafender zu fassen; vgl. Augustin: vis qua justissime vindicat. Denn die lettere ist Sache des göttlichen Willens, wärend der Born zuerst Sache des Gemüts oder Selbstgefüls, allerdings mit unmittelbarer Wirkung auf den Willen, ift; die Gerechtigkeit aber gehört dem mittelbaren Willensleben an. Ferner hans belt es sich bei ber Gerechtigkeit um Warung ber fachlichen, gottgesetzten Ordnung, beim Born um Warung bes eigenen, personlichen Interesses. Dass das Alles bei Gott in absolut reiner, von allem Fleischlichen freien Beise vor fich geht, verfteht fich von felbst. Dehrere ber gangefürten Theologen wollen ben etwaigen Bedenklichkeiten, welche bie Anschauung bes Borns als perfonlichen Affekts, ja ber Leibenschaft, mit sich bringt, baburch begegnen, dass sie ihn in möglichst nahen Bezug zur Liebe in Gott feben, vgl. oben Schöberlein; anders Bartholomäi (f. b. u. angef. Abh.), nach welchem ber Born neben und gegens über der Liebe, dieser koordinirt auf der Grundlage der Heiligkeit, dasteht. Wis ber andere, so schon Lactanz (S. 236 f.) betonen die (im biesseits) bloß pada = gogische Bedeutung bes Borns als zur disciplina et morum correctio bienend, vgl. Augustins Unterscheidung von ira consummationis und der erst am jüngsten Tag austretenden ira consumptionis (s. bei Weber S. 47). Das Lettere fürt wider auf einen jener Ritschlichen Lieblingsgedanken gurud, wonach eigentlich nur

die ira consumptionis in Betracht kommt, aber im Alten Testament insofern ein temperamentum irae et misericordiae gelehrt wirb, als zwar keineswegs ber Born ber göttlichen Badagogit bient, aber Gott in feiner Barmherzigkeit feinem Born Ginhalt tut, ihm Grenzen ftedt, ihn gegenüber bem Buffertigen hemmt, fiftirt, feinen Born durch Fürbitte und Opfer, Die eben Beichen des Reueintritts in feinen Bund find, ftillen lafet u. bgl., vgl. Erob. 32, 7 ff. ; Rum. 17; 2 Cam. 24 (de ira G. 12 f. Rechtf. 136). Anlich Schuly G. 524, Der aber one allen und jeden Beweis fagt, die alteren Zeiten bes 21. T'.s haben mehr an Gottes Born und Gifer gedacht, die Erfarung feiner Onade und Langmut in ihrer ganzen herrlichkeit sei erft allmählich den Bropheten aufgegangen! Nun liegt die allen Teilen des A. Test.'s gemeinsame Anschauung flar vor einmal in all den vielen Stellen, wo deutlich die Feinde des herrn und die treuen Bundesglieder einanber gegenübergestellt und eben jenen der Born, diesen die Gnade zugeteilt wird; dies hauptsächlich in eschatologischen Stellen, wo es fich um die ira consumptionis handelt und wobei wider unterschieden werden muss einerseits bas, mas ber letten ninne, den novissima im universalen Sinn, zugehört — da ist dann bloß Scheidung, auf der einen Seite bloß Gnade, auf der anderen bloß Born, f. bef. Jef. 65 und 66, und andernteils das, was schon ber zeitliche Tod mit seinen Borboten, Brantheit, Glend u. f. w. bringt, ba bitten die Bundestreuen: raffe mich nicht weg mit den Gottlosen Ps. 26, 9, strafe mich nicht in deinem Born Bf. 6, 2; 38, 2. Sodann aber fommen in Betracht die Aussprüche, wo boch auch bie Bundestreuen als ben Born Gottes erfarend erscheinen, dieser aber als ihnen nur vorübergehend giltig gegenübergestellt wird der ewig dauernden Gnade, s. Ps. 30, 6; Jes. 54, 7 f.; 60, 10. In gewissem Sinn in der Mitte zwischen diesen beiden Arten von Aussprüchen stehen die, in welchem zwar das Bolk Gottes als Ganzes, Getreue und Ungetreue zusammen, bargestellt wird als unter Gottes Zorn (namentlich burchs Exil) seufzend, bieses Bericht aber dem fich läutern laffenden getreuen Reft zum Beil, ben Ubrigen zur ira consumptionis wird, vgl. Jes. 26, 20; Mich. 7, 9. 18 u. s. w., da ist bann bas Losungswort ber Getreuen: "ich will des Herrn Born tragen, denn ich habe gefündigt" (Mich. a. D.). Gerade folde Stellen aber zeigen, bafd es gang un= richtig ware, wenn man den Gerichtszorn, der innerhalb der irdischen Entwid: lung und mit bem Resultat ber Rettung bes Refte bie Frommen trifft, nur als Mittel zum Zwed, als einen bloß padagogischen in dem Sinn fassen wurde, dafs die wirkliche, eigentliche Besinnung Bottes gegen die Betreffenden in Diefem seinem Burnen bloß Liebe ware; dann konnte vom affectus des Burnens nicht die Rede sein, derselbe murde zum bloßen Schein, ja anthropomorphistisch geredet zur Berstellung Gottes, als ob er zurnete, werden. Aber wenn auch einzelne Stellen, besonders in der luth. Ubersetzung, so lauten, dass diese Borstellung entstehen kann (f. Jerem. 14, 8. 9), so ware dieselbe doch sicher gegen ben Sinn bes Alten Test.'s. Die gegenwärtig, namentlich im Interesse ber Opposition gegen die kirchliche Versönungslehre so beliebt werdende, socinianische Behauptung, die Liebe mit ihrer verzeihenden Unade und ber Born mit seinem Strafgericht schließen fich aus, ift fo unbiblisch wie möglich. Bang so wie ein menschlicher Bater, ber fein boses Rind straft, hier wirklich im Ernst zurnt und das Recht, das strenge Bergeltungsrecht gegen dasselbe walten läst, dabei aber zugleich Liebes: absicht und Liebeshoffnung hegt, alfo, aber wolgemerkt ganz nur unter ber Bedingung der Besserung Liebe erweist, ebenso ift in Gott wirklicher Born gegen den fündigenden Bundesangehörigen und Liebesabsicht gegen ihn, wenn er sich bekehrt, lebendig incinander. Menschlich geredet: in dem Moment, wo Gott straft, diesen sür sich gedacht, will er eben strafen, sonst nichts; der Affekt hiebei ist eben Zorn und wirklicher Zorn, aber das Objekt dieses Affekts ist der Betreffende nur qua Unbuffertiger, wärend derselbe Mensch qua sich bekehren sollender und werdender Objekt der Liebe ist, die er jedoch erfärt erst, wenn er sich bekehrt hat. Sosern aber die Zornsersarung dazu hilft, dieses Resultat (ber Velehrung und bamit Begnadigung) zu erzielen, ift sie freilich Mittel zum

Real-Encytlopable fur Theologie und Rirde. XVII.

a late of a

3med ber Liebe; und hinterdrein tann ber Errettete fur bie mit biejem Musgang über ihn ergangene Bornesheimsuchung danken, Pfalm 119, 67. 71. 75; Bef. 12, 1. Es findet eben ein wirklicher lebendiger Bechselverfebr gwifchen Gott und uns statt, unserem Berhalten zu ihm entspricht sein Berhalten zu uns. Da nun auf Erden meistens (die Berstockten ausgenommen) noch nicht völliges sich scheiben der Menschen von Gott stattfindet, sondern in verschiedenen Graden beides, Offenheit für Gott und Berschlossenheit für ihn bei einander ist, so ist auch meistens von Seiten Gottes beides vorhanden, Bejahung und Berneinung der Menschen, Liebes und Zornserweisung. Aber nicht bloß überwiegt benselben Menschen gegenüber je nach ihrem Berhalten jett diese, jett jene; sondern bei ber einen Rategorie bon Menschen, den Gläubigen, bildet den Typus bes Ber= hältniffes zu Gott die Offenheit fur ihn, alfo feinerseits die Liebeserfarung, bei ben andern, den Ungläubigen, die Berschloffenheit für ihn, also die Bornserfarung. Dort bient Alles - folange die Betreffenben nicht aus bem Bund fallen bem Liebeszweck, so auch ber Born, der aber Born ift und bleibt. Der Herr selbst hat für sein Bolt im Berhältnis zu Ihm eine Gesamtordnung solcher Lie= besmitteilung, die aber immer den Heiligkeitscharakter behält, geschaffen, und so hat Ifrael vor bem Enbe immer bie Möglichkeit, aus den etwa verdienten Zornserfarungen wider heraus in die Gnadengemeinschaft zu kommen. Ifrael — im gewissem Sinn die ganze Menschheit — bildet einen Organismus, in welchem von einem centralen Glied, wie Arafte bes Berderbens, so auch Arafte bes gesunden Lebens und Segens auf die anderen überströmen. Es gibt Ber : son en, die an sich durch ihren göttlichen Charafter den Zorn Gottes aufhalten und Segen vermitteln, ein Abraham, Mose, ber Hohepriester u. f. f.; und es gibt Handlungen, welche dadurch, dass in ihnen das göttliche Leben sich mit besonderer Energie geltend macht, den Zorn hemmen. So Fürbitte, vgl. Gen. 18, Gifern für Jahve u. dgl.; die bezeichnendste Stelle ift Rum. 25, 10 ff., wo ausdrudlidy dem Pinehas zugeschrieben ist: השיב אָת־חְמָתִר מִיבַל בְּנִי יְשִׂרְאֵל, womit B. 13 and spier. Das regelmäßige Hauptmittel aber sind die Opfer. Es ist unmöglich, hier auf die Opfertheorie näher einzugehen. Auch die Frage, ob in dem Opfergesetz des Alten Test.'s selbst (von andern Opfern und ihrem Bezug auf Gottes Zorn wurde schon gesprochen, f. bef. Num. 17, 5 ff.) an irgend einem Punkt sozusagen ber Zorn Gottes hervorschaue, was nicht bloß Ritschl, sondern auch Dehler u. a. leugnen, Weber aber (S. 165) für die Tötung bejaht, konnen wir hier nicht untersuchen. Auch hier scheinen uns die Gegner der Strafftell= vertretungstheorie zu schnell und one logische Notwendigkeit aus der Tatsache, bafs bas Opfer ben gnäbigen Gott und die Erlaubnis, in feine Segensgemein= schaft einzutreten, verkündigt, zu schließen, dass damit die Darstellung des Zorns Gottes und der surchtbaren Warheit, dass der Sünder rechtmäßig den Tod verstient habe, ausgeschlossen sei. Dem sei aber für die Opfergesetzgebung selbst wie ihm wolle, streitlos hat der Berfasser von Jes. 53 die Anschanung von der opfermäßigen (Dwix B. 10) Erbuldung ber gerechten göttlichen Strafe burch ben ftell= vertretenden, sammesartig dulbenden Anecht Gottes; und dass hierauf die neutestamentliche Theorie von der Versonung ruht, tann niemand läugnen. Bleiben wir aber noch im Alten Teft., so geht aus dem Besagten hervor: Alles, was in der irdischen Entwicklung zwischen Gott und Menschen, hauptsächlich Jahve und Ifrael spielt, ist noch ein Vorbereitungs= und Abergangsstand; das volle, scharfe Entweder — Oder von Gnade und Zorn kommt erst am Ende. Zwar schon im Diesseits kommen "Tage des Zorns", sowol für die Einzelnen als für die Gesamtheit, vgl. prov. 11, 4. Ifraels Zorntag, an welchem es — aber nicht one Hoffnung — als Gottesvolk dem Tod übergeben wird, ist der Tag der Zers ftörung Jerusalems Hes. 7, 19, vgl. thren. 1, 12. Aber die mingt erst ben Tag des Herrn und seines Zorns über die Abgesallenen, besonders die ihm und Ifrael feindlichen Gojim, ben יוֹם בַּקָם u. bgl. Deut. 32, 35 f.; Jef. 61, 2; 63, 4 u. f. w., und von Joel an erweitert sich bei den Propheten biefes Gericht

zum Weltgericht, und ber Tag bes Herrn wird zum abschließenben, in ewigen Dualismus (vgl. oben) auslaufenden Endgericht.

b) Reues Testament. Schon oben wurde bemerkt, base ber Zorn Gottes im Neuen Teft. feineswegs verglichen mit dem A. T. gurudtritt. Abgesehen von den gleich zu besprechenden lehrhaften Aussprüchen ift besonders bas zu beachten, bafe vom Son und Ebenbild Gottes mehrmals Born berichtet ift f. Mart. 3, 5; Matth. 21, 12 f.; Joh. 11, 33 f. Wenn anders das Wort gilt, "wer mich siehet, siehet den Bater" (Joh. 14, 9), so ist es mindestens sehr eigentümlich, das nur für die Offenbarungen von Liebe, Freundlichkeit u. dgl., nicht auch für die des Borns gelten ju laffen. Beben wir aber fofort zu ben lehrhaften Aussprüchen über, fo fteht an ber Schwelle bes Dl. T.'s ber grofste Prediger von Gottes Born, Johannes der Täufer; mit seinem Ausspruch Matth. 8,7 heben auch sofort die= jenigen Worte vom Gotteszorn an, die namentlich Ritfchl für seinen Sat geltend macht, dass ber Born Gottes im D. T. wesentlich, ja ausschließlich eschatolos gisch gedacht sei. Die dern uthbura 1. c. ist sicher die der messianischen End= geit dee איום חמה א. ef. Derfelbe eschatologische Begriff liegt zweifellos vor Rom. 2, 5 ff. (queque derns); 5, 9; 1 Theff. 1, 10; 5, 9, sowie ofters in der Avola-Ippfe 3. B. 6, 16. 17; 11, 18. An anderen Stellen tann man zweifelhaft fein und find auch die Exegeten uneins barüber, ob nur der Endausbruch bes Borns gemeint ist oder ganz allgemein der Zorn, die Gerichtsoffenbarung Gottes, wo-bei das einmal auf die in der Zeit geschenden Gerichtserweisungen, aber so, dass sie zugleich Vorboten der letten sind, das anderemal auf diese, aber so, dass fie als abschließender Rulminationspuntt aller Zorneruptionen erscheint, ber Rach: bruck fallen tann; fo Rom. 3, 5; 9, 22, in welch letterer Stelle axeen dorns unmöglich heißen taun "Gefäße bes fünftig, am Endgericht zu erweisenden Borns" denn einemal heißt das parallele oxevn theus doch gewiss nicht "Gefäße des erst am Endgericht eintretenden Erbarmens", fodann ift, mas am Endgericht eintritt, einerseits mit απώλεια, andererseits mit δόξα bezeichnet und κατηρτισμένα ελς ἀπώλειαν boch nicht identisch mit σχεύη όργης, endlich handelt der ganze Zusam= menhang wesentlich von dem innerhalb der Beitentwicklung vor sich gehenden göttlichen oxangover, refp. eleer, und als ersterem unterliegend, beißen bie Betreffenden oxevy dorgs, allerdings zugleich mit Ausblid auf ben Tag, wo Gott seinen Born endgiltig erweift (Erdelsaobai). Die Bemerfung von Ritschl ju 9, 22, Gott tonne doch nicht zu berfelben Beit gegen biefelben Berfonen dorn und avoyy beweisen (de ira G. 16), hat einen Ginn nur bon der durch petitio principii gewonnenen Thefe aus, bafs ber Born Gottes ftets ben zeitweiligen, resp. endgiltigen effectus der Todesverhängung, ja der Vernichtung bedeute. Ferner gehört auch 1 Theff. 2, 16 hieher; benn fo gewifs Eg Jusev En aires & dorn els relog das lette, abschließende, das End-Gericht über die Juden bezeichnet, so ist doch erst mit ελς τέλος zusammen ή δργή dieses Endgericht, ή δργή aber für sich der Born, wie er auch sonst sich kundtut, und zudem ist mit Nichts angebeutet, dass bie die Juden verderbende Rataftrophe überhaupt das lette Endgericht sei. Vollends un= möglich aber endlich scheint es uns, die ausschließlich eschatologische Fassung festzuhalten in Joh. 3, 36; Röm. 1, 18; 4, 15; 12, 19; Eph. 2, 3; 5, 6. Zwar kann in Joh. 1. c. sprachlich das *pérsour* "bleibend" nicht so betont werden, wie Thomas sius, Weber u. a. tun, dass, was bleibt, vorher schon dagewesen sein müsse; méreur hat, besonders bei Joh., hie und da die Bedeutung "weilen" im abgeschwächs ten Sinn des "Sein", vgl. 3. B. 14, 10. Aber auch fo gefast redet boch bie Stelle sicher nicht ausdrücklich vom Endgericht; vollends wenn man so gern bem Joh, betreffend die, gerade hier ber dorn Gegenüberstehende Zwr alwrios die Anschauung der Diesseitigkeit, nicht der Jenseitigkeit zuschreibt, so muss boch dies hier wie von der Zwy so auch von der dern gelten, d. h. diese erfart der Betreffende schon im Diesseits; endlich gang klar ift die Zwn alwrios, in die man mit dem nioreveir eintritt, das Aushören des Seins unter der dorn, also findet dies im Diesseits vor und außerhalb Chrifto statt. Gang basselbe besagen die Ros merstellen, nur fast 1, 18 in einer mehr alttestamentlichen Weise nicht sowol,

a late of a

wie Joh. 1. c. (und Eph. 2, 3) ben bauernben Buftand bes Seins unter Gottes Born, sondern (anoxalinteral) die, allerdings stets neu erfolgenden (Braf.) Erups tionen von Borngerichten ins Auge, wie fie bom himmel her burch die von Gott entsesielten Kräfte bes Berberbens stattfinden über naou aokpein u. f. w. Dass diese Stelle unmöglich auf die eschatologische Bornerweisung gegenüber ben bas neutestamentliche foedus verschmähenden (barauf ginge dann xarey. r. alig. u. f. m.) fich beziehen tann, icheint mir, abgesehen bon ber Schwierigfeit bes futuralen Prafens anoxalonrerat, zweisellos bewiesen teils burch die offenbar absichtliche Allgemeinheit ber Ausbrude nada - ar Downwr, teils burch die Beziehung von alh beia B. 18 auf alno. B. 25, vgl. 19. 21: die in B. 18 gcmeinte alng. ift die auch den Beiden mögliche Gotteserkenntnis, also bezieht fich αποκαλ. δργ. 9. auf bas, mas bie Beiden bom Gottesgericht bor und außerhalb Christo erfaren, das entsettlichste bavon ist das nagadidovai B. 24 u. f. w. Auf bas ifraelitische Gebiet, speziell bas bes vouos verfest uns Rom. 4, 19, morunch ὁ νόμος ὀργήν, sc. θεοῦ κατεργάζεται, vgl. Gal. 3, 10 κατάρα; ba zu sup: pliren ist: parceque l'homme transgresse toujours la loi (Oltramare 3. d. St.), jo versteht sich von selbst, dass diese dorn fich schon im Diesseits immer neu er= zeigt, die wichtigste Erfarung derseiben gibt Rom. 7, 10: Gararos; und so gewifs dort das eyw anedavor nicht eschatologisch zu verstehen ift, so gewise die biesen Tod verursachende σργή. Sodann in 12, 19 δότε τόπον τη δργή, sc. του Deov zeigt bas beigefügte Citat buod exdlunges u. f. w., bafs bie guttliche Bestrafung bes Bofen gemeint ift; wenn biefer ber fich rachende gleichsam ben Blat bersperren tann (wie umgefehrt er berselben badurch, bass er sich nicht rächt, Plat lafst), so tann diese opyn nicht wol die im Endgericht fich erweisende sein. End: lich die Cyheferstellen betreffend, so schildert 2, 3, was die Christen waren, che sie Christen wurden τέχνα φύσει δργης, bamit parallel steht νεχροί τοις παραπτώμασι B. 5, der Zorn Gottes ift auch hier die Ursache des Todes. So wenig nun aber Paulus mit vexcol u. f. w. fagen will, "uns drohte im Endgericht der ewige Tod", so wenig tann doyn nur eschatologisch verstanden werden; ja ber fo fich ergebende Sat "wir waren von Natur der einstigen, mit ewigem Todesgericht erfolgenden Zornverweisung verfallen", ist auch inhaltlich vollkommen falsch; denn Baulus jo wenig wie das übrige D. T. leitet irgendwo den ewigen Tob von ben vor Chrifto begangenen Gunben ab. Also muss die Stelle auf das Borngericht gehen, bas - Die Gunde mit dem Tod im biblischen Bollfinn bestrasend, f. bef. Rom. 5, 12 ff. - auf ber Menschheit ichon im Diesseits laftet. Ebenfo 5, 6, vgl. Rol. 3, 6, wo nur dem ethischen Zwed des Kontextes zu lieb aus dem Sundenzustand, ber die dern zur Folge hat, besondere Sunden hervorgehoben find. Bon ber Erbfünde als solcher ift freilich in biefen Stellen nicht die Rede, obgleich 2, 3 goos one hereinnahme der Erbfundenanschauung nicht voll verstanden werden fann. Wir muffen aber die Frage über die Erbfunde bier beiseite laffen. — Ist nun aber unsere Deutung der besprochenen Stellen richtig, fo ift auch fofort ein auf den erften Anschein unwiderleglicher und für die orthoboxe Lehre sehr fataler Sat seiner Bedeutung beraubt, nämlich das Bert Christi niemals im R. T. in Bezug auf den Zorn Gottes als bereits auf den Menschen liegend, vollends als von Chrifto felbst getragen gesett sei; ein These, worin sich socinianisch-liberale, wie eine gewisse biblisch: positive, besonders von Menten, Hofmann und ihren Schulen vertretene Oppotion gegen die kirchliche Verfonungslehre in intereffanter Beise berürt. Das Gewicht dieses Sapes, der ja, wenn man plump äußerlich nach den Worten in ben von der Erlösung handelnden Saben entscheidet, unbestreitbar mar ift, fällt völlig dahin, wenn die zulett besprochenen Stellen Joh. 3, 36 u. f. w. den Sinn haben, den wir darin allein finden konnten. Sie befagen fachlich zweifellos, dass durch Christum die dorn Geod, welche über die Sünderwelt das Todesgericht verhängte, abgewendet und statt ihrer den Menschen — unter der Bebingung des Glaubens, also mit faktischem Erfolg allerdings nur den Gläubigen das έλεος und damit δικαιοσύνη und ζωή zugewendet wurde. Da die nähere Untersuchung biefes Puntte in die Artifel über Erlösung und Berfonung gehort, fo

beschränken wir uns auf die eine Frage, ob es neutestamentlich gerechtfertigt ift, zu fagen, Chriftus habe ben Born Gottes für uns getragen. Diefe Frage muffen wir bejahen, ba, obgleich allerdings biefer Ausbruck nicht birett gebraucht wird, er also auch nicht unmittelbar und strifte als biblisch notwendig bezeichnet werben tann, biefe Lehre in all bem flar liegt, was über ben Tob als Resultat bes Borns Gottes und bann über Chrifti Tob für uns gesagt ift; besonders aber in Stellen wie Gal. 3, 13 (vgl. oben über bas Berhältnis zu Rom. 4, 19, auch Rom. 7) und 2 Kor. 5, 21 ist diese Anschauung absolut nicht wegzubringen. Der bom Geset Gottes nach Gal. 3, 10 ff. verhängte Gluch ist nur die konkrete Außerung des Borns Gottes, und κατάρα γενόμενος ύπερ ήμων, 2 Kor. 5, 21 άμαρτία ύπερ ήμων (ύπο θεού) ποιηθείς besagt, und zwar in noch stärkeren Ausdrücken, im wesentlichen basselbe, wie wenn es heißen würde "mit dem Born Gottes belegt für uns". Begenüber ber ftets neu auftretenden hinmeifung barauf, dafs Paulus in dem Citat Gal. 3, 13 das ύπο θεοί (LXX, hebr. στος) weglasse, bemerkt mit Recht schon Luther (gegen Hieron, im Comm, ad Gal. von 1519 (ed. Knaake II, S. 517): quod omisit "a Deo", nec hoc movet, certum fuit apostolo quod a Deo factum intellegeretur; die Ergänzung "von Gott" ist an sich gemäß dem Citat, das Paulus und seine Leser wörtlich kannten, selbstverständlich, und ift durch den gangen Bufammenhang, wo es fich um ben Wegen= sat der eddoyla und der xarapa handelt, absolut klar gegeben. Nehmen wir nun noch Alles hinzu, was Paulus über die Beziehung des Todes Christi zur Menschheit und bem Tod, bem Solb ber Sünde fagt, ferner mas bei ihm und ben übrigen neutest. Schriftstellern von alttestamentlichen Anschauungen, namentlich teils aus der Opfer= (incl. Passah: und Bundesopfer=)institution, teils aus ben Beissagungen, besonders Jef. 53, auf Chriftum übertragen wird - von dem Eli Eli zu schweigen, das eine reelle Berlaffenheit, Dahingegebenheit von Gott aussagen mus 8, wenn nicht ber Gottesjon in dem Augenblick, ba er unsere Berfönung vollzieht, leere Phrasen machen oder sich selbst in törichtem Gefül täus schen oder gar in Unglauben versunken sein soll (dies namentlich gegen Ritschl III) S. 156) — so mus der Bunkt an der lutherischen Bersonungslehre als biblisch richtig bezeichnet werden, dass realiter das Borngericht Gottes über die Weltsünde auf Jesum sich konzentrisch zusammengesasst hat. Dass aber doch das Wort "Born Gottes" in ben Gagen bon bem Wert Chrifti nicht birett gebraucht ift, hängt wol mit einem anderen Unterschied zwischen dem N. und A. Test., betreffend den Zorn Gottes, zusammen. Die anthropopathischen Gemälde des Borns Gottes als Bathos, leidenschaftlicher Erregtheit mit somatischen Affekten u. s. w. sehlen im N. T.; wärend, wie oben gezeigt, im A. T. gewönlich der Born wirklich augenblickliche, ad hoc wirkende Erregtheit ist, erscheint er im N. T., abgesehen von den eschatologischen Stellen, auch als die bleibende causa bes auf den Abgefallenen, auf uns allen vor Christo ruhenden Todesgerichts (f. Eph. 2, 3 u. dgl.). hier tritt bis auf einen gewiffen Grad ber affectus hinter — zwar nicht dem effectus selbst, aber ber causa effectus zurud. Damit ist aber keineswegs gesagt, für das N. Test. sei der Zorn gar nicht wirklicher Zorn, etwa bloges Bitd für ben Gebanken ber gerecht vergeltenden Ordnung u. bgl. Wol aber kommt hier berselbe Grund, aus welchen das A. T. meist den Zorn auf das Gebiet des foedus beschränkt, in neuer Beise zu Tag: bas N. T. rebet nicht von einem so persönlich unmittelbarem Verhältnis, wie es Jahre zu Ifrael einnahm; weder allen Menschen noch auch ben Chriften gegenüber fteht Gott in folder Schechina als König seinem Bolt gegenüber ba, fichtbar, resp. in seiner han sich verkörpernd, aus einem lokalen Tabu Feuer ausströmend u. bgl. Deswegen kann realiter von Born Gottes in ber Weise, wie bas A. T. nicht "bildlich gemalt", sondern warheitsgemäß abgemalt hatte, nicht mehr die Rebe sein, erst die eschatologischen Stellen, besonders Apot. 16, 19; 19, 15, klingen baran an. Und weil die se hierher nicht passende Seite des alttestamentlichen Borngemäldes am Ende hereingezogen werden könnte, deswegen ift wol nicht zu= fällig der Ausbruck "Born Gottes" in jenen Berfonungsftellen beiseite geblieben.

3) Suftematisches Resultat. a) Der Gottesbegriff und ber Born Gottes. Schon Lactang hat gegenüber bem epitureischen wie dem ftoischen Gottesbegriff die Möglichkeit nicht bloß, sondern die Wirklichkeit, ja Not-wendigkeit, dass ira in Deo est, erwiesen aus dem Wesen Gottes einesteils als lebendigen perfonlichen, wie es besonders burch Schlufs aus der menschlichen Ratur als bem Ebenbild auf Gott als bas Urbild erfannt wird, cf. de ira G. 211, 215 ff.; vgl. Beber S. 11 ff.: via eminentiae must man bom menschlichen Born aus, ber ja nicht etwas in der Sünde bedingtes, sondern in der Kräftigkeit des menschlichen Willens an sich begründetes ift, das Wesen des göttlichen Zorns erforschen. Andernteils geht Lactanz vom Wesen Gottes als der Liebe aus und stellt ben Sat auf: qui non odit, nec diligit (S. 214). Dieser Sat wird, und gewifs mit Recht, von allen Bertretern der positiven Anschauung vom Zorn Gottes widerholt; vgl. auch Rothe, Ethit I, S. 527 ff. Endlich macht Lactong auf die praktischen gefärlichen Konsequenzen ber Leugnung von Gottes Born aufmertsam, welche ad evertendum vitae humanae statum spectat (208), weil ja in dieser Lehre summa omnis et cardo religionis pietatisque versatur (215), beschränkt aber bann bie Sache barauf, bass ber timor aufertur si fuerit homini persuasum quod irae expers sit Deus (228). — Sicher nun ift ein lebendiger perfonlicher Geift uns nicht benkbar one Gemüt und Wille, bas Gemüt hinwiderum nicht one Affizirbarkeit, der Wille nicht one Aktionskraft und Aktionstrieb; beides aber, jene Affizirbarkeit und dieser Aktionstrieb wäre bloßer Naturprozess, wenn sie nicht verschiebenartigen, entgegengesetzten Einbrücken offen wären und von den einen anders als von ben andern irritirt wurden, wenn nicht das Gemut ebenso ben Eindruck ber Luft wie ber Unluft empjangen und ber Bille jenen bejahen, refp. fuchen, biefen abstoßen, dagegen reagiren tonnte. Born nun ift Diejenige Affigirtheit bes Bemute in Unluft, womit unmittelbar ber energische Reaftionstrieb bes Billens gegen bas die Unluft erregende sich verbindet, und zwar zum Bwed ber bölligen Ausscheidung desselben aus bem Lebenstreis des 3ch (bei Gott: aus bem Leben jelbst, benn Gemeinschaft mit ihm ift Leben), und aus bem Grund, weil ber Störer bas Selbstgefül, ben Selbstgenuss bes Ich getroffen, eben bamit es felbst in seinem innersten Centrum feiner Lebensharmonie beraubt (refp. zu berauben versucht) hat. Gott gegenüber ist es natürlich immer bloß ein Bersuch, seine Selbstfeligkeit, so wie er in seinem Sich in sich genießt, zu ftoren; aber wenn ber Ausbruck gestattet ist: in bem Augenblick mare ber Bersuch gelungen, wo Gott nicht zurnend gegen ihn aufträte; der Born ift fozusagen der stete Regulator ober Defensor des göttlichen Gelbstgenusses gegen die Störung. Leben Gottes im Berkehr mit Anderen außer ihm ift, wenn nicht entweder Gott zu einem leblosen deiftischen or u. bgl. ober bie Beschöpfe spinozistisch zu modi herabgesett sein sollen, one Born ganz undenkbar. Ob aber das, bass Gott zürnen kann, darauf ruht, dass zu seinem Wesen auch eine "Naturseite" gehört, wie auch Delitich anzunehmen geneigt ift, barüber wiffen wir einfach nichts. Reinenfalls darf man mit Jatob Bohm u. a. einen (ewig aufgehobenen) Dualismus von buntlem Teuergrund und mildem Licht u. bgl. in Gottes eigenftes Wefen hineintragen und in jenem ersteren naturalistisch den Born finden. Das sind wert= lose Phantasten. Es versteht sich von selbst, dass von Born nur im Berkehr mit Anderen, also im Offenbarungsleben Gottes bie Rebe ift. Aber jene theosophischen Konstruktionen, weil die Realität des Borns Gottes (nur übertrieben) voll und gang anerkennend stehen jedenfalls noch hoch über ben gang oder halbrationalistis schen Leugnungen des Zorns Gottes. Merkwürdig, dass Bäter der Orthodoxie sich hierin mit Rationalisten berühren. In Augustins tranquillitas divina, in Chrysostomus παντός πάθες το θείον απηλλαγμένον (bei Ritschl de ira S. 1), Gerhards Jeds anudys u. f. w. schaut noch die spekulativ-spiritualistische Abneigung ber die Bater beherrschenden Philosophie gegen lebensware, ihnen als finnlich erscheinende Anschauungen von Gott burch, aber vor ber Konsequenz ras tionalistisch-beistischer Scheidung Gottes und der Menschen bewarte die orthodozen Theologen der Glaube an die wirkliche, real (äußerlich): geschichtliche Offenbarung Gottes und beren Wort in ber Bibel. Dies fallt beim Rationalis-

mus, bem offenen und bem berschleierten, bahin, und bie wichtigfte Ronfegueng ift, dass das reale und persönliche Berhältnis zwischen Gott und Mensch zu einem bloßen Verhältnis intellektueller oder moralischer Urt, besonders der Lebenserr weis Gottes gegenüber dem Menschen in Gnabe und Born zu blogen Billens = beziehungen, das Reich Gottes aus einem Organismus wirklicher, überfinnliche= Aräfte und Substanzen zu einer bloßen sittlichen Gottesherrschaft unter ben Menichen, juleht zu einer Beschoffenheit der Menschen selbst wird. Dann ift natürlich aud ber Born Gottes bloß eine subjettivische Borftellung ber Menfchen, und man erlaubt fich gegenüber einer fo hochwichtigen, ins Centrum ber biblijchen Lehre gehörigen Anschauung Sabe, wie Ritscht (Rechtf. 1 II, S. 154): "die Borftellung vom Bornaffest Gottes hat für Chriften keinen religiösen Wert, sondern ist ein ebenso heimatloses wie gestaltloses Theologumenon." Das Unbegreiflichste aber ift bei ber Ritichlichen Theorie, wie fie einesteils für die gange Beitentwicklung ben Born Gottes streichen, andernteils ihn mit bem Endgericht auftreten laffen tann. Wenn in letterem ber Born Gottes Realität ift, war er vorher gar nicht da, tritt er bann als Deus ex machina auf? Der endliche Dualismus tann boch nicht ein Widerspruch gegen alle vorherige Offenbarung Gottes sein; als was Gott dann sich erzeigen wird, das must er doch an sich und immer sein, obgleich selbstverständlich die Offenbarung beffen, mas er ift, ihre Stufen hat.

b) Die Gunde und ber Born Gottes. Mit ber Gunde verlett ber Mensch nicht bloß die durch Gottes Willen und Gesetz für sein und aller Menschen Leben getroffene Ordnung, die dann gegen ihn reagirt — das ift noch nicht die ira Dei - sondern er greift in Gottes eigene (b. h. von ihm als offenbaren sich refervirte) Lebenssphäre ein, ja, weil er als Person der Berson gegenübersteht, in Gottes Selbstbewusstsein und Selbstgefül ein und bringt in demselben Diejenige Bewegung hervor, Die unmittelbar ibn und fein Berhalten negirt. Das ist Realität in Gott und aus Gott, die Lebenstraft wird zur Todesund Berderbenskraft, das Licht zum verzehrenden Feuer und strömt als solches von Gott gegen den Sünder aus. Dabei ift nun, seit es überhaupt Sünde gibt, zu unterscheiden zwischen dem durch die erfte Regation der Gunde von Seite Gottes, ben erften Bornausbruch ober ben Fluch Ben. 3 ein für allemal gefetsten ständigen Walten göttlicher Berberbens: und Todesfräste in der Sünderwelt, was, wie wir gesehen, im A. Test. felten, öfters aber im R. Test. unter dem Titel ber ira Dei untergebracht ist, und hierin liegt bas Recht ber firchlichen Beziehung des Zorns Gottes schon auf die Erbsünde, vgl. besonders Form. Conc. Epit. I, 12 und Sol. decl. I, 9 vgl. oben zu Eph. 2, 3 — und zwischen den Höhes puntten dieser Zornoffenbarung (Röm. 1, 18), wie sie teils auf dem ganzen Mens schengebiet gegenüber aokseta und adexla je und je in sonderlichen Eruptionen, in Berichtstaten der Natur (vgl. etwa den Untergang von Herfulanum u. dgl.) und der Geschichte (vgl. etwa das Gottesgericht über Napoleon I.) stattfinden, teils und hauptjächlich auf bem Gebiet bes speziellen Bundes; letterem gehört Die ira Dei gang vornehmlich an, weil bier perfonliche Bemeinschaft Gottes mit Menschen, ja irdisch geartete Schechina Gottes stattfindet. In Dieser Beziehung tritt selbst bas R. Teft. hinter bas Alte, betreffend die ira Dei, wie oben gezeigt wurde, zurud, obgleich selbstverftandlich gegen das neutest. Bundesglieb, das ben Bund bricht, noch viel entsetlichere Berberbensfrate ins Spiel treten, als gegen bas altteft., vgl. Sebr. 10, 28 f. So ift benn auch zu unterscheiden zwischen einer mehr objektiv:phyfisch gearteten Macht des 3 orns, die als eine verderbens= schwangere Bewitterwolfe immer über ber Gunderwelt lagert und von Beit gu Beit ihren Schlag tut, und zwischen der perfonlichen einzelnen Gemuts- und Billenserregtheit Gottes und deren Ginzelnkundtuung perfonlicher Art, welche ber Mensch als folde, als perfonliches Abstoßen Gottes erfart. Das lettere ift in dem Mag ber Fall, als bas Bewissen sensibel ift für Gott, am meiften also bei Gläubigen. Bei Solchen kann es sogar zu krankhaft-irrtumlichen, resp. zu Erfarungen kom= men, in beren Deutung ihrerseits auf Gottes Born Warheit und Irrtum untereinander läuft. Go mandmal in der geiftlichen Unfechtung, wie fie von

den Mhstikern als in die Hölle gefürt werden u. dgl. beschrieben, aber auch von Luther und allen lebendigen Gottesmännern erfaren worden ist. Ja je mehr gesrade die Frömmsten können unter der ira Dei leiden, weil sie das zarteste Geswissen und Gefül für die Heiligkeit Gottes haben, können sie auch sozusagen zu Ableitern des der ira Dei entsarenden Blipes für Andere werden. Dies fürt aus

- c) ber Born Gottes und bie Berfonung. Die Menschheit bilbet einen Organismus, in welchem von Einem Punkt aus Berberben oder Leben auf bas Banze überfließen tann. Das lettere tann aber auch in der Beise geschehen, dafs an Einem Bunkt das Geschwür, unter dem das Banze leidet, aufbricht und fo burch Erfrantung eines Teils, möglicherweise Amputation besselben, das Ganze gerettet wird. Schon für jenes physische und allgemein-geschichtliche Balten ber göttlichen Bornmacht kann dies zutreffen, wie namentlich Jes. 43, 3 zeigt: bas Borngewitter entlädt sich vielleicht am einen Punkt, um an einem andern, vor allem dem, wo das erwälte Gottesvolk steht, Luft zu schaffen. Soll aber nicht bloß eine irbisch-geschichtliche, sondern eine ins ewige Leben reichende Erlösung beschafft werden, so tann das nicht durch solch physische, objektive Stellvertretung, auch nicht bloß durch juriftische Strafübertragung geschehen, sondern nur auf ethisch = mystischem Wege. Der, welcher sich bem Born Gottes über die Gun: berwelt als Opfer mit bem Bwed ber Ableitung besfelben von den Andern unterstellt, muss dies durch ethisch-freiwillige Übernahme des auf der Welt ruhenben Gerichtes tun, aber nur ber kann bas tun, ber organisch als bas haupt ber Menschheit dosteht; und eben wegen bes Ineinanders dieser beiden Gesichts= punkte nennen wir unsere Anschauung, die wir für die biblische halten, die ethische muftische. In biesem Stellvertreter wird Realität, wornach bie Menschheit bor ihm symbolisch in ihren Opfern ihre Sehnsucht ausgedrückt und wovon Gott selbst im U. T. das symbolische, weissagende Borbild aufgestellt hatte; dies nicht bloß in den Opfern und in den Weisfagungen, sondern hauptfächlich in ber ganzen Institution, wornach er Suhne, "in verschiedenen Beziehungen, seis durch die Personen selbst, schon ihr Sein, ihre Erscheinung u. f. w., seis durch ihr Tun, Fürbitte, Leiden u. f. w. ordnet, refp. annimmt. Doch ift es nicht unfere Aufgabe, die Lehre von der Berfonung hier weiter auszufüren. Deutlich aber ift, inwiesern vor Christo ebenso die Beit bes Borne (vgl. Bengel zu Rom. 1, 18 quidquid sub coelo est et tamen non sub evangelio, sub ira est) als doch noch nicht Beit des Borns, sondern der ἀνοχή (Röm. 3, 25 f.) war, wie umgekehrt in Christo dem Offenbarer der χάρις und ἀλήθεια, doch auch erst recht die δογή, Die xaraça über die Sünde zu Tag trat und die xolois eingeleitet wurde, die nun burch die Jarhunderte fortgeht, die Menschheit in σκεύη δογής und σκεύη eleove scheidend, bis
- d) der lette Tag des Borns, ήμέρα δρηής, die definitive Entscheidung bringt. Diese kann für diejenigen, welche definitiv in der Selbstscheidung von Gott beharren, nur ewige, unabänderliche Abscheidung von Gott und Gottesleben, diejenige Erfarung der δρηή sein, die der Satan und seine Engel machen. Bgl. d. Art. Apokatastasis Bd. I, S. 477, Tod Bd. XV, S. 696 u. s. w.

Litteratur. Monographicen: Lactantii Firmiani liber de ira Dei ad Donatum, op. ed. Fritzsche, II, S. 208 ff. Ritschl, de ira Dei; Bonn 1859. Bester, vom Jorn Gottes, Erlangen 1862. Bartholomäi, Jahrbücher für d. Theoslogie, 1861, II. Die alttest. Theol. s. o. — Bon dogmatischen Werken vgl. besonders Hosmann, Schriftbeweis, Schutzschrift u. s. w. (die Litteratur zum Hosmannschen Streit vgl. Delitzsch bei Weber S. XLIII.) Thomasius, Christologie, I. Schüberlein, Geheimnisse d. Gl., S. 136 ff. Beck, Lehrwissenschaft s. o. Aitschl, Rechts. und Versönung s. o.; gegen ihn vergl. u. a. Haug, Ritschls Theologie 2. Ausl., Ludwigsburg 1885. — Von Beck ist besonders auch die klassischen. Robert Aübel.

Roffmus, Bifchof von Rom 417-418, von Geburt ein Grieche, Rachfolger von Innocenz I., ist durch seine Teilnahme an dem velagianischen Streit, sowie burch seine Tätigkeit für die Geltendmachung ber Autorität bes römischen Stules betannt. In den erfteren (vgl. Bb. XI, S. 415) einzugreifen veranlasste ihn die Appellation des Pelagius und Colestius gegen bas von seinem Vorgänger gebilligte Urteil ber Afrikaner. Colestius tam personlich nach Rom. Zosimus hielt in S. Clemente eine Synobe, welche bie gegen ihn erhobene Untlage für unbegrundet erklärte und feinen Begnern eine Frift von zwei Monaten für Er= neuerung der Rlage stedte. Wie wenig Berftändnis er für die Frage, um die es fich handelte, hatte, bewies er mit feiner an die Synode gerichteten Manung, solche "verstridende Fragen, die mehr zerftoren als aufbauen", zu meiden. Rach ber Synode langte bas Glaubensbekenntnis bes Belagius an (f. Bb. XI, S. 414 f.), Bosimus erklärte es für burchaus rechtgläubig und mante die afrikanischen Begner des Belagius, mit seinen Anklägern, Bero und Lazarus, zu brechen. Jedoch die Afrikaner hielten an dem einmal eingenommenen Standpunkt fest; in Folge beffen entschloss sich Bosimus, unter vielen anspruchsvollen Worten über die teinen Zweifel zulaffende Autorität bes romifchen Stules, ben feinen aufzugeben: er außerte in einem Schreiben bom 21. Marg 418, er habe feineswegs die Erklärungen des Colestius durchweg gebilligt, Die Sache sei noch unentschieden. Die nun folgende afritanische Generalsynode von 418 und der Erlass des Raisers Honorius gegen ben Belagianismus (Sänel, Corp. leg., S. 238) imponirten ihm so, bass er in Rom eine neue Synode versammelte, welche Colestius und Belagius seierlich verdammte und "zur Ausrottung der Gottlosen die Rechte aller Bischöse mit dem Schwerte Petri waffnete". Eine opistola tractoria an die orientalischen Rirchen eröffnete biefen bie Berbammung ber beiben.

Zu einen neuen Streit zwischen den Afrikanern und Zosimus fürte die Absiehung des Presbyters Apiarius zu Sicca in Numidien durch den dortigen Bisschof Urban. Apiarius appellirte nach Rom und begab sich, um seine Sache zu betreiben, selbst dorthin; die Afrikaner aber verboten im 17. Kanon ihrer Gesneralsynode die Appellationen nach Rom bei Strase der Exkommunikation. Bossimus sandte nun drei Legaten nach Afrika mit dem Auftrage, sowol über die Appellationen nach Rom im allgemeinen mit den Afrikanern zu unterhandeln, als auch Bischof Urban zu verdammen, wenn er an seinem Urteil sesthalte. Auf die Exkommunikation Urbans scheinen die Legaten verzichtet zu haben: aber auch die Anerkennung des Rechts der Appellationen konnten sie nicht erreichen. Der Streit setze sich noch unter des Zosimus Nachsolger, Papst Bonisatius I. (s. Vd. II,

S. 536) fort.

Auch in die Angelegenheiten der gallischen Kirche griff Zosimus ein. Das mals versuchte Patroclus von Arles die Begründung eines südgallischen Prismats, indem er das Recht, die Bischöse der Provinzen Viennensis, Narbonensis I. und II. zu ordiniren, in Anspruch nahm. Zosimus unterstützte sein Bestreben dadurch, dass er unmittelbar nach seiner Erhebung, am 22. März 417 ein Schreizben nach Gallien ausgehen ließ, in welchem er nicht nur den Bischösen von Arsles das von Patroclus in Anspruch genommene Ordinationsrecht zusprach, sonzbern auch bestimmte, dass er die Formatae für alle nach Nom reisenden Kleriker Galliens auszustellen habe. Als Proculus von Marseille gleichwol zwei Vischöse ordinirte, erklärte der Papst in einem Schreiben an die gallischen, spanischen und afrikanischen Dischöse ihre Weihe für nichtig (22. Sept. 417); und als Proculus unter Berufung auf die Turiner Synode von 401 auf seinem Ordinationszecht in Narbonensis II. bestand, erklärte er den Beschluß dieser Synode sür ungiltig und Proculus sür abgesetzt (März 418). Aber nicht nur behauptete sich dieser in seiner Stellung; auch Papst Bonisatius I. ließ die Ansprüche des Patroclus sallen (Brief an Harius von Narbo vom 9. Febr. 422).

Eine kurze Biographie des Zosimus im Lib. pontif. Seine Briefe sind berzeichnet bei Jaffe-Wattenbach, Regest. pontif. Roman. p. 49. Saud.

Bulaffung f. d. Art. Vorsehung, Bb. XII, S. 565.

Zungenreben. Unter ben mannigsaltigen Erscheinungen, in welchen sich in ber Anfangszeit der Christenheit der heilige Beift als die ber Gemeinde innewonende Kraft carismatischer Begabung betätigte, nimmt bas Bungenreben, Die Glossolalie, in mehrfacher Sinsicht besonderes Interesse in Anspruch. Richt nur deshalb, weil es besondere Schwierigkeit hat, Ratur und Wefen diefes Charisma festzustellen, sondern zunächst darum, weil es, welcher Urt es auch gewesen fein mag, jedenfalls als ein bochit eigenartiges Phanomen ber Anfangszeit bafteht, welchem auch innerhalb der Chriftenheit aus späteren Zeiten nichts Gleich= artiges zur Seite gestellt werden fann. Bor Allem aber deshalb, weil bas Bungenreben die allererfte Betätigung bes Beiftes in der Gemeinde Jeju gewesen ift, und auch weiterhin in ber Anfangschriftenheit ein hervortretendes Glement bes Gemeindelebens gebildet hat. Dazu fommt, bafs in neuerer Zeit in den Berhandlungen über ben hiftorischen Wert der Apostelgeschichte die Frage nach bem Befen und ber Bedeutung bes Bungenredens für die neutestamentliche Geschichts: fritit erhöhte Bedeutung gewonnen hat, indem vielsach die Uberzeugung herrscht, dass hinsichtlich dieses Bunktes zwischen der Apostelgeschichte und dem 1. Korinther= brief eine berartige Differenz bestehe, welche die Glaubwürdigkeit der Apostels geschichte erheblich beeinträchtige.

Bekanntlich wird in der Apostelgeschichte dieser Erscheinung zu dreien Malen Erwänung getan: bei der Pfingstbegebenheit R. 2, 1 ff. bei der casareensischen Heidentaufe R. 10, 44 ff.; vgl. 11, 15 ff., und bei der Tause der ephesini: schen Johannisjunger R. 19, 6. 3m übrigen N. T. ist von bem Zungenreben abgesehen von dem unechten Schluss des Ev. Marci 16, 17 — nur im 1 Korrintherbriefe, hier aber sehr eingehend, die Rede (K. 12—14).

Auch wenn man, wie wir, hinsichtlich ber Apostelgeschichte nicht von einer solchen allgemeinen Anschauung ihres Ursprunges ausgeht, nach welcher ihrer Darstellung im einzelnen gegenüber Misstrauen geboten ist, so kann doch kein Zweisel sein, dass für diesen Punkt nicht die lukanische, sondern die paulinische Darlegung grundleglich zu machen, und jene an bieser zu normiren ist, zumal ba die lukanische Hauptstelle dem paläftinensischen Teile seiner Beschichte angehort, für melchen geringere Garantie ber Buberläffigfeit besteht. Wir suchen alfo gunachst aus bem bezeichneten Abschnitt bes 1 Korintherbriefes eine Unschauung von ber Sache

zu gewinnen.

Wenngleich B. nur in einem einzigen seiner Briefe, nur ber Korinthergemeinde gegenüber — auch hier nur durch befondere Borkommnisse veranlasst auf die Gloffolalie zu fprechen tommt, fo tann boch, nach feinen Ausfürungen gu schließen, tein Zweifel sein, bafs ihr Borkommen nicht auf eine einzelne Gemeinde beschränkt mar, sondern dass wir es mit einer in ben Christengemeinden, zunächst wenigstens der außerpalästinensischen Christenheit, allgemein verbreiteten, stetigen Erscheinung zu tun haben. B. rechnet sie ganz so, wie 3. B. die Prophetie zu ben von Gott geordneten Tätigkeiten im Organismus der Kirche (vgl. bes. 12, 27 ff.). Bwar tritt er der in Korinth herrschenden Uberschätzung dieser Gabe und Ubertreibung ihrer Ausübung in ben gottesbienstlichen Bersammlungen mit Nachdruck entgegen. Aber er ist keineswegs gewillt, sie etwa als etwas Ungehöriges übers haupt unterbrücken zu lassen (vgl. auch 1 Thessal. 5, 19). Bielmehr, wie er von sich selbst mit Dank gegen Gott bekennt, dass er dieser Gabe in besonders hohem Maße teilhaftig sei (14, 18), so möchte er an sich gerne alle Christen ihrer teils haftig sehen (14, 5); und gegenüber ben Bebenken Etlicher halt er entschieden bie Boraussehung aufrecht, bast sie eine Wirkung göttlichen Geistes ist (12,1-3). Wie sehr er von der Bedeutsamkeit dieser Erscheinung überzeugt ist, erhellt am beutlichsten wol daraus, dass er zur Bestimmung ihres Wertes und Zweckes auf die heil. Schrift zurückgegriffen und nach einer auf sie anwendbaren Stelle von thpisch-weissagendem Charakter gesucht hat (14, 21 f.). Dies alles sett voraus, bafs bie Gloffolalie für fein Bewufstsein, wie für bas Bewufstsein ber Chriftenheit jener Tage eine gewissermassen selbstverständliche Außerungsweise des heil. Geistes war. Ubrigens verhält es sich mit biesem Charisma wie mit ben andes ren so, dass nicht unterschiedsloß alle Gemeindeglieder, sondern nur in geringerer

ober größerer Anzal Einzelne, und diese widerum in verschiedenem Mage und Grade, desselben teithaft waren, so jedoch, dass, um desselben teilhaft zu wer= ben, die eigene Bemühung nicht ausgeschlossen war (vgl. 12, 31; 14, 1).

Was nun Wesen und Erscheinung der Glossolalie betrifft, so er= örtern wir sie unter Vergleichung der Prophetie, mit welcher sie als nächst= verwandter Art religiöser Rede von B. zusammengestellt wird. Ist nun die Brosphetie, im Unterschiede von der auf religiöse Unterweisung zielenden Lehrrede, Diejenige Rede, welche zwar one Aushebung ber Berftandestätigfeit, boch überwiegend aus ber Erregung bes Bemütes und ber Phantafie entspringt, fo beruht die Gloffolalie auf einer bis zum außerften gesteigerten Gemutserregung, bei welcher Selbst= und Beltbewustfein völlig unterbrudt find. Allerdings unter= liegt der Betreffende dieser Erregung nicht so, dass er sich willenlos ihr hingeben mufste, es tonn ihm eventuell zugemutet werden, in Erwägung ber Umftande ben Antrich zum Reden zurückzudrängen (14, 28). Man darf alfv auch wol annehmen, dafs er felbst bazu tun konnte, um in den Zustand versetzt zu werben. Aber einmal in den Zustand versetzt, ist er der Sphäre des bewussten Lebens entruckt, und mas er in diesem Bustande tut, nämlich dass er redet, das tut er one Bermittlung bewuster Reslegion. O vors axagnos dorer 14, 14. Nicht der vors, sondern das nvevua des Menschen ist tätig (14, 14 ff.). Somit erscheint der Mensch in diesem Zustande als seiner selbst nicht mächtig, sondern einer ihn beherrichen= ben Gewalt unterworfen; und da nun der hl. Geift es ift, auf welchen auch dies Charisma zurudzufüren ist, so ist begreiflich, bass die mit diesem Charisma Begabten als in besonders hohem Dage vom hl. Beifte Getriebene erfchienen, fo dass der eigentlich allen Geistbegabten zukommende Ausdruck arevparixol auf diese sonderlich Anwendung fand (14, 37; vgl. 12, 1).

Ift nun also dieser Zustand einerseits anlich bemjenigen ber exoraois, in welchem der Mensch für visionäre Erlebnisse empfänglich ist (vgl. Apg. 10, 10; 22, 17; Off. Joh. 1, 10; 2 Kor. 12, 1 ff.), so unterscheidet er sich doch andererseits von diesem badurch, bas ber in diesen Buftand Geratene fich nicht receptiv verhalt, sondern produktiv: er betet (14, 14 ff.), und zwar nicht bloß im Berzen, son-bern in der Regel so, bass die Erregung seines Gemütes in der Richtung auf Gott in Tonen, Worten, in Rede laut wird (nach 14, 28 konnte jedoch unter Umständen dies ekstatische Beten auf einen bloß innerlichen, unhörbaren Vorgang beschränkt bleiben). Nach den Worten des Apostels zu schließen, bestand die Gloffolalie wenigstens gang überwiegend in der Außerung religiöfer Freuden= stimmung, in Dantsagung, Lobpreisung (edzageoreiv, eddoreiv, walder). Insofern nun widerum ift fie der Prophetie verwandt, welche auch ihrerseits die aus geifterfülltem Gemüte hervorquellende lobpreifende Verkundigung bes Beiles befast

(vgl. Lut. 1, 67).

Der wesentliche Unterschied aber zwischen Prophetie und Gloffolalie besteht in einem zweisachen: hinsichtlich bes Geisteszustandes barin, dass der Prophet bei vorhandenem Bewustfein barauf gerichtet ift, auf Menschen einzuwirken, ber Gloffolale bagegen in ekstatischem Zustande den Antrieb erfart, zu Gott zu reben; hinsichtlich der Außerungsweise aber darin, dass ber Prophet so redet, wie er von denen, die ihn hören, verstanden zu werden glaubt, der Glossolale das gegen, für welchen eine Rücksicht auf Hörer nicht besteht, so, dass die etwa Zushörenden an sich nicht im Stande sind, den Inhalt zu verstehen.

Die gloffolalische Rede ist an sich für Andere Schlechthin unverständ = lich, nicht bloß für Nichtchriften (14, 23), sondern auch für die übrigen Glieder der Gemeinde (14, 16 ff.). Um sie verstehen zu können, bedarf es besonderer Befähigung, welche ebenso wie die Gloffolalie felber zu den vom hl. Geifte ber= liehenen Charismen zält (έρμηνεία γλωσσιον 12, 10. 30). Auch diejenigen selbst, welche die Gabe der Gloffolalie besigen, konnen zugleich der Gabe der equipvela teilhaftig werden — sie konnen sich dieselbe auch von Gott erbitten —, so dass fie im Stande find, ihre gloffolalisch vorgetragenen Gebete und Loblieder barnach selbst in verständlicher Rede widerzugeben (14, 13 ff.). Wenn aber weber der Redende selbst diese Gabe hat, noch sonst ein diepunverris zugegen ist, so



bleibt bas Gesprochene unverstanden, und auf den Unkundigen kann der Glossos, wie er in Ekstase Unverständliches redet, den Eindruck eines Wansinnigen machen (14, 23).

Wir kommen nun zu ber in neuerer Zeit so viel verhandelten und so versichieden beantworteten Frage, welcher Art benn dies gloffolalische Reden gewesen, und schiden eine kurze Übersicht ber verschiedenen Ansichten voraus.

Seit ältester Zeit bis gegen bas Ende vorigen Jarhunderts galt unbestritten bie Annahme, dass bie Gloffotalie bestanden habe in einem Reden in Sprachen verschiedener Bölter. Ausgehend von der Boraussetzung, dass nach Apg. 2 eben bieses die Wirfung der Geistesausgießung am Pfingsttage gewesen sei, nahm man es als felbstverständlich, dass die weiterhin in den apostolischen Gemeinden ge= übte Gloffolalie mit jener anfänglichen ben gleichen Charafter gehabt haben muffe. Auch in neuerer Zeit wird diese Ansicht nicht bloß in der katholischen Theologie, sondern auch innerhalb des Protestantismus noch von Manchen aufrecht erhalten; wir nennen insbesondere Baumlein (Stud. ber evang. Beiftl. Burtemb., 1834), Kling (Stud. u. Krit. 1839). Die ersten, welche biefer traditionell feststehenben Unschauung entgegentraten, waren Barbili (significatus vocis προφήτης cum novo tentamine interpretandi 1 Nor. 14, Gött. 1786) und Eichhorn (Allg. Biblioth. ber bibl. Lit. I, S. 91 ff. 775 ff.; II, S. 755 ff.; III, S. 322 ff.), und seitdem haben exegetische und historisch-kritische, zum Teil wol auch dogmatische Instanzen zusammengewirkt, um dieselbe mehr und mehr zu verbrängen. Gegenwärtig find die protestantischen Theologen in Negation berselben, so weit es sich um die forinthische Gloffolalie handelt, ziemlich einig. Hinsichtlich der positiven Aufstellungen geben sie jedoch vielfach auseinander.

Barbili und Eichhorn wollten die Gloffolalie reduziren auf ein bloffes Lallen ober Stammeln unartikulirter Laute und Tone, so dass sie also an bemjenigen, was in den irvingianischen Gemeinden unserer Tage für echt apostolische Gtossolalie ausgegeben wird, eine völlige Analogie hätte. Anlich auch noch Wieseler (Stub. u. Arit. 1838: "- - in leisen, faum vernehmlichen, unartitulirten Borten, Tonen und Lauten"), ber jeboch fpater (Stud. u. Rrit. 1860) feine Unficht so modifizirt hat, dass bem paulinischen Texte mehr Genüge geschieht. Denn es ist in neuerer Zeit ziemlich anerkannt, dass die Glossolalie ben Charafter eines wirklichen Redens gehabt haben muß, b. h. das sie einerseits laut und vernehm= lich gewesen sein muss und andererseits ben Eindruck gewärt haben muss, als würden wenigstens Worte, zum Teil wol auch zusammenhängende Säte gesprochen. Worin nun die tropdem vorhandene Unverständlichkeit begründet gewesen sei, wird verschieden erklärt, teils aus Undeutlichkeit der Aussprache, teils aus Ordnungs= losigkeit der Begriffe, teils daraus, dass die einzelnen kürzeren oder längeren Stude ber Rebe abgeriffen, ftogweise hervorgebracht wurden, wobei wol auch die Untermengung einzelner unartikulirter Laute angenommen wird. Sieht man nun davon ab, dass in dieser Beziehung ein buntes Gewirre der Ansichten besteht, so darf die soeben bezeichnete Auffassung als die zur Zeit überwiegende angesehen werben. Als Hauptvertreter sind zu nennen: Schulz (Die Geistesgaben der ersten Christen, insbes. die Gabe der Sprachen, 1836), Meyer (Comm. z. 1 Cor.: Br.), Hilgenfeld (Die Gloffolalie in der alten Kirche, 1850).

Daneben ist vornehmlich durch Bleek (über die Gabe des ydwosais dader, Stud. u. Krit. 1829) eine eigentümliche Auffassung begründet worden (vgl. neuerbings besonders Heinrici, Das erste Sendschreiben des Ap. P. an die Cor., 1880, S. 381 ff.), welche davon ausgeht, das ydwosai nach einem schon bei Aristoteles nachweisbaren, ursprünglich wol rein gelehrten, später aber auscheinend auch volkstümlichen Sprachgebrauche eine rhetorischstechnische Bedeutung hat, nach welcher damit solche Ausdrücke bezeichnet werden, welche der gehobenen dichterischen Sprache eigentümlich sind, nämlich zunächst und besonders Archaismen, weiter auch Propinzialismen und Joiotismen, überhaupt ungebräuchliche Wörter und Phrasen. Die Übertragung dieser Bedeutung auf das ydwosais dadese wird durch Hinweis auf die Analogie altgriechischer Orakelrede gestüht, und es soll also die altchrists

liche Gloffolalie, vergleichbar den enthusiastischen Erscheinungen der ethnischen Religionen, sich ausschließlich oder überwiegend in solchen ungebräuchlichen Ausbrücken

(. Gloffen") bewegt haben.

Benden wir uns nun ber eigenen Untersuchung zu, wobei wir selbstverftand= lich von eingehender Begründung bezw. Auseinanderfetzung hier absehen muffen, und beginnen wir mit der Frage, was der Ausdruck γλώσσαις ober γλώσση λαder bedeutet, fo mufe die zulest bezeichnete Deutung "in Gloffen reden" u. E. schon an dem singularischen Ausbruck scheitern. Es kann nur in Frage kommen, ob zu übersetzen ist "in Sprachen, in einer Sprache reden" (richtiger vielleicht "Sprachen sprechen", "eine Sprache sprechen") ober "mit den Bungen, mit der Bunge reden". Die Begner der Fremdsprachen Sypothese bevorzugen die lettere Faffung, und erflaren zumeift ben Ausbruck an fich fachlich angemeffen bamit, bafs bei der Gloffolalie, infolge des Burudtretens der Berftandestätigkeit die Bunge als ihres Lenkers beraubt, gemiffermaßen jelbsttätig hervortretend erscheinen mufste. Allein die Ausdrücke γένη γλωσσών (12, 10. 28), έρμηνεία γλωσσών (12, 10), ydwooar exer (14, 26), auch das pluralische ydwooais dadeir an Stellen, wo von nur Einem Subjett die Rebe ift (14, 5. 6), scheinen uns diese Fassung unbedingt auszuschließen. Nicht nach dem Organ, sondern nach dem Produkt der Sprach-tätigkeit ist die Erscheinung benannt. Andererseits ist damit freilich nicht gegeben, dass es ein Reden in Sprachen fremder Bölker gewesen. Bielmehr wird diese Ansicht in der Tat entschieden durch den Umstand ausgeschlossen, das keiner der Ausdrücke andeutet, was für Sprachen gesprochen seien. Eben dies erscheint in ber ganzen Ausdrucksweise als das Charafteristische der Glossolalie, dass die Hörer ben Eindruck hatten, ber Redende fpreche, wie sonft Menschen zu sprechen pflegen (nur freilich im Buftande hochster Erregung), one boch bestimmen zu konnen, mas für eine Sprache ce sei.

Der nächstliegende Ausbruck bafür war "eine Sprache sprechen", womit beis bes ausgedrückt ist, bass es nicht die Sprache ist, in welcher er sonst redet, aber

auch nicht eine anderweitig zu identifizirende Sprache.

Durch die Bezeichnung "eine Sprache sprechen" ist jedenfalls ausgeschlossen, bas dies Reden lediglich in abgerissenen, unartikulirten Lauten bestanden habe; es ist nur zu denken an ein überwiegend zusammenhängendes Reden, welchem durch das Biderkehren gewisser Eigentümlichkeiten ein gewisser Sprachcharakter ausgeprägt war. Der Umstand ferner, dass von ykny ydworw geredet wird, dass sowol in Bezug auf mehrere, als auch in Bezug auf einen einzelnen der pluralische Ausdruck ydworw; dades gebraucht wird, lässt mit Sicherheit schließen, dass die glossolalische Rede zu verschiedenen Malen einen verschiedenen Sprachscharakter zeigte. Es müssen die Horer den Eindruck gehabt haben, dass die versschiedenen Redenden nicht alle in einer und derselben Sprache sprache, und auch der einzelne Redende nicht immer in gleicher Sprache.

Dies lettere ist es, was dem Bersuche, die Sache vorstellig zu machen, die größte Schwierigkeit bereitet. Wir werden auch bei der Unvollständigkeit der Überslieserung auf völlig klare Anschauung überhaupt verzichten müssen. Doch darf immerhin als Analogon das Reden kleiner Kinder im Stadium des Sprechenslernens angezogen werden. Auch ihnen wont ja der Trieb inne, sich auch one Rücksicht auf Anwesende laut zu äußern und zwar auch in zusammenhängendem Reden, das, obwol unverständlich, doch den Eindruck macht, als ob bestimmte Gedanken und Empfindungen zu Grunde liegen; und auch hier ist ein gewisser Sprachcharakter zu bemerken, der bei Verschiedenen verschieden und auch bei dem

Einzelnen nicht zu allen Malen ber gleiche ift. -

Treten wir nun mit der aus dem 1 Korintherbriese gewonnenen Anschauung an die Apostelgeschichte heran, so ist klar und auch so ziemlich anerkannt (vgl. z. B. Keim, Art. Zungenreden in der 1. Aust. dieser Enchkl. Bd. XVIII, S. 688), dass, von der Pfingsterzälung abgesehen, die andern beiden Stellen K. 10 und 19 keinen Anlass geben zu vermuten, dass der Versasser eine andere Ausschauung von der Glossolalie gehabt habe, wie denn auch nach seiner aus der Apostelgeschichte selbst ersichtlichen persönlichen Stellung selbstverständlich ist, dass

er von den Gemeindezuständen wenigstens ber außerpalästinensischen Christenheit genaueste Kenntnis gehabt haben muis. Man barf weitergeben und fagen, dass Q., wenn er wirklich ein Reden in Sprachen fremder Völker gemeint hatte, sich nicht des blogen laleir glossaug bedient haben konnte. Gesett also es müste zugestanden werden, dass in der Bfingsterzälung ein Reden in Sprachen fremder Bölker gemeint ist, so wäre zu fagen, bass nach Q. die Glossolalie bei diesem ihrem erstmaligen Auftreten einen von ihrer fpateren bleibenden Ericheinungsweise verschiedenen einzigartigen Charafter gehabt habe. Nun aber betont 2. 10, 47, vgl. 11, 15; 15, 8. 9 so entschieden die Gleichartigfeit beffen, was an den ersten Berufenen aus den Beiden geschah, mit dem erstmaligen Beistesempfang, bafs er schwerlich eine immerhin fo bedeutende Berichiedenheit ber Erscheinung voraus= gefett haben tann. Und marend nun binfichtlich ber fpateren Stellen exegetisch tein Zweisel stattfinden fann, bietet die Ausdrucksweise in R. 2 doch mindestens dem Zweisel Raum, ob Q. nicht boch der Meinung gewesen, dass nur eben ben Borern das Gefprochene fich in ihre verschiedenen Muttersprachen umgesett habe. Dass bies wirklich bes L. Meinung gewesen, läst sich auch m. E. mit ziemlicher Sicherheit behaupten, und ich kann der Argumentation von Wendt (in Meyers Comm. zur Avostelg., 5. Aufl., G. 57 ff.) im wesentlichen nur beistimmen. Der Ausdruck dadeir exequic ydworais B. 4 erklärt sich, auch one dass man ihn mit Wendt "mit andern, neuen Bungen reben" überfett, baraus, dass bie berschiedenen Sprachweisen ber Gloffolalen im Berhältnis zu sonst gesprochenen Sprachen tatfächlich fremde und neue waren; und es ist begreiflich, dass Q. bei erst= maliger Erwänung diefer Erscheinung dies nicht unausgedrückt hat laffen wollen. Ebenso erklärt sich der Ausdruck ydwoodig xaivaig Marc. 16, 17, one dass bamit Sprachen fremder Bolfer gemeint fein muffen.

Hienach stellt sich die Sache so, dass auch nach der Apostelg. die Glossolalie von Anfang an dieselbe Erscheinung war, als welche sie im 1. Korintherbriese sich darstellt, und dass das einem Teile der Hörer verliehene Vermögen, die Resden der Glossolalen zu verstehen, als erste Erscheinung des zágispia égippielas ylwosow zu bezeichnen ist. Denn diese Gabe besteht ja eben darin, dass der Inshalt glossolalischer Rede dem Hörer in seiner eigenen Sprache zum Vewustziein kommt, so dass er ihn in derselben widergeben kann. Dabei mag hier dahinz gestellt bleiben, ob die Hörer, wie es wenigstens bei der Pfingsterzälung den Ansschein hat, den Eindruck hatten, als sprächen die Glossolalen selbst in ihrer, der Hörenden, Sprache, oder ob sie, was Wendt auch sür die Pfingsterzälung statuirt, sich des besonderen Sprachcharakters der glossolalischen Rede bewusst waren.

Welches ist nun die Bedeutung dieser Erscheinung in der Geschichte des Urchristentums?

Die Pfingsterzälung, in welcher boch das Interesse vornehmlich auf basjenige gerichtet ist, was den hinzukommenden Görern geschah, läst tropdem deutlich ersehen, bass bas Zungenreden auch bei jenem ersten Austreten an sich nicht, bas ich so sage, barauf berechnet war, von Anderen verstanden zu werden. Es wird bort die Versammlung der zungenredenden Jünger vorgestellt, ehe noch von son: ftigen Unwesenden die Rede ift; und ob die Jünger felbst unter einander fich verstanden, wird nicht gesagt. Es war ein aus übermächtigem inneren Drange hervorgehendes Reden, bei welchem weder auf seiten der Redenden, noch auf sei= ten bes treibenden Geiftes ober des den Geift mitteilenden Gottes die Absicht vorlag, auf Andere einzuwirken. Auch insofern entspricht die lukanische Erzälung genau der paulinischen Auffassung, und wir dürfen also im Einklang mit beiden fagen, dass das Bungenreden an fich, im Unterschiede von allen anderen Charismen, für die gemeinschaftliche Erbauung bedeutungslos und nicht dafür bestimmt war. Was ferner ben einzelnen für sich betrifft, so bezeugt freilich P. auf Grund eigener Erfarung, bass demselben bie Betätigung bieser Gabe zur Selbsterbanung gereicht (14, 4); aber wenn eben derfelbe (14, 28) den Gloffolalen den Rat geben tann, unter Umftänden die laute Außerung zurückzuhalten und fich auf still innerliches Gebet zu beschränken, so zeigt sich, dass er die Selbsterbauung nicht von der eigentümlichen Form des gloffolalischen Betens abhängig benkt: es ist

also nur die gleiche Selbsterbanung, welche überhaupt aus jeder Gebetsübung resultirt, und also auch hierin ist die eigentümliche Bedeutung dieses Vermögens nicht zu suchen. Die Bedeutung dieser Erscheinung liegt lediglich in ihr selber, d. h. sie ist bestimmt, ein squesson zu sein. Dies absolut neue und fremdartige Reden als erste und nächste Wirkung des Geistesempsanges versinnlicht die absolute Neuheit und Fremdartigkeit der vom h!. Geiste gesetzten innerlichen Lebensspotenz gegenüber dem außerhalb der Heilsgemeinschaft herrschenden Geiste und ist also charakteristisches Merkmal der Zugehörigkeit zur Heilsgemeinde im Gegenssatz zu benen, die draußen stehen.

Dem entspricht die zweimalige anderweitige Erwänung in der Apg. A. 10 und 19. An beiden Stellen ist das Interesse des Erzälers darauf gerichtet zu konstatiren, dass die Betreffenden, welche bis dahin außerhalb der Heilsgemeinsschaft oder noch nicht völlig innerhalb derselben standen, nunmehr wirklich und ganz in dieselbe eingesügt wurden: beidemale wird das Zungenreden als Beweis

dafür herborgehoben.

Dem entspricht gleichfalls, dass P. 1 Kor. 14, 21 f. mit Berufung auf Jef. 28, 11 f. darlegt, dass die Glossolalie als σημείου für die Ungläubigen bestimmt sei und nicht für die im Glauben Stehenden oder zum Glauben Gelangenden, dass ihre Bedeutung nicht eine positiv sürdernde für die Gemeinde, sondern eine negativ abweisende gegenüber den Draußenstehenden sei. Sie ist der Ausdruck der Abgesondertheit der Gemeinde von der Welt und kann daher auf die der Gesmeinde innerlich Fernstehenden nur die Wirkung haben, sie zum Spott zu reizen (1 Kor. 14, 23 vgl. Apg. 2, 13), also in ihrer Entsremdung zu versestigen.

Damit will B. nicht abgewiesen haben, bass die Gläubigen sich auch dieser Babe bankbar freuen und fie üben. War boch bas Vorhandensein ber Babe eben ein Zeichen ber Neuheit bes vom hl. Beifte gewirften Lebens und alfo den Glaubigen eine Befestigung ihres driftlichen Gelbstbemufstseins. Eben dies muß boch ber Grund gewesen fein, weshalb B. für feine Berfon Gott bankt, bafs er bie Gabe in besonders hohem Mage besaß. Und eben daraus erklärt sich, dass jene erfte Gemeindeversammlung am Pfingftfest sich vor sich felber als eine Gemeinde von lauter Gloffolaten barftellte: es follte ihr in der Stunde ihrer Geburt die Reuheit des ihnen allen Berliehenen zum Bewusetsein tommen. Je mehr aber bie Chriftenheit bei fortschreitender Konfolibirung andere innerliche Stupen ihres Selbstbewusstseins gewann, besto weniger bedurfte fie fur fich felbst eines solchen aquetor. Wenn es alfo g. B. in Rorinth - und anlich mag es in manchen Bemeinden gewesen sein — üblich war, in den Gemeindebersammlungen auch abgesehen von nachfolgender equipvela das Zungenreden auszuüben, so entsprach dies nicht einem Gemeindebedürfnis, sondern entsprang aus der Sucht zu glänzen; weshalb P. dahin wirkte, das öffentliche Zungenreden einzuschränken und nur unter Voraussetzung nachjolgender equyvela zuzulaffen (14, 27 f.).

Damit war gegeben, dass dies Charisma allmählich von selbst erlöschen musste. Was die glossolalischen Borträge mit nachsolgender Deutung für die Ersbauung der Gemeinde austragen konnten, eben dasselbe konnte einsacher durch die Prophetie bewirkt werden. Es sehlte an jedem subjektiv menschlichen Motiv, sich dem Antrieb des Geistes hinzugeben; und es blieb nur eben dieser Geistestrieb selbst, dessen Energie nachlassen musste in demselben Maße, als das anfänglich vorhandene Bedürsnis der Kräftigung des Gemeindebewusstseins anderweitige Bessriedigung sinden konnte. Es ist also nicht zu verwundern, wenn wir sinden, dass unter allen Charismen der Apostelzeit die Glossolalie zuerst verschwunden ist.

unter allen Charismen der Apostelzeit die Glossolalie zuerst verschwunden ist.

Benaueres über das Aushören dieser Erscheinung ist nicht zu ermitteln. Doch läst sich annehmen, dass wol schon um die Mitte des 2. Jarhunderts die Glossolalie völlig verschwunden war. Denn dass, wie mitunter angenommen ist (vgl. Silgenseld a. a. D. S. 115 st.), die elstatische Prophetie des Montanismus die Fortsetung der urchristlichen Glossolalie gewesen sein sollte, widerlegt sich bei genauerer Vergleichung beider (vgl. Ritschl, Altkath. Kirche, 2. Ausl., S. 475); und wenn, wie es nach Ausgerungen Tertullians (adv. Marc. V, 8) den Anschein hat, der Montanismus selbst seine Prophetie mit der Glossolalie gleichstellte, so zeigt

sich barin nur, dass jene Zeit von der apostolischen Glossolalie keine richtige Vorstellung mehr hatte. Wenn daher Irenäus (adv. haer. V, 6, 1: πολλών ἀχούσμεν ἀδελφών έν τη έχχλησία — παντοδαπαίς λαλούντων διὰ τοῦ πνεύματος γλώσσαις) die Fortdauer der Glossolalie für seine Zeit behauptet, so ist die Versmutung begründet (gegen Ritschl a. a. D. S. 474), dass auch er schon, wie die Späteren, irrtümlich die Glossolalie für ein Reden in Sprachen fremder Völker

gehalten hat.
Litteratur. Außer den oben schon citirten Schriften und Abhandlungen sind noch zu nennen: Olshausen in Stud. u. Krit. 1829, S. 538 ff.; Baur in Tübinger Zeitschr. 1830, S. 78 ff. und Stud. u. Krit. 1838, S. 618 ff.; Rückert, Der 1. Brief an die Korinther, 1836, Beil. II; Roßteuscher, Die Gabe der Spraschen, Marburg 1850; Maier, Die Glossolalie des apost. Zeitalters, 1855; Bonzwetsch in Zeitschr. für firchliche Wissenschaft u. kirchliches Leben 1885. Bgl. auch Buckmann, über die Wunderkräfte bei den ersten Christen und ihr Erlöschen in Zeitschr. für die ges. luth. Theol. u. Kirche, 1878, S. 216 ff. Lie. R. Schmidt.

Bürcher Konsens, consensus Tigurinus, wird diejenige Bekenntnisschrift ber resormirten Kirche genannt, in welcher Calvin und Bullinger 1549 ihre Vereinsbarungen über die Abendmalslehre niederlegten. Für die Kenntnis der allgemeisnen resormirten Anschauung vom Abendmal ist der Zürcher Konsens Duelle erssten Rangs. Seine Entstehung verdankt er einerseits kirchenpolitischen Erwägungen,

anderseits ben perfonlichen Bunfchen seiner Urheber.

Calvin hatte 1541 seinen catechismus Genevensis zunächst in frangofischer Sprache herausgegeben. Derselbe enthält die calvinische Abendmalslehre in ihrer ganzen Fülle und fand sofort in ber ganzen romanischen Schweiz Eingang. Nun erschien aber 1545 als Antwort auf Luthers erneutes Losbrechen ein Bekenntnis der Zürcher Prediger, in welchem Bullinger die zwinglische Abendmalslehre äußerst massiv repristinirte. Es kommen in dieser Schutschrift u. a. folgende Sate vor: "Der hat das Fleisch Chrifti mahrlich gegessen und sein Blut mahrlich getrunken, ber in Chriftum mahren Gott und Menschen, für uns gefreuzigt, glaubt; benn Glauben ist Effen und Effen ift Glauben. Die Gläubigen haben im Rachtmal keine andere lebendmachende Speise denn außer bem Nachtmal, ausgenommen, bafe in dem Nachtmal das Beichen nach bem Geheiß Chrifti mit Bezeugen der Dantfagung und Berpflichtung gebraucht wird. Chrifti Fleisch hat genütt, auf Erden das Heil zu vollenden; jest nutt es nichts mehr hienieden, ift auch nicht hienieden". Und dieses z. B. im Bergleich mit der Uelvetica prior gewiss hochft naive Bekenntnis ber Burcher nahmen bie Berner fofort an und brauchten es geradezu zur Ausmerzung der lutheranisirenden Elemente in ihrer Kirche. Durch die Annahme dieses erneuten nacktesten Zwinglianismus von Seiten Berns wurde aber Calvin und seine eben erst im Ratechismus wider ausgesprochene idealere Auffassung des Abendmals ganz bedeutend in Mitleidenschaft gezogen. Berns Herrschaft erstreckte sich ja seit einigen Jaren weit hinein in das Land romanis scher Zunge bis vor die Thore von Genf. Und die Prediger in der Waadt kamen burch den Widerspruch zwischen dem Ratechismus, den sie von ihrem geistigen Haupte gu Genf und der Bekenntnisschrift, die fie von ihrer Obrigkeit gu Bern erhielten, in eine fatale Kollisionslage. So musste es mit Notwendigkeit zu Berhandlungen zwischen Calvin und Bullinger kommen. Aber auch abgesehen von biefem mehr lotalen Intereffe mar Calvin viel zu fehr von bem Streben befeelt, die ganze evangelische Christenheit zu einer großartigen Einheit zusammenzusassen, als dass er einen solchen Dissensus hätte können auf sich beruhen lassen. Und anderseits war auch Bullinger, so pietätsvoll er die zwinglische Tradition hütete, und so mistrauisch er die Buger'sche Unionsmacherei aufah, einer unzweideutigen höheren Einigung sehr geneigt. Und als er sah, dass er in der Betonung des Gegensates zu Luther zu weit gegangen war, suchte er sosort durch nochmalige Erörterung des Gegenstandes in einer lateinischen Schrift "de sacramentis" ben Fehler gut zu machen. Das Manuftript dieser Arbeit gab er 1547, als Calvin für einige Tage in Bürich war, bemselben zur Durchsicht mit. Und nun entspann

erbaulicher Gedankenaustausch der beiden Männer, welcher in dem Leben des Einen wie des Andern einen Glanzpunkt bildet. Doch müssen wir an dieser Stelle für jene schöne Episode aus der Geschichte der resormirten Kirche auf die Biographieen Calvins und Bullingers verweisen. Mit besonderem Eiser arbeitete auch Farel mit seinem ceterum censeo "durch Liebe und Bescheidenheit werden wir siegen" darauf hin, dass eine förmliche Einigung zwischen der deutschen und romanischen Schweiz zu Stande komme. Zur endgültigen Feststellung einer solschen tras Calvin, welcher vorher schon dreimal in dieser Angelegenheit nach Züsrich gereist war. Ende Mai 1549 mit Farel bei Bullinger ein, und nach wenigen Tagen waren die 26 Artikel vereindart, durch welche die zwinglische und die calvinische Reformation, um mit E. Stähelin, dem Biographen Calvins zu rezden: "sich nun für immer und in der erwünschtesten Beise zu der Einen großen reformirten Kirche vermälten". Als Grundlage hatten den Beratungen die 20 Arzitel gedient, welche Calvin zwei Monate vorher der bernischen Synode zugesandt hatte, welche aber dort nicht einmal einer Diskussion gewürdigt worden waren. Diese 20 Artikel hat Niemeyer in dem vom Consensus reformatis pusche der Einleitung zu seiner collectio consessionum in ecclesiis reformatis pusche der Einleitung zu seiner collectio consessionum in ecclesiis reformatis pusche der Einleitung zu seiner collectio consessionum in ecclesiis reformatis puschen Eile der Einleitung zu seiner collectio consessionum in ecclesiis reformatis puschen Eile der Einleitung zu seiner collectio consessionum in ecclesiis reformatis puschen Eile der Einleitung zu seiner collectio consessionum in ecclesiis reformatis puschen Eile der Einleitung zu seiner collectio consessionum in ecclesiis reformatis puschen Eile der Einleitung zu seiner collectio consessionum in ecclesiis reformatis puschen Eile der Einleitung zu seiner collection consessionum in ecclesiis reformatis puschen Eile der Einleitung einer collection consessionum et ecclesiis reformatie

blicatarum S. XLI ff. abgebruckt.

Der Consensus Tigurinus selbst, genauer: consensio mutua in re Sacramentaria Ministrorum Tigurinae ecclesiae et D. Joannis Calvini ministri Genevensis ecclesiae, zerfällt in 26 Artikel, welche wir ihrem Inhalte nach in zwei Gruppen zerlegen können, wie benn auch ichon Joh. Beinr Gottinger in feiner Rirchengeschichte vollständig zutreffend von einem doppelten Bwed des Burcher Confensus redet, indem er fagt, Calvin habe barin einerseits fich selbst von dem Berdachte gereinigt, quasi consubstantiationi nimium favisset, anderseits die Zürcher von ber Zulage befreit, fie hätten bloß vacua symbola. Dem letteren Zwecke dienen Die Artikel 1-9, bem ersteren die übrigen. Satte Zwingli in seiner Opposition gegen Roms Preaturvergötterung und gegen Luthers mystische Ubiquitätslehre derb realistisch bloß das Sinnbildliche hervorgehoben, so wird nun hier der Besgriff sigillum traftvoll betont und der Nachbruck auf die geistliche Gemeinschaft mit Christo gelegt. Die bezüglichen Ausfagen gipfeln in Art. 9: quare etsi distinguimus, ut par est, inter signa et res signatas, tamen non disjungimus a signis veritatem, quin omnes, qui fide amplectuntur illic oblatas promissiones, Christum spiritualiter cum spiritualibus ejus donis recipere, adeoque et qui dudum participes facti erant Christi, communionem illam continuare et reparare fateamur". Rachdem fo die calvinische Vervollständigung ber zwinglischen Abendmalslehre zum Ausbruck gefommen, wird in ben Artifeln 10-26 mit wünsch; barfter Entschiedenheit ber mittelalterlichen wie der lutherischen Anschauung gegenüber der spezifisch reformirte Standpunkt gewart. Nachdem schon Artikel 21 gesagt hatte: praesertim tollenda est quaelibet localis praesentiae imaginatio und es eine perversa et impia superstitio genannt hatte, ipsum sub elementis hujus mundi includere, erflärt Art. 24 außbrücklich: hoc modo non tantum refutatur papistarum commentum de transsubstantiatione, sed crassa omnia figmenta atque futiles argutiae, quae vel coelesti ejus gloriae detrahunt vel veritati humanae naturae minus sunt consentaneae. Neque enim minus absurdum judicamus, Christum sub pane locare vel cum pane copulare, quam panem transsubstantiare in corpus ejus". Dabei fommt in den Artifeln 17 und 18 die Brädestinationslehre zu ihrer ganz korrekten Anwendung: reprobis peraeque ut electis signa administrantur; veritas autem signorum ad hoc solos pervenit. non omnes Christi et donorum ejus sunt capaces. Itaque ex Dei parte nihil mutatur, quantum vero ad homines spectat, quisque pro fidei suae mensura

Diese Artikel wurden nun den einzelnen evangelischen Ständen der Eidsgenossenschaft und einigen auswärtigen Theologen, z. B. Lasko, unterbreitet. Schafshausen, St. Gallen und Graubünden unterschrieben sofort mit Freuden; auch Neuenburg ließ sich bald herbei; Basel hatte sich bereits in seinem eigenen

a support.

Bekenntnis völlig in bemselben Sinn ausgesprochen. Nachdem noch einige kleine Berbesserungen, welche Biret vorschlug, angenommen worden waren, erschien ber Consensus Tigurinus 1551 zu Burich im lateinischen Original und zugleich in ber von Bullinger beforgten beutschen Ubersetzung und zu Genf in frangosischer Ausgabe. Das Borwort bilbet ein Brief Calvins an die Theologen von Zürich, worin unter rühmlicher Hervorhebung der Berdienste Farels eine turze Ent: stehungsgeschichte der Bereinbarung gegeben wird, die Nachschrift ist eine von Bullinger verfaste Antwort ber zürcherischen Prediger und Projessoren, welche Calvin den Schuldigen Dank darbringt für feine Bemuhungen um die Bereinbarung der schweizerischen und der auswärtigen Resormirten. Den ipäteren Druden des Consensus Tigurinus (auch bei Niemeger a. a. D.) ist beigegeben eine authentische Erläuterung und Begründung besselben durch Calvin mit einem Begleitschreiben bes Berfassers an die Theologen ber interessirten Städte vom Dezember 1554, veraulasst durch die maßlosen Angriffe, welche inzwischen gegen ben C. T. von lutherischer Seite, namentlich von Joachim Bestphal gerichtet worden waren.

Litteratur: Die Biographieen von Calvin, Bullinger und Farel; Ruchat, Histoire de la réformation en Suisse, Bb. V; Hundeshagen, Constiste in der bernischen Kirche; Ebrard, Das Dogma vom heil. Abendmal und seine Geschichte, Bd. II; Jul. Müller, Die evangelische Union. Die ältere Litteratur sindet sich angegeben bei Niemeher a. a. D.

Bernhard Riggenbach.

3mid, Dottor Johannes, neben seinem gleichalterigen Bermandten und Freund Ambrofius Blarer eine Sauptstüße ber süddeutschen Reformation. Die Patriciersamilie der Zwick war aus der Schweiz in Constanz eingewandert. 30: hannes Zwick, der Son Konrad Zwick's, um 1496 geboren, hatte die Unwartsichaft auf eine Pfarrei durch die Verbindungen der Familie mit der kirchlichen Aristotratie schon "in findlichen Jaren" erhalten. Der Abt zu Reichenau besignirte ihn zum Pfarrer von Riedlingen, einer der fünf öfterreichischen Donauftabte, etwa 20 Stunden von Constanz. Die ersten Zukunftsgedanken des Anaben und Jünglings gingen, wie er selbst sagt, nach Riedlingen. Bald aber fürte ihn die Bildungslaufban, welche er in Conftanz und Bafel frühzeitig durchmachte, über bie Theologie hinaus. Er trieb juridische Studien unter bem berühmten Lands: mann Ulrich Zasius in Freiburg, reiste in Frankreich und Italien, wurde in Padua Doktor der Rechte, welche er in Freiburg und Basel zu lehren begann (an letzterem Orte vom 1. Juli 1521 an). Zasius nannte ihn eine aufgehende Sonne der Jurisprudenz. Um 1518 hatte er aber auch die Priesterweihe empfangen, und das Constanzer Bistum schmeichelte sich, einen eminenten bischöflichen Juristen für schwierige Zeiten großzuziehen. Da ging er plötzlich durch Luther der Jurisprudenz wie dem Bistum verloren. (Doch hat er offenbar Luther per-fonlich nicht kennen gelernt. Die Spuren vom Ausenthalte eines Zwick in Wittenberg, stimmen nicht mit den Aussagen der Basler Matrikel und sind somit auf Zwicks Bruder Konrad zu beziehen.) Seine Neigung zur Theosogie entschied sich so sehr, dass er es im J. 1522 gegen Zwingli seuszend bedauerte, die besten Lebensjare im Jus vergeudet zu haben. Im Frühjare 1522 ging er von Basel nach Zürich zu Zwingli, um bann von Constanz aus im Sommer seine Pfarrstelle anzutreten. Der Bischof von Constanz verlangte von ihm Enthaltung von allen Neuerungen. Aber Zwick erlaubte sich im Voraus die Neuerung, dass er noch vor dem Aufzug heiratete, "fündliches Leben und bösen Argwon zu meiden". Er tat den Schritt weniger in Abhängigkeit von den Zürichern, als vielmehr von Rarlstadt.

In Riedlingen und Altheim (Filial) trat er übrigens keineswegs stürmisch auf. Er war ein Freund des "inwendigen" Christentums, er sand eine nur zu sehr altgläubige Bevölkerung, und gegenüber dem Bistum, dem nahen Österreich, sowie gegenüber den Pfandherren der Stadt, den Truchseßen von Waldburg, mit deren Namen sich die Erinnerung an den blutigen Ausgang des Bauernkrieges verknüpst, brauchte es zweisache Vorsicht. In einer späteren Schrift an die Ried-

579

Zwid

linger fagt Bwick ausbrücklich, er habe ihre "Unleidentlichkeit" zu wol gekannt, als dass er sie mit dem Abtun von Bildern, Messe, Taufe, Ölung hätte bekummern mogen. Aber indem er fich begnügte, die reine Lehre gu predigen, für welche er auch seine Helfer gewann, lud er sich auch so schon Borwürse genug auf, und neben ber Gleichgültigkeit bes Bolkes gegen die Kirchensagungen, welche die notwendige Frucht seiner Lehre war, traten bald noch allerlei Kollisionen mit bem firchlichen Hertommen hervor, welche von ber bischöflichen Partei begierig genug gegen ihn aufgegriffen wurden. Das Schlimmfte war gleich zu Unfang feine Weigerung, in die Brüderschaft bes Kapitels ber "Felbpfarrer" einzutreten. Er könne sich nicht verbinden, erklärte er mit voller Klarheit über alle Konsequenzen seines Standpunktes, zum auswendigen ceremonischen Gottesdienst wider den gottseligen im Geift und in der Warheit, zur Förderung des Reiches und Glaubens bes Papftes außerhalb bes göttlichen driftlichen Reichs, zur Berachtung weltlicher Obrigkeit im "Bundtschuch widergöttlicher Oberkeit", zur Zulassung fremder Mieth= linge in seiner Kirche, zur Wahrung der Gerechtigkeiten der Pfarrer, zum Feil= haben von Saframent und Gottesdiensten. So war er schon im Herbst 1522 (Brief an Zwingli 28. Nov.) vor bem Bischof schwer angeklagt, und in Zürich erzälte man ichon, er sei in bischöflichen Tesseln (Zwingli an Zwick 20. Dez.). Nach langen Verhandlungen wurden ihm, wie es scheint, noch im Jare 1523 alle Kirchenamter verboten; er war froh, des "Pfaffens" los zu sein, die Predigt behielt er.

Im Herbst 1523 reiste er in seine Heimat, war vom 25. bis 28. Oktober bei der großen Züricher Disputation über Messe und Bilder, wobei er am zweisten Tage bei der Bildersrage auf die Aussorderung des Präsidenten Badian seine Zustimmung ausdrücklich erklärte, nachher im Dezember ist er in Constanz, im Frühjar 1524 in Basel, im April in Straßburg, dessen evangelische Ordnungen

er tennen lernte.

Gleich nachher finden wir ihn wider über Basel zurud in Riedlingen. Barend er draußen allenthalben das Wachsen der Reformation gesehen, ging er jest eher einen Schritt rudwärts. Die Freunde hatten ihm geraten, lieber nachzugeben, so weit es möglich, als seine Stellung und das Evangelium zu gefärden. Er erbot sich, zur Bruderschaft zu schwören, "so viel er mit Gott halten möchte". Er war aber innerlich beruhigt, als sein Vorbehalt nicht angenommen wurde; "ich wollte meinem Herzen auch nicht ein Färblein anstreichen". So verschlim= merte sich seine Lage. "Mitten unter raubenden und brüllenden Löwen erwarte ich bes Herrn Willen", schrieb er am 22. Juni 1524 an Capito. Giner seiner schrieb er am 22. Juni 1524 an Capito. Einer seiner Helfer, ber auch nicht schwören wollte, wurde verjagt. Er selbst erwartete täg= lich Citation nach Constanz. Er lieh selbst seinen Gegnern einen neuen Titel. Er segnete nach breimonatlichem Bebenten eine Che armer Leute ein, welche nicht im Stande waren, die 20 Dukaten Dispensationsgelber nach Rom aufzubringen. Jett citirte ihn ein römischer Pfründenjäger nach Rom. "Ich hab mich aber dieser Citation nicht angenommen". Er erklärte, nicht verpslichtet zu sein, außers halb der Provinz sich richten zu lassen, und schrieb eine Druckschrift an alle Pfarrer: "Unterrichtung, warum die Ehe aus menschlichem Gsat in viel Grad verboten seh und bag die Berehungen göttlich geschehen und aber von den Men= schen ungöttlich zertrennt wiberum follen bestätigt werben". Jest hatte er feine lette ruhige Stunde gehabt; es murbe ihm ber Behnten verboten, es murbe ihm nachgestellt; und nachdem man widerum vergeblich wegen freiwilliger Resignation gegen Pension mit ihm gehandelt, wurde er auf Grund des kaiserlichen Mandats vom zweiten reaktionären Nürnberger Reichstag 1524 im Anfange bes Jares 1525 vertrieben; an seine Stelle trat ein Tübinger Pfaffe.

Zwick ging nach Constanz, gewönte sich aber langsam an ben Gebanken, auf Riedlingen zu verzichten. Als er schon einige Zeit in Constanz wonte, schlug er am 25. Febr. 1525 die Bitte des Rats, zugleich mit A. Blarer öffentlich zu predigen, ab. Blarer, der Flüchtling des Klosters Alpirsbach, nahm an; Zwick erklärte, er sei noch nicht besinnet, bleibhaft in Constanz zu wonen. Als Ende Dezembers I525 Johann Wanner, der erste evangelische Prediger von Constanz, vorübers

a building

580 Zwid

gehend nach Memmingen berufen wurde, war Zwid nur mit Mühe zu bewegen, in zwei Wochenpredigten für ihn einzutreten, und als Wanner im Juli 1526 zurudtam, setzte er wider bis zum Januar 1527 aus. Zwick glaubte immer noch an den Ruf Gottes nach Riedlingen. Aus dieser Stimmung ging insbesondere seine Schrift an die Riedlinger hervor, welche er zu Anfang des Jares 1526 drucken ließ (Geschrifft Doctor Johanns Zwiden an fenne uhm bon got bevolhen underthonen zu Rüdlingen u. f. f.). Es war ein echt apostolischer Brief; indem er fich verteidigte, flagte er zugleich in gewaltigem Prophetenwort die Riedlinger ihrer Lauheit, besonders auch ihrer Berwarlofung der Jugend an, wodurch fie göttlichen Born verdient haben. "Finden wir dann Gnad beim Herrn", so ichloss er, "fo wird er uns wol wider zusammenhelfen; hat er aber teine Luft zu uns, fo mach' er's, wie ihm wohlgefallt". Bis zu seinem Ende war er in Berbindung mit den Evangelischen seines ersten Arbeitsplages, und in seinen erbaulichen Schriften, besonders in seinen Jugenbichriften, hat er ausbrudlich feine Riedlinger berücksichtigt. Welches Bertrauen er in Oberschwaben zur Beit seines Wegganges von Riedlingen genofs, zeigt der Bauernfrieg 1525, in welchem Die Bauern neben Underen den Pfarrherrn von Riedlingen als Schiederichter vor:

Ubrigens trat Zwid gerade zur rechten Zeit in Constanz ein. Die Reformation, seit 1520 durch mutige Männer gepredigt, suchte gerade jest vom Wort zur Tat überzugehen. Es war von hoher Wichtigkeit, dass in dieser Zeit zwei so hervorragende und besonnene Männer, wie Blarer und Zwid an der Spise standen. Dass sie Stadtsinder waren, dass sie durch ihre Gedurt und durch ihre im Rat bald entscheidenden Brüder, Thomas Blarer und Konrad Zwid, sich mit den Häuptern der Stadt berürten, kam ihnen mächtig zu Statten. Widerholt erzichienen Blarer und Zwick 1526 vor dem Rat, um ein entscheidendes Religionszgespräch zu begehren. Diese Bemühungen waren besonders lebhaft zur Zeit der Disputation von Baden (Mai 1526), indem die zwei Prediger alle Lust hatten, mit den durchreisenden Gesehrten des Bischoss, mit Eck und den Tübingern zu disputiren. Es gelang ihnen dies freilich nicht, vielmehr wurden sie geradezu verhönt: sie seien dem Ding viel zu jung; Eck rühmte sich, ihre Kunst in einer

Morgensuppe zu freffen.

Mit dem Auszug des Bischofs aus Conftanz in Folge der Aufhebung der Privilegien des Klerus (August 1526) ging es ernstlicher vorwärts. Am 6. Mai 1527 wurde gegen die altgläubigen Prediger in einer Disputation entschieden. Predigtordnungen, Feiertagsordnungen, in welchen die Marien- und Aposteltage teineswegs gestrichen maren, murben eingefürt. Die Mittelftellung bon Conftang, seine teilweise Abhängigkeit von wittenbergischen Ginflussen neben ben gurichischen, zeigte fich besonders in der Bergogerung der Abschaffung von Meffe und Bildern. Zwingli und Dekolompad gaben sich seit 1526 jarelang in umfassenden Dentschriften alle Mühe, die Constanzer vorwärts zu bringen; vorzüglich Thomas Blarer, ber Schüler Luther's und Melanchthon's, hielt unter der Zustimmung von Ambrosius und Zwick das Losungswort aufrecht: das Reich Gottes ist ins wendig. Erst nach der Berner Disputation wurde im März 1528 von beiben Räten beschlossen, es sei besser, in der Menschen Ungnad, als in Sottes Born zu fallen, und es seien bemnach Messe, Altäre und Bilber abzuschaffen. Aber erft im Jare barauf wurde dieser Beschlufs burchgefürt, und erst im Jare 1531 war das Reformationswerk in Constanz vollendet. Zwick war vorzugsweise beteiligt bei ber Einfürung neuer Schulordnungen, sowie einer Buchtordnung im Sinne Defolampad's, der mit ihm viel barüber verhandelt hatte; fie murde am 5. April 1531 promulgirt, nachdem man schon vorher im Interesse sittlicher Bucht gegen Monche und Bürger fraftig genug eingeschritten war und sogar Ludwig Heper, den Anabaptisten, an bessen Tod sich übrigens Zwick fromm erbaute, bem Schwert übergeben hatte. In einzelnen Puntten der Kirchenordnung war 3wich weniger befriedigt, so namentlich in ber Abendmalsordnung, welche vor seinem tätigen Eingreifen seit 1525 sich gebildet hatte. Er fand sie zu papistisch, wollte mit ben Schweizern ftatt ber Softie gebrochenes Brot, bas Brot in Die Sand,

- made

statt in den Mund, kein Knieen der Gemeinde und das Einsetzungswort nicht als

Bauberformel.

Rach bem Ausbau ber eigenen Rirche entfaltete bie Stadt Conftang eine großartige Mission nach außen. Wanner, Zwick, ganz vorzüglich Blarer wurden Die Apostel der Reformation in Schwaben und in der Schweiz. Schon im Jare 1528, nach der Berner Disputation, wurde Zwick nach Memmingen berufen, um den Abendmalkstreit zu schlichten und zur Megabschaffung zu helfen. Da der bescheidene Mann sich entschuldigte, so ging Blarer hin und legte den Grund seis ner Miffionen wie feiner lebenslänglichen Berbindung mit Memmingen. In ber Reformation des nachbarlichen Thurgaus, zu welcher die Berner Disputation ebenfalls den Grund legte, ergänzten sich Zwick und Blarer. Im Jare 1529 boute Zwick die evangelische Gemeinde in Weinfeden. Um 12. Dezember 1529 nahm er an der ersten thurgauischen Synode in Frauenfeld Teil; im Dezember 1531 besorgte er eine Kirchenvisitation im Thurgau. Später hielten ihn die großen Missionsfarten Blarers burch ganz Schwaben (1531—1540) mehr in ber Baterftadt zurud, für welche er jest ihr Gin und Alles war. Er war unermudlich als sittenscharfer und bennoch tiefgemütlicher Prediger, als Schulauffeber, als Berforger ber Armen, ber Kranken, ber Flüchtlinge. Da er teine Kinder hatte (ein angenommenes Kind ftarb im Jare 1536), so waren die Armen und die Schüler seine Kinder. Zwölf Jare lang versah er diesen verzehrenden Dienst, one irgend eine zeitliche Entschädigung, bis er sich unter bem Schwinden seines Bermögens im Jare 1538 genötigt sah, mit Ambr. Blarer um eine Ratsunter= stützung zu bitten. Immer noch fand er einige Beit zur Schriftstellerei, boch war es ihm wichtiger. Frembes zu drucken als Eigenes. So veröffentlichte er ben Sendbrief Blarer's an Conftanz (1532), später Schriften Badian's und Calvin's. Im Jare 1535 besorgte er in usum studiosorum mit Bellifan für ben Buch= händler Froschauer in Bürich die Herausgabe eines zweisprachigen Neuen Testaments, in welchem bem Lateinischen bes Erasmus, bas Deutsche ber Burcher gur Seite gestellt war. Er schrieb dazu das herrliche Vorwort. Am produktivsten war sein frommes Gemüt in Katechismen (bas Vaterunser in Frag= und Bet= weis, für die jungen Kind ausgelegt, auch den Alten nicht undienstlich; ferner: Bekenntniß ber Zwölf Artikel bes Glaubens von Jesu Christo; beibe Schriften, ursprünglich one Benennung von Zeit und Druckort, geschrieben schon 1526—1528), sodann in einer Reihe geistlicher Lieder, in benen er mit Blarer wetteiserte. One Zweisel schon im Jare 1536 erschien mit einer Vorrede Zwick's "zu Beschirm und Erhaltung bes ordentlichen Kirchengesangs" bei Froschauer in Zürich ein "Gsangbüchte von viel schönen Psalmen und geiftlichen Liedern"; im Jare 1540 eine verstärkte Ausgabe "burch etliche Diener ber Kirchen zu Conftang und anberswo merklich gemehrt, gebeffert und in geschickte Ordnung zusammengestellt". Dieses Gesangbuch ist eine Perle ber resormirten Lirche; es sind mehrere Lieber von Zwid und Blarer barin, aber auch die lutherischen fehlen nicht ganz. herrlichste dieser Lieder ist Zwick's Gesang auf den Auffartstag: "Auf diesen Tag bedenken wir". Durch die freudige Kraft seines Glaubens, durch das Mark sei= ner Sprache, die Schönheit der Form hat es sich die Aufnahme in eine Menge reformirter und lutherischer Gesangbücher bis heute errungen. Weitere geiftliche Lieder Zwid's wurden nach seinem Tobe burch Blarer herausgegeben. Eine bis jest, wie es scheint, unbekannte Schrift Zwid's aus diesem Gebiet find die Rhapsodiae, eine Sammlung lateinischer Lieder und Gebete für die gebildete Jugend, welche one Angabe von Berfaffer und Beit bei Froschauer erschienen. Gine Sand bes 16. Jarhunderts hat in bem in Burich aufbehaltenen Exemplar Zwick als Berfaffer bezeichnet.

Aus der heimatlichen Stille wurde Zwick durch die Unionsarbeiten der dreißiger Jare wider Willen herausgerissen. Er hat in denselben teils vermöge wissenschaftlicher Überzeugung, welche ihm eine bewuste Mittelstellung zwischen Wittenberg und Zürich anwies, teils aber auch wegen seiner Gewissenhaftigkeit, welche sich über die persönliche Hochschung niemals hinwegsetzen konnte, eine äußerst schwankende Haltung eingenommen. Die ersten Bemühungen Buters,

582 3wid

welcher 1530 felbft in Conftang mor, begrufte 3mid mit Frenden. Als er bann aber Bugers kunfte und nomentlich beffen Berbandlungen mit Granfreich nuber tennen gelernt, bemächtigte fich feiner eine bittere Stimmung gegen bie menfch: lichen Bereinbarungen auf Roften gemlicher Barbeit. Doch muite Buger bei einer unter Bmid's Borfit bom 15 .- 21. Des 1534 in Conftang abgehaltenen Berfammlung "oberländischer", d. h. fütdeuricher Theologen die Conftanzer durch perfonliche Erlauterungen wider zu beruhigen. Freilich ein Mistrauen blieb gurud, jo bois 3mid bie unter Bugers Ginftuis entitundene erfte beiveriche ober (weil in Bafel abgefaist) zweite Baster Confession beargmonte, ben Schweizern riet, lieber mit Luther unmittelbar ju verfebren, als burch Buger, und fich nur fehr ungern und nur auf witerholtes Drangen Strafburge entichlofe, an ber Bittenberger Kontordie (Dai 1536) teilzunehmen. Er mar auch ber Einzige ber in Wittenberg Anwesenden, welcher die vereinbarten Artifel nicht unterschrieb. Dagegen empfing er im perfonlichen Umgang Luthers und Melandthone jo gun: ftige Einbrude, bajs er auf ber Rudreije in Strogburg die Fortjegung ber Unionsbestrebungen warm befürwortete und den Freunden von Zürich und St. Gallen fehr unionsfreundliche Berichte ichidte. Der Rat von Conftang aber ließ fic burch Zwid's peltorales Berlangen nach Frieden mit ben "vortrefflichen Bittenbergern" nicht hinreißen, sondern hielt fich an den Bortlaut der Bittenberger Artifel, denselben für unannehmbar erklärend. Zwick selbst wurde burch Blarer "seine andere Seele", wie er ihn nannte, im August 1536 zu Tübingen von den überwältigenden Wittenberger Eindrücken besreit, so dass er sroh war, als die evangelischen Stände der Eidgenossenschaft im September zu Basel einstimmig eine ablehnende Beantwortung ber Wittenberger Borichlage beichloffen. Doch hat er nie aufgehort, die schweizerischen Freunde vor einem feindseligen Borgeben gegen Luther und Buger zu marnen.

In denselben breißiger Jaren verflocht fich ber Rame Zwid's auch mit ben Schwenkfelb'ichen Rampien, welche in Ulm wenigstens, wo Schwenkfelb feit 1535 ein Afpl gefunden, mit der Opposition gegen die Lutherkonkordie fich nabe berürten. Seit bem Jare 1535 erhielt ber Ulmer Brediger Martin Frecht ben Constanzer Freund in sortwärender genauer Kenntnis der Schritte und Schriften Schwenkfeld's, besonders seiner Theorie vom vergotteten Christus. Roch genauere Runde erhielt Zwick von bem eifrigen Anhänger Schwenkfelb's, dem Junker Bilhelm von Bell in Memmingen. Als vollends Wilhelm von Zell im Jare 1539 bei Zwick in Constanz seine Wonung nahm, um bei ihm sein Leben zu beschließen († 1541), erhielt Zwick die nur unter den vertrauten Freunden kursirenden Mas nuffripte bes schreibseligen Schwentfelb nun gang frisch in die Sande, und er ermangelte nicht, fie ben Freunden, befonders Badian in St. Gallen zuzuschiden. Co tamen unter seiner besonderen Mitwirkung die Brieje und Schriften Badian's gegen Schwentseld feit 1539 in Druck. Insbesondere den Brief Babian's an Bwick über Schwenkseld korrigirte er durch und gab ihn im August 1540 heraus, ebenso im März 1542 die Recapitulatio Babian's, welche widerum mit Borrede bom 1. Sept. 1541 ihm gewibmet mar. Die Schwenkfeldianer flagten gegen ihn über Missbrauch des Bertauens; in warhaft "göttlichem Eifer" aber (wie Frecht rühmte) meinte Zwick dem neuen Arianismus und Hosmannianismus in aller

Beise entgegentreten zu muffen.

Seit dem Ende der dreißiger Jare trat Constanz durch so Vieles misstimmt, von der Einwirkung auf die öffentlichen Verhältnisse immer mehr in eine reservirte, ja negative Haltung zurück. Die Missionen Blarer's waren zulett mit Unsdauf belont, und die neue Orthodoxie, welche sich an die Konkordie schloß, gesiel so wenig als die neuen Vergleichsverhandlungen mit den Katholiken. Für den Gang nach Regensburg 1541 konnte Butzer weder Blarer noch Zwick gewinnen, und gegen das Regensburger "Interim" verwarten sich die Constanzer Prediger in eigener Schrist. Mit neuer Energie kam der Gedanke wider auf, den Zwingli, Zwick und Vlarer 1527 gehegt: Eintritt in den Schweizerbund. Im Dezember 1539 und Januar 1540 wurde eifrig verhandelt; Bullinger begünstigte den Plan. Zwick war am stärksten dagegen: es sei kein genügender Grund, vom schmalkals

Zwid 583

Dischen Bund abzufallen, und mit Kantonen sich zu verbinden, welche es mit den Pfassen und mit König Ferdinand halten, sei wider das Gewissen. Ein melanscholischer Ton, ein Ton der Ermattung und prophetischen Klage ging durch die Briese und Predigten Zwick's und Blarer's; isolirt, unzufrieden mit dem Gange der Dinge im Großen und selbst mit der Frömmigkeit der Heimat verkündigten sie den Zorn Gottes gegen die Undankbarkeit in der Nähe und Ferne. So zogen den Wettern des schmalkaldischen Krieges, die sich am grausamsten über Constanz

entluden, die Wolfen voran.

Zwick erlebte die bose Zeit nicht. Er sah nur noch die schweren Pestjare 1541 und 1542, litt mit, leuchtete, wärmte ein lettes Mal und starb. Wie viele Eble in Constanz, Zürich, St. Gallen, Straßburg sah er noch vorher sterben! Er selbst wurde zu Ende 1541 totkrank, aber genas. Im Frühjar 1542 erkrankte er hestiger und stand noch einmal auf. Als im August 1542 der Pfarrer von Bischofszell im Thurgau, Andreas Köllin von Ulm, der in Pestnot verwaisten Gemeinde wegftarb, da tonnte Bwick ihren Bitten nicht widerstehen, mit Erlaubnis bes Rats ging er felbft mitten in ben Jammer. Den gangen September, fast ben gangen Ottober wirfte er unter ben Kranten und Toten. Buerft ftarben jebe Woche 10-12 Erwachsene, ebenso viel Kinder, später jede Woche gegen 28, fo viel als in bem viermal größeren Conftanz. Die Conftanzer beteten dringen= ber für Zwick, sie riefen die Züricher, zumal Pellican, den besten Freund Zwick's, ins Gebet. Zwick nahm in seinen Briefen schon Abschied vom Leben. Nach ber Mitte des Monats wurde er frank. Man schickte von Constanz den Arzt Georg "Aber der Zwick starb." Er starb am 23. Oktober 1542 als chriftlicher Held, fortwärend ermanend, tröftend, betend für Constanz und die Freunde; als er nicht mehr reden konnte, beutete er mit dem Finger himmelan. Um Arzt war er der Arzt geworden; Bögeli kam glückselig vom Totenbett, wo er das rechte Sterben gelernt, nach Constanz, legte sich und starb. Unaussprechlich war die Trauer in Constanz; A. Blarer wollte selbst sterben, aber er zwang sich zur Harfe und sang dem Freund, dem "Bater des Baterlandes" sein Totenlied. Im verdoppelten Amt empfand er, was Zwick gewesen; mühsam gewann er von Straßburg Paul Fagius auf kurze Zeit als Nachfolger. Bullinger, Buter, Frecht, Gualther riefen bem Toten wehmütige Worte nach. Blarer faste ben Entschlufs, die Papiere Zwid's herauszugeben. Er machte den Anfang mit den letten Prebigten Zwid's vor dem Abgang nach Bischofszell: christenlicher gang troftlicher Unterricht, wie man sich zu einem seligen Sterben bereiten solle (Constanz, Balth. Rummetsch, 1545). Blarer schrieb eine herrliche Borrede, die erfte turze Biographie von Zwid. Nachher hinderte ihn der Krieg und die Verbannung, den Plan weiter zu verfolgen. Dafür gab sein Schüler und Gehilfe, Funkli, im Jare 1561 bei Froschauer in Burich als Beigabe zu den Predigten Blarer's in Biel (ber geiftliche Schat) einen driftlichen Sendbrief Zwid's an eine Berwandte wider die Turcht des Todes heraus. Wie glücklich pries man später Bwick, dass er den Jammer von Constanz unter österreichischer Herrschaft, unter der Restauration des alten Glaubens und die Not der Verbannten nicht mehr erlebte. Sein Bruder, Konrad Zwick, der edle, vielseitig gebildete Mensch, der hellblickende Statsmann, trieb sich, wie Thomas Blarer, als Flüchtling im Thurgau, dann im Zürich'schen herum und hatte nachmals Zeit, als Gutsbesitzer "im Rohr" bei Rümlang (seit 1554) bie "Holzsparkunst" zu erfinden. Mit starter Familie kam er aus der Not nicht heraus, wurde in der Verzweiflung Wider= täufer und Fanatifer und ftarb 1557.

Litteratur: Die Simmlersche Sammlung (Briefe und Akten aus der Ressormationszeit) in der Zürcher Stadtbibliothek; Schelhorn, Sammlungen für die Geschichte I, 41 st.; Keim, Die Stellung der schwäbischen Kirchen, Jahrbücher sür deutsche Theol., 1854 u. 55; B. Riggenbach, Das Chronikon des Konrad Pelliskan; die Biographicen von Zwingli, Bullinger und Blarer; Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied; Koch, Geschichte des Kirchenlieds 2; Weber, Geschichte des

Kirchengesangs in ber beutschen ref. Schweiz.

(Theodor Reim+) Bernhard Riggenbach.

Bwingli, Sulbreich. — 1) Die Bilbung zum Reformator. Zwingli wurde ben 1. Januar 1484 zu Wildhaus, einem fast auf Alpenhöhe gelegenen, bon mächtigen Bergfuppen überragten Dorfe im oberen Toggenburg geboren. Er war von neun Kindern das britte. Sein gleichnamiger Bater, bem wolhabenden Bauernstande angehörend, war Ammann ber Gemeinde, dessen Bruder Bortholomaus bis 1487 Pfarrer in Wilbhaus, bann Defan in Wesen, seine Mutter eine Margarethe Meili, ihr Bruder von 1510 bis 1523 Abt des Klosters Fischingen im Thurgau. Die ersten Jugendjare verlebte ber fleine Hulbreich im stillen Kreise ber Seinen, in einer bescheibenen hölzernen Gutte, welche immer noch steht. Die erhabene Gebirgswelt mit ihrem munderbaren Zauber, ber ermachte Freiheitsfinn ihrer heitern Bewoner, bessen turz vorangegangene Errungenschaften ber Bater in langen Winterabenden gerne zum Gegenstande der Unterhaltung machte, bes gleichen bie großmütterlichen Erzälungen von Legenden und biblifchen Beschichten (28.28. I, 524) verjehlten nicht, im Gemute bes Anaben tiefgehende Spuren gurudzulaffen. Bei ben reichen Beifteganlagen, die er verriet, beftimmten ibn die Eltern zum Dienste ber Rirche, und schon um bas neunte Jar murbe bas heimat= liche Tal verlaffen, um zunächst zu Befen am Ballenftabter Gee unter ber Leis tung bes Oheims ben Elementarunterricht eines Schulmeisters zu genießen. Zwei Jare später (1494) ging's von Besen nach Bafel, und als nach breifärigem Besuche ber dortigen St. Theodorschule, dem Urteile ihres Lehrers, M. Gregor Bingli, zufolge auch diese nicht mehr genügte, wurde Zwingli nach Bern in die Schule des vielgereisten, sprach: und geschichtstundigen M. Beinrich Bolflin ge= bracht. Durch ihn, der seinesgleichen damals in der Eidgenoffenschaft nicht hatte (Bulling. I, 6), ward er in das Berständnis der römischen Klaffiker eingefürt, an denen er seinen Geschmack bilbete. Als jedoch die Dominikaner es ernftlich darauf anlegten, den angehenden Jüngling, der namentlich auch durch seine uns gewönlichen musikalischen Anlagen die Ausmerksamkeit auf sich lenkte, bauernb an ihren Orden zu feffeln, entriffen ihn Bater und Oheim ber Gefar, indem fie ihn fofort nach Saufe beriefen.

Zwingli bezog nun 1500 die Universität Wien und machte bort mit schönem Erfolg einen vollständigen Rurs berjenigen Disziplinen burch, welche bie atabemische Sprace unter ben Rollettivbegriff ber Philosophie zusammenfaste. Bon 1502 bis 1506 sodann finden wir ihn neuerdings in Bafel, wo er neben ber Fortsetzung seiner Studien zugleich als Lehrer an ber Lateinschule zu St. Martin arbeitete. Dem ernsten Studium gingen bei seinem glücklichen Naturell und seinen geselligen Talenten Scherz und heiteres Spiel zur Seite. Zu den Freunsben gehörte vor allen Leo Jud, der mit ihm die Liebe zu den Wissenschaften und zur Musik teilte. Von höchster Bedeutung aber für seinen Vildungsgang war, bafs, als er fich nun spezieller ber Beschäftigung mit ber Theologie gu= wandte, der geseierte Thomas Wyttenbach nach Basel übersiedelte (f. b. Art.). Indem diefer im Gegensatz zur Scholaftit eine baldige Refonstruftion der Kirchenlehre auf bem Grunde bes Wortes Gottes und nach bem Borgange ber alten Bäter in Aussicht stellte und unter anderen die Warheit von der vollfommenen Bulänglichkeit bes Tobes Chrifti für die Tilgung ber menschlichen Gundenschulb geltend machte, stellte er seine Schüler auf einen von dem herkommlichen febr verschiedenen, fritisch freien Standpunkt zum römischen Systeme. Aber Zwingli insbesondere wird bezeugt, es habe Wyttenbach die ersten Samenkörner des wahren Glaubens in seine Bruft gepflanzt und ihn zur Lejung ber beil. Schrift mit Beiseitsetzung der scholastischen Ungereimtheiten angespornt. (Mycon, S. 5 f. 3w. B.B. I, 254. HI, 544. VII, 297 f. Bulling. I, 7. Lco Jub, Praef. ad Aduotatt. Zwinglii in N. T. 1539).

Nachdem er sich zulett noch die Magisterwürde erworben hatte, berief ihn in seinem 22. Lebensjare, — one die auf einen päpstlichen Bestallungsbrief gestützten Ausprüche des zürcherischen Kourtisanen Heinr. Göldlin zu beachten, in freier Ausübung ihres Walrechts — die ausgedehnte Gemeinde Glarus an ihre eben erledigte Pfarrstelle (vgl. Gottst. Heer, Zw. als Pfarrer von Glarus, 1884). Ungeachtet der Anregungen, welche er durch Wyttenbach empfangen, und vorherrs

schend humanistisch gerichtet, stand Zwingli damals und selbst geraume Zeit nachsher noch in keinem bewusten Widerspruch mit dem traditionellen Lehrs und Kirschenspstem. Brennend vor Durst nach Erweiterung der erworbenen Einsichten, ausgerüstet mit einem höchst energischen, durch nichts getrübten Warheitsdrang, verhältnismäßig wol vertraut mit dem Stande der Wissenschaft, darf überhaupt der bisherige Verlauf seiner intellektuellen und sittlichen Entwicklung als ein im ganzen durchaus normaler bezeichnet werden, so dass er später nicht one Vestiesdigung auf seine Studienzeit zurücklicken und beides bezeugen konnte: Gott habe ihm vergönnt, von seinem Knabenalter an der Ersorschung göttlicher und menschslicher Dinge obzuliegen, und: obwol ein großer Sünder, habe er doch in seiner Jugend nie schändlich geseht und niemals wegen einer Sünde gestraft werden

muffen (II, 1, 2).

Als neuerwälter "Rildherr von Glarus" holte er fich jest die Priefterweihe in Konstanz, hielt seine erste Predigt in Rappersweil am Zürcher See, las gleich darauf zum erstenmale die Messe in Wildhaus und trat im letzten Viertel bes Jares 1506 bas ihm anvertraute Amt an. Seine zehnjärige Wirksamkeit in bemselben unterscheidet sich von ber unrühmlichen Beise, wie um jene Beit bas Seelsorgeramt vielfach gefürt wurde (Bulling. I, 3), nicht etwa durch ihre spezi= fisch evangelische oder auch nur warm religiöse, um so mehr aber durch ihre über= wiegend sittliche, vom Gefüle ber eigenen Verantwortlichkeit getragene Richtung (vgl. I, 641 ff.). Um seinem Beruje gehörig genügen zu können, war es ihm Gewissenspslicht, also in praktischer Abzweckung, zunächst an seiner Weiterbildung raftlos fortzuarbeiten. Dit feltener Geistesfreiheit laufchte er überall den Spuren ber Barheit. Perspiciebat, quam multa nosse oporteret, cui munus ad docendum gregem Christi commissum esset. Inprimis autem scientiam Dei necessariam, — tum orationem (Mycon. S. 6). Die römischen Geschichtsschreiber, die Reben bes Cicero, Horaz und namentlich Seneta, murben gründlich ftubirt, Balerius Maximus als brauchbare Beispielsammlung förmlich memorirt, von 1513 an auch die griechische Sprache non gloriae, sed sacratissimarum literarum ergo mit fehr mangelhaften hilfsmitteln erlernt (VII, 9. I, 254), Plutarch und Thus cydibes, homer und besonders Pindar, Plato und Aristoteles, mit Borliebe Qucian durchforscht und genossen, zum lettern noch überdem ein Kommentar gesschrieben. Aber hoch über die Produkte der Alten ging ihm die heilige Schrift und die Erforschung ihres Idecengehalts. Johannes und Paulus standen ihm oben an. Rach dem Erscheinen des erasmischen Neuen Testaments begann er die paulinischen Briefe in ein fleines Bandchen zusammenzuschreiben (vgl. UI, 543), um sie dem Gedächtnis sicherer aneignen zu können. Auch mit den Rirchenvätern — Origenes, Chryfostomus, Hieronymus, Ambrofius, namentlich aber Augustin — mit Ratramnus Schrift über bas Abendmal, sowie mit berjenigen Gottschalts über die Vorherbestimmung machte er sich bekannt. Er las sie mit jener Unbefangenheit, in ber man "einen Freund fragt, wie er es meine". Bielen Beifall zollte er ben Schriften bes Joh. Picus, welche auch auf ben theologischen Idecengang Zwingli's einen bedeutenden Ginfluss ausübten (VII, 2 und Vorrede zu Jesaj. Mycon. S. 8); nicht weniger wert waren ihm die Annotationes bes Erasmus, mit dem er 1514 in Briefwechsel trat (VII, 10, 12). darüber besonders die Forschungen von Usteri, 3w. und Erasmus, 1885; Initia Zwinglii, Theol. Studien und Krit. 1885, IV. 1886, I). Beachtenswerte Bemerkungen zu einzelnen Schriftstellen, wider vorzugsweise aus Augustin, trug er am Rande seines selbstgefertigten griechischen Coder ein, wobei ihm als hermes neutisches Prinzip bereits seststand, dass Berftändnis ber Schrift, unabhängig von jeder menschlichen Autorität, unter der Leitung des heil. Geistes und aus ihr felber, burch Erklärung ber buntleren Stellen aus ben helleren gewonnen werden muffe (Mycon. 7. Bulling I, 8). Borgeblich zur Erleichterung feiner Studien, in Warheit aber um auch ihn an die Interessen des Papstes zu fesseln, septe ihm dieser auf ben Antrag seines Legaten, bes Rardinal Schinner, ein Jargeld von 50 Gulben aus. Anlangend die Fürung des Pfarramts, fo fchreibt er selber (I, 353), dass ungeachtet seiner Jugend es ihn weniger mit Freude als

mit Furcht erfüllt habe, da er wisse, dass ber Schässein Blut, so sie aus seiner Schuld umkommen, von seiner Hand gefordert werden. Nebenbei war er als Lehrer und Berater der Jugend tätig an der unter seiner Anregung gegründeten Lateinschule, aus welcher Männer wie der Geschichtsschreiber Aegidiuß Tschudi hervorgingen, und deren Schüler ihm Zeit Lebens mit dankbarer Verehrung zuzgetan blieben. Überdem rief ihn das Amt weit über die stille Gemarkung der Gemeinde hinaus in das wilde Gewül des Heerlagers und auf das Schlachtseld. Widerholt hatte er, wenn die Eidgenossen im Solde des Papstes nach Italien zogen, das Landesbanner von Glarus in der Eigenschaft eines Feldpredigers zu begleiten. So machte Zwingli warscheinlich nicht nur den glückslichen Feldzug mit, durch welchen 1512 die Franzosen aus der Lonbardei gesworsen wurden und der den Schweizern den päpstlichen Ehrentitel: "Veschirmer der Freiheit der christlichen Kirche", eintrug\*); sondern nachdem er nur wenige Tage zuvor zu Wonza auf offenem Plaze die zwieträchtigen Truppenkörper in einer frästigen Predigt umsonst zur Einigseit, zur Treue und Vorsicht ermant hatte, war er gleicherweise Zeuge der nicht ruhmlosen, aber entsetzlichen Nieders

lage zu Marignano (13. u. 14. Sept. 1515).

Schon bor ben italienischen Feldzügen hatte Zwingli im Einklang mit ber Beise, wie er seine amtliche Stellung in dem republikanischen Statswesen auffaste, ben allgemeinen Landesintereffen eine lebhafte Teilnahme zugewendet. Seit= bem nach ben Burgunder Kriegen Könige und Fürsten mit dem Schimmer ihres Goldes um die Gunft der Eidgenoffen buhlten, und in Folge fortwärender Kriege eine abenteuernde Kriegs= und Beuteluft alle Abern bes Bolkes burchschäumte, hatte ber Sittenverfall eine Sohe erreicht, die one entsprechende Gegenwirkungen jum schnellen Untergange füren mufste. Die nächste Urfache bes fressenden Schabens, längst von den Besten beklagt, bilbete das zur Leidenschaft gewordene Reis: laufen einerseits, das damit verstochtene, den Nationalgeist erstidende Pensions= system der Fremden andererseits, wärend die tiefer liegende Wurzel in der durch bas veräußerlichte Kirchentum verschuldeten Abwesenheit einer worhaft religiösen Boltsbildung zu suchen mar. Diese öffentlichen Rotftande nun hatte Zwingli bereits 1510, spätestens 1511 (vgl. VII, 4) jum Gegenstande seiner frühsten fdrifts stellerischen Denkmale, ber beiben allegorischen Dichtungen: Der Labyrinth, und: Fabelisch Bedicht bon einem Ochsen und etlichen Thieren, gemacht. In scharfer Zeichnung ber kläglichen, politisch gefärbeten Lage bes Baterlandes hat es hier ber patriotisch gesinnte, humanistisch gebildete Seelforger vor= nehmlich auf das schnöbe Spiel der selbstfüchtigen Bolksfürer abgesehen. Unter Berweifung an die Bernunft, diesen Ariadnefaden für bas Labyrinth voll Betorung, seufzt er gang allgemein: "In uns ift gar tein Gottes Lieb, Die gar viel Ubels überhüb", frägt, ob das mehr als heidnische Treiben uns Christus gelehrt, und ermant, wenn anders die politische Unabhängigkeit nicht zu Grabe getragen werben folle, den bestecherischen Gaben bes Auslandes zu entfagen \*\*). Als er bann bie entsittlichenden Wirfungen bes Golbnerdienstes gusamt ber Große bes Berrats in unmittelbarfter Nähe hatte kennen gelernt, konnte Zwingli, ber seine Aufgabe wesentlich auch in die Hinwirkung auf Besserung ber Sitten setzte (vgl. I, 641 ff.), unmöglich neutral bleiben. Mit der vollen Energie feiner volkstum= lichen Beredsamkeit trat er baber nach ber Rückkehr aus ben Seerlagern in seinen Predigten den Sünden des Tages, der zuchtlosen Mussiggängerei, der Uppigkeit, ber Teilheit von Sohen und Niedern entgegen. Allein die Stellung des freimuti= gen Sittenpredigers mit dem vaterländischen Bergen und bem weitsichtigen Blid gewann badurch in Glarus, wo die französische Partei die Oberhand hatte, nicht an Annehmlichkeit. Im Gegenteil, Beschuldigungen ber gehässigsten Urt wurden

\*\*) Dann wo Gaben ftatt mogend ban, Mag feine Frybeit nimmer bestan. II, 2, 261.

<sup>\*)</sup> Diesen sog. großen Pavierzug hat Zwingli für seinen Freund Babian unterm 4. Oft. 1512 beschrieben. Titel: De Gestis inter Gallos et Helvetios ad Ravennam, Paviam alisque locis etc. Opp. IV, 167 sq.

in Umlauf gesetzt, seine Wirksamkeit ihm vielkach erschwert und durch Kränkungen verbittert, so dass er sich zuletzt nach einem andern Arbeitsseld sehnte und mit Freuden die untergeordnete Pfarrhelserstelle in Einsiedeln annahm, welche ihm durch den Administrator des Alosters und Freund der Wissenschaften, Dr. Dies

bold von Geroldseck, angeboten ward.

Die Mehrheit der Gemeinde Glarus fah den Abzug Zwingli's ungern. Ihrem Beichlusse gemäß blieb er vorerst noch der berechtigte Inhaber der Pfründe, Die einstweilen ein bloger Stellvertreter berfehen follte (VII, 24. 237). Bliden wir auf seinen bortigen Aufenthalt zurud, so war ber Austrag besselben für ihn per= fönlich ein sehr bedeutender gewesen. Das Pfarramt hatte ihm reichlich Gelegens heit geboten, sich auf bem vielbewegten Schauplat des Lebens bewegen zu lernen und belangreiche Erfarungen zu sammeln. Die tiesen Schäben ber Zeit, die Ras lamität der öffentlichen Zustände waren ihm entgegengetreten. Im fortwärenden Umgange mit der Schrift hatte seine religiose Gevankenwelt sich namhaft erwei= tert und vertieft, die Form seines Denkens im Zusammenhang mit seinen anders weitigen Studien sich gebilbet, seine gesamte Weltanschauung sich fixirt. Auch die Aufgabe, welche da dem Träger des kirchlichen Amtes erwuchs, war ihm nicht mehr zweiselhaft, und unerschrocken, in umsichtiger Verwertung der gewonnenen Ginsicht, hatte er sie in Angriff genommen. Mit ber Kirche und ihren maßgebenden Autoritäten zwar hatte er noch keineswegs förmlich gebrochen, geschweige dass er aggressiv gegen sie vorgegangen wäre. Bielmehr gesteht er selbst, vor 1516 habe er etwa noch viel an des Papstes Obrigkeit gehangen (I, 354). Allein auf ber andern Seite erklärt er ebenso bestimmt, dass er um das Jar 1514 und 1515 burch ein Gedicht von Erasmus zu der Ansicht von der völligen Zulänglichkeit und Einzigkeit oder Mittlerschaft Christi gelangt sei. "Hier habe ich gedacht, warum suchen wir Hilse bei der Kreatur?" (I. 298 vgl. 79). Wir dürfen also annehmen, dass Zwingli am Schlusse seiner Glarnerperiode sich ber Hauptsache nach so ziemlich im Besite bes auf bem Wege ruhiger Schriftsorschung gewonnenen Komplexes der evangelischen Heilserkenntnis befand, deren erste, noch schwache Strahlen ein volles Jarzehent zuvor zu Wyttenbachs Füßen in seine Seele geleuchtet hatten, und nicht weniger, dass ihm die daraus fich ergebenden Konse= quenzen für die kirchliche Praxis bereits feststanden. Denn so sehr es bei ihm Grundsatz war, burch Bertündigung der positiven Warheit dem Jrrtum entgegens zuwirken, und nicht durch direkte Bekämpfung desselben unzeitigen Austoß zu geben; so blieb zum wenigsten nicht unbemerkt, dass er in seinen einsach biblisch gehaltenen Predigten die Bundertaten der Beiligen, überhaupt die Beiligenverehrung, den Reliquienkult, die Wallfarten und verwandte Ubungen des kirchlich sanktionirten Werkdienstes in ben Hintergrund treten laffe, nachdem er schon längst zubor wegen des Evangeliums und der unverholenen Billigung der Sape des Bicus von Mirandula in Berbacht ber Reperei geraten war. Und wiewol burch ihn weder cheliche Treue oder jungfräuliche Unschuld verletzt, noch irgend welches äußere Argernis gegeben worden ist, so hatte er doch die durch die allgemeine Sitte begünstigte Gefar, womit der Colibat einen jungen Priefter umstrickte, nicht in der Weise bestanden, wie man es wünschen möchte, aber den Feind bußsertig und mit Gottes hilse wider überwunden (VII, 53 ff. vgl. I, 39. Janffen auf diese Geständniffe gegründeten Angriffe vgl. bef. Ebrard, Die Objettivität Janssens, 1882, 28 f.; A. Schweizer, Brotest. KB. 1883, Nr. 23—27; Stähelin, Zeitschr. f. Kirchengesch. VI, 3, 437 f.). Einsiedeln im Kanton Schwhz, wohin Zwingli im Sommer 1516 über-

Einsiedeln im Kanton Schwhz, wohin Zwingli im Sommer 1516 überssiedelte, war die letzte Station der hohen Schule, darin Gott ihn zum Resormator herangezogen hat. Dort, an einem der geseiertsten Wallfartsorte für Südsdeutschland, die Schweiz und das Elsaß, über dessen Haupteingang die Inschrift prangte: Hic est plena remissio omnium peccatorum a culpa et poena, musste sein Urteil über Wert und Unwert des traditionellen Kirchentums zum völlig gereisten Abschlusse gedeihen, mussten die Impulse zu einer resormatorischen Reusgestaltung desselben in gesteigertem Waße auf ihn eindringen. Wenn dessen ungeachtet der dritthalbjärige Aufenthalt in der Abgeschiedenheit der Abtei "die

lieblichste Ibylle seines kampfreichen Lebens" bilbet, so liegt der Grund bavon weniger in seiner Burudhaltung, als in bem merkwürdig freundlichen Entgegen: kommen, das er dort fand. Durch gleichgesinnte Freunde gefördert und zugleich begünstigt durch die freiere Muße und die vermehrten hilfsmittel, murde das Studium der Rirchenväter und der beil. Schrift fortgesett. In der Predigt mar Zwingli, im bewufsten Unterschied von seiner bisherigen Proxis, von Anfang an bemüht, das Bort Gottes lauter nach dem jedesmaligen Defevangelium bes Tages zu verfündigen (1, 253), um es in der ihm einwonenden Kraft fauerteigartig und durch sich selbst wider die heidnischartige Superstition wirken zu laffen, und er foll auf diesem Bege Biele vom Bertrauen in die Berbienstlichfeit der Ball: farten zurückgebracht haben (Myt.). Bu einem Beitern jedoch, zu einem unmittels baren Angriff auf die firchlichen Institutionen, ließ er sich nicht fortreißen. Die bes rühmte Predigt am Tage der Engelweihe, welche gegen diefe Behauptung geltend gemacht werden fonnte und von den Biographen als eine ber frubften Rund: gebungen seiner reformatorischen Bestrebungen aufgefürt wird, fällt nicht in diese Periode (Gieseler, &. G. III, 1, 138). Wie fehr er nichtsbestoweniger nicht nur von der unabweislichen Notwendigkeit, sondern auch von der Dringlichkeit einer Resormation ber Kirche burchdrungen mar, bezeugt er selbst durch seine Erzälung, wie er schon in Ginsiedeln widerholt die Bürdentrager der Kirche, namentlich ben Kardinal Schinner auf die unhaltbaren Grundlagen des Papfttums hingewiesen und bagu ermahnt habe, ihre Stellung und ihren Ginflufs pflichtgemäß gur Beseitigung ber vielfachen groben Missbrauche und Berderbniffe zu verwenden (II, 1. 7. Uber ben anlichen Bericht Bullingers I, 10 vgl. die Bemertungen von Sted, Theol. Zeitschr. a. d. Schweiz 1884. 3. 187 f.). Mit Erasmus hoffte er also das mals noch eine Reform, die von den zuständigen Organen der Kirche angebant und auf friedlichem Wege burchgefürt werben konnte. Und bas Entgegenkommen ber ihm befreundeten Bralaten konnte ihn in diefer hoffnung nur bestärken. Der Kardinal erklärte sich mit seinen resormatorischen Wünschen einverstanden, und auch seine offene Bekämpfung des von Samson ausgebotenen Ablasses im September 1518 (Bull. 1. 15) fand keinen Tadel; der päpstliche Legat erhob ihn vielmehr eben um jene Zeit in den anerkennendsten Ausdrücken, um ihm sein "väterliches Wolwollen" zu bezeugen, jum Atolythenkaplan des romischen Stuls (VII, 48). Auf seine Ablehnung des bereits erwänten papstlichen Jargelbes mar der Legat icon borher (1517) nicht eingetreten und es bedurfte von feiten Zwingli's selbst noch drei Jare später einer förmlichen Absage, um sich der mit den eigenen Grundfagen im Biderfpruch ftehenden Subvention zu entledigen (1, 354).

Der Pfarrhelfer im finftern Walbe war tein unbefannter Mann mehr. In weiten Kreisen erfreute er sich eines hochst ehrenvollen Rufes. Die personliche Bekanntichaft mit bedeutenden Männern hatte fich allmählich namhaft erweitert. Wie in Glarus mehr noch bem öffentlichen Leben, fo hatte fich in Ginfiedeln fein prufendes Nachdenken vorherrschend ber Rirche in ihrem Wegenfat zu ben Ordnungen Gottes zugewandt. In allen Richtungen ftanden seine Uberzeugungen ber Hauptsache nach fest. Die Abschaffung des Papsttums hatte er bereits 1517 in Aussicht genommen. (Capito ad Bulling. 1536. Giefeler III, 138). Aus seinen resormatorischen Anschauungen machte er keinen Sehl, warend er in deren Berwirklichung nur so weit ging, als die streng eingehaltene Schranke feiner Stellung es gestattete. Weß man sich also im allgemeinen zu ihm zu verfeben habe, tonnte nicht mehr zweifelhaft fein. Da und dort hatte fich bie Soffs nung Ban gebrochen, bass Gott Großes ausrichten werbe durch ihn. Als baber die Leutpriesterstelle am Groß = Munfter in Burich in Erledigung tam, wurde es seinem Freunde Oswald Mykonius, der damals Lehrer an der Stifts. schule in Zürich war, leicht, die Ausmerksamkeit der Chorherren, welche die Wal zu vollziehen hatten, auf ihn zu lenken, und Zwingli trat sofort darauf ein, quod loco tam celebri gratia Christi praedicata et recepta, vix futurum esset, ut Helvetii reliqui non sequerentur exemplum atque ita ad mentem fieret reditus (Mycon. S. 10). Mit starter Mehrheit erfolgte die Bal durch Probst und Rapitel bes Stifts (11. Dezember), den Freunden der Warheit gur Freude, Andern

zum Berdruss. Sein Pfarramt zu Glarus legte nun Zwingli förmlich nieder, und traf mit einem ehrenden Entlassungsschreiben des Rates von Schwyz den 27. Dezember 1518 in Zürich, dem "vordristen und obristen Ort der Eidgenossen-

schaft" (Bulling. I, 15. Anselm V, 368) ein I, 254).

2) Das Reformationswerk. Zwingli betrat den Schauplat seiner eigentlich resormatorischen Tätigkeit zu einer Beit, als Luthers Name schon in Aller Mund war. Gleich nach seiner Ankunft erfolgte vor versammeltem Konvent die Eröffnung feiner Inftruktion. Die unerwartete Erklärung, mit der er fie ents gegennahm, ift fehr bezeichnend und wirft zu viel Licht auf die Intention, welche er von Einsiedeln in sein neues Umt herüberbrachte, als dass wir sie stillschweis gend übergehen fonnten. Er werde, berdeutete er in seiner Antwort, Die Beschichte Chrifti, unseres Erlofers, nach dem Evangelium Matthäi predigen, damit man nicht länger bloß den Namen Chrifti trage, nachbem zur Beeinträchtigung ber Ehre Gottes und der Seelen seine Beilemacht nun lange genug im Berfted gehalten worden fei, und gedente bei feiner Auslegung fich nicht durch unverbindliche menschliche Autoritäten, sondern vom Beifte der Schrift leiten zu laffen, welchen er fich burch forgfältige Bergleichung berfelben und unter herzlichem Bebet zu treffen getraue, — Alles Gott und seinem einigen Sone, unserm Herrn Jesu Christo, zu Ehren, den Seelen zum rechten Heil, frommen biedern Leuten zur Unterrichtung. Zur Beschwichtigung der Bedenken, die im Schoße des Ras pitels gegen die beabsichtigte Neuerung laut wurden, verwies Zwingli auf die Übung ber alten Rirche und fügte die Berficherung bei, es werde durch die Beife feines Berfarens den Liebhabern göttlicher Warheit keinerlei Beranlassung zu Klagen geboten werben. Den gleichen Entschlufs fündigte er in seiner Antrittspredigt am Neujarstage 1519, seinem 36. Geburtstage, mit eben derselben Entschiedens beit der Gemeinde an, um ihn zur sosortigen Aussürung zu bringen. (I, 254. Wycon. 11. Bulling. I, 12).

Diese erste entscheidende Tat, mit der Zwingli an die Arbeit ging, war nicht etwa der Effekt einer momentanen Aufwallung, noch auch das Produkt eines vereinzelten Anftoges von Außen, sondern die gereifte Frucht langjäriger, umsichtigfter Erwägung, und daher der zwar unscheinbare, aber folgenreiche Quellpunkt, aus welchem im Zusammenhange mit ber damaligen Gesamtlage ber Dinge seine gange weitere Wirksamteit sich naturgemäß entwickelt hat. An eine Re= formation der Kirche im großen Stil dachte er noch so wenig als irgend Jemand um jene Zeit. Bas bagegen mit aftenmäßiger Bestimmtheit behauptet werben tann, ift dies, dass es bei ihm, als auf das Eine das Dot tue — im flarbewuss= ten Begenfate zum erftorbenen Formdriftentum ber Rirche und beffen religios= sittlicher Unträftigfeit — in Zürich von vornherein barauf abgesehen mar, bas beileträftige Wort Gottes in Wirksamkeit zu seten, und besgleichen, bafs ihn babei die Aussicht ermutigte, es werden fich die auf den Leuchter gestellte Onade Gottes in Chrifto und beren regenerirende Beilswirkungen von Burich aus auch in ber übrigen Eidgenoffenschaft Anerkennung verschaffen. Schon hier leuchtet ein, wie schief und zu einer gerechten Schätzung Zwingli's völlig ungeeignet die abstratt-bottrinare Frage ift, ob die Berftellung der ichweizerischen Eidgenoffens schaft ober aber diejenige bes Reiches Gottes ben Brennpunkt seines Strebens

gebildet habe.

Zu Zürich, das ungefär 7000 Seelen zälte (III, 339), sand Zwingli emspfänglicheren Boden und sesteren Rückhalt, als dies für den Ansang sonst irgendwo im Umsange der Schweiz der Fall gewesen wäre. Allerdings hatte sich auch ansberwärts in wachsendem Grade das gemütliche Interesse von der Kirche in ihrer äußeren Erscheinung abgewendet. Die Spannung gegen den unersättlichen sittenslosen Klerus war nahezu allgemein. Vagere resormatorische Idecen bewegten in den Städten seit Luthers weithin tönender Schilderhebung vielsach die Gemüter. Aber im zürcherischen Gemeinwesen wirkten überdem noch eine Reihe weiterer Momente zusammen, welche ein energisches Vorgehen wesentlich begünstigten. Oft widerkehrende Reibungen mit dem Chorherrenstift, sowie die mit dem päpstlichen Soldbienst verbundenen Erfarungen von der in Kom herrschenden Treulosigseit



und Sittenverberbnis hatten hier eine außergewönliche Abneigung gegen das Pfafsentum erzeugt. Die der Demokratie sich nähernde Verfassungsform sicherte der öffentlichen Meinung einen Einfluss, welcher denjenigen des klosterfreundlicheren Adels weit überwog. Männer von hervorragenderer theologischer Vildung, im Stande mit der Wasse der Gelehrsamkeit die Sache der Kirche zu füren, gab es nicht, wol aber eine ansehnliche Partei solcher, welche — in dieser Veziehung ganz anders als in Glarus — schon bisher wider die sittliche Depravation und deren auch politisch so bedrohliche Duellen, den Söldnerdienst und die ausländis

ichen Jargelber, in die Schranken getreten maren.

In der neuen Predigtweise, welche Zwingli nun handhabte, lassen sich noch beutlich brei aufs engste mit einander verknüpfte Sauptzielpunkte erkennen: 1) ber grundlegende, positiv religiose, in der ausschließlichen Burudfürung des Beils-glaubens auf Jesum Chriftum als den einigen Beiland; 2) der badurch motivirte polemische, in der mit warhaft driftlicher Padagogit vorwärts schreitenden Befämpfung der mit dem Glauben an den einigen Seligmacher Chriftus unverträg= lichen, seelenverberblichen Praxis ber Kirche; 3) ber ethisch telische, in hochst energischer Abzwedung auf Besserung und Heiligung, scharf markirt durch die Besonderheit ber herrschenden Sittenzustände und sozial = politischen Berhaltniffe. Nachbrücklich murden ber Obrigfeit ihre bezüglichen Berpflichtungen zu Gemute Unter den Beweggrunden, welche die Forderung einer sittlichen Wider= geburt des Volkslebens unterstütten, nahm die patriotische Erinnerung an die Sorge für Erhaltung der eidgenöffischen Freiheit eine der ersten Stellen ein. Und wiewol die zermalmenden Austassungen gegen das Lafter den Stempel heiliger Entrüftung trugen, so wonte boch den Bestrafungen Zwingli's, nach bem Beugniffe feines früheften Biographen, eine Burde bei, wie er folche nie bei einem Anderen getroffen habe. Mitunter unterbrach er wol, im Blide auf die Schuld= losen, seinen glühenden Strafeiser mit dem begütigenden Ausruse: Frommer Mann, nimm bich's nit an (II, 2, 301 u. ö. Mycon. 12. Bulling. I, 12.

Der Erfolg biefer "Predigt des Wortes Gottes" war ein im Ganzen burchaus ermutigender. Uber ben "wunderbar großen" Budrang zu derselben, änlich wie in Wittenberg, herrscht unter ben zeitgenössischen Berichten nur Gine Stimme (I, 254. Anselm V, 368. Bull. I, 12). Ratsglieber, die im Gefül der völligen Ruglofigfeit den Lirchenbesuch feit Jaren unterlaffen hatten, erklärten öffentlich, jest hätten sie einmal "einen rechten Prediger Warheit, der ihr Moses sein und fie aus Agypten füren werde". Der verichlagene Ablaskfrämer Bernhardin Samson ftieß (Frühjar 1519) auf einen so unerschütterlichen Widerstand, wie zuvor nirgendwo, und auch wenn er die bischöfliche Zuftimmung gehabt hätte, ware ihm bie Ausübung seines schmählichen Gewerbes nicht gestattet worden (VII, 79. Bull. I, 17). Bereits am Schluffe bes Jares konnte Zwingli, ber marend bes Sommers einen bedeutenden Teil feiner Zeit auf den Besuch und die seelforgerliche Tröftung ber an der Peft Darniederliegenden verwendet hatte und zulett selber burch die mörderische Seuche an den Rand bes Grabes gebracht worden mar \*), bem unterbeffen nach Lugern berufenen Myconius fchreiben, dass über 2000 See= len mit der Milch des Evangeliums so weit genärt seien, dass sie ihrem sehn= lichen Berlangen gemäß bald festere Speise zu vertragen vermöchten. "Mögen sie", fügt er bei, "immerhin unsere Lehre eine Teuselslehre nennen, dieweil sie

<sup>\*)</sup> Es starben vom August 1519 bis Lichtmeß 1520 in Zürich an 2500 Personen. Die Gebete, welche nach Bullinger die Gläubigen bei der Erkrankung Zwingli's am Throne Gotztes niederlegten, die Bekümmerniß, welche den Briefen zusolge die Freunde in der Nähe und Ferne, bis nach Polen und in den Niederlandeu, bei der Kunde davon erfüllte, beweisen, wie Hossinungen man damals bereits in ihn, "die Posaune des Evangeliums, den mutigen Berzteidiger der Warheit" (Hedio) setzte. Unter denen, welche ihn zu seiner Widergenesung bezstückwünschten, besand sich damals auch noch der Generalvikar Faber, der sich sogar zu der Phrase herbeiließ: Du arbeitest mit solchem Ernste im Weinderge des Herrn, dass, wenn Du in Befar schwebst, dem cristlichen Gemeinwesen ein großer Schaden droht. Seine eigenen Empfindungen legte er in drei Gebetsliedern nieder. U, 2, 270.

Zwingli 591

boch Christi nicht die unsrige ist — gerobe barin erkenne ich Christi Lehre und uns als seine waren Berkündiger". (VII, 104). Ja im Jare 1520 war der Rat der Zweihundert in seiner Mehrheit schon so weit gekommen, dass er an die sämtlichen Prediger zu Stadt und Land das Mandat erließ, "die Evangelien und Sendbriese der Apostel frei und überall gleichsörmig nach dem Geiste Gottes und der rechten göttlichen Schrist beider Testamente zu predigen und nur das zu derstündigen und zu lehren, was sie mit bemeldten Schristen bewären und erhalten könnten. Was aber Neuerungen und von Menschen ersundene Sachen und Satzungen seien, so sollten sie davon schweigen". (Bulling. I, 32. Füßli, Beiträge II, 237). Auch in der am 8. Sept. 1520 erlassenen Armenordnung (Egli, Aftensammlung Nr. 132) wird eine Wirkung der Predigt Zwingli's gesunden werden dürsen.

Der Sieg war groß, aber noch feineswegs burchschlagend. Den eigentlichen Schwerpunkt der Tätigkeit Zwingli's, von dem jede anderweitige Kundgebung als beherrscht erscheint, bildete ununterbrochen die lebendige Berkundigung des Evangeliums, b. i. "bes gnädigen Worts, bas Gott burch feinen Son den Menschen entboten und bargetan" (I, 86). Die große Grundmaxime, die er befolgte und Anderen empfahl, hieß einfach: den Zuhörern nur immer Christum einprägen und hinter diesen oberften Bielpunkt die aggreffive Bolemik zurücktreten zu loffen Treu der erwänten homiletischen Methode, fürte er baher (VII, 144. I, 286). seiner Gemeinde nach Beendigung bes Matthäus unter Zugrundlegung ber Apostels geschichte die Urgemeinde des Herrn und beren Ausbreitung vor, entwickelte ihr sodann, durch das zunächst liegende praktische Bedürsnis bestimmt, das Bild bes Christenwandels nach Anleitung des erften Briefes an Timotheus, ging mit dem Galaterbrief auf ben subjektiven Beilsglauben, die Quelle alles individuellen Christenlebens zurück, nahm vom zweiten Briefe an Timotheus Beranlassung, das verblaste Bild des Apostels Paulus in seinem Gegensatz zu den Jrrlehrern in Scene zu setzen, wies die wesentliche Einheit zwischen dem hochgeseierten Apostelfürsten Betrus und bem gurudgestellten Paulus nach Beist und Lehre aus ben beiben Briefen bes erfteren nach und schloss endlich biefen wolangelegten Cytlus mit bem Sebräerbriefe, um in Chrifto ben ausschließlichen Sohenpriefter und bas vollgültige Opfer aufzuzeigen, überhaupt bie Woltat seiner Erscheinung in ihrem vollen Umfange jur Erfenntnis zu bringen. "Und fie haben es mader begriffen" (III, 48. vgl. I, 151. 485. Bull. I, 31). Damit übrigens die Bekanntschaft mit dem heilbringenden Gottesworte nicht bloß den Städtern, sondern in änlicher Beise auch der ländlichen Bevölkerung nahe gebracht werde, wurde mit vorzugs= weiser Rudficht auf diese schon balb (1520) ein Predigtgottesdienft am wöchent: lichen Marktage im Fraumunfter hergerichtet, an welchem er die Pfalmen aus= legte.

Bir bürsen jedoch Zwingli, der in seinen amtlichen Funktionen von zwei Pfarrhelsern unterstützt wurde und im April 1521 in die Reihe der Chorherren vorrückte, keineswegs nur auf die Kanzel und etwa nebenbei noch in seine Studirstude folgen. Zwar brach er unter Einhaltung einer streng geregelten Tagesprdung seinen Studien, in deren Umkreis er von 1522 an auch die hebräische Sprache ausnahm, one Not nicht leicht eine Stunde ab. Allein auch mitten im vielgestaltigen Getriebe des empirischen Lebens verstand er es, sich mit seltener Gewandheit im Dien ste seines Beruses zu bewegen. "Er lud die Landeleute zu Tische, ging mit ihnen spazieren, sprach von Gott mit ihnen, ließ den Teusel in ihr Herz und seine Schristen in ihre Taschen gleiten", berichtet vorwursvoll einer seiner hestigsten Gegner. Im täglichen Umgang kannte die ihm eigene Leutseligkeit keinen Unterschied zwischen Bornehmen und Geringen. Auf den Zunststuden, wo er sich des Abends oft einfand, seste er den Unwesenden bald die Hauptpunkte christlicher Lehre auseinander, bald wurden die allgemein kirchlichen und vaterländischen Angelegenheiten besprochen (1, 93). Diese letztern zogen, wie früher in Glarus, sortwärend seine Ausmerksamkeit auf sich. Im Instersse der Selbständigkeit und Freiheit des Baterlandes Fürsten Fürsten sein lassen, fremder Herren müßig gehen, nicht wie die Söldner um schändlichen Lohenes willen ehrliche Christenseute totschlagen, sich in keinen anderen als in einen

von Außen aufgenötigten Unabhängigkeitskrieg einlassen— biese gesunde Neutralistätspolitik war im Gegensatz zu der Praxis jener Zeit das großenteils auf sitts liche Erwägungen basirte Tagesprogramm, dessen rücksichtslose Versechtung in Presdigten und bei jeder sonstigen Veranlassung ihm als Vürgers und Seelsorgerpslicht galt. Darum widerriet er nach dem Tode Maximilians I. die Einmischung der Eidgenossenschaft in die zu treffende Kaiserwal. Vornehmlich auf seinen Vetried geschah es, das Zürich (1521) beharrlich den Veitritt zum Vündnisse der übrisgen Kantone mit Franz I. verweigerte. Umsonst dagegen eiserte er wider den durch Schinner gewordenen Papstzug. Auch seine "aus Furcht Gottes und Liebe einer ehrsamen Eidgenossenschaft" unterm 16. Mai 1522 erlassene "Vermahsnung an die zu Schwyz, dass sie sich vor fremden Herren hütend", hatte ungeachtet der guten Aufnahme, die sie fand, doch nur einen sehr vorübergehenden

Erfolg (Unfelm. VI, 25 ff. Bulling. I, 42).

War schon diese auf die Unterdrückung ber fremden Kriegsdienste gerichtete Tätigkeit dazu geeignet, ben Namen Zwingli bei ben schweizerischen Gewalthabern verhast zu machen, so bereitete fich anderseits auch durch sein aggressives Auftreten gegen die firchlichen Satzungen ber Bruch mit dem Bischof immer deut= licher vor. Besonders wichtig wurde in dieser Beziehung eine in der Fastenzeit 1522 gehaltene Predigt über 1 Tim. 4, 1—5, in der Zwingli die Schriftwidrigs teit der firchlichen Fastengebote betonte: "Fleisch essen sei keine Sünde, wol aber Menschensleisch verkaufen und zu Tode schlagen". Eine Anzal evangelisch Gefinnter, unter ihnen der berühmte Buchdrucker Troschauer, nahmen sich hierauf ben Mut, sich nicht one Oftentation des Fastens zu überheben. Der Bischof, seit ber Rückfehr seines Bitars von Rom gleich biesem von ber anfänglichen binneigung zu einer Reform gänzlich zurückgekommen, ergriff rasch diese Gelegenheit, um endlich, zunächst noch mit vorsichtiger Schonung, dem Vorgehen Zwingli's seine oberhirtliche Autorität entgegenzusepen. Mit bem Beihbischof Battlin an ber Spige, ordnete er eine Botichaft nach Burich ab. Die betreffenden Berhandlungen, welche außer ben Klerikern auch ben kleinen und großen Rat, die gewichtigsten Feinde und Freunde Zwingli's in die Schranken riefen (7. bis 9. April 1522), gewärten ihm eine erwünschte Gelegenheit zur perfönlichen Rechtfertigung; sie bofumentirten zugleich glänzend seine Uberlegenheit über die Begner. "Ihm sei bie Pflicht geworden, das Evangelium Chrifti zu predigen; die Bedeutung ber Ceremonicen möchten diejenigen ertfaren, welche fich bafür bezalen ließen" (III, 7 ff.). Beiter in der Opposition gegen seine Rirchenoberen magte er noch nicht zu gehen. Der Rat stellte das Ansuchen an den Bischof, über die ftreitigen Artifel beförderlich einen befinitiven, gemeinverbindlichen Entscheid auszuwirken (I, 144). Und als jener nachgerabe bie Misachtung der vorgeschriebenen Fasten mit Geldbußen ahndete, Zwingli aber von dieser Mahregel eine nachteilige Rudwirkung auf die Beurteilung der von ihm aufgestellten Behauptungen befürchten muste, fo appellirte er nunmehr an die öffentliche Meinung, an die christliche Gemeinde felbst, und trat mit seiner ersten reformatorischen Druckschrift hervor: Bon Erkiesen und Fryheit der Spysen; von Aergernuß und Verböserung; ob man Gewalt hab; die Spysen zu etlichen Byten bar-bieten (16. April 1522).

Mit diesem Traktat, einem Muster von christlicher Selbstgewischeit und evansgelischer Duldsamkeit, ganz im Geiste der apostolischen Weisungen Köm. 14 und 1 Kor. 8 gehalten, war das Signal zum Losbruch des offenen Kampses gegeben. Es folgten Schlag auf Schlag. Zwingli sollte rasch unterdrückt, zum Schweigen gezwungen werden. Nicht genug, dass der alte Chorherr Konr. Hofzmann beim Domkapitel eine umfangreiche Klagschrift einbrachte, wosür ihn hinswider der Angegriffene "mit Gott so schüttelte, wie der mutige Stier mit seinen Hörnern eine Spreuerhausen" (VII, 203). Ganz besonders war es der Bischof, ausgestachelt durch Faber, der jetzt alle Wassen in Bewegung setzte wider den besdrängten Leutpriester. Schon unterm 2. Mai warnte er drohend in einem Hirstendriese, dem ein verwandtes Manisest seines Kollegen in Lausanne auf dem Fuße folgte, vor den gefärlichen Neuerungen listiger Menschen, und forderte zum Ges

bete auf wider die verstodte Bosheit der Widerspenstigen (Bull. I, 78). Den 24. Mai wieß die Kurie Probst und Napitel, Zwingli's unmittelbare Wal- und Aussichtsbehörde, speziell und unter Berusung auf die wider Luther erschienene Bannbulle an, den Gegnern der alten Kirchengebräuche kräftigen Widerstand zu leisten und mit allem Ernste die Predigt der bereits förmlich verdammten Lehre zu hindern (UI, 33. Egli 251). Nur drei Tage später erschien eine bischösliche Gesandtschaft mit einem änlichen Begehren vor der zu Luzern versammelten Tagsahung, um auch die Mitwirtung des weltlichen Arms zu erzielen. Mit leichter Mühe erlangte sie das Verbot aller Predigten, aus welchem Zwietracht im Bolke und Irrung im christlichen Glauben erwachse (Anshelm VI, 90; Edg. Absch. 14.

1 a. 194).

Nicht unrichtig ist bemerkt worden, bamals habe, freilich unter äußerlich sehr verschiedenen Umftänden, die Sache der evangelischen Warheit und Freiheit zu Zürich in einer änlichen Gefar geschwebt, wie gerade ein Jar zuvor die Sache Luthers in Worms. Nur unentwegliche Festigfeit, Die zweifellose Sicherheit, bafs es Gottes Sache fei, und nicht bas Unterfangen menschlicher Gigenwilligfeit, tonnte fie retten in jener Stunde ber Krifis. Zwingli's ruhigem Blide entging nicht bas Entscheidungsvolle der Lage. Waren die Feinde in voller Tätigkeit, er nicht Warben sie wider ihn, so sah auch er sich genötigt, seine Magnahmen zu treffen. Auf ben 2. und 13. Juli berief er nach Ginsiedeln eine Busammen= kunft von zehn evangelisch gefinnten Beiftlichen, die sich vereinbarten, mit Rück= beziehung auf die eben erwänten Erlaffe, in ftrenger Einhaltung ber gesetlichen Schranken, sowol an ben Bischof als an die Tagfatung bas aus seiner Feber geflossene ehrerbietige Wesuch um Freilassung ber Predigt des Evangeliums und um Gestattung ber Priesterehe zu richten (I, 30 und III, 17). Das fräftige Bittschreiben an die Tagsatzung entwickelt in Rurze ben Reichtum ber Bnabe Gottes in Chrifto als ben Wefensgehalt bes fchriftmäßigen Ebange= liums, bessen ungehinderte Berkündigung verlangt wird, stellt in scharfen Zügen ben Prediger besselben und bas hierarchisch-selbstsüchtige, weltförmige Geschlecht ber bamaligen Priefter einander gegenüber, erinnert an die strafbare Bermeffen= heit, bem unverfürzten Worte Gottes nicht Gehör schenken zu wollen, und erflärt verständlich genug, bass, wenn je die Bitte abschlägig beschieden werben follte, bann bie Bittsteller nach Apg. 5, 29, jum gemeinen Besten, Gott mehr gehorchen musten als den Menschen. "Wollet ihr uns vor der Gewalt des Papstes und der Geistlichen schirmen, so wollen wir uns wol selber beschirmen mit der Schrift". — Die nämliche tief sittliche, dem Glauben entstammte Entschlossenheit durchweht die Zuschrift an den Bischof: Gott habe beschlossen, nach langer Berbunkelung die durch seinen Son geoffenbarte Warheit wider in ihrem ursprünglichen Bestande herzustellen; fie nun hätten sich die Bekanntmachung feines Evange= liums in ununterbrochenem Fortgang vorgesett; wie Moses beim Auszuge aus Agypten, so moge er, ber Bischof, sich an die Spite ber Bewegung stellen und bie hinderniffe beseitigen, welche ben Sieg ber Warheit aufhalten. — Die bloß anhangsweise, burch die perfonlichen Berhältnisse ber Mehrzal ber Unterzeichner veranlasste Bitte um Aufhebung ber erzwungenen Ehelosigkeit — ut quod temere aedificatum est, cum consilio demoliri sinas — wird motivirt burch Sinweisung auf die menschliche Schwachheit, auf das schreckliche Argernis, welches bie notorische Zuchtlosigfeit des Blerus ben Gemeinden gebe, weiter burch Berborhebung ber Gewissensnot ber Betreffenden und ben voraussichtlichen Ruin bes Standes, endlich mit der bargelegten Schriftmäßigkeit ber Priesterehe und mit ber Erinnerung an die Ubung und an die Beschlüsse ber alten Kirche. — Kaum war diefe bor Allem bringliche Remonstration gegen den berhängnisvollen Beschlufs der Tagfatung bewerkstelligt und für deren gehörige Berbreitung Sorge getragen worden, als ber von Natur nichts weniger als streitlustige Zwingli durch ausfürliche Beleuchtung der bischöflichen Vermanung vom 24. Mai einen ferneren Wurf tat. Es geschah dies in der vom 22. August datirten freimütigen Schutz- und Trutschrift, welcher er mit bem Wunsche, sie möchte bem angehobes nen Streite ein Enbe machen, ben Titel "Archeteles" gab (III, 26 ff.). hier

a below the

bringt er in den Bischof, alle Verbindung mit seinen trügerischen Veratern, diessen eigentlichen Friedensstörern, zu lösen; denn wie die Dinge stehen, werde es keiner Macht mehr gelingen, den Eiser sür das Evangelium dauernd zu dämpsen. Wit Schärse wird im Gegensatzur bloßen Kirchenautorität das Prinzip der normativen Schristautorität ausgesprochen \*), zur Anwendung gedracht, und bei der Versündigung der Theologen den aus dem Geiste Gottes widergeborenen Gemeindegliedern die Pflicht der Widerherstellung des lauteren Gotteswortes in ursprünglicher Reinheit vindizirt. Die Wirkung des Archeteles erhöhte eine nach dem Vorbilde desselben angelegte Commentation des Lausanner Hirtenbriefs, welche der Franziskaner Dr. Sebast. Weber in Vern versasste und Zwingli in Zürich

gum Drude beforberte (VII, 243. Wirg I, 262).

So wie die in die Offentlichkeit geworfenen Rampje einerseits die Befestigung ber römischen Partei in bem einmal eingenommenen Standpunkte beschleunigten, so machten sie andererseits die Reformfrage auch im täglichen Leben in weit höhes rem Maße als zuvor zum Gegenstande gespannter Teilnahme und allseitigfter Berhandlung. Die vorwaltende Stimmung der niederen Weltgeistlichkeit mar bereits kein Geheimnis mehr. Gine Versammlung bes ausgedehnten gurcherischen Landfapitels faste ben 15. August zu Rappersweil ben einmütigen Entschlufs, Zwingli's immer widerkehrende Forderung, "nichts anders zu predigen, als was im Worte Gottes enthalten fei", zur Lofung zu malen. Unter ber Bürger: schaft ber Stadt hatte bie Strömung ihren gesicherten Fortgang, wie aus gals reichen Außerungen hervorgeht (1, 2 u. ö.). Auch der Rat konnte sich ihr je länger je weniger entziehen (1, 53). Zwingli selbst benutte jede sich bietende Gelegenheit, den von ihm vertretenen Uberzeugungen die möglichste Publizität zu geben und gründlich beren Biblizität aufzuzeigen. Zwei in die brennende Tages frage eingreifende Predigten: Von der Klarheit und Gewüsse oder Unbetrogliche bes Worts Gottes, und Bon der ewig reinen Magd Maria, der Mutter Jesu Christi, unsers Erlösers, ließ er in er-weiterter Gestalt rasch hintereinander (6. u. 17. Sept.) im Druck erscheinen. Die erste, ben Klosterfrauen am Detenbach in Bürich gehalten, behandelt in populärer Beise, mit maßvoller Einmengung ber unvermeidlichen Polemit, bas Grundthema jener Tage: das alleinige Ansehen der heiligen Schrift, ihre Suffizienz, ihre Perspicuität für jedes aufrichtige, nach der Gemeinschaft mit Gott sich sehnende Gemut und ihre Efficacität. Gott allein, der Bater Jesu Chrifti, soll unser Lehrer sein, nicht Doktores, nicht Patres, nicht Papste, nicht Stul, nicht Konzilium; auf sein Wort soll daher alles Gebäude gebaut werden; schenkt man ihm Glauben, so fallen fämtliche Blendwerke ber Menschenlehre dahin; aus ihm wird die Seele gewiss, dass all ihr Heil, all ihre Gerechtigkeit, ihr Frommwerden in Christo Jesu beschlossen sei; es kann nicht fehlen, lafst uns nicht in ber Finsternis irren, es lehrt sich selbst, tut sich selbst auf und bescheinet die menschliche Seele mit allem Beil und aller Gnade, macht sie getrost in Gott, verzweifelnd an allem Trofte ber Areaturen. Die zweite Predigt, zwar wol nicht die berühmt gewordene, ben 14. Sept. am Feste der Engelweihe zu Einsiedeln gehaltene, aber sicher ihrem wesentlichen Inhalte nach davon wenig verschieden (Bulling. I, 81), wendet sich mehr bem Materialprinzipe bes Protestantismus zu. Sie geht von dem Sape aus, bafs burch unsere Berfe ber Berechtigkeit Gottes feine Genüge geleistet merden könne, dass aber Gott uns seinen Son in bessen genugtuendem Opfer zu unserer ewigen Gerechtigkeit verordnet habe, und weist hierauf nach, worein die wahre Ehre der Gottesgebärerin zu setzen sei. Alle ihre Ehre sei ihr Son; wer sie hoch ehren wolle, der folge ihrer Reinheit, ihrer Unschuld und ihrem Glauben nach, er lerne die unvergleichliche Woltat kennen, die uns armen Sündern in ihrem Sone erwiesen sei und laufe zu Dem um alle Gnade \*\*). Wie in Ein-

\*\*) Zueignung an seine Brüber I, 86: All min arbeit u. unruw ftredt fich babin, baß

a country

<sup>\*)</sup> Die er selber bazu gefürt worben sei, omnem doctrinam ad hunc lapidem explorare, sagt er schön, III, 30 f.

siedeln, so betrat Zwingli auch in Glarus wider die Kanzel (12. Oktober 1522), um den Menschensatungen, deren er ihnen zur Zeit noch viele empsohlen, das richtschnurliche Gotteswort gegenüberzustellen.

Dass die gleichzeitigen, ebenso aufregenden als lehrreichen Bewegungen in Deutschland mit Spannung verfolgt wurden, braucht kaum erst gesagt zu werden. In den Briefen ift von Luther und seinen Schriften vielfach die Rede (VII, 77. 102. 144. Suppl. 22 f. Ufteri, Stud. und Arit. 1886, I, 137 f.). Bergebens, onehin zu spät, hatte er durch Berwendung bei dem ihm befreundeten Sefretär bes papstlichen Legaten, Wilh. be Falconibus, die im Wurfe liegende Exfommunikation Luthers rückgängig zu machen gesucht. Ego quod ad me attinet, hat er damals in der Aussicht geschrieben, dass möglicherweise seiner ein änliches Loos warte, dudum devotus exspecto omne malum ab omnibus, Ecclesiasticis dico et Laicis, hoc unum Christum obtestans, ut masculo omnia pectore ferre donet et me figulinum suum rumpat aut firmet, ut illi placitum sit (VII, 144). Eine öffentliche Parteinahme für Luther vermied er im Bewusstsein seiner Un-abhängigkeit, wie benn auch die anonyme Schutschrift III, 1 f. nicht von ihm, sondern von Erasmus herstammt (Gief. III, 1. 87; Geiger, Arch. f. Lit.gesch. V, 1876, 554; Schlottmann, Erasmus redivivus, I, 230). Um so sicherer ift eine andere Rundgebung. Als nämlich habrian VI. bem Reichstage zu Rurnberg bie Durchfürung ber Reformation an Haupt und Gliedern verhieß, aber auch die Vollziehung des Wormser Edikts gegen Luther verlangte, drängte es Zwingli, die Deutschen in einer anonymen Zuschrift ebenso sehr vor den unzuverlässigen Versprechungen als bor ben bedrohlichen Rumutungen des Bauftes zu warnen (Nov. 1522. Opp. III, 77 sq. Neque ego Lutheri causae hic patrocinor, sed Evangelii).

Es nahte das Ende bes erften kampfvolleren Jares. Die Bal der Freunde und Gesinnungsgenoffen Zwingli's in ber Schweiz, welche in ihm ihren Borfechter erblickten und eine mit ber seinigen wesentlich übereinstimmende Tätigkeit entfal= teten, hatte sich ansehnlich gemehrt. In St. Gallen wirkte im Dienste der evangelischen Aberzeugungsweise ber einflussreiche Badian, in Chur Jak. Salzmann, in Schaffhausen Seb. Hosmeister, in Luzern Myconius zusamt den Chorherren Zimmermann und Kirchmeier, zu Zug Wernherr Steiner, zu Arth in Schwhz Balth. Trachsler, zu Solothurn der Schulmeister Macrin, in Bern Berchthold Haller, Seb. Meyer, Franz Kolb und Niklaus Manuel. In Basel war Deto-lampad eingetroffen. Für Zürich selbst waren der Komtur Konrad Schmid und bie Leutpriester Engelhard und Leo Jud, sein einstiger Studiengenosse, seine hauptsächlichsten Mitarbeiter. In Ober Deutschland waren die Blide namentlich von da an auf ihn gerichtet, als Luther auf der Rückreise von Worms so geheimnis= voll rom Schauplatze verschwunden war. Mit Capito, Hedio und Bucer in Straß= burg, mit Birtheimer und Dürer in Nürnberg, mit Nesen in Frankfurt, Joh. Bwid in Conftanz mit manchen Anderen in Schwaben vermittelte ein lebhafter brieflicher Verkehr ben Gedankenaustausch. Auch außerbem fehlte es nicht an gewichtigsten Kreisen von warmen Verehrern. — Allein die Wogen der Feindschaft gingen gleichfalls hoher und hoher. Un bie Stelle ber firchenamtlichen Wegenwirkungen, die keine Aussicht auf Erfolg gewärten, trat das gemeine Spiel ber Die nichtswürdigsten Berleumbungen wurden teils über den Privat= charafter und die sittliche Haltung, teils über die Lehre Zwingli's, wirksamer noch als durch die Freunde des Söldnerdienstes, durch die Mönchsscharen herumgeboten. Nulla praeterierat hora, in qua non fierent cum a profanis tum a sacrificis contra boni et veri assertorem consultationes insidiosissimae. (Mycon. S. 12.

a sectate of

alle menschen recht erlernind, was großer gnaben u. heils ber sun Gottes und geben hab, daß alle zustucht zu Gott werd ghebt durch das thür heilig lyden Christi, daß sin leer herfürzgezogen, u. ber menschen hinder sich gethon werde, daß die unvermasget unvermischt luter bigb.

21, vgl. VII, 220. 236. 237). Sogar zu allerlei Nachstellungen auf Leib und Leben des unleidlichen Mannes wurde Zuslucht genommen, so dass der Kat sich bewogen fand, zu seiner Sicherstellung eine Art von Schutwehr zu ordnen. Bes sonders empfindlich war der Eintrag, welchen Zwingli's Bestrebungen dadurch erlitten, dass sie beharrlich mit der bereits verurteilten lutherischen Erhebung in dieselbe Kategorie zusammengeworsen wurden. Wärend er daher zu den personslichen Verunglimpfungen grundsätzlich schwieg (I, 91), liegt eben hierin, — nicht in irgend welcher kleinlichen Eitelkeit — der Grund, weshalb er widerholt Lusthern gegenüber seine originale Selbständigkeit wart und mit Angelegentlichkeit betont, es sei die Sache des Evangeliums, welche er vertrete, nicht diesenige Lusthers (I, 38. 256. III, 79).

Nachgerade war die Atmosphäre sehr schwül geworden, geschwängert mit Gewitterstoffen aller Art. Mit ber unter Zustimmung ber Tagsatung geschehenen Einkerkerung des Pfarrers Urban Wyß aus Fislispach in der Rahe von Baben und der Unterbrückung änlicher Regungen im Umfange der gemeinen Herrsichaften war das erste Beispiel öffentlicher Gewaltübung gegen die Resorm ges geben. Ein entscheidender Schlag war nicht mehr zu umgehen. Zwingli wandte sich, nachdem alle Bemühungen, den Bischof zum Eingehen auf die reformatoris schen Ibeeen zu bewegen, sich als fruchtlos erwiesen hatten, an die Obrigkeit mit ber Bitte, durch die Beranstaltung eines öffentlichen Religions: gefprächs ben Streit zum Austrag zu bringen. "Wo er bann Unrecht hatte, wolle er sich nicht nur weisen, sondern auch strafen lassen; habe er dagegen Recht, so möge man das Recht nicht länger als Unrecht schelten lassen, sondern es schir= men und fürdern" (I, 116. Bulling. I, 84). Nach vielfältiger Erwägung ging ber Rat auf bas Begehren ein. Die Ausschreibung, an die gesamte Geistlichkeit bes Kantons gerichtet, erfolgte auf den 29. Januar 1528. Unter Zusicherung freier Meinungsäußerung für Jedermann, stellte fie die höchst wichtige Doppel= bestimmung auf, bafs ber Nachweis ber Schriftmäßigfeit ben Ausschlag über bie streitigen Lehrmaterien abgeben solle, und bass je nach bem Ergebnis der Rat ben Pfarrern zu ihrem fünftigen Berhalt seine Befehle übermitteln werbe. Ausgesprochener, nächster Zwed ber eingeleiteten Handlung war hiemit die Eruirung ber Schriftwarheit, von ber alle weiteren, auf die Beruhigung der Gemüter abzielenden Entschließungen abhängig gemacht wurden. Aber es läst sich nicht bezweifeln: den leitenden Gliedern des Rates ftand das Resultat schon zum Voraus fest. Worauf es wesentlich abgesehen war bei der Anordnung der Dissputation, dies war, den faktischen Umschwung der öffentlichen Meinung in einer großen Versammlung seierlich zu dokumentiren, damit der Opposition einen gewaltigen Stoß zu berseten und bem Bollzuge ber Reform ben Beg zu ebnen.

Zwingli, voll ber besten Zuversicht (VII, 261), saste ben Wesensgehalt seis ner reformatorischen Anschauungen, das prinzipiell gehaltene Programm für bie von ihm angestrebte neue Ordnung der Dinge, übersichtlich in 67 fog. Schlussreden ober Thefen zusammen und entbot fich, biefelben mit ber Schrift zu ver-Ausgehend von ber fich felbst genugsamen Autorität bes Evange. liums, als welches keiner Bestätigung burch die Kirche bedürfe und bessen Summe die Offenbarung des Willens Gottes, der Erlösung und Berfönung mit Gott durch ben Son sei, wird Christus ausnahmslos für Alle als ber alleinige Weg zur Seligkeit, als das ewige Seil und Saupt aller Gläubigen hingestellt, und bon hier aus nun im Gegensatzum römisch-klerikalen ber Begriff ber Kirche in die Gemeinschaft ber Beiligen, b. h. ber Glieder am Leibe Chrifti, ber Rinder Gottes gesetzt. Diese aber sind nur an das Haupt und bessen Wort, nicht an die "geistlich" genannten Satzungen und Menschenlehren gebunden. Der Glaube an sein Evangelium ist die einzige subjektive Bedingung der Rettung, Christus der einige, ewige Sohepriefter, ber einige Mittler zwischen Gott und ben Menschen. Daher, also in Geltendmachung bes Mittelpunktes driftlicher Warheit, muß ber gesamte römische Kirchenapparat mit seinen angeblichen Heils:

vermittelungen dahinfallen: Papsttum und Messe\*), Fürbitte der Heisligen und Wertgerechtigkeit, Fastengebote, Feiertage und Wallfarten, Mönchkorden und Priesterschaft, der ganze Formendienst des Kultus, Beichte, Absolution, Abslass, die satisfaktorischen Bußwerke, Fegseuer und Jarzeiten. Nicht genug, auch dem State wird sofort in höchst charakteristischer Weise seine Stellung zum Institut der Kirche angewiesen, der Obrigkeit unter Boraussehung ihrer Christlichskeit die Jurisdiktion des bisherigen hierarchischen Kirchenregiments vindizirt, hiesmit die ganze Existenz der römischskatholischen Kirche nach Grund und Erscheinung negirt. Auf den Fall jedoch, dass die Obrigkeit "außer der Schnur Christi saren würde", mag sie mit Gott entsetzt werden (Art. 42). Die Handhabung des Bannes steht keinem Einzelnen, sondern nur der Lokalgemeinde in Gemeinschaft mit dem Pfarrer zu.

An dem für die Disputation anberaumten Tage fanden fich unter ber Oberleitung des Bürgermeifters Max Röuft im großen Ratsfale zusamt den Mitgliedern des Großen Rats eine Bersammlung von mehr als 600 Männern ein, barunter die Repräsentanten des Bischofs, sein Hosmeister v. Anmyl, der Genezralvitar Dr. Faber und Dr. Blansch von Tübingen, serner one offiziellen Charafter Dr. Sebast. Mener von Bern, manche Gelehrte, Doktoren und Prebiger bon auswärts, sowie auch eine erkleckliche Anzal von Bürgern und Landleuten. Mit Ausnahme Schaffhausens hatten die eidgenössischen Stände die an fie ergangene Ginladung mit bem Berbote beschieden, dass Riemand von ben Ihrigen auf bem Gespräche erscheine. In ber Mitte bes Sales, an einem abgesonberten Tische, vor sich die heilige Schrift in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache, faß Zwingli, um beffen Perfon, sein Lehren und Wirten, es sich in erster Linie handelte. Die Berhandlung selbst nahm für die antireformatorische Partei einen kläglichen Verlauf, durch welchen nichts so sehr als ihre verwunder= liche Schwäche, ihre geistige Inferiorität konftatirt wurde (I, 105 ff., A. Baur, Die erste Bürcher Disputation, 1883), und schon in der Nachmittagssitzung eröffs neten die Räte den Beschluss: Da sich Niemand unterstanden, die Artikel Zwingli's mit ber göttlichen Schrift anzugreisen, auch Niemand irgend welche Regerei in seiner Lehre aufgezeigt habe: so solle Magister Ulrich Zwingli fortfaren, fort= hin wie bisher das heilige Evangelium und die rechte göttliche Schrift nach dem Beiste Gottes und bestem Bermogen zu verkündigen, so lang und bis er eines Beffern überfürt werbe. Desgleichen follen die fämtlichen übrigen Beiftlichen gu Stadt und Land nichts vornehmen und predigen, als was fie mit der Schrift bewären können, auch sich gegenseitig weder ketern noch schmähen, — unter Androhung von Strafe (I, 105 ff. 143 f. Bulling. I, 97. Anshelm VI, 195 f. Wirz IV, 2, 45 ff.).

Mit diesem Religionsgespräch war die entscheibende Grundlage für das Resformationswerk Zwingli's geschaffen. Abgesehen davon, dass in ihm das Formalprinzip des Protestantismus mit einer Unerdittlichkeit und Schärfe zur Answendung gebracht wurde, wie bisher noch kaum irgendwo, gebürt ihm auch insofern die vollste Ausmerksamkeit, weil mit ihm ein zweites, ganz neues Prinzip in der Geschichte der Kirche und ihrer Resormation Platz nimmt, nämlich das von Zwingli im Lause der Verhandlung klar ausgesprochene kirchenrechtliche Prinzip, dass es nicht die Hierarchie, sondern die christliche Gemein de "die Gemein ja me der Frommen" in ihrer statliches ocialen Repräsentastion sei, bei welcher die Entscheidung über die materielle Zusammenstimmung der Kirchenlehre und Kirchenpraxis mit dem unantastbaren, schlechthin normativen Schriftinhalt siehe. Die Christengemeinde, dem Umsange nach mit der bürgers

- 1 m - 0

<sup>\*)</sup> Art. XVIII. Daß Christus, sich selbst einest usgeopfert, in die ewigheit ein warend und bezalend opser ist, für aller glöubigen sund; darus ermessen wirt, die meß nit ein opser, sunder des opsers ein widergedächtnuß syn und sichrung der erlösung, die Christus uns bewisen hat.

lich politischen zusammensallend, ist absolut gebunden an das in der Schrift bezgeugte und erkennbare Bort Gottes, innerhalb dieser Gebundenheit aber autonom, und sie vollzieht ihre daherigen Besugnisse — nicht durch ihr eigentümliche, selbstgeschassene Organe, die sie onehin nicht besaß, sondern — durch die politischzsorialen Organe der eben ihrem äußerem Umsange nach sie deckenden, ideal-theostratisch gesaßten Statsgemeinde. Auf diesem durch die Berhaltnisse empsohlenen, die christliche und politische Gemeinde einheitlich zusammensichließenden Grundsaße, dessen Konsequenz die Übertragung der bischössischen Gewalt an die dem Borte Gottes unterstellte oberste Landesbehörde war, beruhte das ganze Bersaren bei dem Gespräche. Die Festhaltung desselben hat in der Folge den Gang der schweizerischen Resormation und die Gestaltung des religiössen Gesellschaftsledens eigentümlich bestimmt.

Mit jenem im unmittelbaren Anschlufs an bas Gespräch gefasten und berfündeten Entscheib hatte in ber Tat auch die oberfte Stategewalt die Sache Bwingli's öffentlich zu ber ihrigen gemacht, die firchliche Oberleitung im Pringip beseitigt und das Reformationswert für das gurcherische Gebiet proflamirt. Es folgte die Beröffentlichung der Aften ber Disputation, ein gehäffiger Begenbericht von Jaber, setundirt durch den luzernischen Berichtschreiber Salat, sowie eine derbe Zurudweisung des Jaberschen Machwerts in der von jungen Zürchern versassten, "das Gyrenrupsen" betitelten Satire. Ernsterer Art war Zwingli's Beichäftigung. Das gleißende Brebe Sabrian's VI. und beffen noch glanzenbere Unerbietungen, burch welche er ihm unter der Sand omnia praeter sedem papalem in Aussicht ftellen ließ, vermochten nichts über ihn (VII, 266. 300. Mycon. 15. Bulling. I, 83). Gein Augenmert mar auf die Gicherung und Befestigung bes erreichten Erfolges gerichtet. Wozu ihm bas Befprach one seine Berichuldung nicht die erwünschte Gelegenheit geboten hatte, sollte auf anberem Bege nachgeholt werden. Um nämlich bas weitere Publifum über ben Besamtumfang ber obichwebenden Differenzen zu orientiven, schrieb er rasch eine populär gehaltene farrago omnium opinionum, quae hodie controvertuntur (VII, 275. I, 172), die ben 14. Juli unter bem Titel "Uslegen und Grund ber Schlufereben ober Artifel" ericien. Zwingli lieferte bamit eine feiner wichtigsten resormatorischen Schriften, in der er die antiromische Polemit der Sauptsache nach zum Abichlufs brachte (vgl. die treffliche Burdigung bei A. Baur, Zwingli's Theologie, I, 198 ff.).

Der Ausgang der Disputation, sowie der durch sie veranlaste Schriftwechsel, aber auch die Ausschreitungen oberstächlicher Stürmer hatten namentlich auswärts die Parteiuung gesteigert, die Erbitterung der Widersacher erhöht. Die neue Lehre, hieß es hin und her, richte eitel Verwirrung an; welche Bewandtnis es mit der angepriesenen christlichen Treiheit habe, erhelle genugsam aus den Angrissen auf die Rechtmäßigkeit der Zinsen und Zehnten; Unbotmäßigkeit. Ausslehnung gegen die bestehenden Autoritäten, Untergrabung der össentlichen Sichersheit sei die unausweichliche Tolge der angebanten Veränderungen. Auf der Tagssahung wurden entstellte Auslassungen Zwingli's über den Söldnerdienst als Schmähungen der Eidgenossenschaft eingebracht; es wurde beschlossen, ihn gefangen zu nehmen, wo er sich auf gemeineidgenössischem Gebiete sollte betreten lassen (VII, 302. Anselm VI, 199 s. Absch. IV, 1. A. 295). Sowol in einer der Tagssahung überreichten Schutsch rift (3. Juli 1523), als in der erweiterten, dem

<sup>\*)</sup> Bgl. Hundeshagen in Dove's Zeitschrift, Jahrg. III, 2, 254 ff. Ebenso Zwingli's Aussprüche auf ber zweiten Disputation, Werke, I, 524. 529: Es sollend ouch mine herren kein gesatz fürschryben anderst bann us ber heiligen unbetruglichen geschrift gottes. Wo sp baran sumig wurdind und ein anders erkanntind, das ich nit hoff: so wird ich nit dest minz ber styf mit dem wort gottes wider sy predgen. Und: Ich gib jnen das urteil nit in ihr hand; sy sollend ouch über das wort gottes ganz nit urteilen, nit nun allein sy, ja ouch alle welt nit.

bernischen Probst Niklaus v. Wattenwyl zugeeigneten Predigt: "Bon göttlich er und menschlicher Gerechtigkeit" (30. Juli), fülte er sich daher bewogen, den schriftmäßigen Nachweis von der Gemeinverbindlichkeit des Gehorsams gegen die Obrigkeit und ihre mit dem Worte Gottes im Einklang stehenden Verordenungen zu leisten, sich auch über Zehnten und Zinsen unverholen zu äußern und überhaupt die Wolberatenheit eines Gemeinwesens neuerdings in's Licht zu stel-

len, welches bas göttliche Wort über fich thronen lafst.

Ganz entgegengesetzter Art als auf der Tagsatzung und auch mit Ausnahme bes ftart geteilten Bern, im weitaus größten Teile ber Schweig, war die überwiegende Stimmung in Burich. Anderungen in ben gottesbienstlichen Ordnungen und bestehenden firchlichen Einrichtungen waren bis bahin nicht vorgenommen hinwider ftand in Folge ber fortgehenden Berfündigung ber Barheit von der alleinigen Onade Gottes in Christo die öffentliche Meinung so sehr auf Zwingli's Seite, dass bie schrittweise Durchfürung ber Reformen sich von nun an one hartnäckigere Rämpfe, nahezu wie von felber er= gab und insbesondere der Rat sich beinahe nur noch auf die besonnene Lenkung ber Bewegung und die weise Gewärung ber gestellten Forberungen angewiesen fab \*). Das Edikt bes Raifers gegen die reformatorischen Bestrebungen, welches ihm vom Bischof zur Nachachtung überfandt worden war, ignorirte er. Fast gleich= zeitig erhielt er Veranlassung, die erste resormatorische Maßregel von größerer Tragweite zu tressen. Ein Teil der Dominikanerinnen am Detenbach, deren Pastoration Leo Judä aufgetragen worden, kam nämlich widerholt und im Einverständnis mit ihren Eltern mit dem Gesuch um Gestattung des Rücktritts aus bem Rloster ein, wärend die übrigen teils mit, teils one Beibehaltung ber Ordens= tracht in ihrem bisherigen Stanbe ju verbleiben begehrten. Der große Rat ents sprach ihnen unterm 17. Juni one vorherige Verständigung mit dem Bischof und jäumte nicht, die Erlaubnis zum Austritt, in Berbindung mit dem Rechte, bas Eingebrachte wider an sich zu ziehen, auf alle Frauenklöster zu Stadt und Land auszudehnen (Egli 366. 367). Weiter wurde, nach Maßgabe der obwaltenden Bedürsnisse und in richtiger Würdigung der Zeitsorderungen, durch Uns berung ber Statuten, im September eine Reform bes Chorherren = Stifts am Groß = Münster, dieses einflussreichsten firchlichen Instituts, in Ausfürung gebracht, wobei zur nicht geringen Befriedigung des mitwirkenden Rats die Initiative, vornehmlich auf Zwingli's Anregung hin, gleichfalls von der zuständigen Korporation ausging (Bulling. I, 113). Abgesehen von der Erleichterung, welche man den Pfarrgenossen durch Erlass der Gebüren für die Administration der Taufe, bes Sterbesaframents u. bgl. gewärte, wurde bie Ubereinfunft getroffen, bafs durch Richtwiderbesetzung erledigter Stellen die Chorherren allmählich bis auf die zur Beforgung des Gottesdienstes und ber Seelforge in ber Stiftstirche und ihren Filialen erforderliche Zal reduzirt, dass bafür burch Anstellung gelehrter Manner eine Unftalt zur Beranbilbung bon fünftigen Beift= lichen begrundet und endlich ber Uberfcufs ber Ginfunfte gu Gunften bes So= spitals und ber Armenpflege verwendet werden folle. Gin Jar später überließ das Stift dem Rate auch seine hohe und niedere Gerichtsbarkeit. Mit der Errichtung ber höheren gelehrten Bilbungsanftalt aber, welche wesentlich als eine Schöpfung Zwinglis angesehen sein will (Mycon. 18), ift ber Grund gelegt wor= den zu dem ehrenwerten Range, den Zürich seither fortwärend in der wissen= schaftlich gebildeten Welt eingenommen hat. — Mehr Anftog als die Umgestal= tung der vornehmen, auf ihre Selbständigkeit eifersuchtigen Korporation mit ihren 24 Chorherren und 36 Kaplanen, ihren ausgedehnten Privilegien und Dachtbesugnissen, erregten die Ehen, welche im Laufe dieses Jares von mehreren Brieftern, jum Teil mit bisherigen Monnen, öffentlich eingegangen murben (Bul-

1.0 di

<sup>•)</sup> Sein Bersaren charasterisirt Myconius S. 17 mit den Worten: Ut ordine sierent omnia, quae praeter cetera videbantur ad incrementum Evangelii pertinere, primo quoque tempore mutabantur. Bgl. Wirz IV, 2, 87.

ling. I, 108; Füßli IV, 45). Zwingli, ber nach 1 Tim. 4, 1 ff. ben Teufel als Urheber des Cölibats betrachtete, hatte seine Gewissensehe mit Anna Reinshard, der Witwe des Johannes Meyer von Knonau, schon in der ersten Hälfte des Jares 1522 vollzogen, worauf er sie dann endlich zur großen Freude seiner Berehrer den 2. April 1524 in der Münsterkirche einsegnen ließ (VII, 210. 253. 335) — ein Verhalten, das allerdings in den Zeitverhältnissen seine Erkärung sindet, aber von einem höheren sittlichen Standpunkte aus sich schwerlich vollstommen wird rechtsertigen lassen (vgl. Janssen, An meine Kritiker, 1882, S. 127 f. Gegen ihn Ebrard, Die Objektivität Janssen, 1882; A. Schweizer, Protest. Kirchenzeitung 1883, Nr. 23—27). Nur im Vorbeigang sei bemerkt, dass er unterm 1. August 1523, also lange vor der kirchlichen Einsegnung seiner She, seinem Stiessone Gerold Meher die kleine, nicht nur an tresslichen Winken reiche, sondern auch für die Kenntnis seiner Weltanschauung nicht unwichtige Erziehungsschrift: Quo pacto ingenui adolescentes formandi sint, widmete\*).

Es follte nunmehr der kirchliche Ritus und die Abstellung der baherigen Missbräuche an die Reihe kommen. Der Ansang wurde mit dem Unverfängliche ften, mit ber Ginfürung einer beutschen Taufagenbe gemacht, burch welche zugleich die üblichen Taufceremonien der fatholischen Kirche beseitigt wurden (10. Aug. 1523, vgl. II, 2, 224, Gußli IV, 47). Auf ernsteren Widerstand mußte man sich für die Umbildung, resp. Abschaffung ber Deffe, bes eigentlichen Centrums aller kultischen Sandlungen und ber ergiebigsten Erwerbsquelle der Priefterschaft, gefast halten. Nachdem Zwingli schon in der XVIII. Schluserede und beren Auslegung die Vorstellung vom Messopfer bestritten hatte (o. S. 597 Anm.), unterzog er demnach in der Schrift: De Canone Missae epichiresis (4. Sept.) die Institution und beren unevangelische Voraussehungen in unberhüllter Siegeszuversicht \*\*), einer icharfen Rritit, ber er unmaßgebliche Borichlage gur Rudbilbung ber Deffe in bie ichriftmäßige Feier bes Abendmals beigab. Sier läst er zum erstenmale die ihm eigentümliche Abendmalslehre deutlicher burch= Wegen ber Schonung ber Schwachen, in beren Berücksichtigung er sich wie immer, so auch bei ber Feststellung ber befürworteten Abanberungen hatte bestimmen lassen (UI, 113), muste er sich wenige Wochen später (9. Oktober) puritanischerabitalen Stürmern gegenüber rechtfertigen (III, 117—120) \*\*\*). Umgefehrt bewog ihn Emfer's Angriff bie Berwerfung der Meffe und ber bamit zusammenhängenden Dogmen nochmals zu begründen, was fast ein Jar später (August 1524) im Antibolon adversus Emserum, und, so weit er sich darin mit der Person des Gegners besasst, in sarkastisch abschätziger Weise geschah.

Bis zum Herbst 1523 waren in Zürich noch keine bedeutenberen Ezzesse etwa in der Art von Karlstadt's Sturm wider die Messe vorgekommen. Ungesunden Elementen, welche sich anschieften, die missverstandene evangelische Freiheit schwärsmerisch auszubeuten, oder ungeduldigen Drängern, die den Verhältnissen nicht Rechnung tragen wollten, war Zwingli in analoger Weise wie Luther den Zwidauern entgegengetreten. Auch fürderhin beabsichtigte er, die Resormen gleischen Schritt halten zu lassen mit dem Maße der Einsicht, zu der sich allmählich die Gemeinde in ihrer Majorität erhob. Zest aber traten one sein Zutun Vorzgänge ein, welche eine Beschleunigung in der erzielten Entwickelung der Dinge

\*\*) III, 84: Hostes nostri consilio destituti sunt; in totis castris corum trepida-

a supple

<sup>\*)</sup> Als Jubilaumsschrift neu herausgegeben Zürich 1884. Für Zwingli charafteristisch ist ber Ausspruch: Christiani hominis est non de dogmatis magnifice loqui, sed cum Deo ardua semper et magna facere. Über bas barin ausgestellte resormatorische Lebensibeal in seinem Unterschieb von bem monchisch-asketischen einerseits und dem humanistischen andererseits vgl. A. Baur a. a. D. 1, 368 f.

<sup>\*\*\*)</sup> III, 119: Quod si qui sua sponte currunt, currant precor amplius, ac nos cum imbecillibus antevertant! Lucrentur calcaria! non invidebimus, nos interim languidiores ad eam mensuram exstimulabimus quam isti jam tenent.

zur Folge hatten. Beißsporne zertrümmerten Lampen in Rirchen, goffen bas Weihwasser aus. Manche fragten ungeduldig, warum die Messe, die ja erwiese= nermaßen tein Opfer sei, noch fortgefeiert werde. Bon Ludw. Heper erschien (24. Sept.) ein Schriftchen — "Urtheil Gottes, unsers Ehegemahels, wie man sich mit allen Götzen und Bildnussen halten soll" — darin er zu tumultuarischer Entsernung und Verbreunung der "Götzen" aufrief (s. Real.-E. 1. U. Bb. VI, 57 st.). Der Schuhmacher Nitl. Hottinger warf sich zum Vollstrecker des Urteils auf. In Gemeinschaft mit etlichen anderen Burgern fturzte er ein großes Kruzifix in der Borstadt Stadelhosen um und verkaufte das Holz zu Gunsten der Hausarmen. Aus der Kirche zu St. Peter verschwanden Taseln und Hei-ligenbilder mit ihrem Schmucke. Der Rat schritt sosort ein. Die Zerstörer des Kruzifixes, über beren eigenmächtige Tat ein leidenschaftlicher Meinungsstreit ents brannte, wurden zur Haft gebracht. Die Einen verlangten ihren Tod, die Ans beren ihre Freilassung. Selbst auf der Kanzel ließ sich die brennende Tagessrage nicht umgehen. Die Prediger, Zwingli voran, suchten vermittelnd einzuwirken, indem sie Hottingern und Genossen bem Wesen nach Recht, in der Form bagegen Unrecht gaben und ihren Gewaltsakt nicht mit den Altgläubigen als eine totes= würdige Kirchenschändung, sondern als einen bloßen, aber allerdings strafbaren Frebel tagirten. Die Aufregung, rasch über bie Grenzen bes Burcher Gebiets dahingewogt, nahm einen fehr beunruhigenden Charafter an. Der Rat, um fich aus seiner peinlichen Berlegenheit zu ziehen, nahm baher seine Buflucht zu einem zweiten Religionsgespräch, burch welches biesmal über die Schrift= mäßigfeit der Bilber und ber Deffe entschieden werden follte und beffen Abhaltung auf den 26. Oktober anberaumt wurde. Dass es dem Rate hiebei mehr noch als das frühere Mal darum zu tun war, durch Entwaffnung, aber auch durch Einschüchterung der Gegner freie Hand zu bekommen, ergibt sich zur Benüge aus bem ganzen Berfaren auf Diefem Gefprache.

Die eingeladenen Bischöfe von Constanz, Chur und Basel, sowie der Abt von St. Gallen, die Universität Basel und die eidgenössischen Stände lehnten, mit Ausnahme von Schaffhausen und St. Gallen, die Beschickung der Verhand-Dagegen erschienen mehr benn 500 Priefter (I, 459. Acta; nach Bull. I, 130 nur über 350), die Mitglieder des Kleinen und Großen Rates, viele Laien und Fremde, kurz eine imposante Versammlung von beiläufig 900 Personen. Zu Präsidenten wurden außer Dr. Vadian die Prediger Dr. Schappeler und Dr. Seb. Hofmeifter bestellt. Zwingli und Leo Jud hatten die Rechtfertigung ber beiben vorgelegten Thesen übernommen: "Dass die Bilber von Gott in der heiligen Schrift verboten feien", und "dass die Deffe tein Opfer und bisher im Wiberspruch mit ber Einsetzung Christi mit vielen Missbräuchen gehalten worden sei". Das Beste, was zur Verteidigung ber Bilderverehrung angebracht wurde, sprachen die Gegner berselben. Ausgezeichnet durch die Idealität des Standpunktes war das Votum des Commenthurs Schmid von Küßnacht (f. R.-E. XIII, 599). Aber auch Zwingli war im Rechte, wenn er aus bem Standpunkte der Empirie behauptete, sie werden verehrt und als Helser geachtet werden, so lange man sie beibehalte \*). Das Ergebnis des Gespräches, welches drei Tage dauerte, war, dass die Versammlung fast ausnahmslos ihre Zustimmung zu den beiden Thesen aussprach, aber zugleich im Gegensatz gegen das ungestüme Vorwärtsbrängen

einiger Eiferer eine ichonenbe Durchfürung berfelben empfahl.

Diesem Grundsatz entsprechend hielt man benn auch fernerhin die bisher bestretene Ban sest, one Uberstürzung, auf dem langsameren Wege der evangelischen Belehrung, vorzuschreiten (vgl. I, 541 ff.). Eine besondere Kommission — zusammengesetzt aus vier Gliedern des Kleinen, vier des Großen Rats aus drei

Tageth.

<sup>\*)</sup> Über Zwingli's Ansicht von ben Bilbern vgl. Antwort an Valentin Compar, II, 1, 17—59. Im Commentar bezeugt er später: Quantum ablatae imagines veram pietatem adjuvent, nemo recte credit, quam qui expertus est. Aber chenso II, 2, 489: Wo spinit vereeret werdend, ist nieman wider bilber und gemalb.

herborragenberen Geistlichen ber Landschaft und ben brei Stadtofarrern — erhielt ben Auftrag, die Frage zu begutachten, wie bas Reformationswert in fachgemäßester Beise geforbert werben tonne. Diese Rommission, in der sich der erste Ansatz zu einem Kirchenrate erblicen lässt, beantragte zunächst nichts weiter, als die Abfassung einer summarischen Darlegung ber Sauptlehre, geeignet, bem Ungeschick ber Seelforger in ber Sandhabung ber Predigt von Christo entgegenzuwirken. So entstand Zwingli's lette Impuls gebende Schrift: Ein kurze christenliche Ynleitung (17. Nov. 1523). Ausgehend nach Christi Borbild von ber allgemeinsten Grundforderung aller Predigt: "Beffert euch!" (Matth. 4, 17. Bgl. im "hirt" I, 639), entwidelt fie nach einander bie biblifche Lehre von der Gunde, vom Befet, von der feligmachenden Unabe Gots tes in Chrifto, von der Gerechtigkeit (Rechtwerdung) burch ben Glauben und von ber baraus erwachsenden Seiligung. Sobann wird mit mustergultiger Umficht und Scharfe, wesentlich im Begenfat zu ben bereits vorhandenen fcmarmgeifterischen, antinomistischen Regungen, die Frage nach ber Abrogation und ber fortbauernden Berbindlichteit des Gesethes unter dem Evangelium erörtert. Den Schlufs bilben zwei Abschnitte über ben Bilberbienft und die Meffe, in Begiehung auf welche die Unterweisung aus ber heiligen Schrift in aller Beduld fortgefett werden foll, bis dass "bie Bloben ouch harnach tummenb", Bilber und Deffe einstimmiger, "one Aufruhr", hingelegt werben und an die Stelle ber letteren mit Buftimmung ber Bemeinde bie einsetzungsmäßige Feier bes Sakraments treten fann.

Die "Einleitung" vom Großen Rate gutgeheißen, wurde allen Seelforgern und Prabifanten zugefandt, "bamit fie die evangelische Barbeit einhellig forthin verfündigen" mochten, und hiemit ber Brund fur Die Ginigung ber einzelnen Rirchgemeinden des Landesgebiets zu einer organisirten, in sich einheitlichen Kirche gelegt, welche in der weltlichen Obrigkeit ihre Spige erhielt. Ebenso übermachte man sie den Bischösen von Konstanz, Chur und Basel, der Universität Basel und den eidgenössischen Regierungen mit der Bitte um Anzeige etwaiger Irrtümer. Terner sollten der Abt Joner von Rappel, der schon früher durch Bullinger's Berufung fein Alofter zu einer Bilbungsftatte für beffer geschulte Beiftliche gu erheben gesucht hatte, jenfeits bes Albis, ber Commenthur Schmid im Geebegirt und in ber Landschaft Grüningen, Zwingli aber in ben nach Schaffhausen und bem Thurgan zu gelegenen Landesteilen das Evangelium predigen. Für alles Ubrige bagegen sollte es vor ber Sand beim Serkommen verbleiben und nur das Eine ward noch gestattet, dass Privaten die von ihnen geschenkten Bilber in aller Stille zurudnehmen durfen (VII, 313 f. Bulling. I, 135). Seitdem jedoch die Prinzipien im allgemeinen burchgeschlagen hatten, konnte es nicht fehlen, bas jeder Spezialfall, ber etwa vorgetommener Reibungen wegen eine Lösung er= heischte, auch im Beiste berselben erledigt wurde. So endigte eine Anzeige ber Chorherren, bafs ihre Raplane bas Lesen ber Deffe verweigern, mit ber borläufigen Freigebung ber Deffe. Die Altartafeln in ben Rirchen feien gu verschließen wie in der Fastenzeit; das Herumtragen von Bildern bei öffentlichen Prozessionen habe zu unterbleiben; hingegen der definitive Entscheid über Messe und Bilder solle noch dis Pfingsten 1524 ausgesetzt werden (19. De= gember 1523). Dem renitenten Chorherrn hofmann und beffen Freunden murbe nach vorausgegangener Auseinandersetzung die Nachachtung der obrigkeitlichen Anordnungen bei Berluft ihrer Pfründen zur Pflicht gemacht (Jan. 1524; BB. I, 566 ff.; Bulling. I, 139 ff.). Bon großerem Belang war ber Beschluss, bass famtliche Berhandlungen über die Predigtweise ber Priefter in Butunft nicht mehr im Schofe bes Rleinen, fondern in bem reformfreundlicheren Großen Rate zum Austrag gebracht werden follen. Bei allem dem hielt man fich ftreng inner= halb ber Schranken weiser Mäßigung. Gesetwidrige Ausschreitungen bulbete man ebensowenig, als Schmahungen gegen Zwingli ober ben Rat. Simon Stumpf, ber Unruhen in seiner Gemeinde anrichtete, murde verwiesen. Noch auf die Fastenzeit 1524 unterfagte eine Berordnung zur Berhütung von Argernis den Fleischgenuss in Gasthösen, Bersammlungen und Gesellschaften (Egli 499)!

Die eibgenössischen Stände hatten sich bis dahin keine direkte Einmischung erlaubt. Aber sollten fie die im bollen Gange befindliche Bilbung einer keyerischen Kirche, welche auch für sie verhängnisvoll zu werden brohte, sollten fie die religiöse Absonderung Zürichs sich widerstandsloß gefallen lassen, nachdem dieser Stand zuvor schon in eine politische Sonderstellung eingelenkt hatte? Bei den damals herrschenden Uberzeugungen konnte ihnen dies nicht wol zugemutet Als Antwort auf die ihnen übersandte "Einleitung" verordneten daher jett die zwölf Orte auf einem Tage zu Luzern (26. Januar 1524) nicht nur die unbedingte Aufrechterhaltung der traditionellen Institutionen und Übungen, sondern sie beschlossen, durch eine seierliche Gesandtschaft der sämtlichen Stände, sich über die eingeleiteten Resormen in Zürich ernstlich zu beschweren und davon abzumahnen. Allein der Schritt hatte keineswegs die beabsichtigte Wirkung. Die Erwiderung Burichs (21. Marg) fiel fehr bestimmt aus: ben Bund gebenke man getreulich zu halten, von demjenigen bagegen, was das Wort Gottes und bas Beil ber Seelen verlange, konne man nicht weichen (Bulling. I, 157. Anshelm VI, 227 ff. Eibg. Abschn. Dr. 173). Der Bruch hatte also feinen form= lichen Ausbruck erhalten; zwei seindliche Systeme standen sich von nun an ausgesprochenermaßen in ber Schweiz gegenüber. Bielbewegte Tage maren ans gebrochen. Die Zweiung, bis zur Leidenschaft erregt, nahm jest ungleich größere Dimensionen an. Claus Hottinger, ben ber Rat auf zwei Jare verbannt hatte, war um seines Bekenntnisses willen zu Luzern auf Befehl ber Tagsatzung mit bem Schwerte gerichtet worden (9. März), — ber erste Blutzeuge ber Resormastion in der Schweiz. Umgekehrt geboten, wie zuvor Straßburg, die Räte von Constanz und Basel die Predigt bes Evangeliums nach Mitgabe ber Schrift, one menschliche Zutat. Schaffhausen hatte bereits auf dem Gesandtentage zu Zürich eine zurüchaltende Stellung eingenommen. Die Stimme der Evangelischen wurde keder. Myconius schrieb seine Suasoria au die schweizerische Priesterschaft. Zwingli veröffentlichte gleichzeitig eine Ermahnung an die Eidgenoffenschaft, "daß fie nicht durch ihre falschen Propheten verfürt, sich der Lehre Christi widersepen", und seinen "Sirt" — eine ben Beitbedürfnissen angepasste, tief einschneibenbe Paftoralinftruktion, worin er die faschen hirten ber Epoche am Bilbe bes mahren zeichnet und straft (26. März) \*). Als um jene Beit die eidgenössischen Sold: ner abermals geschlagen aus bem Mailandischen zurückehrten, erhob er, wie gewont, die Stimme des Partioten, bonnernd wider die felbstfüchtige Politif ber Einmengung in die Sändel der Großen (II, 2, 314-321). In Zürich nahmen mittlerweilen die Reformen im Rleinen ihren fast ununterbrochenen Fortgang: Aberkennung der mancherlei Prozessionen und so geheißenen Kreuz= gänge, des Frohnleichnamssestes, des Toten- und Wettergeläutes, des Palmen-fegnens, des Salz- und Wasserweihens, des Orgelspiels und der letten Ölung, bie Entfernung und ehrliche Bestattung ber Reliquien (Weihnacht 1523 bis Sommer 1524. Bulling. I, 160 ff.). Da enblich, in jedem Betracht zu fpat, traf bie ersehnte Erwiderung des Bischofs hinsichtlich ber Bilder und Messe ein (1. Juni). Sie war nicht bazu angetan, eine Umstimmung der zur herrschaft gelangten Uberzeugungen zu bewirken. Einige Wochen später (18. Aug.) erhielt sie ihre Absfertigung in der von Zwingli verfasten offiziellen Denkschrift: Christliche antwurt burgermeisters und rates zu Zürich (I, 583—630). Wollte man der Gesar vorbeugen, dass durch Auftritte wie zu Zollikon, wo am Pfingst= feste Bilber und Altäre zertrummert wurden, die in die Menge eingebrungene Bewegung unversehens eine tumultuarische Wendung nehme, so ließ sich dem versprochenen Entscheid nicht länger ausweichen. Und doch, selbst jest noch beschloss man, in wesentlicher Berudsichtigung ber Stimmung in ber übrigen Gib-

- superly

<sup>•)</sup> I, 651: Richt fürchten, ift ber Harnisch. — I, 644: Wee bem hirten, ber zu biesen zoten, barin ouch bie kinder u. torechtigen ze reben bericht find, schwygt u. das liecht under das maß verstellet, u. die werk gottes trüglich thut u. das volk gottes nit hilft erstedigen!

genossenschien katschlags ber niedergeschien Kommission (I, 572—581)\*), es solle die Messe für den Augenblick in ihrem äußeren, jedoch des Opsercharakters entledigten Fortbestand belassen werden; die Bilder dagegen seien allerdings in der Stadt, "im Vertrauen aus Gott und im Gehorsam gegen sein Wort", bei verschlossenen Kirchtüren, in Answesenheit der drei Leutpriester und eines Delegirten jeder Junst, unter Vermeisdung sedes unnötigen Aussehens und jeder mutwilligen Beschäbigung zu ent fersnen (15. Juni 1524). In ganz analoger Weise wurden die Vilder auch auf der Landschaft, wo das "Gotteswort" namentlich in Folge der vielen Beschäftigung mit der Schrift gleichfalls mehr und mehr zur allgemeinen Losung ward, one Anwendung von Zwang, durch Abstimmung der Gemeinden, unter Aussicht des Pfarrers und einiger ehrbaren Männer aus den Kirchen geräumt und vielsach verbrannt. Den Schmuck derselben verwendete man allerwärts zum Besten der Armen (N, 1, 58. Aushelm VI, 225. Egli 453 ss.). "Deß hätte sich kein Mensch versehen", merkt Bullinger 1, 174 an, "dass eine solche Sache sollte so richtig

hindurch one Aufruhr und Gefecht gegangen sein".

Die polititchen Beziehungen zu ben mitverbundenen Ständen ersorberten die umsichtigste Erwägung bes Berfarens, bas eingehalten werden sollte. Luzern, Uri, Schwyz Unterwalben, Zug und Freiburg beschränkten sich nicht auf bie Berabredung, in ihren Gebieten an die Niederhaltung der neuen Lehre Alles zu setzen, sondern sie stellten überdies eine Auswiegelung ber zürcherischen Landsgemeinden, eventuell eine gänzliche Trennung von Zürich in Aussicht. Zwar hatte sich hier die Einsicht, bass ben Anforderungen des göttlichen Wortes Genüge geleistet werben musse, zu sehr Ban gebrochen, als bass man burch berartige Drohungen fich hatte irre machen laffen. Richtsbestoweniger burfte ber fcbließlichen Entwidelung ber Dinge nur unter ber Bedingung eines vollen Einverständnisses und aufrichtigen Zusammengehens zwischen Stadt und Landschaft mit ruhigem Vertrauen entgegengesehen werben. Als baber auf eine motivirte Anfrage an sämtliche Gemeinden, weß man sich zu ihnen zu verschen habe (7. Juli 1524), die Antworten burchgehends ermunternd aussielen, und hienach unzweideutig konstatirt war, bass auch auf bem Lande bas Uber= gewicht auf seiten der Freunde der Reformation sei, so schritt man inmitten der sich häufenden Gefaren und Verwickelungen getrost auf dem betretenen Wege fort (Bulling. I, 177. Füßli II, 228. III, 105. Egli R. 557). Beschräntung ber Bol ber Feiertage, Aufhebung ber Klöfter und Stifte in ber Stadt, etwas fpater auch auf dem Lande (Mycon. 17. Bulling. I, 228. 230), Übergabe der fürstlichen Abtei zum Fraumünster (Bulling. 125), Begründung eines armenpslegerischen Almosenamtes (Bulling. 233), einer Kranken= und Fremdenherberge, Berbot des Haus- und Gaffenbettels, Erhöhung ber Besoldung von Lehrern und Predigern, Errichtung einer neuen Schule und eines theologischen Seminars aus ben eingezogenen Klostergütern — eines folgte bem anderen, bis zulett auch noch die längst distreditirte Deffe an die Reihe tam, mit beren Umwandlung in bie burch Christum angeordnete Gedächtnisfeier seines fühnenden Todes die Trennung von der römischen Kirche zu ihrem Ab. schlusse gelangte. Es geschah am Hohen Donnerstag, Charfreitag und Oftern 1525, dass auf Zwingli's und seiner Amtebrüder erneutes Dringen die Feier des heil. Abendmals, mit hohem Ernste und unter spürbarem Segen nach der ursprünglichen Ginsetzung, unter Darreichung des Relches an bie Laien, begangen ward (I, 567. 577). An die Stelle des Altars trat ber weißbedeckte Tisch, auf dem die hölzernen Teller und Becher mit dem ungefäuerten Brot und dem Weine standen. Wie sehr Zwingli bemüht war, sich an die gewonten For-

- Lynch

<sup>\*)</sup> Der Rathschlag läßt sich unter Anderem I, 579 vernehmen: hierum hat uns nicht ungut bedunkt, eine Meinung anzuzeigen, die den Festen nicht nachteilig und ben Bloben nicht vorteilig oder ärgerlich wäre, solcher Gestalt, in hoffnung, ber allmächtige Gott werde unser Gemuth gnädiglich ansehen, daß wir zu bauen und nicht abzubrechen geneigt sind.

men des Gottesbienstes möglichst eng anzuschließen, in keiner Weise aber one Not mit ihnen zu brechen, zeigt die von ihm hiesür bearbeitete, responsorisch geshaltene Abendmalsagende mit der beibehaltenen Kniebeugung und dem Küssen des Bibelbuchs. Vgl. U, 2, 233—242. UI, 337 ff. VII, 389 ff. Bulling. I, 263.

Unshelm VI, 324. Füßli IV, 64.

Bei ben weiteren gottesbien ftlichen Reformen leitete Zwingli bas Interesse, sowol negativ, burch Beseitigung ber nicht schriftmäßigen Bestandteile. dem toten Werkbienste, der bloß äußerlichen Observanz der kultischen handlungen entgegenzuwirken, als positiv, burch Erhebung ber Berkundigung bes Evangeliums jum beherrichenben Mittelpuntte bes Gottesbienftes, Die Ausmertsamkeit bes Subjekts auf bas Wesen besselben, die religiose Erbauung ju tongentriren. Er entfleibete ihn bem Bedürfniffe ber Beit gemäß feines fymbolischebarftellenden Charafters, nicht weil ihm ber Sinn für biefen abging, fonbern um bem objeftiven Momente ber Beilsanbietung im Worte Gottes und ber hiedurch bedingten Bermittelung der subjettiven Anbetung im Beift und ber Bei= ligung in der Warheit Raum zu ichaffen. Der Gemeinde, dem driftlichen Bolte gu einer möglichft umfaffenden Bertrautheit mit dem Schriftinhalt zu berhelfen, es allmählich zur Gelbständigkeit in der Beilserkenntnis heranzuziehen, barauf hat er das entscheidende Hauptaugenmerk gerichtet. Meß- und Chorgesang muß= ten verstummen, one bass an dessen Stelle sofort der beutsche Gemeindegesang getreten wäre. Selbst die Orgeln sielen (Dezember 1527. Bulling, I, 418). Dagegen wurden Frühmesse und Besper zu Bibelftunden verwendet. Außer den getreten mare. sonntäglichen Bor: und Nachmittagspredigten murbe in ber Stiftsfirche mit Ausnahme bes Freitags täglich ein erbaulicher Bortrag gehalten. Denn "so die menschlich seel täglich mit sunden befrantt wirt, ift ouch not, daß sy täglich mit bem wort gottes gestärkt werd", I, 567. Auch gelang, einen folchen Gifer für Ersorschung ber Schristwarheit zu entstammen, bass noch zwanzig Jare später Magistratspersonen und Raufleute das Alte und Neue Testament im Grundtexte lafen (Alons v. Orelli 492) \*). Für die heranwachsende Jugend murde mit Weg= fall ber Firmung eine Unterweisung auf Weihnacht und Oftern geordnet, woraus mit der Zeit der nunmehrige pfarramtliche Katechumenen-Unterricht erwachsen ist. Desgleichen musste auf die Heranbildung tüchtiger Geiftlichen ernstlich Bedacht genommen werden. Zwingli erhielt bas Amt eines "Schulherrn" (April 1525). Nach seinem Plane und unter seiner Leitung wurde das bereits erwänte humanistisch = theologische Institut ins Leben gerufen (Mycon. 18), an welchem mit bestem Erfolge neben ihm Ceporin, nach bessen balbigem Tobe Pellican, Myconius, Collin, Meganber und Andere lehrten. Im Anschlusse baran wurde in ber Prophezen, unter Berlaffung ber scholaftischen Methode, bie gelehrte Schrifterklärung mit praftischer Abzwedung zur Grundlage alles theologis schen Studiums gemacht (19. Juni 1525. S. b. Art. Bd. XII, 288).

Aber nicht nur um die Rekonstruktion des Gottesdienstes, um die Erziehung der Gemeinde zu einer höheren Stuse der Mündigkeit und insosern auch um die Gewinnung gründlich gebildeter Träger des Amtes handelte es sich; sondern nachdem der Bruch mit dem Organismus der kirchlichen Vergangenheit ersolgt war, mußte wenigstens den allgemeinsten Elementen nach eine neue Ordnung der Kirche geschaffen werden. Zunächst wurde die Ablösung von dem bischösslichen Gerichte in Matrimonial-Angelegenheiten durchgesürt und in der Stadt zur Regelung der Ehesachen und zur Pslege der Sittenzucht nach Zwingli's Entwürssen ein eigenes Chors und Ehegericht aus vier Ratsgliedern und zwei Leutpriestern gebildet (10. Mai 1525. WW. II, 2, 356. Egli 701), welchem, in übrigens untergeordneter Stellung, in der Folge in den Landgemeinden die

<sup>\*)</sup> Bgl. auch II, 1, 421, aus dem Jare 1524: Die driften fragend ihren gesalbeten pfaffen nut me nach. Und find fus und ganshirten iez geleerter benn jre theologi. Und ift eins jeben buren hus ein schul, barin man nuws und alts testament, die höchsten funft, lesen kann.

"Stillstände" (Presbyterien) entsprachen. Diesen lokalen Aufsichtsbehörden lag ob, die Befolgung ber neuen Chegesetzgebung - bie mit ber tieferen Erfaffung ber sittlichen Bedeutung ber Ghe in gewissen Fällen auch bie Berechtigung ber Chescheidung statuirte (II, 2, 358 f.) und vierteljärlich von den Ranzeln verlesen werden follte — die würdige Geier ber Sonn= und Festtage, den fleißigen Besuch des Gottesdienstes und alles in den Kreis der Offentlichkeit fallende Leben nach Maßgabe der auf dasselbe bezüglichen Sittenmandate zu überwachen, die Fehlbaren zu vermahnen, die Argernis Gebenden und Unbuffertigen zeitweilig vom Abendmal auszuschließen und sie unter Umständen der Obrigkeit zur weiteren Bestrafung anzuzeigen \*). Erst im Frühjar 1528 sobann wurde bie Organisa= tion ber Kirche durch die Stiftung ber Synode, zusammengesett aus ber Befamtheit ber Pfarrer, ben Abgeordneten ber Gemeinden und Bertretern ber Regierung (assessores publici), abgeschlossen. Nahezu ausschließlich auf die Überwachung der Lehre und des Lebenswandels der Geiftlichen angewiesen, nahm Zwingli auf ihr fo ziemlich die Stelle eines Bischofs ein (U, 3, 18 ff. Bulling. U, 3). Wenn übrigens mitunter geurteilt wird, er laffe bei aller Vollendung ber Polemit gegen bas römische System die organisatorische Befähigung im gro-Beren Style auffallend vermiffen, so wird erlaubt fein, zu fragen — nicht allein, wo um jene Zeit die evangelische Rirche eine ihrem Befen entsprechendere, ausgebildetere Berfassung besessen habe, sondern namentlich — welche wesentlichen Lücken sich unter Boraussepung des von ihm adoptirten Berhältnisses zwischen Rirche und Stat benn eigentlich in seiner allerdings hochst einsachen antihierar-

dischen Rirchenverfassung nachweisen laffen.

3) Die Rampfeszeit. Mit bem Jare 1525 mar zu Burich, um uns einer ichon damals gebräuchlichen Bezeichnung zu bedienen, "bie Lehr= und Glaubensbefferung" in ber hauptfache zu Enbe gefürt. Dem besonnenen, ebenso ruhigen als festen Borgeben des Resormators, ber nur schrittweise, unter fast ängstlicher Schonung der Gewissen, sein flar bewusstes Ziel mit unerbittlicher Ronsequenz verfolgte, war es durch die unermüdlichste Geltendmachung bes Schriftwortes gelungen, der Reformation one erschütternde Kämpse, auf relativ fried-lichem Wege zum Siege zu verhelsen (vgl. VII, 389). Bon jetzt an dagegen wird es anders. Das Werk, einstweilen auf den verhältnismäßig engen Umfang des Bürcher Gebiets beschränkt, muß die Feuerprobe bestehen; es will behauptet, verteidigt, sichergestellt werden teils wider die überstürzende Verzerrung, die sich auf seinem eigenen Boben erhebt, teils wider den Ansturm der eidgenössischen Stände, welche auf bessen Unterdrückung ausgehen, teils wider die Angriffe, die es aus bem anderen Hauptlager ber Reformation auf die ihm zu Grunde lies gende Lehrauffassung zu erfaren hat. Es sind die gleichzeitigen Kämpfe mit ben Wibertäufern, mit der päpstlichen Partei in der Schweiz und mit Lu= ther, welche den friedliebenden Zwingli notigen, sich in die friegerische Waffenruftung zu werfen, um fie nicht wider hinzulegen. Che wir aber zur Darftellung derselben übergehen, haben wir nachzutragen, dass Zwingli, gleichsam als Absschluss seiner resormatorischen Betätigung in Zürich, zu deren Rechtsertigung in den maßgebenden Kreisen und zur Anbanung eines erweiterten Wirkungstreises im Frühiger 1525 den auf mahrfaitig Auffangen eines erweiterten Wirkungstreises im Frühjar 1525 den auf mehrseitige Aufforderung geschriebenen und dem Kaiser Franz I. von Franfreich bedizirten Commentarius de vora et falsa religione erscheinen ließ. Sein Zwed ist: exponere eam religionem, quam de Deo et ad Deum domi habet, und wir haben hier die umfassenbste, zwar feines= wegs streng systematische, aber gleichwol geordnetste Darlegung seiner Lehre, so weit fie bor dem Streite mit ben Wibertaufern und mit Luther überhaupt gu bogmatischer Bestimmtheit gediehen war, — bas auf die gelehrte Welt berechnete, mehr apologetisch gehaltene Seitenstück zu der "Auslegung der Schlusreden". (Bgl. VII, 387).

<sup>\*)</sup> Zwingli's Ansichten über bie Anwendung bes Bannes I, 334 ff. II, 2, 353. 358. Spater Berhandlungen mit Dekolampad VIII, 510 ff.

a) Wir beginnen mit dem mehrjärigen Kampse gegen die Widertäuser, der dem Resormator eigener Bezeugung zusolge mehr Schweiß gekostet und schwerere Leiden bereitet hat, als selbst derjenige gegen die Papstkirche. War es ja doch ein Kamps mit einer auf dem nämlichen Boden sußenden Erscheinung, welche nicht nur nach Außen die gesamte Bewegung in den schlimmsten Verrussetz, sondern auch in das Innere der jungen Gemeinde die drohendste Verwirzung brachte, — ein Kamps mit den "Hausgenossen", der sich sür Zwingli um so verhängnisvoller anließ, als er zu ihnen in einem näheren Verwandtschaftssverhältnis stand denn Luther (vgl. R.E. I, 363 f. Egli, Die Züricher Widerstäuser zur Resormationszeit, 1878; Strasser, Der schweiz. Anabaptismus zur Zeit der Resormation; Verner Beiträge zur Geschichte der schweizerischen Resormas

tionskirchen, herausgegeben von Nippold, 1884, S. 168 ff.).

Die ersten Regungen sektirerischer Geistesrichtung waren auf dem zweiten Religionsgespräche (Oktober 1523) hervorgetreten. Die Träger derselben, C. Grebel, Manz u. A., suchten vorerst in wesentlicher Abereinstimmung mit Mün= zer's Zumutungen an Luther, Zwingli vielfach zur Aussonderung und Begrün= dung einer makellosen Gemeinde von begnabigten Kindern Gottes zu bestimmen. Er wies sie ab. "Das Rotten werde die Kirche nicht säubern; ja in der Kirche werbe allezeit etwas zu bessern bleiben und nicht Ein Wesen mit dem Reiche Gottes werben, wie sie sich einbilden". Durch unablässige Zudienung des Wortes Gottes sei die Mehrung der Gläubigen zu erzielen, nicht durch Zerreißung des Leibes in viele Teile (II, 1, 231. 234. 345. 371 f. III, 395). Die Spannung erhielt neue Narung durch die vermeintliche Zurücksetung von Grebel und Manz, beren ber erstere auf eine griechische, ber lettere auf bie hebräische Prosessur meinte aspiriren zu können (H, 1, 308. 371). Von da an war Zwingli ein Lauer, gleich Luther ein Dieb und ein Mörder, ber große Drache, der leibhaftige Antichrist (II, 1. 234. 277 u. ö.). Was sich nicht im Bunde mit ihm in Ausfürung bringen ließ, das sollte nun one ihn und im Gegensatze zu ihm in's Werk gesetzt werden. Die radikalen Schwärmer suchten mit Münzer und mit dessen Parteigänger, Balthafar Hubmeier, Pfarrer zu Waldshut, Berbindungen anzuknüpfen (II, 1, 374. Bulling. I, 224. 237 und ber Wiedert. Urfpr. 2). Die Wibertaufe ward nicht gleich von Anfang, aber bald einmal zum zusammenhaltenden Feldzeichen erhoben (III, 364), um welches das neue Ifrael, die ware Gemeinde der Beiligen mit ihren merkwürdigen phantaftischereligiöfen, separatis stisch-spiritualistischen, kommunistischen und politisch=revolutionären, auf eine radikale Umgestaltung des Gesamtlebens abzielenden Träumereien sich scharen sollte (II, 1, 231. 259. 276. 305. 308. III, 364). Grebel taufte zuerst ben energischen, geistig regsamen Mönch Blaurock aus Chur, bieser wider Andere (Füßli I, 189 f. 246. 265. U, 338). Wit erstaunlicher Schnelligkeit griff bei der allgemeinen Gärung der Gemüter die unklare Bewegung auf dem Lande und über die Grenzen hinaus, namentlich nach St. Gallen zu, um sich. Aus ber nächsten Umgebung ber Stadt erschienen widerholt ganze Scharen in Sad und Afche, mit Striden umgürtet, und schrieen "Wehe!" über Zürich, wo "in Aurzem eine wundergroße Berwirrung" entstand (Bulling. I, 238). Öftere Zusammenkünfte und Privatzgespräche Zwingli's und Anderer mit den Fürern der Täuser blieben one Erfolg (U, 231 ff. II, 2. 380 f. Bulling. I, 237. III, 363. Mycon. 18). Nachdem auch in den Flammen der Ittinger Karthause ein unheimlicher Geist aufgeflackert hatte und die Zuckungen des deutschen Bauernkrieges sich bereits an den Grenzen der Schweiz bemerkbar machten, glaubte er nicht länger schweigen zu dürsen. Roch vor dem Schlusse des Jares 1524 wies er baher in der Schrift: "Welche Ursach gebind zu Ufruren, welches die waren Ufrürer sygind", mit dem Pathos der Indignation die Beschuldigung zurück, dass die Reformation und ihre Predigt bes Wortes Gottes ben tieferen Grund ber revolutionören Erregtheit der Masse bilde. Um zwei Dinge sei es bei ber Reformation zu tun, 1) um bie Speisung bes inwendigen Menschen mit dem sugen Gottesworte, 2) um bas Papsttum, welches "brechen" muffe; wolle aber Jemand bas Evangelium zu einer Erlaubnis des Fleisches machen, so trage hiefür die Obrigkeit das Schwert (vgl.

VII, 384). Dem wachsenden Zwiesvalte zu wehren, ordnete der Rat, dem Gresbel mittlerweile eine Schutschrift eingereicht hatte, zuerst auf den 17. Januar, und dann wider auf den 20. März 1525 ein offenes Gespräch an zwischen den Gegnern und Verteidigern der Kindertause. Die gepslogenen Verhandlungen was ren indes ebenso unverwögend, eine Anderung in den Ansichten und im Verhalsten der Ersteren zu bewirken, als alle vorangegangenen. Gleichwol versügte der Rat unter Androhung von Landesverweisung die Tause aller Kinder der antipädobaptistisch Gesinnten innerhalb acht Tagen, ließ einige unter den Widersetzlichen einsangen und verhängte über mehrere Fremde die in Aussicht gestellte Verbannung (VII, 385. Egli N. 621 u. f.). Wehr als durch obrigkeitliches Einschreiten (vgl. II, 1, 235) hosste Zwingli immer noch auf dem Wege der Beslehrung zu erreichen. Es erschienen von ihm kurz nach einander die Vücher: Vom Diedertouf, vom Wiedertouf und vom Kindertouf (27. Mai 1525)

und: Bom Predigtamt (20. Juni).

Die erste Schrift, der Gemeinde St. Gallen gewidmet, wo damals die Taufer bereits über 800 Köpje stark waren, vertritt teilweise bie Stelle eines Referats über die abgehaltenen Gefpräche (Bulling. I, 288. Bgl. Ufteri, Darftellung ber Tauflehre Zwingli's, Theol. Stud. u. Krit. 1882, II). Bas Zwingli's eigene Auffassung betrifft, so erklärt er bie Taufe im bewussten Gegensat zu "allen alten Lehren" nicht für ein Bnadenmittel, fondern für ein "anheblich Bflicht= zeich en", welches die Berflichtung zum Beginn bes neuen Lebens in der Rachfolge Christi auferlegt und insofern der Anfang des neuen Lebens und das Beichen bafür, aber als äußerliche Handlung one irgend welche reale Wirkung ober auch nur objektive Bebeutung ist. "Der Wassertauf wird nicht von deß wegen, der ihn annimmt, sondern von den andern Gläubigen wegen gegeben" (243). Die Rindertaufe verteibigt er sobann vermittelft ber beiben Gage: 1) bafs die Kinder der Chriften Gottes seien, dem Bolte Gottes gehörig, schulblos, nicht vedammlich, dass somit auch kein Recht vorliege, ihnen das Bundeszeichen bes Bolles Gottes vorzuenthalten; 2) bass die Taufe die Stelle der Be= fchneibung im Alten Bunde vertrete, bafs bei bem Mangel einer herbezuglichen Weisung im Neuen Testament beshalb auf bas Alte Testament recurrirt werben müsse und dass solglich die Taufe den Kindern auch erteilt werden solle. Den Wibertäufern gegenüber wird geltend gemacht: die Identität der Jos-hanness und der Chriftustaufe (vgl. auch II, 2, 490), die unter Anderem hiedurch unterstütte Unfräftigleit des bloß symbolischen Taufaktes für die allein an den Glauben gebundene Beilsvermittelung, die bleibende Gultigkeit ber in ber Jugend empfangenen Taufe, die Unmöglichkeit, einen exegetisch zulässigen Anhaltspunkt für die Widerholung derselben in der Schrift anfzuzeigen — wobei die aus Apg. 19 resultirende Instanz beseitigt werben muss — der prinzipielle Rücksall in den tatholischen Gesetzesftandpunkt, ben bie pratenbirte Rotwendigkeit ber Wibertaufe involvire, und der unverzeihliche sittliche Selbstbetrug, der aus der Annahme der Widertause die Fürung eines sündlosen Lebens ableitet. Aber bas Widerwärtigste, Unleidlichste ist für Zwingli die separatistische Vermessenheit seiner Antagonisten, in individualistischer Willfürlichkeit, one Einwilligung der Gemeinde, der allein die Beurteilung der Schriftgemäßheit einer Lehre zusteht, durch Auskundung un-erwiesener Doktrinen, ein historisch unmotivirtes, den Bestand der Kirche Christi gefärdendes Kirchensuftem in Gang zu bringen. Bgl. VII, 387 u. 398; Seditio est, factio, haeresis, non baptismus.

Die lettere Ungehörigkeit ist es benn auch, welche er in der, ben gleichfalls bedrohten Toggenburgern gewidmeten Schrift: Bon dem Predigtamt, besteuchtet. Nicht sowol gegen die Lehre als gegen das kirchenzerstörerische Treiben der Partei gerichtet, legt Zwingli unter Zugrundelegung von Ephes. 4, 11—14 dort das Hauptgewicht auf die ihr sehlende Legitimation zur Handhabung des Predigtamtes und zur Leitung der christlichen Gemeinde. So wenig als auf eine äußere, sind die Widertäuser im Stande, für ihr verwirrendes Austreten sich auf eine innere göttliche Sendung zu berusen. Denn das sie um zeitlicher Güter, um Zehnten und Zinsen willen Aufrur erregen, das sie die Zulässigkeit

609

bes weltlichen Regiments beanstanden, das sie um äußerlicher Dinge willen Spalztung nnter den Gläubigen anrichten und es eben auf diese, keineswegs auf die Bekehrung der Ungläubigen absehen, das sie es tun, one von einer Gemeinde ordnungsmäßig gewält zu sein, deweist hinlänglich, das sie nicht von dem Gotte des Friedens und der Ordnung erweckt, sondern nichts weiter als revolutionäre, im Dienste der Göttin Eris stehende Selbstboten sind. So sieht sich Zwingli im Streite mit diesen Leuten genötigt, das abstrakt gehaltene Prinzip von der alleinigen Autorität der heiligen Schrift saktisch zu begrenzen! Auch die Forderung, dass die Pfarrer von den freiwilligen Gaben der Gläubigen seben, nicht aber eine

Awingli

Befoldung beziehen follen, wird ausfürlich erörtert.

Die religiösen Wirren waren um so beunruhigender, als ihnen eine auch in ben Kantonen Basel, Solothurn und Schaffhausen sich regende, social=poli= tische Bewegung zur Seite ging, welche in ihren Zielen wesentlich mit den Bestrebungen des Bauernausstandes in Deutschland, in ihren Forderungen mit ben widertäuferischen Ibealen von der Gestaltung des öffentlichen Lebens gusam= mentraf. Nach einer Reihe von tumultuarischen Auftritten erfolgte aus mehreren Bezirken ber Landschaft die Gingabe von Beschwerbeschriften, in benen die Landleute Befreiung von den mit dem Evangelium unvereinbaren Fendallasten und Erweiterung ihrer Freiheiten verlangten. Die begütigenbe Antwort ber Regierung befriedigte nicht. In Töß trat sogar eine Volksbersammlung von beiläufig 4000 Mann zusammen, die indes auf ihren teilweise stürmischen Verlauf einen überraschend friedlichen, fast harmlosen Ausgang nahm. Bald war es eigentlich nur noch die durch ihre große Ausdehnung so lästige Zehntpfichtigkeit, welche das Landvolt in Aufregung erhielt und seinem Unmute einen um so nachhaltigeren Borschub leistete, als nicht allein die Widertäufer, sondern auch eine Anzal evangelisch = kirchlich gefinnter Prediger ihre Rechtmäßigkeit bestritt und überhaupt über ihren biblischen Grund in weiten Areisen Unklarheit waltete. Um aller Unsicherheit ein Ende zu machen, nahm man baher Anfangs August 1525 abermals zu bem bereits erprobten Mittel eines öffentlichen Wefpräches vor Rat und Bürgern seine Zuflucht. In einem Mandate wurde das Ergebnis besselben zu allgemeiner Kenntnis gebracht und dadurch die Rückfehr der schwer gefärdeten Ordnung herbeigefürt. Zwingli, der für die Aufrechterhaltung der bürgerlichen Rechtsordnung in die Schranken trat, wurde diesmal hart gedrängt burch den juridisch gebildeten Unterschreiber Am-Grüt. Er stellte die Zulässigkeit der Berufung auf die mosaische Institution in Abrede; dagegen basirte er die Berbindlichkeit ber Zehntentrichtung auf die privatrechtliche Natur ber Zehnten, welche sowol nach göttlichem als menschlichem Recht respektirt sein wolle (II, 2, 362 ff. Bulling. I, 265—286).

Hatte ber ehrbare Teil bes irre gewordenen Landvolks eine feltene Empfänglichkeit für Belehrung an den Tag gelegt, so verharrte hingegen die Fraktion der Widertäufer ungeachtet des neubesestigten Ansehens der Obrigkeit in ihrer fanatischen Starrköpfigkeit und in ihrem angestammten Trotz. In den aufgewiegelten Bezirken gingen viele ber trüben Elemente zu ihr über; mächtiger als zuvor griff sie um sich. Ein neues vom 6. bis 8. Nov. im Großmünster abgehaltenes Religionsgespräch hatte ebensowenig Erfolg wie die früheren (vgl. Egli N. 873); daher machte sich unter den Täufern selbst der revolutionäre Geist und die sittliche Buchtlosigkeit in immer bedenklicherer Beise geltend. Als alle Bersuche friedlicher Berständigung gescheitert waren, erließ endlich ber Rat am 7. Marg 1526 ein Mandat, welches auf die Widertaufe und beren Begunftigung bie Strafe ber Ertränkung sette, und an dreien der Hartnäckigsten, dem gelehrten Mang und zwei Genoffen, wurde die angebrohte Strafe auch wirklich vollzogen. Wie weit Zwingli mit dieser, unter ben damaligen Berhältnissen immerhin etwas befremblichen Magregel einverstanden war, läst sich schwer bestimmen. So viel ift sicher, bafs er in richtiger Burdigung seiner eigenen Position, besonders zu Anfang, widerholte Fürsprache zu Gunsten der excentrischen Parteihäupter eingelegt hat (II, 1, 255). Auch ließ er sich der Berbissenheit dieser Leute gegenüber, unter Beobachtung einer bewunderungswürdigen Gebuld,

a support.

wenigstens nicht von seinen Grundprinzipien abbringen, die Berirrung mit ben Waffen des Geistes und stetem Rückgang auf die Autorität der Schrift zu be- tämpsen. Er veröffentlichte, nachdem er schon im November 1525 seine Schrift über die Taufe einer Widerlegung Balthafar hubmaiers hatte folgen laffen (II, 1, 337 ff.), ben 31. Juli 1527 hauptfächlich für bie Beiftlichen noch eine lette Schrift über die Frage: In Catabaptistarum strophas elenchus (III, 329 ff.). Als bie entscheidenden Argumente für bie Rechtmäßigkeit ber Rindertaufe wurden hier bie — auch in die reformirte Rirchenlehre übergegangenen Gape hingestellt: bie Rinder der Chriften befinden fich innerhalb der Rirche Chrifti und bes Bundes ber Gnabe, sie sind membra populi Dei; so lange nun Gott nicht bas Gegenteil davon zu Tage bringt, wollen fie baher auch ichon vor ihrer Erwedung zum Glauben als Auserwälte, als Kinder Gottes in Kraft der Erwälung betrachtet sein und soll ihnen folglich das neutestamentliche signum foederis nicht vorents halten werden. Es trat hinzu, dass sich die Stände Zürich, Bern und St. Gal-len, denen sich bald auch Basel und Schafshausen beigesellten, zu einem gleich-förmigen Bersaren gegen die Anhänger der Notte vereinbarten (14. Aug. 1527). Diese gemeinsamen Gegenwirkungen, burch welche es gelang, die öffentliche Meinung vollends zu bestimmen, setten endlich ber Bewegung Schranken und bammten sie in das zwar unbequeme, immerhin aber für den Bestand von Kirche und Stat ungefärliche Sandbett bes Settentums zurud, wärend in Deutschland bas gegen die ungeftume, allein weniger entwidelte anabaptistische Strömung sich nicht einmal in einer besonderen Genoffenschaft auf die Dauer zu verwirklichen bers mochte. Später sah sich Zwingli in der Beantwortung der von Schwentseld versfassten Quaestiones de Sacramento Baptismi veranlasst, seine Auffassung vom Taufsatramente noch einmal polemisch auseinanderzusepen. Opp. III, 563—588.

b) Barend Zwingli in ben Jaren 1524—1527 "mit allem Bermogen" (Bull. I, 308) bem Unfuge ber rabitalen Stürmer wiberstand, ber wie ein Ungewitter über die Blüte des heranwachsenden Evangeliums hereingebrochen war (II, 1, 230), fiel ihm zugleich ber hauptteil zu an bem Rampfe Buriche mit ber papftlichen Bartei, ben ftarren Unhängern bes Alten in ber Gib= genoffenschaft. Denn wenn auch vorab in ben größeren Städten, wie Schaffs hausen, St. Gallen, Basel und Bern, die reformatorischen Anschauungen unter ber Pflege einzelner Prediger ober hervorragender Ratsglieder in der Bürgerschaft immer mehr Boden gewannen, so standen doch der Adel und die bon ihm beeinflusten Regierungen bis 1524 noch fämtlich an ber Spipe ber Gegner ber Reformation. Die Glaubens- und Kirchenfrage rudte rasch in die vorberfte Reihe ber eidgenössischen Angelegenheiten. Schon 1524 drohte der innere Rrieg auszubrechen, als in einem durch die Gewalttätigkeiten des thurgauischen Landvogtes veraulasste Bolksaufrur das Kloster Ittingen im Thurgau eingeäschert wurde, und ebenso stieg im folgenden Jare, nach ber Beseitigung ber Meffe bie Erbitterung fo weit, bafs die ftreng tatholischen Rantone fich entschieben weigerten, mit Burich ferner zu tagen und ein gewaltsames Ginschreiten berselben zur Wis berherstellung ber alten Ordnung nur burch bas entschiedene Dazwischentreten ber vermittelnden Orte, namentlich Bern, Basel und Glarus verhindert werden konnte. Aber eben in diesen Berwickelungen erhielt auch die patriotische Gefin-nung und Tatkrast Zwingli's ihre schönste Bewärung. Unermüblich tätig, die evangelische Erkenntnis und die sittliche Regeneration auch im weiteren Umkreis der Eigenoffenschaft zu fördern, hatte er zugleich die Aufgabe, auch in Zürich selbst diesen Ginwirkungen von außen gegenüber Regierung und Volk zum Festhalten an ber einmal ergriffenen Barbeit zu mahnen, die Stadt und bas in ihr begonnene Reformationswert in Schriften, Gutachten gegen Angriffe und Berbachtigungen aller Art zu rechtfertigen (bie bedeutenoften berfelben bie Erflärung an die eidgenössischen Stände vom 5. Jan. 1525 (Eidg. Absch. IV, 1. A., 563 ff.) und die Antwort an Valentin Compar Ww. II, 2, 1 ff.) und die rechten Mittel und Wege zum Schutz gegen die ihr angedrohten friegerischen Angriffe für fie gefunden. Gelbft ein von feiner Sand geschriebener ausfürlicher Rriegsplan ift aus biefer Beit noch vorhanden (Suppl. S. 1 ff.).

611

An dem von den Ständen veranstalteten Religionsgespräch zu Baden (s. d. Art. II, 57) weigerte sich Zwingli teilzunehmen, weil die von ihm verlangten Garantieen einer unparteiischen Leitung versagt wurden (II, 2, 393 sp.). Doch hielt ihn diese Zurückhaltung nicht ab, tropdem tätig in die Berhandlungen einzugreisen, indem er sich die Eckschen Argumentationen täglich mitteilen ließ und von Zürich aus durch Übersendung von geeignetem Material zu ihrer Beantwortung die evangelischen Sprecher unterstützte. "Ich din in sechs Wochen nie in das Bett gekommen", bezeugte er damals, als Dekolampad's gewönlicher Bote ihn in der Pfingstnacht zur Mitternachtszeit aus dem Schlase weckte, und Mykonius schreidt: Magis vero laboravit Zwinglius eurrendo, cogitando, vigilando, consulendo, monendo, scribendo et literas et libellos, quos Badenam miserat, quam laborasset disputando vel inter medios hostes, praesertim contra caput adeo veritatis ignarum. Dekolampad aber urteilte, wenn Zwingli sich zur Disputation gestellt hätte, so hätten sie beide auf dem Scheiterhausen geendet (Buls

ling. 1, 351).

Die katholische Partei glaubte mit bem Ausgang ber Disputation ben Sieg gewonnen zu haben. Durch einen Tagfatungsbeschlufs von neun Ständen, bem indessen Bern und Basel nicht beitraten, wurde über Zwingli und seine Genossen ber große Bann verhängt, jebe Berbreitung seiner und verwandter Schriften untersagt und ber unabänderliche Wille zu erkennen gegeben, sich in ber Behauptung des firchlichen Bertommens gegenseitig zu unterstüten, ber entgegenstehenben Regungen fich burch gemeinsame Magregeln zu erwehren (Bulling. I, 355. Absch. IV, 1. A. 936). An ben Rat von Zürich stellte man, unter Androhung, man werbe die Befchwerben bei ben gurcherifchen Gemeinden anhängig machen, bie gemessene Forderung, Zwingli zum Abstehen von seinen Verunglimpsungen anzuhalten (II, 2, 500). Zwingli's Gegenvorstellung: An der Eidgenoffen Born. Bei aller Ehrerbietigkeit in ber Form fest er hier nun auch feinen Beschwerben gegen die Kantone ein gebürendes Denkmal. "Ich bin das unser Aller Baterland schuldig", schreibt er gegen den Schluss, "dass ich wider alle Papstsäulen die Warheit schirme, daß wir nicht unter des Papsttums und seiner Schulen, auch ber papftlichen Dottoren Gewalt und Gigenschaft gedrängt werben, welches unsern Nachkommen nachteiliger sein würde, als wenn man sich unterstände, uns die zeitliche Freiheit zu nehmen; und ich werde mich also wider alle Lehre, die sich wider Gott aufrichtet, mit Gott aufrichten und struffen, dieweil ich leb, auch mein Ehr, sofern beren Berletzung zu Gottes Schmach gereicht, retten; und wo ich bas nicht that, bann war ich ein verlogen ehrlos Mann" (I, 2, 506).

Am meisten schabeten aber die Gegner ihrer Sache durch die prodocirende Anmaßung, mit welcher sie ihren Sieg auszubeuten und gleichzeitig durch die beharrliche Zurückhaltung der Disputationsakten jede weitere Diskussion darüber zu unterdrücken suchten. Die Reaktion, welcher die Badener Disputation zur Basis dienen sollte, schlug in ihr Gegenteil um, so dass im Frühjar 1527 die sünf Waldtantone sich immer mehr isolirt und dazu hingedrängt sahen, durch eine engere Verbindung mit Freiberg und Wallig und andererseits mit Österreich die Grundlage zu einem konfessionellen Schutz- und Trutbündnis sestzustellen (Bulling. I, 388. Absch. a. a. D. 1061 f. Vgl. H. Escher, Die Glaubensparteien

in ber Eibgenoffenschaft, 1882.

c) The wir aber die letten Entwickelungen der durch Zwingli getragenen Bewegung in der Schweiz weiter verfolgen, müssen wir des dritten gleichzeitisgen Kampses gedenken, der sich nicht mehr, wie der mit den Widertäusern, vorsherrschend auf den eigenen Kanton, noch auch wie derjenige mit den papistischen Eidgenossen, auf das weitere Vaterland einschränkte, sondern weit über die Grenzen des letten hinausgriff und eine welthistorisch universelle Bedeutung erlangt, auch die theologische Eigentümlichkeit Zwingli's erst in's klare Licht gestellt hat: das viel verhandelte Zerwürfnis mit Luther und seinen Anhängern über die beiderseitige Auffassung des Abendmals.

Über bas Abendmal hatte fich Zwingli zuerft im Gegensatz zu ber römischen Meffe und bem ihr zu Grunde liegenden Opferbegriff bahin ausgesprochen, bafs es nicht eine Widerholung, sondern seiner Abzweckung nach ein Widergedächtnis, eine eindrückliche symbolische Vergegenwärtigung des Opsers Christi am Kreuz und eine Sicherung, ein Pfand ber durch dieses einmalige Opfer vollbrachten Erlösung für den blöden Glauben sei. Er ging also rein historisch zu Werke. Indem er die Transsubstantiationstheorie kategorisch abweist, erklärt er gleich von Anfang an das Effen des Leibes und Trinken des Blutes Chrifti nach Maßgabe von Joh. 6 als einen Glaubensakt. Von Anfang an betont er, dass das Fleisch zu nichts nüte sei. Es folle bas Abendmal nichts weiter sein, als ein Wiber: gebachtnis des, "bas einest geschehen ift"; Chriftus habe uns in ihm ein gewifs fichtbar Beichen seines Fleisches und Blutes gelaffen; er habe barin seinem ewig gultigen Berfonungstode, den sonst bas Wort uns nahe bringt, eine speisliche Geftalt gegeben, um uns seine Erlösungstat begreiflicher zu machen und unserem die Woltat Christi sich zueignenden Glauben durch einen sichtbaren Handel zu Hilfe zu kommen. Wie durch das Wort, so reiche demnach Christus aub specie-bus panis et vini dem Gläubig Genießenden sich selber dar zur Speisung der Seele. — Wenn Zwingli sich aus wolberechneter Vorsicht vorerst nicht bestimmter ausließ, fo tann boch Niemandem entgehen, bafs ihm nichts ferner lag, als die Annahme einer substanziellen Gegenwart des Leibes und Blutes Chrifti. Er weiß von keiner anderen Daseinsweise Christi als von derjenigen zur Rechten Gottes im himmel und von berjenigen im gläubigen herzen auf Erben. Brot und Wein im Abendmal dagegen gilt ihm, was vom Wasser in der Tause: er will sie wol Fleisch und Blut Christi heißen, aber per catachresia (Auslegung der Schlusereden XVIII, bes. S. 242. 246. 248. 251 f. Brief an Wyttenbach bom 15. Juni 1523; De Canone Missae, bef. III, 115; Pnleitung I, 262 ff.). Und dieweil das Saframent in erster Linie die Aneignung des im Tode Christi beschlossenen heils und die Einigung des Gubjetts mit Christo burch den Glaus ben erleichtert, so wird bann in ben Schriften "Ratschlag von den Bilbern und der Meß" (I, 575 f.) und "Christenlich Antwurt" (I, 628 f.), mit Berusung auf 1 Kor. 10 hervorgehoben, wie es in abgeleiteter Weise zugleich zur Bersmittelung der innerlichen und äußerlichen Bereinbarung der Genießenden zum Leibe des herrn biene. Ja, sofern man ber Frucht bes Leidens und Sterbens Christi auch one das Sakrament teilhaft werden kann, fällt nachgerade der eigent= liche Schwerpunkt der Institution schon jett in diese Abzielung auf die Ges meinbe. Man bezeugt burch ben Genuss seine Zugehörigkeit zur Gemeinbe ber Gläubigen und verpflichtet fich jum entsprechenden Berhalten gegen die lettere.

Alls mittlerweilen im Lager ber Evangelischen die Abendmalslehre durch Karlstadt zum Gegenstande sehr lebhaster Erörterung und starker Parteiung geworden war, als bald einmal die Baupter ber Widertäufer feine Schriften auch im Ranton Zürich eisrig verbreiteten, hielt Zwingli dafür, es sei nunmehr der Augenblick gekommen, da er auch seine, unter der Hand bereits mit vielen Ges lehrten besprochene Auffassung des Sakraments nicht länger zurüchalten dürfe (III, 269 f. 330. II, 1, 479). Er entwickelte zuerst in einem ausfürlichen Brief an den Nürnberger Prediger Erasmus Alber (16. Nov. 1524. III, 591 ff.), worin neben den schon früher geltend gemachten Gesichtspunkten zum erstenmal für bie Erklärung der Einsetzungsworte die symbolische Taffung der Copula, die Deu= tung bes est im Sinne von significat - bie er einer ihm 1523 mitgeteilten Schrift bes Niederländers Sonius enthoben (U, 2, 61. UI, 553. 606) als die einfachste, völlig zureichende Lösung ber Schwierigkeit empfohlen und furg gerechtfertigt wird. Eine noch aussürlichere Darlegung seiner Auffassungsweise enthält dann der Commentarius (März 1525), nachdem inzwischen Luther in seiner Schrift "Wiber die himmlischen Bropheten" sich mit großer Entruftung über die Karlstadtsche Auslegung ausgelassen hatte. Angesichts des absolut ents scheibenden Ausspruchs Joh. 6, 63, bieser "ehernen Mauer" feiner Ansicht, darf nach Zwingli's Crachten die Frage nach einem leiblichen Genusse des Leibes Christi im Abendmal gar nicht einmal ausgeworfen werden. Non debet humana

sapientia plus valere quam divina veritas! Non esus, sed caesus nobis Christus est salutaris. Wird beffenungeachtet ein Effen und Trinken bes Leibes und Blutes Chrifti gefordert, so tann bies hiemit nur auf ben Glauben als bas alleinige subjektive Medium fur bie Beilkaneignung Bezug haben. Objekt bes Glaubens aber kann nie und nimmer etwas Sinuliches und Sinnenfälliges, keine leibliche Substanz, kann nur Ubersinnliches, nur Gott, nur die Gnade Gottes in Chrifto, nur bas burch ben Tob Chrifti uns erworbene Beil fein. Gleicherweise ist bei dem sich ausschließenden Gegensatz von Körper und Beist auch die Behauptung eines geiftlichen Benießens bes wir flichen Leibes Chrifti ein bollig finnloses Gerebe. Diesen leitenden Gesichtspunkten gemäß wollen die streitigen Einsetzungsworte verstanden sein, und wenn nun dort est in der nicht allein zulässigen, sondern durch die anderweitigen Aussagen Chrifti geradezu geforberten Bedeutung von significat, also das Brot als Symbolum corporis pro nobis traditi, ber Bein als Symbolum sanguinis, qui est novi testamenti sanguis ober als Symbolum ac instrumentum testamenti, quod sanguine Christi constat, ge-nommen wird, bann — omnia quadrant! (vgl. III, 257. 335) \*).

Ist aber die vorstehende Auffassung der Einschungsworte per se manifesta et verbo Dei firma, und handelt es sich nun weiter um die Fixirung der Idee bes Abendmals, so kombinirt jest Zwingli zu deren Eruirung die Einsetzungs= worte, wonach das Abendmal eine symbolische Gedächtnisseier nicht sowol des Todes Chrifti, als des durch ben Tod Chrifti begründeten Testaments bes neuen Bundes ift, mit 1 Kor. 10, wonach es, als Handlung betrachtet, eine Communio barftellt. Davon, bafs es in irgend einer Beise ein objektibes Ina= ben mittel für ben Ginzelnen fei, ift nicht mehr bie Rebe. Bielmehr bekennt bas Subjett burch seine Teilnahme an der Handlung nur seinen dankerfüllten Glauben an die Heilsgnade bes Opfertodes Chrifti (ei yapiorla); es befundet feine Zugehörigkeit zur Gemeinde bes Herrn und verpflichtet sich zu einer damit im Einklang stehenden Lebensfürung (Pflichtzeichen), so bas fich schließlich bas Abendmal nach Wesen und Zweck zu einer bem Passah bes Alten Testaments parallel laufenden, auf einen gemeinsamen, wesentlich ber Belebung bes Gemeinbebewufstfeins zu gute tommenben Glaubens : und Betenntnisatt abzielenben Gebächtnisseier ber neuen Bundesstiftung durch den Verfönungstod Christi gestaltet (III, 241. 263). Damit in genauem Zusammenhange steht die Beschränkung der Abendmalsseier auf die Höhepunkte des kirchlichen Gemeindelebens, die hohen Festzeiten Oftern, Pfingsten, Herbst und Weihnachten (11, 2, 234).

In der vom 17. August 1525 datirten Schrift: Subsidium sive coronis de Encharistia, beschränkt sich Zwingli barauf, die tropische Fassung bes est teils mit neuen Argumenten zu stützen, teils gegen erhobene Einwendungen sicher zu stellen. Da die Beisügung "für euch gegeben" sich nur auf den irdi= schen, nicht aber auf den verklärten Leib beziehen kann, da zudem Christus den Jüngern selbstverftändlich nicht sein ja noch nicht "vergossenes" Blut gereicht hat, so wird auch hieraus die Untunlichkeit einer anderen als der symbo= lischen Erklärung gefolgert. Besondere Wichtigkeit mifst bort Zwingli ber in einem Traume ihm geoffenbarten Parallele 2 Mof. 12, 14, zu, wo 877 nos bem von Jesu warscheinlich gesprochenen בשרר היא aufs genaueste entspricht (III, 341 ff.) und entwidelt im Gegensatz zu bem ihm gemachten Borwurf des Mangels an Glauben ganz trefflich ben Begriff und Umfang bes für den Chriften allein in

Betracht tommenden, seligmachenben Glaubens.

Dies war die Auffassung, welche Zwingli ber burch sich selber erklärten

<sup>\*)</sup> Zwingli geht in feiner Argumentation überall von bem Sate aus: Caro non pro-Daraus folgert er: ergo ista verba Christi: Hoc est corpus meum, tropice dicta sunt. (Quem tu ordinem nullis cuneis, nullis machinis perrumpere potes). Ac deinde tropum explicamus non nostro ingenio, sed administra scriptura. Bgl. III, 609.

Schrift enthoben hatte, als Cekolampad in seinem Buche: De genuina verborum Domini — expositione (August 1525) bestimmter, als es disher von Zwingli geschehen war, auch die Anschauungsweise Luthers einer Aritik unterwarf und nun lutherischerseits Bugenhagen den Streit mit einer Zuschrift an den Psarrer Heß in Breslau sörmlich erössnete. Luther hatte schon vor dem Erlass des Schreibens an Alber etwelche, freilich sehr ungenügende Aunde von Zwinglis Abendmalslehre erhalten und in ihm von vornherein einen unselbständigen Nachtreter Karlstadt's erblickt, dem er vorerst in warnenden Briefen mit der nämslichen Gereiztheit entgegenzuwirken suchte, wie diesem (Br. an Hausmann, 12. Nov. 1524, und Art. "Luther" Bd. IX, S. 57; Köstlin, Luther's Theologie, I, 139). Tem etwas plumpen Aussalle Bugenhagen's begegnete Zwingli mit seiner kurzen, aber sesten Responsio vom 23. Oktober (III, 604 sp.; vgl. VII, 404) \*).

Ebenso setten bie im wesentlichen lutherisch gefinnten Schwaben bem Detolampab ihr Syngramma (21. Oftober) entgegen, beffen beutiche Ausgabe Luther mit einer Borrede versah, worin er zuerst wider die "neue Sefte" offentelich Zeugnis ablegte und ihren teuflischen Irrtum mit dem Tier der Apotalppse zusammenstellte. Schon etwas früher (Oftober 1525) hatte er den vermittelnden Straßburgern bie Erklärung zugehen laffen, bafs bie Einen von Beiben bes Satans Diener fein muffen, bafs es baber feine Ausgleichung gebe und es ibm un= möglich falle, länger zu schweigen (Rolbe, Analecta Lutherana, S. 70 f.). Auch fein Brief an die Reutlinger murde befannt (III, 462). Es folgten Detolampab's Antisyngramma, seine "Billige Antwort" auf Luther's Borrebe jum Spngramma und die ziemlich unerhebliche Epistola Billifan's: De verbis coenae dominicae et opinionum veritate ad U. Regium, deren Beleuchtung durch Detolampad gleichfalls nicht auf sich warten ließ (Zw. Opp. VII, 464. 471). Der Schriften-wechsel war somit in vollem Gange, der Kampf entbrannt. Auch Zwingli — der sich des weiblichen Dieners Gottes, des trefflichen Streiters mit dem mannlichen unbewegten Bemut, bem in taufend Joren feiner gleichgefommen (1, 253. 255 f.), neidlos gefreut und die wesentliche Einheit mit ihm öffentlich dokumentirt hatte konnte nachgerade, auf die leidenschaftlichen Ausbrüche Luther's, nicht umbin, auf ber Walftatt zu erscheinen. Er tat es, um den gehässigen Darftellungen seiner Ansicht entgegenzuwirken und durch Bekonntmachung berfelben auch einem großeren Bublifum die Bilbung eines unbefangenen Urteils zu ermöglichen, in ber deshalb beutsch geschriebenen Schrift: Ein flare Underrichtung vom Rachtmal Chrifti (23. Februar 1526). Sie gewärt eine hinter feiner ber früheren Erörterungen zuruchbleibende Begründung seiner Lehre. Bur Entfraf-tung ber gegnerischen Lehre wird neben ber ihr vorgehaltenen Schriftwidrigfeit hier, im Busammenhang mit ber bavon unabtrennbaren Auseinandersetzung über das Berhältnis der beiden Naturen Chrifti, auch der bisher mehr nur im Vorbeigang berürte dogmatische Nachweis von der Unvereinvarkeit der Annahme einer substanziellen Gegenwart bes Leibes und Blutes Chrifti im Abendmal mit den Glaubensartiteln von der himmelfart, bem Sigen gur Rechten Gottes und ber Wibertunft Chrifti zum Gericht geleistet. ("So gewifs Chriftus leiblich zur Rechten Gottes fist, so gewiss tann er nicht leiblich im Saframent fein" II, 1, 467). Aber auch sonst ging Zwingli geflissentlich barauf aus, seine Auffassungsweise möglichst öffentlich zu machen, und erblickte barin bas sicherste Mittel, ihr gegenüber allen Entstellungen, Berketzerungen und gewalttätigem Vorkehren zum gewissen Siege zu verhelfen. Noch im Laufe bes Jares 1526, wärend bie Babener Disputation zusamt ben ihr vorangehenden und nachfolgenden Rämpfen und Arbeiten seine Zeit vollauf in Anspruch nahm, verfaste ber unermüdliche Mann bie Antworten an Billitan und Urban Rhegius (III, 646 ff.), an Eblis

<sup>\*)</sup> Er schreibt am Schlusse ber Responsio: Quod si vel tu vel alius quis omnino mecum certamen inire cupiat, equidem vehementer hoc si sieri potest deprecor; sin minus, veritate tectus sic pugnabo, Christo spectatore et adhortatore, ut non aerem petisse videar.

bach (HI, 438 ff., vgl. Suppl. 49 ff.), die Zuschrift an die Nürnberger (VIII, 656 ff.) und die in volkstümlichem, teilweise derbem Tone gehaltene Absertigung des Dr. Jak. Strauß (II, 1, 469 ff.) — eine Reihe von kleineren Arbeiten, welche nach dem Abschlusse, zu dem seine Überzeugung und der Umsang seiner Beweißegründe in der "Klaren Underrichtung" gelangt war, sachlich meist nur schon Dasgewesenes widerholen, aber durch die stets wechselnden Gesichtspunkte doch nicht versehlen, das Streitobjekt in immer helleres Licht zu setzen. Wie sehr ihn das mals besonders auch die einschlagenden christologischen Probleme beschäftigten, zeigt unter Anderem der Brief an Haner vom 3. Dezember 1526 (VII, 568), wo er sich zum erstenmale über die Allviosis, h. e. commutatio idiomatum versbreitet.

Nicht one Grund hatte Zwingli an Billican ichreiben konnen, bafs einstweilen noch nichts wider ihn vorgebracht worden fei, was seine Ansicht im geringsten zu erschüttern vermöchte (III, 648). Seine volle Sohe erreichte ber Rompf überhaupt erft, als Quther direft in benselben eingriff und nun, als dann seit bem Jare 1527 bie beiden bedeutendsten Männer jener Beit sich gegenüberstanden, aller Orten die Evangelischen zur entschiedenen Parteinahme für oder wider gedrängt wurden. Luther tat es zuerst — immer noch in mehr als unzulänglicher Bekanntschaft mit der Lehrweise ber Schweizer (vgl. UI, 461) und beren religibsem Interesse, von großenteils unrichtigen Boraussetzungen aus, one Sorgfalt sogar in der Darlegung der eigenen Anschauung, auffallend ungelenk — im bekannten "Sermon von dem Sakrament des Leibes und Blutes Christi wider die Schwarmgeister", 1526. Zwingli übereilte sich nicht mit der Beantwortung. In ruhiger Gemessenheit und sachlicher, aber entschiedener und selbstbewusster Haltung trat er fast gleichzeitig, Ende Februar und März 1527, mit der auf die gelehrte Belt berechneten Streitschrift: Amica exegesis, und mit ber mehr populären, im Blice auf die Gemeinden verfasten: "Fründlich Berglimspfung und Ableinung über die Predig des trefflichen Martini Luthers wider die Schwärmer", hervor (UI, 459 ff. U, 2. 1 ff.) Schärfer wird bagegen ber Ton in der Antwort, zu welcher ihn die ungefär in gleichem Zeitpunkt erschienene neue Streitschrift Luthers: Daß die Worte Chrifti, das ift mein Leib, noch feststehen wider die Schwarmgeister, veranlasste. Sie wurde schon am 20. Juni 1527 mit einer Widmung an ben Kurfürsten von Sachsen veröffentlicht unter bem bezeichnenden Titel: "Daß bise Wort Jesu Christi: das ist min Lychnam, ber für üch hinggeben wirt, ewiglich ben alten einigen Sinn haben werbend, und M. Luther mit sinem letten Buch sinen und bes Papsts Sinn gar nit geleert und bewärt hat" (II, 2, 16-93). Gleich von Anfang fehrt er bie für ihn entscheibenben Hauptpuntte heraus (II, 2, 18), indem er Luthern Gnade und Frieden wünscht durch Jesum Christum, den lebendigen Son Gottes, der um unseres Heils willen den Tod erlitten, hernach die Welt leiblich verlaffen und gen himmel gefaren, wo er sist, bis dass er wiber tommen wird am legen Tage nach seinem eigenen Wort, "damit bu erkennist, daß er burch ben Glouben in unsern Bergen wonet. Eph. 3, 17, nit burch das lyblich Effen bes Munds, als bu one Got= tes Wort leeren willt". Der fünende Tod Chrifti, ber Glaube an ihn, nicht das leibliche Effen seines verklärten Leibes, dieses bloß außerliche Menschenwerk, verschafft uns die Sündenvergebung. Sehr gut wird die trübe, boketisirende Ubiquitätsvorstellung Luthers zurückgewiesen, die Theorie von der Alloiosis — beren abstrakte Anwendung die Grundanschauung, dass die beiden Naturen nur ber Ausdruck für zwei Existenzweisen ber Ginen und nämlichen Person seien, nicht aufhebt — weiter ausgefürt, worauf schließlich folgende Behauptungen Lu-thers als schriftwidrige Frrtumer hingestellt werden: 1) die Allenthalbenheit des Leibes Christi; 2) die besondere Art, wie Christus unter Boraussetzung der Allent= halbenheit gerade im Sakramente für uns erst warhaft greifbar werde; 3) die Tilgung ber Gunbenschuld durch ben leiblichen Genuss bes Leibes Chrifti; 4) bie absolute Geistartigkeit des Fleisches Christi; 5) die prinzipartige Einpflanzung des Auferstehungsleibes in unseren Todesleib durch das leibliche Essen des Fleisches

Christi: 6) die Mehrung unseres Glaubens burch bas leibliche Essen bes Leibes

Mit ben beiben umfangreichen Schriften bes Jares 1528, Luthers "Bekennts niß vom Abendmahl" und Zwingli's "Antwort über Doctor Martin Luthers Buch, Befenntniß genannt" vom 1. Juli 1528 (II, 2. 94—223) schließt der litterarische Streit. Reue Besichtspunke sei es für die Aufhellung ber Differenzpunkte ober für die Ausbildung ber beiden antagonistischen Lehrtropen konnten darin nicht zu Tage geforbert, fondern nur bie Untunlichteit irgend welcher Berftanbigung bokumentirt werden. In dem festen Bewusstsein, "auf dem unüberwind-lichen Felsen Christo Jesu" zu stehen, schließt Zwingli mit dem Zeugnis: "Es steht auf unserer Seite der Glaube, die Schrift, der Brauch der ersten Christen, ber Brauch ber altesten Chriften, ber Berftand ber altesten Lehrer". Benn er Die fprobe Endlichfeit der menschlichen Natur Chrifti in ihrem Berhaltnis gur göttlichen in einer Weise betout, bass baburch bie in thesi festgehaltene Ginheit der Person als beeinträchtigt erscheint, so haben wir darin einerseits einen Mangel in der wiffenschaftlichen Ausprägung seiner onehin eigentümlichen Christologie zu erkennen, aber andererseits auch nicht zu übersehen, bafs er durch die Situation selbst, durch die von Luther vertretene Übertragung ber göttlichen Qualitäten an die daburch gefärdete Realität der menschlichen Natur, zu seiner einseitigen Aus-

einandersetzung gedrängt worden ift.

Man barf Zwingli's Abendmalslehre, so wie er sie Luther gegenüber ver-und zumal wenn man sie nicht in ihrem Zusammenhange mit seiner theologischen Gesamtanschauung betrachtet, sondern fie für sich figirt, eine dogmatisch bürftige nennen. Indem er bie subjektive Beilsaneignung objektiv durch den beis ligen Beift, subjektiv durch den vom heiligen Beifte gewirkten Glauben vermittelt werden läst, das ausschließliche Organ des Geiftes aber im Worte Gottes erblickt, fällt ihm, ganz analog wie bei der Taufe, das Sakrament des Abendmals in keiner Art unter die Nategorie des Gnadenmittels nach dem gewönlichen Berstande des Wortes. Bielmehr ist ihm die objektive Berfonung durch den Tod Chrifti, die Bergebung ber Sünden, die Lebensgemeinschaft mit Chrifto, icon außer bem Sakrament, im Glauben, völlig gewiss. Bon Christo angeordnet, tann bemnach auf bem Standpunkte Zwingli's bem Abendmal nur bie Dignität bes Widergedachtniffes an ben Opfertod Chrifti gutommen, wiewol es beshalb in Warheit keineswegs als ein bloß und schlecht memorialer Ritus ausgegeben werden darf. Seine Begehung und eigentliche res ift die öffentlich: feierliche gratiarum actio, Cuchariftie, und dieweil folcher Dankfagungsakt einen Bekenntnis-, refv. Berpflichtungsatt ber Benießenben involvirt, fo fallt fchließlich bie fvegifische Bedeutung der Abendmalshandlung barein, das der Taufe forrespondirende konftitutive Element der Gemeinde: und Rirchenbildung zu fein. Luther auf ber an= beren Seite leitete bas instinktive, bei einem von dem Zwingli'schen verschiebenen Glaubensbegriffe unentbehrliche, dogmatische Interesse, dem Abendmul seinen faframentalen Charafter für die perfonliche Lebensvereinigung mit Christo zu Allein es gelang ihm fo wenig, Diefes wolberechtigte Intereffe fauber und klar in den Vordergrund zu stellen, er fürte diesmal seine Sache so un-geschickt, so konsequenzlos, dass man sich dem Geständnis schwerlich auf die Dauer wird entziehen konnen, es fei Zwingli aus bem Ringkampfe über ben fekuns baren Bunkt, ber bie Berhanblungen bie ganze Zeit über beherrschte, sowol exegetisch als bogmatisch betrachtet, siegreich hervorgegangen. Wie peinlich auch dieser Streit ihm fiel — der mit Niemandem auf Erden lieber einig gewesen ware als mit ben Wittenbergern (Bull. II, 235) — so hat er hinwider mit demselben ber schweizerischen Reformation, deren schöpferischer Träger er mar, ihre ebenbürtige Stellung neben ber fächfischen tatfächlich erobert. Es konnte Bürich von jetzt an nicht mehr bloß als eine unter den vielen Städten angesehen werden, welche bem ebangelischen Glauben ihre Tore öffneten, sondern es repräsentirte nun auch in den Augen Deutschlands und der europäischen Christenheit überhaupt nicht nur einen eigentümlichen und selb= ftändigen, sondern, wie die fortschreitende Bertiefung in die Christenlehre mehr

und mehr wird anerkennen müssen, auch einen wirklich berechtigten Heerd bes= Seinen geschichtlichen Ausbruck hat bieses faktische Berhältnis sobann in ben erften Tagen bes Oftobers 1529 im Marburger Gefpräche erlangt, für das wir auf Bb. IX, S. 270 ff. und WW. II, 3, 44 ff. IV, 172 ff. verweisen. Es hat jenes Gespräch, bei aller Resultatlosigkeit in Betreff ber streitigen Grundfrage nach ber substantiellen Gegenwart bes Leibes Chrifti im Abendmal, zwischen ben Sachsen und Schweizern zur Anerkennung und Dokumentirung der wesent= lichen Ginheit in ben Jundamentallehren gefürt, hat ben borhandenen Rifs aller= bings tonftatirt, aber burch ben vereinbarten Baffenstillstand nicht nur ber Erweiterung besselben Einhalt getan, sondern zugleich Raum zu neuen Lehrbildungen, zu einer höheren Bermittelung der Differenz geschaffen und hat wenigstens den Landgrafen Philipp von Hessen vollends für die Zwingli'sche Ansicht und damit für die reformirte Wirche gewonnen. Wenn im übrigen Zwingli die mit bem Glauben zusammenfallende spiritualis manducatio zu Marburg rudhaltlos adops tirte (IV, 174), wenn Art. XV. bas Saframent mit bem Worte auf bie nam= liche Linie gestellt und ber 3med beiber in die burch ben heiligen Beift zu bewirkende Erregung der schmachen Gewiffen zum Glauben gesett wird: fo beweifen seine Noten zu ben Artikeln (IV, 183 f.) genugsam, bass er durch die Eingehung dieses Kompromisses in nichts von seiner vorherigen Auffassung abgegangen ift, bass er insbesondere die Stärkung und Befestigung des Glaubens nicht sowol vom Genusse des Sakraments, b. i. Zeichens (panis exhibitio), als vielmehr von ber daran geknüpften Berkündigung bes Todes Christi ableitete. Auch in der Folge sind ihm die zweideutigen Unionsformeln Bucer's in die Seele zuwider gewesen (vgl. VIII, 550 u. a.). Im großartigen Bewusstsein, dass er nicht allein für die Gegenwart, sondern auch für die nachfolgenden Zeiten lebe, und bafs aus ber Berleugnung ber Warheit ben tommenben Geschlechtern arge Berwirrung ewachsen mufste, hat er seinen Standpunkt unverruckt bis ans Ende gewart (II, 3, 82. 87). Nur insoweit, und zum Teil noch durch politische Rücksichten bestimmt, ließ er sich zu einer Annäherung an bie Gegenpartei herbei, als er die Beziehung des Genießenden zum Zeichen wider schärfer ins Auge faste und eine onehin felbstverftanbliche Begenwart Chrifti für ben Glauben ausbrud= lich anerfannte. Non est ut hoc quisquam a nobis exigat, an credamus, Christum esse in coena. Nam nisi adsit, abhorrebimus a coena. Non de Christo dissidium est. VIII, 579. Allein biefe Wegenwart bes mahren Leis bes Christi im Abendmal, "sidei contemplatione", hat es so wenig mit einer objektiv-realen Mitteilung zu tun, ist so sehr eine bloß subjektiv-gläubige Vergegenwärtigung, eine geistige Ergreisung und intuitive Nießung des Versönungs-todes Christi, dass selbst das dispensari der virtus passionis in coena geleugnet wird. Ift von Förderung des Glaubens durch bas Mittel ber Saframente, vorab des Abendmals, die Rede, so behält es doch vor wie nach immer wider sein Bewenden bei dem Sate: Credo, imo scio, omnia sacramenta tam abesse ut gratiam conferent, ut ne adferant quidem aut dispensent. (Fid. rar. IV, 9. 11. 30 sqq. Fid. expos. IV, 51 sqq. Ferner die liebliche Parallele De convitiis Eccii IV, 38 sq. VIII, 504. 551 f. 579 und öfter in den Briefen).

IV. Der Fortgang der Reformation in der Schweiz und das Ende. — Nachdem wir gesehen, wie Zwingli im dreisachen Riesenkampse den schwärmerische raditalen Überstürzungen des resormatorischen Prinzips im eigensten Gebiete, den vereinigten Gegenwirkungen der Kantone und Regierungen der Schweiz und notgedrungen auch den anders gerichteten evangelischen Bestreitern seines eigentümlichen Standpunkts in Deutschland, Luther voran, die Spitze gestoten, liegt uns jest ob, den persönlichen Einfluss Zwingliss auf den ferneren Entwickelungsgang der Resormation in der Schweiz zu versolgen.

Der verletzende Übermut und das ungestüme Drängen der Päpstlichen nach der Badener Disputation, aber auch Zwingli's unerschütterlicher Glaubensmut hatten zur Folge, dass die Widerstandstrast der zalreichen Anhänger der Resormation sich allerwärts, zumal in den schwankenden Städten, fülbar steigerte, ihr

Selbstgefül sich zuschends hob. Borab in Bern, von bessen Entscheid es wes sentlich abhing, ob die Herrschaft über die Gemüter in der westlichen Schweiz ber alten ober ber neu fich bildenden Rirche zufallen würde, brang unter ftarter Entzweiung die evangelische Uberzeugungsweise immer mehr durch. Den entbrannten Streit um die Reform jum Austrag zu bringen, wurde nun im November 1527 vom Großen Rate einstimmig die Abhaltung eines Religions = gefpräches beschloffen. Beithin fülte man fofort bie Tragweite biefer Dagnahme. Die ehemaligen Beforberer und Fürsprecher ber eidgenössischen Disputas tion wollten von einer folden in Bern nichts wiffen. Die erfreuten Evangelischen erließen bringende Manungen an Zwingli, als "ber Held im Handel Christi" ja nicht auszubleiben (VII, 113 ff.). Dessen hätte es diesmal onehin nicht bedurft, benn längst hatte Zwingli sein Augenmerk auf Bern gerichtet (vgl. Berner Beis träge a. a. D. S. 1 ff.: Zwingli's Bezichungen zu Bern von P. Flückiger); mit Spannung mar er ber bortigen Bewegung gefolgt und hatte Haller, "ben Steuermann in jener Begend", nicht nur vielfach mit seinem Beirat unterftutt, sondern ihn auch eindringlich zur Entfaltung einer energischen Birtsamkeit, zur raschen Benutung der gelegenen Zeit angespornt (VII, 185. 315. 388. VIII, 10 u. ö.). Jest war es ihm formliche Herzensangelegenheit, bas ganze Gewicht feis ner Perfönlichkeit in die Wagschale zu werfen (VIII, 119). Er beforgte ben Drud ber Schlufereben, welche in ber Formulirung bes materiellen Beilspringips und in der Fixirung ber Schriftautorität, als des ausschließlichen formellen Ras nons, genau mit bemjenigen zusammentrafen, was von jeher ben Ausgangspunkt seiner Lehraussürungen gebildet hatte, versah die Berner mit den fehlenden Bus chern und hielt ben 4. Januar 1528 an der Spite von mehr als hundert Brebigern und Gelehrten aus der östlichen Schweiz und Süddeutschland seinen statts lichen Einzug in die mächtige Stadt. Er war, wie Schenkel treffend sagt, "recht eigentlich die Seele und der Mund der zalreichen Versammlung" und erhebend der ersochtene Sieg (f. den Art. Bd. II, S. 313 ff.). Noch vor seiner Abreise tonnte er Angesichts ber umgesturzten Altare und Bilber in ber Münfterfirche zur chriftlichen Standhaftigkeit in der Behauptung der evangelischen Freiheit aufforbern — "die uns hier in den Conscienzien frei und dort ewig fröhlich macht" - und fprach die Hoffnung aus, ber Gott, welcher die Berner erleuchtet und gezogen, werde zu seiner Zeit auch noch die übrigen Eidgenoffen giehen (II,

Mit dem Übergang Berns trat die Zwingli'sche Reformation in ein neues Stadium ein. Burich hatte bie Rrife gludlich bestanden; von nun an war es firchlich und politisch nicht mehr auf sich selber gewiesen; ein ftarter Bunbesgenosse stand an seiner Seite. Angriffe der übrigen Orte hatte man nicht mehr zu fürchten. Aber auch die Lehrauffassung Zwingli's — diejenige über das Abendmal, welche auf bem Gespräche mit zur Berhandlung gelangt war, nicht ausgenommen — erhielt mit bem folgenreichen Ereigniffe eine fehr andere Bebeutung. Denn wärend fie bisher, mit Ausnahme von Zürich, mehr nur auf Privattreise beschräntt gewesen mar, gelangte fie jest zur tirchlichen Geltung im größten und einfluspreichsten Teile der Schweiz. Selbst die vier oberdeutschen Reichsstädte Straßburg, Constanz, Memmingen und Lindau, welche in Bern ihre Bertreter gehabt hatten, nahmen feinen Anftand, fich für Zwingli zu entscheiben. Aberhaupt gingen nun nach langem Gahren und Schwanken bie Tage ber unabwendbaren Entscheidung an. Dem Beispiele Berns folgten zu Anfang bes Jares 1529 bie Städte Bafel und St. Gallen, einige Monate später Schaff= hausen; in Appelzell Außer-Rhoben ging auch noch die lette Gemeinde jur Reformation über; in Graubunden machte fie ftetige Fortidritte; Gla= rus stellte den Ausschlag den einzelnen Gemeinden anheim; Solothurn war sehr geteilt; durch Farel trug Bern die neue Lehre auch in die romanischen Gebietsteile hinüber.

Der Anteil, den der Vorkämpser der Evangelischen an der Reformation Berns hatte, die großen Aussichten, deren längst augestrebte Verwirklichung sie auf eine mal zu sichern schien, erhoben jene Tage zu den schönsten, welche sein vielbeweg-

Swingli 619

tes Leben aufzuweisen hat. Zwingli stand um diese Zeit auf dem Gipselpunkte seines persönlichen Ansehens und seiner Machtstellung. Aber auch die im Jammer der menschlichen Dinge begründeten Rückschläge stellten sich ein, im Zusammenhang mit welchen sein Geschick von dort weg eine mehr und mehr tragische Wendung nahm. Er selbst verrät nicht mehr das frühere Waß von bewunderungswürdiger Besonnenheit und unentweglicher Ruhe, nicht mehr die nämliche stramme Geschlossenheit und Idealität in der Versolgung seiner Ziele, die von keinen anderen Wassen hören will, als von dem Schwerte des Geistes, dem Worte Gottes. Er wird ungeduldiger, hastiger; one Ausenthalt, um jeden Preis, soll die Resormation in der Eidgenossenschaft durchgesetzt, völlig sichergestellt, jeder Widerstand so oder anders überwunden oder gebrochen werden, und wir werden kaum irren, wenn wir diese Anderung in seinem Gesamts verhalten von dem Einslusse datiren, welchen eben die Eroberung Verns auf

ihn geübt hat.

Die fortlaufende Ausbreitung und Befestigung der Reformation, das Fehlschlagen aller Gegenwirkungen zur Unterdrückung berselben reizte unablässig ben Born ber verdroffenen Gegner. Das im Frühjar 1527 verabredete Separatbundnis ber fünf Orte mit Freiburg und Wallis gelangte im November 1528 zum förmlichen Abschluss. Dicht genug; ein Bundnis, welches ungleich mehr Beforg= nis erwecken musste, das sich mit ben eidgenöfsischen Bunden in keiner Beise bertrug und sogar Bestimmungen über eventuelle Eroberungen im Umfange der Eidgenoffenschaft enthielt, wurde zur Behauptung des alten Glaubens im April 1529 mit dem Erzherzog Ferdinand von Österreich vereinbart. Auf der anderen Seite war es Bürich und seinem Reformator gleichfalls nicht unerwünscht, erst mit Conftang (Dez. 1527), in ber Folge auch mit Bern, St. Gallen, Biel, Mühlhaufen und Bafel zum Schirme ber evangelischen Lehre, immerhin jedoch unter Borbehalt ber alten Bünde, ein Bündnis schließen zu können, welchem später noch Schaffhausen und Straßburg (Sep. und Dez. 1529) beitraten und das den Namen bes "driftlichen Burgerrechts" fürte (III, 2, 27). Damit aber war bie Schweiz, mit Ausnahme weniger Stande, welche eine vermittelnde Stellung einzunehmen suchten, zum Teil an bas Ausland gelehnt, in zwei sich schroff ge= genüberstehenbe Lager auseinander gegangen. Die Erstarfung burch bie Sonder= bündnisse steigerte den versucherischen Reiz zum rücksichtslosen Vorgehen. Der Rampf um die Reformation der Rirche und die damit angestrebte Widergeburt des Boltslebens nahm mehr und mehr einen politischen Charafter an. Die viels fach sich burchfrenzenden Rechtsansprüche und Rechtsverbände der beiden Parteien und ihrer Glieber machten heftige Reibungen und Zusammenftoße auf einer gan= gen Reihe von Buntten onehin fast unvermeidlich. Dort fielen 800 Unterwaldner mit dem Landespanner zur Unterstützung der Aufständischen im bernischen Oberland, welche die Herstellung des romischen Rultus verlangten, in das Gebiet der Berner ein. Hier stritt Bürich in ben gemeinen Herrschaften, dem Thurgau und Rheinthal, mit Glud um das Ubergewicht wider die fünf Orte, nachdem es mit Bern noch einen Spezialvertrag zur Aufrechtersaltung ber Reformation in jenen Gegenden geschlossen hatte (Bulling. II, 8 ff.). Für St. Gallen forderte es von bem formwidrig gewälten, aber burch bie anderen Schirmorte anerkannten Gurftabt, geftutt auf ein Butachten Zwingli's, beharrlich ben Rudtritt von feiner geiftlichen Berrschaft. Überhaupt warfen sich Zürich und Bern überall zu eifrigen Protektoren ber Evangelischen auf, wärend die fünf Orte sich leidenschaftlich jedem Abfall von der Papstfirche widersetzten. Bald bereiteten sich sowol Zürich als die fünf Orte unter der Hand auf den Kriegsfall vor. Das erstere galte in einem Ausschreiben an seine Gemeinden fünfundzwanzig Rlagpunkte gegen die letteren auf. Ihre Beziehungen zu Ofterreich erregten auch in der übrigen Schweiz die lebhaftesten Befürchtungen. Sieben Orte, benen sich die Städte St. Gallen, Mühlhausen und Biel auschlossen, ließen durch ihre Gesandtschaften bringend bitten, von dem Bunde mit dem Erzherzog Gerdinand abzustehen (21. April 1529). Umsonst; die Rückäußerungen lauteten utcht nur ablehnend, sondern in hohem Maße beleidigend, drohend, tropig, und brachten vor Allem in Zürich den Unmut

auf außerste. hier erachtete man es nach Zwingli's nunmehriger Betrachtunges weise für Christen=, für Burger= und Bundespflicht, die ungehinderte Predigt bes Bortes Gottes im Jalle ber Rot felbft burch Anwendung von Baffengewalt zu erzwingen. Zwingli erschien die damalige Lage als eine unerträgliche, als ein permanenter Kriegszustand, und alle Bemühungen zur Erhaltung eines Friebens, ber boch fein Friede war, als verhängnisvoll für ben endlichen Sieg bes Evangeliums (VIII, 294). Er ermangelte beshalb nicht, beim Rate und in feinen Bredigten auf rasche Entscheidung zu bringen (VIII, 299). In ber Gidgenoffenschaft erblidte er ein in allen feinen Gliebern folidarisch verbundenes Bes meinwesen, beffen Bolfart burch die Herrichaft bes Bortes und Geiftes Gottes bedingt fei (vgl. II, 3, 103). "Dem Berrn Chrifto wider zu feiner Berrichaft verhelsen im Lande", das mar das ausgesprochene Ziel, das er verjolgte. her war seine erste und oberste immer und immer widerkehrende Forderung: uneingeschränkte Greiheit für bie Berkundigung bes Evangeliums, als auf welches nach Gottes gnäbigem Billen Jedermann ein ichlechthin unveräußerliches Unrecht Weil indes nicht so fast die evangelische Warheit an fich, als vielmehr ihre sittlichen Zumutungen, ihre Unverträglichkeit mit ber nationalen Entsittung - bie hinwider ihre augenfälligste Quelle im Bezuge ber fremden Jahrgelber hatte — bem Widerstande ber gegnerischen Machthaber zu Grunde lagen: fo bing für Zwingli mit ber religiösen aufs innigste die nationale Frage zusammen. Aus biefem Grunde galt seine zweite Sauptforberung ber Abstellung des Penfione: unfugs und bes ausländischen Goldnerdienftes. Denn "Alle, die nicht Penfioner find, mogen wol leiben, bafs man Gottes Wort verfünde"; und: bie Benfionen sind eine Ursache bieses und alles Zweitrachts in einer Eibgenoffenschaft, und neben den Benfionen mag fein Regiment aufrecht bleiben" (VIII, 300). Den Bernern, die von einer Unwendung der Baffengewalt gur Erreichung diefes Bieles nichts wissen wollten, halt er entgegen: Non sitimus cujusdam sanguinem, sed in hoc sumus, ut Oligarchiae nervi succidantur. Id nisi fiat, neque Evangelii veritas, neque illius ministri apud nos in tuto erunt. Nihil crudele cogitamus, sed quidquid agimus, amicum et paternum est. Salvare cupimus quosdam, qui per ignorantiam percunt. Servare libertatem satagimus. Vos igitur nolite abhorrere tantopere a consiliis nostris. VIII, 294 ff.

So bedurfte es nur noch bes gunbenben Funtens, um bie Priegsflamme gum Ausbruch zu bringen. Auch biefer ließ nicht auf fich marten. Der gurcherische Pfarrer Jatob Raifer wurde auf offener Landstraße überfallen, nach Schwyg gebracht und trot der Abmahnungen Zürichs als Ketzer zum Feuertode verurteilt (29. Mai 1529). Die Nachricht rief einen Schrei allgemeiner Entrüstung her= vor. Wenige Tage später beabsichtigten die Unterwaldner, zu Baben einen Land= vogt über die freien Amter mit Gewalt einzusetzen. Die dortigen Reformirten besetzten das Kloster Muri; Luzern auf seiner Seite warf Truppen an die Grenzen; auch von österreichischen Rüstungen ging das Gerücht. Da beschloss das schlagsertige Zürich den Krieg. Vom 5. bis 9. Juni zogen seine geordneten Scharen nach einem wol erwogenen, warscheinlich von Zwingli entworfenen Opesrationsplan in verschiedenen Richtungen ab (II, 3, 37. Escher und Hottinger, Archiv f. schweiz. Gesch. u. Lit. II, 2, 263; Weiß, Beschreibung der Glaubensseinberung in Silfs (18 Weiter IV) änderung, in Fußli's Beiträge IV). Zwingli — ut consultationibus interesset, ue quid aberraretur a vero et bono (Mycon. 25) - mit seiner Hellebarde bewaffnet, jog mit der Hauptmacht, 4000 Mann ftart, nach Rappel an ber Grenze zwischen Bürich und Zug. Aber im Augenblicke, als am 10. Juni eben zum Angriff geschritten werden wollte, gelang es bem herbeigeeilten Landammann Aebli von Glarus durch seine ergreifende Dazwischenkunft nochmals, eine Ausgleichung "Gevatter Ammann", sprach ber unzufriedene Zwingli, beffen Soffnungen baburch burchtreugt wurden, '"bu wirst noch Gott muffen Rechnung ge-ben. Dieweil die Feinde im Sack und ungeruftet sind, geben sie gute Worte. Da glaubst du ihnen und scheidest. Hernach aber, wenn sie gerüstet sind, werden sie unserer nicht schonen, und wird auch bann Niemand scheiden" (Bulling. II, 170). Wärend ber Friedensunterhandlungen nahm er im Lager eine sehr bedeutsame

Stellung ein. Seine Anwesenheit genügte, um eine musterhafte Zucht und Ordnung aufrecht zu erhalten. Täglich predigte entweder er felbst oder einer seiner Rollegen. Vor und nach dem Essen wurde gebetet, kein Fluch gehört, kein Würfel gesehen. Insbesondere adoptirte die Priegsgemeinde die Friedensbedingungen in der von ihm beantragten Faffung: Freiheit für die Predigt des Wortes Gottes im Gesamtumfange ber Gidgenoffenschaft, verbunden mit der Busicherung, dass teinerlei Zwang zur Beseitigung ber firchlichen Difsbräuche in Anwendung gebracht werben folle - "benn Gottes Wort wirt die Stäub alle ring bannen blafen"; Auffündung und Herausgabe der österreichischen und anderer Sonderbund= nisse; eidlich beschworenes Verbot der ausländischen Benfionen, strenge Bestrafung ber Urheber und Beforderer derselben in den fünf Orten (VIII, 296 ff. III, 2, 42). Allein in dieser scharfen Bestimmtheit drangen die Borschläge schließlich nicht burch. Die Jargelber galten auf beiben Seiten ber Freunde immer noch zu viele; das Bolk und sogar das Heer begehrte eigentlich Trieden und nicht Krieg; Bern, auf beffen burchschlagende Unterftupung gerechnet, wollte "wider das Recht" nicht zu Hilse sein und hatte gleich anfänglich eine auffallend tühle, aber in Warheit echt eidgenössische Haltung beobachtet. Zwingli's sonst maßgebenden Einfluss zu schwächen, wurde tein Mittel gespart (VIII, 308. Mycon. a. a. D.). Immerhin gewärten die Stipulationen bes fog. erften Landfriedens (25. Juni 1529) erhebliche Vorteile (Bulling. II, 184); und wenn häufig behauptet wird, dass sie in ihrer Unbestimmtheit die Keime zum baldigen Widerausleben der ungesschlichteten Zwietracht geborgen hätten, so ist dies doch nur in einem sehr besschränktem Maße richtig, indem vielmehr die Art und Weise, wie das von Zwingli geleitete Bürich bas gewonnene Ubergewicht sich zu Nugen machte, die hauptsächlichste Schuld an der furzen Dauer des Friedens trug. War der Jubel über ben Ausgang ber Berhandlungen in Zürich ein unverholener, war man auch in Bern erfreut über denselben, so erklärte dagegen Zwingli von seinem Stands punkte aus in einer Predigt: der zu Kappel geschlossene Friede wird bringen, dass wir nicht über lang die Hände über dem Kops zusammenschlagen mussen. Besonders deutlich spricht fich seine gedruckte Gemutsstimmung in bem noch aus der Zeit bes Lagerlebens stammenden originellen Gedichte aus:

1) Herr, nun heb den Wagen selb! Schelb wirt sust.
All unser Fart.
Das brächt Lust
Der Wiberpart,
Die dich
Beracht so fresenlich.

2) Gott, erhöch ben Namen bin In ber Straf Der bosen Bod! Dine Schaf Widrum erwed, Die dich Lieb habend inniglich!

3) Hilf, baß alle Bitterkeit Scheibe feer, Und alte Ernw Widerkeer Und werde nuw; Daso wir Ewig lobfingind bir!

Die nationale Richtung seiner religiös-resormatorischen Tätigkeit, sowie ber kompakte Widerstand der katholischen Orte gegen das Resormationswerk in der Schweiz hatten Zwingli allgemach immer mehr auf das schlüpfrige Feld der Poslitik hinübergetrieben. Weit ausschauende Plane bewegten seine Seele. In Marsburg, wo er wenige Monate nach seiner Rückehr aus dem Kappeler-Zuge erschien, wurden unter der Hand noch ganz andere Berabredungen getrossen, als diesenigen, welche auf die Schlichtung der theologischen Meinungsdisserenz zwischen den Sachsen und Schweizern Bezug hatten (Lenz, Zwingli und Landgraf Philipp, Zeitschr. sür Kirchengeschichte III, 1879, 1—3). Um den verderblichen Anschlägen des spanisch-österreichischen Kaiserhauses und seiner Berbündeten die Spitze bieten zu können, wurde unter Zuziehung des Stadtmeisters Jak. Sturm von Straßburg und des Herzogs Ulrich von Württemberg zwischen dem Landgrafen Phis

lipp und Zwingli der Plan zu einer großartigen politischen Coalition gefast und längere Zeit eifrig an dessen Verwirklichung gearbeitet. Nicht sowol um ein spezisisch protestantisches Schirmbündnis, als vielmehr darum handelte es sich, durch eine weitverzweigte Verbindung dem Kaiser überhaupt eine Achtung gebietende Gegenmacht entgegenzusetzen. Philipp sollte ihr Sachsen und die übrige mittels und niederdeutsche Opposition, Zwingli, der Hauptbesörderer des "christlichen Bürgerrecht" und tatsächliche Leuser der Zürcher Politik — der auch von Philipp schreiben durste: apud illum possumus sere quidquid volumus — die resormirten Städte der Schweiz, die süddeutschen Reichsstädte, allsällig auch Besnedig und Frankreich zusüren. Man staunt billig über solche Künheit des zürzcherischen Leutpriesters, der one Bevollmächtigung, rein auf seine eigene Verantswortlichseit hin, eine weltbewegende Kombination betreibt, welche mehr als alles Visherige die Schweiz innerlich spalten und in die unabsehdenen Machinationen der europäischen Politik verwickeln muste! Um dieses Vorgehen zu begreisen, muß man sich erinnern, einerseits, wie er den geistlichen Veruf aufsaste (vgl. z. V. I., 649), andererseits, dass in seinen Augen die empirisch-konkreten Mächte und Verhältnisse, sosen sie sich der Auerkennung des im Willen Gottes begründeten, absoluten Rechts der Resorm widersehen, damit das Recht auf die eigene Existenz verwirken und nach dem höheren göttlichen Rechte um jeden Preis uns

schädlich gemacht werben sollen (vgl. VI, 1, 206. 397).

Mit diesen Entwürsen, seiner ideal-theokratischen Weltanschauung entstammt, hatte Zwingli seinen nächsten resormatorischen Beruf zu bemjenigen eines Statsmannes erweitert, welcher in kritischen Momenten sich selber bevollmächtigt. Auch hatte er sich einem Geheimen Rate beiordnen lassen, in dessen Händen die Fäben des Statsregiments zusammenliefen. Aber er war dadurch zugleich in den schreiendsten Widerspruch mit seinen vorigen nationalspolitischen Prinzipien und mit ber bon ihm sonft fo flar erfasten Bestimmung ber Schweiz geraten. Uberbem war das Projekt, rein katholische Staten unter ber Vorgabe, Die spanisch= österreichische Macht zu paralysiren, den protestantischen Interessen dienstbar zu machen, wenn nicht ein abenteuerliches, so zum wenigsten ein unnatürliches. Zwingli's Bemühungen hatten benn auch keineswegs den gehofften Erfolg. Sein Vertrauter, R. Collin, erhielt in Venedig gute Worte, aber keinerlei verbindliche Busicherungen (II, 3. 67). Die Unterhandlungen mit der frangosischen Gesandtschaft in der Schweiz, welche er mit Borwiffen bes Rats fürte, wurden ebenfalls höflich, unter Hinweisung auf die zweifelhafte Beitgemäßheit der Borichlage, abgebrochen (27. Febr. 1530; VIII, 421 f.) \*). Sogar bem Beitritt bes Landgrafen zum Chriftlichen Bürgerrecht trat Bern in Festhaltung ber schweizerischen Meutralitätspolitit entschieden entgegen, so bafs sich zulest im Sommer 1530, nur Burich und Bafel mit ihm verbundeten. Als bann Philipp bie Beteiligung ber reformirten Schweizerstädte am Schmalkalbischen Bunde wünschte (Febr. 1531), ihre Aufnahme aber von der Zustimmung zu den bucerischen Unionsformeln in Luther's Verstande abhängig gemacht wurde, erachtete selbst Zwingli ben Preis als zu teuer (II, 3, 87 ff.).

Die angelegentliche Betreibung bes Christlichen Bürgerrechts und die dahes rige politische Betätigung, wodurch der Resormation auch zu einer äußeren Machtsstellung und zu ihrem vollen Durchbruche verholsen werden sollte, hinderte indes Zwingli nicht, in Zürich mit stets gleicher Energie auf die Realisation des Ibeals hinzuwirken, welches er sich von dem Gemeinwesen eines christlichen Freisstats gebildet hatte. In seinen Predigten war er bereits 1526 zur Betrachtung des Alten Testaments übergegangen, indem er die Texte zu denselben jeweilen densenigen Schristen entnahm, die zuvor in der "Prophezen" durchgesprochen wor-

<sup>\*)</sup> Zwingli stellte hier die naive und boch charakteristische Zumutung, dass der Konig die Artikel des beabsichtigten Bundnisses, welches dem göttlichen Gesetze in keiner Beise widersfreiten burfe, den evangelischen Gottesgelehrten und Predigern der Schweiz zur Prusung und Begutachtung unterbreite. VIII, 417.

ben waren. Eine Frucht biefer letteren waren seine exegetischen Schriften, von benen übrigens ein guter Teil erft nach feinem Tobe im Drucke erschien (f. Opp. T. V. VI). Dass im Frühjar 1528 bie firchliche Organisation durch bas neugestiftete Institut der Kirchensynobe ihren Abschlufs erhielt, und bass biese unter Zwingli's Leitung ihre Tätigkeit zunächst vornehmlich ber Handhabung ber Zucht unter ben Geiftlichen und der Prüsung ihrer Lehre zuwandte, ist früher ange-merkt worden (Egli, Actensammlung N. 1383. 1391. 1600 u. ö.; Bull. II, 3). Bur Erzielung ber Eintracht und gemeinsamen Busammenwirkens in den Rirchen bes Chriftlichen Bürgerrechts wurde überdies ein järlicher Busammentritt ihrer geistlichen Fürer (Episcopi) in Aussicht genommen (VIII, 585). Aber nicht nur Die Beiftlichkeit, auch bie Rate, welche bie oberfte Leitung ber firchlichen Ungelegenheiten übernommen hatten, follten ber Richtschnur Christi unterworfen werben. Nachdem baher ber Reformator in Predigten über Jesaj. 60 von der Sobe der Kanzel die Forderung ins gehörige Licht gestellt, sette er eine Säuberung berselben von den noch vorhandenen heimlichen Unhängern des Papsttums und allen zweideutigen Elementen burch (Dez. 1528). Die Mitglieder bes Großen und Bleinen Rats mufsten fich nach einander über ihren Glauben ausweisen, fich aum fleißigen Besuch ber Bredigt und des Abendmals vervflichten ober aber ausscheiden (Bull. II, 32). Hatte nun schon biese Maßregel bei Manchen ben alten Unmut gegen Zwingli neuerdings wach gerufen, so solgten andere, welche ihn noch stärker entstammten. So wurde der abeligen Zunft der Konstasel, die vorab wegen des Berbots der Reisläuferei und der Pensionen den Reformen abhold war, als in Tolge ber friegerischen Erhebung Zürichs ihre oppositionelle Stellung eine schwierigere geworden war, bas verfassungsmäßige Vorrecht einer im Berhältnis zu den übrigen Bunften stärkeren Bertretung im Rate entzogen (Dezem= ber 1529). Die strenge Uberwachung, welche bald darauf über den Berkehr ber Müller und Bader angeordnet murde, verpflanzte bie Erbofung ber gurudgebamm= ten Selbstsucht auch in die Zunft zum Weggen. Nicht mit Unrecht galt Zwingli als der intellekuelle Urheber dieser Beschlüsse. Sie fürten seiner Gegnerschaft ansehnlichen Zuwachs aus maßgebenden Kreisen der Stadt zu und zogen in dieser selbst bittere Berwürsnisse nach sich, welche zum unglücklichen Ausgang ber Ereignisse mit beigetragen haben (Bull. II, 24). Wenn endlich zum Ausbau ber neuen Ordnung und zur angestrebten Umbilbung aller Lebensverhältniffe bie burchschlagende Fürsorge für eine der ebangelischen Lehr- und Rirchengestaltung entsprechende allgemeine Sittenreform bis babin wenigstens teilweise noch gesehlt hatte, so sollte nun auch diese nicht länger ausbleiben. Sehr bezeichnend für das Zwingli'sche Statskirchentum erschien nämlich den 26. März des Jares 1530 "im Namen Jesu Christi unsers Seligmachers, ihm zu sonderem Lob und Bohlgefallen" und mit Buftimmung ber Borgefetten bes Landes ein bie früheren zusammensaffendes, an Strenge sie weit überbietendes Sittenmandat (Gali N. 1656). Es gebietet "aufs allerernstlichste" ausnahmslos Jedermann "zum wenigsten" ben allsonntäglichen Besuch bes Gottesbienftes, und zwar unter ber Anbrohung, dass die Widerhandelnden — "bis fie fich zum driftlichen Gehorfam ergeben" — von ihrer Bunft ober Bemeinde ausgeschlossen, ihnen ber Benuss ber burgerlichen Rutungen entzogen, in ber Stadt Die Ausübung ihres Gemerbes ober Berufs unterfagt werden follen. Die Misachtung ber Feiertage wird mit einer Buße von gehn Schillingen belegt, die Bal ber Birtshäuser sehr bebeutend vermindert, alles Spiel, es sei mit Rarten, Würfeln, Brettspiel, Schachen, Regeln, Wetten, Berade= ober Ungerademachen u. f. w. bei Strafe einer Mark Silber unbedingt verboten. Die Widertäufer und ihre Gonner sollen am Leben, die ihnen Vorschub leisten, sie nicht anzeigen oder gefangen nehmen, wie eibflüchtige Landesangehörige, one Onabe gestraft, jede Gemeinschaft mit ben Gettierern gemieben werden u. a. m. Da haben wir die rein gezogene Konsequenz der theofratisch gefärbten Auffassung Zwingli's vom Berhältnis des Stats und ber Kirche. Die Kirche, als die Seele des Stats, übt keinerlei Gerichtsbarkeit aus, fie regiert und verwaltet nicht einmal in ihrer eigenen Sphare; aber fie ift das Organ der göttlichen, gemein verbindlichen Warheit, der sich Jedermann zu

unterziehen hat, und ber Stat als die allgemeine Form bes menschlichen Gemein= schaftslebens ift burch bas Medium ber Obrigfeit ber Bollftreder ihrer Anfor-

berungen an das Individuum.

Konnte es sich in Zürich wesentlich nur noch um ben allseitigen inneren Ausbau bes neuen Gebäudes handeln, so war hingegen das weitere Ziel, die ganze Schweiz zu reformiren, noch lange nicht erreicht. Entschloffener benn je nabmen Zwingli und bas von ihm geleitete Landesregiment basselbe nach bem Abschlusse des "Landfriedens" sofort wider auf, um es mit einer durch die geschlossene Opposition gereizten, fieberhaften Sartnäckigkeit zu betreiben. Der Landfriebe fprach die grundfägliche Anerkennung ber Reformation in ben Bemeinen Bert= schaften aus; er gestand ber einzelnen Rirchengemeinde das Recht der Entscheis bung über ihre Unnahme und Verwerfung zu. Ließ sich ihr nun hier zum Siege verhelfen, bann waren die fatholischen Orte der inneren Schweiz im Besten, Norben und zum Teil auch in Often von ihr umschlossen, und es ließ sich erwarten, bafs fie fich ihrer auf bie Lange nicht wurden erwehren fonnen. Es ift somit sehr begreiflich, wenn von Zürich aus in dieser Richtung eine ungemeine Tätigfeit entwidelt wurde, und wenn es fich babei nicht burchweg innerhalb ber Schranfen einer weisen Mäßigung hielt, wenn es bei ber Bal ber Mittel feiner fast leidenschaftlichen Erregtheit einen ungehörigen Ginfluss einräumte, so wird man bies zwar nicht entschuldigen, aber wenigstens erklärlich finden. Durch seine Beharrlichfeit brangte es einen bebeutenden Teil ber Grafichaft Baben, ber freien Amter, barunter Stifte wie Wettingen, zur Breisgabe ber alten Rirche (Bulling. II, 221). Im Thurgau brach fich die Umgestaltung überall Bahn, fo bafs fich im Dezember 1529 zu Frauenfeld, in Gegenwart Zwingli's und zweier Ratsboten von Zürich, eine zalreich besuchte Synode mit der Besestigung und neuen Regelung ber firchlichen Angelegenheiten des Thurgaus und ber umliegenben Landschaften befassen konnte. Im Mai 1530 folgte eine zweite Synodals versammlung, auf der Zwingli abermals anwesend war und den Collatoren ber Pfründen eine Erhöhung ber Pfarrbefoldung zumutete. Rach bem Grundfat, bafs bie beseitigte bischöfliche Gewalt an die dristlichen Gemeinden zurückgefallen sei, biesen folglich die Befugnis zustehe, durch das Organ der Synode rechtsträftige Beschlüsse zu fassen, wurden die fich Beigernden "aus Kraft göttlichen Borts" nach Zürich vor das sogenannte Pfründengericht geladen und mit Beschlagnahme ihrer Ernten bedroht (Bulling. II, 289 ff.; vgl. WW. II, 3, 72). Zu den Reformirten in den Gemeinen Herschaften, über welche neben Zürich auch die katholischen Orte zu gebieten hatten, setzte das erstere sich also durchaus in die nämliche Stellung wie zu seinen eigenen Landsleuten. — Aber ein noch usurpas torischeres Berfaren erlaubte sich Burich gegenüber ber Abtei St. Gallen. Denn nicht nur entzog es bem neugewälten Abte Rilian ben ichulbigen Schut, fondern unter Berufung auf das göttliche Recht, welches fich mit Monchsherrschaft nicht vertrage, benutte es seinen Anteil an der Schirmvogtei des Klofters, um die Hoheitsrechte des Abts faktisch an sich zu reißen und selbstverftandlich bem evangelischen Ritus allerwärts Eingang zu verschaffen. Nach dem baldigen Tode Kilian's (30. August 1530) veräußerte es im Ramen der Abtei und im Einver: ftanbnis mit Glarus die Kloftergebäude an die Stadt St. Ballen, liquidirte die vorhandenen Rostbarkeiten und entließ die Toggenburger gegen Entschädigung ihrer Alle Einsprachen ber zwei übrigen Schirmorte, Lugern und Untertanenpflicht. Schwyz, wurden furzweg von der Sand gewiesen, ebenso den nachdrudlichen Bor= stellungen ber resormirten Stände kein Gehor geschenkt. In ber Kommission, welche ben kirchlich-politischen Operationsplan in ben Angelegenheiten ber Abtei worzuberaten hatte, saß neben dem Bürgermeister Zwingli als einflussreichstes Mitglied (Bulling. II, 114. 144. 244—272. Bgl. WW. II, 3, 29 ff. 59 ff.). Bang wie zubor im Thurgau, finden wir ihn fodann unter ben Prafidenten einer gleichfalls von Bürich beschickten Synode zu St. Gallen, beren vornehmste Berhandlungsgegenstände der Kirchenbann und die Censur der Prediger bildeten (f. Simmler, Sammlung alter und neuer Urkunden, I, 1, 430 ff.).

Das rücksichtslose, tede Borgeben Zürichs war nicht geeignet, ben fünf

Orten die Einhaltung der Bestimmungen zu erleichtern, die durch den "Landsfrieden" getrossen worden waren. Onehin vergrimmt durch die erlittene Demütizung und entschlossen, jedem Absall vom Glauben der Bäter zu wehren, sahen sie sich von allen Seiten überstügelt. Ihre rechtmäßige Autorität in den Gemeinen Herrschaften war gebrochen. In ihre eigenen Lande wurden resormatorische Flugschrijten und Neue Testamente in Menge geworsen. Glarus trat durch Mehrsheitsbeschluss zu den Resormirten über. Solothurn schwankte sehr. Die Rollen hatten dergestalt gewechselt, dass die Lage der Orte mehr und mehr derjenigen änlich wurde, in welcher sich Bürich vor dem Umschwunge durch die Berner Dissputation besunden und die es mit so schweren Besorgnissen sürch die Behauptung seiner Resormen erfüllt hatten. Sie konnten sich unmöglich verhehlen, es galt jett ihrer hergebrachten Existenz, und es darf nicht wundern, dass sich neuerzdings das Gelüsten regte, mit Österreich gemeine Sache zu machen. Wirtslich ordneten die katholischen Kantone eine Gesandtschaft zum Neichstage nach Augsburg ab, die mit Auszeichnung behandelt wurde. Ebenso betrieb dort der vorhin erwänte Fürstabt von St. Gallen die Einsehung in seine Herrschafts

rechte.

Aber auch Zwingli's Ausmerksamkeit war nach Augsburg gerichtet, wo eine Beilegung der Religionsftreitigkeiten bewertstelligt werden follte. Briefe seiner Freunde und Gönner gaben ihm fortlaufende Kunde vom Stande ber Berhandlungen, von den mutmaßlichen Intentionen des Raifers, von der feinbseligen Stimmung, welche sowol die Katholischen als die Lutheraner gegen die Refor= mirten hegten. Als nun die protestirenden Stände ihre Konsession übergeben hatten, auch bie vier reformirten Städte Strafburg, Conftanz, Memmingen und Lindau eine solche vorbereiteten, glaubte Zwingli, welchen Jatob Sturm wiberholt über die Zwedmäßigkeit einer einzureichenden Denkschrift zu Rate gezogen hatte (VIII, 459. 469), als Repräsentant der schweizerischen Reformation, mit einer bekenntnisartigen kurzen Darlegung seiner vielverschrienen Lehrauffaffung ebenfalls nicht zurückbleiben zu follen. Mit ber Bemerkung, bafs bie Rurze ber Beit eine Berftanbigung unter ben Predigern ber Stadte bes Chriftlichen Burgerrechts nicht gestattet habe, und um sich vor ber Befar zu schüßen, bafs unter seinem Namen eine ihm frembartige Betrachtungsweise verurteilt werde, übersandte er bemnach durch einen eigenen Boten, unter rein persönlicher Berantwortlichkeit, seine vom 3. Juli 1830 batirte, in zwölf Artikel gefaste Fidei Ratio an Karl V. Einer offiziellen Berücksichtigung wurde diese Privatschrift, welche die lutherische Partei für den Augenblick nur noch mehr verstimmte, aber andererseits auch vorhandene Vorurteile zerstreute, nicht gewürdigt. Damit sie indes so wenig als die Augustana und Tetrapolitana unwiderlegt über den Schauplatz ziehe, schleuberte Ed bem Häresiarchen, bem impietatis ac sacrilegii dux, deorum hominumque contemptor auf bem Juße eine feuersprühende Repulsio zu Handen bes Raifers nach, auf die Zwingli (27. August) in dem Sendschreiben an die Fürsten zu Augsburg: De convities Eccii, mit nochmaliger Auseinandersetzung seiner Sakramentslehre autwortete (IV, 19 ff.). Richt eingreifend in die brennenden Tagesfragen, allein für bie Erfenntnis feines theologischen Suftems ungleich wichtiger als die Fidei Ratio ober auch als die wenige Monate vor fei= nem Tode geschriebene und erst 1536 herausgegebene Fidei Expositio, ist die um die nämliche Zeit (20. August) erschienene, vom Landgrasen von Sessen ges wünschte Schrift: Sermonis de Providentia Dei anamnema. In ihr ent= widelt er schärfer als im Kommentar, zum erstenmale in streng systematischer Form und dogmatischer Bestimmtheit, seine religiöse Gedankenwelt durch beren Ableitung aus der prinzipiellen Idee von der Allwirksamkeit Gottes als des höch= ften Gutes, überhaupt bes absolut bestimmenden Seins und Wefens der endlichen Dinge, also aus der deterministisch und prädestinationisch gesassten Vorsehungs: ibee, und stellt bamit die burchherrschenbe Ginheit seines Denkens in seinen vorausgegangenen, jeweilen burch das momentane Bedürfnis ihm abverlangten, mehr gelegentlichen Lehrausfürungen ins Licht. Hier auch vorzugsweise finden sich bei aller Verschiedenheit im ganzen die Anklänge an Picus von Mirandula und bessen

Schriften, besonders auffallend, mitunter wörtlich zusammenstimmend, in den Bestimmungen über bas Wesen Gottes (vgl. VII, 405. 516).

Nach bem Reichstage zu Augsburg, auf bem fich zur Genüge herausgestellt, bafs bie Zwingli'schen bon ben Mächtigen ber Erbe nichts zu hoffen, aber um so mehr zu fürchten hatten, drangte ber Bang ber Ereigniffe in ber Schweiz un= aufhaltsam einer gewaltsamen Lösung ber tirchlich = politischen Wirren entgegen. Gestütt auf die zweisellose Einbildung seines absoluten Rechts, vermochte, anlich wie in einer zwieträchtigen Che, bei bem schroffen Gegensate ber Pringipien fein Teil mehr dem anderen gerecht zu werden. Reizungen und Reibungen one Zal und Namen liefen aufs buntefte burcheinander, schürten ununterbrochen die Deibenschaften. Ausschließlicher benn je nahmen Zwingli, welchen die Umftande, personliche Neigung und Auffassung seines Berufs an das zürcherische Statssteuer gebracht hatten, die vaterländischen Zerwürfnisse in Anspruch. Belche Motive ihn bestimmt haben mögen, im Namen ber am 5. September 1530 in seinem Hause versammelten Prediger von Strafburg, Bürich, Bern und Bafel an die fünf Orte nochmals die bringende Bitte um Freigebung ber ungehinderten Prebigt bes Wortes Gottes, als der einzigen Bedingung für die Rücklehr des Frie-bens in der gefärdeten Eidgenoffenschaft, zu richten, ist nicht leicht zu entscheiden. Denn offenbar legten er und seine Freunde dem Schritte Wichtigkeit bei, warend sie sich die Erfolglosigkeit desselben doch schwerlich verhehlen konnten (U, 3, 77. VIII, 511). Kurg, zu Anfang bes Jares 1531 machten die fünf Orte gegen Zürich und seine "Mithaste" eine geharnischte Beschwerdeschrift anhängig, beren Rlagpunkte mit Ausnahme ber Deutung, welche fie ber Geststellung bes Landfriedens über bie firchlichen Berhältniffe in ben gemeinsamen Bogteien gu bindi= ciren suchten, vom rechtlichen Standpunkte aus betrachtet, nicht unbegründet mas ren. Würde ihnen nicht zu ihrem Rechte verholfen, so sähen sie sich genötigt, sich ber unleiblichen Vergewaltigung durch Ergreifung anderer Mittel zu erwehren. Zürich ging von der ihm weniger günstigen Desensive sofort zur Offensive über; es rudte die abscheulichen Schmähungen, die emporenden Berläfterungen in den Borbergrund, welche sich die aufgeregten Bewoner der fünf Orte gegen die Ebangelischen und ihre Fürer reichlich zu schulden kommen ließen, und gab die Gegen-erklärung ab, es könne und wolle solche Berunglimpfung seiner Ehre gleichsalls nicht länger dulden (Bulling. II, 324 ff.). Beiderseitig wurde hiemit der Krieg abermals in Aussicht genommen; Burich beantragte ihn formlich in ben Konferengen ber Bürgerstädte. Gine Tagfapung in Baben (28. März) bewirfte statt ber gehofften Annäherung nur tiefere Berbitterung. Die Berweigerung des Buzugs im sogenannten Müßerkrieg gab ben reformirten Orten Veranlassung, ihren Beschwerden über die stetigen Beschimpfungen diejenige eines bundesbruchigen Berhaltens und landesverräterischer Umtriebe ber fünf Orte beizusügen. Die vermittelnden Stände fanden kein Gehör mehr (Bulling. II, 345 ff.). Ungefär gleichzeitig trat Zwingli mit großen Projekten hervor. In umfassender Würs bigung ber europäischen Weltlage, bei welcher Austrag ber Dinge in ber Schweiz auch für die Machtstellung ber Protestanten in Deutschland von hohem Belang war, gestütt auf seinen Grundsat, dass traft göttlicher Gerechtigkeit ber Missbrauch jedes bloß geschichtliche Recht verwirte, vereinbarte er in geheimer Beratung mit den einflussreichsten Mitgliedern des Rats den Entwurf zu einer vollständigen politischen Umgestaltung der Eidgenossenschaft. Bürich und Vern sollten sich der Leitung des Bundes bemächtigen, die fünf Orte burch Ausschluss von der Mitregierung in ben Untertanenlanden, ober burch Teilung ber letteren nach ber Bolfszal ber regierenben Orte, in eine ihrer geringe: ren Macht entsprechenbe setundare Stellung zurückgedrängt und bieser Plan durch einen ungefäumten überlegenen Angriff auf die Gegner durchgesetzt werden! Die höchst merkwürdige Begründung dieses "geheimen Natschlags", durch welchen noch rechtzeitig vorgebeugt werden sollte, dass zunächst Zürich nicht "zwischen Roß und Wagen" hineingerate, aber dass in weiterer Abzielung auch den befreundeten Protestanten Deutschlands aus den mutmaglichen Kombinationen bes Raisers nicht neue Gefaren erwachsen, schließt Zwingli mit ben gusammensaffenben Worten:

3mingli 627

"Summa Summarum, wer nicht ein Herr kann sein, ist billig, dass er ein Knecht fei" (II, 3, 95—109). Allein bie zwinglisch-zürcherische Absicht, "etwas Tapfe= res zur Sand zu nehmen", b. f. eine protestantische Hegemonie zu bilben, stieß bei den mitverbundenen Bürgerstädten, vorab bei dem bedächtigen, durch das eigenmächtige Berhalten Burichs onehin berftimmten Bern, auf unüberwindlichen Wiberstand. Nur um so nachbrudlicher predigte Zwingli, ber um jene Beit in anlicher Beife wie borher zu Frauenfelb und St. Ballen, noch einer Synode gu Lichtenfteig im Toggenburg anwonte, die Reform der Eidgenoffenschaft, die Beseitigung ber Benfioner, die Bestrafung ber Schmäher, Die Beschirmung ber um bes Evangeliums willen Verfolgten und Bedrohten (Bulling. II, 344. 368). In Zuschriften und auf Tagen stellte Zürich mit hartnäckiger Beharrlichkeit die Unabwendbarkeit und politische Notwendigkeit bes Krieges bar. Da, um sein Drängen zu zügeln, vereinigten sich zulett die Bürgerstädte, auf Berns widerholten Antrag, zu dem für gewisse Eventualitäten schon im "Landfrieden" vorbehaltenen Beschluss, den fünf Orten durch Zürich und Bern die Zusur von Korn, Wein, Salz, Stahl und Eisen absperren zu lassen (15. Mai).
Zürich hatte sich zu dieser verkehrten Maßregel nur mit starkem Widerstres

ben herbeigelassen. In der Tat, hielt man sich einmal zur Fürung eines gewalttätigen Schlages berechtigt, fo burfte man one Preisgabe ber eigenen Intereffen jest nicht mehr auf halbem Wege stehen bleiben. Zwingli erkannte sogleich die verhängnisvolle Wendung ber Dinge. Auch mit Zurichs fast notgebrungener Beteiligung war er nicht einverstanden. Am Pfingstfeste, bem Tage ber Bekanntmachung bes fogenannten Proviantabichlags, nahm er keinen Anftand, benselben rudsichtslos zu misbilligen. "Wer ted genug ist", predigte der geistliche Tribun, "dem Anderen zu gebieten, dass er sich unterwerfe, der muss Wort und Fauft mit einander geben laffen. Denn schlägt er nicht, so wird er geschlagen. Ihr von Zürich berweigert ben fünf Orten als Ubeltäter ben Proviant. Bielmehr folltet ihr ben Streich folgen, nicht bie Unschuldigen — das verfürte Bolt hungern laffen. Indem ihr ftille fitt, als hättet ihr nicht genügende Urfache zu ihrer Bestrasung, nötigt ihr sie, euch zu strasen und zu schlagen. Das wird euch auch beschehen" (Bulling. II, 388). Die allgemeine Sperre, welche mit Miss- wachs und sonstigen Calamitäten zusammentraf, entstammte die Erbitterung in ben fünf Orten zur fanatischen But ber Berzweiflung, einigte wiber Erwarten ihrer Begunftiger alle Rlaffen und Parteien ber Bevolferung, rief burch ihre erbarmungslose Härte vielfache Entruftung auch im Lager ber evangelischen, in ben Gemeinen Herrschaften, sogar in Bern und Zurich hervor. Balreiche Stimmen setten der Dagregel bas Wort bes Apostels entgegen: Go beinen Feind hungert, so speise ihn. Aussönungs= und Vergleichgsversuche im Juni, Juli und August eingleitet durch die französische Gesandtschaft, konnten bei der Tiefe des Bruchs und ber Gegensählichkeit ber Tendenzen nicht anders als resultatlos verlaufen. Die Länder forderten die Aufhebung der Sperre; die Städte wollten nur unter ber Bedingung barauf eingehen, bas Jebermann auch innerhalb bes Gebietes ber fünf Orte Die Schriften Alten und Neuen Testaments zum wenigsten unbeirrt lefen und fich nach Mitgabe berfelben aussprechen durfe.

Unter allen biesen Borgangen war Zwingli's Stellung eine äußerst bornichte geworben. Nicht mehr bloß in ben katholischen Kantonen wurden maffenhaft wider "ben Gott ber Lutherischen" (Bulling. U, 337) die giftigsten Pfeile abscheulichster Berbächtigung geschleubert. Auch unter ben Reformirten war bei der Gesamtheit ber Unzufriedenen, bei ben Freunden ber Ruhe, seine Person ber Gegenstand ber Berwünschung und Anfeindung. Selbst zu Burich regte sich in und noch mehr außer dem Rat eine mächtige Opposition wiber ben allgewaltigen Mann. Sein Ansehen wantte. Da trat er ben 26. Juni vor den Großen Rat und verlangte seine Entlassung. Er wolle sich anderwärts ein Feld ber Tätigkeit suchen. Nach elfjäriger Wirksamkeit sei er mit seinen väterlichen Warnungen vor ben Gefaren, welche ber Eibgenoffenschaft aus dem Gebaren ber Söldnerpartei in den fünf Orien erwachse, so wenig durchgedrungen, dass man fortfare, Freunde bieser letteren und Feinde des Evangeliums in den Rat zu besördern. Weil er

bessenungeachtet alle Verantwortlichkeit tragen musse, wärend man doch weber auf ihn, noch auf die Warheit hören wolle, so nehme er jest Urlaub! Der Rat ersichrat; eine ehreude Deputation, zusammengesest aus den obersten Würdeträgern des Stats, erhielt den Auftrag, das Einverständnis herzustellen. Nach gepsloges ner Auseinandersetzung gab Zwingli drei Tage später vor dem Rate die Erkläsrung ab, es gehe sein Bestreben dahin, Zürich groß zu machen; unter der Vorsausssetzung nun, dass sie Gott sich gehorsam erweisen, auf die zugesagte Besserung hin, wolle er bei ihnen bleiben und mit Gottes Gnade ihnen seine Kräfte widmen

bis in ben Tob (Bulling. III, 45).

Allein die hemmniffe, an benen er seine Plane scheitern fah, waren bamit nicht gehoben. Duftere Uhnungen ber sich nahenden Rataftrophe erfüllten, legten sich immer banger auf seine Seele. Befragt, was die Erscheinung eines mächtigen Kometen in jenen Tagen zu bedeuten habe, lautete seine Antwort: "Mich und manden Ehrenmann wird es kosten und wird die Warheit und die Rirche Not leiden; doch von Chriftus werdet ihr nicht verlassen werden". Noch versuchte er, die Berner Gefandten in einer nächtlichen Busammentunft zu Bremgarten burch Darlegung ber fich häufenben Gefaren zu tatfraftigem Sandeln zu beftim-Dort nahm er schluchzend von seinem balbigen Rachfolger Bullinger mit den Worten Abschied: "Mein lieber Heinrich, Gott bewahre dich; sei treu dem Herrn Christo und seiner Kirche". In änlicher Stimmung predigte er: "Eine Kette ist gemacht und ist fertig; die wird mir und manchem frommen Zürcher ben Hals abziehen. Denn es ist um mich zu tun. Ich bin bereit, des Willens Gottes gewärtig. Meine Herren mussen diese Leute — nämlich die mit zu großer Schonung behandelten Benfionsfreunde ber fünf Orte - nimmer fein. Dir aber, Burich, werden fie ben Lohn geben, werden auf beinem Ropf einen Zaunsteden zuspipen; benn bu willft es also haben. Strafen willst bu nicht; bafür werben fie bich ftrafen. Es wird aber Gott fein Wert nichtsbestoweniger erhalten und auch ihr übermütiges Gebaren wird ein Enbe nehmen" (Bulling. III, 46. 48. 52. 137. Mycon. 25 f.). In der Zwischenzeit hatte er noch, aufgesorbert durch den frangofischen Gesandten Maigret, zu einem Beugnis wider die umgehenden Borurteile, seine lette Schrift, die ichon erwänte Christianae Fidei Expositio niedergeschrieben und fie Frang I. übermittelt.

Die mühseligen Unterhandlungen waren von den fünf Orten abgebrochen worden. Das hungernde Bolk, durch die Not gestachelt, drohte laut, sich Speise zu holen mit bewassneter Hand. Alle Borbereitungen zur Erössnung der Feindseligkeiten wurden getrossen. Die widerholten Bemühungen der Schiedorte, Züsrich und Bern zur Widergestattung der Zusuren zu dewegen, waren umsonst. Zwingli wurde noch besonders durch die Gesandten von Glarus, Straßburg und Constanz bearbeitet, verwieß sie aber ziemlich fühl an den Rat (Bulling. Al, 77). Dennoch ließ es das eitle Bertrauen auf ihre überlegene Macht, die innere Spaltung und Unentschlossenheit bei den Städten zu keinen krästigen, dem Ernste des Augenblicks entsprechenden Maßnahmen kommen. Nachdem auch noch die letzten Bermittelungsvorschläge verworsen worden waren, sahen sie sich daher durch das plöhliche Kriegsmanisest der sünf Orte vom 9. Oktober sörmlich überrascht. Um

10. Ottober standen die Panner der Feinde bereits schlagfertig bei Bug.

In Zürich herrschte Schrecken, Unschlüssigkeit und geheimer Berrat. Eine Vorhut unter Georg Göldli wurde an die Grenze nach Kappel entsandt. Endlich erging der Sturm. Den 11. Oktober, Morgens um 11 Uhr, zog das Panner von Zürich unter Rud. Lavater aus, statt von 4000, die zu ihm gehörten, nur von 700 Mann begleitet, deren manche wärend der Nacht herbeigeeilt und erz müdet waren. Auch Zwingli, als Feldprediger vom Kate beordert, bestieg mit dem deutlichsten Vorgefül seines nahen Endes das sich sträubende Pferd. Auf dem Zuge hörte man ihn sich selber und die Kirche brünstig seinem Gotte besehzlen. Schon am Albis vernahm man den Donner der Geschütze. Bei Rappel war der Angriff ersolgt. Gegen besseren Kat drängten Ladater und Zwingli, der Vorhut mit dem erschöpften Heerhausen zu Hilse zu eilen. Nach 3 Uhr langte dieser auf der Walstatt an. Kaum 2000 Mann standen 8000 kampsbereiten, todes:

mutigen Feinden gegenüber. Wiber die Absicht und den Willen ber beiberseitigen Fürer, welche ben blutigen Entscheib auf ben folgenben Morgen zu vertagen such= ten, als schon die Sonne dem Untergang zuneigte, entbrannte noch ber berhäng= "Ihr habt uns ben Brei getocht und die Rüben übergethan", nisvolle Kampf. warf ein Unmutiger Zwingli vor, "Ihr mußt uns nun effen helfen". "Biedere Leute", redete er unter ben Bordersten die ihn Umgebenden an, "seid getrost und fürchtet euch nicht; muffen wir gleich leiben, so ist doch unsere Sache gut. Besiehlet euch Gott; ber kann unser und ber Unsrigen pflegen. Gott walte sein!" Nach tapferem Widerstande im Anfange bemächtigte sich sehr bald allgemeine Verwirrung ber schlecht gefürten Zürcher. Ehe die Nacht hereinbrach, war ihre vollständige Niederlage entschieden. Bon einem Steinwurf zu Boden geworfen und burch einen Speer getroffen, lag Zwingli nicht fern von der Stelle des Angriffs unter ben Toten und Bermundeten, die Sande wie jum Gebet gefaltet, die Angen gen himmel gerichtet. "Welch' Unglück ift benn bas?" — hatte er fallenb gesprochen — "den Leib können sie wol töten, die Seele nicht!" Die Zumutung, zu beichten, die Mutter Gottes und die Heiligen anzurufen, wies er mit einer verneinenden Ropfbewegung zurud, woraufhin ihm Sauptmann Judinger aus Unterwalben mit bem Schwerte ben Toberftreich verfette. Als am folgen= ben Tage ber Leichnam bes Repers erkannt wurde, ertropten bie fanatischen Ariegshorden beffen Vierteilung und Verbrennung durch Nachrichters Hand (Bull.

III, 136. 166 f. Mycon. 26. Egli, Die Schlacht von Rappel 1873).

In der Eidgenoffenschaft erregte die Kinde von Zwinglis Fall erft dumpfe Bestürzung, bann tiefe Trauer bei ben Ginen , schabenfrohen Siegestaumel bei ben Anderen. (Erichson, Zwinglis Tob und beffen Beurtheilung burch Zeitgenof= sen, 1883). Selbst im Lager ber Gegner sehlte es nicht ganz an Solchen, welche ber Aufrichtigkeit seiner Bestrebungen ihre nachträgliche Anerkennung zollten und sich nicht des Gefüls erwehren konnten, daß das Baterland seinen ohne Bergleich bebeutenbsten Mann verloren habe. Wenn fein tragisches Ende fich ben bankbaren Berehrern schon sehr balb in ben Glanz bes Martyriums gehüllt hat, während ein Luther, welchem die erste Nachricht von bemselben Tränen entlockte, es nachgerade als ein Gottesgericht hinstellte\*), so wird dagegen die unbesangene Geschichte weber zu ber einen noch zu ber anderen Betrachtungsweise ihre bebingungstofe Bustimmung geben konnen. Sie wird in Zwinglis erschütternbem Ausgang die Süne erbliden muffen nicht sowol für eine Aberschreitung ber von Gott ihm zugewiesenen Sphäre, als für jene ungeduldige, eigenwillige Art und Beise der Betreibung des scharf ersassten Biels, zu welcher das glühende, rudhaltslos in den Dienst der Warheit gestellte Berg sich durch die Berhältnisse vom großen Siege in Bern an hat fortreißen laffen. Im Ubrigen schien mit der Niederlage zu Rappel und Zwinglis Tob der Stern des Glücks von Zürich weischen zu wollen. Für den Augenblick war bas Übergewicht der katholischen Orte entschieden, der weiteren Ausbreitung der Reformation in der alten Eidgenoffen= schaft eine Schranke gesetzt. Der gewaltigen Erhebung, nicht frei geblieben von leidenschaftlicher Überreizung, folgte, nachdem die allbewegende Kraft ihr entrückt war, Ermüdung, Abspannung und auch Ernüchterung. Allein Zwinglis tirch= liche Reform, die Befreiung des religiösen Lebens durch dessen Zurücksürung auf Gott selber und seine Bezeugung im Gottesworte ber Schrift, so weit ihr mit ben Waffen bes Geistes zum Durchbruche verholfen worden war, hatte sich zu fraftig an ben Bewissen bes Volkes bezeugt, als bas ihr aus ber plötlichen Demütigung eine ernstere Gefar hatte erwachsen können. Zwingli blieb ber Resformator ber Schweiz, ber Impuls gebende Begründer ber resormirten Kirche. Anders verhält es sich allerdings mit seiner späteren politischen Wirksamkeit. Nicht nur ist er ihr persönlich zum Opfer gefallen, sondern — was bedeutsamer erscheint — es ist über fie schon wenige Wochen nach seinem Tobe in bem Bor-

<sup>\*)</sup> Kleines Bekenntnis vom Abenbmal, 1545; Brief an Bergog Albrecht von Preugen unb an Bullinger.

tommnis zwischen ber Stadt und ber Lanbichaft, in bem fogenannten Pfaffenoder Rappelerbrief vom 9. Dezember 1531, ber Stab gebrochen worden. Dag man vom Standpunkte der Wegen wart aus über die Idealität feines bama= ligen politischen Programms so ober anders urteilen, — im Blide auf ibn ist der formliche Ausschluß ber Beiftlichen von aller attiven Theilnahme am Statsregimente zum Statut erhoben worden, das in der Schweiz bis auf den heutigen Tag nachwirkt (Bulling. III, 284 f.; Gualther, Apologia, 1545; Werster, Zwingli als politischer Reformator; Basler Beiträge zur vaterländischen Geschichte, XI, 1882, 265 ff.; A. Krauß, Zwingli, 1884).

Bwingli hat unter ben ichwersten Gefahren und unter furchtbarem Biberstand in dem kurzen Zeitraume von nicht ganz breizehn Jahren in Zürich eine vollständige Rekonstruktion der Kirche, ihrer Lehren, Institutionen und Lebensordnungen ducchgesührt und ihnen den Stempel seiner Individualität aufgedrückt. Er hat bort ben Sinn für höhere Beiftesbilbung bleibend gewedt, Die Berchrung und Pflege der Wiffenschaft eingebürgert und baburch den Grund zu der seitherigen Bebeutung ber Stadt für die Schweiz und für Deutschland gelegt. Er hat mit klarem Bewustsein den Plan einer durchgreifenden religiös: sittlichen Regeneration aller Lebensverhältnisse im Gesamtum= fange ber alten Eidgenossenschaft versolgt, hat sie als die dringenbste Forderung der Beit, als die sichere Bürgschaft für die Einigung und innere Kräftigung bes vaterländischen Statenbundes betrachtet und sie zum leitenden Prinzip seiner statsmännischen Betätigung gemacht. Er wurde in dieser burchaus charafteriftischen Richtung, die erneuernden Beilsmächte des Evangeliums gur allbeherrschenden Grundlage für die Formirung des bürgerlich-socialen und statlichen Lebens zu erheben, voraussichtlich noch glänzenbere Erfolge erzielt haben, wenn er in ben letten Lebensjahren bem bestehenden Rechte bie geburenbe Rud-

sicht gezollt hätte.

Man hat oft versucht, bas Charafterbild des Mannes mit dem flaren Auge, mit bem geschlossenen Munde, mit ber wie in Stein gehauenen Physioge nomie (Hagenbach) zu zeichnen. Es ist wol beshalb nur felten gelungen, weil man meinte, an ihm einzelne hervorstechende Büge aufzeigen zu müssen, welchen bann mit ziemlich gleicher Berechtigung andere entgegengestellt werben fonnten. Zwingli ift eine sehr harmonisch angelegte, aller Excentricität bare Natur, einsache Größe ihre Signatur. Wenn nüchterne Verständigkeit bis zum Aberdruss als der spezifische Grundzug seiner Geistesart ausgegeben wird, so läst sich dies nur baraus erklären, bafs bei fast ebenmäßiger Ausbildung aller Beistesfrafte höhere Genialität, eigentlicher Tieffinn und schöpferische Phantafic nicht zu feiner Ausstattung gehört haben. Obenan unter ben Elementen, welche gusammen feine martige Personlichkeit konftituiren, steht stramme Willensenergie, eine stetig ge= sammelte Tatfraft, vermöge welcher er geraden Weges, unbeirrt auf das erschaute Biel losgeht. Diesem Biele muss die Mlarheit bes Berftandes, Die Scharfe bes Urteils, ber umfaffende Blid in Die jeweilige Gesamtlage ber Dinge Dienen; Angesichts bessen mussen untergeordnete Rucksichten, mussen auch bie gemutlichen Regungen des eigenen Herzens verstummen. Dne Wurzeln in der nächstvergansgenen mittelalterlichen Entwickelungsperiode tritt uns in Zwingli ein idealistis scher, auf den Höhen einer großartigen Zeitbewegung einherschreitender Praktiker entgegen, beffen Antlit bei aller Einwirfung auf bas Gebiet bes unmittelbaren Lebens der Zukunft zugekehrt ist und der die Normen für die Gestaltung der sprüden Wirklichkeit direkt den Zeugnissen der göttlichen Willensoffenbarung in der Schrift, nebenbei, wo die statliche Ordnung in Betracht kam, auch den mustergültigen Republiken bes klassischen Altertums enthob. So steht er ba, im Bergleiche mit Luther und feinem fast ausschließlich=religiöstheologischen Intereffe allerdings nicht als eine apostolische, aber auch nicht als eine antike, sondern als eine vorwiegend prophetische, burch und burch auf die Lösung der kirche lich-socialen Probleme gerichtete Gestalt, ober wie er etwa auch schon bezeichnet worden ist, als ein Vorläufer ber mobernen Zeit in ihrem Ringen mit ben schwersten Aufgaben, die ihr gestellt sind. (Bgl. Bullinger, Oratio do prophetae

officio. Tig. 1532. Epilogus; A. Schweizer, Zwinglis Bebeutung neben Luther, 1884). Mächtig gehoben burch die unerschütterliche Stegesgewischeit in Betreff des Resormationswertes, zu bessen selbstbewusstem Wertzeug ihn die Vorsehung geordnet, voll des getrostesten Gottvertrauens, anhaltend im Gebet, ausgerüstet mit einer sür damals sehr gründlichen Gelehrsamkeit, von unverwüstlicher Arsbeitskraft, sleißig im Predigen und Lehren, gewaltig in der Handhabung des Worts, unerschrocken im Strasen, eindringlich im Vermanen, anmutig im Trüssten, schlagsertig im Disputiren, gemäßigt im Streit, war er frühlichen Gemüts, anregend, heiter in Gesellschaft, leicht außtrausend, aber schnell besänstigt, freizgebig, dienstsertig und freundlich gegen Jedermann, ein Freund der Musit, sein Haus ein Mittelpunkt vielseitigen geistigen Verkehrs, eine Zusluchtsstätte der Besdrängten und Versolzten, sein edles Weib, — "die apostolische Dorkas" im schmudslosen Bürgerkleide, welcher er die frischen Aushängebogen der Bibelübersetzung vorzulesen pstegte — "die Seele seiner Seele" (f. II, 1, 320: Bulling. I, 305. 308; Mycon. 12 ff.; Vernhard Weiß bei Füßli IV).

Zwinglis Schriften, von benen er selber erachtet, bas sie füglich ber Versgessenheit anheimfallen dürsen, sobald einmal der heil. Schrift zu ihrem Rechte verholsen sei (vgl. VII, 399), lassen in formeller Sinsicht manches zu wünschen übrig. Sie sind nicht die wolgearbeiteten Erzeugnisse eines schriftstellernden Geslehrten, sondern sie gehören mit wenigen Ausnahmen zu den Thaten des Wansnes, dessen Leben und Wirken überhaupt sich in der innigsten Wechselbeziehung zu seiner Zeit verlief. Durch das augenblickliche Bedürsnis gesordert und nur auf dieses berechnet, tragen sie meist die Spuren der Eilsertigkeit und des Gesschäftsdranges an sich, unter bessen Hemmungen sie entstanden sind (VII. 333). Im Deutschen schlägt der Dialekt vor; die Konstruktionen sind häusig dem Lasteinischen nachgebildet, und es ist ungeachtet ihrer vielsach plastischen Haltung die zwinglische Sprache heutzutage selbst für den geborenen Schweizer im einzelnen

feineswegs immer gang leicht berftandlich.

Aber Zwingli's Theologie vgl. Zeller, Das theologische System Zwingli's, 1853; Theologische Jahrbücher, 1857, 1; Siegwart, Ulrich Zwingli, der Charakter seiner Theologie, 1855; Spörri, Zwingli Studien, 1866; Marthaler, Über Zwingli's Lehre vom Glauben, 1873; M. Usteri, Ulrich Zwingli ein Martin Luther ebenbürtiger Zeuge des evangelischen Glaubens, 1883; A. Baur, Zwingli's Theologie, ihr Werden und ihr System, 1, 1885. Man hat barüber gestritten, was als bas Prinzip bes theologischen Systems Zwingli's zu betrachten fei: ob es das subjettib religiofe Seligfeitsintereffe, naber fobann ber ben Mittelpunkt feines religiöfen Lebens ausmachende Glaube an feine Ermälung sei, wie Zeller annimmt, und ob hiemit die Erwälungslehre — nicht als theoretische Voraussetzung, sondern als Folge des Erwälungsbewusstseins — ben tiefften hintergrund seiner religiösen Uberzeugung, die Grundlage und ben Mittels punkt seiner Lehre bilbe, oder aber, ob die Norm aller anderen Sätze in die deterministisch gesasste Gottesidee, in die Idee von der schlechthinigen Allwirksamkeit Gottes als des höchsten Gutes, des Seins, Wesens und Les bens aller Dinge gesetzt werden wolle, ob hiemit das Prinzip des Systems ein theologisches (b. h. philosophisches!), ein objektives sei, kurz ein Prinzip, bas "auch one bie Schrift bestehen konnte", wie Sigwart behauptet. Beibes ift als einseitige Uberschätzung einzelner, wenn auch charafteriftischer Momente zurudzu-Gegen Sigwarts Auffassung ift einzuwenden, dass die Gottesidee, mit wie großer Folgerichtigfeit sie auch im Zwingli'schen Lehrbegriff gehandbabt ift, bennoch durchaus nicht in ber Beife beffen oberftes Prinzip abgibt, dass fich aus ihr alles Einzelne erklären ließe, am wenigsten der ganze Tenor ber Lehrbildung, ihre reformatorische, burchweg praktische Richtung. Bollends ift es nicht richtig, Zwingli's Gottesbegriff als einen spekulativen, aprioristischen zu taxiren und als Quelle für benfelben Picus von Miranbula hinzustellen (f. bagegen bef. Ufteri, Stud. und Arit. 1885, IV, 625 ff.). Denn einen wie überraschenden Einfluss auch Picus auf manche seiner theoretischen Expositionen geübt hat, so fehlt boch bei jenem nicht nur die Lehre vom Glauben, sondern auch die Lehre von der

Vorschung und Erwälung in berjenigen Bestimmtheit, welche gerade für Zwingli so charakteristisch ift. Auch bezeugt dieser ausbrücklich, bass er auf die ihm durch aus eigentümliche Erwälungslehre burch bie Schrift gefürt worden sei (IV, 113), dafs sie also nicht die Konsequenz spekulativer Prämissen sei. Onehin ift es ein häusig widerkehrender Sat Zwingli's, dass es sich in der religiösen Erkenntnis nicht um Erzeugnisse ber farkischen, blinden Bernunft, sonbern um gottlich gewirkte Erfarungstatsachen, experientia, um unmittelbare Erleuchtung burch Got-tes Geift handle (II, 130. 152. 157. 72. I, 208. 212. 70 u. v.). Aber auch Beller's Entwicklung bes Zwinglischen Lehrsustems aus bem Erwälungsbewuste sein trifft ben eigentlichen Mittelpunkt besselben nicht. Bielmehr hat man, wenn cs sich um den entscheibenden Quellpunkt handelt, allgemeiner beim Glauben und ber Lehre von ihm ftehen zu bleiben (vgl. bef. Marthaler und Ufteri a. a. D.). Der Glaube, diese birette Wirfung bes Geiftes Gottes im Subjett, ift felber das reale Leben in Gott, die wirkliche Einheit mit ihm, religionis totius colophon (III, 540); er beschließt bas gange religiofe Berhältnis bes Menschen, sein Bestimmtsein durch Gott in sich. Mit ihm ift hiemit sofort die unbedingte Beilsgewissheit gesetht; er ist das realisirte, "das wüssenhaft Seil" selbst (U, 1, 359. 283. I, 269. 277. III, 230 u. ö.). Danach kann der Schluss, den Zwingli macht, nicht fein: Ich bin erwält, beshalb muß ich felig werben, und one biefe auf dem ewigen Ratschlusse Gottes ruhende Erwälung wurde meinem Seilsbewufstsein die zweifellose Sicherheit abgeben; fondern umgekehrt: 3ch weiß mich im Befite bes gottgewirften Glaubens und bes in ihm gegebenen Beils, folglich muss ich erwält sein. (Wer glaubt, jam certus est se Dei electum esse, IV, 8, qui est fidei scuto tectus, scit se esse Dei electum illo ipso fidei fundamento et securitate, IV, 122). Schon hieraus ergibt sich, bas bas boch immerhin abgeleitete Erwälungsbewustfein feiner Benesis nach nicht fowol ber Saupt gegenft and, als vielmehr ber unmittelbarfte, natürlich nicht ausschließliche Inhalt des Glaubens ift, und dass somit die Erwälungslehre nicht füglich die Grund-Ichre abgeben kann, barin sich die ursprüngliche Bestimmtheit des religiösen Bewusstseins ausspricht. Erst hinterher, wenn sich die Reslexion des Verhältnisses bemächtigt, kommt bann, eben in der Lehre, die Erwälung über und vor den Glauben zu stehen, oder, wie Zeller selber sagt, die Lehre von der Vorschung und der Erwälung geht aus der unbedingten Glaubensgewissheit herbor. Constat eos qui credunt scire se esse electos: qui enim credunt electi sunt. Antecedit igitur electio fidem. IV, 123, 7. III, 426. Die fides ift fructus ac pignus praesens electionis, ut jam qui fidem habet sciat se electum esse, quod prius ignorabat, cum ad fidei plerophoriam nondum venisset: quamvis non minus apud Deum electus sit ante fidem, quam post datam fidem. HI, 575.

Alls Zwingli die Reform in Gang brachte, war sein religioses Bewusstsein bem Wesen nach zum allseitigen Abschluss gelangt. Nach Beseitigung ber langen Reihe von firchlichen Vermittelungen bes Katholizismus, Diefer locherichten Brunnen, darin er kein Waffer fand, biefer auf ber Berdunkelung bes chriftlichen Bewustfeins von Gott beruhenden Burudbrängung des unmittelbaren Berhaltniffes zu ihm, war er zu Gott vor- und durchgedrungen, zu Gott selber. In Gott ist er gelassen und vertraut, Gott ist der Sabbath seiner Seele, Gott sein Eins und sein Alles, Gott bas unvergleichliche, hochste Gut, der einige, ausschließliche Urheber und Spender alles Heils; von Gott ist ihm unmöglich zu lassen, an Gott, beffen Wertzeug er ift, gibt er fich unbedingt hin. Gott ift baber auch ber eigentlichfte Wegenstand bes Glaubens, wie benn glauben nichts weiter heißt, als auf Gott allein vertrauen, Gott haben, und Alles, was außerdem noch zum Inhalt des Glaubens gehört, auch Chriftus und die Erlösung burch ihn, auch das Wort Gottes und die Heismittel der driftlichen Kirche nicht ausgenommen, fteht in einem bienenben Berhältnis zu ber unmittelbaren, ausschließlichen Beziehung, in welcher bas Subjett zu Gott stehen foll. Sicherheit der Seele ist das innig auf Gott vertrauen, und dies der Glaube, dass Alles allein durch Gott ist. Nur auf Gott, auf die Gnade Gottes, deren Mittler und Bürge ihm Chriftus ift, auf die Wirkungen der göttlichen Gnade

633 Awingli

im Menschen und für ben Menschen, aber auf schlechterdings nichts Menschliches, nichts Außeres, nichts Endliches, tann die Seligfeit gegründet werden. Jedes Bertrauen, beffen Centrum nicht Gott ift, beruht auf Unglauben, ift Abgötterei, wärend je größer ber Glaube an den allwaltenden Gott wird — besto größer Gott in dir ist, die ewige, unwandelbarliche Krast alles Guten. So läst sich Zwingli von Anfang an, in zallosen Stellen vernehmen, sei es, bass er sich polemisch wider die Beräußerlichungen ber Religion in ber romischen Rirche fehre, sei cs, bafs er ruhig bas Wesen ber Frommigkeit entwickele. Berfont, geeinigt mit Gott, burch Chriftum, bon feinem Geifte erfast und getrieben, ift er fich seines persönlichen Seilsbesites vollkommen bewusst; und fragen wir, wie er zu jener an das Mystische anstreifenden und doch wider so triebkräftigen Gelassenheit in Gott, diesem Grundzuge seines religiösen Lebens, ber auch seine Theologie beherrscht, getommen sei, so gibt es feine andere Antwort als: es war bas Studium der heiligen Schrift, vorab der paulinischen Briefe und des Evangeliums Johannes, oder vielmehr, es war das Ziehen Gottes durch seinen Geist, was ihn unter bem Studium ber Schrift dahin gefürt hat.

Run hatte Zwingli teils schon vor dem ernstlichen Betriebe des Schriftstubiums, teils gleichzeitig mit demselben, noch eine Menge anderer, sowol dem tlassischen Heidentum als der späteren driftlich-tirchlichen Wissenschaft zugehörende Bildungselemente in sich aufgenommen. Er hatte sich mit bem Stoiter Seneka, mit bem antipelagianisch- beterministischen Augustin und insbesondere auch mit bem modernen Platonifer Bico vielfach beschäftigt. Unter ihrem, sowie unter bem Ginflusse ber den Humanismus begleitenden, weit verbreiteten Ansichten hatte sich seine allgemeine Weltanschauung in einem nicht näher zu bestimmenden Umfange gebildet. Die Begriffe, die Anschauungen und Gesichtspunkte, welche er dort gewonnen, mögen auch mehr ober weniger schon auf seine Auffassung ber Schrift und die Richtung seines religiösen Lebens eingewirft haben. Als bann bas prattische Bedürfnis allmählich die einheitliche Busammenfassung ber Lehre zu einem organischen Ganzen erheischte, verwertete er zur dogmatischen Darstellung und Begrundung bes ber Schrift enthobenen Warheitsgehalts die ihm von andersher geläufigen miffenschaftlichen Ginsichten in eigentümlicher Berknüpfung ihrer unterschiedlichen Momente, wie dies bei ber Bildung und Ausfürung eines Suftems ja immer der Fall ift. Seine philosophischen Begriffe und spekulativen Ideeen gaben, so weit sie sich als verwendbar erwiesen, die Form ab, in die er die Substanz seines dem spezifischen Juhalte nach an der Schrift gebildeten religiösen Bewustseins faste. Wollte man einwenden, das hienach die dogmatische Ausgestaltung teilweise in ein ziemlich äußerliches Berhältnis zum religiösen Inhalte Bu fteben tame, fo behaupten wir, bafs überhaupt bei Zwingli bas treibende religiose Interesse und seine theologische Exposition sorgfältig auseinander gehalten sein wollen, wie sich dies schon aus einer Bergleichung seiner reformatorischen und praftischen Schriften mit ben sustematisch gehaltenen ergibt. Sicher hat er unter ben ihm bekannten Betrachtungsweisen und Bestimmungen gerade diejenigen in seinem Systeme verarbeitet, welche seinen maßgebenden Conviktionen am meis sten entsprachen. Auch hat er, obwol er keine in's Einzelne gehende Gesamtaus: fürung geliefert, feine christianae religionis institutio geschrieben, boch von scinen Brämiffen aus ben driftlichen Lehrtomplex mit anerkennenswerter Folgerichtigkeit Bei teilweiser Unbestimmtheit und vielfältiger Unvollständigkeit ift es ihm gelungen, die festen Umriffe einer grundlegenden Darlegung zu entwerfen, innerhalb welcher sich die auseinandergehenden Richtungen der reformirten Kirche und ihre Lehrentwickelung in der Folgezeit bewegt haben. Gleichwol ift nicht zu bezweiseln, dass die dogmatische Ausprägung seines Lehrbegriffs ein sehr anderes Aussehen gewonnen haben würde, wenn ihm z. B. die fortgeschrittenere wiffenschaftliche Begriffsbildung der Gegenwart zur Verfügung gestanden hätte. Bazrend die religiöse Substanz seiner Lehre sich von der in seinen Schriften vorlies genben wesentlich taum in einem wichtigeren Puntte unterscheiben mufste, fanden wir alsbann vor Allem einen forgfältiger formulirten Gottesbegriff, eine andere als diese abstrakt bualistische Anthropologie, eine tiefere Lehre von der Sünde,

cine weniger mechanische, durch die Lehre von Gott und vom Wesen des Menschen bestimmte Christologie, überhaupt eine genügendere Vermittelung der Gesgensätze zwischen absoluter und endlicher Ursächlichkeit, zwischen Determinismus

und Freiheit, zwischen Geift und Rorper.

Zwingli nimmt seinen theologischen Standpunkt wesentlich in ber konkreten Wirklichkeit des frommen Subjekts, sowie sie sich ihm auf Grund des eigenen religiösen Lebens im Bewusstsein reflektirt, in dem realen Leben in und mit Gott, worein ihm ja auch bas Wesen ber Religion zu liegen kommt. Jeder Lehre wenbet er nur in dem Grade sein Interesse zu, als sie der Ausbruck für solche Ber= hältnisse ist, welche sich für das empirische Glaubensleben selbst wider als maß= gebend erweisen. Alles dagegen, was die unmittelbare Gegenwart nicht oder nur entfernter beschlägt, mas es nicht mit ber tatfalichen Bezogenheit Gottes auf den Menschen und des Menschen auf ihn zu tun hat, was in's Gebiet des bloß Transscendenten gehört und mithin nicht Gegenstand ber Erfarung sein kann, tritt bei ihm auch in der Doktrin ftark in den Hintergrund. Das Wesen Gottes als foldes, Gott in feinem vorweltlichen Ansichsein, fummert ihn nicht; Die trinitarischen Bestimmungen der Rirchenlehre mit der ontologischen Sypostasirung von Bater, Son und Beift, fürt er nur äußerlich nach, wobei er durchweg einen unverkennbaren Zug zum Unitarismus an den Tag legt (III, 179. II, 1, 208); bie Lehre von ber Schöpfung, die Engel, die Bunder, der status integritatis, die Frage nach ber Möglichkeit bes Falles und nach der Fortpflanzungsweise ber fündlichen Naturbestimmtheit, die Intercession und das königliche Amt Christi, der Unfangspunkt bes neuen Lebens in ber Befehrung, die unterschiedlichen Momente des jenseitigen Lebens, der Zustand nach dem Endgerichte fesseln seine Aufmerks samteit nicht. Umgekehrt fällt ihm der entscheidende Schwerpunkt in der Lehre von Gott auf das wirksame Gegenwärtigsein Gottes in seiner ganzen Schöpfung, auf die Selbstmitteilung Gottes an den Menschen und mittelbar, durch den Menschen, an die Welt, also auf die Providenz als die praesons Dei operatio, die absolute Aftuofität Gottes in ber Ginheit seiner potentia, sapientia und bonitas, in der Lehre von der Heilsbegründung und Heilsverwirklichung auf die Berleihung und Einwonung des Geiftes Gottes und die dadurch gesette Eins heit mit Gott, auf die Seligkeit im Glauben als gegenwärtigen Besit. Selbst bie Lehre vom ewigen Ratschlusse ber Erwälung, welcher gegenüber im Grunde nur die fprode Wirklichkeit zur Statuirung ber Verwerfung treibt, fteht im Dienfte bes tontreten religiofen Bewufstseins; fie zielt auf Die Sicherftellung bes Glaubens, ber zwar das Brodukt göttlicher Rausalität ist, aber boch noch in keinem Momente seiner Ibee entspricht. Bringt man bazu noch in Anschlag, wie bie Religion nicht sowol die Versonung als die Befreiung vom Bosen, die Erlofung zu ihrem Centrum hat; wie die Bedeutung Chrifti weniger in feinem Berdienst als in seinem verpflichtenden Borbilde gefunden wird; wie nicht so sehr Christus als der fret waltende heilige Geist das spezifische Prinzip der Erlösung abgibt; wie der Glaube nicht sowol als Organ der Rezeptivität denn als Spons taneität, als gotterfüllte Triebtätigkeit, officax virtus atque indefessa actio, er: scheint, die ihre notwendige Auswirkung in der Ersüllung bes Willens Gottes hat; wie das Ringen nach sittlicher Bollfommenheit, nach nicht bloß imputirter, sondern wirklicher Gerechtigkeit, und ber damit geforberte energische Kampf zwis schen Fleisch und Geist auch nach ber Lehrausfürung so ungleich mehr bas religiöse Leben beherrscht als das Bedürfnis nach ber in Gott schon immer gesicherten Sündenvergebung und Rechtfertigung; wie als Beilsoffenbarung, für die Buteilung ber erlosenben Gnabenwirtung Gottes an den Menfchen, neben bem Evangelium auch bas Gefet seine Stelle angewiesen erhält; wie bas tieffte Motiv ber Buße in der burch bas Evangelium vermittelten Erkenntnis ber Gnabe Gottes gewufst, wie endlich nicht nur an bas perfonliche Einzelbafein, sondern an die fämtlichen, einheitlich zusammengefafsten Organismen des menschlichen Daseins gleichmäßig die normative Schnur Christi gehalten wird: so wagen wir zu fragen, ob nicht auch schon auf Zwingli, wenn wir uns an die wesentliche Subftanz seiner Lehre halten, Anwendung finde, was wir anderwärts für die refor:

mirte Doktrin überhaupt geltend gemacht haben, bas sie nämlich im allgemeinen bie Darstellung ber evangelischen Warheit sei, sowie biese von dem Standpunkte bes christlichen Selbstbewusstseins auf ber Stufe und in der Bestimmtheit der

Beiligung aus entworfen fei \*).

Die erste, noch unvollständige Gefamtausgabe von Zwingli's Schriften beforgte sein Schwiegerson R. Gualther, Tig. 1544 ff., 4 Bände in Fol. (neu abgedruckt 1581), welche auch die ursprünglich deutschen Schriften in lateinischer Abersetzung gibt. Den Eingang bilbet Gualther's Schrift Apologia pro Zwinglio. Noch früher, Basel 1536, in Fol., bann wider 1592, in Quart, erschien: Jo. Oecolampadii et Huld. Zwinglii Epistolarum libi IV. — Die zweite, mit schäpens: werten Einleitungen und galreichen Nachweisungen versehene Gesamtausgabe fürt ben Titel: Hulbreich Zwingli's Berte, erfte vollständige Ausgabe burch Melch. Schuler und Joh. Schultheß, Burich 1828-42; beutsch Bb. I und II, lateinisch Bb. III u. IV, exegetische Arbeiten Bb. V und VI, Briefe Bb. VII und VIII, wozu 1861 noch Supplementorum fasciculus trat. — Für ben nicht gelehrten Gebrauch verbient Erwänung: R. Chriftoffel, Beitgemäße Auswahl aus S. 3wingli's praktischen Schriften, aus dem Altdeutschen und Lateinischen in's Schrifts beutsche übersett, Zürich 1843 ff., 15 Bändchen. Die von Leo Juda nieders geschriebenen Sermones populares et vulgares in psalmos et prophetas harren immer noch ber Beröffentlichung in geeigneter Form. Unter ben fonstigen Quel= len sind hervorzuheben: Oswald Myconius, De Huldrichi Zwinglii fortissimi herois ac theologi doctissimi vita et obitu, verfaset 1532, abgebruckt in ber vorhin genannten Briefsammlung, Basel 1536, sowie in Stäudlin's und Tzschirner's Archiv s. Kirchengesch., Bb. I, St. 2; Heinrich Bullinger's Reformationsgeschichte, nach dem Autographon herausgegeben von J. J. Hottinger und H. B. Bögeli, Frauenfeld 1838, 3 Bände. — Neuere Biographicen: J. M. Schuler, Suldr. Zwingli, Gefch. seiner Bildung zum Reformator bes Baterlandes, 2. A., Zürich 1819; Bluntschli, Geschichte ber Republik Zürich II. 1847; Chriftoffel, Hulbreich Zwingli, Leben und ausgewälte Schriften, Elberfeld 1857; H. Lang, Religible Charaftere, I, 101 ff.; hundeshagen, Beitrage zur Kirchenverfaffungsgeschichte und Rirchenpolitik, I, 1864, 127 ff.; Möritofer, Ulrich Zwingli, 2 Bbe., 1867. 1869; Finsler, U. Zwingli, brei Bortrage, 1873; R. Stähelin, Suldreich Zwingli und sein Reformationswert 1884; Wit, Ulrich Zwingli, Vorträge, 1884. Immer noch brauchbar ist auch: Leonh. Usteri und Sal. Bögelin , Zwingli's fammtliche Schriften im Auszuge, Burich 1819, 3 Bbe., fustematisch geordnet. (Guber +) R. Stabelin.

<sup>\*)</sup> Schnedenburger, Bergleichenbe Darstellung bes lutherischen und reformirten Lehrbegriffs, berausgegeben von Guber. Borwort S. XXXVI ff.

## Nachträge.

Abbot, Egra, geboren zu Jackson, Graffchaft Balbo, Maine, in ben Bereinigten Staten von Nordamerita, am 28. April 1819, gestorben zu Cambridge, Massachusetts, am 21. März 1884. Nach den Vorbereitungsjaren in der Phillips-Exeter-Akademie, besuchte er Bowdoin College, von diesem College erhielt er im Jare 1840 den Grad eines Baccalaureus, im Jare 1843 den Magistergrad. Tätig war er zuerst als Schullehrer in Maine, im Jare 1847 ging er nach Cambridge, auf Bunsch eines dortigen Prosessors, Andrews Norton. Er wurde wis derstrebend Leiter einer öffentlichen Schule; die Herausgabe seines ausgezeichneten Ratalogs ber Schulbibliothet lentte bie Aufmerksamkeit ber Bibliothekare in Boston und Cambridge auf ihn, und er wurde vielsach in den Bibliotheken besichäftigt. Im Jare 1856 zum Hilfsbibliothekar auf der Bibliothek von Harvard College — Harvard College ist der Stammteil der berühmten Harvard Universität zu Cambridge — ernannt, arbeitete er ben Plan für einen vollständigen alphabetischen Ratalog, mit sinnreicher, prattischer Berbindung ber Ordnung nach Gruppen mit der Ordnung nach dem Alphabet, aus und verwirklichte ihn sodann; Schon feit bem Jare er soll der erste sein, der einen solchen Katalog gemacht. 1852 Mitglied ber Amerikanischen Orientalischen Gesellschaft, und seit 1853 beren Sefretar, murbe er im Jare 1861 Mitglied ber amerikanischen Akademie ber Rünfte und Wiffenschaften, und im Jare 1869 hat Dale College zu Rem Saven ihm den Grad von L.L.D. verliehen. Das Jar 1871 brachte ihm die Anstellung als Universitäts = Lecturer für die Textfritif bes R. T., und die Ernennung ju einem ber Revisoren bes D. E. in ber Anglo-Amerikanischen Bibel Revision: die Wichtigkeit dieser Revision braucht nicht hervorgehoben zu werden, und es ist kein geringes Lob zu sagen, dass für die wissenschaftliche Textkritik, wie sie barin zu Tage tritt, Abbot mit bem Beren Dr. Bort von Cambridge, England, verantwortlich ift; weber ber Gine noch ber Andere ift zu tabeln für das Dichtaugenommene ihrer Vorschläge; diese Arbeit, wie bekannt, hat zehn Jare, bis 1881, gedauert. Harvard ernannte ihn zum Professor ber Kritif und Eregese bes D. T. im Jare 1872 und verlich ihm ben Grab von G. T. D.

Im ganzen hat Abbot wenig verössentlicht, zum Teil, weil er, wie der noch sebende ehrwürdige deutsche Fürer arabischer Studien, seine Beit freigebig Anderen zur Versügung gestellt, und, abgesehen von Briesen — manche seiner Briese verdienen gedruckt zu werden — das Manustript und die Korrektur zalloser Büscher sorgfältig durchgesehen. In den Jaren 1855 und 1856 hat er drei Bände von der Hand des Prosessors Andrews Norton herausgegeben mit Anmerkungen und Busähen, 1864 revidirte Ausgaben von Jeremy Taylor's "Holy Living" and "Holy Dying", und 1866 eine vervollständigte Ausgabe von Orme's Buch über 1 Joh. 5, 7. Die amerikanische Ausgabe von Smith's "Dietionary of the Bible", in vier großen Bänden, New-York 1868—1870, welche er in Berbindung

mit Brosessor Hadett besorgt, wurde allein genügen, mit den über vierhundert Bufaten von feiner Sand, um die Reichhaltigkeit und die Genauigkeit feiner bistorischen, theologischen und bibliographischen Renntniffe zu bokumentiren. Unter ben von ihm in Beitschriften veröffentlichten Abhandlungen find folgende besonberd hervorzuheben: Über ὁ μονογενης νίος, Joh. 1, 18; Bibliotheca Sacra, 1861, Oft., S. 840 – 872, und später Unitarian Review, 1875, Juni, S. 560 – 571 (bie Bescheidenheit des Berewigten hat hier ber Sache insofern geschadet, als er sich im Jare 1875 nicht hat entschließen konnen, bas Ganze wiber in einem Stud zu geben, sondern nur Nachträge zu liefern, wodurch der Eindruck gesichwächt wurde); über bas Alter der sinaitischen und der vatikanischen Bibelhands ichriften, Journal of the American Oriental Society, 1872, Bd. 10, S. 189-200; über την εκκλησίαν του θεου, Apg. 20, 28, Bibliotheca Sacra, 1876, S. 313-352; über Tit. 2, 13, Journal of the Society of Biblical Literature and Exegesis, 1882, Juni bis Dezember, S. 3-19; und über Rom. 9, 5 (ebendaselbst S. 88 bis 154 und 1883, Juni bis Dezember, S. 90-112.

Amei von seinen Buchern verdienen besondere Erwänung. Das eine: The Literature of the Doctrine of a Future Life, New: Port 1864 (zuerst erschienen als Unhang zu Alger's Geschichte gedachter Lehre), ist warscheinlich die beste Bibliographie, welche in irgend einem Fache vorhanden ist. Gräffe's Bibliotheca Psychologica vom Jare 1845 enthält etwas über 1000 Titel; Abbot weist 5300 auf. So weit wie möglich wurden die Titel von ben Originalen genommen, mit genauer Widergabe ber großen Buchstaben und ber Interpunktion, galreiche Un: merkungen beleuchten die Stellung der Berfasser, oder die Geschichte der Bücher, und bei seltenen Büchern wird angegeben, ob und in welcher von zehn amerikanischen Bibliotheken nebst dem British-Museum und der Bodleiana, sie zu finden sind. Das andere Bach: The Authorship of the Fourth Gospel, Boston 1880, einer Pastoralkonserenz vorgelesen, enthält, namentlich in einigen leider zu sehr zusammengedrängten Anmerkungen, sehr wertvolle Beiträge zu dieser Frage, unter anderem bas Befte, mas bis bahin über bas Berhaltnis Juftin's jum 4. Evan-

gelium geschrieben war.

Wärend der letten sechs Jare seines Lebens ift Abbot auf jede Beise, sowol materiell wie geistig, dem Unterzeichneten beigestanden in der Borbereitung der Prolegomena zur 8. Ausgabe des Tischendorf'schen N. T., und wenn die schon erschienene erfte Balfte die Gunft ber Rrititer erfaren hat, fo ift bas bem freund= lichen Rat und ber weisen Sand bes Berewigten zuzuschreiben. Er war einer ber gelehrteften, geradeften, gutigften und bescheibenften Menschen, die bie Belt Cafpar Rene Gregory. gekannt hat.

Ahlfeld, Friedrich, war seit der Mitte des gegenwärtigen Jarhunderts, ja schon geraume Zeit zuvor, bis zu seinem Ruhestand 1881, einer ber berühm= teften Prediger und einer der gesegnetsten Seelforger bes evangelischen Deutsch= lands. Seinem äußeren Lebensgang nach gehörte er größtenteils dem Flussgebiet der Saale an, sofern er eine Reihe von Jaren am User derselben (in Alsleben, hernach in Halle) sein Amt fürte, wärend sowol seine Knabenjare als die letzten dreißig Jare seines Wirkens in Leipzig, an Zufluffen der Saale zugebracht mur: ben (an der Bipper, einem linken, an der Pleisse, einem rechten Seitenfluss ber Saale). Sein Geburtsort Mehringen (in Anhalt), am Oftabhang bes Harzes, Mansfelber Gegend, ift ein echt ländliches Dorf, von einem festen biederen Bauernstande bewont. Zwar der Bater war nicht ein Bauer von tüchtigem Grundbesitz, sondern auf kleinem Gehöft mit wenigen Morgen Landes, ein Zimmerer, der nebenbei als Taglöner arbeitete, ein ruhiger und besonnener Mann, als redlicher Arbeiter beliebt. Die Mutter, Marie Sophie Elisabeth, Tochter bes Kantors Hermann, war eine gottesfürchtige stille Frau, welche nicht nur dem Haushalt tüchtig vorstand, und die sich mehrende Kinderschar treulich versorgte, sondern auch ber Kinder Gemüt pflegte, ihnen biblifche Geschichten erzälte, und Gefangbuchverse einprägte, was besonders bem Son, von dem wir reden, sein Leben lang Früchte trug.

Diesen Eltern wurde am 1. November 1810 ein Son geboren, ber in der Tause die Namen Johann Friedrich erhielt. Bei ber h. Handlung in ber Kirche, brei Tage nach ber Geburt, nahm ber Grofvater, Rantor Hermann, bas Rind auf seine Urme, hob es empor, und rief: "Aus diesem Rinde wird einft ein Großer im Reiche Gottes werden!" Diefes weisfagende Wort bes Greifes ift in Erfüllung gegangen. Als der Mutter die Sache erzält wurde, gelobte fie ihrem Bater, ihrerseits nichts berfäumen zu wollen, damit jenes Wort war wurde: fie hat an die Erziehung biefes Sones alle Liebe gewandt, auch bie Rute ber Bucht an ihm nicht gespart. Aber trot scharfer Zucht hat es bem Knaben an freier Bewegung und fröhlichem Uben seiner Kräfte nicht gesehlt. Er ift als echter Dorfjunge aufgewachsen; an luftigen Streichen, beren einer beim Spielen mit Bulver dem sechsjärigen bas rechte Auge fostete, und an knabenhaftem Ubermut hat es bei bem feurigen Temperament des Jungen nicht gefehlt; ben zwei Jare älteren Bruder Georg nahm bald der jüngere Frit in's Schlepptau. Jede Blume in Wiese und Feld interessirte ihn, aber auch die Tierwelt. So ist ihm in köstlicher Kindheit die Anschauung der Natur frisch und voll zu Teil gewor= ben, mas seiner späteren geistlichen Beredsamteit stets abzufülen mar. Dass er als ein Rind bes Bolts heranwuchs, half bem Mann zu seiner echt volkstumlichen Wirksamkeit. Der junge, wissensdurftige Knabe fehlte nie, wenn die alte "Mutter Horn" ben Kindern am Bergabhang Märchen erzälte. Dazu tamen Anschauungen und Erinnerungen aus der Geschichte, z. B. Andreas Hofers und bes Bauernfriegs. Als Schüler murbe ber aufgewedte lernbegierige Frit von seinem Oheim, dem Rantor Bermann, mit Liebe und straffer Bucht fo weit gefördert, als dies in der Dorfschule überhaupt möglich war. Bereits von dem elsjärigen musste aber der Ontel dem Bater sagen, er könne in seiner Schule Schon früher follte ber madere Pfarrer bes Orts. nicht mehr weiter lernen. Bobbe, einen Knaben aus seiner Gemeinde, welcher Chirurg werden wollte, bie Unfangsgründe bes Lateinischen beibringen; um aber nicht bloß einen Schüler zu unterweisen, zog er ben begabten Frit Ahlfeld hinzu, und blieb zwei Jare lang sein Lehrer im Lateinischen. Er war es auch, der, als der elfjärige in der Landschule nichts mehr zu lernen hatte, mit Entschlossenheit und seiner ganzen Auftorität bafür eintrat, Frit muffe ftubiren, und bas Gymnasium in bem nahen Afchersleben besuchen. Der Wiberstand bes Baters, welcher bie Mittel bazu nicht befaß, vielmehr wollte, der Son folle in seinem Stande bleiben, murbe burch bie Berwendung des Pfarrers, durch die sanste aber feste Entschlossenheit der Mutter, alle Opfer dafür zu bringen, und durch das flehentliche Bitten bes Sones schließ= lich überwunden. Die Mutter brachte Jare lang fich felbst zum Opfer, der Pfarrer forgte für Freitische und unterstütte ben Bymnafiaften, ja noch ben Studens ten, nach Kräften mit Gelb. Der burftige Schüler bes Gymnasiums bekam in mehreren Häusern Freitische, wurde aber unter so strenger gesetzlicher Zucht gehalten im Lernen und Leben, bass ihm fast alle Freudigkeit verging. Vier Jare brachte er in Aschersleben zu, musste aber 1827 das dortige Gymnasium mit bem zu Deffau vertauschen, um feiner Beit auf einem Unhalter Gymnasium gu absolviren, und sich eine spätere Anstellung in Anhalt'schen Diensten möglich zu machen. In Dessau war die erste Zeit eine sehr schwere für ihn, bis allmählich treue Herzen, hohe Gönner, ja treue Pflegeeltern fich feiner herzlich annahmen. Unter anregenden Lehrern, im Umgang mit jugendlichen Freunden, die er gewann, in ersprießlichem Fortschritt, bei trefflicher Begabung und unermüdetem Fleiße, wurden dem Gymnasiasten die  $2^1/_2$  Jare in Dessau zu einer fröhlichen Jugendszeit. Bald war er die Seele seiner Klasse. Wie oft erging an ihn die Auffors derung der Rameraden: "Ahlfeld, erzäle was!" Das herrliche Gedächtnis und

bie Gabe glücklicher Darstellung fand Geltung und Ubung zugleich.
Im Frühjar 1830 verließ Uhlseld, nach einer vorzüglich bestandenen Reises prüfung, das Gymnasium zu Dessau, und bezog im Mai die Universität Halle, um Theologie zu studiren. Die nachhaltigste Anregung empfing er ansangs von Rosenkrant in Betress der älteren deutschen Litteratur, und von Heinrich Leo, bessen srische Erzälung der Geschichte bei nationaler Begeisterung ihn fesselte,

Ahlfeld 639

woraus eine dauernde Freundschaft erwuchs. Im theologischen Kursus befriedigte ihn Ullmann am meisten, wärend ihm für Tholuck's Einwirkung damals noch die richtige Empfänglichkeit abging. Als Student predigte er mehrmals in dem Heimatsdorfe Mehringen. Das erste Mal wurde seine Mutter damit übersrascht. Mit Zittern sah sie den stattlich herangewachsenen Son im Talar die Kanzel besteigen; erst mit Bangen, bald voll freudigen Dankes, innigst gerürt, mit seuchtem Auge, lauschte sie seiner Rede; war doch ihre Arbeit nicht umsonst gewesen, ihr sleißiges Beten erhört.

In Halle genoss Uhlfeld die studentische Geselligkeit mit, als Mitglied der Burschenschaft, die ihm eine Zeit lang passenden Umgang, wol auch pekuniäre Mittel verschafte, sofern er, des Hebräischen sehr mächtig, eine hebräische Gesellschaft zusammenbrachte, woraus ein Repetitorium wurde, das ihm ein nicht geringes Honorar eintrug. Übrigens war seine Beteiligung an der Burschenschaft eine sehr harmlose, dem engeren Kreis der Verbindung hat er nie angehört. Tropdem kostete ihm diese Zugehörigkeit zur Burschenschaft später sein Lehramt am Ghmnasium zu Zerbst. — Als Student hat er nicht selten ein Stück Welt gesehen, als tüchtiger Fußwanderer, mit leichtem Beutel und fröhlichem Mut: in den Ferien, nach dem ersten Semester, gings über Jena, Würzburg und Erlangen nach München; im Sommer 1832 mit einem Freund nach der Schweiz, dis zur italienischen Grenze.

Im Sommer 1833 bestand er bei bem Konsistorium zu Dessau seine theologische Prüfung mit sehr gutem Erfolg. Nun gings in die Hauslehrerzeit: zu Reupzig bei Köthen unterrichtete er die Kinder bes Amtmanns, wobei seine Ge= buld geubt murbe, warend bas Leben in ber Familie und die Fürforge ber Sausfrau seiner durch die Studienzeit angegriffenen Gesundheit sehr ersprießlich wurde. Im Pfarrhause zu Reupzig fand sich Kandidat Ahlfeld oft ein bei seinem Freunde vom Deffauer Gymnasium her, Lippold, bessen junge Frau Julie geb. de Ma= rees bem boch aufgeschoffenen und fraftigen, aber in außerer Bilbung und gefelligen Formen von Rind auf etwas zurudgebliebenen jungen Mann feinere Debensart beizubringen sich bemühte. Durch Lippold wurde Kandidat Ahlfeld im Sause seines Schwiegervaters, bes Pfarrers und Schulinspektors be Marées im nahen Quellendorf, eingesürt, er war Sprößling einer altfranzösischen Adelssamilie, welche nach Aushebung des Edikts von Nantes sich im Anhalter Lande angesies delt hatte. Bald knüpfte sich ein zartes Band der Neigung zwischen Rosalie de Marées und dem Kandidaten Ahlseld; sie wurden stille Verlobte, und die Braut, die spätere Gattin, übte einen tiefen Ginfluss auf ben Charafter und die Umgangsformen ihres Geliebten. — Ende Juli 1834 murde dem bisherigen Saus= lehrer das Amt eines Inspektors und Lehrers an bem Gymnafium zu Berbst zu Teil; er übte balb einen anregenden Ginflus auf die alteren Schuler, errang sich Achtung unter ben Lehrern, und gewann Beliebtheit in der Gesellschaft. Presbigte er, so ging er in dem Geleise des Rationalismus einher, aber one innere Befriedigung. Da sette bie bom Bundestag aus angeordnete Demagogenunter= suchung bem ferneren Wirken bes ehemaligen Burschenschafters in Berbst ein Ende. Er wurde zum Rektor der Anabenschule in Wörlitz ernannt, mit der Berpflich= Anfangs 1837 trat tung zu kirchlicher Aushilse für die Geistlichen des Orts. er dies Umt an. Im Dai holte er feine Braut heim; es begann, bei ben be= scheidensten Mitteln, ein überaus glückliches Familienleben. Aber viel wichtiger war, dass in Wörlit Ahlfeld zu innerer Klarheit und zum Leben im Glauben gelangte. Unter dem Einfluss des Pfarrers Bobbe zu Mehringen war er im gelangte. Unter dem Einfluss des Pfarrers Bobbe zu Weehringen war er im Rationalismus aufgewachsen; wärend bes akademischen Studiums und der Ranbibatenzeit war ber Grundzug seiner Denkart berselbe geblieben, nur bast schon in Berbst ein Schwanken eintrat. Jest aber kam es unter dem Ginfluss des zum biblischen Glauben burchgebrungenen Raplans Schubring baselbst, bei gemeinsamem Bibellesen einiger Freunde und Freundinnen, schließlich zur inneren Entscheidung. Den Ausschlag gab das Wort ber Lehrerstochter Alwine Erabt, welche, auf dem Beimweg von dem Bibelfränzchen dem Ahlfeld'schen Chepar,

bas noch Zweisel äußerte, herzhast sagte: "So lange Sie die Bibel noch lesen, one um Gottes Gnade dazu zu beten, werden Sie ihn auch nicht darin sinden!" Das traf die Herzen. Das Gebet beider um Erleuchtung durch Gottes Geist vor dem Lesen im Worte Gottes wurde erhört. Nun war der Sieg gewonnen, der Glaube errungen, von da an wurde Ahlseld nicht mehr wankend; er arbeitete an sich selbst; sein Wesen wurde ernster, stiller, sein Blick klarer, unter dem Mitsbeten und Mitarbeiten seiner Frau. Nun erst predigte er mit heller Freude.

Aber icon im Frühjar 1838 murbe ibm bie Pfarrftelle bes preußischen Dorfes Alsleben an der Saale, unweit Mehringen und Aschersleben, deren Collatur bem herzog von Anhalt zustand, angetragen. Nachbem Colloquium und Brobe vor dem Konsistorium in Magdeburg gut bestanden waren, erfolgte der Umzug im Herbst: am 23. September wurde der neue Pastor eingefürt. Die Gemeinde war geiftlich verwarloft, ber Borganger mar ein altersschwacher Mann gewesen, und der zweite Geiftliche brachte durch seinen Wandel fich selbst und den geift= lichen Stand um alle Auktorität. Dennoch gelang es nicht, die wolverdiente Besseitigung desselben zu erlangen, aber die Arbeit nahm ihm der "Domprediger" (so hieß der Bastor von dem 1782 niedergerissenen Dom zu St. Johannes Baps tista) nach und nach alle ab, so dass sein Amt ein ziemlich mühevolles wurde. Dass Unfirchlichkeit und Sonntagsentheiligung im Schwange ging, war kein Bunber. Ein großer Teil ber Bemeinde bestand aus Schiffern, Die nach langwieriger Abwesenheit vom Sause Unsitte und verhartete Bergen heimbrachten. Aber Ahl= feld griff bas Werk mit Freuden an, und fing an, durch erweckliche Predigt, treue Seelsorge und tätige Arbeit für bas Beste ber Gemeindeglieder einen Kern in ber Gemeinde zu sammeln. Dit fraftiger Beihilfe bes Rantors Peipsch grundete er einen wirksamen Frauenverein, vereinigte die männliche Jugend wöchentlich einmal im Pfarrhause zu belehrenden und unterhaltenden Mitteilungen aller Art; als mit der Zeit viele Manner sich bazu einfanden, wurde ein Mannerverein neben dem Jünglingsverein gebilbet, ber an einem anderen Abend zusammenkam. So wuchs Bertrauen und Liebe zu dem rührigen, freudigen Baftor. Freilich regte fich auch Wiberspruch und Feinbschaft, zumal als Ahlfeld mit großem Ernst gegen die Laster, z. B. den Schnaps, auftrat. Bon anonymen Schmähbriesen kam es zu Drohungen, jedoch zu Taten nicht. Übrigens stand der in seinem Amt und im Sause mit Erziehung ber Kinder vielbeschäftigte Mann auch in vielseitiger geiftiger Arbeit, sprachwissenschaftlich, tulturhistorisch, zeitgeschichtlich; babei verfur er nicht bloß sammelnd, sondern auch produktiv, in Aussätzen, in "Erzälungen für bas Bolt" (Boltsblatt für Stadt und Land), und in Dichtungen. Es gab manchen frifden fröhlichen Rampf gegen ben abgestanbenen Rationalismus und für das echte Evangelium der Bibel. Auf der Gnadauer Konferenz, zumal im Umsgang mit Professor Gueride, trat Ahlseld Schritt vor Schritt dem lutherischen Bekenntnis als einem klaren, festen Grunde näher. Indes war es nicht seine Meinung, aus der Union auszutreten, gegen die reformirten Brüder zu kämpsen, und Betenntnisbeterei zu treiben. Die Miffionssache fesselte ihn, er hielt Miffions= ftunden in der Gemeinde, und war bald ber beliebtefte Bollsredner auf Miffions= festen im Anhaltischen und Preußischen, zumal er in ber Sache zu Hause war, und mit Anschaulichkeit schilberte, und weil seine Rebe von Bergen zu Bergen ging. Er wurde ein weit und breit bekannter und gesuchter Redner und Prediger. Es fehlte nicht an Berufungen. Die für Halle nahm er 1847 nach langem Schwanken an.

Die Lichtfreunde hatten eine wirkliche Bewegung hervorgerufen. Wisliscenus, Pfarrer der Neumarktsgemeinde zu Halle, war in Folge seines Vorstrags vom Jare 1845: "Ob Schrift, ob Geist?" schließlich 1846 seines Amtes entsett, worauf sosort eine "freie Gemeinde" in Halle gegründet wurde. Für das erledigte Amt bedurfte man eines gläubigen Mannes von Festigkeit und Geist. Durch Tholuck's Bemühen geschah es, das Ahlseld dazu erkoren wurde. Die ländliche Tätigkeit hatte 9 Jare gewärt. Jett begann die Predigt in der Stadt. Am 10. Oktober 1847 hielt er in der Laurentiuskirche seine Antrittspredigt voll

pastoraler Weisheit und tapferer Entschiedenheit. Unter schwierigen Verhältnissen errang sich hier Ahlfelb Achtung, und gewann vieler Herzen Liebe. Seine Kirche wurde voll und immer voller. Segensströme gingen von ihm aus, viele Seelen, auch von Studirenden, wurden erwedt und magnetisch angezogen. In dem Revolutionsjar 1848 stand Ahlfeld nebst Heinrich Leo, königstreu und felsenfest, aber er wurde nie ein politischer Parteimann, sondern blieb ein Zeuge Jesu Chrifti. Da aber im Sommer 1849 bie Cholera in Halle ausbrach, bewärte sich Ahlselb als treuer Hirte, als unermüdlicher Seelsorger, als Versorger ber durch die Seuche zu Waisen gewordenen Kinder. Buß: und Trostpredigten gab er damals heraus, drei Predigten unter dem Titel: "Trost und Mahnung in den Tagen ber Cholera". Andere treffliche Beitpredigten maren die im Drude erschienenen 7 Predigten über ben "verlorenen Sohn" 1849, und die vier Predigten, welche unter dem Titel: "Sonntagsgnabe und Sonntagssünden" 1850 er-Aber bei weitem mehr als durch das gedruckte Wort wirfte Ahlfeld fcienen. durch feine gange Perfonlichkeit im Leben, mit vielverzweigter Arbeit in Diffionsstunden, in Leitung bes Jünglingsvereins und Beziehung zu studentischen Berbindungen, in geselligem Verkehr, nicht bloß mit wissenschaftlich Gebilbeten, son= bern auch mit Burgertreisen. Studenten hatten ihr Wolgefallen baran, bafs ber gewissensternste Pastor boch so unbefangen, frisch und fröhlich mit ihnen verkehrte, one seiner Würde im geringsten etwas zu vergeben. Als Beweis, wie glücklich Ahlselb die Gelegenheit zu nützen und junge Leute zu fassen wusste, diene folsgende Tatsache: er färt in einem Eisenbanwagen, der mit Soldaten gefüllt war; diese singen an ein unsauberes Lied zu singen; da steht Ahlseld auf, hält eine kurze kräftige Unsprache an sie und stimmt sofort patriotische Lieber an, in welche die Soldaten alsbald mit Begeisterung einfielen. Als er ausstieg, brachten sie

ibm ein Soch aus. Sobald Ahlfeld das ländliche Amtsleben mit der Stadt Halle vertauscht hatte, lentten sich die Blide noch viel mehr als bisher auf ihn. Schon 1848 wurde ihm ein Ruf nach Barmen zu Teil, den er jedoch schließlich ablehnte. Aber nach= dem Harles 1850 Oberhofprediger in Dresden geworden, wälte ber Magistrat von Leipzig als Collator Ahlfeld zum Paftor an St. Nicolai daselbst. Nun bemühte man sich in Preußen, ihn zu halten, als Domprediger zu Magdeburg, als Sofprediger in Berlin, wo ihn König Friedrich Wilhelm IV. felbst munschte. Allein die Berhandlungen mit Leipzig waren schon zum Abschluss gelangt. Am 24. Febr. 1851 fand, nachdem die Predigt in der ev. Hoffirche Tags zuvor gehalsten mar, das Colloquium vor dem Landestonsistorium in Dresden statt, welches er mit Ehren bestand. Am 2. Ofterseiertag wurde Ahlseld durch Superintendent D. Großmann in sein Amt eingewiesen, worauf er seine Antrittspredigt zu St. Nicolai hielt. Sonntag den 1. Mai 1881 (Miser. Dom.) hielt er, in den Ruhestand tretend, seine Abschiedspredigt. Somit hat er volle 30 Jare als Paftor einer Großstadt in reichem Segen gewirft. Als er nach Leipzig tam, hatte Ahlfelb bas vierzigste Jar nur um ein par Monate überschritten, stand in vollster frischer Mannestraft und Arbeitsfreudigkeit. Seine Rede ergoß sich wie ein mach= tiger Strom, bei einem ber Leipziger Gemeinde anfangs ungewonten raschen Tempo bes Sprechens. Ein Bürger urteilte: "Es ist ganz schön; aber er macht kein Romma und keinen Punkt". Ahlfelb als Prediger war ein Muster von Popularität vermöge ber Anschauung, bie überall burchschlägt. Abstraftes Denten, lehrhafte Doktrin ist nicht seine Sache, ungeachtet er fest auf bem Boben der Schrift und bes Bekenntniffes fteht. Aber ein Blid in's Leben, eine frische Unschauung ber Natur, eine Phantafie, bie allenthalben reale Vorgange, bramatische Handlungen sieht, ift feine auszeichnenbe Gabe. Dem deutschen Sprachschat, ben Ahlfelb genau kennt und voll beherrscht, liegt so viel ursprüngliche Unschauung zu Grunde, die uns meift berborgen und unbewufst bleibt; aber ihm trat un= willfürlich jene Anschauung bor bie Seele. Rur ein Beispiel: wir fagen "bie Stunde schlägt", und verbinden bamit nur einen abstrakten Gedanken; aber Ahl= felb fagt (Predigt zur Glodenweihe): "So oft die Glode schlägt, schlägt sie ein Stud von beinem Leben ab!" Weil er bas Konkrete, das Reale liebt, verwendet

er mit Vorliebe Erzälungen aus ber h. Geschichte, aus ber Geschichte ber Rirche Chrifti, aus eigenen und fremben Erlebniffen. Seine Deifterfchaft im Ergalen, wodurch schon der Deffauer Gymnasiast unter ben Rameraden beliebt war, ift allbefannt. Erzälen war seine Stärke, aber auch seine schwache Seite. Eine Zeit lang mag er als Prediger in diefem Stude etwas zu viel getan haben; aber wenn ich nicht irre, ift er barin in späteren Jaren sparsamer geworben. nicht das lebensfrische grune Bildwert, womit er die Gedanken unkleidet, deutlich und eindrucksvoll macht, ift die Hauptsache an seiner Rede, sondern der Inhalt, die Verkündigung von Sünde und Gericht, von Vergebung und Gnade, von dem Beiland und seinem Beil, von Realitäten, die er bezeugt, weil er sie an sich selbst erfaren hat und barin lebt. Beil fein Werben für bas Reich Gottes, fein Zeugnis für den Heiland von Herzen kam, darum ging es auch zu Herzen. Seine strasende Rede bewegte die Gewissen, sein Vermanen und Trösten erquickte die Herzen. Aber so reich sein Geist war an Gedanken aus Gottes Wort und aus Lebenserfarung, so viel Vorrat an Altem und Neuem der Schatz seines Gedächt: niffes darbot, fo fehr er auch ben beutschen Sprachschat beherrschte und bas Wort ihm zu Gebote stand, so hat er boch niemals sich darauf verlassen, sondern seine Predigten und Reden stets fleißig, gewissenhaft vorbereitet, unter Gebet und Debitation, ja fein Ronzept von Anfang bis zu Enbe vollständig niedergeschrieben, und meist wörtlich treu vorgetragen, zur Beschämung für manche weit weniger begabte Prediger. Der Bortrag selbst war tunftlos, bewegte sich one viel Modulation in einem stets widerkehrenden gleichen Tonfall, wärend ihm Lebendigkeit und Kraft nicht abging. Die Aftion war eine energische, fast linkisch erscheinend, und boch abgerundet; besonders auffallend war seine Bewonheit, häufig die Sande zusammenzuschlagen, wärend bie innige Herzlichkeit und Wärme bes Tons, die väterliche Besinnung, die feelforgerliche paftorale Stellung zur Gemeinbe, welche aus allem fprach, seinem Borte Ban brach und bie Bergen öffnete. Die gebiegene Persönlichkeit des Mannes, bei dem nichts hohle Phrase war, der das lebte, mas er lehrte, konnte nicht verfehlen, tiefen Eindruck zu machen, zu begeiftern und Leben zu weden. Richt bie lebten, die von seiner Seelenwarme erfast und er: wectt wurden, waren sowol in Salle, wie später in Leipzig, die Studenten, und zwar nicht bloß die Theologen. Manchem ist durch eine Ahlseld'iche Predigt ober Grabrede ein neues Licht, ein neues Leben aufgegangen. In der Laurentiustirche zu Halle, in der Rikolaikirche zu Leipzig bilbeten Studirende stets ein ftartes Kontingent der Buhörerschaft, wenn Ahlfeld predigte; der Mittelgang zu St. Ritolai war in der Regel mit Studenten gefüllt, die dem Gottesdienst stehend beis wonten. Eine nachhaltige Wirkung hat Ablfeld durch seinen Konfirmandenunters richt auf die Jugend beiderlei Geschlechts geubl: er zog die Jugend an fein Derz, und trat ihr als Vater näher; dadurch knüpften sich Bande für das Leben, und retrutirte sich seine Personalgemeinde. Letterer schlossen sich eine Menge von Männern und Frauen an, die im Durchschnitt eine ruhige Festigkeit, one enge Abgeschlossenheit in sich trugen. Hat boch Ahlseld selbst, so sest er sich auf den Boden bes lutherischen Bekenntnisses stellte, doch nie das Zeug dazu gehabt, abstrakt auf der Zinne der Partei zu stehen. Ihm war es immer nur darum zu tun, dass alles "tlar" und fest fei, aber unter "tlar" verftand er die Gebiegenheit der Gesinnung und des Charafters, wie bei ihm selbst das Wort nicht Phrase und hohler Schall, das Bekenntnis nicht bloße Form und Angriffsmaffe, das gottselige Besen nie ein leerer Schein war. Es fehlte allerdinge nicht an Leuten, welche Ahlfeld als einen beschränkten unduldsamen hierarchen anschwärzten. Ihm selbst war das nicht unbekannt, allein er ließ sich das nicht ausechten, er ging straks seines Weges, und ließ sich niemals auf Polemik ein. Der Einfluss untirchlicher Agitatoren unter ben Stadtverordneten brachte es einmal bahin, dass in Folge eines ganz korrekten Berfarens bes Paftors bei einer Beerdigung, bie öffentliche Meinung gegen ihn erregt wurde, so dass selbst der Magistrat dem Drud ber verbreiteten Stimmung nachgeben gu follen glaubte, und gu einem Berweise zu schreiten geneigt war, was nur durch ben Wiberftand bes geiftlichen Inspektors abgewendet wurde. In jener Angelegenheit und in allen änlichen Fällen

blieb Ahlselb, im Bewustsein seiner guten Sache, stets sich selber gleich, wurde niemals empfindlich, geschweige gereizt. Die Frucht seiner Beständigkeit und Ausbauer war, dass mit der Zeit solche Ansechtungen sich ganz verloren, und zuletzt bei den Zeitgenossen, sei's dass sie ihm näher oder ferner standen, nicht einmal eine Erinnerung an solche Dinge noch vorhanden war; so ist an ihm das Schristswort in Erfüllung gegangen: "Wenn Jemandes Wege dem Herrn wolgesallen, so macht er auch seine Feinde mit ihm zufrieden" Sprüche Sal. 16, 7.

Frucht, die da bleibet, hat Ahlfeld hinterlassen, nicht nur in zalreichen Gemutern, in die er burch Wort und Tat Kräfte ewigen Lebens eingepflanzt hat, sondern auch durch Stistungen, zu denen er den ersten Grund legte. Als im Jare 1853 bas 50järige Jubiläum bes Gymnasiums zu Berbst geseiert wurde, an welchem er 21/2 Jare als Lehrer und Inspektor gearbeitet hatte, gab er ben Anftoß zur Gründung eines Stipendiums für Sone verftorbener Lehrer der Schule, eine Stiftung, beren Rapitalftand in ersprießlichem Bachstum begriffen ift. hier in Leipzig wurde auf Pastor Ahlseld's Anregung und nach Regulativen, die er zuerst entworfen hatte, zwei Stiftungen gemacht, die beibe in segensreicher Wirksamteit bestehen, die eine für Rüfter an den Pfarrfirchen hier, für deren Witwen und Baifen, die andere für Küftersamuli und niedere Kirchendiener. Die letzte der Stiftungen, die er angeregt hat, ist, wenn ich nicht irre, diejenige, welche jum Ehrengebächtnis D. Tholud's in Salle, am 2. Dezember 1870, dem Tage seiner atademischen Jubilaumsfeier, wesentlich unter Ahlfeld's Mitwirkung gegründet worden ift.

Im Frühjar 1876 wurde bas Jubiläum seiner 25järigen Amtsfürung als Baftor zu St. Nicolai von Gemeinde und Batron, Amtsbrüdern und Rirchenregiment festlich begangen. Den Sohepuntt bes Tages bilbete die tirchliche Feier in dicht gedrängter Nicolaikirche. Nach allen den Ansprachen, die einander folgs ten, trat Ahlfeld, im Ornat, an eine Stelle, welche zwischen Altarplatz und Kir= chenschiff die Grenze bilbete, und hielt seine bankende Erwiderung. Da ftand, wie bei dem vorangegangenen Teil der feierlichen Berhandlung, der ehrwürdige Paftor, die imposante Gestalt in strammer Haltung; er dankte der Gemeinde namentlich auch bafür, dass sie ihrem alternden Pastor die Treue und Anhänglichkeit unverlett bewart habe. Jener Tag bildete aber einen bemerkenswerten Wendepunkt im Leben Ahlfelds: es fing an Abend zu werden. Bisher hatte er jeden Som= mer das Bedürfnis gehabt, sich auszuspannen, und auf Reisen, in Bäbern, an bem Meeresstrand oder in den Bergen Erholung ju suchen, wobei er es an Arbeit, an Reisepredigten, und schriftstellerischer Tätigkeit nicht fehlen ließ. nach bem Jar 1876 machte fich die Notwendigkeit fülbar, die Urlaubszeit länger auszudehnen, und viel mehr als früher zum Ausruhen zu benüten. dere aber murbe die auffallende Abnahme des Augenlichtes für die Berrichtung seines geistlichen Amtes hinderlich. Schon dieser Umstand legte ihm den Gedanken nahe, sein Amt niederzulegen. Der Entschluss wurde indes beschleunigt durch einen Krantheitsanfall, ben bie Arzte aus Blutmangel im Gehirn erkfärten. In biefer Tatsache erkannte Uhlfeld einen Wint Gottes, und reichte sofort sein Besuch um Versetzung in den Ruhestand bei Patron und Kirchenbehörde ein. Oftern 1881 konfirmirte er zum lettenmal, und an Miser. Domini, 1. Mai 1881, hielt er in bichtgefüllter Rirche bor ber trauernden Gemeinde seine Abschiedspredigt.

Nicht völlig drei Jare wärte die lette Lebenszeit. Es wechselten stille Ruhestage, schmerzliche Prüsungen, wie der Heimgang der jüngsten Tochter, deren Stersben ein seliges war, Tage der Krankeit und Schwäche, doch war das Krankenslager nicht zu schmerzvoll. Der treue Herr hat seinen Diener im Frieden saren lassen. Um 4. März 1884 früh 1 Uhr ist er gestorben. Um 6. März wurde die ernste Leichenseler in der Nicolaikirche gehalten, zu Gottes Ehre; sein Gesdächtnis bleibt im Segen!

D. Friedrich Ahlseld, weiland Pastor zu St. Nicolai in Leipzig, ein Lebenssbild, mit Porträt, Halle, R. Mühlmann, 1885. G. Lechler.

Alttatholizismus \*). Außere Entwidlung. Am 18. Juli 1870 verfündete Papft Bius IX. unter Bustimmung von 533 Mitgliedern bes vatikanischen Konzils one Rücksicht auf Die Ginwurse, Proteste und Nachweise von ber Unmöglichkeit einer folchen Definition, die von einer großen Bal von Bifcofen ausgegangen waren, in der Konstitution Pastor aeternus die neuen Glaus bensfähe von dem unbegrenzten Universalepistopate bes römischen Bischofs und als "ein von Gott geoffenbartes" Dogma bas unsehlbare Lehramt besfelben, wenn er eine ben Glauben oder die Sitten betreffende Lehre befinire. Kapitel II. und IV. jener Konstitution, in welchen diese Dogmen stehen, sind gemacht worden im Biderspruche mit der ichon an fich jede Freiheit und Grundlichkeit ausschließenden Geschäftsordnung des Konzils; sie stehen nicht allein im Gegensate zu der heil. Schrift, ber Lehre der Rirchenväter, zu dem bis babin angenommenen Glauben, fondern fie enthalten auch berichiebene Falfchungen, Interpolationen und Auslassungen \*\*), so dass es taum etwas verwerslicheres geben tann, als ein berartiges Machwert bem beiligen Geifte beizulegen. Die Buftimmung ber Rirche liegt nicht bor; benn die biffentirenden Bifchofe vertraten in Berbindung mit jenen, welche eine wesentliche Anderung forderten, oder in den entscheidenden Sitzungen fehlten beziehungsweise nicht stimmten, gut die Balfte ber katholischen Christenheit. Das Konzil entbehrte der nötigen Freiheit; alle auf ben ölumenischen Synoben ber ersten achthundert Jare besolgten Grundsage wurden misachtet. One jegliche wirtliche Prujung mar in ber Beneraltongrega: tion bes 13. Juli bei 601 anwesenden Mitgliedern, wovon 91 sich ber Abstimmung enthielten, trot bes Widerspruchs von 150 Mitgliedern, ber Wortlaut einer Definition angenommen; dieser wurde aber in ber Zeit vom 14. bis 17. Juli noch in einem unbedingt wesentlichen Puntte, nämlich burch ben Zusap, dass solche päpstliche Entscheidungen (ex sese): "non autem ex consensu ecclesiae", irreformabel seien, in geradezu ordnungswidriger Weise verändert. Bon beutschen Bischöfen hatten am 13. Juli mit nein, also gegen Die Definition gestimmt \*\*\*) eilf: Bamberg (Deinlein), München (Scherr), Augsburg (Dinkel), Rottenburg (Hefele), Mainz (v. Ketteler), Brestau (Förster), Ermland (Krement), Osnabrud (Bedmann), Trier (Eberhard), Sachsen (Forwert), Namfczanowsti (Armeebischof), - bon öfterreichisch = ungarischen fech 3 = undzwanzig, barunter bie Rarbinale &. Schwarzenberg (Prag), Rauscher (Wien), die Erzbischöfe von Gran (Simor), Colocfa (Sannald), Olmut (Fürstenberg), Lemberg r. I., Bognien und Sprmien (Strogmaier), - von

\*\*\*) Die noch lebenben Bifcboje find überall im Drude hervorgehoben.

<sup>\*)</sup> Über die vor 1869 in Deutschland, Frankreich u. s. w. vorhandene doppelte Richtung innerhalb der katholischen Kirche: die jesuit ischero mische, deren Hauptvertreter in Mainz. Würzburg, Löwen, Baris saßen und im "Katholik" ihr Organ hatten, dem die "Historische politischen Blätter", "Civilta cattolica", "Univers" u. a. Hilfe leisteten bezw. den Stoff gaben, — und die deutsche wissenschaftliche, auch liberale genannt, deren deutsches Organ das im Jare 1865 begründete, leider mit Ende 1877 eingegangene Bonner "Theologische Literaturblatt" "Lo Correspondant" u. a. war, vgl. den Art. Jesuitenorden Bd. VI, S. 637. Hier handelt es sich wesentlich nur darum, Entwicklung und Charakter des Altskabolizismus zu skizziren, wobei ich mich auf Deutschland beschänke, weil die "chriskfatholische" Kirche der Schweiz im ganzen die deutsche Entwicklung zum Borbild genommen hat, die Entswicklung in Herreich ein gleiches tat, und eine endgültige kirchliche Gestaltung noch nicht erslangt hat.

langt hat.

\*\*) Den Beweis für diese Angaben und die folgenden liesert meine Schrift "Die Stellung der Concilien, Päpste und Bischöse u. s. w.", Prag 1871 unter Mitteilung aller Quellenbelege, zum Teil noch eingehender meine im Druck besindliche Schrift "Der Alttatholizismus, Geschichte seiner Entwicklung in Deutschland, innere Gestaltung und rechtliche Stellung", welche im Oktober dieses Jares im Berlage von Emil Roth in Gießen erscheinen wird. In dieser zweiten Schrift sind alle Punkte, die nachfolgend besprochen werden, eingehend darges stellt, sämtliche Aktenstücke mitgeteilt bezw. nachgewiesen, viele durchweg noch nicht veröffentzlichte Aktenstücke, Briefe u. s. w. abgedruckt, so dass sie eine unbedingt genaue, quellenmäßige Grundlage bietet.

italienischen 9, französischen 25, englischen und ameritanischen 15, im ganzen achtunbachtzig; außerdem stimmten zweiundsechzig mit "iuxta mo-dum", d. h. verlangten eine wesentliche Anderung, darunter die von Köln (Melschers), Salzdurg, Um 18. Juli waren anwesend 535, wovon zwei mit nein stimmten. Unter den 533 zustimmenden befanden sich: 4 deutsche (v. Leonrod, Martin, Senestrey, Gs. Ledochowski), 3 schweizerische, 9 österreichischzungazrische, 148 italienische, 45 französische, 30 spanische, 2 portugiesische, die 6 belzgischen, 4 holländische, 13 irländische, 5 englische, 69 ameritanische u. s. w. Nicht stimmten also 298 Vischöse aus Europa; von den abstimmenden vertraten gut die

Sälfte ber Ratholiten.

Nach dem, was bis dahin in der Theologie und im kanonischen Rechte als Grundfat galt, und nach bem feftstehenden Sate: Dogma fei nur, mas immer, überall und von allen geglaubt worden, konnte man biefe neuen Lehren nicht als bie Definition einer öfumenischen Spnode ansehen, vom ftrengekatholischen Standpuntte nicht für wahr halten. Dan hatte die jesuitischen Lehrsätze mit bem Charatter eines von Gott geoffenbarten Lehrsages betleibet. Die mögliche nachtrag= liche Unterwerfung ber biffentirenden und nicht stimmenden Bischofe tonnte ber Konstitution keinen anderen Charakter geben \*). Es durfte indessen vorerst noch die hoffnung gehegt werden, bafs namentlich die beutschen, öfterreichisch = unga= rischen und frangosischen Bischofe ber Minorität an bem von ihnen auf bem Ronzil bekundeten Glauben, am alten Glauben festhalten würden. Soffnung bot eine Stupe, bafs fech sundfünfzig Bischofe, barunter 8 beutsche (Sefele, Brement, Dintel, Eberhard, Scherr u. f. w.), 18 öfterreichisch: ungarische (Simor, Haynald, Stroßmaier, Fürstenberg u. s. w.), in einem Schreiben vom 17. Juli an Pius IX. ihre Abstimmung mit nein widerholend protestirten; man hatte sich das Wort gegeben, nur gemeinsam vorgehen zu wollen; Rardinal Schwarzenberg, Dinkel, Rrement ermunterten zum Besuche ber Mürnberger Konferenz, ber lettgenannte hatte verschiedenen Berfonen gefagt, bafs die Busammentunft in Fulda zu einem gemeinsamen Widerstande füren werde. Indessen rasch zeigte sich, bafs in der Opposition auf dem Konzil die Bischofe ihren Mut und Glauben erschöpft hatten, bass bem Biele: die außere Einheit, bie Macht ber hierarchie zu erhalten, Aberzeugung und Glaube — benn wofern man nicht annehmen wollte, bafs die Bischöfe diese und diesen auf dem Konzile bekundet haben, mufste man ihre Opposition für Spiegelfechterei, das heißt bewusste Lüge erklären — geopfert wurde. Am 30. August kamen auf Einladung bes Kölner Erzbischofs Melchers sieben deutsche Bischöfe und zwei Rapitels: vitare, barunter v. Ketteler und Krement, in Fulda zusammen und machten einen Hirtenbrief, worin sie dem Bolke die neuen Dogmen als stets geglaubte vorstellten. Wenige Tage vorher fand in Nürnberg auf Einladung Döl-linger's eine Zusammenkunft statt, auf der am 27. August eine Erklärung gegen die votikanischen Dekrete angenommen wurde. Dieser trat eine große Zal von tatholischen Brofessoren in Bonn, Breslau, Braunsberg, München, Münfter, Prag, Burgburg u. f. w. bei. Gine im Juli bereits von Ruhn, Döllinger und mir festgestellte Erklärung wurde nicht veröffentlicht, weil man ben Protest bes 17. Juli zu matt fand; ihre galreichen Unterschriften beweisen aber, bafs bamals noch fast alle Theologen u. f. w. antiinfallibilistisch waren, die Anspruch auf Wiffenschaftlichkeit machen konnen. In Julba hatten bie Bischöfe vergeffen, was sie ein Jar vorher von bemselben Orte aus bem deutschen Bolke vorgerebet und was sie in Rom bezeugt hatten.

<sup>\*)</sup> Das habe ich in den beiden angefürten Schriften bewiesen; in der zweiten wird inds besondere gezeigt, in welche unlösdaren Widerspruche diese Bischofe mit ihren eigenen Erklärungen und untereinander geraten, wie dieselben mit geradezu läppischen und frivolen Argumenten und im Widerspruche mit dem Wortlaute der Definition ihren Absall zu verleidigen suchen.

Nachdem fie das neue Dogma angenommen hatten, festen fie die Reperverfolgung gegen alle Theologen in Szene, welche nicht vermochten ihr Gewiffen burch Wechsel bes Glaubens falt zu ftellen. Der Rolner Melders begann ben Reigen, fein jetiger Nachfolger Arement von Ermland folgte, Scherr von Munchen, Dintel bon Augsburg, Förfter bon Breslau schloffen fich an. Dollinger, Friedrich, Reusch, Langen, Knoodt, Balper, Reinkens, Michelis, Die man bis bahin als hervorragende fatholische Gelehrte hochhielt, murden verflucht; Die Geelforgegeiftlichen, welche ben Mut offenen Betenntniffes hatten: Renftle, Tanger= mann u. f. w., eine Anzal anderer Prosessoren: Menzel, Treibel, Wollmann, Hort, Mehmer u. s. w. ereilte der Bannstral. Wer es verstand zu schweigen, wie alle damaligen Dozenten in Tübingen, oder sich durch Deuteleien zu helsen, oder zu unterwersen, wie Dieringer, Thiel, Hippler, Diettrich u. a., Taufend und aber Taufend Seelforgegeistliche, blieb verschont, oder murbe gar, wie das bem Abt Haneberg im Sommer 1872 und in der letten Beit bem Dr. Andreas Thiel gludte, mit einem Bistum bedacht. Reinen Laien hat man extommunizirt; bezüglich ihrer begnügte man sich mit bem Schweigen, fordert body der wunderbare Ranon des 4. Rapitels nur, dass man "nicht widerspreche". verlangt also fein glauben, sonbern blindes unterwerfen.

Die Fuldaer Versammlung hatte gezeigt, wessen man sich gesasst machen durfte. Zuerst regte sich das alte kirchliche Bewusstsein am Rhein, wo man schon 1869 ihm in der Coblenzer Laienadres se Ausdruck gegeben hatte. Dieselben Männer, welche diese angeregt hatten, blieben auch jetzt nicht zurück. Sie und andere hatten im September 1870 zu Königswinter am Khein eine Er-

flärung des Inhalts:

"In Erwägung, dass die im Batikan gehaltene Versammlung nicht mit voller Freiheit beraten und wichtige Beschlüsse nicht mit der erkorderlichen Übereinstimmung gefasst hat, erklären die unterzeichneten Katholiken, dass sie die Dekrete über die absolute Gewalt des Papstes und dessen perkonsliche Unsehlbarkeit als Entscheidungen eines ökumenischen Konzils nicht anerkennen, vielmehr dieselben als eine mit dem übereinstimmenden Glausben der Kirche im Widerspruche stehende Neuerung verwersen"

unter ber haupttätigfeit von Dieringer erlaffen. Gie murbe in ber "Rolnis schen Zeitung" mit den eingesandten Unterschriften veröffentlicht, die balb auf 1359 von gebildeten Laien ftiegen, unter benen mancher Name prangt, beffen Träger später und heute als Säule bes Ultramontanismus erscheint. zelnen bei jener Versammlung besonders tätigen Laien wurde der Versuch gemacht, festzustellen, ob die Bischöfe der Minorität in ihrem Glauben standhaft Die Antworten ergaben, bas dies nur noch bei Hefele (Rottenburg) und Stroßmaier (Diakovar) ber Fall mar. Nachdem die preußische Regierung dem Pfarrer Dr. Tangermann in Untel am Rhein auf des Erzbischofs Detchers Ansuchen den Statsschutz versagt, ihm sogar das Statsgehalt entzogen hatte, entfiel dem Klerus der Mut; das "Hungerdogma", wie man es am Rhein nannte, siegte im Angesichte der Alternative: glaubensstart und brotlos, oder unterworfen und bepfründet. Wol entzog die bahrifche Regierung ben Geift. lichen ihren Schutz nicht, nahm aber erft in einem Erlasse vom 27. August 1871 feste Stellung. Bis dahin hatte ber Terrorismus der Bischose über Die Daffe ber Geistlichen und Laien gesiegt. Rom hatte neben bem Indisserentismus der Masse der gebilbeten Ratholiten, auf den die Jesuiten als ben besten Genossen gerechnet hatten, in dem Kriege einen Helfer gefunden. Die Statsmänner füms merten fich wenig um diese idealen Dinge und hatten feine Anung bavon, welche Wirkung eine Lehre haben muffe, bie von ihnen, namentlich vom baprifchen Dinisterium, im angefürten Erlasse als statsgefärlich und als ein Umsturz ber Rirchenverfassung erklärt wurde, und die schon im August 1870 megen dieser Gründe den Raiser von Ofterreich bewogen hatte, das Konkordat wegen ganglicher Beranderung des Mitkontrabenten für hinfallig zu erklären. Der lette beutsche Bischof, Sefele, unterwarf sich im April 1871, weil die württembergische Regierung ihn im Stiche ließ. Obwol bie preußische Regierung bie Beiftlichen in Statsämtern in diesen schützte, die bayerische dem trot des Placets, ja gegen bessen Versagung versassungswidrig verkündeten vatikanischen Dogma jede Einswirkung auf die dürgerlichen und statlichen Verhältnisse absprach, die württemsbergische nach einem nicht mit dem Gesetze stimmenden Vorgange mit einer änslichen Erstärung sich absand, ließ man den vatikanischen Bischösen die Macht, im Religionsunterrichte an den vom State geleiteten Schulen das Dogma der Jusgend beizubringen, und verhielt sich den Altkatholiken gegenüber wenn nicht gesradezu absehnend, so doch kalt; die wenigen Ausnahmen konnten nichts bessen. Nachdem es sich bis zum April 1871 klar herausgestellt hatte, dass alle

Bischofe unterworfen waren, blieb ben an ihrem tatholischen alten Glauben haltenden Geiftlichen und Laien nur übrig, entweber einzeln one Busammenhang und one Befriedigung bes firchlichen Bedürfniffes unterzugehen, ober fich ju gemeindlicher und firchlicher Organisation zusammenzuschließen. In einer Pfing= ften 1871 zu München unter Dillingers Borfit und wesentlich von biesem entworfenen Erklärung wurde ber katholische Standpunkt gegenüber bem batikanischen Glauben festgestellt; man einigte sich zugleich, im Berbst eine allgemeine Bersammlung abzuhalten. Diese, vorbereitet auf einer Bersammlung am 5. und 6. August zu Beibelberg, fand vom 22. bis 24. September in München als Rongreß ber Alttatholiten ftatt. Bon biefem wurde im Gintlange mit ber Rurnberger und Münchener Pfingftertlarung ein Programm beschloffen, melches die Richtung ber notwendigen firchlichen Reform festsetzte. Bugleich faste auf meinen Antrag ber Kongreß ben Beschluss, bass überall nach Bedürfnis und Möglichfeit die Herstellung einer geordneten Seclforge stattfinde. Infolge bavon bilbeten fich in einer großen Angal von Orten in Baben, Bayern, Preugen und Beffen Bereine und wurde, wo bies möglich war, mit Abhaltung bes Gottes= bienftes begonnen. Der zweite zu Roln bom 20. bis 22. September 1872 abgehaltene Kongreß erganzte in einigen Bunkten bas bisherige Programm und setzte auf meinen Antrag eine Kommission zur Vorbereitung der Wal eines Bisschofs ein, zu deren Mitgliedern die geistlichen Prosessoren Friedrich, Miches lis, Reusch, die Laien: Sanitätsrat Dr. Hafenclever, Prof. Dr. Maaffen, Oberregierungsrat Wülffing und ich gewält wurden. Als deren Vorsitzender erließ ich feit Anfang Oftober verschiebene Rundschreiben an die Mitglieder, welche zur Einigung über alle wesentlichen Buntte fürten. Rachdem ich burch Berhands lung mit bem Fürsten Bismard im Anfang Januar 1873 zu Berlin ber Unerkennung eines zu wälenden Bischofs seitens Preußens mich vergewissert hatte, wurde in einer Sitzung zu Bonn am 19. April die Walordnung und ber 4. Juni als Waltag festgesett. Am 3. Juni 1873 nahm die Walversammlung in Köln bie Balordnung und die "provisorischen Bestimmungen über die kirchlichen Ber-hältnisse ber Altkatholiken bes beutschen Reichs" an; am 4. Juni wurde von 22 Beiftlichen und 55 Laien als Abgeordneten ber Bereine aus Baben, Bayern, Beffen, Breugen ber Professor ber Theologie in Breslau Dr. Joseph Subert Reintens zum Bischof gewält, eine Synobal=Repräsentanz bestehend aus 2 Beiftlichen und 3 Laien als ordentlichen, je 2 Beiftlichen und Laien als außerordentlichen Mitgliedern ihm als Bertretungsorgan der Kirche zur Seite gestellt. Am 11. August wurde der gewälte Bischof von dem Bischof der altkatholischen Rirche Hollands, Beyfamy B. von Deventer, in Rotterbam zum Bischof tonsetrirt. Auf Eingaben der Synodalrepräsentanz erfolgte die statliche Ansertennung des Bischofs seitens des Königs von Preußen mit Urkunde vom 19. Sept. 1873, des Großherzogs von Baden vom 7. Nov. 1873, des Großherzogs bon Seffen bom 15. Dezember 1873; das baprifche Ministerium lehnte es ab, dieselbe bei bem Könige zu beantragen, angeblich weil sie statsrechts lich unzulässig sei; eine Anschauung, welche von mir und verschiedenen Anderen als unrichtig nachgewiesen worden ift. Durch diese Anerkennungen war erreicht, bafs zum erftenmale feit fechshundert Jaren ein bon Rlerus und Bemein= den, wie es das Recht der alten Rirche fordert, erwälter Bischof one papfiliche Bestätigung als katholischer Bischof frei und unter statlichem Schute seines Amtes walten konnte. Es war badurch ber Beweis

geliefert, bafs brei beutsche Lanbesberren, unter ihnen ber beutsche Raifer, fich bewusst geworden waren, dass die Aufgabe des Landesherrn nicht forbert, ben Katholiken ihre Religionsubung nur zu gestatten und sie nur zu schützen, wenn sie bem römischen Bapfte ben "satanischen" Gehorsam nach Luther's Ausbruck leiften, sondern auch bann, wenn fie haltend an ber Schrift und am alten Recht ber Kirche sich auflehnen gegen die römische Vergewaltigung in ber Verkundung scholastischer Machwerke als von Gott geoffenbarter Glaubensfäte. Es war eine Tat anlich ber, welche die Reformation im alten beutschen Reiche ermöglicht hat; es war eine welthistorische Sat. Und wenn biefer Borgang von vielen Seiten etwa in berfelben Beise berichtet, ober aufgenommen wurde, als hundert andere aus ber Tagesgeschichte, wenn gar große politische Blätter bemfelben taum mehr Beachtung angebeihen ließen, als irgend einer politischen Berfammlung ober einem alltäglichen Bortommniffe: fo befundet bas eben nur, wie in großen Rreifen ber Indifferentismus und Materialismus alles Interesse und Verständnis für ibeale Dinge bernichtet hat. Ware wie im Anfange bes 16. Jarhunderts ber Glaube noch lebenbig, fo wurde ce anders stehen. Diefer aber hat innerhalb ber romis schen Kirche längst ber äußerlichen Kirchlichkeit Plat gemacht; der Glaube ist Nesbensache bei der Masse; diese sieht ihr Heil nur in dem Stehen zum Klerus, burch ben fie in bem Blauben erzogen murbe, bafs bas Geelenheil von ber Absolution in der Beichte, dem Fasten u. f. w. abhänge; die sog. Gebildeten haben zu neun Zehnteln weder Glaube noch firchliches Bedürfnis, fie finden es bequem, äußerlich den Römischen zugezält zu werben, auch nötigenfalls Kirchenfteuern zu galen, barüber hinaus die Religion zu ignoriren und mit Achselzuden ober Las cheln religible Strebungen zu verfolgen. Uber biefe Lage maren bie Manner, welche in die Bewegung mit ganger Kraft eintraten, nicht im unklaren; hatte man im Angesichte berfelben verzweifeln wollen, fo murbe Rom triumphirt haben. Das Ereignis der anerkannten Bischofswal hat für alle Folgezeit bewiesen, bass glaubiger Sinn, Entschloffenheit und Festigkeit einzig und allein eine Befferung innerhalb ber römisch-tatholischen Rirche herbeifüren können. Und wenn die altkatholische Kirche in Deutschland auch noch hundert Jare auf eine kleine Schar beschränkt bleiben sollte, so ist und bleibt sie das Mittel und Centrum einer wirklichen Resorm innerhalb der katholischen Kirche.

Dir verfolgen in Kürze die weitere Entwicklung. Vom Jare 1874 stellte man in Baden und Preußen einen Zuschuss in den Statshaushaltsetat ein. Er betrug in Baden für die Jare 1874 und 1875 die Summe von 6000 Mark, seitdem 18000 Mark und ist für 1886 infolge eines Gesuchs des Bischofs an die zweite Kammer auf 24000 M. erhöht worden. In Preußen waren es stets 48000 M. für Gehalt, Bonung und Reisetosten des Bischofs (zusammen 21000 M.), der im März 1874 auf Verlangen des Ministers Falt die Prosessur niederlegte, die Berwaltungskosten, Seelforge in den Gemeinden und praktische Borbildung, der Geistlichen. Der größte Misstand war der Mangel an Kirchen, da nur an ganz wenigen Orten dom State oder einzelnen Gemeinden in ihrem Eigentum stehende zum Gebrauche überlassen worden waren. Man musste somit eine Besse:

rung auf gesetlichem Wege anftreben.

In Baben wurde infolge eines Antrags von mehreren Abgeordneten der zweiten Kammer auf Veranlassung der Herren Fieser und Schmidt unterm 15. Juni 1874 ein Gesetz erlassen, welches die Anerkennung altkatholischer Gesmeinschaften und deren Ansprüche auf den Mitgebrauch der katholischen Kirchen, sowie auf den Mitgenuss des Kirchenvermögens regelt. Dasselbe wurde unter dem Ministerium Jolly gerecht und billig gehandhabt; seit Oktober 1876 trug es wenig Früchte. Vom April 1881 an wurde insolge der bekannten Stimmungsänderung, Kückgängigmachung der Woltat desselben in allen Fällen ins Wert gessetzt, die sich mit einer künstlichen juristischen Auslegung vereinigen ließen. In Preußen kam auf Vorschlag des Abgeordneten Dr. Petri ein analoges, jedoch teilweise sehr unklares und ungünstiges — was hier natürlich nicht näher ausgesürt werden kann — Geset vom 4. Juli 1875 zustande. Für dessen Aussichtigs sehlte bezüglich der Gemeinschaften in Bonn, Ereseld, Köln trop ihrer Wichtigs

Teit, und obgleich Bonn bie Resibeng bes Bischofs ift, von vornherein an entscheidender Stelle der Wille ober wurde burch hohere Ginfluffe lahm gelegt. Uberhaupt ließ sich die Bewaltung wesentlich von dem Grundsatze leiten, dass das Recht im Verwaltungswege in dem Setzen besten bestehe, was die Verwaltungs= organe: Oberpräsident und Minister, zweckmäßig finden. Seit 1879 ift die Rezgierung bestrebt, mit allen Mitteln den Mitgebrauch den Alttatholiten wider abzunehmen. Um diese Haltung in Baben und Preußen zu verstehen und zu bes greifen, wie dieselbe als Herstellung bes Friedens bezeichnet wird, ift auf die Machination feitens ber Rurie hinzuweisen. Der Runtius in München erließ am 12. März 1873 angeblich auf Grund papftlicher Beisung eine Inftruttion \*). Mit der Motivirung: "Unter ben gegenwärtigen Berhältnissen könnte jede Dulbsamkeit bei dem Gebrauche der Rirchen zu Gunften der Neuketer (favore neohaereticorum) als Gleichgültigkeit und als Mangel ber nötigen Festig= teit angesehen werden; auch ware sie der Gefar des Argernisses und für die Ginfältigen bes Abfalls vom Glauben ausgesett", — unterfagt sie die Abhaltung bes Gottesbienstes in berfelben Rirde mit ben Altfatholifen und ordnet an, bafs, falls eine tatholische Kirche von ber Behorde benselben eingeräumt werbe, erft opponirt und an die Berichte (- gegen die Reger find die Stategerichte gut ge= nug, fonft fteht Extommunitation barauf, wenn ein weltlicher Richter über Rirchenfachen zu erkennen sich herausnimmt ---) gegangen, sobann bie Rirche inter= bicirt und auf die bestmögliche Beise für die Bedürsniffe ber Römischen Sorge getragen werden folle. Diese bem tanonischen Rechte burchaus widersprechende Beifung murbe bestens befolgt. Bekanntlich haben sich die Regierungen, nament= lich die preußische — das warum gehört nicht hierher — bezüglich der Wirkung ihrer "tirchenpolitischen" Gesetze verrechnet und seit 1879 mit dem "friedliebensten" Leo XIII., der nachgerade zu "einem der ersten Statsmänner" avancirt ist, der in seinem Schimpsen über den Protestantismus, die Reformatoren und Altstatholiten wenig von christlicher Friedensliebe zeigt, Fülung gesucht, um Centrum und ultramontane Rammerfrattionen zu brechen. Freilich haben die Regierungen, insbesondere von Baden und Preußen, flar und vernehmlich in den Landtagen die Richtberechtigung jener Beisung ausgesprochen; sie faben gleich jedem der lesen kann, sehr gut ein, dass der Grund bes Berbots, wie dessen Worte ergaben, lediglich die Furcht ist, die Kömischen könnten einsehen, dass die Altkathos liken nichts Wesentliches im Ritus und namentlich nichts an der Messe geändert haben, konnten gar leicht burch die Predigten der altfatholischen Geiftlichen von ber Falschheit ber neuen Dogmen überzeugt werden; die preußische Regierung \*\*) ertlarte fogar in einem Geschentwurfe bie Brufung ber Frage für berechtigt, ob die Batitaner eigentlich noch die anerkannte katholische Rirche ausmachten; die Regierungen hielten es für Bflicht, Die Alttatholiten burch Gefete gu ichuten. Aber bas will ber römische Bontifer nicht. Und so fanden bieselben Regierungen allmählich, bafs eine Beifung bes romischen Runtius über Billigfeit, Konfequeng und Recht gebe, bafs es hochft unrecht fei, ben Romifchen zuzumuten, gegen bie Beifung bes "heiligen Baters" ungehorfam zu fein. Bielleicht erscheint ber Un= gehorsam ber Bischöse u. f. w. gegen die Statsgesetze infolge römischer Beisung allmählich als ein Berdienst, bas burch Orden, Bertrauensstellungen und neue Gefete zu belohnen ift. Jebenfalls muten bie Regierungen nunmehr ben Alttatholiten zu, auf die tatholischen Rirchen zu verzichten, und des Friedens halber, richtiger bem Papste zu liebe, sich als Reper behandeln zu lassen.

3n ben Motiven zum Entwurfe (8. Jan. 1873) bes Gesetzes vom 11. Mai 1873

in Drudfacen des Abgeordnetenhaufes Dr. 95.

Darüber: F. H. Reufch, Das Verfaren deutscher Bischofe bezüglich ber den Altstatholiten zum Mitgebrauch eingeräumten Kirchen, Bonn 1875. — Beranlassung der Weisung war die Uberlassung der Spitalpfartsirche in Konstanz gewesen; die Civistage der Römischen war rechtsfrästig in 3. Instanz abgewiesen worden. Auch hatte zweiselsone der Umstand beisgetragen, dass durch Urteile der höchsten Gerichtschöse in Baden, Bayern und Preußen die Altkatholiten als Katholiten anerkannt worden waren.

Regierungen kommen nicht einmal auf den Einfall, die Römischen aufzusordern, ihre Bischöfe behufs Aufhebung der Nuntiatur-Weisung anzugehen; es ist ihnen auch gleichgültig, dass die Kömischen überstüffiges Geld haben, um überall "Notskirchen" zu bauen. Wir musten diesen Punkt berüren, weil er begreislicherweise

von Ginfluss gewesen ift.

Gegenwärtiger Stand. In Baben gab es 1874 28, heute find es 39 Gemeinden, bon benen 29 anerkannt find; 3 konnten aber die Anerkennung nur erlangen gegen Bergicht auf ben Mitgebrauch der Pfarrfirche bis zur Erlangung der Mehrheit. Bon den Gemeinschaften haben 15 den Mitgebrauch der tatholischen bezw. einer Pfarrfirche, 6 ben einer tatholischen Rapelle auf Grund bes Gesches, 5 den von im Statseigentum stehenden Rirchen (Rapellen), die übrigen find auf die Gute ber Evangelischen angewiesen. Der früher eingeraumte Mitgebrauch der Pfarrfirche wurde 3 Gemeinschaften abgenommen und durch ben einer Rapelle ersett. In 21 Orten sind ständige Seelsorger angestellt, außerdem fungiren noch zwei Geistliche. Hinsichlich der Mitglieder fand bis 1877 eine ftetige Steigerung ftatt, bann trat Stillftand ein, feit 1882 wider Bachetum; Die Anzal der felbständigen Männer beträgt weit über das Doppelte der von 1874. Außer in ben Orten, welche Sipe von Gemeinschaften find, gibt es in vielen Orten eine größere oder geringere Zal von Altfatholifen, welche in den statistischen Mitteilungen nicht vorkommen, weil fie teine formlichen Bereine ober Gemeinden bilben. Von lettern haben 2 über 400, 2 über 300, 1 über 200, 7 über 100 bezw. 150 felbständige Männer.

Preußen galt 13 Parochieen, 6 andere anerkannte, 16 nur firchlich organifirte Gemeinden. Bon ben beiben ersteren Rategorieen haben 5 ben Mitgebrauch der katholischen Pfarrkirche — eine bavon ist aber seit Jaren wegen Baufälligkeit polizeilich geschlossen (in Essen) und der Parochie nicht gelungen, die Herstellung zu bewirken -, 4 ben Gebrauch von im Eigentum bes Stats ober ber politischen Gemeinde stehenden Rirchen bezw. Rapellen, 3 den einer tatholischen Rapelle auf Grund des Gesethes, 2 besitzen eigene (von ihnen erbaute ober erworbene) Klrchen, die übrigen banken ben Evangelischen die Möglichkeit, in Rirchen Gottesbienst zu halten. Gine Parochie hat vor Jaren ben Mitgebrauch ber Pfarrtirche aufgeben muffen, bei 3 Gemeinschaften geht bie Regierung feit Jaren barauf aus, dies zu erreichen und hat neuerdings auch bezüglich einer im Stats: eigentum ftehenden tatholischen Rirche benfelben Plan in Angriff genommen. Außer bem Bischof und Generalvifar fungiren 18 Pfarrer, baneben einige andere Geistliche. Die Zal ber Gemeinden (35) ist seit 1874 um 8 gestiegen, die ber Männer in diefen um 1000; die galreichen Altfatholiten an Orten, wo es feine Gemeinschaften gibt, tommen nirgends in ben Tabellen vor. Bas die Große ber Gemeinden betrifft, fo haben Breslau über 900, Koln 800, 4 über 250, 6 amifchen 100 und 200 felbständige Manner.

Heffen besitt 4 Gemeinden, 1 Geistlichen — außerdem versehen auswärztige dieselben —, keine katholische Nirche. Die Anzal der Gemeinden und ihrer Angehörigen ist seit 1874 weit über das Doppelte gestiegen.

Birtenfelb hat 1 Gemeinde.

In Bayern spiegelt sich die Schwierigkeit der äußeren Organisation ganz besonders ab. Mit Begeisterung erhob man sich; die an das Ministerium gegen die vatikanischen Dekrete abgesandte Abresse trug saut der Angabe in der an den König gerichteten Vorstellung vom 1. Juli 1871 "an 18000 Unterschristen, darunster mehr als 8000 Unterschristen hiesiger (München) Einwoner, zum größten Teile Familienväter der gebildeten Kreise der Stadt". Die Haltung der Regierung, welche nicht einmal in München eine Kirche gab, die Entbehrung aller Mittel zum Unterhalt von Geistlichen, der Mangel von Kirchen, die Benachteiligung aller nicht durch ihre Stellung unabhängigen Leute, die Kücksicht auf die Lausban, die Geldopfer in einem Lande, das Übersluss an römischen Kirchen, Geistslichen (einer kommt durchschnittlich auf 530 Seelen) und Geldmitteln hat, diese Gründe erklären den Kückgang zur Genüge, wenn man dazu das Wüten der Bischöse u. s. w. gegen Döllinger u. a. auf den Kanzeln, dem die Regierung ruhig

zusah, und ben Umstand in Betracht zieht, bass ber römische Klerus in ber Schule allein herrschte, im Beichtstul taum irgendwo mehr Ginfluss hat und bas äußer= liche Kirchentum mit seinen Ballfahrten u. bgl. in voller Blüte steht, infolge beffen ber Indifferentismus ber gebilbeten Manner nichts zu munichen übrig lafst; bon anderen Urfachen zu ichweigen. Go find benn allerbings anftatt ber 54 Bereine des Jares 1873 heute noch taum 30 vorhanden, die Bal ber Männer gut auf die Salfte gesunten. Ginzelne Gemeinden, wie München, Erlangen, Nurn= berg, Kempten, Passau und die rheinpfälzischen stehen sest. Es fungiren an 5 Orten ständige Seelsorger, überhaupt 6 Geistliche. Von den am 4. Juni 1873 aufgezälten 30 Geistlichen haben 8 niemals seit

1871 feelforgerliche Funktionen geübt, kommen also nicht in Betracht; brei babon haben fich infolge des Colibatsbeschluffes bavon fern gehalten, 6 von den aktiven find gestorben, in der Seelforge von ihnen heute nur noch einschließlich bes Bischofs 9 tätig. Da heute 50 tätig find, obwol von ben seit 1873 geweihten ober aus anderen Didzesen aufgenommenen 5 gestorben find, 4 in die Schweiz, 16 aus verschiedenen Gründen entlassen wurden, bezw. ausgetreten find wegen Dienstz unfähigkeit, Abernahme von Statsämtern u. f. w., kann die Zunahme uicht als eine schwache angesehen werben; 58 romischen Geiftlichen wurde bie Aufnahme verweigert. Die Zal von 47 Pfarrern im engeren Sinne für gegen 120 Bemeinden ift freilich flein, mehrere haben 3, 4 bis 6 Orte zu paftoriren, welche bon ihrem Site einzeln Stunden weit auch unter Benutung ber Ban ober bon Fuhrwerk entsernt sind. Aber es sehlen eben den Altkatholiken die Mittel der Abhülse. An deren Anappheit liegt es auch, dass die Zal der Theologiestudirens den nicht größer ist. Nur in Baden haben die Altkatholiken an 13 Orten Pfrüns ben, bie Studirenden muffen fie fast ganglich erhalten, nur einigemale hat einer ein Stipendium befommen. Die außere Stellung der Beiftlichen ift wenig glanzend; in Preußen hat einer (Crefeld), in Baben haben 10 Dienstwonungen, bas Durchschnittseinkommen ber Pfarrer beträgt kaum 2500 Mark, mancher hat ein bebeutend geringeres. Die Roften der Baftoration find megen der Reisekosten für manche Orte onehin bedeutend. Ginnahmen aus Stolgebüren u. bgl. gibt es nicht.

Wenn es nicht beffer fteht, trägt die Opferwilligkeit ber Gemeinden nicht die Schuld. Denn obwol die Bal der Begüterten fehr klein ift, konnte ber für ben 4. Juni 1883 erftattete "Allgemeine Bericht" ben Ginzelnachweis liefern, dass bie Gemeinden bis zum 31. Dez. 1883 bereits 1,100,000 M. hergegeben hatten, wozu ficher über 300,000 feitdem hinzugetommen find. Diefer felbe Bericht zeigt, dass am 31. Dez. 1882, so weit das aus den Einzelberichten seste gestellt werden konnte, die selbstständigen Männer bestanden aus 188 Arzten und Apothekern, 1434 Arbeitern, 2315 Beamten aller Art, 350 Fabrikanten, 1289 Grunds, Haus, Gutsbesitzern, 3258 Handwerkern, 1269 Kausseuten, 317 Lehrer aller Art, 140 Militärs, 403 Privatiers, 306 Wirten, 736 Sonstigen. Es ist also nicht der gebildete Stand allein, ober vorzugsweise, in bem er Boben hat.

Alle, die fein tieferes religioses Bedürfnis haben, die wegen bes Geschäfts, ber Familie, ber Laufban u. f. w. unbequem fanden, sich burch formliche Zugeborigfeit zu einer altfatholischen Bemeinschaft zu isoliren, beren anfänglicher Auf: schwung einer Absvannung wich, find ausdrudlich ober ftillschweigend ausgeschies ben. Das hatte den Borteil, dass die heutigen Gemeinden eine Schar gläubiger Christen bilben. Ihr Wachstum findet auf dem Wege bes Nachwuchses und Beis tritts ftatt. Sie ift flein aber fest in bem Bewufstsein, für ihr Gewiffen nur im Borte Gottes ihren Salt zu finden, nicht im Machwerte des romischen Papstes. Es fieht in Gottes Sand, Die Sunderte zu ebensovielen Sunderttausenden werden zu lassen. Die Schwierigkeiten, welche den Altkatholiken auf Schritt und Tritt entgegenstanden, hier zu zeigen, ist unmöglich. Das aber muss gesagt werden: es gibt keine irrigere Ansicht, als die Meinung, dass irgend eine Regierung die= felben begünftigt, feit Jaren auch nur mit berfelben Rückficht behandelt habe wie Die Römischen. Wenn fie nicht in fich, im Glauben ihren Salt fänden, waren fie längst zerfallen. Und in biesem Glauben findet ber biabolische hafs seine

Erklärung, womit die Römischen vom Papfte an fie verfolgen, weil fie fie

fürchten.

Innere Entwidlung. Bejen. Organisation. Mit ber Anertennung bes Bischofs mar ein geordnetes tatholisches Rirchenwesen geschaffen. Auf bem 3. Kongreffe in Ronftang (Gept. 1873) wurde eine "Synobal- und Bemeindeordnung" angenommen. Damit hatte die Tätigkeit der Kongresse für die innerfirchliche Organisation ihr Ende erreicht, die späteren in Freiburg 1874, Breslau 1876, Maing 1877, Baben: Baden 1880, Crefelb 1884 beschäftigten sich mit ber außeren Ausbreitung ber Bewegung und fasten bezüglich deren Beschlüsse und Antrage an die Synode. Alle acht Rongresse — mit Ausschluse bes zu Maing, bem ich frankheitshalber nicht beiwonte, fann ich es für alle als beren Prafibent bezeugen — bilbeten bebeutenbe Rundgebungen firch. lichen Sinnes und bewiesen, dass bas Interesse für die Reform in der Bevoltes rung wach geblieben ift, bass auch das evangelische Bolt lebhaft teilnahm. 27., 28 und 29. Mai 1874 murbe in Bonn die erfte Synode abgehalten, von ihr die Synodal- und Gemeinbeordnung" mit unwesentlichen Anderungen und Bufapen angenommen. Auf ihr und ben folgenben acht in Bonn (bis 1879 alljärlich, seitdem alle zwei Jare) tagenden Synoben schuf man die Reformen und Ginrichtungen, welche nunmehr bargeftellt werben follen.

Der Kongress zu München hatte unter III. ausgesprochen:

"Wir erstreben unter Mitwirkung ber theologischen und kanonistischen Wissenschaft eine Resorm ber Kirche, welche im Geiste ber alten Kirche die heutigen Gebrechen und Missbräuche heben und insbesondere die berechtigten Wünsche des katholischen Volkes auf verfassungsmäßig geregelte Teilnahme an den kirchlichen Angelegenheiten erfüllen werde, — wobei, unbeschadet der kirchlichen Einheit in der Lehre, die nationalen Anschauungen und Bedürfnisse Berücksichtigung sinden können".

Derfelbe gab der Hoffnung auf Verständigung mit der protestantischen Kirche Ausdruck.

Entsprechend diesem Programm haben die neuen Synoden das firchliche Les ben in folgender Beise gestaltet. Die erste Synode sprach ihre Berechtigung aus, solche Anordnungen zu beschließen, wie sie nach dem alten kirchlichen Rechte jede Partifularsynobe zu erlaffen besugt mar. Alle Synoben gingen bavon aus, bafs ce nicht ihre Aufgabe fei, Dogmen zu formuliren, wol aber folche angebliche Glaubensfätze nicht anzuerkennen, welche lediglich auf papftlichen Machtsprüchen ruhen und im offenbaren Widerspruche mit dem Glauben ber alten ungeteilten Rirche stehen, wie er burch die anerkannten sieben öfumenischen Synoben betun-Der von der Synodalrepräsentang der Synode vorgelegte "Ratholis iche Ratechismus" enthält auf 66 Seiten flein Oftab bie Darftellung ber Glaubenslehre in Fragen und Antworten, unter ftetem Abbruck ber Schriftstellen. Er bietet den Beweis, dass nicht die geringste Abweichung von dem Glauben der alten Nirche stattsindet, bas die mehrfach gerade von orthodozer evangelischer Seite vermisste positive Natur des Altkatholizismus nur von dem vermisst werben tann, welcher fich nicht die Muhe gibt, Kenntnis von bem Lehrbegriffe gu gewinnen. Der Ratechismus hat eine Erganzung gefunden in dem "Leitfaben für den fatholischen Religionsunterricht an höheren Schulen", welcher die wichtigsten Teile der Kirchengeschichte berürt. Bloge papftliche Dogmen: Unfehlbarkeit, Universalepiskopat, unbefledte Empfängnis u. bgl. werben nicht gelehrt und in Frage 213 ausbrücklich gefagt: "Nur diejenigen Glaubenslehren gehören zu der Uberlieferung ber Apostel, in welchen die Lehrer der Rirche übereinstimmen". Die erfte Synobe hat das papftliche Gebot ber järlichen Ohren : beichte (c. Omnis utriusque 12 X. de poenit. et remiss. V, 38) als unbes dingtes rechtliches nicht anerkannt, dieselbe dem Gemiffen anheimgestellt und bie Buße nicht von derselben abhängig erklärt; ber Katechismus (Fr. 269) erklärt die "Lossprechung durch ben Priester ganz und gar unnüt, wenn der Sünder keine Reue ober keinen ernsten Borsat hat" und (Fr. 268): "Unter Lossprechung oder Absolution versteht man die feierliche Erkarung, welche der Priefter als

Diener Jesu Christi ausspricht, dass Gott bem Sünder um der Berdienste Christi willen seine Sünden erlasse". Frage 97 fagt: "In dem Sinne war Jesus der Son Gottes, dass er mit Gott bem Bater gleichen Befens mar", Fr. 41: "Die Offenbarung lehrt, dass die Gottheit fich von Ewigkeit her entjaltet als Bater, Son und heiliger Beist". Er sett Fr. 163 "Christus als Haupt der Gemeinsichaft", welche die Kirche ist, 164 diese "Gemeinschaft als unsichtbare", so weit fie alle umfast, welche ber Erlosung durch Christus teilhaftig sind", Fr. 167, dass "Jemand zur unsichtbaren Rirche gehören tann, one dass er sich in der sicht: baren Rirche befindet". In Fr. 40 ift bas fog. apostolische Glaubensbekenntnis aufgenommen, welches allein gebraucht wird außer in der Meffe, wo das Nicaeno-Constantinopolitanum angewandt wird. Die weiteren Satungen der ersten und folgenden Synoden über die Handhabung der Buge, die Brebigt, die Feiertage, die Prozessionen, die Fasten und Abstinenzen, bie Deffe, welche für die Gemeinde gelten foll, die Abichaffung der Stolgeburen, Gebetsgelber u. bgl. beweisen, bafs tonfequent, aber unter Geft: halten am tatholischen Blauben jeber Mifsbrauch abgeschafft murbe. Entfernt wurden weiter die Difsbrauche und Auswüchse bes Ablaswesens, der Heiligenverehrung, der Scapuliere u. dgl. Bezüglich der Liturgie hat das "Natholische Rituale" und "Anhang" für die Taufe, Firmung, Beichte, Kommu-nion, Kranken-Dlung, Ginsegnung der Che, Beerdigung die deutsche Sprache eingefürt, auch ein Formular für den Gottesbienft gegeben, falls die Deffe nicht gehalten werden tann, verschiedene beutsche Gebete, "gemeinschaftliche Bugandachten als Vorbereitung für die gemeinsame Communion" aufgestellt. Für einzelne Teile der Messe ift die deutsche Sprache bereits zugelassen worden; für ben gesamten Megritus ift das noch nicht geschehen, weil es großen Schwierigkeiten unterliegt, würdige und knappe Formeln zu machen und ein Bedürfnis darum nicht vorliegt, weil die vorbehaltenen Teile nicht der Wechselwirkung zwischen Priefter und Gemeinde angehören. Die größten Reformen find auf dem Rechtsgebiete, und hier in voller Ubereinstimmung mit dem Rechte der alten Rirche gemacht worden. Dem Bifchof ift die alte Stellung geblieben. Wärend berselbe in der papstlichen Rirche jum blogen Bitar des Papstes herabgesunten ift, hat er in ber altfatholischen ein Organ ber Rirche neben fich in ber Spnobal= Repräsentang. Sie wird von der Synobe gewält, besteht aus 2 geiftlichen, 3 weltlichen Mitgliedern als ordentlichen, 2 geistlichen und 2 weltlichen als außersordentlichen. Den Borfit hat der Bischof, ein von ihr selbst gewältes weltliches orbentliches Mitglied ift zweiter Borfipenber. Bei Erledigung bes bischöflichen Amtes regiert fie. Die Rirche ift vertreten auf ber Synobe. Mitglieder find ber Bifchof als Borfigenber, ber im Einverständnis mit ber S.= R. für feine Berhinderung einen Stellvertreter ernennt, die Mitglieder ber G. R., famtliche Beift= liche, Abgeordnete ber Gemeinden (1 fur jede bis zu 200 felbständigen Mannern, darüber für je 200 einer). Sie tritt zusammen auf bischöflichen Ruf jär-lich, mit Zustimmung ber S.-R. alle zwei Jare. Alle organischen Ordnungen, - Die lette Entscheidung in Disziplinarsachen ber Geiftlichen, wenn bas Urteil auf unfreiwillige Emeritirung, Amtsentzichung, Absehung lautet, - Refurse gegen Sufpenfion eines Beiftlichen — Beschwerden gegen Berfügungen bezw. Ent= scheibungen des Bischofs und der S.: R., — die Bal des Bischofs, ber Syno= balegaminatoren für die theologische Brufung (6, barunter 4 Theologen, 2 Ranonisten, Juriften), die Bal ber Schöffen des Synodalgerichts (je 8 Geistliche und Laien), — die Brufung ber Rechnungen bezüglich ber Fondsberwaltung: bies find bie wichtigften Angelegenheiten ber Synobe. Auf die Geschäftsorbnnng braucht nicht eingegangen zu werden. Die Berhandlungen find nicht öffentlich, werden aber seit 1878 stenographirt und im Wortlaute bezw. Auszug burch ben Drud veröffentlicht. Die Pfarrer und ftandigen hilfsgeiftlichen werden von den Gemeinden gewält, erstere auf Lebenszeit, vom Bischof bestätigt, gegen bessen Berweigerung Beschwerde an die Synode one aufschiebende Wirkung zufteht; bei Pfründen im Patronat beschränkt sich die Wal auf Borschlag an ben Patron und Bal vor der bischöflichen Einsetzung. Die Sandhabung der

Disziplin ist geregelt burch ein auf der 5. Synode 1878 erlassenes Statut. Dieses kennt eine außergerichtliche Handhabung für leichtere Bergeben burch ben Bischof allein ober mit der Synodalreprafentang, unter Anwendung von Ermahnung, Berwarnung, Berweis, verweist die größern vor ein Synobalgericht. Den Präsidenten, zwei ständige Beisitzer und den Synodal-Anwalt ernennt der Bischof aus zum Richteramte besähigten Juristen; für das Hauptverfaren und die Urteilsfällung werden durch das Loos je zwei geistliche und weltliche Schösfen zugezogen. Bu jeder dem Angeklagten nachteiligen Entscheidung bezüglich ber Schuldfrage find 5 Stimmen erforderlich. Das Berfaren schließt fich mesentlich ber beutschen Strafprozeßordnung an. Urteile über unfreiwillige Emeritirung, Entziehung bes Amtes und Absetzung werden durch Zustimmung der Synode rechtsfräftig. Außer diesen Strafen ist nur zeitweilige Amtsentziehung als Sicherungsmaßregel und bis zu 6 Monaten zulässig. Auf der 5. Synode wurde der 3wang scölibat gänzlich aufgehoben, was allerdings verschiebene Beiftliche bewogen hat, fich nicht mehr an der Seelforge und sonstigen firchlichen Dingen aktiv zu beteiligen. Das und auch die mögliche Folge, dass einzelne Laien, wie es geschehen ist, diesen Beschluss benutzen würden, um aus personlichen Gründen bem Altkatholizismus formell den Rücken zu kehren, mar porauszusehen. Wenn aber bas Münchener Pfingstprogramm eine "Reform der firchlichen Zustände sowol in der Berfassung als im Leben der Kirche" forberte, das Programm des Münchener Kongresses die "Heranbildung eines sittlich frommen, wissenschaftlich erleuchteten und patriotisch gesinnten Klerus" als Biel hin stellt: so war es unmöglich dieses Ziel zu erreichen one die Beseitigung einer bloßen, erst durch den Beschluss des lateranensischen Konzils von 1123 (can. 7.8 in c. 8. D. XXVII), welcher die Ehen der Beiftlicher höherer Grade für nichtig ertlärte, vollwirtsam gemachten Rechts vorschrift \*). Warten war zwecklos. Die 6. Synobe (1879) errichtete ein "Statut ber Pensions= und Unterftu pungstaffe für Beiftliche"; in diese Raffe trägt ber Beiftliche nach Berhältnis bes Gintommens, bie Gemeinden nach der Seelenzal und dem Gintoms men bei. Die Benfion foll bei ehrenvoller Emeritirung mindeftens 1200 Mart, im gegenteiligen Falle 600 Mt. betragen. Der Pfarrer hat die seelforgers liche Leitung ber Bemeinbe unter Aufficht bes Bifchofs. anderen Gemeindeangelegenheiten besteht ein Rirchenvorftand (Pfarrer, 6-18 Rirchenrate) auf 3 Jare gewält von ber Gemeinbeverfammlung; ber Borfigenbe jeues wird von ihm felbst gewält aus feiner Mitte. Der Beschäftetreis des Kirchenvorstandes umfast die laufende Bermögensverwaltung, Anstellung der Rüfter, Organisten, Ordnung beim Gottesdienste, Armenpflege u. f. w., die Gemeindeversammlung wält den Pfarrer, die Rirchenräte, Abgeordneten jur Synode, genehmigt das Budget u. f. w. Reine einzige biefer Bestimmungen überschreitet bas Gebiet bes positiven, tirchlichen Rechts im Sinne bes tanonischen im Begenfate jum göttlichen, fundamentalen. Der Bischof barf nur Kandibaten weihen, welche die theologische Prüsung bestanden haben; zu ihr sollen nur solche ge-lassen werden, welche die Maturitätsprüsung und das theologische Universitäts=

<sup>\*)</sup> Siehe meine Schrift "Der Cölibalszwang und bessen Aushebung", Bonn 1876. Reusch sagt in beren Besprechung (Theol. Literaturblatt 1876, Sp. 55): "Ich gebe unbezbingt ben Satzu: "Soll wirklich eine Resorm ber Kirche endgültig, sest, heilsam erfolgen, so ist die Grundbedingung, dass ber Geistliche sich wider als Mensch, Bürger, Patriot suble"; ich will diesen Satz auch nicht bestreiten, wenn der Versasser sur den letten Teil desselben das, was er eigentlich sagen will, substituirt: "so ist eine Hauptbedingung, dass der Celibalszwang ausgehoben werde". Aber die Aushebung des Cölibatsgesetes durch eine der nächsten altsatholischen Synoden, also für die etwa 60 altsatholischen Geistlichen, würden die "Reform der Kirche" im allgemeinen nicht sordern; vielmehr würde damit nach meiner Überzeugung der von den Altsatholisen unternommene Resormversuch bei dem Ansange seines Endes angesommen sein". — Am 13. Juni 1886 waren es 9 Jare, dass der Zwang beseitigt wurde. Die Zustände im Klerus und in den Gemeinden haben sich gebessert, die Bewegung hat nicht abgenommen.

studium abgelegt haben, beziehungsweise gemäß den Statsgesetzen angestellt wers ben konnen.

Aus dem Gesagten ergibt sich, bafs alles geschehen ift, um in den einzelnen Bemeinden das Intereffe am firchlichen Leben felbst zu weden und bie Gemeinden zu dessen Leitung wesentlich heranzuziehen. Jede hierarchische Bergewaltis gung ift beseitigt; die Ginzelnen und die Gemeinden haben aufgehort, eine wiltenlose, bloß gehorchende Masse zu bilden; der Glaube: die Seligkeit werde gewonnen, wenn der Einzelne im Gehorsam unter der Hierarchie verweile und losgesprochen werde, hat dem Bewusstsein der eigenen Verantwortlichkeit Blat gemacht; ber Altkatholik fteht vor seinem Gemissen nur dann sittlich ge= rechtsertigt ba, wenn er bewusst bem Gebote Gottes folgt; ber Zwang bes blogen äußeren Anhörens der Messe u. s. w. ist ersett durch die religiose Pflicht, aus innerem Triebe am Gottesbienste teilzunehmen, die Sakramente öfter zu em-pfangen u. s. w. Wenn nun hier und da diese Freiheit zu Missständen gefürt hat, so ist das dieselbe Erscheinung, wie sie die Resormationsgeschichte ausweist. Es ist dies zu beklagen, aber leicht zu begreifen. Denn die Gewonheit, in die man sich von Rindesbeinen an eingelebt hatte, das Aufgehen des firchlichen Le= bens in einen Formalismus der äußeren Gebote des Kirchenbesuches, des Jaftens, der öfterlichen Beichte und Kommunion u. f. m., für deren Ubertretung sowie für jedes andere gebeichtete Saftum bie Lossprechung ben bequemen Glauben erzeugt: dazzit sei die Sache pro praeterito abgemacht, wozu bann noch als Generalhelfer Abläffe traten, diese Gewonheit ließ manchem die Freiheit als Mittel erscheinen, feine firchlichen Berpflichtungen auf ein Minimum zu reduziren. Auch ist nicht zu leugnen, dass einzelne Gemeinden, weil die Individuen an's blind gehorchen gewont waren, sich herausnehmen zu dürsen meinten, die Herrscher spielen zu konnen. Das konnte man schon 1871 voraussehen; vor die Alternative gestellt: entweder wirklich zu resormiren, oder alles gehen zu laffen, blieb nur erfteres übrig; die Zeit wird fcon beffern. Denn die Hauptschuld an dem Bustande trägt die Tatsache, bass in der tatholischen Bevölkerung die Dehrzal ber fog. Webildeten infolge bes romischen Rirchenwesens innerlich ganglich indifferent ist, weder den Gottesdienst besucht, noch zu den Sakramenten geht, äußer= lich aber sich still hält, zu firchlichen Zwecken zalt, um bei Trauungen und Begräbnissen nicht in Collision zu geraten. Wer heute nach dem politischen Ka= tholigismus urteilt, urteilt eben falich; benn diefer umfast Atheiften, Bantheis ften u. f. w., turg alle, die im Ultramontanismus bas Mittel finden, bem State, besonders dem preußischen, unter protestantischem Rönige, und bem beutschen Reiche mit seinem protestantischen Raifer Gins zu bersepen.

Der lette Buntt, auf ben bier eingegangen werden moge, ift bas Berhalte. nis zu den andern driftlichen Ronfessionen. Bon ber Murnberger Busammenkunft an ist stets die Hoffnung ausgesprochen und festgehalten worden, dass es gelingen werde, durch eine wirkliche Reform innerhalb der katholischen Rirche den Boden für eine Stellung der Konfessionen zu gewinnen, die eine der= einstige Widervereinigung möglich mache. Im Jare 1874 und 1875 wurden in Bonn Unions Donferenzen gehalten (Bericht über bie . . . Unions-Conseinrich Reusch, Bonn 1874. 1875), an benen katholische und evangelische Biichofe und Beiftliche aus England, Nordamerita, Griechenland, Rugland, Dane= mark, Deutschland und der Schweiz u. f. w., auch auf der zweiten 7 evangelische beutsche Geistliche teilnahmen. Diese Konferenzen, einzig in ihrer Art, haben jebenfalls bewiesen, bass man bie Hoffnung nicht aufzugeben braucht. Seitens ber Altkatholiken ift insbesondere durch das Absehen von Reversen und Versprechungen bei Eingehung gemischter Ehen, die Borschrift ber anstandslofen Ginsegnung firchlich zulässiger Chen, — bas ift der Gall, wenn die Che standesamtlich geschlossen wurde, beide Teile Chriften sind und nicht ein Teil (ober beide) von dem noch lebenden Chegatten geschieben ift -, bie Erklärung: bie firchliche Beerdigung als einen Liebesbienst anzusehen, biesem Standpunkte im Leben entsprochen worben. Dasfelbe ift seitens ber Evangelischen mit verschwindender Ausnahme betätigt durch Gewärung des Gebrauchs evangelischer Kirchen und zwar regelmäßig one Geldleiftung für den Gebrauch als solchen. Das hat, wenn auch die Zal der Altkatholiken noch klein ist, jedensalls schon den Beweis geliesert, dass gläubige Protestanten und Katholiken, unbeschadet ihres Glaubens, in der Liebe sich

vereinigen fonnen gum Bole ber Befellichaft.

Die Litteratur anzugeben würde zu weit füren; mein demnächt erscheinendes Buch gibt sie. Bis in den Anfang des Jares 1876 findet man sie, nebst den durch den Druck zugänglichen Aktenstücken in den beiden Schriften E. Friedberg, "Sammlung der Aktenstücke zum ersten vatikanischen Conzil", Tüb. 1872, "Alstenstücke die alkkathol. Bewegung betreffend", das. 1876, zugleich für die Schweiz und Osterreich. Wer den Akkatholizismus wirklich kennen lernen will, sindet in den Verhandlungen der acht Kongresse, der neun Synoden (fämtlich bei P. Neusser in Bonn erschienen), den anderen oben angesürten Schriften, der "Sammlung der kirchlichen und staatlichen Vorschriften sür die akkatholischen Kirchengemeinschassen" (Bonn 1878, in Kommission bei P. Neusser), "Nachtrag zu der Sammslung" u. s. w. (das. 1882) und in dem seit 10. August 1878 erschienenen "Amtlichen akkathol. Kirchenblatt" (bis jeht 49 Rummern, Bonn das.) das gesamte authentische Material. In diesem Verlage sind auch die ausgesürten liturgischen Bücher, Katechismus und Leitsaben erschienen.

Apostellehre. In der Handschrift (vom Jare 1056, geschrieben von einem Notar Namens Leon), welche Bryennios im Jerusalemer Rloster zu Konstantinovel entbedt und aus ber er im Jare 1875 bie vollständigen Clemensbriefe ebirt hat, befindet sich an 5. Stelle eine an Umfang ungefär dem Galaterbrief gleich: kommende Schrift mit dem Titel: Διδαχή τῶν δώδεκα ἀποστόλων (Fol. 76°—80, zwischen den Clemens: und Ignatiusbriefen). Diese Schrift hat der Entdecker am Schluss des Jares 1883 in einer vortrefflichen Ausgabe publizirt (Acdazi των δώδεκα αποστόλων. Έν Κωνσταντινουπόλει) und babei den Beweis angetres ten, bafs dieselbe aus ber erften Sälfte bes 2. Jarhunderts ftammt und mit ber "Apostellehre" identisch ift, welche Clemens Alex., Gusebius, Athanafius u. A. gekanut haben. Diese Publikation erregte fofort in beiden Welttheilen bas hochfte Aluffehen, fo bafs jest, nachdem nicht viel mehr als zwei Jare verftrichen find, eine eigene Literatur über fie entstanden ift, welche an Ausgaben, Abhandlungen und längeren ober fürzeren Mitteilungen etwa 200 Nummern betragen mag. In ber Tat ist aber auch der neue Fund von hochster Bedeutung für die alteste Rirchengeschichte; er greift in die wichtigsten Probleme berfelben ein und bietet nach Inhalt und Form, Abresse und Anlage, Berhältnis zu ben biblischen Schriften und zur urchriftlichen Litteratur überhaupt, nach feinen Beziehungen gur fpateren kirchenrechtlichen Litteratur, sowie endlich in bogmen=, sitten= und verfassungs= geschichtlicher Hinsicht so außerordentlich Wichtiges, das das Aussehen, welches er erregt hat, wolbegründet ift. Für die Beantwortung der meiften Fragen aber, welche die neue Schrift anregt, ift die Gesamtbetrachtung der altesten Rirchengeschichte maßgebend. Daher ist sie bereits ein Denkmal historischer Runft und Not geworden, zumal da sich Mancher an ihrer Erklärung beteiligt hat, ber zu einer solchen nicht hinreichend vorbereitet war, und da die verschiedenen Kirchen= parteien und Richtungen sich selbst in dieser alten Kirchenordnung wiberzusinden Unter folden Umftanben ift es nahezu unmöglich, aber auch nicht wünschten. wünschenswert, alles das genau zu inventarisiren, was über die "Apostellehre" geschrieben ist. Im Folgenden sollen am Faden einer fritischen Beschreibung die wichtigsten Kontroverspunkte genannt und turz bargelegt werben. Ausbrudlich sei bemerkt, dass zwar Sinn, Zweck, Bedeutung und litterarhistorische Stellung bes Budleins in ben hauptpuntten sicher angegeben werden konnen, bafs aber im einzelnen noch manche Rätsel ber Lösung harren und vielleicht überhaupt nicht ficher zu lösen find.

1) Inhalt und Disposition der Schrift. Die Schrift zerfällt in zwei, resp. drei Teile. Der erste enthält die Gebote der criftlichen Sittlichkeit und kurze Anweisungen über die entscheidenden kirchlichen Handlungen, welche

ben driftlichen Charafter ber Gemeinden touftituiren (c. 1-10), ber zweite enthalt Bestimmungen über ben Gemeindeverkehr und das Gemeindeleben (c. 11—15). Rap. 16 mit ber Ermanung, auf die Wibertunft bes herrn vorbereitet zu fein, bildet den Beschluss. Der erste Teil ist so disponirt, dass (1) c. 1—6 in der Form der Schilderung "der beiden Wege" die Gebote der christlichen Sittlichfeit bargelegt werden, sodann (2) von der Taufe (c. 7), von dem Fasten und dem täglichen Gebet (c. 8), von ben euchariftischen Gebeten (c. 9. 10) gehandelt wird. Die Berbindung zwischen biesen beiden Abschnitten ift beshalb eine fehr enge, weil die Ausfürungen c. 1—6 ausbrücklich c. 7, 1 als solche bezeichnet werden, bie jedem Täufling unmittelbar vor der h. Handlung wörtlich mitgeteilt werden sollen (f. Bielenstein in den Mittheil. u. Nachrichten f. d. ev. R. in Rußland, 1885 Febr. und Marz). Man hat fie also im Sinne bes Berfassers als eine Taufrede zu betrachten (ταύτα πάντα προειπόντες βαπτίσατε, heißt es c. 7, 1). Aber auch die Berbindung zwischen den beiden Sauptteilen ift eine enge, sofern c. 11 mit den Worten beginnt: ός αν ούν έλθων διδάξη ύμας ταθτα πάντα τα προειρημένα, δέξασθε αὐτόν, κτλ., b. h. die in c. 1-10 gegebenen Ausfürungen gelten als die Grundlage bes driftlichen Bruderbundes: man foll nur mit folchen Chriften in Berbindung treten — diesen aber auch alle Freundschaft und Brüberlichkeit bewären —, welche bas lehren und befolgen, mas in c. 1—10 gefagt ift. Auch im einzelnen ift eine gute Disposition fast burchweg zu erkennen. beiben Wege" find alfo beschrieben: Als ber Weg bes Lebens wird die Gottes= und Nächstenliebe bezeichnet (c. 1, 2). Die Gottesliebe wird — das scheint mir wenigstens die nächstliegende Auffassung ber betreffenden Berse zu fein - bargelegt als sich entfaltend in ber Jeindesliebe und in der Weltentsagung, die sich in dem Berzicht aufs Recht und in der Entäußerung der irdischen Güter zeigt (c. 1, 3—6), die Nächstenliebe wird entwickelt, erstlich in dem Verhältnis zu allen Menschen, als Vermeidung aller groben und feinen Sünden (c. 2 u. 3), zweitens in dem Berhältnis zu ben chriftlichen Brübern (c. 4). hierauf folgt eine summarische Darlegung bes Todesweges (c. 5) und fodann ein Anhang (c. 6), in welchem von bem volltommenen driftlichen Leben und von den Konzessionen gehandelt ift. Run folgt die Anordnung über die Taufe, in welcher der Berfasser allen Nachdruck auf den Gebrauch der Taufformel legt und ausdrücklich die Besprengung neben der Untertauchung in Rotfällen zuläfst. Der Taufe foll aber ein Fasten voraus= geben, und biefe Bestimmung beranlast ben Berfaffer bas driftliche Fasten gegen das der "Heuchler", d. h. der Juden, abzugrenzen; aber diese Abgrenzung erfolgt lediglich in Rücksicht auf die verschiedenen Fasttage; dagegen in Bezug auf das Gebet wird eingeschärft, bafs man nicht die Gebete ber Beuchler beten foll, fonbern — und zwar breimal des Tages — bas Bater-Unser. Dieses wird in extenso (samt einer Doxologie) nach Matthäus mitgeteilt. Was die heilige Mahlzeit betrifft, so hat der Berfasser die Gebete vorgeschrieben, die bei derselben (vorher und nachher; f. c. 10, 1: μετά τὸ έμπλησθήναι, also eine wirkliche Malzeit) geiprochen werden follen. Außerbem hat er nur zwei Bestimmungen gegeben, namlich (1), bass nur Getaufte an der Eucharistie Anteil nehmen sollen, (2) dass die "Propheten" nicht an den gegebenen Wortlaut der Gebete gebunden find, sondern ihnen gestattet werden foll "Dant zu sagen, so viel fie wollen". — Die Bestim= mungen über den Gemeindeverkehr und das Gemeindeleben, wie sie der zweite Teil bringt, sind also gegliebert: 1) sind Bestimmungen gegeben über das Bershalten in Bezug auf die zureisenden Lehrer des göttlichen Worts und die wans bernden Brüder (c. 11—13), 2) über Ordnungen innerhalb der Einzelgemeinde (c. 14 und 15). Jene sind wie folgt bisponirt: (a) Anordnung über die Apostel - fie find zu raftlofer Wanderung und Miffionspredigt verpflichtet; fie durfen baher höchstens zwei Tage an demselben Ort bei driftlichen Brüdern bleiben und bürfen nur den notwendigsten Lebensunterhalt annehmen, f. c. 11, 4-6, (b) Ans ordnung über die Propheten — sie durfen nicht versucht, d. h. kritisirt werden, wenn fie als rechte Propheten erwiesen sind; ber rechte Prophet erweist sich als solcher burch sein dem Lebensmandel des Herrn änliches Betragen; es folgt eine Darlegung, welche Handlungen dem rechten Propheten zusiehen und welche nicht,

f. c. 11, 7-12, (c) Anordnung über die reisenden Brüder - sie find zwei bis drei Tage lang von der Gemeinde zu verpflegen, dann sollen sie ihr Sandwert ausüben, ober es foll für fie von ber Bemeinde fonft eine Beschäftigung, Die fie ernärt, ermittelt werden; wollen sie aber nicht arbeiten, so hat man sich von ihnen zu entfernen. Dagegen konnen die "Propheten", die sich in der Gemeinde nie= berlaffen wollen, und die "Lehrer" auf Unterhalt feitens der Gemeinde vollen Anspruch erheben; ihnen find die Erftlinge von Allem zu bringen; benn die Bropheten find die "Sohenpriefter". Rur in dem Falle, bafs Die Gemeinde jener geiftlichen Birtuofen entbehrt, find die Erftlinge ben Armen zu übergeben; f. c. 12 und 13. Die Bestimmungen über die Ordnung innerhalb ber Einzelgemeinde gruppiren fich um die fonntägliche Opferfeier. Alle follen am Sonntag gufam= mentommen und bas ichon bom Propheten verheißene Opfer feiern. Die Sauptsache ist, dass dieses Opfer rein sei. Rein aber ift es nur, wenn ihm das Gun= benbekenntnis und die Beilegung aller Streitigkeiten vorangegangen ift. Bum Opfer gehoren ferner Bollzugsbeamte (auf die Bedeutung des obe c. 15, 1 hat mich Satch brieflich aufmertfam gemacht); folche foll fich die Gemeinde wälen, nämlich Bischöse und Diakonen (άξιους τοῦ χυρίου, ἄνδρας πραείς καὶ ἀφιλαργύρους καὶ άληθεῖς καὶ δεδοκιμασμένους). Der Berf. bemerkt, dass auch sie ber Bemeinde den Dienft der Propheten und Lehrer leiften, dafs fie beshalb nicht zu verachten, sondern vielmehr als die "Geehrten" wie die Propheten und Lehrer hoch zu schäßen (b. h. auch zu unterhalten, f. Bahn, Forschungen UI, S. 302) find. Mit allgemeinen Manungen zur Friedfertigleit, brüderlicher Burechtweisung, strenger Bucht und einer Lebenssürung, die sich in Allem nach dem Ebangelium richtet, schließt dieser Abschnitt. - Die hier gegebene Disposition ift von einigen Belehrten beanstandet; sie finden die Schrift schlecht ober doch nur teilweise gut bisponirt; Andere leugnen die Einheit geradezu; beanstandet ist auch, dass in c. 1 die Gottesliebe dargelegt werde sowie die Ursprünglichkeit der Berse 1, 3-6, refp. die Ursprünglichkeit von Teilen berfelben; ferner find verschiedene Unfichten über das 6. Kapitel in seinem Berhältnis zu c. 1--5 und c. 7 ff. aufgetaucht u. s. w. Die nähere Begründung des hier Ausgefürten findet man in meiner Ausgabe ber Apostellehre, Prolegg. S. 37—63.

2) Titel, Abreffe und Bmed ber Schrift. In ber Bandichrift hat bas Büchlein zwei Titel, nämlich (1) in ber Uberschrift: διδαχή των δώδεκα άποστόλων, (2) in der ersten Zeile (f. das Facsimile in der Ausgabe von Schaff S. 5): διδαχή χυρίου δια των δώδεκα αποστόλων τοῖς έθνεσιν. Über bieje Titel im allgemeinen, über ihr Berhältnis zu den verschiedenen Aufschriften, welche eine Apostellehre bei ben Rirchenvätern getragen hat, über bie Frage, ob ber 2. Titel sich etwa nur auf die ersten 5 ober 6 Rapitel bezieht, endlich über das Berständnis ber Abresse "rois & Preder" find bie Meinungen weit auseinanber= gegangen. Sieht man von den Ausschriften bei den Kirchenvätern ab, so findet man keinen Grund, die zweite Uberschrift im Manuftript zu beanstanden. besondere Erwänung der Zwölfzal bei den Aposteln ist nicht nur nicht auffällig, sondern war einem Versasser fast geboten, der auch andere Apostel als die Zwölse — und zwar noch eben wirkende — gekannt hat. In der Schrift ist serner das Evangelium durchweg (auch für c. 7—16) die Grundlage und die Generalinstanz; fie enthält also in Warheit eine "Berrnlehre", warend bie Apostel als Lehrende nirgends hervortreten und der Verfasser keinesfalls an jie als an die wirklichen Autoren dieser seiner evangelischen Kompisationen gedacht hat; mithin ist der Titel διδαχή χυρίου δια τ. αποστόλων völlig zutreffend. Die Apostel haben im Sinne bes Berfaffers nichts zu ber Lehre hinzugetan, fondern lediglich diefelbe übermittelt. Sehr verständlich aber ift es, dass man in der Folgezeit die Worte "xvolov dia" weggelassen hat, zumal wenn man erwägt, dass die späteren Gene= rationen geneigt sein mussten, die Schrift wirklich als von den Aposteln verfast zu betrachten und mit einer "didazi zvoiov" bei gelehrter Reflexion über den Titel nichts anzufangen wußten. Endlich aber ist auch die Adresse "rois Edrese" nicht auffallend. Gemeint find natürlich Chriften aus den Heiden, wie der, welcher bem Bebräerbrief bie Abreffe "noos Esqulovs" gegeben hat, an Christen aus

den Juden gedacht hat, wie & 3vn nicht selten in der chriftlichen Urlitteratur die Christen aus den Heiden bezeichnen (vgl. den Ausdruck avraywyg twr Edrwr, Testam. Beniam. 11), und wie die Ausbrücke εὐαγγέλιον καθ Εβοαίους, κατ Alyvntlovs (vgl. auch Act. 6, 1: Eldyristal . . . Espacoi) und änliche zu deu-ten sind. Unsere Schrift richtet sich also an alle Heidenchriften, mithin an ein ideal-reales Publikum, änlich wie der Jakobusbrief und andere fog. katholische Briefe und Schriftstücke (f. meine Ausgabe S. 104—109). Dieses Publikum fasst sie nicht als Katechumenen ins Auge — denn eine Schrift, welche in das Chris stentum einfürt, ist die "Apostellehre" keineswegs —, sondern als bereits gewonnene Chriften, die in ihr einen Leitfaben besiten follen, wie fie ihr Leben auf Grund des Evangeliums einzurichten und mas fie den neu zu gewinnenden Brübern einzuschärfen haben. Alles ift barauf angelegt, in überfichtlicher, leichtfass= licher und leicht behaltlicher Form die wichtigsten Regeln für das christliche Le= ben, die didaquara rov xvolov, zusammenzustellen. In bem, mas die Schrift ent= halt und was sie nicht enthält, ferner in ber Art, wie sie bas Ethische und bas Dogmatische behandelt, ift sie ein kostbarer Kommentar zu den ältesten Zeugnissen, die wir für das Leben, den Interessenkreis und die Ordnungen der christlichen Gemeinden in vorkatholischer Zeit besiten (vgl. besonders den Pliniusbrief, den Jatobusbrief, ben hirten des hermas und die auf die driftlichen µabipuara bezüglichen Abschnitte in ber Apologie bes Juftin).

- 3) Die Uberlieferung der Schrift in der Handschrift und die Integrität. So wie die Schrift in der Konstantinopolitaner Handschrift vorliegt, bietet sie fast burchweg einen lesbaren Text und ist von verhältnismäßig wenigen Fehlern entstellt. Den größten Teil berfelben hat bereits Bryennios bemerkt und zu korrigiren versucht, Giniges ift von den späteren Berausgebern und anberen Belehrten nachträglich berbeffert worben. Burben wir aus sonstiger Uberlieserung von der Schrift nichts wissen, feine späteren Bearbeitungen von ihr fennen und ihre Quellen nicht zu ermitteln in ber Lage fein, fo wurden wir uns, vielleicht von einigen Stellen bes ersten Kapitels abgesehen, die allerdings ben Berdacht späterer Zusäte erregen, bei ber Annahme der Integrität der Schrift zu beruhigen haben. In der Tat tann von c. 2 ab bis zum Schlufs tein Paf= sus nachgewiesen werben, ber sich nicht in ben Zusammenhang fügte; auch scheint nichts ausgefallen zu sein, und ber Argwon einer bedeutenden und unheilbaren Entstellung bes Textes findet nur an drei Stellen einigen Grund, nämlich c. 1, 6 (ίδρωτάτω ή έλεημοσύνη), c. 11, 11 (ποιών είς μυστήριον κοσμικόν έκκλησίας) und c. 16, 5 (ὑπ' αὐτοῦ τοῦ καταθέματος). Dagegen erhebt sich eine Reihe von Fragen in Bezug auf bie Integrität ber Schrift und die Originalität bes uns vorliegenden Textes, sobald man die Testimonia der Rirchenväter für die Apostel= lehre, die späteren Bearbeitungen sowie die Quellen der Schrift in's Auge fast. Dieselben beziehen sich vor allem auf die sechs ersten Rapitel, aber auch auf die Busammengehörigkeit ber c. 7—17 mit diesen Rapiteln (f. z. B. die Untersuchungen bon Bilgenfeld), und find fehr verschieden beantwortet worden. Die wichtigften sollen in den folgenden Abschnitten gehörigen Orts Erwänung finden. Bemerkt sei hier nur noch, dass warscheinlich die Formen einiger Worte nach einer späteren Orthographie hie und da verändert worden sind.
- 4) Die Sprache und der Wortvorrat der Schrift. Die Sprache ist das hellenistische Idiom, genauer das Idiom der Septuaginta in den poetischen Büchern und das der sog. alttestamentlichen Apotryphen, an welche namentslich die ersten Kapitel start erinnern. Diese sind von zalreichen Hebraismen durchsset; doch ist das Griechische viel besser als das des Hermas. Der Stil ist einsach, populär und knapp. Die Schrift enthält 2190 Wörter (c. 10,700 Buchsstaben) und 552 verschiedene Worte. Von diesen 504 auch kommen im R. T. vor; 38 von den restirenden 48 begegnen in der LXX, bei Barnabas oder bei anderen älteren griechischen Schriftsellern. Die Worte, die sich in unserer Schrift allein oder zum erstenmale sinden, sind aloxeológos, γόγγυσος, έκπέτασις, κοσμοπλάνος, χυριακή (sür Sonntag), πονηρόφρων, προσεξομολογέω, σιτία, ὑψηλό

φθαλμος, χριστέμπορος (f. die Ausgabe von Schaff S. 95-113 und Potwin in

ber Biblioth. Sacr. 1884, Octob. p. 800 sq.).

5) Die Quellen ber Schrift. In Bezug auf die Quellen gehen die Unfichten weit auseinander. Es gibt 3. B. folche Gelehrte (f. die Arbeit von Sabatier), welche tein neutestamentliches Buch in ber Apostellehre benutt finden, und es gibt folche, welche in ihr Zeugniffe für nabezu alle neutestamentlichen Schriften entbedt haben. Ferner fehlt es felbft nicht an Belehrten, welche, indem fie unfere Schrift bis ins 4. Jarhundert und noch tiefer herabbruden, Die apostolischen Konftitutionen u. f. w. zu ben Duellen berfelben rechnen. Beibe Extreme find gleich willfürlich und verwerslich. Zunächst im allgemeinen: es gibt unter ben uns befannten urchriftlichen Schriften feine zweite, Die, bei hoher Originalität in ber Disposition und Form, überall in bem Grade abhängig ift von älteren Schriften wie die Jedazy. Allein diese Abhängigkeit ift in bem Zweck begründet, den ber Verfasser sich gesetzt hat. Er wollte die Aidazy zvolov dia two dwdexa anoστόλων zusammenfassen und zur Darstellung bringen; daber hat er alle eigenen Bedanten zurudgestellt, die Uberlieferung aber geordnet und in tnappfter form zusammengesasst. Seine Schrift will sein und ist ein kräftiger Niederschlag der ältesten, mündlich und schriftlich überlieserten Lehren, wie dieselben chriftliche Gemeinden im romischen Reiche begründet haben. Ausdruckliche Citate, resp. ausbrudliche Berweisungen, finden fich acht in ber Schrift. Zwei von ihnen (14, 3; 16, 7) beziehen sich auf das A. T., eingefürt burch die Formel: alien rae forer ή φηθείσα ύπο χυρίου, resp. ώς έρρέθη (f. Maleachi 1, 11, 14; Sachar. 14, 5), fünf auf das Evangelium (8, 2; 9, 5; 11, 3; 15, 3; 15, 4), eingefürt durch: ώς εκέλευσεν ο κύριος εν τω εθαγγελίω αθτού - περί τούτου είρηκεν ο κύριοςκατά το δόγμα του είαγγελίου — ώς έχετε έν τῷ εὐαγγελίω, eine auf eine uns unbekannte, heilige Schrift (1, 6). Das A. T. ift außerdem in den ersten junf Rapiteln reichlich benutt, und zwar sowol ber Dekalog als die alttestamentliche Spruchliteratur (Proverbien, Sirach, auch Tobit u. f. w.). Bon aller gnoftischen Kritit des A. T. war der Berf. weit entfernt; er beurteilte bas A. T. wie die neutestamentlichen Schriftsteller und bie apostolischen Bater es beurteilt haben. David ist ihm nais Geor wie Christus (9, 2), die Maleachi Stelle ist als ein Herrnwort eingefürt — also nahm er wol an, dass Christus im A. T. geredet hat —, und die ganze Schrift schließt mit einem alttestamentlichen Citat. Das Gebot ber Erftlinge (c. 13) ift bem mosaischen Gesetze nachgebildet. Augenscheinlich ift ihm bas 21. T. "bie h. Schrift" gewesen; benn von einem neutestamentlichen Kanon findet sich keine Spur. Dagegen appellirt er nicht nur in den oben bezeichneten fünf Stellen an das schriftlich fixirte Evangelium, sondern bie gange Schrift ift burchzogen von Anspielungen und längeren ober fürzeren Citaten ich gale 23 - aus "bem Evangelium", welches als ben Gemeinden befannt vorausgesett wird (f. die Tabelle in meiner Ausgabe S. 70-76). Siebzehn von biesen 23 Studen muffen einfach auf bas Matth,-Evangelium gurudgefürt werden; unter diesen 17 find nur wenige, welche einen andern Text bes Matth. Ev., als wir jest lefen, vermuten laffen; ja es liegt bis auf einen Fall bie Annahme näher, dass ber Berf. ben Text frei reproduzirt refp. absichtlich geandert hat (er schreibt 10, 6 woarra to Jew Labld, gibt c. 16 die eschatologische Rede Matth. 24 frei und sehr verfürzt wider; nur der Zusatz rov nochoavra or Matth. 22, 37 [c. 1, 2] ift teine selbständige Beränderung, sondern stammt aus Sirach und findet sich auch bei Justin). Indessen ist — die Integrität der Schrift vorausgesett die Annahme nicht durchweg zu halten, dass Gvangelium" in der Apostellehre einfach das Matth.: Ev. ist; benn 1) der Spruch Matth. 7, 12 findet sich in der I.d. (c. 1, 2) in anderer Fassung — dies Argument ist jedoch nicht schwerwiegend, da er überhaupt nicht aus einem Evangelium entnommen zu sein braucht -2) die umfangreichen evangelischen Citate c. 1, 3—5 zeigen einen aus Matthäus und Lukas gemischten Text, der außerdem Sätze enthält, die sich weder bei Matthäus noch bei Lukas finden, 3) der Kelch steht c. 9, 2 dem Brote voran wie bei Lutas — auch das ist nicht von durchschlagender Wichtigkeit —, 4) c. 16, 1 ist widerum eine Textmischung aus Matthäus und Lukas zu konstatiren. Die Text-

mischungen aus diesen Evangelien stimmen aber in frappanter Beise mit Tatian's Diateffaron zusammen. Wie diese Tatsache zu erklären ift, muß leider im Dunklen bleiben. So weit bas Material Schluffe julafst, ift bas Urteil zu fällen: ent= weder hat der Berf. einfach unsern Matthäus und sekundär den Lukas benutt oder er hat unter "bem Evangelium" ein aus dem Lukas: Ev. bereichertes Matth.: Ev. vorausgesett und zur hand gehabt. Durch nichts aber ift die Unnahme empfohlen, dass unser Berf. ben evangelischen Stoff in einer alteren Rezension - etwa in der der berühmten "Logia" — gekannt hat, als er in unseren Synoptikern vorliegt. Un das Hebräerevangelium darf jedenfalls nicht gedacht werden (gegen Brawutch u. A.); denn abgesehen von der Verwandtschaft einiger Citate mit Lukas, verbietet die Brobachtung, dass ber Text der meiften Citate wörtlich mit dem Matthäi: Ev. stimmt, jene Annahme. Unser Matthäus und das Hebräerevangelium sind nicht so nahe verwandt gewesen. — Bon dem Johannes-Ev. findet sich in ben Citaten bes Berfaffers feine Gpur. Dagegen enthalten Die vom Berfaffer mit: geteilten, aber jedenfalls ihm felbst schon überlieferten eucharistischen Gebete galreiche Begriffe und Gage, die auf das frappanteste an die Abschiedsreben Jesu bei Johannes, vor allem an c. 17, erinnern (f. meine Ausgabe S. 79 ff.). Bas aber noch mehr besagen will als alle einzelnen Ubereinstimmungen: die ganze Auffassung vom Abendmal, wie sie in den Gebeten zu Tage tritt, ift — von der eschatologischen Spite jener Gebete abgesehen — Dieselbe, wie die, welche Joh. 6 vorliegt. Es fehlt die Rudfichtnahme auf die Sundenvergebung und ben Tod Christi dort und hier; dagegen tritt die Mahlzeit unter den Gesichtspunkt einer "geistlichen Speise", die da zum ewigen Leben fürt. Dass nun Joh. 6 und 17 wirklich ben Gebeten zu Grunde liegt, kann nicht mit erheblicher Warscheinlichs feit behauptet werden; vielmehr hat man sich mit der Einsicht, dass es derselbe Geist ift, der hier und dort gewaltet hat, zu begnügen. — Paulinische Briefe find in der Apostellehre nicht citirt; auch gibt es feine einzige Stelle, an welcher die Benutung jener Briefe evident zu nennen wäre. Doch fehlen beachtenswerte Spuren einer Kenntnis berselben nicht (c. 6, 3: eldwlogeror, c. 11, 5. 6 = 1 Kor. 11, 26; c. 10, 6: μαραν άθά; c. 11, 3 f. über die Propheten; c. 11, 11: μυστήριον εκκλησίας; c. 12, 3: εργαζέσθω καὶ φαγέτω; c. 13, 1 f.: προφήται καὶ διδάσκαλοι; c. 16, 4—8 Ausfürungen über den Antichrift u. A.); nimmt man eine solche an — und sie ist für 1 Kor. (s. auch Röm, u. 2 Thess.) am warscheinlichsten -, so mufs man zugleich behaupten, bafs der Berf. den Paulus forrigirt hat (er schreibt 11, 7: πάντα προφήτην ου πειράσετε ουδέ διαxpiveire, anders Paulus 1 Ror. 12, 10; 14, 29). Bon einer bindenden Autorität der Paulusbriefe war also noch nicht die Rede. Angebliche Spuren einer Renntnis der Apostelgeschichte, ber Johannesapot., des 1. Betrusbriefs find nichtig; bebeutender find gewisse Berwandtschaften mit dem Judasbrief (bemgemäß auch mit 2 Petr.); Spuren einer Kenntnis der Pastoralbriefe sehlen gang. — Die umstrittenfte Frage ift aber die nach dem Berhältnis der Apostellehre zu dem Barnabasbrief (resp. auch zum Hirten des Hermas). Wärend sich Bryennios, Krawupaty, Hilgenield, Volkmar, Gooszen, Gordon, Meyboom, Bonet: Maury, der Unterzeichnete u. A. für die Priorität des Barnabasbriefes ausgesprochen haben, hat die große Mehrzal der Forscher (z. B. Bahn, Schaff, Funt, Arnold, Sabatier, Lechler, Langen, sowie sast alle engelischen und amerikanischen Gelehrten, z. B. Ligthfoot, Warsield, Farerar, Benables, Potwin) vielmehr der Apostellehre die Priorität zuerkannt. In diese Frage schlägt die Aberlieferungsgeschichte des Buches, bor allem ein Jund, ben wir von Gebhardt verdanken, bedeutungsvoll ein. Daher kann fie hier nur so weit erörtert werden, als dies one Rücksicht auf die Borgeschichte und die Aberlieferungsgeschichte möglich ift. Weht man von der meines Erachtens nicht zu beanstandeten Integrität des Barnabasbriefes aus und vergleicht mit diesem Briefe die Apostellehre, so wie sie uns vorliegt, so kann die Annahme der Prios rität jenes Briefes zur höchsten Warscheinlichkeit erhoben werben. Der Tatbestand ift in Rurze folgender: C. 1, 1. 2; 2, 2 - 7; 3, 7-6, 2 der Apostellehre (f. meine Ausgabe S. 66 f. 81 ff.) decken sich wesentlich, wenn auch nicht überall

0 to

2.5

100

. .

22

12

-

F= T

, ...

24

711

6.0

-

E.

4 40

(

3.00

----

1 40 8

1

70

11-

5115

1.1

15

1 1

111

ganz wörtlich, mit Barn. 18—20, aber bie Reihenfolge ber Stude ift eine ganz verschiedene, und zwar bei Barnabas eine ganz ungeordnete, in der Apostels lehre eine trefflich disponirte. Im Rahmen der Schilderung der beiden Wege bietet aber die Apostellehre ferner (1) eine Reihe von evangelischen Sprüchen, f. c. 1, 2-5, (2) ein nicht zu belegendes Stud aus einer alteren Schrift, f. 1, 6, (3) einen Abschnitt, ber ber alttestamentlichen Spruchlitteratur nachgebildet ist, s. 3, 1—6, (4) eine Reihe von größeren und kleineren Zusäten zu den mit Barnabas gemeinsamen Abschnitten, so in 2, 2; 2, 3; 2, 5; 2, 6; 3, 8; 4, 2; 4, 8; 4, 14. Barnabas dagegen bietet über die Apostellehre hinaus in ben zur Frage stehenben Rapiteln fehr Beniges, nämlich ein par Gatichen mehr in c. 19, 2. 3. 8, einen unverständlichen Sat c. 19, 4 und einige Worte mehr in c. 19, 10. In diefen Fallen lafst fich ber Grund bes Fehlens in der Apoftel= lehre nahezu überall leicht nachweisen. Auch die Berschiedenheit der Textgestalt in den parallelen Abschnitten fällt mindestens nicht zum Nachteil des Barnabas aus (s. meine Ausgabe S. 84 ff.); allein absichtlich will ich hier von dieser absehen, ba man auf solche subtile Beobachtungen sichere Schlusse nicht bauen tann. Wir halten uns an den oben gegebenen Tatbeftand. Wenn von zwei Schriftstellern A einen Stoff m, C aber ben Stoff m + n bringt, so ift natürlich a priori nicht zu entscheiben, wer ber Bewarsmann bes Anderen gewesen ift; benn Berfürzungen find ebensowol möglich als Erweiterungen. Wenn aber C selbst ausdrücklich sein Elaborat als eine Kompilation bezeichnet - Sidaxy xvglov dià two anostolwe —, wenn ferner jenes n offentundig lauter von anders woher genommenen, nicht originalen Stoff umfafst, fo ift es schlechterbings unmöglich, die Arbeit von A für ein Erzerpt aus C zu halten. Go aber ficht es in diesem Fall. Wäre Barnabas ber Ausschreiber, so hatte er mit Sorgfalt alle evangelischen Spruche aus ber Apostellehre weggelaffen (!); er hatte 3, 1-6 weggelaffen; er hatte endlich bie gute Reihenfolge in ber Apostellehre in ein Chaos verwandelt. Das glaube, wer mag! Dazu tommt noch ein anderes. Das 16. Kapitel ber Apostellehre ift in v. 1 und in v. 3-8 zugestandenermaßen eine bloße Kompilation aus evangelischen Stellen, Sach. 14, 5 und einer Überlieserung über ben Antichrift. Dazwischen steht ein Bers (v. 2), der von dorther nicht zu belegen ift, aber an Barn. 4, 10. 9 eine fast wörtlich genaue Parallele hat (f. meine Ausgabe S. 287 f.). Bare Barnabas ber fpatere, fo hatte er gerade ben einzigen Bers, ber das geiftige Gigentum des Berfaffers der Apostellehre ift, fich angeeignet. Ist das glaublich, oder ift nicht vielmehr der umgelehrte Fall allein warscheinlich, dass, da alle übrigen Berse des 16. Rapitels entlehnt find, auch Acd. 16, 2 entlehnt ift? Ferner aber — und bas scheint mir noch entscheidender ber Berf. bes Barnabasbriefes ift ber Überzeugung, bafs die Endzeit bereits angebrochen ist (s. c. 4, 3: t' telesor oxardulor hypixer) und dass "die letten Tage" bereits da sind. Er schreibt daher 4, 9: did nooskywuer de rais koyurais ημέραις οὐδεν γὰρ ώφελήσει ήμας ὁ πας χρόνος τῆς πίστεως ήμων, ἐὰν μὴ νῦν έν τῷ ἀνόμφ καιρῷ καὶ τοῖς μελλουσιν σκανδάλοις ἀντιστῶμεν. Der Berf. der Apostellehre dagegen zeigt sich von der sicheren Überzeugung, dass bas Ende jett einbrechen werbe, nicht mehr burchdrungen. Daher jehlt bei ihm das "vor", und er beschreibt einfach, wie es in ben letten Tagen zugehen werde, one bie Bewifsheit auszudrücken, dass bieselben bevorstehen: ov γάρ ώφελήσει ύμας ο πας χρόνος της πίστεως ύμων, εάν μη εν τω εσχάτω καιρώ τελειωθήτε. Έν γάρ ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις πληθυνθήσονται οἱ ψευδοπροφήται κτλ. Dies ist one Zweisel eine mattere Formulirung. Hiernach ist das Urteil unumgänglich: die Apostellehre, wie sie uns in der Konstantinopolitaner Handschrift vorliegt, ist dem Barnabasbriefe gegenüber setundar (vgl. auch Διδ. 10, 6: τῷ θεῷ Δαβίδ, mit Barn. 12, 10. 11, ber ce als einen Irrtum der Gunder bezeichnet, Jesus Davidsson zu nennen. Um dieser Stelle willen wird man den obigen Ausdruck in der Apostellehre nicht mit einigen Forschern für eine Bezeichnung Gottes bes Baters halten bürfen, wovon auch bas vorangestellte woarra abrat), und fie ift entweder von ihm felbst oder von Stoffen, die er benutt hat, abhängig (resp. von beiden); ausgeschlossen ift die Möglichkeit, dass Barnabas die Apostellehre,

wie wir sie lesen, abgeschrieben hat. — Unsicherer ist es, wie sich die Apostellehre zum Hirten des Hermas verhält. Die Beziehungen sind selten; sie sinden sich deutlich nur Acd. 1, 5 zu Mand. U, 4—6 und — schrzweiselhaft — Acd. 5 zu Mand. VIII, 3—5. Da diese Stoffe, wie sich später zeigen wird, in verschiedenen Rezensionen umliesen, so läset sich nicht mit Sicherheit behaupten, dass die Apostellehre den Hirten zur Grundlage hat. Ausgeschlossen ist aber widerum, wie die erste Pazrallele lehrt, das umgekehrte Berhältnis. Das gibt auch Zahn zu, der die Abschängigkeit der Apostellehre dom Hirten übrigens mit Recht sür warscheinlich hält. In der letzten Zeit sind aber in Bezug auf die c. 1—5, namentlich von amerikanischen und französischen Gelehrten, noch zalreiche Parallelen aus Philo, Pseudopholylides (Usener), den Sibyllen, serner auch — dies ist besonders wertvoll — aus Talmud und Midrasch nachgewiesen worden. Scheidet man aus den ersten 5 Kapiteln c. 1, 3—6 aus — und diese Ausscheidung wird unten gezrechtsertigt werden —, so bleibt fast nichts spezisisch Christliches nach. Somit liegt die Bermutung außerordentlich nahe, das "die beiden Wege" ein jüdisches Produkt sind, auf dem Dekalog und einer Berseinerung seiner Gebote beruhend, welches mit dem A. T. in die ältesten Christengemeinden herübergekommen ist

(f. meine Dogmengeschichte Bb. I, S. 105).

6) Der Standpunkt bes Berfassers ber Schrift. hier find leider bie größten Berschiebenheiten in ben Anfichten ber Gelehrten zu verzeichnen. Die Apostellehre ist gehalten worden für judenchriftlich, aber vorpaulinisch (Saba = tier), für judenchriftlich, aber nicht ebionitisch (Schaff und eine große Anzal von Schriftstellern, auch Bestmann), für antipaulinisch und sabducaisch, für haretisch und antichristlich (Churton), für ebionitisch, für semiebionitisch, babei aber antiebionitisch (s. Krawuych, Kathol. Kirchenlex., 2. Aufl., III, S. 1869 ff.), für hellenistisch-driftlich b. i. vulgar beibenchristlich, für antimontanistisch und antignostisch (Bryennios), für montanistisch (Silgenfelb und Bonet= Maury), für theodotianisch (Rrawutay), für tatholisch resp. für eine Fälschung aus byzantinischer Zeit (Cotterill u. A.). Gegen die Annahme, dass die Haltung des Berfassers katholisch, montanistisch, gnostisch, sadducaisch und antichristlich u. f. w. sei, braucht man die Schrift nicht erst zu schützen. Ebensowenig ift es notwendig, auf die Unterschiebung antignoftischer, antimontanistischer und monarchianischer ober der "Heilsgeschichte" seindlicher Tendenzen einzugehen. Wol aber bedarf es einer Ablehnung der sehr berbreiteten Ansicht, dass ber Berfasser ber Schrift ein Judenchrift und seine Tendenzen judenchriftliche gewesen seien. Soll bei dem Ersteren lediglich an einen geborenen Juden gedacht werden, so mag die These als nicht weiter diskutirbar passiren — auch Paulus, Barnabas und Apollo waren geborene Juden, und Hermas schrieb judengriechisch -, nur wäre schwerlich an einen paläftinensischen Juden zu benten. Goll bei bem Letteren nur berstanden werden, dass der Versasser nicht von Paulus gelernt hat, so ist nichts einzuwenden. Allein man versteht hier unter judenchriftlich fast ausnahmslos die Bugehörigkeit des Versassers zu einem Kreise, der sich von den heidenchriftlichen Gemeinden im Reiche spezisisch unterschieden hat und noch in irgend welchem Waße mit dem Judentum als Nation zusammenhing. In diesem Sinne aber ist die Annahme falsch und irrefürend. Sie hängt mit eingewurzelten Irrtümern betreffs ber altesten Geschichte bes Chriftentums überhaupt gusammen - 3rrtumern, die als Residuum der Baur'schen Geschichtsbetrachtung in den Köpfen seiner Gegner hängen geblieben find — und wird daher schwer auszurotten fein. Tatbestand ift in Rurge folgender: (1) ber Berfaffer schweigt über die Befchnei= dung und sonstige judische Riten vollständig, (2) er nennt die Juden an ben beiben Stellen, wo er sie erwänt, einfach "Heuchler" (c. 8) und warnt babor, auch nur an denselben Tagen wie sie zu fasten, (3) von der Beobachtung des mosaisschen Gesetzes ist nirgendwo die Rede, ebensowenig von einem Borzug irgend einer Nation in der Chriftenheit, (4) in dem großen eschatologischen Abschnitt (c. 16), der aus Matth. genommen ist, fehlen alle die Stellen, die sich auf Jerusalem oder auf bas jubische Bolt, ben Tempel u. f. w. beziehen, und von einem Herrlichkeitereich in Palästina ift nicht die Rebe, obgleich der Berfasser ein sicht=

bares Reich Chrifti auf Erben vorausgesett hat, wie der Glaube an eine dop= pelte Auferstehung beweift (f. Lechler, Ap. und nachapost. Zeitalter, 3. Aufl., S. 592), (5) nicht bas Bebraerev., fondern Matth. und Lut., refp. eine Bearbeitung derselben, ift benutt, vielleicht auch - f. oben — paulinische Briefe, (6) Jefus heißt nicht ber Son, sondern ber Gott Davids, (7) bas Buch ift in ben Gebrauch ber tatholischen Rirchen übergegangen. Diese Beobachtungen find ausschlaggebend, um ben Berf. von allem Ebionitismus, dem groben und dem tonzilianteren, zu entlaften. Wo das Jubentum als Nation in ber Religion feine Rolle mehr spielt, da gibt es ichlechterdings fein Judenchriftentum mehr. Gine Betrachtung der Dinge, die bis zur Beit Hadrians in der Christenheit außer Jubenchriftentum und Paulinismus nichts warzunehmen vermag, gerät hier aller= bings in Berlegenheit — benn ein Paulusichüler mar der Berfaffer der Apostellehre nicht -; aber bie Tage biefer tummerlichen Auffassung find bereits gegalt-Es werben jedoch bestimmte Warnehmungen geltend gemacht, welche bie juden= driftliche, babei aber nicht antipaulinische Haltung des Berfaffers erweisen follen, Schaff hat fie (S. 125 ff. feiner Ausgabe) zusammengestellt; mit einigen anberen, die aus anderen Autoren geschöpft sind — die ganz nichtigen sind weggelaffen — find es folgende: (1) Nur die Zwölse, nicht der Apostel Paulus, sind in ber Apostellehre erwänt — aber in biesem Stude unterscheibet sich ber Verf. nicht bon fehr vielen unzweifelhaft bulgar-driftlichen Schriftftellern aus ber Beit vor ber Schöpfung des neutestamentl. Kanons, (2) der Stil und die Phraseologie find hebraistrend — aber die driftliche Religion ift aus dem Judentum entsprungen, hat sich aus bem A. Test. erbaut und ihre ersten Bekenner unter solchen Seiden gezält, die schon vom Judentum berürt waren, also ist es nur natürlich, dass die religiöse Sprache stets von der LXX und durch das Medium derselben vom Hebräischen bestimmt gewesen ift, (3) ber Berf. nennt die Propheten Sobepriefter — diese Art ber Ausbeutung bes A. T.'s war in den heidenchriftlichen Bemeinden nicht die Ausnahme, sondern die Regel, (4) der Verfasser fordert die Erftlinge für die Propheten - biefe zweite Art ber Berwertung bes N. T.'s fehlt bei Baulus nicht; fie ift in der altesten Beit in den heidenchriftlichen Gemeinden allerdings mit großer Borsicht und Zurudhaltung geübt worden; aber ganz gefehlt hat sie nie, und bald nach der Beit Justins hat sie bedeutende Fortschritte gemacht, (5) ber Berf. warnt, bafs man nicht mit ben Juden am Montag und Donners: tag fasten foll; er befiehlt bas Fasten am Mittwoch und Freitag und nennt ben Freitag naquoxevy - aber felbst wenn ber Berf. bas Fasten an ben judischen Fasttagen unbeaustandet gelassen hätte, mare dies so wenig ein Zeichen von Jubenchriftentum, als die Praxis ber Quartabecimaner an fich ein solches ift. Die Beibehaltung gewiffer judischer Formen bei Christianifirung des Inhalts ift ein wesentliches Charafteristifum ber driftlichen Religion überhaupt. Die Polemit unseres Berf.'s zeigt mithin, bass er ein sehr entschiedener Antijudaist gewesen ist; andererseits zeigt fie aber nicht einmal bas ficher, base er wirklich Chriften im Auge gehabt hat, welche zu einem national-beschränkten Christentum hinneigten. Dass er die Tage nach jüdischer Art benannt hat, ist nicht auffallend; denn die Woche tommt hier im religiofen Sinne in Betracht. Man befaß aber in ben driftlichen Gemeinden nur für den Sonntag einen spezifischechriftlichen Ramen, ben auch unser Verfasser kennt (14, 1: xvoiaxi xvolov); in der Bezeichnung der übrigen Wochentagenamen ichlose man fich ber judischen Benennung an, Die burch bie Leibenswoche Christi gleichsam geheiligt war. Über ben Sabbath schweigt unfer Berfaffer gang; er ift ihm eben nicht wie ber Sonntag ober wie ber Mittwoch und Freitag ein irgendwie ausgezeichneter Tag, (6) der Berfaffer befiehlt, breimal des Tages das Bater-Unfer zu beten in offenbarem Anschluss an die judische Sitte — aber erstlich gilt hierüber, was sub 5 bemerkt worden ift, zweitens wiffen wir nicht ficher, welche Tagesftunden der Berfaffer im Sinne gehabt bat, brittens hat fich nachweisbar die Beobachtung breier Gebeiszeiten in ben beidendriftlichen Gemeinden des 2. Jarhunderts eingebürgert, ift alfo nichts fpezifisch Jubenchriftliches, (7) der Verf. fast das Christentum wesentlich als die hochste Moral, er ist ein Moralist im besseren Sinne des Worts, "wie Jakobus und Mat-

thäus"; er ift überhaupt bem Apostel Jakobus geistig sehr verwandt und er hat von bem Erlösungstod Chrifti und ben Mufterien bes Glaubens faft gang abgesehen, also tann er nur ein Jubenchrift gewesen sein - um biefes Argument zu widerlegen, mufste man weit ausholen; dass es nichtig ift, kann hier nicht erwiesen werben, ebensowenig bafs "Jatobus" b. h. ber Brieffcreiber fein Jubendrift gewesen ist; s. im Allgemeinen meine Dogmengeschichte Bb. I, S. 61 ff. 100 ff. 215 ff. In Warheit ist das Argument umzukehren, b. h. für die vulgär-christliche Haltung des Verfassers zu verwenden; (8) der Verf. greift die jüdische Religion nirgends an und unterscheidet sich baburch streng von Barnabas — aber der Verf. greift überhaupt nicht an; bie Juden find ihm übrigens, wie dem Barnabas, ein Bolf von Heuchlern; bas Argument ift außerbem ein gang verworrenes; benn bie jubifche Religion hat, ftreng genommen, außer Paulus, Johannes und bem Berfaf= fer bes Gebräerbriefs, nur ber Gnoftizismus angegriffen; Die Borvater ber fatholischen Kirche haben biese Religion vielmehr für ihre eigene erklärt und bem heuchlerischen und verfürten Bolt der Juden den Befit und das Berftandnis berfelben abzusprechen versucht. — Alle biese Beobachtungen beweisen also nicht, mas fie beweifen follen; fie erharten jum Teil vielmehr bas Entgegengesette. Es ist aber schließlich noch ein Argument hier zu nennen, welches als bas fraftigste jum Erweise bes Judenchriftentums bes Berfaffers angefürt wirb: er foll (c. 6) nicht nur das (judenchriftliche) Berbot des Gögenopferfleisches eingeschärft, son= bern auch die Beobachtung der judischen Speisegebote als den Gipsel der driftlichen Bollfommenheit angesehen, sie jedoch nicht mehr für unumgänglich gehalten haben. Was erftlich bas Verbot bes Göpenopferfleisch-Effens betrifft, so hat basfelbe nachweisbar feit bem Ende des 1. Jarhunderts in den Gemeinden im Reiche, soweit wir fie fennen, gegolten (vgl. Reim, Aus bem Urchriftenth. G. 88 f.; Schmibt, De apost. decreti sententia p. 58 sq.); also folgt aus bemselben nichts für ben judenchriftlichen Ursprung ber Apostellehre. Den zweiten Buntt aber anlangend, fo hatte boch an ber beliebten Erflärung die Erwägung ftutig machen follen, bafs eine Unficht, nach welcher bie Beobachtung der judischen Speifegesete ben Bipfel ber driftlichen Bolltommenheit barftellen foll, schlechter= bings unerhört ift. Judenchriften haben gewiss, wie ihre Brüder, bie Juden, ibrer Gemeinschaft beitretenden Beiben bie Beobachtung ber Speifegesethe unter Umftanden bis zu einem gemiffen Grade erleichtert; aber jene Betrachtungsweise hat deshalb noch teinen Raum. Und wie follte unfer Verfaffer von der Beschneis dung, dem Sabbathsgebot, dem jüdischen Volkstum volltommen schweigen, das gegen lediglich die Speisen erwänen und auf diese jenes Gewicht legen? Wie follte er c. 1—5 lediglich sittliche Anforderungen stellen, um bann in dem nach= gebrachten 6. Rapitel bie Beobachtung der judischen Speisegesetze als ben Gipfel ber Bolltommenheit zu erklären? Alfo kann in bem Sate: περί της βρώσεως δ δύνασαι βάστασον ἀπὸ δὲ τοῦ είδωλοθύτου λίαν πρόσεχε, unter βρώσις nicht die jübische Speisenordnung gemeint sein, sondern eine astetische Beschränkung in den Speisen, vor allem in Bezug auf den Fleischgenuss, an welchen man wegen eldwlodvror besonders zu denken hat. Diese Annahme, welche auch von dem besten Kenner der judischen Ordnungen, Schurer, für die einzig mögliche er= achtet wird, past ferner allein in den Kontext. Diefer gebietet bas 6. Rapitel — bie Borte: εί μέν γὰρ δύνασαι βαστάσαι όλον τον ζυγον τοῦ χυρίου, τέλειος έση· εί δ'οὐ δύνασαι, δ δύνη τοῦτο ποίει — so zu fassen, dass es einen Nachtrag enthält zu den zwei Wegen, in welchem bie Unterscheidung einer geringeren und einer höheren, b. h. streng astetischen, entratitischen Sittlichkeit nachgebracht wird. Diefer Nachtrag ift für die haltung und somit auch für die Beit des Berfassers von hoher Bedeutung, aber für das angebliche jüdische Christentum bes Berfassers beweist er schlechterbings nichts. Hat aber bas 6. Rapitel in dieser oder einer änlichen Gestalt schon zu den borauszusependen judischen "beiden Be= gen gehört", dann ware allerdings bei Bowois an die judischen Speisegesetze zu benten, dann ware aber zugleich anzunehmen, dass ber Chrift, welcher diese "beiben Wege" als driftliche in Anspruch genommen hat, unter kowois enkratitische Speisegesetze verstanden wiffen wollte.

Der Standpunkt des Verfassers der Apostellehre ist der des vulgaren Beibenchristentums ber älteren Zeit, wie bassetbe aus dem Evangelium und dem judiichen hellenismus entstanden ift, und zwar ift ber Berjaffer ein klaffischer Beuge für jenen Standpunkt, weil er ihm fast nichts Individuelles beigemischt hat. In diefer hinsicht fteht er bem Berfaffer bes fog. 2. Clemensbriefes am nachsten. Abstrahirt man ferner bei ben fog. apostolischen Batern von bem, mas jedem eigentumlich ift, und stellt das Gemeinsame zusammen, zieht man aus Justin Schlusse auf das Chriftentum der Gemeinden, die er kannte, so kommen die Ergebniffe bem fehr nabe, mas wir ber Apostellehre entnehmen fonnen. 3hr Berfasser ist kein Judenchrist und kein Pauliner, auch gebürt ihm, tropdem er vor falschen Lehrern im allgemeinen warnt, kein mit avrl zusammengesetzes Prädis kat — höchstens antijubisch, d. h. das judische Bolt verdammend, wäre er zu nennen. Er ift Universalift und weiß nichts von einem Unterschied ber Rationen; er sieht in der didazy xvolov vor allem eine sittlich-sociale Ordnung; er fest selbstverständlich voraus, dass die Christen die Kraft besitzen, diese Ordnung durchzufüren; er will, bafs in ben Gebeten wie im gangen Leben bie Soffnung auf den Eintritt des Endes, auf die Sammlung der zerftreuten Kirche in das Gottesreich und auf die Auserstehung zum Ausdruck komme; er will, dass die Christenheit, die von Gott geheiligte Kirche, auch heilig sei. Er bekennt sich in den Bebeten zu Gott, dem allmächtigen herrn, ber alle Dinge um feines Namens willen geschaffen hat, ber ben Menschen Speise und Trank gibt, welcher ber heilige Bater ift, ber seinem Namen in ben Bergen ber Gläubigen Wonung gemacht hat Er befennt sich ferner jum Son, zu Jesus, dem nais Geor, ber uns vom Bater ben Glauben und bie Ertenntnis und bas unfterbliche Leben geoffenbart hat; er sieht in ihm den Gott Davids, den heiligen Weinstock Davids und den herrn. der durch die Propheten geredet hat; er verehrt in ihm die personliche Gnade Gottes, welche zu besitzen mehr wert ist als die Welt (2886rw xages xad nagedθέτω ὁ κόσμος ούτος), und wartet auf die Widertunft Chrifti. Er befennt fic neben Bater und Son auch zum Geiste, welcher die bereitet hat, welche von Gott berufen sind. Endlich fußt er auf bem A. T., der höchsten judischen Ethik und dem Evangelium; er fieht inden zwölf Aposteln die Mittelglieder in der Uberlieferung zwischen bem Herrn und den Gemeinden, und er bezeugt die Taufe und bas Abendmal als die wichtigsten Handlungen: man wird Chrift durch die Taufe und man bleibt es durch ben Unteil an der euchariftischen Feier. Das ift in Rurge der "Standpuntt", d. h. das Chriftentum bes Berfaffers.

7) Beit und Ort der Abfassung der Schrift. In Bezug auf die Zeit der Abfassung der Apostellehre haben die verschiedenen Ausleger alle De-In Bezug auf die cennien von dem 3. 50 bis 190 mit Beschlag belegt, und außerdem fehlen selbst folde nicht, welche die Schrift in bas 4. Jarhundert (gleichzeitig mit den apostolischen Konstitutionen oder nach benselben, so Long in dem, Baptist Quarterly" 1884, Juli bis Sept.), ober noch später (nach der pseudoathanasianischen Schrift de virginitate, so Cotterill) verjegen. Aber die Bal berjenigen, welche eine Beit empschlen, die früher oder später liegt als 70-165, ift sehr gering. Roch vor die große Missionstätigleit des Paulus sest Sabatier die Schrift, wärend Hilgenfeld und Bonet-Maury fie geraume Zeit nach der Mitte des 2. Jarhunderts verfaset benten, ba fie in ihrer zweiten, späteren Salfte Montaniftifches enthalte, und Rrawuschy ben Monarchianer Theodotus ins Auge fast, den er fälschlich mit dem Montanisten gleichen Namens identifizirt, ihn nicht minder irrs tumlich für einen ebionitischen Geftenstifter erflart und baber bis gegen 180 heruntergeht. Sieht man von diesen unhaltbaren Extremen ab, so stehen die drei Menschenalter von 70-100, 100-130, 130-165 zur Frage, von benen die beisben ersten sich des Beifalls der großen Menge der Gelehrten erfreuen. (Einige Daten: Bestmann 70—79; Zahn 80—120; Schaff 90—100, de Romestin. Raffebieau, Funt, Langen, Potwin, Sabler, Lightsvot, Spence u. v. A. 80-100; Farrer um 100; Hitchcock 100—120; Bryennios 120—160). Abzulehnen find zunächst alle, ben Dilettanten stets so nabe liegenden Bersuche, die Apostellehre in eine uns befannte, bestimmte geschichtliche Situation zu verseten ober auf einen bekannten Verfasser zurückzusüren; denn sie bietet dazu nicht den geringsten Anlass. Solche Phantasien sind bereits zalreich ans Licht getreten. Hierher gehört der Bersuch Sabatiers, aus der Apostellehre die Verhältnisse vor dem Apostelstonzil sestzustellen; serner das Unternehmen Bestmanns (Geschichte der christl. Sitte, II, S. 136 ss.), in der Apostellehre das Manisest der judenchristlichen (petrinischen) Partei in Antiochien zu erkennen, welches von ihr gleich nach der Zersstörung Jerusalems an die Heidenchristen erlassen, von diesen aber im Barnabaszbrief beantwortet, resp. abgelehnt worden sei (!); serner der Einsall Spences, den Bischoj Simeon von Jerusalem, den Son des Kleopas, für den Versasser zu halten; weiter die Behauptung Volkmars und Arnolds, das 16. Kap. zeige deutlich die Zeit des Barkochba; serner die Phantasie Krawuschys, der

Berfasser sei ber Monarchianer Theodotus u. f. w.

Die Zeit der Abfaffung der Apostellehre aus inneren Grunden zu bestimmen, ist deshalb ein so schwieriges Unternehmen, weil die Schrift durchweg eine Kompilation aus älteren Stoffen ift, und man fich daher huten muß, sich nicht auf Elemente zu berufen, die dem Berfaffer felbst überliefert gewesen sind. So find hochft marscheinlich z. B. die Abendmalsgebete ebensowenig für das geistige Eigentum bes Berfassers zu halten, wie das Bater-Unser. Bon ihnen aus barf man baber nicht argumentiren. Die äußeren Gründe (f. ben folgenden Abschnitt 8) füren aber nicht weiter als bis zu der Erkenntnis, dass unsere Schrift als heilige Schrift dem Clemens Alexandrinus befannt gewesen ift. Daher ift fie teinesfalls nach c. 165 anzusegen. Dass man biefes Datum nicht zu überschreiten hat, ergibt sich aber auch aus inneren Erwägungen. Im Folgenden ist eine Reihe negativer Mert-male angefürt; es ist aber nicht die Meinung, dass jedes einzelne für sich die Beit bor c. 165 empfiehlt , vielmehr nur in ihrem Busammenftehen gewinnen sie Diese Bebeutung: (1) Es fehlt in der Avostellehre jede Spur eines neutestamentl. Kanons und der Autorität der Paulusbriese, (2) jede Spur eines Symbols, einer regula fidei und einer geregelten dogmatischen Unterweisung, (3) noch nicht vorhanden war der monarchische Epistopat; es gab nur Epistopen und Diakonen; aber nicht sie, sondern die Propheten und Lehrer spielten die erste Rolle in den Gemeinden, (4) es fehlt eine geregelte Gottesdienstordnung, wie Justin eine folche unter ber Leitung des Borftebers bereits vorausgesett hat, (5) ebenso sehlt jede Bestimmung über einen "Borsteher" bei der Tauje, warend den Epistopen und Diakonen allerdings eine Beziehung auf die Opferhandlung gegeben ift; die Schrift richtet fich in allem an alle Mitglieder ber Gemeinde, befiehlt, bafs fie fich Episto= pen und Diakonen einsetzen mogen u. f. m., (6), es fehlt die Erwänung von fym= bolischen, die Tause begleitenden Handlungen, ferner (7) des Jaresosterfestes, (8) des Berbotes des Genusses von Blut und Ersticktem, (9) der Zehntenord= nung, 10) der Extommunikation; es sehlt endlich (11. 12) jede Spur einer Exi= fteng der montanistischen Bewegung und jede Charafterifirung von Irrlehrern; selbst bei hermas ift hier mehr zu finden. (Erwänt sei endlich — boch ift das nicht maßgebend -, dass auf die Lage ber Gemeinden inmitten einer heibnischen, ihnen seindlichen Welt, abgesehen von der Stelle c. 1, 4 fin., feine Rucksicht genommen ist). In dem Areise, aus welchem unsere Schrift stammt, waren also die fatho = lischen Maßstäbe noch unbekannt, ja sie lassen sich kaum als im Anzug befind-lich erkennen. Fast lediglich die aus der Überschrift zu erschließende Bedeutung der Bwölfapostel fällt hier ins Bewicht; aber gerade fie ift in den Gemeinden uralt gewesen. Diese Gemeinden haben sich unzweifelhaft der Kirche Marcions noch nicht gegenüber besunden; sie lebten noch sozusagen in einer Art von Urzustand ober fie follten boch nach bem Willen bes Berfaffers in bemfelben leben. dieser Buftand irgendwo in der Chriftenheit noch nach der Beit um 160 fo beschaffen gewesen ist, wie wir ihn aus der Apostellehre erkennen, ist weder zu erweisen, noch zu mutmaßen.

Aber ist die Schrift nicht viel älter? Run — unzweiselhaft zeigt sie eine Reihe von Merkmalen, die nach unserer bisherigen Renntnis der Dinge sich befeser in die Zeit zwischen 80-120, als zwischen 120-160 fügen. Was sie z. B. über Apostel, Propheten und Lehrer sagt, ist gemessen an Clemens, Polytarp,

Hermas, Justin — von Ignatius zu schweigen —, viel altertumlicher und hat seine Stelle nahe bei ber paulinischen Zeit zu erhalten. Auch mauches Andere ift hier zu erwänen, mas an bas hochfte Altertum zu benten empfiehlt. Aber und hier ift ein Ranon aufzustellen, der selten respektirt wird —, wo uns nicht sichere Zalen an die hand gegeben sind, da haben wir uns bavor zu huten, in der Geschichte bes Urchristentums die relative Zeitbestimmung mit einer giffermäßigen zu vertauschen; benn wir tennen bie Stufen ber Entwidelung bes alten Christentums im Reich zum fatholischen Christentum für die meiften Probinzen gar nicht, für keine einzige als stetige Reihe; wir haben aber andererseits Grund zu ber Annahme, dass in manchen Provinzen sich sehr Altertumliches lange er halten und bann nahezu mit einem Schlage verwandelt bat. Unfere Schrift tann also zeitlich später fallen als der erste Clemensbrief, Hermas, ja selbst als die Ignatiusbriese, wärend man ihr tropdem one Zweisel eine frühere Stufe anzuweisen hat, wenn man bie Entstehungsgeschichte des Katholizismus aus dem ursprünglichen Zustande zu schilbern unternimmt. Hat man sich einmal davon überzeugt, dass die Apostellehre zwischen 70 und 165 fällt, so ift die nächste Frage die, ob sie Merkmale ausweist, welche zeigen, dass hinter ihr bereits einige christliche Generationen liegen. Diese Frage scheint mir aber mit höchster Warscheinlichkeit bejaht werden zu müssen. Auf die "Zwölsapostel" will ich mich nicht berusen; aber die Schrift zeigt (1), bass im Stande ber Apostel und Propheten eine Korruption ausgebrochen ist, die ftrenge Schutmagregeln nötig macht; sie zeigt (2) das Ansehen ber Propheten im Wanken; der Verf. muss es durch exor: bitante Zumutungen an die Gemeinde und durch heftige Drohungen schützen; er beruft sich babei (3) wiber das Misstrauen auf eine Generation "alter Propheten", die bereits dahingegangen ist — unter diesen können nicht (f. meine Ausgabe S. 44 ff.) die alttestamentlichen Propheten verstanden fein, sondern nur ältere christliche Provheten; (4) der vorliegende Text zeigt in "den beiden Wegen" c. 1 gewisse Abschwächungen der evangelischen Forderungen, und hat namentlich in dem Anhang zu benselben c. 6 die Unterscheidung einer höheren und einer niederen driftlichen Sittlichkeit zum Ausdruck gebracht; 5) bie Ginicharfung bes Erftlingsgebots, ber feften Bebets: und Fastenordnung ift auf bei benchriftlichem Gebiet bas Beichen einer fpateren Beit und ber Anjang einer Ents wickelung, die später größere Dimensionen annehmen sollte; (6) auch das, was der Berf. über die Epistopen und Diakonen bemerkt, dass fie nämlich den Gemeinden την λειτουργίαν τιον προφητιον και διδασκάλων leisten und zusammen mit diesen zu ehren seien, tann nicht das ursprüngliche Berhältnis beschreiben; (7) die Bestimmungen über bas Fasten vor ber Taufe und die Rulassung ber Besprengungstaufe fallen ins Gewicht; (8) ber eschatologische Schlussabschnitt zeigt nicht Die Glut, welche die bem Berfaffer überlieferten Gebete aufweisen, und es fehlt die Schilderung des Herrlichkeitsreiches Christi auf Erden. Diese Beobachtungen, welche es nicht ratsam erscheinen lassen, das Buch in die beiden ersten Generationen ber Beidenchriften zu verweifen, werben aber fehr verftärkt durch bie Bornehmung, dass der Berf. unfer Matth. Ev. (felbft c. 28, 19) und vielleicht auch unser Lukas-Evangelium vorausgesetzt hat und überhaupt in seinen evangelischen Citaten nicht eine altertumliche, sondern eine verhältnismäßig spate Haltung auf: weist (feine neuen ev. Stoffe); sie werben ferner verstärft durch ben Busammenhang ber Iid. mit dem Barnabasbrief, ber freilich felbst nicht genauer als auf e. 96 bis 125 batirt werben tann. Somit ift zu urteilen, bass die Annahme der Absassung der Apostellehre vor dem Jar 120 unsicher, vor dem Jar 100 fehr unwarscheinlich ift, dass man die gange Zeit zwischen 120 und 165 offen zu halten hat, bajs aber innerhalb biefes Zeitraums bie alteren Daten in ben meiften Fallen me: niger Schwierigkeiten machen, als die jüngeren.

Was den Ort der Abfassung betrifft — die Schrift trägt keine ausgesprochene Lokalfarbe —, so hat man im Raten das Höchste geleistet. Die große Mehrzal der Gelehrten hat sich allerdings für Ägypten (Alexandrien, Oberäghpten) ausgesprochen; daneben aber sind genannt worden Sprien und Palästina (Caspari, Arawußeh, Langen und viele Amerikaner), und zwar Antiochien (Best-

mann, Schaff: "In Antioch, as well as in Jerusalem, all the conditions [excerpt the community of goods] were given for such a Jewish-Christian Irenicum as the Didache") und Jerusalem (Spence), ferner Rleinosien (Dil gen = feld), Macedonien (Theffalonich), Griechenland (Wordsworth), Rom (Maffes bieau) und felbst Konftantinopel (wenn die Schrift eine fpate Galichung ift). Die außeren Bengniffe und bie Quelle (ber Barnabasbrief refp. eine mit diefem gemeinsame Quelle) legen allein Agypten nahe. Die Berujung bagegen auf c. 9, 4, bafs bas Brot "auf den hügeln" verftreut war — ein fehr beliebtes Argument für Gyrien —, verschlägt ichon beshalb nicht, weil die Phrase in einem Gebet vortommt, welches bem Verf. wie das Bater-Unser hochst warscheinlich überliefert war. Dass die Apostellehre auch in den apostolischen Konstitutionen Berwendung gesunden hat, fällt für Syrien ebenfalls nicht ins Gewicht; benn ber fprifche Falfcher hatte Die Bibliothet bes Eusebius zur Berfügung. Auch mehrere subtile Beobachtungen können für Agypten geltend gemacht werden (f. meine Ausgabe S. 159 f. 167 f.), z. B. das Fehlen der Buockela in der Dorologie des Bater-Unfers; fie fehlt nämlich in ber sahidischen Bersion bes Matthäus (allerdings auch bei Gregor von Russa). Wegen bas Beugnis ber Geschichte bes Buches, welches allein für Agypten als Ursprungsort spricht, tann nichts aus ber Schrift felbst angefürt werden, sobald man von ber Großstadt Alexandrien absieht. Man barf es daber für warscheinlich halten, bafs die Apostellehre aus ber ägyptischen Christenheit stammt.

8) Geschichte der Schrift in der Kirche, Bearbeitungen. Die Geschichte der Schrift in der Kirche, die überhaupt nur in Trümmern uns vorliegt, kann nicht erörtert werden, bevor nicht von den Bearbeitungen gehandelt ist. Diese stellen es nämlich, wie sich gleich zeigen wird, sicher, dass unserer Schrift eine ältere Rezension "der beiden Wege" zugrunde liegt. Ist dies aber erwiesen, so würde, salls gezeigt werden kann, dass auch jene ältere Schrift den Namen "Apostellehre" getragen hat, in jedem einzelnen Fall erst zu untersuchen sein, ob sich die Testimonien wirklich auf die uns in der konstantinopolitaner Hand-

fchrift vorliegende Schrift beziehen ober nicht.

Schon vor ber Publizirung der Handschrift (im jolgenden / genannt) hat Rrawutch (Theol. Quartalfchr. 1882, S. 359-445) ein altfirchliches Unterrichtsbuch "die beiden Wege" aus dem Barnabasbrief (B), dem 7. Buch der apostolischen Konftitutionen c. 1-21 (A) und ber fog. "apostolischen Kirchenordnung" c. 1-14 (K) widerhergestellt. Seine Restitution murbe glangend burch bie neue Sandidrift bestätigt; benn fie bedte fich fast vollständig mit ben ersten sechs Kapiteln berselben. Bryennios und der Berfasser nahmen nun an, dass Barnabas die Quelle sei, das ihm die Lidazn folge, und dass aus ber Awayn bie Redaktionen A und K gefloffen seien, von welchen sich A eng an A angeschlossen, K bagegen manches ausgelassen habe. Bor Aufstellung biefer Sypothese hätte die Einsicht bewaren sollen, dass der höchst charakteristische Passus 1, 3—6; 2, 1 der Didache sowol bei B als in K sehlt. Allein da man ansnahm, dass K außer d auch B selbst benutzt habe, so war jene Hypothese zur Not erträglich. Sie wurde jedoch vollends umgestoßen durch die Entdedung eines Bruchstücks einer lateinischen Schrift: "doctrina Apostolorum", welches aufzufin= ben bem Spurfinn von Gebharbt's gelang (f. meine Ausgabe G. 275 ff.: "Ein übersehenes Fragment ber Acdayý in alter lat. Ubersehung mitgeteilt von D. von Gebhardt"). Dieses Stud (L) dedt sich mit I, 1, 1-3a, und 2, 2-6a b. h. es fehlt in ihm widerum J, 1, 3-6 und 2, 1. hiernach fann m. G. kein Zweisel sein (über einen Versuch, die Priorität des in A erhaltenen Textes doch zu retten, f. Gebhardt a. a. D. S. 279 ff.), dass in der ursprünglichen Apostellehre 1, 36—6; 2, 1 gesehlt hat. Dies haben Holkmann, Bratte u. A. erfannt; namentlich aber gebürt Barfielb (Biblioth, Sacra 1886, p. 100 bis 161) bas Berdienst, die ursprünglichen "beiden Wege" aus B.IKAL, wozu noch Citate bei hermas, Clemens Alex., Lactantius und den Sibyllen tommen, bis ins Genaueste festgestellt zu haben (außer ber großen Auslaffung 1, 3-2, 1 find die Unterschiede vom Texte A noch ziemlich zalreich, aber nicht von Bedeutung). Es ergibt sich, bass I in den beiden Wegen nicht aus B geschöpft hat (ebenfo-

wenig B aus A, wie auch Warfielb zugesteht), ferner bafs ber ursprüngliche Text ber beiben Wege bei B L und K vorliegt, ber erweiterte in & und A. Ob nun jener ursprüngliche Text an B seine Quelle besitt ober B - wie ich jest annehme - aus ihm geschöpft hat, barauf foll hier nicht eingegangen werben. Ein Teil ber Gründe aber, welche B die Priorität vor Ild. zusprechen, bleibt auch jett noch ungeschwächt bestehen. Bon hoher Wichtigkeit ift die Frage, ob der in K und L vorliegende altere Text ber beiben Bege ein Buchlein für fich gebilbet hat ober ob icon ihm die cc. 7—16 ber Acdazi beigesellt waren. Im ersteren Jall würde es in Begug auf eine Reihe von Citaten bei ben Rirchenvätern völlig buntel bleiben, ob fle wirklich bas uns in ber Sanbichrift vorliegende Wert bezeugen ober nur "bie beiden Wege". Im anderen Falle unterschiede sich die zweite Rezension von der ersten sast lediglich durch die hinzusügung der Berse 1, 3 — 2, 1. In beiden Fällen ist es von Bedeutung, sestzustellen, in welcher Zeit der merkwürdige Zufat 1, 3-2, 1 gemacht ift und wie man ihn zu beurteilen hat. Wieviel in L gestanden hat, lafst fich nun schlechterdings nicht mehr fagen; benn bas Fragment bricht leiber schon im 6. Berse bes 2. Kapitels ab. In K reicht bie Bearbeitung bis c. 4, 8 (resp. in ber Ottobon. Handschr. bis 4, 14); es fehlt also hier nicht nur c. 7—16, sondern auch bas 5. Rapitel, welches doch one Zweifel einen Bestandteil bes alten Buchleins gebilbet hat. Außerbem aber findet fich in K c. 12 ein Sat aus d 10, 3 und 13, 1, 2; also barf man fich weber auf L noch auf K berufen zum Erweise, dass die Apostellehre one die cc. 7—16 in der Kirche zirkulirt hat. In A aber liegt die Apostellehre vom Anfang bis zum Schluffe bearbeitet vor. Es besteht also — mit diefer Boraussetzung barf man an die Untersuchung der Testimonien geben — bis auf weiteres feine Ursache, die cc. 1 bis 6 und 7—16 von einander zu scheiden, und es ist gestattet, nur bie Berse 1,3—2, 1 als Einschiebung zu betrachten. Immerhin erscheint jest die Dispofition ber ursprünglichen Schrift in c. 1 und 2 als eine wesentlich andere, ale fie oben für die erweiterte Schrift gegeben worden ift; zweitens zeigt es sich, dass die einzigen dem Evangelium direkt entnommenen Abschnitte aus ben "beiden Wegen" ihnen ursprünglich nicht angehört haben, 3) werden wichtige Inftanzen gegen ein höheres Alter ber Apostellehre burch bie Ausscheidung bes betreffenben Abschnittes weggeräumt; benn nur hier war bie Abhängigkeit vom hirten recht warscheinlich (f. oben), und hier vor allem war eine Rezension der evangelischen Spruche zu erkennen, bie mit Tatians Diateffaron, refp. mit einer Evangelienharmonie frappante Übereinstimmungen aufwies. (Scheidet man 1, 3b-2, 1 aus, fo barf man wol urteilen, dass die ursprüngliche Schrift einsach das Matth. Ev., wie wir es lesen, voraussest; c. 16, 1 ift, allein für sich genommen, keine feste Grundlage für die Annahme, dass auch bas Lutas Evangel. benutt ift). Sier waren aber auch charafteristische Abschwächungen der evangelischen Sprüche beut-Man ift nun also in der Lage, diese Abschnitte in die zweite Hälfte des 2. Jarhunderts zu verweisen, one deshalb die ganze Schrift fo tief herabdruden zu muffen. Ein Späterer hat augenscheinlich in der Schilderung der "beiben Wege" bie gebürende Rücksicht auf die Bergpredigt vermisst; er hat zugleich bie Weltflucht als bie negative Seite der Gottesliebe einschärfen wollen, wie die bon ihm c. 2, 1 beigesette Überschrift zu c. 2, 2 ff. — devrepa de errolt ris dedazis - beweift; aber er hat dabei nicht mehr die religiöse Unbefongenheit gehabt, bie ganze Strenge und Sorglosigfeit ber evangelischen Forberung geltend zu mas chen (die in v. 5 und 6 vorliegenden Widersprüche find damit freilich noch immer nicht befriedigend erklärt; vielleicht find die Worte von unxapioc disove ab bis zum Schluss als ein noch späterer Busat auszuscheiben, und ebenso das xal lon relieung v. 4ª und das ovde yao divarai v. 4b. Dies Alles fehlt nämlich in A, der bas Ubrige bietet; aber ficher lafst fich bier nicht entscheiben). Die Ginschiebung fpater als in die zweite Galfte des 2. Jarhunderts zu fegen, liegt fein Grund bor. Bor Clemens Alexandrinus tann man eine Benutung unserer Schrift nicht nache weisen; benn Barnabas ift älter (über Hermas f. oben), und bei ben Apologeten bes 2. Jarhunderts finden sich teine sicheren Spuren einer Bekanntschaft (bei Aris stides eine Sachparallele, f. meine Texte und Unterf. I, 1. 2, S. 111 zu I.d.

1, 2). Allerdings hat Bahn in fehr lehrreicher Untersuchung eine Benutung bes 7. Kapitels ber Apostellehre bei Justin (Apol. I, 61) nachweisen zu konnen ge= glaubt (Beitschr. f. R. Gefc. VIII, S. 66 ff.), aber auf Grund einer Textesanberung bei Justin, die schweren Bebenten unterliegt. Dagegen bat (f. Bruen = nios und Bahn, Forschungen III, S. 279 ff.) Clemens an mehreren Stellen seiner Schriften — Babagog, Strom. und Quis dives — stillschweigend die Apostellehre benutt und auch, wie Quis div. 29 beweist, die zweite Hälfte berselben gekannt (s. A.c. 9, 2). An einer Stelle (Strom. I, 100) hat er sie aber ausdrucklich als yeagh bezeichnet; sie gehörte ihm also in ben Breis ber heiligen Schriften. Demgemäß hat er sogar ben Dekalog bes Moses (Paed. II, 89; III, 89; Protrept. 109) mit solchen Busätzen widergegeben, die fich in der Apostellehre finden. Auch bei Origenes ist es Bornemann (Theolog. Literaturztg. 1885, Dr. 17, Col. 413) und Thomas Potwin (The Independent, New-York, 21. Jan. 1886) gelungen, die Benutung nachzuweisen. Bornemann hat darauf ausmertsam gemacht, dass Orig. Hom. VI in l. Judic. (Lommatzsch XI, p. 258): "antequam verae vitis, quae ascendit de radice David, sanguine inebriemur", aus Acd. 9, 2 gestoffen ist, und Potwin hat gezeigt, das Origenes wie Clemens Die Apostellehre als "scriptura divina" bezeichnet hat; benn bas Citat de princ. III, 2, 7: Propterea docet nos scriptura divina, omnia quae accidunt nobis tamquam a deo illata suscipere, scientes quod sine deo nihil fit. Quod autem haec ita sint, id est, quod sine deo nibil fiat, quomodo possumus dubitare, domino et salvatore pronuntiante et docente: Nonne passeres etc.", ift allerbings mit hober Baricheinlichkeit auf did. 3, 10 gurudgufüren. Dieje Entbedungen waren außerordentlich dankenswert; benn bisher waren bei Origenes feine Citate nachgewiesen (die rätselhafte Stelle Hom. in Lev. X fin., Delarue II, p. 246: nsed est alia ieiunandi ratio adhuc religiosa, cuius laus quorundam apostolorum litteris praedicatur. Invenimus enim in quodam libello ab apostolis dictum: Beatus est qui etiam iciunat pro co ut alat pauperem", fann nicht auf die Apoftellehre jurudgefürt werben). Wir haben jest somit - Origenes und Clemens bezeugen beide Teile ber Apostellehre und bezeugen fie als heilige Schrift -Die Grundlage, die es uns erflärt, dass Eusebius in feinem berühmten Ravitel über ben neutest. Ranon (h. e. III, 25) in ber zweiten Abteilung der zweiten Gruppe von Schristen (αντιλεγόμενα-νόθα) neben dem Barnabasbrief die λεγόμεναι διδαχαί των αποστόλων aufgezält hat (f. meine Ausgabe S. 5 ff.). Wir dürfen nun auch annehmen — denn Eusebius ist von den Alexandrinern abhängig —, bass er unsere Schrift in ihrem gangen Umfange, und nicht etwa bloß bie 6 erften Rapp., im Auge gehabt hat. Baricheinlich um die Zeit des Eusebius ift die Apostellehre ferner — in Agypten — in eine Rompilation eingearbeitet worden. welche den Titel Karoreg exxlygiagrixol (apostolische Kirchenordnung) fürte. Hier find nur bie vier erften Rapitel ber Schrift, und zwar one die Interpolation 1,3 bis 2, 1 verwertet. Diese aber haben in der neuen, fehr konfervativen Bearbeitung die weiteste Berbreitung erlangt, ba die ap. RD. in die orientalischen großen Rirchenrechtsbücher Aufnahme gefunden hat (bas Nähere f. in meiner Ausgabe S. 193 - 241). Dass dem Bearbeiter übrigens die ganze Schrift befannt gemesen ist, ist oben bemerkt worden. Bierzig Jare nach Eusebius hat — widerum in Agypten — Athanasius in seinem 39. Festbrief vom Jare 367 jenes Berzeichnis der kanonischen Schriften aufgestellt, welches sur die Geschichte des Kanons von eminenter Bedeutung geworden ist. Hier steht unter den ob xavoricouera μέν τετυπωμένα δε παρά των πατέρων άναγινώσκεσθαι τοῖς άρτι προσερχομένοις και βουλομένοις κατηχείσθαι τον της ευσεβείας λόγον nach der Weisheit Sa= Iom., Sirach, Efther, Judith und Tobias die Διδαχή καλουμένη των αποστόλων und ber hirte. Warscheinlich sind ben Ratechumenen nur die cc. 1-6 verlesen worben, und fie mogen beshalb auch hier und bort in besonderen Abschriften berbreitet gewesen sein; aber so wenig man urteilen barf, bas Athanasius nur bie Mandate bes Hirten bei seiner Berordnung gemeint hat, so wenig ist ein Grund vorhanden zu der Annahme, er habe nur die 6 ersten Rapitel ber Acdazą gekannt. Es findet sich übrigens bei Athanasius zudem noch ein freies Citat aus Acd. 11, 9; 12, 5. In ber Zeit Athanafius (um 350) verfertigte ein fprifcher Galicher unter Bugrundelegung verschiedener alter Schriften, die er ber Bibliothet gu Cafarea entnahm, die apostolischen Lonftitutionen in 8 Büchern und die längere Rezension der Ignatiusbriefe (f. meine Ausgabe S. 170-192; S. 241-268). Der ersten Sälfte bes 7. Buches seines Wertes legte er bie Acdayn zugrunde, und zwar in der Geftalt, in welcher sie uns vorliegt, b. h. mit den Bufapen 1, 3-2, 1 (ob mit allen, ift fraglich; fiehe oben). Wir burfen baber wol annehmen, dass auch Eusebius sie in dieser Rezension gelesen hat. Bei ber Anfertigung neuer Ignatiusbriefe zeigte fich ber Falfcher ebenfalls mit ber Apoftel: lehre vertraut. Weder er noch Eufebius durfen aber als Beugen bafür angerufen werden, dass die Schrift im 4. Jarhundert in den Nirchen Spriens und Pala: stinas in Gebrauch war, resp. bekannt gewesen ist. Dagegen besitzen wir noch amei ägyptische Beugnisse für bieselbe aus späterer Beit. Es ift nämlich erftlich warscheinlich , dass Joh. Climacus (saec. VI. fin.), Abt im Sinaikloster , fie gekannt hat, und zwar bezeugt er gerade c. 1, 4 fin. (entdeckt von Bryennios, s. Migne LXXXVIII, p. 1029, meine Ausgabe S. 19), sodann ist das Gebet c. 9, 3. 4 nahezu wörtlich, aber one Angabe ber Quelle, repetirt in ber pfeudo. athanasianischen Schrift de virginitate, Athan. Opp. ed. Migne (XXVIII) IV, p. 266 (entbedt von Smainson, f. be Romestin p. 100, Schaff p. 194, Cotterill in The Scottish Church Rev. 1884, July p. 466 und Sept. p. 582). Darüber hinaus haben wir, abgesehen von der konstantinop. Handschrift vom Jare 1056, nur noch zwei Zeugnisse aus der morgenländischen Kirche; denn was Zonaras und Blaftares angeben, ift wertlos (f. meine Ausgabe S. 9; wertlos ist auch die bem Athanasius beigelegte Synopsis succincta, eben bort). Stichometrie des Nicephorus nämlich ist die Acdazy anoorodwe, mit den Periodoi ber Apostel und den Schriften ber fogen, apostolischen Bater, vor welch letteren fie ihre Stelle erhalten hat, zu ben Apofruphen gerechnet, nicht zu ben Untiloges menen. Sie erscheint also hier bon jedem Busammenhang mit den heiligen Schrifs ten befreit und bereits in der Gruppe, in welcher wir sie auch in der Handschrift des Bryennios finden. Aber das Berzeichnis des Nicephorus gibt uns noch ein Rätsel auf. Die Bal ber Stichen ber Apostellehre beträgt nach bemselben 200. In der Handschrift steht sie allerdings auf 203 Beilen; aber bas ift ledig. lich ein nedischer Bufall — nach Cotterill freilich bas Indicium einer späteren Fälschung —; benn die Zeilen des konstantinop. Ms. umfassen durchschnittlich 53 Buchstaben (die Abkurzungen mitgezält); das aber ift fein Stichos. Rach ber Angabe bei Nicephorus mufste die Apostellehre 7000 Buchstaben enthalten; sie enthält aber in Warheit 10700, ober, wenn man c. 1, 3—2, 1 abzieht, c. 9835 Buchstaben, b. h. c. 306 resp. 281 Stichen. Wie biese Differenz zu erklären ift, bleibt dunkel. Reinesfalls aber kann daran gedacht werden, dass bei Nicephorus nur c. 1—6 ber Acdazy gemeint sind; benn biese Rapitel umfassen nicht 200, fondern nur c. 114 Stichen. - Wie im Bergeichnis bes Nicephorus, fo fteben auch in bem Berzeichnis aus ber Beit Juftinians, welches einer Schrift bes Anastasius, Patriorchen von Antiochien, angehängt ist, die neplodor xai didagai rar anostólwe unter den Apokryphen, und zwar nach der Petrus-Apokalypke und vor dem Barnabasbrief.

Die uns bekannte Geschichte ber Apostellehre im Morgenland läuft in wohl verständlicher Abfolge bis zu dem Ms. vom J. 1056. Dagegen bietet das, was abendländische Zeugnisse enthalten, Rätsel, die zur Zeit nicht gelöst werden können. 1) Bor der Zeit Chprians kommt uns im Abendland kein Zeugnis entgegen; denn es ist nicht ausgemacht, dass die sog. Pfassischen Fragmente des Irenäus überhaupt abendländischen Ursprungs sind, und es ist ebensowenig sicher (dasür haben sich Bryennios und Zahn erklärt), dass die deurkeau raw drooroduw diarazzeic (2. Pfassisches Fragment, Iren. Opp. ed. Harvey p. 500 sq.) unsere Apostellehre bedeuten (s. meine Ausgabe S. 241). 2) In der pseudochprianischen Schrift "de aleatoribus", welche warscheinlich dem 3. Farhundert angehört, sindet sich unter anderen merkwürdigen Citaten solgendes (Cypr. Opp. ed. Hartel III, p. 92 sq.): "(et) in doetrinis apostolorum (est): si qui frater

deliquit in ecclesia et non paret legi, hic non colligatur, donec paenitentiam agat et non recipiatur, ne inpediatur oratio vestra". Ein folder Sat findet fich in der Iwayn nicht, wol aber mehrere Gape, an die er anklingt (f. 4, 14; 14, 2; 15, 3). Man mus bemnach vermuten, dass bie Lateiner eine freie Bearbei= tung der Apostellehre besessen haben. 3) In einer sehr alten Handschrift (saec. IX. vel X.), die icon im 12. Jorhundert im Besit bes Melter Rlofters gemesen ist, solgte auf eine "Exhortatio S. Bonisacii Episcopi de Abrenuntiatione in baptismate" eine Schrift mit bem Titel "Doctrina apostolorum". Schon am Anfang des 18. Jarhunderts war diese Handschrift, die jest verschollen ift, verstümmelt; aber die wenigen Beilen ber doctrina apostolorum, die bamals noch vorhanden waren, hat Bez abgeschrieben, und sie zeigen, bafs die Schrift wirtlich die Aidazn in leichter latein. Bearbeitung gewesen ift (f. von Gebhardt in meiner Ausgabe S. 275 ff.). 4) Lactantius scheint "bie beiden Bege" gefannt ju haben, und zwar berühren fich die betreffenden Abschnitte am nächsten mit der Melker Doctrina apostolorum (f. v. Gebhardt a. a. D. S. 282 ff.). 5) Rufin hat in seiner Übersetzung der KG. des Eusebins den Titel Sidazul rav anogroλων mit "doctrina apostolorum" widergegeben. 6) Rufin hat bei seiner Wider= gabe ber Bestimmungen bes Athanasius über den Kanon (Expos. in symb. apost. 36—38) an die Stelle der διδαχή καλουμένη των αποστόλων eine Schrift "qui appellatur Duae viae vel Judicium secundum Petrum" gesetht, und eine Schrift "Petri Judicium" erwänt auch hieronymus (de vir. inl. 1) unter ben pseudopetris nischen Schriften (f. meine Ausgabe S. 21 ff.). Über biese Schrift, ihr Berhältnis zur Acduzy und über die Bertauschung bei Rufin läst fich nichts Begründetes fagen. Pseudochprian, Rufin und ber Melfer Rober, ber, wie die Stellung ber Schrift nach ber Exhortatio Bonifacii de abrenuntiatione in baptismate beweift, die doctrina apostolorum auch als Schrift für die Täuflinge betrachtet hat, weisen auf eine uns ganglich verborgene Geschichte ber Apostellehre im Abendlande hin. (Nicht unwichtig fur ben firchlichen Gebrauch ber Doctrina ap. im Abendlande scheint mir ber hinweis von Usener auf "die Rede an Betaufte" bei Caspari, Anecdota S. 197 zu fein, wo es heißt: "Et posten dies quadraginta cum discipulis XII est conversatus et docuit cos, ut adnuntiarent suam resurrectionem per omnes gentes et baptizarent cos in nomine patris etc. in remissionem peccatorum et praeciperent eis, ut recederent a vitiis diaboli, id est ab homicidio, a furto, a periurio, a fornicatione, ab ebrietate et omni vitio malo, et, quod sibi non velint, alii non faciant"). Aber auch die morgenläus dische Geschichte kennen wir vielleicht nur in einer Linie. Das bisher nicht bes rürte Problem des Titels gibt allein schon zu benten. Athanasius, Rufin, die lateinische Ubersetzung und Nicephorus bieten Sidazy (των) anoorodwi, Eusebius, Pseudocyprian (und Anastasius) bieten didayai rov anoorolwe, das Ms. bietet: διδαχή των δώδεκα ἀποστόλων und διδαχή χυρίου διὰ των ἀποστόλων τοῖς έθνεair. Angesichts der ganglichen Unbezeugtheit diefer Titel wird man bie Frage, ob sie ursprünglich sind, resp. ob der zweite ursprünglich ist und sich auf das ganze Buch bezieht, doch nicht mit voller Sicherheit bejahen können. Dass er aus inneren Gründen nicht zu beanstanden ift, ift oben gezeigt worden.

9) Bebeutung der Schrift. Bon c. 7 bis zum Schlustapitel ist jeder Abschnitt der Apostellehre eine Urkunde ersten Ranges sür die Berhältnisse, von denen sie handelt, also in Bezug auf die Tause, das Fasten, die Gebetsordnung, die Eucharistie, die Apostel, Propheten und Lehrer, die Wanders und Niederlasssungsbordnung, die Sonntagsseier, die Episkopen und Diakonen. Aber die höchste Bedentung der Schrift liegt in einem Doppelten: 1) dass sie es uns ermöglicht hat, die älteste Organisation der christlichen Gemeinden im Reiche besser kennen zu lernen und einer Reihe von abgerissenen, dunklen und daher wenig beachteten Duellenstellen das Gewicht zurüczugeben, das ihnen gebürt (s. me ine Ausgabe S. 88—158), 2) dass sie uns in "den beiden Begen", die in engster Berbindung mit e. 7 stehen, gezeigt hat, wo die Interessen der ältesten Christenheit im Reiche gelegen haben und wie diese Christenheit in das Erbe des Judenthums eingetreten ist und das in sich ausgenommen hat, was ihr das A.T. und das fortgeschrittene

Jubentum überliefert hatten, was bort aber mit Frembem und Kleinlichem behaftet geblieben mar. Die galreichen Parallelen aus bem Talmud einerfeits, aus Philo, den Sibyllen (II, 56-148) u. f. w. andererseits, zu "den beiden Wegen", find vom hüchsten Belang (f. auch Bernaus, Gef. Abhandl. I, S. 274—276); bebeutsam ift auch, bas in ber Urgeftalt ber beiden Wege bie Stellen aus ber Bergpredigt noch gesehlt haben. Es ift oben bemerkt worden, dass wir teine sicheren Gründe dafür besithen, dass in der Christenheit "die beiden Bege" in der fürzeren Form je für sich existirt haben. Allein andererseits ist es recht war= scheinlich, bafe unter ben griechischen Juben "biefe beiben Bege" längst befannt gewesen, dass fie also von Juden entworfen worden sind. Unsere didayn verhalt sich zu dieser ihrer Borlage genau so, wie sich überhaupt bas alte Christen=

tum zum Judentum verhalten hat.
10) Die wichtig fte Litteratur. Abgesehen von seiner Ausgabe hat Bryennios weiter über die Apostellehre gehandelt in der Ztschr. Exchysiasrix j άλήθεια, Konstantinop. 10. Nov. 1884. 1) Deutschland: Theol. Lit. Big. 1884, Dr. 3; Barnad, Die Lehre ber zwölf Apostel nebst Untersuchungen gur altesten Geschichte der Kirchenversassung und bes Kirchenrechts (Texte und Unterf. U, 1. 2), Leipzig 1884; Bahn in den Forschungen zur Gesch. des neutestamentl. Ranons, Erlangen 1884, III. Th., S. 278 – 319; Hilgenfeld, Nov. Text. extra cau. recept., Edit. II, Fasc. IV, p. 87—121, Lipsiae 1884; Derselbe in der Zeitschr. f. wissensch. Theol. 1885, S. 73—102; Hollsmann, Die Didache und ihre Nebensormen, in den Jahrbb. sür protest. Theol. 1885, S. 154—167; Lipsiae 1886, S. 154—167; Lipsiae 1 fius in der Deutschen Lit. Btg., 4. Dft. 1884 und im Lit. Centr. Bl. 24. Jan. und 14. Febr. 1885; Bielenstein, Warum enthält die J. r. an. nichts Lehre haftes?, in den Mittheil. und Nachrichten für b. ev. R. in Rugland, 1885, Februar und März; Bonwetsch, Die Prophetie im apost. und nachapost. Beitsalter, in der Zeitschr. für tirchl. Wissensch. und kirchl. Leben, 1884, Hest & u. 9; Bestmann, Gesch. b. driftl. Sitte, Nördlingen 1885, II, S. 136-153; Lech = ler, Das apost. und nachapost. Zeitalter, Karlsruhe 1885, 3. Aust. S. 553 ff.; Bratte in den Jahrbb. f. protest. Theologie 1886, S. 302-311; Bahn, Justinus und die Lehre der zwölf Apostel in der Ztschr. für R.Gesch. VIII, S. 66 bis 84; Delitich, Die Bibel und der Wein, Leipzig 1885; Ufener in Ber-nays Gef. Abhandl. 1885, Bb. I, S. V f.; Langen, Das älteste christliche Rirchenbuch in Sybels hiftor. Btfchr. 1885, Heft 2, S. 193—214; Krawutchy in der Tub. Theolog. Quartalfcrift 1884, S. 547—606, vgl. Kath. Rirchenlez-2. Aufl., 3. Bb., S. 1869 ff.; Funt in der Tub. Theol. Quartalfchr. 1884, S. 381—402; 1885, S. 159—167; Bidell in der Zeitschr. f. kathol. Theol. 1884, S. 400—412; v. Scherer, Ist die sog. L. d. z. Ap. echt? in dem Arschiv f. kathol. R. Recht 1885, 4, S. 3 si.; Friedberg in der Zeitsch. f. Kirs chenrecht, R. F., 4. Bd. 1884, S. 408—425; Arnold, Die neuentdedte L. d. 3. A. in der Zeitschr. f. Kirchenrecht, N. F. 5. Bb. 1885, S. 407—438; Derselbe, Die Didache und die apost. Bäter, ebendort S. 439-454. Kleine Ausgaben ber Schrift (beutsch) von Peter fen (Flensburg 1884), Bünfche (Leipzig 1884), Volkmar (Bürich 1885) und Balter (Rudolftadt 1886). Tertabbrude auch bei Friedberg und Luthardt (Zeitschr. für firchliche Wissenschaft 1884, Hone 3, S. 139 ff.). — 2) Frankreich: Bonet - Maury, La doctrine des XII ap., Paris 1884; Maffebicau, L'enseignement des XII ap., Paris 1884; Sa= batier, La Didache etc., Paris 1885 (Die eingehendste französische Arbeit); Duchesne im Bulletin Critique, Paris 1884, Nr. 5. 17. 19; Menegoz in mehreren Artikeln in ber Beitschr. Le Temoignage (Paris) vom J. 1884 und 1885; be Muralt, L'enseign. des XII ap., in ber Revue de théol. et de philos., 1884 May p. 278-291; Cabrol in ber Rev. historique 1886 Jan. p. 248-255. 3) Holland: Pring, Brhenniog' Aid. r. d. an., Textausgabe, Leiden 1884; Gooszen, Het oudste, ons bekende, christelijk Leer-Boekje, in der Zeitschrift Geloof en Vrijheid, 19. Jahrg., 1885, S. 459-506; Menboom in d. Theol. Tijdschrift 1885, Sept. p. 529—551, Nov. p. 596—632. — 4) Schweden: Berggren in d. Teol. Titeffr. 1884, p. 200—206 (schwedische Ubersetzung). —

5) Norwegen: Caspari in b. Lutherst Ugestrift 1884, Nr. 24 und 25. — 6) Danemart: Uberfetung und turze Artitel von Baulffen und von Rordam in ber Theol. Tibsffrist I, 4 (1884), II, 1 (1885); Warming (Ubersetung), Ropenhagen 1884. — 7) Italien: Chiapelli in der Nuova Antol. 1885, p. 209—225; Pasauisi in der Zeitschr. La Cultura 1885, Num. 9, p. 308 f.; Majochi, La dottrina dei 12 ap. (Text und Ubersetzung), Mailand 1885. — 8) Ungarn: eine Übersetzung von Prof. G. Boros be Rolozswar. — Am zalreichsten sind die Ausgaben und Arbeiten in England und Amerita; sie find vollständig aufgeführt und turz beurteilt in dem fehr dankenswerten und überaus forgfältigen Werte von Ph. Schaff, The oldest Church Manual called the Teaching of the 12 apost., New-York 1885 (301 p.), in welchem überhaupt die ganze Litteratur fleißig zusammengetragen ift. Gine 2. Auflage biefer wichtigften und umfangreichsten Arbeit in englischer Sprache ist schon angekündigt. Von amerikanischen Arbeiten seien hervorgehoben die Ausgabe von Hitchcock und Brown, New-York, 1. Aust. 1884, 2. Aust. 1885, und von Fitzgerald, New-Port 1884, ber Ruriofität wegen bie Abhandl. von Long im Baptist Quarterly 1884, July-Sept., dann die einzelnes Treffliche bietenden Untersuchungen von Smuth (Andover Rev. 1884, Apr. u. May, cf. The Expositor 1886, Febr. p. 156-159); Potwin (Biblioth. Sacra 1884, Oct. p. 800-817); Warfield (Text, Sources and Contents of "the two ways" or first section of the didache— eine sehr gründliche Arbeit in der Biblioth. Sacra 1886, Jan. 100-161) und Ren bell Sarris, The T. of the 12 ap. and the Sibyll. Books, Cambridge 1885. Außerdem ist in Amerika folgende Publikation in 125 Abzügen gemacht worden: Bryennios Manuscript, Three pages of the, reproduced by Photography for the John Hopkins University, Baltimore 1885. — Englische Gelehrte, die hier zu nennen find, find Lightfoot (The Expositor, 1885 Jan. p. 1-11, und in feis ner großen Ausgabe der Ignatiusbriese, Vol. I, p. 739), de Romestin (Aussabe der Schrift mit Übersetzung und Noten, Oxsord und London 1884), Farstar (Contemp. Rev. 1884 May, The Expositor 1884, May u. August), Tahstor (The Expositor 1886 April und schon srüher), Gordon (in der Modern Review 1884 July), Spence (Text und Übersetung mit Roten, London 1885), Wordsworth (in der Zeitschr. The Guardian vom 19. März 1884), Sabler (ebendort, 4. Juni), E. L. H. (ebendort, 25. Juni), Benables (The British Quarterly Rev. 1885 April), Cotterill (in The Scottish Church Review 1884, July p. 464-474, Sept. p. 563-583), Tanfor, The teaching of the XII ap. with illustrations from the Talmud. Cambridge, 1886, u. A.

Abolf Harnad. Aristides. In seiner Chronit z. J. Abrahams (2140/2141) = 124 (125) p. Chr. n. berichtet Eusebius, dass Duadratus ("apostolorum auditor") und Ari= stides ("nostri dogmatis philosophus Atheniensis") bem Raiser Hadrian, als er sich in Athen aufhielt (in ber That befand sich Habrian 125/126 baselbst, f. Dürr, die Reisen des Kaisers Habrian, 1881, S. 42 f. 69 f.), Schutschriften für das Christenthum übergeben haben, und dass driftenfreundliche Schreiben bes Raifers an Minucius Fundanus eine Folge biefer Eingaben (und eines Berich: tes des Profonsuls Screnius Granianus) gewesen sei. In der Kirchengeschichte (IV, 3) hat Eusebius ben pragmatischen Zusammenhang zwischen den Apologieen und bem taiferlichen Erlass fallen gelaffen (f. über ben Unwert besfelben Overbeck, Studien zur Gesch. d. alten R. I, S. 108 f. 139), über die Apologie des Quadratus etwas ausfürlicher berichtet, über Aristides aber nur bemerkt: καὶ Αριστείδης δὲ πιστὸς ἀνὴρ τῆς καθ ἡμᾶς ὁρμώμενος εὐσεβείας, τῷ Κοδράτω παραπλησίως ὑπὲρ τῆς πίστεως ἀπολογίαν ἐπιφωνήσας Αδριανίο καταλέλοιπε. Σώζεται δέ γε ελς δεύρο παρά πλείστοις και ή τούτου γραφή. Db er die Schrift felbst zur Sand hatte, als er schrieb, ift minbestens fraglich. hieronymus ift an ben brei Stellen, an welchen er auf Aristibes zu sprechen fommt (Chron. ad ann. 2142, de vir. inl. 20, ep. ad Magn.), burchweg von Eusebius abhängig (gegen Otto, Corp. Apol. IX, p. 333 sq., Bücheler, Rhein. Museum, 1880, II, S. 282 und viele Andere, vgl. meine Texte und Unterf. I, 1. 2, G. 103 f.); baher ift

bas, was er über Eusebius mehr bringt, als Ausmalung zu betrachten: "Aristides philosophus eloquentissimus et sub pristino habitu discipulus Christi", sein Buch ein "indicium ingenii eius apud philologos", "contextum philosophorum senteutiis", "Justin hat ihn nachmals nachgeamt". Auch die Angaben in den Marthrologien beruhen nicht auf selbständiger Kunde (s. Texte und Unters. S. 105 si.); daher sind die Mitteilungen, dass das Wert des Aristides bei den Athenern noch existire, dass der Apologet vor Hadrian eine Rede gehalten habe, dass das Thema dieser Rede "quod Christus Jesus solus (verus) esset deus" gewesen sei, und dass Aristides in seiner Schrift auch von Dionysius Arcopagita gehandelt habe, wertlos. Die Angabe des Eusebius, dass die Schrift zu seiner Zeit noch bei sehr Vielen existire, ist durch die Vermittelung des Hieronymus gedankenlos immer weiter abgeschrieben worden, und so hat sich im 17. Jarhundert Jemand gesunden, der behauptete, die Apologie sei wirklich noch in einem Kloster bei Athen vorhanden; allein der Unwert dieser Behauptung ist nachgewiesen (s. das Nähere bei Otto, l. c. p. 343; über eine ebenso trügerische Notiz aus dem 16. Jarh. sexte und Unters. S. 107 Anm. 18).

Die kurze Mitteilung bei Eusebius, auf die wir bisher allein angewiesen find, ift außerordentlich lehrreich, und fie hat von jeher die größte Aufmerksams

feit auf sich gezogen.

Die Schriften des Quadratus und Aristides eröffnen die Reihe der christelichen Apologieen, und zwar schon im Jare 125, also in einem Dezennium, welsches noch zur Epoche der Urgeschichte des Christentums gerechnet werden muß. An der Spitze der Schriftseller, welche das Christentum in die Weltlitteratur eingefürt haben, steht ein atheniensischer Philosoph, etwa 70 Jare, nachdem Paulus das Evangelium in Athen verkündet hatte. Sein Werk, welches dem Justin nicht unbekannt geblieben sein kann, hat sich noch zur Zeit des Eusebius der weitesten Verbreitung erfreut. Aber zitirt hat es, soweit unsere Kenntnis reicht, niemand.

Da wurde im J. 1878 zu allgemeiner Überraschung von den Mechitaristen ein großes Fragment einer Apologie unter dem Namen des Aristides veröffents licht aus einem Rodex vom Jare 981. Dieselben gaben ihrer Publikation einen weiteren Sermo des Aristides (so, und nicht "Aristäus", s. Better in der Theol-Quartalschr. 1882, I, S. 126) aus einem Kober saec. XII bei: "Bon Aristides, dem athenischen Philosophen, zum Rufe des Räubers und zur Antwort des Gefreuzigten" (Quc. 23, 42 f.). Diefer Germo ist von Allen, die sich mit ihm beschäftigt haben (f. besonders von himpel), als unecht und frühestens aus bem 5. Jarh. stammend anerkannt. Er kommt also nicht weiter in Betracht, lehrt aber, bafs bei ben Armeniern ber Name bes alten Ariftides als Schriftstellers bekannt und beliebt gewesen sein mufe. Was aber jenes Fragment betrifft (S. Aristidis, philosophi Atheniensis, Sermones duo, Venetiis 1878), so crwice sid basselbe als eine Ubersetzung aus bem Griechischen, die Urschrift ber Ubersetzung aber als bem 5. Jarhundert angehörig. Erwedte biese Ginsicht bereits ein gutes Butrauen zu bem Stücke — bann war die Apologie nach dem Zeugnis bes Eus sebins um das Jar 325 in den Händen sehr Bieler, so ist es nicht auffallend, dass sie 100 Jahre später noch in Armenien gewesen ist -, so zeigte dasselbe schon bei flüchtiger Betrachtung Züge hohen Alterthums. Andererseits fehlen verdächtige Stellen nicht. Es schloss sich an bas Fragment rasch eine kleine Litte= ratur, nachdem sich in Deutschland von himpel (Theol. Quartalfchr. 1879, II, S. 289 f., 1880 l, S. 109—129, s. auch Weber und Welte, K.: Lexison, 2. Aufl., I. Bb., S. 1297 f.) um dasselbe verdient gemacht und namentlich eine berichtigte deutsche Übersetzung gegeben hatte; f. Gautier, Un fragm. de l'apol. d'Aristide (Rev. de théol. et de philos. 1879, Jan. p. 78-82); Harnad, Theol. Lit. 3tg. 1879, Mr. 16; Massebieau, De l'authenticité du fragm. d'Aristide (Rev. de théol. et de philos. 1879, Mai p. 217—233); Sasse in der Itschr. f. tath. Theologie 1879, III, S. 612—618; Emin, Ein Fragm. aus d. Apol. d. Aristides (Rechtsgläubige Revue [russisch], 1879, Ottob., S. 347—352); Baunard, Découverte d'un fragm. d'apologie de S. Arist. (Extr. de la Rev. des sciences ecclés.,

Arras 1880); Bücheler, Ariftibes und Justin (Rhein. Museum 1880 II, S. 279 bis 286); Renan, L'église chrétienne 1879, p. VI; Doulcet, L'apol. d'Aristide et l'epître à Diognète (Rev. des quest. hist. 1880, Octob. p. 601-613); überweg-Beinze, Grundriß d. Gesch. d. Philos., II. Th., 6. Aufl. S. 41; Harnack, Texte u. Unterf. (1882) S. 109 f. [bort ist auch die v. Himpeliche Abersetung abgedruckt]; Rihn, Ursprung des Briefes an Diognet 1882 (dazu: Theol. Lit.=3tg. 1883, Mr. 5); Doulcet, Essai sur les rapports de l'église Chrétienne avec l'état Romain, 1883, p. 72 f. (bagu Overbed, Gott. Gel. Ang. 1884, Rr. 10, S. 366); Rummler, De Aristidis philosophi Athen. apologia, Posen 1881 [mir nicht zu= ganglich]. Die Frage steht so, ob das Fragment einfach unecht ift (Renan, in febr leichtfertiger Beweisfürung), ober ob es bis zur Untenntlichkeit, minbeftens im 2. Teile, überarbeitet ift (Bucheler), ober ob es nur ein ober zwei, verhaltnismäßig unbedeutende Interpolationen erlitten hat (fo die meiften). An die Echtheit bis zum letten Wort denkt niemand; es handelt fich vielmehr darum, ob dem Ariftides noch mehr abgesprochen werden mufs, als der im Fragment sich findende Ausbruck "Gottesgebärerin" für die Maria. Trop der obengenannten gahlreichen Auffate besitzen wir noch teine gründliche Erklarung und Kritit des Fragmentes. Alles was geleistet worden ift, hat nur den Wert des Vorläufigen, und folange bas Fragment nicht im Bangen und in jedem einzelnen Sat mit ber apologetischen Litteratur bes 2. Jarhunderts verglichen worden ist — einen Ans fang hat Massebieau gemacht —, ist ein abschließendes, resp. ein überzeugendes Urteil nicht möglich.

Das Fragment, welches an Umfang etwa zwei bis drei Kapiteln des Neuen Test.'s entspricht, also von beträchtlicher Größe ist, beginnt mit dem Ansang der Schrift ("An den Imperator Abrianus Cäsar: von dem Philosophen Aristides aus Athen") und umfast sast die die zum Schluß ein kontinuirliches Ganze, in welschem man keine Lücken aussinden kann. Nur der Schlußsat des Fragments hängt mit dem Vorhergehenden gar nicht mehr zusammen und zeigt, dass vor ihm und nach ihm etwas sehlt, dass wir also keineswegs von dem Armenier die ganze Apologie erhalten haben. Von diesem Schlußsat ("dem Göttlichen eignet das Geistige, den Engeln das Feurige, den Dämonen das Wässerige und dem Menzschengeschlecht die Erde") abgesehen, zerfällt das Stück in zwei, von dem Redner resp. dem Versasser, der die Form der Nede gewählt hat, selbst streng geschiedene Hälften. In der ersten, größeren, ist der Monotheismus dargelegt, in der zweizten, kürzeren, wird von den vier Geschlechtern der Menschen gehandelt, den Varzbaren, Griechen, Juden Christen, und der Ursprung dieser Geschlechter nachgewiessen; die Geschlichte Jesu Christi und die Stiftung des Geschlechtes der Christen

bilbet ben Beschlufs.

Um zuerst einiges Allgemeine zu erwänen, so gibt die Abresse zu Bebenken teinen Anlass; bagegen fällt es auf, bafs ber Berfaffer fich nirgendwo auf bas A. T. beruft und daher auch von den Propheten ganz schweigt. Eine gewisse Parallele findet dies Berhalten an bem Brief des Diognet, und fo haben denn auch Doulcet und Rihn frischweg behauptet, Aristides sei der Berfasser beiber Schriften. Diefer Ginfall ift nicht zu distutiren. Bum Glud besteht aber nicht cinmal eine nennenswerte Anlichkeit zwischen ben beiden Schriftstuden; beftunde fie, so ware die Echtheit des Fragments dem stärkften Berdachte ausgesetzt. Richtig ist aber, dass man aus keiner der uns erhaltenen Apologieen des 2. Jar= hunderts ein Stud ausgliedern kann, welches in Ton, Haltung, Stil und Anlage unferem änlich mare, obgleich, wie fofort zu zeigen ift, alles bas, mas ber Berf. in der ersten größeren Hälfte sagt, im einzelnen aus den Apologieen zu belegen ist. Unser Vers. behauptet, aber beweist gar nicht; Tatian kommt ihm in die= fer haltung verhältnismäßig noch am nächsten. Die Ginzigartigkeit berselben tann natürlich ein sicheres Argument gegen die Echtheit um so weniger abgeben, als man sich stets erinnern muß, dass uns eben nur ein Fragment, vielleicht nur die Einleitung zur Apologie erhalten ift. Der oben mitgeteilte, für sich allein stehende Schlufssatz bes Fragments zeigt, bajs ber Berf. in seiner Schrift auch von Engeln und Dämonen gehandelt haben mufs. Was nun die erfte, größere

Sälfte betrifft, so gibt fie nicht nur zu Bedenken teinen Anlass, sondern enthält die Gotteslehre in einer Beise, wie wir sie bei einem driftianisirten Platoniker bes 2. Jarhunderts voraussetzen muffen. Die Darlegung murgelt in Blato's Ti= mäus, aber fie ift zugleich getragen von dem Beift des jubifchechriftlichen Monotheismus; auch findet sich eine Unspielung auf ein evangelisches Bort ("die Menschen sollen fich unter einander lieben wie sich selbst"). Fast zu jedem ein= zelnen Sat laffen fich zum Teil vollkommen wörtliche Parallelen aus Juftin und ben anderen Apologeten beibringen. Der Logos ift nirgends genannt; vielmehr beschränkt sich ber Berf. auf die Darlegung des Gottesbegriffs an sich. unendlich und unerforschlich; aber man braucht auch nur eben bies von ihm zu wissen und das Andere, dass er der bedürsnistose und baber nicht mit Opfern zu ehrende gutige Schöpfer und Leiter aller Dinge ift, ber Alles um des Denschengeschlechts willen geschaffen hat und erhalt: bas ift bas Thema biefes Ab-Merkwürdig ift die Umrahmung. Der Berf. beginnt damit, bafs ber Bau des Rosmos ihn mit Staunen erfüllt und zu ber Anerkennung eines machtigen Leiters gefürt habe, und er schließt mit ben Borten: "Bon Gott felbit wurde mir verliehen, weise über ihn zu reben. So gut ich vermochte, habe ich gesprocen, one bass ich jedoch die volle Unerforschlichkeit seiner Größe erreichen hier ift es, wo man die Berufung auf die Autorität, auf die Propheten, vermist; aber was der Berfasser dafür einsetzt, seine eigene Naturbeobachtung und die ihm von Gott bireft geschenfte Gabe, über die Gottheit zu sprechen, befrembet nicht, ja barf wol als ein Zeichen hohen Alters betrachtet werben. Auch Justin und andere Apologeten nahmen für sich das "Geodidaxros", das "a deo inspiratus" in Anspruch; aber es steht bei ihnen an höchst bescheidener Stelle und ift wenig mehr als eine Flostel, weil eigentlich die Propheten allein bie Inspirirten find. Dass unser Berf. so fün sich auf Gott und sich selbst stellt, ift also keineswegs verdächtig, und da in dem ganzen Abschnitt jegliche Spur einer späteren Beit fehlt, so barf man sich ihm gegenüber bei ber armenischen Tradis tion beruhigen, wie auch Bucheler einräumt. Freilich besonders lehrreich ift biese Darstellung nicht; aber immerhin ift es dankenswert zu wissen, dass schon Ari= stides über die Gottheit so gelehrt hat wie Justin.

Wesentlich anders verhält es sich mit der zweiten kürzeren Hälfte. Sie ents hält in der Tat Bedenkliches und bedroht dadurch natürlich auch die Echtheit der ersten Hälfte. Sie lautet wörtlich:

"Geben wir nun zu ben Geschlechtern ber Menschen über und sehen, welche sich zu den genannten Warheiten bekannt haben, und welche sich in der Irre befinden. Es ift uns tund, o Gurft, dass es vier Stämme der Menschengeschlechter gibt: einige find Barbaren und einige Griechen, und andere Juden, und es gibt (solche), welche Christen sind. Die Heiden und Barbaren nun leiten ihr Ge= schlecht von Beel ab und von Kronoe, Rhea und von ihren vielen anderen Bottern. Die Griechen aber nennen Zeus (ihren Urahn), welcher Dios ist, und lei: ten ihr Geschlecht von Belenos und Authos und nach einander von Ellas, Inachos und Phoroneus und zulett auch von Danaos dem Agypter und von Kade mos dem Sidonier und Dionysius dem Thebaer. Die Juden jodann leiten ihr Geschlecht von Abraham ab, und Abrahams Son nennen fie den Jaat, und als Isaaks den Jakob, und als Jakobs die Zwölfe, welche aus Syrien nach Agypten auswanderten und von ihrem Gesetzgeber Geschlechter der Debräer genannt mur: den; und in das Land der Berheißung gefommen, nannte man sie Geschlechter der Juden. Die Chriften aber leiten ihr Geschlecht von dem Geren Jesus Christus ab".

"Derselbe ist der Son des hocherhabenen Gottes, welcher (der Son) durch den heil. Geist geoffenbart worden ist. Er ist vom Himmel herniedergestiegen und von einer hebräischen Jungsrau geboren worden. Sein Fleisch hat er angenommen von der Jungsrau und geoffenbart hat er sich in der menschlichen Nastur als der Son Gottes. Er hat in seiner Güte, welche die frohe Botschaft brachte, die ganze Welt durch seine lebenschaffende Predigt gewonnen. [Er war

es, der dem Fleische nach aus dem Geschlecht der Hebräer, aus der Gottesgebäzrerin, der Jungkrau Mariam geboren worden. Er wälte die zwölf Apostel aus und lehrte die ganze Welt durch seine heilsmittlerische, sichtspendende Warheit. Und gekreuzigt wurde er mit Nägeln durchbohrt von den Juden; und auferstanzden von den Toten fur er zum Himmel auf. Er sandte die Apostel in die ganze Welt und unterrichtete Alle durch göttliche und hoher Weisheit volle Wunder. Ihre Predigt treibt Blüten und Früchte bis heute und rust die ganze Welt zur Erleuchtung auf. Dieses sind die vier Geschlechter, welche wir dir vor Augen gestellt haben, o Fürst; die Barbaren, die Griechen, die Juden und die Christen".

Folgende Bedenken können hier geltend gemacht werden:

1) Dass die Christen als ein eigenes yevog neben die Barbaren, Griechen und Juben gestellt find,

2) dass dieselben lediglich auf Christus, nicht aber — burch Vermittelung bes A. T.'s — bis auf den Anfang des Menschengeschlechts zurückgefürt sind,

3) bafs die Logoslehre fehlt und Chriftus daher nicht mit dem Logos identi-

4) dass bei Christus von Fleischesannahme und Offenbarung in ber mensch-

lichen Natur die Rebe ift,

5) bafs der ganze Abschnitt über Chriftus an auffallenden Widerholungen leidet,

6) bafs Maria Gottesgebarerin genannt ift.

Allein bis auf bas lettgenannte find biefe Bebenken keineswegs burchschlasgenbe, ja fie scheinen mir bei näherer Betrachtung teils zu verschwinden, teils

fich in Indicien für die Echtheit umzuwandeln.

Ad 1) bast die Christen ein neues Bolt sind, ist eine apostolische Anschauung, die fich bei Baulus, im 1. Betrusbrief u. f. w. findet. Die Gegenüberftel= lung ber zwei Bolter, ber Juden und Chriften, ift auch in ber nachapoftolischen Litteratur eine gang geläufige gewesen, siehe 3. B. den Barnabas: und ben fog. 2. Clemensbrief. Das driftliche Selbstbewufstsein hat fich in diefer Betrachtungs= weise von Anfang an und fortgebends einen fehr energischen Ausbruck gegeben. Auch Josephus an der berühmten Stelle über die Christen hat von dem godor των Χριστιανών gesprochen. Aber, was noch mehr sagen will, in einer christlichen Schrist, die ungefär gleichzeitig mit der Apologie des Aristides ist, dem Κήρυγμα Πέτρου (bei Clem. Alex., Strom. VI, 5, 41) heißt es: τὰ γὰρ Ελλήνων καὶ Ιουδαίων παλαιά, ύμεις δε οί καινώς αὐτὸν τρίτω γένει σεβόμενοι Χριστιανοί. Hier find also bereits drei gern unterschieden: Griechen, Juden und Christen. Diese Unterscheibung hat Clemens selbst fehr häufig widerholt; f. g. B. Strom. ΙΙΙ, 10, 69: τρίτον το είς την πρώτην τιμήν κατατασσόμενον γένος, ΙΙΙ, 10, 70: συνήγε λαούς τούς δύο, τρίτος λαός δέ ήν έχ των δυοίν κτιζόμενος είς χαινόν άνθρωπον, VI, 5, 42; ja V, 14, 98 beruft er fich auf jolgende, ihm überkommene φτίβε αμθίεσμης τη βίατο, Rep. 3, p. 415: εὶ μή τι τρεῖς τινας ὑποτιθέμενος φύσεις, τρεῖς πολιτείας, ὡς ὑπέλαβών τινες, Πλάτων διαγράφει, καὶ Ἰουδαίων μεν ἀργυρᾶν, Ἑλλήνων δε τὴν τρίτην, Χριστιανῶν δε τὴν χρυσῆν. Ββί. die pseudochprianische Schrift de pascha computus (vom J. 243) c. 17: "in mysterio nostro qui sumus tertium genus hominum". Ferner: Die Griechen und Romer selbst haben schon im 2. Jarhundert die Christen als "das dritte Gesichlecht" bezeichnet und damit den frappirenden Gindruck bezeugt, welchen sie von dem Kultus und dem Leben derselben erhalten hatten; vgl. Tertullian ad nat. I, 8. 20 (Scorp. 10): "plane genus tertium dicimur", und in dem Briese Hasdrian's an Servian (Vopisc., Saturn. 8) heißt es: "Nummum Christiani, nummum Judaei, nummum omnes venerantur et gentes". Hiernach kann man jener Einteilung unseres Berfassers tein Argument gegen die Abfassung seiner Schrift unter Habrian entnehmen. Dass er die gentes in Griechen und Barbaren geteilt hat (f. Tatian), ift natürlich völlig unbedenklich.

Ad. 2) Der hier bezeichnete Anstoß hängt aufs engste mit dem schon oben berürten zusammen, dass unser Verf. sich nicht auf das A. T. beruft. Es ist unleugbar — saft alle Apologeten haben seit Justin von den Christen so gesprochen,

bajs fie ihre Uriprunge bis an ben Anfang bes Menschengeschlechts hinaufdatirt haben. Allein in der urchriftlichen Uberlieferung mar beibes enthalten, dafs bie Christen bas alte und bafs fie bas neue Bolt feien, bafs fie im Paradieje maren und dass erft Christus fie ins Leben gerufen habe. Lettere Betrachtung pafete allerdings nicht in den apologetischen Beweis; aber unfer Berfaffer will in dem uns erhaltenen Stud überhaupt nicht beweisen, sondern zunächft nur barlegen; bafs er in ben späteren, uns verlorenen Abschnitten auch bewiesen hat, darf man aus ber Ermanung ber Damonen in bem Schlufsfate ichliegen. Bo aber nicht bewiesen wird, ba ift die Ableitung ber Chriften von Chriftus gang am Plate, ja geboten. Bir besitzen zudem eine Stelle bei Justin, die sich mit unserer dedt (Dial. c. Tryph. 123): ώς οὖν ἀπὸ τοῦ ένὸς Ἰακώβ ἐκείνου, τοῦ καὶ Ἰσραήλ έπικληθέντος, το πῶν γένος ὑμιῶν προσηγόρευτο Ἰακώβ καὶ Ἰσραήλ, οῦτως καὶ ήμεις από του γεννήσαντος ήμας είς θεον Χριστού, ώς και Ιακώβ και Ισραήλ καὶ Ἰωσηφ καὶ Ιαυίδ, καὶ θεοῦ τέκνα άληθινά καλούμεθα. Gelbst angenom: men, unfer Berfaffer habe auch im Folgenden nicht von dem Christentum ge: handelt als der Religion, die so alt fei wie die Belt, so mare zu fagen, dajs bie Bebeutung bes Juftin als Apologeten eben barin bestanden habe, bafe er Diese Form ber Beweisfürung entbedt hat. Allein es zeigt ja ber Gingang un serer Schrift, bass ber Berf. aus bem aufgeschlagenen Buch ber Natur Die mare Religion erkannt zu haben bekennt. Für ihn ist also doch auch in gewisser Beise bas Chriftentum fo alt als bie Belt gemefen.

Ad 3) Dass unser Bers. die Logoslehre nicht hat (wol aber die Son-Gottes-Lehre, und von dem Sone behauptet er, dass er vom himmel herniedergestiegen sei), kann nicht als Argument gegen die Echtheit verwertet werden; denn auch für Justin ist der Son Gottes der Ausgangspunkt und der Logos nur ein Prädikat desselben. Ja man kann sogar hier geradezu ein Indicium hohen Alsters erkennen; innerhalb der Apologetik nämlich beobachtet man von Justin ab eine sich steigernde Verwertung der Logoslehre: Justin, Tatian, Athenagoras sind Stusen. Dass der älteste Apologet den Begriff noch nicht verwertet hat, ist demzgemäß nicht bedenklich, sondern verständlich. Haben wir das Schweigen des Aristides richtig interpretirt, so erhält das Fragment noch eine ganz besonders hohe

Bedeutung.

Ad 4) One Grund hat man die Ausdrücke "Fleisch annehmen" und "sich in der menschlichen Natur offenbaren" als Merkmale einer späteren Zeit beurteilt. Weder heißt es, dass er die menschliche Natur angenommen hat, noch ist von zwei Naturen die Nede. Was unser Verf. geschrieben hat, lässt sich aus Barnabas,

Justin und Ignatius belegen.

Ad 5) und 6) Hier allein liegen meines Erachtens wirkliche Bedenken vor. Von der Jungfrau ist dreimal die Rede; die Apostel kommen zweimal, die die ganze Welt erleuchtende Predigt kommt dreimal vor; die Jungfrau heißt zudem an einer Stelle "Gotteßgebärerin". Streicht man mit Doulcet den ganzen (oben im Text eingeklammerten) Sat, und nicht nur mit Kihn den Ausdruck "Gotteßgebärerin", so ist schon etwas geholsen; denn die zweimalige Erwänung der Jungfrau ist nicht auffallend. Jener Sat ist aber auch deshalb zu streichen, weil er offenbar den Zusammenhang durchbricht. Allerdings scheint auch sonst nicht alles in Ordnung zu sein, und vielleicht ist noch ein weiterer Sat zu streichen; aber Anstoß durch seinen Inhalt gibt keiner derselben. Sie können alle sehr wol in der Zeit Hadrian's geschrieben sein.

Müssen demgemäß die sicheren Bedenken auf jenen einen Sat reduzirt werden, so ist andererseits eine Reihe von tieser liegenden Beobachtungen der Echtheit günstig. So die euhemeristische Erklärung des Ursprungs der Nationen, vor Allem aber das Kerngma von Christus, welches der Berf. mitteilt. Dies zu beweisen, würde eine umfangreiche Darlegung erfordern; ich beschränke mich darauf, auf solgendes hinzuweisen: 1) auf den Ausdruck "Son des hocherhabe nen Gottes" (s. I. Clemens), 2) auf die Formel "der Son ist durch den heil. Beist geoffenbart worden", 3) auf die mit dieser Formel verknüpste disparate Anschauung, dass der Son vom Himmel herabgestiegen ist, 4) auf den Ausdruck

"sich in der menschlichen Natur offenbaren als Son Gottes" (nicht: "menschliche Natur annahmen"), 5) auf die enthusiastische Borstellung, dass bereits die ganze Welt von Christus erleuchtet sei, 6) auf die Einbeziehung der Auswal und Ausssendung der 12 Apostel in das Kerngma (s. meine Dogmengesch. I, S. 111), 7) auf die besondere Erwänung des mit Nägeln-Durchbohrens im Kerngma (s. Noët), 8) auf die Erwänung der Juden im Kerngma, 9) auf die Reihenfolge "gekreuzigt, auserstanden von den Toten, ausgesahren zum Himmel" (s. Justin und das römische Symbol). — So ist meines Erachtens, erschöpfende Untersuchung vorbehalten, die wesentliche Echtheit des Fragments anzuerkennen und dasselbe als wertvolles Stück der ältesten christlichen Litteratur zu benutzen. A. Harnack.

Ariftibes

Arndt, Johann Friedrich Wilhelm, nimmt im Kreise derjenigen Mänener, welche seit dem 2. Dezennium unseres Jarhunderts die preußische Hauptstadt zu einem Brennpunkte religiösen und kirchlichen Lebens gemacht haben, eine hersvorragende Stellung ein. Als Homiset hat er sich auch über Berlin hinaus einen

höchst angesehenen Namen erworben.

Um 24. Juni 1802 ju Berlin als Rind unbemittelter handwerkersleute geboren, hat Arndt in seiner Jugend ben Druck enger Verhältniffe reichlich erfaren. Das fehr rühmliche Abgangszeugnis, mit bem ber Direktor bes frangofischen Gymnafiums 1817 ben Sekundaner entließ, läßt durchblicken, dass die Fortsetzung gelehrter Studien für den begabten Schüler damals auf dem Spiele ftand. Indes ging jene Gefar vorüber: Arndt konnte auf dem Gymnasium zum grauen Kloster feine Borbilbung beendigen und im Berbft 1820 die Berliner Universität beziehen, um Theologie zu studiren. Die Mittel für seine Studien musste er sich jum größesten Teil burch Erteilung von Unterricht felbst beschaffen; wie wenig aber seine Ausbilbung barunter gelitten hat, bezeugt ber Ausfall feiner theologischen Prüfungen, die er beibe mit dem besten Prädikate "vorzüglich gut bestanden" absolvirt hat. Unter ben theologischen Lehrern Berlins übte in jener Beit ben weitaus intenfivsten Ginflus Schleiermacher aus, beffen Ruhm gerabe bamals im Zenith stand. Dennoch sprach die Eigenart dieses großen Dlannes Urnbt so wenig an, bass er nachweisbar keine einzige Vorlesung Schleiermachers gehört hat. Wer den späteren Arndt kennt, kann sich barüber nicht mundern. Schleiermachers fubjektive Bewufstseinstheologie tonnte eine driftliche Indi= vibualität nicht befriedigen, die sich so entschieden, wie Arndt, auf die objet= tiven Beilstatsachen gründete und ebenso entschieden objeftive Birtungen bes gepredigten Borts verlangte. Um fo eifriger lernte ber Student von Meander historische und von Marheinete sustematische Theologie; in das A. T. fürte ihn fast ausschließlich ber nur 3 Jare altere, damals noch orientalischen Studien vorherrschend zugewendete Tholud ein. Reiner der Genannten aber wurde für Arnots Entwicklung fo fehr maßgebend, als der hofprediger D. Strauß, fein Lehrer in der praktischen Theologie. Mit diesem verband ihn gar bald ein engeres Berhältnis gegenseitigen Bertrauens, beffen erfte Frucht Urnbts Gintritt in bas von Strauß geleitete Berliner Domtanbidatenstift war. Wenn ichon da= mals die Gemeinden Berlins auf seine Predigten aufmerksam wurden, wenn felbst der Dom sich füllte, sobald er die Kanzel bestieg, so will das für die Begabung des jugendlichen Randidaten um so mehr bedeuten, als gerade auf der Domkanzel damals zwei homiletische Sterne erster Größe glänzten: Strauß und Theremin. Gin Reisestipendium fette Arndt 1827 in den Stand, Beft: und Gubbeutschland, sowie Holland, Frankreich und Italien zu bereisen; ein fehr warmes Empfehlungsschreiben von Strauß öffnete ihm überall die Türen. Wiberum Strauß war es auch, der dem Heimgekehrten den Weg in das geistliche Amt bante. D. Westermeier, der alternde Bischof der Provinz Sachsen, bedurste eines Hilfspredigers; Arndt, durch Strauß und andere Freunde empfohlen, gewann bas Herz bes Bischofs und wurde von ihm am 2. August 1829 als Hilfsprediger and Dom zu Magdeburg ordinirt und introducirt. Gerade in jenen Tagen schrieb D. Ritichl, ber pommersche Bischof, über ihn an Westermeier: ". . Dass Sie ben p. Urndt jum hilfsprediger gewält haben, wird Sie nicht gereuen. Er ift ein 682 Arnbt

Mann von guten Nenntnissen, von sehr ernster und treuer Gesinnung und von ausgezeichneten Nanzelgaben. Bon dem ultra-herrnhutischen Beigeschmade, der in unseren Tagen sich fo breit macht, scheint er mir gang frei zu sein; wenigstens gehört er nicht zu ben Anmagenden und ift für guten Rat und gründliche Belebrung empfänglich". Das ihm entgegengebrachte Bertrauen hat Arnbt nicht ge-Balb sammelten sich große Scharen von Zuhörern, namentlich aus den gebildeten Ständen, um ihn; er selbst sah sich in einem Areise christlich erfarener Freunde lebhaft angeregt und gefördert. Es war für ihn eine Zeit des Emspfangens und Gebens zugleich. Schon damals erhobene Angriffe gegen seinen "Bietismus" vermochten die Bewegung, bie von ihm ausging, nicht zu bampfen. Sein Berhältnis zur Magbeburger Domgemeinde mar daher beim Tobe Befter= meiers (1. Marg 1831) bereits fo fest und innig geworben, dass man aus ber Mitte ber Gemeinde Die großesten Anftrengungen machte, ihn bort ju figiren; man versuchte bieferhalb fogar eine Immediateingabe bei Friedrich Bilhelm III. Blieben nun auch diese Schritte erfolglos, so behielt Arndt vor der hand doch auch ba noch seine bisherige Stellung, als 1832 Drafete Bestermeiers Nachfolger geworben mar. Erft das Jar 1833 brachte bie für fein außeres Leben entscheibenbe Wendung: Die Parochialgemeinde zu Berlin berief ihn zu ihrem zweiten Prediger. Seine 1840 erfolgte Ascension in die erste Predigerstelle bei genann= ter Rirche, in welcher er bis zu feiner Emeritirung verblieb, vermochte in feiner Stellung wenig zu andern; benn von Anfang an hatte fich auch in Berlin um feine Ranzel eine ebenso zalreiche, als auserlesene Gemeinde gesammelt. Der damalige Kronpring, spätere König Friedrich Wilhelm IV., die Pringes Wilhelm und andere Mitglieder bes igl. Hauses, daneben die Corpphäen der theologischen Wissenschaft Reander, Twesten, Bengstenberg u. a. - suchten bei ihm Erbauung. fonders überfüllt mar die große Parochialfirche bei ben von ihm feit 1845 gehaltenen und erft burch ihn in Berlin populär gewordenen Sylvesterpredigten. Auch den jett allgemein üblichen Buffionsgottesdiensten bat er, wenn er fie auch nicht als ber erfte einfürte, in Berlin recht eigentlich Ban gebrochen, ebenfo wie er als einer ber ersten die fehr wichtige Berlegung ber Rachmittagsgottesbienfte auf ben Abend burchgefürt hat. Diesen bis in die fünfziger Jare immer mach. enden Ginflufs auf die Berliner lokalfirchlichen Berhältniffe verdankte er bor allem bem Geschick, mit welchem er seinen Predigten eine fpeziell lokale Farbung zu geben verftand. Mit freimutigem Ernft und glaubiger Entschiedenheit bedte er die sittlichen Schaden und Berirrungen des hauptstädtischen Lebens auf; und so rudfichtslos er sie befämpfte, so nachdrudlich verkundigte er das Preuz Chrifti als einziges Beilmittel. Solche Predigten wurden bann vielfach als Brofchuren gedruckt und veranlasten nicht selten beftige öffentliche Diskuffionen. Auch als gegen 1848 hin die Begenfage fich immer mehr fpannten und der Rabitalismus, auch der firchliche, immer funer fein Saupt erhob, hat Arnbt feine Stimme nicht gewandelt, sondern nach oben wie nach unten oft bis gur Schroffheit unerbitt= lich die christliche Warheit bezeugt. Am 19. März 1848 war die Parochialtirche eine der wenigen in Berlin, die offen standen. So scharf ihn übrigens gerade damals die Gegner angriffen, so wenig konnten sie ihm ihre Achtung verfagen.

Weit über Berlin hinaus verbreitete sich Arndts Ruf durch die vielen Prestigts ammlungen, die seit 1834 von ihm im Druck erschienen. Er pflegte die nach den resormirten Traditionen der Parochialtirche völlig freie Textwal in der Weise auszunutzen, dass er in der sestlosen Hälfte des Kirchenjars zusammenzgehörige Stücke der heil. Schrift oder Glaubenswarheiten und Außerungen des christlichen Lebens in Predigtreihen behandelte. So entstanden die Bände über das christliche Leben, über David, das Vaterunser, die Bergpredigt, die 4 Temperamente u. a. mehr. Die meisten derselben sind in mehreren Auslagen erschiesnen, viele auch in fremde Sprachen, besonders in die nordischen übersetz.

Hand in Hand mit seiner Wirksamkeit auf der Kanzel ging eine überaus weit verzweigte seelsvegerliche Tätigkeit speziellster Art, zu welcher er die erforderliche Zeit sich durch eine äußerst sparsame Tageseinteilung zu beschaffen wusste. Wenn er auf der Kanzel oft jür hart galt, so wissen doch seine Beichtkinder seine Milbe

Arnot 683

und Herzlichkeit im persönlichen Umgange nicht genug zu rühmen; und wer ihm in seinem Sause gesellig nabe trat, lernte nicht bloß die anregende Frische seines Umgangs schätzen, sondern labte sich auch an dem Walten seines liebenswürdigen Humors, der um fo edler gur Geltung tam, je tiefer feine gange Berfonlichkeit in den Beift Jesu Chrifti eingetaucht war. Mit Couard, Bachmann, Büchsel, Stahn u. a. gehörte er einem theologischen Kränzchen an, das Krummacher in seiner Auto-biographie (S. 184) anmutig beschrieben hat. Als der schönste Ertrag seiner seelsorgerischen Erfarungen, ja vielleicht als die vortrefflichsten Arbeiten Arnots überhaupt find seine beiden Erbauungsbücher anzusehen, die Morgen= und Abend= klänge, die ersten in 16, die andern in 10 Auflagen in der ganzen evangelischen Christenheit verbreitet. Sier verbindet sich eine eingehende und überaus geschickte Berwertung der besten Früchte älterer Aftetik mit fortgehender, seiner Rücksichts nahme auf die geistlichen Bedürfnisse der Zeitgenossen. Man kann wol sagen, bafs er sich burch biese beiden Bucher ein nahezu ebenso wertvolles Denkmal errichtet hat, wie sein um ein Bierteljartausend alterer Namensvetter Joh. Arnbt mit seinem "Wahren Christentum". Die Biographie des letztgenannten, dem er geiftig nahe verwandt war und leiblich verwandt zu sein vermutete, ist übrigens ber einzige miffenschaftliche Bersuch, ben er veröffentlicht hat, zugleich auch die einzige seiner Schriften, die wenig beachtet blieb.

Es kann auffallen, dass einem Manne von solchen Gaben und so weitreichens der Wirksamkeit nicht eine höhere und einflussreichere Stellung im Kirchenregisment zu Teil wurde. Dass das nicht geschah, dürfte einen zweisachen Grund haben. Einmal war Arndt zu bescheiden, um berartiges zu erstreben, und sos dann war er zu unabhängig angelegt, um sich dem bureaukratischen Getriebe einer kirchlichen Pehörde mit Ersolg einzusügen. Fürte er doch im amtlichen Verkehr mit den Behörden nicht selten eine so küne, ja heraussordernde Sprache, dass man Gleiches einem anderen schwerlich hätte hingehen lassen. Tropdem ist er mehrsach ausgezeichnet worden; erwänt sei hier nur seine Ernennung zum Dr. theol., welche Würde die Verliner theologische Fakultät beim Hojärigen Jubiläum der Universität (1860) ihm "verdi divini . . . ministro eloquentissimo . . . side evangelica ore scriptisque insigni cum fructu tradita de regno Christi optime

merito" verlieh.

An den kirchenpolitischen Arbeiten und Kämpsen seiner Zeit hat sich Arndt so gut wie gar nicht beteiligt. Obwol durch königliche Ernennung Mitglied der Provinzialsunobe von 1869, hat er hier niemals in die Debatte eingegrissen; gestimmt hat er im Sinne der positiven Union, welche seiner Stellung an einer ursprünglich resormirten Kirche bei eigener durchaus lutherischer Überzeugung am meisten entsprach. Gerüchte, nach welchen er auf den Berliner Kreissynoden östers liberal gestimmt haben soll, sind irrtümlich und können höchstens in seiner oben erwänten und allbekannten Unabhängigkeit von allen kirchenregimentlichen Eins

fluffen ihren ungureichenden Grund haben.

Die Stellung der Parochialgemeinde als einer von jeglicher Spezialinspettion unabhängigen Immediatgemeinde, sowie die stete Willfärigseit des Arndt für die Gemeindeverwaltung zur Seite stehenden Presbyteriums mochten übrigens nicht wenig zur Ausbildung des souveränen Zuges, der in seiner Natur lag, beigetragen haben. Als daher das Jar 1873 die Synodalordnung brachte, und Arndts dis dahin ollein maßgebende Stellung in der Gemeinde bezüglich der Verwaltung sich start modisizirte, wurde er den Mahnungen eines nervösen Kopfsleidens zugänglicher als zuvor und ließ sich 1875 pensioniren. Er hat dann noch sast 6 Jare eine wol verdiente Ruhe genossen und ist am 8. Mai 1881 nach kurzer Krankheit an den Folgen einer Operation gestorben. Seine beiden Ehen waren kinderlos geblieben.

Gilt es zum Schluss noch die homiletische Individualität des bedeutenden Mannes kurz zu zeichnen, so erscheint es bei einer mehr als 50järigen Predigerstätigkeit besonders bemerkenswert, dass Arndt so gut wie gar keiner Entwickslung unterworsen gewesen ist. Schon die erste seiner gedruckten Predigten, aus seiner Kandidatenzeit (1825), zeigt ihn in allem Wesentlichen so, wie er stets

684 Arnbi

geblieben ift. Mag man auch in ben früheren Predigten hie und ba noch Un= flänge an Straufiches Bathos zu finden meinen, die fpater völlig berichwinden, ja wol gar einer gewissen Rüchternheit Blat machen, so bleiben doch die charal= teriftischen Grundzuge seiner Predigtweise babon vollig unberurt. Bon Anfang an ein markiges Betonen ber Heilstatsachen, eine stets centrale Richtung bei noch so sorgfältiger Beleuchtung auch des Peripherischen im Christenleben, eine gewissenhafte Vertiesung in den Text und vor allem eine erstaunliche Gabe, an der jedesmaligen Textwarheit alle einschlagenden Berhältniffe des außern und Buftanbe bes innern Lebens zu meffen und von ihr aus zu orientiren. man dazu die außerordentliche Rlarheit seiner Gedankengänge, den streng logischen Fortschritt seiner Entwicklungen, das bis in das feinste Geader ausgearbeitete Befüge seiner Gate, und die hiedurch bedingte völlige Ausschließung alles ver= schwommenen Befens, fo erscheint bie angerorbentliche Anziehungefraft biefer Bredigtweise wol begreiflich. Meisterhaft ift Arndt besonders überall da, wo ce Die Bloslegung pinchologischer Borgange, fei es ber im Text gegebenen, fei es ber im empirischen Leben bes Chriften, wie ber Belt fich fort und fort wiberholenden gilt; eine scharfe Beobuchtungsgabe und eine glänzende Runft der Darftellung verbinden fich hier ofters, um geradezu großartige Gemalde zu lie= Widerum erhebt fich da Arndts Meisterschaft zu höchster Sohe, wo er die mannigfaltigen Erscheinungsformen der Gunde florstellt; wo sich ihm folche Belegenheiten bieten, wird er geradezu erschütternd. (Bgl. z. B. Gleichniffe I, S. 116 f.; Kirchenjar II, S. 184. 302 u. a. m.) Wenn hier mitunter eine, man kann sas gen ähenbe Schärfe in ber Zeichnung und Beurteilung hervortritt, so ift bas vielleicht bas Erbteil seines Berlinertums. Beniger gelingen ihm Schilberungen äußerer Situationen und die Darstellung von Handlungen; hier läuft sogar mans ches mit unter, mas als hölzern ober geschmacklos gelten muß. Die Prebigten über David, zumeift nur Paraphrafen ber Textesgeschichte, dürften vielleicht gerabe barum allen übrigen nachstehen. Im ganzen genommen aber ift und bleibt bie Detailausfürung Arndts besondere Stärfe und Gabe, und eben biefe lafst auch über bie unleugbaren Mängel feiner zwar ftets mufterhaft klaren, aber übers wiegend rein formalen Dispositionsweise hinwegsehen. Richt selten finden sich hier ganz elementare Jehler. Explicatio und Applicatio, ganz äußerlich nebeneinandergestellt, bilben die beiden Teile ber Bredigt; oft ift auch bas aufgestellte Thema nicht die Einheit der Teile. Die Einleitung enthält fast niemals eine selbständige vorbereitende Gedankenentwicklung; der Prediger spart alle seine Kraft für seinen eigentlichen Gegenstand auf und berürt meift nur die außeren Unlaffe, die der Wal des Textes oder Themas zu Grunde liegen. Unter Urnots rheto= rifden Mitteln ift einer nur felten fich zu allzu Draftifchem verirrenben Anmen: dung ausbrucksvoller Epitheta zu gebenken; auffällig oft, und meist mit wuchtiger Wirkung bedient er sich ber Anaphora. In dem Aufbau feiner Sate erinnert er zuweilen an Theremin; er ift viel weniger elegant, als biefer, aber viel ans faffender, weniger glangend, aber befto mehr erwarmend. Dafs bei entschiedener Reigung zu einem docirenden Ton bennoch eine fo bedeutende erbauliche Boteng seinen Predigten innewont, verbankt er wol nicht gum wenigsten dem eifris gen Studium ber altprotestantischen homisetischen und affetischen Autoren, eines Arndt, Scriver, Müller u. a., bessen Spuren man nicht felten beutlich genug antrifft. Überhaupt zeigen seine Predigten, dass sie Produkte einer sehr genauen und speziellen Borbereitung sind. Gleich Theremin liebte er es, zwischen ber Bollendung des Predigtkonzepts und der Reproduktion auf der Kanzel einen möglichst langen Zeitraum verfließen zu lassen; seine Sonntagspredigt musste bereits am Montage zuvor fertig im Pulte liegen. Auf ber Ranzel floß ihm alsbann bie Rede einem unaufhaltsam baberflutenben Strome gleich von ben Lippen.

Von seinen Schristen mögen hier nur die umfangreicheren einen Plat finsten. Das christl. Leben, 13 Predigten, 1834; 3. Aust. 1841. — Der Mann nach dem Herzen Gottes, 19 Predigten über Davids Leben, 1836. — Das Vaterunser, 10 Predigten, 1837; 4. Aust. 1865. — Die Bergpredigt Jesu Christi in Prestigten, 2 T. 1838 f., 2. Aust. 1854. — Die 4 Temperamente, 1840, 2. Aust.

1856. — Die 7 Worte Christi am Kreuz, 1840, 4. Aufl. 1874. — Die Gleich-nisreden Jesu Christi, 6 T., 1841—47, 2. Aufl. 1846—60. — Das Leben Jesu Chrifti, 6 T., 1850-55. — Das evangel. Kirchenjar, 2 T., 1857 f. — Samm lung gebruckter evangel. Predigten, 1859. — Die gottesbienstlichen Sandlungen ber evang. Kirche, 2 T., 1860. — Der Sündenfall, Predigten über 1 Mos. 3, 1—24, 1862. — Die Wiedergeburt, Predigten über Joh. 3, 1—21, 1863. — Die Rechtsertigung allein durch ben Glauben, Predigten über Röm. 3, 9—31, 1864. — Einzeln gedruckt sind etwa 100 Predigten. Hiezu seine aftetischen Schriften: Morgentlänge aus Gottes Wort, 2 T., 1843. 44, 16. Aufl. 1880. — Abendklänge aus Gottes Wort, 1848, 10. Aufl. 1877. — Des Chriften Pilgerfart durchs Leben, 4. Aufl., 1865. — Confirmationsgeschent, 1853. — Endlich: Johann Urndt, ein biographischer Berfuch, 1838.

Obiger Stizze haben die vorhandenen Personalatten Arnbts zu Grunde gelegen. Bgl. ferner W. Ziethe, D. Fr. Arnot in "Berliner Bilder aus alter und neuer Zeit", Berlin 1886, S. 176—208; L. Stiebrit, Zur Geschichte d. Predigt in ber evang. Rirche, Gotha 1875, G. 172 ff.; Rebe, Bur Gesch. ber Predigt, Wiesbaden 1879, III, G. 417 ff.; einen dem Emeritirten gewidmeten Nachruf im "Neuen Ev. Gemeindeboten" 1875, S. 131 und bon den bei seinem Tobe erschienenen Retrologen ben im "Ev. Rirchl. Anzeiger für Berlin" 1881, S. 154 f.; Lic. Regler.

die übrigen sind nicht überall zuberlässig.

Bauer, Bruno, unter den biblischen Kritikern der Repräsentant haltlosester Willfür und äußersten Rabikalismus, ift am 6. \*) September 1809 zu Gisenberg im Herzogtum Altenburg geboren als Son eines Malers in der dortigen Porzellansabrik. Seine wissenschaftliche Borbildung hat er in Berlin erhalten und ebenba auch ben akademischen Boben betreten. In Hegel's Blütezeit sielen seine theologischen Studien. Unter den Studiengenoffen befand sich D. F. Strauß, welcher des großen Philosophen wegen (Herbst 1831) nach Berlin gekommen war; und zu seinen theologischen Lehrern zälten u. a. Batke, der damals aufftrebende junge Docent, und Marheinete. Sie urteilten verschieden über ihren Schüler. Jener hatte "Gründlichkeit und Bescheibenheit" an ihm zu vermissen, wärend diefer prognoftizirte: "ber wird Großes leiften" (Benede, Wilh. Batte 1883, G. 74). Er glaubte einen Anlass zu folcher Meinung um der Empfänglichkeit willen gu haben, welche Bauer ihm entgegenbrachte. In der Tat hat dieser sich aufänglich ber sogen. Begel'schen Rechten angeschlossen, als deren Haupt Marheineke gelten durfte. Die Anschauungen berfelben vertrat er auf dem akabemischen Ratheder, zu welchem ihm als Licentiaten der Theologie seit 1834 der Weg geöffnet war, und nicht weniger durch sein schriftliches Wort. Dem Leben Jesu von Strauß widmete er alsbald (Jahrbb. für wissenschaftliche Kritik, 1835, Nr. 109—113; 1836 Mr. 86—88) eine Besprechung, in welcher Strauß "gänzliche Unkenntnis bessen, was Kritit ist", zu finden meinte (Benecke a. a. D. S. 185), und wesentlich im Geiste Marheinete's suchte er (1836—1838) burch Herausgabe ber "Zeitschrift für spekulative Theologie" zu wirken. Als Frucht zusammenhängender Studien erschien zugleich seine "Kritit ber Geschichte der Offenbarung", Berlin 1838. 1839, 2 Bbe.

Günftige Aussichten sollten ihm eröffnet werden, als er im Jare 1839 burch Minister Altenstein nach ber Universität Bonn versett marb. Er folgte bem Rufe, aber inmitten einer Arisis, welche zuerst in der Schrift "Herr Bengstenberg, Aristische Briese über den Gegensatz bes Gesetzes und bes Evangeliums", Berlin 1839, zu Tage trat. Den vollen Bruch mit seiner theologischen Vergangenheit erklärte er in zwei alsbald nachfolgenden Untersuchungen "Kritik der evangelischen Ge= schichte bes Johannes", Bremen 1840, und "Kritik der evangelischen Geschichte

<sup>\*)</sup> So nach Ausweis des Kirchenbuchs. Prot. Kirch. 3tg. 1832, S. 540 und Solt= mann's und Bopffel's Leriton geben falfdlich ben 9. September an.

686 Bauer

ber Synoptifer", Leipzig 1841. 42, 3 Bbe., 2. Aufl. 1846. Sie erschienen, als die beutsche Theologie noch unter bem erschütternden Ginfluss ftand, welchen die Strauß'iche Darstellung des Lebens Jesu hervorgerufen hatte: hier sollte ein neuer, fraftigerer Schlag gegen die biblifche Urtunde gefürt und Straug als ein Rritifer apologetischer Tendenzen bei Seite geschoben werben. Bauer ging babei von der schon durch Wilke (der Urevangelist, 1838) sestgehaltenen Meinung aus, das bas eigentliche Urevangelium in der Schrift des Markus enthalten sei. Pflanzte fich ber evangelische Bericht von da auf andere Evangelienschriften fort, fo konnen biefe nur als eine verjehlte Widergabe jenes Urberichts gelten, bas Evangelium des Lufas nicht bloß und das biejem folgende Matthäusevangelium, sondern vor Allem die Schrift des vierten Evangelisten, beren kunftliche und absichtliche Art von selbst die spätere Zeit verrate. Hatte nun Strauß den Inhalt der Evangelien aus der evangelischen Tradition hergeleitet, so recurrirte Bauer auf das Gelbstbewusstfein der Einzelnen. Richt die driftliche Gemeinde ift der Duell ber evangelischen Beschichte. "Diese musteriose Substantialität hat teine Ebangelien hervorbringen fonnen; benn fie hat feine Sande gu fchreiben, feinen Geschmad zu komponiren, feine Urteilskraft, bas Busammengehörende zu vereinen". Letter Quell ber evangelischen Geschichte ist bas "absolute Selbstbewusstsein", bas Selbstbemufetsein bes Urevangelisten Martus. hier erzeugte fich ber Begenstand der Berichterstattung, das Bild eines Christus, der, wenn er geschicht-liche Warheit hätte, eine Erscheinung ware, vor welcher der Menschheit grauen mufste, eine Beftalt, die nur Schreden und Entfegen einflößen konnte. war ber geschichtliche Inhalt ber Evangelien als Phantasieprobukt über Bord geworfen, die evangelische Geschichte in Reflexionen eines religiofen Geiftes nach

Begel'ichen Pringipien aufgelöft.

Solche Alles überbietende Excentrizitäten, mit ber Sprache souveranen Sochmuts vorgetragen, musten weithin Aussehen erregen. "Man kann", sagt C. Schwarz zur Geschichte der neuesten Theologie S. 142, "das Austreten Br. Bauer's in der Theologie vergleichen dem tumultuarischen Treiben eines Karlstadt, Thomas Münger u. a. im Zeitalter der Reformation. Der ungeheure Barungsftoff ber gangen Beit ift gleichsam in ihm explodirt". Dem Minister Eichhorn, welcher feit Bauer's Berfetung nach Bonn an Altensteins Stelle getreten mar, legte es fic nahe, ob der Verfasser der Kritit der Synoptiter im theologischen Lebramte bleiben dürfe. Im August 1841 ging er die preußischen Fakultäten um ein Gutsachten über die Fragen an: 1) welchen Standpunkt ber Berfasser nach jener Schrift im Berhaltnis zum Chriftentum einnehme, und 2) ob demfelben nach ben Beftimmungen ber Universitäten, besonders aber ber theologischen Fakultaten Die licentia docendi verstattet werden könne. Bejahend erklärte sich nur Königsberg. one selbstverständlich die Bauer'schen Unschauungen gut zu heißen, verneinend nur bie Bonner Fakultat. Die übrigen Fakultäten vermochten es zu teinem einftim= migen Botum zu bringen: Greifswald ging in gleichen Stimmen auseinander, Salle sprach fich im wesentlichen für eine Berwarnung Bauers aus, und Breslau wie Berlin entschieden per majora wie Bonn; doch votirte in Berlin nur Marheinete für Belaffung Bauer's in ber akademischen Wirksamkeit unter Berfetung in die philosophische Fatultät. Den schlechtesten Dienft leiftete fich Bauer felber durch einen Auffat in den "hallischen Jahrbüchern für deutsche Wissenschaft" (November 1841, Nr. 117—120 "Theologische Schamlosigkeiten"), welcher den driftlichen Glauben als Quelle ber Lüge und bedientenartigen Heuchelei bezeichnet. Seine Entfernung aus dem akabemischen Lehramte erfolgte im März 1842. Die Berteibigung, welche er noch versuchte ("die gute Sache der Freiheit und meine eigene Angelegenheit", Burich 1842), fonnte fo wenig fruchten wie einige Schus-Schriften seines Brubers Edgar ("Bruno Bauer und seine Gegner", Berlin 1842; "ber Streit der Kritik mit Kirche und Staat", Bern 1844).

Bauer blieb von jest ab eines öffentlichen Amtes zwar entkleidet, aber um so rastloser war die Tätigkeit, welche er, sortan in Rixdorf bei Berlin ein kleisnes Landgut bewonend, schriftstellerisch entfaltete. Seine erste Arbeit freilich, "das entbeckte Christentum", versiel in Zürich 1843 der Vernichtung, bevor sie



Bauer 687

ausgegeben war, und eine "allgemeine Litteratur-Beitung", welche er in demfelben Jare begründet hatte, murde bereits im folgenden wider eingestellt. besonderer Energie manbte er fich ber Geschichte bes 18. und 19. Jorhunderts gu ("Geschichte der Bolitit, Rultur und Auftlärung des 18. Jarhunderts", 4 Bde., 1843-45; "Geschichte Deutschlands unter ber frangofischen Revolution und ber Herrschaft Napoleons", 2 Bbe., 1846; "Geschichte ber französischen Revolution bis zur Stiftung ber Republit", 3 Bbe., 1847), one jedoch taum Wertvolleres hier zu leisten, als in Schriften, welche mit politischen ober kirchlichen Fragen der damaligen Gegenwart fich beschäftigten ("ber Untergang bes Franksurter Barlaments", 1849; "bie burgerliche Revolution in Deutschland seit ber beutschefatholischen Bewegung", 1849). Das Arbeitsfeld, von bem er ausgegangen war, hatte er bennoch nicht für immer verlaffen. Früheres zugleich erweiternd fehrte er zu ihm zurück in seiner "Kritik der Evangelien und Geschichte ihres Ursprungs", 3 Bde., Berlin 1850. 51, der "Apostelgeschichte", Berlin 1850 und der "Kritik der paulinischen Briefe", 2 Abth., Berlin 1850. 51. Nur sollte ihm die Er= farung nicht erspart bleiben, bass seine Untersuchungen an der theologischen Belt fast spurlos vorübergingen. Wie hatten sie auch besonderes Interesse in Unspruch nehmen follen? Ihr Grundgebante mar ber früher vorgetragene, und feine Beiter= fürung tonnte nur neue Berworrenheiten, ber hiftorischen Kritif in's Angesicht schlagende Behauptungen zum Ausbruck bringen. Auch hier die Hypothese vom schöpserischen Urevangelisten Markus, von ber Zerstückelung und Entstellung seis nes Evangeliums burch die ihm folgenden Lutas und Matthäus, und von der Umhüllung bes ursprünglichen Typus evangelischer Geschichte burch bas Reflexions= gewebe des vierten Evangelisten. "Die späteren Fortbildner fügten ihre neuen Anschauungen unbekümmert um Zusammenhang und Harmonie in den Urbericht ein; die Kompilatoren, deren Sammelwerke wir in ben Schriften bes Lutas und Matthäus besigen, warfen diese Fortbildungen wider zusammen, und die Partei, die in der zweiten Hälfte des zweiten Jarhunderts in Folge ihrer Abplattung der ursprünglichen Gegensätze ben Sieg bavontrug, die aus ben abgestumpften Ertremen bas Gebäude ber tatholischen Kirche auffürte, ertannte in diesen Rompi= lationen, die onehin in ihrem Sinn gearbeitet waren, sehr bald ben kanonischen Ausdrud ihres eigenen Wefens und Bewufstseins" ("Britit ber Evangelien" III, S. 339). Gleicher Beife fürt ihn feine Rritit der Apostelgeschichte und ber paulinischen Briefe zu einer Geschichtsanschauung, "bie allen hergebrachten Boraus= setzungen vollständig ein Ende macht". Denn so wenig jene als Wert der Dich= tung und Reflexion ben Charafer einer Quellenschrift beanspruchen barf, tonnen diese ihm das Bild des Apostels widergeben, dessen Namen sie tragen. Selbst die vier Briefe, deren Echtheit der Begründer der neueren Tübinger Schule unbeanstandet ließ, verweist er in das zweite Jarhundert, wie die übrigen Paulinen auf dem Boben des Occibents entstanden im Gegenfat zu bem Baulus ber Apostelgeschichte.

Ihrer Form nach sind diese Untersuchungen logische Analysen der einschlagenden neutestamentlichen Schriften zu nennen. Aber nicht müde, das Resultat derselben nochmals vor die Össentlichkeit zu bringen, suchte Bauer gegen Ende seines Lebens jene Zeit des römischen Cäsarentums zu charakteristren, in welche er die Absassing der Evangelien so gut wie der paulinischen Brieslitteratur verzlegte. Dies geschah besonders in dem Werke "Christus und die Cäsaren. Der Ursprung des Christentums aus dem römischen Griechentum", Berlin 1877, mit dem durch den Angriss eines Kritikers, Karl Frenzel, veranlassten Nachtrag "das Uredangelium", Berlin 1880 (vgl. auch früher "Philo, Strauß, Renan und das Urchristentum", 1874). Mit Recht sagt Overbeck (Theol. Lit.-Stg. 1878 S. 315): "In dem vorliegenden Falle mag die Standhastigkeit etwas Imposantes haben, mit welcher wir einen Schriststeller eine Reihe von Sähen, die ihm dis jetzt Niesmand hat glauben wollen, one die geringste Milderung und um einige Unglaubslichseiten vermehrt nach mehr als 35 Jaren dem Publikum abermals vorlegen sehen". Er geht in der Charakteristis der römischen Kaiserzeit als der Geburtszeit des Christentums bis auf Marc Aurel herad; benn das Urevangelium sällt

angeblich in die Regierung Habrians, und nach berselben find ungefär vierzig Jare lang etliche "geistvolle Männer" auf Absassung ber paulinischen Briefe bebacht gewesen. In dieser Litteratur haben bie ibealen Mächte ber romischagriechischen Welt ihren Reflex gefunden: ber Berfaffer bes Urevangeliums "ein geborner Italer, ber in Rom und Alexandrien zu Hause mar"; ber bes Matthausebangeliums "ein vom Beifte Seneca's genärter Romer"; burchaus romisch speziell feine wie des Lukasevangeliums Geburtsgeschichten. Nur das "Knochengerufte" des neuen Gebilbes tam vom Jubentum, bas "Gemut" aber vom Beften ber; das Christentum ift wesentlich "der in judischer Metamorphose zur Berrichaft getommene Stoicismus". "Die Romer, die von Seneca die Eintehr in das eigene 3ch und die Brufung von deffen Gebrechen und die Steigerung der Lebengregeln gu einem ibealen Extrem tennen gelernt hatten, opferten ber neueren Beisheit ihre Götter und entnahmen dem Judentum feinen Monotheismus und Gebanken bes Gefetes, um an diesem Ginheitspunkt die Erfarungen und reichen Ausstralungen ihres Gemutes zusammenzuschließen; aber fie brachten in biefe frustallifirte Belt auch bas Seneca'iche Bild bes Einen Vollenders, der sich in Leiden der Welt als Opfer bringt und die von ber Mühjal bes Lebens Belabenen erleichtert und gu fich einladet" ("Chriftus und die Cafaren" G. 304).

Über diese Wangebilde ist Bauer nicht hinausgekommen. Widmete er dem "Einfluss bes englischen Duäkertums auf die deutsche Kultur" noch 1878 eine Darstellung, welche anerkennend aufgenommen wurde, so bekundete jene Schrift über die Genesis des Christentums, dass der Irrtum der Jugend ihm dis in sein Alter geblieben war. Als Publicist stand er auf Seite des preußischen Konservatismus, seit 1859 auch sür Wagener's "Statslezikon" tätig. "Seinem sittlichen Charakter", erzält Holymann S. 542, "seiner bescheidenen und freigebigen Weise, seiner tadellosen Lebenssürung sehen wir gleich nach dem Tode auch anständige Gegner gerecht werden". Sein Tod ersolgte in Rixdorf am 15. April 1882. Der Sprecher der freireligiösen Gemeinde schilderte den Verstorbenen an seinem Sarge als einen "Geist voller Unruhe und rastloser Bewegung".

Über Bruno Bauer vergl. Baur, Kirchengeschichte des neunzehnten Jahrhunderts, S. 386 ff.; C. Schwarz, Zur Geschichte der neuesten Theologie, S. 141 ff.; Holymann in der Protest. Kirchen-Zeitung 1882, S. 540—545.

Bolbemar Somibt.

Baum, Johann Bilhelm, protestontischer Theolog und Rirchenhistoriter, wurde geboren am 7. Dezember 1809 zu Flonheim, im bamaligen französischen Departement Mont-Tonnerre (jest Beffen-Darmftabt) als der vierte Son bes bortigen Landwirtes Johann Philipp Baum und der geistig geweckten Sibylla Elis fabeth Beffel. Lettere icheint einen weit größeren Ginflufs auf ihn gehabt gu haben als ber ernfte und schweigsame Bater. Der Knabe wurde zuerft zu einem gewesenen frangosischen Solbaten in die Schule geschickt und tam in seinem dreis zehnten Jare nach Straßburg zu seinem Oheim Heisel, damals Gefängnis: geistlicher baselbst, welcher väterlich für seine Ausbildung sorgte. Dit reichen Naturanlagen versehen, entwickelte er bieselben burch eifrige Arbeit und anhaltenden Fleiß als Schüler des protestantischen Gymnasiums. Bald wurde er der Erften einer in diefer altberühmten Anftalt, beffen gange Gelehrfamteit bei feis ner Ankunft in Strafburg im Auswendigkönnen von Schiller's "Wilhelm Tell" und zwar von dem Titel ab bis zum letten Berfe bestand. Bon 1828—1833 studirte er Philologie und Theologie am protestantischen Seminar und an der theologischen Fakultät. Obgleich er mit petuniaren Schwierigkeiten zu kampfen hatte, wiberftrebte es ihm gang besonders, Privatstunden zu erteilen. "Deine Zeit, schrieb er damals, die kostbare Zeit meines jetigen Lebens, das einzige Gut, das mir bie Borfehung gab, die fann, die will ich nicht hingeben für die einzige Grabaltung meines Körpers, bieweil ber Geist mehr ist benn ber Körper, und weil ich nicht zum Berrater an mir felbst werden will". Als Lehrer hatten Lachen meher und Red 31ob ben größten Ginfluss auf ihn. Er bestand nicht allein



bas theologische Examen "vorzüglich", sondern zeichnete sich auch durch eine ge-

fronte, 1838 gebrudte Preisschrift über ben "Methobismus" aus.

Bum Unterpädagog des Stiftes St. Wilhelm, des aus dem Reformations= zeitalter fammenden Konvikts für Theologiestudirende im Jare 1834 berusen, um zwei Jare später beffen Leitung als felbständiger Borfteber zu übernehmen, bewarte Baum in biesem Amte seine eigentümliche Urt ber Einwirkung auf bie Jugend: Herzen gewinnen, Strauchelnde retten, raten und helfen, nicht nur in Worten, sondern mit der Tat und mit schonungsloser Aufopserung seiner felbst, und babei mufste er immer wider Glaube, Mut und Begeisterung für die boberen Ideale ber Menschheit zu weden und zu fördern. Nachdem er 1839 bie Li= centiatenthese "Origines Evangelii in Gallia restaurati" glanzend verteidigt und bie venia docendi erhalten hatte, wurde er zum außerordentlichen Professor am Seminar ernannt, aber one Besoldung, was ihn veranlasste, in seiner humoristi= schen Beise einen Brief zu unterschreiben: "Euer Professor extraordinarius, der dem Protestantismus zu Trot zum Bettelorden gehört". Nichtsbestoweniger schlug er 1841 ben Lehrstul ber Geschichte an ber Berner Universität, an Kortum's Stelle, aus, sowie ein zu zwei Dalen ihm angetragenes lutherisches Pfarramt in Paris, und noch später 1860 und 1863 einen hochst ehrenvollen Ruf nach Sam= burg, hiermit zu erkennen gebend, wie innig und fest er sich an die neue Beimat angeschlossen hatte und mit berselben verwachsen war. Immer reicher entsaltete sich seine Tätigkeit und zwar nach einer breifachen Seite hin, als Forscher und

Gelehrter, als Prediger und als akademischer Dozent.

Nach einander erschienen von ihm: "Franz Lambert von Avignon" (1840); "Theodor Beza, nach handschriftlichen Quellen bargestellt" (1843; trot einer Fortsetzung in ben Jaren 1851 und 1852 leider unvollendet geblieben); "Die Memoiren d'Aubigne's, des Hugenotten von altem Schrot und Korn" (1844). Mus diesem Berzeichnis geht herbor, auf welches Gebiet sich seine gelehrten Urbeiten bezogen. Wie hoch Baum von dem Geschichtsftudium, als einer Schule ber Bervollkommnung bachte, bavon zeugt folgende Stelle aus einer an die Studirenden im Jare 1840 gehaltenen Rebe: "Die ganze Geschichte ist eine lange Reihe ber verschiedensten und großartigften Bariationen über bas einfache Thema: ber Mensch bentt, Gott lentt, eine Enthüllung ber Ratschlüffe Gottes, bon uns angeschauet in Raum und Zeit. Sie ist für den Christen im allgemeinen, und für den Theologen im besondern der größte und befriedigenoste praktische Rom= mentar der Bibel, voll Tiefe, Reichtum und Leben. Sie ist ein Uberzeugungs= mittel, bas auf alle wirksam ist, und welches alle fünftlich auf einander gebauten Schluffe bes Zweisels mit einem Worte umzustoßen vermag: so ist's". Wir er= wänen hier fogleich die namhaftesten feiner historischen Arbeiten: "Johann Georg Stuber, Der Vorgänger Oberlin's im Steinthale und Vorkämpfer einer neuen Zeit in Straßburg", 1846, und aus späterer Zeit: "Capito und Buger, Straßburgs Reformatoren" (1860), Baum's Kapitalwerk, das seinen Namen weit über die Grenzen bes engeren Baterlandes befannt machte und ihm die Berleihung ber theologischen Dottorwürde von seiten ber Zürcher Universität eintrug. Als er mit der Behandlung dieses Gegenstandes in die Reihe ber Herausgeber ber "Leben und ausgewälte Schriften ber Bater und Begrunder ber reformirten Rirche" eintrat, war er für die Erledigung bes ihm gestellten Antrags wol ber am wenigsten begünftigte. Seine Mitarbeiter fanden meistens spezielle Borftudien ober boch irgend ein bon Freundeshand ober von einem näherstehenden Zeitgenoffen herrürendes Lebensbild ihres Helben, das sie zum Grunde legen und mit Hilse ber übrigen ihnen zu Gebote stehenden Duellen verbollständigen konnten. Von bem Allem war über Capito und Buter nichts, gar nichts vorhanden. Auch konnten Jung's und Röhrich's Werke über die elfässische Reformation und diejenigen anderer Schriftsteller ihm nur Allgemeines liefern. Er hatte aber schon seit Jaren eine gewisse Anzal ber in den Archiven vorhandenen Briefe der genannten Straßburger Resormatoren nicht allein durchgegangen, sondern auch abgeschrieben. Diese Sammlung vermehrte er nun durch staunenswerten Fleiß und gestaltete sie mit Hereinziehung anderer, die elfässische Reformation betreffender Dokumente zu

einem einzigartigen Schate, seinem Thesaurus epistolicus reformatorum alsaticorum. Auf Grund dieser handschriftlichen Stoffmasse, zu welcher noch weit über hundert größere und kleinere gedruckte Werke Buber's und Capito's tamen, erwuchs die Darstellung ihres Lebens und Wirkens in dem lebendigen, klassisch= fräftigen Stil, welcher Baum eigen war. Er widmete das Buch "ber protestan-tischen Bürgerschaft", in der Hoffnung, dass diese lettere "sich die von der Geschichte gegebenen Manungen zu echt driftlicher Freifinnigkeit, Frommigkeit und Hochherzigkeit, und Warnungen vor verderblichem theologischem, nur hafs und Bwietracht stiftendem Bort- und Schulgezänte, und bor missbrauchter Rirchen-, Ronfessions= und Menschenauktorität murbe zu Bergen geben laffen". Auch nach= dem dies Werk vollendet war, sette der unermüdliche Forscher seine Urkundens sammlung weiter fort, bis auf die Zal von beinahe 3000 Abschriften, die allers meisten von eigener hand und alle sorgfältig tollationirt. Unerfüllt blieb leiber die Absicht, sie in Druck zu geben. Die auf diese Weise entstandenen 22 großen Duartbande bilden heutzutage, in Folge letiwilliger Berfügung, ein unschätbares Bestandteil der Landes= und Universitätsbibliothet zu Stragburg, aus welchem noch die späte Nachwelt schöpfen wird. Daselbst fand auch die an Originaldrucken und seltenen Werken, besonders aus der Reformationszeit, reiche Bibliothet, welche Baum frühe schon zu sammeln angesangen hatte, ihre Aufstellung.

An die schon genannten Schristen über die Geschichte des französischen Protestantismus reiheten sich im Lause des Jares noch andere an, wie z. B. "Les Eglises resormées de France sous la croix" (1869); "Les Mémoires de Corteis" (1871); "Le Procès de Baudichon de la Maison-Neuve" (1873). Bot allem aber muß hier schon — wenn auch in eine spätere Zeit seines Lebens gehörend — sein Anteil an der Ausgabe der Werke Calvins im Corpus Resormatorum Erwänung sinden. Seinen beiden Mitarbeitern bei diesem 1860 bez gonnenen Unternehmen, den Prosessoren Cunitz und Reuß, sam Baum's große Begabung sur das Lesen alter und schwieriger Schristen besonders wol zu statten. Die meisterhafte Vorrede in lateinischer Sprache sloß aus seiner Feder.

Da die in den vierziger Jaren obwaltenden Berhältnisse wenig Aussicht auf balbige Erlangung eines theologischen Lehrstuls eröffneten, folgte Baum, seine Stiftsdirektorstelle 1844 aufgebend, dem anderen ihm innewonenden Beruf, als Prediger zu wirken, wozu sich in Straßburg selbst die erwünschte Anstellung fand. Nachdem er schon mehrere Jare hindurch Vikardienste zu St. Thomä ge= leistet, erhielt er im Jare 1847, nach dem Tod seines 91 järigen Patrons, eine Pfarrstelle an dieser Kirche. Ein geborener Redner, bem zu bem Gedankenreich= tum fein Beift immer auch die rechte Form ausgiebig spendete, mar er balb einer der beliebtesten und volkstümlichsten Prediger der Stadt. Im verhängnisvollen Jare 1848 muche seine Kraft und sein Mut mit den Schwierigkeiten. Alle di= rette Polemit auf der Kanzel vermeidend, es sei benn gegen die Anmahungen und Angriffe der ultramontanen Partei, befolgte er inmitten der dogmatischen Streitigkeiten die Regel, die Hauptfage bes Chriftentums rein neutestamentlich zu erklären. Aussprüche der Reformatoren und die Erinnerung an ihre Taten verwertete er vielfach in seinen Predigten. Es war seine Gewonheit nicht, diese letteren nieberzuschreiben; einige gebrudte Gelegenheitereben ausgenommen, ift deshalb keine vorhanden. Seine Handbibel (De Wette's Ubersetung) versah er mit Randgloffen; war sie durch deren Menge ihm unbequem geworden, so verschenkte er sie auf Bunsch und begann mit einem neuen Exemplar. Diese Aufzeichnungen sowie seine Briese lassen einen Blick tun in bas tiefreligiose Gemut Baum's, wie in seinen stets auf das Praktische gerichteten Sinn. "Über Rationalismus und Orthodoxie, schrieb er, streitet man mit vieler Parteisucht; es leidet hierunter Niemand mehr als das Volk . . doch ich denke: dass nach allen Spitfindigkeiten der gesunde und klare Menschenberstand aushelsen wird". — "Ich predige sonst in Briefen nicht gern, aber wefs das Herz voll ift, befs gehet der Mund über: Gottes Gnade erkennen ist die höchste Seligkeit" — "Matth. 25, 40: was ihr getan habt Einem unter diesen meinen Brüdern, das habt ihr mir getan, das ist, wer's verstehen mag, der Glaube an Chriftum und das ift der Grundstein des

Reiches Gottes auf Erben". — Unter Baum's Leitung gestaltete sich die "Kinderslehre" in der Thomastirche zu einem geradezu mustergiltigen Jugendgottesdienst, bei dem sich auch Erwachsene zalreich einfanden. Mit gleichem Erfolg wirkte er als Religionslehrer in den höheren Klassen des Gymnasiums.

Erst im Jare 1860 wurde er zum ordentlichen Prosessor sür die alte Litteratur, 1864 für die Homiletik am protestantischen Seminar, und nach der Brünsdung der neuen Universität 1872 zum Prosessor der praktischen Theologie an der Fakultät ernannt. Auch hier bestand seine Eigentümlichkeit darin, nicht sowol zu belehren als zu beleben, und dies nicht minder durch seinen väterlichen Umgang mit den Studirenden als durch die öffentlichen Borlesungen. Seine Hingabe an die Jugend wurde ihm auch reichlich vergolten durch die Berehrung und Bezgeisterung, mit welcher diese zu ihm aussah. "Was von jeher mein bester Trost in den akademischen Berhältnissen war, konnte er schreiben, das ist die Liebe und die Zuneigung der Jugend, die gottlob nie durch Popularitätsjägerei erworben wird, sondern aus dem Wege der Warheit und des Rechtes. Wirken aus Herz und Kopf dersenigen, die einst berusen sind als Apostel auszugehen in alle Welt und das Evangelium des Heils in Christo zu verkündigen, das ist wol das Bezlohnendste, was einem akademischen Lehrer zu Teil werden kann, ist mehr als aller Schriftsellerruhm oder sonstige Ehre".

Baum steht in ber ersten Reihe ber Männer, welche im Elfaß bie Pflege ber theologischen Wissenschaft mit berjenigen des firchlichen Lebens verbanden. In diesem Sinne zu wirken, dazu bot ihm, außer seinem Predigtamt und seis ner akademischen Stellung, die langjärige Mitgliedschaft im Vorstand der elsässischen Pastoralkonferenz reichlich Gelegenheit. Ein von ihm 1854 vorgetragenes, noch immer fehr lesenswertes Referat: "Der Religionsunterricht bis zur Konfir= mation" bilbete einen ber Licht= und Höhepunkte bieser Konferenz. Wie er sich eifrigst an allen Beratungen berselben beteiligte, stellte er auch außerhalb dieses Preises stets seinen Mann, wo es galt wichtige Fragen über Kirchenorganisation, Liturgie, Ratechismus, Befangbuch u. f. w. zu entscheiben. Aus ben Rämpfen mit der streng konfessionellen Partei ging unter anderen seine Schrift hervor: "Le principe de légalité et la conscience confessionnelle de certains pasteurs soi-disant luthériens" 1857, zur Abwehr bes Bersuchs, ben Symbolzwang in ber elfässischen Kirche einzufüren. "Schreiben soll man, pflegte er zu sagen, nur aus innerer ober äußerer Notwendigkeit, wie die Reformatoren, dann wirkt es". Dic= sem Grundsatz gemäß hatte er schon 1852 mit seinem Freunde Professor Cunit zwei Sefte "Gravamina" herausgegeben, ein energischer Protest gegen bie von oben her oftropirte neue Kirchenverfassung, welche die protestantische Kirche des Elsaß unter ein absolutistisches Regiment stellte, und zugleich ein Zeugnis das für, bass in ber ehemaligen Reichsstadt ber Sinn für firchliche Unabhängigkeit und Freiheit noch nicht erstorben war. Allem Radikalismus wie auf dem Gebiete bes politisch-socialen Lebens so auf bemjenigen ber Kirche abgeneigt, buldigte Baum einem gemäßigten Liberalismus und galte nebst D. Bruch zu ben einflustreichften Säuptern und Fürern ber freifinnigen Elemente. Seiner Un= regung ift im Jare 1867 bie Gründung bes "evangelisch-protest. Bereins", bem er sieben Jare lang als Präsident vorstand, und diejenige des Organs der Liberalen, bes "evangelischeprotestantischen Kirchenboten" (1871) zu verdanken.

Mannhaft trat er stets für die Beibehaltung der deutschen Sprache, namentlich als Unterrichtssprache, und gegen die zunehmende Französissirung der elsässischen protest. Kirche ein. "Des Elsasses religiöse großartige Vergangenheit, mahnte er, wurzele in dem deutschen Protestantismus und nur durch diesen könne es seine welthistorische Bedeutung auch in der Zukunst bewaren, anstatt zu einer Provinz zusammenzuschrumpfen, die durch die französische Zentralisation jedweden eigenen Charakter und Glanz verlöre. Nehme man dem protestantischen Elsas die deutsche Vibel, die deutschen Lieder, so sei es aus mit ihm". An die einstige Größe Straßburgs erinnerte Baum in begeisterten Worten, als er am 14. Juni 1870, bei der Enthüllung des Denkmals Sturm's im Hose des Ghmnasiums, die mutige

Stanbrebe hielt, die später unter bem Titel "Jakob Sturm von Sturmed,

Strafburgs großer Stettmeifter und Scholarch", im Drud erschein.

Balb barauf brach ber Krieg aus. Baum scheute fich nicht, mit seiner gewonten Freimütigkeit, von der Kanzel herab, mit einigen energischen Worten ben frevelhaften Leichtsinn zu brandmarken, womit dieser Krieg angefangen wurde, und als Befehl von oben tam, für ben Sieg zu beten, mandelte er, wie er auch früher zu tun pflegte, die Bitte um Sieg in die driftlichere, um Frieden und Berschonung von den Kriegsgreueln um. An maßgebender Stelle mar seine Saltung missliebig und sein Name ftand auf ber später vorgefundenen Prostriptions, lifte ber Brafektur unter ben Namen berjenigen, die, ber Hinneigung zu Deutsch= land angeklagt, nach einer für Frankreich glücklichen Wendung ber Dinge verhaftet werden sollten. Er glaubte, nur im Anschlusse an Deutschland würde die einstige politische und sittliche Größe des Elsaß wider einigermaßen auferstehen. "Es unterlag für ihn keinem Zweifel, wie die Nächststehenden berichten, dass des Raiferreichs Sieg ber Tob bes freien Gewiffens, ber Ruin bes Protestantismus, ber Triumph bes Syllabus und bes Glaubensbrudes fein würden". "Ich habe, schrieb Baum selber, die Ofterreicher im Jare 1866 bedauert, die als Subdeutsche mir sympathischer sind als die Preußen, aber diese repräsentiren für mich die einzige große protestantische Macht, die bem Ultramontanismus in Europa ge= wachsen ist; zu dieser must ich stehen, wenn ich die Sache der Zivilisation nicht gefärdet feben will. Die Drohungen einer bevorftehenden Bartholomausnacht, welche aller Orts die Gemüter verwirren und erschrecken, deuten auf geheime giftige Bublereien und Setzereien ber Priefter". Es zog ihn beutscher protestantischer Sinn über Alles an, weil er überzeugt war, wie ein Freund sich über ihn ausdrudt, "bafs bie beutsche Beiftesart naturgemäß aus fich felber entwidelt und in sich selber solgerichtig ausgebildet die lebenskräftigste Verbindung der beiden höchsten Lebenselemente mit sich brächte: perfönliche Frömmigkeit und perfönliche Freilich nicht, dass er deshalb, nach ber Widervereinigung bes Elsaß mit seiner alten Heimat alles gut hieß, was die beutsche Berwaltung unter-Vielmehr war es ihm ein schwerer Kummer, bass er sich in so vielen bamals gehegten Hoffnungen getäuscht fab. Mit Begeisterung begrüßte er bie Neugründung ber Straßburger Universität und schloß sich von ganzem Herzen an dieselbe an. Als im Jar 1871 bie Autonomie der elsässischen protestantischen Kirche durch die deutsche Regierung bedroht zu sein schien, war er einer der erften und tatfräftigften Männer, die burch Wort und Schrift und Aufbieten all ihres Einflusses für die angestammten Rechte und Freiheiten einstanden, und nicht wenig trug er zu dem Umschwung bei, welcher Ende 1871 in der Behandlung ber kirchlichen Angelegenheiten von Elfaß-Lothringen eintrat.

Im Spätjar 1873 sollte ihm der Lehrstul für Kirchengeschichte an der theoslogischen Fakultät übertragen werden, als der schon seit längerer Zeit Leidende, auf der Heimkehr von einer Erholungsreise in der Schweiz, von einem Schlagssluß getroffen wurde, welcher die allmähliche Abnahme der körperlichen und geistigen Kräfte herbeifürte. Nach fünf Jaren, am 29. Oktober 1878, erlöste ihn der Tod von seinem schweren Leiden. Erst im Alter von fünfzig Jaren war er in den Ehestand eingetreten und hatte in Mathilde Böckel eine seiner würsdige, in Freud und Leid ergebene und ausopsernde Lebensgesärtin gefunden. Sein einziger hossnungsvoller Son, Gustav Abolf Baum, Dr. phil., starb uners

wartet am 14. April 1886 im 23. Lebensjare.

Mag auch schon in Borstehendem Baum's Charatter in mancher Hinsicht besteuchtet worden seien, so verdienen noch einzelne Züge desselben hervorgehoben zu werden. Er war trot alles Ernstes heiter und mit urwüchsigem Humor besgabt. Mit einem mächtig auswallenden Temperament verband sich in ihm ein zart besaitetes Gemüt. Überall in seinem Leben begegnen wir treuer und beswärter Freundschaft: "Bon Liebe, sagt er, muß der göttliche Teil des Menschen leben, und wenn diese Liebe ihm sehlt, so verdirbt er und geht unter". Ja, es hieß, dass Alle, welchen Baum seine Freundschaft schenkte, badurch auch unter sich Freunde geworden seien. Der Grundzug seines Wesens war sein Glaube an die

- Combe

Lic. A. Ericion.

Menschheit, ben kein Undank, keine traurige Erfarung irre machen konnte. "An Gott und dem Menschen zweiseln, pslegte er zu sagen, ist ein doppeltes Majesstätsverbrechen". Die Freudigkeit und Festigkeit des Herzens schöpfte er aber aus seinem kindlichen Gottvertrauen.

Benutt wurden nebst den persönlichen Erinnerungen des Unterzeichneten und dem handschriftlichen Nachlasse Baum's: "Bur Erinnerung an Joh. Wilh. Baum, Reden gehalten bei seiner Leichenseier, Straßburg 1878", und: "Joh. Wilh. Baum, ein protestantisches Charakterbild aus dem Elsaß, von Mathilde Baum,

geb. Bodel, Bremen 1880".

Bed, Johann Tobias, ber in unserem Jarhundert bedeutenofte Bertreter ber gern als spezifisch württembergisch bezeichneten, übrigens auch in Nordbeutsch= land burch Männer, wie Menken u. A. vertretenen, streng ober extlusiv und realistisch biblischen Richtung der Theologie, ist geboren als Son eines Seisensieders in der württembergischen Oberamtsstadt Balingen am 22. Februar 1804, machte die Lateinschule in seiner Baterstadt, bann bas Seminar Urach durch und studirte im Stift zu Tübingen 1822-26, wo ihn vertraute Freundschaft mit Wilh. Hofader (f. Bb. VI, S. 202) und anderen driftlich=gefinn= ten Altersgenoffen verband. Schon im Jare 1827 wurde er Pfarrer in Walbthann bei Crailsheim, einer Gemeinbe, in welcher er gegen allerhand Mifsstände mit rudhalt= und manchmal auch rudfichtsloser Energie, aber auch mit nachhal= tigem Erfolg kampfte; in die Art, wie er damals in jugendlichem Eiser wirkte, läst seine Abschiedsrede baselbst (christl. Reden U, S. 219 ff.) merkwürdige Blicke tun; es hat für unsere gewönliche Anschauung vom Berhältnis zwischen Pfarrer und Gemeinde fast etwas wehetuendes, wie er hier noch zum Abschied nicht bloß offen fagt, er habe hier ein wilbes Feld angetroffen, es habe Schärfe und gute Schneide notgetan u. f. w., sondern auch "von dem Unfrieden und den Streitigsteiten" redet, welche "Gewisse unter euch über das, von dem ich mich .. nähren sollte, mit mir fürten". Beck selbst hat es später mehrmals (vgl. "Worte der Erinnerung" S. 22) als besonders lehrreiche Fürung Gottes bezeichnet, dass er zuerst in einer rauhen Waldgemeinde, donn in einer kleinen, aber feinen Stadt= gemeinde, hierauf in einer Großstadt, zulett in einer tleinen, aber hochgelehrten Universitätsstadt zu wirken hatte, also möglichst viele Seiten des Weltwesens praktisch kennen lernte. Im Jare 1829 nämlich wurde Beck Stadtpsarrer in Wergentheim, wo, so viel Unterzeichneter aus Außerungen Becks über diese Zeit schließen kann, im ganzen ein liebliches Verhältnis zwischen Pfarrer und Gemeinbe, auch Zutrauen zu B. von Seiten vieler Katholiken herrschte -- vgl. die Abschiedspredigt U, S. 330 ff., auch die Stelle gegen die Gottlosen S. 345 und bagegen bie Walbthanner Abschiedspredigt — und wo (f. u.) Bed auch mit seinen erften schriftstellerischen Bersuchen hervortrat. Nach fieben Jaren murbe Beck als außerordentlicher Prosessor nach Basel berufen, wo er 1836—1843 wirkte, auch mehrere seiner bedeutenosten Schriften, besonders (bas Nähere f. u.) die Propädeutit und die Lehrwissenschaft herausgab. In Basel entwickelte sich auch jenes Berhältnis zur Mission, wegen bessen Beck eigentlich am frühesten in weiteren driftlichen Kreisen bekannt wurde; die anfängliche freundschaftliche Stellung zum Miffionshaus und Miffionswert machte allmählich einer gewiffen Ralte Blat, Die später geradezu zur Befämpfung bes modernen Missionswesens wurde. Wie bies mit Becks Gesamtanschauung zusammenhängt, wird unten beutlich werden. Beseichnend für biesen Punkt ist die Missionspredigt 1838, Reben II, S. 86 ff. und bann die über bas falsche Prophetentum 1841, II, S. 163 ff. Im Jare 1843 wurde Bed, hauptsächlich durch Bemühung Baur's, an seine Heimatuniversität berufen; f. die äußerst interessanten Mitteilungen von Weizsäcker in dem Festprogramm ber Fakultät 1877, S. 159 ff. In Tübingen blieb er, als orbentl. Professor und Früh= (b. h. Haupt=) Prediger bis an fein Ende, 28. Dez. 1878, in den letzten Jaren (seit 1867) wegen Leidens an Schwindel und Anl. nicht mehr die Rangel besteigend, sonst aber mitten unter allerhand Schwachheit und Trubsal, auch Ansechtung von Außen (s. u. die Schriften von Liebetrut, Ebrard u. s. w.)

bis turz vor seinem Tod in ungeschwächter Geistestraft zeugend und wirkend. Seine amtlichen Lehrdisziplinen waren Dogmatif und Ethit, beibe las er nach bem Tübinger Gebrauch zweisemestrig, die eine im ersten, die andere im zweiten Jar; außerdem Exegese und zwar eine alttestamentliche Vorlesung alle zwei Jare über fleine Propheten, sodann aus dem Neuen Testament: Römer, Epheser, Bastoralbriefe, Betribriefe, Apokalypse; endlich griff er auch, außer mit seinen Brebigten, ins praktisch-theologische Bebiet hinüber mit exegetisch-postoraltheologischen Vorlesungen über Matth. 4—12 und Apg. 1—6, sowie auch "Bastorallehren bes D. T.", und mit praftisch-bogmatischen Borlefungen mit Bezug auf ben Reli= gionsunterricht. Bed war, wie wenige, ein ganger chriftlicher Mann, eine Berfünlichfeit aus Ginem Bug, mit Eden und Ranten, mit unerbittlichem Barbeitsernst namentlich gegenüber Allen, was ihm pharifäerartig vortam, gegen alles Lügen= und Schwindelwesen besonders auf firchlichem und driftlichem Gebiet, mit größtem Berechtigteitsfinn, aber auch mit einem echt priefterlichen Bergen voll Liebe, hauptsächlich zu allen Elenden und Angefochtenen, ein Charakter durch und burch, unbeugsam, gegen jeden Ginflust, ber fein Beiligtum anzutaften brobte, vollig unnahbar, in ber Art und Beije feines Lebens und Benehmens von gut burgerlicher Art, in vielleicht scharfer, herber, auch derber Polemit doch bestrebt, gerecht und billig zu fein, und wenn auch nicht immer, fo bod meiftens in ber fachlichen Befampfung das personliche Wehetun vermeidend. Für seinen Charakter und seine Wirksam= keit als Prediger und Lehrer ift vor Allem bezeichnend, bafs ber Mann und ber Prediger, resp. Lehrer hier wirklich in seltener Beise Gins mar. Es ift awar durchaus nicht richtig, ist vielmehr eine ungerechtsertigte Herabsetung der theologischen Bebeutung Becks, wenn man oft sagen hört, er verdanke seine weit- und tiefgehende Wirtsamkeit eigentlich fast nur seiner Persönlichkeit und beren mach-tigem Gindruck, nicht ober taum der wissenschaftlichen Kraft seiner Anschauungen; ein so in sich ganzes System, wie es Bed gab (f. u.), muß auch, mag man sich zu ihm stellen wie man will, wissenschaftlich auf die Hörer wirken. Aber mahr an jenem Sat ift, bafs man bei Bed beides, ben perfonlichen und ben wissenschaftlichen Eindruck gar nicht sondern konnte. Es ruht dies, wie unten deutlich werben wird, barauf, dass für Beck furz gesagt die Wissenschaft eo ipso ethische Arbeit ift. Dass bas Christentum wesentlich moralische Lebenswarheit ist, das trat an dem Mann auf der Ranzel hervor, wie er ruhig und würdig, aber one steinerne, leblose, gemachte, gezierte Ruhe dastand, one Pathos, aber mit martiger Kraft, die Gewiffen zu faffen und bem Rachdenten Reiz und Stoff zu geben mufste. Im Lehrsal fehlte Alles, was einen schnell geliebten, gefeierten Professor macht; B. hielt sich vollständig an sein Manustript und las fast diktirend, außer wo er, mas in späteren Beiten häufiger, als früher, ber Fall gewesen zu sein scheint, zwischen die Borlesung hinein furze Ansprachen hielt, Die teils das Gewissen schärften, teils auch manchmal mit beißender Fronie die moberne Beisheit und fein follende Frommigfeit geißelten. Sein Vortrag war nicht eigentlich belebt, vollends aller Effekthascherei ganz und gar ledig, manchmal felbst monoton und konnte für Leute, die fich nicht im Innerften faffen ließen, fogar langweilig werden; aber nicht blog brach, wie in seinen Reben, je und je bie ungesuchteste oratorische Arast und Fülle durch, sondern auf allem lag die Weihe eines Warheitsernstes, ber doch Jedem, der empfänglich war, den Eindruck abnötigte: ber Mann lebt in seiner Sadje, und Lebensfraft geht von ihm aus. Schade, dass seine Lehrsprache - wenigstens in früheren Beiten - ziemlich schwerfällig und manchmal dunkel war; dies war zwar in den Vorlesungen nie in bem Dag der Fall, wie in seinen alteren Schriften, besonders ber Lehrwiffenschaft, immer aber erhielt seine Darstellung etwas nicht so leicht zu verstehendes teils durch die Bucht der Sache, teils durch das Bestreben, in einer Beise, die in der Tat oft unnötig war, die gewönlichen wissenschaftlichen Termini gu vermeiben und entweder neue, jum Teil fonderbare ober für fonft befannte Termini neue Bebeutungen zu malen, vergl. die Rolle, welche Organit, Dynamit u. f. w. in der B.'schen Theologic spielt. Die Gabe knappen begrifflichen Darlegens, namentlich des wiffenschaftlichen Definirens war ihm nicht in besonBed 695

berem Dage gegeben. Auch kann man nicht leugnen, bafs er, namentlich in ber Exegefe, manchmal gezwungen verfärt, befonders wenn es fich um herausstellung feiner Lieblingslehren handelt; vgl. unten bie Rechtfertigungslehre, und als ein einzelnes Beispiel exegetischer Künftelei die Borles. u. d. Apotalypse S. 56 (die Beiziehung von Pfalm 89, 38). Aber trop solcher Schwächen, nicht bloß der machtige Einbrud der Sache und Berfon, fondern auch bas Bewand, bas beibe an sich trugen, und bas fo fast einen Ginsamen in ber Welt ber Theologie und Kirche kennzeichnete, wirkte anziehend und imponirend. Dazu kam, bafe B. auch privatim für Jeden zugänglich war, welcher sei's seelsorgerliche Beratung, sei's weitere wissenschaftliche Förberung suchte. In aller Stille, one allen offiziellen Charakter war B. Seelsorger für die Studirenden, wol noch in tiefgehenderer Beise, als Tholuck dies war; vgl. auch seine Beichtreben an Studirende in Reden II. So ist es benn auch kein Wunder, dass Beck zwar sehr langsam und unter allerhand Schwierigkeiten - er felbft äußerte einmal, er habe muffen früher confessor als professor werben —, aber um so nachhaltiger und fester, one jemals auf Bildung einer Schule auszugehen, einen treuen Unhängerfreis um fich sam= melte, aus welchem die Namen Wächter, Auberlen, Wörner — letterer wol sein genuinster und treuester Schüler — bie bekanntesten sein mögen. — Aber, wie theologisch, so stand Bed auch social im Berhältnis zu all bem, mas das Leben ber großen und kleinen Welt ausmacht, zum Gesellschaftsleben, politischen Leben und Treiben — vgl. den interessanten "Brief" S. 34 ff. — ziemlich auf der Seite, hielt sich wenigstens von der Zeit an, da Unterzeichneter ihn kennen lernte, ca. 1860, zurückgezogen. Und da er auch des keinen Hehl hatte, dass er mit weitaus dem Weisten, was das moderne Leben in Volk und Kirche kennzeichnet, nicht einverstanden sei, ba er überhaupt die feste Überzeugung hatte, dass die Signatur unfrer Zeit, namentlich des Kirchenlebens, aber auch des moralischereligiösen Lebens im großen Bangen, bie bes immer tiefer und weiter werbenben, im Banzen nicht mehr aufzuhaltenben Abfalls von ber Gotteswahrheit und zwar nicht mehr bloß von den spezifisch-chriftlichen, sondern von den sittlichreligiösen allgemeinen Fundamental= und Elementarwarheiten und Gottesgesetzen sei (vgl. "Gedanken" S. 30. 37 u. sonst), so stand er in der Tat fast wie ein prophetischer Prediger in der Bufte da. Und Bufpredigt ift denn wol auch die ihm von Gott gesette Hauptaufgabe gewesen, Gewiffensweckung und Scharfung für die Wiffenschaft, die Rirche, die ganze Generation, und der Ruf gur Rudtehr für Wiffenschaft und Leben, für ben Ginzelnen und Gangen zu bem Einen, was not ift, Rudtehr zur Bibel und biblifchen Barbeit. Das Alles aber nicht in nach menschlicher Meinung effektvoller Methobe, großartigem Wirkenwollen u. f. m., sondern auch einzig und allein in der Methode ber Bibel, pneumatisch, ja nicht psychisch ober gar farkisch-kosmisch.

Beben wir zur Schilberung ber Theologie B.'s über, fo ift bie nabe= liegende Borfrage, ob und wie in B.'s Schriften fich auch eine Entwid= lung, relative Anderungen von Anschauungen u. s. w. beobachten lassen, nicht so leicht zu beantworten, wird aber für die Hauptsache verneint und nur teils für einzelne Buntte, teils fur die Form der Darstellung, teils felbstverständlich betreffend weitere Ausfürung, Abrundung und Klarftellung feiner Anschauungen bejaht werden muffen. Der bezeichnendste Unterschied zwischen den alteren und späteren Schriften scheint mir darin zu liegen, dass er in jenen teilweise ben wiffenschaftlichen, besonders philosophischen, auch fritischen Zeitansichten eine Berudsichtigung zu teil werden läst, wie später nicht mehr. Füren wir uns zur Erhärtung des Gesagten einige seiner ältesten Auffate vor. Die erfte Abhandlung, die B. meines Biffens - als 27järiger Mann - hat im Drud erscheinen laffen, ift die in der Tubinger Zeitschrift 1831, II, S. 53 ff. enthalten: einige leitende Ibeen für die wiffenschaftliche Auffassung ber Berfonungslehre u. f. w.; sodann folgt 1831 III, S. 76 ff.: "Bemerkungen über messianische Beisfagung als geschichtliches Broblem und über pneumatische Schriftauslegung" (neu abgedrudt in der 2. Auflage ber Ginleitung oder Propadeutit). Man fann fagen, in diesen beiden Aufföhen liegen das materiale und das formale Prinzip der Bed'schen

Jene Berudfichtigung von Beitanfichten aber, Anschauung bereits in nuce vor. wovon wir vorhin fprachen, tritt in gang intereffanter Beife hervor in ben Auffaten: "Bemertungen über die Segel'iche Philosophie, aus Beranlaffung ber Goichel'schen Schrift: ber Monismus bes Gebantens", 1834, I und II und: "über bie mythische Auffassung ber neutestamentlichen Evangelienurtunden", 1835, IV, S. 63 ff. Noch ehe Strauß's Leben Jesu vollständig erschienen mar, beeilte fich Bed, die Stellung ichriftgläubiger Theologie zu berartigen Unternehmungen icharf und rudhaltlos auszusprechen. Da mir biefer Auffat fonberlich charafteriftisch für B. zu fein scheint, fo füre ich furg in freier Reproduttion bie Sauptgebanten besselben an: die allgemeine Frage, um die es sich handelt, ist die: wie verhält sich ein Standpunkt, von dem aus die urtundliche Christusgeschichte aufgefast wird, jum Befen bes Chriftentums felbft, wie es in feiner eigenen Lehre fich barlegt? speziell: wurzelt bie mythische Anficht auf einem Standpunkt, der sich rechtfertigen lässt, ja der überhaupt möglich ist bor bem Beift bes Chriftentums, wie er in beffen eigenem Lehrwort bargelegt ift? Antwort: Rein! Beweis: Das Neue Testament weiß fehr wol Sage, naiv bichtenbe Geschichte u. bgl. von wirklicher, eigentlicher Geschichte zu unterscheiben; es weist ausdrücklich (cf. Pastoralbriefe) die Mythen bem Beibentum und bem Afterchriftentum zu, fich selbst, bem Christentum die Beschichte. Speziell die evangel. Geschichte, die Geschichte Chrifti mit Bunbern u. f. w. fafst es als Beschichte im strengsten Sinn. Dichtenbe Sage ift durch bas Chris stentum seiner Ratur nach ausgeschlossen. Es ist reale, objektive Gottesoffenbarung, ift Tatfache, mit ber Tatfache fteht und fällt es. Es felbft ist etwas Ewiges; es wirkt wol allmählich, nicht aber wird es selber erst all mählich. Bu jenem seinem Fortwirken braucht es und hat es ein abäquates Mittel, und das ift das Wort, welches als solches zum Wesen des Chriftentums gehört. Das Wort ber Evangelien beruht auf Augenzeugenschaft; etwaige Mängel besselben ergänzt das Christentum burch eine ihm eigene Kraft, ben Paratlet, biefer ift nur mit ber ftrengften Warheit gusammen, unter feinem Siegel können feine menschlichen Gebichte auftreten. Alfo Entweder — Ober; entweder ift der Begriff, den das Chriftentum von sich felbst aufstellt, falsch, oder find bie Mittel, wodurch es fortwirkt, bor Allem bas neutestamentliche Wort, burchaus abäquat, speziell die evangelischen Urkunden geschichtliche Warheit. Gin zweites Entweder — Ober deutet B. auch noch an: entweder sind diese unsere Evangelien Warheit —, oder sind sie "nicht ursprünglich, sind Pseudoevangelien", bann aber: wo find bann die echten Evangelien? benn solche muffen sein. So lange nun unsere Evangelien als die ursprünglichen gelten (und B. zweiselt nicht, bass fie immer diese Geltung haben werden), bleibt jeder mythischen Auffas= fung a priori bas Werk niebergelegt. — Selbstverständlich wirb, wer B.'s Standpunkt nicht teilt, biefen Ausfürungen entgegenhalten, fie entscheiben bogmatisch eine historische Frage, wie ja B. so manchmal Mangel an historischem Sinn vorgeworfen worden ist, oder dieselben enthalten den offenbaren circulus in demonstrando, ruben auf bem apriorischen Detret, bas zum echten Chriftentum an und für sich auch absolut zuverlässige Urkunden seiner Urgeschichte und Lehre gehören. Ber B.'s Standpuntt teilt, wird erwidern: wie jebe Biffenschaft, so hat auch die des Christentums ihre Aziome, und für uns ist es — wie es hiezu, zu dieser Uberzeugung bei uns kam, dies ist hier nicht darzutun einfaches Axiom: Chriftusglauben und Bibelglauben, speziell Glauben an die Chriftusgeschichte in ben Evangelien und an diese selbst als authentische Bericht= erstatter ist uns unzertrennlich. Ob freilich mit diesem Axiom, bas sicher auch bas ber ganzen Kirche gewesen ift und bleiben muß, alles bas gegeben ift, was B. baraus folgerte, ift eine Frage, die zu erörtern nicht unsere Aufgabe ift. Aber sicher ift mit biesem Axiom für die biblische (auch die alttestamentliche) Forschung zum Voraus alles und jedes materiale Pacisciren mit wissen= schaftlichen Anschauungen unmöglich gemacht, welche nicht aus der Basis des Bibelglaubens erwachsen. Diesen Grundsatz hat denn auch B. später so durchgefürt, dass er — beiläufige Anspielungen abgerechnet — das Eingehen auf berartige

Bed

Bed 697

Ansichten so gut wie ganz unterließ. Ob freilich das immer im Juteresse der Hörer war, die eben nun einmal mit allen möglichen derartigen Fragen zu ringen und zu kämpsen hatten, und bei deren Manchem doch solches Unterlassen oder bloß Andeuten u. dgl. möglicherweise, selbstverständlich one B.'s Schuld, zu besquemem Ignoriren mancher Schwierigkeiten gebraucht oder missbraucht werden

tonnte, ist eine schwere Frage.

Dagegen ift uns taum zweifelhaft, bass bie Art, wie B. auch bie firchliche Theologie, überhaupt die Geschichte ber Lehrentwicklung zwar nicht immer völlig ignorirte, aber äußerst eklektisch berücksichtigte, nicht wol gebilligt werden kann. Selbst die Gefar zugegeben, dass, wie B. dem Unterzeichneten vorgeworfen hat (Borl. ü. d. Gl. S. 116), durch Berücksichtigung ber kirchlichen und sonstigen Theologie neben ber biblischen etwas "schielendes und schillerndes" in die Darstellung hineintommen tann, es scheint uns boch gerechter, mindestens bie tirchliche Lehre fortlaufend, bei allen hauptpunkten ins Licht zu stellen, als nur nach freier Bal, beren Grund nicht immer flar ift, Einzelnes, besonders bas aus ihr zu besprechen, mas man als nicht ober nicht gang biblisch befämpft. Die Frage aber, ob es billig, ja möglich ist, die Kirchenlehre zu ignoriren — cf. Borl. ü. b. Glaubenst. G. 109 — hängt mit einer fundamentalen Frage zusammen. Bas B.'s pringipielle Stellung gur Autorität ber Rirchenlehre betrifft, fo ift sein Urteil über die Geltung der symbolischen Bücher, sowie die Berpflich= tung auf bieselben (vgl. Borl. ii. d. Glaubengl. S. 103 f., Gedanken S. 84 u. f. w.) junächst nicht sehr verschieden von dem der meisten modernen positiven Theologen; wie diese verweist er auf die bekannten Ausfürungen des Eingangs der Konkor= bienformel und auf Luthers Aussprüche, bass nur die h. Schrift Glaubensartikel stellen konne. Aber die Ronsequenz, die er hieraus zieht, gibt boch eine prin : zipiell andere Stellung B.'s zur Kirchenlehre zu erkennen, als die meisten Po-sitiven jett einnehmen. Die Anschauung der letzteren möchte etwa mit dem Sat bezeichnet sein: die Kirchenlehre gilt so weit, als — und so wie sie von der hl. Schrift bestätigt ift; Bede Anschauung aber tonnte man mit bem Sat bezeich= nen: die Kirchenlehre als folche, rein für sich genommen, gilt gar nicht, sonbern bie Schriftlehre allein gilt, die Kirchenlehre nimmt nur unter den Deutungen berselben, die übrigens an sich mit allerhand menschlichen, mehr ober weniger reinen Butaten zur Gotteswarheit verbunden find, einen hervorragenden (nicht einmal notwendig: den hervorragendsten) Plat ein und hat namentlich des= wegen, weil sie in der Geschichte eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen hatte und gut erfüllt hat, unsere Achtung anzusprechen. Bei diefer Stellung ift es begreif= lich, dass B. für die Bildung seines eigenen Lehrsustems im großen und im einzelnen in thosi ober zunächft um bie Rirchenlehre faum fich fummerte; er glaubte wirklich ganz und gar nur aus der hl. Schrift zu geriren. Dass er das bei doch im wesentlichen (Ausnahmen abgerechnet, s. u.) Lutheraner war ober wurde, das mochte er sich änlich, wie seiner Zeit Otinger, mehr so denken, dass ihn, wie einen Luther oder etwa Joh. Gerhard u. dgl., eben dasselbe ernste Schriftstudium auf dieselben Positionen gefürt habe, als so, bass er, bewust oder un= bewusst, unter Luthers und der Kirchenlehre Einfluss gestanden habe, oder, da ja natürlich B. nicht leugnete, überhaupt auch von Andern gelernt zu haben, bals auch seine Theologie mitproduzirt sei von diesen und jenen Einflüffen. hierin konnen wir nur eine naibe Selbsttäuschung B.'s finden, welche aber ihre Basis hat in bem wirklich rückhaltlosen Bestreben, nur die Theo= logie der Bibel zu eruiren. Und unumwunden bekennen wir, dass wir glauben, bafs dies B. relativ beffer gelungen ift als den Andern. Aber wir glauben auch, bafs, mas in gewiffem Grad B. felbst zugibt (Borlef. ü. d. Glaubenst. S. 125 f.), überhaupt von bloger, reiner Biblicität nicht, sondern nur von möglichster Unnäherung an Biblicität die Rebe sein kann. aber ift möglich, und darin sehen wir mit B. die oberfte Aufgabe der Theologie. Warum foll aber auch ein streng biblischer Theologe nicht einfach zugeben, dass auch seine treueste, genuinste Reproduktion der biblischen Warheit irgendwie und wärs in einem Minimum, menschlich beeinflust, ja ein Resultat ist der voran-

gehenden theologischen Entwicklungen, namentlich ber Rirche, in welcher man aufgewachsen ist und lebt, ja auch des Charafters seiner Zeit? Ja, dass ich vielleicht gerade in dem, was ich als rein biblisch gefunden und bargestellt habe, one mein Biffen außerbiblische Ingredienzien verwertet habe? Bin ich benn nicht schon qua Biblicift — Lutheraner? Kurz, wir glauben weder B. noch bem streng biblischen Standpunkt etwas zu vergeben, wenn wir sagen: jede Reproduktion ber biblischen Warheit ist nicht mehr rein biblisch, aber unter den Reproduktionen ist die eine mehr, die andere weniger rein biblisch, und unter den ersteren steht. B. in vorderster Linie. — Hat B. selbst die kirchliche Lehre nur eklektisch berudfichtigt, fo ift es vollends fein Bunber, bafs er sonstige theologische Schriftsteller nur mit großer Auswal bedenkt. Gine zusammenhängende Darftellung ber betreffenden Leistungen gibt er in den Einleitungen zur Ethit und Dogmatit; in er sterer ist ein sehr wertvoller Beitrag zur Geschichte der Ethik enthalten, in letterer Im Tenor seiner Lehrdarstellung felbst berudfichverfärt er äußerst eflektisch. tigt er - boch tonnen wir, ebe bie Dogmatit gang erschienen ift, fein enbailtiges Urteil uns erlauben — andere Theologen ganz nur nach Freiheit; und was dem Unterzeichneten von jeher auffiel, auch biejenigen altwürttembergischen Theologen, bie geradezu Beds Borganger genannt werden muffen und bie er auch fehr anerfannte, die Bertreter der Theologie, deren Ausläufer er selbst ist, Männer wie Ph. M. Hahn (s. Bd. V, S. 547 ff.), werden — außer dem Meister der ganzen Schule, Bengel — nicht so, wie man erwartet, genannt. Ein bes sonderes Bestreben B.'s mar es, auf Schriften, die mehr oder weniger in Bergessenheit geraten waren, aufmerksam zu machen, wobei sein Geschmad manchmal ein eigentümlicher mar, sowie Neuere, die er als Mitzeugen gegen den Abfall ans ertannte, 3. B. Riergegaard, zu empfehlen, sobann namentlich auch bas Gute aus alten Rationalisten hervorzuheben; auch Göthe spielt bei ihm eine größere Rolle, als mancher große Theologe. Mit alledem ift eben flar, wie das Schulmäßige B. völlig fremd war, ja von ihm in viel zu weit gehender Beise absichtlich bei Seite gesetzt murbe.

Suchen wir nun die Grundzüge ber theologischen Anschauung B.'s uns vorzufüren, so hat man sie schon (vgl. den Anonymus im ev. R.= u. Schulblatt f. u.) nicht so übel als die des extlusiv biblischen, transscendentalen Realismus bezeichnet. Genauer handelt es sich um zwei Hauptpositionen: 1) Der Biblicismus, wobei zuerst Bed's Ansicht von ber hl. Schrift überhaupt, fobann fpeziell das, mas man biblifchen Realismus nennt, zu befprechen ift. 2) Die Lehre vom Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, worin, wie ich glaube, bie zwei materialen Angelpunkte bes B.'ichen Spftems liegen, nämlich einesteils: bas Chriftentum ift die Erschließung bes himmlischen Realitätenfnstems (himmelreichs); anbernteils: es ift Berftellung des vollkommenen moralifchen Aus dem ersteren Bunft erflärt fich B.'s icon besprochene Stellung zur Airchenlehre und sonstigen Theologie, namentlich auch bie Urt seiner Exegefe; aus dem zweiten Bunft einesteils seine Opposition gegen alle Diesseitigkeit und Weltlichkeit, gegen bloße Rirchlichkeit, gegen jedes driftliche Liebäugeln mit Welt= art, Majoritätsansichten u. dgl., gegen jede Bermischung von Christentum und Politik u. f. w., anderenteils sein Kampf gegen bloß forensischen Rechtfertigungs= begriff, allgemeiner gegen alle Trennung von Religion und Sittlichkeit, Evange= lium und Bejet, alfe auch bas, was man ben gesetlichen Bug in B.'s Unschauung genannt hat, sowie was man von Pelagianismus darin zu entbecken glaubt u. dgl. Buerft Bed's Unficht von ber hl. Schrift, wie wir fie bis jest wesentlich nach ben alteren Schriften, besonders Propadeutik, 2. Aufl., § 82 ff. "die Offenbarungsurfunde" geben muffen; vgl. auch Leitfaben d. chr. Glaubenst. 1, § 1 ff. Obgleich B. die altorthodoxe mechanische Inspirationstheorie verwirft und die Genefis der hl. Schriften als "lebendig bynamische Einigung und Durchdringung des menschlichen und göttlichen Beiftes (Theopneuftie)" fich denkt (Prop. S. 219), ferner durch Statuirung von drei Stusen der Theopneustie, auf deren letter und höchster, ber apotalpptischen, übrigens alle apostolischen Schriften stehen (S. 226 ff.), sich von der orthodogen Bereinerleiung, und durch Bugeständ-

nis von Irrtumern und Widersprüchen in sachlich bedeutungslosen Nebenpunkten von der orthodogen starr-absoluten Infallibilität unterscheidet, so ist doch seine Anschauung vom Charakter ber heiligen Schrift selbst wesentlich die orthodore. Mit Bengel betont er die Stellung ober Zugehörigkeit der Schrift zur Offenbarung, die an sich geschichtliche Tat-Offenbarung ist; aber er nennt boch auch die Schrift felbst nicht bloß, was das gewönliche, Offenbarungs urtunde, Fortpflanzungs: und Fortzeugungsorg an der Offenbarung u. dgl., sondern geradezu auch selbst göttliche Offenbarung (z. B. a. a. D. S. 205 u.). Aus bem Offenbarungsgeift in ben Offenbarungszeugen entstanden ift fie die dem Of= fenbarungswort wesentlich abäquate, die Bestimmungen bes Offenbarungsgeistes und Beugniffes in treuer Ebenbildlichkeit widergebende Schrift, das völlig entsprechende Fortpflanzungsmittel (S. 201). Sie steht für B. wesentlich als ein fertiges Banges ba, ein vielgegliederter, aber in der Ginheit desfelben Beistes der Warheit bis zur vollendetsten Gestalt sich fortbildender Organismus der Theopneustie, in den einzelnen Buchern die (auch in den Worten vom Geift pro= bucirte, vgl. Leitfaben G. 7) originaltreue Darftellung ber jedesmaligen Offenbarungsstuse und Geisteswirtsamteit, im ganzen aber bas in lebendiger Einheit vollendete Organ der vollkommenen Warheit, das Wort Gottes (S. 246), Warheit im strengsten Sinn für Alles, was zu den göttlichen Reichsgeheimnissen gehört ober damit wesentlich zusammenhängt (S. 232), das Physische, Psychologie sche, Logische u. s. w. so gut wie das Religiöse (vgl. Lehrwissenschaft, 2. Aufl., S. 24 u. 25). So wird es begreiflich sein, warum Bed auf fritisch=historische Fragen betreffend die biblischen Bücher kaum einging, obgleich er an und für sich dem der die Grundstellung, die pneumatische einnimmt — wovon gleich mehr - das Recht solcher Untersuchungen zuerkannte, und selbst (vgl. z. B. seine Pa= storalbriefe) ber hiftorifchen Genesis ber einzelnen Schriften forgfältig nachging. So viel uns bekannt, hat er jedoch, da er zugleich wie die Orthodoxie die gottliche providentia specialissima für die Bildung des Kanons sehr betonte, bei keiner einzigen biblischen Schrift, resp. einem Teil berselben Ansichten, welche von der traditionellen über Authentie berselben abwichen, zugestimmt. Das eigentlich ent= scheidende Wort bei allen biblischen Fragen fürt nach Beck — und die rückhalt= lose Betonung dieses Bunktes kann ihm nicht genug verdankt werden — das Pneuma, das teils eben der Schriftgeift selbst, teils der Glaubensgeift ist. Pneumatische Kritik soll und barf sein, und pneumatische Exegese, die aber die gram= matisch-historische voraussett, ist die richtige; vergl. den oben angefürten Auffat über pneumatische Schriftauslegung, 1831. In B.'s eigener Exegese, sowie seisener systematischen Verarbeitung der h. Schrift ist das bedeutendste Charafteristisum biefer pneumatischen Stellung zu ihr furz gesagt die konsequente, tief= und weit= gehende Berwendung bessen, was die Kirchenlehre unter analogia fidei, resp. seripturas sacras versteht. In wirklich genialer, großartiger und zugleich in's Einzelne treuer, allerdings aber manchmal auch in gezwungener, 3. B. die Unterschiede der einzelnen Schriffteller u. f. w. übersehenden Weise werden die bibli= schen "Vollbegriffe". Gesamtanschauungen u. s. f. herausgestellt und durchgefürt, es wird wo möglich dieselbe Unschauung überall in demselben Wort gefunden, wobei bei der "ftufenmäßigen, aber innerlich coharirenden Entwicklung des Geistesganzen" (a. a. D. S. 291) der Nachdruck burchaus auf die Coharenz. die oft fast mit Identität verwechselt wird, fällt. Das was jest allgemein die biblische Theologie von pneumatischen Individualitäten in der Schrift anerkennt, wird zwar nicht ganz verkannt, tritt aber außerordentlich zurud. Dies hängt natürlich aufs engste bamit zusammen, dass die hl. Schrift als diese fertig vorliegende Schrift bereits auch ein fertiges, nur aus ihr zu hebendes und in die für unser Ertennen poffenbste Form zu bringendes Warheitssystem, ein artikulirtes Lehrganzes (Lehrwissenschaft 2. A., S. 24), in sich hat, ja selbst ist. Bon ber Parallelisirung zwischen dem liber naturae und dem liber scripturae macht B. den ausgiebigsten Gebrauch; ganz wie die diesseitige Lebensordnung und Lebenswirklichkeit in der Natur vor uns liegt, wir die Naturwarheit nicht produziren, sondern diesen Schat, der sertig vorliegt, nur heben, reproduziren und

geordnet (möglichst aber nach seiner eigensten Lebensordnung geordnet) unserer Erkenntnis vorfüren, so ift bas jenseitige himmlische Natur= ober Realitätensnitem (val. Borlef. u. b. Glaubenst. S. 19. 53, 108, 135), bas burch die Offenbarung aufgetan, Menschen zugänglich gemacht wurde, in der Bibel uns vorgelegt, diefe ist ber Originalbau bes Chriftentums. Deutlich liegt bier bei B. eine Bermechs: lung vor; die Natur ift bas diesseitige Realitätensuftem felber, nicht eine Schrift über dieses; die Bibel ift nicht das überirdische Realitätensystem selber, fondern die freilich abaquateste Abspiegelung desfelben in Menschengeistern traft Gottes Beift und die baraus folgende Darftellung. Diefen Unterschied murbe ja naturlich Bed felbst auch nicht leugnen, aber er wurde protestiren gegen bie hieraus mit zwingender Logit sich ergebende Konsequenz, bass der Sat mindestens nicht bewiesen ift, die Schrift fei in fich felbst eben fo ein vollendeter, auch scientisisch zur höchsten Söhe gebrachter Warheitsorganismus, wie das in ihr bezeugte Reich Gottes der Lebensorganismus ist. Zur Natur, um jene Parallele durchzusüren, muss erst die Naturwissenschaft hinzukommen; dieser liesert nur die Natur ben Stoff, und nach ben Naturgesetzen u. f. w. must fie arbeiten u. f. f., aber fie erhebt erft bas von ber Ratur gegebene gur Erfenntnismarheit. Die hl. Schrift aber, entweder steht sie dem Theologen so gegenüber, wie dem Naturforscher ber liber naturae, so gilt ihr bas eben gesagte; ober ift fie felbft ichon eine ber Tätigkeit bes Naturforschers (ober etwa bes Naturdichters, bes Naturpropheten) verwandte, nur möglichst abäquate Bearbeitung bes Stosss bes Himmelreichs, so muss ber menschlichen Seite ber Schrift, ber Arbeit ber Schriftsteller u. f. w. mehr eingeräumt werben, als B. tut. Befonbers beutlich wird dies an bem, was man B.'s biblischen Realismus nennt. Die Abäquatheit, womit die biblische Darstellung torrespondirt mit der Sache, die fie malt, ift fo groß, bass die Sachen wirklich fo find, wie fie bargeftellt werben; wenn hiob 1 ber Satan vor Gott tritt, so ist bas nicht etwa nur dramatisch= bilbliche Darftellung der Warheit, bafs ber Teufel mit Gottes Dulbung bies und das tut, sondern der Satan trat damals wirklich vor Gott, hatte damals noch Zutritt bei Gott (vgl. Lehrwiss. 2, S. 235). Ebenso was für uns Bilder in der Bibel find, bas find für B. feine blogen Bilber, fondern haben die Sache in sich; z. B. wenn Chriftus sich bas Brot, ben Beinftod u. f. w. nennt, so beißt das, das Wesen von dem allem sei wirklich original in Christo vorhanden (Briefe u. Kernworte S. 205). Am beutlichsten hat wol diese biblisch-realistische Theorie Culmann in feinem Auffat über bas Berhältnis von Bilb und Sache u. f. w. (f. feine Ethit II) bargestellt und wirklich in ein System gebracht; warend Bed in dieser Beziehung nicht konsequent zu sein scheint, wenigstens laftt er in ber Erklärung der Apokalypse (vgl. 3. B. S. 93. 107. 111. 193) mehrmals das bloge "Bilb", die "Form der Darftellung" mehr gelten, als wir erwarten. Mag man nun von diesem Punkt benken, wie man wolle, es find zwei gang verschiebene, nicht untereinander zu bringende Gesichtspunkte, die Frage, ob in der Dars stellung etwas reines Bild ist (wie sicher der Beinftod) ober poetisches Bemalbe (wie jene hiobsscene), und bie Frage, ob man aus sonstigen, bogmatischen, metaphysischen u. f. w. Gründen eine reelle Bezogenheit zwischen bem irdischen Gegenstand, ber mir zum Bild wird, und bem himmlischen, beffen Bild er ift, statuirt. Das lettere hat an und für sich mit ersterem nichts zu schaffen. Und jo kann biese Seite des B.'schen biblischen Realismus, mit ber nach unserer Uberzeugung der sonstige B.'sche Realismus burchaus nicht steht und fällt, nur bann festgehalten werben, wenn man eben - und davon fonnen wir B. nicht gang freisprechen trop all seiner Bemühungen zu lebensvoller Unschauung zu tommen - auf lebensvolle, psychologisch verftebbare Borftellung von der Genesis ber biblischen Darftellung, ja ber biblischen Schriften überhaupt verzichtet. Dit um fo größerer Energie aber halten wir baran fest, bafs B., nur in ber genannten Beise die Sache auf die Spipe treibend, in meifter: und mufterhafter Beife die Genesis ber Erfenntnis, fpeziell ber miffen, schaftlichen Erkenntnis und eines wissenschaftlichen Spftems aus pneumatischer Uneignung und Reproduktion der Bibelwarheit geschildert hat. Wir konnen nur

bitten, bie betreffenben Ausfürungen in ben Borlef. u. b. Glaubenslehre nach-

zulefen.

Gehen wir zur materialen Seite ber B.'schen Grundanschauungen über, so ift uns ber Begriff bes himmelreichs ichon mehrmals entgegengetreten. Man kann sich kaum einen signifikanteren Punkt benken, um B.'s wirklich tief prinzipielle Berschiedenheit von ben meiften mobern Positiven, z. B. Rahnis, Luthardt, auch Ethikern, wie Dorner u. s. s., vollends von den spezifisch "modernen" Theo-logen, wie Nitschl, jedoch auch Nothe u. A. zuerkennen. Selbst von seinem Vorz gänger Ph. M. Hahn (s. Band V) unterscheibet sich B. hier insofern, als er-sterer noch mehr, wie B., die geschichtliche, menschliche Seite in diesem Begriff, furz gesagt bie Gemeinde gelten lafst. Bed ift, obgleich er felbst mit aller Energie gegen biefe Bezeichnung protestiren murbe, mit feiner Unschauung bom himmels reich entschieden spekulativer Theolog, aber nicht idealistischer, sondern mystisch-realistischer Theolog. Dagegen ihn etwa auch als Theosophen und nicht bloß als Schüler Bengels, sondern auch Ötingers zu bezeichnen, wäre nicht gerechtsertigt, da er ausbrücklich das immanente Selbstleben ber Gottheit als nicht der theologischen Erkenntnis unterstehend erklärt hat. Was nun das himmelreich betrifft, so ist gegenüber früheren nicht so deutlichen Außerungen B.'s über dies fen Grundbegriff nun ber vollig klare Sat Glaubenst. S. 135 mit Freuden zu begrüßen: die Baoileia two sparwr ist so wenig nur ein idealer Zustand ber Christen ober ein firchlicher Organismus ober ein sonstiges geschichtliches Produtt, dass fie vielmehr schon, ehe es Christen, drist liche Geschichte und Rirche gibt, ja schon von Grundlage ber Belt an als selb= ständiges Reich besteht, als ein organisirtes Lebenssystem, bas auch lokal bestimmt wird als errois sparois und bas gerabe erst mit dem Ende dieser Welt in die Erscheinung tritt. Es ist die über= weltliche und übermenschliche Beiftes= und Lebensokonomie, eben jenes himm= lische Realitätensystem, bas burch Christum, sein Haupt, nahegebracht ober geoffenbart, b. h. realiter erschlossen, aufgetan wird, so dass Menschen in es ein= gehen können. Also ein transscendenter (so zu sagen seit Christo trans= scendentaler) und eschatologischer Begriff ist der des Reiches Gottes. Und diesen zweifellos biblisch richtigen Begriff, worin wir nur die eschatologische Seite mehr als B. glauben in den Vordergrund stellen zu mussen, fürt nun B. mit, man barf fagen, rudfichtslofer Ronfequenz nach allen Seiten bin, nament= lich auch nach der Seite der Ethik, der Individuals wie Socialethik hin, durch. Das Christentum ist etwas überweltliches, dem diesseits, wie dieses ist und bis zur Parusie bleibt, frembes, und in sich selbst vollendet, keines Menschen und keiner Menschheit, keines States und keiner Kirchenverfassung u. s. w. bedürftiges, also ja nicht eine nur auch "mit" durch ber Menschen Tun produzirte ethische Gemeinschaft, sittliche Gottesherrschaft u. f. w.; die Christen sind und bleiben Fremblinge und Pilger hieniden. Etwas, was mehr Bed's heiligen Born wachrief, als die moderne "Reichgottesmacherei", und die Vermischung bon Religion und Politit, von Menschensatungen, seis auch Kirchensatungen und Gottes Geboten, Geiftlichem und Pfychischem, 3. B. Wirkenwollen für ben herrn mit den Mitteln der Runft, ber forcirten Treiberei, auch moderner Bereinigungen, vollends Parteien u. f. w., gab es taum. Er ift wol der einzige unter den theos logischen Häuptern unserer Beit, welcher bas, was man Luthers Dualismus von Diesseits und Jenseits, Stat und Kirche u. f. w. nennen könnte, aufs schärffte vertreten und durchgefürt hat. Für warhaft klassisch halten wir namentlich B.'s Untersuchungen über ben Unterschied von Stat und Kirche, den Stat als Träger und Handhaber ber Gesetzesordnung für bas Diesseits (baher auch Tobesstrafe u. s. w.), die Gemeinde als Organ der himmlischen Lebens- und Gnadenordnung u. s. s., s. seine Ethik. Und da er überzeugt war, dass in diesen wie in andern Beziehungen nicht die direkt Ungläubigen, sondern die modern Gläubigen nach seinem drastischen Ausdruck "den Gaul am Schwanz aufzäumen" (Gedanken S. 77), so galt seine Polemik weit mehr biesen, als jenen, wie ja, worauf er manchmal hinwies, auch Jesus weit mehr bie Pharifäer als die Sadducker befämpft hat.

Nicht der Unglaube, sagt er a. a. D. S. 17 (vgl. auch Reben II, S. 168. 170), sondern der verdorbene (gefärbte) Glaube ift die Burgel bes Bofen in ber Gegenwart. Nimmt man noch hinzu, dass B. Chiliast war — obgleich nicht wie fein Schüler Auberlen u. A. judaistischer Chiliaft, bgl. Borl. u. b. Apo: talppse S. 128: die 144000 sind die bewärten Geisteschriften — und eine Besse-rung der religiösen Zustände erft vom Ginschreiten des Herrn, speziell Ginheit bon Rirche und Stat, "driftliche Staten" u. bgl. erft im Millenium erwartete, fo wird man namentlich B.'s mehr als reservirte Stellung zum mobernen Rir: chenwesen und firchtichen Bestrebungen, sowie zum ganzen Diffionswesen u. bgl. verftehen. Jest ift feine Beit, neue Gemeinschaftsformen zu ftiften (Briefe S. 17), Berjaffung zu ändern (G. 248; Gebanken 8. 129), aus ber empirischen Rirche, die ja nur die Kirche für die Maffe ift, die als Borhof und Borbereitungsgebiet für die Gemeinde Chrifti, aber auch nur als dies, Gutes ftiften tann, auszutre: ten oder ihr neue Gestaltung zu geben, für sie neuen Einfluss zu suchen, in's Große, auf die Welt wirten, die Welt erobern zu wollen u. dgl. (vgl. Briefe S. 117), wie es der moderne Größenwan, der Mangel an Konzentrirung, ber Pharifaismus tut, welcher Müden seit und Ramele verschluckt, die Grundgesetze Gottes nicht achtet, namentlich nicht das des ftillen Arbeitens, Bartens, Bachfens. Bei den meiften derartigen Dingen, welche, felbst wo fie relativ unschuldig find, Die Leute leicht vom Nötigeren und Nötigsten abhalten, gilt: folches meibe, thu dich von solchem. Was jest allein noch zu tun möglich ift, ift, in aller Stille an bem Ort, ben Gott Jeden gewiesen hat, das und nur das, mas ihm obliegt, zu tun in seiner Bflichterfüllung im nächsten Kreis mit Wort und Tat, um Ginzelne zu gewinnen und zu fördern und pflanzend, begießend in langsamen Werdeprogefs nach Mark. 4, 26 ff. (B.'s Lieblingsgleichnis) Frucht aufgeben zu seben, nicht große und ichnelle Erfolge zu erzielen. Speziell bie Diffion betreffend, so hat B. selbstverständlich diejenigen nicht nur nicht abgehalten, sondern mit Fürstitte und Gaben unterstützt, von denen er überzeugt war, dass der Herr sie als Evangelisten in der Beiden- ober Chriftenwelt brauche; mit einzelnen derfelben stand er in engem brüderlichen Berband. Aber teils glaubte er, bafe bie eigent= liche Missionszeit noch nicht ba sei, teils schien ihm die Beimat genug und übergenug Arbeit und Arbeitsfräfte zu fordern, teils namentlich schien ihm (vgl. Gebanken S. 126 ff.) die moderne Betriebsweise der Mission, und zwar so, bafs bas nicht bloß die an alles Menschliche sich anhastende Schwäche, sondern etwas zur Sache felbst mehr oder weniger gehöriges fei, eben auch vom modernen Geift getragen, welcher nun eben einmal nicht ber bes einfältigen mit Beltart unvermischten Glaubensgehorsams gegen bas herrnwort und ber Freiheit in biesem Wort von allen Menschensatzungen sei. Insbesondere hatte B. gegen bas Bereinswesen auch hier, wie sonst (vgl. die Außerung in "Gebanken" S. 123: Die driftlichen Bereine, bie fich zu Bormundern ber Boltatigkeit aufwerfen) bie größten Bebenken, weil basfelbe felbständige Entscheidung nach Gottes Bort fo ungemein erschwert.

Der andere materiale Hauptpunkt der B.'schen Anschauung ist kurzgesagt sein Moralismus. Das Sittliche, sagt er (Borles. u. d. Gl., S. 9), ist das erste und wesentlichste Kennzeichen des Göttlichen, one welches von echt Göttlichem gar nicht die Rede sein kann; auf den moralischen Sinn im Mensichen, besonders das Gewissen, sind die Wirkungen des Christentums berechnet, und moralische Veränderung des Menschen bringt es zu stand; in der Schule Christi wird man besser, nicht schlimmer. Auch sür die christliche Erkenntnis entscheidet wesentlich der moralische religiöse Sinn (S. 68 ss.); nur ein Denken, das geeint ist mit moralischem Lebenssinn, das auf Gott als die höchste moralische Persönlichkeit mit moralischer Kraft gerichtet ist, ist christlich urteilssähig. Die Denks und die Willensakte darf man überhaupt nicht so auseinanderreißen, wie man oft tut; namentlich der Glaube ist beides in Einem, Denks und Wilslensakt (S. 79), denn — heißt es S. 82 in einer sast an die alten Rationalisten erinnernden Weise: das Christentum hat moralische Besserung, ja Heislung von der Sünde zur Bestimmung. Nun würde man aber B. ganz Unrecht

Bed 703

tun, wenn man seine Anschauung für eine bloß moralische im Sinn der bloßen Gestaltung der Willensrichtung, Handlungsweise, Tugend u. s. f. halten würde. Davor bewart ihn ber in jenem ersten materialen hauptgedanken enthaltene, wenn man will: mustische, transscendentale Realismus. Der Geist ist einer geistisgen Dbjektivität eingeordnet, wie unser Leib einer sinnlichen; jene gur Substantialität unseres Lebens werden lassen, das heißt Glauben im allgemeinsten Sinn bes Wortes nach Hebr. 11, 1 (vgl. Vorles. u. d. Glaubenst. S. 30 ff. u. s. w.). Diese B.'sche Verbindung von mystischem Realismus mit dem Moralismus tritt am flarsten in seiner Rechtfertigungslehre her= vor, wegen welcher er so mannigfach, befonders von Ebrard (f. u.) angesochten worden ift. Co lange die eigentlich authentische Darftellung berfelben in den Vorlef. u. b. Glaubenslehre noch nicht erschienen ist, können wir sie nur nach den nicht völlig genügenden Entwicklungen in den bisher gedruckten Schriften, worunter die Außerungen im Römerbrief die deutlichsten, die in dem "Leitsaden der Glaubenslehre" die wenigst deutlichen find, hier in Rurge widergeben. Rechtfertigung ift tein bloß richterlicher, lossprechender ober fremde Gerechtigkeit zusprechender, beklaratorischer, sondern ist ein bynamischer Lebens oder Begabungsakt Gottes, ift nicht bloß gerecht erklären, sondern gerecht mas chen. Gegen die lutherische tota justitia nostra extra nos, gegen die Ausbrücke "Chrifti Gerechtigkeit oder Chrifti Berdienft wird uns zugerechnet" protestirt B. aufs entschiedenste; die Gerechtigkeit Gottes geht realiter in den Glaubenden ein, und ex πιστεως, organisch lebendig aus der fides als causa heraus erwächst so ein wirklicher perfonlicher Berechtigfeitsftand. Der Gläubige ift zugleich ein Berechtsertigter und Geheiligter, es wird unmittelbar mit der Rechtsertigung selbst, nicht erst (wie nach B.'s Meinung die luth. Kirche lehren foll) nach berselben ein neues Leben gesetzt, freilich erft principaliter, aber realiter. Der Glaube selber, welcher wirklich causa justificationis ist, ist an und für sich υπακοη, aktives sitt= liches Ergreifen Chrifti in seinem Wort, nicht bloges quietistisches sich verlassen auf sein Berdienst und Gnade. Und diesem Glaubensgehorsam legt Gott ben sittlichen Wert bei (dopilerai), rechnet ihn zur Gerechtigkeit so, dass die erlösende Gnade gerechtmachend, zugleich mit ihrer Bergebung (die auch Bed als erstes vornhinstellt) und mit ihrer Gabe in ben Menschen eingeht und hieraus bas Gerechtfertigtsein, aber auch Geheiligt= und Berherrlichtsein (Josaleo Jai) hervorgeht. Das eigentliche punctum saliens in dieser vielbesprochenen Rechtsfertigungstheorie scheint mir im Begriff bes Glaubens, resv. Christi Stellung zum Menschen und umgekehrt zu liegen. Für B. ift ber Glaube wesentlich fittlicher Att. Es ift für ihn gang bezeichnend, dass er auf den Unterschied des religiofen und des sittlichen Le= bensfaktors, ja der Sittlichkeit und Religion selbst überhaupt, so viel wir wissen, nirgends näher eingeht; in ber Einheit von beibem, die ihm central wich= tig ist, ist durchaus der sittliche Faktor der maßgebende. Und seine Lehre vom Gewissen (vgl. besonders seine Seelenlehre und Ethik) zeigt, bafs auch in der Religion, für welche ja overednois und vovs, diese beiden Junktionare der xagdia, die Hauptorgane sind, nicht das Gefül des Bestimmtseins von der absoluten heiligen und seligen Lebensmacht oder, von der menschlichen Seite ausgedrückt, das Leben 8 = Seligfeits bedürfnis, sondern das Leben 8 = Werechtig= keitsbedürfnis die erste Rolle spielt. Die Sixaiooven, wonach die Elenden hungern, ift in erster Linie für B. Anderung des vorhandenen sittlichen d. h. nicht sittlichen in ben gottentsprechenben sittlichen Stand; zu letterem gehört natürlich auch, ja zuerst, Bergebung, Friede u. f. w., aber nicht diese als folche, als Genuss ber Batergnade u. f. w., sondern diese nur als die erste Seite und als Zeichen ber nun vollzogenen sittlichen Renschaffung be= gehrt und erhält bei B. der Gläubige. Das apprehendere Christum per fidem ist ein ethischer Aft, und das dem entsprechende göttliche doxles Juxacoviνην, δικαιουν ein mystisch=ethischer Att. Über den bloßen Moralismus, über Deutung seiner Rechtsertigungslehte nach Art von Kant u. s. w. erhebt sich B. eben durch seine Mystik oder seinen Realismus, Substantialismus; und will man

überhaupt bei ihm das Religiose vom Ethischen scheiben, so ift bem ersteren ge= rade das reale Eingehen ber Kraft, ja Substanz ber Gerechtigkeit Gottes, bas Regenerationsmoment im Begriff ber Justifikation zuzuschreiben. Dun ist es für uns, die wir unbedingt die (nur ftrenger biblifch gefaste) lutherifche Rechtferti= gungslehre von jeher für die einzig richtige gehalten haben, unzweifelhaft, bafs B.'s biblischer Beweis für seine Anschauung ein sicheres Beispiel bafür ift, wie auch einem mit vollfter Aufrichtigfeit bloß die Bibellehre geben wollenben Theologen es begegnen tann, seine Ansicht eben in die biblischen Aussprüche hineinzulegen; benn barüber, bafs dexatove justum declarare heißt, follte fein Streit Und ebenso ift es für uns zweisellos, dass es hier, wie so oft in möglich fein. berlei Fragen, nicht exegetische u. dal., sondern prinzipielle, teils wissenschaftliche, metaphysische u. f. w. Grundanschauungen (bei Beck hauptsächlich ber echt württembergische Lebensrealismus, den Unterzeichneter schon bei Brenz nachgewiesen hat, vgl. Dehlers pastoraltheol. Zeitschrift, VIII, 6), teils auch, wenigstens großensteils, in der Persönlichkeit selbst und ihrer Geartetheit liegende Gründe sind, welche bei gleich ernstem Bestreben, nur biblisch sein zu wollen, den einen Theologen auf diese, den andern auf jene Modifikation der Anschauung Auf ber einen Seite Borherrichen der Mittelbarkeit, des Denkens und Wollens und wenig Sinn für das Gefül; auf der anderen Vorherrichen der Unmittelbarkeit, bes Gefüls; auf der einen Seite auch eine andere, mehr gerablinige Entwidlung zu Chrifto hinein, als auf ber anbern, wo vielleicht schwere Abwege, ja Abgrunde zu überwinden waren. Wer eine fo burch und durch moralisch angelegte und ausgebildete Personlichkeit ist wie B., wird niemals in dem Grad das bloge, tiefe Jammer: und Elendsgefül als folches haben, wie ein Anderer, der aus der Tiefe der Verzweiflung, die ihn umrauscht, eben nichts will als herausgezogen sein; es wird sozusagen in bem Ineinander von Sünde und Tob immer ber Gine aus diesem Elend unter bem Typus ber Gunbe, ber Andere unter dem bes Todes gerettet sein wollen, der Gine — aber wenn die Sache gefund ift, one Leugnung des anderen Faktors — wird rechtschaffen, ber Unbere glücklich werden wollen; jener wird babei fagen: bin ich erft recht= schaffen, so folgt das Glud von felbst nach; biefer wird sagen: bin ich einmal glüdlich, habe ich einmal die Last vom Herzen, die mich brückt, so wird mit Gots tes hilfe auch die Rechtschaffenheit kommen, übrigens feten wol die Meisten, die also stehen und sich selbst kennen, hinzu, weiß ich wol: peccatores sumus et peccatores manemus. Auch sie leugnen nicht, und warlich, die lutherische Lehre hat dies nie geleugnet, dass die Rechtsertigung auch inchaatio novas vitas ist; aber ihre ganze certitudo salutis hängt baran, sie würden dem stetigen Unfrieden preisgegeben, wenn nicht galte, bafs biefe Seite ber Sache in articulum de justificatione prorsus non ingerenda est. So ist deutlich, bass hier in theologis icher Form zwei Ruancen ber driftlichen Frommigteit felbst vorliegen, beren polartige Gegenbewegung gewiss nur zum Seil bes Lebens und ber Wiffens schaft dient. Man könnte sagen, die eine sei mehr reformirt, die andere mehr lutherisch; und in der Tat hat B. hier, wie soust, manches Resormirte in sich aufgenommen, one boch babei, wie wol beutlich, ben lutherischen Thpus felbst zu verlieren. Dass er aber nicht Pelagianer ift, ergibt wol unsere Darstellung von selbst. Dagegen tommt unleugbar burch seine Rechtfertigungslehre, wie burch seine Stellung zur Schrift ein gesetzlicher Zug in das Ganze hinein, den man auch sonst in Manchem beobachten tann, z. B. in der Art, wie Beck — warhaf= tig sonst kein methodistisch gearteter Christ, hier aber wirklich eine stete uedodos Gottes lehrend — als die Regel die chriftliche Lebensentwicklung burch die altzur neutestamentlichen, und innerhalb bieser von ber Jünger- zur Kindesstufe (vgl. bas bezeichnende Wort in ben Briefen S. 242: "erst Knecht, bann Kind Gottes"; bie nähere Darlegung in der Ethit 1) lehrte. Roch mehr beobachten wir Anliches in ber Predigtweise Becks.

Charakterisiren wir noch zulett B. als Prediger in der Kürze, so ruht seine eigene Predigtweise, wie seine Theorie von der Predigt durchaus auf seiner Anschauung von der empirischen Kirche. Ob freilich seine Ansicht von den apos

stolischen Urgemeinden, wonach biese prinzipiell ober wesentlich, spezifisch von den jetigen Gemeinden verschieden waren, haltbar ift, sei dahingestellt. Aber auch wenn man diese Frage verneint, muss man, vorausgesetzt, dass man überhaupt mit B. nach ftreng neutestamentlichen Anforderungen entscheibet, was Chriftsein heißt und was nicht, B. vollständig darin Recht geben, dass unsere empi= rischen Gemeinden nicht das Recht haben, als Gemeinden von Chriften, b. h. Gläubigen im neutestamentlichen Sinn behandelt zu werden. Solche sind in ihnen, und das darf bei unserer Predigtweise nicht vergessen werden; aber ben eigentlichen Typus erhalten unfre Gemeinden kurz gesagt durch das Ratechumenat. Übrigens ist nun schon dies fast zu viel gesagt für B., für ben unsere Rirche teils nur Beltader, Diffionsgebiet, teils ein Rachbild der alttestamentlichen Gesetzeskirche, in der man des Gesetzes und Prophetenamtes zu warten hat, teils endlich allerdings auch Wirkungsstätte des neutestamentlichen Evangelisten=, Lehr= und Hirtenamtes ift, welches Jünger sammelt und die Gläubigen weidet (am fürzesten finden sich die betreffenden Anschauungen B.'s zusammen in "Gebanken" S. 44 f. 57. 75 ff.). Wenn im Unterschied von bieser "Weltkirche" ber Pietismus die Gläubigen in engere Brudergemein= schaften sammelt, so hat Bed bas Recht bazu vollständig anerkannt und für bie= selben möglichste Freiheit verlangt, aber auch mit echt brüderlicher "Warheit und Liebe" die Pietisten vor den Gefaren der kleineren Gemeinschaften gewarnt. Er felbst ift, beiläufig bemerkt, wenigstens seit ber Zeit, ba Unterzeichneter ihn kennt, nicht "Pietist" im Sinn ber Mitgliedschaft einer solchen Gemeinschaft gewesen, aber zu fehr vielen Pietisten brüderlich gestanden. Was nun die Ronsequenz jener Anschauung von der Kirche für die Predigt betrifft, so ist, wie bekanntlich auch Luther gesordert hat, das Predigen des Gesets als des Zuchtmeisters auf Christum bas, mas ben meisten Raum in unseren Predigten einzunehmen hat und denselben seinen Typus gewönlich gibt; Johannes ber Täuser und Christus in seinem irdischen Prophetenberuf (besonders bei den Synoptifern) ist das eigentliche Vorbild für unser Predigen. Dass nun B. selbst diesen Forderungen muster= haft nachgekommen ist, wird Niemand leugnen. Man wird sich wol eher über bas relativ geringe, als über ein zu großes Maß von Gesetz in seinen Reden wundern. Sein Hauptabsehen ist, wie aus dem früher Gesagten sich von selbst erklärt, "zeugend" und zwar im Sinn sowol von pagropwe als besonders yerrwe insofern vorzugehen, als er ben Lebensprozeß, in welchem, wie in der Natur, so im Innern des Menschen Schritt für Schritt ber Keim der Warheit zur Entfaltung kommt, teils in seiner Methode nachzubilden, teils durch sein Wort in den Betreffenden hervorzurusen und zu sördern sucht. Dabei herrscht mehr positives, an das schon vorhandene anknüpfendes, die Zustimmung zu Lehr= und Mahnwort hervorlodendes, dann das Vorhandene entwickelndes, als negatives, polemisches Berfaren; seine Polemit gilt mehr bem modern gläubigen, als dem ungläubigen Wesen. In sormeller Beziehung sind seine Predigten burchaus durch bas biblische Prinzip bestimmt. Dieses, b. h. bas Muster ber biblischen Red= ner zusammen mit dem Grundsat, dass die psychologische oder biologische, nicht bie bloß logische Ordnung für den Prediger zu gelten habe (vgl. die "Andeustungen" u. f. w. im Eingang bes "Leitsadens"), war auch bafür maßgebend, dass B. seine "driftliche Reden", wie er sie absichtlich zur Unterscheidung von sonstis gen Predigten nannte, nicht in der gewönlichen, durch Thema und Partition bestimmten Form, namentlich one Nennung bes Themas u. f. w. gestaltete. Wie wenig äußerlich gesetzlich aber, wie echt pneumatisch Beck die Bindung an die Schrift verstand und handhabte, zeigt besonders die Art und Weise seiner homis letischen Exegese und Anwendung. Sehr selten gibt er, was man im engeren Sinn Exegese nennen könnte, immer aber fürt er in die Tiese ber Textgedanken ein und weiß sie, meist mehr mittelbar, als unmittelbar, ins Leben hineinzuleiten. Und immer greift er insofern über den jeweiligen Einzelntext hinaus, als er auch hier, der analogia scripturae folgend, die großen Schristgedanken zum besherrschenden macht. Daher sind denn auch sehr wenige seiner Reden das, was man im strengen Sinn Homilien oder analytische Predigten nennt, Textbesprechung und Anwendung in genauer Folge des Textes. Aber auch die Nategorieen "synthetische" oder "analytisch-synthetische Predigten" passen nicht ganz. Alles Schulmäßige sehlt auch hier. Außer Luther möchte es kaum Jemand in dem Maß wie B. gelungen sein, wirklich bibelmäßig, d. h. so zu predigen, dass der Bibelgeist im Prediger lebendig geworden ist und reproduktiv produktiv je ein lebendiges Ganzeß geschaffen hat, das eigentlich sein Geset und seine Form in sich selbst hat. Die hohe Originalität, das Arast= und doch auch Maßvolle dieser Person-lichkeit, die, gekannt und doch vom großen Hausen ungekannt, in merkwürdiger sast isolirter Stellung in dem Getriebe der Gegenwart daskeht, tritt auch hier klar hervor. Möge er kein ignorirtes Zeichen der Zeit sein!

Litteratur. 1) Beds eigene Schriften: bon ihm felbft berausgegeben: zu den oben genannten Auffähen in der Tub. Zeitschrift 1831 ff. suge noch: Aphorismen aus dem Pastoralleben, 1835, I, S. 29 ff. Schriften, der Zeitfolge nach geordnet: Bersuch einer pneumatisch hermeneutischen Entwicklung bes 9. Kap. im Br. a. d. Römer, 1833; christliche Reden I, 1834, hieran schlossen sich — bie lette 1870 — noch weitere fünf Bände an; Inauguralvortrag in Basel über die missenschaftliche Behandlung der christl. Lehre 1836, neu heraus: gegeben 1865; Einleitung in das Suftem der driftl. Lehre (Propadeutik) 1838, 2. Aufl. 1870; driftliche Lehrwiffenschaft I (Logit) 1841, 2. Aufl. 1875; einzelne Stude ber Ethit: Die Beburt bes driftlichen Lebens, fein Befen und fein Geset, 1839; driftliche Menschenliebe, das Wort und die Gemeinde Chrifti, 1842, beibes zusammen als "driftliche Liebeslehre" I, neu herausgegeben 1872, wozu bann 1874 als zweite Abtheilung: die Lehre bon ben Satramenten trat. Dieje Liebeslehre follte bas ethische Bendant zu bem populär:bogmatischen Wert fein, das gleich genanut werden wird. Die lette aus Baster Bortragen entstandene Schrift ift der Umrifs der biblifchen Seelenlehre 1843, 3. Aufl. 1873. In Tubingen erschien 1843 die Inauguralrede über bas Berhältnis bes Christentums zum Zeitleben; 1862 Leitsaden der christl. Glaubenslehre für Kirche, Schule und Saus, 2. Auft. 1869, aus einem systematischen Teil "Lehrsätzen" und einer Zusammenstellung von Bibelsprüchen bestehend, besonders für den Religionsunter-richt bestimmt (und hiefür noch speziell von Lindenmeyer in einem Auszug bearbeitet); 1876: Bebanken aus und nach ber Schrift für driftl. Leben und geiftl. Amt, 2. Aufl. 1878. — Bon B.'s Schwiegerson Lindenmener herausgegeben: Kirche und Staat in ihrem Berhältnis zu einander 1870, sodann nach B.'s Tod bon 1879 bis jest: Erklärung ber 2 Briefe an Timotheus; Paftorallehren bes N. T.; driftliche Ethik, 3 Bande; Erkl. des Briefes an die Römer, 2 Bande; Erkl. der Offenbarung Joh. Cap. 1—12; Briefe und Kernworte (von Lindensmeyer u. P. von Zychlinski); Vorlesungen über die Glaubenslehre, Lieferung I, 2) Uber und gegen Bed: Borte der Erinnerung, Tubingen 1879 (befonders zu beachten die Rede von Weizfäder). Im Jar 1879 erschienen Nefrologe mit mehr oder weniger eingehender Besprechung der theol. Stellung B.'s ir allen möglichen, wissenschaftlichen und populären Beitschriften, genannt sei Qutharts allg. luth, R.- 3. Nr. 3, Megners neue evang. R.- 3. S. 36 ff. Ferner vgl. Die Besprechung Becks und seiner Schule in den Geschichten des 19. Jarh. oder ber neuesten Theologie u. dgl. von Baur-Zeller S. 516 (one Nennung Becks), Nippold S. 290, Schwarz S. 232 ff., alle drei ganz ungenügend; das Reueste in Zahn, Abriß u. f. w. S. 50 f. Sodann in den dogmatischen Werken, z. B. Luthardt, Compendium, 7. Aufl., S. 64, Rahnis u. A., in Böcklers Handbuch, passim., befonders I, S. 65. Wegen Bed früher erichienen: Anonymus. Grund: züge des B.'schen Sustems im württemb. Kirchen= und Schulblatt, 1858, S. 753 ff., dazu Entgegnung von Wagner ib. S. 817 ff.; Liebetrut, J. T. Beck und seine Stellung zur Kirche, 1858. Ehrard, Sola, wissenschaftliche Beleuchtung von Beds Rechtfertigungslehre 1871. — Über Bed als Prediger vgl. Bromel, Homiletische Charafterbilder II.; Rebe, Geschichte ber Predigt III.

Biebermann, Aloys Emanuel, war der hervorragenbste Dogmatiker aus ber jungeren Begelschen Schule und ber wissenschaftliche Fürer ber firchlichen Reformrichtung in der Schweiz. Uber seine Jugendgeschichte und erfte Wirtsamkeit vgl. feine "Erinnerungen", Zeitstimmen aus ber reformirten Kirche ber Schweiz, 1881, Nr. 10 ff., widerabgedruckt in Biedermann, Ausgewälte Borträge u. Auffaße 1885, S. 378-433; J. J. Deri, Perfonliche Erinnerungen an Biebermann, Kirchenblatt für die reformirte Schweig, 1886, Dr. 7-18. Er murbe ben 2. Märg 1819 in einem Bauernhause nahe bei dem Dorfe Bendliton am Burcher See geboren. Sein Bater, ein durch hochherzigen Patriotismus und eble Bilichttreue aus: gezeichneter Mann, gehorte einer angesehenen Familie in Binterthur an, mar aber durch die Schuld eines Geschäftsteilhabers frühzeitig um fein Vermögen gebracht worden und hatte als Difizier in russischem und englischem Dienst an bem Befreiungefrieg gegen Napoleon mit Begeisterung Teil genommen. Seine jeber Unstrengung gewachsene körperliche Rüstigkeit wie seine begeisterte Baterlandsliebe, feine für alle Parteiverblendung unzugängliche Warhaftigkeit, sein fröhliches Gott: vertrauen und seine herzliche Menschenliebe find auch des Sones Erbteil geworden, der ihnen noch in den letten Lebensjaren in dem biographischen Auffat: "Aus bem Leben meines Baters" (Zürcher Taschenbuch 1884, Vorträge und Auffätze 313 ff.) ein schönes Dentmal gesetzt hat. Nach mehrsachem Wechsel des Wonortes nahm die Familie 1830 in ihrer Heimatstadt Winterthur ihren bleibenden Aufenthalt; doch wurde der Son schon 1834, um nicht mit der in Burich heerschend gewordenen raditalen Strömung in Berurung zu tommen, zu seiner wiffenschaftlichen Ausbildung nach Basel geschickt und begann hier, nachdem er die Klassen des Pabagogiums unter Lehrern wie W. Wackernagel und Binet mit glänzendem Ersolg durchlausen hatte, 1837 das theologische Studium, in welchem er von früher Jugend an, one durch äußere Umstände darauf hingeleitet zu sein, seinen Lebensberuf erblickt hatte. Seine theologische Richtung war von Ansang an die bes Rationalismus; er begrußte bas Leben Jesu von Strauß gleich bei feinem ersten Erscheinen und mit ungeteilter Bustimmung bekennt noch 1875 in feiner Rettoratsrede über "Strauß und seine Bedeutung für die Theologie": "Ich habe vom Beginn meines theologischen Studiums an Anregung und Wegleitung vor allen Anderen Strauß zu verdanken gehabt und mich keinem meiner Lehrer und Bor-bilder in meiner Wissenschaft von vornherein so tief und innig sympathisch verbunden gefült wie ihm" (Jahrb. für protest. Theol. 1875, 562. B. u. A. 212). Auch an be Wette, dem er unter seinen Lehrern in Basel am meisten verdankte, schätzte er hauptfächlich die Schärfe und Furchtlofigfeit seiner geschichtlichen Kritik, wärend sein bogmatisches System mit seiner Leugnung einer verstandesmäßigen Erkennbarkeit der religiosen Barbeit ihn unbefriedigt ließ. "Seine Theorie von ber Religion, bafs ber Beift bie bem frommeren Gefül fich aufschließende göttliche Warheit nur mit der Ahnung im Sinnbild zu fassen und nicht auch mit bem Berstande zu erkennen vermöge, schien mir die Theologie doch auf gar zu schwache und schwantenbe Guge zu ftellen" (Erinnerungen 387). Um so mehr hoffte er Dieses Bedürfnis nach einer fpekulativen Berarbeitung ber theologischen Brobleme in Berlin als "der Metropole der Philosophie" befriedigen zu können, wohin er sich benn auch im Berbst 1889 zur Fortsetzung seiner Studien begab und wo er ne= ben ben theologischen Fachwissenschaften vor Allem in bas Stubium ber Begelschen Philosophie sich hineinarbeitete. Schon jest stellten sich ihm die Grundanschauungen fest, die für sein theologisches System charakteristisch wurden: neben dem begeisterten Anschlufs an die im Ginn bes entschiedensten Monismus aufgefaste Segelsche Metaphysit boch zugleich bie Erkenntnis, bafs "die aus bem reinen Denten fpinnenbe aprioriftische Weltkonstruktion ber Begriffsbialektik" gu "einer Art von philosopischer Mythologie" füren müsse und dass auch die Philosophie in ber Erjarung ben unerlästlichen Ausgangspunkt alles Erkennen fest= zuhalten habe; er glaubte in ber burch psychologische Kritik sich vollziehenden Zurudfürung dieses Erfarungsinhaltes auf ben ihm zu Grunde liegenden reinen Gebanken bas mahre Wesen bes philosophischen Erkennens und bamit auch für die Theologie die richtige Vermittelung zwischen dem rationalistischen und dem

fupranaturalistischen Prinzip, zwischen Spekulation und Religion gesunden zu haben (a. a. D. 389 f.). Unter seinen Berliner Lehrern schloß er sich hauptsächlich an Batke an, dem er auch persönlich nahestand; in seiner Theologie erblickte er "den inhaltsvollen positiven Ausbau" für die durch Strauß ihrer Unhaltbarkeit überfürte Glaubenswissenschaft und schried ihm in diesem Sinne bald nach seinem Weggang von Berlin: "Das Feld meines theologischen Bewusstseins hat Strauß umgeackert; geht aber eine neue Sat mit gesunder Frucht daraus hervor, so danke ich es vor Alem Ihnen und werde das auch immer saut bekennen" (Benecke, Wilhelm Batke, 1883, 410). Die erste öffentliche Darlegung seines resigionsphilossophischen Standpunktes gab ein Aufsatz: Über die Persönlichkeit Gottes, welcher seiner Entstehung nach gleichfalls der Berliner Studienzeit angehört (Theol. Jahrbücher 1842, II, 205—263); die Regation dieses Begriffes durch Strauß wird hier gegenüber der von Rosenkranz unternommenen Rechtsertigung in Schuß genommen, aber zugleich der Versuch gemacht, durch schäferte Betonung des im Vegriff der absoluten Ibee liegenden Momentes der Ewigkeit und Unendlichkeit

bem religiösen und spekulativen Gehalt besselben gerechter zu werben.

Spricht sich schon in dieser erften Abhandlung neben dem entschiedenen Unschluss an die linke Seite ber Hegelschen Schule eine perfonliche Gemutsbeziehung zum driftlichen Glauben aus, die von der kalten Regativität der Straufichen Glaubenslehre fehr bestimmt sich unterscheibet (vgl. 3. B. S. 207: "Der Mensch tann one ben Inhalt feiner religibsen Borftellungen, der fein eigener, substanzieller ewiger Behalt ift, nicht mehr warhaft leben, wenn er ihm einmal, fei es in dies ser ober jener Form, zum Bewuststein gekommen"), so tritt bieser Unterschied noch beutlicher hervor in der Freudigkeit, mit welcher er sich nach absolvirten Studien in den praktisch kirchlichen Dienst hineinstellte. Er wurde 1843 zum Pfarrer ber basellandschaftlichen Gemeinde Mönchenstein gewält und verwaltete dieses Amt unter schwierigen Berhältniffen fieben Jare lang mit Treue und Segen, in Prebigt und Unterricht one unware Attommobation die bogmatische Polemit möglichst vermeidend, dafür aber um so ernster und offener im Kampf gegen Ungerechtigs keit und Leichtsinnn auch mächtigen Zeitströmungen sich entgegenstellend. (Bgl. darüber bef. Deri a. a. D.). Mit seinen Amtsgenossen stand er ausnahmslos in einem Berhältnis gegenseitiger Sochachtung und herzlichen freundschaftlichen Berkehrs. "Bei aller Weite ber theologischen Gegensätze", schreibt er später, "fülsten, wussten und anerkannten wir uns doch als nicht bloß durch das äußere, sondern auch durch das innere Band unserer Kirche, durch bas Band ihres alleis nigen Bwedes, für bas Reich Gottes unter unserem Bolte zu wirten, gusammengehalten und baburch zu der für die Kirche allein nötigen, ja ernstlich genommen allein möglichen Ginheit des Geiftes und Glaubens verbunden". (Bgl. Bortr. u. Abhanbl. 424; Brief an Batte bei Benede a. a. D. 415; Deri G. 67 f.). Das theologische Hauptwerk biefer Zeit mar bie 1844 veröffentlichte Schrift: Die freie Theologie ober Philosophie und Chriftentum in Streit und Frieden. Sie gehort, was die kritische Stellung zur kirchlichen Lehre betrifft, zu den aggressivsten Kundzgebungen der junghegelschen Theologie und schließt sich in der psychologischen Ableitung der Religion am nächsten an Feuerbach an, so das Schwarz (Wesen der Religion II, 230) mit einem gewissen Recht von Biedermann urteilen konnte, dass ihm wie jenem das Objekt der Religion zum menschlichen Besen herabgesunken sei. (Bgl. über das Verhältnis zu Feuerbach die eigene Erklärung Viedermanns in ber Schrift: Unsere junghegelsche Weltanschauung S. 97 ff.). "Wenn Die Borstellung fich zum Denten erhoben hat, bann fällt mit Ginem Schlag die gange abstratt sinnliche Jenseitigkeit Gottes weg, b. h. sie hebt sich in die konkret sinnliche Diesseitigkeit besselben auf" (54 f.). "In der Borstellung Gottes objektivirt sich das menschliche Bewusstsein, was ihm sein allgemeines, ewiges, absolutes wahres Besen ift" (83). Aber wärend von diesen Voraussetzungen aus für Feuerbach die Religion zur Illusion, für Strauß wenigstens zu einer unvollkommenen und vom philosophischen Denken überwundenen Bewustseinsstufe wird, sucht Biebermann der Religion und damit auch der Kirche ihre Notwendigkeit und ihre centrale Stellung im Geistesleben badurch wider zu sichern, dass er im Unterschied von

I Second

Hegel, änlich wie kurz vorher sein Lehrer Batke es getan hatte, das eigentliche Besen der Religion von der theoretischen auf die praktische Seite hinüberrückt und sie als "das praktische Selbstbewusstsein des Absoluten" (41), "die praktische Bermittlung des individuellen Subjekts mit seiner Wesensallgemeinheit" (78), bestimmt. "Nur diese Bestimmtheit der Beziehung bes einzelnen Ich auf das Absolute, nicht die objektive Auffassung dieses letteren für sich im theoretischen Bewufstfein bestimmt bas Wefen und Pringip einer Religion" (58). Mufste er in Strauß's Glaubenslehre, so verwandt er sich auch in vieler Beziehung ihrem Standpunkt fülte, boch "bas Schauspiel einer Parforcejagd" anerkennen, "in welscher die kirchliche Vorstellung burch die Dogmengeschichte herabgehet wird, bis fie tot zu ben Fugen der modernen Philosophie niederfinkt (2), so glaubte er bem gegenüber seinerseits in diefer Betonung bes prattischen Moments in ber religiösen Selbstbeziehung auf Gott die Möglickkeit gefunden zu haben, auch bei ruchaltloser Anerkennung bessen, was ihm philosophische Warheit war, die Gelbständigkeit der Religion neben der Philosophie und andererseits die Kontinuität bes Chriftentums in allen Wandelungen des theoretischen Bewusstseins festzuhal= ten und sowol der Theologie als der Kirche das Programm zu einer neuen, freis heitlichen Entwickelung zu entwerfen, wie basselbe in ben beiben Schlusskapiteln "die Theologie" und "die Rirche" nun weiter ausgefürt wird. Für beide wird die Forberung unbeschränkter Lehr= und Glaubensfreiheit aufgestellt; weder die Sym= bole, noch die Bibel, noch selbst das theoretische Selbstbewusstsein Jesu sollen ihr als Norm gegenüberstehen bürfen; die Kirche hat sich als freie Landestirche, als "ein in sich selbständiger Organismus zur Bermittelung des religiösen Lebens

bes Bolles" (244) aufzubauen und auszugestalten.

Es war natürlich, bass an bas Erscheinen biefer Schrift sofort ein lebhafter theologischer und kirchlicher Kampf sich anschloss, in welchem Biebermann überall, sowol in der litterarischen wie in der mündlichen Diskussion, im Bordertressen stand und bessen Ergebnis schließlich die Beseitigung jeder rechtlich verbindlichen Betenntnisgrundlage in ben schweizerischen Landestirchen mar. Bur weiteren Berbreitung seiner Ansichten gab Biedermann 1845—1850 mit einigen Gefinnungs= genoffen bie Beitschrift "Die Kirche ber Gegenwart" heraus, welche ber bisher noch vereinzelten fritisch spekulativen Richtung in der Schweiz zum Sammelpunkt bienen und ihre Grundfage in bas firchliche Leben bineinleiten follte. "Wir fülen uns hier so start, schreibt er barüber an Batte (a. a. D. 415), bass wir es unternommen haben, mit Neujar eine kirchliche — nicht theologische — Zeitschrift heraus= zugeben, die ben Inhalt bes religiofen Lebens und ber Rirche aus bem Bringip bes freien Beiftes positiv und negativ entfalten wirb". Unter ben eigenen Auffäßen Biedermanns sind hervorzuheben: "Esoterisch und exoterisch oder die At-kommodation" (1, 243 ff.), "das Gespenst des Pantheismus" (1. 261 ff.), "Dies= seits und jenseits" (UI, 155 ff.), wo überall ber Borwurf einer pantheistischen Bereinerleiung von Gott und Belt als Misverständnis abgewiesen, aber freilich gerade an ben entscheidenden Bunkten, der Lehre von Gott und von der Unfterblichkeit, auch nicht entkräftet wird. Andere, wie II, 25 ff., VI, 81 ff., beschäftigen sich mit der Frage des Lebens Jesu und suchen zu zeigen, wie dasselbe auch bei der entschiedensten Durchfürung der kritischen Grundsätze doch nicht aufhört, "den Grundstock des Kapitals" zu bilden, "aus bessen Zinsen die religiösen Bedürfnisse der Menschheit befriedigt werden" und in episch symbolischer Anschaulichkeit die ewige religiose Warheit zum Ausbruck zu bringen. Die an Umfang und Gehalt bedeutenbste dieser Arbeiten ift die auch als besondere Schrift erschienene Abhand= lung: "Unfere junghegelsche Weltanschauung oder ber sogenannte neueste Pantheismus" 1849. Zunächst eine Rechtsertigung gegen eine Schrift Romangs: "Der neueste Pantheismus oder die junghegelsche Weltanschauung nach ihren theoretis schen Grundlagen und praktischen Konsequenzen", dient sie doch auch in positiver Beise der "Freien Theologie" zur Erganzung, indem sie namentlich bie bort entwidelte Lehre bon Gott, ben religiofen Tugenden und bem ewigen Leben meis ter ausfürt und die erstere schärfer, als bort geschehen war, gegen den Pantheis= mus abzugrenzen sucht. "Nicht die Totalität alles Seins, heißt es im Gegensatz gegen Strauß, sonbern das Eine Allgemeine im Element des ideellen ewigen Seins ist mit dem Begriff Gottes identisch" (29); "der Verwirklichungsprozes der Welt ist nicht der Selbstverwirklichungsprozes des Absoluten, Göttlichen selbst, sondern ist von ihm als ein selbständiges Anderes gesett" (34). Freilich läst gerade diese Schrift an anderen Stellen auch um so deutlicher die Unmöglichkeit hervortreten, diesen Gottesbegriff der Spekulation mit dem Gottesglauben des Christentums und den aus jener gewonnenen Begriff des ewigen Lebens mit dem im Evangelium geoffenbarten in wirkliche Harmonie zu bringen und so den wahren Gehalt der christlichen Heilswarheit in die Schläuche der Hegelschen Wetaphpsik

zu faffen.

Im Herbst 1850 ging endlich Biebermanns "höchster Lebenswunsch", die Berufung zu einem akademischen Lehramt, in Erfüllung, indem er, allerdings verläufig noch in der bescheibenen Stellung eines außerordentlichen Professors, eine ihm angetragene Stelle au der theologischen Fakultät zu Zürich übernahm. Mit ben ihm junächst übertragenen Fächern ber theologischen Enchklopabie und ber neutestamentlichen Ginleitung verband er von Anfang an Borlefungen religions= philosophischen und religionsgeschichtlichen Inhalts und nach seiner Besorderung zum ordentlichen Professor 1860 auch die Dogmatik, die von da an immer mehr sein Hauptsach wurde. Auch ber Religionsunterricht an ben oberen Rlassen bes Gymnasiums war lange Jare in seine Sande gelegt und veranlaste ihn, zur Entfraftung einer 1858 in ber Synobe bagegen erhobenen Antlage, 1859 jeinen "Leitfaben für den Religionsunterricht an höheren Gymnasien" herauszugeben-Im übrigen beschränkte sich nach außen bin seine Tätigkeit zunächst auf fleinere Beröffentlichungen, die fast durchweg in den seit 1859 erschienenen "Zeitstimmen für die reformirte Schweiz" mitgeteilt und teilweise auch in den "Ausgewälten Borträgen u. Auffäßen" (1885) wider abgebruckt find. (Die Zeitstimmen vor dem Richter= ftul ber evangelischen Allianz. Die Aufflärung. Der religibse Roman. Das religibse Drama. Ferdinand Chriftian Baur u. A.) Sie sind, sofern sie theologischpolemischer Art find, auch für ben bogmatischen Begner Zeugniffe nicht nur einer seltenen bialektischen Gewandtheit, sondern auch eines edeln, auch im Rampf den Frieden suchenden Sinnes, und wo sie in allgemeinere Gebiete hinübergreifen, Beugniffe eines tief religiosen Gemütslebens, dem es Bedürfnis mar, immer aufs neue die Konvergenz aller Seiten des Lebens in der Religion nachzuweisen, und fie befunden zugleich in der Durchsichtigfeit und Ginfachheit ihrer Ausbrucksmeise für den Berfasser eine Gabe leichter und edler Darstellung, die gegenüber der burch ihre Gedrängtheit oft schwerverständlichen Sprache seiner wissenschaftlichen Werke doppelt auffällt. Auch im Leben war übrigens Biedermann nichts weniger als ein für die Außenwelt sich abschließender Stubengelehrter; er gehörte märend einer Reihe von Jaren dem Erziehungsrat, eine Zeit lang auch dem Großen Rat seines Nantons an, liebte es noch bis in die spätere Beit hin und wider, namentlich in Dorfgemeinden, zu predigen und wusste mit jedem, dem Bauern wie bem Gelehrten, in gleicher Schlichtheit und Ginfachheit und mit gleichem Berständnis für seine Eigenart zu verkehren; auch blieb er bis ins Alter ein rüftiger Bergsteiger und ein warmer Freund und Förderer bes Turnwesens. Seine ganze Lebenshaltung trug ben Stempel ungeschminkter Frömmigkeit und ungeteilter Hingabe an die von ihr ihm vorgestedten Lebensziele; für den Gefang eines Chorats an seinem Geburtstage dankt er in einem darauf bezüglichen Brief ale für "ben schönsten Morgengruß zum heutigen Feste".

Das wissenschaftliche Hauptwerk seines Lebens war die 1869 erschienene, 1884 u. 1885 in zweiter, erweiterter Umarbeitung neu herausgegebene "Christische Dogmatik", unstreitig der vollendetste und gehaltvollste Bersuch, innerhalb der Boraussetzungen einer wesentlich durch die Hegelsche Metaphysik bestimmten Spekulation das christliche Lehrsnitem in seiner geschichtlichen wie spekulativen Ausprägung zur Entsaltung zu bringen und zugleich auch apologetisch als die Bollendung des menschlichen Geisteslebens zu rechtsertigen. Schon die Anlage des Werkes ist charakteristisch sowol für die systematische Abrundung und Geschlossen, heit seines Ausbaues wie für die intellektualistische Einseitigkeit seines Konstruks

COLUMN TOWN

Rach einer religions-philosophischen Einleitung, in welcher bie Begriffe ber Religion und ber Offenbarung, fowie bas Befen bes religiöfen Erkennens und des evangelischen Erkenntnisprinzips entwickelt find, wird zuerst der driftliche Lehrstoff in seiner biblischen und in seiner firchtichen Busammenfaffung historisch, wenn auch in einer dem beabsichtigten Ergebnis entgegenkommenden Berarbeitung widergegeben und an diese beiben geschichtlich referirenden Teile die tritische Beurteilung und die spekulative Rekonstruktion angeschlossen, durch welche bie in ber Einleitung geforberte Burudfürung der religiöfen Borftellung auf ihren dem reinen Denken entsprechenden Begriff durchgefürt und damit zugleich auch der Glaube als die allein sich wissenschaftlich bewärende warhaft philosophische Weltanschaung aufgewiesen werden foll. Go find in dem Werk Apologetit, bi= blische Theologie, Dogmengeschichte, Symbolik und Glaubenslehre zum einheitlichen Ganzen verbunden und zwar nicht nur äußerlich, sondern durch die innere Dialettik des an die Spipe gestellte Real= und Formalprinzips selbst und zugleich in einer Anappheit und einem architektonischen Ebenmaß der Ausfürung und mit einer Bereinigung objettiv historischer Wibergabe und freier selbständiger Spetulation, wie fie fich in folder Bollendung in keinem anderen Werk jener Schule widerfinden. Nicht minder deutlich macht sich aber auch schon in dieser Konstruttionsweise eine für bas Ergebnis verhängnisvolle Berfchiebung ber bogmatischen Aufgabe fülbar, insosern burchweg das eigentliche Objekt der letteren nicht sowol in der Glaubenstatsache selbst, als in ihrer theologischen Verarbeitung durch die Kirchenlehre gefunden wird (vgl. § 836), wobei es an dem reformirten Dogma= tiker überrascht, ihn mit einer gewissen Vorliebe die lutherische Lehrentwicklung und zwar gerade in ihren bon bem reformirten Syftem abgewiesenen Spipen sich zum Ausgangspunkt nehmen zu sehen. Dass auf diesem Wege für Biedermann wie für Strauß die Geschichte bes Dogmas als beffen Selbstauflösung fich geftaltet, liegt auf der Sand, aber ebenso sehr auch die diesem Berfaren anhaftende Uberschätzung der begrifflichen Form und der naive Anschluss an den firchlichen Dogmatismus, bem von vornherein das Bertrauen entgegengebracht ift, ben driftlichen Glaubensinhalt in seiner vorstellungsmäßigen Fassung rein und voll zur Ausprägung gebracht zu haben.

Was das dogmatische Ergebnis selbst betrifft, so spiegelt sich darin auf allen Buntten die eigentumliche Doppelstellung, die ber Berfasser einerseits zum driftlichen Glauben und anderseits zur Segelschen Metaphisit annimmt. Un entscheis benden Punkten, namentlich der Gottestehre und der Eschatologie, scheinen die Glaubensfätze in rein logische Formbestimmungen sich aufzulösen, beren Leerheit im Gegensatzu der an die Spite gestellten Verhältnisbestimmung zwischen Vorstellung und Begriff als zweier sich ablosender Bewusstseinsmomente immer aufs neue burch Rudbeziehung auf die als inndaquat beseitigte Stufe ber Borftellung ausgefüllt werden mujs (vgl. bef. bas Bugeftandnis § 53, 2. A. § 126). in der Lehre von Gott nach Abstreifung der als sinnlich bezeichneten Momente als wahrer Inhalt übrig bleibt, ift die nach ihren verschiedenen Seiten hin ausgefürte Idee des absoluten Geistes; es wird entschieden Berwahrung dagegen eingelegt, bas Pradifat ber Perfonlichfeit, als bem Gebiet ber Endlichfeit und Begrenztheit angehörend, auf sie zu übertragen, dabei aber doch im Gegensat zum Pantheismus die Persönlichkeit ale "die adaquate Borftellungsform für ben thei= stifchen Gottesbegriff" bezeichnet und das Testhalten an derselben deshalb auch für das lebendige religiöse Verhältnis zu Gott ausdrücklich gefordert (§ 716). Die Anthropologie stellt dem Begriff Gottes als des absoluten Geistes denjenigen des Menschen als des endlichen Geiftes gegenüber und ift gleichfalls gang auf Die Dialektit der aus diesem Gegensate abgeleiteten Bestimmungen ber Kreatürlichkeit und ber Gottebenbildlichkeit gebaut; die Sunde, wenn sie auch (§ 767) als "die in fleischlicher Gelbstsucht widergöttliche Gelbstbestimmung des endlichen Geiftes" befinirt wird, ift ebensosehr ein notwendiges Ergebnis ber ersteren (§ 766), wie Die religibse Freiheit, in welcher das lettere sich verwirklicht, schließlich auf die Selbstoffenbarung Gottes als des absoluten Geistes im Menschen zurückgefürt (§ 783) und damit der das Ganze tragenden monistischen Grundanschauung einer

substantiellen Einheit bes Menschen mit Gott wiber geovsert wird (val. \$806 ff.). Um augenfälligsten aber offenbart sich bas sprobe Berhältnis zwischen bem angewandten Begriffsapparat und bem berarbeiteten Inhalt in ber Eschatologie. hier bleibt für Biedermann als Inhalt bes Dogmas "nach Aufhebung ber tirchlichen Borftellungsform die darin angeschaute Idee ber ewigen Zwederfüllung bes endlichen Beiftes und in ihm des endlichen Weltdaseins in Gott als Problem für die reine Bebankenauffaffung gurud" (§ 943); bemgemäß wird felbst die Lehre bon ber perfönlichen Unsterblichkeit als unbereinbar mit ber bem perfonlichen Les ben anhaftenden endlichen Daseinsform fallen gelassen und als Rern berselben die "Bestimmung bes Ich zum real weltfreien Geistesleben" bezeichnet (§ 972. 974 ff.). Biel inhaltsvoller und über ben Segelichen Intellektualismus entschieden hinaus: reichend ist dagegen die Darstellung des Religionsbegriffs und der Heilslehre selbst. Es erinnert zwar auch hier an Hegel, wenn die Religion als "die Wechselbeziehung zwischen Gott als unendlichem und bem Menschen als endlichem Geift" aufgefast und die Offenbarung, statt zur Voraussetzung, zu einem Moment derfelben gemacht wird (vgl. S. 61, wo bas im Begriff ber Offenbarung anerkannte Moment ber Übernatürlichteit ausschließlich auf das finnlich endliche Naturdasein bes Menschen bezogen und gesagt wird, bafe nach ber anderen Seite bin, fofern bie Bestimmung und Potenz des Menschen zum Geist gemeint sei, ber Begriff ber Offenbarung "gerade eins sei mit bem Ausschluss ber mahren Natur und Bestimmung des Menschen für den einzelnen Menschen", und S. 75, wo es als Sache ber vorstellungsmäßigen Auffassung bargestellt ift, "die Offenbarung bes unenblichen Geistes an den endlichen als etwas eigentlich hinter diesem vorgehendes und aus einem Jenseits an ihn hervorkommendes aufzufaffen"); aber wie ichon ber von Biebermann entwickelte Begriff bes Geiftes im Bergleich mit bemjenigen bei Hegel und Strauß als ein inhaltlich reicherer sich ausweist, so wird auch in bem Begriff ber Religion neben ber theoretischen Seite bie Beziehung auf Gefül und Billen in entscheibender Beije aufgenommen; fie wird § 10 bestimmt als bie "Erhebung bes Menschen als endlichen Beiftes aus ber eigenen endlichen Naturbestimmtheit zur Freiheit über fie in einer unendlichen Abhängigfeit von Gott", und diese Erhebung § 32 nach ihren berschiedenen Seis ten als eine nicht nur zur Warheit, sondern auch zu einem neuen, weltfreien Leben in Gott fürende geschilbert, und noch mehr fucht bann die zweite Auflage biefem selbständigen Wesen der Religion gerecht zu werden und mit dem Grundsatz Ernft zu machen, bafs bie Wiffenschaft von der Religion ihren Gegenstand nicht erft spekulativ zu konstruiren, sondern von ihrem lebendigen Dasein in der Erfarung ihren Ausgangspunkt zu nehmen hat. In der Heilslehre ist namentlich das Bemuhen hervorzuheben, für die Berfon und das Wert Chrifti trot ber für notwendig erffarten Scheidung berfelben von dem driftlichen Beilsprinzip felbst bie Bedeutung eines nicht nur accidentellen und hiftorischen, sondern innerlichen und bleibenden Berhältniffes ficherzustellen. Wenn auch auf der einen Seite mit Strauß gesagt wird, bafs ber effentielle Inhalt bes Dogmas von der Perfon Chrifti als bem Gottmenschen "nicht eine Bersonalbestimmung der einzigen Berson Chrifti, sondern eine in seiner Berson in der Menschheitsgeschichte neu auftretende 3dec", welche sich von Gottes Seite her als die Idee der Baterschaft, von der Seite des Menschen her als die der Gotteskindschaft bestimmt, sei, so wird es doch gerade im Blid auf den eben Genannten von Biedermann als der Fehler aller visherigen spekulativen Christologie bezeichnet, dass sie diese in Christo zuerst verwirklichte Idee der Gottmenschheit nicht als eine spezifisch religiöse bestimmt, sondern fie in eine allgemein metaphyfische Berhältnisbestimmung zwischen Absolutem und Endlichem umgedeutet habe, und indem von diefem religiösen Gesichtspunkt aus nun die geschichtliche Eigentümlichkeit der Person Jesu darin gesunden wird, dass eben diese Ibee als treibender Impuls den substanziellen Inhalt seines Selbste bewusstseins bildete, kann auch die historische Person Christi als "der historische Erlöser für alle Beiten", als "bas für alle Beit welthistorisch gewärleistende Bor-bild für die Wirksamkeit des Erlösungsprinzips" und als "der Quellpunkt der Wirtsamkeit dieses Prinzips in ber Geschichte" gewürdigt werden (§ 815). Bgl.

über Biebermanns Dogmatik die Referate von A. Baur (Jahrbücher für protest. Theologie 1876, S. 214 ff.), Pünjer (Geschichte der dristlichen Religionsphilosophie II, 281 ff.), Psleiderer (Religionsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage, 2. Aust., I, 594 ff.) und die kritischen Besprechungen von Romang (Jahrbücher für deutsche Theologie 1870, 1. 57 ff. 2. 241 ff.), Schweizer (Christliche Glausbenslehre III, 412 ff.), Lipsius (Dogmatische Beiträge 1878), Holymann (Zeitsschrift für wissenschaftliche Theologie, 1878, 391 ff.).

Barend bes Bierteljarhunderts, bas zwischen ber Beröffentlichung ber Freien Theologie und dem Erscheinen dieser zusammenfassenden Dogmatik in der Mitte lag, hatte bie von Biebermann vertretene Richtung in ber schweizerischen Rirche immer weiteren Eingang gefunden und allmählich auch die von Anfang an von ihm angestrebte kirchenrechtliche Anerkennung sich zu erringen gewusst (f. d. Art. "Schweis" Bd. XIII, 767). Namentlich in Zürich war nach langer und heftiger Debatte, an welcher auch Biebermann sich lebhaft beteiligte, burch die Synobe 1868 eine Liturgie eingefürt worden, welche durch eine doppelte Redaktion ber Festgebete, sowie ber Formulare für Taufe und Abendmalsfeier bas felbständige Recht berfelben auch im Kultus anerkannte. Noch weiter gehende Konzessionen wurden ihr bann seit 1870 auf bem gleichen Gebiete ber Liturgie und ber firch= lichen Berfassung in St. Gallen, Basel, Bern und anderen Kantonen gemacht. Andererseits sammelten sich ungefär gleichzeitig, besonders seit 1871, die theologiichen Richtungen zu geschloffenen, auch in ben Gemeinden zu firchlichen Bereinen organisirten Parteien, die in ihrem Kampf um die herrschaft die einzelnen Lanbestirchen immer mehr in feindlich getrennte Heerlager spalteten und mit ber ge-meinsamen Liturgie balb auch die Gemeinschaft des inneren tirchlichen Lebens überhaupt, ber Predigt, ber Abendmalsfeier, bes firchlichen Unterrichts für unmöglich erklärten. Mufste schon in biefen Bewegungen innerhalb ber einheimischen Rirche und des nächsten Wirtungsfreises Biedermann vielfach Symptome eines Beiftes erblicken, ber mit seinem theologischen Ernst wie mit seinen Anschauungen über bie Aufgabe und bas Wesen ber Kirche im Wiberspruch stand, so fülte er sich auch in der Litteratur burch bas Erscheinen von Strauß's altem und neuem Glauben und die von Männern wie Batte bazu eingenommenen Stellung aufs schmerzlichste getroffen. ("Ich gabe, schreibt er bem letteren, einen Finger meiner rechten hand barum, Strauß hatte bas ominose Buch nicht geschrieben", a. a. D. 608), ja sah bald darauf von Ed. v. Hartmann auch seine eigene Theologie für "die Krisis bes Christentums in ber modernen Theologie" haftbar gemacht und anderseits durch die Anerkennung, die ihr der genannte Schriftsteller in den Zusätzen zur 7. Auflage seiner "Philosophie des Unbewussten" zu Teil werden ließ, mit dieser letzteren in einer Weise in Verbindung gebracht, die ihn nach feiner eigenen Ausfage "vor den Theologen fast in Berlegenheit seten mußte" (Leben Langs 105). Er fah fich badurch veranlasst, in einer Reihe von kleineren Auffähen und fonstigen Rundgebungen auch nach diefer Seite bin feine Eigenart zu mahren und wie früher gegen die Orthodoxie und Bermittlungstheologie, fo jett auch gegen ben tirchlichen Liberalismus feine Stellung genauer abzugrenzen. Dahin gehört die 1875 gehaltene Reftoraterede über "Strauß und feine Bebeu: tung für die Theologie" (Jahrb f. protest. Theol. 1875, 561 ff., Bortr. u. Abh. 210 ff.), namentlich aber seine Biographie des 1876 verstorbenen Fürers der tirch= lichen Linken in der Schweiz, des energischen und reichbegabten Pfarrers Beinrich Lang (Zürich 1876), worin durch die etwas ideal gehaltene Schilderung sciner religiösen Perfonlichkeit und seines Wirkens deutlich genug die Absicht sich verfolgen lässt, neben ihrer Rechtsertigung nach außen zugleich ben eigenen Be- sinnungsgenoffen das Bild des echten "Reformpfarrers" als Borbild vor Augen zu stellen und auch Strauß und hartmann gegenüber ben inneren und wolberech: tegten Busammenhang ber liberalen Theologie mit dem geschichtlichen Christentum in ein flares Licht zu stellen. Auch bas gehaltvolle Referat vor ber schweizer. Predigergefellschaft 1876 über "die bringenoften Aufgaben ber protestantischen Apologetit in der Gegenwart" (Bortr. u. Auff. 250 ff.), der Auffat : "Richtungen

und Parteien" (Zeitstimmen 1880. 1) und ber für Biebermanns Gesamtstellung besonders charakteristische Bortrag: "Unsere Stellung zu Christus" (Berlin 1882, Bortr. u. Auss. 282 ff.), sind fraftige Manungen an bas eigene Lager, sich nicht durch faliches Parteiinteresse bem Zusammenhang ber Rirche zu entjremben ober den Blick für ihren bleibenden Lebensgrund und ihre mahren positiven Biele fich verruden zu laffen. In bem zulett genannten Bortrag wird zugleich in einer auch für weitere Kreise beachtenswerten Beise die für alle theologischen Richtungen festgestellte gemeinsame Abhängigkeit von der geschichtlichen Person Christi als ber Einigungspunkt aufgewiesen, in welchem sie in ihrer nicht bloß äußeren, fonbern auch religiösen Berbundenheit sich anerkennen und die Grundbedingung, die auch Biebermann für ihr Recht an der Kirche will aufrecht erhalten wissen, "dass der Gegensat ein Gegensat der Schule, nicht aber der Kirche, der Glaubensvorstellung, nicht aber des Glaubens sei", als erfüllt betrachten können. Abhandlungen von vorwiegend missenschaftlich theologischer Bedeutung sind die ausfürlichen Besprechungen der religionsphilosophischen und dogmatischen Werke von Lipfius (Protest. Kirchenzeitung 1877, 2—6), Pfleiderer (ebenda 1878. 49—52) und Hartmann (ebenda 1882, 47—52). Lipfius gegenüber wird nament= lich ber für bas bogmatische System Biebermanns entscheidenbe Anspruch aufrecht erhalten, dass die religiöse Spekulation dazu befähigt sei, "den objektiven Wars heitsgehalt in den mythologisirenden Borftellungen ber Glaubenslehre one einen unerreichbaren Rest auf seinen entsprechenden logischen Ausbruck zu bringen" und damit jede Transscendenz des Glaubensobjekts als eine blog relative und nur für die Stufe der Borstellung vorhandene Schrante aufzuheben". Die Auseinander= setzung mit Pfleiderer bietet Biedermann die Gelegenheit, seine Stellung zu ben verschiedenen religions-philosophischen Sustemen ber Gegenwart eingehend flarzulegen und ihnen gegenüber nochmals nachbrücklich das Interesse der Re= ligion an jener Erkennbarkeit ihrer Objekte ins Licht zu stellen, sobann aber auch feine negative Saltung gegenüber der Lehre von der Berfonlichteit Got= tes und ber perfonlichen Fortbauer ber Seele noch bem Tobe naber gu motiviren, beren Unhaltbarkeit durch die Behauptung, dass in ihnen "rein geistiger Inhalt in der sinnlichen Borftellungsform des endlichen, räumlich zeitlichen Daseins gefaset" sei, als bewiesen angesehen wird. Die Stellung zu hartmann endlich er= innert an die früher zu Tenerbach eingenommene. Das weitgehende Entgegentommen in den metaphysischen Prämissen wird dahin gewendet, dass schließlich Die Scheibelinie nur um fo icharfer martirt wird, burch welche Biebermann fei= nen driftlich bestimmten Monismus von dem pantheistischen bes Gegners unterschieden weiß, und es darf wol als charakteristisch nicht nur für ihn, sondern auch für seine Theologie bezeichnet werden, dass gerade in diesen Auffähen das positiv apologetische Moment und namentlich die religiös theistische Seite seines Gottesbegriffs am entichiedenften hervortritt. Leider haben diefe fritischen Besprechungen in den gesammelten Auffägen die Aufnahme nicht gefunden, die fie sowol als wertvolle Ergänzungen seines bogmatischen Hauptwerkes, wie als Beugnisse einer edeln und stets in dem felbstlofen Dienft ber Barbeit fich haltenden Rampfesweise in hohem Mage verdient hatten. Dagegen ift bies wider der Fall mit der letten seiner Veröffentlichungen, dem furz vor seinem Tode von ihm gehaltenen Vortrag: "Eine Ehrenrettung", die in flaffisch vollendeter Beise die Grundzüge seiner ethischen und religiösen Weltanschauung noch einmal zusammenfast, babei aber freilich auch das Ungenügende einer auf die eschatologische Vollendung verzichtenben Teleologie im driftlich-ethischen Sinne bes Wortes um fo beutlicher an den Tag legt (Bortrage u. Auffate 434 ff.).

Die Hauptarbeit Biedermanns in diesen letten Lebensjaren war aber ber neuen Ausgabe seiner Dogmatik gewidmet (2 Bände, Berlin 1884, 5), in welcher neben der Auseinandersehung mit den eben erwänten ihm verwandten Standpunkten namentlich auch die ihm diametral entgegenstehende praktischehistorische Junsdamentirung der Theologie durch Ritschl und seine Schule in eingehende Berückssichtigung gezogen wird. In Folge dessen hat besonders der erste prinzipielle Teil eine namhaste und beachtenswerte Erweiterung ersaren, in welcher einerseits noch

entschiedener als früher im Gegensatz gegen jede aprioristische Spekulation die durchgängige Abhängigleit des Erfennens von der Erfarung festgestellt, anderfeits aber durch Zurudfürung diefer Bewustfeinsbeziehung auf eine ihr zu Grunde liegende Seinsbeziehung boch ber charafteristische Anspruch jener Spekulation, im logischen Erkenntnisprozess bas substantielle Befen bes Beiftes und bamit bes Absoluten zu ergreifen, in allen seinen Konsequenzen aufrecht erhalten wird. "Das Tatsächliche an meinem Konservativwerben, heißt es in einem Briefe aus einem seiner letten Lebensjare, besteht gang und gar in inhaltlicher Bertiefung, für die meine Regationen gegen Borftellungen burchaus bestehen bleiben, ja in denen ich nur um so positiver selbst gewiss werbe, je völliger ich dem geistigen Inhalt ber Borftellungen gerecht zu werden lerne". Gine prinzipielle Anderung bes Stand: punttes ift also in dieser Neubearbeitung ber Dogmatik nicht eingetreten, wie denn auch der zweite "positive" Teil, welcher die biblisch=theologische, dogmatisch= hiftorifche und spetulative Ausfürung enthält, abgesehen von einigen Modifitationen der Terminologie den Text der ersten Auflage unberändert widergibt; wol aber ift in diefer erkenntnistheoretischen und religionsphilosophischen Grundlegung auf jedem Buntt bas Bemühen warnehmbar, dem religiofen Glauben, fo weit es innerhalb ihrer Schranten überhaupt möglich ift, seine bleibende Realität als einer nicht bloß vorgestellten, sondern objektiv mohren Beziehung auf Gott und bem religiösen Berhältnis selbit feine Bedeutung einer "realen Bechselbeziehung zweier real unterschiedener, wenn auch nicht existentiell geschiedener Subjekte ideellen Seins" (§ 94) zu sichern. Unter den die dogmatischen Probleme selbst berürens den neuen Ausfürungen sind namentlich diejenigen über die geschichtliche Bers wirklichung und Fortpflanzung ber Religion und bie babei maßgebenden "Gefete der Identifikation und der Stabilität" beachtenswert (§ 146—150), durch welche die aus der ersten Auflage herübergenommene Darlegung des christlichen Real= und Formalpringips und ber hinfichtlich bes letteren bem Protestantismus vindizirten Aufgabe (bef. § 170 ff.) ihre nähere Erklärung und Begründung erhalten. Als Gefet der Identifitation bezeichnet Biedermann bas ber religiöfen Betrach= tung wesentliche "Zusammensassen bes historischen und damit konkret-menschlichen Phanomens, das jur eine religiose Gemeinschaft ber Quellpunkt des Glaubens ift, mit beffen göttlichem Offenbarungsgrund, so bass für die Gemeinschaft ihre menschliche Autorität zugleich die Dignität göttlicher Autorität erhält". weder eine Berwechslung noch eine Bermischung, sondern hat "ihren tieferen pinchologischen Grund darin, dass der göttliche Offenbarungsgrund nicht existentiell hinter dem menschlichen Bhanomen der Religion fteht, sondern eben in diesem fich aufschließt" und bafs Alles, was Objett bes menschlichen Glaubens ift, "nur in seiner existentiellen Einheit mit etwas menschlich Tatfächlichem als göttliche Realität angeschaut und geglaubt werden kann". Diesem Gesetz der Identifikation entspricht in der Geschichte ber religiosen Gemeinschaft bas Gefet ber Stabilität, welches für das, was in ihr einmal als positiver Ausdruck der Glaubensautorität sich fixirt hat, mit der göttlichen Warheit selbst identifiziren und in seiner einmal ausgeprägten Form festhalten lafst, und es ift bem gegenüber bie Aufgabe des Protestantismus, gegenüber diefer Berfestigung bes Geschichtlichen jum Göttlichen fich als "die Energie des fich in der Geschichte rein erhaltenden driftlichen Bringips" zu bewären. Auch wer bie weitere Durchfürung diefer Aufgabe bei Bie: dermann selbst nicht als die zum Ziele fürende anzuerkennen vermag und vielleicht gerude durch die diese Neubearbeitung auszeichnende forgfältigere Berücksichtigung ber religiösen Totsachen und Postulate den inneren Dualismus zwischen der Religion und ber Metaphysit bes Berjaffers nur um fo schärfer ins Licht gestellt sieht, wird doch nicht umbin tonnen in Bielem, was in diefen religionsphilosophischen Erörterungen sowol apologetisch zur wissenschaftlichen Rechtfertigung ber christlichen Glaubensausjagen als auch polemisch zu ihrer Reinigung gegenüber einer falschen Ubertragung finnlich= endlicher Borftellungsformen auf die Glaubensobjette und einer falschen Auffassung des driftlichen Autoritätsprinzips gesagt ift, eine reelle Forberung des dogmatischen Dentens anzuertennen. (Bgl. über diefe zweite Auflage bef. Lipfius, Religion und Theologie, 1884 2 Abichn.; Bunjer, Zeitschr. f.

Philosophie u. philos. Kritik, 1885, II, 300—317; Kaftan, Theol. Liter.-Zig., 1885. 9. 10; Secrétan, Chrétien évangélique, 1885, Mai; Ed. v. Hartmann, Beit-

schrift für Philosophie u. philos. Kritik, Bb. 88, II, (1886) 161 ff.)

Es war Biedermann nicht mehr vergonnt, bas ganze Werk in biefer neuen Bearbeitung burch ben Drud vollendet zu feben. Rurg nach bem Erscheinen bes erften Teils, Enbe November 1884, murbe er von einem Unterleibsleiben befallen, das seine Rrafte rosch verzehrte und seinem bis dahin so ruftigen Leben ein un: erwartet schnelles Ende machte. Er fah dem Tode mit ruhiger Fassung und im Bertrauen auf Gottes fündenvergebenbe Gnabe entgegen, erquidte fich auch warend ber Tage seiner Krantheit gern an Worten ber Schrift und an ben Liedern Paul Gerhardts, und fnupfte in wiberholten Gesprächen den Abschied von den Seinigen an die letten Borte Jesu am Rreug an, one fich babei irgend eines Zwiespaltes mit seiner wissenschaftlichen Uberzeugung bewust zu sein ober auch nur im geringsten sich die Festigkeit und Freudigkeit derselben erschüttern zu lassen. Gin Freund, ber zum letten Abschied ihn besuchte, traf ihn vor der aufgeschlagenen Bibel. Beim Scheiben sagte er zu ihm: "Du wirft gewiss mit mir dich an bas Wort halten: unfer feiner lebt fich felber, und feiner ftirbt fich felber; wir leben ober fterben, fo find wir bes herrn; barum durfen wir getroft unfern Beift in feine Sande befehlen". Biebermann antwortete mit großer Freudigfeit: "Ja, bas ift ganz und völlig meine Uberzeugung" (Deri a. a. D. 72). Gein Tob erfolgte den 25. Januar 1885.

Über seinen Lebensgang vergl. außer ben bereits erwänten . Erinnerungensbesonders die biographische Einleitung Kradolsers zu den Gesammelten Borträsgen und Aufsätzen, Berlin 1885. Über seine kirchliche und theologische Stellung im allgemeinen s. Finsler, Gesch. der theologisch kirchlichen Entwicklung in der deutschsresormirten Schweiz, 2. A., 1882; O. Pfleiderer, Preußische Jahrbücher, 1886, Jan. 53—76; Mehlhorn, Jahrb. sür protest. Theol., 1886. II, 177—227.

R. Stabelin.

Bleffig, Johann Loreng, protestantischer Rangelrebner und Brofesjor ber Theologie, wurde geboren zu Strafburg ben 15. April 1745, als Son eines in ärmlichen Berhaltnissen lebenden Fischers. Nach dreifarigem Besuch einer Boltsschule tam er auf das protestantische Gymnasium, zu dessen ausgezeichnetften Schülern er sieben Jare lang gehörte. Seine Universitätestudien begann er eben. falls in seiner Baterstadt, indem er sich der Philosophie und der alten Litteratur zuwandte und im Jare 1770 die philosophische Doktorwürde durch eine lateinische Dissertation: "Origines philosophiae apud Romanos" erwarb, um hierauf Theologie zu studiren, dieser doppelten Borbereitung auf die spätere Laufban ein volles Jarzehnt widmend. In einem wissenschaftlichen Berein, dessen Schriftsurer er war, wurde besonders Fleiß auf die französische Sprache angewandt. Vieles trug ju Bleffig's weiterer Ausbildung ber Umgang mit ber Familie von Turt. heim bei, und nicht minder eine Reihe wissenschaftlicher, nach Beendigung der akademischen Studienzeit unternommener Reisen, und zwar zuerst nach Wien, wo die Mauth ihm seine deutsche Bibel und Baumgarten's Dogmatif wegnahm. Auf der Bibliothet biefer Hauptstadt arbeitete er fleißig für die Herausgabe der "ros mifchen Unthologie" feines Begleiters, bes berühmten Bellenisten Brunt. Rach einer Reise in Italien, Ungarn und Bohmen verweilte Bleffig acht Monate in Leipzig, geachtet und geliebt von Bollitofer, Reiste und Clobius. Barend eines beinahe gleichen Zeitraums im Jare 1774 hielt er sich in Göttingen auf; hier verkehrte er namentlich mit Walch und Michaelis. Inzwischen durchwanderte ex in Gesellschaft eines jungen Engländers die Niederlande und verweilte langere oder fürzere Beit in den Hauptstädten Deutschlands, wo er die hervorragenbsten Männer, Göthe, Lessing, Bafedow, Mendelssohn und andere tennen lernte. Auf einer Schweizerreise trat er in freundschaftliche Beziehungen zu Lavater. Einige Jare später erganzte er seine Banderungen durch zwei litterarische Reisen nach Paris. Großes Interesse bictet auf jedem Blatt sein in französischer Sprache ges fürtes Reifejournal.

Bleifig 717

Im Jare 1775 nach Straßburg zurückgekehrt, wurde Blessig zuerst mit dem Amt eines Pädagogen des Wilhemerstistes, zur Beaufsichtigung der Sitten und Stubien von 22 Theologiestudirenden, betraut. Als Abendprediger an der Kirche Alt St. Peter, als Diakonus der französischen Gemeinde erwarb er sich dann in kurzer Zeit so namhaste Verdienste um die Hebung des Gottesdienstes, das ihm die Pfarrstelle an der Nikolaikirche und endlich diesenige an der protestantischen Hauptkirche Straßburgs, der Neuen-Kirche, übertragen wurde.

Diese mit Seelsorge verbundenen kirchlichen Amter hinderten indessen Blessig nicht, die akademische Lausban anzutreten und in derselben Glänzendes zu leisten, und zwar zuerst von 1778—1786 als Prosessor an der philosophischen, und seit 1787 an der theologischen Fakultät, die ihm für die Schrift: "de censu davidico" den Doktortitel verlieh. Dreimal bekleidete er das Amt eines Rektors und

wurde canonicus bes St. Thomasstiftes.

Er behandelte auf dem Ratheder vornehmlich die griechische Litteratur, die Geschichte der Philosophie, die alttestamentliche Exegese, die Dogmatik und die Homiletik. Bon seinen Borträgen wird gerühmt, bas "sie sich nicht in den Fesseln eines talten Vorlesens hielten, sondern aus Geist und Herz flossen". Großen Rupen stiftete er durch seine "Ubungsgesellschaft", die herkommliche Form der Borlesung in freie Unterredungen mit den Studirenden umwandelnd, und fürte, ber Ersten Einer, Exercitien im Vortrag, sogenannte Deklamationen, selbst mit Darstellung dramatischer Scenen, für die künstigen Prediger ein. Sowol durch bie Form als burch ben Inhalt seiner Lehrtätigkeit burchbrach Bleffig, hierin trefflich durch seinen etwas jüngeren Kollegen, Prosessor Haffner unterstützt, ben verjärten Schlendrian an der alten Universität und eröffnete einem freieren Geifte die Ban im Elsaß. Ein Supranaturalist im vollen Sinne des Wortes, die Leh: ren ber Religion philosophisch prufend, und von bem Bestreben geleitet, sie in ein ber Vernunft nicht widerstrebendes Licht zu seten, brachte er eine Menge neuer Ansichten und Anregungen, die bisher unbefannt ober ungeachtet geblieben waren, obgleich er weniger barauf ausging aufzuklären und zu belehren als zu überzeugen. Bahrdt's "Kirchen= und Reper-Almanach aufs Jar 1781" sest in den Wetterprophezeiungen hinter Blessig's Namen "— - Neu Licht bringt damals schon über ihn die Notiz: "Ein Mann von Kraft und Muth. Noch jung und rasch, aber er blüht empor zum Mann, der die Götzen des Jarhunderts fturgen helfen wird. In der Theologie von aufgehellter Denkungkart, und als Schriftsteller, nahe am Lobe der klassischen Eleganz . . . ". Der ihm innewonende mystische Bug ließ Blessig in den Schriften von Thomas a Kempis, Tenelon, Spener und der Brüdergemeinde eine Lieblingsletture finden.

Dass ber auf das praktische Christentum gerichtete Redner keine Gelegenheit verfäumte, die Beitereignisse und die besonderen Bedürfnisse seiner Buhörer gu berücksichtigen, bavon zeugen, unter Underem, Die Predigten, welche er gum Gin= tritt in das 19. Jarhundert, nach woldurchdachtem Blan ausarbeitete und später in heften erscheinen ließ, unter dem Titel: "Was haben wir, als Chriften, zu fürchten, zu hoffen, zu tun, in den neuen uns bevorftehenden Zeiten?" Dies mögen auch die Gegenstände beweisen, die er auf die Kanzel brachte: die Kinder= jucht, die Woltätigkeit, die Bergnugen bes Rarnevals, die Lottosucht, die Spar= taffen und andere mehr. Durch die überraschende Lebhaftigkeit des Beiftes und Barme bes Gefüls machte er geradezu Epoche in der Rangelberedsamfeit, und dies nicht nur in seiner Baterstadt, sondern überhaupt im protestantischen Europa. Nein Bunder, dass er mehrere ehrenvolle Rufe nach auswärtigen Predigerstellen in Frantsurt, Berlin und Wien erhielt. Er schlug sie immer aus. Wiewol seine Muttersprache die deutsche war, hatte Bleffig es zu einer großen Fertigkeit im Frangofischen gebracht. Rief boch seine, bei ber Beisetzung ber Leiche bes Marschalls Morit von Sachsen in ber Thomastirche, im Jare 1777, in Diefer Sprache gehal= tene Rede eine berartige Bewunderung hervor, bafs, nachdem er geendet hatte, allgemeines Beifallklatschen im Gotteshause ertonte. Und Grimm, in seiner Kor= respondenz, glaubt selbst, Bossuet wurde manche Stelle des vorzüglichen Exor= biums seiner nicht unwürdig gehalten haben. Anliches Aussehen erregte Bleffigs

718 Bleffig

lateinischer Panegyricus auf das Ludwigsfest 1784, namentlich die Stelle, welche von der Bartholomäusnacht und den durch Ludwig XVI. den Protestanten gewärten bürgerlichen Rechten handelte. Dies alles sowie die Herausgabe einer Wochenschrift: "Der Bürgerfreund" stellte Blessig bald als politischen Mann in den Vordergrund. Seine Mitbürger wälten ihn unter die Zal der Notables,

nämlich der Mitglieder bes neuen Municipalrats.

Er selber begrüßte mit Begeisterung die vielverheißenden Anfange der Revolution, muste sich aber bald in seinen Erwartungen schmerzlich getäuscht fülen. Die Kunheit, mit welcher er die Anarchisten befampste, und eine Predigt im August 1792 über die Berheerungen des Krieges brachte ihn in den Berdacht des Uncivismus. Der Diftriftssynditus flagte ihn an "d'avoir influence les campagnards qui croyaient, en voyant le Docteur, voir le commissaire de Dieu. So wurde Bleffig anfangs 1793 durch den Strafburger Convent zur Deportation jenseits ber Bogesen verurteilt; er wälte Nanch zum Orte seines Exils. Nach seiner Rücksehr muste Blessig, ber kein eigenes Bermögen, sondern bloß bas seiner Gattin befaß, eine "revolutionäre" Abgabe von 8000 Franken bezalen. Balb darauf, nachdem ihm erlaubt worden war, sich auf sein Landgut bei Dor: lisheim zurudzuziehen, wurde er daselbst durch den jacobinischen Kommissär Stamm verhaftet und in Straßburg in dem vormaligen bischöflichen Seminarium eingesperrt. Hier musste er 11 Monate lang jeden Tag fürchten, von dem Revolutionstribunal verurteilt zu werden, um wie so viele Andere auf dem Schaffot zu fallen. In seiner Befangenschaft studirte er seine hebräische Bibel fleißiger als je. Von seinem kindlichen Gottvertrauen und durch nichts gebeugten Mannes: mut in diesen schweren Tagen zeugt ferner der mit seiner ihm ebenbürtigen Battin Susanna, der Tochter des Professors ber Theologie Bendert, damals gefürte Briefwechsel. Bon demselben sind noch hunderte von beschriebenen Zettelchen er: halten, welche die beiden Chegatten im Doppelgrund einer Kaffeckanne wol zu verbergen und einander zuzuschichen mufsten. Der Sturg Robespierre's gab Bleifig im Monat November 1794 die Freiheit gurud. Er felber ichildert diefe Zeitläufte burch einen furgen und schlichten Bericht im Protofoll ber theologischen Fakultät, ben ersten, ber nach längerer Unterbrechung wider eingetragen ist. Um Rande steht das Wort: Terror! Wir teilen den Wortlaut des bisher nicht benütten Aftenstudes mit: "-! Run folgt die lange duftere Schredensperiobe; die Blut: trauer der Bernunft, der Sitten, der Religion und der Wiffenschaften. Noch ehe alle übrigen Geistlichen eingekerkert wurden, waren es schon die drei Professoren ber Theologie: Weber, Bleffig und Haffner. Diese beiben letteren hatten doch wenigstens ben Troft basselbe Gefängnis zu teilen, D. Müller ftarb in Diesem Die Studiosi und jungen Prediger murben gur Armee abgefürt; bie Rirchen geschloffen; alle gottesbienstlichen handlungen und Gefinnungen verhont und niedergedrudt. Renntnisse machten suspett, und Religiosität wurde als statsgefärlicher Fanatismus erklärt in den Clubben, ben Bernunfttempeln und den Versammlungen der Gesetzgeber. Verschiedene Prediger betrugen sich niederträchtig, manche ichwach. Der Schrecken lähmte, blenbete alles. Allmählich fehrte man zur Besonnenheit wider zurud, und, Dank sei es der göttlichen Borfehung! Die zerstörenden Kräfte wichen den erhaltenden. Es sammelten sich wider die Christen in Tempeln, und hie und da einige Studiosi in unsern Wonzimmern . . \*.

Auch Blessig ging freudig an die Arbeit zurück. Da die wärend der Schreckenszeit in einen Schweinstall umgewandelte Neue = Kirche noch nicht von dem Greuel der Verwüstung gesäubert war, seierte er einen Eröffnungs-Gottesdienst im angebauten großen Auditorium, über Hosea 6, 1 predigend: "Kommet, wir wollen wieder zum Herrn; denn Er hat uns zerrissen, Er wird uns auch heilen; Er hat uns geschlagen; Er wird uns auch verbinden". Als noch alle höheren Lehranstalten stocken, sammelte er einen Kreis von Jünglingen um sich und hielt ihnen philosophische und litterarische Vorlesungen, wie auch jungen Frauenzimmern

Lettionen über Religion.

Seine volle Teilnahme widmete er jett ber Organisation des Kirchenwesens. Schon bei dem Ausbruch der Revolution hatten sich Blessig und andere gleich-

Could

Bleffig 719

gesinnte Männer von ber Notwendigkeit überzeugt, die protestantischen Gemeinden innerlich neu zu gestalten und die verschiedenen Landestirchen des Essaß in ein Ganzes zusammenzusügen. Die bereits im Jare 1790 wol ausgearbeiteten Resorganisationspläne waren aber durch die Revolutionsstürme über den Hausen geworsen worden. Es galt jetzt um so mehr hier Hand anzulegen, da die protesstantische Kirche in einen Zustand der gänzlichen Geseklosigkeit und Unordnung geraten war. Blessig und der mit ihm innig befreundete Rechtsgelehrte Koch waren nun vor allen anderen unermüdlich in der nicht leichten Ausgabe, die Ansichten und Wünsche der Interessirten zu vernehmen, Versassungspläne zu entwersen, sie der Regierung in Paris zu unterbreiten und annehmbar zu machen. Nicht wenig trugen zum Gelingen ihre persönlichen Beziehungen zum Minister Portalis und ihre überall hochgeachtete Stellung bei. So entstanden die im großen und ganzen mit den Vorschlägen der Straßburger übereinstimmenden, sür die lutherische und die resormirte Kirche nicht nur des Elsaß, sondern auch Frankreichs noch zu Recht bestehenden "org anischen Artikel", als Geset promulzgirt durch den ersten Konsul am 18. Germinal des Jares X. (8. April 1802).

In den neu geschaffenen Verhältnissen wurde Blessig nach und nach zu den Amtern eines Inspettors in der Inspettion der Neuen-Kirche, und eines Mitgliedes des Generalkonsistoriums und des Direktoriums desselben berusen. Er stand der monatlich zu gelehrten und praktischen Zwecken sich versammelnden Gesellschaft der Straßburger Geistlichen vor. Mit Haffner gab er ein neues Gesangbuch heraus, das zu den besseren jener Zeit gehört und im Elsaß die größte Verbreitung sand. Als Vorsteher der Straßburger Vibelgesellschaft verlangte er damals schon, dass eine Vibel mit Einleitung und Glossen gedruckt und dass Luther's Übersetzung in Bezug auf die veralteten oder unrichtigen Ausdrücke revidirt würde, ein Unternehmen, welches an dem Kostenpunkte scheiterte; erst an seinem Lebensabend erslebte Blessig noch die Freude, dass ein eigener Bibeldruck in Straßburg zu

Stande fam.

Es handelte sich aber damals auch darum, das höhere und niedere Schulswesen zu organisiren und dem protestantischen Gymnasium wie dem an die Stelle der ehemaligen Hochschule getretenen Seminar neue Lehrpläne zu geben; überall sinden wir Blessig auf dem Plan. In dem Waisenhaus schuf er eine eigene Lehrsanstalt, für die Landschullehrer eine Lesebibliothek, und arbeitete mit dem gelehrs

ten Jer. Jat. Oberlin an der Errichtung ber städtischen Bibliothet.

Blessig entsaltete ebenfalls auf dem Gebiete der öffentlichen Woltätigkeit eine segendreiche Wirksamkeit, als Mitglied der philanthropischen Gesellschaft, und als langjäriger Vorsteher der noch heute bestehenden Privat-Armen-Anstalt. Wenn Straßburg durch die Errichtung von Arbeitssälen und die Verteilung Rumfordisscher Suppen in Zeiten der Not, durch die Fürsorge für das Gesängniswesen, durch eine Leihkasse, schon aufangs des Jarhunderts anderen Städten voranging, so ist dies wesentlich Blessig und den durch ihn für diese gemeinnützigen Werke

angeregten Mitarbeitern zu banten.

Blessig hielt sich, seit der Reugestaltung des Statswesens in Frankreich, sern von der Politik. Hatte er bei nationalen Festen oder gelegentlich eines Sieges der französischen Bassen össentlich zu sprechen, so entledigte er sich seiner Aufsgabe mit Bürde und christlicher Mäßigung. Das Ende des napoleonischen Kaiserzreichs, die Rücklehr der Bourbonen, die doppelte Blokade der Stadt Straßburg, die Oklupation der Alliirten, brachten manche für seine nie seste Gesundheit nachzteilige Erregung mit sich. Seine letzte Predigt, dei sehr angegriffenem körperzlichem Zustand, am Allerheiligentag 1815, schilderte den getrosten Mut des Christen beim Gedanken an den Tod und den Abschied von den Seinigen. Er starb am 17. Februar 1816 an widerholten Magenkrämpsen und Entkräftung im 69. Lebensjare. Zalreiche Gedächtnisreden in Stadt und Land zeugten von der inznigen Verehrung, die er genoß, und von der tiesen Trauer um seinen Verlust. Das Andenken "Doktor Blessigs" ist dis auf diesen Tag in der Straßburger Bürgerschaft lebendig geblieben, und auch das sreiere Gepräge, das er dem elfässischen Proteskantismus ausgedrückt, hat sich nicht verwischt. Die Männer, die in

Cont

seine Fußtapsen traten, wie D. Bruch, um nur diesen zu nennen, konnten auch in späteren Jaren nicht genug rühmen, wie unendlich viel sie dem "trefflichen" Blessig verdankten. Ein Denkmal, von Ohmacht's Meisterhand, wurde ihm in der Neuen-Kirche errichtet; ein anderes setzen ihm seine Verehrer, anlässlich der Säkularseier seiner Geburt durch die "Blessig-Stistung", einen Bersorgungs-verein sur arme und verwarloste Kinder.

Blessig hinterläßt kein größeres wissenschaftliches Werk, aber nicht weniger als 40 kleinere Schristen: "Zur praktischen Seelenlehre"; ein Kommunionbuch, und hauptsächlich Gebächtnisreden (auf D. Reuchlin, Jer. Jak. Oberlin, Koch, Portalis u. s. w.). Seine Predigten "bei dem Eintritt in das neunzehnte Jarhunstert" wurden nach seinem Tode 1816 vollständig herausgegeben, worauf noch 1825 zwei Bände: "Nachgelassene Predigten auf alle Sonns und Festtage des Jahres" folgten. Die "Straßburgischen gelehrten Nachrichten" (1781—85), das teutsche Museum, Psenninger's christliches Magazin enthalten Aussiche von ihm.

Litteratur: Dahler, Memoria l. L. Blessig, Arg. 1816; Petersen, Ersinnerung an Blessig's Glaube und Liebe, Straßburg 1817; die übrigen Gedächtnisreden; E. Stoeber, Joh. L. Blessig, eine biogr. Stizze, in der Zeitschrift Alsa, 1817; C. M. Friz. Leben D. J. L. Blessig's, 1818, 2 Bde.; Edel, Monatsblätter für die BlessigsStistung, 1847—1850, 4 Bde. (mit dem Brieswechsel zwisschen Blessig und seiner Gattin wärend der Gesangenschaft und zalreichen Presbigten).

Lic. A. Erichson.

Bromel, Albert Robert, Superintendent des Arcifes Herzogium Lauenburg, wurde geboren in Teichel, einem fleinen Städtchen bes Gurftentums Schwargburg, und zwar am 27. April 1815. Der Bater, ber Prediger bafelbst mar, erteilte ihm den ersten Unterricht. Rachdem er banach noch die Stadtschule baselbst besucht hatte, tam er auf das Gymnasium in Rudolstadt, wo er, wie er später barüber Mage gefürt hat, zwar in ber griechischen und lateinischen Sprache einen guten Unterricht erhielt, bagegen in anderen Gegenständen, wie namentlich auch in der Religion, einen folchen, ber äußerst mangelhaft mar. Die Religionsftunden wurden in faltem Geift erteilt, und sie ließen darum kalt. Vom J. 1833 an studirte bann Bromel brei Jare lang auf ber Universität Göttingen Theologie. Was er jedoch wärend seiner Gymnasialzeit nicht gefunden hatte, das fand er auch bort nicht. Gieseler, Ewald, Lücke, durch deren Borlesungen er sich vor Allem auf bas geistliche Umt vorbereiten laffen wollte, lehrten eine zwischen bem christlichen Glauben und der damals herrschenden Zeitphilosophie schwankende Theologie. Mehr als mit der heiligen Schrift beschäftigte er sich mit Schleier= macher. Dabet aber blieb fein Berg leer und unbefriedigt. So tam es, bafs er auch noch Jare lang nach seiner Universitätszeit nicht fand, mas er suchte. war nach Beendigung feiner Universitätszeit zunächst zwei Jare lang Sauslehrer in seiner heimat. Seine Hauptbeschäftigung war auch mit Schleiermacher, ba die= ser ihn in immer höherem Grade anzog. Aber er geriet auch in immer größere Befar, bem Schleiermacherschen Pantheismus zu verfallen. Die Borliebe für Die philosophischen Studien aber, zu benen er burch Schleiermacher angeregt war, wurde ihm der Anlass, noch einmal die Universität zu besuchen. Und zwar ging er jest nach Jena, um baselbst vornehmlich philosophischen Studien sich zu widmen. Doch hörte er auch bie theologischen Borlesungen eines Fries, Schwarz. sowie Anderer. Schon nach einem Semester aber wurde er von bort hinweg als Lehrer an ein Institut in Lübeck berufen, um balb burch glanzende Anerbictungen bewogen in Livland bei einer abeligen Familie eine Hauslehrerstelle zu über-nehmen. Dafelbst ging ihm dann in dem Umgang mit einem Freunde, der später nach Amerika ging, bas Licht auf, nach bem er sich bis dahin vergeblich gesehnt hatte. Er ertannte, wie er fagt, "die göttliche Große Jesu Christi". Sein hauptstudium wurde die heilige Schrift. So vorbereitet, ging er bann nach einigen Jaren nach Berlin, baselbst sich auf bas bis bahin ganz vernachlässigte Studium bes Alten Testaments zu wersen. Jedoch hörte er auch Ranke, Steffens und Schelling. Mit Hengstenberg befreundet geworden, suchte er dann besonders durch Brömel 721

ihn sich in bas Verständnis bes Alten Testaments, wie des Zusammenhangs bes Alten mit dem Neuen Testamente einfüren zu laffen. Durch die Berbindung aber, die er also in Berlin anknüpfte, geschah es bann, bass er, eine Zeit lang zu sei= nen Eltern zurudgekehrt, wider nach Berlin berufen murde, und zwar, um in bas Inftitut mit einzutreten, welches Otto von Gerlach gegründet hatte, um einerseits Kandidaten der Theologie für das Predigtamt vorzubereiten, sowie um andererseits mit ihrer Silfe die große Gemeinde Gerlachs beffer geistlich zu verforgen. Bromel blidte auf die zweijarige Tätigkeit, ber er also obliegen durfte, sowie auf die zugleich bamals ihm gebotene Gelegenheit, in mannigfacher Beife hervorragende Männer, ebenfo Berlin von feiner guten und Schlechten Seite kennen zu lernen, ftets mit Dankbarkeit gurud. Rachbem er darauf nach einer Reise, die er nach Bapern hin unternommen, um die katholis sche Kirche gründlicher kennen zu lernen, zwei Jare teils in Mecklenburg, teils widerum in Berlin zugebracht hatte, wurde er im Oftober 1846 von dem preufischen Gesandten A. von Bernftorff auf die Patronatspjarre Lagahn im Bergogtum Lauenburg berufen.

Damit beginnt Brömels zweite Lebensperiobe, nämlich die Zeit seines Wirztens in Laßahn. Erfült von der Hoheit und Herrlichkeit seines Umtes, entsaltete er daselbst eine gesegnete Wirksamkeit. Mit einer guten Predigtgabe ausgerüstet, trieb er auch eiserz Seelsorge. So ist ihm die Laßahner Gemeinde anhänglich und zugetan geworden; und sie blieb ihm anhänglich, als er bereits wider aus ihrer Mitte längst geschieden war. Und ebenso dachte auch er seinerseits stets mit Freude an sein dortiges Wirken. Zugleich aber wurde er in Laßahn auch schon litterarisch tätig, indem er östers sür kleinere kirchliche Zeitschriften Urtikelschrieb, bis er sich gegen Ende seiner Laßahner Wirksamkeit an die Herausgabe eines größeren Werkes machte, nämlich an die Herausgabe des bei J. M. Gebhardt in Grimma im Jare 1853 erschienenen Duches: "Was heißt katholisch?" Unter den Zeitschriften, sür die er Artikel lieserte, steht das "Zeitblatt sür die evangelisch-lutherische Kirche Mecklenburgs" voran. Die Artikel, die er lieserte, tragen die Titel: "Staat und Kirche", "das Amt", "der Grund", "Bedenken", "Jur Shnodalfrage", "Briese vom Lande", "Aphorismen über die Lehre von der Sünde". Unter dem Eindruck von der Herrlichkeit der lutherischen Kirche und des lutherischen Amtes geschrieben, wollen dieselben die sutherische Kirche auch

Andern anpreisen.

Auf die Laßahner Wirksamkeit folgte dann Brömels Wirksamkeit als Superintendent des Kreises Herzogtum Lauenburg. Er trat solches Amt am 1. Mai 1854 an. Damit begann seine britte Lebensperiode. Bromel hatte in foldem seinem Amte eine weitgreifende Tätigkeit zu entfalten, so dass er dem pastoralen Amte, bas er neben dem eines Superintendenten zu verwalten hatte, sich nicht in gewünschter Beise widmen konnte. Denn nicht bloß dass er Superintendent von Lauenburg nar, und als solcher ber nächste Borgesetzte ber etwa breißig Geiftlichen bes Landes, beren Amtswirksamkeit er zu überwachen und in einem regel= mäßigen Turnus von brei Jaren zu inspiziren hatte; sondern er war auch Pastor primarius an der Stadtfirche in Rapeburg. Außerdem aber war er erstes geistliches Mitglied des lauenburgischen Konsistoriums, später vom Jare 1876 an, nachdem das zunächst mit Dänemark, danach vom Jare 1865 an mit Preußen durch Personalunion verbundene Herzogtum dem Königreich Breugen einverleibt war, und nach der damit geschehenen Aufhebung des lauenburgischen Konsistoriums, Mitglied bes königlichen evangelisch-lutherischen Konsistoriums in Riel. Zufolge solcher seiner Zugehörigkeit zu ben genannten Konfistorien war er auch Mitglied ber Examensbehörde für die Randibaten ber Theologie. Bugleich mar er Oberschulinspettor, in den letten Jaren seines Lebens nach der Ginrichtung bes Rateburger Lehrerseminars der Direktor des letteren. Dennoch fand er Zeit, auch noch in Rapeburg litterarisch tätig zu bleiben. Außer manchen Artikeln, die er für firchliche Beitschriften schrieb, so jest besonders für die Bengstenberg'sche Rirchenzeitung (3. B. im Jare 1863: "Die Paftoren muffen mehr ftubiren"; im 3. 1864: "Wer find die Superintendenten?"; im J. 1866: "Wie ist die Kirchenzucht wider anzubanen?", "Wort und Tradition als Bildungsmittel der Gemeinde"), später auch in der Luthardt'schen Allgemeinen Lutherischen Kirchenzeitung, schried er kleinere Broschüren. So schried er im J. 1857: "Was lehrt Herrschster Leile seiner Dogmatil von der Person des Herrn Jesu Christi im Stande der Erniedrigung?" Ebenso beteiligte er sich an dem Streit, der in den solgenden Jaren in Medlenburg wider Baumgarten gesürt wurde, indem auch er als Gegner Baumgartens austrat. Im Jare 1870 gab er heraus: "Johann Georg Hamann, ein Literaturvild des vorigen Jahrhunderts von Dr. A. Br. Abdruck aus der Lutherischen Kirchenzeitung". Sein Hauptwerf aber wurde das von ihm herausgegebene zweibändige Wert: "Homiletische Charastervilder"; der erste Band erschien 1869 (Verlag von Gustav Schlawiß in Berlin), der zweite Band 1874 (J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig). Bis in das Jar 1885 stand er dann in solcher seiner vielseitigen Wirsamseit\*), da er am 28. Ostober dieses Jares nach nur kurzer Kranscheit unerwartet bald starb. Wie die Familie, der er ein treu sürsorglicher Chemann und Vater war, um ihn trauerte, so die ihm nahe stehenden Kreise weit und breit, wie die große Beteiligung an seinem Begrähnis bezeugte.

Sehen wir nach diesem Hinblick auf den äußeren Lebensgang Brömels noch, so weit es bisher nicht geschehen ist, auf sein kirchliches und theologisches Wirten, so möge hinsichtlich des ersteren hier das Elogium einen Plat sinden, das im J. 1866 die Universität zu Rostock bei Erteilung der theologischen Doktorwürde über ihn aussprach. Er wird in demselben vir summe reverendus genannt, weiter ein theologus, muneribus ecclesiasticis multos per annos cum fructu functus, — in ecclesia quae in ducatu Lauenburgensi floret Lutherana sideliter gubernanda egregie versatus, — libris eruditione theologica conspicuis laudem adeptus, — de side orthodoxa constanter atque prudenter desendenda

optime meritus.

Was das theologische Wirken Brömels anbetrifft, so ist zu bemerken, dass, weil er aus dem praktischen Amte heraus schrieb, mehr ober weniger Alles, was er schrieb, praktisch gerichtet ift. Und überhaupt mar er für alles Abstrakte und bloß Theoretische weniger beaulagt. Das praktisch Theologische bes von Bromel Geschriebenen findet sich vor Allem und zum Teil in geistreicher und widerum äußerst herzgewinnender Beise in den von ihm zunächst geschriebenen kleineren Abhandlungen. Doch ist auch ber Ton des Buches "Was heißt tatholisch?" so= wie auch der der "Somiletischen Charafterbilder" praktisch gerichtet, und oft ge= radezu erbaulich. Wo dagegen Bromel, wie in seinem Sendschreiben an Thomasius, auf Systematit und Theoretisches sich einzulassen hat, ba merkt man, bafs er unsichere Schritte tut. Das Buch "Was heißt katholisch?" sollte, wie auch der vollständige Titel desselben angibt, "eine nach den Vekenntnisses der lutherischen und tatholischen Rirche abgejaste Schutschrift wider Roms Ite und neue Augriffe" fein. Bromel stellt barum in bemfelben immer bei einem jeden einzelnen Lehrstück katholische und lutherische Lehre einander gegenüber, um dann beide nach der einzigen Norm, nach der sie zu prüsen sind, nämlich nach der heiligen Schrift, mit einander zu vergleichen. Die Quellen, aus benen er die beiberfeitige Lehre entnimmt, sind ihm die Bekenntnisschriften. Denn nicht, was der Gine oder Andere für katholisch oder lutherisch ansieht, ist ihm katholische oder lutherische Lehre; sondern aus den beiderseitigen Befenntnisschriften will er erseben, was katholische oder lutherische Lehre ist. Die Sprache Brömels ist mild und verfünlich. Denn er will nicht "poltern und schmähen". "Im Frieden hat uns ber Berr berufen, aus bem Frieden heraus follen wir auch ftreiten". "Es ift nicht lieblich anzusehen, wenn man alle die scharfen Streitworte ber Reformato-

<sup>\*)</sup> Eine beachtenswerte Schrift Bromels, beren im obigen nicht gedacht ift, ift noch bie im Jare 1879 unter ben "Zeitfragen bes driftlichen Bolfolebens" von Mühlhaußer und Befffen erschienene Schrift: "Bie fann Gott Gebete erhören?" vgl. Bb. IV, heft 6 der "Zeitfragen".

Bruch

ren unbeschens repristinirt, und bamit meint, den Stein zu besitzen, mit dem man den Riesen töten könne" (vgl. Borr. p. VI). Die einzelnen Abschnitte des Buches sind folgende: "Bon dem Urstande des Menschen und von der Erbsünde", "Die Rechtsertigung", "Von der Tradition im Allgemeinen", "Von der Tradition im Speziellen, besonders von den Sakramenten", "Die Taufe", "Die Firmelung", "Das Sakrament der Buße", "Die Ehe", "Vom Cölibat", "Vom heiligen Abendsmahl", "Von der Messe", "Über Priesterweihe und Kirche", "Von der letzten Ölung", "Vom Fegseuer", "Von der Verehrung der Heiligen und der Reliquien". Richt alle Partieen sind gleichwertig. Auch ist die Sprache nicht immer abgerun-Aber das Buch, aus der Liebe zur lutherischen Kirche herausgeboren, zeugt bon ber herrlichteit ber lutherischen Rirche. Getroft tann es darum einem Jeben, der über den Unterschied der lutherischen und katholischen Lehre in gesund lutherischer Beise unterrichtet sein möchte, auch noch gegenwärtig empsohlen merben.

In den "Homiletischen Charakterbildern" will Brömel einen Beitrag zur Geschichte der Predigt liesern. Er schildert zu dem Ende in dem ersten Bande derselben die Predigttätigkeit von hervorragenden Männern aller Zeitabschnitte der Kirchengeschichte. So aus der alten Zeit einerseits die des Chrysostomus als Repräsentanten ber griechischen Kirche, andererseits die des Augustin als Repräsentanten der römischen Kirche. Das Mittelalter wird durch Bernhard von Clair= vaux und Tauler repräsentirt, das Reformationszeitalter durch Luther und Joh. Gerhard, die pietistische Zeit durch Spener, endlich die jüngste Periode durch Schleiermacher und Claus Harms. Im zweiten Bande der Charakterbilder wer-den dann noch Herder, Reinhard, Menken, Theremin, Hosacker, Tholuck, Beck, Löhe, Münkel und Walther als Prediger geschildert. Bas der Berfaffer bei einem Jeden hervorzuheben pflegt, ist zunächst die Art und Beise, wie Jeder sich auf Die Predigt vorbereitet, weiter Form und Juhalt der Predigten, ihr Berhältnis zur gefunden Lehre, der Ginfluss berfelben auf die Gemeinde, sowie widerum der Ginflus ber Zeit auf ben Homileten. Es wird getadelt und gelobt, je nachdem das Eine oder Andere mehr angebracht ist. Insbesondere hat Brömel einzelne neuere Prediger anders beurteilt, als wie sie gewönlich beurteilt zu werden pfle= gen. So Reinhard und Löhe. Man merkt aber allen Charakterzeichnungen Brömels an, bafs er die Manner, die er zeichnet, zu verstehen gesucht hat. Und er freut sich an bem, was sie als Prediger wirkten und auch wol noch jett wirken. Auch bei den Predigern, die andern Kirchen angehören, findet er folches, worüber er sich freut. Da aber freut er sich dann weiter, "dass die einzelnen Kirchen nicht durch Mauern von einander geschieden sind, sondern nur durch Spaliere". "Mit Freuden aber burch bas Spalier hinüberzuschauen auf bas, was anderwärts gutes gepflegt wird", das halt er — und wir mit ihm — für gut lutherisch (vgl. Homilet. Charafterbilder, 1869, Vorwort p. VI). Wilh. Glamann.

Bruch, Johann Friedrich, verdient eine ehrenvolle Stelle in der Kirchen= geschichte des 19. Jarhunderts, nicht bloß als akademischer Lehrer, als theologis scher Schriftsteller und ausgezeichneter Ranzelredner, sondern vor Allem auch als Rirchenmann, als der eigentliche Kirchenvater des Elsaß, der in einer mehr benn halbhundertjärigen Wirksamkeit nicht allein auf die äußeren Schicksale, sondern auch auf die ganze innere Entwicklung dieser Kirche und den Beift ihrer Beift= lichkeit den bedeutenoften Ginfluss ausgeübt hat. Der würdige Nachfolger Bleffigs, Haffnere und Redslobs, schließt er die Reihe der elfässischen Theologen, die seit dem Anfang biefes Jarhunderts gleichzeitig auf Kanzel und Katheder und im Rirchenregiment mit Anerkennung und Erfolg gewirkt haben, nur dass fein Ginflus noch tiefgehender und nachhaltiger war, und ihm überdies der Ruhm zustommt, "ben fast vergessenen Ruf der alten Argentina als einer Mitsprecherin in der theologischen Wissenschaft jenseit des Rheines und der Bogesen wider aufgefrischt zu haben".

Bruch entstammte väterlicherseits einer französischen Hugenottenfamilie, die wärend ber Religionstriege ober vielleicht nach der Widerrufung des Ediftes von 724 Brug

Nantes nach Deutschland geflüchtet und hier ihren Namen Bruyere mit der Zeit in Bruch umgewandelt hatte. Mütterlicherseits dagegen gehörte er dem Elsaß an, da sein Großvater, Dr. med. Ströhlin in Trarbach, aus Straßburg gebürtig war und die Tochter eines Geistlichen von Brumath als Gattin heimgefürt hatte.

Sein Vater, Carl Ludwig Bruch, war landgräslicher Hof- und Feldapotheker in Pirmasens, das damals, von Ludwig IX. von Hessen-Darmstadt zur Residenz erkoren, eine vorübergehende Glanzperiode seierte. Hier wurde Bruch am 13. Dezember 1792 als das 6. von 8 Kindern geboren. Die Verhältnisse, unter welchen er auswuchs, waren nichts weniger als günstig. Die schönen Tage von Pirmasens waren bereits vorbei, und die verheerenden Stürme der Revolutionskriege suchten das Städtchen wie die ganze Umgegend auß schwerste heim. Die beständigen Durchmärsche und Einquartirungen von Freund und Feind, die widerholten Resquisitionen und Plünderungen zerstörten bald und schnell den Wolstand der Einsvonerschaft. "Es war", sagt Bruch in seinen Auszeichnungen, "eine Zeit des Unglücks und des Jammers. . . Meine Eltern hatten zuweilen 10—20 Mann Einquartirung. Waren es Reiter, so wurden die Pjerde in dem Hausgang ausgestellt, wärend alle Zimmer voll Soldaten lagen . . . Dreimal wurden meine Eltern ausgeplündert".

Unter den Kriegsstürmen hatten auch die Vildungsanstalten vielsach gelitten. Die lateinische Schule war gänzlich eingegangen; die beiden Elementarschulen aber waren in dem allertraurigsten Zustande. Jede derselben hatte nur einen Lehrer und einen Schulsal, in welchem sich über hundert Schüler jeden Alters zussammendrängten. "Ein Teil der Schulstunden", so erzält Bruch, "verstrich damit, dass der Lehrer die Asbecsschüßen einen nach dem andern herantreten und das ABC aufsagen ließ. Dann kam es an die, welche an dem A-B = ab waren. Die dritte Klasse war die der Buchstadirenden. Endlich kam die oberste Klasse an das Lesen. Als Lesebuch diente das Neue Testament. Das einzige, was man in der Schule lernte, wenn man sie vom 6. dis zum 14. Jare besuchte, war Lessen, Schreiben (doch brachte man es in der Orthographie nicht weit) und Rechs

nen nach den vier Spezies".

In eine dieser Schulen wurde Bruch von seinem 6. Jare ab geschickt. Doch scheinen seine Anfänge nicht gerade vielverheißend gewesen zu sein. Er, der sich später durch das reichste, umsassendste Wissen auszeichnen sollte, zeigte zuerst so wenig Fleiß und Anlagen, dass der Lehrer eines Tages dem ungeduldigen Bater verzweislungsvoll erklärte: "Herr Gevatter, ich muß Ihnen sagen, der Fritz wird

nie lesen lernen!"

Wenn die öffentliche Schule so wenig bot, so war auch der Privatunterricht, den Bruch später bei den beiden lutherischen Geistlichen der Stadt im Französischen und Lateinischen, in Geschichte und Geographie erhielt, äußerst mangelhaft. Jür Vieles war er Autodidakt. "Ich war überall auf mich selbst angewiesen", sagt er. "Nur langsam und mühsam konnte ich auf diese Weise vorwärts kommen: allein die Notwendigkeit, durch eigene Anstrengung dasjenige zu erringen, was ich sernen wollte, war mir auf der andern Seite sehr vorteilhaft. Sie trieb mich, die in mir siegenden Kräfte in Bewegung zu sehen, und sie durch die mir entgegentretenden Schwierigkeiten zu üben. Außerdem entwickelte sich dadurch in mir eine gewisse Selbständigkeit des Geistes, die sich in meinem ganzen nachsolgenden Leben bewärte. . Ich darf wol sagen: Das Meiste, was ich weiß, verzdanke ich nicht meinen Lehrern, sondern meinen eigenen Anstrengungen; es ist keine Uberzeugung in mir, die ich aus Büchern geschöpft hätte; alle sind die Frucht meines freien Denkens und meiner Lebensersarungen".

Besonders schlimm war, dass der Religionsunterricht so wenig für Seist und Gemüt bot. "Erbärmlicher als dieser Unterricht lässt sich kaum etwas denken. Wir waren ungefär 80—100 Schüler und Schülerinnen, unter diesen viele Bauernstinder. Diesen allen sollte der lutherische Katechismus beigebracht werden. Von den zwei Lehrstunden, die jeden Tag erteilt wurden, ging wenigstens eine darauf, den Katechismus abzuhören. Wenn ein Schüler sein Pensum nicht wusste, bekam er Prügel. — In der zweiten Lehrstunde wandte sich gewönlich Pfarrer H. an

Const

725 Bruch

uns, um uns einen etwas höheren Unterricht zu erteilen. Ich habe aber von demselben keine weitere Erinnerung behalten, als die unendlicher Langweile. Nie habe ich bei demfelben eine religiose Gefüls-Anwandlung verspürt. Schlimmer war, baft er mir schwere Zweifel einflößte. Diese Zweifel habe ich lange nicht los werden konnen. Der Gottesbienft konnte fie nicht besiegen; benn mit biesem war es in Pirmasens auch erbärmlich bestellt."

Als die Konfirmation zurückgelegt war, entstand die Frage: Bas foll aus dem Anaben werden? — Reigung und Anlagen drängten ihn, sich der Kunst zu widmen. Frühe war Zeichnen und Malen seine liebste Beschäftigung gewesen. "So weit ich zurudbente", fagt er, "zeichnete und malte ich. Alle meine Schreibbucher waren bon frühe an mit Mustrationen bebeckt. Leiber war Riemand in

Birmasens, ber mir bie geringste Unleitung hatte geben tonnen".

Doch bei den damaligen Berhältniffen war an eine künstlerische Laufban nicht gn benten. Der Bater riet zum pharmazeutischen und medizinischen Studium, oder auch zur Buchdruckertunft. Bruch aber konnte sich weber zum einen noch zum anderen entschließen. Da entwarf die Großmutter für des Enkels Zukunft einen neuen Plan: er follte Theologie ftubiren. Er ging mit Freuden barauf ein; nicht als ob er wirklich Beruf zum geiftlichen Stand in fich gefült hatte, aber es war ihm so Gelegenheit geboten, seinen Wissensdurft weiter zu befrie-

bigen.

Nach zweijäriger Vorbereitung auf bem Zweibrudener Gymnafium, wo er, wie er später klagte, widerum "viele Zeit verlor", und "einen ungenügenden, lückenhaften Unterricht erhielt", begann er zu Oftern 1809 seine akademischen Die baselbst aus ben Trümmern ber alten Universität Studien in Strafburg. burch ein Defret bes ersten Konfuls hervorgerusene Academie protestante war damals die einzige Lehranstalt für die Theologiestudirenden der lutherischen Kirche im ganzen frangosischen Reich. Un ihr lehrten, in ber propädeutischen Sektion, Schweighäuser, Dahler, Herrenschneiber, in der theologischen, Weber und Frit, Saffner und Bleffig. Die beiben letteren besonders genoffen ein hohes Unfeben im protestantischen Elfaß. Sie hatten warend ber Schredenszeit ihren Glauben unerschroden befannt, hatten nach bem Sturze bes Terrorismus bas aufgelöfte Rirchenwesen wider geordnet und der theologischen Fakultät neues Leben ein= gehaucht, und übten nun als hervorragende Kanzelredner einen bedeutenden Einfluss auf die evangelische Bevölkerung aus. In wissenschaftlicher hinsicht freilich standen sie nicht auf der Sohe der Zeit, und konnten selbst die Gelehrsamkeit, die fie besagen, nicht allewege nach ben bestehenden Bedürfniffen verwerten.

Bruch wurde hier in seiner rationalistischen Tenbenz bestärkt. "Zu Straßburg", fagt er, "fand ich die rationalistische Denkungsweise bei ben Studenten entschieden vorherrschend. War auch der Rationalismus Haffners tein durchgebilbeter und tonsequenter, so standen doch seine Borlefungen über die Dogmatik mit dem kirchlichen Lehrbegriff in zu entschiedener Opposition und äußerten auf denfelben eine zu zerftorende Kritit, als dass fie biefer Dentungsweise teinen Borichub hätten leiften follen. Selbst Bleffig, der doch jenem Lehrbegriff näher stand und in ber Britit besfelben mit großer Schonung gu Berte ging, vermochte trot ber Barme und ber glanzenden Beredfamteit, welche feine Borlefungen auszeich= neten, die Gemüter ber Studirenden nicht zu dem Glauben der Rirche gurudgufüren". Außer ber Theologie, für welche Reinhardts Moral und Döberleins Institutio theologi christiani ihm großen Nupen leisteten, trieb Bruch übrigens in seinem Privatstudium fleißig Philosophie und Philologie, für die er später noch eine große Vorliebe bewarte. Das Aufgenommene ward bann in einem Freundes= freise, zu dem Matter und Jung, Strobel und Willm, Maeder und Lachenmeyer, die sich alle in Kirche und Wissenschaft hervortun sollten, gehörten, ausgetauscht

und weiter verarbeitet.

Drei Jare nur blieb Bruch in Strafburg. Nachbem er zu Oftern 1812 absolvirt, siedelte er nach Köln über, wo er eine Hauslehrerstelle annahm. Bes legentlich affistirte er auch seinen Oheim, ben ersten lutherischen Pfarrer in Koln, und Baftor Scheibler in dem benachbarten Neufirch. In letterer Gemeinde fan726 Brug

ben seine Predigten so ungeteilten Beisall, dass der Ortsgeistliche ihm den Vorsschlag machte, ihn als Abjunktus zu behalten und ihm dereinst seine Nachsolgersschaft zu übermachen. Doch war Bruch nicht gesonnen, setzt schon in das Amt einzutreten. Er schlug das Anerbieten aus, und ebenso einen ehrenvollen Aus als Pastor nach Battweiler bei Zweibrücken. "Mein Prinzip", schrieb er damals an einen Freund, "ist und bleibt, ich nehme in den ersten vier bis sechs Jaren keine Stelle an, in der ich mich nicht litterarisch sortbilden kann. . Bilden muss ich mich noch, und bilden will ich mich, so lang es geht. Wie könnte ich übrigens bei meinen geringen Kenntnissen in der Theologie, bei meiner wenigen Proxis, bei meinem gänzlichen Mangel an Amtstlugheit u. s. w., eine solche Stelle mit gutem Gewissen annehmen. Nein! nein! Ich will noch lange kein Pastor werden".

Trop dieses Vorsaties ließ er sich ein Jar später bewegen, Pfarrvikar in ber Gemeinde Lohr in Deutsch-Lothringen zu werben, die ichon brei Jare one Prediger und Seelsorger war. "Meine Stelle", schrieb er nach seiner Installirung, "ift die muhfamfte und beschwerlichfte in ber gangen Begend. Es gehoren ju berselben, mit Lohr, meiner Residenz, fünf Dorfer, wovon eins 11/2 Stunden entfernt ift; vier dieser Dörfer haben eine Rirche. Jeden Conntag mufs ich zweimal predigen. Alle brei Wochen mufs ich auf zwei Dorfern predigen, die zwat nur eine halbe Stunde von einander entfernt, aber wovon das eine 1 Stunde bon hier ift. Und bann bie Casualien, besonders die Leichen! manchmal brei bis vier in einer Woche, one die Kindtaufen". — "Denke nur", schreibt er einige Wochen später, "wie arm ich gegenwärtig bin: als ich heute nach Sause tam, ergälte mir meine Schwester, bass zwei Pastores mich hatten besuchen wollen. Sie seien um halb zwölf gekommen, ber eine halb krank. Aber, ach! die guten Herren musten ungegessen weiter marschieren, benn in ber Vorratstammer des herrn Bifarii fand fich leider nichts, bas man benfelben hatte auftischen können. Hous! Bas ihn weit mehr anficht als biese äußere Bedrängnis, ift, dass er feine Zeit zu weiteren Studien findet. "Meine Studien, ach! die gehen ichlecht", ruft er einmal über bas andere aus; body melbet er zugleich feinem Freunde, bafs er bas Studium ber alten Alaffifer neben bem ber Bibel fortfete, "benn täglich wurzelt tiefer in mir der Borfat, wenn das Schickfal mir günftigen Wind zuweht, ber Theologie zu entsagen und mich dem Schulfache zu widmen".

Bei solchem Streben konnte es Bruch nur erwünscht sein, dass zu Ansang des Jares 1815 ein Ruf zu einer Hauslehrerstelle in Paris an ihn erging. Da sich ein Nachfolger für die Pfarrstelle in Lohr sand, entschloss er sich kurzweg, und schon wenige Wochen später war er in der Familie Gros in Poissy, wo er volle sechs Jare bleiben sollte, Jare, die zwar für seine allgemeine Geistesentwicklung und Herzensbildung, für seine Welt: und Menschenkenntnis äußerst sruchts bar waren, wärend welchen er aber sich mehr und mehr von der Theologie abwandte. "Es stunden mir", schreibt er, "zum weiteren Studium in derselben wesnig Vächer zu Gebote; auch zogen meine damaligen Uberzeugungen mich wenig zu ihr hin. Hatte ich bereits wärend meiner Studienjare in Straßburg wich einer rationalistischen Auffassung des Christentums zugeneigt, so kam nunmehr dieser mein Rationalismus zu seiner vollen Entwicklung". Die philosophischen Werke, besonders des 18. Jarhunderts, die er mit Eiser und Vegeisterung las, vermehrten seine Abucigung gegen das kirchliche Dogma und seine Heligion und bestärkten ihn in dem lang gehegten Gedanken, der

Theologie zu entsagen.

Wärend der fünf ersten Jare seines Ausenthaltes in Paris hatte sich Bruch des Predigens gänzlich enthalten. Erst im J. 1820 bestieg er, von Pfarrer Göpp dazu aufgesordert, widerum die Ranzel, und zwar in der Eglise des Billettes, damals die einzige lutherische Kirche der französischen Hauptstadt. Die hier von ihm geshaltenen Predigten hatten zur Folge, dass das lutherische Konsistorium von Parisihm die Stelle eines pasteur-adjoint autragen ließ. Er glaubte den Antrag nicht annehmen zu sollen, obgleich Frédéric Monod ihm denselben als einen Ruf Gotztes darstellte. Ebenso schlug er eine französische Predigerstelle in Stockholm aus.

Bruch 727

Nach einer öffentlichen Lehrstelle stand sein Sinn, und wirklich eröffnete sich ihm Augenblick, wo er aus der Familie Groß ausschied, die unerwartete Aussicht auf einen freilich doch wider theologischen Lehrstul in Straßburg.

Dort war Fritz gestorben, und die Professoren der theologischen Fakultät, Bruchs srühere Lehrer, hatten sich seiner vielversprechenden Kraft erinnert und beschlossen, ihn für die leergewordene Stelle vorzuschlagen. So ward er, one sein Jutun, im November 1821 zum Professor am protestantischen Seminar, und wesnige Wonate später, nach bestandenem Konkurse, zum Ordinarius in der theologischen Fakultät ernannt. Mit Zittern und Zagen nahm er den Kuf an, war er sich doch seiner mangelhaften theologischen Ausbildung bewusst.

Die älteren Kollegen, Haffner, Dahler, Redslob, nahmen ihn mit dem größeten Wolwollen auf (zu dem letzteren trat Bruch bald in noch innigere Beziehung, indem er sein Schwiegerson wurde); die jüngeren, Matter und Richard, begrüßeten in ihm einen durch gleiches Streben ihnen verbundenen Gesinnungsgenossen. Im Verein mit ihnen versuchte Bruch in die altersschwachen Verhältnisse der Straßburger theologischen Fakultät neues Leben zu bringen. Und als er dann durch eine akademische Rundreise, die ihn nach Heidelberg, Leivzig, Halle, Verzlin und Göttingen sürte und mit den namhastesten Theologen Deutschlands näher bekannt machte, sich den Blick geweitet, so war er es vorzüglich, der dem Stuzdium der Theologie in Straßburg einen neuen Ausschwung gab.

Allerdings galt es vorerst, mit sich selbst ins Klare zu tommen. "Meine Dentweise", so ichrieb er felbst später über diese feine Anfänge, "war eine durch= aus rationalistische, aber mein Rationalismus entbehrte ber philosophischen Durchbilbung. Wäre ich in ber ersten Zeit meines Auftretens in Straßburg berufen gewesen, über Dogmatik zu lesen, so würde ich sie zuverlässig in dem Sinne Wegscheibers, mit bessen Institutiones dogmaticae ich mich frühe genau bekannt gemacht, vorgetragen haben. Indessen regte sich boch in mir ein gewisses Bedenken über diese meine theologische Denkweise. . . Vor allem schien es mir bringend notwendig, einen sichern spekulativen Unterbau zu gewinnen, auf welchem ich nach und nach das Gebäude meiner Theologie errichten könnte. Ich mandte mich das her zu den Philosophen und begann ein genaueres Studium ber großen Denker, die Deutschland in den neueren Beiten hervorgebracht hatte. Am längsten fesselte mich Kant. Durch ihn wurde mir der Grundfat zur unerschütterlichen Gewiss= heit, dass die Bernunft das höchste Organ der Warheitserkenntnis sei und darum auch bas Recht besitze, alle religiösen Lehren ihrer Beurteilung zu unterwerfen . . Dennoch darf ich wol sagen, dass die Entwicklung meines dogmatischen Systems viel weniger durch das Studium der großen Philosophen bedingt wurde, als durch mein selbständiges Denken. Es war besonders eine Idee, die hier maßgebend für mich wurde und bestimmend auf die Entwicklung meines theologischen Sy= ftems einwirkte: Die Idee ber Abfolutheit Gottes".

Aber auch die Frage trat an ihn heran: Ob seine ablehnende Stellung zu der Kirchenlehre seiner Qualifikation zum Lehrer der Theologie nicht Abbruch tue? Er unterwarf daher die symbolischen Bücher einem neuen und ernsten Stubium; er wollte sehen, ob bei einer tieseren Ergründung die Kirchenlehre sich vor der Vernunst rechtsertigen lasse. Allein wenn er sich auch mit Allem eins verstanden sülte, was die Vekenutnisschristen dem Katholizismus entgegensetzen, die aus dem Katholizismus herübergenommenen Degmen schienen ihm unannehms dar. Später änderte und milderte er doch auch in dieser Hinsicht sein Urteil: "Wenn die Vekenntnisschristen der protestantischen Kirche", sagte er, "nicht mehr nach ihrem gesamten Inhalt und allen ihren Lehrbestimmungen als souveräne Regel des Glaubens und Lebens ausgestellt werden können, so scheint es mir doch unbestreitdar, dass die wesentlichen Grundsähe, die sie aussprechen und welche durch sie hindurchklingen, in ihrer Geltung bleiben. . . Diesen Grundsah habe ich in meinen dogmatischen Vorlesungen immer sestgehalten und den Studirenden einzuprägen gesucht. Ich din aber noch weiter gegangen und habe mich bemüht nachzuweisen, dass beinahe sämtliche Lehrbestimmungen unserer Symbole, wenn

728 Brug

sie auch in ihrer gegebenen Jassung unannehmbar geworben sind, doch einen Kern

ber Warheit erhalten, ber niemals aufgegeben werben tann".

Vorerst freilich erstreckten sich seine Borlesungen nur über die christliche Sittenlehre und über die Synoptifer. Nach und nach aber zog er nicht allein die systematischen und neutestamentlich-exegetischen Disziplinen in immer weiterem Umsange in den Kreis seiner Arbeit, sondern er dehnte diese auch über die praktische und zum Teil über die historische Theologie aus. So sam es, dass er in einer mehr denn halbhundertjärigen akademischen Wirksamkeit die meisten Jächer der theologischen Wissenschaft behandelte, und seinen Zuhörern die Schäpe seines Wissens und Denkens nach allen Seiten hin öffnete. Hiezu trat wärend einer Reihe von Semestern die Leitung der praktischen Übungen, zu der er um so mehr besähigt war, als er neben seiner akademischen Lehrtätigkeit, seit dem Jare 1831,

auch bas Umt eines Predigers an der Nitolaitirche verwaltete.

Der Brennpunkt seiner Lehrtätigkeit lag aber in ben Borlefungen über bie ebangelisch-lutherische Dogmatik, die er im Jare 1833 begann und von ba an bis ans Ende fortsette. "Bu biefem Collegium", fo fagt Bruch in feinen Aufzeichnungen, "hatte ich mich burch ein fehr gründliches Studium ber Religionsphilosophie und der biblischen Theologie vorbereitet. Es wurde für mich das Collegium, auf welches ich die größte Wichtigkeit legte. Berließ mich doch keinen Augenblick der Gedanke, dass ich berusen wäre, durch dasselbe auf die Überzeugungen ber Studirenden und bamit auf ihre ganze fünftige Amtsfürung einen tiefen und bleibenden Gindrud zu äußern. — In der Unlage biefes Collegiums befolgte ich die Methode, die ich bei Wegscheider, Hose und Andern angewendet gesehen hatte. Ich begann bei jedem Artitel mit der Darftellung ber Lehre ber heiligen Schrift, zeigte sobann, wie diese Schriftlehre in der Kirche verstanden, entwickelt und ausgedrückt worden ist, und fürte diese Geschichte der Lehre in ihren wefentlichen Bügen bis zu ihrer Formulirung in ber evangelischen Rirche fort. Diefes firchliche Dogma unterwarf ich nun einer besonnenen aber eingehenben Kritit vom Standpunkte ber heiligen Schrift und bon bem ber vernünftigen Reflexion, und ichlofs mit einer Auffoffung und Formulirung besfelben, bie nach meiner Überzeugung ben wiffenschaftlichen und religiöfen Bedürfniffen ber Begenwart entsprechend mar".

Bruch hatte von Anfang an bei ber akademischen Jugend großen Anklang gefunden. Es war nicht nur das Neue und Anregende in seiner Lehrart, es war besonders auch das freundlich Wolwollende in seinem Wesen, das ruhig Maßvolle in seinem Auftreten, was ihm die Bergen gewann. Alls aber in den breifiger Jaren der orthodoge Pietismus in Strafburg um sich griff, als später auch das tonfessionelle Luthertum daselbst Juß faste, so ließen sich manche Studirende für die neuen Richtungen anwerben und wandten sich von Bruch und seinen Bor-Burben boch bamals in Strafburg alle Lehrer, welche bas Recht lesungen ab. freier, unbefangener Forschung auf dem Gebiete der Theologie aufrecht erhielten, in heftigster Beise angegriffen, und richteten sich die Anklagen der Frelehre und Reperei ganz besonders gegen Bruch, der als der Erzrationalist unter den Rationalisten, als der Ungläubigste unter den Ungläubigen verschrieen marb. Er freilich ließ sich durch solche Berdächtigungen nicht ansechten, noch beirren: er fuhr fort, mit demselben Freimut wie bisher sein theologisches System vorzutragen, aber auch seinen Buhorern ben freien und weitherzigen Beift einzuflößen, ber ihn

selbst rühmlichst auszeichnete.

Indessen beschränkte sich Bruchs Lehrtätigkeit nicht auf die studentischen Kreise. Wie bereits bemerkt, verband er von der ersten Zeit seines Straßburger Wirkens an mit der akademischen auch die kirchliche Tätigkeit. Zuerst Assistent des greizsen Haffiner, wurde er im Jare 1831 dessen Nachfolger als Prediger zu St. Nizkolai. Hier ließ er es sich nun ganz besonders angelegen sein, seine Zuhörer über das wahre Wesen des Christentums und des christlichen Glaubens aufzukläzren. Straßburg durchlebte eben damals eine Periode tiefer religiöser Aufregung. Dank dem Einflusse des hochbegabten, rührigen und als Kanzelredner ausgezeichzneten Pfarrers Härter, hatte der orthodoxe Pietismus in allen Schichten der

Bruch 729

protestantischen Bevölkerung zalreiche und begeisterte Anhänger gesunden. Doch begnügte er sich nicht, eine ungemeine Tätigkeit auf dem Boden des praktischen Christentums durch Bründung von Privatvereinen und woltätigen Anstalten zu entfalten; vielmehr trat er polemisch auf, und die hestigen Anklagen und gehässisgen Berdammungsurteile, welche seine geistlichen Abepten allsonntäglich von den Kanzeln gegen die liberale Denkweise schleuberten, machten Manche in ihren resligiösen Überzeugungen schwankend ober erzeugten bittere Kämpse im Schoß der

Rirche.

Bruch zeichnete damals die Aufgabe des evangelischen Predigers, seine eigene Aufgabe mit folgenden Strichen: "Es ist heilige Pflicht des christlichen Lehrers, aus allen Kräften dahin mitzuwirken, dass die widererwachten religiösen Bedürf= nisse eine angemessene Befriedigung finden, dass aber zugleich dem gefärlichen Extreme begegnet werde, in welches, wie viele betrübende Erscheinungen es nur allzulaut verkündigen, das religiöse Interesse vielfach ausschlägt, und dass die unseligen Kämpse beschwichtigt werben, welche bie dogmatische Meinungsverschiebenheit überall hervorgerufen hat. . Beforberung eines lichtvollen mit ber Bernunft im Einklange stehenden Glaubens und eines durch denfelben getragenen reinen, warhaft driftlichen Lebens; Bejörderung der Ginigleit, des Friedens und festen Busammenhaltens in ber Kirche, bas ift ber 3wed, auf welchen meine gange Birtfamteit gerichtet ift" (Borrebe zu ben "Chriftlichen Bortragen", II. Theil, Straßburg 1842). Diesem Programm treu wies er immer barauf hin, dass bas mahre Chriftentum nicht "ein finfteres, ängstliches, gebrudtes, ein an toten Glaubensformeln hangendes, ber Bernunft verichloffenes, jum geiftlichen Sochmut, ju liebloser Berdammung stimmendes", sondern "ein klares, lichtvolles, mit ber Ber-nunft einstimmiges, auf Geist und Leben ausgehendes, zu heiterer Zubersicht zu

Bott, ju faufter Liebe ftimmendes Chriftentum" fei.

Durch seine Predigten, die in den gebildeten Kreisen großen Anklang fanden und alle vierzehn Tage eine gewälte und zalreiche Buhörerschaft um seine Ranzel fammelten, durch seine praftischen Schriften auch (neben jeinen "Chriftlichen Borträgen", Strafburg 1838—1842, 2 Bande, besonders seine "Betrachtungen über Christenthum und driftlichen Glauben, in Briefen", Stragburg 1845, 1846, 2 Theile), die für die Unzäligen bestimmt waren, "die nach einer mit den sicherften Ergebniffen ber Wiffenschaft und ben unleugbaren Grundfäßen ber Bernunft in freundlichem Einklang stehenden Auffassung des Christentums ein herzliches Berlangen tragen" und einen weiten Leserkreis fanden, trat Bruch in noch le= bendigere Beziehung zu Strafburgs protestantischer Bevolkerung. Mit ganzer Seele nahm er an der Entwicklung bes geistigen Lebens der Stadt Teil, die für ihn zur zweiten Beimat geworben, und entwidelte eine wirklich bewundernswürdige Tätigkeit in der Gründung und Leitung zalreicher gemeinnütziger ober relis giofer Bereine. Die erften Rleinkinderschulen, die Armenschulen, die Sonntags: vorlesungen für handwerter, die Gesellschaft zur Besserung junger Sträflinge, Die Evangelisationsgesellschaft für die in den Oftbepartementen zerstreut lebenden Protestanten, andere mehr wurden durch ihn oder doch mit seiner Hilfe ins Le= ben gerufen. Er leitete auch lange Jare hindurch die Arbeiten der Strafburger Bibelgesellschaft und die Verhandlungen der elfässischen Bastoraltonferenz, welcher er als ihr hochverehrter Prafident bis an sein Ende vorstand. Endlich ver= waltete er über zwanzig Jare, von 1828 bis 1849, das Amt eines Direktors des protestantischen Gymnasiums, und ihm und seinen Bemühungen war es wesent= lich zu banken, dass die altehrwürdige Schule Sturms sich aus tiefem Verfall gu neuer Blüte erhob, und ihren protestantischen Charafter nicht allein bewarte, fondern noch bedeutsamer hervorkehrte.

Bis 1848 war Bruch der kirchlichen Verwaltung fremd geblieben. Nicht als ob er für dieselbe kein Interesse gehabt hätte, sondern seine Stellung und die Verhältnisse hatten ihn bisher von jedem direkten Anteil an derselben ausgeschlossen. Nur in die Verwaltung der alten protestantischen Stiftungen und Anstalten Straßburgs hatte er als Prosessor des "Seminaire protestant" frühe eingegriffen. Mit dem Revolutionsjare wurde dies anders. Die Zustände der

evangelisch-lutherischen Kirche Frankreichs waren bamals eigener Art. Die oberfte Bertretung dieser Rirche, das Generalkonfistorium, trat felten zusammen und hatte darum auf die firchlichen Angelegenheiten nur geringen Ginflufs. Das Diretto: rium, in beffen Sand bie ausübende Bewalt lag, entbehrte jeder ernstlichen Rontrole, mas um fo bedenklicher mar, als diefe Behorde nur noch aus zwei validen und mithin tätigen Mitgliedern beftand. Ein folder Buftand durfte nicht fort: dauern. Kaum mar daher im Gebruar 1848 die Revolution in Baris ausgebrochen, jo tauchte auch in manchen Aopien in Strafburg ber Bebante auf, die firchliche Berfaffung zu andern. Die reftirenden Mitglieder bes Direftoriums reichten ihre Demission ein, und an bie Stelle biefer Beborde trat eine provisorische Direttorialkommission. Bruch ließ sich bewegen, in bieselbe einzutreten. Nicht als ob er das revolutionäre Berfaren gebilligt hatte, aber er fah die Gefar, in einem jo fritischen Zeitpunfte bie Leitung ber firchlichen Ungelegenheiten Mannern gu überlassen, die im Grunde wenig Interesse und Berftandnis für Kirche und Religion hatten, und hoffte durch feine Mitwirfung ichweres Unheil abwenden gu können. Und in ber Tat mar es besonders sein und seines Freundes Prof. Jung Berdienst, dass die provisorische Administration die Ordnung in der Kirche aufrecht erhielt und die Beichafte mit einer Schnelligfeit und Bunftlichkeit erledigte, wie es bisher nie geschehen.

Als balb nachher eine Versammlung von Delegirten der verschiedenen Kirchen zur Beratung eines neuen Versassungsprojektes zusammentrat, so nahm Bruch auch an den Arbeiten dieser Versammlung tätigen Anteil, und es gelang ihm, eine Reihe von Vorschlägen zurückweisen zu lossen, die er als schädlich für die Kirche erachtete. Aus dem Projet d'Organisation ward übrigens nichts. Die Regierung weigerte sich, es anzunehmen. Im Jar 1851 legte dann die Direktorialkommission ihr Mandat nieder, die Regierung ernannte ein neues Direktorium, und bald erschien das im tiessten Geheimnis ausgearbeitete Dekret von 1852, welches die Versassung im Sinne einer Centralisirung der kirchlichen Autorität umänderte.

Damit war doch die kirchliche Tätigkeit Bruchs nicht beendigt. Im Gegensteil begann sie jett erst recht. Schon im Jare 1849 war er zum geistlichen Insspektor der Inspektion St. Thoma ernannt worden, die damals neun Konsistorien umfaste. In solcher Eigenschaft trat er dann auch 1852 in das Oberkonssistorium ein, und nahm von diesem Zeitpunkte bis an's Ende den lebhastesten Anteil an den Berhandlungen dieser kirchlichen Körverschaft. Nicht selten zwar betrasen diese Verhandlungen Fragen von untergeordneter Wichtigkeit; aber manchsmal auch solche, die von der größten Vedeutung und sür die Geschicke der Kirche Augsb. Kons. in Frankreich warhast verhängnisvoll waren. Hier hielt es nun Bruch für seine Pflicht, als Verteidiger dessen aufzutreten, was er als dem eigentslichen Wesen des Protestantismus entsprechend und dem Wol seiner Kirche dienslich ansah.

Von Anfang an trug sich die konfessionellsorthodoxe Richtung, durch die Pas rifer Abgeordneten (Inspettor Meyer, Statsrat Cuvier, Baron 2. de Buffierre, Cullmann) und einige Etfässer vertreten, mit dem Plane, die in der lutherischen Rirche Frankreichs herrschende Freiheit so viel möglich zu beschränken und ben offiziellen Lehrbegriff zu ausschließlicher Anerkennung zu bringen. Dabin gielte der Antrag, bei Besetzung der theologischen Lehrstüle das Gutachten des Oberkonfistoriums einzuholen und in Betreff der dogmatischen Unsichten der Randidaten genügende Garantieen zu fordern; dahin der Borschlag, ein Ordinationssormular aufzustellen, das von allen geiftlichen Inspektoren in gleicher Beise gebraucht werben mufste; babin endlich die fcarfe und widerholte Ruge, die gegen bas Direktorium wegen der Ernennung Colonis zum Professor am protestantischen Seminar und an der theologischen Fakultät ausgesprochen wurde. Allen diesen und anlichen repristinirenden Gelüsten trat Bruch mit der größten Entschiedenheit entgegen, und von feinen Gefinnungsgenoffen treulichft unterftutt, gelang es ibm, der elfässischen Kirche, trop ihrer durchaus illiberalen Verfassung, eine Freiheit zu wahren, wie sie wenige protestantische Landestirchen in unserer Zeit gekannt haben.

Brud 781

Die kirchlichen Zielpunkte, die er verfolgte, traten dann weiter in seiner Wirtsamkeit als Mitglied des Direktoriums seit 1866 zu Tage. Er hatte lange gezaudert, ob er in diese Behörde eintreten solle. Was ihm besonders Bedenken hiegegen einslößte, war das ausschließliche Recht der Psarrernennungen, welches sich das Direktorium durch das Dekret vom Jare 1852 hatte zuweisen lassen. Es war Bruchs tiesste Überzeugung, dass die Kirchenbehörde hiedurch die Rechte der Gemeinden und der Konsistorien in ungedürlicher Weise geschmälert und sich selbst eine schwere Verantwortung ausgebürdet habe. Erst das Drängen seiner Freunde und Gesinnungsgenossen vermochte ihn, sich über diese Bedenken hinwegzusehen und seinen Sitz im Direktorium einzunehmen. Und es war ein Glück, dass er es tat. Denn gerade in dieser Stellung ward es ihm möglich, in verhängniszvollen Beitpunkten die Gesaren abzuwenden, welche die elsässische Kirche bestrohten.

Doch nicht bloß in ben Beratungen bes Oberkonsiftoriums und bes Direktoriums, auch schriftstellerisch nahm Bruch lebendigen Unteil an all ben großen Angelegenheiten der Schule und der Kirche, und wo immer nur eine wichtige Frage Diefer Art auftauchte, so beleuchtete er biefelbe in Zeitungsartikeln ober Broschuren, und legte das Gewicht seines Ansehens und Ramens in die Bage. Unter all ben Arbeiten aber, welche seine verschiedenen Amter ihm auferlegten, fand er dann noch Zeit und Kraft, um die höchsten Probleme der Theologie und Philosophie zu behandeln und neben mehreren gelehrten Abhandlungen in den besten theologischen Zeitschriften eine Reihe bedeutender, auf gründlicher Fors schung beruhender Werke zu veröffentlichen. Seinem "Lehrbuch ber driftlichen Sittenlehre" (Strafburg 1829—1832, 2 Bande), aus seinen Borlesungen über diese Disziplin hervorgegangen, folgte einige Jare nachher sein Werk über "die Lehre von ben göttlichen Eigenschaften" (Samb. 1842), das von allen Seiten bie gunftigfte Beurteilung erfur, bann feine "Beisheitslehre ber Bebraer" (Strafb. 1851), die nicht bloß ein Beitrag zur Theologie des Alten Testamentes, sondern zur Geschichte der Philosophie sein sollte, seine "Lehre von der Präexistenz ber menschlichen Seele" (Stragb. 1859), welche gegen die von Julius Müller in feinem Werke über die Gunde aufgestellte Theorie gerichtet war, und endlich seine "Theorie des Bewußtseins" (Stragb. 1864), die in flarer, jedem Gebildeten verständlicher Sprache eines ber ichwierigften Probleme ber Pinchologie behandelte.

Bruch hatte sich auch einige Zeit mit dem Plane getragen, die wesentlichsten theologischen Disziplinen in französischer Sprache zu behandeln, und so dem von vielen schmerzlich gesühlten Mangel einer theologischen Litteratur in dem protestantischen Frankreich abzuhelsen. Schon in den Jaren 1837 und 1838 hatte er im Berein mit mehreren seiner Kollegen der theologischen Fakultät und des protestantischen Seminars (Friz, Willm, Schmidt und Bartholmeß) zwei Bände theologischer und philosophischer Essais et fragments de philosophise et de théologie, Paris et Strasbourg 1837, 1838) herausgegeben, und im solgenden Jare ließ er dann allein einen ersten Theil philosophischer Studien über das Christentum (Etudes philosophiques sur le Christianisme, Paris et Strasbourg 1839) erscheinen. Die Ausnahme aber, welche die Schrist damals in Frankreich sand, war nicht dazu angetan, Bruch in seinem Borsatz zu besestigen. Er gab den ihm siebgewordenen Plan wider auf, und begnügte sich, gemeinschaftlich mit dem Pfarrer Flobert, Gieselers Dogmengeschichte ins Französische zu übersehen.

So stand Bruch seit der Mitte des Jarhunderts und bis zum Jare 1870 gleichsam als eine Personifikation des elfässischen Protestantismus da, die versschiedenen Zweige des theologischen Lebens in sich vereinigend und gleich würdig darstellend: ein Lehrer der akademischen Jugend, ein geistlicher Berater vieler Gesmeindeglieder, ein väterlicher Freund der gesamten Geistlichkeit, tief eingreisend in die Entwicklung des religiösen und kirchlichen Lebens, und mit seinen Kollegen, besonders Reuß und Schmidt, die alte Argentina wider zu einer Leuchte theoslogischer Wissenschaft erhebend, die ihren Schein weithin verbreitete.

Rach bem Rriege von 1870 und ber Annexion bes Elfasses eröffnete sich für Bruch eine neue Periode ber Wirksamkeit. Die furchtbaren Sturme, welche

über Strafburg babingebrauft, batten Bieles, mas er mit unsäglicher Mübe aufgebaut oder aufzubauen geholfen hatte, niedergeworfen und zerftort, und mit schmerzlichem Gefül sab er auf die Ruinen, die fich um ihn häuften. Augenblid tam ihm der Gedante, fich zurudzuziehen, und in der Fremde Rube und Frieden für seine letten Tage zu suchen. Bald aber drängte er den versuchlichen Gebanken zurück. Es galt ja jest mehr denn je vor den Riss zu treten und drohende Gefaren abzuwenden. "Es gehen durch unsere Kirche", so schrieb er damals (in ben "Fliegenden Blättern zur Beurteilung ber Berfaffung der evangelischen Rirche Augsb. Konfession in Elfaß und Deutsch. Lothringen", Straft. 1871, I. II. III), "in Absicht auf die fünftigen Geschicke berselben, ernft= liche Beforgniffe. Gelockt und ermutigt burch bie eingetretenen politischen Greig: niffe, ift ber religiofe und firchliche Parteigeist in die lebhafteste Tätigkeit getreten, die er bis in die höchsten Kreise der Hauptstadt des preußischen States geltend zu machen gesucht hat. Wir ahnen Gefaren, Die unfrer Birche broben, unheilvolle Maßregeln, die vielleicht mit großer Unkenntnis ihrer Eigentümlichkeit und ihrer reellen Bedürsniffe gegen sie genommen, und die auf lange Beiten bin auf ihre Beschide einen betlagenswerten Ginfluss hervorbringen tonnen. - Dur: fen wir in einer folden Lage ber Dinge die Sande in den Schof legen?"

Er ließ es sich vor Allem angelegen sein, die theologische Fakultät, die durch den Weggang Colanis, Lichtenbergers und Sabatiers verstümmelt war, zu restonstituiren und an die leergewordenen Stellen die Straßburger Gelehrten Baum und Cunity berusen zu lassen. Als dann im Jare 1872 die neue Universität gesgründet wurde, wollte er sich von der akademischen Tätigkeit zurückziehen; doch gab er endlich dringenden Vorstellungen nach und blieb an der Spite seiner Fastultät, ja er entschloss sich sogar das Amt und die Würde des ersten Rektors der neuen Universität zu übernehmen, um dieselbe gleichsam in Elsaß einzusüren.

Die größte Tätigkeit aber entwickelte Bruch auf dem kirchlichen Gebiete. Hier war ja durch die Annexion alles in Frage gestellt. Zwar war widerholt die Bersicherung gegeben worden, dass eine Umgestaltung der bestehenden Ordnung nicht one den Beirat der Kirche vorgenommen werden sollte, aber bald ersur man, dass in aller Stille ein Organisationsprojekt ausgearbeitet, nach Berlin geschickt und an höchster Stelle vorgelegt worden sei. Dem nur noch aus drei Mitgliez dern bestehenden Direktorium wurden allerlei Hemmnisse in den Weg gelegt, die neuen Pfarrwalen nicht bestätigt, das Oberkonsiskorium nicht zu seiner Session zusammenberusen. Alles ließ auf eine Neugestaltung der Dinge schließen, welche die elsässische sirche ihrer bisherigen freien Bewegung berauben und sie unter das Joch des Consessionalismus beugen würde.

Heit und Umsicht ein, die er zu entfalten vermochte. Er ruhte nicht, bis das Direktorium in seiner vollen geschlichen Wirksamkeit wider anerkannt, die vollzzogenen Psarrwalen bestätigt, die durch das Provisorium hervorgerusenen Missitände beseitigt und die Antwort des Reichskanzlers gekommen war, "dass es zur Zeit nicht in seiner Absicht liege, bei Sr. Majestät dem Kaiser und dem Bundeszrate Abänderungen der zu Necht bestehenden Verfassung der evangelischen Kirche in Elsaß und Lothringen in Vorschlag zu bringen, und dass, wenn Abänderungen dieser Verfassung für ratsam besunden werden sollten, zuvor die berechtigten Ors

gane barüber gehört werben murben."

Mit unverwüstlicher Kraft hatte Bruch bis zu Anfang des Jares 1874 die ungeheure Arbeitslast getragen, die auf seinen Schultern ruhte. Da, im Januar dieses Jares, siel ihn die Krankheit plöplich an. Ein Fußübel, das er zuerst kaum beachtete, nahm bald den bedenklichsten Charakter an und hielt ihn lange Monate an das Schmerzenslager gesesselt. Endlich kam es so weit, dass er sich der Amputation des kranken Gliedes unterziehen musste. Die Operation ging glücklich vorüber, aber von nun an schwanden die Lebenskräfte ihm merklich, und mit ihnen die Hossinung der Seinigen. Er selbst täuschte sich am allerwenigsten über seinen Zustand, und er hatte Lust abzuscheiden. "Hinauf! widersholte stells sein Mund in den Augenblicken des größten Leidens, und "Hinauf!

hinauf!" fagte auch sein Blid, als am 21. Juli fein ebler Geift fich friedlich

von den Jeffeln des fiechen Mörpers löfte.

Mit ihm siel die Zierde und zugleich die festeste Stütze der elsässischen proztestantischen Kirche. "Wer wird diesen Verlorenen uns ersetzen?" so fragte der Redner einer bei seiner Veerdigung; und klagend musste er antworten: "Keiner. Richt Eine, viele Kräste sind nötig, um alle die Lücken auszufüllen, die dieser Einzige zurücklässt".

Ein einfaches Denkmal ist ihm in der Thomaskirche gestistet; das Andenken aber an seine Verdienste wird in der Erinnerung der elsässischen Protestanten nicht sobald ersterben.

Uber Bruch vergleiche ben Lebensabrifs in ber Protestantischen Kirchenzeitung

1874 und in bem Progrès Religieux 1874 von dem Unterzeichneten.

Außer den in obigem Artikel angefürten Schriften Bruchs sind noch zu nens nen: De amore inimicorum, quatenus ille virtus dici possit christianae religioni propria, Argent. 1812. — Opinion de la Conférence pastorale de Strasbourg sur le projet d'établir à Paris une faculté nouvelle de théologie, Strasd. 1838. — Ideen zur Absassing einer den Bedürsnissen der deutscheprot. Virche Frankreichs entsprechenden Liturgie, Straßd. 1839. — Bustände der protestantischen Virche Frankreichs, Haben wir Protestanten von den Natholiten zu befürchten. Ein Gespräch. Straßd. 1843. — Das Gebet des Herrn, in neun Predigten, Straßd. 1853. — Über das Prinzip der weltüberwindenden Macht des Christenthums, Gotha 1856 (zuerst in "Zeitschrift sür histor. Theologie"). — Die protestantische Freiheit. Ein Dialog. Straßd. 1857. — Überdies mehrere Gedüchtnisreden auf Lachenmeher, Willm, Kreiß u. A., und viele Artikel und Abhandlungen in der "Revue germanique", dem "Kirchens und Schulblatt", den "Theol. Studien und Kritiken", der "Allg. sirchl. Zeitschrift" von Dr. D. Schenkel, dem "BibelsLegison" heraußgegeben von Dr. D. Schenkel, der "Prot. Kirchenzeitung", der "Allgemeinen Kirschenzeitung" u. s. w.

Burger, Karl Heinrich August von, k. b. Oberkonsistorialrat, Doktor der Theologie und Philosophie, wurde zu Bahreuth am 1. Mai 1805 geboren und starb am 14. Juli 1884 zu Schönau bei Berchtesgaden. Dies lange bis ins 80. Jar reichende Leben zeigt keine überraschenden Wechselfälle, keine für weitere Kreise beachtenswerten Ereignisse. Aus ärmlichen Berhältnissen, aus einer gedrückten Jugend arbeitete sich der Mann hindurch zum akademischen Stusdium. Bon dem Amt eines Gymnasiallehrers ging er ins Psarramt über. Von diesem weg wurde er, 50 Jare alt, in die oberste Kirchenbehörde Baherns berussen. Nach 28 järiger Tätigkeit als Mitglied dieses Kollegiums trat er in den zeitlichen Kuhestand und wurde ein Jar später zur ewigen Kuhe des Volkes Gottes heimgeholt, nach welcher er sich lange vorher, ja man darf sagen, stets gesehnt hatte.

Was ihm ein Recht verleiht in diesem Werk genannt und geschildert zu werben ist indes nicht nur seine treue Mitarbeiterschaft an den beiden Auflagen der Realenchklopädie, sondern seine geistige Bedeutung, welche über seine öffentliche Stellung weit hinausragte. Er war ein Schrifttheologe ersten Ranges, ein gesegneter Prediger, ein mit der Gabe der Leitung in seltenem Maße ausgerüftester Kirchenmann.

Zum Schrifttheologen machte ihn durch Gottes Fürung sein Schwiegervater, der sel. Prosessor Krafft in Erlangen (vgl. Bd. VIII, S. 247 ff.). Aurger
war 1823 zur Universität gekommen um Philologie zu studiren, und hatte nur
auf Bunsch seines Baters auch als Theologe sich inskribirt. Aus seinem christ=
lich ehrbaren bürgerlichen Elternhause und vom Bahreuther Gymnasium brachte
er tiefere religiöse Anregung nicht mit. Er fand sie auch auf der Hochschule nur
bei dem resormirten Prosessor, wärend der rührige und strebsame Freundes=
treis, in welchem er verkehrte, außer sür das klassische Altertum sür Hegel's Phi=



losophie sich begeisterte, den theologischen Vorlesungen der übrigen Fakultät aber wenig Geschmad abgewinnen konnte. Unter Krafft's Anleitung legte er ben Grund zu der umfaffenden und tief eindringenden Schriftkenntnis die ihn fein Leben lang auszeichnete und von welcher seine späteren exegetischen Arbeiten: Erklärung ber Korintherbriefe, der 4 Evangelien, der Apokalypse, sattsam Zeugnis geben. Die Schrift aus ber Schrift erklaren war sein exegetischer Grundsat, ber ihn, freilich jum Schaben der Berbreitung jener Bucher, auf alles gelehrte Beimert verzich-Sie follten nicht der Biffenschaft dienen, sondern der Gemeinde, wie sie benn auch alle aus Bibelftunden hervorgewachsen find, welche er viele Jare hindurch einem Rreise von Schriftliebhabern, Männern und Frauen, im Gotth. von Schubert'schen und im eigenen Hause gehalten hat. — Bon ber Schrift her tam er zu seinem konfessionellen Standpunkt, der ein voll und ganz lutherischer war. Aber Schroffheit und Gehäfsigkeit gegen das resormirte Bekenntnis rechnete er allerdings nicht zu den Ersordernissen echten Luthertums. hinneigung zur Union kann ihm mit Grund Niemand nachsagen. Aber mit leidenschaftlicher Bo: lemit gegen die Union fich zu befassen, hielt er auch nicht für unerlässlich. Da ge haltende Besonnenheit, eine Eigenschaft, durch die man weniger glänzt als wirft, charafterifirt ihn als Theologen.

Den Umfang und die Gediegenheit seiner theologischen Bildung bewärte er namentlich als Examinator. Dogmengeschichte und alttestamentliche Exegese, später Dogmatik, waren die Fächer, aus denen er selbst prüste; sür alle Disziplinen hat er hunderte von lateinischen und deutschen Thematen zu den Prüsungsaufsähen gegeben, die durch knappe Fassung und klare Anordnung kleine Meisterstücke sind. In der mündlichen Fragestellung und Durchsürung des Examens entsaltete er eine Fülle des Bissens, die den Tüchtigsten imponirte, und zugleich eine Freundlichkeit und Geschicklichkeit, womit er die Schwächsten ermutigte und ihnen Gelegenheit gab, ihre Kenntnisse an den Tag zu bringen. Wol der größte Teil der baherischen Geistlichkeit ist bei diesem Anlass mit Burger in persönliche

Berürung getreten.

Als Prediger wirkte er in großem Segen. Seine Predigtarbeit in Fürth bei Nürnberg, wo er von 1838—1846 als dritter Pfarrer stand, ift heute noch im Frankenland unvergessen. Burger selbst hat jene Jare oft als seine glüdlichsten gerühmt. Und wie ärmlich einfach lebte er damals mit seiner ersten Gattin, die viel frankelte und seinem großen Kinderhäuflein! Aber die erweckten und geforberten Gemeindeglieder hingen an ihm mit rührender Liebe. In München fand er ebenso Eingang, nicht bei ber großen Masse, aber bei ben geistlich gerichteten und Grund ihrer Soffnung suchenden Seelen. Seine Predigtweise hatte nichts äußerlich bestechendes. Weder Gestalt noch Organ des Predigers zog von vornherein an. Und so lange er sprach, musste man genau folgen, sonst verlor man ben Jaben bes Zusammenhangs, der die Predigt bom Anfang bis jum Ende burchzog und zur geschloffenen Einheit verlnüpfte. Ber fich aber die Dube des Aufmerkens und der geistigen Mitarbeit nicht verdrießen ließ, trug bleibenden, nachhaltigen Gewinn bavon. Es entspricht gang ber Art bieser Predigten, dass fie gelesen fast ebenso, manche sogar noch mehr erbauen (zwei Sammlungen, eine von 20 Predigten, die andere einen ganzen Jargang umfassend, sind im Druck erschienen), und dass man zu ihnen immer wider gerne zurücklehrt. Sie find eben aus ernster Arbeit entstanden, Frucht des Gebets, der christlichen Ersarung und vor Allem auch des gründlichsten Tleißes. Das Predigen ift ihm nie leicht geworden, wie überhaupt nichts im Leben; er hat aber auch nie etwas leicht ge= nommen.

So namentlich auch nicht seine kirchenregimentliche Stellung! Seit 1855 hatte er sie inne; er hat bis zu seinem Tode viel über sie geseufzt und oft gesagt, eine Sonntagschristenlehre schaffe mehr Frucht für das Reich Gottes, als ein Jar Bureaudienst im Oberkonsistorium.

Als er Oberkonsistorialrat wurde, schien es mit raschen Schritten auf ein Ziel loszugehen, welches von kleinen aber rührigen Kreisen, aus Geistlichen und Laien zusammengesett, lange schon erstrebt und ersehnt wurde: Herstellung ber

Burger 735

bayerischen Landestirche zu einer lutherischen Musterfirche in Lehre und Bekennt= nis, Gottesbienft, Sakramentsverwaltung, Gemeindezucht. Harleß war 1852 an die Spipe des Rirchenregiments berufen worden. Sein Rame galt ichon für ein Programm. Die Stimmen, welche feit 1849 jum Berlaffen ber Landestirche getrieben hatten (vgl. Bb. VIII, Art. "Löhe") ichwiegen. Ihre Büniche follten jich jest erfüllen. 1854 gelang one erhebliche Schwierigkeit die Einfürung des neuen Gesangbuches, eines ber besten unter ben guten neueren Gesangbüchern, an bessen Zustanbekommen Burger mit Underen seit Jaren gearbeitet hatte. liturgische Form des Hauptgottesdienstes, in einzelnen Landesteilen niemals ganz abgeschafft, wurde zu allgemeinem Gebrauch dringend empfohlen und an vielen Orten one, an manchen gegen schwachen Widerstand angenommen. Man veransstaltete im Lande hin und her Konferenzen, bei welchen die Dekane sich einfanden, um einem Mitglied des Oberkonsistoriums über den glücklichen Fortgang des Res generationswerkes zu berichten und Instruktion für ihr ferneres Verfaren zu empfangen. 1856 glaubte man einen Schritt weiter tun zu durfen. Rafch hinter= einander ergingen im Juni und Juli eine Anzal von Verordnungen, die auf Beichte und Kirchenzucht sich bezogen, nicht etwa deren sofortige Aufrichtung befahlen, nur zur Erhaltung ihrer noch bestehenden Uberrefte und zur behutsamen allmählichen Widergewinnung der abhanden gekommenen Stücke anwiesen, — nichts desto weniger aber einen Sturm der Entrüstung herausbeschworen, auf den man im Kirchenregiment nicht gefast war.

Bu rechtsertigen ist dieser Sturm in keiner Weise. Die Verordnungen enthielten nichts Bedenkliches, keinen Angriff auf protestantische Freiheit, keine bie= rarchische Tendenz. Aber zu erklären ist er wol. Man hatte in München die wirklichen religiösen Bustande in den mittleren Schichten der Bevolkerung, in Bürger: und Beamtenfreisen nicht gewürdigt; man hatte auf die Berichte der Dekanate, auf die in der Generalsynode des Jaces 1853 vorwaltende Gesinnung zu sehr gebaut; man hatte bie Macht des Liberalismus in der "Bourgeoifie" es gibt kein gang zutreffendes beutsches Wort für diesen Begriff — unterschätt; man hatte nicht in Rechnung gebracht, dass dieser Liberalismus, durch die damals herrschende Reaktion auf politischem Gebiet gewaltsam niedergehalten, sich auf bas kirchlich-religiöse Gebiet mit solcher Bucht werfen, und dass die Offnung dieses Bentils für die stark gespannten Gase politischer Leidenschaft von mancher Seite gar nicht so ungerne gesehen werden würde. Eine unter landesherrlichem Summ= epistopat verfaste protestantische Landeskirche hat in solchen Konflikten nur den Rückhalt ber statlichen Macht, und dieser Rückhalt versagte. Harles wurde zwar nicht, wie Nürnberger, Augsburger und andere Adressen stürmisch forderten, entlassen, aber das Oberkonsistorium musste nachgeben. Den angefochtenen Erlassen wurde durch Interpretation die Spige abgebrochen, die Liturgie berschwand aus

vielen Rirchen wiber, mit Mühe blieb das Gesangbuch erhalten.

Eine weit vorgeschobene Position ging verloren. Es war die Frage, wie weit der Rückzug gehen sollte? Vergleichen wir heute den Verlauf, den die kircheliche Vewegung im dießseitigen Vahern genommen, mit dem der rheinpfälzischen ansangs der sechziger Jare, so springt der Unterschied in die Augen. Wit dem Sturz Ebrard's 1861 erlangte dort die protestantenvereinliche Richtung die Obershand. Sie beutete ihren Sieg rücksichtslos aus. Sie steht heute noch im Vollbessitz der kirchlichen Macht. Dass es bei uns anders kam, dass unser Kirchenzegiment nicht weiter wich, als für den Augenblick unverweidlich war, dass es seitenm mehr und mehr erstarkte und die kirchliche Ordnung, unter manchen bestrohlichen Angrissen von rechts und links, sich nicht nur behaupten, sondern in der 1852 eingeschlagenen Richtung, wenn auch bedächtiger und langsamer ausgebildet werden konnte: das ist, nächst Gott, ein Verdienst des Oberkonsistoriums und des in ihm mehr und mehr Gewicht und Einflus gewinnenden Burger.

Seine Aufgabe, an sich schwierig, wurde ihm durch so manche hier nicht wol zu schildernde Umstände erschwert. Er hat auch schwer an ihr getragen. Aber er hat sie mit unverdrossener, stiller, alles Geräusch, alles Hervortreten an die Offentlichkeit sast ängstlich vermeidender Anstrengung gelöst und als ein kluger



Steuermann, das Auge stetig auf den Kompass des göttlichen Wortes gerichtet, das Schifflein unserer Landeskirche durch die Alippen gesürt in das verhältnismäßig ruhigere und freiere Fahrwasser, wo es zur Zeit sich bewegt. Dass sein Name genannt, sein Verdienst gerühmt werde, lag nicht in seinen Wünschen, ist auch nicht geschehen. Nach Harleß's Duieszirung wurde ein jüngerer Nat über ihn hinweg Präsident. Er blieb nicht nur im Kollegium unter dem neuen Vorsstand, sondern arbeitete in herzlichster Einigkeit des Sinnes mit demselben weiter. Nach Präsident von Meyer's frühem Hinschen war Burger nicht zu alt, die Präsidialgeschäfte bis zur Ernennung eines Nachsolgers zu füren, und erst als er sie in dessen nahbefreundete Hände legen konnte, trat er vom Amt zurück.

Noch dies und jenes wäre zu erwänen: seine erfolgreichen Bemühungen um die Einsürung des Gustav-Abols-Vereins in Bayern, seine höchst ersprießliche Tätigkeit als Borstand des Münchener Predigerseminars, sein Verhältnis zu den Königinnen Therese und Maria und vor Allem zu König Maximilian II., seinem edlen Gönner, dessen Tod 1864 für ihn ein noch tieserer Schmerz war, als der Ubertritt der königlichen Witwe zur römischen Kirche 1874. Doch wir beschränsten uns hier, den Zweck dieses Werkes entsprechend, auf die drei hervorgehobes

nen Gefichtspuntte.

Burger war ein Diener der Kirche. Ihr gehörte er ganz. Allem politischen Treiben stand er grundsählich serne, obgleich er sehr bestimmte und sehr eigentümliche politische Anschauungen besaß, die er nur im vertrautesten Gespräch kund gab. In geselliger Beziehung vereinsamte er immer mehr, je älter er wurde. Seine Freunde starben meist vor ihm hinweg. Ihm selbst war ein überaus sanstes Ende beschieden, one Schmerz und Kamps schlummerte er ein. Abseits vom Lärm der Stadt, inmitten der von ihm geliebten hohen Berge, liegt er auf dem Berchtesgadener Friedhof begraben. Phil. 1, 23 steht auf seinem Leichenstein, wie lange zuvor schon in seinem Herzen, geschrieben.

Butler, Joseph, Bischof von Durham, hervorragender theologischer Schriftsfteller und Religionsphilosoph des 18. Farhunderts. Er war geboren den 18. Mai 1692 in Wantage, Verkshire, als der jüngste Son eines presbyterianischen Leinswandhändlers, der sich vom Geschäft zurückgezogen hatte. Dem Wunsche seines Baters entsprechend, sollte der junge Butler sich dem Kirchendienste der Denomination widmen und bezog zunächst die höhere Schule seiner Vaterstadt; nachs dem er hier die elementaren und grammatischen Kurse vollendet, seste er seine Studien an der Atademie von Gloucester sort und beendete dieselben in Tewstsburh unter der Leitung von hervorragenden Schulmännern jener Zeit. Secker, der nachmalige Erzbischof von Canterbury, war in Tewssbury Butlers Schuls

genoffe.

Schon in diesen Vorbereitunsjaren zog der junge B. nicht nur die Aufmerksamkeit seiner Lehrer, sondern der theologischen Welt überhaupt auf sich. Es geschah dies durch zwei Briefe, die er Ende 1713 an Dr. Samuel Clarke, einen schriftstellerisch vielsach tätigen und angesehenen Theologen, richtete, und in denen ber 21 järige Jüngling bescheiben, aber ruchaltsloß seine Bebenken über bie los gische Stichhaltigkeit der Beweisfürung aussprach, welche Clarke in seiner Demonstration of the Being and Attributes of God für die Einheit und Allgegens wart bes göttlichen Wesens unternommen hatte. Der am 4. November veröß: fentlichte Brief Butlers zeichnete sich in so hohem Grade durch Gedankentiefe und scharfe Erfassung bes Gegenstandes aus, bafs Clarke auf den Angriff bes anonymen Briefschreibers mit dem Ernfte und ber Borficht, die einem ebenburtigen Gegner geburen, öffentlich einging; namentlich bie Scharfe ber metaphysis schen Spekulation hob er lobend hervor. So wurde zwischen den beiden an Jaren und Erfarungen ganz ungleichen Männern eine längere Korrespondenz über den Gegenstand veranlast. Die von B. aufgestellten Gate erschienen bem Berfasser der Demonstration von solcher Bedeutung, dass er die Aufnahme derselben in einen Anhang zu seinem Buche anordnete und die B.'schen Ergänzungen von ba an in allen Auflagen des Clarkeschen Werkes sich finden.

Diese frühe Beschäftigung mit den die damalige theologische Welt bewegenden Gedanken veranlaste B. schon wärend seiner Studienjare in Tewkesbury zu einer gründlichen Prüfung der Hauptsätze der nonkonsormistischen Theologie. Im Verssolge dieser Studien scheint er zu der Überzeugung von der Unhaltbarkeit der dem Preschterianismus eigentümlichen Ides gekommen zu sein. Er verließ die Alas demie in Tewkesbury, und nachdem auch sein Vater den anfänglichen Widerstand gegen die auf den Eintritt in die Statskirche gerichteten Wünsche seines Sones ausgegeben, trat B. 1714 in das Oriel College zu Oxford ein.

Von seinem Universitätsleben ist wenig bekannt. In dem engen Gemeinsschaftsleben des Kolleges verband ihn eine auf gleichen Anschauungen und Bestresbungen ruhende Freundschaft mit dem jungen Talbot, dem zweiten Sone des Visschofs von Durham, die für seine spätere Lausban von Bedeutung wurde. Auf Talbots und Clarkes Empsehlung wurde B., der bald nach seinem Eintritt ins Kollege die Weihen erhalten, 1718 von Sir Joseph Jechul zum Prediger an der

Rolls Chapel ernannt.

Diese erste Stellung behielt er bis 1725 inne. Wärend ber 8 Jare seis nes Amtslebens hielt er Predigten, die veröffentlicht wurden und vermöge ihres tiesen, von bedeutender Denkkraft zeugenden Gehaltes seinen Namen sofort in der

akademischen Welt von Oxford und über diese hinaus bekannt machten.

One jedes populare Element suchten sie durch die präzise Erfassung der behanbelten Fragen, durch logische Schärse und überraschende Schlussfolgerungen mehr die Bedürfnisse der am geistreichen Verstandesspiel sich freuenden Universitätswelt als die Erbauung der Gemeinde zu fördern: wissenschaftliche Untersuchungen, die one leichten Fluss ber Sprache ben abstrakten Gebanken schwerfällig weiter füren und deshalb auch trot der Bemühungen seines Freundes Geder, der in den folgen= ben Auflagen die Sprache in ber Richtung eines allgemeineren Berftanbniffes gu läutern suchte, one Angiehungsfraft für die Bemeinde blieben. Aber ben Bedürfniffen ber geiftig angeregten Belt tam er entgegen in jener Zeit, welche im offenen Rampfe mit einer gefunden Muftit die Notwendigkeit einer inneren Bergenstheo: logie und ihre Bewärung burch bas praktische Christentum noch nicht erfast hatte und unter bem Ginflusse ber beistischen Anschauungen im Begriffe war, bem Drängen ber Zeit und bes Beltgeiftes auf Befreiung von allem positiven Christentum widerstandslos nachzugeben, nachdem es gelungen zu sein schien, mit philosophischen Gründen die Möglichkeit von Offenbarung, Weissagung und Bunber, mit fritischen, das tatfächliche Borhandensein derselben in Bibel und Geschichte zu leugnen. — Die Borguge ber Bredigten, der enge Busammenschluss ihrer Bedankenreihen und ihre zwingende Beweiskraft gewannen bem Berfaffer auch in Kreisen Achtung, in benen die Stellung zu diesen religiösen Tagesjragen eine von der seinigen abweichende war.

Schon 1721 erhielt B., von Bischof Talbot empfohlen, die Pfarrei Houghton bei Darlington und 1725 diejenige von Stanhope, eine der reichsten Pfrun: ben Englands. Hier verbrachte er, nachdem er 1725 seine Stelle an der Rolls Chapel aufgegeben, fieben Jare in paftoraler Tätigkeit, die freilich nach der Sitte ber Beit in der Bflege ber Seelforge feineswegs ihre Hauplaufgabe erblickte. Seine perfönlichen Gaben und Neigungen lagen überhaupt nicht auf diesem Gebiete. Er gehorte ber seltenen Rlaffe jener Berstandesmenschen an, die in der abstrakten Spekulation nicht nur ihre Hauptbeschäftigung, sondern geradezu den einzigen waren Genuss bes Lebens finden. Wie ein selbst unschuldigen Freuden des Lebens abgewandter Philosoph suchte er die Befriedigung seiner Bunfche in ber Welt bes Gedankens, ber Meditation. In späteren Jaren, als er an ber Spite englischer Bistumer ftanb, suchte er, wo immer scine Amtspflichten es ihm gestatteten, dem lauten Betriebe bes Lebens entfliehend und zu einer ernsten, fast melancholischen Lebensanschauung hinneigend, die Ginsamteit, die bem gelehrten und scharssinnigen Denker die stillen Freuden am Spiele bes Gebankens nicht wehrten. Jest aber, in ber ländlichen Abgeschiedenheit bom geistigen Bertehr ber Universität abgeschnitten, sehnte er sich aus dem abgelegenen Pfarrdorse in eine geistig regsamere und anregendere Welt gurud. Auch seine Freunde suchten

ihn auf basjenige Gebiet, auf bem eine freiere Entfaltung ber ibm eigentum:

lichen Gaben möglich mar, gurudzuziehen.

So wurde B. durch die Vermittlung Seders 1783 vom Lordfanzler Talbot zu bessen Raplan in London ernannt, und nachdem er in demselben Jare zum Doctor of Civil Law promovirt war, mit einer Pjrunde in Rochester belont. In demselben Jare, in welchem das Hauptwerk seines Lebens, die Analogie, erschien und ihn mit einem Schlage in die Reihe ber erften Beifter feiner Zeit erhob, 1736, wurde er zum Beheimsefretar der Konigin Karoline ernannt. Diefer hohen Frau, welche im Gegensat zu ben übrigen Mitgliebern bes Hauses Sannover jener Beit an den geistigen Bewegungen der Epoche lebhaften Anteil nahm, stand er in dem letten Jare ihres Lebens als geiftlicher Berater und perfonlicher Freund sehr nahe. Täglich wurde er Abends von 7—9 Uhr zu ihr besohlen und besprach mit ihr, in Bortrag und Unterhaltung, die religiösen und philosophischen Fragen des Tages. Die Borträge, welche er der nach tieferer Begründung ihrer religiösen Überzeugung verlangenden Königin hielt, waren im wesentlichen auf die Burudweisung der beistischen Angriffe gerichtet und versuchten die Unhaltbarkeit der in jenem Zeitalter vom Königspalaste bis ins niederste Kaffee= und Bier= haus verbreiteten Idee von ber blogen Bernünftigkeit bes Chriftentume nachzuweisen. Es sind im wesentlichen die nachher in ber Analogie wissenschaftlich verarbeiteten Gebanken.

Die Königin ftarb schon im Jare 1736. Noch auf ihrem Totenbette hatte fie ben Mann, bem fie eine wesentliche Forderung ihres inneren Lebens verdankte, dem Wolwollen ihres Gemals empfohlen. Infolge bavon erhielt B. 1738 bas Bistum von Briftol. Als er 1740 jum Dekan von St. Bauls in London erhoben wurde, gab er feine einträgliche Pfarre von Stanhope auf und widmete sich den oberhirtlichen Pflichten seines hohen Amtes in der Beise des alten eng-lischen Pralatentums. Mit selbstloser Freigebigkeit verwandte er in dieser Zeit auf den Ausbau von Kirchen, namentlich des bischöflichen Palastes, eine bei wei: tem größere Summe, als ihm sein Bistum überhaupt warend seiner Umtszeit eingebracht hatte. In Fällen äußerer Rot griff er mit helfender Sand ein; ber entbehrungsreichen Lage feiner nieberen Geiftlichkeit mandte er feine besondere Sorgialt zu. Obgleich feine eigene Gemütsrichtung einer ernsteren Lebensauffaffung sich zuneigte, entsprach er den äußeren Anforderungen, die an einen Bischof in jener Zeit gestellt wurden, durch würdevolles, z. T. glänzendes Auftreten. Un drei Tagen ber Woche empfing er, als Haupt seiner Didgese, die vornehme und begüterte Gesellschaft seiner Rirchenproving an gastfreier Tafel, lud aber auch regel= mäßig die bedürftigsten Mitglieder seiner Untergeistlichkeit an seinen bischöflichen

In London wurde er als Dean der Hauptkirche widerholt zu öffentlichem Austreten durch Übernahme von Predigten bei sestlichen Anlässen herangezogen. Die von ihm bei diesen Gelegenheiten gehaltenen Reden sind gedruckt worden und erscheinen in späteren Ausgaben immer als Anhang zu dem von ihm zuerst vers

öffentlichten Predigten aus der Rolls Chapel.

Im Jare 1746 zog ihn der König als Privatsekretär (Clerk of the Closet of the King) in seine Dienste, und in dieser Stellung soll ihm 1747 Canterbury angeboten, einer unverdürgten Nachricht zusolge von ihm aber mit der Bemerkung abgelehnt worden sein, er sei zu alt, um einer sallenden Kirche noch aushelsen zu können. Im Jare 1750 endlich wurde ihm das große Bistum von Durham übertragen. Auf der ersten Bisitationsreise 1751 hatte er zum Segenstand seiner bischöslichen Ansprache an den Diözesanklerus die Wichtigkeit der äußeren Formen in der Religion (Charge on External Religion) gewält. Um das Gesül einer praktischen Frömmigkeit, der äußeren Pslichtersüllung, die nicht one Formen sein kann, zu stärken, hatte er sich mit einem gewissen Nachdrucke für die Notwenzdigkeit äußerer Ceremonien und Institutionen ausgesprochen. Diese Außerungen wurden ihm in Verbindung mit der Tatsache, dass er in seiner bischöslichen Kappelle zu Bristol ein weißes Marmorkreuz ausgestellt hatte, später zum Borwurf gemacht, er sehe die inhaltslosen heidnischen und römischen Ceremonien mit allzu

Comb

gunftigem Auge an und sei bem Aberglauben nicht mit der nötigen Entschiedenbeit entgegengetreten. Die Unsprache wurde nicht nur zu seinen Lebzeiten (1752) scharf angegriffen (A Serious Enquiry into the Use and Importance of External Religion), sondern in völlig grundloser Weise auch 15 Jare nach seinem Tode in einer Flugschrift: The Root of Protestant Errors examined ber Berbacht gegen ihn ausgesprochen, er sei geheimer Katholik gewesen und im Schoße ber römischen Rirche gestorben. Bischof Halifax von Gloucester hat indessen in seiner 1786 erschienenen Borrede zu der von ihm veröffentlichen Charge B.'s die völlige Unhaltbarkeit diefer von B.'s Feinden ausgesprengten Berbächtigung mit schlagenden Gründen nachgewiesen.

B. selbst aber wurde den Kämpsen, die ihm seinen Lebensabend trübten, schon 2 Jare nach der Ubernahme bes Durhamer Bistums entriffen. Der Gebrauch der Bäder von Briftol hatte auf seine zusammenbrechende Gesundheit tei= nen Erfolg; todkrank ging er nach Bath und starb bort den 16. Juni 1752. In der Kathedrale von Briftol wurde er bestattet; über seinem Grabe erhebt sich seit 1834 ein Monument mit einer bom Dichter Southen berfasten Inschrift. Seinem ausbrücklichen Wunsche gemäß wurden nach seinem Tode alle bei ihm

vorgefundenen Manustripte verbrannt.

In einem Briefe an Clarke schrieb Butler, dass er es als seine Lebensaufgabe ansehe, die Warheit zu finden. Diese Aufgabe hat er in den beiben berühmten Büchern, die seinen Namen in der Erinnerung der Mit= und Nachwelt erhalten haben, in seinen Rolls Predigten und in der Analogie zu lösen versucht.

Die Bredigten erschienen 1726, die Analogie 1736 (feitdem in sehr vielen Auflagen). Beibe Berte greifen in entscheidenber Beise in die litterarischen und

religiösen Rämpfe ber Epoche ein.

Die Analogie — ihr vollständiger Titel lautet: The Analogy of Religion, natural and revealed, to the Constitution and Course of Nature — war bamals bie vollständigste und gründlichste Antwort auf die Einwände des Deismus gegen die geoffenbarte Religion. Sie ichien bas lette Wort in dem großen Rampfe der Geister gesprochen zu haben. Merkwürdig ist, dass sie, der litterarischen Sitte der Zeit durchaus zuwider, keine Kontroverse hervorries. So scharf und erschöpfend erschienen damals den theologischen Wortfürern B.'s Beweise, bass fein Gegner sich an ihm die Sporen zu verdienen wünschte. Die Nachforschungen ber Biographen B.'s haben nur ein einziges Claborat eines ganz unbekannten Berfassers (Bott), das längst der wolverdienten Bergessenheit anheimgefallen ift, zu entbeden vermocht. B.'s Buch bagegen hat sich in der theologischen Litteratur Englands bis jest seinen Plat bewart. Auch dies darf gesagt werden, dass von ihm nachhaltige und tiese Einflüsse auf Männer der Gegenwart, die in den verschiedensten Lebensstellungen stehen und die abweichendsten Beltanschauungen bertreten, ausgegangen sind. Nach ihrem eigenen Bekenntnisse sind 3. H. Newman, ber römische Kardinal, und James Mill, der radikale Philosoph, Butler für ihr inneres Leben aufs tiefste verpflichtet. Sie dürfen in dieser Beziehung vielleicht als zwei von einem gemeinsamen Centrum bivergirende Linien bezeichnet werden.

B.'s Untersuchungen sind ber Ertrag zwanzigjäriger Studien, eine Zusams menfassung der rationalistischen Beweisgrunde in streng logischer Ordnung, und mit sorgfältiger Erwägung jedes ber einzelnen Säte, durch welche ber Deismus seinen Ginspruch gegen die Offenbarung zu begründen versuchte.

B. selbst sah sein Buch teineswegs als einen absoluten, theoretischen Beweis für die Warheit des Christentums an. Er wollte Schwierigkeiten, die in dem Geiste der Zeit ihren Ursprung hatten, zu beseitigen versuchen. Die beistische Kontroverse ift also überall vorausgesett; B. befämpft seinen Gegner nicht birekt, nennt ihn auch nicht bei Namen; nur von Tindals Wert (Christianity as old as Creation 1730) finden fich Spuren in feiner Beweisfürung. Aber er wollte teil an ber allgemeinen Geifterbewegung nehmen.

Er trat in den Rampf ein, als die deistische Spekulation eben ihren Sohe= punkt erreicht hatte. Die Bebeutung seines Angriffs kann beshalb nur im Zus sammenhange mit ber beiftischen Philosophie jener Zeit verstanden werben.

740 Builer

Diese Religionsphilosophie, bie in ihren ersten Anfängen auf Lodes Essay on the Human Understanding zurudzusuren ift, hatte in bem Bersuche, alle menschliche Erfenntnis, ihre Grenzen und das Daß ihrer objektiven Gültigkeit zu ermitteln, Die Warheit und das Borhandensein aller angeborenen Vorstellungen verneint. Im Berstand ist nichts, was nicht zuerst in den Sinnen war. Erkenntnis ist nicht Wissen, nicht Besit bon Ibeen, sondern Berknüpfung ber burch die finnliche Warnehmung (Sensa: tion) und innere Warnehmung (Reflexion) uns zugefürten Ideen. Angeborne Gre fenntnis gibt es nicht. Die Seele bes Menschen, urfprünglich einem weißen unbeschriebenen Blatte gleich, d. h. an sich one jede Borftellung, erlangt diese erst burch die (innere und äußere) Erfarung. Also nur diejenigen Gape, beren Barheit wir durch Untersuchung und Entwicklung der Begriffe vermittelft der Empfindung und Reflexion finden, tonnen als vernunftgemäß gelten; Gape, beren Warheit oder Warscheinlichkeit auf diesem Wege nicht gefunden werden kann, geben über die Bernunst hinaus, sind unvernünftig. Auf fie geht der Glaube. — Das Leben des Menschen muß ein vernunftgemäßes sein; und soweit die Religion einen Anteil an diesem Leben haben will, mufs fie ben Beweis ihrer Bernunftgemäßheit erbringen: das Christen tum muss vernünftig sein. Bas diesem Magstabe nicht entspricht, ist zu beseitigen. Als Mysterium tann ce nicht in flare, unwidersprechliche Ideen gesast werden, widerspricht also bem Denten. Und Toland ftellte fich in feinem Berte: Das Chriftenthum tein Geheimnis, folgerichtig die Aufgabe, mit Ausscheidung aller Offenbarungselemente die Bernunftigfeit der Religion Christi nachzuweisen.

So hatte der Deismus versucht, auf Grund freier Prüsung vermittelst des menschlichen Denkens die natürliche zur Norm und Regel der positiven offenbareten Religion zu erheben. Er hatte alle seine Kräfte daran gesetzt, seinen Hauptsgedanken, das freie Begreisen des dem menschlichen Geiste gegenüberstehenden Positiven, durchzufüren, aber er hatte sinden müssen, das der Geist dem ihm gegensüberstehenden Stoffe nicht durchaus gerecht zu werden vermochte, und dass er auf seinem restektirenden, subjektiven Standpunkt weder sur das historisch Gegebene,

noch für die fpetulative Barbeit empfänglich mar.

War auch der Gebanke, von dem die Bewegung ausging, alles Gegebene vermöge freier Prüfung durch den Verstand zu beweisen und von biesem Rechte des von aller Autorität unabhängigen Denkens aus die positiven Warheiten des Christentums einer Prüfung zu unterwerfen, bis zu einem gewissen Grade ein richtiger, so fürte ber eingeschlagene Weg doch nicht zum Biel. Die Hauptvertreter ber bas allgemeine Denken bamals beherrichenden Richtung, Toland, Chubb, Tindal, hatten die Identität der natürlichen mit der positiven Religion tategorisch behauptet. Für sie bedte sich Offenbarung mit Bernunft in ber Beise, bafs fie behaupteten, die positive Religion bedürse ber Bestätigung durch bie Bernunft, um als war erkannt zu werden. Die Begriffe ber natürlichen Religion waren für das vernünftige Verstehen feststehende, allgemein gewisse, unveränderliche. ftarre; Aufgabe war, biefe Gewissheit auch für bie Bedanken bes Chriftentums und damit seine Bernunstgemäßheit nachzuweisen. Im Verlaufe der Untersuchungen aber musste vermöge einer in der Sache liegenden Notwendigkeit das Unbefriedigende dieses Standpunktes, der die Klust zwischen Vernunft und Offenbarung, natürlicher und positiver Religion, Philosophie und hl. Schrift kunftlich überdectt hatte, zum Bewustfein tommen. Bon bem Buntte au, wo "im Ich ein Zwiespalt, ein Gegensatz zwischen bem unmittelbaren Bewustsein und bem mit= telbaren, dem Denken, gefett und empfunden" wurde, trat ein entsprechender Begensatz zwischen Bernunft und Denken, Glauben und Wiffen ein. Indem ber Deismus an der endgültigen Berfonung ber Gegenfaße und damit an fich felbft verzweiselte, geriet er auf die Banen der Stepsis. Sein Bersuch, das Christentum auf bie Bernunftwege, in bie Nieberungen einer bloß natürlichen Religion Die menschliche Vernunft hatte bas positiv und herabzuziehen, war misslungen. unmittelbar Wegebene nicht rein zu bewältigen vermocht. Die gesetlose, bewegliche Willfür der Subjektivität, des Individuums war fein Berhängnis geworden.

Builer 741

Un ben Sähen Tinbals, alles Ware, Echte an ber Religion, auch ber offenbarten, ist so alt wie die Schöpfung, gehört also der natürlichen Religion an, das Christentum ift nur insofern Religion, als es mit der natürlichen Religion übereinstimmt, es ist nichts Neues, sondern identisch mit der natürlichen, oder viel= mehr Biberherstellung ber burch ben Aberglauben entarteten Religion — setten bie Gegner ein. Hatte Tindal, ber große Apostel bes Deismus, in seinem genannten Berte, das als das deiftische Grundbuch anzusehen ift, die geoffenbarte Religion naturalifirt, fo fingen seine Begner, in erfter Linie Stebbing, ber Calob Englands, an, das Umgekehrte zu tun, zu supranaturalisiren. Gine natürliche Theologie, fagten fie, ift unvolltommen. Sie liegt in ihren Tiefen teineswegs für ben erfennenben Berstand klar da. Auch für das reine Denken hat sie Schwierigkeiten. hatte überhaupt nicht entstehen konnen, wenn nicht die Offenbarung ihr zu Silfe getommen mare. Auch die ebelften beibnifchen Philosophen haben bom Dafein Bottes, feinen Eigenschaften, ber Unfterblichteit gang falfche Borftellungen gehabt, und positiv fügt Stebbing hinzu, dass diejenigen, die vermöge ihrer Bernunft in religiöfen Dingen überhaupt bas Richtige erfannt, bas ber Erfenntnis von Barheiten, die von der Offenbarung vermittelt werden, verdanken. -

Gaben somit die Gegner den Deisten auch die Realität und in ihrer Mehrs zal auch die Selbständigkeit, Unabhängigkeit der natürlichen Religion von der gesossenbarten zu, so verwarsen sie doch die Identität beider und leugneten, dass jene, verglichen mit der christlichen, vollkommen zureichend sei. Die absolute Vollstommenheit komme nur der christlichen, der geossenbarten Religion zu, welche vor

ber natürlichen fehr wefentliche Borzüge habe.

Un biefer Stelle nun fest B. mit feinem Angriffe ein. Die absolute Gewissheit der göttlichen Selbstoffenbarung in der Natur und die auf diese Offens barung gegründete Vollendung der Religion gegenüber der Ungewissheit und ben sonstigen Mängeln bes Traditionsbeweises war die Losung der neuen Schule gewesen, die in Tindals Werte Christianity as old as Creation ihren glud: lichsten Ausdruck gefunden. Den Bertretern und Anhängern biefer Schule rief Butler zu: Ihr behauptet, dass bas Gesetz ber Natur absolut vollkommen und abfolut gewise ift. Ich werbe Euch zeigen, bafs genau biefelben Schwierigkeiten, die Ihr auf dem Gebiete der Offenbarung aufzuzeigen Guch bemüht, auch in ber Natur sich finden. Ich wende mich an Deisten, nicht an solche, die eingestanbenermaßen Gott leugnen, und will ihnen zeigen, bafs auf beiben Gebieten, ber Natur sowol wie der Offenbarung, Schwierigkeiten entgegentreten, dass die Leug-nung des göttlichen Ursprungs auf dem einen Gebiete logischer= und notwendiger= weise zur Leugnung besselben Ursprungs auf dem andern Gebiete fürt, aber auch bass die Schwierigkeiten weder hier noch bort den Schluss auf das Nicht= vorhandensein des göttlichen Urgrundes gestatten, und dass von der Natur, ihrem inneren Leben und Wesen, ein gerechtsertigter Schluss auf Offenbarung, Bibel, driftliche Religion gemacht werben barf. - Satten andere vor ihm den geschichtlichen Beweis für die Barbeit bes Chriftentums anzutreten und auf diefen die Glaubensgewischeit des Herzens zu gründen versucht, fo blieb es B. vorbehalten, die Analogie zwischen bem Wesen und bem inneren Organismus ber Natur einer: seits und der Offenbarung anderseits nachzuweisen, die (natürliche) Philosophie in den Dienst bes Glaubens zu stellen und in den außeren sichtbaren Dingen den Typus und Warheitsbeweis für die Vorgange in der höheren, unsichtbaren Welt bes Glaubens zu finden.

Um seine Beweisfürung und ihre Bedeutung für die Spekulation ber Epoche besser zu verstehen, empfiehlt es sich, einen Blid auf seine Voraussenungen und

feine Biele zu merfen.

Er selbst knüpft an Locke an. Alles bloß theoretische Spekuliren über das Universum verwirft er. Die Welt ist ihm nicht eine Realisation des Intellekts, sondern ein zusammenhängendes System, eine Darstellung von Einzeltatsachen, deren wechselseitiges inneres Verhältnis wir auf dem Wege der Induktion erstassen. Volkommenes Wissen ist unmöglich. Warscheinlichkeit ist die Fürerin des Lebens. Eine volkommene Kenntnis von irgend einem Teile können wir

nicht haben, one das Gauze zu kennen. Keineswegs ist die Vernunft zu verwerzen. Sie ist das einzige Mittel zur Beurkeilung der Weltdinge, aber ein volltommenes Wissen vermag sie nicht zu verleihen. Für die äußere Erscheinung der Dinge kann sie uns nur zu Warscheinlichkeitsschlüssen Anleitung geben. Ebensowenig vermögen wir, uns die Naturdinge a priori zu konstruiren. Lediglich auf dem Erfarungswege, nicht durch abstrakte Prinzipien, sind wir im stande, uns eine Kenntnis derselben zu verschaffen, so behauptet er mit Hume.

Nur in einem Punkte ging er über diesen hinaus: erkennbar und erklärbar ist die Natur und ihr Verlauf allein unter der Voraussehung eines über ihr stehens den Urhebers. Aber gerade durch die bis in die letzten Konsequenzen verfolgte Durchfürung dieses Sapes, den er mit den Deisten gemein hatte, wurde er seinen Gegnern in hohem Maße gefärlich. Denn deren ganze Beweissürung ruhte auf diesem Sape als Grundlage, auf der Annahme eines vollkommenen, über allen Welt-

bingen erhabenen Weltlenters.

Aus diesen Bemerkungen ergeben sich nun die Voraussetzungen, von denen aus Butler seinen Beweis unternimmt: dem Vorhandensein eines Gottes, unserer

Naturerfenntnis und ber Beschränftheit des menschlichen Biffens.

Welches ist das Ziel seines Beweises? Er beabsichtigt nicht, eine Philosophie der Religion zu liesern. Den Nachweis einer vollkommen sittlichen Weltregierung Gottes oder der Warheit der christlichen Religion läset er beiseite. Er will nur verteidigen. Die gegen die Religion erhobenen Einwände will er zurückweisen und untersuchen, ob gewisse Schwierigkeiten so unlösbar sind, wie behauptet wird. —

Wie denn? Er geht von der Natur aus. Niemand, beginnt er, bezweiselt, dass ihr Ursprung göttlich ist; ihr Verlauf, ihre innere Einrichtung beruht auf göttslichem Wirken. Wenn wir aber Dunkelheiten in der Erklärung der Naturvorgänge sinden, müssen wir uns nicht auch auf religiösem Gebiete auf solche gesasst machen? Bleibt uns in der Entwicklung der Natur vieles dunkel und unerklärlich, wer will wagen, aus dem Borhandensein änlicher Schwierigkeiten auf dem Gebiete der Religion gültige Einwände gegen ihre Warheit und ihren göttlichen Ursprung herzuleiten?— Überall ist Verwandtschaft, Gleichheit, Paralleismus warzunchmen; Anlage, Verlauf, Ziel korrespondiren auf beiden Gebieten. Ist das niedere Gebiet ein göttliches, so muß es auch das höhere sein. Sind sie in ihrem innersten Wesen gleich, so müssen sie auch den gleichen Ursprung, den gleichen Urheber haben.

Im Verlause der Beweissürung geht er dann noch einen Schritt weiter. Er weist nach, nicht nur dass die Schwierigkeiten auf dem Gebiete der natürlichen und geoffenbarten Religion in der Natur ihre Analogie haben, sondern auch, dass die in der Natur nachgewiesenen Tatsachen, weit davon entsernt, der Religion zu widersprechen, vielmehr in hohem Grade geeignet sind, den Warscheinlichkeitsteweiß (und über diesen hinauß vermag die menschliche Erkenntnis nicht zu dringen) für ihre Warheit zu erbringen. Der genaue Sinblick in die Naturdinge muß zu der Überzeugung von der Warscheinlichkeit der religiösen füren. Butlers Analogiebeweiß besteht also kurz in dem Schlusse von der Warheit und dem Wes

fen der Naturtatsachen auf die Warheit der Religion.

Im Folgenden werden nun die Hauptgedanken dieses Beweises widergegeben. Auf Einzelheiten einzugehen ist mit den Zwecken der R.-E. nicht vereinbar. Es ist dies infosern zu bedauern, als die Eigenart der B.'schen Beweissfürung durch die summarische Widergabe der Gedanken nicht recht zu Tage tritt. Die Krast seines Beweises liegt in der seltenen Beherrschung des Stoffes und der glück-

lichen Verarbeitung des Einzelbeweises in die Gesamtdarstellung.

B. teilt sein Buch in zwei Teile; ber erste handelt von der natürlichen, der zweite von der geoffenbarten Religion. Beide sind von ziemlich gleicher Länge. Im ersten Teile wird nachgewiesen, dass die gewönlichen, gegen die natürliche Religion gerichteten Einwände im bekannten Naturverlauf ihre Analogie und deshalb keine Beweiskraft haben; im zweiten wird dieser Beweis für das Christentum erbracht.

Die natürliche Religion lehrt uns, dass den Menschen nach diesem Leben



ein anderes bevorsteht (cap. 1), bas jedem Menschen sein Lon oder seine Strase dereinst zu teil wird (c. 2), dass diese Vergeltung in einem nahen Verhältnis zur sittlichen Beschaffenheit des Menschen auf dieser Erde steht (c. 3), dass unser gegenwärtiges Leden eine Prüsung (c. 4), eine Art sittlicher Erziehung für das zukünstige ist (c. 5), dass aus der Idee der Notwendigkeit gültige Einwendungen gegen diese Warheit nicht erhoben werden können (c. 6) und dass von der Tatsache aus, dass die religiösen Dinge und nur dis zu einem gewissen Grade bestannt sind, ein Einspruch gegen ihre Güte und Warheit nicht erhoben werden kann (c. 7). — Im 2. Teile legt B., nachdem er die hohe Vedeutung und den Wert des Christentums nachgewiesen (c. 1), die gegen die Religion der Wunder erhobenen Einwände dar (c. 2) und weist die Unfähigkeit des Menschen zur Besurteilung des Wesens der Offenbarung auf, wobei der Nachweis geliesert wird, dass schon im Vegrisse der Offenbarung die Möglichkeit verstandesmäßiger Einwände liege (c. 3). Im 4. Kapitel wird das Christentum als System, als eine vom menschlichen Geiste nur unvollkommen begrissen Organisation betrachtet, im 5. seine charakteristischen Sähe: die Mittlerschaft Christi und die Verschung der Welt durch einen Heiland, im 6. die tatsächlichen Mängel der Offenbarung und die behaupteten Mängel des Offenbarungsbeweises, im 7. die Einwände gegen den Spezialbeweis für die Warheit des Christentums, und endlich im 8. die allgemeinen Einwände gegen den aus der Analogie zwischen Natur und Res

ligion genommenen Beweis besprochen.

Mit den beiden Gagen: Es gibt einen Gott und: Unser Wissen ift ein beschränktes, beginnt B. und wirft im Anschluss baran im 1. Teile feines Buches die Fundamentalfrage der natürlichen Religion auf: Gibt es eine Unsterblichkeit ber Seele? Auf die Antwort auf diese eminent praktische Frage kommt ihm fast alles an. Denn ist der Mensch nicht unsterblich, so hat die Religion nur geringen Bert. Finde ich in ber Spekulation Antwort auf biese Frage? Rein! Einen Beweis? Nein. In ber Erfarung? Jal Findet sich, so wird weiter gefragt, in unserer Ersarung irgend ein Moment, das die Unsterblichkeit als eine Möglichkeit verwürfe? Gibt fie uns andrerseits irgend einen vernünftigen Grund an die Sand, von dem aus wir auf die Tatsache der Unsterblichkeit schließen dürsen? Alle Lebens= analogien, antwortet B. in seiner nachmals berühmt gewordenen Ausfürung, beren Sauptteil hier im Original eine Stelle finden moge, füren uns zu bem Schlusse, dass wir nach dem Tode in einem höheren Zustande weiter leben wer= ben: We find it to be a general law of nature in our own species, that the same creatures, the same individuals, should exist in degrees of life and perception, with capacities of action, of enjoyment and suffering, in one period of their being greatly different from those appointed to them in another period of life. And in other creatures the same law holds. For the difference of their capacities and states of life at their birth (to go no higher) and in maturity; the change of worms into flies, and the vast enlargment of their locomotive powers by such change; and birds, and insects bursting the shell, their habitation, and by this means entering a new world, furnished with new accommodations for them, and finding a new sphere of action assigned them these are instances of this general law of nature. - Thus all the various and wonderful transformations of animals are to be taken into consideration here. But the states of life in which we ourselves existed formerly in the womb and in our infancy, are almost as indifferent from our present mature age, as it is possible to conceive any two states or degrees of life can be. Therefore, that we are to exist hereafter in a state as different (suppose) from our present, as this is from our former, is but according to the analogy of nature; according to a natural order or appointment of the very same kind with what we have already experienced. Und spezieller: We know that we are endued with capacities of action, of happiness, and misery; for we are conscious of acting, of enjoying pleasure, and suffering pain. Now, that we have these powers and capacities before death, is a presumption that we shall retain them through, and after death; indeed a probability of it abundantly sufficient to act upon, unless there be some posi-

tive reason to think that death is the destruction of those living powers: because there is in every case a probability that all things will continue as we experience they are, in all repects, except those in which we have some reason to think they will be altered. This is that kind of presumption or probability from analogy expressed in the very word 'continuance', which seems our only natural reason for believing the course of the world will continue to-morrow, as it has done so far as our experience or knowledge of history can carry us back. Nay, it seems our only reason for believing, that any one substance, now existing, will continue to exist a moment longer; the Selfexistent Substance only excepted. — Gegen die Möglichseit dieser Tatsache fönnen weder aus der Ersarung noch aus der Bernunst Gründe beigebracht werden; die Unsterblichseit ist also nicht wider die Vernunst, sie ist warscheinlich.

Halten abhängig ift, und dass beide Gaben keineswegs unterschiedslos verteilt sind. Bon der Ersarung also fann ein Beweismittel gegen die Abhängigkeit unseren Berbalten abhängig ift, und dass beide Gaben keineswegs unterschiedslos verteilt sind. Bon der Ersarung, ift, und dass beide Gaben keineswegs unterschiedslos verteilt sind. Bon der Ersarung also kann ein Beweismittel gegen die Abhängigkeit unserer Butunft, unseres Glückes und Unglückes, von unserem Berhalten nicht erbracht werden. Die Analogie der Natur spricht für diese Verbindung, sie ist also eine

vernünftige, warscheinliche.

Ferner wissen wir aus Erfarung, bast die Handlungen des Menschen nicht lediglich als die Folgen von Tugend und Untugend Lon oder Strase sinden. Dass die Verteilung hier auf Erden noch keine vollkommene ist, ist eine rein zusfällige und vorübergehende Erscheinung. Wir dürsen also mit großer Warscheinslichkeit schließen, dass die abttliche Weltregierung eine sittliche ist, vermöge welcher die Tugend Lon, das Laster Strase sindet. Den gegen die Serechtigkeit der Weltregierung vielsach erhobenen Einwurf, viele, oft die tresslichsten Menschen hätten mit dem widrigsten Geschick zu kämpsen und ständen in steter Versuchung, die Voraussehungen zu ihrem zukünstigen Glücke aus den Augen zu lassen, verbiete abermals die Analogie der Natur. Die Ersarung lehre, dass, soweit es sich um die gegenwärtige Welt handele, der Mensch sich einer Prüsung zu unterziehen habe; die Annahme, dass wir uns in Vezug auf die Zukunst in einem änlichen Zustande besinden, sei also nicht unvernünstig.

Endlich könne die Tatsache, dass auf dem religiösen Gebiete für den Mensichen manches unbegreiflich sei, keineswegs als Argument gegen die Warheit der Religion geltend gemacht werden, da auch in dem gewönlichen Verlause und der Organisation der natürlichen Dinge erfarungsmäßig sehr vieles dunkel und uns

aufgeflärt bleibe.

Wir sehen, auf der ganzen Linie der Beweisfürung wird von B. von der Ersarung der gegenwärtigen Weltordnung auf die Vernünstigkeit und Warscheinslichkeit einer anderen höheren Ordnung, eines zukünstigen Lebens geschlossen. Die Schlußfolgerung geht über die Grenze des bekannten Ersarungsgebietes hinaus auf Gesetze einer andern Welt, zu benen die Ersarung nicht reicht. — Uber der Ersarungsbeweis kann nur für die Ersarungswelt Geltung haben, und insofern täuscht sich B. über die Bedeutung und die Kraft seines Analogiebeweises.

Aber man kann ihm das nicht zum Vorwurf machen; denn es handelt sich für ihn, den deistischen Einwänden gegenüber, nicht um den Beweis, dass die Gesetze der höheren Welt nach den sittlichen Normen der diesseitigen sich vollziehen, sondern lediglich um den Nachweis, dass der Begriff eines so gearteten höheren Lebens unseren auf die natürlichen Gesetze gegründeten Denksormen keisneswegs widerspricht, dass also die Annahme eines solchen Lebens nicht unvernünstig ist. — In dem Verlangen, diesen Nachweis zu füren, wird nun eine andere Schwierigkeit des Analogiebeweises von B. übersehen. Hängen Glück und Elend in dieser Welt von unserem sittlichen Verhalten ab, so ergibt sich als na-

Builer 745

türliche Folgerung daraus doch nur, dass in analoger Weise unser künstiges Glück und Unglück von unserem sittlichen Verhalten in einer anderen Welt abhängen, dass aber der Schluss vom sittlichen Verhalten in dieser Weltzeit auf Belonungen

in einer zufünftigen bem Gefete ber Analogie nicht entspricht.

Die Lehren der natürlichen Religion sind also ihrem Wesen nach, — dieser Nachweis ist im 1. Teile gefürt, — weder der Ersarung, noch der Vernunst zuswider. Wir dürsen sie als glaubwürdig annehmen. Den positiven Beweis aber für ihre Warheit sinden wir in der Tatsache der geoffenbarten Religion, die uns nicht nur jene Lehren enthüllt hat, sondern auch weitere höhere Gesetz, in des ren innerstes Verständnis das natürliche Erkennen nicht zu dringen vermag.

Auch hier geht B. von den Voraussetzungen seiner Gegner aus. Die geof: senbarte Religion, hatte Tindal in Christianity as old as Creation erklärt, ift nichts anderes, als eine Widerholung der Warheiten der natürlichen Religion. Offenbarung im strikten Wortsinne ist unmöglich. — Offenbarung, antwortete B., ist wenigstens nicht unmöglich. Sie ist verworfen worden, weil sie über die Sphäre ber Vernunft hinauslag und vom menschlichen Verstand nicht begriffen Das find nichtige Einwände. Gilt dasselbe nicht bon ber Rawerben tann. tur? Gibt es nicht auch im gewönlichen Berlaufe ber Dinge eine gange Reihe von "unbegreiflichen, dunkeln Borgangen?" Und wie viele Borgange im Natur= leben erscheinen dem einen flar, die der andere missverständlich, der dritte über= haupt nicht erfast! In Warheit dürsen wir vom Menschen sagen, dass er nichts weiß. Denn es liegt nicht nur klar zu Tage, dass ein vollkommener und vollsständiger Einblick ins Wesen der Dinge ihm abgeht, sondern es fehlt ihm auch bas verbindende Denkglied zwischen diefer Erkenntnisunfähigkeit, biefem Biffens= mangel und bem auf bloge Baricheinlichkeit gegründeten Glauben. Ift es benn dann unvernünftig, anzunehmen, dass es auch in der Offenbarungswelt Dinge gibt, bie das Mag und die Grenzen unserer Intelligenz überschreiten? Wenn wir nicht einmal auf dem Bernunftwege ben natürlichen Berlauf der Erbendinge er= flaren ober voraussagen konnen, dürsen wir denn dann erwarten, bafs wir biesen Einblick in die viel höheren und größeren Gedanken der göttlichen Vorsehung bessitzen? Liegt da nicht die Warscheinlichkeit nahe, dass auch auf diesem Gebiete uns vieles unerklärlich bleiben muß? Jedenfalls ist soviel klar, dass aus unserer Naturerforung ein Argument gegen die Möglichkeit der Offenbarung nicht her: geholt werben tann.

Weiter: gibt man auch zu, dass es die Aufgabe der Vernunft ist, dieses gesoffenbarte System zu prüsen und dasselbe zurückzuweisen, salls es sich als ein unmögliches nachweisen läset, so zeigt doch eine genauere Untersuchung seiner einzelnen Säte, Lehren, Vorschriften, dass sich weder in den einzelnen Forderungen, noch in ihrem Verhältnis zu einander eine Schwierigkeit oder Incomprehensibilität findet, die nicht auch auf dem Naturgebiete widerkehrte. — Gesoffenbarte Religion ist also nichts Unvernünftiges. Die Analogien der Natur und der natürlichen Religion nötigen uns vielmehr, auf ihre Warheit zu

ichliegen.

Und wird endlich die Frage aufgeworsen, wie ein System, das den Anspruch auf göttsliche Offenbarung erhebt, diesen Anspruch zu begründen versucht, so ist zu antworten: durch den von Ansang der Welt dis in die Gegenwart reichenden historischen Beweiß, die Erfüllung der Prophetie und durch die thatsächlich geschehenen Wunder. Diese letzteren z. B. bilden einen integrirenden Teil der biblischen Erzälung. Ihre Darstellung, einsach, ungefünstelt, schmuckloß, harmonirt mit der übrigen Erzälung, und sie dürsen deshalb genau denselben Anspruch auf geschichtliche Warheit machen, wie die übrigen Teile der biblischen Geschichte, die man so lange als echt ansehen muß, als nicht der positive Beweiß des Gegenteils geliesert ist. Allgemeine, nicht auf Erkenntnis der Dinge, sondern bloßem Vermuten beruhende Einwendungen vermögen natürlich nicht, diese historische Warheit des Christentums zu erschüttern. Paulus erwänt in einem unzweiselhaft echten Briese (1 Kor.) Wundergaben, nicht etwa in großisvecherischer Weise, sondern gelegentlich, wie eine ihm und den Adressach gegen genau bekannte Sache, um vor ihrem Missbrauche zu warnen. Was haben gegen

eine derartige bestimmte, historische Tatsache allgemeine Bebenken für eine Besteutung? Und was die Erfüllung der Weißsagungen angeht, so ist daraus hinzus weisen, dass manche von ihnen noch dunkel sür uns sind, und dass wir anderseits viele und große Perioden der Weltgeschichte noch nicht kennen. Wir sind desshalb oft nicht im Stande, ihre genaue Erfüllung in den nachsolgenden Ereignissen aufzuweisen. Aber schon aus der allgemeinen Erfüllung der Prophetie ergibt sich ein starker Beweiß ihrer Warheit. Und von der Erfüllung derzenigen Prophestien, die unserem Verständnis klar sind, dürsen wir den Schluß auf die Warsheit der uns noch unverständlichen Partien machen. Können wir auch nicht in Bezug auf jeden einzelnen Punkt ihre Erfüllung behaupten, so ist doch die von allen Seiten zugegebene Allgemeinersüllung sür sie ein Beweiß von hervorragens

bem geschichtlichen Berte.

Aus diesen Gedankenreihen sehen wir, dass es B. seinen deistischen Gegnern gegenüber barauf antam zu zeigen, bafs weber aus ber Natur, noch aus ber Bernunft begründete Einwände gegen die geoffenbarte Religion erhoben werden konn: ten. Bon ben Voraussetzungen seiner Begner aus ift ihm biefer Nachweis zweifellos gelungen, und gerade barin liegt die Bedeutung seiner Untersuchungen für die Theologie seiner Zeit. Der Versuch, den Waffen des Deismus gegen die metaphysischen Elemente des Christentums schärfere entgegenzustellen, allen bon der das maligen Religionsphilosophie erhobenen Einwänden begegnet zu sein und jedes bon ihr verwendete Argument der Reihe nach beleuchtet zu haben, ift B. aller: bings geglückt, nicht aber - und bas ift für bie Beurteilung bes Bertes wol festzuhalten - der Versuch, das Wesen der Religion auf eine neue philoso: phische Grundlage gestellt und neu begründet zu haben. Es jehlt die originale Spekulation gang, und für die formale Ausarbeitung ift die Uberfulle der Bedanken nicht vorteilhaft gewesen. — Die Bedeutung der Untersuchungen liegt viel-Rur der theologische Beweis ift in seiner Art neu. Er mehr in ber Methobe. tam nicht nur den Forderungen der Beit entgegen, sondern überraschte, weil er die Boraussehungen, welche das angegriffene Freibenkertum arglos zugab, mit glücklichem Erfolge aufnahm und zur Stärfung der supranaturalen Überzeugungen verwandte. — Ein Philosoph im strengen Sinne des Wortes barf B. nicht genannt werden. Er wollte es auch nicht sein. Bis in die Tiefen jener philosos phischen Probleme, auf denen jeder Bersuch einer Neubegründung der Religion zu ruhen hat, bringt er nicht vor. Doch ware es ungerecht, eine Antwort auf Fragen, die seine Beit nicht kannte, von ihm zu verlangen. Dem Deismus seiner Beit verfette er ben Todesftoß. Gur ben modernen Kritigismus, ber feine Krafte an die Lösung gang anderer Aufgaben fest, für eine Generation, die ihren Geift an Rant und Hegel genärt hat und aus dem Rampfe mit den auflosenden Tenbengen bes hyperfritischen Rationalismus von D. &. Straug nicht unberurt ber vorgegangen ift, hat die Analogie B.'s feine Beweistraft mehr. - Dazu tommen bie Mängel ihrer Form. Der Stil ift schwerfällig, von großer Breite, in vielen Bartien ratfelhaft, buntel, zuweilen verworren. Aber nicht gang mit Unrecht ift gefagt worden, bafs B.'s Ginflufs nicht trop, fondern auf Grund biefes Mangels ein tiefgehender gemesen ift; denn Dunkelheit und Schwerfälligkeit find bie Folge feines Bemühens, die überftromende Gulle der Gedanken in furze, fchlagende Gate einzuzwängen. — Die Stärke des Buches liegt überhaupt nicht in der positiven, fondern in der polemischen, negativen Seite Der Darftellung, indem B. zeigt, bafs alles, mas auf bem Gebiete bes Chriftentums Schwierigfeiten für bas Berftandnis bietet und beshalb Einwendungen ausgesett ift, in ber Natur feine Barallele, "Unalogie" hat. Aber trot diefer negativen Seite ift ber hohere, positive und fonstruktive Sinn überall durchzufülen. An eine Neubegründung ber Religion dachte B. freilich nicht; das religiöse Bewusstsein und seine Forderungen bleiben für ihn außerhalb des Kreises seiner Beweissürung.

Nicht auf diesem besonderen Gebiete der Religionsphilosophie ruhen die starken Wurzeln seiner Kraft. Verdankt er seinen berühmten Namen auch in erster Linie der Analogie, als Moralphilosoph ist er bedeutender denn als Religionsphilosoph. In der Analogie sowol wie in seinen Predigten ist das Gewissen

747 Builer

und seine alles beherrschende Macht Ansang, Mittel und Ende des Beweises. Sittlichkeit, Pflicht ift sein Losungswort. Auf Erfarung und Geschichte baut er sein System; nicht wissenschaftliche, sondern praktische Zwede hat er babei im Die driftliche Religion, und barunter verstand er biejenige ber englischen Statstirche, war für ihn ein moralisches System göttlichen Ursprungs, durch einen besondern Aft der göttlichen Vorsehung der Menschheit enthüllt, deffen innere Warheit auf bem Wege ber evidences nachweisbar war. Immer ging er beweisend von der sittlichen Natur des Menschen, von seinem Berhalten aus und un= ternahm von dieser Grundlage aus eine Neuuntersuchung der christlich religiös fen Idee.

Aber diese seine Bedeutung für bie Ethit ift bisher teineswegs in genügender Weise anerkannt worden; und doch ebenso groß wie als Apologet ist er als Ethiter. Der Begründung feiner Moral find bie oben erwanten Roll's Bredigten gewidmet. Bon ihnen enthalten namentlich die brei erften fo wertvolle Beiträge zur Wiffenschaft ber Ethit, bafs englische Theologen nicht anftehen zu behaupten, dass "in bem langen Zwischenraum zwischen Aristoteles und Rant bieses spezielle Gebiet keine wertvollere Bereicherung erfaren" habe. Dem Griechen war Butler verwandt durch seine Methode in den Untersuchungen über die Ziele ber menschlichen Natur; an Rant erinnert er burch die Konsequenz, mit der er bie

absolute Gultigfeit bes Sittengefeges betont.

Seine Ethit richtet fich wie seine Theologie gegen gewiffe Begner, auf beren Gebanken er in seiner Beweisfürung immer wider zurudkommt, gegen eine Unzal fortgeschrittener Denker und ihren Anhang unter den vornehmen Lebemännern der Zeit. — Die Philosophie von Hobbes stellte den Menschen in mechanischer Auffaffung als einen sinnlichen, von den Affetten bes Schmerzes und bes Bolbefindens beherrichten Organismus bar. In bem Naturguftande bes Menschen, bem Kriege aller wider alle, sucht ber Mensch einen Schut bes eignen Ichs. Er ift für fich, nicht für andere gemacht. Sein Befen ift Selbstsucht. Darum wurde damals eine selbstlose Handlung von der Menge oft als Thorheit versvottet, von den freidenkerischen Philosophen der Zeit nur als Ausnahme von der Regel aufgefafst. - Der edelfte Platoniter unter ben Philosophen der Epoche R. Cudworth und mit ihm S. Barter und S. Clarke hatten Diefes Suftem ber Triebe theoretisch zu bekämpfen und die Ethik auf reineren Grundlagen zu basiren ge= Aber der prattische Bug fehlte ihnen. Für den besonderen Gall, für das Bedürfnis des individuellen Lebens waren ihre Theorien selten oder gar nicht anwendbar. Diesen Mangel nun suchte Butler zu ersetzen, indem er das ethische Gefet auf die Thatsachen bes menschlichen Lebens, auf die menschliche Ratur gründete.

Seine Ethik geht von teleologischen Fragen aus. Jedes Werk, sagt er, in ber Ratur sowol wie in ber Runft ift ein Spftem, und jedes Ding ift nicht um fein selbst willen da, sondern hat einen Zwed. Welches ift nun ber 3wed bes Menschen? Er ift in der Welt und fann seinen Fähigkeiten nach so oder so han-Belde Sandlungsweise entspricht seiner waren Natur? Unfere Natur, sagt B., ist angepasst für die Tugendübung, nicht, wie Hobbes behauptet, für selbstische Zwecke, für die Erreichung höchsten Wolbefindens und Vermeidung des Schmerzes. Ein Blick auf die Tatsachen des Lebens lehrt, dass die allseitige Entwidlung seiner Rrafte sich nur im Gemeinschaftsleben vollziehen tann, er ift Allerdings ift die Selbstliebe ein wesentliches Motiv unseres φύσει πολιτικός. Thuns, sie spielt in unserem Leben eine große Rolle, aber auch die Triebe ber Barmbergigkeit, Boltätigkeit, des Gemeinfinns konnen nicht abgeleugnet werben, ebensowenig wie die Tatsache des Gewissens: ber Mensch ist ein Zwor nodirixor. Nach B.'s Meinung ist die Summe der praktischen Moral diese: die Menschheit ift eine Gemeinschaft, wir alle stehen zu einander in gegenseitigen Beziehungen, die Gesellschaft hat allgemeine Interessen, allgemeine Ziele, und Pslicht eines jeden ist es, diesen Zielen und Interessen zu leben.

Die menschliche Natur, fagt B. weiter, ist beherrscht von brei Affekten, von ber Selbstliebe, dem Bolwollen und dem Gewiffen. Selbstliebe und Boltatig-

keitssinn sind keineswegs einander entgegengesetzt. Man braucht nur die Junktionen der Selbstliebe und ihr Verhältnis zu den übrigen Affekten des Menschen genauer zu untersuchen, um jenen Sat zu verstehen. Die einzelnen Affekte sind weiter nichts als der Ausdruck eines gewissen natürlichen Verlangens nach Dingen, die und mangeln. Besitzen wir diese Dinge, so ist der Trieb befriedigt. Gegenstand, Ziel des Verlangens sind also gewisse Dinge, Zustände, welche den Affekt befriedigen. Das Vergnügen ist nicht Ziel des Affekts, sondern der natürliche Begleiter der Befriedigung. Die Triebe aber streben nach jenen Dingen als ihrem letzen Ziele, sind also an sich selbstlos. Die Selbstliebe strebt ander seits nach dem Bolbehagen des Individuums, und Bolbesinden ist nichts anderes als die Befriedigung der Einzelwünsche. Von diesen Partikularassekten, welche an sich uneigennützig sind, ist die Selbstliebe verschieden; sie ist ihnen aber nicht entgegengesetzt, da sie ja auf ihnen beruht. Ebensowenig entgegengesetzt sind aber auch Selbstliebe und uneigennütziges Bolwollen. Ein Affekt, der seine Bestiedigung in irgend einem äußeren Objekte sindet und sich damit als seinem letzen Ziele begnügt, steht in keiner Weise zur Selbstliebe im Gegensat. Damit ist in B.'s Philosophie einer der wichtigsten Sätze ausgesprochen.

Aber, heißt es bann weiter, in einem Syftem, einem Organismus besteben die Teile nicht für sich, sondern für das Ganze. Die Idee der menschlichen Ratur ift teineswegs erschöpft, wenn man fagt, dass sie aus Vernunft und den ver: schiedenen Affetten bestehe. Nur in Verbindung mit bem Ganzen erfüllen die einzelnen Teile ihre vollkommene Idee, ihren waren Begriff. Die einzelnen Teile unserer Natur stehen nun zu einander in dem Berhältnis, dass die Partikularaffette fich ber Reflexion ober bem Gemiffen als einem Universalpringipe unterzuordnen haben. Die Aufgabe des Menschen besteht also nicht barin, den einzelnen Trieben, z. B. der kalten Gelbstsucht, sondern dem Gewissen die Herrschaft zu lassen. Dies Gewissen ist eine Realität in uns; es ist bas moralische Prinzip. das unserer Natur eingepflanzt ift. Dass unsere übrigen Triebe ihm untergeord: net find, lehrt eine flüchtige Betrachtung unserer sittlichen Natur. Alle Beweggründe unseres Handelns, auch die Selbstliebe, stehen unter seiner Herrschaft, seinem Urteil. Absolute Herrschaft, Autorität find seine touftituirenden Momente. Gehört aber diesem Prinzipe der Reflexion (Principle of Reflexion, sonft von ihm auch Reflex Principle of Approbation genannt) das Gebiet der Beweggrunde unseres Sandelns an, so ergibt sich, bass Tugend barin besteht, diesem unber: fälschten, maren Befete ber Natur Folge zu leiften.

Wir sehen, die Tatsache des Gewissens, bas ihm ein wesentliches Moment der menschlichen Ratur ift, halt er mit Energie fest. Ihm ift der Mensch zuerft ein moralisches, von einem höheren Gesetze beherrschtes Wesen. Aber über das Bewiffen felbft, feine Natur, feinen Urfprung, fein Berhaltnis zur Gelbstliebe, zur Bildung und Vernunft, zu den einzelnen Sandlungen des Menschen, endlich über seine Beziehungen zur sittlichen Weltordnung, zu dem höheren gottlichen Willen ringt sich Butler zu voller Klarheit nicht hindurch. Es ist nicht leicht, bei ihm zu erkennen die Art, wie, und die Gebiete, auf welchen dasselbe seine Tätigkeit eintreten lafst, wie und warum es die eine Sandlung billigt, Die andere verwirft. Gerade ba, wo für eine praftische Lebensbetrachtung die Schwierigkeit beginnt, lafst uns B. im Stiche. Sein ethischer Grundgedanke hat nicht die Fähigkeit, fich zu einem Suftem der aktuellen Pflichtenlehre zu entwideln, benn der menschliche Wille und die prattische Vernunft bleiben in feinem System one Der Nachdruck liegt bei ihm auf bem Begriff ber Tugenb, ben er a priori konstruirt. Was Tugend ist, sagt er, weiß jeder Mensch. Rach Gerechtigfeit, Warhaftigkeit und nach bem Bol ber Gesamtheit hat fie zu ftreben. steht zur menschlichen Natur in dem Verhältnis einer voraus bestimmten Harmonie.

Der Hauptvorwurf, den englische Moralisten diesen Sätzen B.'s gemacht haben — denn die Wissenschaft der Ethik in Deutschland hat ihm wol aus Unkennt-

Cont

nis seiner Werke überhaupt keine Beachtung geschenkt\*), — ist der, dass er seine Untersuchungen nicht dis zu Ende durchgesürt und, wie oben angedeutet, das Gestiet der speziellen Pflichtensehre nicht in den Kreis seiner Betrachtungen gezogen hat. Doch ist ihm auf der klaren Basis von Tatsachen eine Erklärung der menschlichen Natur gelungen, die jedem auf Selbstsucht gegründeten Systemschurftracks zuwider läuft. Und mit dem ties ins praktische Menschenleben einsschneidenden Saße, dass es ein Übel in der Welt gibt, dass größte Übel die Sünde ist, endlich dass Gott diese hast, hat er die schlummernde Seele seines

Bolfes miber gewedt und biefes auf neue religiofe Bonen gelenft.

Litteratur: Bartlett, Memoirs of J. Butler 1839. Die Ausgaben der Analogie sind zalreich; diejenige von Fitzgerald enthält eine gute Biographie und erklärende Moten, die von D. Wilson (Glasgow und London, in 7 Aust. erschienen) eine sehr aussürliche Inhaltsangabe der Analogie; auch Duke und Wilkinson (1847), Chalmers (Posthumous Works, vol. IX), Napier (Lectures, 1846) Swainson (Handbook) geben eine solche. Die beste Ausgabe von B.'s sämtlichen Werken ist die Oxsorder in 2 Bänden. Bgl. serner Encycl. Brit., den Art.; Lechler, Gesch. des engl. Deismus (B. ist mit 5 Beiten erwänt); (Pattison) Essays and Reviews; Hunt, Relig. Thought in England, vol. II u. III; A. Sarrar, Critical Hist. of Free Thought; Lechy, Hist. of Rationalism, London 1869; Ch. J. Abbey, u. J. Hoveton, Engl. Church in the 18th Century, 2 voll., London 1878; Leslie Stephen, Hist. of Religious Thought in the 18th Cent. vol. I; J. Stoughton, Religion in England under Queen Anne and the Georges, 2 voll., Lonz don 1878.

Cunis, August Eduard, protestantischer Theolog, ift geboren zu Straß: burg i/E. am 29. August 1812 als Son eines aus Reval eingewanderten Sandwerksmannes und einer ehrsamen Bürgerstochter. Seine Laufban fürte ihn burch bie Rlaffen bes protestantischen Gymnasiums und burch bie Studienjare an ber theologischen Fakultät seiner Baterstadt. Bon 1884—1836 unternahm er als Raudidat der Theologie eine längere wissenschaftliche Reise nach Göttingen, Berlin Bur Erlungung bes Grades eines Baccalaureus der Theologie schrieb er die später gedruckte Abhandlung: "Histoire critique de l'interprétation du Cantique des cantiques; die theologische Lizenz erwarb er sich mit der Schrift: De Nicolai II decreto de electione pontificum romanorum. Sierauf trat er im Jare 1837 am protestantischen Seminar als Privatbozent auf, murbe aber infolge ungünstiger Beitumstände erst zwanzig Jare später außerordentlicher Profeffor. Eine ordentliche Professur für neutestamentliche Exegese wurde ihm 1864 am Seminar und 1872, nach der Gründung ber neuen Universität, an der theologischen Fakultät zu teil. Von viel früher indessen batirt seine Tätigkeit als Lehrer der akademischen Jugend, indem schon im Jare 1836 sein Lehrer und Freund Professor Eduard Reuß sich ihn zum Mitpräsidenten der turze Beit vorher gegründeten "Theologischen Societät" zugesellt, in welcher Eigenschaft Cunit Die Arbeiten Dieses in großem Segen wirkenden wiffenschaftlichen Instituts für Theologie-Studirende fast ein halbes Jarhundert lang teilte. Unter den vielfachen Tätigkeiten und Amtern, denen er, trot seiner schwäch-

Unter den vielsachen Tätigkeiten und Amtern, denen er, troß seiner schwächslichen Gesundheit und oft eintretender schwerer Leiden, stets unverdrossen oblag, sind außer den bereits angefürten noch zu erwänen die Mitgliedschaft im Kapitel des St. Thomasstistes, das er von 1881—1886 im Oberkonsistorium der Kirche Augsb. Kons. vertrat, die Stelle eines Vorsitzenden in der theologischen Prüssungskommission, eines Ephorus des Wilhelmerstists wärend einiger Jare, eines Vorstandesmitgliedes der EvangelisationssSesellschaft sowie des "evang.sprotest. Vereins". Auch mehrere auswärtige gelehrte Gesellschaften, z. B. die hist.-theol.

<sup>\*)</sup> Feuerlein, Fichte, Buttke, Trenbelenburg erwanen ihn nicht einmal; Borlander, Gesichte der Philosophie, Moral, Rechtse und Staatslehre der Englander und Franzosen wids met Bolingbroke 15, Butler 3 Seiten.

Gesellschaft von Ilgen zu Leipzig, die hift archäologische von Genf und die Got-

tinger Bef. für Kirchenrechtswiffenschaft galten ihn gum Mitgliebe.

Seine wissenschaftlichen Arbeiten bezogen sich hauptsächlich auf die Kirchenzgeschichte und speziell auf das Resormationszeitalter. In Verbindung mit seinen Rollegen D. Baum und D. Reuß betrieb er eisrigst die Herausgabe der sämtlichen Werke Calvins, zu bessen 10 Vände umsassender Korrespondenz er den historischen Kommentar schrieb. Nebst Baum verdankt man ihm besonders die fritische Ausgabe der französischen Ubersehung der Institution ehretienne im 3. und 4. Band des ganzen Werkes. Als ein Vermächtnis seines schon 1878 versstorbenen Freundes Baum fürte er die Ausgabe der Histoire ecclesiastique des Eglises resormées au royaume de France, woran sich Veza's Namen knüpst, glücklich zu Ende, allerdings mit Ausnahme der historischen Einleitung und des Index; in würdigster Weise erössnen aber die drei starten Bände (über 2500 Seiten im ganzen) die in Angriss genommene Sammlung der "Classiques du protestantisme français". Von 1847 bis 1855 gab Eunit mit Eduard Reuß die "Straßburger Beiträge zu den theologischen Wissenschaften" heraus.

Von seiner Wissenschaftlichkeit zeugen überdies zalreiche kleine Schriften und Veröffentlichungen, unter welchen wir nennen: "Ein katharisches Rituale", Text und Kommentar des einzigen bis jetzt ausgesundenen Denkmals der katharischen Theologie; Considérations historiques sur le développement du droit occlésiastique prot. en France" (1840 seine Doktordissertation); "Hist. Darstellung der Kirchenzucht unter den Protestanten" (1843); "Ueber die Amtsbesugnisse der Konsistorien in den prot. Kirchen Frankreichs" (1847); zwei Heste Gravamina, im Berein mit Baum zur Warung der Rechte und der Selbständigkeit der elsäsisischen Kirche, gelegentlich der Oktrohrung einer neuen Kirchenversassung im Jare 1852 veröffentlicht. Cunit lieserte außerdem beachtenswerte Beiträge zu wissensschaftlichen Beitschriften und anderen Publikationen, wie z. B. die Straßburger Kevue de théologie et de philosophie chrétienne, die Jenaer allgem. Lit.-Stg., das Archiv der Straßburger Bastoralkonsernz, diese theologische Enchklopädie (erste und zweite Auslage), und Lichtenbergers Encyclopédie des sciences relieure

gieuses.

Er verließ seinen afademischen Lehrstul im Lause des Wintersemesters 1884/85 erst als die Kräfte ihm vollends versagten. Den von da ab sich mehrenden, mit mannhafter Geduld getragenen Leiden setze, nach anderthalb Jaren, am 16. Juni 1886, ein sanster Tod das Ende. D. Cunit vermachte seine wertvolle Bidliothet dem St. Thomasstist, und sein Vermögen im Vetrag von 200 000 Mart der Kaiser-Wilhelm-Universität Straßburg mit der Bestimmung, die Zinsen des Kapitals erst nach 20 Jaren zu verwenden und zwar für die Förderung der Wissenschaft im Allgemeinen, mit Vevorzugung der theologischen Falultät und mit Ausschluß jeglicher Stipendien. Professor Cunity war eine ausgeprägte, durch stramme Selbstzucht ausgebildete Persönlichseit, von klarem Geist und unbeugsamer Willensenergie, one Menschenfurcht und Menschengefälligkeit; ein Lehrer, der seinen Beruf hoch hielt und auss gewissenhafteste erfüllte; ein Gelehrter, ausgezeichnet durch sein alle Gebiete der theologischen Wissenschaft umfassendes Interesse, sür welchen keine Arbeit zu gering, keine Ausgade zu undankbar war; durch und durch freisinnig und sest in seinen theologischen Überzeugungen, verlangte er auch sür die Andersdenkenden die Freiheit, die er für sich selber in Anspruch nahm.

Diestel, Ludwig, besonders verdient durch seine "Geschichte des Alten Tesstamentes in der christlichen Kirche", sowie durch zalreiche kleinere religionszgeschichtliche und biblischschoogische Arbeiten, wurde den 28. Sept. 1825 zu Königsberg in Preußen geboren. Bis auf seinen Großvater, der als Superzintendent zu Belgard in Pommern starb, sollen seine Vorsaren seit mehr denn 200 Jaren sast sämmtlich als Geistliche in Pommern gewirkt haben. Sein Baster, Ludwig Ferdinand D., ließ sich nach wechselvollen Schickslen, wie sie die Kriegsläufte mit sich brachten, schließlich als Intendantursekretär in Königsberg

Diestel 751

nieder, wurde aber seiner Familie bereits 1831 burch die Cholera entrissen. Die hinterlaffene Witwe fand mit ihren fünf Kindern bei ihrem Bruder, dem gleich= falls verwitweten Pfarrer und Konfiftorialrat Beiß, eine Beimstätte. Im Kreise dieser angeschenen Familie, welche zu den hervorragendsten Männern des damas ligen Königsberg in Beziehung ftand, verlebte Diestel unter ber ftrengedriftlichen Bucht der Mutter und des Oheims seine ganze Jugendzeit, seit 1833 als Schüler des Collegium Fridericianum, wo er besonders durch den Philologen Karl Lehrs (gest. 1878) reiche Anregung empfing, seit Oftern 1844 auch als Student an Der Entschluss, Theologie zu studiren, murde von Diestel der Universität. erft gegen das Ende feiner Gymnafialzeit gefast; Die erfte Studienzeit mufste daher der nachträglichen Erlernung des Hebräischen gewidmet werden. Von seinen damaligen Lehrern übten namentlich Rosenkranz, Drumann und Lobeck, unter den Theologen Lehnerdt als Kirchenhiftoriker und neutestamentlicher Exeget, Hävernick und Dorner einen nachhaltigen Ginfluss auf ihn aus. Hävernick wird von Diestel als "eine frische, feurige Kraft" bezeichnet, beren Borlesung über bas Buch Hiob ihn ungemein angezogen habe. Ebenso bekennt er, im Sommer 1846 burch die Borlesungen Dorners über Dogmatik "mächtig ergriffen" worden zu fein. übrigen nahm die Herausbildung einer eigenen theologischen Überzeugung bei dem jungen Studenten inmitten emfigen und ziemlich vielseitigen Gleißes einen ruhigen und stetigen Verlauf. Zwar berichtet er nachmals in den Aufzeichnungen über sein Leben, dass das Studium von Schleiermachers Monologen im Sommer 1845 auf seinen Geist gewirkt habe wie ein Regen nach langer Durre, preist es aber anderseits als ein Glück, dass ber Gegensatz zwischen den Forderungen bes Glaubens und der Wiffenschaft fich ihm niemals zu jähen Spannungen und barten Zweifeln gesteigert und bafs ihn niemals die Zuversicht verlassen habe, die ruhige emfige Forschung werde ihres Bieles nicht berfehlen.

Nach 31/2järiger Studienzeit, in welche auch die Abdienung des Militärjares fiel, bestand D. am 22. Oft. 1847 mit Auszeichnung das theologische Examen und begab sich noch in demselben Monat zur Fortsetzung seiner Studien nach Berlin. hier horte er Ethit bei Nitssch, über bas Johannesevangelium bei Neanber und beteiligte sich an den homiletischen Ubungen bei Ditich, den historischen bei Neander, den alttestamentlichen bei Hengstenberg. Bereits im Frühjare 1848 siedelte er jedoch, hauptsächlich wol burch Dorner angezogen, nach Bonn über und besuchte daselbst noch drei Semester Borlefungen bon Dorner, Rothe, Staib und Ming, sowie die Seminarien von Bleed, Dorner und Saffe, ein halbes Jar auch das homiletische Seminar von Rothe. Der in Preußen vorgeschriebene padagogische Kursus wurde zwei Monate hindurch an dem von Zahn geleiteten Lehrerseminar absolvirt, am 13. April 1850 bas Cramen pro ministerio in Bonn bestanden und gleich darauf die Vorbereitung auf die Habilitation in Angriff ge-Dieselbe erfolgte am 7. Februar 1851 zu Bonn burch die öffentliche Berteidigung von 12 lateinischen Thesen, unter benen namentlich die beiden ersten von prinzipieller Bedeutung sind: principium ecclesiae evangelicae formale seu biblicum solum verae theologiae principium esse nequit; und: ars exegetica omnino neque cum dogmatica commiscenda neque ab ea adiuvanda est. Methodus vere historica dummodo recte servetur, fides christiana inde nihil detrimenti capiet. Dem Bereiche des A. T.'s find nur die 3. und 4. Thefe (über die zeitliche Priorität von Gen. 49 vor Deuter. 33 und über die Herleitung von Sach. 9—14 von zwei verschiedenen Propheten aus der Beit Michas und Jeremias entnommen), dagegen die 5.—7. dem Bereich des Neuen Testaments, die übrigen der Rirchengeschichte, Dogmatit und Homiletit. Die 9. These forbert von ben Theologen eine eifrigere Beschäftigung mit der neueren Geschichte der außeren Mission.

Aus seiner siebenjärigen Laufban als Privatbocent gebenkt D. namentlich ber fruchtbaren Anregungen, die er von seinem (seit 1846 in Bonn habilitirten) Kollegen und bald auch Freunde Albrecht Ritschl empfing. 1854 zum Inspektor des theologischen Stifts ernannt, erhielt er 1858 eine außerordentliche Professur und folgte Oftern 1862 einem Ruf als ordentlicher Professor der alttestament=



752 Dieftel

lichen Exegese nach Greifswald. Im herbst besselben Jares begründete er durch die Bermälung mit Emmy Delius aus Bersmold in Beftfalen eine gludliche Bauslichkeit. Das Jar 1867 brachte einen Ruf als Rachfolger Röhlers nach Jena und nach abermals fünf Jaren siedelte Dieftel als Nachfolger Ohlers an die lette Stätte seiner Wirksamfeit nach Tübingen über. Bu der alttestament= lichen Professur gesellte sich hier seit 1877 das Amt eines vierten, 1879 das eines dritten Frühpredigers an der Stiftslirche; zu der Bürde eines Dottors ber Theologie, die ihm 1862 burch die Bonner Fafultät verliehen worden war, und dem Titel eines großherzoglich weimarischen Kirchenrats (1870) tam 1879 im Gefolge des Ordens der württembergischen Krone der perfonliche Abel= Der alljärlich in Salle tagenden Kommission für bie Revision ter Lutherbibel gehörte er seit 1871 an und wonte noch im Frühjar 1879 den Sitzungen berselben bei. Kaum nach Tübingen zurückgekehrt, wurde er von der Krankheit ergriffen, die am 15. Mai seinem Leben ein Ziel setzte. Mit der Bitwe trauerten brei Sone und drei Töchter an jeinem fruhen Grabe. Die Charattereigenschaften, bie sein Leichenredner an ihm ruhmt, find "wolwollendes, freundliches und bei aller Entschiedenheit mildes Wesen; ungemeine Leichtigkeit der Aneignung weis über den Areis der Fachbildung hinaus, Feinheit des Urteils, Gabe oft überraschender Kombination, gewandter, hie und da glanzender Darftellung; eigenes beständiges Lernen und Streben in der Begeisterung für seine Wissenschaft; Bereinigung des vollen Glaubens an die Warheit des Christentums mit dem freien Denken; unbefangenes Forschen nach bem geschichtlichen Werden auch der altteftamentlichen Religion in der festen Uberzeugung von der Warheit des Grundes und entschiebenes Festhalten bes Bejundenen". Sein Gintreten für bie freie Forschung befundete er in Gemeinschaft mit Sanne burch die Stiftung bes Greifswalber Protestantenvereins (von dem er sich jedoch nachmals zurückzog), sowie durch seinen Beitritt zu ber "Jenenser Erflärung" von 1872 zugunften Sybow's und Lisco's.

Der Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Tätigkeit lag, wie der ihm nahe befreundete Versasser des Nekrologs in Nr. 21 der Protest. R.= 8. von 1879 mit Recht hervorhebt, mehr auf der theologischen, als der sprachwissenschaftlichen Seite des Alten Testaments. Die religionsgeschichtlichen Zusammenhänge, die biblische theologische Entwickelung, der Zusammenhang der religiösen Begrisse mit dem Kulturleben waren sein eigentliches Element. Denn er war "ein durch und durch theologischer Charakter, mit edlem Pathos und echt religiöser Gemütstiese". Bon der sehteren hat sich Schreiber dieses aus den eigenen Auszeichnungen des Verzewigten, in die ihm ein Einblick gestattet wurde, voll überzeugt; das Pathos trat nicht nur in den Vorlesungen \*), sondern schon im gewönlichen Verkehr mit Entschiedenheit hervor.

Eine Übersicht über die litterarischen Leistungen D.'s hat naturgemäß zu beginnen mit seinem Hauptwerk, der "Geschichte des Alten Testamentes in der christlichen Kirche" (Jena 1869; XVI, 817 S. gr. 8°). Dasselbe bezweckt laut Borrede "eine umfassende Darstellung der Art und Weise, wie das Alte Testament innerhalb der christlichen Kirche, von Beginn an dis auf die Gegenwart, wissenschaftlich behandelt, theologisch ausgesaßt und praktisch verwertet worden ist. — Die Darstellung verläuft in einer doppelten Reihe, von denen jede selbständig ist und doch auch die andere stützt. Wie die Paragraphen, so bilden auch die Erläuterungen eine zusammenhängende Einheit. Jene betonen mehr den Geist

<sup>\*)</sup> Die Borlesungen D.'s erstrecken sich in Greifswald, Jena und Tübingen auf Einleit. ins A. E. (in Jena auch einmal Einleit. ins A. u. N. E.; in Tübingen Einleitung in die kanon. und apoktop. Bücher), biblische Theol. des A. E.'s, Gesch. Ifraels, hebräische Altertümer ober bibl. Archäologie, Genesis, Psalmen, Jesaja, Hiob; außerdem in Jena auch auf Geschichte der Resligion Iraels seit dem babylon. Eril, ausgewälte Stüde des Pentateuch, Geschichte der neueren Theologie, Pädagogik (letztere Borlesung wol veranlasst durch die mehrere Semester hindurch von Diestel besorgte Leitung eines pädagogischen Seminars); in Tübingen auch: Erklärung der messsigigen Beissgungen des Alten Testaments, Hebräerbrief und christliche Symbolik.

Dieftel 758

ber theologischen Bewegung und beuten auf ihren Zusammenhang mit bem Gesamtleben ber Kirche hin, so bas sie bem Leser eine leichte Ubersicht über ben Bang ber Geschichte gewären. Diese bagegen bieten bie stoffliche Ausfürung und zeigen die Bewegung in ihren genaueren Einzelheiten und nach ihren individuellen Besonderheiten". Die von D. angesetzten sieben Perioden schließen mit den Jareszalen 250, 600, 1100, 1517, 1600, 1750 bis zur Gegenwart; besons ders aussürlich ist die 6. Periode (bis 1750) behandelt als "der eigentliche Muttersschoß, aus dem unsre gesamte neuere Wissenschaft des A. T.'s geboren ist". Der Darstellung einer jeden Periode ist eine Übersicht vorausgeschickt, worauf sodann besonders die jeweilen geltende Ansicht vom Kanon, die Hermeneutit, Exegese und theologische Auffassung, endlich ber Ginflus bes A. Teft.'s auf Rultus, Runft und Leben im Einzelnen erörtert wird. Wenn gegen die gesamte Darstellung eingewendet worden ist, dass sie weniger eine Geschichte des Alten Test.'s, als vielmehr eine Beschichte ber alttestamentlichen Studien innerhalb der driftlichen Kirche gebe, so ist diese Ausstellung insofern berechtigt, als auch die Abschnitte über ben Einflus bes A. T.'s auf die Gestaltung von Kultus und Leben mehr eine Rubrizirung von Tatsachen, als ben Nachweis der tieferen inneren Zusammenhänge enthalten, wie ein solcher 3. B. von Bodler in seiner Geschichte ber Beziehungen zwischen Theologie und Naturwissenschaften angestrebt worden ift. Abgesehen davon aber ist das Werk D.'s ein höchst nüpliches Repertorium zur Geschichte ber Exegese und hermeneutit bes Alten Testaments. Die gusammenfassenden Ubersichten zeichnen sich aus durch Klarheit, fesselnde Darstellung und vor allem durch masvolles, streng objektives und gerechtes Urteil. Als "relativ berechtigte Pringipien" in der alttestamentlichen Forschung ber Gegenwart bezeichnet der treffliche Schlussparagraph das nationale (boch mit Ablehnung ber Betrachtung, welche Frael nur auf dem gleichen Niveau mit den übrigen Bilfern bes Altertums ichauen will), bas philosophisch-historisirende (mit Ablehnung des mehr ober minder humanistisch gestalteten Naturalismus) und das rein relis giöse Prinzip (mit Ablehnung der von einem aprioristischen Ibealismus beherrsch= ten frankhaften theologischen Darstellung, welche die rein menschlichen und na= tional=individuellen Fattoren überfieht bis zur Ableugnung, marend boch die ware Offenbarung in schriftlicher Rede nicht nur Gottes Wort, sondern auch Urkunden ber Frömmigkeit gibt). Die warhaft theologische Betrachtungsweise stellt sich bar teils als eine Zusammenfassung und Verschmelzung der genannten drei Prinzisvien, teils als eine konsequente Durchfürung jedes einzelnen nach seinem berech= tigten Warheitsgehalt \*).

Von selbständig erschienenen Werken Diestels sind außerdem nur zu nennen: die sorgfältig revidirte und (namentlich aus dem Ertrag der assyriologischen Forsschung) ergänzte 4. Auflage von Aug. Knobels Kommentar zum Jesaja (Leipzig 1872); "der Segen Jakobs in Genesis XLIX historisch erläutert" (Braunschw. 1853), und zwar als "eine Reihe wertvoller Bruchstücke, zu denen — vielleicht zur Zeit Samuels und Sauls, vielleicht noch später — einige Ergänzungen geskommen seien"; endlich die Rede "über die Theokratie Israels" (Greissw. 1864), in welcher schließlich auch die Nachamungen der Theokratie in der Geschichte, bes

sonders Englands, erörtert werden.

Alle übrigen Arbeiten Diestels, und unter ihnen sehr wertvolle, sind in Form von Abhandlungen in Zeitschriften und Sammlungen erschienen. Schon aus den Titeln derselben ergibt sich die Richtigkeit des oben mitgeteilten Urteils, dass das Interesse Diestels in erster Linie der religionsgeschichtlichen Forschung galt. Dem Gebiet der vergleichenden Religionsgeschichte gehören an: "Set-Typhon, Asasel und Satan. Ein Beitrag zur Religionsgeschichte des Orients" (Niedners Zeitschr. für die hist. Theol., 1860, S. 159 st.); "der Monotheismus des ältesten Heidensthums, vorzüglich bei den Semiten" (Jahrbücher für deutsche Theologie, 1860, S. 669 st.); das Resultat der sehr eingehenden Untersuchung ist der Nachweis

<sup>\*)</sup> Unter den eingehenberen Besprechungen des ganzen Wertes ift vor allem die von Riehm in den Theol. Studien und Krititen 1870, S. 547 ff. hervorzuheben.

eines in ber Sauptsache nur relativen Monotheismus bei ben Inbern und Ce-Ferner: "bie Sintflut und bie Flutsagen bes Altertums" (Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Borträge, 1871); "Boroasters Leben und Lehre" (Bortrag zu Duffelborf am 14. Januar 1859, gleichfalls in einer Sammlung von Vorträgen veröffentlicht). — Außerbiblische Archäologie behandeln: "Die moabitische Gebenttafel. Gine frit. Uberficht" (Jahrbb. fur beutsche Theol., 1871, S. 215 ff.) und "Die moabitischen Alterthümer (ebend. 1876, S. 451 ff.), eine Darlegung bes Für und Wiber in bem bamals noch schwebenden Streit über bie Echtheit der Moabitica. Dem biblifch. theol. Gebiet gehoren an : "Die Beiligleit Gottes" (ebend. 1859, S. 3 ff.). Diese Abhandlung hatte bas Berbienst, bafs durch fie der ursprüngliche Charakter eines Verhältnisbegriffs an gadosch ze. klar herausge= stellt murbe, irrte aber in ber Unnahme, bafs gadosch weiterhin ben Inhaber bes absoluten Lebens bezeichnet habe. Diestel felbst hat diese Aufstellung bereits im Jesajakommentar (S. 29) mit einer weit richtigeren vertauscht und überdies nachmals ausbrudlich zurudgenommen (vgl. Bautiffin, Studien gur Semit. Religionsgeschichte S. 12). Die Abhandlung über "die Ibee ber Gerechtigfeit, vorzüglich im A. Teft., biblisch theologisch dargestellt" (Jahrbb. f. beutsche Theologie) 1860, S. 173 ff.) bringt eine Menge beachtenswerter Gebanten; leider ift jedoch bie Ausfürung allzusehr burch bas (auf Pf. 23, 3 gegründete) Borurteil beherrscht, ber in pre liegende Begriff ber Geradheit habe sich ürsprünglich nicht auf bloge Dinge und Sachen, sondern ausschließlich auf die Bewegung, auf Lauf und Weg und Wandel bezogen. Weiter gehören hierher: "Die Idee des theofratischen Königs, mit besonderer Rudficht auf die Konigspfalmen" (ebend. 1863, S. 536 ff.) und die treffliche Abhandlung über "die religiösen Delikte im israelitischen Strafzrecht" (Jahrbb. für protest. Theol. 1879, S. 246 ff.); vergl. außerdem noch die ausfürliche Besprechung von Schult, Alttestam. Theologie in ben Theol. Studien und Krit. 1871, S. 538 ff. -- Hervorragende Arbeiten dogmengeschichtlichen Inhalts sind: Die Besprechung der Oxforder "Essays und Neviews" (Jahrbb. f. d. Theol. 1861, S. 603 ff.); "Die socinianische Anschauung vom A. Test. in ihrer geschichtlichen und theolog. Bedeutung" (ebend. 1862, G. 709 ff.); "Stubien gur Föderaltheologie" (ebend. 1865, S. 209 ff.); "Bibel und Naturkunde in den Zeiten der Orthodoxie" (Theol. Studien und Krit. 1866, S. 223 ff. und 483 ff.; vergl. hiezu auch die nach Diestel's Tode erschienenen Aussätze über "Theologie und Naturwiffenschaft" (veranlasst burch bas Wert Bockler's) in der AU3. 1879, Beil. 142—144); "Die kirchliche Anschauung vom A. Test. (Jahrbb. f. d. Theol. 1869, S. 191 ff.) mit zwei Nachträgen: Religiöses oder geschichtliches Prinzip? Offenes Sendschreiben an A. Ruenen" und "Die fatholische Anschauung" (ebend. S. 528 ff.), endlich den Auffat "Bur Burdigung Semler's" (ebenda 1867, S. 471 ff.). — Bon bibelfritischen Auffätzen find nur die Besprechung von Bohmer "Das erste Buch der Thora" (Theol. Stud. u. Krit. 1864, S. 357 ff.), sowie "Die hebr. Geschichtsschreibung" (Jahrbb. f. d. Theol. 1873, S. 365 ff.; Tübinger Antrittsrede) zu nennen. — Die kirchliche Kunft betreffen: "Die bibl. Parallelbilder in den Kirchen des Mittelalters" (Theol. Stud. u. Krit. 1870, S. 613 ff.) und "Das Alte Test. im Lichte ber älteren driftl. Runft" (vorgetragen im Dezember 1869 am Hof zu Weimar, abgebruckt in Gelzer's Monatsblättern, Juni 1870, S. 350 ff.). In den Bereich der Kirchenpolitik gehören die (anonym erschienenen) "Streislichter auf den deutschen Mordosten. Zur relig. und firchl. Lage" (ebend. Mai 1868) und die "Bedenken über kirchl. Neubildung" (ebend. Juli und Aug. 1869); vgl. auch "Die Schulfrage der Gegenwart" (ebend. Jan. 1870). Auch die A. Allg. Zeitg. verbankte ihm nach einer Bemerkung der Rebaktion (1879, Beil. 137) als "langjärigem treuen Mitarbeiter eine Reihe ber gediegensten Beiträge theologischen, firchenpolitischen und pabagogischen Inhalts" (so nach einer Mitteilung bes oben erwänten Nekrologs die Auffähe über das Unterrichtswesen in Preußen zur Blütezeit bes Mühler'schen Regiments, sämtlich anonym). Für die Protest. K.= 3. lieferte er die "Abhandlungen über die relig. und theol. Bewegung in England und Schottland" und galreiche fleinere firchenpolitische Aussätze. Schließlich möge auch der Artikel von Diestel in der 1. Auslage dieser Enchklopädie (Salomo, Schauen Gottes, Simeon, Simson, Thomasin, Träume, Urim, Wahrsager, Welt im biblischen Sinne), sowie in Schenkel's Bisbel-Lexikon (Dichtkunst und Erziehung bei den Hebräern, Hohes Lied, Kunst, Wusik, Sacharja, Stiskshütte, Tempel, Vorbild) gedacht sein. E. Kaussch.

Dorner, Isaak August, geboren in Neuhausen ob Eck ben 20. Juni 1809, wurde 1838 außerordentl. Prosessor der Theologie in Tübingen, nach einem Jare solgte er einem Ruse als ordentl. Prosessor nach Kiel, wo er 4 Jare blieb bis 1843; sodann ging er in den preußischen Dienst über als Mitglied des Consistorii und Prosessor in Königsberg; schon 1847 siedelte er nach Bonn über. Da ihm das Stahl-Hengstenberg'sche Regiment des Herrn v. Raumer nicht zusagte, nahm er 1853 einen Rus nach Göttingen an, wo er neun Jare blieb, zulett als Mitzglied des hannoverschen Consistorii, dis er 1862 an die Berliner Universität bezrusen, zugleich Mitglied des Ev. Oberkirchenrates wurde. In den letzten Jaren seines Lebens nötigte ihn körperliche Schwäche seinen Amtern zu entsagen, one

dass er deshalb aufgehört hätte wissenschaftlich zu arbeiten.

Dieses reich bewegte Leben, das ihn mit vielen ber bedeutendsten Manner in Stat und Kirche in Berürung brachte, ließe sich vollständig nur im Zusammenhang der neuesten Kirchengeschichte darstellen, in welche Dorner in vielfacher Beziehung mittätig eingegriffen hat. Dorner als Son eines kinderreichen Pjarrhauses, wurde auf ber württembergischen Rlosterschule in Maulbronn erzogen, um bann 5 Jare in Tübingen Philosophie und Theologie zu studiren. Die Entwicklung, welche er in dieser Zeit durchlief, beschreibt er in seiner Selbstbiographie, aus welcher hervorgeht, dass ihn von Jugend auf ein großes sittliches Zartgefül auszeichnete, bas er in bemfelben Maße ausbildete, als er eine Zeit lang ber firchlichen Lehr= auffassung frember geworden mar. Auch dem bekannten Ofiander, Berfasser bes Kommentars zu den Korintherbriefen, welcher ihn als Professor in Maulbronn anzog, vermochte er sich damals nicht rudhaltlos hinzugeben. Unter seinen Tubinger Lehrern hatte zunächst Sigwart d. ä. auf ihn Einfluss, bessen Logit und Me= taphysik er eifrig studirte, sodann ber Historiker Haug, dessen Universalgeschichte ihn fesselte. Seiner sittlichen Richtung entsprach aber besonders Rant, den er auf das eifrigste studirte. Bald fand er bann in Jatobi's Schrift von den gotts lichen Dingen bie Ergänzung zu ber Ginseitigkeit bes Rant'schen Moralismus. Daher zogen ihn vorübergehend Eichenmayers Vorlefungen an, deffen Einfluss er "weniger sittlich als religiös bedeutend" nennt. Wärend ihn die Behandlung der Dogmatik, wie sie in Tübingen vorgetragen wurde, nicht anzog, so fesselte ihn um so mehr eine Vorlesung Baur's über Religionsgeschichte, der damals auf Schleiermacherschem Boben stand. So wurde er durch ihn auf Schleier= macher gewiesen, ber ihn bem positiven Christentum naher brachte. meisten unter den Tübinger Lehrern fühlte er sich jedoch von Schmid ans gezogen, der auf seine neutestamentlichen Studien von großem Einfluss gewesen zu sein scheint. So ergab sich aus seiner Entwickelung für ihn die Aufgabe, das Ethische und das Religiose mit einander so in Berbindung zu setzen, dass Reines babei zu kurz komme. Eben baher beschäftigte ihn in seiner Studienzeit auch stark das Problem der Freiheit des menschlichen Willens. Da er aber zugleich das Streben hatte, eine haltbare Erkenntnis ber Warheit des Glaubensinhaltes zu gewinnen, so genügte ihm die bloß reslexive Methode Schleiermachers nicht und er glaubte in dieser Beziehung mehr der Begel'schen Methode gutrauen zu dürsen. So stellte sich schon die Grundrichtung in seiner Universitätszeit sest, wenn er auch noch nicht sah, wie ber Glaube mit der Spekulation sich einigen lasse, da ihm Hegels Bestimmung der Religion als Vorstuse der Philosophie nicht genügte. Dagegen vermochte er sich nicht der pietistischen Richtung anzuschließen, welche unter Studirenden besonders in der Einrichtung von Erbauungsstunden sich betätigte, obgleich er mit dem späteren Prälaten Kapff, der sein Repetent war, die Korintherbriefe durcharbeitete. Unter den Genossen, mit welchen er verkehrte, sind besonders Reinhold Köstlin, Klüpfel, Strauß, Zeller, Metger zu nennen. Bwei akademische Preisarbeiten, eine philosophische und eine theologische, welche

er machte, wurden gefront. Die lettere behandelte bas Thema, welches die Ut= fachen seien, bafs bie neuere Theologie sich wiber bem Standpunkt ber Reforma-Sie wurde die Grundlage für die erfte felbständige Borlefung, die Dorner als Repetent 1836/37 hielt und welche für seine Geschichte der protestantischen Theologie maßgebend wurde. Nachdem er mit dem Prädikat I das erste theologische Examen bestanden hatte, wurde er Vikar bei seinem Vater in Meuhausen und zeigte ichon hier die Eigenschaft, die ihn später auszeichnete, dass er seine theoretische überzeugung zugleich praktisch fruchtbar zu machen suchte, wobei fich ichon bamals fein Blid auf die Berfaffung ber Rirche lentte \*). Das war es auch besonders, was ihn bazu trieb, die Studienreise, welche er als wurt: tembergischer Theolog mit Unterstützung des Consistorii machte, nach England zu richten, um die dortigen firchlichen Verhältnisse eingehend zu studiren, was für seine spätere ausgedehnte kirchenpolitische Tätigkeit von großer Bedeutung wurde. Nach zweijäriger Bikariatszeit 1832—34, wurde Dorner nach Tübingen als Repetent berufen, wo er von 1834—38 blieb, um bann außerordentlicher Professor in Tübingen zu werden. Wie Dorner bas an fich Bahre zu erkennen ftrebte, wollte er zugleich ben geschichtlichen Prozest ins Auge faffen, welcher uns zu einer folden Erkenntnis füren tann. Dem entspricht ber Plun, ben er als Bitar fafste, brei Hauptbogmen, die Lehre von der Berson Chrifti, von der Berfonung und vom Abendmal, gründlich zu studiren, und zwar exegetisch und bogmenhistorisch; aus biefem doppelten Studium hoffte er bann eine befriedigende dogmatische Bestaltung bieser Lehren resultiren laffen zu konnen. Diese Arbeit sette er als Repetent fort. Mit Strauß war Dorner zugleich im Repetentenkollegium und er erzält in seiner Lebensbeschreibung, bas kollegium die im Inneren vorhandenen Gegenfäße nicht nach außen habe dringen lassen, dass teils die Liebens= würdigkeit und Jeinheit ber Personlichkeit von Strauß, teils ihre wissenschaft: liche Stellung ihm und seinen Freunden sein Unternehmen (bas Leben Jesu) nicht so surchtbar habe erscheinen lassen, "weshalb wir, die ihm bewusst opponirten, in menschlicher und kollegialer Beziehung ein perfönliches Wolwollen ihm bewarten und feineswegs nachteilige äußere Folgen, wie g. B. Entfernung aus der Repetentenstelle, munichten; im Gegenteil meinten, es entspreche ber Freiheit ber miffenschafts lichen Bewegung, dass man ihn gewären lasse; und der Schlag, der ihn traf, erweckte in uns aufrichtiges Bedauern, das ich ihm auch aussprach. Ich glaubte bies one Untreue gegen meine driftliche Überzeugung tun zu konnen, weil ich einen Ausweg fah, auf welchem die driftliche Barheit wiffenschaftlich auch ber mythischen Ansicht gegenüber behauptet werden konne". Dorner hebt babei einmal die Erfarung von ber erlösenden Wirksamkeit Christi hervor, sodann aber bas Dasein ber driftlichen Kirche als ber erlöften an Chriftus glaubenden Gemeinschaft, welche one Christus nicht zu erklären sei, deren mythisches Produkt Chriftus also nicht sein konne. Dies fürte ihn barauf zu fragen, welches Bild bie Rirche ber verschiedenen Jarhunderte von Chriftus gehabt habe. Seine oben erwänten Studien hatten bas Resultat, bas er zuerst in einigen Abhandlungen in ben Tübinger Jahrbüchern, sodann in seiner Entwickelungsgeschichte ber Person Christi den Nachweis versuchte, dass bas Bild, welches die Kirche von Christus als dem Erlöser habe, nicht bas Produkt ber erlösten Gemeinde fein konne, fonbern realen geschichtlichen Wert haben müsse. Es war das nicht so gemeint, dass die Auftorität der Kirche die Beglaubigung der driftlichen Warheit enthalten ober Erfat für die Schriftauktorität sein solle, sondern nur fo, bas ber mythis schen Ansicht ein wissenschaftliches Problem entgegengehalten werben sollte, bas sie nicht zu lösen vermochte, nämlich der Bestand der Kirche als erlöster Gemeinde. Im Zusammenhang damit stand ein schon in seiner Studienzeit aufsgenommener Gedanke, dass Christus auch von der Sünde abgesehen notwendig

<sup>\*)</sup> Er schreibt: "Bon unserer Dibzese ging, warend ich in Neuhausen war, auch eine Betition an den Landtag, worin wir um eine Rirchenversassung baten, für welche ich mich lebhaft interessirte, seitbem die Ibee der Kirche mich gesesselt hatte".

Dorner 767

in die Welt hätte kommen mussen, wodurch die historische Ausfürung zugleich spezkulativen Halt gewinnen sollte, indem die Erscheinung Christi als eine notwendige, der Idee der Menschheit entsprechende Forderung anzusehen sei, one welche deren Vollendung unmöglich sei. Man sieht, wie schon hier der Gedanke hers vortritt, dass in dem Christentum die Idee und das Historische zur Einheit vers bunden sind.

Diese Erörterung, welche die Bemerkungen über seinen Entwicklungsgang abschließen mag, sei zugleich die Überleitung dazu, in kurzen Zügen Dorners

wissenschaftliche Stellung zur Darstellung zu bringen \*).

Der Grundgebanke seiner Theologie, den er schon in dem erwänten Erstlings= werke ausfürte, war der, das sowol das sittliche wie das religiöse Ideal der Menschheit in der Persönlichkeit Christi verwirklicht sei und dass deshalb weder ein abstrakter Ibealismus noch ein theologischer Empirismus haltbar seien, weber eine Auffassung, welche bas Realwerben bes Ibeals in Chrifto abschwächt, noch eine Denkweise, welche sich nur an die gegebene Offenbarung hält. Viemehr soll der historische, aber noch heute lebendig wirkende Christus zugleich Gegenstand eigener Glaubenserfarung werden. Ja auf Grund dieser Erfarung soll bas der Wenschheit vorgezeichnete und in Christo erschienene Ideal auch als solches er-Tennbar fein; es follte fich zeigen laffen, bafs bie ber Bernunft innewonenben / Idecen bes Sittlichen und ber Gottheit erft im Chriftentum zur Bollenbung tom-Dies zu zeigen ift ihm die Aufgabe ber Apologetit, die ihm zugleich ber erste Teil der Dogmatik ist. Das ist nicht so gemeint, als ob das Christentum sich andemonstriren lasse. Bielmehr setzt seine Theologie den Glauben voraus; aber in der Erfarung des Glaubens ift ihm ein zentrales unmittelbares Erkennen enthalten, ein objektiver Warheitskern, deffen fich bie benkende Vernunft bemächtigen kann, und zwar so, bass bie ber natürlichen Vernunft innewonenbe Runde vom Sittlichen und Göttlichen als die Voraussetzung und ber Anknüpfungspunkt zu behandeln sei, von welchem aus die chriftliche Erkenntnis als die alles vorchriftliche Erkennen vollendende sich erweisen lasse. Eben daher war sein Blick ebenso sehr wie auf die thetische Darstellung der Glaubens: und Sittenlehre auf Die Beschichte gerichtet, in welcher ber Prozess ber Bereinigung von historischem und Ibealem sich verwirklichte. Als den Kern seiner Theologie kann man ben Gebanken bezeichnen, dass die aller Religion zu Grunde liegende Ibee ber Gott= menschheit und in Verbindung damit das ethische Ideal in Christo verwirklicht worden und als solches verwirklichtes aus den Quellen erkennbar sei \*\*), dass eben beshalb Chriftus ber Mittelpunkt ber religiössethischen Geschichte und Haupt ber Menschheit sei. Diese Offenbarung in Christo muss Gegenstand personlicher Erfarung werden, ehe sie in der Apologetit als die Bollendung aller religiösen und sittlichen Warheit erwiesen werden tann; eben baher mufs ber Apologetit Die Beschreibung bes Weges vorangeben, wie man jum Glauben tommen konne. & Die Pisteologie schickt er baber seinem System voran. In berselben schildert er Die Stufen, welche ber menschliche Beift burchläuft. Der bloß hiftorische Blaube, welcher sich der Autorität, sei es der Kirche, sei es der Schrift, sügt, ist nur eine Vorstuse; ebenso auch die Betrachtungsweise, welche im Christentum nur ewige Warheiten fieht, seien biese im Gebiet des Erkennens, Wollens ober Befüls. Volkommen ist erst der Glaube, "der das Evangelium innerlich aneignet und bem sich dies in eigenster Erfarung als die Kraft des Heils und als die Warheit erweist, Die eine neue Beise bes Seins und Bewustfeins ber Gottes= findschaft begründet". Da ihm ber Glaube an Chriftus ber Mittelpunkt ber Frommigfeit und Ausgangspunkt für bie Erkenntnis ift und biefer zugleich an bie Geschichte geknüpft ift, so tam Dorner dazu, das Materialprinzip der Rechtfertis

beuliche Theologie, 28b. 19, 1874.

ıng in er für

<sup>\*)</sup> In Bezug auf bas nachfolgenbe verweise ich auf meine ausfürlichere Darftellung in ben Studien und Krititen 1885: Dem Andenten 3. A. Dorners.

gung und das Formalprinzip ber Schrift als ben Ausgangsvunkt ber Theologie anzusehen. Denn das Prinzip des Protestantismus mar ihm die in der Rechtfertigung in Chrifto gegebene, im Glauben erfarene Einheit Gottes und des Menschen. Da aber die Realisirung dieser höchsten Stufe nur als eine geschichtliche Tatsache begriffen werden kann, da die Menschheit nur in der historischen Erscheinung Chrifti diese Stufe erreicht, die Schrift aber die Urfunde über Die hiftorische Berfonlichkeit Chrifti und seine ursprüngliche Birtfamteit in den Glaubigen ift, kann die in Chrifto beschrittene hochste Stufe also auch nicht gewonnen und festgehalten werben, wenn nicht bas historische Bild Chrifti und das Bild feiner hiftorischen Wirtsamkeit in ben Gläubigen gegenwärtig bleibt. Bollte man bon ber Schrift absehen, so murbe man eben von ber Geschichte, von bem Reals werben ber hochften Stufe bes religiös sittlichen Lebens in ber Welt absehen, b. h. man würde auf die Stufe bes blogen Ideals one Realität, auf die Stufe bes Sollens one Sein, auf bie gesetliche Stufe zurücksinten. So bedarf es also ber Schrift als ber Urkunde ber historischen Offenbarung, aber biese Urkunde soll zugleich ben in Christo real gewordenen ewigen religiös = sittlichen Gehalt offen= baren und zur eigenen Erfarung füren. So gehört Schrift und Rechtfertigungserfarung im Blauben zusammen, es handelt fich bei beiden um ben in ber Schrift wie in der Erfarung wirtsamen Geift Chrifti. Wenn ihm der rechtfertigende Glaube das principium cognoscendi ift, insofern in ihm eine Bereinigung bes Subjetts mit bem Objett bes religiofen Ertennens gegeben ift, fo ift feine gange Theologie barauf gerichtet, eben ein objektives Erkennen von ber religiöfen und ethischen Warheit als realer Warheit, nicht bloß als Idee oder Ideal zu gewin-Dazu kann aber bloge Schrifttheologie nicht ausreichen, vielmehr foll ber Inhalt ber religiösen Erfarung auch als Warheit von bem Denken erkannt Eben baber geht er auf die ber driftlichen Erfarung zu Grunde liegenden objektiven Prinzipien zurud, die nirgends anders als in Gott find. Die in Christo verwirkichte Idee ber Gottmenschheit, das damit verbundene in Christo verwirklichte ethische Ibeal weisen auf Gott als lette Quelle gurud und find von Gott aus erft recht verftändlich. Für Religion und Sittlichkeit findet er bas in Chrifti Persönlichkeit real gewordene Ibeal in letter Beziehung objektiv in Gott be= gründet. Er hat baber bie gange Braft feines fpetulativen Beiftes baran gefest, eine befriedigende Gotteslehre trop aller fleptischen Zeitströmungen gur Durchfürung zu bringen. So foll ber Gottesbegriff die Prinzipien für die Religion wie für die Ethik enthalten. Kurz der Glaube als principium cognoscendi verweist auf ben in Chrifto offenbaren Gott als bas Realpringip ber Belt. Es ift baber Aufgabe ber Theologie, eine vollkommene Gotteserkenntnis, bie aus ber Offenbarung in Chrifto und ber Bernunft gemeinsam zu schöpfen ift, wie bie Offenbarung felbst an bie Bernunft anknupft und sie vollenbet. Bon bem driftlich bestimmten Gott aus, diesem principium essendi ist die Welt, vor Allem bie Welt der Religion und Sittlichkeit zu verstehen, welche in der Realisirung ber Gottmenschheit gipfelt. Darum ift auch die spekulative Methode, die für die thes tische Theologie geeignetste. Denn fie hat die in ber Glaubenserfarung enthal= tenen Momente auf ihr Prinzip in Gott zurückzufüren und von diesem Prinzip aus auf beduktivem Wege als Warheit darzustellen, so dass sich ein zusammenhängendes System des Erkennens ergibt.

In diesem Versuch einer spekulativen Theologie, welche den Zusammenhang mit der in der Vernunft angelegten, philosophisch auszudildenden Theologie und Ethik, also mit der Philosophie, soweit lettere sich hierauf einläßt, und vor Alem mit der Geschichte ausrecht erhält, hat Dorner seine Eigentümlichkeit. Er konnte um so mehr eine freundliche Stellung zur Philosophie einnehmen, als auf die mannigsachste Weise auch die Philosophie den Theismus anerkannte und eine ernste ethische Richtung nahm, wie er denn Philosophen wie Karl Phil. Fischer, Chalybäus, Nitter zu seinen intimen Freunden zälte. Er steht sonach sowol denen gesgenüber, welche sich entweder eng an Schleiermachers restexive Methode anschlossen, oder wie Twesten den Schleiermacherschen Religionsbegriff mit der Tradition der alten Dogmatiker des 17. Jarhunderts zu verbinden suchten, als auch denjenigen,

Dorner 759

welche überwiegend biblische Theologie wollten, wie Beck, Hofmann. Er unterscheidet sich hiedurch aber auch von denen, welche die Religionswissenschaft und Theologie überwiegend auf Phychologie bauen, oder die Theologie gänzlich von der Philosophie loslösen wollen, es aber zu einer objektiven Erkenntnis Gottes und göttlicher Dinge nicht bringen. Endlich unterscheidet er sich hiedurch auch von denen, welche zwar auch die Spekulation anerkennen, aber den Zusammenhang mit der Geschichte loser denken, wärend er die Vereinigung von Spekulation und Geschichte anstreht, indem er zu zeigen sucht, wie gerade die in Gott begründete Idee der Menschwerdung zu ihrer Realisirung in Christo und durch ihn in der gesamten Menschwerdung zu ihrer Realisirung in Christo und durch ihn in der gesamten Menschweit tendirt. Seine Theologie mit dem hengstenbergischen Schlagswort der Vermittelungstheologie zu bezeichnen dürste daher sehr vage sein. Er berürt sich vielmehr unter den hervorragenden Theologen am meisten mit Rothe

und Martenfen, benen er auch perfonlich nahe ftand.

Eine ausfürliche Darftellung bes theol. Suftems von Dorner bier ju geben ift um so weniger notwendig, als basselbe in seiner Glaubenslehre und der nach seinem Tobe von dem Referenten herausgegebenen Sittenlehre dargelegt ist. Daher seien nur cinige Bunkte berausgehoben, auf welche es ihm besonders ankam. In der Got= teslehre mar es ihm vor Allem barum zu tun — und hier ging er ben entgegen= gesetzten Weg wie Begel und setzte sich auch ber üblichen Gotteslehre entgegen bas Ethische in Gott hervorzukehren one bas Metaphyfische aufzugeben. in Gottes ethischem Wesen fand er den Grund dafür, dass Gott sich der Geschichte der Welt, insbesondere der Menschwerdung Gottes zuwendet, welche fich real in ber Beschichte vollziehen foll. Eben die richtige Bereinigung ber metaphyfischen und ethischen Praditate Gottes ftellte er fich als Sauptaufgabe. Demgemäß be= gann er mit dem Begriff bes göttlichen Seins. Denn dass vor Allem Gottes objektives Sein anerkannt werden muffe, war in der Grundrichtung feines Den= tens angelegt, welche bem Pjychologismus und Subjektivismus jeder Art entgegengesett war. Aber auf das Sein und die Afeität Gottes will er als auf bie unerlässliche Basis die näheren Bestimmtheiten Gottes aufbauen. Auch ist seine Meinung nicht, dass Gott Sein an sich und dann noch bestimmtes Sein sei; vielmehr ist Gottes Sein burchaus bestimmt; aber seine Bestimmtheiten sind auch existent. Die metaphysischen und physischen Eigenschaften — bas ift bas Eigentümliche seiner Gotteslehre — will er vor Allem im Juteresse bes ethischen .-Gott ift ihm nicht bloß Bertreter ber sittlichen Ibee, auch Wefens Gottes. nicht bloß sittliches Gesetz ober Gesetzgeber, sondern der personlich Gute. Wenn daher auch die Existenz und Aseität Gottes metaphysisch angesehen die Basis für die Gotteslehre ist, so ist doch in letzter Instanz der Grund, warum Gott absolute Existenz, Aseität, Lebendigkeit, Intelligenz, Harmonie zugeschrieben wird, der, weil er als der schlechthin Gute Alles dies braucht. Alles ift Mittel für ben letzten Zweck. Gott als der Urgute muss sein. Das Ethische ist ihm vor Allem vollendete Realität in Gott.

Das Cthische in Gott war daber auch ein Thema, bas er mit gang besonberer Liebe behandelte. Gott ift ihm ber Urgute nicht als bloß ethisches Sein. Das Sein Gottes ist vielmehr Lebendiges; Gott ist der Urgute nur dadurch, dass er sich selbst ewig dazu macht, dass er das in sich Bernünftige mit Freiheit will. Die Trinitätslehre suchte er so zu begreifen, das fie das ewige immanente Les ben Gottes als einen ewigen Prozess barftellt, burch welchen er ewig sein Leben, seine Intelligenz, vor Allem sein ethisches Befen durch Tätigkeit hervorbringt. Das Ethische ift auch in Gott nicht blog Sein, sondern absolute Tätigleit. Näher bestimmt er das Ethische als Einheit von Gerechtigkeit und Liebe. Gott will zu= nächst fich selbst als den absolut Sittlichen. Er ift nicht Liebe one Selbstbehaup= tung; sein Selbstzweck liegt nicht außer ihm, er will vielmehr sich selbst, aber nicht willfürlich, sondern weil er fich als ben Guten will, und barin ift enthalten, dass er sich auch als die Quelle von möglichem Guten will, das außer ihm, wenn auch nur durch ihn möglich ift. Der Wille, die Gesinnung der Selbstmit= teilung ift zu unterscheiden von der Selbstmitteilung und diefer Wille ift immer nur fo zu benten, dass Gott auch anderes Gute will, weil er fich als ben Guten

- Cresi

760 Dorner

will. Pantheismus und Deismus sollte baher gleichmäßig ferngehalten werden. Gottes Sichwollen, seine Selbstbehauptung ist nicht beistisch, fürt vielmehr dazu, dass er die Welt will als sein aus seinem Wesen stammendes ethisches Abbild: seine Selbstmitteilung aber ruht auch auf seinem Sichwollen. Daher kann auch Gott nicht prosuse Güte sein; er muss sich als den Urguten wollen, weil er als der Gute absoluter Selbstzweck ist. Will er nun auch anderes Gute, so kann er auch dieses nur als Selbstzweck wollen, das als Gutes auch nur persönlicher Art sein kann, und, weil in sich wertvoll, gegen sede Anseindung geschützt werden muss. Es ist die echte Nachwirkung seiner kantischen Studien, dass eine Verletzung desselben Berletzung eines unbedingtes Recht auf Existenz hat, dass eine Verletzung desselben Berletzung eines unbedingt Wertvollen ist, die nicht ignorirt werden kann. Vielmehr wo das Recht des Guten verletzt ist, fordert die Selbstbehauptung des Susten, welche das Recht des absolut Wertvollen behauptet, dass dem Rechte des

Guten genug getan merbe.

Dieje Gotteslehre ermöglichte es ibm, die Ginheit von Religion und Sittlichkeit zu erreichen, die er, wie oben bemerkt, schon frühe anstrebte. Ift Gott als ethischer Urheber der Welt, so kann er die Welt nur als ethische wollen; so hat sie um ihres Endzweckes willen für Gott selbst Wert. Die ethischen Wesen mussen auf Grund bessen, was ihnen von Gott gegeben ift, selbst bas Sittliche hervorbringen können. Religion und Sittlichkeit gehören also zusammen. So ift also eine relative ethische Autonomie mit ber Abhängigkeit von Gott zu verbinden und burch die ethische Religion geforbert, welche bas Sittliche in ber Welt als Selbstzweck ansieht. Das Sittliche ift Bereinigung von Selbstbehauptung und Selbstmitteilung. Gott teilt sich also so mit, bass er, wie er ben Unterschied von sich und ber Kreatur aufrecht erhält, auch ber Kreatur die Kraft ber Selbstbehauptung gewärt. Er teilt sich so mit, dass die göttlichen Mitteilungen den Menschen er heben, seine Rraft ftarten, wie sie feiner Empfänglichkeit entsprechen. Selbstmitteilung ruft eigene ethische Tätigkeit hervor. Das Verhältnis stellt nich am reinsten im Gottmenschen bar. In ihm gipfelt Beides, göttliche Mitteilung und ethische Selbsttätigkeit. Beil ber ethische Gott sich ihm voll mitteilt, barum ift er auch im vollsten Sinne ethisch tätig. Daher ihm Chriftus für Ethit wie Dogmatik den Mittelpunkt bilbet. Es ist nur konsequent, wenn er hienach Sthik und Dogmatit fo unterscheidet, bafs lettere die göttlichen Taten beschreibt, erftere bas Handeln bes Menschen, jedoch fo, bafs man bei ber Dogmatit durch die gottlichen Taten auf das sittliche Leben zugleich hingewiesen wird, wie umgekehrt die Beschreibung bes sittlichen Hanbelns an die göttliche Selbstmitteilung anzuknüpsen So erft glaubt er bas Ethische vor ber flachen Positivität bewart, welche seinen absoluten inneren Wert mehr ober weniger preisgibt, und es ift beshalb feineswegs überfluffig, wenn er in ber Sittenlehre bas Sittliche an die Gottesibee anschließt und als in ihr begründet erweift.

Da er aber gerabe auf ben geschichtlichen Prozess, wie erwänt, ein großes Gewicht legte, barauf, das bas Sittliche auch Wirklichkeit gewinne, so entstand für ihn bas Problem, das sittliche Werden mit dem absoluten Wert des Sittlichen zu vereinigen. Da der religiös-sittliche Prozess sich nur allmählich entselten kann, so kann es nicht bloß ein religiös-sittliches Ideal im Sinne der Vollendung, sondern es muß auch ein Ideal des sittlichen Werdens geben, sodas, was auf der jedesmaligen Stufe dem Ideal des Werdens entspricht, als der sittlichen Idea entsprechend anzusehen ist. "Die Brücke zur Geschichte ist das Ethische, denn es ist dassenige Ideale, was nach innerem Geseh und Trieb Tat, Geschichte muß werden wollen". Demgemäß nahm er Stufen der Entwickelung an und war der Meinung, dass wie die Welt eine wirkliche Entwickelung nach göttlichem Villen haben solle, so auch der göttliche Liebeswille nicht in seinem Verhältnis zur Welt an starre Unveränderlichkeit gebunden sein könne, sondern seine Mitteilungen an die Welt dem Prozesse der Welt entsprechend vollziehe und dass die Sichselbstgleichheit Gottes nur darin bestehe, dass er das Ethische überall in seiner absoluten Würde beware und sördere. Aus Grund jedesmaliger Mitteilung Gottes entsaltet sich nach ihm eine sittliche Selbsttätigkeit, welche zugleich neue Emeten sentsaltet sich nach ihm eine sittliche Selbsttätigkeit, welche zugleich neue Em

Cont

pfänglichkeit für göttliche Mitteilung hervorruft, welcher eine abermalige neue Mitteilung entspricht, womit eine hobere Stufe beschritten ift. Die gottliche Df= fenbarung ist also hier in ben Busammenhang der Entwickelung gestellt und mit bem sittlichen Prozess verbunden, fie kommt einem Bedürfnis entgegen, ift erwartet, also nicht schlechthin übernatürlich und nicht den Zusammenhang des Weltprozesses zerreißend oder neu anfangend, sondern sich ihm einfügend, indem fie ein vorhandenes Bedürfnis befriedigend die religiös-sittliche Vernunft auf eine höhere Stufe hebt. Er hat bamit ein Problem zu lösen versucht, das die Ge= genwart in ber mannigfachften Weise beschäftigt. Das Problem, bas supranatus rale und rationale Element des religiös-sittlichen Lebens zu vereinigen, hat er mit bem Problem, die Entwidelung der religiös ethischen Geschichte aus ihren Hauptfaktoren zu verstehen, zusammenzufassen und so beide Probleme durch einander zu erläutern versucht \*). Es sei gestattet, den Gang der Entwickelung der Menschheit, wie ihn Dorner stiggirt, zunächst bem Ibeal bes Werbens entsprechend bann die Modifikationen einflechtend, welche durch die Sünde in benfelben getommen find, furz zu berüren, ba bies für ihn charafteristisch ift. Geiner Gottes: lehre gemäß bedarf auch ber ethische Weltzweck einer realen Basis, auf ber er sich aufzubauen vermag, die aber nur Conditio sine qua non für die sittliche Entwidelung ift, an sich noch nicht sittlich. Diese Bedeutung hat die äußere Natur, ebenso aber auch bie Naturanlage bes Menschen, welche in ber religiös-sitt= lichen Anlage gipfelt. Der Mensch fürt eine Zeit lang ein vorsittliches Dasein, in welchem er seinen natürlichen Anlagen gemäß in ber Natur und in ben na-türlichen Gemeinschaften bahinlebt, wärend die Gottheit höchstens nach der Seite ber Macht sich ihm offenbaren tann. Aber biefe ber guten Unlage entsprechenbe Lebensweise erweist sich der wachsenden Komplizirtheit der Verhältnisse nicht gewachsen. Die natürlichen Unlagen und Gemeinschaften haben nicht bie Rraft, auf bie Dauer dem Menschen als Leitstern zu bienen, je mehr sich feine Gelbsttätigkeit durch die Betätigung entfaltet. Notwendigkeit und Freiheit treten einander gegenüber; in dem Menschen erwacht die Idee des Gesetzes; damit coincidirt, das die Gottheit sich ihm als Geber und Hüter des Sittengesetzes im Gewissen offenbart, welches seine Freiheit bestimmen soll. Gesetz und Freiheit, Gott und Mensch treten einander gegenüber. hiemit ist noch eine Entwickelung verbunden, welche das Berhältnis des Ganzen zu ben Einzelnen angeht. Wärend der Mensch in seinem vorsittlichen Zustand noch nicht selbständig der Gemeinschaft gegenüber tritt, so tritt auf ber zweiten Stuse die Gemeinschaft dem Menschen auftoritativ gegenüber; die Gebote Gottes werden für die Gemeinschaft durch Propheten ge= offenbart. Allein es tommt darauf an, dass der Mensch nicht bloß dem Gesetz um der Autorität willen folgt und gegen Gott Gehorsam übt; vielmehr wird die Ausübung des Gesetzes erst volltommen sein, wenn dasselbe nicht bloß im Wissen lebt, sondern in den Willen aufgenommen und zum Lebensgesetze geworden ift, ben Menschen als beseelendes Prinzip erfüllt, wenn Gott sich volltommen bem Menschen mitteilt, dieser bauernd von göttlichem Willen erfüllt ift, bas Gesetz nicht eine äußere Notwendigkeit, sondern Gesetz ber Freiheit geworden ift. Diese Stufe tann nur erreicht werben burch eine Tat Gottes; sie tann nur in einer selbständigen Berfönlichkeit zur Darftellung fommen, in dem Gottmenschen, der von dem ethischen Gott vollkommmen erfüllt, das ethische Ideal, das Geset vol-lig realisirt. Dieser Gottmensch offenbart durch sich selbst die evangelische Stuse in ihrer Bollenbung und ift ber Anfang einer neuen Entwickelungsreihe. In ber Einheit mit ihm wird durch die Beseelung des heiligen Geistes der Einzelne zu einer selbständigen Persönlichkeit und die Gemeinschaft erscheint hier in höherer Form als das sittliche Produkt gotterfüllter Perfonlichkeiten. Wie in Gott Frei-

<sup>\*)</sup> Jebenfalls ein tieferer Bersuch ber Lösung als ber heute weitverbreitete, welcher formalen Supranaturalismus mit rationalistischem Juhalt verbindet, und Bunder was Neues zu sagen glaubt, wenn er den, der Hauptsache nach rationalen Inhalt auf "Offenbarung" in positiver Weise zuruchfürt.

762 Dorner

heit und Notwendigkeit in der sich selbst behauptenden Liebe geeint find, so soll dieselbe Einheit von Freiheit und Gesetz als das Weltziel erreicht werden. Gben baher fteht ihm im Mittelpunkt nicht das Reich Gottes, fondern die Perfon Chrifti, welche aus une neue Personlichkeiten macht, die das sittlich Rotwendige frei wol-Eben baber läst er pringipiell bie Rirche nicht als Anftalt ben Personen vorangehen, fonbern aus ber Gemeinschaft ber Berfonen entftehen, wenn er auch nicht leugnet, dass die einmal bestehende Kirche zu Christo hinfüren kann. Bolles Blied der Rirche ift nur der, der wirklich driftliche Perfonlichkeit ift und biefer bringt auch immer wider die Rirche mit hervor. Dorner vertritt daber in Bezug auf die Erkenntnis das Recht der Person auf eigene, nicht bloß durch Autorität garantirte Gewissheit; in Bezug auf das religiöse Berhältnis das Recht der Perfon, mit Gott felbst in Berfehr zu stehen one freaturliche Mittler, beißen fie Schrift ober Rirche, fo febr er bie Bebeutung Beiber als Gnabenmittel zu Gott zu füren one bei sich selbst als letter Quelle für das religiöse Leben festzuhalten anerkennt; in Bezug auf bas Sittliche, bas Recht und bie Pflicht unbedingter Berantwortlichkeit der Berson für sich und ihre Sandlungen. Beil Gott ethischer Gott ift, ift auf evangelischer Stufe die vollendete Ginheit mit Gott zugleich die Duelle vollkommener sittlicher Freiheit, wie es urbilbtich ber Gottmensch Chriftus darstellt, beffen Beist wir in une aufnehmen. Es entspricht seiner Gottestehre. dafs es in der Welt nicht bei dem Standpunkt bes Besches, ber Forderung, bes Sollens bleiben tann, sondern Einheit von Freiheit und Notwendigkeit bas lette

Biel für die sittlich religiose Personlichfeit ift.

Aber bie Sünde, welche in ber Welt ift, bringt eine Mobifitation in biefes Ibeal bes Werbens, wie es eben turz sfizzirt wurde. Auch hier wirkt Dorners Gotteslehre bestimmend ein. Die Sünde ift als Abwendung von Gott bem Urquell des Sittlichen religiös und sittlich zugleich bedeutsam und Verletzung eines unbedingt Wertvollen; daher über ihr die göttliche Ungnade schweben muß, da-mit das Recht des Guten gewahrt werde. Andererseits soll nur in allmählichem Prozess das religiös-sittliche Berhältnis realisirt werden. Wenn er baber einerseits leugnet, dass erft die evangelische Stuse solches Sittliche enthalte, beffen Berletung Gottes Ungnade auf fich zieht, da die evangelische Stufe sittlich gar nicht zu erreichen ift, wenn nicht die anderen Stufen vorhergegangen find, auf benen sie ruht, fo hebt er boch auf ber anderen Seite hervor, bafs bie Sunde. fo lange die evangelische Stufe in der Menschheit noch nicht erreicht fei, noch nicht als befinitive gelten tonne, vielmehr einen provisorischen Charafter trage, ber noch nicht die Strafe ber ewigen Verdammnis nach fich ziehen burfe. Dem ents spricht die Modifikation der Offenbarung der göttlichen sich selbst behauptenden Liebe in Christo, welche die Sünde notwendig macht. Da die Sünde zwar unter göttlicher Ungnade steht, aber als provisorische die göttliche Liebe nicht ausschließt. so muss sich die göttliche Liebe so offenbaren, dass zugleich der Wert des Guten ber Gunbe gegenüber zur Anerkennung tommt, und Chriftus vollendet die Ginbeit mit Gott innerhalb ber Menschheit als Gottmensch fo, bafs er zugleich als Saupt der Menscheit das Recht der göttlichen Ungnade aus Liebe anerkennt und so bie Schuld fühnt. Dass Chriftus die Menscheit vertreten kann, hat seinen Grund barin, bass vor der höchsten Stuse der Einzelne dem Zusammenhange und der Autorität der Gemeinschaft gegenüber noch unselbständig ift, unter dem Einfluss bes Ganzen steht, auf biefer Stufe also auch noch Stellvertretung möglich ift burch ben Bertreter des Gangen. Wie Chriftus ber gesetlichen Stufe gegenüber erst die volle Freiheit der Berfonlichkeit realisirt, so befreit er auch die Denichen von dem sündigen Busammenhang der Gemeinschaft, indem er ce jedem Einzelnen möglich macht, eine in ihm mit Gott geeinte freie sittliche Perfonlichkeit zu werben, welche von bem Zusammenhange mit der gemeinfamen Gunde und Schuld befreit ift. Von Gott aus muss gesagt werden: wie Gott um seiner ethischen Sichselbstgleichheit willen das Bose nicht ignoriren konnte, so kann er auch die in Chrifto vollzogene Berionung nicht ignoriren; er ift burch ihn verfont.

Wenn Dorner hienach die Sunde als ein Zwischen-Eingekommenes behandelt, so leitet ihn dabei nicht eine Verkennung des Gewichtes berselben. Er hat biefes

Darner 768

mehr geltend gemacht als Andere, die in Christo nur den Erlöser, nicht den Berföner sehen. Bielmehr wollte er mit der Berfönung und Erlösung durch Chris stus die Hervorhebung der Tatsache verbinden, dass burch Christus die Mensch= heit nicht bloß auf den Stand der Unschuld zurückgefürt, sondern auf eine höhere sittliche Lebensstuse emporgehoben sei, die sie auch bei normaler Entwickelung nur burch Chriftus hatte erreichen konnen. Gben baber hat Dorner zeitlebens bie Rechtfertigung als das Kleinod der protestantischen Kirche verteidigt. Er sah in ihr nicht bloß eine prinzipielle subjektive Umwendung, auch nicht bloß bas Zueignen ber göttlichen Gnabe, die Befreiung von Schuld, sondern den Gintritt ber hochften Stufe ber religios sittlichen Entwidelung ber Menschheit, die Begrundung der mit Gott in Christo geeinten sittlich freien Persönlichkeit, welche nicht auf ihre eigene sittliche Umkehr, sondern auf die Erfarung der versönten Liebe Gottes gegründet ist und hierin den Quellpunkt für ihre Betätigung hat, da Gott ethischer Gott, der Urgute ift. Es fann Giner nicht mehr oder weniger gerecht= fertigt fein; vielmehr wenn er gerechtfertigt ift, ift ihm Gottes Onabe gu Teil geworden, ift er ein Rind Gottes. Sat die Gemifsheit der Rechtfertigung Grade, so ruht sie boch auf einer objektiven göttlichen Tat, welche jedem Gläubigen durch Aneignung in der christlichen Grunderfarung zu Teil wird. Und in dieser Einheit mit Gott in Chrifto ift zugleich prinzipiell bie Quelle ber freien sittlichen Berfonlichkeit enthalten. Der Mensch handelt nun aus der Ginheit mit Gott heraus. Zwar die Aneignung des Heils im Erkennen hat ihre Stufen, von denen noch ein Wort gesagt werden soll; ebenso hat die konkrete Heiligung ihre Stufen. Aber das Prinzip, aus dem heraus gehandelt wird, ift ein neues. Bon den Wer= ten hängt die Rechtfertigung nicht ab. Das einzig Fertige ist die Rechtfertigung. Alles Andere ift im Berben auch bei bem Chriften. Aber die Rechtfertigung ift die höchste Stufe, welche prinzipiell Einheit mit Gott und evangelische Freiheit enthält.

In der konkreten religiös-sittlichen Geschichte der Menschheit zeigt sich die vorchristliche Entwickelung als Borbereitung, die christliche als Entsaltung des christlichen Prinzips. Auch in der vorchristlichen Menschheit erkennt Dorner trot der Sünde einen Fortschritt an. Wie in ethischer Beziehung die Menschheit in der vorchristlichen Welt auf die mannigsachste Weise die gesetzliche Stufe beschritten hat, die sich am bestimmtesten in der hebräischen Religion ausspricht, so sollen die vorschristlichen Religionen einen wahren Kern in dem einer jeden eigentümlichen Inshalt besessen haben, indem eine jede ein Moment des göttlichen Wesens besonders zum Bewusstsein gebracht habe, die brahminische das unendliche Sein, die chinesische das Maß, die griechische Gott als Quelle der Harmonie und Schönheit, die hebräische Gottes Gerechtigseit und Heiligiet; zugleich aber sollen alle vorchristzlichen Religionen mehr oder weniger einen tiesen Zwiespalt zwischen Gott und dem Menschen empsinden und nach Versönung trachten. Wie der christliche Gottessbegriff alle Momente des Gottesbegriffs umfast und unter einander in das rechte Verhältnis bringt, so soll auch das Wahre aller Religionen in dem Christentum zur Anerkennung kommen, wodurch es sich als die höchste Religion erweist.

Die absolute Religion in der urchristlichen Gestalt hat Dorner in der neutestamentlichen Theologie zur Darstellung gebracht, die der Ertrag seiner exegetischen Forschungen war, die er auch in exegetischen Borlesungen über Ev. Johannis, Römerbrief, Bergpredigt, Synoptiser u. a. seinen Schülern mitteilte. Seine Mesthode war dabei die, den Kreis der möglichen Auslegungen zu umschreiben, um nach Ausschließung der nicht annehmbaren die richtige resultiren zu lassen. Da in Christus die Gottmenschheit ursprünglich gegeben ist, so ist die erste Ausgabe die Darstellung Christi, seines Lebens und seiner Lehre. Sodann kommt es auf die Art der Ersassung des christlichen Prinzips an. Der zweite Teil der neustestamentlichen Theologie stellt daher die Stusen derselben dar. Es sind ihrer drei: Das Christentum im Auschluss an das Alte Testament (Jakobus an das Sittengesek, Hebräerbrief an das Ceremonialgesek, Petrus an die Prophetie), das Christentum in seiner Neuheit im Gegensat gegen das Alte Testament bei Pauslus, endlich das Christentum als die absolute Religion über den Gegensat hinaus

in den johanneischen Schriften. An die Periode der Urkirche, welche im wesentlichen die driftliche Grundtatsache und Grunderfarung, wenn auch in verschiebes nen Stufen widerspiegelt, schließt sich die Entfaltung des driftlichen Prinzips in der Kirche, die Dorner in seiner Symbolik darstellt. Die driftliche Heilserfarung die sich dem Kern nach gleich bleibt, durchläuft Stusen der Aneignung, zuerst durch die Intelligenz in ber griechischen, durch den Willen in der röm. Kirche, welche das Chriftentum als Lebensgesetz auffast, endlich wird im Protestantismus die Erfarung bewufst in den Mittelpunkt gestellt, das Gemütsleben. Hier aber kommt es vor Allem barauf an, dass bas Subjekt mit der objektiven historischen Offen: barung in Christus, der zugleich ewig lebendige Rraft ausübt, sich zusammen: schließt, dass Ersarung und Urkunde der historischen Offenbarung in ihrer Busammengehörigkeit erfasst seien. In der Geschichte der protestantischen Theologie werben die Stufen bes Protestantismus burchlaufen. Wenn in seinem Urfprung ein fraftiger Busammenschluss bes rechsertigenden Glaubens mit bem objektiven in Christo erschienenen von der Schrift urtundlich bezeugten Beil gegeben ist, so tritt boch dieser Zusammenschluss selbst noch in unmittelbarer Weise auf. Einer einseitigen objektiven Theologie, welche Die Schrift als lette Quelle ber Warheit, ihre objektive Autorität betonte, one die Erfarung fallen zu lassen, tritt eine ebenso einseitig dem historischen Prinzip abgewandte subjektiveidealistische Rich: tung gegenüber, bis bie neuere Beit feit Schleiermacher, Schelling, Segel an bem Bersuch arbeitet, in wissenschaftlicher Weise die objektive und subjektive Seite, bas Historische und Ibeale, die Schrift und die subjektive Glaubensersarung zu einer volleren bewufsteren Einheit zusammenzuschließen. Bon biefer Einheit aus wird es möglich, die Erkenntnis zu einer höheren Stufe zu erheben, besonders die Gotteslehre und Christologie, für welche die Reformation wenig getan hat — und das christliche Prinzip nach der Willensseite durch kirchliche Organisation und Liebestätigkeit zu entfalten und so in höherer Form auch bas Eigentumliche ber griechischen und romischen Rirche aufzubewaren. hierin fand er bie haupt: aufgaben für die Gegenwart für Theologie und Rirche \*).

Kurz, seine Meinung ist diese: Nachdem alle zerstreuten vorchristlichen Geistesstrahlen in dem Urchristentum gesammelt sind, werden die in der unmittels baren Einheit des Glaubens gegebenen Momente in der mannigfaltigsten Beist für sich fixirt, bis dann die Verbindung der sür sich fixirten Momente in bewuss-

terer Form wider versucht wird.

Ebenso faste er auch die Geschichte ber einzelnen Dogmen unter änlichen Ge sichtspunkt; vor allem die Geschichte der Christologie. Nachdem die erste Zeit die Einigung des Göttlichen und Menschlichen in Chrifto durch Ausschluss immer feinerer Formen von Ebjonitismus und Dotetismus zu immer flarerem Bewufst: fein gebracht hatte, entsteht durch die Fixirung ber Momente des Göttlichen und Menschlichen für sich die Zweinaturenlehre, mit ihr aber zugleich die Aufgabe einer konkreten Bestimmung bes Wie ber Bereinigung beiber Naturen. Bunachft überwiegt bis zur Reformationszeit bei ben Bersuchen ber Bereinigung die gottliche Seite, nach ber Resormationszeit bie menschliche Seite, warend seit bem Anfang unseres Jarhunderts bie Person Christi als Ginheit bes Göttlichen und Menschlichen im Gleichgewicht und Unterschied beiber Seiten zu erkennen sucht. Die Art, wie Dorner felbst diese Einigung zu bestimmen sucht, ift burch seine cthische Richtung bedingt, welche ihm die Annahme der modernen Renose, wie die Anficht, dass Chriftus von Anfang an vollendeter Gott fei, gleich unmöglich macht. Bielmehr foll die Einheit Gottes mit dem Menschen durch die sittlich bestimmte Empfänglichkeit des Menschen sich vermitteln und auf Grund dieser wach: senden Einheit auch sittliches Wachstum stattfinden. Da ihm ferner nicht bloß Christi Berufstätigkeit, sonbern seine Perfonlichkeit für bas Christentum von Wichtigkeit ist, welche auch seiner Berufstätigkeit erst vollen Wert verleiht, so betrachtet er

<sup>\*)</sup> Bgl. den von ihm geschriebenen Aussah über "die beutsche Theologie und ihre Ausgaben in der Gegenwart", Jahrbucher fur deutsche Theologie, Bb. 1.

Dorner 765

bas sittlich religiöse Werden Christi, nicht bloß die sertige Persönlichkeit, ja geht deshalb auch hier, wie bei seiner Betrachtung des Sittlichen überhaupt auf die vorsittliche Anlage zurück, aus welcher sich das Sittliche erst entsaltet und welche bei Christus auf eine besondere göttliche Aktion zürückweist. — Wie in der Christoslogie, so hatte er auch bei anderen Dogmen die Tendenz, die Hauptansichten, die im Lauf der Geschichte hervortreten, als ebenso viele Momente anzusehen, welche stusenweise austreten und alle Berücksichtigung verdienen. In der Bersönungsslehre z. B. suchte er aus den Hauptmomenten des Gottesbegriffs, welche einseitig sixirt werden, die Hauptansichten zu begreisen. So sindet er einseitig physische, ästhetische, logische, abstrakt juridische, moralische oder einseitig religiöse, auf die Liebe Gottes einseitig zurückgehende Aussassichen der Bersönung, welche in obsiektiver und subjektiver Form, in ersterer in der älteren, in letzterer in der neueren Beit austreten. Dasselbe such er in Bezug auf die Ponerologie durchzussüren.

Diese Auffassung ber Geschichte, nach welcher sich in berselben Stufen geistiger Entwicklung offenbaren, ist Dorner mehrsach als Geschichtskonstruktion in Begelscher Manier verbacht worden. Indes ift von einer einseitigen Geschichts= schablone hier kaum zu sprechen, da er in seiner Gesamtaufsassung der Geschichte bald die verschiedenen Momente des Gottesbegriffs, in der vorchriftlichen Zeit, balb bas Berhältnis des Chriftlichen zum Borchriftlichen und die felbständige Figirung des Chriftlichen für sich in der neutestamentlichen Zeit, bald das sich Ginsenken des Christentums in den Geist, das Erkennen, die Welt des Willens, des Gemüts für die Geschichte des Christentums, endlich das Verhältnis des objetztiven Faktors, der Schrift zu dem subjektiven der Erfarung der Rechtsertigung und die Einheit von beiden zu leitenden Gesichtspunkten der Betrachtung nimmt, ebenso aber auch in den einzelnen Dogmen durchaus nicht die gleiche Schablone für die Geschichtsbetrachtung aufstellt, sondern die dem Dogma entsprechende, z. B. in ber Christologie die Einheit bes Göttlichen und Menschlichen, die besondere Figirung Beiber und die Art ihrer Berbindung, in ber Berfonungslehre aber bie einseitige Betonung ber verschiedenen Momente bes Gottesbegriffs als Grund der verschiedenen Lehren von der Versonung ansieht. Überall aber betrachtet er bie Beschichte unter bem Gesichtspunkt ber Entwidelung und sucht bie Stufen auf; er glaubt an einen Fortschritt in der Geschichte\*). Und will man nicht einfach bei einer Registrirung der Tatsachen stehen bleiben, so wird es immer dabei blei= ben, dass die Auffassung der leitenden Gesichtspunkte zugleich durch die eigene Weltanschauung bedingt ift, und dass ihre Richtigkeit in dem Mage sich steigert, als dieselbe im Stande ift, den verschiedenen historischen Standpunkten gerecht ju werben und zu erkennen, mas dieselben an Warheitsgehalt geforbert haben, ber niemals verloren gehen barf. Dorner fah bas auch stets als bas rechte Biel ber Polemit an, die Barheit, welche ber Gegner vertritt aus ben Ginseitigkeiten, in die sie verstrickt ift, zu befreien.

Das bewies er besonders auch im Verkehr mit Studirenden, indem er ebensostreng Konfessionelle wie negativ Gerichtete, Kantianer, Herbartianer und Empizisten zu Worte kommen ließ und sich mit den Gründen, die sie für ihren Standpunkt geltend machten, mit aller Ruhe, Objektivität und Freundlichkeit auseinsandersetze. Dorner war es zu tun um eine universelle Auffassung der Theoslogie; eben darum hat er auch die richtige Stellung derselben zu den übrigen

<sup>\*)</sup> Neuerdings scheint sich eine Strömung geltenb zu machen, welche in der dogmenz geschichtlichen Entwidelung, namentlich der der ersten Jarhunderte lediglich eine Berderbnis durch griechischen Einstuss sieht und sich mehr der Ausfassung nähert, dass nicht ein Fortschritt in der Geschichte sei, sondern nur eine Berderbnis, welche durch Rückgang auf den Ansfang wider gut zu machen sei. Ob diese Aussassing, die an sich nicht neu ist, dem Tatzbestande mehr entspricht, ist fraglich. Jedenfalls setzt sie, sowie sie ausgebildet wird, einen modernen Standpunkt, nämlich den der Ausscheidung aller Metaphysik aus der Theologie voraus, der noch keineswegs allgemein anerkannt ist. Bgl. z. B. die Dogmengeschichte von Harnack.

Wissenschaften im Auge gehabt, was sich besonders in seiner Rede, die er 1864 als Nektor der Berliner Universität gehalten hat, ausspricht. Ausgehend davon, dass die neuere Seschichte der Universitäten die Selbständigkeit der Fakultäten gegen einander gezeitigt habe, lehnt er die Hegemonie einer Wissenschaft ab, sordert aber um so mehr, dass jede einzelne Wissenschaft auch sür die Anderen etwas leisten müsse, nicht so, dass sie sich vermisst, gesehgeberisch in andere Gebiete einzugreisen, sondern so, dass die Vertreter derselben geeignet seien, dem ossenen empfänglichen Sinn sür alles Menschliche etwas zu geben und sich selbst diesen Sinn bewaren. Denn in den schöpferischen Gründen des Alds sei ein geheimer realer und vernünftiger Zusammenhang aller Gebiete des Daseins angelegt und das sittliche Werk der Menschheit sei es, diesen zu erkennen und zu lebensvoller Wirkslichteit zu bringen. Dieser universellen Richtung entsprach es, wenn er im Berztehr mit Berufsgenossen aller Fakultäten sich zu bilden und zu bereichern suchte; fruchtbare Geselligkeit war ihm Bedürsnis und auch nach dieser Seite hin suchte

er ben Begriff ber Universität lebensvoll zu verwirklichen.

Noch nach einer anderen Seite betätigte Dorner diesen universalen Geist. Es kennzeichnet ihn von Anfang an, bass er mit ber Richtung auf das Wissen die auf das Handeln verband, und das muss um so mehr hervorgehoben werden, als Dorner als spekulativer Theologe sich mit Problemen zu beschäftigen liebte, welche scheinbar von der Praxis weit ablagen. Aber immer behielt er es im Auge, auch für das fromme Gemüt einen Ertrag aus seiner Spekulation zu gewinnen. Er juchte seine Gedanken auch in die Praxis umzusehen. So regte er als Bitar eine Bittschrift an bas Konfistorium an, dass die preußische Liturgie von Bürttemberg angenommen werde als Anjang einer gemeinsamen einheitlichen beutschen Liturgie. Diesen Gedanken hat er später weiter ausgebildet, indem er in einem Sendschreiben an Jul. Müller und Nitsch \*) eine beutsche evangelische Nationaltirche in's Auge faste. Mit der ihm eigentümlichen Zähigkeit pflegte er die Anfänge zur Berwirklichung berfelben durch rege Beteiligung an ber Gisenacher Konferenz der Kirchenregimente, beren Bedeutung er durch Zuziehung von Bertretern der Synoben zu steigern wünschte. In diesem Sinne mar er einer ber Mitbegründer bes evangelischen Kirchentags 1848, zu deffen leitenben Persönlichkeiten neben Bethmann-Hollweg, Wichern, Herrmann u. A. er gehörte. Die Boraussetzung für diese Tätigkeit war die Uberzeugung, dass ber Reichtum, welcher sich in den verschiedenen Zweigen der Reformationstirchen darstellt, nicht durch Absperrung verkummert werden solle, daber seine Arbeit in dem preußischen Oberkirchenrate zur Erhaltung der angegriffenen Union. Und wie er einer= seits dem Grundsatz entsprechend, bas bie Welt ber ersten Schöpjung nach ber natürlichen Seite wie in Bezug auf die ethische Tätigkeit nicht von bem Chriftentum absorbirt werden solle, das protestantische kirchliche Leben mit dem nationalen verbunden wissen wollte, in einer protestantischen deutschen Bolkskirche, so wollte er boch auf der anderen Seite nicht nationale Absperrung, daher seine hervorragende Tätigkeit für die evangelische Allianz, deren Versammlungen er häufig besuchte und auf denen er, wie in Genf, New Pork, Borträge über das Necht der Individualität und seine Grenzen, über Infallibilismus des vatikanischen Konzils und Scheinprotestantismus u. A. hielt.

Wie er überhaupt jeder Enge fremd war, so wollte er auch innerhalb der Kirche im Interesse der tieseren Ersassung der Herrlichteit Christi und des Fortschritts des ethischen Lebens Luft und Licht frei erhalten. Denn obgleich auf den Prinzipien der Resormation stehend, glaubte er doch nicht in jener Zeit den Höhespunkt christlicher Erkenntnis überhaupt gegeben. Dem entsprechend drang er schon auf der Generalspnode von 1846 mit Nitsch und Julius Müller auf eine Lehrsordnung, die der ferneren Entwickelung freien Spielraum gewären sollte \*\*). Hierin

\*\*) Unter seinen Papieren findet sich ein Schriftstud, welches beweist, bas bas Debina

<sup>\*)</sup> Senbidreiben über Reform ber evangelischen Lanbestirchen im Zusammenhang mit ber Derftellung einer evangelisch beutschen Rationaltirche.

Dorner

hatte ein harter Streit mit ber ftreng lutherischen Geiftlichkeit in hannover sei= nen Grund, in welchem er ein Sutachten der Göttinger Fakultät abfaste \*), nicht minder seine schonende Behandlung der "freisinnigen" Theologie, welche er im hannoverschen wie im preußischen Oberkonsistorium in einer Reihe von Fällen zur Geltung brachte, sci es bass er babei in ber Minorität blieb, wie z. B. in der Sulze'schen und zuletzt in der Werner'schen Angelegenheit, sei es dass er mit sei= nem Botum durchdrang. Übrigens nahm er es mit diesen Angelegeuheiten auf das Gewissenhafteste, wie die eingehendsten Arbeiten aus seinem Nachlass beweisen. Go sehr er auch birekte Angriffe auf die kirchlichen Bekenntnisse von der Ranzel verbannt wissen wollte, wie das besonders aus seiner Stellung in der Rupp'schen Angelegenheit im Königsberger Konfistorium hervorgeht, so wollte er boch auf der anderen Seite ben Busammenhang ber Rirche mit ben geistigen Bewegungen bes Boltslebens moglichst festhalten, forderte von den Theologen eine gründliche Durchbildung und Renntnis der geistigen Bewegungen der Zeit, von den Kirchenbehörden aber die Beitherzigkeit, one welche jedes ernste Streben nach Erkenntnis erlahmt. Da er überall auf die Persönlichkeit ein so großes Gewicht legte, so hasste er es, wenn man einzelne Personen in Bausch und Bogen verurteilte, weil sie bestimmten Richtungen angehören und suchte bem in Theologie und Kirche sich immer mehr breit machenden Unwesen zu steuern, die Leute nach Parteietiketten zu beurteilen, wie auch fein lange andauernder Ginflus auf Besetzung wichtiger Stellen, besonders akademischer Professuren, ein weitherziges Gepräge trug, indem er Män= nern verschiedener Richtungen seine oft entscheidende Empfehlung nicht versagte, wie es seine großenteils vorliegenden ausgedehnten Korrespondenzen beweisen.

Beil er in seinem Kirchenbegriff auf die Berfonlichkeit ein so großes Gewicht legte, fo vertrat er, burch die erwänte Studienreise nach England hierin bestärkt, die Ansicht, dass die beutschen Landeskirchen durch lebendige Beteiligung der Laien an den firchlichen und religiöfen Angelegenheiten neu belebt werden muffen. Er arbeitete baher in Sannover, besonders aber in Preugen, für die Ginfürung der synodalen Einrichtungen in ihrer Berbindung mit den tonfistorialen. In Preußen gelang es nach langen vielfach vergeblichen Verhandlungen unter dem Ministerium Mühler, nachdem auf Dorners Betreiben sein Freund Herrmann an die Spite des Rirchenregiments berufen war, die neue Kirchenverfassung durchzuseten. Es war bie Konsequenz der Durchjürung des Gegensapes von evangel. und gesetlichem Standpuntt, wenn er die Furcht Bieler vor ben Schlussbestimmungen berselben nicht zu theilen vermochte, weil er von dem Bertrauen auf die in den Perfonlichkeiten frei wirkende Rraft des Evangeliums beseelt war. Wie baber das Dogma nicht zum Lehrgesetz werben sollte, so sollte auch die erziehende Tätigkeit der Kirche, bes sonders in der Kirchenzucht nicht in Gesetzlichkeit ausarten, da die Pflege der Religion Sache freier Uberzeugung und das Ziel die Heranbildung mundiger Bersonen sei. Bon ber Verfassung sagt Dorner: "Wir durfen sagen, mas auch von rechts ober links ihr mag vorgeworfen werden, sei es dass sie zu liberal oder zu wenig liberal sei — diese Kirchenverfassung hat der Gemeinwille der Kirche fich gegeben und durch seinen legitimen Mund als das dem jetigen Bedürfnis Entsprechende bezeichnet. Schon jest hat das Werk dieser Verfassungsbildung von den endlosen Streitigkeiten über Union und Konfession, über reine Lehre und Luthertum zu ben ethischen und praktischen Aufgaben gerufen, one boch die Basis bes evang. Bekenntnisses zu verlassen. Die Gefaren, die von Ungeübten, bisher vielfach fremd Gebliebenen ausgehen können, werden häufig übertrieben; und die festen, nicht von synodaler Wal abhängigen Kirchenbehörden bilben einen zunächst

evangelischen theologischen Fafultaten jur Biffenschaft und Rirche. Gine Dentschrift ber theo= logifden Fafultat ber Georg-Auguste-Universität, 1854.

tionssormular von ihm entworfen ist: "Nachstehendes ist das Ordinationssormular, das von der verstärkten Kommission der Generalsynode 1846 gebilligt und von der Synode selbst aus genommen worden ist, entworfen von dem Unterzeichneten" (Dorner).

\*) Über die gegenwärtige Krisis des kirchlichen Lebens, insbesondere das Berhältnis der

768 Dorner

gewiss nötigen, aber auch, wie man nicht übersehen darf, starken Damm gegen Wassenherrschaft; sie sichern zugleich die Einheit der Kirche und deren Segen gegen Versuche, sie in bloße Konsöderation auszulösen, die von angeblich konservativer Seite empsohlen werden. Die Ban ist ausgetan; möge es nicht an den einsichtigen, besonnenen Kräften sehlen, welche die gewonnenen freieren Formen mit christlichem Geist und Leben in edlem arbeitendem Wetteiser auszusüllen sich

anschiden!"

Die Zuziehung ber Laien für die kirchliche Organisation sollte zugleich bas religiöse Interesse und die Luft an der Betätigung desselben weden, und es follte durch die offizielle Beteiligung ber Laien an der kirchlichen Organisation auch eine Befruchtung ber freien Tätigfeit erzielt werben, welche in ber inneren Mission im Gange war. Lettere hat Dorner auf bas warmste unterstütt, selbst fich aktiv bei ber geistlichen Pflege der Gefangenen in Bonn beteiligt, auch im Intereffe der inneren Mission die Geder ergriffen (3. B. über die sociale Frage in dem "Menschenfreund" 1849, Rr. 9 u. 10); er war langjäriges Mitglieb bes Centralausschusses für innere Mission und hielt gerade diese Tätigkeit in ihren mannigfachen Verzweigungen für den geeignetsten Weg, auf welchem die protestantische Rirche zur Lofung ber focialen Frage auf freie Beife beitragen tonne, one fich in die Bolitit zu mischen ober in das Schlepptau einer politischen ober national= ökonomischen Richtung zu geraten. Auf ber Konferenz für innere Mission in Magbeburg hat er einen Bortrag (1879) — ben letten öffentlichen — gehalten, in welchem er einen Uberblick über die außerorbentliche Ausbreitung dieses Bertes gab, ber wol geeignet ift zu zeigen, welchen Ginfluss auf bas Boltsleben biefe freie Tätigkeit ausüben kann. Auch im Oberkirchenrat mar er in biesem Sinne tätig, wie u. A. die von ihm verfafste Dentschrift über die Sonntagsfrage beweist. Auch hier tam es ihm auf die Durchfürung des evangelischen Standpunttes an, indem er der puritanisch gesetlichen Auffassung abgeneigt die Bereinigung von religiöser Erbauung mit ethisch notwendiger Erholung forbert.

Seine Überzeugung, bast das Christentum die absolute Religion sei, dazu bestimmt, das Ware aller anderen Religionen in sich aufzunehmen, war das Jundament für sein Interesse an der äußeren Mission, das er mannigsach betätigte. Besonders war er für Indien interessirt und hielt auch 1864 einen später gestruckten Vortrag "Von dem indischen Kastenwesen und der christlichen Mission".

Wenn man von der praktischen Wirksamkeit Dorners spricht, kann man nicht übergehen, dass er ein Hauptvertreter der von der Eisenacher Konserenz in Angriff genommenen Vibelübersetzungsrevision war, über die er im evangelischen Oberkirchenrat das Reserat hatte. Er ließ sich dabei besonders von dem Gebanken leiten, dass einem falschen Traditionalismus gegenüber das Recht der protestantischen Kirche geltend zu machen sei, auch an den Werken ihrer Väter Kritik zu üben und die gesicherten Resultate einer sortgeschrittenen Wissenschaft auch praktisch zu verwerten. Aus der lutherischen Übersetzung sollte keine Vulgata werden. Seinem universellen Geiste entsprach es, dass er in dieser Angelegensheit eine Korrespondenz mit dem angloamerikanischen Revisionscomité vorschlug,

die furze Beit gefürt wurde.

Ferner sei noch erwänt, dass Dorner auch für die Gustad Mols Sache vielsach tätig war, wie z. B. auf der Generalspnode von 1846 von ihm ein Antrag zu ihren Gunsten ausging, der besonders betont, "dass mit den Gesinnungen und Wünschen für die Zusammenschließung der edangelischen Gesamtsirche keines wegs der konsessionelle Zwiespalt Deutschlands zwischen der edangelischen und katholischen Kirche gemehrt werden solle ..., vielmehr sür die Einheit und Stärke deutscher Nation nichts unerlässlicher sei und dem deutschen Baterlandssreunde nichts mehr am Herzen liegen müsse, als der Friede der Konsessionen untereinsander, der mit ehrlichem geistigem Kampse wol verträglich sei". Dass das nicht in dem Sinne gemeint war, wie man heutzutage von der "Schwesterkirche" redet, versteht sich von selbst. Es ist vielmehr hiemit vollkommen verträglich, wenn Dorner in dem Kampse des States mit dem Ultramontanismus unentwegt aus Seiten des States stand und in einer auf dem Berliner Rathause gehaltenen

769

Rebe seinen Standpunkt in die Worte zusammensasste: "Der Stat muß Herr in seinem Hause seinen Kampf wesentlich nur auf als einen Kampf zwischen Kirche und Stat; nicht wollte er den Gegensat von Protestantismus und Katholizismus eingemengt wissen"). Darum konnte er auch nicht in dem Waße, wie mancher Andere in der Einrichtung des Kulturezamens u. A. eine Schädigung der evangelischen Kirche sehen; vielmehr war er selbst in Berlin Vorsitzender dieser Examenskommission. Er begrüßte im ganzen die Falk'sche Gessetzgebung als einen Fortschritt, zumal es erst unter diesem Ministerium zu gleischer Zeit gelang, eine evangelische Shnodalversassung zu gewinnen.

Wie Dorner überhaupt ben vorchristlichen Produkten sittlichen Schaffens ihren eigenen Wert zuerkannte, so forderte er auch die Selbskändigkeit des States in seinem Gebiete, hierin mit Lutheranern wie Harleß eins — und bekämpste die Stahl'sche Idee eines christl. States, in welchem er nur eine Zurückschraubung des Christentums aus gesetzliches Wesen zu sehen vermochte. Dasselbe machte er in Bezug auf die Sche geltend; daher hat er auch die Berechtigung des States, die Civilehe einzurichten, voll anerkannt und von der evangelischen Kirche die Anerkannung derselben gesordert, daher er auch mit der neueren kirchlichen Chegesetzgebung in Prensen sich nicht völlig befreunden konnte. Als Beispiel seines persönlichen Patriotismus sei vor Anderem nur dies erwänt, dass er auf dem Stuttgarter Kirchentage 1850 für den bedrängten Bruderstamm in Schleswig-Holstein mannhaft eintrat, ebenso aber im Verein mit Anderen sür die vertriebenen schleswig-holsteinischen Geistlichen und Prosessoren nach Kräften zu sorgen bemüht war.

Lange Beit hindurch nahm Dorner eine Vertrauensstellung ein, welche ihm großen Einflufs auf die firchlichen Berhältniffe und die theol. Universitätsangelegenheiten gestattete in Königsberg und Bonn, in Göttingen, nicht minder in Berlin. Besonders nahe stand er den Ministern v. Eichhorn und v. Bethmann-Hollweg, sowie dem Unversitätsfurator von Göttingen v. Warnstedt. Eine Fülle von Gutachten hat er in seiner langen Wirksamkeit gegeben, z. B. über padagogische Seminare auf der Universität, über das Verhältnis der evangelischen Fakultäten zu der Kirche, über Predigerseminare, über die Art des theol. Studiums, über bie Examensordnungen, über wichtigere neu erschienene Schriften, über Einfürung von Repetenten bei den theol. Fafultäten und vieles Andere. Cowol in Bonn, als in Göttingen hat er für die Einrichtung von Repetentenstiften gewirkt, in Göttingen das bereitwilligste Entgegenkommen ber hannoverschen Regierung ge= funden; in Berlin hat er an der Stiftung des Grafen v. Sedlnitth, dem Jos-hanneum, großen Anteil, dessen langjäriger Ephorus er war, ebenso an der Stifs tung des Melanchthonhauses und er hat mit Eiser barüber gewacht, dass diese Unstalten innerhalb der für die Studirenden selbstverständlichen Grenzen vor geiftiger Enge und Beschränkung ber ftudentischen Freiheit bewart blieben. Dorner war der Meinung, dass solche Anstalten dazu helsen könnten — abgesehen von ber pekuniären Erleichterung — burch gemeinsamen Berkehr ber Studirenden, sowie burch eine freie Beratung berfelben in Bezug auf ben Bang ihres Studiums forberlich zu wirken, auch dazu bienen, eine Reihe begabterer junger Männer, auch wenn sie nicht das akademische Lehramt erstreben, durch ihre Stellung als Senioren ober Repetenten zur Bertiefung ihrer theologischen Ausbildung zu veranlaffen.

Es ist ein bedeutsames Zeichen seines selbstlosen Charakters, dass er den Einfluss, den er besaß, nicht zu seinen, wol aber zu Gunsten Anderer vielsach verwertete, nicht minder die vielsachen Berusungen, welche er erhielt, im Insteresse der Hebung der Fakultäten, denen er angehörte, ihrer Stellung zu der Landestirche, von Anstalten, die ihnen dienten, verwendete; er betätigte einen ritterlichen Sinn, indem er angegriffene Kollegen in Schutz nahm, wie er es z. B. in der Schrift "Zur Abwehr ungerechter Angriffe" für Lücke und Gieseler

<sup>\*)</sup> Bgl. die von ihm verfasten Artitel in der Nationalzeitung 1874, Nr. 467, 469, 477 über Golther, Der Staat und die katholische Kirche in Burtemberg.

gegen Hengstenberg tat. Ebenso ist er wesentlich beteiligt an dem Gutachten der theol. Fakultät zu Göttingen in der Baumgartenschen Angelegenheit 1859. Nesben seiner Selbstlosigkeit, welche ihn als einen öffentlichen Charakter im vollen Sinne des Wortes kennzeichnete und allgemein anerkannt wurde, zeichnete ihn der Sinn sür Freundschaft aus, den er in der reichsten Weise zu betätigen Geslegenheit hatte. Vor Allem aber war er auf Grund des rechtsertigenden Glaubens, der ihm der Mittelpunkt des Christentums war und blieb, ein Mann der Hossinung und so sehr er in den letzten Jaren zu leiden hatte, obgleich manche Hossinung ihm erstarb, er gab doch weder die Hossinung, noch seine rastlose Tätigkeit für das Gedeihen der beutschen edangelischen Theologie und Kirche und bes deutschen Baterlandes auf. In der alternden Leibeshülle wonte ein Geist, der etwas von der ewigen Jugend verspürt hatte.

Die Hauptschriften von Dorner sind: Entwickelungsgeschichte der Lehre von ber Person Christi, 1839, 2. Aufl. 1845-56 (in's Englische übersett). Der Bietismus insbesondere in Württemberg, 1840. Das Pringip unserer Kirche, 1841. De oratione Christi eschatologica, 1844. Das Berhältnis zwischen Kirche und Staat aus bem Gesichtspunkte evangelischer Wiffenschaft, 1847. De auctoritatis indole ethica, 1847. Sendschreiben über Reform ber evangelischen Landesfirchen im Busammenhang mit ber Herstellung einer beutschen Nationalkirche an C. J. Nitssch und Julius Müller, 1848. Uber Jesu sündlose Vollkommenheit (übersett von S. B. Smith in New-York). Die ethische Auffassung ber Zukunft, Inauguralrede Königsberg, 1845. Uber ben theologischen Begriff ber Union und fein Berhältniß zur Konfession, 1856. Zum breihundertjährigen Gedächtniß des To-des Melanchthons, 1860. Geschichte der protestantischen Theologie, 1867 (in's Französische und Englische übersett). System der driftl. Glaubenslehre, 1879, 1880, 2. Aufl. 1886, in's Englische übersett. Gesammelte Schriften auf bem Gebiete der systematischen Theologie, Exegese und Geschichte, 1883. christl. Sittenlehre, herausgegeben von A. Dorner, 1885. Außerdem akademische Reden: Bur Ethik der Universitäten, 1865. Die Rektoratsrebe 1864 über das Berhältnis der Fakultäten zu einander, Denkichrift des Evang. Oberkirchenraths, betreffend die Sonntagsfrage, von ihm verfast. Selbstbiographie des Grafen Leopold Sedlnigth v. Choltig, Fürstbischofs von Breslau, aus seinen Papieren berausgegeben mit Aftenftuden (Dorner beforgte die Berausgabe). Außerdem galreiche Abhandlungen und Rezensionen in Pelts Mitarbeiten, Tübinger Zeitschrift, Reuters Repertorium, Studien und Kritiken, Tholud's litterarischem Anzeiger, Monatsichrift für die evangelische Kirche der Rheinproving und Westphalens, Jahrbüchern für deutsche Theologie, Fliegenden Blättern, Pipers evangel. Ko-lender, protestantischen Monatsblättern von Gelzer, Contemporary Review, Revue Chretienne Supplement theologique. Vorträge auf evangelischen Kirchentagen und Berfammlungen ber Evangelischen Allianz. Uber Dorner: Kleinert, zum Gedächtnis Dorners. Erinnerungen an J. A. D. von Heinrici, Deutsch-Ev. Blätter, 1884, H. 9. v. d. Goly J. A. D. und E. Herrmann, dem Andenken von J. A. D. von D. Dorner. Ein Nachruf von Bunjer, Allgemeine Zeitung, 1884, Dr. 283 Beilage. B. Beiß in ben fliegenden Blättern, 1884. Jeep in ber Monatsschrift für positive Union, 1884. Semaine Religieuse, 1884, Nr. 32. 33. dover Review, 1884. Newman, Smyth, Dorner on the future State, 1883.

Engelhardt, Gustav Morits Constantin von, wurde am 26. Juni 1828 als Son des Prosessors der Mineralogie an der Universität Dorvat, des "edlen Livländers", wie ihn G. H. Schubert nannte, und intimen Freundes Carl von Raumers, geboren. Schon als Knabe (1842) hat er den strengen Bater, vor dem er stets eine tiese, ehrsurchtsvolle Schen hegte, verloren; seine gottergebene, glaubenssreudige, von ihm aufs zärtlichste geliebte Mutter hat dann seine Erziehung geleitet. In der damals blühenden Krümmerschen Unstalt in Werro, einem Landstädtchen in der romantischsten Gegend Livlands, empfing er seine Aussbildung, zugleich mit den ihm schon in Dorpat nahe stehenden und bis ans Les

bensenbe (auch burch seine spätere Vermälung mit ihrer Schwester) eng verbunsbenen Brüdern von Dettingen, unter welchen Nikolai, der nachherige allverehrte livländ. Landmarschall, und Alexander, der Theologe, ihm besonders befreundet waren. Ein frommer, pestalozzischer Nationalismus herrschte in jener Anstalt; der Religionsunterricht war dürstig; bedeutsam aber ward für E. der Einssuss des herrnhutisch erzogenen Mortimer. Doch widerriet gerade dieser ihm wie A. v. Dettingen das Studium der Theologie: zu drohend sei die doppelte Gesar, ganz irre zu werden am Glauben oder in Autoritätsknechtschaft zu geraten. Aber E. beharrte bei seinem Entschluss; insbesondere "durch Beredsamkeit zu wirken"

erschien ihm bamals als herrliches Biel jenes Studiums.

Bon 1846—49 hat er Theologie in Dorpat ftubirt. Das Leben im frohlichen Kreise ber Korporation Livonia ward ihm getrübt durch die unklare Stellung der offiziell streng verponten Berbindungen, welche sein Gemissen beschwerte, ihn auch zu zeitweiligem Austritt bewog. Schon jetzt zogen ihn die historischen Fächer vor allem an, einen mächtigen Eindruck aber machte auf ihn die Persönlichkeit Philippi's, von welchem bamals reicher Segen auf die livländische Rirche ausströmte. Richt nur auf die Gestaltung der Theologie E.'s ward Philippi von Einfluss, sondern auf seinen ganzen inwendigen Menschen. Die feste luthe= rische Gründung Philippi's musste sich praktisch wertvoll erweisen bei dem steten Kampf E.'s mit der Verzagtheit des eigenen Herzens. Nur in Gottes Wort und Gebet vermochte E.'s felbstqualerische Natur fraftigen Troft zu finden. Was E. bei Philippi gewonnen, bildete den festen Unterbau für seine weitere theolo-gische Überzeugung. Jedoch vermiste E. bei Philippi zufolge dessen "dogmati= scher Abruptheit" eine "realistisch-organische Auffassung des Einen, das not tut". Gerade hierfür murbe ihm in Erlangen, wohin er 1850 nach feinem Randidatenexamen gegangen war, Hosmanns heilsgeschichtliche Methode wertvoll. Zwar in hofmanns Dittion (obwol er ihn ftets für einen Meifter akademischen Bor= trags hielt), tonnte er fich nie recht finden. Es ließ ihn auch die Geschloffenheit des Hofmannschen Systems, dem sich alles Einzelne einfügen mußte, stets eine Vergewaltigung der Tatsachen befürchten. Die Schriftauslegung erschien ihm nicht schlicht genug. Aber Hosmann eröffnete ihm das Verständnis für das Werden ber Heilsoffenbarung Gottes. "Es entsprach den Bedürfnissen seiner Individualität, wenn ihm nun das Studium der Schrift wesentlich zum Geschichtsstudium ward, ebenso, dass er das, worin er persönlich sein Heil fand, zugleich als Centrum und Resultat einer Geschichte, ber Beilsgeschichte, erblidte und fo= mit für ihn die Gewissheit der Bergebung seiner Sünden zugleich die feiner Bersetzung in einen reichsgeschichtlichen Busammenhang ward". Auch gewann er burch Hofmann einen festen Ausgangspunkt zur Zurückweisung ber ihn für lange auf bas Lebhafteste beschäftigenden destruttiven Tendenzen der Tübinger Schule. Neben Hofmann wirkten in Erlangen Delitich, Mägelsbach und besonders Thomasius auf ihn ein. An Thomasius hatte E. zugleich einen treuen beichtväter= lichen Beistand unter ben mannigfachen Nöten, die gerade hier sein Inneres tief bewegten (sowol Schwanken in seiner Glaubenszuversicht wie Zweisel an seiner wissenschaftlichen Befähigung), und gegen die er zum Teil durch streng aftetische Selbstzucht anzukämpfen suchte. Dabei aber lernte er in "füllosem Glauben" fich an ber Gnade Gottes genügen zu laffen. — Die mehr spekulative Theologie eines Rothe und Dorner in Bonn 1851 fesselte ihn wenig; um fo größere Befriedigung fand er durch seine Arbeit in Berlin und Dresden über E. Bal. Löscher. E. hat Löschers Andenken wider zu Ehren gebracht. Diese Arbeit befundet icon ben methodischen Forscher und bie ihm eigene Richtung aufs Gange, die alles Einzelne in das Licht einer theolog. Gesamtanschauung zu stellen wusste. Mit seiner Schrift über Löscher habilitirte er sich in Dorpat. Er, der junge Privatdozent, hatte gleich über Symbolik zu lesen! Wiberholt hat er später der Begeisterung Ausbruck gegeben, mit welcher ihn gerade biese Vorlesung erfüllte, da ihm hier Schritt für Schritt immer voller die Herrlichkeit seiner lutherischen Kirche entgegen leuchtete. Bum Doktor ber Theologie promovirte E. mit ber Schrift de Jesu Christi tentatione 1858 und ward am 1.Jan. desselben

( m 4)

Jares außerorbentlicher, am 30. Juli orbentlicher Professor ber Kirchengeschichte. Er hat als folder einen ungewönlichen Erfolg erzielt. Waren boch auch seine Vorlesungen stets ein Produkt ernster, in das Wesen der Sache eindringender Arbeit; er mufste ringen mit seinem Stoff, aber seiner mächtig geworden, wuste er ihn auch von originellen Gesichtspunkten zu beleuchten und padend darzustellen. Sich selbst tat er nie genug, immer wider surchtete er nur Stumperhaftes zu: wege zu bringen. Es hat lange gedauert, bis er sich — zumal da gelehrte Detailarbeit nicht seine Gabe war — von seiner Leistungsfähigkeit überzeugte. Wir Buhörer bachten anders bavon. Wir fülten uns fo hingenommen von feiner Rede, dass die Gefar eines Schwörens in verba magistri allzugrofs gewesen wäre, wenn wir nicht an ihm ein seltenes Borbild gerade bafür gehabt hätten, bas Große und Anziehende an der Anschauungsweise auch des Gegners mit offenem Warheitsssinn zu erfassen. "Was war ist, muss gesagt werden, und sollten auch wir und was wir gebaut, darüber zusammenbrechen", bekannte er ossen. Nie war er sertig, sondern mit seinen Schülern arbeitete er sich erst hindurch zur Warheit, aber eben darum diente auch die mitunter selbst zu weit gehende Anerkennung des Gegners nicht dazu, seine Schüler schwankend zu machen, fonbern sie um so festere Wurzeln fassen zu lassen. Sahen sie boch auch ihn felbst gerade zufolge dieser gewissenhaften, selbst anfängliches Schwanken nicht ausschließenden Prüsung dann mit voller Mannhaftigkeit für die erkannte Warheit einstehen und dem entsprechend einwirken. Es war der Eindruck, "dass hier jedes Wort aus der vollen Seele eines von seinem Gegenstand im Innersten erfüllten Mannes quoll". Er hat nie groß von sich und seiner Arbeit gedacht; aber die Sache, der er diente, war ihm eine große und heilige (sein Balipruch war: Was mir misslingt, ist meine Schuld, was mir gelingt, ist Gottes Huld), baher ber Sinn der Gewissenhaftigkeit, in dem er sich ihr weihte. Seine Rede charakterisirte Großartigkeit. Immer auf den Kern der Sache richtete er den Blick. Daher beließ er auch für seine Schüler das Einzelne nicht in seiner Jiolirung, sondern zeigte deffen Busammenhang mit bem Centrum, Chrifto felbst und seine bauernde Beziehung zur lebendigen Gegenwart. Gerade badurch begeisterte er für die Arbeit, badurch aber wurde zugleich sein Vortrag im edelsten Sinne tief erbaulich. Aus Vortesung wie Praktikum kehrte man zugleich im Gewissen erfast und voll Luft zur Arbeit beim. Er teilte nicht bloß Wiffenswertes mit, sondern erzog Theologen, und zwar für das praktische Umt wie für den akade mischen Beruf. Und wer zu seinen Gupen gesessen, bewarte zeitlebens die hier empfangenen Einbrücke. Er war seinen Schülern zugleich auch geistlicher Beras ter, dem sich ihr Herz wie von selbst erschloss; manchem Berirrten unter ihnen ist er mit unermüblicher Treue nachgegangen. — Seine Lieblingsvorlesung über das Leben Jesu klang in so mander Predigt seiner Schüler durch. Als Früchte dieser Arbeit traten an die Offentlichkeit: David Fr. Strauß und Dr. Ferd. Chr. Baur und das Zeichen des Propheten Jonas (Dorp. Ztsch. f. Th. u. R. 1859), der Senftornglaube nach den Evangelien dargestellt (ebdf. 1861), besonders aber "Die Bergpredigt nach Matthäus". Eine Studie zur bibl. Geschichte (ebdf. 1864), und "Schenkel und Strauß, zwei Zeugen der Wahrheit", 1864, wol bas Durchschlagendste, mas gegen Schenkels Charafterbild Jesu und Straußens Leben Jesu geschrieben worden ift.

In der Vorlesung über die biblische Geschichte A. Test.'s wie über die theoslogische Enchklopädie tritt die apologetische Kichtung der Arbeit E.'s zu Tage. Für die Gestaltung seiner Apologetik wurde besonders das Jar 1858 besteutsam, in welchem er sich mit Nägelsbachs homerischer und nachhomerischer Theologie zu beschäftigen begann. Als für das Wesen des Heidentums entscheisdend stellte sich ihm nämlich hier die dualistische Weltanschauung dar. Der Apologetik wies er nun die Ausgabe zu, das Verhältnis des Christentums zu seder natürlich sittlichsreligiösen Denkweise zu untersuchen und kritisch zu erdertern. Nur dort erblickt er eine erfolgreiche Apologie des Christentums, wo in erster Stelle die Einzigartigkeit des Christentums und die Gleichartigkeit aller andern Denkweisen wenigstens in annähernder Vollständigkeit dargetan wird.

Darnach ift die Widerspruchslofigkeit und Unveränderlichkeit des Chriftentums und die innere Unhaltbarkeit aller anbern Spfteme nachzuweisen. Endlich die Universalität des Christentums, durch Feststellung bessen, dass Christentum wirklich das religios-sittliche Biel ber gangen außerchriftlichen Welt repräsentirt, bafs biefe sowol bes Chriftentums fähig wie bedürftig ift. Go wird sicher gestellt, dass jeder Angriff auf das Christentum zugleich Religion und Sittlichkeit bedroht. Erst nun kann das Verhältnis der Offenbarung zur Vernunft — aber nicht ber bes natürlichen Menschen, sondern nur der bes Widergeborenen und bes Bunbers zum Befet in Ratur und Geschichte mit Erfolg behandelt werden, wobei aber immer das Chriftentum als das große Rätfel ber Beltgeschichte bestehen Das Einhalten biefer Methobe erschien ihm als grundlegend für jedes apologetische Berfaren. Es gelte zu zeigen, bass es sich hier nicht handele um ben Gegensatz von Glauben und vernünftigem Denken, sonbern um ben von Glauben und Glauben, indem jede außerchriftliche Dentweise ein gang bestimmtes, in den wesentlichen Puntten übereinftimmendes Glaubenssystem in sich schließe. E. felbst hat widerholt diesen Begensat barzulegen gesucht. So in den Auffäten in der Dorpater Zeitschr. f. Theol. und Rirche 1862 : "Aus dem religiöfen und fittlichen Leben des Beidenthums", und 1863: "Chriftenthum und Beidenthum im 19. Jarhundert, oder: "Hat die Orthodogie noch ein Recht zu existiren", und endlich 1870: "Die Aufgabe des Religionsunterrichts in der Gegenwart". Un den religiöfen Dentweisen Indiens, Chinas und Griechenlands fucht bier E. bie burch ihren Dualismus bestimmten gemeinsamen Charafterzüge und somit gleichsam einen "Ratechismus bes Unglaubens" festzustellen. Ebenso bewärte sich ihm an "Celfus ober ber ältesten Kritit biblischer Geschichte und driftlicher Lehre vom Standpunkt des Heidentums" (ebbf. 1869) biese durchgängige Differenz zwiichen bem Chriftentum und jeder Art heidnischen Unglaubens. -Besteht aber tatsächlich eine folche Differeng nur zweier verschiedenen Glaubensweisen, fo ift notwendig jede Abweichung vom genuinen Christentum durch Ginwirkung heid= nischer Gedanken herbeigefürt. Namentlich auch im Romanismus hat E. heid= Dies hinderte ihn aber nicht, einen Gregor VII. im= nische Elemente erblickt. ponirend zu schildern (ebd. 1865), ja felbst dem Großen in der Idee des Jefui= tismus berebten Ausdruck zu geben. In seiner Schrift: "Ratholisch und Evangelisch" (ebb. 1866 und Separatabbruck) weiß er die Macht ber fath. Kirche über die Gemüter verständlich zu machen, aber auch zu zeigen, wie sie innerlich überswunden ward durch jenen Mönch, der alles leistete, was sie forderte, von ihr dafür auch beanspruchte, dass sie ihm die Gewissheit eines gnädigen Gottes vers Den inneren Entwicklungsgang eines Luther wie eines Paulus mufste E. mit Meisterschaft zu erschließen. Bon Ratheber und Rangel, in Schule und Saus hat E. immer wider eingeprägt, wie in ber durchs Wort geschenkten Er= tenntnis ber Gnade als ber barmherzigen Liebesgesinnung Gottes gegen ben Gunber bas eigentliche Grundpringip ber lutherischen Rirche gegeben ift, wärend bie Eintragung des Begriffes ber geistigen unbergänglichen Substang in Gott die Err= tümer bes Romanismus zur notwendigen Folge hat.

Schon die Entgegensetzung eines ethischen gegen einen falsch metaphysischen Gottesbegriff zeigt eine Berürung E.'s mit besonders von Nitschl geltend gemachten Anschauungen. Nitschl hat denn auch seit der zweiten Auslage seiner "Altkatholischen Kirche" eine große Anziehungskraft auf E. ausgeübt. Hier sah E. den Weg gewiesen zur Überwindung der Baurschen Darstellung des Urchristentums. Es entsprach durchaus jener etwa gleichzeitig sich E. ausdrängenden Erkenntnis von dem eigentümlichen Gegensat von Christentum und Heidentum, wenn Nitschl das altkatholische Christentum in seiner Abweichung besonders von den paulinischen Grundanschauungen nicht aus einem Kompromiss von Judenchristentum und Heidenchristentum hervorgegangen sein ließ, sondern aus einer Degenerirung des Paulinismus erklärte, welche auf dem mangelnden Verständnis der Heidenschristen sur die alttestamentlichen Voraussetzungen der paulinischen Lehrweise besteruhte. Daher ward E.'s Aussassigungen der paulinischen Lehrweise besteruhte. Daher ward E.'s Aussassigungen der ältesten Kirche wesentlich durch Ritschl bestimmt. Dies läst sich auch in E.'s Hauptwert: "Das Christenthum Justins

b. M.s., eine dogmenhiftorische Untersuchung über die Anfänge bes tath. Chris stentums", nicht bertennen. Gin Gingehen auf außerlich historische Detailfragen hat E. auch hier unterlassen. Aber in Teftstellung des eigentümlichen Gedanken= gangs Juftins und ber Untersuchung ber Elemente feines Christentums ift er mit größter Sorgfalt verfaren. Es ergab fich babei, wie Juftin in feiner gangen Dentweise ein Abirren bom grangelischen Chriftentum befundet, welches burchaus auf den dem natürlichen Menschen und dem Beidentum charafteristischen Borstellungen beruht. War burch bies mit seinen Grundgebanken über Christentum und Beidentum übereinstimmende Ergebnis biefe Untersuchung für E. apologetisch wertvoll, so auch baburch, bafs gerade mit bem Beginn einer philosophischen Behandlung bes Chriftentums die Abweichungen in besonderem Grade herbortreten. Dagegen bewarte nach E. der Gemeinglaube die driftlichen Elemente nicht bloß in seinen kultischen Lebensäußerungen, sondern "die heilige Macht der Formelerhielt auch dort die Kirche (und so auch einen Justin) bei den Grundtatsachen bes Beils, wo man beren Bebeutung nur unbollständig erfannte. — Die abs sprechende Haltung zu seiner Untersuchung gerade von kirchlicher Seite ging E. sehr nahe; ja durch Stählins Beurteilung seines Werkes trat der Gedanke einer Widerlegung an ihn heran. Doch zog er es schließlich vor, burch eine Arbeit über Irenaus zu zeigen, wie seine Beise ber tirchenhiftorischen Untersuchung auch in ihren Ergebnissen durchaus ber Nirche nur positive Dienste leifte. "Eine Arbeit über den trefflichen Frenäus murbe ben Staub niederschlagen, den mein Justin aufgewirbelt hat. Immer wider tritt mir ber Fortschritt entgegen, ber Justin gegenüber bei Irenaus warzunehmen ift. Die Gnosis ist eine mächtige Lehrmeisterin gewesen. Sie nötigte zur Herausbildung der chriftlichen Grundibee". So schreibt Engelhardt 1881. — Im Sommer dieses Jares vertieste er sich namentlich in Frenäus; die Arbeit weiter zu füren war ihm nicht vergönnt.

Man hat E. auch in bogmatischer Hinsicht für von Ritschl abhängig gehals Jedoch mit Unrecht. Allerdings hat es E. widerholt felbst überrascht, "in wie vielen Sonderlichkeiten seines Denkens und Vorstellens" er mit Ritschl übereinstimme. Daher das Anziehende, welches Ritschls Arbeiten für ihn hatten. Gerade darum empfand er es aber um so mehr als Pflicht, besonders auch Ritschl persönlich gegenüber ben Gegensatz zum Ausbruck zu bringen. Er muhte sich barum ab, den eigentlichen Kern des ihm an Ritschl Bedenklichen festzuftellen. Vor allem glaubte er vermiffen zu muffen eine volle Erkenntnis ber Beiligkeit Gottes und ber menschlichen Sunde und bem entsprechend die Lehre von einer wirklichen Bersönung, d. h. Tilgung ber Sündenschuld, überhaupt die Wertschätzung der Heilstatsachen als solcher und des Christentums als im ausschließlichen Sinn übernatürlicher Religion. Ihm felbst standen die metaphysischen Grundlagen seines Glaubens und feiner Theologie unerschütterlich fest. Aber freilich jede Gleichsetzung von Wissen um Gott und Frommigkeit (deren Typus er im Mohamedanismus erblickte) bekämpfte er andauernd, da nur Glaube Gemeinschaft perfonlicher Art vermitteln tann. Charafteriftisch für seine Grundanschauung ist (schon in der Fassung des Themas) sein letter Bor: trag: "Was rettet den Menschen: das Wissen ober ber Glaube? such zu Orientirung über die letten Ursachen des Streites über Biffen und Glaube".

Ist dieser Bortrag eine reise Frucht der theologischen Lebensarbeit E.'s, so barf als das Bekenntnis seines Lebens seine lette Predigt: "Christus der Gestreuzigte, göttliche Krast und göttliche Weisheit" erscheinen. Hierin sasten sich auch die Gedanken zusammen, die ihn noch auf dem Sterbelager — wo Ritschls "Theologie und Methaphysik" und Wellhausens Kritik des Alten Testaments ihn innerlich viel beschäftigten — bewegten, und selbst seine Phantasie beherrschten.

Was E. an Gewinn aus seinen theolog. Arbeiten bavon trug, teilte er nicht nur seinen Schülern mit, er hat es auch auf weitere Kreise einwirken lassen. Der Religionsunterricht in den Gymnasien besonders lag ihm in einem Waße am Herzen, dass er selbst baran bachte, dieser Aufgabe sich ganz zuzuwenden. Nasmentlich ihm suchte er durch jene Schrift über die Aufgabe des Meligionsuntersrichtes zu dienen. Er selbst hat beständig und zwar einen ganz ausgezeichneten Unterricht gegeben, besonders in Mädchenschulen; anderthalb Jarzehnte hindurch stellte er auch einer Armenschule seine Sonntagnachmittage zur Versügung. In dem Kuratorium der Landesschule zu Fellin besaß er eine entscheidende Stimme. — Sehr durchschlagend waren seine öffentlichen Vorträge. Welches Thema er auch behandelte, immer wußte er es durch neue Gesichtspunkte zu beleben, sich dem Interesse seiner Hörer anzuempsinden und diese mit sortzureißen. Die letzten Jare hat er in Vorträgen vor einem großen Damenkreis die ganze Kirchengeschichte behandelt. Auch hier zeigte es sich, wie sehr E. es verstand, wirklich in die Geschichte der Kirche einzusüren, die ihre Entwicklung beherrschenden Ideeen klar zu legen und dadurch ein Verständnis der kirchlichen Gegenwart in ihren konsschild aber war die Auslegung des Katechismus, welche E. einem andern Dasmenkreis gab.

E. war einer der geistesgewaltigsten Prediger unserer Tage. Vor allem wirkte auch hier seine Persönlichkeit: der Mann, der aus reicher eigener Herzensersarung herausredete und lebte, was er redete. In den Dienst der Kirche, als deren lebendiges Glied er sich sülte, stellte er sein ganzes Wirken. Dem Kirchenrat der Universitätsgemeinde stand er als Präsident vor. Die Pastoral-Ronserenzen, welche im Januar in Dorpat sich versammelten, hat er mächtig belebt — hier hielt er noch 1881 einen Vortrag: die ersten Versuche zur Aus-richtung des waren Christentums in einer Gemeinde von Heiligen (Mittheilungen und Nachrichten s. die evang. Kirche in Rußland, 1881) —; seine Vorträge auf

ber livländischen Synobe verfehlten nie ihre Wirtung.

tiche widerholt der Auf zur Generalsuperintendentur an ihn erging. Er hat ihn stets zurückgewiesen. Als dem gleichzeitigen Vertrauensmann der livländischen Geistlichkeit wie des Abels hatte man ihn die Annahme jenes Ruses besonders nahe gelegt. Er stand ja sein ganzes Leben hindurch in enger Verdindung mit der Abelskorporation Livlands. Die Landesinteressen lagen ihm stets am Herzen, mit den Fragen baltischer Landespolitis war er von Jugend an verstraut. Neiner der beiden Parteien im sivländischen Abel schloße er sich an, er wirkte auch hier versönend und das Gewissen schlosen kan ihn wol als den "geistlichen Abelsmarschall" Livlands bezeichnete. Mag er immerhin durch diese Beziehungen etwas behindert worden sein an der ausschließlicheren Hingabe an den Interessenteis der Dörptschen Hochschule; auch die Kollegen haben ihm alsseitige Liebe oder doch Hochachtung gezollt. — Im Kreise seiner Familie aber trat sein frisches, kindlich unmittelbares, allem Waren und Schönen erschlossenes Wesen oft recht hervor. Ze länger je mehr ward er ein Mann der Freude, welscher die Sorgen und Strupel, zu denen er von Ratur neigte, auf den Herrn zu wersen und in vertrauensvollem Gebet zu überwinden verstand.

Er war auf dem Höhepunkt seiner Wirksamkeit und in der Vollkraft seiner wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit, als ihn infolge einer Erkältung jene Kranksheit ergriff, welche ihn zunächst für fast ein Semester zur Untätigkeit verurteilte und dann in eine höchst schmerzhafte Gehirnhautentzündung überging. Dennoch rühmte er: "Bei vollem Bewusstsein zu sterben — es ist schön, schön. Ich bin bereit. Nur Christus, Christus, Christus — herrlich". Um 23. November 1881 hatte er ausgerungen. Man darf wol sagen, ganz Livland, die ganze evanges lische Kirche Rußlands trauerte um ihn. Sie bewarte aber die in Engelhardts Lieblingspsalm, dem 116., ausgesprochene Gewissheit: Der Tod seiner Heiligen

ift wert gehalten bor bem Berrn.

Bgl. Zur Erinnerung an Morit v. Engelhardt, Dorp. 1881. Alexander v. Dettingen: M. v. Engelhardt, ein Charakter= und Lebensbild (Mittheil. und Nachrichten f. die ebang. Kirche in Rußland, 1882, S. 137—167), und von dem=

selben: M. v. E.'s chriftlichetheologischer Entwicklungsgang (ebb. 1883, S. 209 bis 270). S. a. St. Petersb. Sonntagsblatt 1881, Nr. 49. A. Harnad, Th. Lit.-Big. 1882, Nr. 8. Willigerobe, Eb.-luth. R.-B., 1822.

Grbfam, f. am Schluß ber Nachtrage.

Gilfe, Jan van. Ich freue mich, bafs in einer Nachlese bes Inhalts biefer Real-Encyflopadie, in welcher vieler hervorragender Gottesgelehrter in mur= biger Beife gedacht wird, auch einem Theologen ein Plat eingeräumt werden fann, beffen Niederland fich ruhmen tann und ber in seinem turzen Leben viel zu viel Butes getan hat, als bafs fein Andenken vergeffen werden follte.

Geboren den 19. Oflober 1810 wurde van Gilfe in feinem 18. Lebensjare unter die Studenten der Lehranstalt der Taufgesinnten in Amsterdam aufgenom= men und war bald eine Zierbe berfelben. Dreimal erwarb er fich die Auszeichnung, bafs seine Bearbeitungen ausgegebener Preisfragen gefront wurden; jum erstenmale über die Beissagungen bes Obabja; bann über die Beisheit bes Jesus Sirach, endlich über Die sittlichen Borfchriften ber apostolischen Bater. Bie viel versprach solch ein Frühling!

Das Bersprechen wurde erfüllt. Am 10. Juni 1836 machte J. van Gilje den Doctor theologiae mit einer Differtation, in welcher Czechiel XVII exegetisch, kritisch und grammatisch betrachtet wurde. Professor Umbreit gedachte dieser Arbeit in seinem praktischen Kommentar über den Propheten Sesetiel

(1843).

Wärend der Jare, in welchen er als Prediger tätig war, zuerst in Koog und Baandut, später in Amfterbam, widmete er fich der Wiffeuschaft, wenu er auch sehr sparsam mit ber Beröffentlichung seiner Leistungen war. Der talent-volle Mann wurde burch die Vertreter der Tausgesinnten Brüderschaft nach dem Tode des Projessors Koopmans zu dessen Nachfolger gewält, welches Amt er den 9. Oftober 1849 mit einer Rebe antrat: "De theologiae disciplina ad bene gerendum munus omnino necessaria". Bis zum Tage seines frühen Todes, bem 24. Mai 1859, also nur 10 Jare, burfte er in diesem Amte tätig sein, seinen Schülern zum Segen, ber Wiffenschaft zur Ehre.

Nach seinem Tode hat Professor B. J. Beth die verschiedenen Abhandlungen van Gilfe's, eine Blumenlese von Predigten und eine aussürliche Lebensstizze seines Freundes in 5 Teilen bem lesenden Publikum geschenkt. Ich werde aus Diesem reichen Uberfluffe nur 2 Stude nennen, welche von bem wiffenschaftlichen

Sinne bes Verfassers bas schönste Zeugnis geben.

Das Gine ist eine lateinische Erläuterung des sogenannten "Fragmentum Muratorii", welche turz nach ihrem Erscheinen im Jare 1852 auch bie Ausmerts samkeit von Deutschlands Gelehrten auf sich zog und sicher bas Ihre getan hat, um widerholt die Aufmerksamkeit auf dieses Fragmentum zu richten.

Die andere Abhandlung, welche ich im Auge habe, war der Untersuchung nach ber ursprünglichen Bedeutung ber Worte: Eniorolai xabolixal, in melder er ebenso gründlich als beutlich nachwies, dass die Bedeutung dieser Benennung feine andere als die von Briefen sei, welche von der katholischen Rirche als folche anerkannt und als Schriften von Bedeutung unter Die Bucher bes Meuen Testamentes aufgenommen worden seien. Ich tonn bier in Rudsicht auf das Werk, für welches diese Zeilen bestimmt sind, keine weitere Mitteilung über die gedruckten Arbeiten van Gilse's machen, die meistens für seine Lands-leute von Wichtigkeit sind, welchen sein Scharfsinn verschiedene gründliche Beurteilungen ine und ausländischer Schriften mitteilte, wie z. B. über den Brieswechsel Schleiermachers, Hasse's preisgefrönte Abhandlung, Hase's geistreiche Untersuchungen und andere. Mit heiligem Ernfte der Biffenschaft dienend, bat er mit seinen hervorragenden Gaben gewuchert und sich eine Ehrenstelle unter benjenigen Theo-logen erworben, deren Name mit Hochachtung genannt wird. Dr. Sepp.

Gotteskasten, lutherischer. Als das konsessionelle Bewusstsein unter den Lutheranern Deutschlands erwacht und einigermaßen erstarkt war, trat alebald die zwingende Aufgabe an fie heran, den in der Berftreuung lebenden Lutheranern hilfreiche Hand zu leisten. Da aber nicht nur die katholische Kirche als fremde Konsessionskirche betrachtet wurde, sondern auch die resormirte und unirte, die ersarungsgemäß für die zerstreuten Lutheraner noch größere Gesar, ausgesogen zu werden, mit sich süren, als die römische, so konnte die Hilse des Gustadzubolszereins, der nur den unter Katholiken lebenden Evangelischen die Mittel zum kirchlichen Leben darreicht, nicht in Anspruch genommen werden. Es war vorauszusehen, dass dieses klare und scharf begrenzte kirchliche Bestreben in der öffentlichen Meinung nur schwer und langsam sich Geltung verschaffen werde; denn um seine besondere Berechtigung und Notwendigkeit zu erkennen ist nicht bloß eine allgemeine Zustimmung zu allem, was sich evangelisch nennt, ersorderslich, sondern eine warme Liebe und Begeisterung für die besonderen Schäße der Lutherischen Kirche, die sie nicht nur vor der römischen, sondern auch vor der reformirten Kirche voraus hat, wie auch eine klare Erkenntnis der Gesaren, die ihr von beiden Seiten drohen. Die Gesaren von Seiten Koms fallen auch dem blödesten Gesicht in die Augen, die Gesaren von Seiten der verwandten resormirten Kirche sind anderer Art, aber nicht weniger versuchungsreich.

Die bringende firchliche Not ber ausgewanderten Lutheraner in Nordamerika, sowie die traurige Lage der von der Union separirten freikirchlichen Lutheraner in Deutschland lenkte er vornehmlich ben Blick auf diese Seite kirchlicher Bereins= tätigkeit. Man hatte es bei Beiden mit Lutheranern zu tun, die nicht unter Ka= tholifen, sondern mitten unter allerlei evangelischen Gemeinschaften boch ihrer Kirche verloren gingen. Da war es Löhe, der banbrechend eingriff. Der Name "Gotteskaften" für die Tätigkeit, den zerstreuten Lutheranern kirchlich zu dienen, wurde aber zuerst in Hannover gebraucht. Am 31. Oktober 1853 erließen Pastor Dr. Petri in Hannover, Generalsuperink. Steinmetz von Clausthal und Super. Münchmeyer von Catlenburg, nachdem fie bei Gelegenheit des Leipziger Miffions= sestes sich mit gleichgesinnten Freunden besprochen hatten und ihnen in Leipzig Die Bezeichnung "Gotteskasten" vorgeschlagen worden war, im "Zeitblatt" von Dr. Petri solgenden Aufruf: "Die Unterzeichneten, welche den kirchlichen Grundfäpen der Gustav-Adolf-Bereine nicht beizutreten vermögen, gleichwol aber bas gute Bert, die Glaubensgenoffen in ihrer firchlichen Not zu unterftüten, von ganzem Herzen billigen und als eine Pflicht ber brüderlichen Liebe anerkennen, haben sich berbunden, einen Gottestasten zu diesem Werke aufzurichten und sich damit in den Dienst aller gleichgesinnten Glieder der lutherischen Kirche ju stellen. Wir beabsichtigen weber Opposition noch Demonstration zu machen, noch haben wir es auf glänzende Erfolge angelegt. Wir wollen vielmehr einfach bem Gewissen genügen und den bedrängten Gliedern der luth. Kirche, mit dem, mas uns die Liebe anvertrauen wird, Handreichung zu tun". Hier liegt das keimende Samenkorn für den lutherischen Gotteskaften. Gin Jar nach Gründung bes hannob. Gottestaftens folgte Medlenburg nach. Angeregt burch Kriminalrat von Wid in Büpow, wurde zunächst für Bühow und Umgebung ein Gotteskasten eröffnet, ber sich im Jare 1856 über ganz Medlenburg ausbreitete. Auf Löhes und Petris Rat faste man zunächst die Lutheraner in Bohmen und Nassau ins Auge und beschränkte fich von vornherein auf die Unterftugung ber Personen Inth. Baftoren, ein Grundfat, ben die vereinigten G.- R. bis auf diesen Tag festhalten und zu Bauten nur ausnahmsweise eintreten. In bem Aufruf, den eine Anzal Laien und Paftoren erließen, hieß es: Mit ben bedürftigen Lutheranern in kathol. Ländern, in Preußen und Nordamerika und mit den nicht bloß bedürftigen, sondern auch verfolgten und bedrängten Lutheranern in Baben und Raffan leiden wir in Medlenburg, benn sie gehören mit uns zu einem Leibe. Wir erbitten die Gaben aller berer, welche mitleiden, da die Bruder leiden, und welche dem apostolischen Worte gehorsam sein wollen: Laffet uns Gutes tun an

In demselben Jare 1854 wurde auch in Sachsen ber Versuch gemacht, eine

Jedermann, allermeist aber an des Glaubensgenossen. Im Jare 1860 ward die Sache des G.-A. zur Angelegenheit der mecklenburgischen Landeskirche, so dass den Geistlichen derselbe vom Kirchenregiment empsohleu wurde und ihnen gestattet,

für benfelben in und außer den Gottesbienften zu sammeln.

änliche Bereinigung ins Leben zu rufen. Im fächfischen Rirchen- und Schulblatt erschien ein Aufruf zur Gründung eines G.-K. Im Juli 1854 übernahm ein Comité in Leipzig Die Leitung ber Angelegenheit bes fachf. G. R. Weil ober bie Teilnahme eine geringe blieb, so wurde im Jore 1856 auch ber "Bilger aus Sachsen" in das Interesse gezogen. Gin erneuter Aufruf warb für den G.-A., er war von einer Reihe hervorragender Männer unterschrieben, Ahlseld, Besser. Graul, Hölemann, Jäger, Lindner sen. und jun., Luthardt, Teichmann, b. Beg-Allein es mar - abgesehen von Medlenburg - Die Beit fur ben 1. 3.2. noch nicht gefommen. Das Leipziger Comité löfte fich spater auf und nur im Pilger pulfirte noch in großer Schwäche bas Leben des G.R. änlich berhielt es sich mit bem baperischen Gotteskaften. Im Jare 1863 in Bersbrud gegründet, fand er nur in fleinen Arcifen Antlang und friftete ein bescheidenes Leben. Järlich einmal gab er im Freimund kurze Rechenschaft über sein Leben und Wirken. Auch mit dem hannoverschen G.- R. ging es nicht recht vorwarts, obwol feine Sache feit 1868 in bem neugegrundeten Sountageblatt gefürt murbe. Rur Medlenburg entfaltete eine reich gesegnete Tätigleit und macht sich besonders daburch verdient, bass er eine Ungal österreichischer Stu-

benien in Roftod ftubiren ließ.

Die Unionswirren in Beffen und die baraus entstehenden luth. Freifirchen, bie bom Protestanten Berein und verwandten Richtungen in Aussicht genommene beutsche Nationalkirche, auch die vom einflusereichen und beliebten Gustav-Abolph. Berein gezeigte hinneigung zur freieren Richtung und vieles Andere biente bagu in lutherischen Kreisen zum Bewufstsein zu bringen, bafs es einer gang anderen Pflege ber luther. Unterftupungsvereine bedurfe. Auf die von Hannover ausgegangene Auregung fing man in gang Deutschland an sich für die Gottestaftensache wider zu erwärmen. Die Velebung des sächsischen Gotteskasten ersolgte bald darauf und als dann auf der allgemeinen luth. Konferenz zu Nürnberg im Sommer 1879 eine Spezialkonserenz für den luther. G.R. am 26. Juni gehals ten wurde, auf ber von dem Schriftfurer bes hannov. B .= R. - Baftor B. Funte in Schinna — von ber Notwendigkeit und Berechtigung ber luther. G. R. rejerirt wurde, ba zeigte fich ichon an ber fehr regen Debatte die gunftige Stimmung, bie in weiten Kreisen für ben luther. G.- R. erwacht mar. Es ging nun mit rafchen Schritten weiter und namentlich erhielt bas gange Bert burch ben auf der ersten Delegirtenkonferenz im Jare 1880 erfolgten Busammenschluss ber bisher unabhängig neben einander ftehenden Einzelvereine eine besondere Forde rung. Auch beschlofs die Del. Ronf. Die Berausgabe eines eigenen Organs und ift dasselbe unter dem Titel "Der luth. Gotteskaften" seit Juli 1880 in's Leben getreten und wird zur Zeit (herbst 1885) in 2200 Exemplaren verbreitet. Jeben Berbst wird, nachdem die Borarbeiten durch den geschäftsfürenden Ausschufs getroffen find, ein Unterftutungsplan auf einer Konferenz in Leipzig festgesett. Un die vier bedeutenberen G.-At. in Medlenburg, Sachsen, Sannover und Bauern haben sich die G. R. in Lauenburg und Reuß und etliche verwandte Bereine ans geschlossen und wird barauf hingewirkt in allen luth. Landeskirchen 1. G. R. zu Bisher haben die G.- A. (ihre Einnahmen waren 1879: 21,015 D. 1880: 22,571 M., 1881: 29,113 M., 1882: 25,116 M., 1883: 38,726 M., 1884: 39,903) ihre Tätigkeit auf folgende Gebiete beschränkt:

a) Die czechischen Lutheraner in Böhmen und Mähren. Wehrere Pfarrer und Lehrer erhielten regelmäßige Besoldungszuschüsse, zu weit ausgedehnte Pfarrebezirke wurden durch Abzweigung entlastet und neue Pfarrspsteme gegründet, Predigtstationen errichtet und in Königgrät das lange schon geplante Alumnat für Gymnasiasten durch Svendung einer Judisaumsgabe (Toleranzedikt 1783—1883) von jetzt c. 20000 M. und andere Gaben wesentlich gesördert. Die Anstalt wurde im Herbst 1884 eröffnet, bedarf aber noch längerer Zeit nachhaltiger Hilse und ist sür einen theologischen czechischen Nachwuchs dringend notwendig.

b) Die lutherischen Freikirchen in Deutschland, die bei einer bewundernst werten Anspannung aller ihrer Kräfte von keiner Seite Hilse erfuren, diesen reicht der luth. G.-A., so weit seine noch nicht starken Hilsemittel es erlauben,

hilfreiche Hand, one auf ihre häuslichen Differenzen einzugehen, wol erkennend, bas sie im Luthertum alle eins sind und nur bei ihrem regen kirchlichen Leben über Dinge sich entzweien, über die man in den Landeskirchen kaum debattirt, geschweige sich ein Gewissen daraus macht. Jedoch werden nur solche luth. Freis

firchen unterstütt, welche im Rampf gegen bie Union entstanden find.

c) Innerhalb ber beutschen Landestirchen wird hauptsächlich die Diaspora im katholischen Bayern und im resormirten Lippe unterstützt. Die bayer. Diasspora ersordert freilich viel größere Summen als der 1. G.-A. darreichen kann, ja Gustad-Adolph-Verein und G.-A. zusammen vermögen nur teilweise diesen immer weiter sich erstreckenden Diasporagebieten nachzukommen. Im resormirten Lippe hat mit Hilse des G.-A. die bisherige Übung endlich gebrochen werden können, wornach die nach Lippe ziehenden Lutheraner selbstverständlich für resormirt angesehen und behandelt wurden. In der Stadt Salzusslen wurde mit Hilse der G.-A. eine luth. Gemeinde gegründet.

d) Unterstützung österreichischer Theologie-Studirender auf deutschen Universsitäten, speziell in Rostock und Erlangen. Von 1879 bis 1885 sind 26 Studensten in Erlangen unterstützt worden und wurden 1884 3155 M. hiezu verwendet und der mecklendurgische Gotteskasten hat seit 1860 in Rostock 45 österreichische und ungarische Theologie-Studirende unterhalten. Diese Tätigkeit wird eine

Hauptaufgabe ber G.- R. bleiben.

Endlich wurden noch die luth. Gemeinden in Paris, etliche in Osterreichs-Ungarn und von Mecklenburg und Hannover aus die Lutheraner in Nordamerika durch Zusendung von Predigern und Lehrern unterstützt, sowie der Hasenmission in Hamburg gedient. Ein neues Unterstützungsgebiet, das in jüngster Beit vom jächsischen G.-R. in Angriff genommen wurde, ist die luther. Diaspora in der Schweiz. Die deutschen Lutheraner im Ausland, abgesehen von Nordamerika, Südaustralien und Südasrika, verlieren allermeist in der Diaspora sehr schnell das luth. Bewusstsein und pslegen teils undewusst, teils mit Lust eine unirte evangelische Kirche zu kultiviren. Es ist von dort her auch noch kein Hilserus an die luth. G.-R. gekommen, doch behält er sie im Auge, um sobald seine Kräfte gewachsen, auch diese Glieder der luth. Kirche an ihre Mutter und deren Schätze

ju erinnern und ihnen firchlich gu bienen.

Da lange ehe der G.-K. in's Leben trat der Gustav-Abolph-Berein mit rei= chen Mitteln und unter großer Popularität sich ber evangel. Diaspora annahm, so hat der luth. G.R. nicht felten sich als einen überstüfsigen Berein, der die Kräfte zersplittere, ja als Störensrieb, der bas schöne Werk des Gustav=Adolph= Bereins hindere, in gunftigftem Falle als eine Erganzung des Guft. Ab. Bereins bezeichnen lassen mussen. Es ift darüber in Brochüren, auf Konserenzen und in tirchlichen Zeitschriften viel verhandelt worden. (Wir verweisen auf die Dis= fussion im Korrespondenzblatt für die ev.=luth. Geistlichen in Bayern von Nr. 42 1879 bis Nr. 8 1880; auf die Verhandlung der XI. allgem. Pastoralkonferenz in Bapern 1881 und auf: Guftab=Ad.=Berein und G.=K. von Kosistorialrat Rol= tingt, Bernburg Badmeifter). Der lette tiefliegenbste Unterschied beider Bereine beruht in ber verschiedenen Auffassung ber tonfessionellen Unterschiede zwischen luth. und reform. Kirche. Barend auf Seite bes Guftav-Adolph Bereins die Gefar, die von Rom droht so groß betrachtet wird, bass dagegen Unterschiede zwischen Lutheranern und Resormirten, von keinem Belang seien, sieht der 1. B.-R. nicht nur von römischer Seite eine Befar für die luther. Kirche, sondern auch von der reformirten und unirten und zu gewissen Zeiten und unter befonberen Umftanben fogar noch eine größere Gefar, wegen ber größeren Unziehungsfraft, welche die reformirte Kirche auf die Lutheraner auszuüben vermag, als die uns antipathische tatholische Kirche. Aus dieser tiefgehenden Berschiedenheit ber tirchlichen Stellung zu ben konfessionellen Unterschieden war von Anbeginn ein Samenkorn gelegt, das sich ganz naturgemäß auch weiter entwickelte. Wo die konfessionelle Eigenart der Sonderkirche als so geringwertig betrachtet wird, wie im Gustav-Adolph-Berein, da zogen sich die konsessionell bewussten Glieder zurück und alle biejenigen fülten sich angezogen, welchen das spezifisch lutherische

ober reformirte neben bem allgemein evangelischen wenig Wert hatte. türliche Folge war, bafs im Guftav-Abolph-Berein sich die freiere Richtung gusammenfand und er von allen benen mit Vorliebe gepflegt wurde, bie an ben konfessionellen Differenzen schwer tragen, so dass ber G.R., der von Anfang an konfessionelle Geschiedenheit als oberstes Prinzip aufstellte, von jenen Elementen wenig verstanden wird. Es hat der 1. G.-R. allerdings eine schwierige Aufgabe. Er tann aus inneren Gründen die vom Guftab: Abolph: Berein erlangte Popula: rität nicht erstreben, er kann nicht mit einer imposanten Macht austreten, er kann kein verlockendes Bild einer großen evangelischen Einheit entfalten, er ift von jedem propagandistischen Austreten weit entsernt, und weil er es weniger auf den Bau von Kirchengebäuden (siehe Funke G. K. Anmerk. 33), die in die Augen fallen, abgesehen hat, als auf Gründung von Pfarrspftemen, auf Heranziehung eines Nachwuchses ber luth. Geistlichen in ber Diaspora, auf Stärfung bes firchlichen Lebens innerhalb der luth. Kirche, wozu sich nur die bewusst lutherischen Kreise zusammenfinden, so wird er schwerlich zu einem erkorenen Liebling bes deutschen Bolfes werden. Er ruft unter Berschmähung aller Lockmittel allein zur Treue gegen die Rirche, immer nur das Eine im Auge, ben verlaffenen und darbenden Kindern ber luth. Kirche mit Wort und Saframent zu dienen und sie ihrer Mutterkirche zu erhalten.

Litteratur: "Das Werk ber luther. Gotteskasten und verwandten Unterstützungsvereine von Wilh. Funke, Hannover, Feesche. Dr. Ahner, Der lutherissche Gotteskasten, Leipzig, Naumann. Die vierteljärlich erscheinende Zeitschrift: Der luth. Gotteskasten, Organ der verb. luth. G.: K., erscheint seit 1880, Herausgeber L. W. Köberlin, Psarrer in Auernheim, Bayern. Die reiches Material enthaltenden Jaresberichte des mecklenburgischen G.: K., des hannov. seit 1877 und des sächsischen seit 1878.

Samberger, Julius, bekannt burch seine verdienstvolle schriftstellerische Tatigkeit auf bem Gebiete ber Theosophie und Myftit, ift am 3. August 1801 zu Gotha geboren. Er mar ber Entel jenes Georg Christoph Hamberger, deffen Werte über die allgemeine und deutsche Gelehrtengeschichte noch heute vielfach benütt werden. Der Bater Hambergers, Wilhelm, wurde im J. 1808 als erster Biblio-thekar an die kgl. Bibliothek nach München berufen, und diese Stadt ist denn nun auch für unsern S. die eigentliche Beimat geworben. hier hatte er sich in den entscheidenden Jaren seiner geistigen Entwicklung ber fruchtbaren Unregungen gu erfreuen, welche von den durch Maximilian 1. nach München berufenen Gelehrten ausgingen, unter benen insbesondere Schlichtegroll, Niethammer, Fr. H. Jakobi, Jatobs, Thiersch der Familie H.'s auch persönlich nahe standen. Unter den eine heimischen Lehrern war es vornehmlich Weiller, ber, im Geifte Jatobis wirfend, die Neigung zum philosophischen Studium in ihm wedte. Seit den Tagen der Konfirmation war aber in der Seele des Jünglings auch das Berlangen immer stärker geworden, das Wort von der christlichen Warheit nicht bloß begriffsmäßig zu erfassen, sondern auch bem Wesen nach an sich zu erleben, und dieses Berlangen entschied schließlich für ihn die Wal des Berufs. Statt ber fünftlerischen Laufban, für bie er nicht geringe Unlagen zu haben schien, malte er bas Stubium der Theologie und bezog nach Beendigung seiner Gymnasial= und Lyceal= studien die Universität Erlangen. Er fand hier die orthodoxe wie die pietistische Richtung vertreten; aber feine von beiben vermochte ihn völlig zu befriedigen. Jene schien ihm noch zu sehr mit rationalistischen Elementen versetzt zu sein und auch der rechten Lebenswärme zu ermangeln, diese war ihm zu engherzig. Am liebsten las er Schriftsteller wie Fenelon, Claudius, Hamann, bei denen er nicht nur volle Anerkennung der biblischen Warheit fand, sondern auch einen weiten für das Göttliche in Natur und Geschichte erschloffenen Sinn. Nachdem er die theol. Anstellungsprüfung bestanden, erhielt er im J. 1828 die Stelle eines prostestantischen Religionslehrers am kgl. Radettenkorps, sowie auch an der Pagerie in München, in welchem Umte er bis zum Schlusse seiner mehr als fünfzigjärigen Lehrtätigkeit mit unverdroffener Treue gewirkt hat. Im Jare 1829 verheiratete

er sich mit Karoline Weber, einer Katholikin, beren treffliche Charaktereigenschafs ten sowie tiefreligiöser und zugleich vorurteilsfreier Sinn ihn über die Bedenken hinwegsehen ließen, welche bei seinem Beruse der Ehe mit einer Katholikin ents

gegenzustehen ichienen.

Wie sehr nun auch der Lehrberuf S. in Anspruch nahm — denn auch noch an andern als den genannten Anstalten war er in der Folge auf längere ober fürzere Zeit mit Unterricht beschäftigt — so fand er boch noch Zeit, auch eine reiche litterarische Tätigkeit zu entsalten, jedoch one bass babei ber Schriftsteller bem Lehrer Eintrag getan hatte. Letteres hatte ichon feine ftrenge Gemiffen= haftigkeit nicht zugelassen; bazu waren auch die Gegenstände seiner litterarischen Arbeiten bon folder Ratur, dass er bon ihnen für seinen Lehrerberuf nur bie wirtsamste Forberung gewinnen tonnte. Bernunft und Offenbarung hatten im Berlaufe ber Zeit vielfach eine so gegensätliche Auffassung erfaren, dass barunter bie gesunde Entwicklung des geistigen Lebens litt. In H. war darum schon frühe das Berlangen erwacht, das Berhältnis jener Warheitsquellen zu einander richs tiger zu erfassen, um in ben Stand gefett zu sein, die geoffenbarte göttliche Warheit zugleich als die einzig vernunftmäßige nachweisen zu können. Dit dem größ= Interesse folgte er darum auch den Vorlefungen, welche Schelling im Anfang der dreißiger Jare in München über Philosophie der Mythologie und Philosophie der Offenbarung hielt, weil er von ihnen eine Ausgleichung des vorhandenen Zwiespalts erwartete. Schelling war seit längerer Zeit von seiner burchaus pantheistischen sogenannten Identitätsphilosophie zurückgekommen. War ihm früher der Urgrund alles Lebens ein bewufstloses, ungeschiedenes Sein, in welchem Geift und Natur noch identisch waren, und ließ er mittelft der Natur, welche als Welt aus dem Urgrund hervorging, den Geift erft zum Selbstbewustfein fich erheben, so war ihm jest der selbstbewusste, personliche Geist die Voraussetzung für die Welt, wobei er aus seiner ersten Philosophie die gewiss richtige Lehre festhielt, dass der Geist nur an einem Naturgrunde zu seiner vollen Selbstoffenbarung zu gelangen bermoge. Mit seiner tieferen Erfenntnis ber Potenzen für bas perfonliche Leben und seine Offenbarung trat er jetzt dem leeren nichtserklärenden Spis ritualismus entgegen, welcher seit Thomas Aquin die christliche Gotteslehre beherrschte. Aber bennoch konnte S. auch in Dieser letten Gestaltung ber Philosophie Schellings feine volle Befriedigung finden, ba fie ber Idee eines allvollfommenen Gottes noch keineswegs entsprach. Denn auch jetzt noch identifizirte Schelling bie Na= tur in Gott mit ber Natur ber Welt, und machte somit bie Welt zur Bebingung, wenn auch nicht mehr bes göttlichen Selbstbemustfeins überhaupt, so boch ber vollen Entfaltung desselben. Damit aber war die Welt nicht eine freie Schopfung Gottes, sondern ein notwendiges Moment in der Selbstentfaltung bes gott= lichen Lebens, also ein Bestandteil des göttlichen Besens felbst.

Um biese Zeit kam H. burch einen seiner philosophischen Freunde, Emil Braun, mit Franz von Baader und bessen Schüler Franz Hossenann (später Prossesson, mit Franz von Baader und bessen Schüler Franz Hossenann (später Prossesson der Philosophie in Würzburg) in persönliche Verbindung, und bei Baader sand H. etwa das, was er bei Schelling noch vermiste, dem Wesen nach dieselben Potenzen des göttlichen Lebens wie bei jenem, aber diese in einem Verhältznisse in Gott zunächst nicht die Welt, sondern Gottes eigene Herrlichteit und Leiblichseit sich ergab, die Welt selbst aber als ein mit Freiheit geschaffenes Nachbild der göttlichen Herrlichteit erschien. Die Elemente der Baader'schen Theosophie aber sah Handerger mit Baader selbst hinwider in Jakob Wöhme gegeben, don welchem er, wie schon früher Ötinger, urteilte, das seine Grundbegriffe mit desnen der Schrift übereinstimmten, und das nur der Mangel philosophischer Schulung und die Unzulänglichkeit seiner Bildersprache der Grund gewesen sei, warum Böhme so viele Misseutung ersaren habe und seine tiese Gotteserkenntnis minder fruchtbar sür die philosophische und theologische Wissenschaft geworden sei. Aus Grund der Prinzipien Baaders und Böhmes arbeitete denn nun H. sein erzstes größeres Werf "Gott und seine Ossendarungen in Natur und Geschichte" aus, das im Jare 1836 gedruckt wurde, und 46 Jare später noch einmal in

einer revidirten Auflage erschien. Hamberger sucht in diesem Werke die biblische Offenbarung in ihrer Einheit mit der Vernunft, oder vielmehr als die höhere Vernunft selbst zu erweisen, sodass erhellt, dass ein Zwiespalt zwischen Glauben und Wissen weder in der Natur des Glaubens noch in der des Wissens begrünsdet sei. Eine sorgfältige Auswal von Zeugnissen bedeutender Schriftsteller aus allen Jarhunderten beleuchtet oder befrästigt die Sätze des Vuches, die auch da, wo sie besremblich erscheinen, Beachtung abnötigen und Anregung gewären, wärrend die ganze Schrift durch die Lichtblicke, die sie eröffnet, sowie durch religiöse

Innigfeit und Schonheit ber Darftellung anzieht.

Was Hamberger in seinem größeren Werte für Lehrer und Gebildete überhaupt niedergelegt hatte, das suchte er in einem "Lehrbuche der christlichen Re-ligion" (1. Aust. 1839, 3. Aust. mit d. T.: Die bibl. Wahrheit in ihrer Harmonie mit Natur und Geschichte, 1877) auch unmittelbar für die Schule nutbar zu machen. Die verschiedenen Wissensgebiete und Berufstreise, in welche die Büglinge ber Mittelschule unmittelbar nach ihr eintreten, sind jetzt vielsach von Anschauungen beherrscht, welche den Grundwarheiten des Christentums entgegenstehen. Da ift es die Pflicht ber Mittelschule, ihren Zöglingen die Möglichkeit einer Verfönung zwischen Glauben und Wissen barzutun, damit sie nicht wehrlos mit ihrem Glauben den Angriffen einer falschen Weisheit erliegen. Und fo ift benn auch S.'s Lehrbuch insbesondere da, wo es die chriftliche Gottes= und Welt= anschauung im Gegensat zu ben ihr widerstreitenden Auffassungen entwickelt und rechtfertigt, ein fehr wertvoller Beitrag für die Litteratur ber Schule. mindere Anerkennung verdient bie eingehende und flare Darlegung der chriftlichen Sittenlehre. Wenn tropbem bas Buch als firchliches Lehrmittel nur wenig Eingang hat finden konnen, so dürfte ber Hauptgrund barin liegen, bafs, trot mancher Befferungen in ber 2. Auflage, Die tonfessionellen Begenfage gu febr berwischt sind, und dass ber Berf. burch seine irenische Reigung abgehalten wird, bie Konsequenzen bes protestantischen Prinzips mit ber nötigen Schärfe und Rlarheit hervorzuheben.

Bei der hohen Bedeutung, welche Böhme für eine im biblisch gläubigen Christentum wurzelnde Philosophie unleugdar besitt, glaubte H. eine sehr zeitzgemäße Arbeit zu unternehmen, wenn er die vielsach dunkten Schristen dieses tiessinnigen Philosophen dem Verständnis erschlösse. Und so ließ er denn im Jare 1844 das Buch "Die Lehre des deutschen Philosophen Jakob Böhme" erscheinen, in welchem er die bezeichnendsten Stellen aus Vöhme's Schristen unter wörtlicher Widergabe in spstematischer Weise geordnet und die schristen Vöhmes, über das Veben und die Schristen Böhmes, über das Verhältnis seiner Lehre zur Philosophie und Theologie und über die Geschichte der Vöhme'schen Lehre handelt, erhöht den Wert dieses Vuches, das wol als die beste unter den Schristen über Vöhme bezeichnet werz den kann. Dieser Arbeit reihten sich später die Herausgabe der Vorlesungen Vaaders über Vöhme in der Hospime in der Hospime in der Kossmann'schen Gesamtausgabe der Werke Baader's (Bb. 13, 1855), einige kleinere Abhandlungen und der Artikel über Vöhme in

dieser Real-Enchklopabie an.

Auch den Geistesverwandten Böhme's, den Theosophen Fr. Christoph Otinger, den geistvollen Vertreter eines gesunden biblischen Realismus gegenüber der Leibeniz-Wolfsschen Philosophie, suchte H. der Gegenwart wider näher zu bringen, indem er 1845 dessen "Selbstbiographie", 1849 eben desselben "Biblisches Wörterbuch" und 1852 eine Überschung seiner "Theologia ex idea vitae" mit erläu-

ternben Unmerfungen herausgab.

Theosophie ist Spekulation über das Sein Gottes und bessen Verhältnis zum geschöpflichen Sein auf Grund der Mystik. Mystik aber ist das Leben der Seele im unmittelbaren Verkehr mit Gott — H. ist auch den Aussagen der christelichen Whstik in den verschiedenen Jarhunderten nachgegangen, und diesen Besmühungen verdanken wir wie eine Reihe von Abhandlungen über die Mystik, so insbesondere die schöne Sammlung "Stimmen aus dem Heiligtum der christlichen Mystik und Theosophie" (2 Bde. 1857) und eine revidirte Ausgabe der zu Franks

furt im Jare 1826 erschienenen Predigten Taulers (1864). Für diese Ausgabe hat H. die Kopie einer Straßburger Handschrift verwerten können, welche zu den ältesten und besten Taulerhandschriften gehörte, im letzten Ariege aber zu Grunde

gegangen ift.

Hambergers lette größere und selbständige Arbeit ist eine Monographie über die himmlische Leiblichkeit, die er unter dem Titel "Physica sacra" 1869 heraussgegeben hat. Nachdem er in übersichtlicher Weise eine Geschichte dieses Begriffes im Zusammenhang mit den verschiedenen theologischen und philosophischen Richstungen gegeben, versucht er denselben aus der Idee der Bollkommenheit Gottes abzuleiten und seine Bedeutung für eine Reihe theologischer Lehren, sowie für die Verteidigung des Christentums gegen die Angriffe der spiritualistischen Phis

losophie nachzuweisen.

Neben ben genannten größeren Arbeiten hat S. noch eine nicht geringe Zal von Abhandlungen, Auffägen und Rezensionen in verschiedenen Beitschriften (Gottinger gelehrte Anzeigen, Budler, Beweis bes Glaubens 2c.) und in enchklopabischen Werken, so namentlich auch in dieser theolog. Real-Enchklopädie erscheinen tassen. Daneben sind noch zwei Anthologieen vom Jare 1870 zu erwänen, die eine aus ben Schriften Fr. D. Jatobi's mit bem Titel "Aus bem Leben für bas Leben", die andere aus benen Johannes von Müllers: "Licht der Geschichte". Ein Teil der erwänten Abhandlungen und Auffähe ift bann von ihm felbst gesammelt und unter bem Titel: "Christenthum und moderne Rultur" in drei Bänden (1865, 1867, 1875) herausgegeben worben. Wir finden darunter berschiedene Charakterbilder, die sich durch treffende Charakteristik, sowie durch Schön= heit und Warme der Darstellung auszeichnen, so die Auffage über Mozart, Schiller, Chodowiedi, Passavant, die Herzogin Helene von Orleans und über Maximilians II. von Bayern Liebe zu den Wiffenschaften. In ihnen allen sucht der Verf. den Zusammenhang nachzuweisen, in welchem unser sittliches, ja unser ganzes Kulturleben mit den höchsten Offenbarungswarheiten steht oder stehen sollte, um durch sie seine Förderung und Bollendung zu empfangen. Mit jener lett= genannten Schilderung aber wollte H. dem dahingeschiedenen edlen Fürsten zu= gleich einen Kranz perfonlichen Dantes auf das Grab legen; benn oft hatte ihn berfelbe zu fich rufen laffen, um von ihm Aufschluffe über die Philosophie Schellings und Baaders zu empfangen, und ihn burch manche Beweise ber Wertschätzung

ausgezeichnet. Hambergers schriftstellerische Tätigkeit entsprach einem Bedürfnisse zalreicher Zeitgenossen, welche nach einer Periode flacher Verstandesaufklärung und einer dem Christentum widerstreitenden Philosophie eine philosophische Erkenntnis erstrebten, welche mit der biblischen Offenbarung im Einklang wäre. H. war wes ber ein neues ichaffender Geift, ber auf früher nicht betretenen Wegen zu neuen Resultaten gelangt ware, noch war er eine überwiegend fritische Natur, die fich mit Vorliebe mit ber Befämpfung bes Frrtums beschäftigt hätte; aber mit echt spekulativem Geiste ben höchsten Aufgaben menschlicher Erkenntnis zugewendet und von einem feinen Sinne für alles Große und das Leben Förbernde geleitet, war er unablässig bemüht, die seinem Barheitsideale entsprechenden Beistesschäße der Alt: und Neuzeit zu ermitteln und sie wie für die eigene Erkenntnis zu ver= werten, so auch als ein wirksames Ferment in das Geiftes= und Rulturleben ber Gegenwart einzusüren. Sein Ziel aber, die Erkenntnis der biblischen Warheit in ihrer Harmonie mit Natur und Geschichte glaubte er nicht erreichen zu können, wenn er nicht unter beständiger sittlicher Arbeit an fich selbst die Sarmonie bes eigenen Lebens gewänne und seine mannigfaltigen Gaben in ben Dienst bes religiösen Geistes stellte, der ihn beseelte. Und so machte denn auch Hambergers persönliche Erscheinung den woltnenden Eindruck, den eine in sich harmonische Natur hervorzurusen pflegt. Eine heitere Ruhe war über fein Besen und bie Schonen Buge feines Untliges ausgebreitet. Seine Milbe und Freundlichkeit im Umgang ruhte auf bem stillen Grunde tiefer Gottes= und Menschenliebe. in sein hohes Alter streng gegen sich selbst und ben Grundsätzen einer geiftigen und sittlichen Diatetit mit unbeugsamer Beharrlichkeit Folge gebend, mar er gegen

Andere nachsichtig, bescheiben und voll freudiger Anerkennung des Guten und

Tüchtigen, wo nur immer es ihm entgegentreten mochte.

Der Bang feines äußeren Lebens mar ber muhfame und ftille eines Schulmannes und Belehrten. Er felbst hat ihn seinen Freunden in einem schlichten Budlein "Erinnerungen aus meinem Leben" beschrieben, als er, in ben Rubestand getreten, seine Bergangenheit noch einmal an fich vorüberziehen ließ. Dantbar verzeichnet er da die mancherlei Förderungen, die ihm durch die Berhältnisse ober burch Freunde marend feines langen Lebens zu Teil geworden find. Die bankbare Liebe und Berehrung, welche ihm galreiche Schüler burch bas gange Leben bewiesen, war ihm ebenso eine Stärtung und Ermunterung, wenn seine Rrafte unter ben Mühen bes Berufs ermatten wollten, wie es bie Buftimmung angeschener Gelehrter war, wenn er für seine litterarische Wirksamkeit ber Gleichgültigkeit ober Misachtung in anderen Kreisen begegnete. Er fah in der Ehre, die ihm die Universität Göttingen erwies, als sie ihn zum Doktor ber Theologie ernannte, in der Freundschaft, die ihm Gelehrte wie Bischof Martenfen, Ehrenfeuchter, Schöberlein und viele andere geistig hoch stehende Männer entgegenbrachten und bewarten, Unterpfänder dafür, bass die Richtung, die er vertrat, mehr und mehr an Einfluss in der Philosophie und der firchlichen Wiffenschaft gewinnen werbe. Es war ihm vergonnt, seine geistigen Kräfte fehr lange zu gebrauchen, bis fie ihm endlich bei zunehmender Körperschwäche, die ein Unfall im letten Jare seines Lebens noch bermehrte, ben Dienft verfagten. Am 5. Auauft 1885 ift er, nachdem er eben bas 84. Jar feines Lebens zuruckgelegt hatte, aus biefer Beitlichkeit geschieben.

Vgl. dazu den Auffat des Berf. in der Allgem. Ev.-Luth. Kirchenzeitung 1885, Nr. 49. Wilhelm Preger.

Der Artikel "Zehnten" mufs, bamit bas Erscheinen bieses Bandes nicht länger verzögert wirb, an ben Schlus ber Nachträge verwiesen werben.

## Berzeichnis

der im siebzehnten Bande enthaltenen Artifel.

|                            | Seite     | 1                                       | Geite    | 1                          | Seite |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------|----------|----------------------------|-------|
| Weftphal, Joachim          | 1         | 200.14                                  |          | Bacharias, f. Sacharia     | Citt  |
| be Wette, Wilh. Martin     | -         | binal u. rom. Erzbifchof                |          | Bb. XIII, G. 175 .         | 403   |
| Leberecht                  | 6         | von Westminster                         |          | Zacharias, Papft           | _     |
| Wettstein, Job. Jatob .    | 18        |                                         | 220      | Zacharias, Scholaftifus    | 404   |
| Bhately, Ricard, Erg:      | 10        | Wittenberger Ronfordie .                | 222      | Balen bei b. Bebraern .    | 407   |
| bischof von Dublin .       | 24        |                                         | 239      | Banchi, hieronymus .       | 415   |
| Whiston, William           | 36        | Miles Dans                              | 241      | Danel and                  | 417   |
| Bhitby, Daniel             | 39        | 000 - 4.                                | 251      | Bebaoth                    | 423   |
| Bhitfield . f. Metbobis-   | 33        |                                         | 257      | Bebelia, f. Ifrael, Ge-    | 420   |
| mus, Bb. X, S. 681         | 40        | Boche, große                            |          | schichte, biblische, Bb.   |       |
| Wichern, Joh. Hinrich .    | 40        | Böllner                                 | 261      |                            | 400   |
|                            | 5.4       | Wolff, Christian                        | 275      | VII, S. 192                | 428   |
| Wiellf, Johann             | 54        |                                         | 000      | Behnten bei b. Bebraern    | _     |
| Widerbringung aller Dinge  | 9         | Regensburg                              | 286      | Behnten, firchliche, f.    |       |
| f. Apotatastasis Bb. I,    | ~1        | Wolleb, Johannes                        | 288      | Nachträge                  | 444   |
| S. 477                     | 74        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |          | Zeitrechnung, biblische .  |       |
| Wibergeburt                | 75        | bischof von Yort                        | 291      | Bell, Matthans             | 485   |
| Widertunft Christi         | 93        | Boltatigfeitsanftalten .                | 300      | Beller, Chriftian Beinrich | -     |
| Wibertaufer, f. Unabap:    | -         | Wolteredorff, Ernft Glieb.              | 314      | Beloten                    | 488   |
| tisten Bb. I, G. 361       | 99        | Wormier Religionoges                    |          | Belte bei ben Bebraern,    |       |
| Wiener Friebe              |           | sprace                                  | 316      | s. Biehzucht Bb. XVI,      |       |
| Biefeler, Rarl             | 100       | Wort Gottes                             | 326      | S. 451                     | 491   |
| Wigand, Johann             | 104       | Bucher bei b. Bebraern                  | 538      | Bemariter, f. Sibon Bb.    |       |
| Wigbert, Abt v. Friplar    | 110       | Bucher, firchliche Gefete               |          | XIV, 6. 192                |       |
| Bilberforce, Billiam .     | 111       | darüber                                 | 341      | Beno, Bifchof v. Berona    | -     |
| Wilbenspucher Rreugi=      |           | Burttemberg, Rirdliche                  |          | Bephanja                   | 494   |
| gung                       | 119       | Beidichte, Ginrichtung                  |          | Bephyrinus, romifcher      |       |
| Wilfrid                    | 131       | und Statistit                           | 349      | Bijchof                    | 500   |
| Wilhelm von Conches .      | 132       | Bulfram, Bifchof von                    |          | Beugen bei ben Bebraern    | 504   |
| Wilhelm v. Malmesbury      | 134       | Gene                                    | 358      | Billertaler                | 506   |
| Bilbelm v. St. Amour       | 137       | Bunber                                  | -        | Bin, f. Palaftina Bb.      |       |
| Bilbelm, Ergbifchof von    |           | Buttle, Carl Fr. Abelf                  | 371      | XI, S. 753                 | 512   |
| Thrus                      | 138       | Wyttenbach, Thomas .                    | 384      | Bingenborf u. b. Bruber=   |       |
| Bilbelmiten                | 142       |                                         | 001      | gemeine                    | 513   |
| Billehab, ber beilige .    | 143       | *                                       |          | Bippora                    | 548   |
| Billenofreiheit            | 146       | x.                                      |          | Boba                       | 549   |
| Willibald, Bifchof von     |           | Xenajas, f. Philorenus                  |          | Boll, Bollner in b. Bibel  | 551   |
| Eichstädt                  | 173       | 26. XI, S. 653                          | 388      | Bollitofer, Og. Joachim    | 552   |
| Billibrorb                 | 175       | Rimenes                                 | 000      | Zonaras, Johannes          | 555   |
| Willigis, Erzbischof von   | 1.0       | Zimento                                 |          | Born Gottes                | 556   |
| Mains                      | 179       | m                                       |          | Zosimus, Bischof v. Rom    | 569   |
| Wilenad                    | 183       | <b>2).</b>                              |          | Zulassung, s. ben Art.     | 303   |
| Dimpheling, Jatob          |           | Manadud                                 | 207      |                            |       |
|                            | 187       | Pronetus                                | 397      | Borsehung, Bb. XVI,        | 500   |
| Wimpina, Conrad            | 195       | Nop                                     | _        | S. 565                     | 569   |
| Windler, Johann            | 199       | -                                       |          | Bungenreben                | 570   |
| Bindesheim                 | 202       | 3.                                      |          | Burcher Konsens            | 576   |
| Biner, Joh. Georg Ben.     | 207       | John St.                                | 101      | Zwid, Doktor Johannes      | 578   |
| Winkeler Minge Priebr      | 211       | Zabarella, Franz                        | 401      | Zwingli, Hulbreich         | 584   |
| ZINITIARY CHIEFFIG SUPPARY | - / 1 - / | MARKET CHAIRMIT A COMO                  | /S   1"/ |                            |       |

## 786 Bergeichnis ber im fiebzehnten Banbe enthaltenen Artifel.

## Madträge.

| Abbot, Ezra Ahlfeld, Friedrich Altkatholizismus Apostellehre Aristides Arnbt, Johann Friedrich Bilhelm Bauer, Bruno Baum, Johann Wilhelm | 636<br>637<br>644<br>656<br>675<br>681<br>685<br>688 | Biebermann, Alops Ema-<br>nuel Blessig, Johann Lorenz<br>Brömel, Albert Robert .<br>Bruch, Johann Friedrich<br>Burger, Karl Heinrich<br>August von<br>Butler, Joseph, Bischof<br>von Durham | 707<br>716<br>720<br>723<br>733<br>736 | Diestel, Lubwig Dorner, Jsaal August | 750<br>755<br>770<br>776 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Baum, Johann Wilhelm<br>Bed, Johann Tobias .                                                                                             | 688<br>693                                           | Cunit, August Couard .                                                                                                                                                                      |                                        | Hamberger, Julius                    | 780                      |

## Berichtigungen.

Band I. G. 143 3. 9 von unten lies Bonifatius ftatt Bacharias. ,, 189 Uberschrift: Apinus flatt Apinus. " 20 von unten tilge die Borte (f. d. Artif.). Band II. 361 2 von oben lies Mumpelg. ftatt Mompelg. 364 "26 von oben lies Surenh. ftatt Saronh. "15 von unten lies Dietrich ftatt Dieterich. 385 Band III. 54 " 15 ff. herr Professor S. Lecoultre in Laufanne fdreibt bem Beraus-79 geber ju dieser Stelle: Mr. Rilliet dans l'excellente brochure citée n'a nullement contesté le séjour de Calvin en Italie, ce qu'il n'aurait pu faire sans contredire le témoignage précis de Bèze dans sa Vie de Calvin, témoignage ap-puyé par les paroles de Calvin lui-même. Mr. Rilliet s'est contenté d'attaquer les récits d'un séjour de Calvin à Aosta, mis en circulation d'abord par Mr. Gaberel (Hist. de l'Eglise de Genève, éd. de 1858 p.266), puis acceptés par Mr. Jules Bonnet (Calvin en Val d'Aosta dans ses Récits du XVI. siècle) et jusqu'à un certain point par Merle d'Aubigne (Hist. de la Réform. au temps de Calvin t. III, p. 251-254, cf. t. V, p. 576-580). La plupart des historiens qui ont traité de ces matières ont adopté les vues de Mr. Rilliet et Herzog lui-même (p. 81 du même article) ne mentionne pas le passage de Calvin à Aosta, ce qui montre bien qu'il n'y croit pas et qu'il est pleinement entré dans la voie ouverte par Mr. Rilliet. 346 lies die Seitenzal 346 fatt 246. 722 3. 15 von unten: Gin Gremplar ber bier ale verloren gegangen be: zeichneten erften Ausgabe bes Datth. Romment, von Druthmar (30h. Gruninger 1514) befinbet fich nach gutiger Mitteilung bes herrn D. Bibliothefare Dr. Barad - in ber Strafburger Bibliothet. 6 von oben lies nutrirent ftatt nutriant. 63 Band IV. " 1 von oben lies Parthien ftatt Particen. 185 \*\* 5 von oben lies tofend fatt tofend. 387 " 13 von oben lies Placidus flatt Placidas. 404 424 3 von unten lies Bar ftatt Bat. 00 " 19 von unten lies quadro flatt quadrio. 472 9 von oben lies 10,000 flatt 20,000. 2 von unten lies Luk. 5, 10 ftatt 9. 2 von oben lies Joh. 19, 27 ftatt 17. 1 von oben lies αποστόλων ftatt ακοστόλων. Band VII. 9 12 30 von oben lies xaredixage fatt xanedixage. 12 12 35 von oben lies Patmos ftatt Batmus 29 von oben lies Bolyfarp fatt Bolyfarps. 15 " 19 von oben lice 8. Marg 1862 flatt im April 1861. Banb VIII. 57 " 27 von oben lies vergleichbar fatt vergleichar. 311 " 11 von unten lies Befdichte ftatt Befdafte. Band IX. 224227 " 15 von oben loyos statt l'yos.

3 von oben lies unmittelbar fatt sbor.

" 25 von oben lies Seele fatt Seelen.

" 8 von oben bas und zu ftreichen.

" 17 von oben lies ro fatt r'.

" 24 von unten fete eine Rlammer ) hinter nachfinnen.

233

234

239

245

248

```
Band X. S. 179 3. 20 von oben lies Menschensones flatt sfon.
            ,, 241
                         8 von unten (im Tert) lies 98 ftatt 88.
            " 260
                     " 23 von unten lies Bifchofe flatt Bifchofe.
            " 261
                     " 11 von oben Chionitismus flatt Chiontismus.
            ,, 7441
                     Aberschrift: Dfterreich flatt Ofterreich.
                         5 von unten (Note) κάτοχος statt κάτοχορ.
               780
               789
                         8 von oben σιδηρούμενοι flatt σιδηρούμενυι.
                     "27 von oben Rlerifer fatt Rerifer.
 Band XI.
              416
                     " 26 von oben lies galte fatt ware und fete nach Bahrheit :
Band XII. "
               577
               577
                         6 von unten lies dyntixóv statt dyttixóv.
                     " 3 von unten lies ethisch statt etisch.
" 14 von oben lies sein statt find.
" 2 von oben lies Matth. statt Math.
               558
              559
              560
                       27 von unten lies Mart. 1, 4 fatt 4, 4.
               560
                     " 24 von unten lies 3. ftatt ff.
              561
              562
                     " 12 von unten lies 18 flatt 8.
            ,, 563
                        5 von oben lies 12 ftatt 11.
                     00
                     " 10 von oben lies 21 flatt 20.
              565
                       22 von oben lies 11 ftatt 21.
              566
                     " 26 von oben lies 14 ftatt 11.
              566
                     " 23 von unten lies ausübte ftatt ausüben.
              571
                     " 13 von unten lies condigno statt condigo.
              571
              571
                         2 von unten lies gratiae ftatt gratia.
                     " 11 von oben lies mannigfaltig fatt mannifaltig.
              573
                     " 10 von unten lies Ronfequenz fatt Konfenqueng.
               573
              576
                         7 von oben lies bie fatt in ber.
                     " 14 von unten lies G. B. ftatt 3mmanuel.
              570
                     " 13 von unten: Das hier und Bb. XVI, S. 625, B. 22 von unten als ungebrudt bezeichnete Bert bes Stefan be Bor-
               684
                                         bone de septem donis Spiritus s. ist gebruct in
                                        Anecdotes historiques, légendes et apologues
tiré du recueil inédit d'Etrenne de Bourbon pp.
                                         Lecoy de la Marche, Paris 1877. Rach gutiger
                                         Mitteilung von herrn Brof. D. Rarl Muller in
                                         Halle.
Banb XV "
               42
                    " 25 von unten lies Lufas 11, 26 ftatt 24, 26.
                     " 11 von unten lies gurudnehmen fatt nemen.
                43
                         7 von oben lies Rudficht fratt Rudfiicht.
                47
                     " 13 von oben ift vor Tollner von gu ftreichen.
                47
                     " 21 von oben lies Mitfdl felbft fagt ftatt fagt Rifchl felbft.
                47
                     " 23 von unten lies reformirten fatt reformirter.
                     " 18 von unten lies Schwierigfeit fatt Schwiegfeit.
                48
            20
                     " 21 von oben lies padagogischen ftatt prabagogischen. " 25 von oben lies Borbebingung ftatt Borbebindung.
                50
                50
                        9 von oben lies Bugeborigfeit fatt Bugeboritgeit.
                51
            **
                     " 11 von oben lies entscheibende ftatt entscheindenbe.
                51
                     " 16 von oben lies Rirchen fatt Rirche.
                51
                     " 13 von unten lies feelforgerlichen ftatt feelfogerlichen.
                51
              565
                         9 von oben lies Theologen flatt Theologe.
                     " 27 von unten lies propositurum fatt praepositurum.
               666
                         9 von unten Mofder fatt Moocher.
            ,, 848
                     11
Band XVI "
                       28 von unten fuge nach Gottes ein: gegenüber.
               14
                     " 10 von oben lies 88 ftatt 83.
              190
                     " 8 von oben lies 1850 ftatt 1858.
              342
               364
                        5 von unten füge vor einer ein: gu.
                     00
                     " 17 von unten lies alle fratt Alle.
              367
                     " 15 von unten lies der ftatt der.
            ,, 371
                     " 17 von oben sete nach erscheint ein Romma.
              374
            " 375
                     " 17 von oben lies έπερώτημα statt επρώτημα.
                     ., 19 von oben lies 2, 5 und 2, 9 flatt 3, 5 und 3, 9.
              375
                       6 von oben ift ber am Anfang ber Zeile zu ftreichen und an ben
              380
                                         Unfang ber folgenden Beile zu fegen.
            ,, 398
                     " 13 von oben lies ben fatt ber.
            " 402
                     " 7 von oben lies Lukas 23, 34 statt 13, 34.
```

```
S. 402 3. 24 von oben lies 2 Ror. 5, 21 ftatt 4.
             ,, 404
                     " 15 von unten lies Römer 5, 1. 2 ftatt 12.
               406
                     " 23 von oben lies personliche ftatt versonliche.
                     " 25 von oben lies Jos. statt Jes. " 22 von oben lies ftanbe statt flande.
             ,, 511
                       12 von unten lies lentius flatt Hontius.
                     " 17 von unten lies maria ftatt marie.
               543
                        5 von unten lies seule statt secule.
                       11 von oben lies arbitrum ftatt arbrum.
               572
               576
                        9 von oben ascititia ftatt oscititia.
               587
                         5 von unten lies geistigen flatt geifilichen.
                       19 von oben lies temoignage ftatt temoinage.
               624
             " 624
                       20 von oben füge bei et des initiations d'écrits analogues.
                       26 von oben lies animanczas flatt animancras.
               624
             , 624
                     " 27 von oben lies Vertuez flatt Vertuez.
                     " 16 von unten fuge nach litterature ein des Vaudois.
               624
             " 625
                       28 von unten die nugae curialium des Walter von Mapes find
                                        berausgegeben von Bright (Camden-Society) 1850.
                       1 von unten | lies Schonenberg.
             " 629
            , 630
                       11 von unten füge nach Rlaiber ein "früher".
             " 636
                     " 24 von unten lies dei ftatt des.
            , 671
                     " 19 von oben lies unverftanbigen ftatt unverftanblichen.
             " 677
                     " 17 von unten lies Schelhammer flatt Schelhamer.
            " 681
                     " 15 von oben ift das Anfürungezeichen nach, fatt vor bem Bunft
                                        gu fegen.
                       6 von unten fuge nach ber Rlammer ein: erwuche.
               685
                       25 von unten lies bloß bie Apotalypse ftatt welche Apotalypse.
               736
               844
                       25 von oben lies electores statt electiores.
             , 844
                     " 17 von oben lies pro ftatt per.
Banb XVII
                       21 von oben ift bie Klammer nach "hat" gut feten.
                     39
                10
                     " 30 von oben lies Faich ftatt Faiche.
                11
                        7 von oben füge vor den ein: an.
                18
                       18 von unten ftreiche und Antiftes,
                18
                       14 von unten lies III fatt II.
                21
                       25 von unten lies disideraverant statt desiperaverant.
                     " 25 von unten lies Remman fatt Remmann.
                        2 von unten lies banaufifch flatt benaufifch.
                    " 26 von unten lies von ftatt vor.
               63
                96
                    " 14 von oben lies verbreitet fatt vorbereitet.
               102
                       26 von unten lies πρώτη flatt πώτη.
               138
                       24 von oben lies adversantur fatt advertantur.
                     " 18 von oben lies VI fatt VII.
              184
            17
                     " 3 von unten lies f. II, 679 ff. ftatt f. ben Art. V, 96. " 11 von unten lies XV ftatt XI.
               202
               224
                     " 10 von oben lies 567 flatt 576.
              304
               344
                     " 29 von oben lies duri fatt dur.
                       26 von unten lies toleratum statt toleratium.
                     " 14 von oben Amefius ftatt Amafins.
               348
                     " 13 von unten lies war fatt waren.
               371
            " 372
                     " 28 von unten lies Zeitliche ftatt Zeitlofe.
                     " 12 von unten fete nach Objektivitat ein Komma.
" 28 von unten füge bei: Thiersch, Chr. S. Zellers Leben, 2 Banbe,
              377
            # 488
                                       Bafel 1876.
                        1 von unten lies XVI ftatt XII.
              781
                     " 15 von unten lies eben ftatt etwa.
```

|   | e date last stan | 104-12-41 |
|---|------------------|-----------|
|   |                  |           |
|   |                  |           |
|   |                  |           |
| 1 |                  |           |
| ĺ |                  |           |
| İ |                  |           |
|   |                  |           |
|   |                  |           |
|   |                  | 1         |
|   |                  |           |
|   |                  | 1         |
| 1 |                  |           |
| 1 |                  |           |
|   |                  |           |
|   |                  | 1         |
|   |                  |           |
| 1 |                  |           |
|   |                  |           |
|   |                  |           |
|   |                  |           |
|   |                  |           |
|   |                  |           |
|   |                  |           |
|   |                  |           |
|   |                  |           |
|   |                  |           |
|   |                  |           |
|   |                  |           |
|   |                  |           |



203 H582

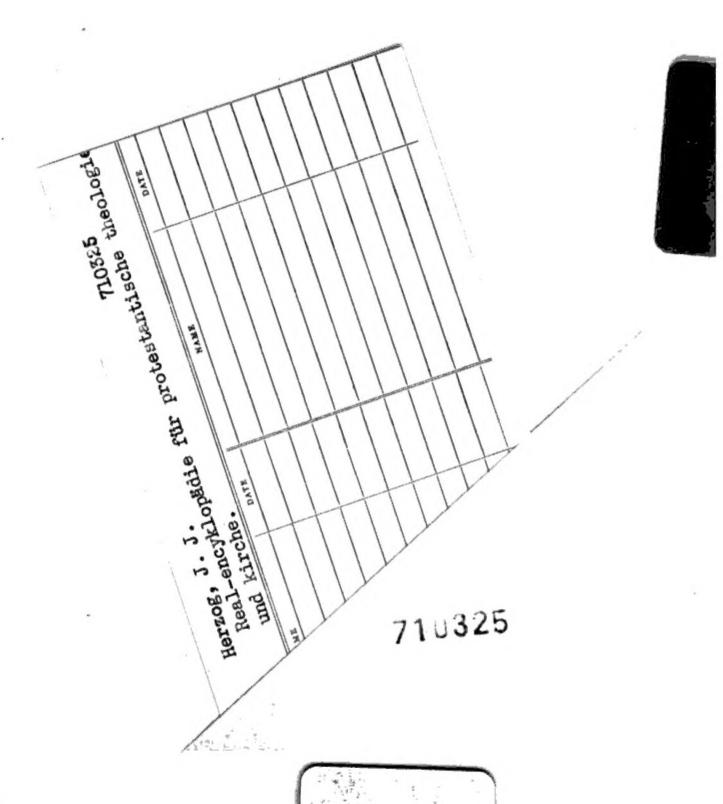

